

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE BEQUEST OF

MRS. ANNE E. P. SEVER OF BOSTON

Widow of Col. James Warren Sever
(Class of 1817)



# Der Türmer

# Monatsschrift für Semüt und Seist

Herausgeber: Jeannot Emil Frhr. v. Grotthuß

Dreizehnter Jahrgang · Band I · · · · (Ottober 1910 bis März 1911) · · · ·



## Stuttgart

Druck und Verlag von Greiner & Pfeisser



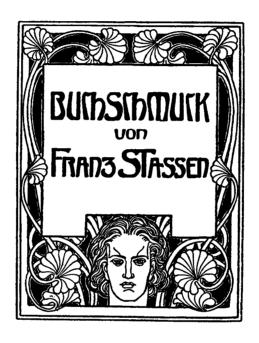



# Inhalts=Verzeichnis

## **Sedichte**

|                                        | Geite      |                                       | Gette |
|----------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------|
| Bertelmann: Bauerntod                  | 67         | Lienhard: Herbstglück                 | 223   |
| Blum-Erhard: Du bist verreist          | 52         | Massé: Beimkehr                       | 653   |
| Engelhard: Das göttliche Lied          | 9          | — Die atmende Hand                    | 844   |
| - Vater unser                          | 329        | Max: Trüber Tag                       | 183   |
| Gerhardt-Amyntor: Glossen              | 351        | Preczang: Vision                      | 497   |
| Groffe: Berbft                         | 37         | Quensel: Wandel                       | 530   |
| Harten-Boende: Austlang                | 365        | Rennefeld: Un die Unbefannte          | 27    |
| Allig: Es rauscht ein Strom            | <i>5</i> 9 | Schmidt: Jdyll                        | 691   |
| - Romm aus der Fremde ich nach Haus    | 227        | Tolftoi: Neue Gedanken                | 494   |
| Leonhard: Vorfrühlingstag              | 817        | Wagborf-Bachoff: Er war gegangen .    | 834   |
| — Gelige Welt!                         | 852        |                                       |       |
| Novell                                 | en u       | nd Sfizzen                            |       |
| Cuppers: Saraj                         | 38         | Ruppel: Fortschritt!                  | 60    |
| Ferno: Der liebe Gott                  | 53         | Sänger: Sachverständige               | 512   |
| Rleinschmidt: Der verlorene Sohn       | 336        | Schellenberg: 3ch liebe bich          | 34    |
| Rönig: Die Geschichte von der silber-  |            | Volker: Die Tafel                     | 674   |
| farbenen Wolfensaumweise 518. 675.     | 835        | Bog: Zwei Menschen 10. 184. 337. 498. |       |
| Mitschen                               | 366        | 654.                                  | 818   |
|                                        | Auff       | äße                                   | -     |
| Bader: "Bekanntlich der Einzigste"     | 894        | Benzmann: Lyrische Anthologien und    |       |
| Baette: Raabe                          | 412        | Aberfezungen                          | 417   |
| — Die religiöse Bewegung der Gegen-    |            | — Bücher für die Jugend               | 425   |
| wart in Jahrhundertbeleuchtung .       | 489        | Busch: Vom Berliner Weltkongreß für   |       |
| Bahr: Wie man Sozialbemokrat wird .    | 68         | freies Christentum                    | 74    |
| — Aus der Liefe                        | 540        | Corbach: Bentrum und Katholizismus    | 28    |
| Beder: Des Raisers Forschungsinstitute | 546        | D.: Neue Geschichtsliteratur          | 853   |
| Beckmann: Otto Goltau                  | 770        | Deder: Eine alte Frau über moderne    |       |
| Behnisch-Kappstein: Das Impressioni-   |            | Frauenrechte                          | 94    |
| stische in der Mode                    | 914        | Diers: Das Umt des Krititers          | 113   |

|                                           | Scite       |                                        | Geite       |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|
| Diers: Neue Bücher                        | 137         | Anauer: Das Vogelschutzeset im Ge-     |             |
| — Neue Romane                             | <i>75</i> 0 | bränge                                 | 230         |
| Dobsky: Chardin                           | 464         | Rorn: Die Jausfrau und das bürgerliche |             |
| Esch: Zur Krankenbehandlung durch         |             | Gesetbuch                              | 692         |
| Laien                                     | 708         | Ruhaupt: Die moderne Moral und ihre    |             |
| Escherich: David Teniers d. Jüngere .     | 456         | Folgen                                 | 1           |
| Glaß: Mobern                              | 142         | L.: Eine beutsche Atademie in Weimar?  | 277         |
| Goethe: Mathematik                        | 48          | — Jean Paul                            | 420         |
| Gr.: Tierschutz-Menschenschut!            | 93          | — Deutschtum in Brasilien              | 549         |
| — Politik und Literatur                   | 129         | — Gefährdung des Plattdeutschen        | <i>55</i> 0 |
| — Bücherfabriken                          | 132         | — Moderne Theosophie                   | 551         |
| — Ein Notschrei Rich. Wagners             | 384         | Leinburg: Wagnerianer und Brahm-       |             |
| — Die Rede eines deutschen Studenten      | 544         | sianer                                 | 151         |
| — Wovon lebt der Mensch?                  | 695         | Liebscher: Die Zutunft des jungen      |             |
| — Die Frau im Mittelalter                 | 698         | Offiziers                              | 97          |
| — Der höhere Töchter-Sturm                | 699         | Lienhard: Die Flamme des Lebens .      | 331         |
| — Sühnet reine Menschlichkeit             | 701         | — Zwei Krititer des Naturalismus       | <i>5</i> 99 |
| — Maschinen als Arbeitspersonen           | 702         | — Vereinfachung der Bühne?             | 903         |
| — Die Wunder des Rollfilms                | 703         | M.: Die Freuden des Stt. Nikolaus .    | 387         |
| — Das erste ehrliche Begräbnis            | 705         | Mader: Die Prügelstrafe in der Schule  | 845         |
| — Napoleon auf Elba                       | 859         | Marwit: Der Anwaltsstand               | 531         |
| — Heine aus s. Matrahengruft              | 861         | Michel: Moderne Völkerwanderungen      | 87          |
| — Die Psychologie der Aussage             | 861         | Monsterberg: Das Ende                  | 224         |
| — Der erste Besuch Wilhelms II. bei       |             | Müde: Wie ich meinen Tropfopf          |             |
| Leo XIII.                                 | 863         | "zähmte"                               | 63          |
| Grube: Fritz Reuter                       | 272         | Neumann-Bromberg: Ernst v. Leyden      | 236         |
| Gsell: Die Nühlichkeit der Künstler .     | 358         | — Benri Dunant und sein Werk           | 379         |
| Sümbel: Eine alte Frau über moderne       |             | Neumann-Hofer: Joseph Kainz            | 238         |
| Frauenrechte                              | 244         | Niemann: Rarl Rapfer-Eichberg          | 297         |
| Gurlitt: Altromische Geschichte auf deut- |             | — Die Nachfolge Schumanns              | 475         |
| schen Schulen                             | 84          | — Theodor Kirchners Hausmusik          | 627         |
| — Aus Schwinds Zeichenmappe               | 441         | Oehler: Ist Nietsche wirklich tot?     | 554         |
| Haendde: Kunfterziehung in Museen .       | 139         | Oehlerting: Der evangelische Gemeinde- |             |
| Hansen: Das namenlose Fräulein            | 694         | gesang                                 | 466         |
| Havemann: Berlin und die Kunstler .       | 285         | P.: Leichenverbrennung ober Erdbe-     |             |
| Beman: Weltanschauungen und Nietsche      | 228         | stattung?                              | 242         |
| Bennig: Bur Kulturgeschichte ber Weih-    |             | Pflugt-Harttung: Recht und Gericht .   | 200         |
| nachtsgebräuche                           | 373         | Popp: Bur Frage: Leichenverbrennung    | ~~~         |
| — Bur Psychologie des Romantischen        | 704         | oder Erdbestattung                     | 706         |
| Bek: Tolstoi                              | 538         | Poppenberg: Berliner Theaterchronik    |             |
| Hend: Ebba Hüsing                         | <i>5</i> 93 | 279. 413. 590. 753.                    | 898         |
| — Das Schwinden ber monarchischen         |             | Prieß: Bücher für die Zugend           | 430         |
| Gesinnung                                 | 641         | Robin: Die Ruglichteit ber Runftler .  | 358         |
| Zentsch: Eine Krisis ber Kulturwelt .     | 352         | Ruppel: Fortschritt!                   | 60          |
| Jessen: Kunft und Kunstgewerbe im         | 222         | Scharrelmann: Chrfurcht                | 66          |
| heutigen Deutschland                      | 290         | — Unbefümmert                          | 673         |
| Juliusburger: Bilbungsfragen              | 49          | — Gleichmut                            | 833         |
| Rloß: Wagner und Hebbel                   | 135         | Schellenberg: Richard Wetz             | 315         |
| Knauer: Der Jbizahund                     | 80          | Schettler: Bücher für die Jugend       | 431         |

| Inhalts-Verzeichnis                     |       |                                               | V           |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------|
|                                         | Geite |                                               | Geite       |
| Sholta: Medizinische Aufklärung durch   |       | Stord: Die Tragik des Religiösen              | <i>5</i> 80 |
| Laien                                   | 388   | - Der neue Gensationsroman                    | 597         |
| Schult: Ein neuer holfteinischer Ton-   |       | — Rünstlernot                                 | 603         |
| dicter                                  | 786   | — Der Maler der Romantik                      | 609         |
| Schulze: Parteilose vor!                | 865   | — Alfred Lüdke                                | 612         |
| Geefeld: Wiener Theater . 416. 755.     | 900   | - Geschichte und Bau des Rlaviers 615.        | 775         |
| Geeliger: Humoristen und ernsthafte     |       | — Abhilfe der Künstlernot                     | 759         |
| Leute                                   | 421   | - Das deutsche Lieb                           | 789         |
| Singer: Neue Listbücher                 | 631   | — Die elfässische Tragodie                    | 801         |
| Stord: Weltliteratur                    | 116   | — Zeit- und Dauerwerte in der Runst           | 905         |
| — Die Rhythmik der Gzene                | 125   | — Hans Hartig                                 | 917         |
| — Alpenbilder                           | 144   | - " und hatte ber Liebe nicht" .              | 919         |
| — Bu unsern Bilbern 149.                | 299   | — Rönigstinder                                | 930         |
| — Eine veränderte musikalische Hör-     |       | Strang: Die Urheimat der Germanen             | 91          |
| weise?                                  | 157   | - Das reichsländische Interesse am            |             |
| — Joseph Reiter                         | 160   | österreichischen Bundnis                      | 177         |
| — Rarl May und tein Ende                | 281   | Umfrid: Pan-Amerita                           | 381         |
| — Farbige Radierungen                   | 294   | Wolff: Literarische Verschollenheit           | 123         |
| — Unharmonische "Fälle" in unserem      |       | Wolffheim: Die Bewertung des Kindes           |             |
| Musilleben                              | 301   | im Wandel ber Beiten                          | 376         |
| •                                       |       | _                                             |             |
| Bespr                                   | ochen | e Schriften                                   |             |
| Abel: Die elfässische Eragödie ,        | 804   | Blavatsky: Die entschleierte Fsis             | 552         |
| Abolf Friedrich zu Mecklenburg: Ins     | 004   | Bluth: Wandervögel                            | 440         |
| innerste Afrika                         | 438   | Bodenheimer: Rund um Asien                    | 437         |
| Amelang: Literaturen des Orients        | 117   | Böhm: Hotte, hotte Reiter                     | 426         |
| Appia: Die Musik und die Infenie-       | 111   | Bong: Goldene Klassikerbibliothet             | 420         |
| rung                                    | 120   | Bonus: Deutsche Weihnacht                     | 418         |
| Bachem: Volts- und Zugenderzählungen    | 430   | Boy-Ed: Ein königlicher Kaufmann .            | 138         |
|                                         | 750   | Braek: Aus dem Reiche der Tiere .             | 428         |
| Bahr: O Menich                          | 422   | •                                             | 425         |
| Bartsch: Elisabeth Kött                 | 422   | Brandenburg: Chloe ober die Liebenben         | 423         |
| Barzini-Borghese: Peting-Paris im       | 436   | Brandt: Aus dem Lande der lebenden<br>Buddhas | 177         |
|                                         |       |                                               | 437         |
| Bak: Sagen und Geschichten              | 430   | Braum: Imperator Pacis                        | 418         |
| Bauer: Lehrbuch der Geschichte des      | 0.1   | Braun: Memoiren einer Gozialistin 69.         | 138         |
| Alltertums                              | 84    | Breittopf & Härtel: Rich. Wagner an           | 704         |
| Baumgartner: Geschichte b.Weltliteratur | 116   | Theod. Apel                                   | 384         |
| Bebel: Erinnerungen                     | 30    | Bücher: Die Frau im Mittelalter               | 698         |
| — Jugendgeschichte einer Arbeiterin .   | 541   | Bürgel: Aus fernen Welten                     | 435         |
| Behr: Georg Kresse                      | 428   | Buschan: Menschenkunde                        | 91          |
| Bellmann: Fredmans Episteln             | 419   | Busse: Geschichte ber Weltliteratur           | 116         |
| Bernoulli: Overbed und Niehsche         | 228   | Byhan: Die Polarvölker                        | 439         |
| Biebentapp: Graf Zeppelin               | 428   | Carrière: Die Poesie, ihr Wesen und ihre      |             |
| Biernatti: Die Schiffbrüchigen auf ber  |       | Form. — Die Kunst im Zusammen-                |             |
| Hallig                                  | 428   | hang ber Kulturentwicklung                    | 119         |
| Birinsti: Der Moloch                    | 415   | Caspari: Rönig ist unser Kind                 | 430         |
| Mirt: Rur Kulturceichichte              | 853   | Chernelhara: Die Wögel Ungarns                | 232         |

599

854

Golther: Religion und Mythus ber Ger-

manen

Röller & Ulmer: Naturwissenschaftliche

Hollmut: Rob. v. Saverny . . . . .

Bibliothet für Augend und Volt .

433

429

| Inhalts-Verzeichnis                      |       |                                                   | VII   |
|------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------|
| -                                        | Geite | :                                                 | Geite |
| Holft: Go geht es in Schnutzelputhäusel  | 425   | Levenstein: Aus der Tiefe                         | 541   |
| - Mein Tierbilderbuch                    | 427   | Lillenfeln: Der Stier von Olivera                 | 415   |
| — Rönig ist unser Kind                   | 430   | Lindner: Weltgeschichte                           | 853   |
| Bubner & Moegelin: Im fteinernen Meer    | 417   | Lobsien: Peter Lyng                               | 427   |
| Buch: Die Rübenstebter                   | 421   | Lohmeyer: Auf weiter Fahrt                        | 439   |
| Jumperdind: Rönigstinder                 | 930   | Löns: Der lette Hansbur                           | 424   |
| Infelverlag: Grimms Marchen              | 429   | Löwe: Kinderbücher                                | 430   |
| Jägeler: Jugendfreundschaft              | 426   | Mainzer Volks- und Zugenbbücher                   | 427   |
| Jaeger: Deutsche Geschichte              | 854   | Malapert-Neufville: Schottische Reise-            |       |
| Jant: Die Wacht am Rhein                 | 427   | bilder                                            | 439   |
| Jerome: Der Frembe                       | 591   | Markgräfin v. Bayreuth: Memoiren .                | 138   |
| Jöhnfen: Go geht es in Schnutelput-      | •••   | Mards: Bismard                                    | 858   |
| häusel                                   | 425   | Mathies: Wir Ratholiken und die andern            | 880   |
| Jugenbblätterverlag: Bilber- u. Jugenb-  |       | Man: Berte                                        | 281   |
| būdyer                                   | 428   | Mayer: Joh. Bapt. v. Schweißer                    | 69    |
| Rainz: Saul                              | 417   | Messerschmidt: Die Erde als Himmels-              | •     |
| Rapp: Generalregister zu Liszts Werten.  | 711   | törper                                            | 91    |
| — Listbrevier                            | 631   | Michaelis: Das gefährliche Alter                  | 597   |
| Raulbach-Güll: Bilberbuch                | 429   | Miethe: Unter der Sonne Oberägyptens              | 438   |
| Reim: Werte                              | 756   | Möbius: Ausgewählte Werke                         | 229   |
| Riertegaard: Werte                       | 165   | Mörite: Idyllen des Theotrit                      | 419   |
| Riesgen: Märchen neuerer und neufter     | 103   | Morin: Unter der Tropensonne                      | 437   |
| deutscher Dichter                        | 430   | Moszeit: Aus der Gedankenwelt einer               | 431   |
| Ringsley: Die Wassertinder               | 428   |                                                   | 541   |
| Richner: Werke                           | 627   | Urbeiterfrau                                      | 341   |
|                                          | 021   | Müller - Münster: Brüderchen und<br>Schwesterchen | 407   |
| Roch, S.: Antite Dichtungen i. beutschem | 410   | • • •                                             | 427   |
| Gewande                                  | 418   | Muth: Die Widergeburt der Dichter .               | 31    |
| Roch, Heine Geschichten für lleine       | 100   | Naumann: Sonnenfahrten                            | 439   |
| Leute                                    | 426   | Nemirowitsch-Datschento: Der Wert bes             | ~~~   |
| Köln eine innere Sefahr für den Katho-   |       | Lebens                                            | 279   |
| lizismus                                 | 31    | Reustadt: Cherecht                                | 693   |
| Korodi: Deutsche Vorposten im Kar-       | 150   | Newcomb: Aftronomie für jedermann                 | 435   |
| pathenlande                              | 439   | Niemann: Mavierbuch 475.                          | 789   |
| Royde: Deutsches Jugenbbuch. — Die       |       | — Werte                                           | 786   |
| Geschichte des Stabstrompeters           |       | — Nordlandsbuch                                   | 789   |
| Hoffmann                                 | 427   | Alster: Jugenbschriften                           | 425   |
| — Derzog Wittelind                       | 429   | Nordenstidld: Wälder                              | 438   |
| Kronberg: Mädhenerzählungen beutsch.     |       | Oppel & Ludwig: Allgemeine Erdtunde               |       |
| Dichter                                  | 430   | in Bilbern                                        | 440   |
| Aronfeld: Der Weihnachtsbaum             | 376   | Ofwald: Mein Tierbilderbuch. — Dies               |       |
| Rüchler: Wüstenritte und Vulkanbe-       |       | und Das. — Der Wolf und die                       |       |
| steigungen auf Island                    | 439   | sieben Geißlein                                   | 427   |
| Kurth: Japanische Lyrik                  | 418   | Pastor: Aus germanischer Vorzeit                  | 91    |
| Leabbeater: Unsere unsichtbaren Helfer.  |       | Pätels Bücherei                                   | 439   |
| — Hellseben. — Die Gebanken-             |       | Paul, Jean: Werte                                 | 420   |
| formen. — Der sichtbare und ber un-      |       | Papsen-Petersen: Rapitan Riene                    | 430   |
| sichtbare Mensch                         | 552   | Perry: Die Erschließung Japans                    | 437   |
| Leder: Das geheimnisvolle Tibet          | 437   | Peter u. Obermayer-Wallner: Der                   |       |
| Lebnboff: Schöne alte Singspiele         | 428   | Marchentessel                                     | 429   |

| VIII     |  |
|----------|--|
| Pfister: |  |

#### Juhalts-Verzeichnis

|                                         | Scite       |                                       | Geite |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|
| Pfister: Herzog Karl Eugen von          |             | Sergel: Didelbumdei                   | 429   |
| Württemberg                             | 856         | Seydlig: Handbuch der Geographie .    | 440   |
| Pfulf: Bischof v. Retteler              | 29          | Shatespeare: Sonette                  | 419   |
| Pocci: Geschichten und Lieber           | 428         | Sohnren: Grete Lenz                   | 423   |
| Pohle: Die Sternenwelten und ihre       |             | Sonnenfels: Deutsche Frauengestalten  | 430   |
| Bewohner                                | 435         | Spit: Das Teehaus zu ben 100 Stufen   | 438   |
| Präcursor: Die Wiedergeburt der Re-     |             | Staad, C.: Melobien ber Liebe         | 115   |
| ligion                                  | <i>55</i> 3 | Staad, D.: Stizzen und Erzählungen    | 115   |
| Rehm-Victor: Aus d. goldnen Schmiede    | 430         | Steiner: Die Geheimwissenschaft       |       |
| Reinhart: Vom Nebelfled zum Menschen    | 434         | Theosophie                            | 553   |
| Reiter: Werte                           | 160         | Sterne: Trojaburgen. — Tuiskoland .   | 91    |
| Rhetwisch: Die Königin                  | 428         | Stord: Musikgeschichte                | 155   |
| Rohrbach: Deutsche Arbeit im Orient .   | 439         | — Nationale Not im Elsaß              | 803   |
| Roland: 30 Jahre in der Fremdenlegion   | 430         | Strauß: Der Rosentavalier             | 919   |
| Savits: Von der Absicht des Dramas      | 903         | Studen: Lanzelot                      | 753   |
| Schaffner: Kontad Pilater               | 752         | — Lanvâl                              | 901   |
| Schaffftein: Voltsbücher                | 428         | Sutter: Bessische Spielsachen         | 430   |
| Scharrelmann: Michael Dorn              | 423         | Teubner: Die Rultur ber Gegenwart     | 117   |
| Scheffler: Berlin ein Stadtschicfal     | 285         | - Farbige Radierungen                 | 296   |
| Schewitsch: Wie ich mein Gelbst fand    | 551         | Thaderay: Rose und Ring               | 428   |
| Schillings: Mit Bliglicht und Buchse    |             | Therefe v. Bayern: Des Prinzen Urnulf |       |
| im Bauber bes Elelescho                 | 431         | v. Bayern Jagberpedition in ben       |       |
| Schmölber: Bum Frieden unter ben        |             | Tian-Schan                            | 437   |
| Ronfessionen                            | 29          | Thesing: Biologische Streifzüge       | 433   |
| Schnitzler: Der junge Medardus          | 755         | Theuermeister: Von Steinbeil und      |       |
| Scholermann: Eine deutsche Atademie     |             | Urne                                  | 434   |
| in Weimar                               | 277         | Thomson: Bingo und andre Tierge-      |       |
| — Gesammelte Auffätze                   | 319         | schichten                             | 433   |
| Scholz: Jugendbücher                    | 426         | Tönjes: Das Ovamboland                | 438   |
| Schönbach: Uber Lefen und Bilbung       | 896         | Treller: Die Belben von Kreta         | 426   |
| Schönherr: Glaube und Beimat            | 757         | Urban: Das deutsche Lieb              | 789   |
| Schönichen: Einführung in die Biologie  | 433         | Vallentin: In Brafilien               | 438   |
| Schott: Der lette Richter               | 429         | Verhaeren: Das Kloster                | 280   |
| Schrickel: Butunft                      | 752         | Berlagsanftalt: Rlaffiter ber Runft   | 451   |
| Schrut: Deflamatorium für gaus und      |             | Voigt: Extursionsbuch zum Studium     |       |
| Welt                                    | 418         | der Vogelstimmen                      | 433   |
| Schulg: Natururtunden                   | 432         | Voigtlander: Bilberbücher             | 431   |
| Schulte: Bibliothet bentwürdiger Reifen | 437         | Volkmann: Didelbumbei                 | 429   |
| Schulge: Die Frangosenzeit in beutschen |             | Vollrath: Zwei Vorträge               | 552   |
| Landen 1806—1815                        | 857         | Volmer: Pätels Bücherei               | 439   |
| Schur: Das luftige Jahr                 | 430         | Volg: Reiseerinnerungen aus Oftafien, |       |
| Schuré: Die großen Eingeweihten         | 553         | Polynesien und Afrika                 | 438   |
| Schuver: Annie Befant                   | 551         | - Aus ber Beit Friedrichs des Großen  | 857   |
| Schwantje: Die Beziehungen ber Tier-    |             | Wagner: An Theodor Apel               | 384   |
| schutzbewegung zu andern ethischen      |             | Walbichmibt: Alt-Beibelberg und fein  |       |
| Beftrebungen                            | 93          | Schloß                                | 856   |
| Schwind: Prachtwert                     | 451         | Baffermann: Masten Erwin Reiners      | 751   |
| Seemann: Mythologie der Griechen und    |             | Beise: Bilberbucher. — Marchen-       |       |
| Römer                                   | 434         | bücherei                              | 426   |
|                                         |             |                                       |       |

| Inhalts-Verzeichnis                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IX          |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                          | Geite       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite       |
| Wellern: Der Menschen Stellung im        |             | , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>13</b> 9 |
| Weltall                                  | 91          | Wittich: Deutsche und französische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Westermann: Lebensbücher ber Jugend      | 427         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 304         |
| Weh: Werte                               | 315         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 137         |
| Wibmann: Lysanders Mädchen. — Ein        |             | 11 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 437         |
| lleiner Paris                            | 416         | Wolgast: Schöne alte Kinderreime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 128         |
| Wieland: Deutsche Abrechnung mit         |             | Wustmann: Allerhand Sprachdumm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Rom 873.                                 | 876         | heiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 395         |
| Wienand: Orientalische Reisebilder       | 438         | Bimmer: Anleitung zur Beobachtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Wilde: Ballabe vom Buchthaus zu          |             | der Vogelwelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 133         |
| Reading                                  | 419         | Weitere besprochene Schriften auf den &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | sei-        |
| Wilms: Menschwerdung                     | 91          | lagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Đ                                        | ffene       | Halle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|                                          | ••          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 707         |
| Frauenrechte, Sine alte Frau über        | 044         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 383         |
| moderne 94.                              | 244         | 31 / / 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 554<br>~~   |
| Leichenverbrennung oder Erdbestattung    | ~~          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97          |
| 242.                                     | 706         | Parteilose vor!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 365         |
| Medizinische Auftlärung durch Laien 388. | 708         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Türn                                     | ners :      | <b>T</b> agebuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Aber, Majestät —?                        | 99          | Rom in Deutschland voran! — Staats-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Moabit und Magdeburg                     | 247         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 710         |
| Revolution von oben. — Ein Märtyrer      | ~           | Römer ober Deutsche? — Die Autorität.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| der Wahrheit. — Schmod in Frad           |             | — Gesühnt? — Rezereien. — Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| und Lackfiefeln                          | 392         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 367         |
| 1908—1910. — Von Gottes Gnaden. —        | 052         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Staatsretter? — Stimmungen               | 557         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Cambiente: - Cammangen                   | <i>55</i> 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                          | Liter       | atur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Atademie, Eine beutsche, in Weimar?      | 277         | Hebbel, Wagner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 135         |
| Appia, Szenenentwürfe                    | 125         | Humoristen und ernsthafte Leute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121         |
| Bekanntlich der Einzigste                | 894         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 593         |
| Berliner Theater: Gorti. — Nemirowitsch  | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125         |
| Datschento. — Verhaeren                  | 279         | and the contract of the contra | 125         |
| — Fulda. — Lilienfein. — Birinsti .      | 413         | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113         |
| — Ödipus. — Jerome. — Hamlet. —          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122         |
| Heimann                                  | 590         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117         |
| — Studen                                 | 753         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 281         |
| — Hauptmann                              | 898         | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 597         |
| Būcher, Neue 137. 417. 421. 425. 593.    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 599         |
| 599.                                     | 750         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120         |
| Bübnen-Bereinfachung                     | 903         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .20<br>129  |
| Dreesen, Wilrath                         | <i>5</i> 93 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112         |
| Jauptmanns Roman                         | <i>5</i> 80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 580         |
| 7400P-01114010100                        | 550         | arenderleid are acadie nen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |

480

799

Betenner . . . . . . . . . . . . . . .

Cherchez la femme . . . . . . . .

Cobn, Der kleine, und die lange Biftole

796

175

174

Elsak, Das neue . . . . . . . . . .

Europäisches Stlavenleben . . . . .

Gefährlicher "Rientopp" . . . . . .

| Inhalis-Verzeichnis                      |             |                                       | XΙ    |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|
|                                          | Geite       |                                       | Geite |
| Feith, Der p                             | 793         | Parteizersplitterung                  | 794   |
| Freies vollstümliches Wahlrecht          | 795         | Premierenpublikum                     | 639   |
| Fremblandfucht                           | 326         | Preußenkammer und Sozialbemokratie    | 933   |
| Fritjof aus Berlin                       | 798         | Ratten, nichts als Ratten             | 943   |
| Führer-Maschinen                         | 484         | Seidene Jupons                        | 799   |
| Geberlaune                               | 636         | Gelbstdemotratisierung der Monarchie  | 790   |
| Beil bir, Muse!                          | 175         | Gelbstfchatzung                       | 167   |
| Helbentum                                | 323         | Simpliziffimus-Stimmung, Ein Profess. |       |
| heroismus in der Literatur               | 327         | über                                  | 935   |
| herr Professor Meyer                     | 637         | Singer                                | 934   |
| hetjagden und Betbilder                  | 791         | Soziales Fasten                       | 322   |
| Hofbericht                               | 792         | Sozialismus—Religion?                 | 165   |
| Italienkenner                            | 484         | Sport und Spiel                       | 173   |
| Suftament nöt                            | 934         | Sprachverarmung                       | 325   |
| Rabavergehorfam                          | 634         | Studenten                             | 937   |
| Raiferhoch                               | 790         | Cartuffe in der Redattion             | 174   |
| Ratholizismus und Theismus               | 166         | Tolstois Widersprüche                 | 481   |
| Minigliches Schauspielhaus Berlin        | 486         | Tschechische und beutsche Jungen      | 168   |
| Rönigsberger Raiserrede                  | 167         | Unseren Aftheten ins Stammbuch        | 480   |
| Runft als Ware                           | 638         | Unsittliche Literatur                 | 173   |
| Lang, lang ist's her                     | 940         | Vaterunser, Das "einfache"            | 633   |
| Lette Ertenntnis                         | 171         | Virtuosenwahn                         | 485   |
| Liberal?                                 | 479         | Volksschüler über Religion            | 479   |
| Magdeburg                                | 319         | Wanzen                                | 482   |
| Mehr Spartanersinn                       | 935         | Welchen Wert hat die Religion? 632.   | 938   |
| Merkwürdige Nervosität                   | 327         | Wenn ihr nicht werdet                 | 165   |
| Nationale Erziehung                      | 169         | Wenn sie arbeiten wollen              | 323   |
| Neues Eroberungsmittel der Schund-       |             | Wertvolles Eingeständnis              | 171   |
| literatur                                | 487         | Wie man heute in die Alpen geht       | 483   |
| Nibelungen-Treue?                        | 797         | Wintersport                           | 944   |
| Miederzwingen, zerschlagen, vernichten . | 795         | Wir und die Chinesen                  | 635   |
| Oberlehrer                               | 938         |                                       |       |
|                                          |             |                                       |       |
| •                                        | Br          | iefe                                  |       |
| Auf den Beilagen des Inseratenteils.     | -00         | ,                                     |       |
| <b>3 3</b>                               |             |                                       |       |
| &ingefandt                               | 0 1101      | ue Schriftwerke                       |       |
| Auf den Beilagen des Inseratenteils.     | •           |                                       |       |
| am sen Senagen bes Buleratenterte.       |             |                                       |       |
| Qunitheilage                             | )<br>11 111 | nd Illustrationen                     |       |
| ocumpenage                               | Seft        | iv Junprationen                       | 9.4   |
| Appla: Szenenbilder                      | 1           | Pan mit Bär. — Die Jungfrau von       | Heft  |
| Baer: Moostal in Ferwall                 | . 1         |                                       | 2     |
| Caspari: Neujahrsnacht                   | 4           | Orleans                               |       |
| Chardin: Vor dem Schulgang               | 3           | — Sollbrude. — Ländliches Kinderfest  |       |
| Daur: In der Cinfamteit                  | 1           | Soed: Aus den Brenta-Alpen            |       |
| Frémiet: Orang-Utans im Rampfe mit       |             | Joea: Rhythmische Ubungen             |       |
| einem Eingeborenen von Borneo. —         | ,           | und Spiele                            |       |
| S                                        |             | and Object                            | •     |

|                                         |      | 0,                                    | ,    |
|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|------|
|                                         | Beft | 4                                     | Beft |
| Jordan: Gottfried von Strafburg         | 2    | Schiemann: Fritz Reuter               | 2    |
| Ranfer-Eichberg: Berbstlicher Gee       | 2    | Schwind: 28 Handzeichnungen           | 3    |
| Rnaus: In taufend Angften. — Salomo-    |      | Segantini: Neuer Frühling             | 1    |
| nische Weisheit. — Hoheit auf Reisen    | 6    | Snyders: Löwin ein Wildschwein er-    |      |
| Lüdle: Winterlandschaft bei Kochel      | 1    | legend                                | 2    |
| — Gottes Auge über allem. — Der Wilde   | -    | Soltau: Totenwacht. — Abend. — Im     | _    |
| Raiser bei Rössen in Tirol. — Burg      |      | Wettersturm. — Vita. — Der Wächter.   |      |
| Ranis. — Weiher bei Edlz. — Hügel-      |      | Hengfttampf. — Um Ende. —             |      |
| , , ,                                   |      | Groteste                              | 5    |
| landschaft bei Tölz. — Aus dem Inntal   |      |                                       | 1    |
| bei Oberaudorf. — Abagio                | 4    | Steppes: Gebirgsbach. — Nebelmeer .   |      |
| Müller-Braunschweig: Raabe-Dentmal      |      | Teniers: Winterlandschaft. — Selbst-  |      |
| auf dem großen Sohl. — Relief vom       |      | bildnis im Wirtshaus. — Bauern-       |      |
| Raabe-Denkmal                           | 1    | tirmes. — Rauchende Affen. — Ver-     |      |
| Müller-Roburg: Rreuz bei Mittenwald .   | 1    | fuchung des heil. Antonius. — Teniers |      |
| Runge: Die Eltern des Künftlers - Der   |      | vor seinem Schlosse bei Perck         | 3    |
| Morgen                                  | 3    | Wieland: Winterlandschaft             | 1    |
|                                         |      |                                       |      |
| वात                                     | tenb | eilagen                               |      |
| Bubner: Beitere Lieber. 1. Die Musik    |      | beibe. Gedicht v. Storm. — Kinder-    |      |
| kommt. Gedicht von D. v. Lilien-        |      | lied v. Englin                        | 5    |
| cron. — 2. Der fluge Peter. Gebicht     |      | Niemann: Intrate. — Dämmerung in      | Ŭ    |
| v. A. Sturm. — 3. Selbstbeherrschung.   |      | ber Beibe. 2 Klavierstücke            | 5    |
| Gedicht von R. Mayer. — 4. Be-          |      | Reiter: Bertran de Born. Ballade von  | •    |
|                                         |      |                                       | 1    |
| dingungsweise. Gedicht von Gisa         |      | Uhland                                |      |
| Tacchi                                  | 6    | Wet: Säerspruch. Gedicht v. C. F.     |      |
| Rirchner: Alte Erinnerungen. 2 Alavier- |      | Meyer. — Nachts. Gebicht v. Eichen-   |      |
| ftüde                                   | 4    | dorff. — Der Eremit. Gedicht von      |      |
| Menzen: Christlindlein. Gebicht von     |      | Schellenberg. — Mein Beichtiger. Ge-  | _    |
| Geiger. — Schließe mir die Augen        |      | dicht von Goethe                      | 2    |



G. Segantini

Mit Genehmigung der Photographischen Union in München

Neuer Frühling



UIL Jahrg.

Oktober 1910

Ref: 1

# Die moderne Moral und ihre Folgen Von W. Kuhaupt

fällig-sordernder Weise eine Richtung des Dentens hervor, die sogar an die Moral des Christentums Bresche legt und alles sittliche Handelm den die Moral des Christentums Bresche legt und alles sittliche Handelm in den Dienst der eigenen Lebenserhaltung gestellt wissen will — eine Richtung, die in der alten Moral der Selbstlosigkeit nur noch ein sadenscheiniges Gewand menschlicher Blöße und Nachtheit erblickt. Wenn wir — so meint man — dem Menschen alle heuchlerischen Hüllen nehmen und ihn underliedet vor uns stehen sähen, so würden wir bald erkennen, wie es mit dieser vielbewunderten Moral der Selbstlosigkeit bestellt ist, wir würden sehen, daß alles sogenannte sittliche Sollen doch letzten Endes auf einem egoistischen Wollen basiert.

Die früheren Kulturbestrebungen auf altruistischer Unterlage waren — in diesem neuen Lichte gesehen — eine große Masterade, bei der die in Kurs besindlichen Münzen aus Blech, die Blumen aus Papier, die Gewänder aus Gaze und Flittergold, die Hüte und Schuhe aus Rappe, die Früchte aus Wachs bestanden. Es tann sich also nur darum handeln, au Stelle der disherigen Schesinwerte wieder reelle Rechenpsenige einzuführen und in Umlauf zu sehen.

Vor allem ist es Fr. Nietsche gewesen, der diesem Wechsel der Anschauung über den Wert und die Berechtigung der alten Moral eine Gasse gebrochen hat; Der Kurmer XIII. 1

Mit Genehmigung der Photographischen Union in München



XIII. Jahrg.

Oktober 1910

Beft 1

## Die moderne Moral und ihre Folgen Von W. Kuhaupt

n zahlreichen Kulturbestrebungen der Segenwart tritt in sehr auffällig-fordernder Weise eine Richtung des Denkens hervor, die sogar an die Moral des Christentums Bresche legt und alles sittliche Handeln in den Dienst der eigenen Lebenserhaltung gestellt wissen will—eine Richtung, die in der alten Moral der Selbstlosigkeit nur noch ein fadenscheiniges Sewand menschlicher Blöße und Nacktheit erblickt. Wenn wir — so meint man — dem Menschen alle heuchlerischen Hüllen nehmen und ihn underleidet vor uns stehen sähen, so würden wir dass erkennen, wie es mit dieser vielbewunderten Moral der Selbstlosigkeit bestellt ist, wir würden sehen, daß alles sogenannte sittliche Sollen doch letzten Endes auf einem egoistischen Wollen basiert.

Die früheren Rulturbestrebungen auf altrustischer Unterlage waren — in diesem neuen Lichte gesehen — eine große Masterade, bei der die in Rurs besindlichen Münzen aus Blech, die Blumen aus Papier, die Gewänder aus Gaze und Flittergold, die Hüte und Schuhe aus Pappe, die Früchte aus Wachs bestanden. Es tann sich also nur darum handeln, an Stelle der bisherigen Scheinwerte wieder reelle Rechenpsennige einzuführen und in Umlauf zu sehen.

Vor allem ist es Fr. Nietsiche gewesen, der diesem Wechsel der Anschauung über den Wert und die Berechtigung der alten Moral eine Gasse gebrochen hat;

Digitized by Google

er, der Alleszermalmer, prägte den Sah: "Der Grundtrieb des Lebens ist Wille zur Macht". Leben ist nach ihm "Aneignung, Verlehung, Überwältigung des Fremden, Schwächeren, Härte, Ausbeutung". — Er hat nur dabei übersehen, daß aus dem Grundtrieb des Lebens, der Wille zur Macht sein soll, auch alle Ordnung, alle Kultur, alles Sesellschafts- und Staatenleben hervorgeslossen ist. Wohl überwältigt das starte Leben das schwächere und drückt ihm seinen Stempel, seine Wesens- und Charakterzüge auf, aber das bedeutet für den Schwachen auch zugleich Schuk, Halt, Hilfe, Stellvertretung. Auf Überordnung, Unterordnung, Einverleibung ist das ganze Setriebe des Lebens, die ganze Naturordnung aufgebaut.

Das Schwächere muß sich dem Stärkeren unterordnen, muß von ihm Eindrücke, Ziele empfangen, um existieren und sich behaupten zu können. In dem Willen zur Macht liegt also auch zugleich ein Wille zur Ordnung, zur Einheit, zum Spstematisieren, zur Karmonie, zur Staaten- und Gesellschaftsbildung.

Mit dem gleichen Recht, wie Niehsche sagt, der Grundtrieb des Lebens sei Wille zur Macht, kann man auch sagen, der Grundtrieb des Lebens sei Wille zum Organissieren; denn in der untersten und elementarsten Betätigungssorm des Lebens, in der Bewältigung und Bezwingung der Stoffelemente, die dem Aufdau unseres Leibes dienen, in der Nahrungsaufnahme und Nahrungsverwertung, zeigt sich schon dieser Organisationswille als ordnende Macht, und in den höheren Betätigungssormen des Geistes, in der Wissenschaft, in der Kunst, in der Technit, im Handel und Wandel tritt er uns aufs neue, nur in anderer Gewandung, in veränderter Wirkungsart entgegen.

Was das Leben auf elementarer Stuse tut, indem es sich Stosse der Außenwelt aneignet, Atome und Molekeln zu einem Leibe, zu einem Organismus zusammenzwingt, dasselbe tut z. B. der Begründer eines philosophischen Spstems auf höherer Lebensstuse, indem er um irgend einen Herrschafts- und Kerngedanken die übrigen Gedankenelemente organisch herumgruppiert und mittels dieses Zentral- und Kerngedankens alles Wissen und Erkennen der Gegenwart und Vergangenheit, alle Spsteme seiner Vorgänger unterjochen und bezwingen will. Dasselbe tut auch der Künstler, der aus Marmor oder Erz ein Bild meißelt, der Starke, der ein Reich gründet, der Weise, der Gesehe macht, der Politiker, der durch die Kraft seines Gedankens Tausende um sein Banner schart, der neuschöpferische Geist auf literarischem Gebiet, der um sich eine Gemeinde von Anhängern sammelt.

Das Leben ist in seiner Grundtendenz Organisationswille, — Wille, die Vielheit zur Einheit zusammenzuschließen. Die im Brennpunkt stehende Sonne zwingt die Planeten in ihren Bewegungen, den Ellipsenzirkel um sie — die Sonne — zu beschreiben, aber zugleich wird die Sonne durch die Planeten erst das, was sie als licht- und wärmespendender Bentralkörper ist und sein soll. Sbenso gibt auch das starke Leben dem schwachen Wegrichtung und Biel, aber das starke Leben hätte kein Betätigungsseld, wäre nichts ohne die schwachen Individuen, und nur in ihrem Dienste soll und kann sich das Starke auswirken, ja sogar nur durch sie kann es sich behaupten. Selbstbehauptung ersordert zugleich Hingabe,

Opferwille, und das Leben ist auf dem Prinzip der Stellvertretung, der Mittlerschaft ausgebaut. Im Grundwillen des Lebens waltet schon der Tried zur Tugend im altruistischen Sinne, und wenn Jesus sagt, daß in der Nächstenliede des ganze Seset, und die Propheten hange, so hat er nichts anderes getan, als diese Tried zur Tugend auf eine Formel gebracht. Da gibt es kein Hinaus und hinüber mehr; Jesu praktisches Lebensregulativ ist eine absolute Wahrheit, ein ewiges, über allem Wechsel der Beiten stehendes sittliches Vernunstgeset, an dem nichts mehr zu deuteln und zu bessern ist, und nur kraft des ewigen Wahrheitsgehalts seiner Worte und Lehren und der darin zur Erscheinung kommenden Größe tonnte er "mitten durch sie bindurchgehen".

Wenn Nieksche für den Starten in Anspruch nimmt, daß er das Recht babe. seine eigenen Wege zu geben, sich seinen eigenen Moraltoder zu schaffen und sich auf einen Standpunkt zu stellen, der abseits von allem tugendbeflissenen Rleinund Spiekbürgertum und "jenseits von gut und bose" liege, so sett er sich mit dem Urgefet des Lebens, das einen altruiftischen Zwang in sich trägt, in Widerspruch. Der Grundwille des Lebens ist nicht Egoismus, Särte, Verlekung, sonst mukten wir die egoistische Handlung als etwas Natürliches, Gelbstverständliches, als etwas Geinsollendes empfinden, sonst könnte es keinen Gegenstoß im Innern, kein Gewissen, teine Unrube, teinen Nachschmerz, teinen "Nagewurm" geben. Niehsche verwirft allerdings ben Nagewurm des schlechten Gewissens; das bose Gewissen ist für ihn eine tiefe Ertrantung, ein hähliches Gewächs, das erst in langer Arbeit dem Menschen angezüchtet, unter dem Drud von Hammerschlägen erst in ihn hineingequalt werden mußte. Niehsche vergift jedoch, daß am Triebe auch zugleich der Gegensak als sein Korrettiv lebendig wird, sobald dieser Trieb in die freie Röhe des Bewußtseins hinaufgehoben wird, und alle Vertreter des naturalistischen Evolutionismus vergessen es mit ibm. Segel bat darin recht, wenn er sagt, daß jedem Gedanken auch schon sein Gegensak innewohnte und sich aus ihm hervorbrängte, und daß aus dem Zusammenstoß der kontraren Dole der Fortschritt, der Emporgang des Denkens entstehe.

Am fordernden Triebe selbst bricht auch schon sein Gegensatz als Unruhegefühl hervor, und das schlechte Gewissen liegt schon in der Wesensdeschaffenheit der Geele selbst; es ist nicht erst durch äußere Zuchtmittel in den Menschen hineingebracht und mit Peitschen, Ruten und anderen Züchtigungsmitteln in ihn hineingeschlagen worden, das Gewissen ist schon mit dem Leben gesetzt, ist also göttlichen Ursprungs, da das Leben aus dem Urgrund aller Dinge stammt.

Niehsches Philosophie der Moral ist darwinistisch orientiert. Der "Rampf ums Dasein" als Triebseder der Entwicklung steht im Mittelpunkt seiner Herrenmoral. Die Erde erscheint ihm als ein großes Heerlager, auf welchem Tod und Zerstrung überwiegend die Herrschaft führen. Der egoistische, auf Unterdrückung, Ausbeutung gerichtete Lebenswille drückt jedem das Schwert in die Hand, und mit diesem Schwert in der Faust such er sich auf dem großen Rampsplatze nach Mögsichteit zu behaupten. Derjenige allerdings, dessen Waffen nicht scharft geschliffen lind, der sich seiner Haut nicht zu wehren vermag, geht erbarmungslos zugrunde; denn es gibt über dem großen Räderwert der Natur keine Liebe, kein Erbarmen

mehr. Das Seset der Natur will, daß der Ohnmächtige zertreten und zerstampft werde. Das Schwache soll sterben, damit sich das Starte entwickeln, ausbreiten und erhöhen kann. Wie die Natur, so muß auch der höher strebende, höhere Rulturen schaffende Mensch darauf bedacht sein, das Wohlgeratene zu pflegen, das brauchdar Tüchtige zu erhalten. Alles das aber, was nicht Kraft zum Leben hat, was keine Stärke in sich trägt; alle Schwachen, Mißratenen, Strauchelnden "soll man treten, daß sie noch schneller fallen".

Diese Moral ist die natürliche, aus dem Grundtried des Lebens, aus dem Willen zur Macht herausgeborene. Die Herrenmoral, welche vergangenen Kulturen voll ungedändigter, zügelloser Kraft ihre üppige Farbenpracht verlieh, ist eben die Moral der unverfälschten Natur. Erst durch die List derer, die keine Krast hatten, ein Leben der Stärke zu führen, einen Kampf mit Lake und Kralle zu kämpsen, erst durch den Haß der Schwächlinge, der geistig und seelisch Verkrüppelten, der Verkleinerten und Verstimmten ist die "natürliche Natur" mit ihren Forderungen umgebogen, in Mistredit gekommen, und damit eine Umwertung der ursprünglichen Werte bewirkt worden.

Die Moral der Gelbstlosigkeit, die durch das Audentum in die Welt gekommen und vom Christentum virtuosisch ausgebildet ist, bat die gesamte Ökonomie ber Seele gestört und aus dem Gleichgewicht gebracht, indem sie alles das, was den Menschen groß und start macht, Schreden, Entbehrungen, Berarmungen, Mitternächte, Abenteuer, Wagnisse aus seinem Leben berausgestrichen und berausgeworfen hat. Besonders ist es das Mitleiden und das in tausend Variationen gepredigte und gepriesene Ideal der aufopfernden Liebe und Barmherzigkeit. bas den Menschen immer kleiner, schwächer, driftlicher und dinesischer gemacht bat. Mitleid wirkt lebensfeindlich, depression, kreuzt die Anstinkte der Lebenserhöhung, schwächt Tatkraft und Energie, verweichlicht und verweiblicht den Menfcen. — Vornebme Rulturen. Griechen und Römer als die eigentlichen Vertreter der Herrenmoral, sahen in der Nächstenliebe, im Mitseiden einen "Mangel am Selbst" und Selbstgefühl, etwas Schwächliches, Verächtliches, ein Verfallund Niedergangssymptom. Die antite Rultur war "hart gegen den Menschen und start in sich selbst", froh und frei gegenüber allen natürlichen Trieben und Forderungen der Natur; ihren "großen Festfreuden war die Grausamteit als Ingredienz fast stets beigemischt".

Es ist nichts in der Welt so verkehrt, so vernunft- und kulturwidrig, nichts so parador, das nicht begeisterte Anhänger fände, und wer den heutigen Anarchismus auf sittlichem Gediet, das wilde Orängen des Zeitgeistes, das hysterische Verlangen nach trunkenem Genuß, nach einem Sich-Ausleden der Sinne in absoluter Willkür kennt, der weiß, welche Früchte die moderne Umwertungsphilosophie schon jeht getragen hat.

Der Geist der neuen Moral, die das Subjett zum Maß der Singe macht und keine andere Autorität als das Ich mit seinen Forderungen, Wünschen und Trieben kennt, schwebt als dominierender Geist über den Wassern, und eine große Meute wilder Junde, genußsüchtiger Instinkte ist durch zahllose Produkte der Erzählungsliteratur, durch seullletonistische Essab und Stizzen moderner Blätter,

die Tausende lesen, durch Schaubühnen, Rabaretts und Tingel-Tangel im Sinne wilden Seniehens entfesselt worden. Der Herrenmenschendünkel, der sich für berechtigt hält, alte Werte, alte Taseln zerbrechen zu können, hat die Herrschaft in der Republik des Seistes an sich gerissen, und auf den empörten Wogen einer stürmenden, wild drängenden Beit ist eine völlige sittliche Begriffsverwirrung eingetreten. Die sinnlichste Andetung der Triebe, auch auf dem Sediet der Runst, begegnet uns und findet kaum Anstoh, und jeder Lotterbube, der in drünstiger Slut die Schranken guter Sitte durchbricht, hält sich für einen Titan und wird von vielen für einen Bannträger einer neuen großen Beit, einer neuen Rultur von antiker Pracht und Schönheit angesehen.

Das geht sogar bis zur Verherrlichung des Verbrechers und des Verbrechens. Es gehört nur dazu, daß der Verbrecher mit einem gewissen Kaffinement, mit logischer Schärfe, schlauer Aberlegung und verblüffender Spürkraft gearbeitet hat. Der Mörder Hau wurde verhimmelt und verherrlicht, und es entstand ein Sturmlauf, als die Justiz ihres Amtes walten und ihre Pslicht erfüllen wollte. Im Prozeß Steinheil begegnen wir wiederum den gesteigerten Sympathien für eine mondäne, mit allen Mitteln der Falschheit, Lüge und Intrige arbeitende Künstlerin der Verstellung. List, Schlauheit, Lüde und Verschlagenheit imponieren, selbst wenn sie den Stempel der Verworfenheit an sich tragen. Auch Grete Beier, deren Wesen und Verbrechen gewiß nichts Anziehendes und zur Begeisterung Anspornendes hatte, wurde besonders von einer gewissen Parteipresse glorisziert, und ihr Grab schmüdten Kränze der Verehrung. Hat doch daraushin sogar eine amerikanische Beitschrift sich über diese Verwilderung des sittlichen Urteils in Deutschland gewundert und die Frage ausgeworfen, ob denn das moderne Deutschland verrückt geworden sei.

In früheren Beiten ist zwar ebenso gesehlt worden wie heute, aber die früheren Beiten unterschieden sich bei allem sittlichen Verfall von der heutigen wenigstens dadurch, daß man das sittliche Verderben auch als solches bezeichnete. Der schlimmste Fehler unserer Beit ist, daß man objektiv sittliche Maßstäbe nicht mehr anerkennt, daß man die Worte Schuld, Sünde aus dem moralischen Wörterbuch streichen möchte, und daß endlich der Standpunkt jenseits von gut und böse als ein Merkmal der Größe, Kraft, Freiheit, des Übermenschentums gilt. Man kann sich gegenüber den Fehlern der Menschen auf den Standpunkt des lachenden oder weinenden Philosophen stellen, aber man soll Fehler und Verirrungen auch Fehler und Verirrungen nennen.

Eine Art Presse füllt mit Vorliebe ihre Spalten mit allerlei pitanten Seschichtchen und gibt noch die Würze, den erforderlichen prickelnden Aberguß dazu. Theater, die französische Importware bei uns verramschen, welche im Geburtslande kaum Absak findet, tragen dazu bei, dem Volke die disherigen sittlichen Maßstäbe zu nehmen und die Köpse zu verwirren. Die Romanliteratur ist zum Teil sittlich verseucht und verdirbt die Phantasie der Jugend; schmuzige Schriften und Bilder vervollständigen die Sache.

Da der normale Zustand den Sinnen nicht mehr genug bietet, "schnüffelt man", wie der gegenwärtige Rektor der Berliner Universität, Prof. Erich Schmidt,

in seiner Antrittsrede sagte, "in sexuellen Dämmerungen herum" und zergliedert in sensationellen Broschüren über Homosexualität und sonstige geschlechtliche Verirrungen die krankhaften, abnorm erotischen Triede im "belehrenden Interesse". Sbenso bilden auch in Romanen und Oramen vielsach Menschen mit abnormer Sefühls- und Gedankenrichtung, Menschen mit ekelhaften Perversitäten die Heldengestalten. Es gibt heute alte schriftstellernde Abamssöhne, die trot ihrer Jahre und ihres grauen Ropfes noch immer in lüsterner Weise an sexuellen Problemen "herumbasteln", und junge Evastöchter, die, wie einmal Karl Stord im "Türmer" treffend sagte, "— von willfähriger Kritit gerühmt — als kühne Kennerinnen mit mutiger Hand den Schleier von den verborgensten Stimmungen der weiblichen Psyche herunterreißen".

Die neue Moral hat als verberbliche Folge eine Steigerung sinnlichen Begehrens und Genießenwollens nach sich gezogen, die den Stempel der Degeneration, des Niedergangs an sich trägt, tranthafter Art ist und in teinem Verhältnis zur Kraft und Fähigteit des Genießenkönnens steht. Wir leiden an tranten Nerven, an verdorbenem Blut als Folge unreinen Denkens, und sonderbar, in dem Maße, wie die Lebenskraft sinkt, scheint sich das Verlangen nach ungezügeltem, wildem Genuß zu steigern.

Das Schwinden der Kraft ruft Verirrungen und perverse Erscheinungen hervor, und schließlich fordert man, daß die Ausübung solcher anormalen Triebe und Neigungen in die Rubrik des geseklich Erlaubten gerückt werden soll.

Nan will dem Menschen alle die Freiheiten und Nechte zurückerobern, die die Stlavenmoral des Judentums und Christentums angeblich geknickt und zerbrochen hat; man will ihn glücklich machen, indem man ihm das Schuldgefühl ausredet und die Last des "schlechten Sewissens" von seinen Schultern nimmt; und dabei vergißt man, daß die vielgepriesene Freiheit auf sittlichem Sediet dem Menschen eitel Leiden und Tränen schafft. Der sittliche Anarchismus ist das Verderben eines Volkes, und die Völker des klassischen Altertums sind an ihm zugrunde gegangen. Warnend steht das Schicksal Sriechenlands und Roms vor unsern Augen, und selbst die hohe Kunst dieser Völker, ihre bewundernswerten Kulturwerke, ihre großartigen Bauten, die über die ganze Welt ausgebreiteten Neze von Straßen, Wasserleitungen, Brücken, Viadukten, ihre Schlachten, Schauspiele, Ballette, Sladiatoren- und Tierkämpse, ihre Wagenrennen, Kingspiele und glänzenden Feste haben sie vor dem Untergange nicht zu retten vermocht. Inmitten der von Niehsche so hochdewunderten vornehmen Kultur starben sie innerlich ab.

Die Lehren der Sophistit in Athen und Rom hatten ihre Früchte getragen. Damals wie heute bilbete der Subjektivismus die Formel für das Denken und Jandeln der Menschen. Eine allgemeingültige Wahrheit und allgemeingültige sittliche Normen gibt es nicht, so meinte man; — für jeden ist nur das wahr, was ihm als wahr erscheint. Das Einzelwesen kann ganz nach Belieben bestimmen, was wahr, was recht und gut sein soll, je nach Veranlagung, Charakter und Vildung. Das öffentliche Leben war dadurch zu einem Tummelplatz der Willkür, einer selbstsückigen Interessenwirschaft und zerrüttender Leidenschaften geworden.

Was für Griechenland und Rom ein Weg des Todes und des Verderbens geworden ist, kann für uns kein Weg des Lichts und Lebens sein, und jeden Volksfreund muß es mit Schmerz und Trauer erfüllen, wenn er sieht, wie das Ferment der moralischen Fäulnis und Bersehung, jener schrankenlose Subjektivismus der griechischen Sophistit, der das Ich zum Maß der Dinge machte, auch an uns sein Berstörungswert verrichtet. Was soll es werden, wenn dieser moralische Subjektivismus den starken, "freien" Naturen — und dafür halten sich schließlich alle — das Recht zugesteht, sich nach Willkür und Sefallen auszuleben, ihre Wege mit Bahn und Kralle sich zu ebnen, ihre Ziele unter kräftigem Sebrauch der Ellenbogen zu verfolgen, — wenn das Mitleid als Schwäche und Verfallssymptom, seine Ausübung als praktische Lebensweisheit der Beschränkten, der Trottel und Dummen hingestellt wird?

Man sagt heute vielsach, der moderne Mensch könne nicht mehr nach den moralischen Grundsähen und Lehren des Christentums handeln und leben, er müsse sein Handeln vielmehr den bestehenden Lebens- und Erwerbsverhältnissen "anpassen", und demgemäß sei die jehige Morallehre umzugestalten. Es kommt nun darauf an, ob sich die Moral nach dem Erwerbsleben oder ob sich das Erwerbsleben nach Grundsähen der Moral zu richten hat.

Die materialistische Geschichtsbetrachtung behauptet allerdings, daß die ökonomischen Verhältnisse ganz und gar das geistige Leben bestimmen und bestimmen müssen und daß dieses von jenem seinen Charakter, seine Form und Struktur erhalte. Diese Auffassung steht aber auf demselben Niveau, als wenn man sagt, das Körperliche sei ganz allein bestimmend für das Geistige, und das Geistige bleibe gänzlich ohne Einsluß auf das Körperliche. Wer die materialistischen Geschichtsgedanken nicht vertreten kann, der hat auch theoretisch kein Recht, eine Umwertung der christlichen Morallehre zu sordern, denn die neue Moral der Triebe, der Selbstscht hat gar nicht den Anspruch auf den Namen Moral. Ihre Früchte sprechen ihr das Urteil.

Weil die Früchte dieser Moral der Triebe, der Selbstschucht nichts taugen und tulturvernichtend wirten müssen, sind denn auch die namhaftesten Vertreter des Atheismus, Naturalismus und Naturmechanismus mit Ernst Hädel an der Spize davor zurückgeschreckt, sie ihrem System als Formel des praktischen Handelns einzugliedern. Odwohl sie den Standpunkt des alten Helvetius einnehmen, daß die Selbstliede, der Vorteil, der Eigennut die eigentliche Quelle und Triedseder des Ledens seien, wollen sie diese Qualitäten doch nicht in die Praxis umgesetz sehen und den Egoismus nicht zum Regulativ des Handelns machen.

Ronsequent ist das aber nicht. Im System des Naturalismus, Materialismus, der Gott, Freiheit, Unsterblichteit leugnet, ist die Moral der Selbstlosig-leit Rontrebande, Falschgeld. Wenn es keinen Gott, als höchstes Prinzip des Guten, tein Jenseits mit einem Rechtsausgleich gibt, was könnte uns da hindern, unsern Trieben, als dem natürlichen Spiel der Kräfte, zu gehorchen, unsern Bünschen und unserm Willen in brutal-rücksichser Weise Geltung zu verschaffen, niederzutreten, was uns die Wege sperrt. Man lebt ja nur einmal, und da wäre es dumm, zu dumm, bloß andere genießen zu lassen, dumm, nicht seine

Sand unter Zurückstoßung anderer auszustrecken nach den fettesten Vissen, die auf der Tafel des Lebens serviert werden, dumm, vor Verbrechen zurückzuscheuen, wenn uns die menschliche Gesellschaft diese fetten Vissen nicht ohne weiteres zuwirft, dumm, Mitleid und Liebe zu üben, dumm, wahrhaftig zu sein, dumm, ehrlich und rechtlich zu leben und zu handeln.

Viel konsequenter als die Halben vom Schlage Büchners, Häckels, Vogts, als die Utilitarier Spencer, Mill war der Materialist R. Schuricht, der utile oum duloi, das Nühliche mit dem Angenehmen in wahrhaft erhebender Weise zu verbinden verstand. Er sagt: "Sut ist der Senuß, der Taumel, gut ist die Liebe, aber auch der Haß; denn er ist ein leidliches Aquivalent, wo man keine Liebe haben kann. Sut ist der Besitz, weil er umgesetzt werden kann in Senuß; gut ist die Macht, weil sie unsern Stolz befriedigt; gut ist die Wahrheit, solange sie uns Senuß bereitet; gut sind aber auch Lüge, Meineid, Verstellung, List und Schmeichelei, wenn sie uns Vorteil bringen. Sut ist die Treue, solange sie belohnt wird, gut ist aber auch der Verrat, wenn er höher im Preise steht als die Treue. Sut sind Betrug, Diebstahl, Raub, Mord, sobald sie zu Besitz und Senuß führen" usw.

Wenn das Denten blok ein Effekt der Stoffbewegung im Gehirn ist, und wenn der im Gehirn sich abspielende Denkprozes immer der gleiche ist, ob ein richtiger oder ein irriger Gedanke zum Vorschein kommt, dann hat jeder auch das Recht, sich in sittlicher Beziehung zum Maß der Dinge zu machen, und der moralische Wertmesser liegt eben für jeden Menschen in seiner eigenen Natur. Also tonsequent sind Schuricht und seine Gesinnungsgenossen auf alle Fälle, der Vorwurf der Halbheit trifft sie nicht wie jene "Unentwegten", die mit der ganzen Kultur der Vergangenheit tabula rasa machen möchten, aber in bezug auf Moral beim Christentum Anleiben machen. Wenn in der Welt nur der Zufall regiert, wenn keine Weltintelligenz ben Dingen Charafter und Wirkungsform gab, wenn kein Brinzip der Liebe die Natur durchwirkt — die Natur, die sonderbarerweise Wesen bervorgebracht hat, die Liebe äußern können —, dann ist es berechtigt, mit Mathilde Reichardt (in ihren Briefen an Moleschott) zu sagen: "Auch der zum Dieb geborene Mensch brachte das Recht mit, sich, seine Natur zu vollenden und allseitig zu entwideln und kann auf diese Weise nur eine kraftvolle, eine sittliche Natur sein. Und wie ber Dieb, so jeder Lasterhafte, auch der zum Mörder Geborene. Dieser kann zur Vollendung seiner Mordlust nur gelangen, indem er seine Mordlust befriedigt." Was will benn ber heutige atheistische Naturalismus solchem Raditalismus entaggenseken? Womit will er diese Moral philosophisch aus dem Felde schlagen?

Etwa damit, daß er gleich Jädel und gesinnungsverwandten Forschern predigt, man müsse das Sute um des Suten selbst willen tun, nicht aber in der Jossung auf Lohn im Jenseits oder aus Furcht vor nachirdischen Strafen? Bittet doch einmal die Petroleure, die moderne Lumpagogie, die Nihilisten und Anarchisten, die Männer der "Propaganda der Tat", die "angebrannten, abgebrannten, ausgebrannten, hirnverbrannten Existenzen, das wanzenhaft wuchernde Katilinariat" — wie Scherr sich einmal etwas drastisch ausdrückt —, das den Atheismus auf seine Fahne geschrieben hat — bittet sie inständigst, das Sute um des Suten willen zu

tun, und sie werden lachen und fragen: Was ist gut? Doch das, was wir nach unserereigenen Moral für gut halten. Was schert uns die Moral des beschräntten Bürgertums, uns, die wir allen Göttern und Menschen Trotz bieten und Hohn sprechen!

Dahin führt ber Naturalismus, wenn wir ihn zu Ende denken, wenn wir die Folgerungen ziehen, die wir logischerweise zu ziehen gezwungen sind. Das Volk aber, das man zu seinen Trögen führt, mit seinen Träbern mästet und dem man in tausenbsacher Wiederholung klar macht, daß die sittliche Weltordnung zu den Ammenmärchen der Vorzeit gehöre, wird schon seine praktischen Lehren zu ziehen wissen.

Es gibt gegenüber biesem modernen Wirrwarr, diesem Anarchismus auf geistigem Gebiet nur ein Heilmittel und zwar: Rücklehr zum Glauben an eine sittliche Weltordnung, Rücklehr zu den Idealen des Christentums, ehe die verderblichen Früchte, die wir ernten werden, uns zur Rücklehr zwingen. Schrecklich ist es, wenn sich Geschlechter von den Rädern eines Göhenwagens in tollem Taumel zerquetschen lassen und es stellt sich dann heraus, daß der Göhe kein Gott, sondern nur ein elender Fetisch war.



## Das göttliche Lied · Von R. Engelhard

"Wenn nachtens alles schweigt, ist's laut in mit." Siorbano Bruno

O aus all dem Sternenmeer, Aus der Ewigkeit, Klingt's so gläubig-selig her, Klingt's so nah und weit . . .

Ewiger, bein Schöpfungslieb, O, bein Weltallsang —! Sib mir, eh' mein Leben fliebt, : Nur so einen Alang, Nur so einen Lichtaktord Deiner Melodie, Ach, und daß er durch mein Wort Wie dein Odem zieh',

Daß die Brüder, die gleich mir Ird'schen Sanges müd, Zu mir kommen — und schon hier Rings dein Reich erblüht.





# Zwei Menschen · Von Richard Voh

Roman in drei Teilen • Erster Teil: Junker Rochus

Man besitt nur die Seele, die sich uns gab, nicht die, die man sich nahm. Walter Cale

### Erstes Rapitel: Die tote Königsfrau

ie hatten die Leiche hinaufgetragen in das Oberstockwert des hochgelegenen Dolomitenhauses und sie in der großen, mit rötlichem Birbenholz ausgetäselten Stube aufgebahrt. Es war das Zimmer, darin Zudith Platter während der langen Wintermonate ihre Pslan-

zen aufbewahrte, die unter ihrer Pflege so herrlich gediehen; das nämliche Zimmer war es, darin sie ihre Vögel hielt. Jeder der kleinen, gefiederten Sänger kannte die Herrin; jeder begann laut zu singen, sobald die hohe, schlanke Frauengestalt sich einem der Bauer näherte. Das würde sie nun nicht mehr.

Schier schaurig war es mitanzusehen, wie sich die gewaltigen Leonbergerhunde gebärdeten. Mit blutunterlaufenen Augen hielten sie unter den Felswänden, wo die Königsfrau am frühen Morgen unter den ersten Frühlingsblüten sterbend gefunden ward, bei der Abgestürzten Wache. Wer die Verunglückte berühren wollte, mußte gewärtig sein, von den wütenden Tieren angefallen und niedergerissen zu werden; und unter Lebensgesahr, deren er nicht achtete, trat der Vergpriester zu der mit dem Tode Aingenden. Als dann alles vorüber und Judith Platter eine ewig stille Frau geworden war, slößte das Heulen der Hunde dem Gesinde eine abergläubische Furcht ein.

Jett lagerten sie der Toten zu Fühen, wie sie es der Lebenden zu tun pflegten. Von Zeit zu Zeit stand einer der Getreuen schwerfällig auf, drückte sein zottiges Haupt sest gegen den Rand des Sarges, glotzte das wachsbleiche Antlitz eine Weile an, stieß einen kurzen, dumpfen Rlagelaut aus und streckte sich mit leisem Winseln, welches wie menschliches Wimmern klang, von neuem nieder, die Augen unverwandt auf das starre Bildnis der Entschlafenen geheftet.

Die weinenden Mägde hatten den blassen Leib gebadet und in von Judiths eigenen fleißigen Händen gefertigtes Linnen gehüllt, welches weiß war, wie frisch gefallener Schnee und sessthelt, wie ein Gewebe aus Stahl. Unter den lichten Falten war nicht zu gewahren, daß die Glieder der Toten zerschmettert waren. Da das Haupt mit der Stirne gegen den Fels aufgeschlagen war, so hatten die

treuen Frauen das aschblonde prachtvolle Haar gelöst und es wie einen schmmernden Schleier über die Brust herabfließen lassen.

Den Totenkranz hatten sie der Herrin aufgesetzt, gewunden aus den großen, blahvioletten Frühlingsanemonen, die sie so geliebt und auf denen sie gefunden worden war, die Relche mit ihrem Blute betauend. Diese Anemonen waren des Jahres erste Blumen, die unter den Wänden der Dolomiten, an deren Sonnenseite der Hof Judith Platters lag, ausblühten, häusig bereits mitten im Winter.

Die Dielen des saalähnlichen Totengemachs waren mit Tannenzweigen bestreut, und im ganzen Hause roch es würzig nach verbrannten Wacholderbeeren.

Der Sarg, aus seidigschimmerndem Abornholz verfertigt, stand auf zwei Schemeln. Der Toten zu Häupten brannten in blinkenden Binnleuchtern hohe, hellrote Wachsterzen, das Zeichen eines jähen und gewaltsamen Sterbens. Der Dunst des verbrannten Rauchwerks und der Dampf der Lichter schwebte wie ein Nebel über der regungslosen Gestalt.

Von den Mägden wagte es keine; aber dann tat es Martin, der jüngste Knecht: das große, hölzerne Kruzifix aus der Gesindestube brachte er in das Totenzimmer und besestigte das göttliche Vildnis des Leidens, der Erlösung und der Vergebung zu Füßen der Entschlafenen, so daß die brechenden Christusaugen auf das starre Antlik herabschauten.

Des Heilands Blick ruhte also zulett doch noch segnend auf ihr, die sein Erbarmen nicht gewollt oder dessen nicht bedurft hatte: nicht im Leben und auch nicht im Sterben.

In Zudith Platters feierlichem Totenantlit war etwas, das jedermann, der es sah, Grausen einflößte. Das waren ihre Augen. Vor Entsetzen über das jähe und schreckliche Ende der fanatisch geliebten Herrin hatte das Gesinde verzessen, der Verstorbenen die Augen zu schließen, und den Geistlichen hatte der brechende Blid zurückgeschreckt, sie zu berühren. Und jetzt ließen sich die starren Lieder nicht mehr herabdrücken. Weit offenen Auges lag Zudith Platter auf ihren letzten, schmalen Lager — weit offenen Auges ging sie ein in die Ewigkeit, welche sür die unduksertig Gestorbene ewige Verdammnis sein sollte.

Die Mägde, die noch mit erstickem Schluchzen um die Tote beschäftigt waren, vermochten den gespenstischen Blick nicht zu ertragen und deckten ein Tücklein über das weiße Sesicht. Zetzt erst fand eine den Nut, nach dem Beispiele des jungen Martin, die kleine, kupferne Schale voll Weihwassers zu bringen und zu Häupten der Toten auf den Schemel neben den Leuchter zu stellen. Die Mägde hoben vom Boden einen Tannenzweig auf, tauchten ihn in das geheiligte Naß und besprengten leise betend die Sestorbene. Das ganze Sesinde trat herein und tat das gleiche. Aber alle verrichteten die fromme Handlung scheu, als begingen sie heimlich ein verbotenes Werk, und nicht ein einziger hätte es gewagt, wären Zudith Platters weit offene Lugen nicht bedeckt gewesen.

Dann ward es Albend, ein goldiger Märzabend mit glühendem Gewölk an einem tiefblauen Himmel. Frühlingsahnung, die Ahnung von Sonne und Sommer, von Blütenduft und Vogelsang durchzitterte die gewaltige Alpenwelt, deren starre Sipsel in der Unnahbarkeit des Todes über den schattenvollen Gründen

emporstieg. Die Zinken und Zaden der Dolomiten entzündeten sich im Sonnenuntergangsseuer. Sie flammten auf, sie loderten. Sie standen als gigantische Fadeln um das einsame, hohe Haus, dessen auf dem Schragen lag.

Sanfter Widerschein der himmlischen Gluten fiel über die unbewegliche Gestalt, die es geschehen lassen mußte, daß die göttliche Sonne sie weihte, ehe sie in die Finsternis des Grabes versank. . . .

Dann begann das Volk dieser Berge und Wälder sich zu versammeln, um der Sitte gemäß bei der stillen Zudith Platter die Nacht über zu wachen, zu beten und zu wehklagen. Die nächsten Nachbarn hatten von ihren Jütten aus eine gute Wegstunde und weiter die hinauf zu dem Jause, unmittelbar unter den Sipfeln der Volomiten.

Es war ein Volt, wie es immer seltener wird in diesem Zeitalter neuer Geschlechter: wohlgebildete, schlanke und doch markige Gestalten mit hellem Haar und braunem Gesicht, darin genzianenblaue Augen leuchteten. Von Gemütsart war dieses Volk herb und hart, einsach und einfältig, oft wild und unbändig und mehr von einem unheilvollen Geiste der Unduldsamkeit als von einem göttlichen Hauche des Friedens erfüllt. Es waren Seelen, heiß im Lieben, heiß im Hassen; trösusreich im Glauben, bettelarm an Wissen. Seelen waren es mit dem dumpsen Bewußtsein einer in ihnen schlummernden Gewalt, die vernichtete, ward sie jählings geweckt.

Nur in tiefster Einsamteit, die einer Öde gleicht, nur in einer Wildnis von Fels und Wald kann eine solche Volksseele in ihren guten und schlimmen Eigenschaften sich entwickeln und sich selber getreu bleiben.

In den dunklen Feiertagsgewändern ihrer Väter und Mütter, die diese wiederum von Vätern und Müttern überkommen hatten, stiegen sie hinauf zu dem großen Hos, dem höchsten weitum im Volomitengediet. Sie kamen aus dem kleinen Klosterorte, tief unten im Tale; sie kamen von den Holzschlägen und von den Kohlenmeilern; von den Ufern des Alpsees. Es war, als hätte der Frühlingswind die Kunde auf seine Schwingen genommen und davongetragen: "Judith Platter liegt droben als stille Frau. Rommt und betet alle für sie!" Alle wußten es plötslich und alle kamen. Gingen zwei zusammen oder trasen sie sich unterwegs, begannen sie sogleich von der Verstorbenen zu sprechen, der ihr weiter Weg heute galt. Sie sprachen leise, fast flüsternd, als könnte Judith Platter sie immer noch hören.

Den Toten soll man Gutes nachsagen. Gott habe sie selig! Aber von dieser Toten war, außer von vielem Guten, noch viel anderes zu sagen: viel Wunderbares und Seltsames. Alle hatten sie gekannt. War sie doch die Frau vom Dolomitenhause hoch droben gewesen! Wegen seiner Lage unterhalb der Königswände nannte man es das Königshaus und seine Herrin infolgedessen die Königsfrau. Der Name war viel einfacher als Judith Platter; zugleich viel bezeichnender, als jeder andere es sein konnte. Selbst dieses Seschlecht von Waldbauern und Berghirten empfand in seinem dumpfen Sinnen, wie viel bezeichnender für Judith Platter dieser Name war.

Eine "Fremde" war sie gewesen. Das wollte besagen, daß sie in dem Tale,

unter dessen Dolomitenwänden ihr Haus stand, nicht geboren war. Als "Fremde" war sie por zwanzig Rahren in die felsige Wildnis gekommen; eine "Fremde" wäre sie geblieben, und wenn sie bundert Rahre alt geworden, dem Volte Wohltaten über Wohltaten erweisend. Alles Fremde aber war biesen Leuten gleichbebeutend mit Feindseligem. Einem Feinde mißtraut man; einem Feinde darf man Boses antun. So batten sie denn der fremden Frau miktraut, hatten sie gehaft, ihr nach Herzenslust Bofes zugefügt; batten fie am liebsten mit Steinwürfen davongejagt, ihr das Haus über dem Kopfe angezündet. Go blieb es jahrelang: jabrelang mußte die Königsfrau um ihr teuer erworbenes Besittum kämpfen, darum leiden. Rein Kind reichte ihr die Hand. Niemand grüßte sie. Sie trug ihren stolzen Namen gleichsam zum Spott. Tropbem blieb sie: tämpfend, arbeitend. Und wie arbeitend! Sie erwarb den größten Hof, dort oben unter den Felsschroffen der Dolomiten, wo die letten Waldwiesen lagen, auf denen in früheren Beiten Sommers über Hirten ihre Herben weibeten und der Jäger die Spur eines flüchtigen Wildes verfolgte. In Wolkennähe schuf sich die Königsfrau ihr Rönigreich.

Allmählich ward es anders. Wie ging das zu?

Das Volt selbst, dessen Haß sich allmählich in Liebe verwandelte, wußte es nicht.

Judith Platter sprach mit einem ihrer Widersacher, den Mann mit ihren dunklen, machtvollen Augen ruhig ansehend; und der Mann hörte plözlich auf, ihr Feind zu sein. Es dauerte nicht lange, und der Mann wurde allmählich der Freund der fremden Frau, um schließlich ihr fanatischer Anhänger zu werden. Es war wie Jererei. Es sei Jererei, sagten viele und konnten sich trozdem dagegen nicht auslehnen.

Hatte die Fremde in den ersten Jahren mit Fremden ihren hohen Hof bewirtschaften müssen, so nahm sie jetzt nur noch Sinheimische. Und welch ein Gesinde war das! Die stattlichsten Burschen, die saubersten Dirnen. Ihre Mägde setzten einen Stolz darein, der Herrin den Willen aus den Augen abzulesen, und ihre Knechte wären für sie durch Wasser und Feuer gegangen.

Auch das war absonderlich: die Tiere liefen ihr nur so nach. Sie hätte Wösse dähmen und eine Semse sich halten können, wie gewöhnliche Erdenfrauen eine Kahe. Nirgends gab es so viele Vögel als rings um das Königshaus. Hererei war es! Sie aber kümmerte sich um alle Liebe, die sie erweckte, so wenig, wie sie sich stüher um allen Haß gekümmert hatte. Damit schmiedete sie die Seelen, denen sie es antat, nur um so sesten sich: wer ihr einmal anhing, kam von ihr nicht wieder los, über den hatte sie Sewalt zum Guten und zum Bösen.

In früheren Jahrhunderten wäre Judith Platter wahrscheinlich als schändliche Zauberin verbrannt worden.

Daß es mit ihr in der Tat auf irgend welche Weise nicht seine Richtigkeit hatte, dafür lieferte sie selbst den Beweis. Sie verbarg es nicht einmal. Im Gegenteil: jeden Tag zeigte sie es allen, die es sehen wollten: "Seht, so din ich!"

Digitized by Google

Wie war sie?... Das war es ja eben! Die Königsfrau war keine Christin. Weniastens keine aute.

Ihrem Gesinde, welches ihr anhing, als ob die Reherin eine Heilige wäre, ließ sie seinem katholischen Christenglauben strenge Treue halten: Judith Platters Gesinde hatte in der großen Stude und in den Rammern Rreuze und Heiligenbildnisse, kleine Altäre und Weihwasserbeden, geweihte Rerzen und ein ewiges Lämplein. Sogar eine Rapelle ließ Judith Platter bauen, damit ihre Leute, die bei Schneesturm nicht in das Tal und in die Rlosterkirche hinabgelangen konnten, droben in der Felsenöde ihr Heiligtum hätten.

Buerst schürte das schlechte Christentum der Königsfrau den Haß des Volkes gegen sie zu lichten Flammen; zuletzt kümmerte sich keiner der Volomitenleute mehr darum, welchen Sott und welchen Slauben sie hatte. Das war ihr schönster, ihr höchster Triumph.

Einem einzigen ließ der Glaube oder Unglaube der Königsfrau keine Ruhe. Ein einziger drang unablässig in sie, se in en Glauben zu haben, sich zu se in em Glauben zu bekennen. Der Mann, der das tat, drang mit solchem Ungestüm, mit solchem Fanatismus in sie, daß es hätte Felsen zum Wanken bringen können. Judith Platter blieb jedoch unerschütterlich.

Dieser Mann war der Superior des Augustinerklosters, inmitten der Wildnisse der Polomiten. . . .

Pater Paulus war nur ein armseliger Bergpriester, der einem einfältigen Volke von Alpenbewohnern das Evangelium verkündete. Aber er verstand sich auf Gottes Wort. Es klang wie Donner in seinem beredten Munde.

Ein demütiger Diener des Herrn, war er doch ein Gewaltiger, dem keiner widerstand, mit Ausnahme der fremden Frau im Volomitenhause unter den Königswänden.

Sie war ihm ebenbürtig: Kraft gegen Kraft, Gewalt gegen Gewalt.

Das lohte und loberte, brauste und blitzte, wenn die beiden zusammen waren. Aber sein Herrenwille half dem Bergpriester nichts: war der Mann stark, so war das Weib stärker, obwohl der Mann Priester war.

Trogdem ließ er nicht ab.

Immer wieder und wieder stieg er in hochgegürteter Kutte den weiten Weg aus dem tiefen Tale empor, hinauf zu den Einöden der Volomiten. Bei Sommerglut und Winterkälte, bei Nebel und Sturm, am frühen Morgen und häufig noch spät in der Nacht — immer und immer kam er.

Wenn nur der kühne Forstmann dem Unwetter zu trozen wagte; nur der hühnenhafte Holzknecht die Schneemassen zu durchbrechen vermochte — der gestrenge geistliche Jerr war stets der Oritte im Bunde zu den wilden Höhen hinaufzusteigen.

Im Königshause ward ihm aufgetan. Er erhielt Speise und Trank, erhielt ein Obdach für die Nacht. Das war aber auch alles.

So ging es durch Jahre.

Und immer kam er umsonst.

Digitized by Google

Frei und unbeugsam hauste Judith Platter in der Welt, die sie sich selber geschaffen hatte. Es war ein stolzes Leben, ein rechtes Herrschen, voll äußerer Mühen und innerer Einsamkeit, voller Kraft und Taten. Ein Leben voller Arbeit war es.

"Das ist eine Arbeiterin!" — so sprachen die Oolomitenleute von ihr. Und babei war sie nicht einmal Bäuerin. Aber arbeiten konnte sie trothem: Wälber ausrotten, Gümpfe austrocknen, Felsen abtragen, Wildnisse urbar machen.

Wie start sie war!

Wollte ein junger Stier im Joche nicht gehen und konnten die Knechte den störrigen Wildling nicht bändigen, so kam Judith Platter. Und der Stier ging prächtig vor Egge und Pflug. Bei den Hörnern packte sie den Widerspenstigen, mit dem sie rang, wenn es sein mußte. Oder wenn in der Sesindestube Sonntags wei Burschen mit im Griffe sestschenden Messern auseinander losgingen, und niemand sie auseinanderbrachte, so brauchte wiederum nur sie gerusen werden. Und den beiden blutgierigen Jünglingen erging es genau so, wie dem rebellischen Zugvieh; nur mit dem Unterschiede, daß es für die beiden Rausbolde genügte, wenn sie ruhig eintrat, ruhig ein Wort sagte, nicht einmal sonderlich laut. Das alles und noch mehr brachte sie fertig: die Fremde, die Unchristin, die einsame Frau; sie, die Königsfrau!

Eine Königsnatur war sie. Daß sie es war, machte ihre ganze Zauberkraft und herentunst aus. . . .

Jest war es aus mit der Hererei; jest war der Zauber gebrochen; jest war die stembe Frau tot.

3a — Judith Platter war tot!

Buerst begriffen die Leute es nicht. Denn daß die Königsfrau das fertiggebracht: daß sie sterben konnte, genau wie jeder andere sterbliche Mensch, gerade
so wie der erste beste, das verstanden sie nicht gleich. Wie sollten sie das auch so rasch
verstehen können? Heute in aller Frühe war sie gestorben, in der Nacht hielten
sie bei ihr die erste Totenwache, und den übernächsten Sag sollte sie begraben werden
— genau so wie jeder andere Gestorbene.

Etwas Besonderes sand jedoch bei ihrem Tode statt. Das mußte dabei stattsinden: so sterben, wie jeder andere, jeder gewöhnliche Mensch — das hätte die Königsstau gar nicht können; das hätte die Leute noch viel mehr verwundert, hätten sie noch viel weniger begriffen. Gestern abend war sie noch voller Leben und Krast gewesen, gestern abend hatte sie noch der geistliche Herr besucht — in der Frühe des Morgens sand man sie sterbend.

Von den Königswänden war sie abgestürzt . . .

Wie war sie hinaufgelangt, wo bei dem Märzschnee kaum der beste Bergsteiger hinauftam?... Sie war eben hinaufgekommen — sie!

Noch bei Nacht — der Mond schien hell — mußte sie das Haus verlassen, ohne daß einer von ihren Leuten es gemerkt hatte. In der leuchtenden Mondnacht mußte sie hinausgestiegen sein.

Um was dort oben zu tun?

Wollte sie etwa Ebelweiß pflüden? Im Märdichnee!



Was immer sie dort oben zu tun hatte, jedenfalls lag sie am frühen Morgen unter den wilden Wänden inmitten des Anemonenfeldes.

Jeder andere, von dort oben Abgestürzte wäre auf der Stelle tot gewesen: Zudith Platter lebte noch.

Aber sie sprach nicht mehr. Aur die brechenden Augen sprachen. Was? Um des sterbenden Heilands willen, was? Sie würde nicht haben sterben können, wenn zuvor nicht geschah, was ihr brechender Blick verlangte, gebieterisch forderte.

Man wollte sie aufheben und ins Haus tragen. Sie begehrte jedoch durch Zeichen, liegen zu bleiben, wo sie lag: unter den blühenden Anemonen wollte sie sterben, während über den majestätischen Sipfeln die Sonne aufging, die Frühlingssonne.

Einer der Anechte verstand ihren Blid: der junge Martin war es. Er stürzte sogleich davon. Bereits nach wenigen Stunden kam er wieder zurück — mit dem geistlichen Herrn aus dem Tale. Auch die blutroten Wachskerzen, die an den Leichen von Berunglückten und jäh Verschiedenen gebrannt werden mußten, brachte er mit.

Das Gesinde mußte weit zurücktreten, damit der geistliche Herr, dessen Gesicht weiß war wie das Priestergewand, welches er angetan hatte, mit der Sterbenden allein blieb.

Aber nicht auf den letzten Trost hatte Judith Platter mit ihrem Sterben gewartet, nicht auf das letzte Sakrament: weder Irdisches noch Himmlisches wollte sie aus diesen Händen empfangen. Auch im Tode nicht.

Der Superior stand an ihrem umblühten Sterbelager und streckte ihr die göttliche Snade entgegen. Judith gewahrte sie jedoch nicht. Nur den Priester sah sie an. Unverwandt blickte sie ihm in die Augen.

Er neigte sich tief zu ihr herab, er sank bei ihr hin. Zett kniete er vor ihr. Auf seinen Knieen redete er in sie hinein: inbrunstig beschwörend, mit der ganzen Gewalt seines Wortes, seines Wesens.

Aber sie hörte ihn nicht. Sie sah ihn unverwandt an, blickte ihm fest, fest in die Augen.

Er sprang in die Höhe, laut stöhnend, als müßte er Todesqualen erdulden, als gälte es se in em Seelenheile, se in er ewigen Verdammnis. Er bat und flehte, mahnte und drohte. Sie jedoch wandte ihre Augen nicht ab von dem fanatischen Gottesmanne; und — ihren brechenden Blick in den seinen gebohrt, starb Judith Platter.

Die Umstehenden hörten den Aufschrei des geistlichen Herrn. Sie sahen, wie er wankte, wie er fast zu Boden gestürzt wäre: hin über die Tote. Aber er blieb aufrecht stehen. . . . Als er nach einer langen Weile sich umwandte und davonschritt, hatte er ein Gesicht, daß alle, die dieses leichenblasse Antlitz sahen, ein Grausen anwandelte.

Nachdem der geistliche Herr davongeschritten, waren die Leute zu der Abgestürzten getreten. Sie fanden sie tot und die Augen weit offen.

War Judith Platter der Gnaden des letzten Sakramentes teilhaftig geworden? War sie eines buffertigen, also eines hristlichen Todes gestorben?



Von ihrem Gesinde wußte es zuerst niemand. Plötzlich behauptete jedoch der junge Martin: er könnte beschwören, daß die Frau aus den Händen des geistlichen Herrn die heilige Wegzehrung empfangen hätte. Daraushin sagten es auch die anderen. Ein Einziger wußte die Wahrheit. Würde dieser Einzige sprechen? Vielmehr: durfte er schweigen?

Die Leute, die bei Zudith Platter die Totenwache halten wollten, waren versammelt. Nicht nur Leidtragende, sondern auch Neugierige waren von weither getommen; denn die Königsfrau so schlant ausgestreckt auf dem Schragen liegen zu sehen, so volltommen tatenlos und ausruhend, so regungslos und hilslos, das mußte ein seltsamer Anblick sein. Aber Zudiths Hunde bewachten die Herrin und ließen über die Schwelle des Totenzimmers nur den, der zum Hause gehörte. Selbst die Posseute fürchteten sich vor den blutunterlausenen Augen und fletschenden Zähnen der zottigen Leichenwächter. Die übrigen drängten sich in der Türe und spähren scheine hinüber, wo, umslutet von dem sesstlichen Scheine der Wachsterzen, die friedlich-seiernde Sestalt lag. Endlich zogen sich alle zurück und begannen den Totendienst, nachdem sie zuvor gegessen und getrunten hatten, beides so gut und so reichlich, als hätte die gestorbene Berrin selbst für die Bewirtung Sorge getragen: in solcher Weise ehrten die Mägde in dieser Nacht das Gedächtnis der verstorbenen Frau. . . .

Zett nahmen sie alle ein kleines, rotes Wachslicht, welches die Leute mitgebracht hatten, befestigten es auf der die Gesindestube an allen vier Wänden umlaufenden Holzbank, zundeten das Kerzlein an, knieten davor nieder, beteten die Totenbitten, sangen die Tokenklagen:

"Rommt zu Hilfe ihr Heiligen Gottes! Eilet herbei ihr Engel des Herrn! Nehmet auf diese arme Seele! Und führet sie zum Angesicht Gottes! Erlöset sie von der schrecklichen Pein des Fegeseuers! Zesus in deine geöffnete Seite . . ."

Plöglich wurde das dumpfe Gemurmel durch helle, süße Töne unterbrochen. Ein Zwitschern war es zuerst, dann ward es ein Schmettern, ein Jubel und Jubilieren:

Judiths Vögel!

Die Stimmen der Beter hatten sie aus ihrem tiesen Schlummer geweckt. Sie mochten den Schein der Wachsterzen für erstes Tageslicht halten und begannen ihr Morgenlied. Frühlingsheitere, sangesfrohe Klänge waren es.

Das war für Zudith Platter der rechte Totengesang!

Später wurde die Nacht wild. Föhn brauste auf. Er suhr um das freistehende Gehöst des Volomitenhauses, rüttelte an den mit Steinen beschwerten Schindeldächern, stieß tosend gegen Wände und Fenster, pochte donnernd an Tor und Türen, riß heulend Läden auf, versuchte den Eingang mit Gewalt zu erzwingen, als wollte auch der Sturm bei der toten Königsfrau Leichenwache halten.

Der Eurmer XIII, 1

Digitized by Google

Auf den Alpen wurde der lockere Märzschnee aufgewühlt und in die Höhe getrieben. Lange, flatternde Flockenschleier wehten durch die fahle Sämmerung der wolkigen Mondnacht.

Tiefer und tiefer senkten sich von dem umdunsteten Himmel die Nebelmassen herab. Es war, als begrüben sie die ganze, gewaltige Alpenwelt; die brausende Stimme der Windsbraut war das Ächzen und Stöhnen der lebendig eingesargten Natur...

Judiths Vögel hatten die Täuschung erkannt und waren wieder zur Ruhe gegangen. Das Haus wurde erfüllt von den eintönigen Weisen der Totenklagen, in welche der Sturm hineinheulte und die Hunde von Zeit zu Zeit ihr wimmerndes Winseln mischten.

Um Mitternacht geschah es, daß die Tiere anfingen, unruhig zu werden. Plöglich fuhren sie mit heiserem Geheul auf und stürzten durch alle Räume, deren Türen weit offen standen, dem Ausgang zu.

Jemand tam. Gewiß ein verspäteter Leichengast. Durch Föhnsturm und Schneetreiben war der nächtliche Wanderer hinaufgedrungen, um für die arme Seele im Fegeseuer zu beten. Es mochte dieser wohl nottun.

- "Öffnet!"

Ourch Sturmesbrausen und Jundegebell erkannten die Hofleute die Stimme. Aur die Stimme eines Einzigen hatte solchen gebietenden Son.

Und da nicht sofort gehorsamt wurde:

- "Öffnet!"

Der junge Martin rief zurüd:

"Die Hunde, Hochwürden! Wir mussen erst die Hunde einsperren. Die Tiere sind wie toll."

Aber es rief ein drittes Mal:

"Öffnet!"

Es war eine Stimme, der ohne weiteres gehorcht werden mußte. So ward denn dem späten Ankömmling aufgetan.

Die Knechte brängten sich zwischen die Junde und die Jaustür, um die rasenben Geschöpfe von dem Eintretenden zurüczuhalten. Joch und start stand er auf der Schwelle des Jauses, in dem heute statt der Jausstrau der Tod herrschte. Wie zum John schieser Mann das Sewand aller Weltentsgung und tiessten Demut zu tragen; und selbst die dunkse Kutte des Augustinermönches konnte die Pracht dieser Männergestalt nicht verhüllen. Wegen des Unwetters hatte er mit seinem weißen Stricke die Kutte hoch aufgegürtet, die Kapuze übergezogen; und ein sesten Stad hatte ihm geholsen, den Elementen zu trozen. Mit einer ungestümen Bewegung des Kopfes schlug er jetzt die schwere Umhüllung zurück, daß das Jaupt die tief auf den Nacken herab frei ward.

Der Bergpriester mit der souveränen Miene eines Herschers, den sahlen Wangen eines Aszeten, dem glühenden Blick eines Fanatikers stand im besten Mannesalter. Über dem kurzgehaltenen, dichten Haare, darin die Tonsur sorgfältig ausgeschnitten war, lag bereits ein leichter, grauer Schimmer. Ein Stücklein noch nicht überwundener, irdischer Sitelkeit verriet sich auch in der Hand des hoch-

würdigen Heren, die mit startem Griff den schweren Stab umfaßt hielt: es war die wohlgepflegte Jand eines Aristokraten.

Die Junde ließen sich von den Anechten nicht länger zurückbrängen und stürzten sich auf den Ankömmling. Dieser stand und schaute den wütenden Tieren gelassen entgegen. Als läge in den düsteren Augen des Priesters eine zwingende Macht, hielten die Hunde mitten im Sprunge inne. Anurrend und zähnesletschend wichen sie von dem späten Gast des Polomitenhauses zurück.

Dieser durchschritt langsam das Haus. Er beachtete niemand, begab sich in die große, mit Zirbenholz getäselte Stube, darin unter dem goldig schimmernden Holzwert die tote Königsfrau wie unter einem Baldachin aufgebahrt lag. Die Hunde wollten solgen. Aber der Priester scheuchte sie zurück, worauf er die Türe schloß. Die Leute hörten, wie der Schlössel umgedreht ward.

Allein wollte der geistliche Herr bei der Verstorbenen beten, deren unduhsertige Seele er noch im letten Augenblick für den Himmel nicht hatte gewinnen tönnen. Um für Judith Platters Seele zu beten, war Pater Paulus troh Finsternis, Föhnsturm und Schneetreiben den weiten Weg vom Kloster herausgestiegen, aus hristlicher Nächstenliebe sowohl wie aus Amtspflicht. Zeht sollte nur der Herr gegenwärtig sein, wenn er vor dem Leichnam des so jäh aus dem Leben geschiedenen Weides seine Knie beugte.

Die kleine Gemeinde der Beter dämpfte ihre Stimmen noch mehr. Die Leute schienen zu lauschen, ob sie im Totenzimmer den geistlichen Herrn beten hörten. Aber alles blieb still.

Langsam schritt der Priester auf die im tiefen Frieden Ruhende zu. Ihr zu Häupten blieb er stehen, faßte nach dem Tuche, welches das Antlit bedeckte, zog es fort.

Die Augen! Die weit offenen, toten, schrecklichen Augen!

Er bohrte seinen gebieterischen Blick in den erloschenen der Königsfrau. Aber — es half ihm nichts. Voll unnahbarer Hoheit ertrug Judith Platter des Priesters Blick, dem sie die dum Tode getrott hatte.

Jett war sie ihm entronnen, ihm in Unerreichbarteiten entwichen!

Und das gerade in dem Augenblick, wo er sie endlich, endlich zu besitzen vermeinte, unentrinnbar in der Gewalt seines Willens. Im letzten Augenblick enttam sie ihm docht Und das ganz, für ewig. Was kümmerte es ihn, wie sie enttommen war und daß ihre Rettung vor ihm einer Flucht glich. Aus den Händen war sie ihm entschlüpft, überlistet hatte sie ihn; und jetzt lag sie vor ihm in einer Feierlickeit, als beginge sie ihren höchsten Triumph. Diese weit offenen, toten, schrecklichen Augen sagten ihm:

"Ich wurde doch nicht dein! Nicht mit einem Hauch meiner Seele, die du unterwerfen wolltest in deines Gottes Namen — für dich selbst. Sieh mich an! Sieh, wie königlich frei ich von dir blieb! Sieh — ich selbst habe mich zu dem gemacht, als was du mich vor dir liegen siehst."

Was niemand gesehen, wobei nur Gott gegenwärtig gewesen, das wußte der Priester. Er wußte, daß Judith Platter dis zu ihrem letten Atemzuge den

Herrn des Himmels und der Erde nicht als Herrn über ihr Leben anerkannt hatte; er wußte, daß selbst ihr Tod eine Todsünde gewesen. Aus freien Stücken, aus eigenem, souveränem Willen hatte sie das Dasein fortgeworfen in den ersten besten Abgrund hinab. Es war eine echte Judith Platter-Tat gewesen. Nicht den Himmel und nicht seinen Diener wollte sie über ihr Leben gebieten lassen — sie selbst wollte darüber bestimmen.

So war sie denn nicht als Überwundene, sondern als Überwinderin aus dem letzten, grimmigen Kampfe hervorgegangen. Und des Todes Majestät umkleidete einen gebrochenen Königsgeist mit seinem düsteren Burpur....

Seit ihrer ersten Jugendzeit hatten dieser Mann und diese Weib sich einander seindlich gegenübergestanden, hatten sie miteinander gerungen. Selbst seinen wütenden Ehrgeiz hatte er in den Wildnissen der Volomiten begraben, um mit diesem Weibe zu ringen, um mit diesem Weibe, das seine Jugendliebe gewesen, das seine einzige Lebensliebe geblieben, zu tämpfen. Und — Judith Platter hatte ihn trozdem besiegt!

Er hatte noch einen großen Teil der Nacht vor sich, um mit ihr allein zu sein — Gott sei Dank, noch einen großen Teil! Er konnte sie also noch lange anschauen. Selbst ihre weit offenen Augen, so fürchterlich sie waren, hätte er um keinen Preis geschlossen haben mögen — es waren immerhin ihre Augen.

Noch die halbe Nacht über konnte er mit ihr allein sein, konnte er mit ihr reden: Aug' in Auge! Das tat er. Alles, was er gegen sie auf der Seele hatte, schrie er vor ihrem toten Antlit aus. Ohne einen Laut, ohne eine Bewegung tun zu können, mußte sie ihn anhören: seine wütende Liebe, aus der zuletzt wütender Haß ward. Ihretwillen war er seinem Gelübde treulos geworden; ihretwillen hatte er seinen Gott und Heiland verraten; ihretwillen war er ein schlechter, falscher Priester geworden.

Pater Paulus stand vor der Toten, schaute ihr in die Augen, ließ seine Seele zu ihr reden. Plötzlich fiel er bei ihr nieder. Sein Haupt sant auf ihre stille Brust. Sein Gesicht auf ihre weißen, kalten Wangen gepreßt, lag er wie hingestreckt durch eine göttliche Hand.

Jett küßte er den stummen, starren Mund, der sich im Leben von dem seinen nicht hatte berühren lassen. . . . Und Judith Platter mußte sich gefallen lassen, im Tode seine Küsse zu dulden.

Dann beging der Mönch etwas Furchtbares: einen Leichenraub.

Die Tote trug an dem Ringfinger ihrer rechten Hand einen schmalen Goldreif mit einem kleinen Rubin. Der Stein glühte an der wachsgelben Hand, als wäre von dem Blute aus der Todeswunde der Abgestürzten ein Tropfen an dem Golde haften geblieben.

Pater Paulus faßte nach der steifen, kalten Jand, hob sie, raubte ihr den Ring. Er hatte Mühe, Judith Platter den Reif abzuringen. Es war, als hielte sie ihn im Tode noch fest.

#### 3weites Kapitel: Die tote Königsfrau soll begraben werden

Erst das erbarmungslose Anbrechen des neuen Tages löste Pater Paulus von dem Herzen der Toten. Das junge Morgenlicht lag wie ein leiser Lebenshauch auf dem blassen Antlitz, darin sich bei den Küssen des Priesters keine Miene verändert hatte.

Pater Paulus stand und lauschte auf die tiefe Stille im Hause, dessen Herrin dum ersten Male, seitdem das Haus gebaut worden war, in der Frühe ruhig liegen blieb. Die Leute, die dur Totenwache gekommen waren, hatten sich im Morgengrauen entsernt, und das Gesinde schlich auf den Zehen umher, um die Frau in ihrem tiesen Schlase nicht du stören.

Jett sagte der Priester der Gestorbenen die letten Worte auf Erden:

"Lebe wohl, Zudith Platter. Auf Wiedersehen in der Ewigkeit. Oort sollst du mich anklagen und zur Verantwortung ziehen. Glaube nicht, daß ich mich rechtfertigen werde."

Er sprach mit fester, lauter Stimme, unbekümmert, ob jemand ihn hörte. Dann wandte er sich ab und ging zur Türe. Bevor er öffnete, blieb er stehen und rief zurück:

"Lasse dir nicht etwa einfallen, dort oben für mich zu bitten. Ich will deine Kürbitte nicht."

In dem Augenblick, da er in der verschlossenen Türe den Schlüssel umdrehte, wurde er sich mit unerbittlicher Klarheit bewußt:

"Als ein von Gott Abgefallener schreitest du heute über diese Schwelle hinaus. Seit dieser Nacht bist du nicht mehr wert, hinfürder ein Briester Gottes zu heißen."

Als er die Türe öffnete, sprangen dicht vor ihm die Hunde auf und rasten an ihm vorüber ins Zimmer der Herrin: die treuen Tiere hatten die ganze Nacht hindurch vor der Schwelle gelegen.

Ohne Wort und Gruß, wie er gekommen war, verließ der Superior das Haus. Am Wege ins Sal hinab, bei der hohen, alten Zirbenkieser stand der Knecht Martin. Seit dem ersten Morgengrauen wartete hier der junge Mensch auf den hochwürdigen Herrn. Als er ihn endlich kommen sah, schrikt er ihm entgegen. Zeht stand er ihm gegenüber, grüßte nicht, schaute ihn aus heißen Augen an und begann mit ruhiger Stimme:

"Ich wollte Euch nur fragen, wie Ihr es mit dem Begräbnis halten wollt?" "Morgen in aller Frühe findet es statt."

"3ch meine, wie es sonst damit wird?"

"Ich verstehe dich nicht."

"Ihr werdet doch die Gloden für sie läuten lassen?"

Pater Paulus antwortete nicht. Der Bursche fragte weiter:

"Ihr werdet ihr doch ein christliches Begräbnis geben?"

Pater Paulus schwieg. Mit heiserer Stimme fuhr der Bursche fort:

"Denn würdet Ihr sie ohne Geläut und Gebet nur so eingraben lassen ... Die Frau muß christlich begraben werden, oder —"

Jetzt erhielt der Fragende Antwort:

"Ich dächte, du kennst mich. Ihr alle kennt mich. Zwingen lasse ich mich nicht. Zu nichts und von keinem. Deine verstorbene Herrin wird das Begräbnis erhalten, welches ich ihr geben will; und ich gebe ihr dasjenige, welches mir für sie das rechte erscheint . . . Jeht gehe mir aus dem Wege!"

Drohend rief der Knecht der toten Rönigsfrau:

"Ein driftliches Begräbnis, oder ... Hütet Euch, geistlicher Herr!" Rett trat er zur Seite.

Pater Paulus schritt weiter. Er blidte um sich, sah und beobachtete alles. Die kühne Alpenstraße, die er ging, hatte Judith Platter angelegt, in einer Gegend, durch welche früher nur Hirtensteige und Wildpfade führten. Dieser Ader, darauf unter dem schwindenden Schnee die junge Saat üppig aufschoß, war noch vor kurzem ein verwilderter Forst gewesen, und jene weite Wiese drunten tieser Morast. In solcher Weise hatte die "gottlose" Königsfrau ihr Leben in dem Buche von Sottes Natur verzeichnet, und das mit einer Schrift, die noch nach Generationen von der Arbeit ihres Lebens zeugen würde.

Der Föhn der Nacht hatte sich gelegt. Tiefe Ruhe lagerte über der erhabenen Welt der Dolomiten, eine rechte Judith-Blatter-Ruhe.

Sie tat dem rasch talwärts Schreitenden wohl. Bugleich erfüllte ihn dumpfes Staunen darüber, daß sie, die er droben zurückgelassen hatte, diesen seierlichen Frieden nach einem wütenden Rampf der Elemente nicht mehr fühlen sollte. Auch darüber wunderte er sich, wie leicht es ihm ward, zu gehen, sich zu bewegen und die Arme zu heben, wo sie doch mit sestgeschlossenen Füßen dalag, unfähig, auch nur die leiseste Bewegung zu tun.

Jeht schaute er aufmerksam zu, wie die schweren, schwarzen Schatten der Tiefen allmählich sich aufhellten, wie aus den engen Waldschluchten die Nebel langsam sich hoben, in endlosen Zügen von fahlen Dünsten an den Felsenwänden hinkrochen und plöglich wie durch Zauber verschwunden waren. Er beobachtete, wie das Leichengrau des Morgenhimmels von dem siegreichen Tageslicht purpurn durchklammt wurde, wie die Polomitengipfel und Firnselder, die der aufgehenden Sonne sich zuwandten, mystisch erglühten, wiederum erblaßten, um alsdann von der Strahlenflut des lautlos auftauchenden Sonnenballs überflutet zu werden.

"Heute gibt es einen schönen Tag! Judith würde sich gefreut haben ... Was würde sie wohl heute getan haben? Gewiß hätte sie gerade heute viel zu tun gehabt. Sie hatte immer zu tun, mehr als zehn andere. Aber heute gewiß ganz besonders viel ... Was würde sie wohl heute gesprochen, was gedacht haben?"

Ob sie heute wohl auch an ihn gedacht hätte? Daß sie nahe daran war, ihm ihre Seele zu ergeben; nahe daran war, ihren Widerstand gebrochen zu fühlen... Wie das sein müßte, wenn er heute gegen Abend den weiten Weg vom Aloster hinauf nach dem Dolomitenhause tun würde; wie es sein müßte, wenn sie ihn droben empfangen würde? ... Was er wohl heute zuerst ihr sagen würde?

"Diese Nacht träumte mir, du wärest gestern gestorben, hättest dich selbst um das Leben gebracht — meinetwillen. Und nun wollen wir . . . Denn du und ich, wir gehören dennoch zusammen! Unsere Seelen wenigstens. Lange genug waren unsere Seelen getrennt."

Wenn sie jetzt plötslich vor ihm stünde: lebendig! Wie das dann sein würde? Ihr plötsliches Leben würde ihn töten . . . Und wie es wohl sein würde, wenn wirklich alles nur Traum war?

Morgen in aller Frühe würde sie brunten begraben. Es würde ein Begräbnis sein, wie es diese Berge noch niemals gesehen hatten. Alle liebten sie, alle mußten sie lieben! Selbst ihre Feinde.

Ob die Sonne wohl scheinen würde, wenn man sie morgen in aller Frühe begrub? Ja, ja, ja! Und wie die Vögel singen würden! Frühling, Frühling! Durch den andrechenden Frühling bei Sonnenschein und Vogelgesang würde man sie von ihrer stolzen Höhe binuntertragen.

Sewiß würden viele Lawinen niedergehen. Ourch den Föhn der Nacht und den schönen Tag von heute gab es zu Judith Platters Begräbnis Lawinendonner. Das waren andere Klänge, als wenn er für sie die Gloden läuten ließ.

Was hat jener trozige Bursch von ihm gefordert?... Daß er Zudith Platter ein hristliches Begräbnis gäbe und dazu die Gloden läuten ließe! Nicht etwa ein Grab an der Kirchhofsmauer, tein "Loch"... Weswegen hätten bei ihrem Begräbnis die Gloden nicht geläutet werden sollen?

Deswegen ...

Dieser Knecht Martin wußte also auch, daß sie sich . . . Und er, Pater Paulus, hatte gewähnt, außer Gott und der Toten wüßte nur er davon. Aber der Knecht würde seine tote Herrin um teinen Preis der Welt verraten; über das Grab hinaus wollte er seiner toten Herrin die Treue halten.

Als ob ihr an einem christlichen Begräbnis gelegen gewesen wäre! Nicht das geringste! Sie hätte nicht das geringste getan, um zu verbergen, daß sie freiwillig in den Cod ging. Auch das Loch an der Kirchhofsmauer wäre ihr gleichgültig gewesen.

Es war uralter Brauch, daß ein Selbstmöder an der Kirchhofsmauer eingescharrt ward, ohne Priester und Slockengeläute. Jeder alte Brauch war heilig. Das Volk hing an seinen Bräuchen wie an seinen Heiligtümern. Es ließ daran nicht rühren, von teinem. Auch nicht von seinem Priester. Pater Paulus mußte also das Volk belügen, wenn er der toten Königsfrau ein christliches Begräbnis geben ließ. Ob die Sestorbene die Lüge des Priesters für sich annehmen würde?

Nein!

Immer noch führte des Superiors Weg durch Wiesen, Felder und Forste, die dum Dolomitenhof gehörten. Dieser selbst lag bereits weit hinter ihm. Blied er stehen und schaute zurück, so schimmerten die weißen Wände des großen Hoses im Sonnenglanz von der Höhe zu ihm herab. Unmittelbar dahinter türmten sich die Königswände empor, lagerte sich die breite Masse der Dolomiten in ihrer ganzen schnee haften blied, voller Schlünde und Scharten, dier aschgrau und schwarz, dort smargdgrün und azurblau, oder hellgelb, oder blutrot, oder purpurbraun; ein Spiel von Farben, ein Farbenrausch des Sesteins, eine tolle Phantasie des Alpengottes. Und inmitten der flammenden Schönheit des Felsengebietes blaute

das dunkle Kristall eines gewaltigen Gletschers, breiteten sich weiß und weich, flimmernd und funkelnd die Schneefelder, aus denen eine unersteigliche Dolomitenzacke um die andere emporragte, die unbezwingliche Krone dieser majestätischen Natur.

Sinken und Saden, Scharten und Schlünde, Dolomikengluten und Firnenglanz, soweit des Bergpriesters Blick reichte: ein wundersames Meer, dessen bei einer flammenden Schöpfung erstarrter Wellenschlag sich zum Himmel aufbäumte. Unter den weißen Schaumkämmen und der bunten Wogenpracht dieses ungeheuren Felsenozeans zogen sich die finsteren Furchen der Schluchten, gesäumt von hochstämmiger Kiefernwaldung.

Jeht bog sich der Weg. In der engen Schlucht drängten sich schäumend und tosend die Wasser eines jungen Bergstroms. Darüber, auf senkrecht abfallender Felsenwand, graues, altertümliches Klostergemäuer mit dem schlanken Turnz einer Klosterkirche, und rings um das Haus Sottes die schwärzlichen Holzbauten eines kleinen, weltentlegenen Dorfes, inmitten der Dolomitenherrlichkeit.

Sobald Pater Paulus das Neich der Königsfrau verließ, veränderten sich Weg und Wald. Aber auch was in der Nähe ihres Besitzes lag, zeigte noch die Wirtung ihres arbeitsamen Lebens. Der Weg war noch leidlich gangbar, und der Wald trug noch Spuren einer verständigen Kultur. Je weiter der geistliche Herr von dem Gebiete des Dolomitenhoses sich entsernte, um so verwahrloster wurde die Strake, um so verwilderter der Forst.

Wo ein junger, gesunder Baum gefällt war ober ein prächtiger vom Sturme gebrochener Stamm achtlos vermoderte, blieb der Superior stehen und dachte:

"Das hätte sie auf ihrem Grunde nicht gelitten ... Und wie schauberhaft hier der Weg ist! Wäre sie noch am Leben und sähe es, so würde sie ihre eigenen Knechte hierher schicken, um die schlechte Stelle ausbessern zu lassen. Bald wird man an allem merken, daß sie tot ist."

Mitunter begegnete er einem Holzknecht ober Bergbauern. Die Männer blieben stehen, grüften den Chrwürdigen, und jeder sagte:

"Gewiß waret Ihr droben im Königshause bei der toten Frau, geistlicher Herr? Um die ist's schad'. Eine solche gibt es nicht wieder. Gott schenke ihr die ewige Ruh'!"

Und jedem erwiderte Bater Paulus:

"Freilich war ich droben bei der toten Frau. Um die ist es wohl schad'. Ich danke Euch."

Dem herben Manne war zumute, als müßte er bei jedem, welcher der Toten Gutes nachsagte, sich dafür eigens bedanken. Der stolze Priester hätte am liebsten jedem, der voller Trauer ihren Namen aussprach, die Kand gedrückt.

Was sie aus ihm gemacht hatte, seit sie tot war! Und das binnen einer kurzen Frühlingsnacht.

Jett erreichte Pater Paulus die Talsohle und befand sich fast unmittelbar vor dem Dorfe. Die Kinder scheuten ihn. Wenn sie beim Anblick der hohen, gebietenden Gestalt in der dunklen Mönchstutte nicht rechtzeitig mehr flüchten oder sich versteden konnten, so näherten sie sich dem Hochwürdigen mit geheimem Wider-

Voh: Zwei Menschen 25

streben, um ängstlich nach seiner Hand zu haschen. Aber gewöhnlich wehrte der rasch Einherschreitende die Rleinen unfreundlich ab. Denn er besaß kein Gemüt, welches die Kindlein zu sich kommen ließ; und nur wenn er auf seinen vielen einsamen Wanderungen durch Tal und Gebirge in tieses Sinnen verloren war, ließ er sich den Tribut der Bergiugend gedankenlos gefallen.

Als an diesem Morgen eine der kleinen Hände sich schüchtern nach ihm ausstreckte, erschraft er über den demütigen Gruß, der seiner geweihten Person galt, und er ließ sich von keinem Kinde auch nur anrühren . . .

Wie eine Herbe zu Füßen des treuen Hirten gelagert, drängten sich die wenigen Hütten um das hochragende, überaus stattliche Stift. Der Superior schlug einen Psad ein, auf dem er zum Aloster gelangte, ohne einen Fuß in das Dorf seken zu müssen. Auf diesem Wege siel der Felsen so steil ad, daß zum Halt ein Seil an den Wänden besessigt war. Wer das Seil nicht gesaßt hielt, oder wer daneben griff, donnte hier seinen Tod sinden. Aber selbst dei Unwetter und sinsterer Nacht stieg der Superior auf diesem Wege zum Aloster hinab und vom Aloster wieder hinauf. Und Winters mußte für ihn in das blinkende Sis eine Treppe gesprengt werden. Die Königsfrau hätte nur diesen Weg zu gehen und das haltende Seil nicht zu sassen den diesen, um hier unten zu sinden, was sie droben gesucht hatte: den Tod. Freilich — dieser Weg brachte sie zum Aloster hinauf und zu ihm. Allso wäre sie diesen Todesweg niemals gegangen.

Oroben angelangt, führte den Superior ein stets offenes Pförtlein in der herbrochenen Mauer auf den Friedhof, der nur einen Tag des Jahres: am Feste von Allerseelen, notdürftig geschmuckt wurde. Während des langen Winters breitete sich hier ein ödes Schneeselb aus; aber im Sommer schossen Blumen und Gras in stöhlicher Wirrnis auf, und in dem wilden Rosengestrüpp suchte die Oorsjugend nach Vogelnestern.

Pater Paulus hatte tein Auge für die Verwahrlosung der Stätte; kaum beachtete er, daß er über den Gottesacker ging, wenn er in sein Rloster zurückehrte. Geute war sein sonst so kraftvoller und schneller Schritt langsam, schwerfällig und müde. Als heftete sich von der Kirchhofserde eine Scholle an seine Füße, schlich er heute durch die Gradreihen, die sich wenig über den Boden erhoben und darauf woch eine leichte Schneedecke lag, die jedoch schon heute bei dem Sonnenschein schwinden mußte.

Plöhlich blieb der Hochwürdige stehen, als könnte er nicht weiter... Hier würde sie morgen früh begraben werden: Judith Platter! Zum ersten Male kam sie den Weg, der zu ihm führte.

Der Priester betrachtete die Stelle so genau, als sollte er selbst hier seine lette Auhestätte sinden. Der Platz stieß an den Chor der Alosterkirche. Wer dort rubte, mußte Gesang und Gebet der Gemeinde, das Glöckein des Ministranten und die Stimme des Geistlichen so deutlich vernehmen, als befände er sich in der Kirche: über Judith Platters Grab würde das gewaltige Mysterium des Glaubens hinrauschen wie der Alpensturm; und wenn während der Christmette das Gotteshaus weit hinausstrahlte in die heilige Nacht, würde der Lichtschein ihre Ruhestätte umsluten.

Und viele Monate im Jahre würden die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne gerade dieses Grab treffen und sie wärmen, die am Herzen von Mutter Erde sest scholief; die Frühlingslüfte würden gerade auf diesem Grabe die ersten Blüten aus den Schollen locken. Schon jett sproßten hier gelbe Krotus und blaue Leberblümlein, die bereits nach wenigen Stunden der Spaten des Totengräbers zerstören würde: bereits nach wenigen Stunden tat sich an dieser heiteren Stelle lang, schmal und tief die schwarze Scholle auf ... Der geistliche Herr wollte dem Manne besehlen, aus der Erde jeden Stein zu entsernen.

Er mußte sich Gewalt antun, um sich an dem Plate nicht niederzulegen: lang ausgestreckt, beide Hände über der Brust gekreuzt und die Augen geschlossen — Nein! Die Augen weit offen. Gar zu gern hätte er einmal versucht, wie es sich dort lag. Er hätte nur den Ropf etwas zu heben brauchen, um von jenem Plate aus die bunten Dolomitenwände zu sehen, unterhalb deren das Königshaus lag mit Wiesen, Wäldern und Feldern.

Und Pater Paulus freute sich, daß die tote Königsfrau von ihrer letzten Ruhestätte aus ihr ganzes Gebiet überschauen konnte.

Es geschah dum ersten Male, daß der Superior an diesem Tage nicht die Frühmesse las. In seiner Belle saß er an einem großen, mit Büchern und Schriften bedeckten Tisch. Daneben befand sich der Betschemel, und über diesem in einem kostbaren, alkerkümlichen Rahmen hing in Lebensgröße eine heilige Barbara. Es war eine hervorragend gute Ropie des berühmten Gemäldes von Palma Vecchio. Das Bild hatte die Größe des Originals und nahm die ganze Höhe der Wand ein. Ein Holzknecht, der einmal mit einem dringlichen Anliegen bei dem Superior vorgelassen wurde, sah das Bild und meinte:

"Geistlicher Herr, bei dir hängt ja die Königsfrau leibhaftig an der Wand. Das ist von dir gescheit; denn das ist eine! Eine Ganze und Echte ist es!"

Und der Gestrenge hatte den jungen ungeschlachten Waldmenschen nicht einmal ernsthaft zurechtgewiesen, sondern freundlich belehrt: Mönche bewahrten in ihren Zellen teine Bildnisse irdischer Frauen! Diese hohe und machtvolle Gestalt sei das Kontersei einer Märtyrerin und Heiligen, deren Fürditte der Superior jeden Morgen und Abend anries.

In Segenwart dieser großen Himmlischen saß nun Pater Paulus, vor sich ein aufgeschlagenes Buch. Es war jedoch nicht das Brevier; auch sonst tein Andachtbuch. Ein ziemlich umfangreiches Heft starken Schreibpapiers war es in einem braunen, derben Ledereinband. Das ganze starke Heft schien vollgeschrieben; aber Tinte sowohl wie Papier waren vergildt. Kühn und trozig standen gleich anfangs die großen, steilen Buchstaben auf dem sesten Papier. Wie in überschäumender Jugendkraft und leidenschaftlicher Lebenslust schienen die Worte hingeworfen. Allmählich veränderte sich der Charakter der Schrift. Sie wurde jedoch womöglich noch sesten, stolzer, undeugsamer.

Das bei der ersten Seite geöffnete Heft vor sich, saß Pater Paulus und starrte regungslos in das aufgeschlagene Buch, welches ein niedergeschriebenes Stück Menschenleben enthielt. Erhob er den Blick, so schauten ihn unverwandt die mäch-

tigen Augen der Heiligen an — die Augen Judith Platters! Und wandte er sein Haupt etwas zur Seite, dem Fenster zu, so war es wiederum diese Frau, die ihn an sich mahnte. Denn zu ihm leuchteten die Dolomiten in seine Belle herab, und er sah am Rande der noch winterlichen Lärchenwälder auf dem fahlen Plan der Pochwiese das Königshaus. Oft, gar oft hatte der Mann Gottes in seinen seierlichsten und einsamsten Stunden den Blick zu den ernsthaften Augen der herrlichen Heiligen des großen Venezianers erhoben; oft, gar oft hatte er durch seine vergitterten, engen Fenster auf die Felsenöden der Dolomiten geschaut: auf den hellen Puntt am Saume der höchsten Wiese.

Damals lebte sie noch ... Gestern noch lebte sie!

bestern noch saß Pater Paulus an dem nämlichen Plaze, den Blid der Beiligen schen meidend und sehnsuchtsvoll hinausschauend zu dem Dolomitenhause, dessen gerin er dennoch und dennoch bezwingen würde.

Heute nun saß er als Bezwungener in dem Aloster, neben dem verwilderten Airchhose, der bald einen menschlichen Leib mehr empfangen sollte. Vor dem geöffneten Buche saß er und sas die Geschichte seiner Jugend und seines Glück, seiner Liebe und seiner Schuld.

(Fortsetzung folgt)



### An die Anbekannte · Von Otto Kenneseld

Ich weiß nicht, wer du bist, nicht, wo du weisst, Ich weiß nur eins, daß du mit meiner Seele Des großen Winters duntle Wahrheit teilst, Die dumpse Last von Menschenschuld und Fehle.

Ich weiß nur, daß auch du mich träumend ahnst, Daß du die Arme nach dem Lichte breitest, Dir einen Weg durch Schnee und Nebel bahnst, Und immer tieser in das Dunkel schreitest.

Ich tenn' nicht beine Kraft und beinen Mut, Ich weiß nur, daß hinauf zum Sternenmeere Die Seele schwebt auf ihrer Träume Flut, Erlöst von Erdennacht und Tränenschwere.

Ich weiß nicht, ob nach Zweisel und Verzicht Zypressen dunkeln oder Palmen wehen, Ob irgendwo im Erdendämmerlicht Wir aneinander still vorübergehen.





# Zentrum und Katholizismus

Von Otto Corbach

ber tatholischen Kirche hängen, weniger Neigung zum Abfall empfinben, als ihre Glaubensgenossen weniger Neigung zum Abfall empfinben, als ihre Glaubensgenossen weniger Neigung zum Abfall empfinben, als ihre Glaubensgenossen in rein katholischen Ländern. Damit ist jedoch noch nicht gesagt, daß diese äußerliche Anhänglichkeit auf eine innerliche schließen läßt. Beweist denn die äußerliche Königstreue unserer Agrarier, daß sie durch eine innerliche ergänzt wird? Die ersten Agitatoren des Bundes der Landwirte wollten aus den deutschen Bauern eine Abart der Sozialdemokraten machen; erst als die Krone die Sesahr erkannte und sich ihren Forderungen geneigt zeigte, entdeckten sie ihr königstreues Herz, und seitdem gibt es dem Anschein nach keine sesten Stüken des Thrones als die Mitglieder des Bundes der Landwirte. Daß eine Landbevölkerung an und für sich gar nicht konservativ zu sein braucht, lehrt die Seschichte, lehren auch Fälle der Segenwart, wo wie in Griechenland die Bauern am meisten von sozialistischen, revolutionären Ideen durchträntt sind. Sollte es sich mit dem Ratholizismus der Bentrumswähler nicht ähnlich verhalten wie mit der Königstreue der Landbündler?

Wollte man annehmen, daß das Zentrum als die die katholische Bevölkerung Deutschlands vertretende politische Partei seine Kraft aus dem Katholizismus ziehe, so sieht man sich angesichts seiner Ersolge lauter Rätseln gegenüber. Dann müßten diese Ersolge Ersolge des Ratholizismus sein, müßten sich die deutschen Ratholiten durch eine besonders starte Anhänglichteit an die allein selig machende Kirche auszeichnen, nicht nur dem Scheine nach, sondern auch in Wirklichteit. Wie aber käme es, daß der Ratholizismus in allen katholischen Ländern seit langem im Verfall begriffen ist, dagegen in Deutschland, einem zu zwei Dritteln evangelischen Lande, nicht? Daß eine Minderheit des deutschen Volkes vermöge des Ratholizismus über eine starte evangelische Mehrheit jahrzehntelang einen politischen Sieg über den andern zu erringen vermochte, während in vorwiegend katholischen Ländern der Ratholizismus von der Bevölkerung längst als Hemmis sür ihre politische Betätigung empfunden wird? Man komme, um das begreiflich zu machen, nicht etwa mit der abgedroschenen Redensart, der katholische Ge-

dante habe im deutschen Gemüt tieser wurzeln können als etwa im Gemüt eines romanischen Volkes. Abgesehen davon, daß dann die Protestantisierung von zwei Oritteln des deutschen Volkes schwer verständlich wäre, ist das deutsche Gemüt etwas, was die deutschen Ratholiken mit ihren evangelischen Landsleuten gemein haben, was also nicht ihre besondere Stärke ausmachen kann. Und wie hätte die katholische Form der christlichen Religion aus dem deutschen Gemüt mehr politische Krast ziehen können als die protestantische Form, obgleich sonst allerwärts in der Welt der Protestantismus sich politischen Bestrebungen zuträglicher — oder weniger abträglich — erwiesen hat, als der Ratholizismus? Ratholizismus bleibt Ratholizismus. Bringt er in einem Lande schlechte Früchte, so muß es mit Wunderdingen zugehen, wenn er im andern gute bringt.

Es ist irrig, anzunehmen. Bismard babe den Kulturkampf aus "kulturellen" Gründen geführt. Das "richtige Verhältnis zwischen Staat und Kirche" bat nach Windthorst bis zu den Maigeseken gedauert. Auf seiten der makgebenden Stellen im Staat ist aber auch die Gesinnung bis zum Ausbruch des Kampfes unverändert dieselbe gewesen. Dafür sprechen, wie Senatspräsident R. Schmölder in einer turglich erschienenen Schrift "Rum Frieden unter den Konfessionen" (Bonn, C. Georgi. 60 9) mit Recht hervorbebt. awei auverlässig verburgte Begebenheiten, die sich beide auf den ersten der damaligen Balladen der katholischen Kirche in Deutschland bediehen. Der Zentrumsmann v. Gerlach fagt in seinen Aufzeichnungen (Bd. II, S. 300) unter dem 5. Februar 1868: "Padberg, der mir befreundete Regierungsaffeffor, ein Ratholit. erzählte mir. dan Bismard ihm in Barby gefagt habe, er habe Bijchof v. Retteler für den Stubl in Köln durchsehen wollen. Man habe ihm gesagt, er sei jesuitisch. Er habe aber erwidert, ein je eifrigerer Ratholik, ein umso treuerer Untertan werde er sein, was Padberg sehr gefiel." Und der Zesuit Pfülf bringt in seinem Werk über v. Retteler (Bb. III, S. 114) folgende Erzählung vom 15. März 1871: "Der Bug, der ben aus dem Felde zurücklehrenden Raiser von Karlsruhe nach Frankfurt bringen follte, hielt kurze Beit am Bahnhof in Mainz. Alle Behörden waren erschienen, den Raiser zu begrüßen. Raum war er ausgestiegen, so fragte er nach Bischof v. Retteler. Dieser stand in einiger Entfernung. Sogleich schritt der Raiser auf ihn zu und unterhielt sich wohl zehn Minuten lang auf das gnädigste mit ihm, um dann nach kurzem wieder einzusteigen. Diese unerwartete Auszeichnung für den tatholischen Bischof fiel ungemein auf." Indessen tonnte es ein großer Teil ber tatholischen Bevölkerung nicht verwinden, daß bei der Reichsgrundung 12 Millionen Ratholiten, die zu Öfterreich gehören, ausgeschieden blieben, "so daß die Ratholiten, während sie im alten Deutschland mehr als die Hälfte aller Einwohner ausmachten, jest nur wenig über ein Drittel gegen zwei Orittel Protestanten bilden." (Bischof v. Ketteler.) Diese Unzufriedenheit war es, die dem Bentrum nicht nur den grimmen v. Gerlach, der das Jahr 1866 auf dieselbe Stufe stellte mit "Rains Brudermord, Judas Verrat und der Kreuzigung des Herrn," den Preuhenfeind Schulg-Beibelberg, die protestierenden Welfen, sondern auch allerlei Partitularisten und Feinde der Ereignisse von 1866 und 1870/71 zuführte, so bie bagerischen Patrioten, die nach Peter Reichenberger im Jahre 1870 beinabe mit Erfolg ihren ganzen Einfluß eingesetht hatten, um die Teilnahme Bayerns

am Rriege mit Frankreich zu verhindern. Das war es, was den Ranzler ungeachtet seines Standpunktes: "Ein je eifrigerer Ratholik, ein um so treuerer Untertan" zu der Auffassung gelangen ließ: "In das Zentrum flüchten sich alle Hoffnungen auf eine Zerstörung des neugeschaffenen Wertes." Nicht die Rulturfeindschaft des Bentrums war es, die Bismard betämpfte, sondern seine Reichsfeindschaft; der kulturkämpferische Mantel diente ihm, wie dem Fürsten Bulow bei den letten Reichstagswahlen, nur dazu, die Liberalen zu selbstloser Unterstützung willig zu machen. Die Reichsfeindschaft des Zentrums hat aber ihrem Ursprunge nach eine mertwürdige Abnlichteit mit der Reichsfeindschaft der Sozialdemokratie. bore Bebel in seinen Erinnerungen: "Der Ausschluß Deutsch-Österreichs aus der Reichsgemeinschaft — von der Breisgabe Luxemburgs nicht zu reden — hat zehn Millionen Deutsche in eine fast trostlose Lage versetzt. Unsere Patrioten geraten in nationale Raserei, wird irgendwo im Ausland ein Deutscher mikhandelt, aber an dem Stud tulturellen Mords, der an den zehn Millionen Deutschen in Öfterreich begangen wurde, nehmen sie teinen Anstog." Bebel läßt auch durchbliden, daß ibm ein Sieg Österreichs erwünschter erschienen wäre als der Sieg Breukens: "Söchstwahrscheinlich hätte die österreichische Regierung nach einem Siege versucht, in Deutschland reaktionär zu regieren. Aber sie hätte alsdann nicht nur das gesamte preukische Volt, sondern auch den größten Teil der übrigen Nation einschlieklich eines auten Teils der österreichischen Bevölterung gegen sich gehabt. Wenn eine Revolution sicher war und Aussicht auf Erfolg hatte, so gegen Ofterreich; die demokratische Sinigung des Reiches wäre die Folge gewesen. Der Sieg Preugens schloß das aus." Mit der Art und Weise, wie das Deutsche Reich zusammenkam, waren ursprünglich die Liberalen ebensowenig zufrieden wie die Ratholiken und die Sozialdemokraten. Mit den vollzogenen Tatsachen mußten sich alle abfinden, aber die Ratholiten und die Demotraten beharrten hartnächig, folgerichtig auf ihren ursprünglichen politischen Standpunkten und wurden für ihr Beharrungsvermögen reichlich belohnt. Die wenigen entschiedenen Liberalen, die das auch taten, konnten gegen den Nationalliberalismus nicht aufkommen, so daß der Liberalismus im ganzen an Bedeutung immer mehr verlor, nachdem er für seine vielen fast selbstlosen Waffendienste gegenüber den "Reichofeinden" von einer undankbaren Regierung schließlich einen Fußtritt erhielt; er war unfähig, ihr zu verwehren, die aus langen Rämpfen unüberwunden und aukerordentlich erstarkt hervorgehenden reichsfeindlichen Parteien, wenn nicht in der Theorie, so doch in der Praxis, gewissermaßen als Staaten im Staate zu respektieren.



sition trieb, viel mehr demokratischer und weltlich-kultureller, als kirchlicher Natur waren. Es sind in Wirklickeit die weltlichen, wirtschaftlichen und politischen Anteressen der tatholischen Bevölkerung Deutschlands, die sich die internationale Organisation der latholischen Kirche durch das Rentrum dienstbar gemacht haben, während gewöhnlich irrtumlich angenommen wird, es sei umgekehrt die katholische Kirche gewesen, die mit Hilfe des Rentrums die weltlichen Anteressen des katholischen Deutschland vergewaltigt habe, um ihrer Herrschaft über die Geister um so sicherer du sein. Berhielte es sich anders, so mußten die deutschen Ratholiten nicht nur bem Scheine, sondern ihrem ganzen Wesen nach Stlaven der römischen Geistlichteit geblieben sein, sie könnten nicht etwa in die Lage gekommen sein, die Bande, die sie mit dieser verknüpfen, zu lodern. Tatsächlich haben sie es vermocht. Solange der Vatikan unter Leo XIII. noch eine imposante Weltmacht war, diente der katholischen Bevöllerung in Deutschland ihr Ultramontanismus vorwiegend dazu, um zugunsten politischer Machtinteressen von Fall zu Fall einen Oruc auf die Reichsregierung auszuüben, was ihr um so leichter war, als die mehr nach eitlem Prestige als nach wirklicher Machterweiterung lüsterne deutsche Regierung die Unterstützung, die der Vatikan wirklichen oder vermeintlichen deutschen Interessen, besonders im Auslande zu teil werden lassen, ebenso wie den Schaden, den er ihnen zufügen tonnte, ganz gewaltig überschätte. Selbstverständlich tonnte es bei dem jeweiligen Ruhhandel zwischen der deutschen Regierung und dem katholischen Deutschland, bei dem die Kurie die Vermittlerrolle spielen mußte, nicht ohne Gegenleistungen für diese abgehen, aber solche Gegenleistungen wurden für politische, nicht kirchliche Dienste gewährt und dienten gewissermaßen gleichzeitig als Bestechungsmittel, damit die Kirchenwächter die Augen gegen die Verwüstungen verschlossen, die mittlerweile die in Bentrumskleibern einhergehenden Bolfe in ihren Berden anrichteten.

Es ist so: das Zentrum hat die religiöse Verfassung des katholischen Deutschlands gelodert, so sehr auch der Schein dagegen spricht. "Denn tatsächlich", so sagt ber modernistische Dr. Karl Muth in seinem Buch: "Die Wiedergeburt der Dichtung aus dem religiösen Erlebnis" — und der erzorthodore Verfasser der Broschüre: "Röln eine innere Gefahr für den Ratholizismus" (Berlin, Herm. Walther. 2 M.) gibt ihm darin ausdrücklich recht — "ist heute die Bahl der im tieferen Sinne religiösen Männer unter den Ratholiten Kleiner, als man glaubt. Der Augenschein kann bier gewaltig tauschen. Und er täuscht um so leichter, je mehr mit der Bugehörigteit zu einer religiösen Gemeinschaft auch andere als nur rein religiose Interessen vertnüpft sein tonnen." Diese "andern als rein religiösen Interessen"sind es, die das Zentrum auf Kosten ber religiösen Interessen gefördert hat. Klar hat das auch ein aufmerksamer protestantischer Beobachter, Prof. Paulsen, erkannt; er sagt: "Die Ratholiken, auch die treuen Söhne ihrer Kirche, haben aufgehört, eine stumme und passive Berde du sein, die blindlings dem Klerus folgt. So sehr die politische Polemik dies zu behaupten liebt, so unwahr ist es: in Parlament und Presse hat sich innerhalb der tatholischen Welt eine neue Macht gebildet, die durchaus nicht in allen Dingen ad nutum einschwenkt, nicht einmal auf Wünsche und Gebote von Rom. Mit dieser

Macht der Laienführer wird die Kirche mehr und mehr rechnen mussen; der neue papftliche Absolutismus sieht sich unversehens einer Selbständigkeit gegenüber. die vermutlich sich stärker erweisen wird, als es die immerbin prekare Selbständigkeit der Bischöfe getan hat. Und nun ist kein Zweifel, daß diese neue katholische Rübrerschaft durchaus nicht unbedingt ,klerital' ist." Im gleichen Sinne sprechen orthodox-katholische Rritiker von "protestantischen Prinzipien", die durch die Wirtsamteit des Zentrums in die innertatholische Bewegung in Deutschland hineingetragen wären. So sei die von Zentrumspolitikern verbrochene Abschwächung des Begriffes "tatholische Kirche" zur "tatholischen Konfession" als spezielle Ausprägung ber "driftlichen Weltanschauung" eine aus evangelischer Anschauungsweise geborene Entmaterialisierung des historischen Kirchenbegriffs; bedeute die Betonung einer Mitbetätigung der Laien auf kirchlichem Gebiete obne organisatorische Unterordnung unter die Hierarchie ein Hineintragen der evangelischen Laiendemokratie in die hierarchische Priesterkirche des Ratholizismus; und basiere die von Zentrumspolitikern ausgeheckte Ibee der überkonfessionellen Rulturgemeinschaft, innerhalb deren die Ronfessionen ihre Gottesbäuser aufrichten, auf bem evangelischen Brinzip der Einschräntung der tirchlichen Interessensphäre auf das religiöse Annenleben gegenüber der katholischen Auffassung, daß die "profane" Rultur in ihrer Eigenart wurzelhaft aus der religiösen Weltanschauung auswächst und von ihr durchtränkt wird. "Sier die katholische Einheit von Rirche und Welt, dort die evangelische Trennung von Kirche und Welt, bier die Einbeit ausgedehnt auch auf das außerdogmatische Gebiet, dort die Scheidung weitergeführt bis zur Trennung von Glauben und Wiffen." (G. "Röln eine innere Gefahr für ben Ratholizismus". S. 48.) Nun versteht man auch die Angst der "Historisch-Politischen Blätter" por den in mächtigen Organisationen gesammelten "ungeheuren Beeren von tatholischen Arbeitern und Bauern" ..., "auf die der unmittelbare tirchliche Einfluß gering ober fast null ist." Ausgesprochener Zwed dieser Organisationen sei Interessenvertretung, also eine äußerst starte, weil egoistische Triebfeber: "Wie nun, wenn diese Rraft nicht mehr an den Schranken Salt macht, welche die driftliche Moral dem Rlassenegoismus zieht? Wenn sich ihr die Kirche entgegenwürfe, wurde dies Millionenheer nicht über sie hinweggeben?" Daber ber Arger ber orthodoren Rirchenhüter über den "Geist der driftlichen sozialen Demokratie", ber den "Volksverein für das tatholische Deutschland" beherrscht: "Es ist der Geift, ber sich um Theologie und Kirchenrecht wenig kummert, der nicht so sehr soziale Bioniere des katholischen Gedankens als katholische Bioniere der Volkswohlfahrt schafft . . . Der junge, in die sozialen Wogen hineinwachsende Rlerus hat sich innerlichst führen lassen von der achtunggebietenden, arbeitleistenden Bentrale tatholischer Sozialpolitik. Dieser Klerus wächst hinein in die Pfarrämter und trägt den Geift seiner Schule mitten binein in bas tirchliche Leben. Langsam, pon unten herauf, erneuert sich der Klerus unter der Führung und dem ständigen Einfluß dieses sozialpolitischen Mittelpunktes." (Apologet. Rundschau, Mai 1909.) Daher auch ihre Wut über die Reformbestrebungen auf dem Gebiete katholischer Literatur. Deren Losung geht nach Dr. Martin Spahn dabin: "Die physischen Voraussehungen zu schaffen für die Überwindung der wirtschaftlichen und sozialen

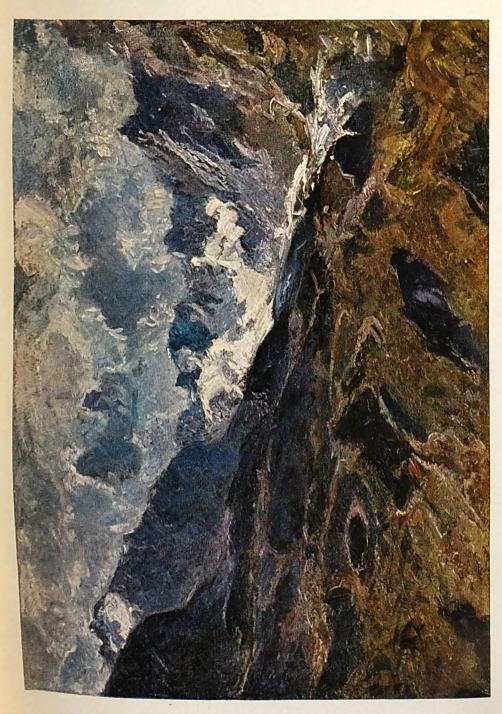

Rückfandigkeit, unsern Katholiken den Antried zu geben zu küchtigerer und allgemeinerer Bildung, die Teilnahme wieder zu erwecken für das künstlerisch Johe
und dichterisch Lebensvolle." Das seien alles schöne Redensarten, meint Ansang
1910 dazu ein Artikel der "Germania", der aus der Umgebung des Fürstbischofs
von Breslau, Erzbischof Kopp herrührte, "wenn nur vorher nicht soviel von dem
Oruck der Kirche, von der Übermacht des Objektiven, von der Überspannung der
Einheit die Rede wäre. So kann man aus allen diesen Worten nur das eine Bestreben hervorleuchten sehen, die "Jemmungen zu lockern", welche die Kirche der
Bewegungsfreiheit zu strebsamer Geister anlegt . . ."

Auf die jett so viel erörterte Frage, ob das Zentrum eine konfessionelle oder politische Partei sei, muß nach alledem die richtige Antwort lauten: Das Zentrum ist eine Partei, die vorwiegend weltliche, politische und wirtschaftliche Zwede verfolgt und sich dabei tirchlicher oder konfessioneller Mittel bedient. Doch fügte sich die tatholische Bevölkerung in eine politische Abhängigkeit von ihrer Geistlichkeit nur deshalb, weil diese in den katholischen Organisationen über Oruckmittel gebote, die fich vorzüglich bewährten, um die Regierung zu Zugeständnissen zugunften ber weltlichen Bedürfnisse des katholischen Deutschlands zu veranlassen. Die Drudmittel versagen jedoch mehr und mehr, und da die politische Nebenbeschäftigung der katholischen Geistlichen allein nicht genügt, um ihre Existenz zu sichern, so sehen sie sich genötigt, sich wieder mehr den reinen Interessen der alleinselig machenden Rirche zu widmen. Um so schwieriger wird es natürlich der Bentrumsleitung, die weltlichen Ansprüche ber tatholischen Bevölterung zu erfüllen. Die Geistlichen beginnen im Interesse der Rirche zu bremsen. Da aber die deutschen Ratholiten infolge der vergangenen Wirksamkeit des Bentrums schon zu sehr entkirchlicht lind, um darauf noch verzichten zu können, daß die konfessionellen Mittel des Bentrums vorwiegend im Dienste ihrer wirtschaftlichen Interessen arbeiten, so beginnt sich allmählich in der tatholischen Wählerschaft die Neigung zu entwickeln, sich den großen wirtschaftspolitischen Vereinigungen: Freiem Gewerkschaftertum, Bund der Landwirte oder Bauernbund und den davon abhängigen Parteien anzuschließen. Daber bas Bestreben berer um Bachem, ben Anschein zu erweden, auch bas alte Bentrum tonne sich noch zu einer von konfessioneller, kirchlicher Mitarbeit unabhängigen Mittelpartei ummausern. Das Bentrum hat aufgehört existenzberechtigt du sein, was es noch aufrecht erhält, ist die Macht der Gewohnheit im Bunde mit der Schwäche der Regierung und der Trägheit des liberalen Bürgertums.



Digitized by Google



## 3ch liebe dich · Von Ernst Ludwig Schellenberg

r kam die dunkle Allee entlang. Jeht stand er vor dem hohen, eisernen Tore. Es knarrte leise, als er hindurchschritt. Der Abend hing über dem Parke. Schwüle, schwerfällige Windstöße raschelten in den gelben Rastanien und streuten klopsend die reisen Früchte auf den Kies. Er schritt langsam die hohe Freitreppe zur Villa empor. Lehte Astern kummerten auf den Rabatten, und eine weiße Rose atmete zaghaft. Die Fontänen sprangen noch, ihr Plätschern kam wie aus tieser Ferne.

"Elisabeth..." rief er halblaut und blickte um sich. Aber es waren nur die seuchten, welken Blätter, die um sein Schreiten tönten, als ginge jemand neben ihm her. Als er die Stusen erklommen hatte, blieb er eine Weile unter dem Vordau der Villa stehen und lauschte. Aur das matte, eintönige Rauschen in den Asten der Buchen und das leise Schlagen der langgestielten Pappelblätter. Er seufzte leicht. Sein Blick ging über den verhangenen Himmel, der Regen ahnen ließ. Dann wandte er sich zur Türe.

Sie öffnete ihm selbst. "Ludwig, du?" Ihr stilles Auge strahlte vor freudigem Staunen.

"Es trieb mich zu dir, ich muß dich sprechen, Liebste! Den ganzen Tag über quälte mich eine seltsame Unrast. Und als der einsame Abend sich in mein Zimmer drängte, da ließ es mich nicht länger daheim. Die Sehnsucht war zu mächtig." Und er ergriff ihre kleine Jand und hielt sie mit zärtlichem Druck. Er wollte ihren Mund küssen, aber sie wehrte ihm mit lächelndem Kopsschutteln.

Ein schmerzlicher Zug grub sich um seine Lippen, und in seinen Augen lag ein müder Schein der Enttäuschung. "Bietest du mir noch nicht deine Lippen?" sagte er leise. "Und ich kam in siebernder Erwartung..."

Sie sah zu Boben. "Romm," sprach sie, "es beginnt zu regnen."

Und er folgte ihr in die Halle. Als er ins Helle trat, schloß er geblendet die Augen. Ihn fröstelte. Er trat zum Ramin, aus dem die Flamme wie zu einer Frage hinter dem Gitter aufflackte. Sie hatte sich in den Lehnstuhl gesetzt, und ihr dunkles Haar war rötlich überschienen. Reiner sprach. Die Uhr selbst klang leiser.

"Ludwig . . . . Ihr Wort fiel in das Schweigen, wie ein Steinwurf im See seine weiten Kreise zieht.

Er kam zu ihr, kniete vor dem Sessel nieder und stammelte: "Daß ich bei dir bin! Bei dir!"

Und sie strich ihm liebkosend durch das Haar, das schon von weißen Fäden durchzogen war, — ganz ruhig, immer wieder, wie im Traum. Und ein Lächeln sonnte um ihre Lippen.

"Fühlst du denn, wie namenlos ich dich liebe? Daß ich ohne dich nicht sein kann, Elisabeth, fühlst du das nicht? Mir ist, als begänne ich erst jetzt mit dem Leben. Und doch liegt es hinter mir mit seinem wechselnden Leid, dem heißen Suchen und Träumen. Umhergeirrt din ich, auf allen Wegen hab' ich mein Ziel zu sinden gehosst; aber nie war ein Ende. . . . Das ist das tiese Schmerzen, das man im eigenen Herzen verborgen nährt, den anderen so unverständlich. Das ist die Jugend, die ewig eine schüchterne Knospe bleibt, und doch blühen möchte, blühen in all ihrer Fülle und Kraft! Dieses Alleinsein mit dem Heiligsten, das man verschenken möchte und doch immer enttäuschungsbang verschweigt! — Und nun sand ich dich und deine sanste Güte, und ich durfte rasten und meine Leiden dir darbringen. Weißt du, was das heißt? O Liebste, Liebste!" Und er barg seinen Kopf in ihrem Schoß; ein Schauer durchlief seinen Körper. So blieb er lange. Nur seine Jand tastete nach der ihren.

Sie ließ ihr Auge groß und rein auf seiner Gestalt ruhen. Dann hob sie ihn du sich empor. Wortlos. Und sie blickten sich lange an.

Und seine Worte wurden weicher: "Hätt' ich dich früher nahe gewußt, wie manches wäre mir erspart geblieben! Nun ist es wie eine Läuterung. Du gabst mir Glauben; nun ist meine Liebe start und gut. Das danke ich dir." Er nahm ihr Haupt in beide Hände. "Sieh, nur einmal ganz zu wissen, daß auch de in Berz Liebe hegt, — das ist mein Sehnen." Und er beugte sich zu ihr.

Sie erhob sich. "Ludwig," sagte sie gartlich, "fühlst bu bas nicht?"

Er schüttelte leis den Kopf. "So nicht . . ." murmelte er. "Verstehst du mich nicht?" Aber die letzten Worte waren unhörbar. — "Elisabeth!" brach es plötzlich aus ihm bervor.

"Still, der Vater . . . . . Haftig schritt sie zur Tür.

Er staunte ihr ratios nach. — —

"Vater, Ludwig ist da."

"So, so", sagte der alte, blinde Herr. "Das freut mich. Aun ist der Abend nicht so einsam. Seien Sie mir herzlich willkommen, lieber Freund." Er streckte die Hand aus.

Ludwig ergriff sie und verbeugte sich tiek. Die Zunge versagte sich ihm. Der Greis ließ sich zum Feuer führen. Elisabeth geleitete ihn, und ihre kleine, zarte Gestalt stand wunderlich zu der reckenhaften Größe ihres Vaters. Er taste wohlig die Armlehne entlang. "Hier ist es am traulichsten im ganzen Jause. Der Herbst stürmt gewaltig ins Land. Hören Sie nur."

Ein Windstoß klapperte am Fenster. Das Rauschen der Bäume schwoll und ward stiller, — schwoll und ward stiller. Zetzt schlugen die ersten Tropfen an die Scheiben in geringen Pausen. Dann prasselte ein Schauer an das Glas und rann in mattem Glitzern herab. Die weite Halle tönte gleichsam vom Echo wider.

"Nun sing ein Lied, liebes Kind. Dann ist es hier so geborgen. Man vergißt Sturm und Ungemach draußen."

"Romm, Ludwig!" Sie ging zum Rlavier und blätterte in den Noten.

Er folgte ihr mechanisch. Seine Augen glitten die Wände entlang, über die Ölbilder und den Kronleuchter. Sie suchten und fanden keinen Halt.

"Willst du mich nicht begleiten?" mahnte ihre Stimme und schreckte ihn auf. Er griff ein paar volle Aktorde. Sie lehnte am Klavier und lauschte.

Der Alte lag zurückgelehnt, die Hände über den erloschenen Augen. "Es ist ein Abend wie der Trauermarsch von Chopin," sagte er, "voll Erinnerung und Einkehr in sich selbst. Wie ich diese Stunden liebe! Sie sind wie für das Sinnen geschaffen. . . . Willst du mir nicht eine Freude machen, Elisabeth? Sing mir einmal das Lied von Beethoven "Ich liebe dich". Seine keusche, innige Hingabe ist so vertrauensvoll und gütig." Und er beugte sich vor, ganz in Erwartung.

Sie begann. Ihre klare Stimme war wie ein blauer, sonnenmilder Herbstag. Man liegt im Gras und versäumt sich in friedvoller Wunschlosigkeit.... Die Töne glitten so sük und durchschwebten die Halle wie ein Glikern. Ludwig sah sie vor sich stehen; ihre Augen trasen sich und hielten sich sest. Und sie strömten beide ihre Seelen aus in liebendem Jubel. Ihr Gesang ward zum Gebet, zum indrünstigen Fleben. Und mit Mühe nur konnte sie ihre tiese Bewegung meistern.

Niemand sprach, als das Lied in dem hohen Raum verhallte. Aur der Regen pochte ans Fenster, und ein Scheit brach knisternd im Ramin. Ludwigs Hände lagen reglos auf den Tasten. Elisabeth aber wandte sich rasch und störte abgewandten Gesichts in den Flammen.

"Ich liebe dich . . . " Der Greis sagte es mit zitternder Stimme. "Mein Kind, mein gutes Kind . . . " Dann versant er wieder in Träume. — "Romm, Elisabeth, setze dich zu mir. Aus deinem Munde mußte ich heute hören, was ich einst von anderen Lippen so heiß ersehnte. Wie herzlich du gesungen hast! Gewiß, weil Ludwig bei dir war. " Und etwas wie ein Lächeln kam über des Alten Züge. Dann suhr er weich und ernsten Tones fort: "Sieh, mein Kind, mein Leben war nur die eine Sehnsucht nach diesem Worte, — das ich nie vernommen habe. Deine Mutter sollte es mir sagen, und sie sagte es nie, so sehr ich mich auch danach verzehren mochte. Ich weiß, daß sie mich liebte. Sie war zärtlich und sansch verzehren mechte. Ich weiß, daß sie mich liebte. Sie war zärtlich und sansch verzehren sewährte sie mir so selten einen Kuß, das schlichte, natürliche Zeichen des Herzens." Er schwieg wieder; nur sein Atem verriet, daß er lebte. Die Erinnerung hatte ihn überwältigt.

Ludwig hatte sich erhoben und war zu dem Mädchen getreten, das in stiller Ergriffenheit den langsamen Worten lauschte und mit ängstlichen Augen fragte.

Der Greis sprach wie zu sich selbst: "Und ich hatte nichts auf der weiten Welt als nur sie! Vielleicht war meine Liebe zu groß im Verhältnis zu der ihren. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch hatten wir uns nicht ineinander recht einleben können. Denn ihre Eltern waren streng und taten nichts, was die hergebrachte Sitte hätte verletzen können. So war wohl immer ein Rest von etwas Fremdem zwischen uns. Und es ist nicht leicht, in den Sorgen und täglichen Wechselfällen der Ehe das zu sinden, was man nie besessen hat... Diese ungestillte, unstillbare Pein!

Ein ganzes Leben über glücklich zu sein und doch das Glück nie ganz besitzen! Wohl seine Gestalt zu kennen, aber nie die Tiefe und selige Ruhe seiner Augen. An sich selber zu verglüben . . . . !"

"Vater!" Mit Schluchzen sank bas Mädchen an seinem Stuhle nieder.

"Was ist dir, Kind? Du sollst das Gedächtnis deiner Mutter nicht getrübt sehen. Es war ein Fehl von mir. Zürne deinem alten Vater nicht; er ist manchmal kindisch. Aber das Lied, das Lied — — "Und seine feine, durchsichtige Hand strend über die seuchte Wange der Tochter. —

Die Uhr mahnte. Langsam, schwer sanken ihre Schläge in den Abend nieder. Der Alte erhob sich. "Wie man doch selbst die gewohnte Stunde des Schlafengehens versäumen kann bei so seltenem Gesang! Aber nun ist es Zeit für mich. Gute Nacht. liedes Kind."

.. Vater . . . "

"Ach, Ludwig! Bald hätt' ich ihn vergessen. — Leben Sie wohl, mein Sohn. Elisabeth wird Sie zum Tor geleiten." — —

Die Nacht war hoch und weit. Der Himmel hatte sich gehellt. Ein schwerer Rauch quoll aus der seuchten Erde. Klingend sielen die Tropsen von den Zweigen. Und der Wind war weich und ruhig.

Sie stiegen Jand in Jand die Treppe hinab. Das Tor lag groß vor ihren Bliden. Und es öffnete sich über den beiden, die nach Worten rangen. Aber es blieb nur ein Schweigen zwischen ihnen. Da preßte sie ihre Lippen lang auf die seinen, lange und ohne Scheu, und sagte gläubig und wie ein Kind: "Ich liebe dich!"



#### Herbst · Von Martha Grosse

Aun blieb noch eins. Ein lettes Lächeln brennt. Ein lekter Traum blübt auf in Flammenfarben, Und hellen Auges schaut der Herbst ins Land, Drin lekte Sommergluten mude starben. Er trauert nicht. Auf flarer Stirne liegt Von Sonnengold die schwere Funtelfrone, Den Königsmantel webt in bunter Pracht Die Erbe ihrem ftolgen, ftarten Sohne. Der schaut — ein Sieger — in die Lande weit, Dort ftarb ber Leng im Urm von weichen Rächten, Der Sommer traumt in stillem Rosengrab Von Liebe und von beiken Blikgefechten. Ahm nahm ber Berbst die Waffen aus der Hand So start und still. Nun muß der Friede tommen, Und über Lieb' und Leid ist sonnenfroh Ein ruhig Triumphieren aufgeglommen.





### Saraj · Von Ab. Jos. Süppers

izraim! Mizraim!"

In hellem Jubel brach der Ruf aus dem Munde des schlanten, braunen Jünglings.

Er streckte die Arme aus, ein feuchter Glanz lag in seinen

dunklen Augen, durstig öffnete er die Lippen.

Neben ihm auf der grauen Bergklippe stand ein hochgewachsener Mann. Ein schwarzer Bart krauste sich um sein Kinn. Zu ihm wandte sich der Jüngling und hob die Rechte.

"Siehst du, Herr?"

Der Mann legte die Jand über die Augen und blickte in die blauschimmernde Ferne. Ein weicher Hauch kam ihm entgegen und strich duftend um seine heißen Wangen. Die nackte Brust unter dem offenen Gewande schwellte sich. Wie eine Bildsäule stand er. Unter ihm glühte der Fels in der sengenden Sonne, kein Jalm sproßte aus dem dürren Gestein. Sine Schse huschte über seinen Fuß, hinter ihr schoß eine schillernde Natter.

Des Jünglings Auge hing an seinen Lippen.

"Menha," sprach der Mann und senkte die Hand von der Stirne, "ist das Land, das du beine Heimat nennst, in Wahrheit so reich an Weideplätzen?"

"O Herr, in eine blumenreiche Trift würde ihre Zahl die Wüste wandeln, die wir durchzogen. Mit tausend Armen umschlingt der große Fluß die Gefilde und befruchtet ihre Natten. Ungezählte Scharen von Rindern grasen an den Ufern der Bäche, und ihre Euter stroßen von Milch."

Der Mann seufzte.

"Und hier wütet der Junger unter meinen Jerden, und die Schakale der Steppe heulen hinter uns nach Fraß."

Er wandte den Blid rudwärts.

In eintönigem Grau dehnte sich das Land unter dem tiefblauen Himmel. Dörrende Glut flirrte über der welligen Sbene. Fernher klang ein schwaches Brüllen.

"Säume nicht, Herr, schau, zu viel bleichendes Gebein zeichnet unsern Weg!"
"Aber werden sie den Fremdling aufnehmen mit seinen hungernden Berden, die Söhne Mizraims? Werden sie uns nicht scheuchen von ihren Wassern
und zurücktreiben in die mordende Wüste?"

"Nein, Abram, denn sie sind milden Sinnes. Und ich werde ihnen sagen, daß du ein guter Herr bist. Sagen werde ich ihnen, wie du mich erkauft hast von den Räubern, die mich listig der Heimat entrissen, wie du mich gehalten wie ein Kind, das in deinem Belte geboren wurde."

"Ehren sie die Götter?"

"Unsre Tempel werden es dir zeugen. Felsen haben sie getürmt auf Felsen und wundersame Bilder aus dem Stein geschlagen zur Ehre der Götter."

"So werden sie ihr Herz nicht verhärten gegen mein Elend. Aber sage mir, Menha, habt ihr auch schöne Frauen in eurem Lande?"

"Ach, Herr, sie sind schöner als ich sagen kann. Auf ihrer Haut liegt der Goldglanz der Sonne, wie knospende Rosen sind ihre Lippen, und aus ihren Augen funtelt die Nacht der Wüste. Aber so schön wie dein Weib, Herr, sah ich keine unter ihnen. Saraj ist die schönste aller Frauen!"

Um den Mund des ernsten Mannes spielte ein Lächeln.

"Lieben die Männer die schönen Frauen, Menha?"

"Sie sind der Stolz unsrer Fürsten. Und der Pharao läßt stets die herrlichsten im Lande suchen und in seinen Palast führen."

Abram prekte die Lippen zusammen.

"Gute und bose Worte mischt deine rasche Zunge. Aber wir werden hinüberziehen. Ourch die Wüste reitet der Tod mit klirrendem Köcher, und wir sterben unter seinen Feuerpfeilen."

Er stieg von dem Felsgrat nieder, hinter ihm der braune Stlave. Am Fuße der Rlippe lagen zwei Ramele. Sie kauten mit malmenden Zähnen das falbe Gras der Steppe. Die Männer stiegen auf, und hinter ihnen wirdelte der heiße Sand auf. In gelben Wölkden kroch er über die Steppe. Die Sonne brannte, Glut hauchte der Boden, die Ramele reckten die Hälse und schnauften. Langbeinig slogen sie über totes Gestrüpp und schwarzes Gestein, und die Sewänder der Reiter umflatterten ihre hohen Rücken.

Dumpses Gebrüll zog ihnen entgegen, immer lauter, immer näher. Dadwischen klagendes Geblök. Unter schlanken Palmen hoben sich Belte. Ringsberum lagerten Herden von Ramelen, Rindern, Maultieren und Schafen. Rnechte und Mägde wandelten mit müden Schritten zwischen ihnen. Verworrenes Geschrei erfüllte die Luft. Unbeweglich standen die Palmen in der Sonnenglut. Gras und Strauchwerk wucherten im Schatten ihrer Kronen, aber es war saftlos und dürr. Ein leeres Rinnsal erzählte von einer Quelle, die ehemals ihre Wurzeln getränkt hatte.

Die Reiter stiegen von den Kamelen, Menha führte sie abseits in den Schatten einer Palme. Mit bängenden Zungen sanken die Tiere nieder.

Ein Mann trat zu Abram, Elieser, der Oberausseher der Herden. Auf seinem Rleide hing der Staub der Wüste, Staub klebte auf seinen Wangen, Staub in dem schwarzen Barte.

"Sechs der besten Milchtühe haben wir wieder verscharrt im Sande, Herr. Hell du die Stimmen der Not? In wenigen Tagen werden sie verstummen, wenn wir noch länger weilen in diesem Lande des Durstes. Schlaff sind die Euter, mit leeren Eimern kommen die Mägde zu den Belten."

"Sabt ihr kein Wasser gefunden?"

"Ein Ramel kann sich bergen in der Grube, die wir auswarfen. Doch nur winzige Tropfen deden ihren Boden. Und das Wasser ist salzig und trübe."

"Wir ziehen nach Mizraim."

"Gelobt sei der Herr, der deinen Sinn gewendet hat."

"Wenn die Nacht ihren tühlen Mantel über die Steppe zieht, brechen wir auf. Sorge, daß alles zur Stunde bereit ist."

Wo die Palmen sich am dichtesten drängten, stand ein Zelt. Abram trat hinein. In dem Belt lag ein junges Weib auf buntfarbigem Teppich. Es hatte die Hände unter den Nacken gelegt und schien zu schlummern. Heiße Röte lag auf den gebräunten Wangen, zwischen den halb geöffneten Lippen schimmerten leuchtend weiße Zähne.

Die Schritte des Mannes wedten die Schlummernde. Sie richtete sich auf und stützte den Ropf auf die rechte Hand. Das offene Gewand siel über die lichtbraune volle Schulter herab, vom Nacken schlängelte sich eine rabenschwarze Locke über die Brust. Sie lächelte dem Manne entgegen, ein Leuchten in den dunklen Augen.

Abram stand und betrachtete sein Weib, heiß wallte das Blut in seinen Abern.

"So müßig, Saraj?"

Hart klang die Frage. Und doch hätte er in diesem Augenblicke das schöne Weib in seine Arme reißen mögen.

Saraj erhob sich und nestelte das weiße Gewand über der Brust zusammen. "Zürne nicht," bat sie weich, "daß ich meinen müden Gliedern kurze Rast gönnte. Stundenlang wanderte ich zwischen den Berden, die sengende Hise brach meine Krast."

"Wir werden hinübergehen nach Mizraim, Saraj."

"Fürchtest du dich nicht mehr vor dem fremden Volke?"

"Es kann uns kein schlimmeres Los bereiten als die Wüste."

"Sterben würden wir hier, und ich — ich möchte noch nicht sterben", sagte die Frau leise. Und sie schlug den Arm um den Nacken des Mannes und barg die heißen Wangen an seiner breiten Brust. Er zog sie an sich und drückte einen Kuß auf ihre Locken.

"Wenn Menha die Wahrheit spricht," flüsterte Saraj, "muß Mizraim ein Land des Segens sein."

Die Blide des Mannes umdüsterten sich.

"Saraj," sprach er, und seine Stimme klang gepreßt, "ich weiß, daß du ein schönes Weib bist, und das macht mir Sorge."

Die Frau löste sich von seiner Brust und blickte ihn mit ihren tiefen Augen verwundert an.

"Warum?"

"Das Land hat schöne Frauen, sagt Menha, aber du bist schöner als sie." Ein Lächeln huschte über die Züge Sarajs.

"So werde ich bein Stolz sein in jenem Lande."

"Höre mich an. Die Männer dort trachten nach schönen Frauen, darum tu mir die Liebe und sage, du seiest meine Schwester."

"Warum soll ich es sagen?"

"Daß die Agypter mich nicht toten um beinetwillen, weil du schön bist. Deinem Bruder aber werden sie Gutes tun."

Das Weib schlug die Augen nieder, ihre Lippen bebten.

"Ein schweres Opfer verlangst du von mir, da du doch weißt, wie ich dich liebe. Gesegnet habe ich den Tag, an dem ich die Genossin deines Zeltes wurde. Und nun willst du mich hinausstoßen?"

"Glaubst du, daß an meinem einsamen Lager nicht die Sehnsucht wachen wird! Aber es muß sein. Denn was soll uns geschehen, wenn sie uns ihre wasserreichen Weiden wehren? Meine schwester aber wird mir das Land öffnen und willige Hände schaffen. Darum tu nach meinem Willen!"

"Ich will dir gehorchen, weil ich dich liebe. Sterben würde ich, mußte ich dich verlieren."

Und sie warf sich an seine Brust und weinte. —

Im Westen sant die Sonne, ein lauer Wind strich vom Meere her über das Land. Feuer blisten auf im Lager, Knechte und Mägde gesellten sich zum Mahle. Ruhelos wanderte Elieser umher. Aber tein frohes Lied traf sein Ohr, keine Flöte lodte zum Tanze. Stumm saßen die Hirten um die knisternden Feuer. Aur das Klagen der Jerden umtönte ihn mit herzbedrückenden Mikklängen.

Noch hing der falbe Dämmerschein des Abends über der Steppe, da zog der Klang eines Stierhornes durch das Lager. Die Zelte wurden abgebrochen und auf die Maultiere gelegt, die Herden zusammengetrieben. An der Spike ritten Elieser und Menha auf hohen Kamelen, Knechte mit Vogen und Lanzen beschlossen den Zug. Mit funkelnder Sternenpracht zog die Nacht herauf, erfrischende Kühle belebte Menschen und Tiere. Wie ein graues Meer dehnte sich die Steppe in dem ungewissen Schimmer der Nacht.

Langsam wanderte der Zug, still und stumm. Aur der einförmige Schlag der Juse verriet dem lauschenden Ohre die nächtliche Rarawane. Die Tiere schienen zu fühlen, daß ihre Not bald enden sollte. Dunkle, windschnelle Sestalten slogen über die Steppe, heiseres Seheul folgte den Jerden. Elieser umsprengte den Zug auf seinem schnellen Ramele, fester umspannten die Rnechte ihre Lanzen.

Stunde um Stunde verrann. Schläfrig hing Saraj im Sattel. Abram wachte neben ihr, die Seele voll schwerer Gedanken.

Allmählich verblatten die Sterne, goldroter Schein flutete über die graue Steppe. Von den Bergen Ranaans stieg der Tag herab.

Am Fuße eines langgestreckten Hügels winkte ein dunkles Gebüsch weitästiger Camerisken. Dichtes Gras wucherte in ihrem Schatten. Die Grenze Mixaims war nicht mehr ferne. Mit Gebrüll jagten die Herden zu dem Platze.

Abram rief Elieser und Menha zu sich.

"Leget eure besten Kleiber an und decket eure Kamele mit bunten Geweben. Nicht als Bettl ersollen die Söhne des schwarzen Landes uns ansehen. Dann reitet hinüber in das Land und in die Stadt des Königs. Und also sollt ihr zu ihm sprechen: Abram, der Sohn Tharas aus Ur im Lande Chaldäa, bittet den König Mizraims, seinen Worten ein gnädiges Ohr zu leihen. Ich bin herausgezogen aus Chaldäa

in das Land der Kananiter, um ein Gebot meines Gottes zu erfüllen. Mit meiner Schwester Saraj din ich gekommen und mit einer Fülle von Herden und Knechten und Mägden."

"Mit beiner Schwester, Berr?" fragte Menha erstaunt.

"So sollst du reden und kein anderes Wort auf deine Zunge legen, damit ich Snade finde vor den Fürsten deines Volkes."

Menha nickte, er verstand den Herrn.

"Aber eine Dürre kam über Ranaan, und seine Weiden fraß die Glut. Der Junger heftete sich an meine Fersen und trieb mich immer welter. Fast die Hälfte meiner Perden habe ich verloren, die Wüste hat sie verschlungen. Siehe, nun stehe ich vor den Grenzen deines Landes. Reich ist es an Wasser und grasreichen Triften. Darum flehe ich dich an, mir Gastfreundschaft zu gewähren für turze Zeit, daß wir nicht sterben im Angesicht der rettenden Fülle. Nicht als Geschent begehre ich dein Erbarmen. Mit goldenen Ringen und Spangen will ich deine Gnade vergelten. Darum tu Barmherzigseit an mir, und wir werden den Ruhm deines Namens hinaustragen unter die Völker. So sollst du sprechen, Menhal"

"Rein Wort soll neben den Weg fallen, den du mich sendest, Herr! Wie sehnt sich mein Herz, das Land meiner Bäter wiederzusehen!"

Das Auge des Jünglings blikte in verlangendem Glanze.

"Von der Stunde, da unsre Herden auf den Weideplätzen Mizraims grasen, sollst du frei sein, Menha."

Der braune Aanpter senkte den Roof.

"Ich danke dir, Herr. Aber wenn du mir Thamar, die schwarzlockige Magd, zum Weibe gibst, will ich dein Knecht bleiben für immer. Ihre Augen funkeln mir aus den Sternen der Nacht, und im Traume höre ich ihren hellen Sang."

"Sie soll bein sein."

Menha fiel vor ihm nieder und tufte seine Sand. —

Der britte Tag war gekommen. Abram stand vor seinem Zelte und spähte sehnsüchtig nach seinen Boten. Da sprengten sie heran und mit ihnen drei Reiter auf schlankfüßigen Rossen.

"Heil dir, mein Fürst," rief Menha ihm entgegen, "beine Bitte hat Snade gefunden vor dem Ohre des Königs. Ich habe sein Angesicht sehen und deine Süte vor ihm preisen dürsen. Einen Fürsten seines Hoses hat er gesandt, dich zu geleiten. Satni wird dich führen auf die setten Weiden Gosens. Da magst du deine Belte ausschlagen und wohnen, so lange es dir gefällt."

Der ägyptische Fürst stieg von seinem Rosse. Abram ging ihm entgegen und neigte sich tief vor ihm zur Erde.

Und Satni sprach durch Menha: "Mein König und Herr wünscht dir Friede und Heil. Sein Herz ist bewegt über deine Not. Rast will er dir geben an unsern Wassern, deine Herden sollen ihre Euter füllen und sich mehren zu Tausenden."

Und Abram neigte sich wieder.

"Der Herr, der mich geführt aus dem Lande meiner Väter, möge die Fülle seines Segens ausgießen über den König und sein Land, darum, daß er sich meines Elends erbarmt hat."

"Nun aber laß auch mich Snade finden vor deinen Augen", antwortete Satni. "Vergönne mir, deine Schwester zu sehen. Menha, dein Knecht, hat sie gerühmt als die dolbseliaste aller Frauen."

Abram zudte zusammen, aber seine Büge blieben unbewegt.

"Eine große Ehre erweisest du mir, daß du meine Schwester würdig hältst, vor dir zu erscheinen."

Er trat in das Relt Sarais.

Wenige Augenblide, und das Weib trat vor den Ägypter. Eine goldene Kette schlang sich um ihren schlanten Hals, um die Hüften blitte ein funkelnder Gürtel auf dem weiken Gewande. Aber ihr Gesicht verhüllte ein Schleier.

"Hältst du mich wert, in deine Augen zu schauen, du liebliche Rose der Wüste, so lüste den Schleier!" bat Satni.

Sarai tat es.

Der Agypter stand stumm, aber in seinen Bliden lag die Bewunderung. "Wahrlich," sagte er dann, "Menha hat gering von dir geredet. Schöner bist du als irgend ein Weib, das von einer sterblichen Mutter geboren ward. Unsre Frauen werden dich neiden um den Neiz, der auf deinem Antlitz wohnt. Glücklich der Mann, dem du deine Jand schenkest."

Saraj errötete und trat zurück in das Belt. Und drinnen weinte sie bittere Tranen.

Wenige Tage später erhoben sich die Belte Abrams auf den Weiden Gosens, und seine Herden grasten an den Ufern des hundertarmigen Nils. Fröhlich klangen die Lieder der Hirten, hellen Auges wandelten die Mägde mit vollen Simern zu den Belten. Heiter war Elieser, glücklich Menha. Denn Thamar hatte dem braunen Agypter ibre Liebe geschenkt.

Aber das Antilig des Herrn blieb ernst. Schwer war der Tag, schwerer die Nacht. Lange Stunden durchwachte er vor seinem Belte. Und trat Saraj am Morgen hellen Auges vor ihn, verfinsterte sich sein Blick. Er verstand sie nicht. Die seuchten Kissen ihres Lagers blieben ihm verborgen.

Eines Tages tam Satni. Hinter ihm trugen vier schwarze Nubier eine

Sanfte. Abram erbebte, seine Lüge trug bittre Frucht.

"Mein König und Herr fragt, wie es dir gefalle in seinem Lande. Er wird sich freuen, dir einen Wunsch du gewähren."

"Die Gnade des Pharao ist größer als meine Wünsche. Vergebens sinnt

bein Anecht, wie er seinen Dant beweisen soll."

"Dein dankbares Herz ehrt dich. Aber der König spendet seine Saben nicht wie andere Menschen. Du stehst in der besonderen Huld der Götter. Sieh, ich habe vor dem Pharao die Schönheit deiner Schwester gerühmt, und er wünscht sie zu sehen. Rann der Fremdling eine größere Ehre verlangen? So laß sie denn mit uns ziehen, daß ich meine Worte beweise."

Abram verneigte sich.

"Des Königs Wunsch ist eine neue Gnade für mich. Aber meine Schwester wich sich fürchten, vor ihm zu erscheinen. Noch nie stand ihr Fuß in einem Palaste."
"Der Schönheit öffnet sich jede Pforte."

"Saraj ist nur ein Hirtenkind."

Der Agypter lächelte.

"Verkleinere dich nicht, mein Freund! Aber ich sehe wohl, dein Auge ist blöde für die Reize deiner Schwester. Künde ihr meine Sendung und verscherze die Huld des Königs nicht. Leicht wandeln sich die Launen der Herrscher."

Ernst klang die Mahnung. Abram trat in das Zelt Sarajs.

"Der Rönig wünscht dich zu sprechen, darum schmude dich!"

"Der König?"

Schwer kam die Frage von den Lippen der Frau.

"Satni wartet draußen mit einer Sänfte. Darum eile!"

"Was begehrt der König von mir?"

"Er will die Reden seiner Diener prüfen. Sie haben deine Schönheit gepriesen vor ihm."

"Und ich soll schweigen?"

"Das Wort ist gesprochen. Verdirb uns nicht!"

Saraj blidte ihn an, der Blid durchschauerte ihn.

Er verließ das Belt.

Nach kurzer Zeit erschien Saraj, und der Ägypter neigte sich tief vor ihr. Abram hob sie in die Sänste. Einen letzen Blick suchte er von ihr zu erhaschen, aber sie wandte sich ab. Satni schwang sich in den Sattel, die Nubier hoben die Sänste auf ihre nackten Schultern.

Abram stand und starrte dem Zuge nach. Hätte Saraj geweint, es hätte ihn getröstet. Seine Lüge hatte ihr Herz von ihm gewendet. Er hatte sie verkauft. In seinem Zelte warf er sich zur Erde. Grimmer Zorn tobte in seiner Brust.

Fünf Tage vergingen, Saraj kam nicht zurück. Finsteren Auges wanderte Abram umber. Mit scheuen Blicken verfolgten ihn Anechte und Mägde. Wo er erschien, verstummte jedes laute Wort. War er gegangen, flüsterten sie miteinander. Er sah es und sein Grimm wuchs. Nächtens wälzte er sich schlasso vor dem Belte Sarajs.

Am sechsten Tage sah er Satni kommen und hinter ihm einen langen Zug von Ramelen und Rindern. Ein Weib saß auf dem ersten Ramele. Sein Herz klopfte, beiß wallte sein Blut. Aber es war eine junge Agypterin.

Satni sprang vom Rosse.

"O Sohn Tharas, dein Glück ist ohne Grenzen. Der Rönig hat Gefallen an deiner Schwester gefunden. Er will sie in seine Rammer führen und zum Weibe nehmen. Sieh, was er dir sendet zum Danke."

Er deutete auf die Herde.

"Die schöne Stlavin dort wählte er selbst für dich. Hagar, grüße deinen Berrn!"

Die junge Agypterin stieg von dem Kamele und neigte sich lächelnd vor Abram.

Er achtete ihrer nicht.

"Des Königs Gnade legt eine schwere Last auf meine Schulter. Lieb war mir meine Schwester, ich trauere um ihren Berlust."

So sprach er dumpf.

"Du hast sie nicht verloren. Des Königs Palast steht dir offen zu jeder Stunde."

"Ich muß zurückehren in das Land, das ich verlassen. Bitter wäre es mir, müßte ich meine Schwester lassen."

"Was drängt dich? Soweit deine Herden weiden, soll dies Land dein eigen sein, wenn du wohnen willst unter uns. Das ist des Königs Wille. An seiner Brust wird sie deinen Reichtum unermesslich mehren."

"Bring dem König den Dank deines Knechtes und sage ihm, daß ich mich sehne nach der Rücktehr meiner Schwester. Ich kann nicht leben ohne sie."

"Das werde ich nicht tun."

Der Agypter schwang sich in den Sattel und sprengte davon.

In seinem Belte aber raufte Abram sich den schwarzen Bart. Er fluchte der Stunde, da er Mizraim betreten. Und hatte sich doch selbst die Kette geschmiedet, an der er nun zerrte.

Elieser trat in das Relt.

"Bist du krank, Herr?"

"Nein."

"Dein Augen sind trübe, bohl beine Wangen."

"Ich bin nicht krank."

"Ein übles Wort hast du gesprochen, es zehrt an dir."

"Ich muß es tragen."

"Wenn du kannst. Allzu klug wolltest du sein."

"Ein Tor war ich."

"Das Leben wolltest du retten. Nun totet dich das Wort."

Abram antwortete nicht.

"Soll ich zum Könige gehen und ihm die Wahrheit sagen?" "Nein."

Elieser zuckte die Schultern und ging. Vor seinem Zelte saß ein Weib mit einem Säugling an der Brust. Sein Weib.

"Rahel, der Herr leidet um Saraj. Was soll ich tun?"

"Recht geschieht ihm. Warum verleugnete er unsere schöne Herrin!"

"Ronnte er wissen, was geschehen würde?"

"Sich selbst hat er mehr geliebt als sein Weib."

"Sinn auf einen Rat!"

"Der König wird sie zurücksenden."

"Wenn es zu spät ist."

"Ich kenne die Herrin besser. Sieben Jahre diente ich ihr. Aber recht geschieht ihm."

Um Abend kam Abram zu seinem Belte zurud. Stundenlang war er umhergeirrt. Nun war er mude. Aber der Schmerz in seiner Brust war nicht mude.

Vor dem Zelte saß die braune Ägypterin im Goldschein des Abends. Sie ethob sich und neigte sich vor ihm.

"Ich will dir dienen, Herr."

Ihre dunklen Augen glänzten, ihre Lippen lockten. Er sah, daß sie schön war. "Meiner Schwester magst du dienen, wenn sie wiederkehrt."

Die Agypterin sah ihn verwundert an.

"3ch gehöre dir", stammelte sie.

"Wenn ich dich wunsche, werde ich dich rufen. Geh in das Zelt meiner Schwester!"

Langsam ging das Madchen zu dem Belte. Es verstand den Mann nicht. Auch Abram ging in sein Belt. Wild rang er mit seinem Schmerz.

Es war eine lange Nacht, aber sie ging vorüber.

Als Abram aus seinem Belte trat, war sein Auge klar, stolz reckte sich seine Gestalt. Er rief Menha.

"Sattle zwei Ramele, wir reiten in die Stadt!"

"Was willst du dort, Herr?"

"Bum Palast des Königs sollst du mich führen. Ich will meine Schwester sehen."
"Ah!"

Menha sprang davon und bald standen die Ramele bereit.

Schweigend jagten die Männer in die Stadt und zum Palaste des Pharao. Menha redete mit der Wache und sie traten ein. Der Oberkämmerer des Frauenhauses erschien.

"Dieser Mann ist der Hirtenfürst Abram. Er bittet um die Gunst, seine Schwester zu sehen."

"Des Königs Gnade erlaubt es. Ich will Nettreh rufen."

Ein behäbiges Weib tam, die Aufseherin. Ihr war die Aufgabe geworden, Saraj für den König vorzubereiten. Denn sie war vertraut mit allen Künsten der Schönheit.

"Deine Schwester willst du sehen? O, du wirst staunen, wie ihre Reize unter meiner Hand erblübt sind in diesen wenigen Tagen."

Abrams Herz pochte, seine Knie bebten. Netkreh führte ihn durch eine Säulenhalle und schlug einen schweren Vorhang zurück.

"Tritt ein!" flusterte sie. "Aber weile nicht zu lange!"

Der Vorhang fiel, Abram stand in einem köstlichen Gemache. Weiche Teppiche deckten den Boden, süßer Ouft strömte ihm entgegen. Zwischen schimmernden Marmorsäulen siel der Blick in einen sonnendurchglänzten Garten. Aber er sah nur Saraj. Auf einem Ruhebett lag sie. Ein weiches Byssusgewand umhüllte ihre Gestalt.

"Saraj!"

Schon lag er vor ihr und umschlang sie mit wilbem Begehren.

"Saraj, mein Weib!"

Die Frau antwortete nicht. Aber durch ihren Körper ging ein Beben. Er fühlte es.

"O, Saraj, mein geliebtes Weib! 3ch sterbe!"

Er barg das Gesicht in das weiße Gewand und weinte.

Saraf hatte die Augen geschlossen. Slückseligkeit durchschauerte ihren Leib, aber sie gab keine Antwort. Ihre Büge wurden streng.

"Steh auf, Bruder!"

Abram erhob sich. Das unselige Wort traf ihn wie ein scharfer Pfeil. Saraj richtete sich auf.

Wie schon sie war! Das schwarze Haar wand sich in glänzenden Flechten um Stirn und Naden, die Wangen glühten, wie golbfardiger Marmor leuchtete der schlanke Hals. Das weiße Gewand wallte wie schimmerndes Wasser an ihr herab.

"O Saraj! Ich Tor!"

Die Frau runzelte die Brauen.

"Fit es wahr, daß der König dich zum Weibe nehmen will?" Seine Brust teuchte.

"Du selbst hast mir diese Gunst verschafft."

"Ein Zeigling mar ich."

"Bu spat!"

Er zitterte.

"Haft du schon — des Königs Gemach betreten?"

Die Frau blicke ihn schweigend an. Lange. Sie las in seinen Augen die Qual.

"So schlecht kennt Abram mich! Aber die Prüfung verdientest du." Da saste eine wilde Gewalt plözlich den Mann. Er riß das Weib in seine Arme und schrie: "Und mükte ich sterben, ich lasse dich nicht mehr!"

Er fturzte mit seiner Last zur Ture.

Aber der Schrei war durch den Palast gerollt. Netkreh eilte herbei, Wachen besetzen die Halle. Menha awischen ihnen.

"O His und Osiris!" rief die Aufseherin händeringend. "Mein ganzes Werk verdirbt mir dieser Tölpel! Was willst du, Wahnsinniger?"

Saraj entglitt den Armen Abrams. Ihre Wangen glühten, Tränen glänzten auf ihren Wimpern.

Mit finstrem Gesichte stand Abram neben ihr. Aber plötzlich riß er sie wieder an sich.

"Hilfe, Hilfe!" schrie Netkreh.

Die Wache brangte sich gegen Abram.

"Sie ift fein Beib!" rief eine Stimme.

Menha hatte den Ruf ausgestoßen.

"O 31is!"

Nettreh sant in die Knie.

"It es wahr?"

"Sa", antwortete Abram fest.

"O du Unseliger!"

Er ließ Saraj los, das Wort war gesprochen. Satni erschien.

"Fesselt ben Mann", gebot er. "Ich werbe dem Könige berichten."

"Er sagt, sie sei sein Weib!" treischte Nettreb.

Abram wurde abgeführt, Menha ließ ben Ropf hängen.

Der ganze Palast tam in Bewegung. Unerhörtes war geschehen.

8wei Stunden vergingen, da kam Satni zu Abram.

"Folge mir!"

Rrieger mit blanken Schwertern standen vor der Türe. Unter ihrem Geleite schritt der Gesangene einher. Zum Tode! dachte er. Er sah nichts von der Pracht der Gemächer, durch welche man ihn führte. Aun standen sie.

Vor ihm auf einem golbschimmernden Throne sak ein ernster Mann in herrlicher Kleidung, der Pharav. Neben ihm standen Saraj und Menha. Lange heftete der König das finstre Auge auf den Fremdling, tein Wort tam über seine Lippen. Totenstille herrschte in dem weiten Saale.

Da begann der König: "It diese hier dein Weib, wie du gesagt?" Abram blicke auf Saraj. Sie schlug die Augen nieder.

"Frage sie selbst, o Rönig!"

"Sie hat schon geantwortet. Aber dann hast du vordem unwahr gesprochen. Warum tatest du also?"

"Höre beinen Knecht, o König! Der Junger trieb mich in bein Land. Aber ich fürchtete mich. Und sprach zu mir: Saraj ist schön, und wenn die Männer erfahren, daß sie mein Weib ist, werden sie mich töten um ihretwillen. Darum sagte ich, sie ist meine Schwester, daß ich Gnade sinden möchte und Leben."

"Unrecht hast du gehandelt und schwere Schuld auf dich gebracht. Darum, daß du mich in eine große Sünde bringen wolltest. Ich aber begehrte sie unwissend. Deshalb haben die Sötter mich bewahrt. Siehe, da ist sie, meine Hand hat sie nicht berührt!"

Da sant Saraj dem Könige zu Füßen und weinte.

"Steh auf, meine Tochter!" sprach er. "Um beinetwillen vergebe ich dem törichten Manne, ziehet in Frieden zu euren Belten!"

Abram stand und staunte. Wie Bergeslast fiel es von ihm.

"Bu neuem Glud hat deine Snade meine Torheit gewendet, o König", stammelte er. "Der Gott meiner Väter gründe deinen Thron auf ewig!"

Da lächelte ber König.

Hagar, die schöne ägyptische Magd, aber wunderte sich sehr am Abend dieses Tages.



## Mathematik

Die Mathematik steht ganz salsch im Ause, untrügliche Schlüsse zu liesern. Ihre ganze Sicherheit ist weiter nichts als Identität. Zweimal zwei ist nicht vier, sondern es ist eben zweimal zwei, und das nennen wir abkürzend vier. Vier ist aber durchaus nichts Neues. Und so geht es immer fort bei ihren Folgerungen, nur daß man in den höheren Formeln die Identität aus den Augen verliert.

Die Pythagoräer, die Platoniker meinten Wunder was in den Zahlen alles stede: die Religion selbst; aber Gott muß ganz anderswo gesucht werden.

Goethe (zu Edermann, 18. Juni 1826)

(Aus ben "Buchern ber Beisheit und Schönheit", Goethes Gesprache)





Winterlandschaft bei Kochel



Alfred Lüdke



# Bildungsfragen · Von Dr. Juliusburger

d weiß nicht, wer das Schlagwort von der "allgemeinen Bildung" erfunden bat, aber ich bedaure es, daß der Name dieses "Großen" der Vergessenheit anheimgefallen ist. Er verdiente zum mindesten I den gleichen Ruhm wie der Mann, der das Wenn und das Aber erbacht, und größere Dankbarkeit noch. Denn diefer hat nach Bürgers einwandfreiem Leuanis die Runft, aus Häderling Gold zu machen, nur selbst geübt, jener hat das gleiche Gebeimnis in beispielloser Uneigennützigkeit allen nach ihm kommenden Geschlechtern überantwortet. Nach dem von ibm gegebenen kindlich einfachen Rezept meistern wir alle heute bis zur Vollendung die Kunst, das Flittergold aufdringlicher Talmibildung für das Edelmetall echter Geistesbildung auszugeben. Wir leben in dem glorreichen Zeitalter einer papiernen Bildungswährung, in der nach einem stillschweigenden Übereinkommen das papierne Wissen Zwangsturs hat. Za, wir stehen nicht an, diesem leeren papiernen Wissen den höchsten Eigenwert zuzuschreiben, und bilden uns ein, eine umfassende "allgemeine Bildung" sei das erstrebenswerte Abeal. So herrlich weit haben wir's im 20. Aahrhundert gebracht.

Was ist benn Bildung? Ist Bildung die Ansammlung toten Wissens? Ist es ödes Spezialistentum, Belesenheit, Kenntnis fremder Länder und Menschen, Beherrschung gewisser tonventioneller Formen und Gebräuche? Ist der Theaterhabitus gebildet, der teine Premiere versäumt, ist es der Neuigteitshungrige, der jedes Erstlingswert gleich nach Erscheinen gierig verschlingt, der alles tennt und alles weiß und über alles und jedes mit einem fertigen Urteil dienen tann? Ist Bildung überhaupt eine tommensurable Größe, ein Etwas, das in absolutem Maß gemessen oder auch nur nach irgend einem Vergleichsmaßstab gewertet werden tann?

Wir entrüsten uns über die preußische Wahlrechtsvorlage mit ihrer Klassificierung des Bildungsgrades der Bürger nach abgelegten Prüfungen, erworbenen Titeln usw. Aber haben wir ein Recht dazu, wir, die wir noch den Glauben an die allein seligmachende "allgemeine Bildung" sest und unerschütterlich mit

Der Turmer XIII, 1

Digitized by Google

uns herumtragen und ihn auf Kind und Kindeskind vererben? Was die Wahlrechtsvorlage bringt, ist ja doch nur die plumpe bureaukratische Formulierung der Lehre von der allgemeinen Bildung. Sewiß, wir haben im bürgerlichen Leben noch andere Kriterien für die Bildungsstufe eines Menschen, aber, daß wir überhaupt uns untersmagen, das Imponderabile der Bildung zu werten und zu wägen, das ist der gleiche engherzige Formalismus und Schematismus, dessen krasselter Ausdruck eben die Wahlrechtsvorlage ist.

Es ist überall dieser flache formalistische Geist, der Mangel an Innerlichteit, der unsere Beit kempeichnet. Aur die Form gilt uns, nicht das Wesen. Wir verwechseln Bildungsmittel und Bildung. Wir sehen um uns herum die Fülle der Bildungselemente, wir sehen, wie der eine mehr, der andere weniger davon sich aneignet, und wir meinen, der wäre am gebildetsten, der die meisten und schönsten dieser Bildungselemente besitzt und zur Schau trägt. Es ist nicht anders, als wenn man an einem Hause die Ziegel zählte und dassenige für das schönste erklärte, das die meisten und buntesten Bausteine ausweist. Wo bliebe die Schönheit des Bauwerkes, wenn nicht ein ordnender Geist die einzelnen Steine dem Sanzen zwed- und sinngemäß eingliederte? Und mit der Bildung sollte es sich anders verhalten?

In welcher Weise äußert sich denn diese allgemeine Bildung? Man beobachte doch das Publikum im Cheater, im Ronzertsaal, in den Ausstellungen. Für wen ist denn heute noch ein Runstgenuß ein inneres Erlebnis, eine Überwindung, um mit Nietssche zu reden, eine Katharsis im Schopenhauerschen Sinne, die den wilden Lebenswillen zum Schweigen bringt? Wer von der großen Masse der Sebildeten ist denn imstande, dei der Analyse eines Kunstwerkes so viel von seinem Eigensten in seine Worte zu legen, daß man die persönliche Note, die innere Resonanz heraushört? Es sehlt eben die Brücke zwischen Bildung und Innenleben des einzelnen. Bildung ist nur der dicke, schreiend aufgetragene Firnis, hinter dem sich der alte Adam, unberührt in seiner ganzen Barbarei, versteckt.

Damit hängt aufs innigste die geringe Widerstandstraft unserer Generation gegen geistige Bewegungen zusammen. Wir werden von den jeweiligen Zeitströmungen getragen, von ihnen aufgenommen, statt daß wir ihre Träger werden, wir sie in uns aufnehmen. Wir waren gestern noch Naturalisten und sind heute Symbolisten, eben war uns die unendliche Melodie noch eine Offenbarung, jett ist bereits für uns jede Melodie ein überwundener Standpunkt. Proteusartig wandeln wir unser geistiges Außere, aber nicht auf dem Wege organischer Fortentwickung, sondern wie Schauspieler, die ihre Kostüme wechseln. Bald erscheinen wir im Gesolge dieses, bald jenes großen Mannes, immer wieder sind wir ein anderer, aber niemals wir selbst. Das sind die Früchte unserer "allgemeinen Bilbung".

Wenn wir wenigstens den Mut der Chrlichteit besähen und zugäden, welcher Art Bildung wir nachjagen. Aber weshalb mußte ein Geschlecht wie das unsrige heuchlerischerweise seine geistige Entwickelung unter das Zeichen des Mannes stellen, desse Bildungsideal mit dem unserer Zeit nichts, aber auch gar nichts gemein hat? Unsere Zeit hat kein inneres Verhältnis zu dem Menschen und Denker Goethe.

Der lärmende Goethetultus, den wir treiben, ist hohl und innerlich unwahr. Würde wohl die Wirksamteit des Goethebundes, der alles geistige Leben und Streben an Goethe ankupfen möchte, so ohne Erfolg bleiben, wenn seine Bestrebungen in den Kreisen der sogenannten Gebildeten den Resonanzboden fänden, den die laute und allgemeine Verehrung des Meisters erwarten lätt? Es mag immerhin unserer Generation als Entschuldigung dienen, daß man Goethe, indem man ihn zum Halbgott erhob, den Bliden der gewöhnlichen Sterblichen in einer Wolte von Weihrauch entzog. Aber das ist nur sekundär. Die Hauptsache bleibt die grelle Zwiespältigkeit zwischen unserer Zeit und Goethe. Goethe ist uns ein Schemen, ein wesenloser Schatten, wo er uns doch gewisselse Wirklichkeit und innerer Bestissein sollte, sein Bildungsideal der innerlich freien, in sich harmonischen Persönlichteit für uns ein leerer Begriff, wo es uns doch lebendigste Anschauung sein müßte.

Wären wir tonsequent, so geborte auf den Blat des Bildungsbeiligen, auf ben wir Goethe und mit Recht erhoben haben, irgend ein Polyhistor, ein Vielwisser, der das gange Wissensgebiet seiner Zeit beherrschte. Denn ein Polyhistor in des Wortes eigentlicher Bedeutung war ja Goethe nie. Man braucht dabei noch gar nicht einmal an seine grundsäkliche Ablehnung jeder Mathematik. an seine Fretumer in der Farbenlehre zu denken; wenn aber ein Mann wie Goethe au einer die Geister von Grund auf revolutionierenden Bewegung, wie sie die Kantische Philosophie war, so gar keine rechte Fühlung zu gewinnen weiß, wenn er Spinozas Lehre in manchen Puntten eine falsche und rein subjektive Deutung gegeben hat, dann dürfte eigentlich ein solcher Mann nach unseren neuzeitlichen Begriffen taum als ein Vorbild an Bildung für alle Zeiten hingestellt werden. Wenn es tropdem geschieht, dann muß doch selbst unserer Generation der Gedanke dämmern, daß nicht die Menge des aufgenommenen Bildungsstoffes maßgebend ist, sondern die Art, wie der einzelne diesen Bildungsstoff verarbeitet, wie er das seinem Wesen Abaquate, um mit Goethes Epistel zu reden, sich amalgamiert, das Fremde abstoht, und wie er so auf der unverruchbaren Basis seiner geistigen Anlagen und Bedürfnisse jenes Gebäude aufführt, das dann seine eigene individuelle Bildung darftellt.

Unsere moderne Bildung ist eitel Heuchelei und Stüdwert, unser Bildungsibeal ein tönerner Göhe. Umtehr auf dem bisher betretenen Wege tut uns bitter not. Dieser Weg führt niemals zur freien Entsaltung der geistigen Kräfte unseres Bolkes, nur zum geistigen Prohentum, zum Snobismus, zur Verslachung und schließlich an den Abgrund eines öden Materialismus. Wir müssen endlich begreisen: Bildung ist tein Wissen um irgend welche Dinge, ist es nie gewesen und wird es niemals sein. Bildung ist auch tein Muster, teine Schablone, die einmal für allemal ausgestellt wird, und in die wir alle wie in ein Protrustes-Bett hineingezwängt werden. Bildung ist ein reiner Persönlichteitswert, schlechthin intommensurabel und unvergleichbar, ist lebendigste Subjektivität, ist die harmonische Entsaltung der eigenen Individualität nach den ihr immanenten Entwicklungsgesehen unter Ausnukung aller sich bietenden Bildungsmöglichkeiten.

Wie aber diese Einsicht verbreiten in einem Volke, in dem das falsche Ideal sich schon so tief eingefressen hat? Schäben aufzubeden und Buße zu predigen

ist ein verdienstliches aber aussichtsloses Werk, wo es sich um die Psychologie der Masse handelt. Da helsen keine äußeren Machtmittel, kein Orohen und keine noch so logische Beweissührung, da hilft nur die geistige Erneuerung des Volkes von innen heraus durch Erziehung der kommenden Generation in einem besseren und reineren Geiste. Das Problem, in das alle diese Bildungsfragen einmünden, ist die Wiedererweckung philosophischen Geistes. Nicht als gälte es philosophische Schulen zu gründen, die sich mit ihren Theoremen gegenseitig besehden, wohl aber in dem Sinne, daß jeder einzelne das einigende Band in der Buntheit der Erscheinungen erkennen, das Leben als eine ihm gestellte Aufgabe betrachten lernt und sich zu einer seinem Wesen gemäßen Weltanschauung durchringt, an der er sich in allen Lebenslagen orientiert. Dann werden vielleicht nicht mehr so viele Vielwisser und mageren Talente in der Welt herumlausen, aber dann werden wir das haben, was ein Volk in erster Linie braucht, um sich in Nietsscheschem Sinne emporzupflanzen: Persönlichseiten.



### Du bist verreist · Von A. Blum-Erhard

Weit braußen ging ich, weit im Feld, Und spähte rüdwärts nach den Villen. Vom grauen Zwielicht matt erhellt, Nur dämmernd windt noch aus dem stillen, Dem halbentlaubten Park dein Haus. Rein Lichtlein schimmert durch die Aste. So starr und sinster sieht es aus, Als traure es um tote Feste. Rein Blumentopf am Fensterbord —
Die Jalousieen dicht geschlossen —
Und an dem stillen Pförtchen dort
Hängt selbst die Klingel wie verdrossen.
Was hilft es auch, wenn ich den Strang
Berrisse? Freudlos würde schrillen
Durch das verlasse Haus der Klang
Und durch den Park, den traumhaft stillen.

Du bist verreist. Verweht der Glanz Von deiner Diele und das Lachen; Das wiegt sich nun im bunten Kranz Des Güdens in dem hellen Nachen — So fern von mir — und ich, allein In eines Herbsttags letztem blassen, Wehmütig ernsten Dämmerschein, Geh heimwärts durch die stillen Gassen.





# Der liebe Gott . Von M. Ferno

Puf dem großen Holz- und Stätteplat hatten die Kinder ihren Spiel-P plat. Mitten im Herzen der aroken Stadt. An der Seite des Plates, auf dem auch ein besonders geoflegtes Stud jum Waschetrodnen ver-8 mietet wurde, floß träge das Wasser des Zwirngrabens, der zugeschüttet werden mußte und verschwand, als man die Stadtbahn baute. Zwischen Holz- und Trodenplatz waren einige Lauben, mit Geigblatt oder wildem Wein umzogen, und große Haufen Sand, die der verständnisvolle Hausbesitzer in jedem Frühling vom Sandmann im großen taufte, ermöglichten den Kindern der Nachbarschaft ein frohes Spiel.

Da fanden sich die Nachbarskinder dann zusammen, die Großen und die Rleinen, und manchmal tamen fremde Rinder mit den Hüterinnen der Wasche dazu, die mußten meist von ferne stehen und zusehen, wenn die andern Kinder

sie nicht großmütig mitspielen ließen.

Vor ihrer Laube hodten Rathe und Lothar. Rathe badte Ruchen aus Sand und Lothar baute eine "Burg". Dabei machten sie eifersuchtig darüber, daß ber eine nicht mehr Sand nahm als der andre. Von fern stand ein kleines, sehr armlich gekleidetes Madchen und sah zu.

"Du Rathe," sagte Lothar leise, "bie Fremde werde ich 'rausgraulen, die

argere ich."

Rathe, die noch nicht zur Schule ging, wie ihr kleiner Freund, sondern die bei einer Erzieherin ihre ersten Studien machte, machte ein sehr entsetztes Gesicht.

"Was willst du?" fragte sie. Der Ausdruck "rausgraulen" war ihr fremd. "Sie soll uns nicht zusehen, sie tann lieber Alammern zureichen, ihre Mutter wäscht für Fremde"; es lag ein etwas geringschätziger Con in den Worten des älteren Spielkameraden.

Käthe überhörte ihn, sie empfand Mitleid mit der Kleinen — ihre Mutter wusch, Waschfrauen waren immer arm. Das war eine der wenigen Lebenserfahrungen, die das Kind besaß.

"Warum soll sie Klammern zureichen, das ist gräßlich, ich mag auch nicht zureichen, wenn Zette Wäsche aushängt."

Lothar antwortete nicht, aber er sah die Rleine, die nähergekommen war, herausfordernd und unfreundlich an: "Bleib auf dem Trocenplat, hier gehörst du nicht hin!" sagte er herrisch.

Das Kind sah den kleinen Drannen mit einem langen, betrübten Blick an, dann wandte es sich und ging langsam zurück zu dem Plaz, wo die weiße Wäsche sich lustig im Winde bläbte.

"Das war schlecht von dir, Lothar", sagte Käthe so werwurfsvoll, als es ihr möglich war, zu dem kleinen Gefährten. "Du warst unfreundlich zu einem armen Kind, das sollen wir nicht sein — der liebe Gott ist dann böse über uns und — und er straft uns."

Lothar ließ den Spaten sinken und sah Käthe mit blikenden Augen an. "Wer sagt das?" fragte er streng und gründlich.

"Fräulein Röder sagt es in der Religionsstunde und ich weiß es von Mama." "Bab — Fräulein Röder — Mama —" er abmte Käthes Ton nach —.

"Lernt ihr benn nicht vom lieben Gott in der Schule?" fragte Rathe betroffen.

Lothar hatte sich aufgerichtet und klopfte den Sand von seinem Anzug, dann sagte er leise, indem er ganz dicht an Käthe herantrat: "Weißt du, Käthe, der Lehrer sagt das ja auch, immersort und immersort vom lieden Gott — aber man sieht ihn doch nie, und da er nie da ist und auch kein Bild von ihm wie von meinem Großvater, der schon lange tot ist, so wird der liede Gott wohl auch nicht da sein. Und Karl Pfeisser meint, wir sollten uns doch man bloß nicht bange machen lassen."

Räthe schlug vor Erstaunen die kleinen, sandbeschmutten Hände zusammen. Sie hatte Lothar zwar nicht genau verstanden, nur so viel war ihr klar, daß er meinte, der liebe Gott sei nicht da, weil es kein Bild von ihm gäbe.

Sie winkte ihn in die Laube, kauerte sich dicht neben ihn auf die Sank und sagte ganz atemlos: "Aber Lothar — das ist ja gar nicht wahr — ich kenne doch ein Bild vom lieben Gott, Fräulein Röder hat es mir gezeigt — und wenn du willst, will ich es dir morgen zeigen. Aber du darsst es keinem Menschen sagen. Ich soll zwar nicht allein über die Friedrichsbrücke gehen, aber wenn Zette mit dem Raffee kommt, sind wir schon längst wieder da!"

Lothar horchte interessiert.

"Wo ist denn das Bild?" fragte er.

"O, im Lustgarten steht ein großes Haus mit Säulen und einer großen Treppe. Und wenn man da hinaufsteigt, da ist ein Bild, darauf sind viele Menschen, Bäume und Blumen, und der liebe Gott auch."

"Wie sieht er aus?" fragte Lothar.

"Du wirst ja sehen!" sagte Käthe, die nicht imstande war, das flüchtig geschaute Bild zu beschreiben — "ein alter Mann mit einem langen Bart und einen Mantel hat er um."

"Mein Onkel ist Maler," sagte Lothar, "der malt immer Menschen auf Leinwand, vielleicht, wenn der liebe Gott gemalt ist, muß ihn doch einer gesehen haben."
"Na, siehst du?" triumphierte Käthe.

Am anderen Tage standen die Kinder in der Säulenhalle vor dem großen Bilde. Räthe hatte sich erst etwas gefürchtet, die vielen Stusen hinanzusteigen, aber nun war sie froh, daß sie diesen Gedanken gehabt hatte. Langsam ging sie, die Figuren betrachtend, an dem Corneliusschen Fries vorüber, Lothar sest an die Hand sassen dem Lothar sie sie Gand sassen, und Lothar erschien oder Fräulein Röder oder Jette über die Straße zu gehen, und Lothar erschien ihr, troßdem er ihr sonst immer etwas imponierte, kein ausreichender Schuk.

"Da — da," sagte sie endlich und blieb tiefaufatmend stehen, "siehst du — den großen, gewaltigen, alten Mann mit den Strahlen um den Ropf — das ist der liebe bott." Sie war vor Erregung ganz blaß geworden und die kleine Stimme zitterte.

Lothar blieb stehen, seine großen, blauen, staunenden Kinderaugen umfaßten das Bild — dann sagte er: "Na, der wird's kriegen — der Karl Pfeiffer" — —

Räthe sah Lothar an, ein großes, fragendes Staunen lag in seinem offenen Knabengesicht, und zum erstenmal, seit sie den Kameraden kannte, eine kleine Unsicherheit, die ihr Überlegenheit gab.

"Romm nun —", sagte sie, "du hast ja nun gesehen — wenn Mama merkt, daß wir nicht auf dem Platz sind — gibt's Schelte. — Und Mama ängstigt sich — komm — vor den Treppen fürchte ich mich eigentlich."

Und schweigend — Sand in Sand, gingen die Rinder beim.

#### П.

Peter war genesen und wurde heute aus der Klinik abgeholt, in der er fast drei Monate schwer krank gelegen hatte, und dem berühmten Prosessor Ritter war es doch gelungen, dem Knaben das Leben, der Mutter das einzige Kind zu erhalten. Frau von Brünefeld war selbst gekommen, Peter abzuholen.

Der Abschied, den Peter eigentlich gerne nahm, gestaltete sich doch umständlicher, als man gedacht hatte. Alles wollte Peter, dem Liebling der Klinik, der Assiste, der pflegenden Schwestern und der Wärter, Abieu sagen, sein langer Aufenthalt hatte ihm fast Heimatsrechte gegeben.

Die Absahrt verzögerte sich, und so kam es, daß der Prosessor, der zu einem Besuch zusällig noch einmal in die Klinik kam, in Peters Zimmer schaute, aus dem der alte, weißhaarige Diener soeden den Roffer forttrug. Auf dem Lehnstuhl am Fenster, wo sie so oft während der Leidenstage ihres Lieblings gesessen, saß Frau von Brünefeld. Der Prosessor hatte die stille, zarte Frau in dieser Zeit kennen und schähen gelernt, selten war ihm solche Frau begegnet. Voller anmutiger Zurüchaltung, voll banger Zärtlichteit für Peter und doch stets gesammelt, ruhig, würdig und gesaßt in den vielen bangen, todestraurigen Stunden. Kein Wort der Ungeduld, tein Wort der Klage war über ihre Lippen gekommen, selbst nicht, als während vieler, langer Tage und Nächte die Gesahr des Verlierens dieses einzigen Glück, das sie besah, drohend vor ihr stand.

"Der Abschied wird Peter schwer", sagte er nach ber Begrüßung.

Sie nickte lächelnd, dann sagte sie: "Also noch einmal besten Dank, Herr Prosessor, für alles, was Sie für Peter taten."

"Nicht mir allein, gnädige Frau, ist Peters Genesung zu danken," erwiderte Ritter, "hier taten alle, die pflegenden Schwestern, meine Assistenten, das Ihrige. Aber man freut sich, wenn man solche fast hoffnungslosen Fälle so hoffnungsreich entlassen kann, man fühlt sich voll befriedigt in seinem Beruf."

Die klaren, tiefen Augen der jugendlichen Frau streiften das kühne, stolze Antlitz des berühmten Mannes, dann sagte sie leise, fast seierlich: "Und unseres Gottes Güte und Hilfe nicht zu vergessen — Herr Professor."

Gottes Güte und Hilfe!

Was sollte er darauf wohl sagen!

Diese Mutter, der seine Kunst den Sohn erhalten hatte, sprach von Gottes Hilfe! Und das waren, wie sie es sprach, nicht so gedankenlos und gewohnheitsmäßig gesagte Worte, das war Überzeugung und treuste Dankbarkeit, das war ein stolzes Zeugnis von Slaubenskraft und Slaubenshofsnung, mit der sie das Leid und die Sorgen dieser Wochen ertragen hatte. So hatte noch niemand zu ihm, dem über die Grenzen der Heimat hinaus berühmten Arzt und Helser, gesprochen. —

Peter kam, seine Mutter zu holen, und lange stand Ritter sinnend am Fenster und schaute dem davonrollenden Wagen nach.

Wie eine Fata Morgana tauchte im Strudel des Lebens und des Berufs lange vergessen ein Bild aus der Kinderzeit vor ihm auf.

"Den lieben Gott gibt es — ich will dir sein Bild zeigen — —"

#### TTT.

"Schwester Ina könnte die Pflege des Professors übernehmen", sagte der dirigierende Arzt des Krankenhauses zur Oberin.

Bur Kur im Bade weilend, war Professor Ritter erkrankt und mußte sich einer schwierigen, wie er selbst wußte, gefährlichen Operation unterwerfen.

Am Tage vorher wünschte er die Schwester zu sehen, die ihm der Rollege empfohlen hatte. Er lag, von Schmerzen gequält, auf der Chaiselongue, als sein Diener ihm Schwester Ina meldete.

Eine schlante, feingebaute Frauengestalt, taum über Mittelgröße, nicht jung mehr, aber noch nicht alt, mit ruhigen, milden Bügen, wie sie reife Jahre, Erfahrung und Frieden geben.

"Sie werden einen schwierigen Kranken in mir haben, Schwester Ina," sagte der Professor mismutig, "ich bin es so gar nicht gewohnt, krank zu sein, sondern nur daran, Kranke zu behandeln."

"Für mich ist kein Kranker je "schwierig" gewesen", erwiderte die Schwesker. "Es gibt solche Künstlerinnen der Pflege, ich weiß das aus meiner Tätigkeit, aber ich din nie dazu gekommen, je eine von ihnen zu fragen, woher sie die Kraft zu dieser Kunst der Langmut und Seduld nehmen. Diese langmütigen sind dei den Kranken beliebter und ihre Pflege wirkt oft Wunder."

"Woher man die Kraft nimmt?" Schwester Ina legte einen fragenden Ton in ihre Worte — nun, das mag wohl nach der Persönlichkeit und der Anlage verschieden sein. Einige nehmen sie aus der besonderen Energie, oder einem beson-

deren Selbstbewußtsein, noch andern kommt sie mit der Beit als eine Vervollkommnung ihres Veruss und ich — —" sie hielt inne — unschlüssig, ob den Professor gerade sie interessieren würde. Der aber hatte den Ropf gewendet und seine klugen Augen hafteten voller Spannung auf dem stillen Sesicht der Pslegerin. Es kam ihm mit einem Male sehr bekannt vor — wo hatte er sie schon einmal gesehen? "— und Sie, Schwester Ina", fragte er interessiert.

Sie hob den Kopf und sah ihn fest an: "Mir wurde die Seduld und die Langmut und die Liebe meiner Kranken durch Sottes Güte, Hilfe und Snade.

Ich habe nie aufgehört, darum zu bitten."

Gottes Hilfe und Gnade!

Dieselben demütig-stolzen Worte sagte die stille Schwester, die ihm vor kaum einem halben Jahr eine Mutter gesagt hatte, der seine Runst den Sohn erhalten hatte. Noch nie vorher hatte so jemand zu ihm gesprochen, dem Großen, Geseierten, dem nah und sern berühmten Arzt. Und diesen Frauen, die so sicher und unbeitrt ihre verschiedenen Wege gingen, war es ernst damit — keine leeren, gewohnheitsmäßig gesagten Worte. Ton und Blick verrieten es.

Der Professor schloß einen Augenblick die Augen — woher kam ihm jetzt mit einem Male die Erinnerung an die kleine Gespielin, die ihm einst als Beweis, daß es doch einen lieben Gott gäbe, das Bild des lieben Gottes gezeigt hatte. Er mühte sich, Käthes Züge sich zu vergegenwärtigen, und — als er gequält die Augen ausschloß — — da war Käthe da, sie saß leibhaftig vor ihm, still mit gesalteten Händen im Lehnstuhl, über dem glattgestrichenen Scheitel die weiße Jaube in der schwesterntracht.

"Schwester Käthe," sagte er und reichte ihr die Jand — "ich tenne Sie — Sie sind für mich nicht Schwester Ina — tennen Sie den Spielfreund nicht mehr, Lothar Ritter, dem Sie damals — ach, Schwester Käthe, wie lange ist es wohl her — das Bild des lieben Gottes zeigten?"

"Sie sind Lothar Ritter? Wer kann, wenn man von Professor Ritter hört, benken, daß das gerade mein Spielkamerad ist. Wir kamen damals gleich fort von Berlin, der dänische Krieg brach aus — mein Vater siel, die Mutter zog nach ihrer pommerschen Keimat."

"Und Sie wurden Schwester vom Roten Rreud?"

Die Schwester nicke: "Seit ich Mutter gepflegt hatte in langer, schwerer Todeskrankheit — hatte ich nur Lust, weiter so zu wirken, es war erst schwer, aber — —"

"Aber, Schwester Kathe?"

"36 hatte meinen lieben Gott, der half mir durch."

"Sie haben ihn immer treu festgehalten — wurden Sie glücklich dabei?" Die Frage klang fast atemlos.

Sie sah ihn fest an: "Ich wünsche mir kein anderes Glück, Herr Professor —"
"Ich habe selten oder nie an Gott gedacht, Schwester Käthe — vielleicht habe ich sogar geglaubt, daß es keinen gibt. — Meine Kunst und meine Wissenschaft war mein Gott, dem ich diente."

Rathe antwortete nicht.

"Clauben Sie, daß mir damit etwas gefehlt hat, Schwester Käthe?" "Alles — Herr Professor!"

Sein alter Stolz kam über ihn.

"Und doch konnte ich meinen Kranken helfen, durch meine Kunst."

"Gottes Gnade hat Sie nicht verlassen, wenn Sie auch nicht darum baten — besto größer war sie also", sagte Räthe fest.

"War das Gottes Gnade, die mir eine geliebte Frau in der Jugendblüte nahm?" Sein Ton klang bitter und gereizt. "Nein — nein — Schwester Käthe — Sie zeigen mir doch den lieben Gott nicht."

Sie schwieg, unschlüssig, was sie sagen sollte — und in demselben Augenblick trat der Amt und Freund des Kranken ein.

"Mir scheint, Ritter — bu machst hier eine Jammermiene. Aur Gebuld — morgen um diese Beit sind wir über den Berg."

#### IV.

Man war über den Berg — aber es ging schnell bergab.

"Bu spat!" Auch über biesem Krankenlager stand bas furchtbare Wort.

Rathe sak still bei dem Leidenden, der seit Mittag in leisem Halbschlaf lag. Nun wurde er unruhig und schlug die Augen auf. Über seine Züge ging ein Lächeln, als er Käthe sah.

"Zeigen Sie mir noch einmal Ihren Gott, Schwester Käthe — glauben Sie, daß er auch mein Sott ist?"

"Immer — Herr Professor —"

"Wissen Sie, wie Sie mir damals sein Bild zeigten? Da wurde ich gläubig, vielleicht werde ich nun getroster für — — den Rest."

Räthe wandte sich ab — sie pflegte sonst Kranke von solchen trüben Gedanken abzubringen, hier — dieser Kranke wußte, wie es um ihn stand. Und all sein Stolz und alle Kunst verblagten in den dunklen Todesschatten.

"Wie war es, Schwester Käthe, was Sie sagten: Gottes Güte ist ewig, nicht wahr?"

"Ja", sagte sie feierlich.

"Und unsre Kunst ist Stückwert", sagte er, den Anschluß findend an irgend etwas, das ihm bekannt schien.

"Mein Ropf ist etwas matt von Schmerzen — sagen Sie mir — ganz etwas Einfaches, was man Kindern sagt", bat er weiter. Käthe dachte einen Augenblick nach, dann sprach sie mit fester Stimme:

"Wie tönnt' ich ruhig schlafen In dunkler Nacht — Wenn ich, o Gott und Vater, Nicht dein gedacht. — Es hat des Tages Treiben Mein Herz zerstreut — Bei dir — bei dir ist Frieden Und Seligkeit. — So nimm denn meine Hände Und führe mich — Bis an mein selig Ende Und ewiglich." Wer Kranke schien zu schlafen — ruhig, ohne sich zu regen, saß Käldere imm — bie zum Morgen. Alls die Sämmerung dem jungen Tage wich und der Fühsonne Strahlen sich rosig durch den Vorhang in das Krankenzimmer stahlen, erwachte er.

"Ich dante Ihnen — Schwester Käthe — für alles, auch dafür, daß Sie mir damals das Bild zeigten. Estabien mir sväter oft kindsch — aber es ist doch feden."

Als die Zeitungen die Kunde vom Tode des berühmten Mannes in alse Welt trugen, der seine Kunst als "wahren Gottesdienst" betrachtet hatte, da lächelte Schwester Käthe leise. "Stückwert" hatte er sie genannt, und sie hatte ihm Gott und Gottes Güte zeigen dürsen.



## Es rauscht ein Strom · Von I. Illig

Es rauscht ein Strom in Ewigkeit Unendlich tief, unendlich weit. Möchtst wissen, was sein Rauschen spricht? Mag fein, er weiß es felber nicht. Mag fein, er welk wobin, wober? Mag fein, er tommt vom Ungefähr. Er ist ber Strom Allüberall. Ift Berg augleich und Meer und Tal. Aft finstre Nacht, ift Glang und Licht -Ob er es weiß? — Ich weiß es nicht. Er ist ein "Muß" und ist ein "Will", Steht ewig fest und ruht nie still. Rumeilen nur fein Waffer gifct: Ein Tropflein spritt aus schwachem Gischt, Sprigt raid empor mit mattem Glana Und fintt gurud im Wirbellang, Ein turzer Laut, ein müber Schrei, Ein Augenblick — dann ist's vorbei. Geltsamer Traum tommt über mich: Mir ift, als war' bas Eropfchen ich. Es rauscht der Strom .....





# Fortschritt! · Von Willy Ruppel

rgendwo in Deutschland, da wo es am schönsten ist, liegt Kainfeld. ein ehemaliges Residenzstädtchen, das dank seiner wundervollen Umgebung und einiger gegen die Einbildung als Krankheitsursache 🗸 sehr wirksamer Beilquellen sich einer großen Besucherzahl erfreute. Durch die zahlreichen Kurgäste, die beinahe zu allen Zahreszeiten anwesend waren, wurde in das Landstädtchen ein Hauch der großen Welt getragen, und die Rurpromenade hatte in der Saison einen internationalen Zug. Es kam hinzu, daß die Erinnerung an die Zeiten, da Hainfeld noch Residenz der regierenden Fürsten zu Bainfeld-Düringen war, noch nicht erloschen war und bas Stäbtden noch immer ben Charme einer kleinen Residen, batte. In älteren Reiten, da die Welt noch unmoralischer war, hatte in dem vornehmen alten Kurhaus von Hainfeld eine Spielbank ihren Sitz gehabt, und nicht nur die eleganten Fremben, die Hof-Ravaliere und Seine Durchlaucht allerhöcht felbst batten sich an den grünen Tischen amufiert, sondern auch die Einwohner von Rainfeld hatten je nach Bermögen und Leidenschaft gespielt. Die, so nicht spielten, verdienten aber viel an den Fremden, denen es, wenn sie gewonnen hatten, nicht darauf ankam, für eine kleine Dienstleistung ein goldenes Trinkgeld zu geben. Aus dieser Beit hatte sich eine gediegene Wohlhabenheit in das alte Städchen gerettet, und noch immer wurde an den Rurgaften reichlich verdient. Trop der veränderten Beiten, der Automobilfahrerei, der Mode, zur Erholung nach Agppten zu gehen und so weiter, kamen noch immer sehr viele nach Hainfeld, um sich an der Brigittenquelle und den andern Brunnen zu kurieren oder doch wenigstens aufzufrischen. Infolgedessen lebten die Hainfelder bis vor wenigen Jahren ruhig und behaglich dahin, hatten ungefähr so viel, als sie brauchten — wenngleich nicht im entserntesten so viel, als sie wünschten —, gingen mit Rube und ohne Bast ihrer Bantierung nach, kritisierten oder bewunderten die Fremden, ahmten ihre Manieren nach, tranken ihren Schoppen unter ben nötigen verdauungsförbernden Gesprächen, hatten, soweit ihnen danach der Sinn stand, ihre Liebesaffären, kurz, führten ein recht behagliches Dasein. Weil es ihnen so gut ging und es so ganz unmodern ruhig und beRuppel: Fochheitt 61

haglich in Jainfeld war, weil auch die träftige, anregende Luft dieser waldigen Gegend dem Entstehen der Veränderungssucht günstig war, so begannen — auch unter dem Einstuß der reichlich betriedenen Beitungslettüre — die Hainfelder bald, darüber zu schimpfen, daß in ihrem "Nest" nichts los sei, daß der rechte Zug in der Geschichte sehle, daß Hainfeld moderner werden müßte, daß man von den denachdarten größeren Städten die Leute heranziehen müsse, auf daß sie entweder zum Besuch nach Jainfeld tämen oder gar ihren Wohnsit dahin verlegten. Andere, Jüngere, die das gesehen hatten, was sie die "Welt" nannten, meinten, man müsse Industrie nach Hainfeld diehen, sonst gebe es teinen Fortschritt. Es bemächtigte sich nun aller der aus lebhafter Geldgier erzeugte Fortschritts- und Vertehrsfanatismus, und da die Stadtverordnetenversammlung sich rührte und auch der Vertehrsverein nicht müßig blieb, so gelang es den vereinten Anstrengungen wirtlich, Hainseld derart zu modernisieren, daß man es nicht wiedererkannte.

Da standen ein paar liebe, alte, verträumte Häuser noch aus der Residenzdeit in einer wundervollen, stillen Straße. Sie waren wohl die Wohnsitze der Hofbeamten und adligen Familien gewesen. Häuser mit breiten Corfahrten, über denen steinerne Wappen prangten, mit großen, halbdunklen, weiten, dämmerigen Bofen und tiefen, verwilderten Garten. Ein durch einen Sainfelder Stadtrat auf die billigen Grundstückspreise aufmerksam gemachter Fabrikant aus der Nachbarschaft kaufte sie billig, riß sie nieder und errichtete an der Stelle eine Resselschmiebe. Die Freunde des Fortschritts strahlten. Ein Stud vom Park wurde abgeholzt, ein Abfluß vom wasserrosenübersponnenen Schloßteich hereingeleitet und eine Spinnerei errichtet. Um den Schloßteich herum erhoben sich nun bald Arbeiterhäuser und im Schlofpark spielten mit Geschrei die unzähligen Kinder der Spinnereiarbeiter. Abends hielten die Liebespärchen die Bänke besett, und da war nun Leben "in der Bude", wie die Fortschrittler meinten. Als gar einer im Schlofpark seine Geliebte erschoß, brachte das "Intelligenzblatt" einen allgemein bemerkten Artikel: "Hainfeld wird Großstadt!" Den unablässigen Bemühungen des Verkehrsvereins gelang es, eine elektrische Trambahn durch das Städtchen, drum herum und durch den Kurpart in den Wald hinaufzuführen (im Interesse bes Verkehrs wurden die störenden alten Eichen und Buchen entfernt). Die Anwohner der Straßen, durch die die neue Elektrische nicht geführt werden sollte, petitionierten so lange, bis auch ihnen der Genuß der mit Spektakel durch die stillen Gassen saufenden elektrischen Wagen zuteil wurde. In den Straßen, in benen man noch wie in alten Beiten bequem und behaglich, ohne sich umzuschauen, auf dem Fahrdamm einherwandeln konnte, sanken die Mieten bis nahe dem Nullpuntt. Durch entsprechende Fahrpreisermäßigung glückte es, die Vereine der benachbarten großen Städte zu regelmäßigen Sonntagsausslügen nach Hainfeld zu veranlassen. Die Stadtverwaltung tam den Ausflüglern durch Errichtung dweier Karussels und dreier amerikanischer Schaukeln an den schönsten Punkten des Waldes entgegen. "Hainfeld hebt sich", schrieb das "Intelligenzblatt". Als die Globelle Elettrische einen allgemein geschätzten Mitbürger, der ihr in der schmalen Straße nicht rechtzeitig hatte ausweichen können, in mehrere Stüde fuhr, brachte das "Intelligenzblatt" einen tiefdurchdachten Artikel "über die notwendigen Opfer

des Verkehrsfortschritts", der den ginterbliebenen des zerteilten Bürgers sehr zum Trost gereichte. Von jest ab wurden öfter alleingehende Damen im Part und im Wald überfallen. Dazu bemerkte das "Intelligenzblatt": "Wenn auch diese Vorkommnisse sehr bedauerlich sind, so sind sie von der modernen Großstadt nicht du trennen, ja wir möchten sagen, sie sind - so unerfreulich und bekampfenswert sie auch selbstverständlich sind — doch andererseits ein Symptom des Fortschritts." Auf den Vorschlag seines erfahrenen und geschickten Vorsitzenden Albert Straßbauer fr. engagierte ber Verkehrsverein einige junge Leute beiderlei Geschlechts, damit sie von abends 9 bis 2 Uhr nachts auf der Ludwigsstraße, der Hauptstraße von Sainfeld, "Großstädtisches Nachtleben" veranstalteten. Diese Magregel hatte einen außerordentlichen Erfolg, und als die Anwohner der Ludwigsstraße wegen des Nachtlebens nicht mehr schlafen konnten und der Veronalverbrauch gang großstädtische Dimensionen annahm, ließen sie dem Vorstand des Verkehrsvereins eine Abresse überreichen zum Dank für die Förderung der großstädtischen Entwickelung Bainfelds. Als gar ber Schneibermeifter Wöhrlein eines Abends auf ber Ludwigsstraße von einer frisch zugezogenen Prostituierten angesprochen und zehn Minuten darauf von ihrem Zuhälter über den Kopf geschlagen wurde, da begann das "Intelligenzblatt" mit der Veröffentlichung einer Serie von Feuilletons mit schönen Titeln, wie "Großstadtleben", "Die Apachen von Bainfelb", "Aus dem Sumpfe der Großstadt" und so weiter.

Hainfeld hat jett statt der alten verträumten und gänzlich unmodernen Bäuser aus einer endgültig überwundenen Periode eine Reihe moderner Ziegelstein-Mietskasernen, von etwa einem Dugend Fabriken schrillt mehrmals täglich bie Dampfpfeife, die Robeitsverbrechen haben in der bemerkenswertesten Weise zugenommen, die neue Elektrische überfährt beinahe soviel Leute wie in den benachbarten viel größeren Städten, totet sie aber mit viel großstädtischerer Sicherheit. Die Gesundheitsstatistit weist eine befriedigende Zunahme der Ertrankungen des Nervenspstems unter den Sainfeldern auf und im städtischen Rrantenhaus wird die Abteilung für galante Rrantheiten, wie man früher so schön sagte, gar nicht mehr leer. — Wo früher die Rurgaste in behaglicher kleinstädtischer Rube in Park und Wald, im Aurgarten und auf der Aurhausterrasse sich erholten, spielen jetzt nachmittags die Militärkapellen und finden Volksbelustigungen statt, bei denen Schutzleute dafür sorgen muffen, daß in dem Gewühl keine Rinder totgetreten Jeden Sonntag spielen auf Anregung des Stadtverordneten Lärmschläger an den schönsten Stellen des Partes aufgestellte Orchestrions — eine Stiftung eines hochherzigen Großindustriellen! — populäre Operettenmelodien.

Mit einem Wort, es ist jetzt "was los" in Hainfeld, man "trägt dem Zug der Zeit Rechnung", um einen treffenden Ausdruck des "Intelligenzblattes" zu brauchen.





# Wie ich meinen Trotzkopf "zähme" Von Else Mücke

ie bei der Frauenbewegung das Wort Recht e von ihren Vertreterinnen oft viel zu stark betont wird im Gegensatz zu dem Wort Pflicht, so sprechen auch die modernen Kinderbeglücker viel zu viel von den Rechten des Kindes. — Rechte erlangt erst ganz allmählich der, der Pflichten erfüllt. Darum ist es Sache der Erziehung, das kleine Menschenkind zur Erfüllung von Pflichten anzuhalten, auf daß es Schritt sür Schritt aus e i gener Kraft sich Rechte erwerbe, anstatt sie ihm auf dem Präsentierteller, sein zubereitet, entgegenzubringen; denn ein in sich stärkeres, vom Ich bestreites Seschlecht wird auf diese Weise nicht erzogen werden.

So stark ich auch dem ungezügelten Sichausleben des Kindes als Feind gegenüberstehe, so stelle ich mich doch auch dem blinden Gehorsam (mit einigen Ausnahmen) als Gegner.

Das Kind muß langsam zur e i gen en Erkenntnis dessen geführt werden, was ihm in seelischer und leiblicher Beziehung gut oder nicht gut sei. Es muß lernen, das Gute um des Guten willen zu lieben, um es aus freien Stücken selb st zu erwählen; es muß erkennen lernen, daß nur dies Freude und Frohsinn in sein kleines Herzchen trägt, und daß nur das Ungute ihn mit sich und aller Welt unzufrieden, so recht verdrießlich sein läßt (für diese Erkenntnisse bieten sich täglich zahllose Beispiele), auf daß es aus eigener Erkenntnis gehorchen, d. h. das Gute erwählen lerne.

Nicht früh genug kann das Kind zu Erkenntnissen geführt werden; hat es erst diese, dann zu dem zweiten Mittel gegriffen: pade sein Ehrgefühl — traue ihm mächtig viel zu! — Gib es ihm selbst in die Jand, sich als kleiner, verständiger Mensch erweisen zu können, dann wird es nur in ganz seltenen Fällen versagen und den Sehorsam verweigern. Denn auf nichts reagiert ein normal veranlagtes Kind besser, als wenn ihm "etwas zugetraut" wird.

Seschieht es aber doch einmal, daß seine Erkenntnis versagt und sein Stolz, dann muß freilich dein einsichtsvoller Wille den Sieg davontragen über den unverständigen des Kindes, dann muß es — leider — einmal blind gehorchen. Daß aber kein Murren über deine "Härte" in seiner Seele zurück-

bleibe, so suche, sobald es einer Vorstellung zugänglich ist, eine stille, gute Stunde, auf daß es freiwillig sich doch noch als der unrecht habende Teil erkennt.

Solange aber ein Kind noch nicht für die einfachsten Erkenntnisse reif ist (das Alter wird schwanken zwischen 4—5 Jahren), so lange muß es auf jeden Fall blind gehorchen; aber man kann ihm dies erleichtern, indem man es gleichsam spielend dazu führt, das zu tun, was es tun soll:

Der kleine dreijährige Rurt soll sein Spielzeug aufräumen, er bat absolut keine Lust dazu; man befiehlt; er aber legt sich lang bin auf die Diele und läkt seinem Eigenwillen die Zügel schießen. Aun wäre es ja ein leichtes, die "Übermacht" geltend zu machen, und den kleinen, strampelnden Rerl einfach zum Gehorsam zu zwingen — wohl gar mittelst Rute; viel gewonnen wäre aber dabei nicht. es ware ja nur ein Gehorsam aus Furcht — und der ist wertlos. Wenn statt dessen plöklich die Schafel und Muhkuhs, die da umberliegen, zu weinen anfangen, weil sie müde sind, dann wird das Kurtchen erst aufhorchen und allmählich näher kommen, bis die Li e b e zu seinen Tierchen die bose Unlust besiegt. So wird sich in vielen Fällen bei dem kleinen Rind das Befolgen eines Gebotes erzielen lassen, wenn man nur an diese oder jene gute Regung in seiner Seele anzuknüpfen weiß. Die modernen "Rinderbeglücker" würden zwar die Frage aufwerfen: "Haft du denn immer Lust dazu, das zu tun, was du tun sollst, und tust du's immer? Warum also verlangst du es von dem kleinen Kurtchen?" Rein, leider habe ich nicht immer Lust zu allem, was ich tun soll — und unterlasse manches — traurig genug; stolzer und froher wurde ich gewiß sein, wenn ich immer "Herr in meinem eigenen Hause" ware. Darum soll aber auch mein Kind, früher als ich es gelernt habe, lernen — Selbstherrscher zu werden.

Am Schluß möchte ich noch aus meiner Erfahrung heraus, wie man Trogtöpfe "zähmen", d. h. zu Erkenntnissen führen kann, aus einem Beispiel an meinem Kind erläutern. Es ist auch kein Duhendmenschlein, sest und grade steht es in seiner kleinen Persönlickeit, Autoritätenglauben liegt ihm fern, ja, es ist schwer, ihm etwas beizubringen, wovon es sich nicht selbst überzeugt hat: Sein starker, kleiner Eigenwille machte, sobald es nur auf eigenen Füßchen stehen konnte, gar oft gefährliche Seitensprünge, und der "Bock" warf es wohl auch ab und an einmal mit strampelnden Beinchen zu Boden.

Als meine Aleine vier Jahre alt war, hatte ich etwa folgendes Sespräch mit ihr: "Nicht wahr, Traute, du hörst doch ganz gewiß, wenn Mutter dir dies oder jenes verbietet, wie da in deinem Köpschen etwas spricht: tu's grade, — tu's grade! Siehst du, das ist der böse Trot, der spricht so zu dir und das ist ein ganz furchtdar schlimmer Seselle, der die Kinder dazu bringen will, daß sie so böse werden, wie er selbst ist, die niemand mehr lieb hat, nicht Vatel, nicht Muttel, kein Mensch auf der ganzen Welt."

Mit recht nachdenklicher Miene hörte meine Aleine zu und mit tiefem Seufzer fragte sie: "Rein Mensch? das muß aber schrecklich sein, wenn niemand mehr die Trautel küßt und lieb hat." Darauf sagte ich ihr, daß der Trot aber auch ein schrecklich furchtsamer Seselle sei, der vor einem kleinen, tapferen Mädchen ganz schnell "Reihaus" nimmt, wenn es an sein Köpfchen klopft und ruft: "Raus, du böser,



hählicher Trot, ich will brav sein", - dann läuft er davon, so schnell, wie du es dir gar nicht benten tannst. — und das kleine Mädchen ist dann so frob in seinem Berzel, daß es vor Freude tanzen muß — versuch's doch einmal. — Und sie tat es — erst wohl nur halb aus Neugier, nun aber tämpft sie stets recht tapfer den Rampf mit dem bosen Trot allein aus; freudestrahlend kommt sie dann: "Mutti, er' ist raus!" Oft habe ich Gelegenheit, Zwiegespräche mit ihrem Trot zu belauschen, aus benen so viel starter Wille spricht, seiner Berr werden zu wollen, und bewältigt er sie auch noch oft, so daß erst nach einiger Beit der Kampf mit ihm einset, nie wird sie vergessen, ihn zu bekämpfen. Ich brauche nur daran zu erinnern, daß es doch wirklich eine Schande wäre, wenn der Trotz solch einem tapferen Madel, wie die Traute ist, einfach den Mund wegnahme und riefe: ich will aber nicht, oder wenn er gar die Füßchen holte, um mit ihnen aufzustampfen, als wenn es wahr und wahrhaftig seine Füßchen wären und nicht Trautes. Bei solchen Worten kann man es dann in dem Gesichtchen arbeiten und kampfen sehen und man fühlt es: der Kampf ist nicht allzu leicht. Und wie mit dem Troz, so mache ich es mit allen anderen unguten Eigenschaften, sie bekommt sie alle "selbst unter die Finger". Ihr Wille muß manchmal harte Proben bestehen; aber ich habe auch die Freude, zu sehen, daß er wächst und das kleine Persönchen trägt, und daß et wahr und wahrhaftig nicht stirbt, auch wenn mein Kind ab und an einmal blind gehorchen muß, weil es in dem Augenblick die Erkenntnis nicht finden kann, wir bringen es nachher immer wieder ins Gleiche und kein Murren bleibt zurück. Freilich nach ben seltenen Fällen, in benen es blinden Gehorfam leiften muß, revoltiert sein kleiner Geist auch manchmal stark, so vor kurzem: "Fräulein hat uns erzählt, daß es schrecklich viele Länder auf der Welt gibt, warum gibt es da nicht auch ein Land, wo bloß Kinder allein drin sind?"

Scheinbar, ohne zu wissen, was sie meinte, fragte ich nur: was wohl in dem Land das kleine Mädel (sie selbst) angefangen haben würde, das da vor ein paar Tagen seine Muttel du Hilse rief, weil ein großer, garstiger Junge es mit ber Gerte schlagen wollte — ja, was das wohl angefangen hätte? Ob dieses unerwarteten Einwurfs tiefes Nachdenken in den eben noch recht trohigen Kinderaugen; — Schlußtableau: stürmisches Umhalsen und die Worte: "Totweinen tät"

sich überhaupt die Traute, wenn sie keine Muttel hätte".

Mit solchen Gewissensfragen führe ich den kleinen revoltierenden Geist gewöhnlich aufs Glatteis und — gottlob — die Antworten fallen immer recht zu meinen Gunsten aus. Inftinktiv fühlt wohl mein Kind, daß Mutter sein kleines Menschum so boch achtet, daß sie nimmer wagen wurde, daran zu rühren oder gar nach ihrer eigenen Art es umzuprägen, und daß, trog des Gehorchenmüssens, ihre berechtigte Bewegungsfreiheit nie ein Wall kategorischer Imperative: du sollst nicht — hemmend umgibt.

So hoffe ich, daß mein Kind rank und schlank aufwachsen und weder die "Unzufriedenen im Lande" (mit ihren Eltern Unzufriedenen) noch das Herden-

menschentum vermehren helfen wird — ja, das hoffe ich zuversichtlich.





# **Chrfurcht** · Von H. Scharrelmann

dun rubt die Welt. Der Abend steigt herauf. Wie in maßlosem Entauden über seine wunderbare Schönheit erglühen die Alpenspizen in rosenrotem Schimmer. Der See lächelt den blauen himmel an. der wie eine gute Mutter zu ihm herniederblickt. Die Bäume und Büsche stehen regungslos, als erzählte ihnen jemand eine unfaßbare, wunderbare Es ist längst Feierabend. Feierabend, welch ein tiefsinniges Wort! Man sollte jeden Abend feiern, seine Feierlichkeit empfinden. Go muß einem alten Menschen zumute sein, wenn er auf sein langes Leben zuruchlicht. Dann erst sieht er die wunderbare Feierlichkeit, die hinter unserem Leben steht, die es lenkt und leitet, gang gebeim, gang im gebeimen. Erziehung zu Feierlichkeit allem und jedem gegenüber. Auch dem Unbedeutenosten und Nebensächlichsten. Wenn du Gott nicht am brausenden Meere oder beim Anblid der Sterne fühllt, bast du immer noch Hoffnung, ihn im Wurme zu deinen Füken, im Anblick von Napoleons Namenszug oder in sonst einer "unwesentlichen" Geringfügigkeit zu ertennen. Suche ihn nur, er ist immer bei dir. Der Ausdruck Gott ist dir verleidet? . . . Dann gib dem Unaussprechlichen einen anderen Namen, was kommt darauf an? Aber babe Ebrfurcht vor dem, was dir in seiner letten Ursache ein Rätsel bleibt. Also vor allem, denn die lette Ursache ist uns überall verschlossen.

Diese Ehrfurcht aber vor den letten unbekannten Ursachen ist Religion. Und zu dieser Ehrfurcht erziehen, heißt die Grundlage starker Religiosität im Kinde legen. Wenn wir die Kinder in jeder Stunde dahin zu führen vermöchten, daß sie ein lettes Unaussprechliches ahnen und empfinden, wie starr und staunend müßten sie stehen. Wir hätten wahrhaftig keinen "gesonderten Religionsunterricht" mehr nötig. Wie ernst und nachdenklich, wie fromm und ruhig, wie bescheiden und demütig würden all die vorlauten Schwäher werden, die sich heute unter uns so unangenehm breit machen.

Das Widerlichste in unserer Zeit ist mir der "naturwissenschaftlich gebildete" Mob, jene aufdringliche Sorte von Universitätsfrüchtchen, die die Natur zu kennen glauben, wenn sie ein paar Jahre mit dem Mikroskop hantiert oder Frösche zerschuikten oder sonst einen gelehrten Krimskrams getrieben haben. Erziehung zur frommen, sich bescheidenden Demut ist so nötig wie das Brot zum Leben.

Je mehr aber der Unterricht in die Tiefe bohrt, statt über die Oberfläche des Wissens zu orientieren, desto mehr wird diese unleidliche Menschensorte verschwin-

den. Aber diese Arbeit, die da die Zukunftsschule noch leisten muß und immer wieder leisten muß, sie kann nicht in den Rahmen einer einzigen Disziplin gezwängt werden, sie muß ein Unterrichtsprinzip sämtlicher Disziplinen werden.



### Bauerntod . Von Heinrich Bertelmann

Die Ernte war da, und das Wetter war schön. Mit Sichelsang und Sensengetön Bog wieder die ernste Königin, Die Arbeit, durch die Felder hin. Und wer zwei Arme mochte rühren, Ließ sich zu ihren Fahnen führen. Das Dorf lag still. Am Berghof nur, Da trat ein Fremder über die Flur. Großvater rief wie immer: "Herein!" Und knurrte im Stuhle: "Wer mag das sein?"

Es war der Tod. — "Mach dich bereit!" — "Ach, heute! — heut' hab' ich teine Beit. Im Feld sind alle, Mann für Mann.

Bis wieder sie tehren, so lange halt an." — Der Tod, der schüttelt mit finsterm Gesicht: "Ich warten, — das ist meine Sache nicht!" — Der Alte stampst mit dem Krücstod: "Nein! Der Entel will erst gesegnet sein, Und guten Rates bedarf mein Sohn. 's sind Kinder, weißt du!" — "Das tenne ich schon! Dein Sohn ist alt genug. Wir gehen!" — "So laß mich ein volles Fuder noch sehen! Das Korn, es ist so prächtig gediehen, Heut' sahren sie's ein. — Dann will ich ziehen." —

Da lachte höhnisch der wilde Gast Und ließ sich nieder zu kurzer Rast. Sie lauschten lange, die Zwei, und bang. Dann kam's die Straße wie Schicksallang

Wagengerassel, Peitschenknall,
Rossegltampse, Stimmenschwall. —
Sanst saste der Tod den Alten an
Und führte ihn zum Fenster heran.
Das erste Fuder rauschte herein.
Er sah den Segen und schlummerte ein Himmlische Scheunen, die taten sich auf,
Aun suhr er goldene Garben zu Hauf. —
Müde Entel im Abendglanz
Wanden dem Ahn einen Abrentranz.



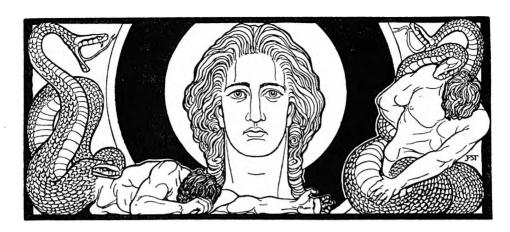

## Wie man Sozialdemokrat wird Von Dr. Nichard Bahr

ie wird unsereins Sozialdemokrat? Will sagen: wie wächst in

einem Abkömmling burgerlicher ober abeliger Schichten, ber in leidlich umfriedetem Sause groß wurde, der Entschluß auf, proletarischer Rlassenkämpfer zu werden? Das Problem liegt nämlich tiefer, als man gemeinhin anzunehmen geneigt ist. Das aus den Quellen driftlicher Charitas fließende oder zum mindesten ihr nahe verwandte Mitleid mit der darbenden Areatur erklärt solchen Entschluß noch keineswegs ganz. Das kann man auch — und vielleicht weit besser und wirksamer — betätigen, wenn man in der eigenen Schicht bleibt und anfeuernd und beispielgebend für die erbarmende Liebe zu allem, was Menschenantlik trägt, wirbt. Auch die - permeintliche oder wirkliche - wissenschaftliche Erkenntnis von der Unpollkommenheit unserer heutigen Form der Güterproduktion reicht nicht aus, diesen Wandel zu begründen. Sozialist mag man auf die Art werden; noch nicht Sozialbemokrat. Wie verdichten Spekulation und Mitgefühl, philosophische und poltswirtschaftliche Erwägungen sich zu dem ernsten Entschluß, mit allem, was in dem vorüberziehenden Einzelwesen geschichtlich, was Tradition und Gewöhnung ist, zu brechen? Die gesellschaftliche Sphäre hinter sich zu lassen und vielfach auch alle Familienzusammenhänge, und der fügsame Diener der Massen zu werden? Denn darauf läuft es, wie die Dinge sich bei uns in Deutschland gestaltet haben, doch hinaus. Der sozialbemotratische Arbeiter will, wenn er den versprengten Sproß bürgerlicher Kreise als Genossen anerkennen soll, den ganzen Menschen, und er wacht eifersüchtig darüber, daß diesem Willen auch Erfüllung werde. Reder, der sich der Sozialdemokratie anschließt, muß ein Stud Persönlichteit aufgeben; muß bei der starren Disziplin, die — ein Erbteil der Lassalleanischen Herrschaftsorganisation — auch die in der Hauptsache auf dem Status der "Eisenacher Ehrlichen" geeinte Sozialdemokratie überkommen hat, bereit sein, auf seine individuelle Freiheit zu verzichten. Das mag federleicht wiegen, wo wie in den Tiefen der Gesellschaft die Andividualitäten einstweilen

noch spärlich gesät sind. Aber es wird zum kaum ausmeßbaren Opfer, wo man mit Bewußtsein ein Eigenleben lebte. Wie fügt man dort sich dem harten Los, hinfort nur Massenzebanten zu denken, und wenn man dennoch der Versuchung nicht widersteht, sich eigene zu machen, schlimmer abgestraft zu werden, als ein abtrünniger Kleriter? Wie wird unsereins Sozialdemokrat?

Viele sind in den rund fünfundvierzig Jahren, seit wir in Deutschland eine proletarische Rlassenkampfpartei haben, den Pfad gegangen, der von dem rubelos ben Ursprüngen sozialer Not nachbohrenden Idealismus zur Sozialdemokratie führt. Aber taum einen hat es gereizt, die Einzelheiten dieses Weges uns aufzuzeigen. Wenigstens teinen, der sich zu objektivieren vermochte und über den Dingen stand: Fanatiter und Phantasiemenschen wie der verstorbene Wilhelm Liebknecht können uns darüber natürlich nichts aussagen. Unter diesen Umständen gewinnen zwei Bücher, die vor einiger Frist erschienen sind, an Bedeutung. Zwei an sich durchaus ungleichartige Bücher. Das eine, das von Johann Baptist v. Schweiker banbelt, eine wissenschaftliche Darstellung der Anfänge der deutschen Arbeiterbewegung. (Gustav Mayer, Johann Baptist v. Schweiter und die Sozialdemokratie. Jena. Gustav Fischer, 1909.) Das andere ein autobiographischer Roman, in dem eine sensible Frau von beißem Blut — Lily Braun - v. Gizneti — bas Auf und Ab ihres unsteten Lebens erzählt. (Liln Braun, Memoiren einer Sozialistin. München. Albert Langen.) Auch die Geschicke der beiden sind verschieden. Der Mann ist sozusagen der Geburtshelfer der deutschen Sozialdemokratie: beberricht sie (wenigstens was um die Mitte der sechziger Jahre von ihr vorhanden ist) Richtung weisend und Ziele stedend zeitweilig wie ein unumschränkter Diktator. Die Frau aber mundet verhältnismäßig spat in ben sozialbemotratischen Strom; erft als die pon Schweiker ber beutschen Arbeiterbewegung eingeimpfte Lebre pon ber notwendigen Abschließung gegenüber allen bürgerlichen Parteien sich auf der ganzen Linie durchgesett hat und die aus jenen Lagern Zuwandernden im Grunde dauernd unter ber Bolizeiaufficht bes souveranen Proletariats steben. Dabei ist Schweiker, obschon nur ein paar flüchtige Jahre, geradezu das Schickal ber anhebenden deutschen Sozialdemotratie gewesen; die Frau indes bleibt als Lily Braun so gut wie als Lily v. Gigydi in der zu Jahren gekommenen nur eine Spisobe; ihr Ruf zudem in der bürgerlichen Welt größer als in der sozialdemotratischen. Und Schweißer bekennt schon zu Ausgang der Oreißig in einem Abschiedebrief an den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, er wurde nach seinen Erfahrungen "lieber Holy haden und Steine klopfen, als noch einmal sozialbemokratische Barteiangelegenheiten betreiben". Liln Braun aber tämpft als Vierzigerin noch immer, wenngleich die Schatten der Resignation sie bereits sichtbar zu streifen beginnen.

Dennoch haben beibe auch mancherlei Verwandtes. Sie kommen aus aristokratischen Umgebungen her und in beiber Abern fließt nichtbeutsches Blut. Das ist ein kleiner Schuß bei Lily Braun, deren Großmutter von der Mutter Seite eine Tochter des lustigen Westfalentönigs ist. Bei dem Sproß der Frankfurter Patriziersamilie der Allesina von Schweißer, die sich im achtzehnten Jahrhundert noch Suaizer nannten, ist es sogar sast nur nichtbeutsches Blut: italienisches vom

Vater her, französisches und belgisches aus der Mutter Stamm. Aur die mütterliche Großmutter (ganz wie bei Lily Braun die einzige aus dem Verwandtentreis, die Johann Baptist innerlich nahesteht) ist wenigstens zur Hälfte rein deutscher Abstammung. Und beide sind geborene Schriftsteller; wurden es nicht bloß, weil das Schickal sie aus der ursprünglichen Bahn warf. Schweitzer wäre, wenn ihn der Tod nicht schon aus den Anfängen seiner Pramatiterlausbahn gerissen hätte, bei seinem schönen, mühelos schaffenden Talent vielleicht noch der erfolgreichste Lussspieldichter der Deutschen geworden. Lily Braun aber erweist sich in ihren "Memoiren einer Sozialistin" als eine Erzählerin von Kraft und Anschaulichteit, der auch ohne die Pitanterie durchsichtiger Anspielungen und das zeitweilige Perabgleiten in den Schlüsselroman starte Wirtungen sicher wären.

Man bat oft gemeint: Robann Baptist v. Schweiker wäre in die Sozialbemotratie geraten, weil nach seinem Mannheimer Zusammenbruch (er war eines Sittlichkeitsdelitts verdächtig zu vierzehn Tagen Gefängnis verurteilt worden) keine andere Partei sich ihm mehr geöffnet hatte. Das ist eine beweislose Behauptung wie jene andere, mit der seine Todfeinde Bebel und Liebknecht ihn bis übers Grab hinaus zu verfolgen nicht mube wurden: Schweiger sei eine Rreatur Bismarcts und ein bezahlter Söldling der preußischen Bolizei gewesen. Maners zuweilen etwas langatmig ausführliche, aber immer sehr saubere Darstellung verweist mit guten Gründen diese Unnahme in das Gebiet der unerfreulich persönlichen Legendenbildung, mit der man auch sonst in Deutschland dem politischen Gegner giftige Dornen auf den Lebensweg zu streuen gewohnt ist. Weit eber tann man - in bewußt scharfer Zuspitzung — sagen, Schweiter sei aus seiner leibenschaftlichen Erfassung ber deutschen Frage, wenn man so will: aus nationalen Gedankenreiben beraus zur Sozialdemokratie gekommen. Er ist aufgewachsen in einem Milieu, in dem die Luft des beiligen Erzhauses webt. Der Grofpater Berly ist t. und t. Offiziosus; in den Salons der ein wenig leichtlebigen Mutter, die von dem (nebenbei nicht gerade solider geratenen) Vater getrennt lebt, wimmelt es von österreichischen und banerischen Offizieren, indes man preußischen Uniformen nur selten dort begegnet. Und im übrigen ist man in der alten Reichsstadt am Main auch ganz allgemein grokdeutsch und österreichisch gesinnt. Großbeutsch und österreichisch sind denn auch die ersten Flugschriften des jungen Frankfurter Abvokaten, dem seine Braxis ber Zwiespalt zwischen Bedürfnissen und Einnahmen, der ihn durch sein ganges Leben hetzte, beginnt schon damals — zu solcher Beschäftigung mehr Zeit lätt, als ihm vielleicht lieb ist. Die deutsche Einheit mag Robann Baptist wie die meisten Süddeutschen seiner Tage sich nur mit der österreichischen Spike vorstellen, und wuchtig fährt er darein, als der preußische Norden zögert, bei dem österreichischitalienischen Konflikt die Sache der Habsburger Monarchie zu seiner zu machen. Dann — als man in Breußen doch unters Gewehr getreten ist und Österreich trokdem zu Villa Franca sich auf eigene Hand mit Atalien und Frankreich einigt — packt ibn zum erstenmal die Enttäuschung. Und unter ihren Wirkungen fängt der Bogling ber Afchaffenburger Zesuiten an, die tonservativen Erinnerungen seiner Zugend langfam aber stetig über Bord zu werfen. Auf die Opnastien sett er nun gar

teine Hoffnung mehr; allein "die revolutionäre Initiative des Voltes" soll aus dem Rammer der bundertundeins Vaterländer den Deutschen die Rettung bringen. Aber er ist porerst doch nur revolutionärer Demokrat; auch in dem schon in der Stubentenzeit begonnenen Hauptwert "Der Zeitgeist und das Christentum", in dem er sich mit den Mächten, die Elternhaus und Erziehung beherrscht hatten, auseinanderauseken versucht. Noch sieht er mit dem damaligen Liberalismus in der böberen Bildung der Massen das Zaubermittel, alle sozialen Note zu beschwören, und warnt por Staatsomnipotenz; wennschon er mit dem Prinzip der Brüderlichteit leise zu liebäugeln beginnt. Dann tritt er im Frankfurter Arbeiterbildungsverein mit zugewanderten sozialbemokratischen Elementen in Berührung, und nun nimmt bas Denken Schweikers, dem bis dahin kaum etwas von der Literatur des Sozialismus zu Gesicht gekommen war, eine immer schärfere antikapitalistische Richtung. Manderlei außere und innere Begebnisse gesellen sich hinzu, die Entwicklung zu befördern. Der besitzlose Ablige fühlt sich ohnehin im Gegensatzu Raufmannschaft und Großbourgeoisie, benen die Gelber, die er gerne selber ausgabe, scheinbar so mühelos zuströmen. Und über diese besitzende Bürgertlasse gewinnt — auch in seiner Vaterstadt — ber Nationalverein mit seinem etwas zaghaften Liberalismus und seinem tleindeutschen Einheitsideal immer mehr Gewalt. Das treibt Schweiker, den auch jekt noch eine Begemonie des klerikalen Raiserskaats sompathischer duntt als die dauernde Spaltung Großdeutschlands, vollends dem Raditalismus in die Arme. Gegenüber ber Bourgevisie und der ihr verbundeten Antelligenz will er an die abhängigen Eristenzen, die Handwertsgesellen und die Arbeiter appellieren, und so trifft er die Lassalleanische Bewegung auf dem Bfade, den zu beschreiten er selber im Begriff steht. Den Rest hat ihm dann wohl die Mannheimer Katastrophe gegeben, und nun schreibt der seither von allen, selbst von den Arbeitern seiner Vaterstadt Gemiedene im Sommer 1863 seinen sozialbemokratischen Tendengroman "Lucinde ober Rapital und Arbeit". Die letten Bande, die ihn noch an die burgerliche Demotratie tnupfen mochten, sind zerriffen: mit biesem Buch, bessen Wibmung nach leisem Bogern Ferdinand Lassalle annimmt, ist Johann Baptist v. Schweiker Sozialbemokrat geworden.

Was nun folgt, ist für unsere Betrachtung ohne Bedeutung; es ist im Grunde nur die unerdittliche Ronsequenz des einmal getanen Schritts. Ein Mann wie Schweizer mit seinem lodernden Ehrgeiz, mit seiner, der Passion des Rönners entspringenden Freude am politischen Spiel, das ihm immer vornehmlich ein Ringen um die Nacht war, mußte danach streben, auf der Rommandobrücke zu stehen und mit sester Jand, von fremden Einslüssen unbeengt, das Steuerruder zu sühren. Mußte auch, als ihm solches Streben zerrann, Verzicht leisten; zum fünsten Rad am Wagen hatte Natur Johann Baptist v. Schweizer nicht geschaffen. Uns würde hier nur der Ausgang, der Abschied Schweizers von der Sozialdemokratie interessieren. Aber gerade darüber bleiben wir ohne ins Einzelne dringende ausschließlichen. Mayer erzählt: in seinen letzten Lebensjahren hätte Schweizer ausschließlich mit harmlosen Belletristen und Theaterleuten — mit Lebrun, dem einst als Schauspieler wie als Romödienschreiber viel geschätzen Jugo Müller und mit Paul Lindau verkehrt und das Eingehen auf politische Gespräche vermieden. Seine

Witwe aber, die auf den Geliebten ihrer Jugend gewartet hatte, die sie ein spätes, an schmerzliches Entsagen gewöhntes Mädchen geworden war und ihn nun schon länger als ein Menschenalter überlebt, berichte: er sei gewohnt gewesen, sich unterschiedslos über alle Parteien mit großer Milde zu äußern. Das würde zu dem von Jaß und Liebe nur wenig bewegten Objektivierungsdrang stimmen, der Schweizer schon in den Jahren des Kampses manches Misverstehen eingebracht hatte. Würde aber auch wohl beweisen, daß der ehemalige Präsident des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, dessen spathischster Zug spein Charakterbild hat leider auch noch andere) zeitlebens das Streben nach Erkenntnis über sich selbst und über die Umwelt war, begreisen gelernt hatte, wie relativisch im Grunde die Dinge dieser Welt sind . . .

Aber Frau Lily Braun wird kurzer zu reden sein. Was sie in Dichtung und Wahrheit erzählt, ist die Geschichte einer in ungestillten Sehnsüchten irrenden Seele. Vielleicht wäre ihr Weh von einem Puntte zu kurieren gewesen. Vielleicht, wenn bas Prinzlein aus verarmtem mediatisierten Stamm, dem die Sante den Auschuf für diese "perrückte Ebe" weigert, sie bätte beimführen dürfen, wäre das Leben ihr So wird sie zur problematischen Natur im Goetheschen anders aufgegangen. Sinne, der keine Situation genügt, und die doch auch von sich aus keiner ganz zu genügen permag. Frühreif, mit regen Sinnen, aber boch auch mit einem nimmer rastenden Trieb, für die Rätsel des Daseins, die die innerlich Bereinsamte qualen. sich eigene Erklärungen zu suchen, macht sie den ganzen Rammer durch. den die Abergangszeit der achtziger und neunziger Jahre für die Frau ohne Beruf (die's nach der in "bonetten" Säufern herrschenden Anschauung doch auch bleiben soll) in sich birgt. In dem preußischen Offiziersmilieu des Vaterhauses — man wird's ihr glauben dürfen — fühlt Lily von Kretschmann sich ebensowenig beimisch wie in dem oftelbischen der mutterlichen Berwandtschaft, und da teiner, der selber in Schmerzen reifte, sie lehrt, wie vergeblich es ist, nach einem Glud, das außer uns liegt, zu fahnden, begibt sie sich auf ruhelose Bilgrimschaft. Zenseits der Rreise, in denen sie grok wurde — so wähnt sie wohl —, müsse das Land liegen obne Lebenslüge. Aber sie findet es nicht, wohin sie auch wandert. Nicht im Batrizierheim der nach Süddeutschland verschlagenen Tante inmitten der liberalen Augsburger Großbourgeoisie, nicht bei den Berliner Literaten und Aurästheten: selbst nicht im stillen, feinen Sause Julius Robenbergs ober bei ben wunderlichen nicht immer Heiligen, die sich um den nun auch schon bald vergessenen ehrlichen Schwärmer Morik von Egidy scharen. Bis ihr in seinem Krankenstuhl Georg v. Giancki begegnet und sie halb aus Trot, halb aus dem Freiheitsdrang des nach Gelbständigkeit verlangenden Weibes, das nicht länger Haustochter sein mag, dem von Augend auf Gelähmten, bessen gebrechlicher Rörper schon mit der nabenden Auflösung ringt, die Hand zu einer "Geschwisterebe" reicht. Dort bei dem Berliner Philosophieprofessor, der ihr schon deshalb kein Lehrer zum Leben sein kann, weil ihm durch ein beklagenswertes tragisches Geschick die Bälfte dieses Lebens immer verschlossen blieb, wird aus der bürgerlichen Frauenrechtlerin die proletarische Rlassenkämpferin.

Sie hat bei dem ostpreußischen Oheim die stumme Not der Instleute gesehen, hat auch, als der Vater in Münster kommandierte, erlebt, wie während des großen Bergarbeiterausstandes das Elend der unter Tage Schaffenden schrie und wie Sewehrsalven hineinsuhren, es zu dämpsen, und stößt nun in Berlin auf Arbeiter, die im Schatten des Sozialismus Not und Elend überwanden und, durch seine chiliastischen Weissagungen gekräftigt, ein ganz tüchtiges, ehrliches, zusriedenes Leben sich zimmerten. Dergleichen Arbeiterschicksale, die nicht vereinzelt sind, üben — wer möchte es leugnen? — einen ästhetischen Reiz aus. Auf Lily v. Sizycki wirkt dieser Reiz so staat, daß sie ihm erliegt. Dort, wo schlichte Menschen die Sincheit von Slauben, Wissen und Handeln sich eroberten, meint die von hundert Stürmen Umhergeworsene, die nach Einsahrt im Hafen dürstet, müsse das Slücksland liegen. Und betritt es ohne zu zagen. Ob sie noch heute glaubt, daß sie das Land ohne Lebenslüge fand?...

Dennoch meine ich nicht, daß die Lebensläufe der beiden, Johann Baptist von Schweiters und Lilly Brauns, in allem typisch sind für die Art, wie unsereins Sozialbemotrat wird. Die typischen Schidsale schauen in der Regel wohl anders Das sind die Leute, die die Not unserer handarbeitenden Brüder jammert, und die ihnen am ebesten zu bienen wähnen, wenn sie mit ihnen Schulter an Schulter sich in dieselbe Reihe stellen. Ober auch solche, die aus Trot hinüberwandern. Ober weil ihrem ungestümen, untlaren Freiheitsverlangen, ihrer angeborenen Freude an der Opposition auch die roteste burgerliche Demotratie noch zu sehr voll Rücksichten und Verschleierungen zu steden scheint. Manchem hat es wohl auch Marr selber angetan. Der große Berenmeister, für den es Ratfel überhaupt taum noch gibt, der mit souveraner Sicherheit den Ablauf der ganzen Menschheitsgeschichte voraussagt, schlägt mit seinen bestechenben Ronstruktionen die jungen Röpfe in Bann und läkt sie nicht mehr los. Ober doch erst, wenn es zur Umtehr schon zu spät wurde. Eppisch ist nur das eine: der Ausgang. Bu jedem aus unseren Schichten, der sich der Sozialdemokratie ergab, kommt wie zu Johann Baptist v. Schweiker und zu Lily Braun zum Beschluf die Resignation. Und keiner noch hat in ihr, an deren Wiege schon die häklichsten Intrigen standen (man tann die Briefe, in benen Wilhelm Liebtnecht seinen Plan entwidelt, Schweiker. mit bem er damals noch ganz freundschaftlich verkehrt, aus dem Sattel zu beben, nicht ohne Emporung, taum ohne ein Gefühl des Etels lefen), die irdische Bertörperung der Wahrhaftigkeit, das Land ohne Lebenslüge gefunden.





# Vom Berliner Weltkongreß für freies Christentum und religiösen Fortschritt

dir fuhren nach Berlin, in eins der modernen Babel, für viele nur eine Brutstätte traffesten Materialismus, schamloser Unsittlichteit, im ganzen voll breiter Durch-🖇 schnittsphilisterei, zu einem religiösen Weltkongreß, der dem religiösen Fortschritt und der freien Auffassung des Christentums dienen wollte. Biele argwöhnten und orgten, bag ber Kongreß nur kummerlich besucht sein werde und das beutsche Romitee sich por ben ausländischen Freunden werde schämen mulsen, und nur allzu berechtigt schien die Kurcht, bak bas, was in Amerika und England gebt, bei uns noch lange nicht geht. Denn für Religion ist eine gewisse Sorte von Deutschen nun einmal nicht zu haben. Entweder frei von Religion oder gebunden in orthodoren Formen, das scheint manchmal die einzige religiöse Alternative in Deutschland. Entweder gaedel, vielleicht noch ein etwas idealistisch überhauchter Monismus, ober ein trokiges Bebarren im überlieferten altlichlich-bogmatischen Christentum mit Schelten und Baffen, Verfolgen und Verlegern aller Kritifch- und Moberngerichteten. Ober noch schlimmer, nach echt beutscher Urt, nicht ein Auseinanbergeben in zwei große Gegenparteien, sondern ein buntes Bielerlei, in dem teiner den andern gelten läft. Doctonservative und Gangradikale, Berföhnliche und Mittelparteiler, Freireligiöse, liberale Zuben, Ultramontane. Modernisten und Monisten, Evangelische, Ratholische, Lutherische, Reformierte, Unierte, bazu noch Methobisten und Baptisten, Niehscheaner und reine Aftheten, raditale Darwinianer und philosophische Abealisten, Neofichteaner und Neotantianer: ein bunt schillerndes Bild von bem flammenden Rot der Sozialbemokratie mit ihrem eingefleischten Baß gegen alles, was Religion und Rirche beikt, denn es trägt ein für allemal den Geruch von Staatshierarchie und Bolizeianstalt, pon Rlassenberrschaft und Rapitalausbeutung an sich, über das fade Grau der breiten in den Tag hineinlebenden Massen aller Stände, die nur satt und vergnügt werden wollen und sich ben Teufel um Religion, Philosophie und Weltanschauung tummern, beren bides Fell wie mit Öl übergoffen zu sein scheint, bis bin zum entschlossenen Blau ber Konservativitrdlichen, manchmal mit einer Tenben, ins Bofifd-bocklircliche, und bem geschlossenen Schwarz der Ultramontanen . . Dasselbe bunte Bielerlei in der Religion wie in der Politik. Dazwifden hineingestreut die bunten, traffen, schrillen, disharmonischen und doch Leben in die breiten Farben bringenden Tone der Aftheten und Individualisten, der Goethejünger und Niekschererbrer, die eine Religion haben wollen, aber nur nicht im Busammenhang mit einer Rirche ober bem Chriftentum, die idealistisch empfinden, aber teinen Ausammenhang nach rechts ober links fühlen

Doch alle Befürchtungen sind nicht eingetroffen. Der Rongreßbesuch übertraf alle Erwartungen, die Teilnehmerzahl stieg über 2000, und der große, stolze Raisersaal des Landwehrtasinos am Boologischen Garten in Berlin war oft vollständig gefüllt. Der Rongreß ward du einer Peerschau aller religiösen Richtungen und Bestrebungen, die in Freiheit wachsen und leben wollen. Er griff weit über den freien Protestantismus der Gegenwart hinaus. Und so konnte sich auch dieser V. Rongreß, obwohl in Berlin abgehalten, würdig in die Reihe seiner Borgänger stellen.

Der Rongreß selbst ist natürlich eine ameritanische Idee, benn Amerita ist nun einmal bant seiner geographischen Größe und seiner politischen Stellung und Eigenart der beste Nährboben für große Ideen und weitschauende Pläne. Wir in Europa sind troß allem und allem immer noch kleinlich und ängstlich. Wir denken und erwägen hin und her, befürchten und besorgen, nörgeln und bekritteln, der Ameritaner saßt einen tühnen praktischen Gedanken, und sein Optimismus und Weitblick verwirklicht ihn augenblicklich ohne jahrelange Vorderatung, Vordesprechung und Erörterung; Geld in Fülle stellt er auch sofort bereit, und es st e h ihm auch immer bereit, Rosen und weite Reisen schen schen von Neuport nach San Francisco oder Berlin zu reisen, ist ja das gleiche, so ist ein Weltkongreß bald fertig. Teilnehmer sindet man auch schnell, denn alles Neue, Große, Praktliche, Einigende, Friedliche, Ideale sindet in Amerita immer sofort Antlang. Der IV. Rongreß hatte in Boston, dem geistigen Zentrum Ameritas seit den Tagen der Puritaner und des Weisen von Concord, getagt. Aun hatte man Berlin gewählt, um die deutsche freie protestantische Theologie, der man selbst so viel verdantte, im eigenen Lande zu hören, um die Männer zu sehen, deren Bücher schon längst in Überschung den Atlantischen Ozean getreuzt hatten.

Und nun das Brogramm! Aunächst sollte der Dank abgestattet werden, den das Ausland beutscher theologischer Forschung schulbet. Dann sollten Bauptvertreter freier beutscher protestantischer Theologie selbst zu Wort tommen und in tnappem Umrig ben Stand ber beutigen Forfdung stiggieren im Busammenbang aller modern-ethisch-praktischen Brobleme. Daran follte fic eine Reibe Bortrage der Auslander schlieken aus Amerita, England, Frantreich, Holland, ber Schweig, Ungarn, Stallen, Armenien, ja Andien, Rapan und Auftralien, und enblich Gelegenheit zu einer Aussprache von Ratholiten und Protestanten, orthodoren und liberalen Brotestanten, Ebristen und liberalen Auben, Ebristen und Freibentern, dem Andividualismus und den in Deutschland lebenden Setten, auch zwischen Christen und Buddhisten und ben indischen Religionen gegeben sein. Als Einleitung traten por biefes reiche Programm noch Sonderversammlungen über Religion und Sozialismus, Religion und Antialtoholbewegung, den Bölterfrieden und die Frauenbewegung. Alfo im ganzen ein ungeheuer glanzendes Programm, viel zu viel für vier bis fünf turze Tage, an denen von morgens neun bis abends 11 Uhr mit kurzen Unterbrechungen geredet wurde. Eine Fülle von Geift und Beredsamleit, eine Bersammlung frommer und gelehrter Männer und Frauen aus allen gebilbeten Nationen, wahrhaftig erhebend für jeben, der baran teilnahm, wahrhaftig etwas Berwirklichung der großen unsichtbaren Rirche, von der die Betenntnisse reden. Die Ronfessionen, bie bier pertreten waren, aablten an breifig und vierzig, die Nationen an zwanzig. Und trok aller bunten Verschiedenbeit beutlich und flar e in freier und frommer Geist, e in Anbeten des ein en großen Gottes, bes Berrn ber Natur und Geschichte, ein Verbundensein in ber einen großen Bruderliebe, wie sie von dem größten Meister Zesus ausstrablt, vor dem sich auch Juden und Freireligiose, Inder und Japaner beugten. Wie sinnig und weihend der gemeinsame Gottesdienst in der Aerusalemtirche, wo zwischen den deutschen Choralen des "Lobe den Berren" und "Ein' fefte Burg", awischen ben Rlangen von Bach und Banbel beutsch, englisch und französisch nacheinander über Glaube, Hoffnung und Liebe, die brei Sterne der Religion, gepredigt wurde. Nie ist mir die Einheit der Menschen, all ihres tiefsten Sehnens und heiligsten Schauens wie ein Gottesbauch so lebendig entgegengeweht wie in jenen Stunden der Anbacht, wo alle Zungen einen Herrn betannten. Man warf dem Kongreß baren Rationalismus, Unglaube, Verleugnung des Christentums, sentimentalen Rosmopolitismus vor. Wer jene Stunden selbst erlebt, der weiß, daß auch die gemeinsame Religion aller Konfessionen und Völter troß aller Unterschiede in Höhenlage und Ausprägung mehr ist als ein blasses Vernünfteln und ein paar blutlose Ideen oder schnell versliegende Rührung und Schwelgen in Utopien, sondern gemeinsames Erleben der ewigen Güter, Verdundensein von Mensch zu Mensch, Seele und Seele nebeneinander, die über die Welt, die Zeit und das Leben schauen und sich gemeinsam nach der Ewigkeit recken und im Bruder mit der fremden Zunge dasselbe Sehnen, denselben Willen und dieselbe Liebe finden, dürstend nach dem lebendigen Gott.

Welche Fülle von Geist schon in der ersten Sonderversammlung am Samstagabend über "Religion und Sozialismus"! Man hätte fie gern alle mitgemacht, die vier großen Barallelversammlungen, aber unmöglich. Pastor Counelle aus Paris, der Berausgeber der "Rovuo du christianisme social", begann mit seinen französischen Erfahrungen; ihm folgte Walter Rauschenbuch aus Rochester in Nordamerika, der für uns in Deutschland verblüffende Catfacen anführte über die ungeheure Antialkoholbewegung in Nordamerika, wo <sup>2</sup>/8 der Staaten öffentlichen Altoholausschant untersagt haben, wo z. B. bie Lotterie verboten ist, die Rirche völlig vom Staat getrennt und doch allgemeiner öffentlicher Hochschung sich erfreut, wo die Pastoren und Gemeindeglieder politische Gesinnungen hegen mögen, welche sie wollen, ohne deshalb mit ihrer Rirche oder ihrem Staat in Ronflitt zu geraten. Und doch sei die soziale Frage in Amerika eben erst im Aufsteigen, aber sie werbe schnell kommen. Die Preise steigen, das Rapital steht ungebrochen in seiner Macht, der Boden ist vergeben. Da erwacht der Sozialismus, und alles, was sich als Exponent des sozialen Abealismus gibt, wird Anhang finden. Nicht umsonst ist Roosevelt der Liebling der Vielen. Schon stehen viele amerikanische Pastoren mitten brin in der praktisch-sozialen Arbeit und treten ohne Bögern und Nachteil in bie sozialistische Partei ein, der Streit um Dogmen, Ronfessionen und Satramente ist vergangen, jett arbeitet man baran, daß "ber Wille Gottes nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erben geschehe". Nach dem Amerikaner trat Max Maurenbrecher auf mit dem Problem ber Religion der großstädtischen Massen. Solange der Arbeiter auf dem Lande lebt, lebt er in ber patriarcalischen Kirchenreligion ohne viel Nachbenten, wie er sie im Ronfirmanbenunterricht auswendig gelernt hat. In der Großstadt mit ihrem Hasten, Brottampf und nervenzerreibenden Wohnungs- und Lebenselend, im Angesicht der Genüsse und Vorteile, die den Besitzenden zu Gebote steben, bricht diese gelernte Religion haltlos zusammen, und damit zeigt fich unwiderleglich, daß er überhaupt noch keine wirklich eigene erlebte Religion hatte, sondern nur etwas auswendig wußte. Jeht erst tommt die große Frage nach dem Sinn des Lebens als Erlebnis in seine Seele: Warum hast du nicht all das, was die andern haben, warum all das Leid und die Not? Die Antwort Hiobs und des Christentums "Das Leid dient zur Läuterung und Erziehung" genügt nicht. Das ist teine Untwort. Nur eine Untwort, die zugleich gleichbedeutend ist mit der Geburtsstunde einer neuen Stufe der Religion, und zwar einer sozialistischen, gibt es hier, die erlösend wirkt: "Du mußt den Willen zum Ganzen haben, du leibest, um für dich und beinen Bruder etwas zu erobern, was du und er noch nicht hatte. Leib und Not hat für sich selbst gar teine Berechtigung. Es soll nicht sein. Du sollst es fortschaffen. Ringe, tampfe dafür, daß einst alle dasselbe haben, was beute nur wenige haben. Dieses unbedingte "Du follst leben für andere", nicht d e i n Seelenheil allein suchen, sondern das deines Bruders, ist wirkliche Religion für den großstädtischen Proletarier und zugleich ein Schritt hinaus über die bisher stets nur individualistische Religion. Mit ungeheurem, eindrucksvollem Pathos trug Maurenbrecher seine Gedanten por; der Gewalt seiner Rede und Argumente entzog sich wohl niemand, wenn auch die Beichnung der blog angelernten und bloß auf das e i g e n e Seelenheil bedachten individualistischen Religion Raritatur genannt werden muß.

Dr. Pfanntuche-Osnabrud suchte atademisch-theoretisch klar und scharf zwischen Ethik

und Religion einerseits und den Wirtschaftsverhältnissen andererseits zu scheiden und so die beste Lösung zu dem alten Sphinrrätsel von Religion und Sozialismus in klarer Grenzregulierung zu geden, aber meines Erachtens liegen im kapitalistischen Wirtschaftsspstem selbst schon ethische Probleme, die teine Dialektik haarschaft abzulösen und für sich zu behandeln vermag, ohne das Wirtschaftsspstem selbst anzutasten; der Rapitalismus ist nicht eine bloße Wirtschaftsvordnung, der als solcher gegenüber man als Christ sich ethisch gleichgültig verhalten kann, sondern enthält in sich selbst schon eine bestimmte ethische Verwickung. Das Slänzendste des Abends aber bot zuletzt noch G. Traud-Dortmund, der der wirtschaftlichen Kraft selbst ethischen Wert beimaß und schaft der überliefert-christlichen Meinung opponierte, als wenn der Schwache und Elende und Leidende als solcher dem Himmel näher sei. Schließlich ist die Religion Sache der Vollkommenen, nicht nur der sich Opfernden. Wenn diese Beit der Vollkommenen aber kommen wird, dann wird sich die menschliche Seele ändern, und sei es auch erst nach hunderttausend Jahren, wenn "Gott sein wird alles in allem".

Es ist natürlich ganz ummöglich, im einzelnen alle Vorträge biefer überreichen Tage burchaugeben. Sie mögen im Prototoll, bas balb erscheinen wird, nachgelesen werden, nur ein knappes Gesamtbilb möchte ich zeichnen, um bie Bebeutung biefer Tage ins rechte Licht treten zu lassen: Der Sonntagabend sah drei große, start besuchte Boltsversammlungen, in benen samtlich über Schule und Rirche, Trennung von Staat und Rirche, Austrittsbewegung, Tolerang und über ben sozialbemotratischen Sat; "Religion ist Privatfache" gerebet wurbe. Allgemein befürwortete man Beseitigung ber geistlichen Schulaufsicht. Sie nimmt nichts bem Anseben ber Rirche, aber sie macht die Staatsschule selbständig, wie es ihr gebührt. Die Schule ift ber Rirche zu großem Dant verpflichtet, benn fie ist von ibr begründet, aber nun muß fie als er wach fen e Cochter ibre volle Freibeit erbalten. Riemand will bie Religion felbit aus ber Schule nehmen, aber ber Religionsunterricht foll frei im Einklang mit unseren modernen naturwissenschaftlichen und tritisch-geschichtlichen Ertenntnissen erteilt werben als Seschichtsund Gefinnungsunterricht, nicht als tirchlicher Betenntnisunterricht, ber vielmehr Aufgabe bes firchlichen Bfarramtes ift. Die großen religiösen Belben und Bropbeten, bas Leben und die Berson Resu und die wichtigften Epochen ber Rirchengeschichte sollen teinem beutschen Rind unbekannt bleiben, denn, wie Prof. Baumgarten so schon an einem andern Abend sagte, "wer bie Bibel nicht tennt, ist boch im tiefsten Grunde ungebilbet". Die Trennung von Staat und Rirche wurde pon niemand befürwortet, und doch wird sie im stillen sicher erwartet. Unsere Berbältnisse werden sich boch nach und nach dabin auspiken, das der Anoten gerbauen werden muß, wie ibn die ameritanische Union schon vor über hundert Jahren jum größten Segen ber Rirchen zerhauen hat, wobei ben Kirchen auch nicht ber geringste Abbruch geschehen ist; im Gegenteil, das ameritanisch-tirchliche Leben blüht wie tein anderes, — ich tenne es aus eigener Anschauung. Die wieber wird es unserer mit bem Staat verbundenen Kirche gelingen, die sozialbemotratischen Arbeitermassen zuruchzugewinnen. Aur absolute politische Freiheit auch ber Rirchenglieder und ber Pfarrer wird wieder die Möglichteit der Antnüpfung schaffen, wenn nicht schon vorber aus ben Reiben ber Arbeiter selbst sozialistische Kirchen entstehen, wie sie in der Schweiz und Holland bereits porhanden sind ...

Und nun folgten die Tage, wo die freie deutsche Theologie den Dant der Gelehrten des Auslandes empfing von England, Amerika, Frankreich, Holland, sogar von Armenien und Australien. Darauf nahm sie selbst das Wort. Professor Freiherr von Goden hob hervor, wie die kritische neutestamentliche Forschung als Methode, auch im orthodoren Lager heute anerkannt, uns gelehrt hat, die wunderbare Glaubensmannigfaltigkeit im Neuen Testament selbst zu erkennen und Jesus und seine Apostel zu individuellen psychologisch greisbaren Menschen von Fleisch und Blut gemacht hat und so uns erst die Freude gegeben, das heilige Buch als Buch und Geschichte wirklich lesen und verstehen zu können und den Glauben an Jesus auf eigen cfreie perfönliche Aberzeugung von der Ersahrung der bezwingenden

Macht seiner gottoffenbarenden Berson zu stellen. Abnliches führte Brof. Gunkel-Gießen vom Alten Testament aus, bas wir jest nach ber in ben letten Dezennien geleisteten gewaltigen literarfritischen Arbeit im Licht ber gesamten vergleichenben Religionsgeschichte seben und so erst seine Eigenart und Sobe recht zu würdigen vermögen. Prof. Dorner-Rönigsberg entwidelte das Verhältnis von Theologie und Philosophie im 19. Zahrhundert; freilich vermikte man dabei etwas die Rennzeichnung der modernsten religionsphilosophischen Brobleme: Brofessor Titius-Göttingen gab eine glanzende Darstellung bavon, wie der Entwicklungsgedanke zur Aufhellung der zentralen ethischen Brobleme (mannigfaltige Abeale, sittliches Unvermögen, Freiheit und Notwendigteit, Selbstinteresse und Selbstlosigteit) verwendet werden kann. Professor Wobbermin-Breslau entwidelte die Methode der modernen Religionspsychologie, die uns wie teine andere Wissenschaft bas religiöse Leben und seine mannigfachen Ausbrucksformen in vergangenen Beiten verstehen lehrt, und endlich sprachen Prof. Weinel und Niebergall über die Reform des theologischen Unterrichts und der modernen Predigt. Der junge Theologe muß hineingestellt werben in alle Weltanschauungsfragen ber Gegenwart, mit hintansekung der historischen Studien; auch Nationalökonomie und Soziologie dürfen ihm nicht fremb bleiben. Er geht freilich ben schwersten Weg, weil er nie wissen tann, ob am Enbe seines Studiums das Christentum ibm nicht wert erscheint, in seinen Dienst ober in den Dienst der Rirche, die es vertritt, zu treten. Aber frei muß er sein in seinem Studium, frei auch die Professoren von jeder firchlichen Bevormundung, wenn bie Burbe ihrer Wissenschaft nicht verlest werden soll. Sbenso muß Gottesbienst und Predigt reformiert werden: Wirklichteit, Erlebnis und praktische Abzwedung burfen die einzigen Normen sein. Realisten sind wir und sozial gesinnt, das muß auch der Predigtcharatter hervortreten lassen. Alle Altertumlichteit und Uniformiertheit im Gottesdienst muß fallen. Der Brediger selbst muß wirten als reiche, fromme Persönlichteit, nicht als Vertündiger einer "reinen Lehre".

Um nächsten Cag rührte Prof. Bousset-Göttingen an die Begründung des christlichen Sottesglaubens in unserer Zeit. Nicht die Geschichte als solche gibt uns einen Halt, — wie bas die Angriffe Arthur Orews zeigen (obwohl Bousset selbst sie für unbegründet hält), sondern nur die Gelbstgewisheit der religiösen Ideen selbst, die ursprünglich in uns angelegt sind. Also eine beutliche Rudwendung zu Gebantenreiben ber Aufflärung. Der Wert ber Religionsgeschichte ist bas religiöse Symbol, ohne bessen Kraft wir nicht leben können. D. Foerster-Frantfurt a. M. entwarf ben Ausländern ein Bilb der deutschen protestantischen Kirchenversasfung, wie sie der Reformationszeit entstammt und heute ein seltsames Gemisch von staatlichem (landesherrlichem) Rirchenregiment und Gemeindeselbstverwaltung barstellt. Schmidt-Berlin zeichnete die weltgeschichtliche Rulturmission des Protestantismus, dessen Aufgabe er in ber Beranbilbung nicht eines universellen Staates ober einer universellen Rirche, sonbern ber universellen Persönlichteit fand. Endlich faste Prof. D. Erveltsch-Beidelberg, großzügig wie immer, die gauptkrisen des Christentums zusammen, in denen es sich jest befindet: Gegen ben personalistischen Theismus stürmt der naturhafte Monismus; die Person Zesu, von ber die Christen leben als Kraft ihres Lebens, droht in der geschichtlichen Kritik zu verfließen; die Liebesethit scheint zur rauben Weltwirtlichteit, ihrem Konkurrenzkampfe und ibren Rriegen nicht zu passen; und der moderne Andividualismus endlich scheint alle gottesbienstliche Gemeinschaft unmöglich zu machen. Demgegenüber behauptet er, daß die absoluten Werte des Lebens einen theistisch gedachten Gott fordern, in dessen Wesen sie geborgen liegen, bak Resus trok aller Aritit deutlich erkennbar bleibt und von ihm allein die Christenheit lebt, nicht von religiösen Zbeen, daß die Liebesmoral als oberfte Stufe unüberbietbar erscheint, wenn sie auch niedere ethische Zbeale der Capferteit, Gerechtigteit und Weisheit neben sich bulben muß, und daß endlich der radikale Andividualismus zuschanden werden und bald einseben wird, daß Religion eben doch teine "Privatsache" ist, wenn anders ihm die Rultur als Sanzes sieb ist.



Nach diseser glänzenden Revue, die uns Deutsche zumal interessieren muß, odwohl die Gedanken den Eingeweihten längst bekannt und vertraut waren, aber leider den breiteren Bildungsschichten oft noch völlig sernliegen, kamen die Ausländer zu Wort aus Amerika und England, aus Frankreich und Holland, samt den Buddhissen und Brahmanisten in ihrem gelbbraunseidenen Rastan und ihrem kontemplativen Vortrag über "Der Menschen Sehnen nach dem Unendlichen". Zugleich trat aber auch hier scharf der Gegensat indischer und abendländischer Religion hervor, hier Mysit, Asese, Rontemplation, Ausgehen im All, dort tatensrodes, siegesgewisse Schassen und Rämpsen mit dem Ausblick auf den endlichen Triumph. Soviel verwandte Söne in der indischen Mysitt erklingen, im ganzen wird sie im Abendland, wenn es nicht selbst kulturmüde ist, wenig Freunde sinden. Dann erschienen die tatholischen Modernisten auf der Bühne: Paul Sabatier von Paris, das Parlamentsmitzsied Don Ronnolo Murri aus Rom, der sogar die tausendtöpsige gelehrte Menge italienisch anredete, Rev. Villey aus London und Dr. Funt, der Herausgeber des "Neuen Zahrhunderts" in Stettin, sprachen sämtlich über den Modernismus. Das Finale gab Prof. Lasson-Berlin, der den spekulativ-orthodorprotestantischen Standpunkt mit Entschiedenheit und Weitherzigkeit zugleich vertrat.

Der letzte Tag gehörte den Freireligiösen, den Bremer Radikalen (Lio. Dr. Lipsius), ferner Lonson, Christoph Schremps und H. Lhotzh, die beide gewaltige Mengen anzogen. Raddi Hirsch aus Chicago und Prof. Cohen von Marburg verteidigten das liberale prophetische Judentum als Fortschrittsreligion unter Anertennung all der wissenschaftlichen Verdienste der freien protestantischen "Rathedertheologie". Die Sittlichkeit kann zu ihrer Realisserung der Sottesidee nicht entbehren, und die messsaches zicht ausgefaßt, bedeutet den Sieg und Triumph der einen vollendeten sittlichen Menscheite. Das letzte Wort hatten die Setten: Mennoniten, Vaptisten, Methodisten und auch die Theosophische Sesellschaft.

Ein reicheres, bunteres Bild der Religionen der Erde ist wohl kaum je in Europa gesehen worden. Und überall der Wille zur Einheit, zur Verständigung, tieser sittlicher Ernst und demütige Beugung zusammen mit umfassenbster Gelehrsamseit. Und wenn der Kongreß nur eins erwirkt hätte, Achtung und Verständigung, er hätte viel geleistet. Aber er hat mehr geleistet; gewiß, eine allgemeine natürliche Religion ist Utopie. Religion ist Geschichte und Entwicklung. Die Höhe und Wahrheit der Religion sinden wir weder an ihrem Ansang noch durch Abstraktion alles Besonderen, sondern an ihrem Ende. Wir glauben an den Sieg des Reinen und Volltommenen, auch in der Religion. Wir glauben an die endgültige Einheit, wir glauben an die Menschiet. Die Besten und Edelsten sind sich schon jeht eins in all ihrer Besonderheit. Lassen wir die Geschichte und die Religionen weiterwachsen, sie sind wie Wege und Wanderer, ein em Sipsel zustrebend. Manche sind turz und steil, manche lang und weit. Manche gehen im Sidzack bergan, manche gerade. Viele Verbindungswege sühren hin und her, Unzählig sind auch die kleinen unbekannten Pfade durch dünnes und tieses Gestrüpp. Aber endlich tommen sie doch oben zusammen.

Als ich wieder an Wittenberg vorbeisuhr und die Schloßtirche sich in der Elde spiegelte — wie hatten sich doch die Zeiten geändert, seit jener mutige Mönch am Allerseelenvorabend sein Blatt mit seinen Thesen annagelte! Wie groß und frei ist der Protestantismus geworden seit senes Mönches mutigen Tagen! Und er selbst hat doch den Anstoß gegeben, als er von der Freiheit eines Ehristenmenschen schried! Im Schoß der katholischen Kirche regen sich wieder die Modernisten und versuchen das schier Unmögliche möglich zu machen. Inder wallen im Mönchsgewand in die Hauptstadt des Deutschen Reiches, um mit Christen und Juden den gemeinsamen Sott zu bekennen; über den Ozean kommen Fromme und Selehrte und begehren tagelang, Stunde für Stunde, nur von Religion zu hören. Und sie alle bekennen, Religion ist ihr teuerstes, heiligstes Sut. Aber sie bedürfe der Freiheit. Achtung und Soleranz, Friede und Verständnis sei selbstverständliche Vorbedingung. Und sie könnten sich des Meisters von Nazareth Wort erinnern: "Wer nicht mit mir ist, ist wider mich". Aber sind sie gewillt, auch alle das andere

80 Per Fbigahund

Wort mit nach Jause zu nehmen: "Wer nicht mit mir sammelt, ber zerstreut"? Sind wir tieser und frommer in jenen Tagen geworden? Jaben wir wirklich etwas in diesen Tagen von Gottes Jauch verspürt, zu dem alle Jände sich erheben und den alle Zungen betennen? Verständnis bedeutet nicht Verleugnung des Eigenen. Aur eins ist nun unmöglich: Jaß und Verachtung. Denn wir alle sind nur eine Fläche in dem ein en Prisma, durch das Gottes Wesenhindurchleuchtet, schillernd in mannigsachen Farben ...

Das macht uns bescheiden, aber auch selig, selig in dem, den sie alle suchten in diesen Tagen, suchten — nein betannten! R. A. Busch



#### Der Ibizahund

Ein ermunichter Bundesgenoffe in einem langwierigen, bisher erfolglofen Rampfe)

ftanden. Aber sie stehen nicht durchwegs in gleichem festen Verbande mit unserem Jaushalte. Die Jaustaße 3. V. hat sich weit mehr Freiheit zu bewahren gewußt als der echte Jaushund. Manche sind erst halb und halb zu Jaustieren geworden. Bei verschiedenen Jaustierarten ist die Neigung, in den wilden oder halbwilden Zustand zurüczuversallen, unter günstigen Verhältnissen wieder zu verwildern, eine sehr starke geblieben, während wieder andere sich so an die Pflege und den Schuß des Menschen gewöhnt haben, daß sie mit zufällig wiedererlangter Freiheit nichts anzusangen wissen, zugrunde gehen.

Vom Rinde, das so fruhzeitig in die Anechtschaft und Vormundschaft des Menschen getreten ift, wurde man nicht erwarten, daß es große Neigung, wieder zu verwildern, haben wurde. Und boch liegen zahlreiche und auch geschichtlich sehr interessante Fälle seiner Verwilberung vor. In den Offfeeprovingen verwilberten Bausrinder fo febr, bag fie Wilbgeruch annahmen und die Ragdhunde ihren Fährten folgten. Auf Reunion fand Leguat verwilderte schwarze Rinder, die aus der hollandischen Besiedlung stammten und sich bier dis 1775 erhielten. Der fürchterliche Dunganenaufstand im Ordoslande am Hoangho hatte die Berwilberung zahlreicher entkommener Rinder zur Folge. In Auftralien ging schon im Jahre 1788 ein Teil ber Rinberherben wieder verloren; die Tiere verwilderten rasch, und schon zu Beginn des 19. Zahrhunderts gab es an 300 verwilderte Rinder. Eng find die verwilderten Rinder der Untillen mit der ganzen politischen Entwidiung Südameritas vertnüpft. Schon die zweite Reise des Rolumbus brachte das Rind nach Südamerika. Auf den ausgedehnten Grasflächen des Westens der Großen Untillen tummelten sich balb zahllose Rinderherden, die nach und nach halb und gang verwilberten. Erft als in fpaterer Beit in bem frangofifchen Teil von St. Domingo eine blübende Kolonie erstanden war, begannen die Herben der verwilderten Rinder kleiner und kleiner zu werden. Große Rinderberden entstanden nach dem Erscheinen der Europäer auf ben großen Grasflächen von Meriko. Rasch wuchsen die Berben ber Rinber in Benezuela an, wohin das Hausrind von Rodriguez gebracht worden war, das aber rasch auf den Llanos verwilberte. Nach Brafilien tamen die Rinder in der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts von den Rap-Verde-Anseln aus.

Die Z i e g e hat sich bis heute große Selbständigkeit bewahrt. Es ist daher verständlich, daß sie leicht verwildert. Das ist auf vielen Inseln des Mittelmeers der Fall gewesen. So sind im Norden von Sardinien auf Cavolara reiche Bestände verwilderter Ziegen vorhanden und auch die Ziege auf der Insel Zoura ist eine verwilderte Ziege. Auf St. Helena haben die Portugiesen bald nach der Entdedung der Insel Ziegen ausgesetzt, die sich rasch vermehrten. Ein auf der Insel lebender Einsiedler erlegte alle Jahre an 500 Ziegen. Allbekannt sind die Ziegen der



Walther Hoeck

 $\Theta$ 

Aus den Brenta-Alpen

Digitized by Google

k

Robinsoninsel Zuan Fernandez. 1563 hatte Zuan Fernandez nach Entdedung der Insel Ziegen hier ausgesetzt, die sich rasch vermehrten und nicht nur den Spaniern, sondern auch den Piraten und Kaperschiffen willtommenen Proviant lieserten, so daß sich die Spanier genötigt sahen, zur Vernichtung der verwilderten Ziegen Hunde auszusetzen, die aber der immer scheuer und vorsichtiger werdenden Ziegen nicht Berr werden konnten. Die Junde verschwanden nach und nach, und die Ziegen vermehrten sich nun wieder außerordentlich.

Auch das Pferd ist in verschiedenen Sebieten der Erde wieder verwildert. Die verwilderten Pferde in Sansu in China sind Nachtömmlinge der im Dunganenausstand entkommenen Pferde. Die kleinen, ausdauernden Pferde von Mexiko sind Abkömmlinge spanischer Pferde. Auch in den Pampas von Argentinien sind es von den Spaniern im Jahre 1535 aus Andalusien eingeführte Pferde gewesen, welche hinterher aber entartet und vielsach verwildert sind und zu ungeheuren Berden anwuchsen, heute jedoch nur mehr in wenigen Resten vorhanden sind, weil man zum Schutze der Weiden und der Paustierzucht die verwilderten Rinder und Pferde herdenweise getötet hat.

Außerordentlich leicht und rasch verwildert das Schwein. Schon in Südeuropa sindet man ganze Kolonien verwilderter Schweine auf Sardinien. Bereits in wenigen Generationen erfolgt der Rückschag in die wilde Stammform. Auf der Insel St. Helena sind es neben den verwilderten Biegen die verwilderten Schweine gewesen, welche die einstigen Wälder der Insel vernichteten. Auf St. Domingo mußten erst die verwilderten Schweine, ein Erbe der spanischen Beit, ausgerottet werden, ehe die Franzosen an die Anlage ihrer Zuckerplantagen gehen tonnten.

Sogar der Hund, der doch schon dem vorgeschicktlichen Menschen gegenüber so große Neigung betundet hat, mit dem Menschen in Symbiose zu treten, fällt unter gegedenen Verhälmissen in den wilden Zustand zurück. Als im Jahre 1771 die Rinderpest in Ostrußland dazu nötigte, die Radaver in einer großen natürlichen Grube zusammenzusühren, stellten sich dalb ganze Schwärme von Junden ein, die von dem reichlichen Nahrungsvorrate lebten, dald haldverwildert und so dösartig waren, daß sie durch ein Militärtommando vernichtet werden mußten. Während der spanischen Jerrschaft waren in verschiedenen Sedieten Südameritas nicht nur die Rinder und Pserde, sondern auch die Junde verwildert und machten sich schließlich z. B. in Uruguan so unangenehm bemerkbar, daß sie selbst die Reiter angriffen und in den Jahren 1849—51 auf jeden Jundsschwanz eine Prämie ausgesetzt werden mußte, worauf etwa 5000 Junde eingeliesert wurden. Der australische Dingo, der frühzeitig mit dem Menschen aus Südasien in Australien eingewandert ist, ist heute völlig zum Wildhund geworden.

Eigentlich haben wir nur ein einziges Haustier aus der Säugetierwelt, das in völliger Anpassung an die Lebensgemeinschaft mit dem Menschen alle Selbstbestimmung eingebüßt hat und nicht verwisdert, nämlich das Schaf.

Jaben wir so verschiedene Jaustiere mehr und minder geneigt gesunden, ihr Jaustiertum aufzugeben und wieder in den Urzustand durückautehren, und sind dem Menschen aus solden Verwilderungen mancherlei Verlegenheiten und Sefahren erwachsen, so hat lehteres doch bei keiner Sierart solche ditteren Konsequenzen gehabt wie deim Wildtanin den. In den In den In der großen Mehrzahl der Fälle, in denen es zur Ansiedlung des Kaninchens gekommen ist, hatte man nicht etwa eine Augung des Fleisches und Balges, sondern lediglich das Jagdvergnügen vor Augen, obschon der wirkliche Jäger die Jagd auf Kaninchen kaum als ein Vergnügen ansehen wird und es auch seisssehe, daß das unruhige, gerne wandernde Kaninchen für anderes Wild, zumal den Feldhasen, tein erwünschter Nachbar sein tann.

So ausgeprägt die Eigenschaft des Raninchens ist, leicht zu verwildern, so ist doch die Ausbreitung des Raninchens ganz allmählich vor sich gegangen. Schon Polybius gedenkt beiläufig zu Ende des 4. Jahrhunderts der Raninchen auf Rorsita. Nach Strabo und Plinius gab-es auf den Balearen eine Unmenge von Raninchen, die alle von einem eingeführten Pär-

Digitized by Google

82 Sex Fbigahund

den stammten und zu Augustus' Reiten sich so enorm vermehrt hatten, daß die bedrängten Rolonisten in Rom bittlich wurden, man moge Golbaten senden, um die Insel von der Landplage zu befreien. Für den Sprachforscher ist es da interessant, daß der Name cuniculus in fast alle Rultursprachen übergegangen ist und sich schon frühzeitig ein Streit barüber entsponnen bat, ob cuniculus, womit man in Subspanien einen Minengang ober Bergwerksstollen bezeichnete, nach dem Diere oder das Dier nach den Gängen genannt sei. Zu Anfang des Mittelalters ist es vom Raninchen ziemlich still, erst im späteren Mittelalter hielt man Raninchen in geschlossenen Räumen in den Rlöstern. So ließ sich der Abt Wibald von Corven im Jahre 1149 Kaninchen aus Frankreich tommen. Als dann die Seefahrten der Bortugiesen und Spanier ihren Anfang genommen hatten, tam mit anderen Dieren auch das Kaninchen in die Rolonien. Berestrello, ber erste Rolonisator von Borto Santo, brachte im Zahre 1418 Raninchen mit, bie sich balb so vermehrten, daß alle Rolonisation auf der Insel in Frage gestellt war, und auch auf dem benachbarten Madeira und auf den Azoren vermehrten sich die Raninchen rasch ins Ungeheuerliche. Überall haben sich die Raninchen den vorhandenen Berhältnissen angepaßt und sind auf ben Anseln etwas kleiner geworden. Wo ihnen felsiger Boden bas Graben unmöglich machte, nahmen sie mit den Felsspalten fürlieb. In Breußen bielten die Bochmeister bes beutschen Orbens Raninchen, die aber damals, wenigstens in Oftpreußen, nicht verwildert waren. Im Jahre 1407 wurden Raninden ichon auf bem Ranindenwerder im Schweriner See gehalten. Aber erst um fast brei Jahrhunderte später tam ein Ratsherr in Rostod auf den unglücklichen Einfall, in ben Dunen von Warnemunde Raninchen auszusehen, die sich bald in recht unangenehmer Weise bemertbar machten. In Schlesien, wo heute bas Wilbtaninden in verschiedenen Gebieten recht lästig ist, gab es zu Ende des 16. Zahrhunderts noch teine wilden Raninden. Auf ben Oftfriefischen Inseln, so auf Juist, waren Raninden icon zu Ende des 17. Rahrhunderts vorhanden, auf Bortum finden sie sich noch heute. Bu Ende des vorigen Zahrhunderts mußte man in der Umgebung von Quedlindurg durch Ausschreibung einer großen Geldprämie gegen diese Kaninchenplage vorgehen.

Die Portugiesen wollten damit, daß sie die leicht zu versendenden Kaninchen und Ziegen auf verschiedenen Silanden aussetzen, Schiffbrüchigen die Existenz auf solchen weltverlassenen Inseln ermöglichen. So wimmelt es heute auf undewohnten, dem Berkehr entrückten Silanden von Kaninchen, die so mancher Expedition schon recht zu Auten geworden sind. Als das französische Schiff "Gure" in der Gazellenbucht erschien und die vereinsamte Kergueleninsel von zahlreichen Kaninchen bevölkert fand, die den Boden weithin durchwühlt hatten, brachten die eingesangenen tausend Kaninchen dem Schiffe sehr erwünschten Proviant frischen Fleisches.

In Südafrita hatte die Vorsicht der Hollander die Rolonie vor der Einfuhr der Raninchen durch bezügliche strenge Strasbestimmungen zu bewahren gewußt. Hier sindet man nur auf kleineren Inseln in der Rapstadtbai Rolonien wilder Raninchen. In Südamerita hat das Raninchen in die Jochebenen Perus, wo schon zur Zeit Garcilasso de la Vega Raninchen ausgesett worden waren, und in die Pampas von Tucuman Eingang gefunden.

Nirgends aber hat man auf der Erde gedankenlose Einschleppung des Kaninchens so zu büßen gehabt wie in Australien und Neuseeland, wo eine aussichtsvolle Schafzucht durch die Verwilderung und enorme Vermehrung des Kaninchens überaus bedroht erscheint. Hier haben sich die Raninchen, die man der Jagd wegen in das wildarme Land gedracht hat, seit 1862 in den australischen Steppengebieten so außerordentlich vermehrt, daß sie durch das Abweiden der Wiesen die Nahrung für die Haustiere empfindlich schmälern. Sehe man es recht gewahr wurde, hatten sich die Kaninchen von der Südgrenze Viktorias die zur Nordgrenze von Queensland ausgebreitet, die Flüsse überschritten, überall den Boden aufgewühlt und das keimende Gras weggefressen, ehe es für die Schafe und Rinder hoch genug war. So war man in regenarmen Jahren dazu gezwungen, weite Weideplätze aufzugeben. Die Schafzucht ging auf ein Viertel ihres früheren Umfanges zurück. Mit allen Mitteln soch man gegen diese Land-

Der Jbhahund 83

plage an. Das Weibeland wurde mit engmaschigen Drabtgeflechten umzäunt. So lief zwischen Neu-Sübwales und Sübaustralien ein 519 Rilometer langer Drabtzaun, bei dem das Rilometer auf 1200 & zu stehen tam. Man versette, um die Schäblinge zu vergiften, Wasserbehälter und Setreibekörner mit Phosphor, Arsenit, Strydnin. Es wurden Junde für die Ranindenjagd abgerichtet; aber biefe verwilberten selbst wieder und wurden ihrerseits den Schafherden gefährlich. Man stellte Zäger an und bezahlte für jedes erlegte Raninchen Schußgeld. Man schrieb einen großen Preis von 25 000 Pfund Sterling für ein wirtsames Mittel gegen die Kaninchen aus, aber dieser Breis ist beute noch unbehoben. Man tam dann auf den unglückseingen Einfall, Marber, Frettchen, Hermeline, Wiesel nach Australien tommen zu lassen und gegen die Kaninden ins Feld zu senden, aber biefe geschmeidigen, blutgierigen, in alle Schlupfe Eingang finbenben Räuber hielten sich nicht nur an die Raninchen, sondern gingen auch den einheimischen Bögeln in ihre letten Schlupfwintel nach und gefährbeten so die spärlichen Reste einer eigenartigen, uralten Fauna. In Neu-Subwales allein hat man für folche verschiebenen Abwehrmittel in ben achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts über 15 Millionen Mart ausgegeben. Aber es ist bis heute nicht gelungen, dieser allen Aufschwung der Bodenkultur und Biebzucht bemmenden Kanindenplage Herr zu werben. Das Wildfaninden war nicht zu verdrängen, hat sich vielmehr stellenweise ben geänderten, ungünstiger gewordenen Lebensbedingungen angepaßt, ist eigentlich beute schon ein anderes Dier geworden, als es dort vor Zahrzehnten war, scheint zum Basen auf bem Baum, zum Alettertier sich umgestalten zu wollen. Es ist Meiner geworden, grabt in manchen Gebieten nicht mehr, sondern haust frei auf dem Boden, hat andere, passenbere Färbung angenommen, schwimmen und klettern gelernt und kommt heute schon an Bäumen und Sträuchern empor, um die Rinde und Blätter der Holzpflanzen wegzufressen, wo Rrauter und Gräser fehlen. Beute schon sind bei diesen Raninchen die Vorderfüße bunner, die Nägel länger und zugespitter als bei den gewöhnlichen Wildkaninchen.

In diesem trot aller angewandten Mittel bisher vergeblich gewesenen Kampse gegen das Wildtaninchen soll nun nach dem Vorschlage von Prof. Dr. C. Reller in Bürich, einem um die Erforschung der Hertunft unserer Haustiere sehr verdienten Gelehrten, in dem 3 b i z a-b u n d e ein bewährter Hilfsgenosse ersteben.

Wenigen unserer Leser dürfte von der Existenz des Ibizahundes etwas betannt sein. Dr. Keller hat ihn auf Mallorca als ein interessants Jaustierrelitt, als einen unverändert gebliebenen Nachtommen des altägyptischen Pharaowindhundes vorgesunden. Während alle unsere anderen Windhunde und überhaupt alle in längerem Domestitationsverhältnisse gestandenen Junderassen hängende oder doch an der Spize umgeklappte Ohren besizen, zeigt der Zbizahund, wie der altägyptische Windhund, Stehohren. Schon dies spricht dasür, das man es da mit einer primitiven Rasse zu tun hat. In seinem Leibesdaue ist der Ibizahund etwas gedrungener als die heute in Nordassita vorhandenen Windhunde, sein Haar ist ziemlich turz und dicht, suchsrot, gelbrot oder isabellgeld, meist rot und weiß gestedt. Der seingebaute Kopf läuft in eine röhrenartige Schnauze aus.

Woher mag dieser Windhund auf die Baleareninsel gekommen sein? Die Eingeborenen lassen es sich nicht nehmen, daß diese Junderasse von den Pityusen, und zwar von der Insel Idiza eingeführt worden ist. Keller hält es für sehr wahrscheinlich, daß der Idizahund, der Porro i bizono der Spanier, der im Altertum auch auf anderen Inseln des Mittelmeeres ledte, durch die Karthager nach den Balearen gebracht worden ist. Wie alle Windhundrassen stammt auch er aus Afrika. Während aber die Sudanwindhunde, wie man ihnen z. B. in den oberen Nilgegenden begegnet und die man früher von den altägyptischen Windhunden abzuleiten geneigt war, umgeklappte Ohren besitzen, hatten die altägyptischen Windhunde Stehohren. Das beweisen uns schon die Wandmalereien aus der Pharaonenzeit. Ein Nachtomme dieser Pharaonenwindhunde ist jedenfalls der Idizahund.

Auch warum er sich gerade auf den Balearen unverändert erhalten hat und warum er

so sehr geeignet sein soll, gegen die Wildtaninden in Australien ins Feld geführt zu werden, erscheint uns verständlich, wenn wir uns ins Gedächtnis zurückussen, daß nach Strado und Plinius schon im Altertum auf den Balearen die Ranindenplage herrschte, und wir erfahren, daß der Jbizahund auf Mallorca ein leidenschaftlicher Ranindenzäger ist, der die Raninden in vollem Laufe erbeutet, ihnen die Zussucht zu ihren Löchern abschneibet und das erbeutete Raninden seinem Herrn apportiert, so daß die Jäger auf Mallorca ohne Schukwaffe, nur mit großen Körden ausgerüstet, auf die Ranindenzagd ausziehen und sich ganz auf die Schnelligteit und Geschicklichteit ihrer Junde verlassen.

Es wäre den vielgeplagten Auftraliern sehr zu wünschen, daß sich der Idizahund auch in Australien als erfolgreicher Kaninchenjäger bewähren und Keller recht behalten würde, wenn er meint, daß die Ansiedlung von 50—100 Idizahunden in einem von Kaninchen heimgesuchten Gebiete hinreichen würde, es rasch von diesen zu säudern. Schon sind auf Anregung Kellers Idizahunde in Zürich eingeführt und nachgezüchtet worden und erweisen sich, da ihnen dort Kaninchen sehlen, als eifrige Verfolger der Wühlmäuse. Schon hat sich auch ein sindiger Geschäftsmann mit Kellers Idee bestreundet und zu deren Verwirklichung einleitende Schritte unternommen.



# Altrömische Geschichte auf deutschen Schulen

swird hohe Zeit, daß wir den Geschichtsunterricht unserer höheren Schulen einer gründlichen Revision unterziehen. Die Zugendzeit der deutschen Kinder ist zu tostdar, die Menge des heute Notwendigen und Wissenwerten zu überwältigend, als daß wir fortsahren dürsten, lotale Stadtgeschichten und die Entwicklungstämpse des uns völlig entrückten alten Rom unseren Kindern aller Teile und aller höheren Schulen Deutschlands als notwendiges Bildungsmaterial aufzutischen. Denn es sind nicht etwa nur Gymnassaften, die von den römischen Königen, von Aquern, Hernitern, Volstern, Rutulern, Auruntern, Umbrern und den Städten Terracina, Amiternum, Bovianum oder von den Picentern, Vestinern, Marsern, Pälignern, Marrucinern, Terentanern und den Städten Sulmo, Corsinium und so fort zu hören betommen: dieselbe Rost bietet man Oberrealschüllern, die nach gleichen Lehrbüchern wie die Gymnasiasten alte Geschichte lernen, ja sogar jungen höheren Töchtern. Und das alles in einem Lebensalter, in dem sie von ihrer deutschen Beimat nur erst eine sehr dürstige Renntnis haben.

Dazu kommt, daß die Anfänge der römischen Seschichte völlig in Dunkel gehüllt sind. Wir lassen sie in den Schulen mit dem Jahre 753, der Gründung Roms, beginnen. Nun fallen aber die Anfänge der römischen Literatur erst etwa in das Jahr 240 v. Chr. und sind zugleich ganz und gar von den Vorbildern griechischer Literatur abhängig. Die Dürstigkeit und Unzuverlässigkeit dieser ältesten Auszeichnungen, serner der Umstand, daß die Römer so spät begannen, sich für die Anfänge ihres eigenen Staatswesens zu interessieren, tragen schuld, daß die ältere römische Seschichte so gut wie gar keinen Glauben verdient. Einer der besten Renner dieser Vinge, Dr. Ab o l f B a u e r, Seschichtsprosessor an der Universität in Graz, ein Mann, der seit Jahren die Ergebnisse der historischen Forschung in sog. Jahresberichten sorzsam gesammelt und kritisch geprüft hat, schreibt daher in seinem "Lehrbuch der Seschichte des Altertums für die oberen Rlassen der Symnassen" (Wien, F. Tempsty 1903): "Die historische Literatur der Römer, die auf uns gekommen ist, ist ein dichtes Gewebe von Irrümern und Ersindungen, ersonnen zum Ruhme des Staates oder seiner adeligen Familien. Erst von den Punischen Rriegen an ist unsere Renntnis besser, weil Polybischen familien. Erst von den Punischen Kriegen an ist unsere Renntnis besser, weil Polybischen det."



Von den Griechen rührt die Fabel her, daß die Nachtommen des aus Troja flüchtigen Aneas in Latium Alba Longa erbaut hätten, daß von da aus Rom mit allem, was daran hängt an Sagen und Fabeln, gegründet sei. Die Griechen liebten es, zwischen ihren Vorsahren und den mächtigen Semeinwesen ihrer Zeit solche tünstlichen Verbindungen herzustellen. Es schmeichelte ihrer Eitelteit, nationale Beroen am Anbeginn jeder Kultur prunten zu sehen. Kaum ein größeres städtisches Semeinwesen in Italien, dem die Griechen nicht einen ihrer Beroen als Gründer angedichtet hätten.

Von der Königszeit in Rom wissen wir nichts weiter, als daß sie einmal bestanden hat. Da neuerdings auf dem Balatin Gräber gefunden wurden, fällt auch das anscheinend bestbeglaubigte Beugnis in sich zusammen, daß nämlich dieser Hügel, die urbs quadrata, die älteste Stadt und Burg der Könige gewesen sei. Unsere Schüler die Königsreihe von Romulus dis Tarquinius Superbus lernen zu lassen, hat teinen Sinn. Ebensowenig sollten sie von Porsenna, Horatius Cocles, Clolia, Mucius Scavola, Lucretia und dem ganz unklaren alken Verfassungswefen zu hören bekommen, von den Tribus der Ramnes, Tities, Luceres, von der nur auf dem Papier tonstruierten Gervianischen Verfassung, von den Tributtomitien und all den Fabeln, bie sich auch baran knüpfen: den Auswanderungen der Blebejer auf den Heiligen Berg oder — auch hier schwankt die Aberlieferung — auf den Aventin, der Fabel des Menenius Agrippa — an sich nicht übel, aber eben nicht Geschichte —, ben Taten bes Coriolan, "eine prächtige Dichtung, voll von dronologischen, historischen, staatsrechtlichen Unmöglickeiten": ein Volksgericht, das es in jenem patrizischen Abelsstaate noch gar nicht geben konnte, soll den frevelnden Coriolan verbannt haben usw. "Geschichtlich ist nichts von alledem." (A. Bauer.) Auch was unsere Schüler über die Awölftafelgesete und die leges Valoriae Horatiae lernen, über die Revolution von 450 v. Chr., Appius Claudius und Virginia, alle diese Erzählungen haben keinerlei geschichtliche Gewähr, sind teils reine Erfindungen müßiger Griechen, teils Ruchatierungen von Geseken, die erst ein oder zwei Aabrhunderte später geschaffen wurden. In Wirklickleit ist in den Zabren 450 und 449 an den Berbältnissen der Batrizier und Blebejer gar nichts Wefentliches geändert worden. Die lox Valoria, ein Gesek, das den Endpuntt einer innerpolitischen Entwidlung bedeutet, wurde von bemotratisch gesinnten Geschichtschreibern immer weiter zurud, schliehlich an den Unfang der Rämpfe, in die Beit des Rönigs Tullus Hostilius gerüdt und dadurch das Bild der römischen Verfassungsgeschichte völlig entstellt.

Wie die Seschichte des Kampses um die Magistratur, so ist auch die Seschichte der Kriege dieses Zeitraumes, der Kriege gegen die Etruster, Volster, Aquer, von zahllosen Sagen und willkürlichen Ersindungen überwuchert. Sin und dasselbe Ereignis wird drei-, auch viermal erzählt, sast aus jeder kleinen Grenzsehde wird ein großer Krieg gemacht, in dem der Feind natürlich eins auf den Kopf betommt, gleichwohl aber im Jahre darauf wieder ungeschwächt im Feld erscheint. Der Streit der Parteien um den ager publicus, der erst dem zweiten Jahrhundert angehört, wird in diese Zeit, d. h. um zwei dis drei Jahrhunderte zurückverlegt. Sagenumwoben ist die Sestalt des Camillus, die des Cincinnatus, des E. Manlius Torquatus und M. Valerius Corvus. Sage ist, was von dem strengen E. Manlius Torquatus erzählt wird, der seinen Sohn wegen Ungehorsams zum Tode verurteilt, Sage die Todesweihe des P. Decius Mus im Latinertriege, die seines gleichnamigen Sohnes im Samnitertriege und die seines gleichnamigen Entels in der Schlacht bei Asculum. Die Überlieferung des Samnitertrieges ist völlig unzuverlässig, die des Pyrthischen Krieges um nicht viel besser.

Bei dieser Sachlage, an der nicht zu zweiseln ist, verstehe ich nicht, mit welchem Rechte meine Herren Rollegen von der klassischen Philologie behaupten und davon nicht lassen wollen, daß die alte Geschichte wegen ihrer Alarheit und Einsachheit zur Einsührung der Jugend in das historische Denken besonders geeignet wäre. Alar und einsach ist an der Geschichte Roms selbst für Männer das allerwenigste, im Gegenteil: ein undurchdringliches Gestrüpp von Schwierigkeiten, Zweiseln, Unklarheiten und Frekümern steht dem im Wege, der mit dem Wunsche

herantritt, sich jenes alte Leben wirklich klar und anschausich zu machen. Das sichere Wissenschundet, je tieser man eindringt: seit N i e b u h r mit seiner Kritik, aber noch schonend, an die altrömische Seschichte heranging, ist in mehreren Selehrtengenerationen gleichsam auf Abbruch gearbeitet worden. Zumal ist es N o m m s e n s unvergängliches Verdienst, zur Kritik der schlechten literarischen Aberlieserung die italischen Sprachen und urschriftlichen Denkmäler herangezogen zu haben. Seitdem sieht es sest, daß eine römische Seschichte erst nach dem gallischen Brand (386) zu dämmern beginnt, etwas verläßlicher mit dem Ersten Punischen Krieg (264—241) wird, wirkliche Klarheit aber erst in der Zeit gewinnt, die Rom wie nur irgendeinen modernen Staat als einen so tomplizierten Organismus erscheinen läßt, den zu verstehen ein Kind völlig außerstande ist. Nur der Fachgelehrte dringt dis zu einem, wennschon engbegrenzten Verständnisse durch.

Für Knaben und Mädchen reiferer Jahre eignet sich aber diese sog. Blütezeit Roms beshalb wenig, weil es sich darin zumeist um sehr widerliche Dinge handelt: Bürgerkrieg, in Permanenz erklärt, und alle Laster in ausgelassener Wildheit.

> "Aus ben Gesprächen verschwindet die Wahrheit. Glauben und Creue Aus dem Leben, es lügt selbst auf der Lippe der Schwur. — — Auf der Tribüne prahlet das Recht, in der Hütte die Eintracht, Des Gesehes Gespenst sieht an der Könige Chron."

Es ist, als ob Schiller das Bild ber römischen Korruption zeichnen wollte, die ihresgleichen etwa nur in der heutigen russischen Sesellschaft hat.

Selbst die angebliche "Bütezeit" Roms, die Zeit des Zweiten Punischen Krieges und des "sittenstrengen" M. Porcius Cato, dessen Sitten heute auch nicht als "tadellos" gelten würden, selbst diese Zeit ist schon nach den Urtunden der alten Römer selbst durch orientalische Sinnlichteit so vergistet, daß der Senat im Jahre 186 mehr als 7000 Männer und Frauen wegen Teilnahme an den Bacchanalien vor Gericht lub und wegen Unzucht, Mord durch Oolch und Gift, Testamentsälschung, salschen Zeugnisses und anderer Verbrechen zahlreiche römische Bürger zum Tode verurteilte.

Der Symnasiast und Realgymnasiast braucht gleichwohl die Kenntnisse der altrömischen Sage und Seschichte bei der Lektüre der lateinischen Klassister, allen anderen Schülern sollte man sie anz erlassen und die Seschichte erst mit den Porrbischen oder Punischen Kriegen beginnen lassen.

Wir treiben in den Schulen teine Stadtgeschichte von Berlin, weshalb sollen wir dem alten Rom diese Ehre erweisen? Liegt uns Rom etwa näher als Berlin? Rennen wir es besser? Verstehen es unsere Kinder besser? Nein, wir behalten all das nur aus Gedankenträgheit. Es steht so im Livius, ist so getrieben worden in der römischen schola, von den Humanisten, von Vater, Großvater, Urgroßvater, also — bleibt's dabei! Wir haben eben die Humanisten-Ideale und das Mittelakter noch immer nicht überwunden.

Es gibt so viele herrliche, innige deutsche Ortssagen, so viele schöne alte Stadtgeschichten aus allen Teilen unseres Vaterlandes, es liegen rein "versunken und vergessen" weite deutsche Gebiete, von denen man den Kindern viel Erfreuliches und Vildendes erzählen könnte. So sollten sie doch auch wieder einen geistigen Zusammenhang mit Veutsch-Österreich gewinnen. Ich bin da jüngst in Steiermart und im Innviertel gereist: Passau, Linz, Enns, Wels, Stepr — alte deutsche Städte, die uns viel aus der Geschichte unseres Volkstumes erzählen, so in Stepr das älteste deutsche Vürgerhaus aus dem 13. Jahrhundert stammend. Das mag schon Walter von der Vogelweide gesehen haben: ein prächtiges Haus, dessen Veutschen ans Berz gewachsen sein sollte. Wer aber kennt es? Vafür aber kennen wir alle die Cloaca maxima in Kom und die Lehrbücher zeigen sie der Zugend sogar im Vilde, so das von Dr. Ferdinand Schulk, das in deutschen Schulen besonders beliebt ist. Es wäre doch auch schimm, wenn unsere Kinder keine klare Anschulen davon hätten, wie die Fäkalien der ehrwürdigen alten Römer in den Tiberstrom abgeführt wurden!

#### Moderne Völkerwanderungen

enn früher die Menschen in großen Hausen sortwanderten, so handelte es sich immer um Eroberungszüge oder um das Auffinden neuer Plätze zur Bervorbringung der notwendigsten Lebensbedürfnisse. Sanze Völker oder Volksteile zogen aus, um auf einem anderen Grund und Boden eine neue Gemeinschaft zu gründen, wie wir das

um auf einem anderen Grund und Boden eine neue Gemeinschaft zu gründen, wie wir das noch im vorigen Zahrhundert zu verschiedenen Malen bei den Buren in Güdafrita bevdachten tönnen. In einfachen wirtschaftlichen Verhältnissen, bei einem Volt, dessen alleiniger oder größter Reichtum im Viehbestand gesucht werden muß, wo weder auf die Verbesserung des Bodens große Mühe verwendet worden ist, noch sonstige Reichtumer bestehen, die nicht auch mit auf die Wanderschaft genommen werden tönnen, ist dieses Abwandern auch nicht sehr schwierig, wenn nur die Möglichteit besteht, anderweit einen gleich guten oder einen noch besseren Boden zu finden, oder wenn dieser Boden mit geringeren Gesahren gegen seindliche Nachbarn, gegen wilde Tiere und Elementargewalten verteidigt werden kann.

Aft also bas Abwandern ganzer Bolter ober ganzer Boltsstämme nur unter primitiven Berbaltniffen möglich, bei Boltern mit einfachen wirtschaftlichen Berbaltniffen und in einer Umgebung, in der die Besikergreifung eines großen Gebiets nur geringen oder gar teinen Widerstand findet, so wird diese Art Abwanderung für alle auf höherer poliswirtschaftlicher Stufe stebenben Boltsgemeinschaften zur Unmöglichteit. War in ben früheren Boltsgemeinschaften bas Anteresse aller barauf gerichtet, einen günstigen Boben zur Ernährung des Biebes und damit auch zur Erhaltung der Stammesgemeinschaft zu finden, so durchtreuzen jeht Tausende Arten pon Anteressen die Bevolterung eines Landes. Begann in ben primitiven Reiten ber wirtschaftlichen Entwicklung für alle Stammesangebörigen eine schlechte Reit, wenn ber Boben im Berbältnis zur Rabl der Bollsgemeinschaft nicht mehr genügenden Ertrag geben wollte. so find beute die Berufs-. Lebens- und Einkommensverhältnisse so kompliziert und verschiedenartig. bak niemals alle Bevolterungsschichten eines Landes von ben gunftigen ober ungunftigen wirtschaftlichen Ronjunkturen in gleichem Umfange getroffen werben, ja es kommt sogar sehr bäufig por, daß einzelne Berufsschichten aus bestimmten wirtschaftlichen Erscheinungen, die für die übrige Bevölterung nachteilig find, Borteile ziehen. Der früher in gemeinschaftlichem Befitz gewesene Boben ist Eigentum der einzelnen geworden, auf, unter und über der Erde. auf Flüssen, Ranalen und Seen sind große Reichtumer angelegt und erworben, die nicht einfach fortgenommen werden können, die vielleicht an anderer Stelle ganz wertlos wären, Millionen Menschen haben feste Stellungen, die sie nicht ohne weiteres aufgeben können ober wollen, ober sie betreiben Geschäfte, die ihnen eine austömmliche Eristenz sichern, die staatliche Gemeinschaft, die nicht einfach verpflanzt werden tann, ist eine außerordentlich feste, und neben bem Grund, daß sich gar tein Blat mehr finden ließe, wohin ein ganges Bolt mit einem Male auswandern könnte, gibt es noch tausenderlei andere dafür. Nicht zuletzt auch solche, die aus bem Gemutsleben tommen. Das Gefühl ber Zusammengehörigkeit, das durch die Atomisierung des Stammesinteresses verloren gegangen, ist in viel stärkerer Weise wieder erstanden burch die Konzentration in der Familie, durch die Berinnerlichung des Familienlebens, durch bie Demotratisierung und Ausbreitung des gesellschaftlichen Verkehrs und in anderer Richtung burch bie Stärtung des Nationalgefühls, durch Berallgemeinerung der Vollsbildung. Gewiß mukten sich infolge dieser gewaltigen Differenzierung der Interessen auch die Gegenfähe in der Bolksgemeinschaft steigern, aber wenn man die durch diese Differenzierung entstehenden Kampfe. als notwendige Ausgleichs- und Gleichgewichtsbewegungen ansieht, so braucht man auch in einer Berschärfung der wirtschaftlichen Rämpfe noch nicht den Untergang oder auch nur die tiefgebende Schäbigung eines volllichen Gemeinwesens zu sehen.

Wie der einzelne heute nicht mehr in gleichem Umfange und in der alten Art von der

Stammes- und Volksgemeinschaft abhängig ist, wie er von ihr nicht mehr direkt seine Subsissenzmittel bezieht, so braucht er aber auch nicht mehr direkt für die Stammesgemeinschaft
zu arbeiten. Der einzelne kann seine Arbeitskraft überall verkaufen, er kann überall ein Seschäft errichten, kann sich diesen oder jenen Beruf wählen und damit wechseln, zugleich aber ist
durch die früher nicht geahnte Entwicklung der Technik, durch die gewaltige Ausbreitung von
Jandel, Industrie und Berkehr, durch Einbeziehung immer neuer Völker und Länder in den
Weltverkehr, durch die Intensität der Arbeit, durch die Bervollkommnung und größere Ergiedigteit des gesamten Arbeitsprozesses in Industrie, Landwirtschaft und Sewerbe, kurz durch die
gesamte technische und ökonomische Entwicklung der letzten sechzig die siedzig Jahre eine Veränderung der Verhälknisse geschaffen worden, die allen Kulturvölkern die tiessten Spuren
hinterließ und noch lange nicht abgeschossen ist.

Es ist oft darüber gestritten worden, ob der "Reallobn" der großen Masse der Bevölkerung gegenüber früheren Reiten wesentlich gestiegen ist, ob der Mann aus dem Bolte beute besser leben tann als früher. Diese Frage wird taum verneint werden tonnen, baneben aber zeigt sich als wichtigstes Merkmal, daß die Bevölkerung während der letzen Rahrzehnte außerordentlich an Rabl gestiegen ist: für das Rabr 1800 wird die Bevölkerung Europas mit 187 Millionen eingeschätzt, sie stieg bis zum Jahre 1850 auf 267 Millionen und erreichte am Ende des Jahrhunderts die Höhe von 391 Millionen, sie hatte sich also um mehr als 100 % vermehrt, und diese Vermehrung trat ein trok einer bedeutenden Abwanderung nach den Vereinigten Staaten von Amerika. Hervorgerufen wurde biefe starte Erböhung ber Bevölkerungszahl weniger durch eine Runabme der Geburten, als vielmehr durch eine Abnahme der Sterblichteit, und diese Abnahme der Sterblickeit wiederum ist auf verschiedene Ursachen zurückzufüh-Bunächtt find die hygienischen Berhältnisse besonders in den Städten gang wesentlich gebessert worden, durch die soziale Gesekgebung — so reformbedürftig diese im einzelnen auch noch sein mag - bat die groke Masse der Bevöllerung eine grökere Sicherbeit gegen Krantbeiten und Unfälle erbalten, und die einzelnen können ihre Gefundbeit leichter wieder berstellen. dann aber wurde infolge der durch die technischen Fortschritte erreichten größeren Ergiebigfeit der Arbeit erft der Erfolg erzielt, daß die Bevöllerung besonders in den Rulturlandern sich so rasch vermebren tonnte.

Die starte Vermehrung der Bevölterung wirkte aber auf die einzelnen Länder und innerhalb der einzelnen Länder auf die verschiedenen Provinzen und Bezirke nicht gleichmäßig ein, denn dort, wo die Sevölkerung in ihrem Erwerde so gut wie ausschließlich auf die Bedauung des Bodens angewiesen war und kein Brachland mehr zur Verfügung stand, wohin größere Volksmassen hätten ziehen können, mußte notwendigerweise ein Zeitpunkt kommen, an dem der Boden die ständig wachsende Bevölkerung nicht mehr ernähren konnte. Es ist natürlich nicht möglich, im einzelnen den Zeitpunkt bestimmen zu wollen, zu dem ganz notwendig ein Mikverhältnis zwischen Bevölkerungsstand und Höhe der Produktion und Ernährungsmöglichkeit eintreten muß. Dazu liegen die Verhältnisse zu sehr verschieden. Die Fruchtbarkeit des Bodens, die Frage, od der Boden Sigentum von kleinen und mittleren Bauern mit intensivem Betried ist oder od er Großgrundbesigern gehört, welche die Bewirtschaftung nur ertensiv und mit uninteressierten Lohnarbeitern betreiben können, die Art und Dichtigkeit des Verkehrsnehes und damit bedingt die Höhe der Transportkosten, dies alles und vieles andere muß dabei in Erwägung gezogen werden.

Rann aber nach einem gewissen Zeitpunkt in einem fast ausschließlich aderbautreibenben Lande oder Landesteil die an Zahl gestiegene Bevölkerung nicht mehr ernährt oder nur noch unter Herabsehung des Lebensniveaus durchgehalten werden, so wird bald eine Wanderbewegung einsehen, die dorthin strebt, wo bessere Erwerbsbedingungen vorliegen. Sind in benachbarten Teilen des eigenen Landes bessere Erwerbsbedingungen anzutreffen als in der Heimat, so wendet sich der größte Teil der Abwandernden nach diesen Bezirken, sehlen aber solde Landestelle mit günstigeren wirtschaftlichen Bustanden, so sließt die Abwanderung nach dem Auslande. Wenigstens ist dies jetzt in unseren Beiten des ausgebreiteten und raschen Vertehm so, in früheren Fahrzehnten der Folierung wurden die Menschen einsach durch Hungersnot dezimiert.

Da die Abwanderer meistenteils junge träftige Leute sind in einem Alter, in dem der Mensch am leistungsfähigsten ist, so liegt es im Anteresse des Staates, daß die Wanderbewegung imerhalb der eigenen Grenzen bleibt, denn zur Beranbilbung jedes erwachsenen Menschen. auch des einfachsten, sind große Aufwendungen gemacht worden, die die Allgemeinheit, der willswirtschaftliche Gesamtorganismus eines Landes, nicht wieder erhält, wenn dieser Mensch nach seiner Ausbildung dauernd über die Landesgrenzen geht. Der fremde Staat aber, nach bem sich ber Auswanderer wendet, erhält gewissermaßen in einem solchen Auswanderer ein lebendiges Rapital: eine vollwertige Arbeitstraft, deren Ausbildung ihm weder Müben noch Rosten verursacht hat. Weil in der Regel die Landwirtschaft auch in den fruchtbarsten Provinzen nur einen Teil des Bevölkerungsüberschusses anderer Landesteile aufnehmen kann, so bleibt es in Staaten mit rasch steigender Bevölterung Hauptaufgabe der Regierungen und der führenden Kreise des Voltes, für die überschüssigen Arbeitsträfte Beschäftigung zu finden. Da der Boden nict willtürlich vermehrt werden tann, so bleibt nur übrig, durch Entwicklung von Handel und Industrie neue Arbeitsgelegenheiten zu schaffen. In dem Umfange nun, wie während der vergangenen Zabrzehnte die Urbeitsgelegenheiten in den Andustrieländern oder in einzelnen Bezirlen von ihnen sich vermehrten und erweiterten und zugleich, wie in den Vereinigten Gtaaten von Amerita immer neue Länbereien urbar gemacht wurben, nahm auch die Wanderbewegung eine immer größere Bebeutung an, so bak man jekt schon von modernen Völlerwanderungen sprechen kann, hinter beren Sahlen die alten Bölkerwanderungen verschwinden. Was bebeuten die zehntausend Abwanderer im großen Burentreck von 1834 bis 1836 gegen bie Hunderttausende, die heute an den modernen Ab- und Auwanderungen beteiligt sind!

Die wichtigste Wanderung, sowohl nach der Bahl der Beteiligten wie nach den erzielten Wirtungen, ift ohne 8weifel die gewaltige Abwanderung nach den Vereinigten Staaten während der letzten Zahrzehnte. Und in dieser Wanderbewegung kommt am deutlichsten zum Ausbrud, wie abhängig die Wanderbewegung ist von den wirtschaftlichen Auständen im Heimatlande der Auswanderer. Golange die wirtschaftlichen Berbältnisse in Deutschland unbefriedigend waren, so lange blieb auch die Auswandererbewegung eine überaus starte, dis sie dann in den achtziger Zahren des lekten Zahrhunderts ihren Höhepunkt fand. Erst seit dem Zahre 1894 aber, seit unser Handel und unsere Andustrie so mächtige Fortschritte gemacht haben, ist die deutsche Auswanderung nach Nordamerita so gesunten, daß sie teine wesentliche Schädigung mehr bedeutet. Auch aus Grokbritannien und aus den standinavischen Ländern sind in ben letten Zahren weniger Auswanderer nach Amerita gegangen, bagegen ist die Auswanderung ganz bedeutend gewachsen aus Rukland, Italien und Österreich-Ungarn, also aus Ländern, in denen die Erwerbsperhältnisse ganz ungünstig oder nicht besonders besriedigend liegen. **Belde Verfdiebung in ber norbameritanifden Einwanberung eingetreten ift, bas erfehen wir** aus dwei Gegenüberstellungen der Einwanderung aus den Jahrzehnten 1885—1894 und 1895—1904. Die Zahl der Einwanderer bleibt sich in beiden Zahrzehnten so ziemlich gleich; von 1885—1894 betrug sie 4 511 619 Personen, von 1895—1904 4 650 210 Personen. Ein ganz anderes Ausfehen erhält dagegen die Einwandererbewegung, wenn man sie daraufhin untersucht, wie die einzelnen Beimatlander in den beiden Zahrzehnten daran beteiligt sind. Dann ersehen wir, daß die Einwanderung zurückgegangen war aus Großbritannien und Irland von 1 189 236 auf 560 620 Perfonen ober von 26,2 % auf 12,1 %, ble Einwanderung aus dem Deutschen Reich hatte sich vermindert von 982 940 auf 276 106 Personen oder von 21,6 % auf 5,9 %, und die Einwanderung aus den standinavischen Ländern war zurückgegangen von 562 611 auf 384 779 Personen ober von 12,6 auf 8,3 %. Dagegen war die Einwanderung in

bie Höhe gegangen aus Italien von 474 235 auf 1 137 377 Personen oder von 10,4 % auf 24,4 %, aus Österreich-Ungarn von 476 478 auf 1 017 216 Personen oder von 10,4 auf 21,8 %, aus Rußland von 379 241 auf 768 598 Personen oder von 8,3 % auf 16,6 %. Aus allen übrigen Ländern war die Einwanderung nicht besonders gewachsen. Auch von Ostasien aus macht sich eine außerordentlich starte Wanderbewegung bemertbar. So wird die Zahl der Chinesen, die nach allen Teilen der Welt ausgewandert sind, auf ungefähr 15 Millionen eingeschätzt. Die Chinesen, die hauptsächlich wegen der Übervöllerung in China auswandern, begnügen sich überall mit den niedrigsten Löhnen und machen auch sogleich die schmukigsten Arbeiten. Die meisten Chinesen wandern nach einigen Jahren wieder zurück ins Reich der Mitte, doch an deren Stelle ziehen immer wieder neue Scharen fort. Den auswandernden Japanern kommt es vielsach auf Erwerbung technischer Kenntnisse und Erlernung neuer Arbeitsmethoden an.

Auch in Deutschland hat die Wanderbewegung während der letzten Jahrzehnte insolge des Ausschwungs von Industrie, Jandel und Vergwertsbetrieb eine große Bedeutung angenommen. Davon nur einige Zahlen von den Jahren 1895 bis 1900. Während dieser Zeit hatten Wanderungsverluste zu verzeichnen Ostpreußen 146 000 Bewohner, Westpreußen 70 000, Pommern 55 000, Posen 128 000, Schlesien 73 000, Sachsen 64 000 und Jannover gegen 20 000. Dagegen hatten andere Landesteile und Stadtbezirte auch große Gewinne aus der Wanderbewegung. Sebenfalls von 1895 bis 1900 hatten durch Wanderung gewonnen Berlin 127 000 Bewohner und das übrige Brandenburg 107 000, weiter die Provinzen Westsalen 178 000 und Rheinland 182 000, die Bundesstaaten Königreich Sachsen 90 000 und Baden 30 000 Bewohner, die drei freien Reichsstädte zusammen 55 000, Jamburg allein 34 000 Bewohner. In Verbindung mit dieser Vinnenwanderung hat in den letzten Jahren in Deutschand auch die Zuwanderung ausländischer Wanderarbeiter einen bedeutenden Umfang angenonumen.

Welche Bevölterungsverschiebungen durch diese Wanderungen entstehen, zeigt eine Untersuchung in Königsberg in Preußen. Oort hatte der Magistratstommissar für die Invalidenversicherung während der Beit vom 1. Januar 1900 die Ende März 1905 aus jedem Renten- und Beitragserstattungsantrage den Geburtsort des Antragstellers ermittelt; das gesamte Material ergab, daß nur 20 % der ermittelten erwachsenen Arbeiter in Königsberg gedoren waren, während 76 % aus den verschiedensten Teilen der Provinz Ostpreußen und die übrigen 4 % aus weiter abliegenden Bezirten stammten.

Bisher sind den Massenwanderungen nur geringe Schwierigkeiten entgegengesetzt worben, ob dies aber so bleiben wird, ist eine große Frage, deren Beantwortung sehr start beeinflukt wird von der weiteren Gestaltung der wirtschaftlichen Berhältnisse in den einzelnen Länbern. In den Bereinigten Staaten steben Staatsmänner und Bolt der fortgesetzten starten Einwanderung lange nicht mehr so freundlich gegenüber wie in früheren Zahrzehnten, auch schon deshalb, weil die Einwanderer jekt mehr aus Ländern kommen, deren Bevölkerungsklassen auf niedrigeren Rulturstufen stehen. So schrieb vor einiger Zeit ein angesehenes Organ der Arbeiterpartei in Amerika: "Rann die amerikanische Arbeiterschaft eine so riesige Einwanderung von solder Qualität, wie es der Hauptteil der jehigen ist, ertragen? Ist sie eines Prinzips wegen verpflichtet, fich zu Boben bruden zu laffen? Der Respett por ber Freizugigteit tann boch nicht so weit geben, daß eine solche Massenslut von Leuten niedrigster Zivilisation zugelafsen wird, darüber geht doch das Recht der Notwehr, und für die amerikanischen Arbeiter ist sie bringend geworden." Und Roosevelt, der Expräsident der Vereinigten Staaten, sagte in seiner Botschaft vom Dezember 1905, es gelte in erster Linie alle solche Elemente fernzuhalten, aus benen niemals gute ameritanische Bürger werben tonnen. Ahnliche Bestrebungen machen sich in Australien bemertbar. Dort fordert die Arbeiterpartei, die por fünf Zahren schon einmal für einige Beit an der Regierung war, "die Aufrechterhaltung eines weißen Australiens", also den Ausschluß der Gelben und Schwarzen. Es ist vorauszusehen, daß bei Eintreten einer



Die Urbeimat ber Germanen 91

ungünftigen Wirtschaftstonjunktur diese Gegnerschaft der unterschledslosen Sinwanderung noch bedeutend wachsen wird. Daß die Wanderungsbewegung nicht nur eine soziale und wirtschaftliche Erscheinung ist, sondern auch gleichzeitig ties in die politischen Zustände und Machtverhältnisse eingreist, zeigten die Differenzen zwischen den Vereinigten Staaten und Japan, die beinahe zu einem Krieg geführt hätten und beren Ursache nur in der staaten und Japan, die beinahe zu einem Krieg geführt hätten und deren Ursache nur in der staaten Wanderbewegung der Japaner begründet liegt. So dietet die Wanderungsbewegung in ihrem heutigen Umsange so manche Zweiselssfrage. Vielleicht wird die heute in den meisten Staaten bestehende Schutzollgesetzgedung auch noch auf die Einwanderung ausgedehnt, dergestalt, daß das Einwandern nur unter erschwerenden Umständen möglich ist. Wie sich aber auch immer die Verhältnisse gestalten mögen, die Wanderungsbewegung verdient die allerernstesse Aussichel



#### Die Arheimat der Germanen

ie alnftige Wissenspaft hat sich bisher noch nicht in ihrer humanistischen Verbilbung, unter beren Bann sie ebenso wie ursprünglich jeder frühere Symnasiast steht, von der irrigen Herseltung des Menschengeschlechts aus Hochasien ohne jeden Schatten eines ernsthaften Beweise losreißen können. Freilich behauptet sie diesen undeweiseharen Standpunkt nicht mehr so schroff, wenn auch jetzt das Dach der Welt, das Pamir, als Hertunstsort besonders in Mode gekommen ist, odwohl in dieser unwirtlichen Gegend die Voraussehungen einer Völkerwiege besonders unwahrschilch sind. Gemeinverständlich hat zuerst Ernst Krause (Carus Sterne als Schriftsteller) in seinen "Trojadurgen" und "Tuiskoland" von naturwissenschaftlicher Warte aus, jedoch auch mit allem philologischen Küstzeug, besonders des Apthus, wohl versehen, die sichere Vermutung ausgesprochen, daß der Ursitz der Indogermanen im europäischen Kushen zu suchen sei, nachdem in der Wissenschaft schon vereinzelt die gleiche Annahme verteidigt worden war. Aber von Gelehrten ist disher bloß Wisser in zahlreichen Veröffentlichungen dassur eingetreten und von seinen Hochschulgenossen einfach totgeschwiegen worden.

Mag er auch in Einzelheiten geirrt haben, so ist der Grundgedante seiner Auffassung unaweifelbaft richtig. Die Wissenschaft bat weber geschichtlich noch rassenkundlich bislang ibre unbaltbare Ansicht vom biblischen Glaubenssat "ex oriente lux" gestützt, sondern sich mit unzulänaliden Sprachbeweisen und der orientalischen Legende begnügt. Der Asspriologie tonnte auch das biblifche Bollwert nicht standhalten, obwohl die Bibel doch nur die altjüdische Stammsage enthält, der ein wissenschaftlicher Wert nicht beizumessen war, und die mit den Glaubenssaken des Christentums nicht das mindeste zu tun hatte. Bereits jest steht naturwissenschaftlich feft, daß minbestens die blonde Rasse in den Eiszeiten in den Polargegenden des Nordens entstanden ift. (Gemeinperständliche Literatur: Messerschmidt, Die Erde als himmelstörper; Bufdan, Menidentunde: Wilms, Menidwerdung: Priesmanns, Der Menid ber Urzeit: Wellern, Des Menschen Stellung im Weltall. Lauter auf Grund ber neuesten wissenschaftlicen Forschung turzgefakte Leitfäben in übersichtlicher, erschöpfender Darstellung, die ein scharfes Bild der Entwicklungsgeschichte der Erde und ihrer Bewohner geben, denen sich Willy Pastor, Aus germanischer Borzeit, würdig anschließt.) Andererseits findet sich nach der jüngeren Eiszeit die germanische Rasse bereits in ihren urgeschichtlichen Siken um das Beden der Ostsee berum und suböstlich vielleicht bis Livland, wo sich ihr wie beute die Kinnen anschlossen. Die Lipen gehörten biefem finnisch-ugrischen Stamme mongolischer Rasse an.

Die Relten sind die Vorläuser der Germanen und sasen urgeschichtlich an den Rändern des germanischen Vollsgebiets, auf den britischen Insellien und Süddeutschland.

Fraglich ist es, ob Böhmen, das alte Bojenhelm, nicht auch urgermanische Siedlung ist. Die Reltomanen stützten sich bloß auf den vermeintlich teltischen Namen des Volkes, der ebensogut germanisch sein kann. Jedenfalls saßen östlich schon in der Urzeit germanische Stämme, die nicht erst später gleich den Goten eingewandert sind. Die Bastarnen, die von den Karpathen bis tief in die Sarmatische Sbene siedelten, sind geschichtlich nie ausgewandert, sondern geräuschlos von der slawischen Flut verschlungen worden, ein Schicksal, das die deutschen Bamberger vor den Toren der deutschen Provinzialhauptstadt Posen noch in der Gegenwart erlitten haben. Unsere unglückliche Kelto- und Slawomanie hat in echt deutscher Ausländerei und klassischer Vertennung des eigenen Volkstums die Grenzen unseres Volksbodens außerhalb Standinaviens wesentlich zu eng angenommen.

Leiblich wie sprachlich stehen uns die Relten bergestalt nabe, daß Körperbau, Haar- und Augenfarbe völlig gleich find, soweit es sich um die Festlanbskelten handelt. Ein Unterschied ist nicht festzustellen. Die Sprachwurzeln sind auch fast gleich. Die Namen gehören beiben Sprachen an. Die Trennung beider Boller muß also sehr spät erfolgt sein. Die Belgen bezeichnet Cafar als germanisiert, während sie sich selbst für Germanen hielten. Sie saken aber bis zur Somme. In ber Völkerwanderung folgten ihnen die Franken, was den rein germanischen Charatter Nordfrantreichs ertlärt und den Frewahn von dem Romanentum der Wallonen widerlegt, die lediglich romanisierte Franten sind, eine Feststellung, die noch beute von bober nationalpolitischer Bedeutung ift, bulbet man boch noch in der Rheinproping frangolischen Volksschulunterricht für die wallonischen, also angeblich französisch-romanischen Bewohner des Kreises Malmedy, beren Berwelschung leider nicht zu bestreiten ift. Wo die Scheidung zwischen Germanen und Relten in Süddeutschland verlaufen ist, läkt sich nicht mehr feststellen, jedenfalls wesentlich süblicher, als unsere Reltomanen annehmen, da die vermeintlich keltischen Ortsnamen auch germanisch sein können. Bermunduren (Shüringer) und Chatten (Bessen) sind Ureinwohner und haben urgeschichtlich ihre Sike nie verlassen. Die gahlreichen suebischen Stämme, aus benen später die Alemannen und Bajuvaren bervorgingen, tönnen aber nicht alle in Nordbeutschland gesessen baben. Ostbeutschland war gotisch-vandalisch.

Die Semnonen suebischen Stammes erfüllten die beutige Mark Brandenburg. Sie sind auch schwerlich geschlossen ausgewandert, sonst wurde die Mart trot der slawischen Namen nicht so schnell volllich wiederverbeutscht worden sein. Die Mart ist beute reingermanisch, nicht balbflawifch, wie uns und sich selbst die Reindeutschen Suddeutschlands in Unterntnis des Landes vorreden. Es spricht vieles dafür, daß die Germanen bis zur Donau schon urgeschicktlich gesessen baben, reichten sie doch in den Karpathen bis fast zur untern Donau. Ptolemäus bezeichnet sie daher als das bastarnische Gebirge. Wie die Finnen bis tief nach Rukland hinein siedelten, so war unzweifelhaft das heutige polnische Boltsgebiet germanisch, wie überhaupt bie Polen ein Mischvolt sind. Die Schlachta, also die Oberschicht, ist tatarisch-germanischen Urfprungs. Satarische Zupane und germanische Säuptlinge waren ihre Vorfahren. Im Volte mag, wie das blonde Haar und die blauen Augen beim Fehlen der vorstehenden Badenknochen ergeben, auch noch viel germanisches Blut steden. Wir sind also auf dem gegenwärtigen Volksboden eingeborenen Stammes. Die flawische Zwischenzeit ist freilich noch nicht völlig überwunden, und im Westen und Guben ist das altbeutsche Voltsgebiet start beengt worden. Sicherung nach allen Seiten ist die nationale Forderung des Tages und die Losung der Zukunft. Rurd v. Strank

Diese Außerungen werden nicht ohne Widerspruch hingenommen werden. Sie sind dber jedenfalls interessant und bemerkenswert genug, um gerade im Eurmer eine Stelle zu finden. D. E.



# Tierschutz — Menschenschutz!

n einer von der "Sesellschaft zur Förderung des Tierschutzes" usw. (Berlin W., 57) herausgegebenen Schrift über "Die Beziehungen der Tierschutzbewegung zu andern ethischen Bestrebungen" von Magnus Schwantse sindet sich u. a. das solgende, nicht genug zu beherzigende Mahnwort:

"Ihre Hauptaufgabe sollten die Tierschützer darin erbliden, die Anschauung zu verbreiten, daß die Quelleder Moraldas Mitgefühlist; die Fähigkeit, das Leid und das Glüd anderer Wesen als sein eigenes zu fühlen. — Ein Mensch, dem die Leiden und die Freuden anderer Wesen gleichgültig sind, kann keinen Antried fühlen, die Rechte anderer Wesen zu schonen und zu schützen. — Das Mitleid ist keine Schwäche, sonder wesen die Quelle alles helden haften Opfermutes. — Wer das Mitleid für die Triedseder zu allem sittlichen Handeln ansieht, muß einsehen, daß die Tierschutzbewegung die Menscheit einem höheren Ziele zusühren will, als irgend eine andere Bewegung; denn der Tierschutzist die am weitesten gehende Betätigung des Mitleids. Wer die Leiden der unter ihm stehenden Wesen mitsühlt, wird in der Regel ebensalls von den Leiden der ihm gleichstehenden bewegt. Wer die Stlaverei der Menschen, die er als niedrigere Rassen betrachtet, verurteilt, erkennt damit auch das Recht der Weißen aus Freiheit an; und so ist auch mit der Anertennung des Rechts der Tiere aus Befreiung von allem Leid, das wir ihnen, ohne uns selber ein größeres Leid zuzussügen, ersparen tönnen, schon die Anertennung desselben Rechts der Menschen ausgesprochen.

Diele Menschen halten sich von der Tierschutzbewegung deshalb fern, weil sie glauben, daß das Unrecht, das heute an Menschen verübt wird, größer sei und daher eher betämpst werden müsse, als die Tierquälerei. Diese Ansicht deugt von einer salschen Vorstellung von dem psychischen Wesen der Tiere, insbesondere von dem Grade ihrer Leidensfähigkeit, oder auch von Unkenntnis der heute üblichen Tiermishandlungen. Selbst wenn wir aber zugeden müßten, daß die Leiden der Tiere viel geringer seien als die, welche wir von unseren Mitmenschen adwenden können, so dürsten wir doch nicht dem Tierschutz eine geringere moralische Bedeutung zuerkennen. Denn die klein en Fehler sin die Ursachen werden können wir am besten verhüten durch Betämpfung derzenigen üblen Sitten und Gewohnheiten, welche die meisten Menschen noch als harmlos betrachten. Ze mehr sich die sittlichen Anschauungen freih alten von klein en Zugest ändnisse nach das Böse, um so weniger ist die Menscheit in Sesahr, in große Fehler zu verfallen. Mit anderen Worten heißt das: eine Sittenlehre ist um so wertvoller, je raditaler sie ist. Wer Grausamteit und Robeit betämpsen will, muß also zu allererst die Tierquälerei einzuschränken trachten . . ."





# Die hier veröffentiligten, vem steinen der bei Berausgebers Einsenbungen sind unabhängig vom Standpuntte bes Herausgebers

# Sine alte Frau über moderne Frauenrechte

hne Sweifel brachte erft die moderne Beit das Wort "Frauenrechte" zur allgemeinen Geltung; die "gute, alte Beit" wufte bavon wenig. Es fragt sich nun: stand die d Fray von ebedem so sebr unter dem Zoche des Mannes, dak sie nicht waate, von ibren Rechten zu sprechen, und sich badurch allmählich bie Empfindung für natürliche Güter abstumpste? Oder aber: war sie überhaupt zu beschräntt, um berechtigte Fraueninteressen zu ertennen, und mußte es somit einer intelligenteren Nachtommenschaft vorbehalten bleiben. ber Frauen gutes Recht zu entdeden, um es ihnen zugleich zu erobern? — Sie gestatten einer alten Frau hierüber ihre unmaßgebliche Meinung zu äußern.

Die heutige Frauenwelt betont in ihrer Mehrheit start das Recht auf Individualität; sie verlacht die "altfrantische Moral" und will sich "ausleben" nach ihrer Weise; sie fordert Gleichberechtigung mit dem Manne in allen sozialen Fragen und sucht diese Riele vornehmlich au erreichen durch Aneignung jener Berufe, die vordem als der Männer Eigentum angeseben wurden. — Gewohnt, jede Umwälzung auf ihren praktischen Wert zu prüfen, frage ich mich auch bier: was ist die Folge dieses Vorgehens? Unbestritten bedarf jeder geistig und körperlich gefunde Mann eines Berufes, will er ein menschenwürdiges, b. b. tätiges Leben fübren, - gang gleich, ob er petuniär gut gestellt ist ober nicht. Die Frau bingegen ist nicht durchaus barauf angewiesen; ihr stehen auf alle Fälle so viele weibliche Beschäftigungen zu, daß sie nur augugreifen braucht, — ber reichen wie der armen Frau. Bedarf sie aber der Berufsarbeit bes täglichen Brotes wegen: es gibt noch genug rein weibliche Berufszweige, und für gewiffe burch Maschinen verdrängte Handarbeit findet guter Wille neue, der weiblichen Sigenart entfprechenbe Arbeitsgebiete. Weiß sich ber Mann nicht in gleicher Lage zu belfen, ohne nach Frauenarbeit zu greifen? O ja, er lauscht auf die Bedürfnisse der Neuzeit und richtet danach seine neue Tätigkeit ein. — Beobachten wir nur unbefangen das Alltagsleben: werden die Alagen nicht immer bringender, daß so wenig tüchtige Kräfte mehr für weibliche Arbeiten zu bekommen sind? Za, wer soll benn in Bukunft die so unerläßlich nötige Frauenarbeit leisten? Etwa der Mann? Meine verehrten Frauen, stellen wir doch nicht die Welt auf den Kopf; stoken Sie nicht Naturgeseke um, es tönnte Sie teuer zu steben tommen! Ohne Aweisel fühlen Sie sich geistvoller und gesellschaftlich höher stebend, wenn Sie auf einem Bureau arbeiten, Ihr Brot zu verdienen, benn als Schneiberin, Haushälterin ober bergleichen? Ich verstehe bas nicht. Leisten Sie boch nur in diesen und verwandten Gebieten Tabelloses, und tein Mensch mit gefundem Denten wird Abre Mühen und Abre soziale Stellung geringer bewerten als Bureauarbeit, sofern Sie nur selbst nicht so töricht sind, es zu tun. Warum auch? Nach meiner Ansicht bedarf man zu diesen Berusen vielleicht mehr Intelligenz, Aberblick, Vielseitigkeit und Energie als zu der mehr oder minder mechanischen, untergeordneten Arbeit der meisten Bureaudamen. Voraussetzung bleibt jedoch immer — ich betone dies wiederholt: Darbietung tadelloser Arbeit; nicht was heute vielsach in Geringwertung und Verkennung weiblicher Arbeit geboten wird: Pfuschwerk!

Auch ber klingende Lohn wird dann meist ein weit besserresen, als bei Berusen, die eigentlich Männern zukommen; umd je mehr sich die Frauen zu solchen herandrängen, um so gedrückter müssen auch die Sehaltsverhältnisse für die Männer werden. Ich kenne ein auf Bureau beschäftigtes Mädchen mit 30 K monatlichem Sehalt; — eine selbst mittelmäßig talentierte Näherin erhält außer besserre Barzahlung ihre gute Rost gestellt. (Eine bedauernswerte Ausnahme bilden die Beimnäherinnen, so weit ich hierüber unterrichtet din; ihnen, gleichwie ihren männlichen Rollegen auszuhelsen, ist einerseits Sache berusener Rreise, anderseits wohl durch Selbsthilse in Form von Streits usw. zu erreichen.) Für obengenanntes Mädchen ist es ein Slück, daß ihre "plebesische" Mutter, eine Wäscherin, die Tochter petuniär unterstüßen tann und auch ihre freien Abende beaussichtigt. Diese freien Abende! Sie zu haben, verzichtet man immer mehr aus die Stellen als Dienstmädchen usw., und doch, wie viel glücklicher wären die Mädchen daran, wenn sie wieder mehr an Zucht und Sitte gebunden wären! Die Freihelt der heutigen Jugend wurde vielen schon zum Fall. Ich sühle keinen Berus in mir zur Moralpredigerin; die unerhört große Anzahl unehelicher Kinder in unserer Zeit gibt jedoch zu benten.

Run gar die "höheren Stände". Bier überall ein hindrangen zu den akademischen Berufen. Liegt dazu Bedürfnis und Befähigung vor? Ich meine, die vermögende Frau follte uberhaupt teine Arbeit gegen Entgelt tun, also auch tein Brotstudium betreiben; das ist sie ihren ärmeren Mitschwestern schuldig. Mir fällt dabei unwilltürlich die wohltätige Frau ein, die Handarbeiten anfertigt zum Vertaufe in ben Wohltätigfeitsbazars, während inzwischen die arme Berufsstiderin vergeblich auf Räufer wartet; — eine etwas gedantenlose Art von Wohltätigteit! — Wollen reiche Damen ihrem Arbeits- und Bilbungstriebe genügen, so finden sie bei tausend anderen Gelegenheiten Befriedigung. Aber auch die petuniär weniger gut gestellte "bobere Cochter" wird nicht gleich zur Universität eilen muffen; ihr bietet sich ebenfalls Aussicht zu anderweitiger Berwertung ihrer Rrafte. Meinem Empfinden nach ist als Frauenstudium hauptsächlich nur berechtigt das althergebrachte der Lehrerin — denn dieser Beruf ift bem mütterlichen verwandt — und etwa noch das frauenärztliche. Sollen jedoch weibliche Arzte lohnende Praxis ethalten, so mussen sich vorerst mal in deren Sprechstunden all die Frauenrechtlerinnen einfinden, um so auch durch die Sat für ihre Überzeugung einzutreten: nach meiner Erfahrung ift dies leider die jett nicht der Fall. Für alle übrigen Fächer bezweifle ich mehr ober minder die Befähigung der Frau und die soziale Notwendigkeit. Bervorragendes wird man nie da leisten, wo man die von der Natur gestedten Grenzen überschreitet, - vielfach überschreiten muß, auch in gesundheitlicher Beziehung. Jaben die Frauen etwa schon einen weiblichen Goethe, Beethoven, Raffael, Michelangelo bervorgebracht? Am alten Griechenland und zuweilen auch in späterer Beit war die Frau teineswegs in ihrer freien Entfaltung gehindert; warum finden wir bei ihr tein Genie? Es muß doch wohl an der Unfähigteit liegen! Und wo bleiben die weiblichen Erfindungen? Die Männerwelt hat sie in großer Unzahl burch alle Zahrhunderte aufzuweisen, — Erfindungen, die oft weitab lagen von ihrem eigentlichen Berufe. Airgends haben die Frauen hierin Nennenswertes zu verzeichnen! — Sie wenden vielleicht ein, daß zum umstrittenen Frauenstubium teine Genies nötig sind, sondern nur Calente. Denten wir barüber nach. Bielleicht gibt die Frau eine vorzügliche Richterin, eine weitschauende Politikerin? — Auch dies muß ich wieder bezweifeln. Richterin? Aun ja, man behauptet zwar, die Frau könne sehr strenge zu Gericht sitzen über ihre Geschlechtsgenossinnen, insbesondere wenn biese schon und geseiert sind; ob sie aber von Amts wegen objettiv und logisch urteilen kann, ob ihr nicht die den Frauen eigene impulsive Natur manch bosen Streich

spielen wird, ist mir mehr denn fraglich. Seien wir offen: die Frau tann nicht aus ihrer Haut! Na, und die hohe Politit? Bei Abung läßt sich da vielleicht etwas erreichen, wenngleich vielsach behauptet wird, daß auch hier der Mangel an folgerichtigem Denten ein Hindernis bilde. Mir behagt diese Tätigkeit nicht aus anderen Gründen. Berlieren nicht schon die Männer genug an Tatt- und Feingefühl, wenn es sich um politische Kämpse handelt; so muß sich auch die Frau an widerwärtigen Wahlsenen beteiligen, dei denen sie wahrscheinlich noch mehr ausarten wird als der Mann? Denten wir nur an die englischen Suffragettes! Immerhin gestehe ich im Prinzip den Frauen, speziell den im Erwerd stehenden, das Recht zu, in gewissen politischen Fragen mitzusprechen. Lerne sie jedoch vorher ihr Temperament zügeln!

Auf einen aroken Nachteil der Frauenbewegung möchte ich noch binweisen. Meine lieben Frauen, arm wie reich, gelehrt wie ungelehrt: merkt ihr benn nicht, wie die Männer in dem Grade weniger ans Heiraten denken können, als ihr ihnen das Brot wegnehmt? Abr alle wollt doch heiraten; das Cheglud mindestens probiert haben. (Bitte, nicht Versted spielen!) Warum seid ihr so untlug, den Männern die Berufe wegschnappen zu wollen? Der gelehrteste Beruf entschäbigt euch boch nicht für Chelosigteit! Wollt ihr etwa in Rutunft bie Manner ernähren? Zeder harafterstolze Mann wurde dafür bestens danten. Vorderhand bat's ja damit gute Wege; wir haben noch heiratsfähige Manner Werben sie aber besondere Freude gewinnen an frauenrechtlerischen und gelehrten Frauen? Nichts verträgt der Mann schlechter als geistreichelnde und rechthaberische Frauen. Will er sich erholen von der aufreibenden Berufvarbeit, so sucht er bei seinem Weibe leichte, heiteranregende Unterhaltung — nicht zu verwechseln mit geistlosem Gerede. Ein gefälliges "Aufschauen" zu ihm schmeichelt, nebenbei gefagt, seinem Herrentum, ohne daß sich die Frau damit etwas vergibt; na ja, auch der Mann tann halt nicht aus seiner Haut! Die altfräntische Frau verstand sich besser auf die Behandlung; ich nenne das teineswegs Beschränttheit. In der mustergültigen Führung des Haushaltes und im selbstlosen Aufgeben für Mann und Kind erblickte sie ihre Aufgabe und ihren Ruhm; nicht in äukeren Ebren und dem Hasten von einem Vergnügen zum anderen, wie es beute — ich sage burchaus nicht immer, aber boch häufiger als gut ist — zur Sitte geworden. Die Familie, biefer Grundpfeiler der menschlichen Gesellschaft, stand sich dabei nicht schlecht und die Frau schon ganz und gar nicht. Der Mann ist nicht immer der hartgesottene Sünder, der uneigennühiges Wirten nicht anertennt, und die Rinber, im Geifte ber Anspruchslosigteit erzogen, taten willig ihre Pflicht, ohne auf die vielen "Rechte" zu pochen, die die neuzeitliche Sochter tennt. Man war zufrieden; ein töstliches Gut! "Unverstandene" oder sich "zwecklos" fühlende Frauen, diese moderne Erscheinung, tannte man nicht, aus welchem Grunde Chescheidungen weit seltener waren benn heute. Die Frau ging nicht mit Romanibeen, ober brücken wir uns modern aus: "differenzierten Nerven" in die She, und so wußte sie von vornherein, daß das Eheleben auch Schweres bringt, das eine echte, mutige Frau trägt, schon um der Rinder willen. Meine verehrten Hausfrauen, barf ich Ihnen einen Rat geben? Ze gemütlicher Sie Ihrem Manne das Heim bereiten in altem Sinne, um so weniger dentt er ans Wirtshaus, diesem heute so überhandnehmenden Frauentreuz. Die Beruswahl brauchte bei vielen Frauen teine so brennende zu werden, widmete der Mann wieder mehr als seither seine freie Beit der Familie, anstatt Gesundheit und Vermögen dem Göhen Allohol zu opfern. — Ich deute Ihnen damit ein sehr segenbringendes "Frauenrecht" an; möchten es alle Frauen verwirklichen helfen!

Und schliehlich noch ein Wunsch, ben ich ben zukunftigen "Gesetzeberinnen" ans Berz lege: ich wünsche obligatorischen Unterricht für die Frauen aller Stände in jeder Art Hausund Handarbeit, in Buchführung, Gesundheitslehre und vor allem in der Krantenpflege, unter besonderer Berücssichtigung der Krantentüche. Keine neue Idee, nicht wahr, doch wert, immer und immer wieder aufgefrischt zu werden, die sur Durchführung kommt. Alle privaten Bemühungen zur Unterweisung bleiben Stückwert, weil nicht jedermann verpflichtend; darum müßte von Staats wegen vorgegangen werden. Muß nicht auch der junge Mann die Militär-



Gebirgsbach Edmund Steppes

zeit auf sich nehmen? Welch ein Segen würde baraus dem einzelnen und dem Gemeinwesen erstehen! Zumal durch verständige Krantenpflege. Fragen Sie doch jeden Arat, jeden Leiter öffentlicher und privater Arantenbäuser. Selten findet er in der Umgebung des Aranten, sowohl seitens der Familie, als auch der Berufspflegerinnen, volle Unterstützung seiner Bestrebungen, und manche Heilung wird ihm birett unmöglich gemacht durch beren Unfähigteit. (34 nehme die Ordensschwestern aus, aber wie wenige sind es ihrer gegenüber den Hilfsbedürftigen!) Bier Banbel zu ichaffen, ist ein weiteres Vorrecht ber Frauen. Befreie fich zumal die gebildete Frau von dem unglucheligen Vorurteile, Krantenpflege, besonders die berufliche, sei niedrige, unseine Beschäftigung. Ist sie denn nicht die notwendige Ergänzung des ärztlichen Standes, für den die Frauen von jeher eine so große Begeisterung batten? Was hier "ideal", sollte es dort minderwertig sein? Hat nicht auch der Arzt sogenannte niedere Dienste dem Aranten zu leisten? Meine Damen, ein einziger bantbarer Blid bes Leibenben entschäbigt ben guten Menschen reichlich für alle Mühen — und wo er ihn mal nicht bekommt, da hilft ihm das Gefühl erfüllter Pflicht darüber hinweg. Rrantenpflege entspricht so ganz der weiblichen Eigenart; ich tann sie nicht warm genug empfehlen. Der moderne Beitgeist predigt das Aufgeben bes Sowachen, ohne zu bedenken, daß, wer heute noch stark, morgen selbst schon schwach sein tann; — wir wollen ihn weit von uns weisen. Aber auch petuniär lohnend tann Krantenpflege sein. Eine Dame d. B., die barin tüchtig und zugleich gewillt ist, auch unter Umständen in der Wirtschaft sachverständigen Anteil zu nehmen, wird bald in jedem Sanatorium, deren es heute so Aberaus viele gibt, unentbehrlich und danach honoriert werden. — Sie sehen, nicht minderwertig ist Frauenarbeit, nur andersartig soll sie sein als die ber Männer. Haben sich mit ber Beit irrige Ideen eingeschlichen: weisen wir sie wieder von uns und behalten wir von modernem Geiste nur so viel, als sich praktisch erwiesen hat für die Allgemeinheit; denn wir sind Glieder eines Ganzen, dem wir dienen mussen. Agnes Decker

# Die Zukunft des jungen Offiziers

er Artitel Allenstein im Augustheft enthält eine Menge von ernsten und bitteren Wahrheiten. Mit Recht wird auf die innere Unwahrhaftigteit und Unsittlichteit 🕉 der Anschauungen — in geschlechtlicher Beziehung besonders — hingewiesen. Leider trifft dies auch in vielen anderen Gesellschaftstreisen zu. Fast unsere ganze moderne Gesellschaft baut sich auf der gleichen Beuchelei auf. — Zu begrüßen ist auch vor allem, daß auf die wirtschaftlich unsichere Lage des Offiziers hingewiesen wird.

Buwachs und Abgang des Offiziertorps stehen in einem ungesunden Berhaltnis. Solange die jungeren Offiziere, wie es heute noch vielfach bei der Ravallerie der Fall ist, nur eine Reihe von Jahren bei der Waffe waren, und dann größtenteils auf ihre Guter durudtehrten, machte sich dies Migverhältnis nicht fühlbar. — Bei der großen Bahl der heute notwendigen Offiziere aber wird die Mehrzahl den Stand als Lebensberuf erwählen.

Wir hatten 1908/9 2312 Bataillonstommanbeure usw., 6425 Hauptleute und Rittmeister, 4797 Oberleutnants und 10946 Leutnants. Es tommt also nur eine genügend pensionssähige Stabsoffiziersstelle auf vier Leutnants. Die übrigen mussen sich mit dem Sedanten vertraut machen, daß sie in den besten Mannesjahren, aber zu einer Beit, wo es bereits sower fällt, eine neue Existeng zu gründen, verabschiedet werden. Das wirkt außerordentlich verbitternd und entmutigend.

Die Versuche, durch Schaffung von Zivilversorgungsposten (Amtmänner, Polizei usw.) ober militärische Stellungen (übergählige Stabsoffiziere — Bezirtsoffiziere und Beamtenstellen im Generalftab, Kriegeministerium usw.) dem Notstande abzuhelfen, sind ein Flid-

Der Gurmer XIII, 1

wert, das nur augenblidlich Linderung schaffen kann. Wer nicht von Hause aus vermögend ist, oder auf seinen bunten Rod hin eine Frau mit großem Portemonnaie erheiratete, muß versuchen, im Handel und bei Lebensversicherungen unterzuschlupfen. So kommen die Herren in Lebensstellungen, auf die sie vorher mit Verachtung herabsahen, und für welche sie nur ungenügend vorbereitet sind. Die Folge ist, daß sie sich selbst nicht wohl darin fühlen, von ihren Untergebenen bei deren gründlicherer Beruspordisdung über die Achseln angesehen werden, und im Kreis der ehemaligen Kameraden als Detlassierte, unter den Schlitten Geratene gelten.

Das ist unwürdig für den Offiziersstand — der in Preußen als der erste gelten will — und beleidigend für die im bürgerlichen Erwerb schaffenden Stände. Dazu kommt eine durch Radettenkorpserziehung eingepstanzte Nichtachtung des Wertes werbender Arbeit, die zum "Drohnentum" in der Gesellschaft führen muß. Solange der Gedanke herrschend bleibt: "Arbeitschen det sich dan det nicht", solange nicht an seine Stelle der andere tritt: "Arbeiten ehrt, nicht arbeiten sch an det wie bitter notwendige Ausgleich der Stände ein leerer Wahn sozial strebender Zbealisten bleiben.

Eine Gesundung der sozialen Lage des Offiziertorps muß deshalb mit aller Kraft angestrebt werden. Den Weg dazu zeigt die Einrichtung unserer Marine. Dort sehlt die Stellung des Leutnants. Der Offizieraspirant wird erst nach einer Reihe von Jahren in das Offiziertorps ausgenommen mit einer Rangstellung, die von vornherein dem Oberseutnant des Landheeres entspricht, und der größte Teil der Tätigteit, die dem Leutnant im Landheer obliegt, wird den aus dem Unteroffiziertorps hervorgegangenen Decofsizieren übertragen.

Die Zahl der Oberleutnantstellen wäre allmählich um ungefähr 2000 zu erhöhen. Der Offiziersnachwuchs wäre so weit einzuschränten, daß er zur Ergänzung dieser Oberleutnantstellen genügt, und der junge Mann wie bei der Marine eine Reihe von Jahren als Fähnrich gründlich auszubilden, ehe er in das Offiziertorps aufgenommen wird.

Die durch Fortfall der Leutnantstellen entstehende Lüde, soweit sie nicht durch den Fähnrich ersetzt wird, ware durch Feldwebelleutnants zu ergänzen. — Einen Anfang nach dieser Richtung haben wir bereits in den Zeugleutnants, den Feuerwerkerleutnants usw.

Ein größerer Teil der Offiziere hätte dann die Möglickeit, in ihrem Berufe dis zu pensionsfähigem Alter zu bleiben, von der verhältnismäßig kleineren Zahl Leutnants und Hauptleuten würde eine Anzahl in Militärverwaltungsstellen übernommen werden, und die Zahl der Versicherungsinspektoren, Sektreisenden usw., die jeht den Namen "Leutnant a. D." in wenig angenehmen Auf bringen, würde allgemach verschwinden.

Die Berufsvorbildung des Offiziernachwuchses kann durch längere Ausbildung nur gewinnen. Nicht geeignete Elemente würden zu einer Zeit (im Alter von 22—25 Jahren) ausgeschaltet, wo sie noch ohne Schwierigkeit einen anderen Beruf ergreisen können. Während jett in den anderen Berufsständen der junge Mann auf der Universität oder im praktischen Leben eine jahrelange Vorbereitungstätigkelt durchzumachen hat, ist der junge Offizier selbständig in einem Alter, wo vielsach die Reise des Charakters sehlt. — Mancher sittliche und wirtschaftliche Zusammenbruch jüngerer Offiziere würde vermieden, wenn das Patent erst bei etwas reiserem Lebensalter erteilt wird. Für den Unteroffizierstand, dessen Bedeutung als Volkserzieher man nicht unterschäften sollte, würde die Besserung der sozialen Stellung durch den angedeuteten Ausbau von höchstem Wert sein. Es hält jeht troh Prämie und Sivilversorgungsschein schwerzigkeit leidet.

Für die bürgerlichen Berufstreise wäre eine Entlastung von Sivilversorgungsberechtigten auch von Wert, indem Leuten mit gründlicherer geschäftlicher oder beruflicher Vorbildung jetzt die Aussichten durch die Unteroffiziere verschlechtert und damit die Stimmung nicht verbessert wird.





#### Aber, Majestät —?

... Was war denn eigentlich geschehen? Hatte vielleicht jemand die Rechte des Königs von Preußen oder Deutschen Kaisers angetastet? Oder gar den König oder Kaiser versönlich?

Aber, Majestät, wer ist Ihnen denn zu nahe getreten? — So fühlte man sich angesichts seiner Königsberger Kundgebung zu fragen versucht. Sine Kundgebung aus heiler Jaut. Sin Blit aus heiterem Himmel. Alles schüttelte den Kopf: — Was soll das nur?

Man braucht ihn sich nicht zu zerbrechen: es ist der genius loci, der über König Wilhelm II. gekommen war:

"Hier war es, wo der Große Aurfürst aus eigenem Recht zum souveränen Berzog in Preußen sich machte, hier sette sich sein Sohn die Königstrone aufs Haupt, und das souverane Haus Brandenburg trat damit in die Reihe der europäischen Mächte ein. Friedrich Wilhelm I. stabilisierte hier seine Autorität wie einen rocher de bronze...

Und hier sette sich mein Großvater wiederum aus eigenem Recht die preußische Königskrone aufs Jaupt, noch einmal hervorbebend, daß sie von Gottes Gnaden allein ihm verliehen sei und nicht von Parlamenten, Voltsversammlungen und Voltsbeschlüssen, und daß er sich so als auserwähltes Instrument des Jimmels ansehe und als solches seine Regentenund Perscherpslichten versehe...

Als Instrument des Herrn mich betrachtend, ohne Rücksicht auf Tagesansichten und -Meinungen, gehe ich meinen Weg..."

Das sind die Stellen der Rede, auf die allein es ankommt, die allein die öffentliche Kritik heraussordern. Denn wenn der Kaiser an anderem Orte sich gegen vermeintliche Auswüchse der modernen Frauenbewegung wendet, so ist darüber ebensowenig groß Geschrei zu machen, als es den Aufgaben eines obersten

100 Türmers Tagebuch

Rriegsherrn widersprechen könnte, den Wert "lüdenloser Rustung" zu betonen. Die Suppe wird ja doch nie so heiß gegessen, wie sie gekocht wird, und es bleibt Bundesrat und Reichstag immer noch unbenommen, Wasser in den Wein zu gießen.

Aber iene in der Tat herausfordernden Sätze! In ihnen faßt der kaiserliche Redner, wie auch die "Tägl. Runbschau" hervorhebt, "alles das wie in einem Brennpuntte zusammen, was in den taiserlichen Ansprachen früherer Rabre oft weit und breit verftimmt hat", und zwar "mit einer Scharfe, wie es noch nie gupor der Fall mar. Niemals hat Raifer Wilhelm die mittelalterlich romantische Abee eines von aller Verantwortung vor Menschenurteil losgelösten, von aller Gebundenheit an die verfassungsmäßige Mitwirtung des Voltes befreiten Gottesgnadentums so icharf in Gegensatz gestellt zu allen Stimmungen und Aberzeugungen, die heute herrschen und auf denen unser Staatswesen beruht. Gewiß ist Raiser Wilhelm II. ein streng tonstitutioneller Monarch und bat alle Reit durch die Cat bewiesen, daß er die verfassungsmäßigen Rechte des Bolles aufs treueste zu mahren und zu respettieren weiß; aber warum dann dieses Betonen des Königtums von Gottes Gnaden und aus eigenem Rechte, das weit im Lande Mikverständnisse hervorrufen muß und der antimonarchischen Agitation Nahrung gibt! Ru den mahrlich ausreichenden Rämpfen und Verstimmungen dieser Tage treten neue, benn die Raiserrede wird wirten wie eine Rampfansage. . . . " So urteilt ein Blatt, das eher konservativ als liberal genannt werden darf.

Und wir befanden uns doch bei dem Rustande, der durch die Novemberkrise von 1908 herbeigeführt worden war, so wohl, daß wir mit ihm schon als mit einem dauernden rechneten. Die Rönigsberger Rede hat leider durch diese Rechnung einen Strich gemacht. "Der Raifer" glaubte bie "Frankf. 8tg." feststellen zu durfen, "ift in ben alten Ton zurückverfallen, in den Ton jener Reden, in denen er erklärte, er werde den vernichten, der sich ihm in den Weg stelle, und die Nörgler aufforderte, den Staub von den Pantoffeln zu schütteln, und wieder wie früher proklamiert er das eigene Recht seines Rönigtums im Gegensatzu Barlamenten, Volksversammlungen und Volksbeschlüssen, aufs neue verkündet er das Gottesgnadentum des Königs und erklärt, seinen Weg ohne Rudsicht auf Tagesansichten und -Meinungen geben zu wollen. Wir wissen nicht, unter welchen Einwirkungen er diese scharf prononcierten Worte gesprochen hat; aber daß sie wie Rampfruf gegen das Volt und die Volksvertretung wirten, davon wird sich ber Raiser trok seiner Nichtachtung der Tagesmeinungen jeht wohl selbst überzeugen, und wenn er sich auch als Anstrument des Herrn betrachtet, so wird er doch wohl nicht glauben, daß dieses Instrument ben 3wed einer Buchtrute haben soll, die das widerstrebende Volt mit Gewalt zu seinem besseren Beil bekehren musse. Das Volk ist mundig und hat über den Weg, der gegangen werden soll, längst mitzubestimmen; ein Rönigtum von Gottes Gnaden, das die Meinung des Volles nicht achten will, sett sich in den schärfften Gegensak zu ihm und nimmt nicht mehr die erforderliche Rücksicht auf die verfassungsmäßige Machtverteilung im Staate.

Wer die Raiserrede lieft, ist versucht, sich zu fragen, woher denn die Herrscher, die sich damit schmuden, den Sitel "von Gottes Snaden" erhalten

Das Nächste wäre natürlich, zu benten, daß Gott selbst ihnen den perlieben habe, und man muß schon gestehen: die Kirche hat da vor den weltlichen Kürsten etwas voraus. Nirgends ist uns erzählt und bewiesen, dak Gott in sichtbarer Gestalt auf Erden erschien, um einen weltlichen Fürsten zu salben und zu krönen, während wir von der Einsekung des Papstes wenigstens wissen, bak sie auf die Worte des Sohnes Gottes: "Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Rirde bauen' surudgeführt wird. Mag nun auch die Geschichtlichteit der Berson des Betrus bestritten sein, die Monarchie von Gottes Gnaden hat es nicht einmal zu einer Legende gebracht, um ihren göttlichen Ursprung plausibel zu machen. Und fast wie Aronie Uingt es, das das Wort Dei gratia oder "Von Gottes Gnaden". wenn man auf seinen Ursprung zurückeht, damals gerade das Gegent e i l von dem bedeutete, was ibm die Brätention beute als Sinn unterleat. Ursprünglich gab sich die driftliche Demut diesen Beinamen! Er sollte nur bie bemütige Abhängigteit ber niebrigen menschlichen Rregtur von Gott bezeichnen. Auf dem Ronzil von Ephesus, 431, haben zum erstenmal die Bischöfe sich so genannt, nachber auch schlichte Mönche und Bfarrer. Die Rönige aber führten den Titel noch lange nicht. Eine germanische Einrichtung war ja die Monarchie selbst nicht. Die deutschen Stämme tannten nur "Volksversammlungen', die regierten, und Stammesbäupter, die zuweilen Könige bieken. aber teine wirtlichen Ronige waren, sondern bei ihren Martgenoffen nur besonderes Anseben genossen, das auf Alter und Verdienst berubte: im Kriege übernahmen sie die Führung. Die Monarchie hat dann allerdings ein Gott erschaffen, aber mit Verlaub kein anderer als der Gott Mars. Die vormals erwählten Beerführer behielten ihre Macht auch im Frieden bei, befestigten ihre Herrschaft durch Beiraten und Eroberungen, eigneten sich die Güter der Unterworfenen zu und brückten die freien Bauern zu Bächtern berab. Zekt waren sie Könige mehr als nur dem Namen nach, und mit ber Zeit gelang es auch bem einen ober anderen von ihnen, burd Tugenden ober Verbrechen, die Königswürde erblich zu machen. Besonders auch kam diesen Bestrebungen die Christianisierung Europas zustatten. Die driftliche Geistlichteit redete den königlichen Barbaren ein. dak ihre Würde eine größere sein werde, wenn sie sich, wie einst die Könige des Alten Testaments, salben und krönen lieken, sie reichte ihnen den Burpur und das Szepter und erhielt dafür sie tat es nicht umsonst — eigene Gerichtsbarkeit und Steuerfreibeit. Die Rechte eines Standes. Auch fingen die Herrscher an, sich ,von Gottes Gnaden' zu nennen. was in diese gleiche Abeenordnung hineingehörte, natürlich nicht mehr, wie einst jene Monche und Pfarrer aus Demut, sondern zur Mehrung ihres irdischen Glanzes. Bipin der Rleine tat es zuerst, und ibm folgte Karl der Groke. Die andern alle baben es diesen in der Folge nachgemacht, ihren Nuten dabei gesucht und gefunden. und später, als zur Reformationszeit wiederum die Theologen mit den Fürsten gegen bas Wolk gemeinsame Sache machten, ist bas Gottesgnabentum noch besonders geträftigt, das absolute Fürstentum auf den Ruinen der Bollsrechte und der Landstände aufs höchste ausgebildet worden.

Man sieht, es ging auf recht menschliche Beise zu, wie diese auserwählten Instrumente bes himmels' entstanden sind. Aber wenn wir nun zugeben wollen, daß die Monarchie und selbst die absolute geschichtliche Aufgaben gehabt und erfüllt hat, so tonnen wir doch unmöglich darin einen Grund finden, daß eine Regierungsweise, die sich über "Parlamente, Volksversammlungen und Volksbeschlüsse' hinwegseten möchte, fortdauern oder neu begründet werden dürfe. So wenig wie die Rede Wilhelms I. staatsrechtlich haltbar war, in der er erklärte, die preußische Königskrone sei von Sottes Snaden allein ihm verliehen und nicht von Parlamenten, Volksversammlungen und Volksbeschlüssen, so wenig kann der jetige Raiser sich außerhalb der verfassungsmäßigen Faktoren stellen, an deren Meinungen er gar nicht vorübergehen kann, und da das Barlament als Vertretung des Voltes doch die Tagesmeinungen widerspiegelt, so würde die Nichtberücklichtigung dieser Meinungen auch eine Nichtachtung des Barlaments bedeuten. Mit dem Gottesgnadentum ist es, wie überall, so auch bei den preußischen Fürsten eine eigene Sache. Wir wissen ja, wie viele deutsche Fürsten von Gottes Gnaden von ihren eigenen ,liebwerten Bettern' aus ihrer erhabenen Stellung vertrieben worden sind, wir wissen von dem deutschen Länderschacher in früheren Zahrhunderten, wir wissen, daß sogar der Große Rurfürst einmal ernstlich den Plan erwog, seine preußisch-brandenburgischen Besitzungen mit dem Königreich Polen zu vertauschen. Wir wissen ferner, daß die brandenburgische Kerrschaft der Kobenzollern eine sehr materielle, finanzielle Grundlage hatte, daß sie erweitert worden ist auf Rosten anderer Fürsten von Gottes Gnaden. Die Lehren der Geschichte lassen also von der Idee des fürstlichen Gottesgnadentums, das ja auch die Unantastbarkeit in sich schließen würde, herzlich wenig übrig. Und die Geschichte läßt auch sonst vieles in ganz anderem Lichte erscheinen, als man nach der Rede des Raisers annehmen sollte. Ob wohl die Ronservativen, welche die Vertretung absolutistischer Ideen mit ihrem Beifall unterstützen, sich bewußt sind, daß die Stabilisierung der Autorität ,wie ein rocher de bronze' durch Friedrich Wilhelm I. sich gegen ostpreußische Junker gerichtet hat, die ostpreußische Ritterschaft, die damals sich gegen die Aufhebung ihrer Steuerprivilegien wehrte? Damals erklärte der König: ,3ch stabiliere die Souveränität und setze die Krone fest wie einen rocher de bronze'; auf eine neue Eingabe der Ritterschaft in französischer Sprache, in der es zum Schluß hieß: tout le pays serait ruiné, fügte er als seine Antwort hinzu: "non credo, aber das credo, daß die Junkers ihre Autorität Nie pozwolam". Vielleicht ist hiernach die Reminiszenz an Friedrich Wilhelm I. den ostpreußischen Junkern weniger angenehm.

Historisch unrichtig ist übrigens auch die Darstellung über Wilhelm I., daß dieser die Raiserkrone errungen' habe, insofern wenigstens, als ob dies das persönlichste Verdienst des alten Raisers gewesen sei. Der Raiser hat schon früher einmal seinen Großvater als den Schöpfer des Deutschen Reichs geseiert und alle anderen als seine Handlanger bezeichnet. Man weiß nun aber aus verschiedenen Erinnerungen, von Gustav Frentag, von Gestschen, von Vismarck, daß Wilhelm I. nur sehr ungern die Raiserkrone annahm, daß er dazu sehr getrieben werden mußte, und daß anderen Personen daher das eigentliche Verdienst zugeschrieben werden mußt, nicht zum wenigsten denen, welche die "Tagesansichten und Meinungen" im deutschen Volt tatkräftig für die Durchsührung der Reichsidee zu benuten wußten. Der



beutsche Kaiser nennt sich zwar auch in der offiziellen Formel von Gottes Gnaden, aber es ist tein Raisertum aus eigenem Recht, sondern errichtet von dem deutschen Bunden errichtet von dem deutschen Bundes fürsten, und es wird von diesen schwerlich angenehm empfunden werden, wenn der primus inter pares das Gottesgnadentum so ausschließlich für sich geltend macht, daß er bei dem Sehen seines Weges auch nicht einmal dieser Fürsten und des Bundesrats gedenkt, so wenig wie er bei der Erinnerung an die Königin Luise daran gedacht hat, daß in jener traurigen Zeit aus dem Volke heraus, durch dessen Opferwilligkeit und Begeisterung die Rettung des Staates erfolgt ist.

Das fürstliche Gottesanadentum ist mit dem Verfassungsstaate nicht mebr verträglich. Die Rechte des Monarchen beruhen in Breuhen sowohl wie im Reich ausschlieklich auf ber Verfassung und sind durch biese begrenzt, und gleich dem Monarchen leitet, wie Rönne in seinem preußischen Staatsrecht betont, die Volksvertretung ihre Rechte von keinem anderen Organe des Staates ab, sondern besitt diese Rechte als eigenes und selbständiges Recht lediglich auf Grund der Staatsverfassung. Nach dieser ist auch die Gewalt des Königs teine absolute, sondern eine beschräntte, so daß der König nicht lediglich nach seinem Willen über den Staat und die Rrafte des Volks verfügen tann. Der Rönig mag in seinem inneren Gefühl sich von Gott berufen und in seinem Gewissen Gott gegenüber verantwortlich fühlen; staatsrechtlich ist er an die staatsrechtlichen Grenzen seiner Befugnisse gebunden, diese werden aber nicht mehr innegehalten, wenn öffentlich so absolutistische Unschauungen vertreten, wenn so unverhüllt der Wille des Herrschers als der allein makgebende bingestellt wird. Die Unzufriedenheit war zu einer gefährlichen Sobe angewachsen, als Fürst Bulow erklärte, es sei die Pflicht des Ministerpräsidenten, dafür zu sorgen, daß zwischen dem Eräger der Krone und den Wünschen und Empfindungen des Landes nicht ein Zwiespalt entstehe, Durch die Rönigsberger Raiserrede ist dieser Zwiespalt wieder riesengroß geworden, das ganze Volk empfindet die Rede als einen Schlag gegen seine Rechte, als ein Hinweggehen über die konstitutionellen Formen, und wenn noch der Kronprinz tury porher por Verdrossenheit und unfruchtbarer Aritik warnte, so ist jekt zu beidem nur zu viel Anlaß gegeben. Und wenn die sogenannten Ordnungsparteien bei ieder Ersakwahl über die Runahme der Sozialdemokratie jammern, so können fie darüber nicht im Zweifel sein, daß die zunehmende Mikstimmung gerade guch wieder der Sozialdemokratie zugute kommen wird . . . "

Aun tonne man sich ja die Sache sehr leicht machen, indem man sich, wie das ja auch auf gewissen Seiten geschehen, auf den Standpunkt stellt, der Kaiser habe ja gar nichts gegen Verfassung und Parlament gesagt, geschweige denn unternommen. "Aber auch ohne Verfassungsumsturz kann der Seist der Verfassung verletzt werden durch eine absolutistischen Soraussehungen ignoriert, und von dieser mit den Rechten des Parlaments nicht vereindarten Auffassung haben wir ja zahlreiche Proben in den vielen Kaiserreden vor dem Jahre 1908 gehabt, in so manchem Orohworte, das seine Spize gegen das Parlament gerichtet hat. Wir erinnern nur an einige dieser Aussprüche: "Einer nur ist Herr im Reich und der bin ich;

104 Lürmers Cagebuch

keinen anbern werde ich neben mir bulben. Das war boch sicher eine Agnorierung des tatiachlichen Verfassungszustandes. Der die eigentliche Gesekgebung in die Hände von Bundesrat und Reichstag legt. Dem, der sich ihm mit seiner Arbeit entgegenstelle, drobte der Raiser in einer anderen Rede, daß er ihn zerschmettern wurde. Ein drittes Mal betonte er seinen unbeugsamen Willen, den einmal als richtig erkannten Weg allem Widerstand zum Trok unbeirrt weiterzugeben usw. In Wirklichkeit ist es freilich oft anders gekommen, der Raiser hat so manchesmal auch einen anderen Willen anerkennen. einen neuen Weg einschlagen mussen, und auch mit dem Berschmettern hat es seine Schwieriakeiten gehabt. Es ist ganz gut, gerade bei dieser Gelegenheit und angesichts des Eintretens konservativer Blätter für den Raiser daran zu erinnern, dak es wiederholt auch konservative Mehrheiten waren, die dem Kaiser mit Erfola opponierten, so bei der Ranalvorlage und anderen Gelegenheiten, und damals konnten nicht einmal die widerspenstigen Landräte mit Erfolg zerschmettert werden. Un der Wirklichkeit also haben sich die Gedanken noch sehr gestoken. Aber es ist darum nicht weniger schlimm und schafft nicht minder Erregung, wenn immer wieder das absolutistische Adeal vom Gottesanadentum in der Öffentlickeit vertreten wird, und damit stets von neuem das persönliche Regiment, trok der schweren Schäden, die es schon angerichtet hat, trot Verfassung und Ministerverantwortlichkeit dem deutschen Volke zugemutet werden soll . . . "

Ein Raiser, der wirklich an den Tagesansichten und -Meinungen und ebenso an den Parlamentsbeschlüssen vorübergeben wollte, der würde sehr bald auf den Ronflift zutreiben. Darum müsse gegen Worte, die auch nur eine solche Auslegung ermöglichen können, Protest erhoben werben: "Für das Rönigtum gibt es nur das gleiche Verfassungsrecht wie für das Varlament, und dieses Recht darf au ch nicht mit Worten verlett werden. Staatsrechtlich find Ronigtum. Regierung wie Barlament ausschlieklich Anstrumente der Verfassung, und der Staat tann nicht gedeihen, seine Wohlfahrt tann nicht gefördert werden, wenn sie nicht aufeinander die gebührende Rücksicht nehmen, wenn einer für sich das alleinige Regiment beansprucht und den anderen nur die Mitarbeit als eine Urt Gnabegestatten will. Preugens größter Rönig, Friedrich der Große, hat nie diese Auffassung gehabt, er fühlte sich stets nur als Diener des Staats, und er vertrat auch die Meinung, daß sich alle einschlieklich des Königs bem gemeinsamen Gang ein- und unterzuordnen hätten. Das sollte auch heute noch die einzig zulässige konstitutionelle Auffassung sein, und danach allein dürfte gehandelt und - gesprochen werden.

In den Novembertagen des Jahres 1908 hatte der Volkssturm, der über das persönliche Regiment hereinbrach, auch die konservativen und Bentrumsabgeordneten bekehrt. Damals sprach sogar Herr v. Heydebrand von dem Unmut, der sich seit Jahren aufgespeichert habe, und bezeichnete es als erfreulich, daß in dieser ernsten Beit das deutsche Volk einig sei. Der reichsparteiliche Abg. v. Gamp sagte: "Es liegt oft etwas Tragisches darin, daß ein solcher Herrscher so oft in Widerspruch tritt mit den Anschauungen der gesamten Bevölkerung, daß er aus allen Vortommnissen der Vergangenheit keine Lehre für die Zutunft gezogen hat." Und

Stirmers Cagebud 105

ber Bentrumsredner Freiherr v. Hertling sprach von einer Zwangslage für die monarcisch Gesinnten und saate: "Die Tage des französischen Sonnentönias und bie Tage der englischen Stuarts liegen längst binter uns, und beute, in der modernen Welt. muß auch der Eräger der höchsten Macht es sich dann gefallen lassen, der **Rritik der Volkspertretung unterzogen zu werden, wenn er durch seine Aanblungen** bazu Anlag gegeben hat. Aber wir geben uns der Hoffnung bin, daß es niemals mehr der Fall sein wird . . . Der deutsche Reichstag barf zu den Dingen nicht schweigen angesichts ber Bewegung, die mächtiger als seit langem irgendeine andere das deutsche Bolt durchaittert bat. Die damals ausgesprochene Hoffnung ift eine Zeitlang erfüllt worden; aber jekt find wir wieder auf dem alten Flec, noch bazu in einer Reit, wo die Mikstimmung größer ist als je, und wo darum jedes unporsichtige Wort doppelt schwer wirtt und die Verstimmung steigern muß . . . Re größer die Stellung, desto größer die Pflichten. Bei dem Gewicht, das öffentlichen Reben bes Raisers beigemessen wird, tann er sich nicht so frei und ungeawungen aukern wie ein Brivatmann, er muß die Wirtung nach auken in Betracht ziehen ... "

Es ist ja bekannt, daß Raiser Wilhelm II. auch von den historischen Geschehnissen, die zur Erbebung Preukens 1813 und zur Gründung des Deutschen Reiches führten, eine von der unabhängigen Geschichtsforschung mehrfach abweichende Auffassung vertritt. Wie es feststeht, daß sein unvergeklicher Großvater sich nur widerstrebend zur Ubernahme des deutschen Raisertums entschlossen bat, fo ließ sich auch Friedrich Wilhelm III. nur von der allgemeinen Bewegung mit fortreißen. "Die Erinnerungen an die Königin Luise", schreibt die "Königsberger Bartungide Sta.". "mögen die Plyche des für historische Geschehnisse so empfanglichen Raisers beeinflukt, mögen ihm Herz und Seele bewegt haben, aber sie batten nicht die geschichtliche Wahrheit trüben durfen, die uns lehrt, daß die Erbebung von 1813 nicht nur ohne, sondern gegen die Initiative Friedrich Wilbelms III., des Gemahls der Rönigin Luise, vor sich ging, daß Friedrich Wilhelm III. au jebem Schritt gebrangt und immer in eine 8 wangslage gebracht werben mußte, wenn er handeln sollte. Nicht er schuf die Bewegung, sondern schloß sich ihr zögernd, ängstlich und widerwillig an. "Das Volt ftand auf". Die Erinnerung an jene Zeit ist in Oftpreußen nie erstorben. Der oftpreukliche Landtag mar es, ber bei ber Hulbigung pon 1840 ben König ,von Gottes Gnaden' an die Erfüllung des Wortes zu mahnen wagte, daß er eine Verfassung, eine Volkspertretung augelagt batte. Unvergessen ift bas Steinsche Testament, in bem es beift: Der Wille freier Menichen ift Die ficherfte Stuke des Thrones. Wenn irgendwo, so gilt hier das Wort Treitschles: "Der Name Legitimität war in Preußen immer nur ein leerer Schall, die Macht der Krone rubte pon jeber auf besseren Rechtstiteln, als Erb- und Raufverträge gewähren können. Das abttlice Königerecht wird bier geringer angeschlagen, als die fürstliche Pflichterfüllung. hier, wo die Wiege des preugischen Liberalismus stand, wo ein Oberprasident wie Theodor v. Schön seine Schrift ,Woher und wohin? ausgehen ließ, wo bie "Vier Fragen eines Oftpreußen' geboren wurden, da fehlt für das Gottesanabentum das Verständnis. Man weiß, daß sich von Gottes Gnaden auch viele

106 Lürmers Tagebuch

Herrscher nannten, auf benen nichts weniger als Gottes Inade ruhte. Auf ihre göttliche Einführung beriefen sich auch Monarchen, die Preußens Fürsten und Staatsmänner abgesett haben. Und der alte Friz, der die Worte "von Gottes Inaden" aus seinem Titel strich, war darum nicht minder ein großer Hohenzoller, ein gewaltiger Fürst in Krieg und Frieden, geachtet von seinen Feinden, geliebt und verehrt von seinem Volte. In Ostpreußen, wo die "Kritit der reinen Vernunst" entstand, werden die Fürsten nicht so sehen ihres ererbten Rechtes, wegen der Taten ihres Hauses geschätzt, als wegen ihrer persönlichen Verdienste. Und das, meinen wir, kann dem deutschen Kaiser nur recht sein, zumal die preußische Seschichte ein glänzendes Beugnis für die Anschauung ist, daß Königstreue und Freiheitssinn wohl vereindar sind, und Hardenberg schon am 12. September 1807 durch Stein dem König eine Venkschrift übermittelte, worin er als angemessenste Politik für Preußen bezeichnete: Demokratische Grundsätze in einer monarchischen Regierung."

Un den friedlichen, ehrlich konstitutionellen Absichten des Raisers ist ja gar tein Zweifel. Wer sich so stellt, als glaube er, Wilhelm II. warte nur auf den Augenblid, wo er auf den Trummern der Verfassung das Banner des Absolutismus aufpflanzen könnte, der - stellt sich dann eben nur fo. Aber es kommt im Staatsleben nicht nur auf die Absicht, sondern weit mehr noch auf die Wirkung an, und es ist Pflicht, sich über die zu erwartende vorber ein Bild zu machen. Was muffen die deutschen Bundesfürsten wohl für Empfindungen haben, wenn sie sich — zwar gewiß unbewußt und ohne jede Absicht, aber in Wirklichkeit doch ausgeschaltet seben? Go wird einem banerischen Blatte "von sehr hochstehender Seite" berichtet, daß die Ronigsberger Rede am Munchener Sofe und in der banerischen Regierung "tiefste Bewegung" und "große Enttäuschung" hervorgerufen habe. Diefer Eindrud werde auch durch den "klassischen Rommentar", ben ihr ber Reichstanzler gegeben habe, "nicht im minbesten abgeschwächt". Im November 1908 gehörte Banern zu den Führern der ftarten Opposition im Bundesrat gegen das persönliche Regiment Wilhelms II. Fürst Bulow habe die Oppofition, der übrigens auch die beiden anderen Königreiche angehörten, durch die dem Raiser abgerungene bekannte Erklärung zum Stillstand gebracht, was ihm in München noch heute als größtes Berdienst seiner Ranzlerschaft angerechnet werde. "Die Brinzen des königlichen Rofes in Munchen haben sich damals in der Münchener Gesellschaft in äußerst scharfer Weise gegen Berlin ausgesprochen, ihre Außerungen blieben damals ohne Dementi und waren deshalb lange Zeit Gesprächsstoff in der banerischen hauptstadt. Es ist auch Tatsache, daß Württemberg im November 1908 erklären ließ, in der perfönlichen Politik eine Gefährbung ber Reichsinteressen erbliden zu muffen, und daß Bapern noch weiter ging, indem es von dem Ranzler verlangte, die Nichtfortsetzung der persönlichen Staatshandlungen Wilhelms II. zu garantieren." Daß man nun wieder ganz auf dem alten Fled stehe, habe in Munchen "wie ein Donnerschlag" gewirtt.

Tatsache ist jedenfalls, daß bei der Aktion des Fürsten Bülow vor zwei Jahren die baperische Regierung nicht die letzte Geige spielte. Ohne daß er den Bundesrat hinter sich wußte, hätte ja Bülow den ganzen Vorstoß überhaupt nicht wagen dürfen.



Surmers Lagebuch 107

Gewissen Varteiorganen sind nun diese Erinnerungen beute sehr peinlich. Sie bemüben sich. dabei die geschichtlichen Vorgange nach ihren Bedürfnissen zu retuschieren. Allen poran mit eiserner Stirn die "Rreuzzeitung". Soweit von einem Sturm die Rede fein konne, fei er kunftliche Mache einer liberalen und bemotratischen "gehässigen und unsauberen Bebe" gewesen, die Voraussehungen "irrtümliche", dem Raiser schweres Unrecht geschehen, in das er sich nicht dauernd babe seken lassen. Usw. usw. Reitgemäß und notwendig sei die Rede gewesen. "Notwendig nicht im Interesse einse einseitigen politischen Standpunktes oder ber augenblidlichen Wirkung in der einen oder anderen Richtung, sondern im Anteresse ber Wahrhaftigkeit und Rlarbeit in unserem politischen Leben überhaupt und bamit im Anteresse des Bestandes unseres Baterlandes. Wenn irgend etwas die Notwendigkeit dafür bewiesen hat, daß eine reinliche Scheidung zwischen den ebrlich taifer- und monarchentreuen Preuken und Deutschen einerseits und ben unebrlichen politischen Machern und Strebern anderseits bervorgekehrt werden muk, so sind es eben die Vorgange vom November 1908 gewesen. Dak damals bei dieser Gelegenheit auch ungerecht, weil der Reichstanzler die alleinige Schuld trug — im beutichen Bolte ber Wunsch berportrat, daß ber Raiser weniger oft personlich in der außeren Politik hervortreten moge, soll nicht in Abrede gestellt werden.... Auch die konservative Bartei hat sich damals in bestimmter Form bem wirklich im Volk vorhandenen Wunsch angeschlossen; aber sie ist sachlich über bas. was bamals unter ber allerdings irrtumlichen Voraussekung. bak wir einen zuverlässigen Steuermann im Reichskan aleramt am Ruber bätten, notwendig erscheinen konnte, nicht binausgegangen ... sie bat in teiner Weise bie verfassungsmäkige Ebrfurcht verlett. Die lettere bat auch der eigentliche Fraktionsredner des Kentrums, Frbr. v. Hertling, im wesentlichen noch gewahrt. Außerhalb dieser Gruppen (Ronservative und Rentrum. D. E.) und über ihre Außerungen hinaus aber wird der ernste Seschichtsschreiber fast nur Ungerechtigkeit und gröbliche Verletzung bes Sinnes ber Verfassung durch Verletung der Würde des Königstums festzustellen haben. Schon der Unlag war im bochften Grade ungerecht. Rein vernünftiger Menich wird dem König, sogar in rein parlamentarisch regierten Ländern — man denke nur an die Königin Viktoria und besonders König Eduard VII. — das Recht streitig machen, sich Ausländern gegenüber über heitle Fragen der Politik zu äußern, wenn diese Ausländer das Vertrauen verdienen; das trifft aber bei dem enalischen Staatsmann, mit dem unser Raiser damals gesprochen hatte, durchaus zu. Er hat das Bertrauen nicht mikbraucht, sondern er bat erst bei uns angefragt, ob er weiter sprechen dürfe, und darüber bat unser Raiser nicht selbst entschieden, sondern bat bie Entscheidung bem Auswärtigen Umt überlassen. Dieses hat dann die Erlaubnis gegeben, und es muß eines Tages aufgeklärt werden, weshalb es nicht nachber mannlich und ehrlich allein die Schuld auf sich genommen und unseren Raiser ber gehässigen und unsauberen Beke (1) preisgegeben bat.

Daß der Raiser sich damals, obwohl er sich über den Zusammenhang der Pinge ganz klar war, gefügt hat, bleibt eine große Tat, aber nicht in dem Sinne, in dem heute wieder eine wüste und verlogene Beke von neuem daran anzuknüpfen

versucht, sondern in dem Sinne, daß unser Raiser sich mit Würde selbst eine m Unrecht gefügt hat, wenn das Wohl des Staates diese Richtung vorübergehend als erforderlich erscheinen lassen konnte. Und wozu wurde diese Sachlage damals ausgebeutet, ausgebeutet die weit in die nationalliberale Partei hinein? Zu einem nur aus tiesstem Haß gegen die monarchische Staatssorm als solche erklärbaren Berensabat, zu Ausbrüchen und Ausdrücken, die zweisellos eine bewußte Verletzung der Untertanen und kusdrücken, die zweisellos eine bewußte Verletzung der Untertanen nicht die Grundsessen unserer politischen Eristenz wanken sollen; und ob sie damals festgestanden haben, das hat wirklich heute jeder der damals mit hinter diesen Dingen gestanden hat, alle Ursache sich zu fragen. Wo es sich um die Treue zum Könige handelt, da gibt es teine Opportunitätsfrage, da heißt es ehrlich sagen, was man ist: Monarchist oder nicht!...

Annerbalb unserer Verfassung, also mit poller Wahrung der darin unserem Rönig und Raiser eingeräumten Stellung, lassen wir über alles mit uns reden; wer diese Stellung nicht anerkennt, auch tatsächlich in seiner politischen Betätigung. ist für uns kein Vatriot, und je früherund jeklarerder Rampfauch m i t i h m aufgenommen wird, u m f o b e f f e r. Die Lage ist heute zu ernst, als dak wir Leuten Vorschub leisten könnten, die in ihrem eigentlichen Riele auf gana etwas anderes ausgeben als auf Erbaltung der Verfassung und Monarchie. Wer auf ganz oder halbrepublikanische Staatsformen losgeht, um selbst eine wichtigere, vielleicht auch einträglichere Rolle zu spielen; wer von der Erschütterung unserer monarchischen und dristlichen Anschauungen die Herrschaft des internationalen Plutokratismus erhofft; wer, wie es noch alle Halbrevolutionäre getan haben, glaubt, wenn erst die heutigen Autoritäten erschüttert seien, der roten Flut Halt gebieten zu tonnen; wer auch so weit nicht einmal denkt, sondern nur des personlichen Gewinnes halber für angeblich freiheitliche Gedanken und Abrasen in Reitungen, Broschüren und Reden eintritt, ohne sich geradezu als Republikaner zu bezeichnen; mit einem Wort, wer nicht als ehrlicher Monarchift ehrlich mit uns arbeiten will, ben wollen wir auch offen abstoken. Unser Kaiser- und Königtum ist start genug ohne diese Leute; und wenn es nicht start genug wäre, trügen diese Leute auch nicht für einen Tag langerer Dauer bei; im Gegenteil!"

Wer sich also, so wird mit Recht hierzu bemerkt, nicht als Untertan im vormärzlichen Sinne fühlt und wer die Königsberger Rede in ihren strittigen Teilen misbilligt, der ist ein Gegner des Monarchen, ein Feind der Monarchie und macht sich republikanischer Gesinnung zum mindesten stark verdächtig. Auch ein Bekenntnis!

Die Seschichtsschreibung der "Areuzzeitung" will selbst einem so weit rechts stehenden Blatte, wie die "Jamburger Nachrichten", ganz und gar nicht gefallen. Sie enthalte zweifellos eine Entstellung des klaren Sachverhalts. "Zunächst ist zu bestreiten, daß 1908 (oder bei früheren analogen Gelegenheiten) sich liberale und demokratische Zeitungen auf die Verfassung in dem Sinne berusen hätten, als habe sie das Volk mündig gesprochen, den König aber entmündigt. Wir betrachten es wahrlich nicht als unsere Aufgabe, die liberalen und demokratischen Blätter dem Kaiser gegenüber in Schutz zu nehmen, aber der Wahrheit gemäß

Ellemers Logebuch 109

muffen wir bezeugen, daß sie so wenig wie irgend jemand im November 1908 verlangt baben, der Rönig solle als gleichberechtigter Faltor der Gesetzgebung, als Inhaber der Erekutivgewalt, als oberer Rriegsherr verstummen, die Parlamente, die Volksversammlungen und Zeitungen sollen allein sprechen dürfen, und was die Parlamente beschlossen hatten, dem solle der Rönig sich fügen. Nichts von allebem ist damals verlangt worden, sondern der einstimmige Wunsch der Nation ging lediglich dabin, dag fich der Raifer in Rutunft folder Eingriffe in die amtliche Bolitik des Reiches enthalten möge, wie sie durch die Veröffentlichungen im "Dailn Telegraph' bekannt geworden waren und die auch von getreuesten Anbangern der Krone im Interesse des Vaterlandes und des Monarchen tief beklagt wurden. Niemand bat daran gedacht, dem Monarchen irgendwie die Rechte zu schmäler die ihm verfassungsmäkig austeben, sondern die öffentliche Mikbilligung richtete sich gang ausschlieflich gegen politische Betätigung des Monarchen außerbalb der eigentlichen Regierungsgewalt. Die "Rreuzzeitung" meint ferner, der Raiser babe die Stellungnahme des deutschen Reichstages und der öffentlichen Meinung im November 1908 gegen ibn als ein Unrecht empfunden und schweigend bingenommen. Das ist aber n i cht ber Fall, vielmehr hat ber Monarch zur Beschwichtigung der erregten Volksstimmung auf dringende Vorstellungen des verantwortlichen Reichstanzlers bin die beruhigende Versicherung erteilt, ,er erblice seine pornehmste taiserliche Aufgabe darin, die Stetigkeit der Politik des Reiches unter Wahrung der verfassungsmäßigen Verantwortlichteiten zu sichern'. Sanz Deutschland bat damals geglaubt, die Erklärung entspringe der inneren Überzeugung des Monarchen und dessen festem Entschlusse, es für alle Zutunft zu vermeiden, ,ohne ministerielle Belleidungsstude' öffentlich aufzutreten, durch provozierende Aukerungen oder durch perfonliche Eingriffe in die staatliche Politik seine Person in den Brennpunkt ber Tageskämpfe zu stellen, sich peinlichen Angriffen und vielleicht noch peinlicherer Verteidigung auszuseken. Das ganze deutsche Volk hat geglaubt, bak der Monard durch freien Entschluk aus der Schuklinie getreten sei, in der ihn tein Vaterlandsfreund gerne erblicen durfte; es hat geglaubt, daß eine solche Burudhaltung fest beschlossen sei, und daß sie dem Berricher wie dem Vaterlande jum Segen gereichen werbe. Und nun tommt bie ,Rreuggeitung und ertlart bas alles für ,irrtumlich'. Sie fagt, es fei ,überhaupt nicht anzunehmen gewesen', daß ber Raiser sich auf die Dauer ins Unrecht setzen lassen werde. Das tann doch nur heißen, daß ber Monarch sein oben wörtlich gitiertes Bersprechen nicht ehrlich gemeint, bag er es nur in ber Not, unter bem Drud der damaligen Bolksstimmung gegeben habe, daß es ein Scheinverfpre den gewesen sei, das ibn nicht binde und das er bei der nächsten Gelegenbeit zurudnehmen werde. Das tonservative Blatt hat wohl nicht bebacht, in welches Lichtes ben Monarchen stellt, wenn es den Eindrud hervorruft, auf Versprechungen des Raisers sei nichts zu geben, da er seine Zusagen zurudnehme, wenn ihn das Bedürfnis dazu treibe. Es widerstrebt uns, dem Gebanten, der sich aufdrängt, weiter Ausbruck zu geben . . . "

Wie anders klingt, was das "Leipziger Tageblatt" Harden plaudern läßt: "Der König hat eine Bataille verloren. Leider wieder eine. Das Wort des Grafen



110 Curmers Cagebuch

Schulenburg-Rehnert paft nur allzu gut auf die Situation. Aber man sollte, wie mir scheint, auch den nächsten Sat nicht vergessen: "Zett ist Rube die erste Bürgerpflicht.' Rube, nicht Gleichgültigkeit. Ich glaube nicht, daß der Raiser ,sich vom Moment hinreißen lieg', und ebensowenig, daß er abnte, welchen Sturm seine Worte erzeugen würden. Er hat die Lebren der Novemberrevolution nicht vergessen, bei wichtigen Entscheidungen (Fall Riberlen usw.) sein persönliches Gefühl der Staatsrason geopfert und noch vor turzer Zeit in privatem Kreise gesagt: ,3ch will ein konstitutioneller Monarch sein und bleiben." (Bei anderem Anlaß, zu einem früheren Minister auf einer Rennbahn: Das Befehlen habt ihr mir abgewöhnt.) Seit Monaten ist das Mühen der regierenden Manner mertbar, eine Sammlung der Barteien, mindestens einen Wahlfrieden berbeizuführen und zu diesem Zwed auch die liberalen Elemente zur Mitarbeit heranzuziehen. Das wäre natürlich ohne ernsthafte Konzessionen nicht möglich. Argendeine Gruppe ober Roalition muß nun dem Raiser suggeriert haben, die Mikstimmung großer Teile der Nation werde weichen, wenn er wieder den hellen Rlang seiner Stimme horen lasse und zu nationaler Erhebung aufrufe. Dag ein solcher Ruf, daß namentlich eine Rede mit altertumlichen Ornamenten ein sehr unsanftes Echo weden werde, mußten die Leute wissen, die solche Ansicht aussprechen. Und sie konnten fo rechnen: ,Wenn der Raifer mit seinem guten Willen wieder schroff kritisiert wird, muß er sich verletzt fühlen, sich von den Parteien, aus deren Lagern die Kritik kommt, abwenden und einsehen, daß mit ihnen nicht zu arbeiten ift.' Der Spuk ift durchsichtig, aber gefährlich für den Raiser, dem die stille Buruchaltung den größten Erfolg seines Regentenlebens gebracht bat . . . Für den Rangler ist dieser Vorgang noch unbequemer als für jeden anderen. Und der Herr, der in einem Reichsamt nach der Lekture der Rede rief: "Dashatte unsgeradenoch gefehlt!" war im Recht."

Einer weiß es immer besser als der andere. "Auch wenn man sich über die Kraft und Bedeutung des Parlamentarismus in Preußen und Deutschland teinen Täuschungen hingibt, so ist", meint Naumann in der "Hilfe", "doch so viel ohne allen Zweisel gewonnen, daß auch in Deutschland ein Regiment ohne Volkswillen eine Unmöglichkeit ist. Das wissen alle Minister, und darauf richten sie sich ein. Reiner von ihnen kann "ohne Rückschaft auf Tagesansichten und -meinungen" arbeiten, sonst bringt er eben einfach nichts zustande. Diese Minister aber sind die ausführenden Organe des Kaisers. Weshalb nun erklärt dieser Kaiser, daß er sich nicht an Volksmeinungen kehre?

Die erste Hälfte der Regierung Wilhelms II. war eine beständige De batte mit Vismar d. Daß er den Vismard hatte gehen lassen, war der erste schwere Griff seines Lebens gewesen. Darüber sprach er auch dann, wenn er den Namen jenes großen Handlangers nicht in den Mund nahm. Am Gegensatz zu Vismard erwuchs sein besonderes Gottesgnadengefühl. Inzwischen ist der Streit um Vismard verklungen; jetzt debattiert Wilhelm II. mit seinem Vern hard. Dieser Bernhard ist es gewesen, der von Tagesansichten und -meinungen, von Parlamenten, Volksversammlungen und Volksbeschlüssen wollte, beispielsweise eine

preußische Thronrede oder die Zustimmung zu einem Vereinsgesetz. Endlich wollte ihm Bernhard v. Bülow mit dem selben Hinweis auf die öffentliche Meinung sogar den Mund verbieten. Das war zu viel! Auch Bülow mußte den Weg Bismards gehen, und nun hält Wilhelm II. seine erste Rede an den Verabschiedeten."

Auch Bethmann-Hollweg mußte ran. Troß heftigsten Sträubens. Half alles nichts, er mußte ran. Die tochende "Volksseele" schrie nach ihm, wie der Hirsch nach frischem Wasser. Und so erschien der Unglückslige mit einem gezwungen herablassenden Lächeln auf dem Plan. Die Rede sei, so erklärte er überlegen, "tein Regierungsatt, sondern ein persönliches Bekenntnis", "ein absolutistischer Sinn künstlich in sie hineingelegt": — werde daher S. M. gegen solche "willkürlichen Auslegungen und bösartigen Verdrehungen verteidigen". Schneidigt

"Von dieser Erklärung", bemerkt der "Hannör. Courier", "kann man mit einer leisen Bariante der hauptamtlichen Stillstik vielleicht sagen: Auch sie stellt natürlich keinen Regierungsakt dar, aber doch wohl ein persönliches Betenntnis des Hern Reichskanzlers. Und als solches atmet sie den Geist jener eigentümlich hoch mütigen Dialektik, die Herr. Bethemann-Hollweg bei der Ausübung seines Ranzlerberuses leider wiederholt betätigt hat. Als Unterlagen für seine oder seines Offiziosus Varlegungen dienen dem Herrn Reichskanzler Behauptungen, die niemand aufgestellt hat. Mutig erwürgt er die Geschöpfe seiner eigenen Phantasie, blickt dann stolz im Rreis und meint, indem er den vom Blut der Gegner trodenen Degen abwischt: Schaut her, wie ich es ihnen wieder einmal gegeben habe! Die sind besorgt und ausgehoben. Herr v. Bethmann-Hollweg wird, fürchten wir, nur zu bald erkennen, daß er seinen Speer wuchtig in ein Nebelmeer getaucht hat. Hochgemut steht er am Steuer und verspricht in den Schlußsähen des offiziösen Erposés, im Reichstag den starten Mann zu spielen."

Auch wer über Reden im allgemeinen und Monarchenreden im besonderen seine ganz persönlichen Ansichten hat, wird doch aufgeatmet haben, als — nach einem solchen Rommentar — der Kaiser in Marienburg wieder das Wort ergriff:

"Sie sind hier versammelt in der alten Marienburg. Dieses gewaltige Bauwert, ein äußeres Zeichen der Macht und Fülle, die in dem Deutschen Orden sich ausdrückte, die große Quelle, von der aus die deutsche Kultur über die Ostlande sich ergoß, fürwahr eine staunenswerte Arbeit unter unendlichen Schwierigkeiten. — Was lehrt uns die Marienburg und der Deutsche Orden, der unserem Königreich das ragende Panier mit dem schwarzen Adler auf silbernem Felde gab? Durch seierliches Selöbnis waren sich die Ordensbrüder zugetan und stellten ihr Wert unter die Obmacht eines Höher en. Durch diese einheitliche Seschossseheit hat der Orden diese unerhörte Leistung zuwege gebracht. Das soll für uns ein Vordild sein! Das Kreuz auf seinem Gewande hedeutet die Unterordnung unter des Himmels Willen, bedeutet, daß Deutschtum und Christentum untrenndar voneinander sind. Was sollen wir lernen? Daß dies eine Ilusstration für das Wort ist, was ich neulich in Königsberg gesprochen habe: So wie mein seliger Großvater und wie ich uns unter

ber höchsten Obhut und dem höchsten Auftrage unseres Berrn und Gottes arbeitend dargestellt haben, so nehme ich das von einem jeden ehrlichen Christen an, wer es auch sei."

Nun, das ist wohl alles, was man billigerweise erwarten durfte. Das ist so ebrlich klar, so erfrischend unmikverständlich, daß nur Reuchler ober Abioten noch einen anderen Sinn bineinlegen könnten. Ast es nötig, noch zu erklären, daß darnach jegliche große Haupt- und Staatsaktion im Reichstage einfach lächerlich ware? Nichts andert ja freilich biefe aweite Rebe an ber Tatsache, bak die er ste so gedeutet werden mußte, wie sie von allen nur einigermaßen Unbefangenen und Unabhängigen gedeutet worden ist, als ein Bekenntnis zum Absolutismus, eine schroffe Absage an die Gegner solcher Staats- und Weltanschauung. Deshalb bleibt auch bestehen, was darüber gesagt worden ist. Theoretisch. Denn prattisch baben wir mit den beanstandeten Aukerungen ber ersten Rede nicht mehr zu rechnen. Der Raiser bat keinen Aweisel gelassen, wie er sie verstanden haben will, und darauf allein kommt's an. Nicht mehr und nicht weniger "unter der höchsten Obhut und dem höchsten Auftrage unseres Herrn und Gottes", nicht mehr und nicht weniger "Instrument des Himmels" will sich der Raifer fühlen, als er das "von einem jeden ehrlichen Christen" annimmt, "wer es auch fei".

Selten hat mir der Kaiser so gut gefallen, wie bei diesem Bekenntnis. Aus Dankbarkeit gönnte ich ihm dafür auch den Genuß, sich an der überwältigend komischen Wut der Enttäuschung zu weiden, mit der die betrübten Lohgerber den weggeschwommenen Fellen nachstieren.

Es ist leichter, an Wilhelm II. Kritit, auch schafe Kritit zu üben, als sich in seine Vorstellungswelt, den ganzen Anschauungskreis, in dem er lebt und der ihm heilig ist, hineinzuversetzen und um Verständnis für die einmal gegebene Persönlichkeit dieses hochgesinnten Fürsten zu werben. Damit aber, meine ich, täte man dem Raiser einen weit besseren Dienst, als daß man sich mit jedem von ihm, vielleicht nur in der Wallung des Augenblicks gesprochenen Worte identisiziert, ihn womöglich auf jede solche Augenblicksäußerung festlegen und sie zu politischen oder dergleichen Dogmen stempeln will. Wäre dei solcher Gelegenheit, wo einmal das Temperament durchgehen sollte — wir Deutsche könnten gut und gerne mehr davon haben! — wäre da nicht ein besorgt fragendes, freundlich mahnendes: "Aber, Majestät —?" ehrlicher, treuer?





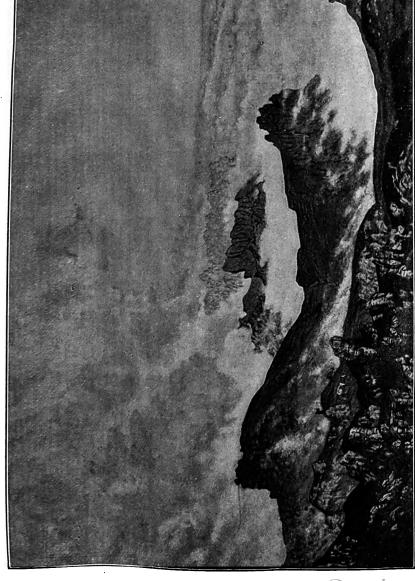

Nebelmeer

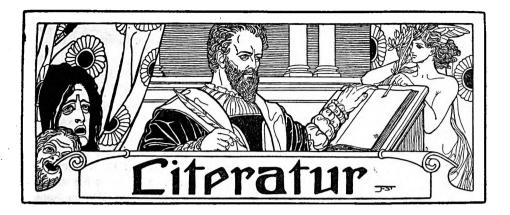

# Das Amt des Kritikers · Von Marie Diers

at die Kunstkritik überhaupt ein Existenzrecht? Rann man die Kunstkritisieren? Gerät der Kritiker dabei nicht allzu schnell in die lächerliche Lage des bekannten Hündleins, das den Mond anbellt, oder gelten hier etwa pädagogische Gesetz? Kann und soll der Kritiker vor dem Künstler stehn, wie der Schulmeister mit dem Bakel? Den Kritikern selbst scheint die Sache oft dem letzten Bilde zu entsprechen. Sie glauben, die Erziehung, Leitung und Strase der Künstler in Händen halten zu müssen, denn: "sonst wird nichts draus". —

Das ist nun freilich ein baroder Jrrtum, hervorgegangen aus der üblichen Selbstüberschätzung, die besonders jeden subalternen Stand ziert. Und dem schaffenden Künstler gegenüber ist die Kritik subaltern.

An den wirklichen Künstler tommt die Kritit überhaupt nicht heran. Er tann nichts mit ihr ansangen. Meist ist sie seinem innersten Kunstgefühl überhaupt volltommen gleichgültig, und nur zufällige Nebengefühle, wie Ehrgeiz und Empfindlichteit, tönnen durch sie berührt, Außerlichteiten seines Stils, seiner Formgebung durch sie erzogen werden, aber auch dies nur sehr bedingt, durch die eigene innere Bereitschaft. Seinen Weg bestimmen, ihm helsen, seinen etwaigen Verfall aushalten tann sie nicht. Im wahren Sinne ist sie für ihn gar nicht da.

Dem bloßen Talent aber, dem Haldtünstler, dem Versuchler, für den sie immerhin eine große Wichtigkeit besigen mag, kann sie auch nicht nügen. Wo es an eigener Kraft sehlt, hilft der gute Wille und der Gehorsam herzlich wenig. "So liegt's nun nicht an jemandes Rennen und Lausen, sondern daß es geschiehet durch Gnade." Das gilt für nichts mehr als für die Kunst, die "Enade" hat aber kein Rezensent zu verteilen.

Demnach hätte die Aunstlritik in Wahrheit kein Eristenzrecht, wenn es sich um die Künstler selbst handelt. Aber nun sind ja noch die anderen da, die große Masse, die Zuhörer, Zuschauer, die Leser, das Publikum. Können sie den Kritiker brauchen, oder drängt er sich auch hier nur herein, eine Art ungebetener Zwischenhändler, der im Grunde nur für den eigenen Vorteil arbeitet, und mit schönser Kutmer XIII, 1

Digitized by Google

rednerischer Wichtigkeit eine leere Mühle dreht, ein überflüssiges Amt verwaltet?

Einer der größten Seister, die die Erde getragen hat, größer als Hunderte von schaffenden Künstlern, — war ein Kritiker. Und er hat durch seine Kritik der reinen und der praktischen Vernunft dem stammelnden Menschengeist zum ersten Nale zu der Erkenntnis seiner selbst verholfen. Er kritisierte — den, der den Menschengeist formte, ihm seine Kräfte gab und seine Grenzen setze, — ihn, in seinem Werk. Aber nicht in der lächerlichen Idee, ihn ändern zu können, ihn meistern und zurechtsetzen zu können, sondern sein Werk den Menschen zu erklären.

Im verkleinerten Abbild handelt so die Kunstkritik. Sie bildet die Vermittlung zwischen dem oft spröden Kunstwerk und dem oft blöden Massenverstand. Die ideale Kritik ist eine Erziehung der Volksseele zum Verständnis seiner großen Besitümer — und damit eingeschossen: zu Ablehnung der minderwertigen und unter dem Decknamen Kunst segelnden Erzeugnisse.

Daraus folgt, daß gebildete Menschen mit sicherem, selbständigem Urteil die Runsttritt nur zu ihrer Orientierung brauchen. Sie gibt ihnen den Überblick über das Geschaffene, und erleichtert ihnen den Entschluß, den Werken nahe zu kommen oder fernzubleiben. Nimmt ihnen gleichsam nur die Vorarbeit ab, die sie aus Mangel an Zeit und bedrängt durch andere Interessen nicht leisten können. Eine Ansicht über das Werk selber kann sie ihnen nicht ausdrängen.

Aber zu einem Werk ist die Kunstkritik berusen, und hier soll sie sich bewähren: Ihr Umt führt sie mitten in den Dichterwald hinein. Da heißt es nun, nicht nur an den stolzen, ragenden Stämmen emporzuschauen, auf deren Wuchs und Größe ausmerksam zu machen, die Aste zu zählen, dem Vogelgezwitscher und Wipfelrauschen Gehör zu verschaffen, sondern — auch einen Blick für die Verborgenheiten zu haben, Zweige auseinanderzubiegen und zarte Keime zu entdecken, sie zu schützen vor den Tritten unbedachter Spaziergänger.

Das "Entdeden" ist der Kritik schönstes Umt!

Natürlich gibt es nicht alle Tage etwas zu entbeden, oft in Jahren nicht. Aber mehr als der Tagesmensch weiß und ahnt, stehn stille, stolze, spröde Künstler, und oft die ganz Echten, die vom Gottesgnadentum, die "nicht anders können", die Reklame und Lärm verschmähen, ja denen das wehe tut — tief im Verborgenen, während der laute Strom an ihnen vorüberschießt. Aur hin und wieder kommt zu einem stillen, nachdenklichen Menschen eins ihrer Bücher, und der nachdenkliche Mensch liest es und horcht auf und liest es wieder, heiß im Herzen, und stellt es in seinem Hause an den Ehrenplatz.

Aber — es bleibt auch hier verborgen. Leise strömt es seine Schätze aus — leise, unhörbar kommt ber Dank zurud.

Die verborgenen Schätze seines Volks aufzusinden und zu zeigen, so daß der Dank in vollem Chore wiederkommt, das ist der Kritik edelstes und stolzestes Amt. —

— Zwei Schwestern wohnen an Deutschlands Wasserkante, Ditmarscherinnen, deren frühe Kinderzeit sich in beständigem Hin- und Berziehen durch Hol-

Piers: Das Amt des Kritikers 115

steins Dörfer und Städte abspielte. Der Vater war Beamter am Chausseeund Eisenbahnbau, und wo es sich irgend ermöglichen ließ, folgte die tatenlustige Frau ihm mit den Kindern von Ort zu Ort. In bunter Abwechslung boten sich die verschiedensten Heimstätten dar: Bauernhöse und Förstereien, Dorftrüge, Altenteilhäuschen, Wassermühlen, was eben zu haben war und nach oft langem Parlamentieren zeitweilig abgegeben wurde. Und aus diesem wechselvollen Kinderleben erwuchsen zwei Künstlerinnen, wie Deutschland sie zu seinen ersten zählen kann.

Dora und Claubine Staad. Ihren Geschichten ist immer dasselbe gemeinsam: Auf dem wolkenschweren Hintergrund einer großen Tragik spielt das klein-menschliche, oft lächerliche Tagesleben in naiver Unbewußtheit. Stude voll gewaltigster Kraft sind von Claudine Staad (in der Sammlung "Melodien der Liebe", Hansens Verlag, Glücstadt): Regensonntag; Ein heißer Tag; Gewitterregen. Von Vora Staad (in dem Bändchen Stizzen und Erzählungen "Gewitter", im selben Verlag): Ihr letztes Wort.

Die eigentümliche Sprödigkeit dieser auch in ihrer Kunstform verwandten Dichterinnen ist wohl der Grund, daß so wenige sie kennen. Die Vermittler unserer Literatur, die großen Zeitschriften, Zeitungen, Verleger wagen es nicht mit ihnen. Es ist keine leichte Münze, die einem spielend durch die Finger läuft, keine Näscherei, die man auf der Chaiselongue, in Sisenbahnwagen halbschlafend schlecken kann. Es gehört ein gespanntes Aufmerken dazu, ein Wachsein der Seele und des Seistes, alle die tiesen und dunklen, die hellen und leisen Töne aufzufangen, die durch diese von Humor durchwobene Tragik gehen.

Ein Humor, der das Tagesgewirr der kleinen Leute durch Tränen lächelnd schaut — eine Tragit, hart, groß, unerbittlich, die uns in kleinstem Erleben ewige Sesetse fühlen lätt — das ist die Runst der beiden alternden, einsamen und unbekannten Schwestern von Deutschlands Wassertante.

Bufällig kamen ihre beiben bunnen Buchlein, die einzigen Buchlein, die bis jest einen Verleger fanden, mir in die Hände. Nachlässig, vollkommen erwartungslos, wie man heute jedem Unbekannten in der Literatur gegenübertritt, begann ich sie zu lesen. Dann riß ein jähes Staunen mich empor. Ich sah etwas vor mir entstehen, dem meine nachlässige, zufällige Aufmerksamkeit nicht gewachsen war. Hier hieß es — Spannung! Wachsein!

Wir haben es schon so viel verlernt, wach zu sein, wenn wir lesen. Daher die Fülle der leichten, überflüssigen Literatur, von der man sich ein paar Stunden unterhalten läßt und die man dann wieder vergißt. Wie schlecht wird schon unser Gedächtnis für diese Kost. Aun steht plöglich etwas vor uns, was uns zwingt, mit zu leben — oder es gleitet an uns vorüber und wir sehen es nur noch wie einen Nebelstreisen auf dem Wasser.

Das ist das Deutsche an diesen Künstlerinnen. Ihre Kunst ist schwer, hart, spröde — und unvergänglich in ihren Farben, in ihrer Lebenstraft. Wollen die Deutschen wieder einmal die alte Nationalschuld begehen, fremden Lichtern nachzulausen und ihr eigenstes unbesehen verkümmern zu lassen? Es ist nahe daran.

116 Weltliteratur

Noch leben die Schwestern, noch ist Mut und Schaffenskraft in ihnen. Aber ein wenig Liebe tut auch ihnen not, sie müssen endlich fühlen, daß ihr Volk sie ehrt, damit sich nicht die Nacht der Vitterkeit und Trauer über sie legt und ihre herrlichen Kräfte in ihnen verschüttet und erstickt.

Das Amt des Findens und Entdedens ist schön, aber traurig, wenn keiner sehen und miterleben will, was der einsame Finder sand. Erst im Widerhall sebt auch die Kritik. Und so schließt sich der Ring.



#### Weltliteratur

Weltliteratur zu lösen, vor die Öfsentlichkeit getreten. Beide Werte haben das Gemeinsame, daß sie sich an die weitesten Rreise wenden und wohl deshalb auf einen in Andetracht des riesenhaften Stofses sehr bescheidenen Umfang derechnet sind. Gemeinsam ist auch, daß die Verfasser mehr Schriftseller als Gelehrte im eng akademischen Sinne sind. Beide haben sich sogen auch dichterisch mit Erfolg betätigt. Rarl Busse akademischen Sinne sind. Beide haben sich sogen auch dichterisch mit Erfolg betätigt. Rarl Busse Tätigkeit; Otto Lauf er, der Erzähler, hat in Abersehungen aus den verschiedensten Sprachen eine ungewöhnliche Sprachentenntnis und ein vielseitiges Literaturstudium dewährt. In dieser Jinsicht ist er Busse, der sich bislang nur auf dem Gediete der deutschen Literaturgeschichte dewegt hatte, weitaus überlegen. Andererseits wird zu niemals der Literathistoriter erstehen, der auch nur die wichtigsten Denkmäler der gesamten Weltliteratur in der Ursprache wirklich genießen kann. Das wäre für die Sache auch sicher nicht von der großen Bedeutung, wie man im ersten Augenblick wohl annehmen möchte.

Die beiben neuen Werke treten neben ein brittes, auch noch nicht abgeschlossenes: "Die Seschichten Besiehrten Besuiten Alexander Baumgartner (Freiburg i. Br., Herder); von ihm liegen bislang fünf Bände vor, denen wahrscheinlich noch ebenso viele werden solgen müssen. Ich möchte im folgenden teine Kritik dieser brei Werke versuchen — eine solche wird sich vielleicht später nach eingehenderem Studium noch nachholen lassen —, sondern das Problem der Geschichte einer Weltliteratur selber etwas näher untersuchen, dumal nach meiner Meinung keines der erwähnten Bücher uns der eigentlichen Aufgabe dieses Unternehmens wesentlich näher gebracht hat.

Bunächst ist einiges über die außere Anordnung der Bücher du sagen, da die Gliederung des Stoffes bereits das Problem der Aufgabe aufs innigste berührt.

Alerander Baumgartner gibt in seinem Werte eine Vereinigung von einzelnen Literaturgeschichten. Der erste Band behandelt die Literaturen Westassiens und der Allländer; der zweite die Literaturen Indiens und Ostasiens; der dritte ist dem klassischen Altertum gewidmet; der vierte umfaßt die lateinische und griechische Literatur der christlichen Völter; der fünste und bisher letzte Band die französische Literatur. Das sind durchweg Bände von sechseinhalb dis siebeneinhalb hundert Seiten. Sie haben also einen Umfang, mit dem sich auch viele der bekanntesten Sonderabhandlungen über die betreffenden Literaturen begnügen. Ja die lateinische und griechische Literatur der christlichen Völker ist bisher kaum so eingehend, jedenfalls noch niemals so eindringlich behandelt worden. Jede neue Beschäftigung mit den erschienenn Bänden weckt aus neue — mag man im einzelnen der Anschauungsweise des

Beltilteratur 117

Verfassers gegenüberstehen, wie man will — die hohe Bewunderung für das eingehende Studium des Materials, die schier unbegreisliche Belesenheit und die nirgendwo ermattende Geduld in der Bearbeitung auch der trockensten Abschnitte der betreffenden Literaturgebiete. Diese Art, eine Geschichte der Weltliteratur als eine Aneinanderreihung von Geschichten der einzelnen Literaturen zu schreiben, ist die älteste und die jetzt am häusigsten geübte. Wachler, Scherr, Karpeles, Leixner, um nur die bekanntesten zu nennen, haben es ebenso gehalten.

Auch Otto Baufer behält in feiner "Weltgeschichte ber Literatur" (Leipzig, Bibliographisches Anstitut) dieses System bei, nur daß sein Bestreben auf möglichste Vollständigteit gerichtet ist und er auch über die kleinsten Literaturen Sonderabbandlungen bringt. Dagegen hat Rarl Buffe für seine "Geschichte ber Weltliteratur" (Bielefelb und Leipzig, Velhagen & Rlafing) im großen und ganzen eine Disposition verwendet, bie ber Verlag von mir erworben hat, und in ber ich, wie für die neuere Beit Abolf Stern und von anderen Gesichtspunkten ausgehend Julius Bart, den Stoff nach den großen geistigen Bewegungen der Menscheitsgeschichte gegliedert hatte. Wohl steben auch da der Orient und die Untite für sich, aber nachber sind es die großen geistigen Strömungen des Christentums, des Rittertums, der Renaissance und Reformation usw., nach denen der Stoff eingeteilt erscheint. 36 möchte bezweifeln, daß Busse aus innerem Orange gerade diese Einteilung gewählt bat, benn er hat die dadurch gebotene Gelegenheit, sich über die nationalen Grenzen möglichst binwegzuseten und vor allen Dingen das Gemeinsame in allen Literaturen herauszuarbeiten, taum benutt; hat d. B. in bem Abschnitte "Nationales Epos und Spielmannsdichtung" gerade bie lettere taum behandelt, trothem sich hier in noch stärterem Mage als beim Rittertum bie Gleichmäßigkeit gewisser Literaturbedürfnisse und Literaturverhältnisse bei ben verschiedensten Nationen bartun ließe. Es fehlen die für eine berartige Darstellung der Weltliteratur unentbehrlichen zusammenfassenben Darstellungen über bie literarischen Wechselbeziehungen zwischen Orient und Otzident, über die Nachwirtung der Antite usw. So bleibt in seinem Buche die Einteilung außerlich, und es erscheint im Geiste den anderen Darstellungen verwandt, gibt im Grunde auch die Geschichte der einzelnen Literaturen, nur daß so und so oft in die Längsentwicklung Querschnitte gelegt werben.

Wir wollen uns dazu nur noch ins Gedächtnis zurücktusen, daß zurzelt auch noch einige Werke im Erscheinen begriffen sind, die aus dem Grundsat, eine Geschichte der Weltliteratur in der Form einer Sammlung von Geschichten der einzelnen Literaturen darzubieten, die Folgerung gezogen haben, diese verschiedenen Einzeldarstellungen verschiedenen dassubieten, die Folgerung gezogen haben, diese verschiedenen Einzeldarstellungen verschiedenen dassubieten, die Folgerung gezogen haben, diese verschiedenen Sanjelbarstellungen verschiedenen dassubieten verschieden Samm nu ung der Literaturen des Orients (Leipzig, E. F. Amelangs Verlag) und bei den literaturgeschichtlichen Vänden des großangelegten Teubnerschen Sammelwertes "Die Rultur der Gegen wart". Auch schon früher sind einige ähnliche Sammelwerte erschienen, die allerdings in noch höherem Maße zeigen, daß es sich dabei mehr um eine buchhändlerische Unternehmung zu einer Seschichte der Weltliteratur als um eine aus geistigen Gründen geschaffene Enzyklopädie handelt.

Man kann aus vielen literarischen Unternehmungen der letten Jahre wie aus dem Erfolg, den einzelne dahin gehörige Werte gehabt haben, den Schuß ziehen, daß ein gewisser Aberdruß am wissenschaftlichen Spezialistentum, das durch Jahrzehnte vor allem in Deutschand Trumps war, Platz gegriffen hat und das Bedürfnis nach zusammenfassenden Darstellungen des gesamten Lebensgedietes erwacht ist. Das ist ja auch nur natürlich in einer Zeit, in der die trennenden Grenzen immer mehr niederfallen, in der wir durch die törperliche Berührung mit fremden Völlern uns gezwungen sehen, uns mit diesen fremden Kulturen näher zu befasen, in der die immer wachsende Sleich artigkeit der Zivissamen Welt uns unbedingt dahin führen muß, auch nach dem Sleich artigen in den Rulture nicht zu sehen Zulturen Bet zu sehen gest von

selbst: in der der bildenden Runste und der Musik sind bie Hindernisse wenigstens nicht allzu arok. An der Literatur dagegen, die auf der einen Seite das unsere geistige Teilnabme am meisten wachrufende Rulturgebiet ist, erweift sich die Berschiebenbeit ber Sprachen als eine Art psychischen Bemmnisses. So begreiflich das für den literarischen Genuß ist, insofern es leiber ja nur wenige wirklich tünstlerische Übersetungen gibt — viel weniger, als es geben sollte und geben würde, wenn die Übersetzertätigkeit nur besser bezahlt wurde —, so unverständlich ist biese Bemmung für bie geschichtliche Darstellung ber literarischen Rultur. Freilich, solange Literaturgeschichte wesentlich philologisch aufgefakt wurde, war das begreiflich. Aber für eine mehr psychologische und ästhetische Darstellungsweise wirkt die Verschiedenheit der Sprache doch taum mehr als Hindernis, wenn auch natürlich die aus der Untenntnis der betreffenden Sprachen erwachsende Unmöglichteit, die sprachlichen Schönheiten ber fremben Literaturdentmale voll zu würdigen, den Literarhistoriter etwa in dieselbe Lage versett wie ben Runsthistoriter, ber auch zahlreiche Gemälbe nicht im Original, sondern nur aus Abbildungen tennen tann. Aber wie der geübte Kunsthistoriter auch aus diesen beschränkteren Mitteln ältbetische Makstäbe gewinnen tann, so auch der Literaturgeschichtler aus Übersekungen. Schlieklich ist ja boch jeder nur imstande, die Muttersprache nach der vollen Schönheit ihrer sprachlichen Elemente zu erfassen, und der Historiter würde also gerade auf diesem Gebiete durch den Bericht der Empfindungen der betreffenden Bölter einen Erfat, für das eigene Unvermögen geben tönnen.

Mit diefen Ausführungen bin ich bereits in die Begründung meiner Ablehnung des Spezialistentums für eine Darstellung der Weltliteratur geraten. So einsach, gewissermaßen mathematisch richtig zunächst der Gedanke erscheint, daß eine Geschichte der Weltliteratur durch eine Sammlung von Geschichten aller Einzelliteraturen erstehen könnte, so grundfalsch ift fie. Das ift eigentlich nichts anderes als eine buch andlerifche Abee, und es scheint mir sehr bezeichnend, daß auf dem Gebiete der politischen Geschichtschung sich infolge dieser Arbeitsweise ein literarischer Streit entwickelt hat, weil der Verleger einer solchen Weltgeschichte diese mit seinem Namen bezeichnet, statt mit dem des Herausgebers und Redatteurs (Fall Ullstein gegen Pflugt-Harttung). Ein solches Sammelunternehmen hat in der Tat nur äußere Gründe für sich: die Gleichmäßigkeit der Ausstattung in Druck und Papier; eine gewisse - aber boch schon in ber Regel recht fragwürdige - Gleichmäßigkeit in ber Umfangberechnung der einzelnen Stoffgebiete; die spstematische Bollständigkeit und por allem die Leichtigkeit, auf diese Weise sich die Behandlung des gesamten Gebietes zu verschaffen. Demgegenüber steht auf ber anderen Seite der schwere Nachteil, daß bei einer solchen Sammelarbeit große Ungleichmäßigkeiten in ber Auffassung ber Aufgabe nicht ausbleiben können, und daß geringwertige Abschnitte nicht zu vermeiden sind. Zedenfalls wird sich etwas an sich viel Volltommeneres in dieser Art dadurch herstellen lassen, daß man sich die besten Sonderbehandlungen aus der bereits vorhandenen wissenschaftlichen Literatur über alle die in Betracht tommenden Gebiete zusammenstellt und sich so etwa eine Sammlung von geschichtlichen Darstellungen ber einzelnen Literaturen zusammenbringt, die in ihrer Gesamtheit auch eine Geschichte ber Weltliteratur darstellt und an Einheitlichteit den oben charakterisierten nur durch das verschiedene Buchformat hintansteht. Es ist ja auch leicht einzusehen, daß die Grenze der Verteilung der einzelnen Bearbeitungsgebiete sehr schwer zu ziehen ist, und man schließlich dahin tommen könnte, jedes einzelne Rapitel, jede besonders hervorstechende Persönlichkeit einem Spezialisten zur Behandlung zu überweisen, so daß schließlich eine Art Seitenstuck zu einem "Lexiton der Literatur" entstände mit dem einzigen Unterschiede, daß an Stelle der alphabetischen Anordnung die dronologische träte.

Nein, wenn ein Buch eine kunstlerische Einheit darstellen soll, so ist die Grundforderung die, daß es aus ein em Geiste heraus geschaffen wird. So gewiß der Fall möglich ist, daß die Bewältigung einer literarischen Ausgabe einsach über die Kräfte eines einzelnen hinaus-

Ŋ

1

ŧ.

للجح

Weltfiteratur 119

gebt und daß doch das betreffende Wert geschaffen werden muß, so sind solche Källe doch nur bann innerlic notwendig und berechtigt, wenn es sich um Werte bandelt, deren Eigenart nicht in ber Einheitlichteit ber Durcharbeitung bes Stoffes liegt, sonbern in ber möglichst umfangreichen Sammelarbeit (Engyllopabien). In allen übrigen Fallen tann bie ftoffliche Gebietserweiterung nur baburch von Wert fein, daß wir die Anfcauung eines eingig en von diesem gesamten Gebiete erhalten. Natürlich werden wir nur dann diese Meinung eines einzelnen über ein umfangreiches Gebiet, bas er in seinen Einzelheiten unmöglich so genau tennen tann wie eine Mehrzahl von Spezialforschern, höber als die Sammlung der Meinungen vieler bewerten, wenn uns dieser einzelne als Perfonlicht eit wertvollist. Diefer Perfönlichteitswert tann die verschiedensten Ursachen haben; er tann in der hoben afthetischen Einstellung des Betreffenden beruben, in seiner Weltanschauung, in seiner universellen Bilbung, ja auch in einer charatteriftischen Ginseitigkeit. Es wäre boch d. B. bie Berechtigung zur Geschichte ber Weltliteratur von bem Standpunkte: "Was aus dieser Weltliteratur ist mir als Deutschem wertvoll? Was tann sie mir überhaupt geben?" nicht zu leugnen. Freilich hängt ja auch für eine solche Beurteilung alles von der Persönlichteit des Betreffenden ab, und es sollten Naturen, die nur in der engen Umfriedung, im Eingeschworensein auf eine Sondertumlicteit-ibre Starte baben, sich nicht an universalen Aufgaben versuchen, schon beshalb nicht, weil ibre innerste Natur sie nicht bazu brängen kann.

Erheben wir so die Forderung, daß es geistige Gründe sein müssen — ja ich möchte von einem seelischen Trieb sprechen —, die den Bistoriter von der Behandlung eines Sondergebietes zur Universalbarstellung treiben mussen, so mussen wir alle jene Werte als nicht ber boben Aufgabe entsprechend ablehnen, die im Grunde nur als Rompendien gedacht sind. Auch sie sind eigentlich Buchhändlerideen, mag auch der Plan dazu oft genug vom Schriftsteller ausgegangen sein. Sie wollen eigentlich nichts anderes, als ben gesamten Stoff handlich barbieten, gewissermaßen ein bequemes und im Verhältnis billiges Nachschlagewert dem Leser in die Hand geben. Es soll damit teineswegs bestritten werben, daß berartige Werte praktisch recht brauchbar sein tonnen, daß sie sogar in ber Beurteilung ber einzelnen Literaturerscheinungen eben ben Reiz haben können, bag ein einziger Geschmad bei allebem waltet. Aber ihnen wird gerade das eigentlich Universale fehlen. Sie geben unter Umständen eine Kulle porzuglicher Einzelbetrachtungen, aber sie gewinnen nirgends einen Standpunkt, der es uns auch nur begreiflich, geschweige benn notwendig erscheinen lätt, daß biefer Mann bas gesamte Gebiet behandelt. Es fehlt eben der welthistorische Standpuntt, die höhere Einheitlichteit in der Betractung all ber Einzelerscheinungen, die Einstellung all biefer einzelnen Beobachtungen, ber einzelnen Ertenntnisse unter eine 3bee, die über bem Gangen steht, die bas Gange allumfassend umschließt.

Bu den Welkliteraturgeschichten, denen dieser Universalcharakter abgeht — am schlimmsten trifft das für Karpeles zu, während Leixner in seiner deutsch-ethischen Aufsassung, Julius Jart in der Versolgung einzelner ästhetischer Probleme, Johannes Scherr in seiner demokratischen Sesinnung doch wenigstens zuweilen Weltgeschichtler werden —, gehört auch das Buch von Karl Busse, dem übrigens ein eifriges Studium der einzelnen Gediete, eine gewandte, wenn auch oft zu journalistische Varstellung ebensowenig wie manche seine Einzeldemerkung bestritten werden soll. Die beiden anderen Werte, die zu dieser Betrachtung Anlaß gegeben daben, besitzen dagegen eine solche geistige Einheit oder streben sie wenigstens an, wenn auch seines von beiden dieses so spiesen solchen dieses solchen Busses "Die Poesie, ihr Wesen und ihre Form" und in seinem groß angelegten Werte "Die Kunst im Zusammenhang der Kulturentwickung und die Ideale der Renscheit" es für seine Weltanschauung getan hat. Bei Baumgartner wird überhaupt ein solcher leitender Grundgedante nicht grundsählich herausgestellt. Die geistige Einheit ergibt sich dier vielmehr aus der schroff tatholischen Weltanschauung des Versasses, der bekanntlich

120 Weitliteratur

Jesuit ist. Das Rüstzeug der thomistischen Scholastik gibt ihm scharf geschliffene Waffen; die grundsähliche Beurteilung aller Erscheinungen nach ihrem Verhältnis zum Christentum, das Ausspuren der göttlichen Offenbarung, wie sie das tatholische Dogma ansieht, in allen Außerungen des Menschengeschlechtes bewirkt oft ein vergleichendes Peranziehen und Zusammenbringen weit entlegener Sediete. Andererseits sehlt aber einer solchen Einstellung natürlich jede na i ve Genußfreudigkeit und eine wirklich wohlwollende Versentung in fremdartiges Seelenleben.

Otto Hauser betont dagegen gleich im Vorwort die Absicht, seinem Buche die geistige Einheit zu gewinnen, indem er sich dafür — wir wählen das der Allgemeinheit am besten verständliche Wort — die Rassen er is du eigen macht. Er ist der Aberzeugung, daß "die Rasse im Leben der Völker der wichtigste Faktor ist, daß der Mensch als solcher seine Geschichte macht, äußere Einslüsse nur in Außerlichkeiten bestimmend mitwirken". Die lichte Rasse ist die der Genies; von dem Prozentsch ihrer Beteiligung hängt bei den Mischvölkern die geniale Kraft ab, — das sind die Leitsätze seiner Aberzeugung, für die er sich auch die Typensorschung Ludwig Woltmanns in dessen Werken über die Genies der Italiener und Franzosen zu eigen gemacht hat. "Im Sinne dieser anthropologischen Geschichtsaufsassen und Niedergangs der Völker macht, sondern in der Rassenveränderung die tieseren Gründe dafür sieht", wurde sein Buch geschrieben. Man kann da gleich entgegnen, daß hier an die Stelle einer Einseitigteit eine andere getreten ist. Darüber hinaus wirkt in den meisten Fällen das Einbeziehen des Rassenproblems im Buche doch mehr äußerlich, allenfalls als ein Kriterium mehr.

Ich stelle mir nun die Frage angesichts aller dieser Bücher: Rann aus einer dieser vorgetragenen Auffassungen heraus wirklich eine Geschichte der Weltliteratur geschrieben werden? Würde nicht, wenn Otto Hauser seinen Grundgedanten wirtlich bis ins lette durchführte, sein Buch vielmehr ein Untertapitel eines großen Wertes über die Rassentheorie, eigentlich nur deren Anwendung auf das Gebiet der Literatur darstellen? Aft nicht ber einheitliche Grundgedante in Baumgartners Buch durchaus tein literarischer ober tünstlerischer, sondern eben ein apologetisch-christlicher? Um ehesten wird man bei Carrière schon aus dem Buchtitel berausfühlen, daß ein wirklich welthistorischer Gedanke aus der Betrachtung ber Literatur selber herausgewachsen ist. Denn er betrachtet bie Entwickung ber Runst in Verbindung mit der der Ideale der Menscheit. Wäre es ihm vergönnt gewesen, sein umfangreiches Werk ebenso einer gründlichen Durcharbeitung zu unterziehen, wie das ältere kleinere Buch über die Poesie, so wäre vielleicht an die Stelle des Nebeneinanders von Kunstgeschichte, Kulturgeschichte und Geschichte der Philosophie die Durchbringung getreten und Carrière hätte dargestellt, wie sich die Ideale der Menscheit in der Literatur ausgesprochen haben. Damit wäre dann ein Standpuntt gewonnen, den wir als welthistorisch bezeichnen tönnen. Aber freilich wäre auch hier insofern eine gefährliche Einseitigkeit von vornherein nicht zu vermeiden, als für alle Kunstübung die stärkten Antriebkräfte nicht nur im Ideellen — also Geistigen und Seelischen —, sondern auch im Sinnlich-Rörperlichen liegen, in der höchsten Verfeinerung des Materiellen.

Ich glaube, man wird ben richtigen Standpuntt für den Begriff einer Geschickte der Weltliteratur am ehesten mit Hilfe Goethes sewinnen. Goethe besaß die wunderbare Fähigteit des Einsammelns aller fruchtbaren Keime und darüber hinaus die noch viel bedeutsamere Kraft, diese Keime durch Versentung in das Erdreich seiner Persönlichteit zu neuem Treiben, neuem Früchtetragen zu bringen. Das ist das Geheimnis seiner wunderbar wirkenden Universalität. Er ist ein Allweltmensch, aber niemals ein Allerweltsmensch. Es wirtt dei ihm nichts als bloße Abdition, sondern was er gibt, ist ein Produkt aus der Multiplikation der verschiedensten Faktoren, also eine neue, vorher nicht zu ahnende, sondern durch die Art seiner Persönlichkeit bestimmte Einheit.

Belifiteratur 121

Von Soethe haben wir nun mannigfache Außerungen über Weltliteratur, die aber doch mehr als gelegentliche Betundungen wirten, nirgendwo spstematisch zusammengefaßt sind. Aber überall tritt deutlich hervor: Auf der einen Seite die Ertenntnis der tiefen Verwand fich and tiefen Verwand ist dasst im Denten, Handeln und Empfinden bei den Menschen der verschiedensten Nationen und Völter, solange es sich eben um die Elementarbegriffe handelt; sodann die Ertenntnis, daß die Verschiedenheiten im wesentlichen auf Einflüssen der au heren Rultur und auf der einseitigen Ausbildung bestimmter Fähigkeiten beruhen. Auf der anderen Seite hält er seine Augen sehr offen für die verschieden nach materieller Schönheit offenbart. Nehmen wir dann hinzu, was Soethe über die geniale Tätigteit des Menschen überhaupt gesagt hat, wie er das Senie als eine überall und immer gleiche Fähigteit zur Produktivität erkannte, wogegen die Art, wie sich dieses Senie nun betätigt, worin es seine Schöpferkraft ausspricht, nur von untergeordneter Bedeutung ist. Wie gleichgültig wird es dann von diesem Standpunkte aus, bei welchem Volke ein solches Senie ausstrat und etwa gar in welcher Sprache ein poetisches Senie sich äußerte.

Eine Seschichte ber Weltsteratur ware bemnach vor allen Dingen eine geschichtliche Darstellung, wie bas Senie ber Mensch seit sich in bichterischen Werten aus würde sich junächst ergeben, daß in vielen Zeiten bas menschliche Senie diesen Weg zur Außerung gar nicht suchte, ebenso daß es bei vielen Völtern andere Wege bevorzugte. Auch wenn wir bloß die rein künstlerische Betätigung des Senies ansehen, werden wir diese Verschiedenheit nach Zeit und Ort feststellen können. Daraus ergeben sich bereits außerordentlich wichtige Erkenntnisse für die Verteilung und Bewegung der literarischen Weltkraft in den verschiedenen Zeiten und an den verschiedenen Orten. Jahen wir uns erst so zu dem Sedanten einer Versolgung dieser literarischen Senietätigkeit durchgerungen, so erkennen wir als zunächst allgemeinstes die Antwort auf die Frage: Wie äußert sich diese schöpferische Kraft in den verschiedenen Zeiten und an den verschiedenen Orten?

Der Urbegriff bes Schaffens im Sinne von Schöpfen liegt in der Kähigteit eines Gestaltens aus dem Chaos. Unsere ursprüngliche Vorstellung von Phantasie ist die Fähigteit bes Erfindens eines vorher in unserer Vorstellung nicht zum Bewußtsein, zur Anschauungsfabigteit Durchgedrungenen. Wir ertennen bier bie ungeheure Bedeutung bes Stoffes in der Geschichte der Weltliteratur. Was hat die menschliche Phantasie an literarischer Erschaffungsfäbigkeit geleistet? Wir würden hier erkennen, wie unenblich verschieden da der Anteil ber verschiedenen Beiten und Völler ist, wie die Fähigkeit des Erfindens eines Stofflichen burcaus nicht zusammengeht mit der zur Schönheitsgestaltung eines solchen Stoffes. Wir würben in der Gleichartigkeit dieser Stoffe und dann wieder in der Verschiedenbeit, mit der sie nachber behandelt werden, die tiefbringenoften Unterschiede und die tiefliegenofte Berwandtschaft zwischen ben entferntesten Böltern und auseinanderliegendsten Beiten festlegen tonnen. Wie dann das Verhältnis zur Natur, die Auffassung des alltäglichen Geschehens für die Literatur fruchtbar geworden ist, das sind wirkliche weltliterarische Gesichtspunkte. Alles andere. religiose Strömungen, philosophische Auffassungen, die sogenannte Milieutheorie in den Einfluffen von Rlima, Lebensführung; genau so die rassentheoretischen Ertenntnisse, die sozialen Berbaltniffe: alles bas tann nur Ert ! ar ung en geben für die zunächft aus dem literarifchen Material ber Weltliteratur festzustellenben Catsachen. Warum bas bei biesem Volte so ganz anders geworden ist als bei jenem anderen, dafür werden wir nach Erklärungen suchen müssen. Und wir werben sie ebenso gut finden, wie für die vorher berührten Satsachen, daß die Boller bie in ihnen vorhandene geniale Kraft nach ganz verschiedenen Seiten hin haben wirten lassen.

Neben dieser nach meiner Uberzeugung höchsten Form einer Geschichte der Weltliteratur tann ich mir dann noch eine zweite mehr afthetische benten, die wie alles Afthetische in hohem

122 Deltliteratur

Mage subjettiv ift. Ebuard Grifebach, ein Mann von gang außerorbentlicher Belesenbeit und ein Virtuose im tunftlerischen Genieken-tonnen, bat einen "Weltliteraturtatalog eines Bibliophilen" (1897) ausammengestellt. Der Grundsak, aus bem beraus ein solches Buch entsteben tann, hat etwas Bestechenbes. Alle Runst ist dazu da, daß sie genossen wird. Aur so gewinnt sie für die Menschheit ben Wert einer Lebenstraft. Diese Lebenstraft ist wie alles Leben auf der Erde zeitlich und örtlich begrenzt. Wir wissen es alle aus eigener Erfabrung, daß Literatur veralten kann und uns ungeniekbar wird; wir wissen, daß diese Ungenießbarteit auch darauf beruben tann, daß sie eine Art von Menschen voraussetz, bie von der unsrigen ganz verschieden ist. Aus dem gesamten dicterischen Schaffen aller Zeiten und Völler das ausammenautragen, was uns wirklichen Genuk bereiten kann, ware die Aufgabe eines berartigen Überblides über bie Weltliteratur. Ein solcher wurde naturgemäß von einem engen Kreise ausgeben und sich langsam verbreiten. Die Nationalliteratur, und zwar die einer nicht allzu weit von uns zurückgebenden Reitspanne neben der unmittelbaren Gegenwart, ist das, was jedem Menschen von Natur aus am nächsten steht. Zu dieser Nationalliteratur das heranzuholen, was andere Beiten und andere Völter an noch bedeutenderen oder an anders gearteten, für uns aber reizvollen Werten haben, ist etwa jenes Biel, das den Vortämpfern einer praktischen Welkliteratur porgeschwebt batte, was eigentlich der Grundgedanke bes Schaffens eines Berber war.

Es ist von vornherein zuzugeben, daß dieser Standpunkt nicht nur sehr subjektiv, sondern für den ersten Blid auch nicht gerade wissenschaftlich ist; daß man von ihm aus wohl eine Art Weltsiteraturtatalog, aber nicht eine Geschichte der Weltsiteratur schaffen kann. Doch gelangt man auch auf diesem Wege zu einer Geschichte der Weltsiteratur, und zwar indem man einerseits für die detressen Werke auch den historischen Rahmen schafft, also zeigt, unter welchen Umständen sie entstanden sind und dergleichen mehr. Dann aber ergeben sich sehr wichtige weitere Erkenntnisse, und zwar gerade welthistorischer Art, indem wir vergleichen, welche Stellung die betreffenden Werke bei jenen Völkern, die sie hervorgebracht haben, einnehmen; wie ihre eigene Lebensgeschichte verlief, also wie sie von ihren Zeitgenossen aufgenommen wurden; wie in den folgenden Zeiten die Menscheit sich zu ihnen gestellt hat. Darüber hinaus ergeben sich aus einer solchen Beitrachtungsweise der Weltliteratur sehr wichtige Ausschung kriege zur Völker- und Zeitenpsychologie. Warum haben jene Zeitalter gerade diese Werte hervorgebracht? Warum vermögen uns dichterische Schöpfungen, die jenem Volke höchste Werte darstellen, nichts zu geben?

Man erkennt schon aus diesen Aussührungen einmal, daß wir solche Darstellungen der Seschicke der Weltliteratur nicht besitzen, sodann daß hier für die Wissenschaft eine unendlich schwierige Ausgabe gestellt ist, um so schwieriger, als es verhältnismäßig nur wenige Vorarbeiten dafür gibt. Aber andererseits müssen wir erkennen, daß nur auf diese Weise eine Seschicke der Weltliteratur zu einer wirklich eigenartigen und für die höchsten Ziele der Humanität wichtigen Leistung werden kann. Erst wenn wir erkannt haben, daß der Begriff Weltliteratur etwas ganz anderes bedeutet, als ein bloßes Sammeln von Nationalliteraturen, erst dann kann die Menscheit zur Weltliteratur in jenem Sinne gelangen, wie sie Goethe vorschwebte; erst dann wird auch die Menscheit die hohe sittliche und geistige Befruchtung erfahren, die diese Weltliteratur ihr bringen kann.



### Literarische Verschollenheit

icht von verschollenen Größen wollen wir sprechen, nicht den Staub der Jahrhundert durchwühlen, um irgendeinen zu Unrecht vergessenen Poeten hervorzuziehen; von der Verschollenheit selbst soll die Rede sein, soweit sie als Motiv in der Dichtung auftritt. Als verschollen gilt nach heutigem Rechte derjenige, von dem zehn Jahre lang keine Nachricht in die Beimat gelangt ist. Sieht er in einen Krieg oder verschwindet er bei einem Schiffsungluch, so braucht es noch weniger Zeit, um ihn für tot zu erklären. Die Bestimmung mag für das praktische Leben notwendig sein, aber hat der Gesetzgeber bedacht, welchen Schlag er dadurch der Poesse versetzte? Man schiebt es auf die mangelnde Begabung der modernen Dichter, wenn keine Odyssen mehr geschrieben werden, aber trägt nicht das Gesetz die Schuld? Vergegenwärtigen wir uns die Vorgänge des alten Epos unter dem heutigen Recht. Odysseus hat niemals geschrieben; weder von Troja noch von seinen Reisen sandte er seiner Penelope das kleinste Lebenszeichen. Spätestens nach zehn Jahren hätte sie das Ausgedotsversahren eingeleitet, ihren Gatten für verschollen erklären lassen nach sehn gehabt und Vater Homer. Der herrliche Dulder hätte bei seiner Rückehr das Nachsehen gehabt und Vater Homer wäre um seinen Stoff gekommen.

Die kunstverständigen Griechen nahmen Rücksicht auf die Poesse, und selbst die Römer, obschon sie Banausen waren, kannten keine Verschollenheit. Wer die Jeimat verließ, und mochte er noch so lange ausbleiben, behielt alle seine Rechte. Der Grund ist klar. Infolge der schlechten Verbindungen kamen solche Fälle häusig vor. Noch Molidre konnte von Leuten erzählen:

Die nach fünfzehn ober zwanzig Zahren, Nachdem man längst sie für verschollen hielt, Glücklich heimkehrten: täglich hört man das: — Ich selber hab' es zehnmal schon erlebt.

Beute gibt es überall Telegraphen, Posten, Dampsschiffe; wenn da einer innerhalb von zehn Aahren teine Nachricht in die Beimat sendet, so tann sein Tod mit Recht angenommen werden. Aber wie viel hat die Poesie babei eingebüht! Die Verschollenheit war bas wichtiafte Runstmittel bes Altertums. Die Dichter lebten von den schlechten Berbindungen, die ihnen gestatteten, einen Menschen spurlos verschwinden und nach zwanzig? Zahren wieder auftauchen zu lassen. Nicht nur Homer, sondern auch Sopholles und Euripides. Die Orestie ift nur möglich, weil Zphigenie aus ber Krim teine Nachrichten nach Sause senden tann. Natürlich gilt fie als verschollen, bis ber überraschte Bruder fie noch lebend antrifft. Zotafte batte niemals ihren Sohn geheiratet und bas schrecklichste Unglück über Theben gebracht, wenn eine Berbindung zwischen Theben und Korinth bestanden hätte. In den "Swillingen" von Plautus werden zwei Brüder in frühester Kindheit auseinandergerissen, jeder benkt, der andere sei gestorben, bis sie sich zufällig als erwachsene Männer in berselben Stadt begegnen. Auch biefe Fabel ware heute unmöglich, sie gehört zu ber Runst ber schlechten Verbindungen. Die Dictung entspract ber Wirklichteit. Werließ einer seine Deimat, so konnte er meist nicht schreiben, aber felbst wenn er die schwierige Runst beherrschte, nühte sie ihm nichts, benn ein Brief tam niemals an seine Abresse. Stlaverei gab es überall. Der Frembling, ber jegt als lästiger Ausländer abgeschoben wird, besak einen Marktwert wie heute ein Börsenpapier; und wenn ihn bie Sterblichen nicht zurückbielten, so mischten sich die Götter darein, schmiedeten ihn für einige Reit an einen Felsen ober versekten ihn gar in die Unterwelt. Ammer galt er als verschollen. Kür den Betreffenden war es ja unangenebm, aber die Oichtunst gedieb dabei vortrefflich und fand täglich dank ber schlechten Verbindungen Stoffe von ungeahnter Wirksamkeit. Denn so erging es damals Königen und Fürsten. Deute verschwindet höchstens einmal ein armer Matrofe, ober ein Ehemann, ber bie Scheibungsgebühren nicht erschwingen tann, zieht es vor, auf diese Weise seiner Qual ein Ende zu machen. Was soll der Dichter mit ihnen anfangen?

Am Mittelalter dauerten diese paradiesischen Rustände fort. Da gab's überall Wälber. in benen eine fälschlich des Ehebruchs beschulbigte Gattin sich verbergen konnte, bis ein Rufall bie Reinheit der Verschollenen zutage förderte; da gab's Höhlen, in denen die Aunafrauen sich persteckten, wenn ihnen ein ungeliebter Bräutigam aufgebrängt wurde, bis die Eltern Reue über ben anaeblichen Tod der Tochter empfanden. Genoveva und Grifeldis. wo wären fie beute geblieben? Die Stoffe find bant der auten Berbindungen unmöglich geworden wie die Odnssee. Und dann die Kreuzzüge! Sie brachten die klassische Zeit der Verschollenheit. Sinter Wien hörte die Welt auf, und die Abenteuer begannen. Eürken, Griechen und Sarazenen lauerten auf ben Glaubensritter, verschleierte Haremsdamen verlocken, eifersüchtige Ebemänner bebrobten ihn. Die herrlichsten Sagen entstanben, z. B. von dem Grafen, der in türtische Gefangenschaft fiel und zu Jause für tot gebalten wurde. Schon will sein treues Weib sich wieder verbeiraten. da, gerade am Hochzeitstage. tommt er zurüct, und glüctlicherweise trägt er irgendwo ein Mal ober befikt einen der Habfucht der Ungläubigen entgangenen Ring, so bak er seine Abentität nachweisen kann. Damals war es eine Lust zu dichten! Die Verschollenbeit war so alltäglich, dak die Völker an den Sod großer Männer überbaupt nicht mehr glaubten, sondern geduldig auf ihre Rücklehr, wie auf die des Kaisers Friedrich, warteten. Nur ein Unterschied ist im Mittelalter zu bemerken. Man muß jest schon nach bem Orient pilgern, um verloren zu geben, während im Altertum dazu der kleinste Tagesausflug von Athen nach Korinth genügte. Als zu Beginn des sechzehnten Jahrhunderts das Drama in Italien wieder erwachte. war die Verschollenheit seine Sauptstute. Man schidte die Leute auf eine Fahrt in das östliche Mittelmeer, wo Schiffbruche, Seeungebeuer, Menschenraub und Rorsaren auf ber Tagesordnung standen. Wenn nicht für immer, so verschwanden sie dort für Rahre. Kinder und Eltern wurden auseinandergerissen und hjelten sich für tot, bis sie sich zur allgemeinen Uberraschung nach langer Trauer in berselben Stadt antrafen. Verschollene Väter tamen aus Sprien jurud, ber verschollene Brautigam tauchte ploklich wieber auf, nachdem er mehrere Lustren als Stlave in Konstantinopel gedient batte. Die schwierigsten, beute gar nicht zu lösenden Verwidlungen brachte man burch solche Rufalle zum Abschluft. Sbatespeare, ber alte Praktiker, läßt sich die Verschollenheit natürlich nicht entgeben. In der Tragodie bebilft er sich ohne sie, um sie in der Romödie desto stärter auszubeuten. Die "Frrungen", die "beiden Veroneser", "Was ihr wollt", "Wie es euch gefällt", "Ende gut, alles gut", "Perikles", "Cymbeline", bas "Wintermarchen", ber "Sturm", alle verwenden basselbe Motiv. Dabei migbraucht ber Dichter bie mangelhaften geographischen Kenntnisse seines Bublitums. In Böbmen, Oberitalien, Sixilien und Allprien läft er seine Leute perschwinden, während boch die Verschollenheit schon damals eine Spezialität des Orients und der Ungläubigen war.

Auch dort tam sie in Mißtredit, die Länder wurden zu betannt. In der Türtei errichtete man Konsulate und Sesandsschen, da tonnte teiner mehr verschwinden. Die Bardaresten hatten teinen Sinn für Poesie. Statt ihre Sesangenen zurüczuhalten, suchen sie einen sinanziellen Vorteil aus ihnen herauszuschlagen und betrieden den Menschenraub wie ein Seschäft nur noch des Lösegeldes wegen, statt unter dem idealen Sesichtspuntt der Verschollenheit. Fiel einer in ihre Jände, so machten sie selber dei seinen Angehörigen in der Peimat Anzeige, ja wie der Schneiber wiederholten sie wohl allsährlich ihre Mahnung. In den Mittelmeerländern, wo einst Cervantes und der heilige Vinzenz von Paula dem Los der Stlaverei versielen, wurden wunderdare Zufälle ummöglich; die Stätten lagen zu nahe. Stücklicherweise hatte Kolumbus unterdessen Amerika entdeckt und damit der Verschollenheit ein neues Feld eröffnet. Molidre war es, der die gebotene Chance ergriff. In seiner "Schule der Frauen" tommt der Lotgeglaubte zum erstenmal nicht mehr aus dem Orient, sondern aus der neuen Welt. Ein junges Mädchen darf ihren Seliebten nicht heiraten, sondern der Vormund, den sie, wie immer im Lusspiel, nicht ausstehen kann, will sie zwangsweise zu seiner Frau machen. Ein Rechtsmittel gegen seine im siedzehnten Jahrhundert undeschafte Gewalt gibt es nicht;

wie kann der Armsten geholsen werden? Nichts ist leichter. Ihr totgeglaubter Vater kommt aus Amerika zurück, und alles ist in bester Ordnung. Molidre hat die moderne Charakterkomödie geschaffen, aber was bedeutet das gegen die Entbedung des "Onkels aus Amerika"? Sie eröfsnete der Dichtkunst ungeahnte Möglichkeiten. Der unglückliche, edele Liebhaber will heiraten; natürlich hat er kein Geld, sonst wäre er ja kein Liebhaber. Da kommt der verschollene Onkel aus Amerika zurück und macht sich ein Vergnügen daraus, dem Nefsen die nötigen Barmittel zu überreichen. Das dürgerliche Mädchen liebt den vornehmen Grasen, die Heirat ist bei dem Stolz der hochgeborenen Sippe ausgeschlossen. Von jenseits des Ozeans kommt der Retter, der einzige, längst vergessene Verwandte der Unglücklichen. Er zieht ein Bündel vergilbter Votumente aus der Tasche, beweist, daß auch seine Familie von Abel ist, fügt einen Sches über eine Million hinzu, und alle Hindernisse sind beseitigt. Das waren schonen. Aber vorbei, vorbei!

Raum zwei Jahrhunderte dauerte die Freude, dann war Amerika von der Kultur erobert, aber für die Poesse tot. Unbegrenzte Möglichteiten sind drüben vorhanden, aber die wichtigfte, die Möglichkeit der Verschollenheit hat aufgehört. Schon Tennpson muhte in "Enoch Arden" den Helben nach China schieden, um sein langjähriges Verschwinden glaubhaft zu machen. Luch damit ist's heute nicht mehr getan. Die ganze Welt ist von einem Netz von Celegraphen, Fernsprecher, Briefposten, Gisenbahnen und Dampfichiffen umspannt. Mit ber Berschollenbeit ift es aus. Selbst dem Afrikareisenden schickt man eine Hilfserpedikton nach, wenn er über die erlaubte Zeit ausbleibt. Der Nordpol bietet noch eine schwache Möglichkeit, aber von dort tehrt man überhaupt nicht zurud, und wenn es glüdt, sicher nicht mit Golbe belaben wie in ber guten alten Beit. In seinem "Mann mit dem abgebrochenen Ohr" hat Edmond About die Folgerungen aus der veränderten Lage gezogen. Der Held soll auf breißig Rahre verschwinben. Mit natürlichen Mitteln geht das auf der übertultivierten Erde nicht. Ourch einen hypnotifden Schlaf, eine Mumifizierung wird es erreicht, daß der Totgeglaubte wieder in das Leben treten tann. Aber ist das noch Boesie ober ist das Humbug? Die alten Schriftsteller hatten es beffer, sie befaken ibre unzugänglichen Wälber, ihre unerreichbaren Länber, Robinsons Insel, die Stlaverei und andere Bebelfe. Die Poesie tann ohne die Verschollenheit nicht austommen. Shafft wieder ichlechte Berbindungen, und es wird wieder bessere Dichter geben. Brof. M. A. Wolff



## Die Ahythmik der Szene

Ein Geleitwort zu ben fzenischen Entwürfen von Appia und ben Canzbildern von E. Zaques-Dalcroze

enn wir uns eine Vorstellung davon machen, wie im dramatischen Dichter sein Wert innerlich erstehen mag, so können wir uns das gar nicht anders denken, als daß, salls er ein echter Dramatiker ist, ihm die von ihm geschaffenen Menschen in viel höherem Maße als vollgültige Lebewesen bei einem ganz bestimmten Tun lebendig sind, als daß ihm nun gerade jedes Wort die in die letzte Silbe hinein sesssischen Der von ihm geschaffene Vollmensch lebt in der Vorstellung des Dichters. Um die Taten, denen er ihn gegenüberstellt, zu volldringen, dewegt er sich im Raume. Der Dichter sieht ihn handeln, er sieht den Raum, fühlt die Zeit. Diesem Charakter und Handeln entsprechend lätzt der Dichter dann den so geschaffenen Menschen reden; er lätzt ihn auch schweigen, und das Schweigen kann so beredt sein, wie die Sprache. An diesem vielseitigen, nach allen Richtungen hin abgerundeten innersich geschaffenen Prama gemessen, ist das, was der Dichter uns anderen zunächst in seiner

Niederschrift mitteilen kann, ein recht kärgliches Abbild. Gewiß — wirft jeder ein — das im Buch gedruckte Orama ist eben nur ein Notbehelf; das Kunstwert des Oichters wird erst lebendig auf der Szene durch die Aufführung. Sibt — so frage ich hinwieder — diese Aufführung nun wirklich das vom Oichter geschaffene Kunstwert? Wir wollen sogar annehmen, daß alle die aufgerusenen Schauspieler tüchtige Künstler sind, daß sie es ernst nehmen mit dem vom Oichter geschaffenen Worte. Hat der Dichter wirklich die Möglichteit, sein von ihm innerlich geschaften Worte. Hat der Dichter wirklich nur in beschänktem Maße. Denn so, wie die Verhältnisse heute liegen, ist er sehr begrenzt in seinem Einsluß auf die 8 eit und ist sast ohnmächtig hinsichtlich der Sestaltung des Raumes.

Ich will hier daran erinnern, daß Goethe in Weimar einen Darstellungsstil anstrebte, bei dem die Rede schaft rhythmisiert war, bei dem er mit einer gewissen Tyrannei über das Tempo der Sprechweise wachte, Pause und Rede genau gegeneinander adwog. Wir haben hier den Versuch eines Dichters, Einsluß auf die Zeit zu gewinnen. Es liegt etwas Musikalisches in diesem taktierten Rhythmus der Verssprache. Und in der Tat, sobald das Wortsich mit den Ton verd in der t, ist die Macht über die Zeit in die Hände des Schöpfers des Oramas gegeden. Der Musikramatiker beherrscht sein Runstwert dis in die letzte Sekunde der Zeit hinein. Durch die Verbindung des Wortes mit dem Ton ist die Dauer jedes Wortes vorgeschrieben, ist der Darsteller nur ein Ausdrucksmittel für den Olchter, nicht nur in bezug auf den Wortlaut (hier auch die Tonhöhe), sondern auch auf die Wortdauer, auf die Dauer jeder Bewegung, jeder Jandlung. In diesem Zusammenhange verstehen wir die hohe Bedeutung der schaft rhythmisierten Rede des griechischen Oramas, den außerordentlichen Wert der steten Mitwirtung der in der Tongebung ja so tärglichen und ärmlichen Musik deim Orama der Antike. Nicht die tonliche Entsaltung war für diese Musik die Hauptsache, sondern die Rhythmisierung. Auch dier im antiken Orama de der Frischt de er Dichter die Reit.

Ich glaube, im antiten Drama beherrschte er auch ben Raum. Die Szene war nichts anderes, als ein in sorgfältigen Maßen abgewogener Raum. Das einzige Gestaltungsmittel in diesem Raum war der Darsteller. Die Stellung dieser Darsteller, ihre Bewegungen gliederten den Raum. Undere, sogenannte tote Bühnenrequisiten waren nicht vorhanden. Wir wissen, daß ein Sopholles die Chöre bis auf die letzte Bewegung hin selber einstudierte. Wir dürsen annehmen, daß diese Tätigkeit des Dichters sich nicht nur auf die Chöre beschräntte, sondern auch die Einzeldarsteller miteinbegrifs. Es ist auch nicht anders möglich. Sobald eine Rede in der Beit völlig gegliedert ist, so muß auch die Be weg ung, die ja durch das in der Rede Lusgesprochene stets begründet sein muß, sich demselben Rhythmus unterwerfen.

Es ist die denkbar einsachte logische Folgerung aus dem ganzen einheitlichen Wesen des als Einheit vom Künstler geschaffenen Kunstwertes heraus, daß auch der Raum, in dem diese Kunstwert erscheint, Schöp fungdes Dichters her ssein unst, ihm als Ausdrucksmittel dient. So die einsache logische Ertenntnis; die wirklichen Verhältnisse aber unserer Bühne sind davon so weit als möglich entsernt. Wer einmal die dramaturgischen Auslassungen unserer Dichter daraushin genau liest, dazu alle jene Bemertungen nimmt, die sie in ihren Oramen über den Raum, in dem sich ihre Dichtung abspielt, geden, wird sesssen, daß gerade die große Phantassediuchtung so gut wie gar nichts Genaues mittellt. Während die Schwantsabritanten, die geschickten Macher von Konversationsstücken den Bühnenraum ganz genau vorschreiben, Schemata sur die Stellung der Schauspieler und die Einrichtung der Zimmer ihren Dichtungen beigeben, sind die Angaben unserer großen Phantassedichter ganz unbestimmt. D. h. bloß vom prattischen Bühnenstandpunkte aus. In Wirklichkeit ist, was der Dichter gibt, t. p. p. is d. e. Form: Ein Garten; ein weites Feld; ein Johlweg; Bäume und eine Bant darunter, und bergleichen.

Ist diese Dürftigteit in der Angabe Gleichgültigteit? Ist es Ohnmacht beim Dichter, ober offenbart sich nicht vielleicht in dieser ganz typischen Anordnung gerade das tiesste Wesen

Die Rhythmit der Gzene 127

bes bickterischen Schaffens? Denn eins kommt hinzu: während ber Dichter in der Bestimmuna bes Räumlichen gang allgemein bleibt, arbeitet er gang bebeutsam mit Lichtwerten und mit Bewegung en. Die Bewegung gehört zur Rhythmit bes Schauspielers. Aber fie gebt noch viel weiter. Der Dichter arbeitet auch mit der Bewegung der Natur. Die biniagenden Wolkenschatten, die vom Sturm gepeitschten Bäume, die hat der Dichter gesehen. Gerade biefe bewegte Natur ist das, was er braucht. Und gerade diese bewegte Natur gibt uns bie heutige Bubne nicht. hier hilft sie sich mit bem Gurrogat ber entsprechenden Geräusche. Daneben arbeiten die Dichter auffallend oft mit starten Lichtwirtungen. Die Sonne bricht plötlich burch Gewölt, ober tiefe Schatten lagern sich über ben Raum; Mondschein, untergebende Sonne. Fassen wir das zusammen, so erhalten wir, daß der Dichter beim Schaffen seines Oramas den Raum als solchen nicht in der realistischen Bestimmtheit aller Einzelheiten liebt, nicht die Farbe von Blatt und Busch und Weg und Haus, sondern eben als Raum in großer typischer Form. Und die Elemente, mit denen er weiterarbeitet, sind räumlicher Art. Die Bewegung setzt den breidimensionalen Raum voraus. Sie ist selber etwas durchaus Körperlices und niemals in der Fläche der malerischen Darstellung zu geben. Das Licht ist das körpergestaltende, raumdurchflutende Element.

Bergleichen wir damit die Art unserer Insenierung, so können wir das Ergebnis dahin zusammensassen, daß alles, was Raum bedeutet, aus gröbste vernachlässigt ist. Der Grund dafür ist selksamerweise die Absicht einer realistischen Bortäuschung des Raumes. Diese Absicht der realistischen Wiedergabe hat uns die gemalte Rulisse gedracht. Unsere Bühne ist zum Gemälde geworden, mit dem einzigen Unterschiede, daß ein Teil der malerischen Perspettive vom tatsächlich vorhandenen Raume bereits gegeden wird. Der "Bordergrund" gewissernaßen ist körperlich da, aber auch nur in einer Bodensläche, auf die etliche Stücke räumlichtörperlich hingestellt werden. Alles andere dagegen bleibt notwendigerweise Fiktion. Dieses Bild an sich kann sehr schon sein, und wir haben in den letzten Jahren wundervolle Bühnenbilder gesehen. Diese bildliche Schönheit wird aber zerstört, sobald der Schauspieler hineintritt. Denn bieser Schauspieler ist keine Fläche, ist keine Bildsgur, sondern ist Plastik. Und es mag eine Scenerie noch so glänzend gemacht sein, es klasst der Widerspruch zwischen dem Körper des Schauspielers und dem gemalten Raum.

Hier liegt die Wurzel all unserer Mühe und Gorge um das Szenenbild. Jeder hat schon folgendes erfahren: Wenn ein Bühnenbilb nicht auf Farbe, sondern auf Architeltur gestellt ift. wenn die Szene nicht ein Gemälbe gibt, fondern architettonische und plastische Formen etwa in einem wuchtigen Saal mit massiven Saulen —, so ersteht in biesen Fällen leicht bie Einbeit awischen Darsteller und Bübne. Meistens ist es nur für wenige Augenblick ber Kall: aber mir sind aus den Anszenierungen der letten Aabre doch manche solcher Minuten in Erinnerung, in benen die Bühne durchaus als Raum wirkte, der in Einheit zusammenging mit ben in ibm stebenben Bersonen. Was bier meistens nachber zerstörend wirtte, war bas Verfagen bes Lichtes. Da tritt eine andere Erfahrung ein, die man auf den Freilichtb ü b n e n bei jeder Borftellung machen kann. Dier stimmt ja so gut wie niemals die realistische vorbandene Umgebung mit dem, was der Dichter eigentlich braucht. Aber der Zuschauer wird von diesen realistischen Bedingungen frei, weil er sich von der Gewohnheit, ein realistisches Bühnenbild zu sehen, naturgemäß freimacht, sobald er vor der freien Natur sich befindet. Was er empfindet, ift die Wohltat des freien Raumes. Wohl leidet dieser freie Raum im tünstlerischen Sinne baran, daß seine Umgrenzung nicht in den Machtbereich der Kunst gegeben ist. Aber bafür erfahren wir hier die außerorbentliche Macht des diesen ganzen Raum durchflutenden Lichtes. Auch dieses Licht ist beim Naturtheater nicht in die Macht des Künstlers gegeben, und die schwersten Störungen können gerade badurch entstehen, daß dort, wo wir Sonnenidein aus der Dichtung berausfühlen, weil der Dichter ihn dabei eben mitgeschaffen hat, bustere **Wolten am Himmel** siehn und umgekehrt. Aber barauf kommt es ja in unserem Busammenhang nicht an. Was wir auf dem Naturtheater gerade durch diesen Wechsel der Beleuchtung erleben, ist die ungeheure gestaltende Kraft, die das Licht haben könnte, wenn es in die Jand des Künstlers gegeden wäre. Man wirft ein: "Aber wir haben ja auf unserem Theater das Licht. Die Arbeit mit der Beleuchtung ist ja doch ein wesentlicher Teil der Insenierung." Gewiß! Aber wir verdrauchen diese Beleuchtung am falschen Orte. Wir drauchen dieses Licht, um die Farden der Kulissen zu geden; wenn das Licht nicht auf sie schiene, würden ja dort dunkte Tuchsehen hängen. Das Licht gestaltet also keineswegs Raum, sondern gibt nur die Beleuchtung eines kleinen Bildes. Es wird nicht fruchtdar für die eigentliche Raumgestaltung. Daher die durchweg entweder lächerlichen oder harten und geradezu zerstörenden Wirkungen des Lichtes, sobald nun ein einzelner Darsteller dadurch besonders hervorgehoben werden soll. Dann fällt erst recht der ganze Raum auseinander.

Vor reichlich zehn Jahren ist ein Buch von A b o l f A p p i a erschienen: "Die Mufit und bie Infgenierung" (Munchen, F. Brudmann). Das Wert hat bei weitem nicht bie Beachtung gefunden, die es verdient. Leider vor allem nicht dort, wo es zuerst hätte beachtet werden muffen: in Bayreuth. Denn Appia ist durch das Musikbrama Richard Wagners zu seinen bedeutsamen und tiefdringenden Untersuchungen getommen. Freilich ist er ein Wagnerianer im Geiste, nicht in der Form. Er hat die Rühnheit, den großen Gedanken des Wagnerschen Musikbramas zu Ende zu denken und dort aus dem Geiste des Meisters beraus neugestaltend einzugreifen, wo sich Wagner bem Vorbandenen beugte, wo fein fo weitumfassender Genius boch nicht mehr schöpferisch sich zu betätigen vermochte. Wagner versagte für bas Alltunstwert in der Gestaltung des Raumes. Rein Künstler vor ihm hat so weitgebende Anordnungen für biefe Raumgestaltung der Bühne gegeben, wie gerade Richard Wagner. Bei teinem anderen finden sich so viele Bemertungen über die ronthmische Bewegung als Form: bei teinem andern ift sie inhaltlich so bedeutsam (man bente an Elisabeths Abschied von Wolfram im Tannbaufer: an bie Szene, bevor Siegfried Mine erichlagt). Bis zu bem Bunkte ift Richard Wagner sicher vorgebrungen, daß jede einzelne Bewegung bes Sangers aus ber Musik berausgewonnen werden mußte. Der vielberufene "Banreuther Stil" ist ein Anfang in ber Verwirklichung biefer Absichten Richard Wagners. Wohlverstanden, nur ein Anfang und leider als solcher bereits vielfach in Manier erstarrt. Diese Tatsache muß rubig ausgesprochen und wird von jedem nachgefühlt werben, ber in die rhothmische Somnastik eines Raques-Dalcroze wirklich eingebrungen ist. Dagegen gar nicht aus biesem Geiste heraus bebandelt bat Richard Wagner den Bübnenraum. Hier bat er sich an die überkommene Szenenbilbung des Theaters gehalten. Ich muß es mir für eine andere Gelegenheit versparen, die geradezu erlösende Art, wie Appia hier einsett, darzustellen. Appia würde sich beute nicht mehr wie vor gebn Sabren nur in Phantasietraumen bewegen muffen. Er tonnte in bobem Make sich bereits auf das von Zaques-Dalcroze Geleistete berusen. Denn wer diese rhythmischen Ubungen und Tanze, dieses volltommene Einswerden des menschlichen Rörpers mit Musit, so daß dieser Körper durch seine Bewegungen musigiert, in ihrem Wesen begriffen hat, dem erstand auch im selben Augenblick das Gefühl, daß zu diesen Bewegungen, zu diesen körperlichen Formgebungen ein ganz bestimmter Raum gehört. Wir empfinden es als selbstverstänbliche Forderung, daß das plastische Runstwert zu seiner vollen reinen Wirtung eines genau dazu gehörenden Raumes bedarf. Dieses plastische Runstwerk ist als raumgest altend vom Runftler empfunden. Der Grieche wußte das, darum stellte er seine Plastiten mit Vorliebe in die Tempel, überhaupt in geschlossene von ihnen beherrschte Räume. Die Architettur verwuchs zur Einheit mit der Plastit, und die Malerei trat hinzu, um an Architektur und Plastik die Macht der raumgestaltenden Kräfte noch zu vermehren.

Nun, was uns der künstlerisch sich bewegende Mensch vorführt, ist bewegte Plastik. Die Mimit ist wirklich eine Kunst und teine geringwertigere, als die anderen; denn sie ist für den menschlichen Körper das künstlerische Ausdrucksmittel. Nirgendwo ist dieser Mimit als Kunst



Schatten







Rhythmische Übungen und Spiele von E. Jaques-Dalcroze



Politit und Literatus 129

eine größere Aufgabe gestellt, als im Orama. Damit aber ber menschiche Körper als Ausbruckwertzeug bes Künstlers seine volle Mitteilungstraft entsalten tann, muß er in ben Raum gestellt werben, ber diese tünstlerische Wirtung ermöglicht. Das heißt mit anderen Worten: Der Raum muß im Einklang aus bemselben Geiste heraus wie die sämtlichen übrigen Ausbruckmittel, beren sich der Künstler bedient, gestaltet werden.

Als große, alle diese Ausdrucksmittel beherrschende, ordnende Macht steht vor uns da: der Rhythmise. Die rhythmise Gestaltung des Raumes an sich liegt in der Jarmonie der Verhältnisse. Das ist der Unterschied zwischen dem Raum in der Natur und dem Raum in der Runst, daß wir den letzteren nach dem Willen des Künstlers beherrschen und gestalten. Die Gestaltungsmittel sind die dreidimensionalen Formen und die Farden. Das besedende Element aber ist das Licht.

Wir haben die Szene anzusehen als Raum, als die räumliche Welt des Oramas. Semäß diesem Orama zu gestalten ist der Raum. Aus dem geistigen und seelischen Seschehen des Oramas erkennen wir die Elemente dieses Raumes. Nicht auf realistische Nachahmung von Eindrücken draußen in der freien Natur kommt es an. Wo der Mensch in seiner ganz natürlichen Größe und Erscheinung in diesen Bühnenraum hineinzutreten hat, der selber mit dem Gesamtraum in der Natur draußen nach Größe und Art nichts gemein hat, kann unmöglich Harmonie entstehen, wenn die Szene Natur vortäuschen will. Phantasiebild und Wirklichteit lassen sich nicht vereinigen. Die Erscheinungen der Natur können nur so auf die Bühne gebracht werden, wie sie dem schaffenden Dichter in seinem Werte vorschweden, als Typen, als Erinnerungsformen. Das herrschende Ausdrucksmittel, über das der Dichter im Orama verfügt, ist der Mensch, seine Rede, seine Bewegung. Dieser Mensch muß auch die beherrschende Krast der äußeren Erscheinungsformen dieses Kunstwertes bleiben. Die Szene hat nichts anderes zu tun, als den Raum zu ihm in Harmonie zu gestalten. —

Was ich im Vorangehenden geben wollte, ist nichts weiter als einige Geleitworte zu den Szenenbildern von Appia und den Vildern einzelner rhythmischer Ubungen von Jaques-Valcroze. Wir stehen hier an Anfängen neuer Bewegungen. Aus der Betrachtung dieser Vilder wird der Leser, wenn er sich die rhythmischen Gruppen von den Vildern Jaques-Valcrozes in solche szeinschen Käume, wie sie Appia gezeichnet hat, versetzt dentt, wohl ein Gefühl dessen bekommen, worauf diese Bewegung hinauszielt. Wie bedeutsam die Andeutung wirken kann, zeigt wohl am besten der Schatten der Appresse, der über die Vühne geht. Wie der völlig leere, nur eben in Formen abgegrenzte Raum durch Licht belebt wird, zeigt das Vild mit den Querschatten. Die Waldlichtung vermittelt uns ein Gefühl, wie start und reich in diesen Andeutungen der Ausdruck der Natur auf uns einspricht.



#### Politik und Literatur

olitik, schreibt Samuel Lublinski in der "Jilse", ist noch etwas anderes, als ein technischer Betrieb. Politik ist auch eine Gesinnung, ein konstruktiver ethischer Drang, ohne den auch noch nie und nirgends ein wahrhaft großes und sputhetisches Kunstwert erzeugt wurde. In diesem Sinn war noch jeder Schaffende irgendeiner politischen Gesühlsrichtung verpflichtet, auch wenn sie sich nicht gerade zu Programmen und zu einer bewußten Spezialtätigkeit auf diesem Gebiet verdichtete. Wer wollte zum Beispiel die ständige revolutionäre Stimmung im Untergrund der Geele Michelangelos verkennen oder die heitere, gesättigte Zufriedenheit des aristotratischen Kulturmenschen in der Geele Kassaels? Goethes und Schillers Entwickungsgang verlief auf einer Höhe, die an sich freisich, dem Gehalt nach, Der Karmer XIII, 1

Digitized by Google

130 Politit und Literatur

bie Heranziehung politischer Analogien zu verbieten schint. Aber nehmen wir einmal das Wort "politisch" im großen und griechischen Sinn des Wortes als Bezeichnung für den Peroismus des Willensmenschen, und wir werden vor solchen Vergleichen nicht mehr erscherden. Zuerst waren die beiden Dichter Revolutionäre, und dann, als sie zur Nacht gelangt waren, aufdauende, schöpferische Staatsmänner, indem sie den Kulturstaat unsrer klassischen Zeit begründeten. Gewiß, diese Analogie könnte zunächst wilkürlich und spielerisch erscheinen, wenn man nicht den Hintergrund der damaligen gewaltigen Zeitgeschichte miteinbezieht. Aber die Zeitgenossen sind seinen und den geistigen Bewegungen in Deutschand auf der andern Seite eine Parallelbeziehung bestand, weil beide Erscheinungen aus dem gleichen seelischen Urgrund hervorgegangen waren. Der Individualismus, der sich gegen den Absolutismus empörte, schuf diesseits des Rheines große Dichtungen und jenseits desselben eine große Politit. Alle Außerungen einer Epoche sind eben in geheinmisvoller Weise miteinander verknüpft, und wie vor hundert Jahren, so ist auch heute noch — heute vielleicht mehr als jemals früher — die Fortentwicklung der Literatur von der Fortentwicklung der Wolitit bedingt.

Der moderne Liberalismus, der in Deutschland jetzt wieder emporstrebt, war in den neunziger Rabren von zwei Gegnern aus fast allen Bositionen verdrangt worden: vom Sozialismus und von der modernisierten Feudalaristotratie. Ein Umschwung der Weltanschauung batte biese politische Umwälzung allmählich vorbereitet und verstärkte nachber mehr und mehr ihre Schwungtraft. Der stolze Grundfat unfrer klassischen Beit, baf ber Menich frei geschaffen ware, mufte einer Theorie weichen, die seine polltommene Willenlosiateit protlamierte. Nach ber Meinung ber einen war ber Menich bas Brobutt gesellichaftlicher Berbaltnisse, ber Ausbrud seines "Milieus", und die andern liegen ihn physiologischen ererbten Trieben restlos unterworfen sein: die bekannte Rassentbeorie, die sich gelegentlich mit der Milieutbeorie und mit den Dottrinen der historischen Schule zu einem unlösbaren Knäuel verknotete! Auf diesem Standpuntte standen und steben unfre Konservativen mit ihrer Beilslehre vom guten Blut und von ben angeblich gottgewollten Abbängigkeiten, während ihre Gegenfükler, die Sozialisten, von der produktiven Allaewalt des Milieus felsenfest überzeugt sind. Diese beiden Grokmächte der innerdeutschen Bolitit haben durch vier Zahrzehnte Gelegenheit gefunden, ihre Leistungsfähigteit zu beweisen, und ohne Sweifel haben wir ihnen im einzelnen Bedeutendes zu verdanken. Die Organisation der Arbeiterbewegung und die Erfüllung der zeitgenössischen Atmofphäre mit fozialen Abealen bleibt ein Verdienst bes Sozialismus, das freudig anertannt und hoch bewertet werden muß. Der modernisierten Feudalaristotratie, die in Bismard tulminierte, haben wir die Begründung unfres großpolitischen Staatswesens zugute zu schreiben, wodurch erft der Boden für moderne Rämpfe und eine moderne Sozialpolitit geschaffen wurde. Wichtiger noch dürfte sein, daß durch die Wirksamkeit dieser mächtigen Parteien das Gefühl für die Realität und für die immerhin vorhandene, oft sehr schmerzhafte Abhängigkeit von der Materie erweckt ober geschärft wurde, so daß eine naive Abeenpolitik, gleichsam im luftleeren Raum, wie unfre Grokväter sie betrieben haben, für immer unmöglich geworden ist. Diese nicht geringen Verbienste muß man aus historischer Gerechtigkeit unbedingt anerkennen, und dennoch darf man feststellen, daß Sozialismus und Feudalismus versagt haben, als es nicht mehr nur ihrer Rlasse galt oder ihrem befonderen Arbeitsgebiet, fondern als das Ganze in Frage tam, eine Politit, die ber Gefamtheit diente, dem ganzen Bolte. Die Junter haben ja wohl überhaupt in dieser Beziehung niemals ernstliche Absichten gehabt, während wir alle, die in den neunziger Jahren jung gewesen sind, vom Sozialismus die große politische Synthese erwartet baben. Anzwischen hat sich aber herausgestellt, daß die fortschreitende Sozialisierung teineswegs das Paradies herausbeschwört, sondern weit eher die schlimme Oligarchie von Unternehmerverbanden und Rartellen, und daß nur ein bewußter Wille, ein ethisches Freiheitsgefühl machtvoller Art dieses Schidfal von uns abwenden und die Sozialisierung in den Dienst der Gesamtheit stellen kann.

Politik und Literatur 131

So kommt die Freiheit wieder zu ihrem Recht, der Glaube an sie erwacht von neuem, und damit ist auch schon ein neuer Liberalismus geboren, der freilich mit ganz anderem Material zu arbeiten hat und unendlich kompliziertere Aufgaben vorsindet, als der alte Liberalismus vor fünfzig Jahren. Dennoch müssen alle Kräfte eingesetzt werden, der letzte Hauch von Mann und Roh, weil hier allein die Entscheidungsschlacht geschlagen werden kann, die über unsre politische Kutunst entscheidet.

Die Analogien auf literarischem Gebiet sind unschwer für jeden Kenner unsrer geistigen Strömungen zu ermitteln. Man braucht nur vom Naturalismus der neunziger Jahre zu sprechen, um sofort die Nabe des Sozialismus zu verspüren, die Theorie vom Milieu, die vollkommene Abhangigteit bes menschlichen Willens vom gesellschaftlichen Bustand. Bier erstreckte sich bie Ahnlickeit über die geistige Auffassung hinaus sogar auf das stoffliche Gebiet, da der Proletarier ber bevorzugte Beld ber naturaliftischen Dichtung gewesen ift. Es sei im Vorübergeben nur an bie "Weber" erinnert, an die Begeisterung der Sozialisten und den Haf der Ronservativen gegen dieses Orama. Anzwischen ist freilich der Naturalismus gegen die Neuromantit zurückgetreten, beren Zusammenhang mit ben analogen aristofratischen Bestrebungen in ber Politik für den Laien freilich minder leicht zu durchschauen ist. Unfre kultivierten und manchmal sehr inobistiscen A r t i st e n . die sich in ibren Wundergärten verschlieken, scheinen nicht das geringste mit robusten ostelbischen Aunkern vom Schlage bes Herrn von Olbenburg zu tun zu baben. Aber die Weltanschauung eines Stefan George könnte sich unter Umständen auch ein Ostelbier anelgnen, wenn er wiber Erwarten ein Bebürfnis nach einer mehr geistigen Begrünbung seiner Eristenz empfande. Man darf es aussprechen, daß auch bei ben besten Neuromantitern ein Geistesiuntertum berricht, ein Rochmut, der noch etwas anderes ist als das Selbstbewuktsein bes Schaffenden. Es herricht bas "Pathos der Distanz", bas Gefühl, daß zwischen dem auserwählten Runftler und bem Volt, zwischen ber Runft und bem Leben gar tein Busammenbang besteht. Man richtet goldene Sitter auf und hat, wie Georges Beliogabal, für die Horde der Außenstehenden nur Hohn und Verachtung übrig. Nicht aus einer menschlich dichterischen Elemenkarempfindung beraus wird geschaffen, sondern aus dem ganz individuellen, ganz besonderen, ganz absonderlichen Seelenleben des isolierten Künstlers, und als Bublitum dentt man sich nicht ben universalen Rulturmenschen unfrer Tage, sondern jenen empfindlichen Genieker und Aftheten, ber sich gleichfalls nur hinter bem goldenen Gitter wohlfühlt. Konsequenz dieser Auffassung wird weit weniger auf den menschlichen Gehalt des Gedichtes ber Hauptton gelegt, als vielmehr auf gewisse Wort- und Klang- und Formwerte, die bem Renner unerschöpflichen Genuß gewähren sollen und manchmal auch gewähren, den Laien aber mit erhabener Gebärde zurückweisen. Sobald aber die Dichter bieser Schule aus der Lyrik berausschreiten und sich als Oramatiter betätigen wollen, zeigt es sich sofort, daß diesen Bochmutigen jedes Gefühl für menschliche Freiheit abgeht. In den Oramen Hofmannsthals und seiner Epigonen ist der Mensch ein Spielball vererbter Triebe und dunkler Gefühle, mystischer Macte, die seinen Willen zerseten. Die Rassentheorie unfrer Konservativen steht in manchmal gröberer und mandmal verfeinerterer Weise immer im Hintergrund des neuromantischen Oramas.

Die Verdienste der verstossenen literarischen Bewegung sind noch deutlicher zu ertennen als die der verstossenen politischen Bewegung. Die Stagnation der beutschen Literatur der sechziger dis achtziger Jahre hatte eben so trostlose Bustande erzeugt, daß notwendigerweise ein allgemeiner Ausstand der Geister eintreten mußte, und die neue Generation hatte noch den Vorteil, das Leben für sich zu haben, die politische und soziale Entwickung der letzten Jahrzehnte. So ist viel erreicht worden, und zumal die künstlerischen Ausdrucksmittel wurden durch die naturalistische und neuromantische Technit in ungeahnter Weise erweitert. Für alles, was man Nuance und was man Psychologie nennt, hat sich unste Empfindung die zu einer vorher noch nicht gekannten Reizsamkeit gesteigert, wodurch das farbige Element der Poesie unendlich gewann. Dagegen geriet die Linie, die feste und strenge Form, mehr und mehr in Verwirrung

132 Büderfadriten

und wurde fast schon aufgeweicht. Das ift tein Wunder, da alle Form aus dem Willen wächt. aus einem zentralen ethischen Kern, ber ohne ein instinttives startes Freiheitsbewußtsein nicht bestehen kann. Auch die bloke artistische Erkenntnis und ein verhältnismäkig grokes Können tann ohne eine babinterstebende Ethik zu einer wirklichen Form nicht gelangen. Die Lyrik Stefan Georges, die eine Fülle dichterischer und sprachlicher Schönbeiten in sich birgt, leibet für den Renner an einem unbeilbaren inneren Awiespalt. Sie möchte konstruktiv sein und bat auch strenge formale Reize, während ihre seelische Grundlage ein unklares individualistisches Allgefühl ist, das höchstens einem esoterischen Brivatzirkel von Eingeweihten ganz verständlich wird. Damit wird aber bas Wesen ber bichterischen Form, allgemeingültige Synthese zu sein, völlig verkannt, und statt einer konftruktiven Architektonik von innen heraus gibt ber Dichter nur Reliefs und Ornamente in einer manchmal reizvollen Rätselsprache, womit aber sein eigentlices Biel, eine große und klare und klassische Lyrik zu schaffen, vollständig verfehlt wird. Er ist eben teine ethische, sondern eine artistische Bersönlichteit, die nicht aus dem Gesamtempfinden der Rulturmenscheit schöpft, sondern aus seiner allzu isolierten und differenzierten eignen Seele. So aber ist es beute überall, und barum bat die moderne Dichtung noch immer nicht ben Weg zur Gesamtbeit gefunden, sondern nur zu einzelnen Kreisen, und wird ihn nicht finden, bis fie im synthetischen Runstwert bas tieffte Wesen unfrer Beit zusammengefaßt hat. hier ist wirklich die Analogie mit unsern politischen Berbaltnissen auffallend genug. Die Gesamtheit meldet sich zu Wort, die Nation, und verlangt, daß vor allem für sie gesorgt und geschaffen werde und nicht nur für einzelne Kreise . . .



### Bücherfabriken

m Jahre 1909 sind im deutschen Sprachgebiete 31 051 Bücher erschienen. Und doch, stellt Emil Doctor in der Frankfurter Halbmonatsschrift "Das freie Wort" sest, steigt diese überproduktion unverdrossen weiter. "Im allgemeinen nimmt ein Verleger ein Buch in Verlag, weil er glaubt, daß der Absat genügen wird, die Herstellungskosten zu bestreiten, ein Honorar an den Versasser zu zahlen und ihm einen Geschäftsgewinn zu erübrigen. Nur auf dem Gediete der wissenschaftlichen Literatur wurden und werden häusig Bücher unter Zahlung eines Rostenanteils seitens des Versassers, die durch ihren Wert für die Forschung die Oruslegung rechtsertigen, auch wenn man weiß, daß der kleine Interessenicht die zur Erzielung eines Gewinnes ersorderliche Anzahl ausnehmen kann. Seit einigen Jahren jedoch gibt es eine Reihe von Firmen, oft unter sehr hochtönendem Citel, die ihre Verlagskätigkeit nach anderen Gesichtspunkten orientieren.

Durch ben Erfolg eines Verlegers, der aus der Industrialisserung der Ollettanteneitesteit Gewinn zog, wurde der Konturrenzneid geweckt, und heute gibt es mehr als ein Ougend Verleger, die nicht aus dem Arbeit, Intelligenz und Kapital erfordernden Vertried von Büchern Nugen ziehen, sondern von dem Gelde der Verfasser leben, von denen sie sich die recht gut taltulierten Orucktosten bezahlen lassen. Da mit der Bahl der verlegten Bücher der Gewinn wächst, wird nach dem Inhalt und der Qualität des Buches überhaupt nicht gefragt. Man muß, um auf diesem Wege in die Literatur zu tommen, nur noch über ein großes Portemonnaie verfügen. Die nachstehenen Bahlen beweisen, daß diese Ollettantenliteratur einen geradezu erschenden Umfang angenommen hat. Bu Nug und Frommen ernsthafter Schriftsteller und Verleger, wie auch des Publikums und nicht zuletzt der für teures Geld in die Literatur gezerrten "Oichter" seien hier einige Angaben über diesen Abweg des Verlagsbuchandels oder besser besser wücherschaftlicken Büchersabellation gemacht.



Büdperfabriten 133

Im Jahre 1909 zeigten vier dieser Fabrikanten nach einer oberstäcklichen Lählung mehr als 300 Bücher, Sedichte, Romane und Dramen als neu erscheinend an. Die Sesamtzahl dieser in nur einem Jahre auf dem Sediete der schönen Literatur verlegten und von einem Autor bezahlten Bücher ist mit 800 sicher noch viel zu niedrig gegriffen, denn es gibt neden diesen vier noch mehr als ein halbes Duzend weiterer Drucktostenverleger und kleinerer Verlagssirmen, die nicht in der Regel, wohl aber gelegentlich auf diese Weise verlegen. Da die Zahl der Veröffentlichungen der schönen Literatur im Jahre 1909 insgesamt 4297 betrug, sind das sast 20 %! Die "Feder" behauptet in ihrer Aummer vom 15. September 1909, daß von "etwa 50 belletristischen Büchern, die neu angekündigt werden, mindestens 30 im Verlage der betanntesten Herstellungskostenverleger erscheinen".

Herangezogen werben die Opfer durch Inserate etwa folgenden Inhalts, benen man in Zeitungen und Zeitschriften baufig begegnet: "Berfasser von Dramen, Gebichten, Romanen usw. bitten wir, sich zweds vorteilhafter Publikation ihrer Werke in Buchform und rübrigen Vertriebs mit uns in Verbindung zu sehen. — Betrachten wir uns nun die Art ber Berlagsübernahme an bem typischen Schreiben eines Leipziger Herrn: "In erster Linie erwerbe ich nur das Verlagsrecht an der ersten Auflage. Deren Rabl zu bestimmen, steht dem Autor frei, soll aber möglichst 800 nicht überschreiten. Dies beshalb, weil biese kleine Angahl Aussicht bat, bald abgesett zu werden, und die Ausgabe einer zweiten Auflage, die ich honoriere, so wahrscheinlicher ist als bei bober Erstauflage. Die bem Autor gesetlich austebenden Urbeberrechte beschneibe ich durch Sonderablommen in keinem einzigen Bunkte. Ach alaube ber einzige Verleger zu sein, ber so im Anteresse des Autors bandelt. Der Autor soll also binsicklich seiner Maknahmen bei späteren Auslagen nicht an mich gebunden sein, er tann nach Sutbunten mit irgendeinem anberen Berlag verbandeln. Dagegen verpflichte ich mich meinerseits, läßt der Autor mir die zweite und folgende Auflagen, für jede ein angemessenes (1) Honorar au gablen.' Rach dieser Einführung, die dem Autor alle Freiheiten für weitere Auflagen gibt, weil für den Neuling in der Literatur und bei dem geringen Interesse des Verlegers am Bertrieb (von der Qualität des Buches ganz abgesehen) solche überhaupt nicht zu erwarten find, tommt der finanzielle Teil: "Die Unterstützung des Autors zur Erstauflage erstreckt sich auf einen Beitrag zu ben Berftellungstoften, meist sogar in ber Bobe biefer. Alle sonstigen Ausgaben für Betanntmachung und Vertrieb trägt ber Verlag. Von jedem bar verlauften Eremplar der ersten Auflage erhält der Autor 45 % vom Ladenpreise. In der Mehrzahl der Fälle werden aber der Abrechnung die Nettopreise zugrunde gelegt. Das bleibt sich übrigens gleich, da doch fast nichts abgesett wird.

Noch lukrativer sind die Bedingungen eines Berliner Verlegers. Auch hier hat der Autor eine Vergütung zu zahlen, die die Herstellungstoften der ersten Auflage von 1000 Eremplaren vollständig bect Tropbem aber behält sich der Berleger das Recht vor, nach Gutbunken nur die Hälfte der Auflage zu druden. Wann er die zweite druck, und ob er eine Rückzahlung leistet, wenn es überhaupt nicht mehr bagu tommt, was meistens ber Fall sein wirb, steht nicht im Bertrag. Es wird also bier die Bezahlung einer Ware verlangt, deren Lieferung unter Umftanben vertraglich überhaupt nicht erfolgt! Argenbeine Gewähr bafür, baf die Berechnung ber Orudtosten nur in ber Hohe ber wirklichen Oruderrechnung erfolgt, besteht naturlich nicht. Betannt gewordene Rablen lebren im Gegenteil, daß die Verleger sich bäufig durch einen recht boben Bufdlag vorweg einen Gewinn zu sichern wissen. Und über ben sehr weit hinausgeschobenen Abrechnungstermin für vertaufte Eremplare und die Art, wie die Abrechnung häufig nicht — erfolgt, haben bie schriftstellerischen Fachblätter wiederholt Alage geführt. Ein bezeichnendes Beispiel für die Art der Abrechnung und den Augen für Verfasser und Verleger findet fich in einem kuralich vom Vorstand des Vörsenvereins deutscher Buchhändler gefällten Schiebsspruch. Die Verlagsbandlung, der die gefamten Prucklosten vorweg bezahlt waren, bätte bei vollständigem Absak der Auflage einen Reingewinn von " 337.50, der Verfasser dagegen von & 62.50 erzielt. Dazu bemerkt der Schiedsspruch, daß die Art der Spesenrechnung den kleinen Überschuß des Versassers auch noch in ein Defizit verwandeln würde. Troß der drückenden Bedingungen zählt der kürzlich erschienene Ratalog der obengenannten Berliner Firma weit über hundert, wohl nur der letzten Zeit angehörende Bücher, von denen nur eins eine zweite Aussasserselbt hat. Dieses eine ist allerdings — vom Verleger selbst geschrieden.

Ein besonderes Lockmittel besitzt ein Leipziger Verleger dieser Art, der in seiner noch nicht vierjährigen Tätigkeit die deutsche Literatur gewiß schon um einige hundert Bücher , dereichert' hat Mit einem im 78. Jahrgang stehenden Literaturblatt hat er einen Vertrag abgeschlossen, durch den er mit ,Besprechung und Inserat in diesem Blatt zugunsten seiner P. T. Autoren wirten kann'. ,Ich kann also eventuell eine Selbstritit (1) von Ihnen, auch größeren Umfangs einschalten und zum Zwecke der Reklame besonders packende Stellen Ihres Wertes zum Abdruck bringen, was ich mir vertraglich sogar, im Interesse des Absahes, erbitten müßte.' Bescheiden fügt er hinzu: ,Dies jedoch nur unter Voraussetzung der Annahme seitens des leitenden Redakteurs.'

Der rührige Herr verfügt also über eine Beitschrift, die seine Waschzettel im Ramsch abnimmt. Dieses Blatt trägt einen, in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts geschätzten Namen. Bei näherem Zusehnen entdeckt man, daß der Herausgeder der Zeitschrift auch gleichzeitig Verleger und zwar Verleger von sicher bezahlten Gedichtsammlungen und Romanen ist, der mit dem Blatt einen Vertrag zugunsten seiner P. T. Autoren schloß'. Man wird den Zwiespalt in seiner Seele zu würdigen wissen, wenn er als Redakteur überlegt, ob er den als Verleger vertragsich erbetenen Waschzettel annehmen soll.

Wie wirtungsvoll für das Opus des Literaturjünglings "Besprechung und Anserat" sein werden, geht daraus hervor, daß das Blatt nach der Angabe des Berlegers in einem Schreiben zur Erlangung von Inseraten "zirta 600 Abonnenten" hat. Ein beträchtlicher Teil davon wird wohl aus den im Blatte gelobten Autoren bestehen, wenn es nicht gar in der Hauptsache für diese gedruckt wird.

Mit der Zahlung der Perstellungstosten ist häusig das vom Autor verlangte Opfer noch nicht erschöpft. Zur Jedung des Absahes müssen Prospette hergestellt werden, zu denen der Autor einen Kostenbeitrag zu leisten hat, wenn ihm auch bei der Verlagsübernahme gesagt wurde, daß er für die Vertriedskosten nicht aufzutommen habe. Da ich in solchen Prospetten bis zu 70 wahllos durcheinander ausgeführte Bücher gezählt habe, kann man ermessen, welcher Auhen dem Verleger erwächst, wenn er von jedem Versasser auch nur einen kleinen Beitrag einfordert, zumal anzunehmen ist, daß er sich die "Verbreitung" des Prospettes nicht allzu viel tosten läst.

Die Ankündigung der Neuerscheinungen im buchhändlerischen Fachblatt erfolgt durch einsache Aufzählung der Titel und Preise, häufig in Reihen dis zu 30 Stück, macht also nur minimale Rosten und bleibt zudem ohne jede Wirtung auf den Sortimenter, der weiß, daß diese Bücher nicht geeignet sind, seine Aundschaft zu befriedigen. Der betannte bibliographische Schriftsteller Tony Rellen schreibt über die Vertriedstätigkeit: "Aber die große Masse von Büchern, die diese Verleger auf Rosten ihrer Verfasser brucken, bildet durchaus nicht das größte Ubel, denn diese Verleger tun glücklicherweise nichts für den Vertrieb (es wäre ja auch verschwendete Mühe).

Stohweise gehen in den Redaktionen die Rezensionseremplare aus Bücherfabriken ein, und wenn man den beigefügten Waschzetteln glauben darf, so ist ungefähr jeder dritte Verfasser ein hochbegabter und bedeutender Dichter, so daß die deutsche Literatur einer glänzenden Zukunft entgegengeht.

Man brauchte gewiß mit den Verfassern, die die Befriedigung ihrer Eitelteit gehörig bezahlen müssen, kein Mitseid zu haben, wenn die Folgen dieser Schundproduktion nicht troh der Ablehnung durch die Sortimenter guten Büchern den Absat erschwerten. Ein großer Teil Wagner und Hebbel 135

biefer Literatur, namentlich Romane (benn für lyrische Sünden bleibt nur die Matulierung als Sühne), wird oft schon turz nach Erscheinen an Warenhäuser vertauft oder dringt durch Vermittlung von Ramschgrossissen in die modernen Antiquariate. In Warenhäusern habe ich Dilettantenbücher mit einem Ladenpreise von & 3.— und mehr schon zu 20. A ausgeboten gefunden. Da ein großer Teil des Publitums Bücher nicht nach der Qualität, sondern nach Umfang und Preis tauft, erhalten diese manchmal sehr gut ausgestatteten den Vorzug und erwecken wohl noch den Glauben, daß die zu regulären Ladenpreisen angebotenen zu teuer seien.

Man hat schon eingewendet, daß die hier gezeichneten Verleger gelegentlich das Gute schaffen, wenn sie auch das Böse wollen, da sie manchem Talent als Sprungbrett für die Literatur dienen. Demgegenüber ist auf die im Verlagsbuchhandel heute herrschende große Konturrenz hinzuweisen, die bewirkt, daß er sich, namentlich auf dem Gebiete der schönen Literatur, seder auch nur bescheidenen Begabung annimmt. Gerade in den letzten Monaten haben sich zahlreiche Stimmen aus Verleger- und Schriftstellerkreisen erhoben, die zur Einschränkung der Produktion mahnen, da die Aberschwemmung des Marktes mit mittelmäßigen Werten und Aberschungen es auch einem wirklich guten Buche schwer machen, durchzubringen. Man sieht hieraus, daß es sogar der Mittelmäßigkeit nur zu leicht gemacht wird, Verleger zu sinden.

In Katalogen und Prospetten der Oructostenverleger sindet sich sait bei jedem angeführten Buche eine Pressitimme. Soweit es kleine Blätter sind, wird man annehmen können, daß es sich in den meisten Fällen um einen Ausschnitt aus dem Waschzettel handelt, wenn nicht ein Freund des Autors die Feder zu seinem Ruhme geführt hat. Der Presse und dem reellen Verlag kommt aber in erster Linie die Bekämpfung des Auswuchses zu. In den Redaktionen sollten vor allem die Rezensionseremplare der von der Verleger-Organisation als Orucktostenverleger bezeichneten Firmen zurückgewiesen und nicht einmal unter den Eingängen aufgeführt werden. Die Oilettanten selber werden weder durch Ausstlätung und Belehrung über die vergeblich gebrachten Opfer, noch durch das Schicksal, das ihre Bücher erleiben, von der Sucht geheilt werden, sich gedruckt zu sehen."



# Wagner und Hebbel

ftellerin jüngst getan haben soll, senkt den Bericht einer schwedischen Schriftselber, stellerin jüngst getan haben soll, senkt den Blid auf die Beziehungen Wagners zu Hebbel. Der Raiser soll bedauert haben, daß "unser Wagner Hebbels "Ribelungen" nicht tomponiert habe". Die Frage, warum Wagner das nicht in den Sinn tommen tonnte, wird jeder auch nur oberflächliche Renner seiner Runstschriften gar nicht stellen. Aber selbst wenn sie gestellt wird, so tann nur auf eben diese Kunstschriften, besonders auf "Oper und Orama" verwiesen werden! Dem Raiser sind wohl Wagners Schriften und Briefe, in denen diese Grundfrage unserer Runst in tausend Variationen eingehend behandelt wird, nicht gegenwärtig gewesen; ebensowenig hat er wohl Renntnis gehabt von dem naturgemäß ganz äußerlichen Verhältnis zweier in Runstdingen so stahlbarten Naturen, wie es Wagner und Bebbel waren.

Die Beurteilung von Wagners Erstlingswerten burch Bebbel ist eine ziemlich kühle. Er ist gänzlich befangen in den Anschauungen der Zeit, wenig weitblickend und darum verständnislos für Wagners epochale Bedeutung. Den "Tannhäuser" bezeichnet er in einem Briefe an seine Gattin als "nicht ohne Verdienst". Trozdem ihn der "Holländer" und "Lohengrin" "ergriffen" und "leidenschaftlich erregt" haben, kann er sich als start kritischer Ropf theoretische Ausstellungen nicht versagen. Noch stärter werden diese bei dem "Nibelungenring".

Es waltete hier von Anfang an ein Migverständnis. Denn wenn man Hebbels Worte (von 1852) lieft, daß ibm "bie Möglichkeit einer Verschmelzung von Oper und

Drama in ganz speziellen Källen porschwebe", so wundert man sich. bag er Wagners Schrift "Oper und Prama" nicht "atzeptieren" tann. Ja, es scheint, bag er schon 1851 in einem Briefe an Robert Schumann gegen Wagner protestieren wollte: bort beift es: "Ihre Werle find mir icon seit Aabren eine Quelle boben Genusses gewesen: benn fie erweitern den Rreis der Musit, ohne ihn zu zersprengen." Am Grunde bat er merkwürdigerweise dieselbe Anschauung, dak es einem Orama nüklich wäre. wenn es durchgebend mit Musik begleitet würde (wie er es bei seinem "Moloch" wollte). Aber den Kern der Wagnerschen Ausführungen in "Oper und Orama" hat er entschieden nicht verstanden. Das beweist wieder ein Brief an seine Frau, in dem es anläklich einer projektierten Art von "Vertonung" des Moloch burch Franz Lachner in Munchen heißt: "Es ware boch ein großer Triumph, wenn ich dieses Stück unter Musikbegleitung der "Chöre" auf die Bübne brächte; es könnte sich von ba an eine neue Periode batieren." (Mertwürdig torrespondierend mit vielen Stellen in Wagners Briefen in bezug auf bessen "Ring des Nibelungen".) Nun aber tommt das große Mikverständnis; benn Hebbel schreibt "Wenn ich bem Richard Wagner, ber bas gange Drama in Musit auflösen möchte, auch entschieden entgegentreten muß, so war ich boch längst überzeugt, daß man die Musik in denjenigen Momenten, wo eine Massendewegung dargestellt werden soll, mit Erfolg zu Hilfe rufen tann." — Die Ansicht, Wagner habe bas ganze Orama in Musik auflösen wollen, ist gänzlich falsch. Hier liegt die auffallendste Verkennung ber in Wagners Runftschriften niedergelegten Grundsätze.

Vielleicht wäre Jebbel Wagner nähergekommen, wenn man sich persönlich besser gekannt hätte. Aber auch bier walkete ein eigner Unstern. Als Wagner im November 1860 insolge der bei den Cannhäuser-Proden erlittenen Aufregungen am Nervensieber trant lag, sprach Jebbel mit Empsehlungen von List und Peter Cornelius vor. Natürlich konnte er nicht vorgelassen werden, was Wagner gar nicht wußte. Jebbel empsand aber die Ablehnung sehr übel und übertrug seinen persönlichen Groll nun noch mehr auf das Sachliche. Wagner aber, durch Freunde veranlaßt, suchte Jebbel 1861 in Wien auf. Die Unterredung soll zwei Stunden gewährt haben; aber sie blieb die einzige. Was gesprochen wurde, ist nicht bekannt geworden. Nur eine Außerung Wagners darüber steht sest, sie lautet: "Der verstordene Jebbel bezeichnete mir einmal im Sespräch die eigentümliche Semeinheit des Wiener Komikers Nestrop damit, daß eine Rose, wenn dieser daran gerochen haben würde, jedensalls stinken müsse." Daraus wird der Ärger des Dichters über die Nestropsche Parodie seiner "Judith" ersichtlich. —

Enbe 1862 birigierte Wagner in seinen großen Wiener Ronzerten zum ersten Male Stude aus bem "Ribelungenring". Bier fett Bebbel wieder mit heftiger Aritit ber Musik ein; er schreibt (in ber Hamburger Beitschrift "Orion") vom Waltürenritt: "Ich wage nicht zu entscheiben, ob die Musit mehr die Seele ergreift ober das Rüdenmark schüttelt." Und weiter: es sei verwunderlich, daß Wagner Meyerbeer seine Schlitschubbahnen und Sonnenaufgange vorwerfe, da er selbst mit noch gang anderen theatralischen Effetten arbeite. Er nennt ben Walturenritt eine vortreffliche Ouverture zum Wiener Karneval (!) "Das pfeift, zischt, klingelt, rauscht, stürmt . . . und man wundert sich nur noch, daß man beim letzten Cattstrich nicht samt dem Komponisten und dem ganzen Theater in die Luft fliegt." — Man tann es versteben, daß Wagner dadurch gereizt wurde, doch find perfonliche Außerungen nicht bekannt geworden. Allerdings hatte er sich nicht mit Bebbels "Nibelungen" befreunden können, wie aus den Briefen von Beter Cornelius aus jener Beit hervorgeht. Und in feinem "Spilogischen Bericht jum Ring" (1876) bezichtigt er seine "Rebenbuhler im Ribelungenfach", sie hätten ben immerbin bedeutenden Stoff burch ibre auvortommende eigene Behandlung vor ber Schmach bewahren wollen, daß er dem deutschen Publitum von einem Musiter vorgeführt werbe! — Hierzu sei bemerkt, daß der Ring als Dichtung bereits 1853 gedruckt Neue Bücher 137

vorlag, allerdings nur in einer sehr kleinen Auflage sür Freunde; aber es ist wohl anzunehmen, daß Jebbel die Ringdichtung aus einem solchen Eremplar tennen gelernt hat; seine "Nibelungen" erschienen erst 1862! Die bemerkenswerteste Außerung kritisch-literarischen Charakters aber sinden wir in Wagners Aussauf "Über Schauspieler und Sänger" (1872). Dort lesen wir das aufsallende Urteil: "Man nehme Hebbels "Ribelungen" zur Jand. Dieses mehrteilige Stüd macht uns sosort den Eindruck einer Parodie des Ribelungenliedes, ungefähr in der Weise der Blumauerschen Travestie der Aneide. Der gebildete moderne Literat scheint hier offendar die ihm so schoede des mittelakterlichen Gedichts durch lächerliche Übertreibungen zu verhöhnen: seine Helden gehen hinter die Kulissen, verrichten dort eine monströse Heldentat und kommen dann auf die Bühne zurück, um in geringschätigem Ton, wie etwa Herr von Münchhausen über seine Abenteuer, darüber zu berichten." Man mag über dies auffallende Urteil benken, wie man will; aber man wird begreisen, daß nach alledem Wagner nichts ferner sag, als Hebbels Nibelungen "du komponieren".

Erich Rloss



#### Neue Bücher

ir bekommen jest immer mehr Schriftsteller und besonders Schriftstellerinnen, die elegant schrieden. Die Probleme der Zeit, die Entwicklungsfragen und starken Wertverschiedungen haben sich allmählich beruhigt, die brodelnde Unruhe hat sich gesett. Was vor einigen Jahren noch Problemstellungen in der Literatur sorderte, ist jest Allgemeingut geworden und wird in die Unterhaltungslektüre mit hineingearbeitet. Es ist dabei nur gut, daß das unerschöpssische Leben schon immer wieder neue Probleme im Hinterhalt hat, die, wenn auch noch nicht reif für die literarische Verarbeitung, doch die Kräfte im Fließen erhalten, die bei der eleganten Literatur gar sänstiglich einschlafen würden.

Wir wollen aber auch das Elegante nicht missen, das Leichte, Spielende, Graziöse. Nicht umsonst entzüden uns die Franzosen mit ihrer Grazie, und ost mehr als nötig ist, eben weil das deutsche Blut doch noch immer schwerslüssiger rollt als das gallische. Wir wollen Lettüre haben, die wir ohne eigne Mitarbeit, in gedankenlosem, wohligem Genießen, nach Lisch, oder nach einem anstrengenden Tage in die Sosaede gedrückt, einschlürsen können. Und wir sind ben Schriststellerinnen dankbar, die uns diesen Genuß vermitteln.

Es soll bies teinen Vorwurf mastieren. Wir müssen nur wissen, was wir begehren und worauf wir gerade abgestimmt sind. Es wäre geradezu ein Verlust unserer Literatur, wenn Namen wie Audolf Herzog, Ida Boy-Ed und Olga Wohlbrüd drin sehlten. Es ist, als wollte man aus dem Blumengarten Schmetterlinge und blitzende Käfer verscheuchen. Man "hat" ja nichts von denen, man nimmt ihr gautelndes Bild nur slüchtig auf und vergist es in seinen Einzelzügen, aber es gehört doch in die Sommerlust hinein, es bleibt als kleiner, lichter Punkt in der Erinnerung haften.

Es ist auch gewiß überstüssig, Bücher zu lesen, von benen man nichts "hat", aber: les choses superflus sont des choses très nécessaires — die überstüssigen Dinge sind sehr notwendige Dinge! Wieviel Erfrischung, Ausheiterung und Verbesserung von oft verärgerter Stimmung, sa wieviel undewußte Anregung und Bereicherung entnimmt man der wirklich eleganten und graziösen Unterhaltungslettüre! Hier zwar gilt nun unerbittlicher als in geistig gehaltvolleren Schriften die Forderung der Zulänglichteit des Talents. Wo es hier auch nur porübergebend versagt, seht sofort die vollkommene Ode ein.

Olga Wohlbrüd in ihrem umfangreichen Roman: Das golbne Bett (Concordia, Berlin) erfüllt biese Forberung tabellos. Das Buch ist geradezu schneibig geschrie-

138 Reue Bücher

ben. So flott, daß man die tieferen Mängel erst fühlt, wenn es zu Ende geht. Die überlegene Grazie, die mit Menschen und Situationen spielt, täuscht beinahe Charattere vor, wo nur Figuren sind, die in jeden neuen Roman wieder hineinpassen.

Was Olga Wohlbrüd an Schneid voraus hat, ersett 3 b a 3 o y - E b durch Gemüt. Es klingt in ihren Büchern immer ein Herzton mit, der ihr auch durch alle die Jahre hindurch die Beliebtheit erhalten hat, und ohne den sie wahrscheinlich schon längst ermüden würde. In dem neuesten ihrer Werke: Ein königlich er Raufmann (Cottascher Berlag, Stuttgart) macht sich freilich ein leises Nachlassen bemerklich. Die Sestalten sind blasser als die früheren, auch zeigen sich Breiten in der Schilberung. Ein böses Roman-Requisstältesten Genres ist das Platinkettchen, das bei einem verbotenen Abenteuer so absichtlich verloren geht, daß der kundige Leser unwillkürlich: Abat sagt, und das dann auch seine Mission pünktlich erfüllt. Das sind Aussehungen, die sich ausdrängen, grade weil wir Ida Boy-Edachten und ihrem Schassen ernster gegenüberstehen, als dem glätteren und glänzenderen mancher jungen Schriftsellerin, die sie jeht scheindar überholt.

Seltsam ungeschickt in der Darstellung, zerfahren in der Komposition erscheint nach diesen abgefeilten Buchern Selig aus Snabe von El-Correi (Concordia, Berlin). Aber das Buch bedeutet eine Überraschung. Schon der Titel ist merkwürdig gewählt. Niemand wird babinter ben harten, unerbittlichen Realismus, die beinabe gleichgültige Darftellung von Menschenschwäche und Menschenschuld vermuten, die den Inhalt ausmacht. Auch ber jah in all den Miktlang menschlicher Beziehungen bineinblikende "gute Schluk", an den man nun nicht recht glauben will, erklart ben Titel nicht. Es ift eine ungeftume, trotige Ehrlichkeit in bem Buch, die es wertvoll macht, und wenn man sich in den oft nachlässigen, oft leidenschaftlichen Stil hineingelesen hat, beginnt er seltsam zu tonen und zu hallen. Man fühlt: es steht ein eigenwilliger, ftarter, tunftlerischer Charatter binter biefem Buch, bas fo seltsam gemischt ist aus nüchterner Alltagsstimmung und dem zartesten Märchengeflimmer. Der berauschende Bauber Benedigs umspinnt uns das Herd, und dann wieder schlucken wir den Staub von der Landstraße des Lebens. "Die Atten über diesen Fall liegen bei den anderen, um mit den anderen einzustauben. Und Staub gab's." Das klingt schon wie das Schlufwort und konnte es sein. Mübe — bart. Aber bier l i e b e n wir schon ben ungelenken Stil, die eigenwillige Darstellungsweise. Und wir ertennen in El-Corröi eine Künstlerin.

Amei umfangreiche Memoirenwerte sind in ber letten Reit noch berausgetommen. auf die auch an dieser Stelle hingewiesen werden mag. Die bekannten Dem oir en ber Markgräfin von Bayreuth (im Verlage Barsborf, Berlin), die, in ihrer kapriziösen und allerliebsten Unzuverlässigteit, sich por ganz unverfrorenen Abertreibungen und den allersubjektivsten Darstellungen nicht schenen, aber boch für immer eines ber interessantesten Beitbotumente bleiben — und bann von einer Lebenden die Memoiren einer Sozialistin von Lily Braun (Berlag Albert Langen, München), die den an Creignissen, Aufregungen und Rämpfen reichen Weg ber aristotratischen Generalstochter bis in die Tiefen ber Sozialdemokratie zeigen. Was man auch gegen die Verfasserin einwenden mag. — und der Vorwurf der Andistretion, ja auch der persönlichen Sitelkeit liegt oft nicht allzu weit — so muß man die rücksichele Ehrlickeit und den hohen Mut, der bei starter Leidensfähigkeit einen ichweren und allen Pfeilen ausgesehten Weg ging, von Bergen anerkennen. Mag man über bie Dinge des Lebens noch so anderer Meinung sein wie die Verfasserin, so beist es bier doch Respett zu haben und zu schweigen vor einem Leben, das so durch seine Kämpfe und seine Leiben für sich zu zeugen weiß. Hier gilt für ihre Angreifer vor allem das Wort Macht ihr's mal erst nach und dann redet! — Die Schilberungstunst von Liln Braun ist an manchen Stellen voll zartesten Reizes. M. D.





# Runsterziehung und Museen Von Verthold Haendete-Königsberg

**4**ie künstlerische Bilbung der heranwachsenden Jugend unserer besser gestellten Stände, die der Runstfreunde in höberen Lebensaltern steht vorweg unter dem Einfluß der Museen. Unsere Sammlungen an a. Bilbern, Griffelwerten, Bilbhauereien, tunstgewerblichen Arbeiten sind allerorten streng tunsthistorisch geordnet, b. h. nach Schulen, und innerhalb Dieser nach Meistern. Man strebt nach tunstwissenschaftlicher Entwicklungsgeschichte. und der makgebende Charafter der Museen ist der eines "wissenschaftlichen Inftitutes". Daß diese Auffassung im innersten Rern ihres Wesens nicht richtig ift, bat man allerdings begonnen einzusehen. Wenn ich nicht irre, hat W. Bobe Dies zuerst für die aus internationalem Material zusammengestellten Bilber und Stulpturensammlungen erkannt, Brinkmann für das Kunstgewerbe, nach ihm auf diesem Gebiet besonders Volbehr in Magdeburg. Man sucht jest die hohe Kunst mit der angewandten in eine gewisse Verbindung zu setzen, weil man einsieht, daß jene aus dem ständig in Fluß befindlichen Leben, dem das Kunstgewerbe den künstlerischen Ausbruck für den Alltag verleibt, hervorgeht und mit ihm in engster Rüblung zu stehen hat. Mit andern Worten, man strebt danach, die hohe Runft sich aus der tunftlerischen Rulturgeschichte entwideln zu lassen. Durch Leben aur Runft. Der Grundsat ist ohne Widerrede richtig, nur muß man ibn noch weit konsequenter perfolgen, und als zweiten Grundsatz aufstellen, bie Runst für das Leben!

In tunstgewerblichen Russen ist man in jüngster Zeit bereits auch auf dies Prinzip eingegangen. Es ist hier auch viel leichter und gewissermaßen durch die unserer lebenden Runst die Daseinsberechtigung verleihende Forderung gegeben, daß die Runst überall im Alltage eine beherrschende, veredelnde Stellung einnehmen, ihn durchdringen soll. Mit den vaterländischen Überlieserungen werden in tunstgewerblichen Sammlungen swerden in dem neu zu gründenden Museum für deutsche Runst in Berlinz die Erzeugnisse der angewandten Runst in Gegensatz wie Verbindung gebracht und die aus der Ferne hinzugeströmten tünstlerischen

Elemente unmittelbar an die Seite der von diesen beeinflukten Arbeiten gestellt. Auf diese Weise wird eine allgemein bildende kunftlerische Erziehung angebahnt, während die fein säuberliche Trennung der Runstwerte nach Ländern und Bersonen allüberall den Faben abreift, bochftens dem Forscher im "wissenschaftlichen Anstitut" einen Vorteil bietet. Aber ist bieser Gewinn, ber für einige wenige in Frage tommt, wirklich so groß, daß dafür die Anteressen vieler Tausende zurudgefest werben muffen? Denn bie bisherige Anordnung ber Museen bietet für bie tünftlerische Erziehung ber Allgemeinheit fo gut wie gar nichts. Einzig der bereits tunftlerisch Gebildete perlakt die Museumsfäle mit einem positiven geistigen Blus, alle anderen nur mit einer mehr ober weniger fördernden angenehmen Empfindung. einer gewissen Unregung des tünstlerischen Gefühles, einer gewissen Bilbung bes kunstlerischen Blides für die im engeren Sinne kunstlerischen Werte eines Runftwertes. Beften Falles tommt dies heraus. Für viele wirtt aber diese Masse von Einbruden recht verschiedener Art lediglich verwirrend, ja abstokend. lanaweilend, so dak der Besuch der Museen zum mindesten ein zweckloser war. Es ist ohne Aweifel richtig, daß die weitaus größte Menge der Museumsbesucher aus Neugier, der Mode balber, aus einer Art von Anteresse an der Runft in die Raume geht, und sie ermubet, gelangweilt, mit einem unterbruckten Seufzer der Erleichterung verläft. Zu einem Teile liegt dies an einem groben Fehler. den das Publikum begeht und den die vollkommenste Anordnung der Sammlungen nicht beseitigen wird, daß nabezu regelmäßig zu viel besehen, zu lange in ben Galen herumgegangen wird. Die Aufnahmefähigkeit gerade an kunftlerischen Werten ist aber nur eine recht bedingte, insbesondere für alle diejenigen. die mit dem Material wenig vertraut, alle Sinne anstrengen mussen, um das Dargebotene auch nur einigermaßen erfassen, würdigen zu können. Aber gerade bier muk der Rebel eingesekt werden. Das Einleben in die ausgestellten fünstlerischen Arbeiten muß erleichtert werden durch Assoziationen, die sich bei jedermann leicht auslösen lassen, welche die Tätigkeit der Beschauenden zu einer gewohnbeitsmäkigeren, zu einer immer wieder neu angeregten machen. Es ist nun eine uralte Erfahrung, daß die Abwechselung frisch erhält, aber auch nur diejenige. die ohne besondere Anstrengung von einer Arbeitsleistung in die andere überführt. Es ist eine ebenso bekannte Feststellung, daß die ganz überwiegende Masse des Publitums vornehmlich eine den Tatsachen zugewandte Anteilnahme besitzt. d. b. bak die gebotene fünstlerische Korm bei weitem weniger bewertet wird als die Art und Weise, wie ein Motiv behandelt ist, das "Was" wird über das "Wie" gestellt. Es beift einfach, sich bewuft betrügen, wenn man behauptet, bas Bublitum tönne und müsse für das l'art pour l'art erzogen werden. Ebenso unberechtigt ist es auch, zu behaupten, nur die Runstperioden seien in sich berechtigt, die diese engere tünstlerische Bilbung besiten. Das ganze Mittelalter, bas an echten tünstlerischen Leistungen so überwältigend reich auf allen Gebieten ist, bat für den Tatsachensinn gebaut, gemeißelt, gemalt und geschnitt. Bier berricht entweder ein völlig unverhüllt ausgesprochener Sinn für den Pottrinarismus im Sinne der Belehrung oder für den realen praktischen Gebrauch — an l'art pour l'art dachte niemand, selbst nicht der Künstler. Und trotzdem diese, doch auch damals von dem "Publikum" getragene, hohe Entwickelung aller Künste, so hoch, daß wir heute die kühnsten Sprünge machen, um nur auf diese Stufe herauszukommen! —

Erft bie Renaissance brachte ben tunftlerischen Feinschmeder, ber aber oft, wenn wir tühlen Auges diese Mäcene betrachten, entweder aus Herrschergelüsten die Künstler unterstützte oder wie etwa der Herzog von Mantua, der König von Spanien zur Zeit Tizians noch gang anderen als "l'art pour l'art-Interessen" bei ben Gemälbebestellungen folgte. Die Zeiten bes Barod und bes Rototo bieten ebenfalls gar tein anderes Bild — im Gegenteil. Warum also an unsere doch wahrlich mit den realen Erscheinungen des Lebens vom Bol bis zum Aquator, auf der Erde wie in der Luft tampfenden Mitlebenden Ansprüche stellen, die nur eine verschwindend kleine Unzahl zu befriedigen sich in der Lage sieht. Wollen die Sammlungen von Runftwerten wirtlich ihre Aufgabe erfüllen, so muffen sie sich in das weite, allen Gebildeten einigermaßen bekannte Gebiet der "allgemeinen Bildung" einschieben; sie muffen ben "Inhalt" benuten, um die tunftlerische Form seben zu lehren, das "Was" heranziehen, um für das "Wie" erziehen zu konnen. Wenn einem Besucher in einer ben Besithtumern ber einzelnen Sammlungen angemessenen Weise etwa die Madonnenmalerei oder die Landschaftsmalerei derartig entwickelt wird, daß über alle Länder hinweg das Motiv historisch in parallelen und in sich treuzenden Linien ohne Rudsicht auf die einzelnen Künstlerfiguren vorgeführt wird, so treten so viele Associationsvorstellungen in Tätigteit, daß der Beschauer junächst mit Eifer ben Gegenstand als solchen verfolgen wird, um bei - in behaglicher Weise — zunehmender fünstlerischer Bildung auch die Art und Weise zu würdigen, wie die Kunstler in den verschiedenen Ländern und zu den verschiebenen Beiten technisch in näherem und weiterem hinblid ihre Aufgaben gelöst Dann werden die Sammlungen von Kunstwerten zu vollserziehenden Einrichtungen; allerdings dürften sie an dem Charatter eines "wissenschaftlichen Institute" eine Einbuße erleiben. Aber ist es berechtigt, für eine Bandvoll tunstwissenschaftlicher Forscher, für eine gewisse Anzahl von Gewerbetreibenden so viele Millionen auszugeben? Und werden jene wirklich so stark verlieren? Welches Museum ist denn auch nur annähernd in der Lage, irgend einen hervorragenden Runftler in der Weise zu prasentieren, daß der Gelehrte ihn sozusagen an Ort und Stelle zu erfassen imstande ist, wird nicht gerade ber Runsthistoriter gezwungen, Runftwerte zu pergleichen, die Hunderte von Kilometern voneinander entfernt sind, warum soll er bann nicht sein Material in einigen benachbarten Galen zusammensuchen?

Ich weiß sehr wohl, daß meinem Vorschlage mannigsache Schwierigkeiten, auch technischer Art, gegenüberstehen, aber sie sind meines Erachtens nicht unüberwindbar; überdies wird Materialreichtum und Zwang der Verhältnisse noch genügend von der disherigen historischen Anordnung übriglassen. Ich din auch sehr fest davon überzeugt, daß alle unsere Museen, etwa von dem an tostdaren Kunstwerten schier überreichen Kaiser-Friedrich-Auseum in Verlin an die den kleinen städtischen und den Vereinssammlungen, "Räume" sind, die 7/8 der Besucher hössich-interessiert mit dem Hut in der Hand betreten und mit einem

Sefühl der Befriedigung, auch diese Sehenswürdigkeit erledigt zu haben, wieder verlassen. Für die Erziehung des Volkes zur Kunst sind die hier in Kunstwerken aufgespeicherten Millionen nahezu zinslos angelegt. —



#### Modern

obern — ein Schlagwort, beinahe möckte ich sagen das Schlagwort unserer Zeit.

Wo ich geh' und stehe, wo sie reden und urteilen, wo sie genießen und sich zu freuen versuchen — modern und altmodisch sind das Entweder-Oder ihres Wohlgesallens. Aur das Neueste, Allerneueste ist "stilvoll" oder "totschid", das von heute vormittag oder gestern ist vorbei. Aber vielleicht kommt es wieder, denn in rasender Eile wechseln die Bilder; durch alle Beiten, alle Länder, alle Volksarten rennt die Mode und hilft die äußerliche Hast unsere Tage vermehren.

Ach ja, es gab manches Uble im beutschen Bausrat, an unseren Wänden, auf unseren Sassen, und die Trompetenstöße der Kritik haben viel behagliche Gewohnheitsschläfer geweckt.

Aber wie ist es benn nun? Haben wir in diesen letten Jahrzehnten ber Erwedung eine wirkliche Kultur errungen, ober ist es nicht boch nur Oberfläche geblieben?

Andern die, denen der Trompetenstoß nötig war, ihre Umgebung, weil sie Schönheit erkennen lernten? Oder weil eben jest mal die Schönheit "modern" ist?

Haustöckterchen durchsucht die Bobenkammer nach wurmstichigem Altertum und findetein Frauenbild. Ein gräßliches Ding, dessen Urbild niemand zu nennen vermag, — aber alte Familienbilder sind jeht "so modern" und das Scheusal kommt an die Stubenwand.

Eine ehemals geliebte Statuette wird auf den Vorsaal verbannt. Nicht weil man die Freude am Sips verloren, oder die sükliche Varstellung erkannt hat, o nein: die mu h t e man früher im Zimmer haben, aber jeht mu h man sie hinauswersen. Die Mode will's.

"Das trägt man nicht mehr," heißt es von leiblichen und geistigen Dingen, und ein Urteil ist gefällt, gegen das es keine Berufung gibt, weil Gründe nur gegen Gründe kämpfen können.

Ach, und das wechselt so schnell, so schnerzlich schnell. Ohne Ursache, ohne Abergang, ohne Aberlegung. Waren wir Ritter, als die für Hallen erdachten Riesenanrichten mit Wulft und Orehsäule in kleine Mietwohnungen gezwängt wurden? Sind wir beschauliche Biedermeier geworden, seit wir unsre Zimmer mit bebänderten Kränzlein schmucken?

Und weil die Form nicht aus unserer Seele herauswächst, soll das alles gleich sertig sein. Die Freude am Nach-und-nach ist aus unserem Leben verschwunden. Geradezu ein Wunder ist's, daß noch Sichen gepflanzt werden und nicht nur Sommerblumen, von heute auf morgen.

Und dabei ist das, wonach wir Menschen uns bewußt wie unbewußt in dieser Autozeit sehnen, Ruhe und Stetigkeit. Aber draußen können wir sie nicht haben und drinnen zerstören wir sie uns selber.

Wesbalb?

Weil wir schon zu unruhig geworden sind, um Ruhe überhaupt noch ertragen zu können? Ober von was sind wir besessen?

Vielleicht sind wir überhaupt nur Stlaven der Industrie? Der Jandel will zu tun haben, Fabriten und Gewerbe wollen Arbeit, ihnen liegt nichts daran, daß der Käuser habe und sich seiner Jabe freue, er soll immer wieder verlangen. Also schiebt man ihm lodende Muster vors Auge.

Wenn diese Lodung aber nicht mit einem innern Gelüste des Käufers zusammenträse, wie könnte sie wirken: Wir reisen, wir sehen, ach und wir lesen so viel, wie es sein sollte. Und der eine zieht gegen unser Seschmackosigkeit auf Fehde, und der andere gegen unsere Rüdständigkeit, und der dritte gegen das schwerfällige Wesen.

Und wir glauben so leicht, und bewundern so schnell, und wollen so gern auch mit ganz, ganz vorn marschieren in der Kolonne der fortgeschrittnen Geister. Also Wechsel, wohin man schaut: Veränderte Simmereinrichtung, Andau. Durchbrochene Wände, zugemauerte Wände. Verlegte Türen, umgeformte Türen. Natürlich "Verbesserungen". — Heute Elektrisches, morgen Gasglühlicht. Gestern Bentralheizung, übermorgen Kacheltamin. Gestern Stuckornament, Täfelung, tollgewordene Linien, heute Rupsen, morgen wer weiß was.

Und das tiefe Behagen, das wir einst empfanden, wenn wir heimtamen nach heißer Beit, nach dem Zuwiel oder Zuwenig der Fremde, und alles beim alten fanden und am alten Ort, und ebenso Derz und Sinn nicht verändert, nur stetig entwickelt, so daß wir die gelösten Fäden traulich wieder anlegen konnten am trausichen Rocken beständiger Freundschaft was gibt es nicht mehr.

Ehemals sah man Bilber an der Wand, die dort hingen, seit das tastende Auge des Kindes daran herumgerätselt hatte, und solche Bilber wurden geliebt, solche Bilber hatten Einfluß, auf den Charafter, sie "bildeten" den Geschmack, sie wurden ein Besitztum der Seele.

Jett ist der Wechselrahmen modern, denn man muß "alles" tennen, alles haben, alles betasten. Das Auge bekommt vielerlei Bilder zu sehen, aber sie gleiten an der Seele vorüber, wie die Landschaft am Schnellzugsenster, wo denn vor lauter Vielerlei nichts haften bleibt.

Es hat Augenblide gegeben, wo ich mich ber Macht des Schlagworts "modern" freute. Das war, als gute Bekannte bitterbose, slache, verblatte Ölbrude verschämt in die Rumpelkammer verstedten, aber dem Wechselrahmen hätten sie nicht Platz machen dürsen.

Es hat Augenblick gegeben, wo mich die wilde Zagd hinter der Mode drein zum Lachen gebracht hat, zu lustigem und zu bittrem Lachen. Lustig, wenn ich mich mit meinem Hausrat schon wieder einmal aus oder in die Mode gekommen sand; bitter, wenn die Frau, die so gern eine Augenweide sein möchte, um der Mode willen trug, was ihr nicht stand; trug, was ihr ungesund war; trug, was sie im Grund ihrer Seele hählich sand — eine Märtyrerin der leidigsten Lyrannis.

Von einer Frau verlangen, daß sie "unmodern" sei, würde gegen einen seinen Bug der Frauenseele antämpfen: gegen die Scheu vor dem Auffallen.

Aber diese Scheu müßte sie auch hindern, sich jum Vorläufer und Versuchstleiderständer der allerneuesten Schneiderlaune berzugeben.

Und vor allem sollte sie sich auch das andre erhalten, was ihr als Gegengewicht zu der Sheu vor dem Auffallen gegeben ist: die Treue am Bergebrachten, am Gebrauch, am Ererbten.

Unsere Zeit rennt: Vorwärts! ist die Losung. Schnelligteit scheint ihr das einzige Mittel bazu. Als ob nicht allzuwild am sichersten aus dem Gleis und über den Haufen würfe, einerlei, ob vom Auto, von Broblemen, oder vom gesellschaftlichen Wesen die Rede ist.

Die Frau kann — und wer kann, soll auch — das Übermaß hemmen. Wer hätte je von maßloser Schönheit gebört? — Und welche Frau möchte nicht Küterin der Schönheit sein?

Unste Umgebung ist das Spiegelbild unstes Wesens, gerade die kleinen Dinge sind's, weil wir die in der Gewalt haben, und ein Haushalt ist schön, wenn er die Persönlichteit des Bewohners abspiegelt, nicht wenn er der neusten "Dekorateur"ersindung nachrennt.

Und weshalb rennen bennoch so viele? Weil es das Denken erspart, weil es uns die Berantwortlickeit für unsern Geschmack abnimmt, weil man sich unter dem Schutz der Mode nicht erst überlegen muß, ob etwas schon sei, oder gut, oder bequem, oder zweckmäßig, sondern nur einsach nachzuspringen braucht, wohin die anderen gesprungen sind.

Denn es ist heitel, sich die Frage vorzulegen: würde dir dies gefallen, auch wenn es

nicht "modern" wäre? — Die Antwort verrät so seicht, wie wenig Seschmast und Kultur einer hat. Der Moderne aber ist nach allen Seiten gebeckt.

"Man hat es jett so."

Selbst dem Krititer, der mit ästhetischen Geschützen auffährt, antwortet man geruhig: "Auch ich finde das nicht schon, aber es ist modern, also bin ich gezwungen —"

Daß sich unsre Bequemilickeit so gern zwingen läßt, selbst wo es eigentlich unbequem ist! Und welche Verantwortung legt dieses leichtherzige Sich-zwingen-lassen der Menge den Führenden auss Herz!

Daß uns balb jemand zu Beständigkeit und Ruhe zwingen möchte, auf daß es wieder ein Beimkommen gabe und einen behüteten Boben, auf dem starke, ihrer selbst sichre Menschentinder auswachsen können! Luise Glaß



## Allpenbilder

(Bu unfern Runftbeilagen)

Junst ist Liebe. In Liebe ringt der Künstler um sein Wert. Nicht willig beugt sich seinem Schöpsperwillen das Chaos der Stosse, Empfindungen, Sesühle und Sesichte, aus denen heraus der Mitrotosmos eines Kunstwertes gestaltet und in den Matrotosmos der Gesamtwelt als ledensfähiges Wesen hineingestellt werden soll. Wohl hat der schäffende Gott dem Menschen mit seinem Odem auch einen Hauch des Urgöttlichen, das ist die Fähigteit zu schöpsen, eingeslöst. Aber wenn einer, trägt der Künstler an jenem Fluche, der die Menscheit aus dem Paradiese vertried. Wenn der Gott sagte: "Es werde Licht!", so ward Licht in der Finsternis. Der Mensch aber trägt im tiessten Innern versentt eine Ahnung von diesem Lichte. Daraus erwächst ihm die Sehnsucht danach, aus der Schnsucht wird die Krast, hindurchzudringen durch alle Finsternis die zur Quelle des Lichts. Dieses Licht ist deim Künstler der schöpserische Urgedante, der ihm in Hirn und Herzen ersteht, unerklärlich wie. Und nun muß er mit dem Körperlichen ringen und tämpsen, einmal um das Geistige aus dem Bann der Materie zu besteien, und dann noch mehr, um diese Materie so zu dändigen, daß sie ein Ausdruck jenes Geistigen wird. Erst dann ist das Kunstwert vorhanden, erst dann ist es für die materiell gebundene Welt wahrnehmbar.

Man sollte meinen, der bilbende Rünstler babe es verbältnismäßig leicht. Es ist ibm der Sinn des Auges gegeben, mit dem er die unenbliche Külle der Gestaltungen der Welt um ibn berum in sich aufnehmen kann, jene unenbliche Bahl von Formen, in die die höchste unbegrenzte Schöpfertraft die Gesichte ihrer Phantasie gestaltete, die Regung ihres Willens bannte, die Spiele ihrer Laune Keidete. Der Reichtum bieser Formgestaltung in der geschaffenen Welt ist ein so unendlicher, daß wir uns den bildenden Künstler eigentlich nur als Nachahmer vorstellen können. Und einer der stärksten unter ihnen allen, einer, in dem gerade die schöpferische Rraft im stärtsten Make vorhanden war, unser Albrecht Dürer, hat es auch ruhig ausgesprochen: "Alle Kunft stedt in der Natur; wer sie daraus mag reißen, der hat sie." Aber auch dieses Bekenntnis spricht von einem Rampf. Und zwar ist es ein doppelter Rampf. Vom ersten redet Dürers Wort taum; er liegt vor der Ertenntnis der Tatsache, daß alle Kunst in der Natur stedt. Und es liegt darin das Ringen um die Ertenntnis der Form, die Ausdruck werden kann des in uns liegenden Inhalts, der sich mitteilen will. Aber selbst wenn man diese Form erkannt hat, bleibt noch ein Rampf. Der Rünstler muß diese Form aus der Natur herausreißen; er muß fie loslöfen aus der Verbindung, in der fie steht; fie befreien vom Awange der Natur und dadurch sie freimaden für sich selber, auf bag er in ihr und mit ihr nach seinem Belieben neu gestalte.

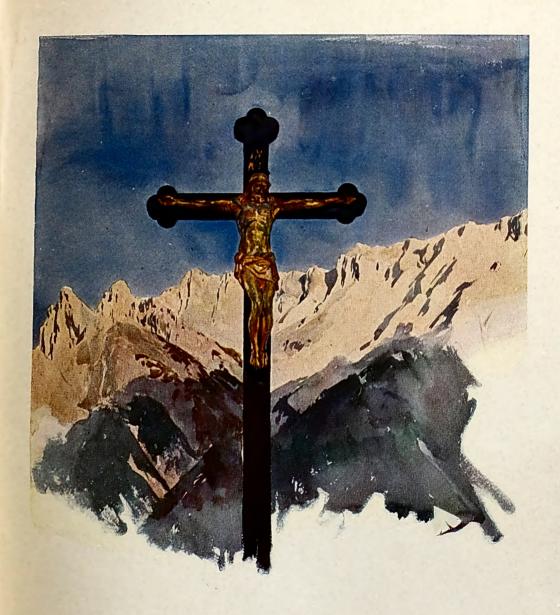

Kreuz bei Mittenwald



C. Müller-Koburg

Es tann tein rührenderes, erschütternderes, aber auch erhebenderes Beispiel für diesen Rampf des Künstlers mit der Natur um die in ihr stedende Kunst geden, als die Entwicklung der Landschaftsmalerei. Wie mühsam, Blick um Blick möchte man sagen, hat der Mensch sehen gelernt. Wie eng ist zunächst der Kreis, wie langsam nur — man denke etwa an die Entwicklung der Baumdarstellung in der bildenden Kunst — wird das noch so Naheliegende in all seiner Eigenart wirklich scharf ersakt. Dieser Kampf um das Sehen ist zweisellos das Schwerere; das einmal wirklich Gesehen nachher wiederzugeben, lernt der Mensch verhältnismäßig bald. Hier vermögen auch die kleineren Künstlernaturen mitzuhelsen, während die Eroberung des Darstellungsreiches nur von den Größten vollzogen wird.

Es sind auch innere geistige und seelische Widerstände zu überwinden bei dieser Eroberung der Natur für das Auge. Selbst der Künstler, der in viel höherem Maße Kind bleibt, als die anderen Menschen, und darum der Welt in naivem Glauben an das Gute gegenübertritt, vermag sich nicht ganz frei von der Verbindung schön und nüglich zu machen. Gerade dem einfachen Menschen gefällt zunächst am meisten und besten, was ihm nüglich ist. Dieses Nügliche sindet er auch schön, und es bedarf riesiger Kulturentwicklungen, die die Schönheit des Unnüglichen der Menscheit aufgeht. Die Entwicklung kann dann freisich die zu jener verstiegenen Romantit gehen, die schön und nüglich für Gegensätze hält in dem Sinne, daß was schön sei, eigentlich nicht mehr nüglich sein dürse.

In der Landschaft hatten die Runftler fruh die Schönheit des Gartchens beim Jause, bie Schönheit des durch ein Sal sich binschlängelnden Flükleins erkannt. Der Obstbaum erschien als schon und auch die Blume, die zwar teine Frucht trägt, aber fich in die nächste Rabe des Menschen beranstieblt und mit ihrer Schönbeit ins Berz bineinwächst. Dann erschliekt sich bie weitere Lanbschaft aus bem Gefühl ihres reichen Inhalts. Der Mensch weiß aus seiner Tätigkeit heraus, was alles diese so naheliegende Landschaft birgt; wie da in Wald und Feld in der verschiedensten Urt Früchte der mannigfachsten Formen enthalten sind; wie Wege und Straßen durchgelegt wurden; wie Häuser, ja Orte und Städte in diesem Raum unterkommen. Und so suche er die Fülle dieses Inhalts, die ihm doch auch als der höchste Augen erscheinen muß, bereits als Schönheit einzufangen, lange bevor ihm die kunstlerischen Gesetze der Perspektive klar wurden, durch die auch die Vorstellung eines weiten Raumes im Beschauer erwedt wird. Die Alten lassen kein Winkelden in ihrem Bilde frei, ohne darin einen Baum oder sonstiges Gewächs, ein Raus oder Tiere und Menschen hineinzustellen und so Kunde zu geben von der Fülle der Natur, von ihrer Fähigteit zu nähren, zu erhalten, zu bergen. Langfam nur bringen in diese Darstellung der für den Menschen wertvollen und nüglichen Natur ihre romantischen Elemente ein. Wie lange dauerte es d. B., bis wirklich natürliche Felsen in der Landschaftsmalerei erscheinen.

Nimmt man zu diesen mehr inneren Gründen hinzu, daß die ältere bildende Kunst so unendlich viel zu tun hatte, um nur erst das praktische Lebensgebiet des Menschen einigermaßen zu durchdringen, daß nur diese Beschäftigung mit dem Menschen dem Künstler die Mittel in die Jand gab, alle die Vorgänge darzustellen, nach deren Bilde die religiöse Sehnsucht des Menschen verlangte; und rechnet man dazu dann noch die Tatsache der Schwierigkeit aller weiteren Reisewege, so wird man es ohne weiteres verstehen, daß erst sehr spät jene Teile der Natur in den Bereich der tünstlerischen Darstellung treten, die sich nicht zur Behausung des Menschen eignen. Das Jochgebirge, die Alpen, erscheinen noch dis ans Ende des achtzehnten Jahrdunderts den meisten Menschen als etwas Erschreckendes, Unheimliches; man fürchtete sich davor, und es wirtte als eine Offenbarung und ein unerhörtes neues Empfinden, wie ein Albrecht von Haller die Alpen besang und ihre Schönhei. seierte. Dabei waren es doch auch bei ihm noch mehr die kleinen Einzelheiten dieser Alpenwelt, ihre Blumen z. B., und daneben die moralischen und ethischen Vorzüge des einsachen Lebens ihrer Bewohner, die er besang.

Digitized by Google

Allerdings, die Malerei hat früher als die Dichtung die Schönheit der Alpenwelt ertannt, wenn auch bereits ein Dante aus ihr Schredensmotive für feine Röllenschilberung gewonnen batte und ein Betrarca manche ibrer Stimmungswerte inrisch auszunuken wukte. Aber dem bildenden Künstler wurde am leichtesten und unbeschwerlichsten gerabe die Darstellung eines der wundersamsten Bauber der Schönheit der Alpenwelt, der in stets ungeminberter Weise burch alle seitherigen Reiten die Menscheit im Diefften ergriffen bat: ber Unblid bes godgebirges aus ber Ferne. Ganz weit, bort, wohin nur noch bie Gebnsucht uns träat, wo eigentlich der Kimmel sein Gewölbe schlieken mükte. — bort raat eine Welt in die Höbe. Festes Erdland wirtt dort tübn und leicht wie Wolkengebilde, oft verschwinbet es, manchmal erscheint es in düstersten Farben, dann wieder glanzt es wie Gold und Durpur von seinen Höhen berüber. Aur fühllose Berzen können sich der Einwirkung dieser fernen Gebirgswelt entziehen. Mag man noch so lange in banger Scheu binübergeblickt baben, eingebent ber Ergablungen von ber Unguganglichteit jener Roben, von ben Schreden ber Unwetter, ber Gefährlichkeit ber bort bausenben Dierwelt — Sebnsucht nach biefer Welt ober boch wenigstens bas bange Erschauern por bem Wunderbaren mußte in jedem Gemut erwachen.

Die älteste Hochgebirgsmalerei kündet von diesem sehnenden Sehen aus der Ferne. Auf den Hintergründen der Bilder Lionardos da Vinci und derer um ihn gewahren wir die phantastischen Formen des Hochgebirges, wie es an klaren Tagen in die norditalienische Tiesedene heruntergrüßt. Ein kühner Sinn wohnt darin, und der sliegende Seist Lionardos schuf sich dort droben die Verwirklichung seiner verwegensten Pläne. Noch gewaltiger waren die Eindrücke, die die Männer aus dem nordischen Tiessand überkamen, wenn sie gen Süden zogen und ihnen nun diese ungeahnte Hochgebirgswelt mit jedem Wanderschritt riesiger und überwältigender entgegentrat. Pieter Breughelgibt davon in Gemälden und Kadierungen die beredteste Kunde. Die Hochgebirgsmalerei schwindet dann nie mehr ganz aus der Landschaftsdarftellung. Aber die längste Beit bleibt sie so das Wunderreich für den Fremdling. Langsam nur erschließt sie ihre intimsten Reize: die Sebirgsseen, die blühenden Matten inmitten der Steinwelt, das Leben der Hirten und Herden.

Einem Beitalter, das so sehr nach der Rlarbeit der Form verlangte wie das ganze achtzehnte Jahrhundert und die ersten Jahrzehnte des neunzehnten, mußten vor allen Dingen die scharf gezeichneten Formen des Gebirges Eindruck machen. Eng damit verbunden ist der Einbrud der außerordentlichen Fülle der Gestaltung im engen Gebirgsausschnitt, wie er einem so febr jum Bewuftsein tommt, wenn man von einem porspringenden Buntte aus in ein von Bergen umgebenes Hochtal hineinsieht. Ein Bild wie J. A. Rochs "Blid ins Lauterbrunnental", das hundert Zahre später von Hans Thoma in einer gewissen geistigen Berwandtschaft wieder fo gesehen wurde, ist hier bezeichnend. Nennen wir den Namen Calame, so steigt vor uns ber beroisch-tragische Charatter ber Gebirgswelt auf, ihre buftere Große, die wunderbare Gewalt ihrer Naturereignisse, die Ungeheuerlichteit ihres wechselvollen Erlebens. Einen Seitenblid werfe man dann auf die endlose Reihe ber Illustrationen Gustav Dores, dem wie keinem anderen die Phantastik der Formationen der Gebirgswelt, der unheimliche Gestaltenreichtum in ihrem Baumwuchs aufgegangen ift. Das Hochgebirge ift banach zum beliebten Wandergebiet und darüber hinaus zum überfluteten Touristenland geworden. Eine wenig erfreuliche Malerei hat in zahllosen Bilbern diese beliebten und berühmten Ansichten der Alpenwelt dargestellt und sie burch Jahrzehnte zu einem Mobeartitel ber Runftsalons, zu mit Borliebe reproduzierten Runftvereinsgaben gemacht.

Aus dieser Beräußerlichung brachte Siovanni Segantinis leidenschaftliche Seele die Befreiung. Er war tein neugieriger Besucher der Berge, tein Durchreisenber; ex verwuchs mit ihnen zur Einheit. Das Leben dieser ursprünglichen Natur wurde ihm eins mit den tiessten und natürlichsten Außerungen des Menschenlebens. Ob Symbol oder auch nux

Rahmen des menschlichen Erlebens — die Gebirgsnatur wurde eins mit ibm. Geine Menschen sind Geschöpfe dieser Natur und doch auch wieder ihre Beherricher. Aber ber Widerspruch ist verstummt, nichts redet von Rampf; alles ist voll der heiligen Liebe des Füreinander-bestimmt-Seins, des Eins-geworden-Seins. Die tiefsten inneren Wirtungen Segantinis sind noch lange nicht in so vielen Rünftlern zu finden, wie die Einflüsse seiner Technit; einer Technit, die ihm im Ringen um den Ausdruck des Gesehenen ganz natürlich geworden war und die den Nachahmern zumeist nur eben übernommene Sechnit wurde. Aber Segantinis äußere Wirtsamteit hat aufo neue die Malerschaft für das Hochgebirge als Stoffgebiet begeistert. Und während der Meister noch unter den größten Schwierigkeiten den Winter der Hochgebirgswelt seiner Kunst gewonnen, ja im Rampfe um dieses Stoffgebiet sich den vorzeltigen Tod geholt hatte, erschloß die Mode bes alpinen Wintersports ben Züngeren bieses neue Gebiet zu fast allzu bequemem Besuch. Denn nur zu oft bükte man bei der Leichtigkeit des äuheren Gewinnes dieser hehren Stoffwelt jenes leidenschaftliche seelische Erlebnis ein, das aus jedem Bilde Segantinis spricht, und die winterliche Hochgebirgslandschaft wurde zum mehr interessanten malerischen Problem. Sie hat uns da große Dienste erwiesen auch fürs geistige Leben. Mit ihren weiten Flächen, mit der durch die Gleichartigkeit der Farbe herbeigeführten Vereinfachung der Formen und der Betonung der großen Linie wurde sie ein Befreiungsmittel gegen die Bevorzugung kleiner Naturausschnitte und ein einseltig farbiges Sehen, wie es mit dem Impressionismus sich eingeführt hatte. Die Bedeutung der Größe der Formen, die Erhabenheit der weitgeschwungenen Linie wurde wieder gefühlt. So steht dann am Ende dieser Entwicklungslinie das Streben, den Formen der Hochgebirgswelt das Geheimnis der Monumentalität abzugewinnen. 3 o dl er tämpft um diesen Rhythmus der großen Linie; seine Nachfolger Amiet, Giacometti und andere mühen sich in verwandtem Geiste, den Stil dieser Naturgröße für die Bildmalerei einzufangen. Es scheint mir dabei zu oft vergessen zu werden, daß die Größe des vom Menschen Geschaffenen immer nur auf der Größe des seelischen Erlebens, auf der Fähigteit des heroischen Empfindens berubt.

Die Jochgebirgsbilder, die wir im vorliegenden Hefte unseren Lesern vorsühren, sollen nicht etwa eine spstematische bilbliche Ergänzung zu der im Vorangehenden in knappen Umrissen gegebenen Sentwicklung der Jochgebirgsmalerei sein. Die Bilder wollen mehr für sich selber sprechen. Sie stammen mit einer einzigen Ausnahme von Künstlern, die noch in voller Kraft unter uns wirken oder gar erst im Anfang ihrer Lausbahm stehen. Die Ausnahme ist Segantin, der als Jerold unserer neuen Jochgebirgsmalerei nicht gut sehlen durste. Wie lacht aus dieser ganzen Welt "der neue Frühling" uns an! Schreitet nicht das junge Weid mit solch freudiger Kraft und Buversicht ins Leben hinein, wie die Frühlingsnatur ins neue Blühen und Frühtebringen? Und der Jund steht, als ob er den Geruch der in neuen Sästen schwellenden Erde einschnuppere, als sühle auch er geradezu körperlich das unsichtbare Leben und Weben, das über der ganzen Natur im Frühling liegt und nirgendwo so überwältigenden Ausdruck sindet, wie gerade im Hochgebirge, wo des Winters Not mit Sis und Schnee die Erde in strengerer Jast hielt, als drunten in der Sbene, wo die Besteiung von seiner harten Macht in stürmischeren Rämpsen unter Föhngebraus und Lawinendonner vor sich geht.

Die Föhnstürme sind überstanden in Friz B a e r s "Moostal in Ferwall". Der Schnee ist geschmolzen, noch glaubt man zu sehen, wie und wo die Wasser sich zu Tal hinabwälzten, und obwohl tein Baum in der Landschaft steht, hat man das Empfinden, sie sei vom Sturm zerzaust. Dazu trägt freilich auch das schwere, im Sturm zerharschte Gewölt bei, das über dem Ganzen lastet. Das Bild wirkt wie ein Schlachtseld nach wüstem Rampse, hier der entsessetzen Naturaewalten

Vom Winter im Gebirge tunden hans Beat Wieland und Alfred Lüdte. Für des ersteren Winterlandschaft stellt sich unwilltürlich das Wort "lustig" ein. Die Sonne

148 Alpenbliber

lacht ja auch über das Schneefeld, in dem Baum pridelt's wohl schon dis in die äußersten Zweiglein vom Safte des neuen Lebens, das bald ihn durchströmen wird. Man schaut und schaut und kann's nicht recht begreisen, daß noch immer nicht einige lustige Buben und Mädels auf Schneeschuhen den Rain hinabgetollt tommen. Lüdte dagegen hat mehr die Größe der weiten Schau einzusangen gestredt. Viel klarer und schärfer, als in Sommertagen, deigt sich nun das reiche Geschiebe der Landschaft, in der die Schühbeden, die die Menschand errichtete, dum wesenklichen Bestandteil geworden sind, als seien sie von Anbeginn dagewesen, als hätte des Schöpfers Hand sie als gliederndes Element in die reizvolle Modellierarbeit eingelegt, die hier seine allmächtigen Hände in froher Laune gebildet.

Spürt man hier an allen Eden und Enden das menschliche Leben und Wirken, trozdem nichts von menschlicher Behausung zu sehen ist, so erleben wir mit Hermann no aur die erhabene Einsamkeit. Mancher Leser mag dieses Bild schon ersebt haben, wenn er nach langer Paswanderung zur Jöhe gelangte. Von der mattgrünen, karg bestandenen Höhenalm sahe van danger dann hinüber zu den Massen einen Stein, Eis und Schnee. Niemals wirken diese mehr als Welt für sich, als wenn man gerade so nahe vor ihnen steht und hier noch Leben spürt, wenn auch karges, hier sich vorstellen kann, daß Menschen und Tiere Behausung und Nahrung sinden könnten, — drüben aber, dort in der Welt, die jeht so drückend nahe vor uns steht, nicht mehr. Da greift einen die Einsamkeit ans Berz. Ist man drüben in jenen Steinmassen, erklimmt man sich mühsam Schritt für Schritt den Weg zur Höhe, so ist jeder Muskel gespannt, alle geistige Kraft ist nötig, die Sinne sind auss höchste tätig, um zu überwinden, zu erkämpsen. Dier aber auf der gegenüberliegenden Höhe steht man in Ruhe und Sicherheit. Gerade darum legt sich einem die Welt drüben so schele.

Etwas von dem erhabenen Schauer, unter den die steinerne Riesenwelt der Ostalpen, der Volomiten zumal, den Wanderer aus dem nordischen Tiesland zwingt, teilt sich auch uns mit auf dem Bilde Walter Hoe & de "Aus den Brentaalpen". Walhalls Mauern waren nicht gewaltiger gesugt, die heilige Gralsburg lag nicht in erhabenerer Größe und Einsamseit. Darf man hier noch weiter wandern? Soll man nicht umkehren, zumal jetzt, wo die Nacht in dräuendem Vunkel heruntersteigt? Baghaft nur schreitet der Fuß in die Vüsternis hinein, aber er schreitet. Es ist das Gesühl wie vor den entschedenden Wendepunkten der Tragödie; und das Heldische wird auch in der zagen Menschenbrust lebendig angesichts dieser sast mythisch-großen Natur. Gerade diese stille Wucht, diese stumme Größe ist es, was uns den Odem versetzt, so daß der Wanderer in scheuer Beklemmtheit, als tue er etwas Unerlaubtes, einherschreitet, mag er sich auch auf wohlgebauter Alpenstraße besinden.

Wo uns dagegen die Mächte der Gebirgswelt in starter Tätigkeit entgegentreten, da fühlen wir selber etwas von dem jauchzenden Kraftüberschuß, mit dem solch wilder Gedirgsbach hinuntertollt und in enger Klamm, halb schlagend, hald zerschlagen, sich austodt. Der Stimmungsmeister Ed mund Steppes hat in seinem Bilde dieses Gefühl edenso kräftig lebendig werden lassen wie das des sprachlosen Staunens, des mit weitgeöffneten Augen ungeahnte Wunder Schauens, das den Wanderer schier zum Gedete zwingt, wenn er einmal aus höchster Jöhe auf ein "Nebelmeer" niedersah. Ihm ist, als werde er Zeuge des Chaos und stände an der Seite des schassenschen Sottes. Er weiß und fühlt: da unten diese brauende Wasse diegt tausenbfältige Formen, tausendfältiges Leden. Und er sieht dieses Leden werden wie auf höheres Geheiß. Er erlebt es, wie in den höchsten Sipseln zunächst neue Länder aufteigen, wie Inseln sich absondern vom Meere; als wären sie in diesem Augenblicke erst geschaffen, zeigen sich ihm Bäume, und immer tieser wird sich der Blick hinuntersinden, dis zu den Behausungen der Menschen und diesen selbst.

Hier wird das Erleben im Hochgebirge zur höchsten Religion, die gewiß teiner tirchlichen ober Oogmenform bedarf, aber ihr doch auch teineswegs widerspricht. Bum Zeugnis dessen teile ich die Aufzeichnungen aus dem Tagebuch des allzu jung verstorbenen Rarl Müller-

Bu unferen Bilbern 149

Roburg mit, in denen er über die Entstehung der farbigen Stidde "Areud bei Mittenwald" berticktet:

"Auf dem Friedhof in Mittenwald steht ein mächtiges eisernes Kruzisix, das Kreuzschwarz, die Figur des Gekreuzigten vergoldet; letztere, mindestens lebensgroß und sehr schön modeliert, lit wahrscheinlich ein Bronzeguß.

Es war gegen Abend, als wir in den Friedhof eintraten, die Sonne lag auf den imposanten Felswänden des Karwendelgebirges, welches sich über dem Friedhof riesengroß erhebt. (Wie die unübersteigliche Wand, die das Aenseits von uns trennt.)

Das Tal war schon im Schatten, auch der vergoldete Christus, der gleich meine Ausmertsamteit auf sich zog. — Als ich näher an ihn herantrat, erhob er sich immer höher, dis er mit ausgebreiteten Armen auf der blauen, reinen Luft stand, den leuchtenden, tahlen Gebirgsrand überragend.

Es war ein überraschendes Bild, voll bildlicher und geistiger Größe; der Hintergrund des Gebirges verkörperte die Welt in ihrer ganzen und höchsten Ausdehnung, — der Gekreuzigte überragte die Welt mit ausgebreiteten Armen, im Schatten des Todes und doch leuchtend, strablend.

Zwei Abende saß ich an dieser Studie, wobei ich immer nur sehr turze Zeit malen konnte, weil der Woment der Beseuchtung außerst turz war und die Stimmung sich rasch veränderte; denn sowie das Gebirge farbig wurde, versor die Stimmung ihre Feinhelt und ward zur Effekthaschei. — Am dritten Tage kamen Wolken." —

Die Wolten des dunkten Landes sind dem Künstler selber allzu früh gekommen und haben ihre Schatten über sein Werk gebreitet. Die Art aber, wie er sein Bild der Natur in turzen Stunden abringen mußte, mag uns nochmals zu Gefühl bringen, daß der Ramps mit der Natur um die Natur dem Künstler vielleicht nirgendwo schwerer auflastet, als gerade in der Hochgebirgsmalerei. So wird hoffentlich auch gerade in ihr immer etwas von der Großzügigkeit der Natur liegen, die der Künstler überwinden muß, um sie verherrlichen zu können.

Rarl Stord



### Zu unseren Bildern

ber die Mehrzahl der Bilber des vorliegenden Heftes ist in den Artiteln "Alpenbilder" und "Die Ahythmik der Szene" gesprochen. Dann bringen wir für unsere Leser eine neue Postkarte. Ludwig Fahrenkrog hat den Grundgedanken unseres Türmers bildlich geskalket. Den tief bewölkten Himmel zerreiht mit sieghaften Strahlen die ausgehende Sonne; jubelnd schalk darob des Türmers Hornruf und weckt das schlafende Land. Dürste er jubeln, hätte er zuvor nicht mit zornigem Mahnruf zur Wacht vor dem bräuenden Dunkel, zum Rampf gegen die Finsternis gemahnt, hätte er nicht sorgenden Blickes wachsam auf der Warte gestanden?!

Swei Bilder bringen wir von dem Dentmal Wilhelm Kaabes, das begeifterte Verehrer des Dichters auf dem großen Sohl, der höchsten Erhebung (475 Meter) des Hilsgebirges, als Vorseier zu seinem 80. Geburtstag enthüllt haben. Da es sich um eine Raabe-Gemeinde handelt, hat man vorher von diesem Dentmalsplan nicht den sonst üblichen Lärm gemacht; bei der Feier selber und nacher ging's dann natürlich auch ohne Reklame und Prunterei ab. Das Dentmal ist von den Brüdern vom großen Sohl und dem Hilsverein errichtet und steht nun in grüner Waldeinsamkeit halb verträumt oberhalb Grünenplan, nahe bei Raabes

150 Su unseren Bilbern

Geburtsort Escheusen. Aber ein weiter Blid ist boch von der umgrenzten Einsamkeit dort broben, genau wie in Raabes Welt selber, zu gewinnen.

Mur wenige beutsche Dichter baben ein Dentmal erbalten, bas so gang ibrem Wesen gemak ift, wie biele Schopfung bes bem Dichter feit lange nabestebenben Brofessors Ern ft M üller. 3ch habe von diesem Bildhauer, ber nach meiner Aberzeugung in unserer heutigen Blaftit eine Rlaffe für fich bilbet, ben Türmerlefern icon öfter gefprochen, und fie tennen manches seiner Werte in der Nachbilbung, darunter auch im Kanuarbeft bes 7. Kabrgangs die meisterbafte Bufte Wilbelm Raabes, Die bant ber Berebrung, Die ber braunschweigische Regent für ben Dicter begt, noch zu Lebzeiten Raabes im Braunschweiger Mufeum aufgestellt worben ift. Das in das Dentmal eingelassene Relief zeigt eine von der Bufte wesentlich vericiebene Auffassung. In biefer spielten bie Geifter bes humors, im Relief seben wir, bag Raabe zu benen gebort, die unter Tranen lacheln. Das sagt sich so leicht, daß es zum stereotopen Ausbrud für ben humor geworben ift. Aber es bedeutet boch fo febr Schweres. Man bat also weinen muffen, bevor man lächeln konnte. Man hat leiden und durch das Leid sich bindurchringen muffen, bis man lächelte. Das ist ein Helbendasein; es liegt in diesem Tun bes Dichters Erlöfungswert an ber Welt. Der Dichter nimmt bas Leid ber Welt auf fich, und nur daburch, daß er den Kelch bis zur Neige leert, vermag er zum Kern alles Seins durchzubringen: bort erft liegt die Erkenntnis des ewig Guten in allem Gescheben, und darum vermag biefer Leibensträger zu lächeln Gein Lächeln aber ist bann ber Troft für alle, bie mübselig und beladen find. Das Relief zeigt uns den Ertampfer des Ladelns. Die Augen bliden ftarr, fast entsett, als scauten sie ins busterste Duntel bes Lebens; der Mund ist verbissen in Schmerz ober Angrimm; die tiefe Linie, die von der Nase zum Mundwinkel führt, ist allerdings weich. aber wie von verhaltenen Eranen, und nur das bewegte Spielen in den Musteln der Wange und Schlafe läft uns die sichere Hoffnung, daß auch dieses Mal das Lächeln siegen wird.

Meisterhaft ist der Aufbau des Ganzen. Wo steht in unserem mit Oenkmälern übersäten Deutschland ein Wert, das mit so einfachen Mitteln eine so starte Monumentalität erreicht? Auf der seinen Abwägung der Maße und im so selbstverständlich natürlich wirtenden Aufbau der Steinblöcke beruht die große Wirtung der doch im Grunde sehr bescheidenen Mittel.

Wenn ein Wanderer auf diese Höhe kommt, wird er es schon von weitem fühlen: da hinten steht ein Denkstein. Es ist wohl ein Hünengrab, mag er beim Näherkommen denken. — Jawohl, eines Hünen wurde hier gedacht, eines Niesen an tiesbringender Liebe und weltumfassender Güte, an Kraft der Überwindung; eines Helden des sieghaften Lächelns über Weh und Not. O, wärest du, deutsches Volk, so weit, daß du fühltest, wie glücklich du sein darst, daß es noch nicht ein Grab stein ist, daß du ihn noch als Lebenden seiern kannst; seiere den Uchtzigjährigen, indem du ihn kennen lernst!

Rarl Stord





## Wagnerianer und Brahmsianer

Von Mathilde v. Leinburg

ie sollen hier nicht gegeneinander ausgespielt werden, die beiden Antipoden selbst, Wagner und Brahms, mit all der spihssindigen Überlegenheit und wohldurchdachten Sondierungskunst, die dem Deutschen zu Gebote stehen bei Ausübung seines Jauptlasters, alles, was ihm imponiert, erst vergleichend abzuschähen, also in diesem Falle, ohne Herab-

sym impomert, erst vergieichend adzuschen, also in diesem Falle, ohne Herabsetung des einen sich gleichzeitig nicht an "zwei solchen Kerlen" erfreuen zu können. Auch soll hier nicht aus dem bereits so oftmals aufgerollten, unerquicklichen persönlichen Verhältnisse dieser beiden Meister eine besonders liebliche Harmonie herausgeklügelt werden; dürfte es doch auch selbst dem unparteisschsten Musikspriftseller kaum jemals einfallen, diese Seelenharmonie derart hinzustellen, um hierdurch Propaganda machen zu können für ein etwa dem Weimarer Goethe-Schiller-Venkmal ähnliches Standbild dieser klassischen Grundpfeiler der modernen Musik.

Noch immer gibt es ganz gebildete Musitfreunde, die ihrer Wagnerverehrung nicht anders Ausdruck zu verleihen imstande sind, als indem sie Brahms in Grund und Boden hinein verachten, oder umgekehrt: begeisterte Anhänger des Symphoniters und Liederfürsten glauben sich schämen zu müssen, wenn sie für den Tondramatiter auch noch etwas übrig hätten. Die Menschen sind eben leider blind mit der Menge lausende Herdentiere, und nur volltommen in sich selbst gesesstigten Characteren ist es gegeben, ihre innersten Überzeugungen auch in der Masse zu behaupten. Aus dieser Vertrauenslosigkeit in das eigene Urteil stemmt das Parteien- und Cliquenwesen, das gedankenlose Sichanschließen an einen großen Hausen, der sich dominierend zu irgend einer Fahne bekennt, und wehe demjenigen, der es wagt, nicht zugehörig zu sein, denn das ist der untrüglichste Beweis, daß er dem ganz entgegengesetzen Lager angehört, eine Mitte gibt es doch nicht! Diese musstalischen und unmusikalischen Montecchi und Capuletti wälzen die Schuld an

ihrer Todfeindschaft aber natürlich auf das ja genau ebenso feindlich gewesen sein sollende persönliche Verhältnis der zwei Tonherven zueinander, das übrigens gar nicht so arg schlecht war, wie das ihm fernstehende Publikum munkelke. Daß sich die beiden Meister aber im Leben so fremd geblieden sind, daran war nicht allein ihre so gänzlich heterogene Naturanlage schuld: — wenn die Waffen der Parteien erbittert auseinander schlagen, können ihre Häupter sich nicht in Eintracht fühlen.

Die Urfehde, deren Walplat die Brendelsche "Neue Zeitschrift für Musit" gewesen ist, hat Max Kalbec in seiner aussührlichen Brahms-Biographie mit erschöpfender Gründlickeit für alle Zeiten festgelegt. Wagner hatte damals über Brahms, wegen jener Erklärung im "Scho" (1860), in der sich dieser im Verein mit Joachim, J. O. Grimm und Bernhard Scholz dagegen verwahrte, der in der "Neuen Zeitschrift für Musit" Propaganda machenden Partei der "Zut unftsmusse ihn geäußert, das von Brahms jedoch niemals erwidert wurde. Bei den enormen Taten, die zu bewältigen sich Wagner als Lebensziel vorgesteckt hatte, blieb ihm wenig Muße, sich mit einer Musit, die so in gar keinem Bezug zur Bühne, wie die Brahmssche stand, zu befassen.

Erst durch Nietsche lernte er das "Triumphlied" tennen. Hierüber schwester segenüber, selbst: "Ihr Bruder legte das rote Buch auf den Flügel; immer, wenn ich in den Saal hinunterkam, starrte mich das rote Dings an — es reizte mich förmlich, grade wie den Stier das rote Tuch. Ich wußte wohl, Nietsiche wollte mir damit sagen: Sieh mal, das ist auch einer, der was Gutes machen kann, — na, und eines Abends din ich losgebrochen, und w i e losgebrochen!" Frau Dr. Förster-Nietsiche berichtet weiter: "Wagner lachte herzlich in der Erinnerung. "Was sagte denn mein Bruder?" fragte ich ängstlich. "Der sagte gar nichts", meinte Wagner, "er errötete und sah mich erstaunt mit bescheidener Würde an. Ich gäbe gleich 100 000 M. wenn ich ein solch schwes Benehmen wie dieser Nietssche hätte."

Trot dieser Episode hat Nietsche bekanntlich später auf Brahms, der seinen, ihm mit einem Juldigungsschreiben zugeschickten "Hymnus an das Leben" bloß mit einer höslichen Visitenkarte abgetan hatte, den finsteren Ausdruck "Er hat die Melanch olie des Unvermögens" Wagner freilich, der sich ebensowenig wie Brahms für Nietsches Rompositionen erwärmen konnte, wurde dafür mit dem plötzlich wetterumschlagenden "Fall Wagner" bestraft.

Der Nachwelt ist zur eigenen Beurteilung des persönlichen Verhältnisses zwischen Wagner und Brahms nur der höchst spärliche Briefwechsel übriggeblieben, der in seinen ausgesuchtesten Höflichkeitsformeln wie die Verhandlungen zweier vor dem Kriege stehenden Potentaten anmutet. Es handelte sich um das rätselhaft an Tausig gelangte Manustript der Pariser Bearbeitung des Venusbergs, das Brahms von diesem seinem Freunde rechtmäßig zum Geschent erhalten hatte, was in der Familie Wagner jedoch sehr ungern gesehen wurde. Wie dieses heisprerteidigte Manustript, endlich ausgetauscht gegen eine Partitur des "Rheingolds", zuleht doch wieder in den Besig Wagners zurückzing, das hat Glasenapp mit wagnersanatischer Brahmsblindheit, Kalbeck mit brahmsviellieber Wagner-

antipathie dargestellt. Dieser peinliche Korrespondenzanlaß tonnte allerdings nicht dazu beitragen, die zwei störrischen Harttöpse einander näher zu bringen. Bei Brahms' Tode aber, in dem in der Musikgeschichte bleibenden, eisigkühlen Kondolenzschreiben Cosima Wagners an Hans Richter, mußte diese aber doch Brahmsens "warme Gesinnung und Haltung in betreff Wagnerscher Kunst" besonders betonen.

Nicht anders als "vornehm" hat Brahms ja auch gegen den Menschen Wagner gehandelt, als er jene so viel Spott auswirbelnden Briefe Wagners an eine Näherin wegen seidener Schlafröcke (aus dem Jahre 1863), deren Veröffentlichung in einer Wiener Zeitung begonnen worden war, schleunigst austaufte, um jedes sernere Hin und Her, das sich daraushin aus seindlichen Reihen über den Meister ergoß, adzuschneiden.

Schon als Jüngling vertiefte sich Brahms in die Lettüre der Schriften des damals noch so vielsach Angezweiselten. Im ersten Hefte seiner "Schönen Gedanten über Musit", die Brahms, vermutlich um Schumann damit zu erfreuen, in den Jahren 1853—54 aus einer imponierende Belesenheit verratenden Anzahl von Dichtern und Schriftstellern zusammengestellt hatte, sindet man den Namen Richard Wagner bereits häusig vertreten, und so gründlich, wie er später die Partituren Wagners, namentlich die zu den "Meistersingern", in sich aufgenommen hatte, tut dies oft nicht einmal der leidenschaftlichste Wagnerianer.

Ein hübsches Beispiel von Brahms' Achtung vor Wagner erzählt Richard Beuberger. Der jungaufstrebende Heuberger hatte ben ihm freundlich gewogenen Musikaewaltigen um Beurteilung seiner Erstlinge gebeten. Brabms, ber an sich selbst so Gestrenge, fand, wenn auch ausnahmsweise nicht mit Lob targend, trotbem noch viel zu ändern und zu bessern. "An den Liedern weiterkorrigierend, blieb Brahms nicht bei dem Runftlerischen stehen, sondern hielt sogar das Mechanische des Schreibens einer Besprechung wert. Er fand, daß ich nicht Viertel unter Viertel geschrieben und dadurch die Leichtleserlichkeit geschädigt habe, er empfahl mir. darauf zu achten, die Bogen über Notengruppen ganz genau zu machen, Noten über der Mittellinie eines Spstems binab und die darunter befindlichen hinaufzustreichen, die Schlüssel # und b genau auf die dafür bestimmten Linien ober Zwischenräume zu seten - turz, dem anscheinend rein Außerlichen ber Musitnotenschrift mehr Sorgfalt zuzuwenden: "Da seben Sie ber", sagte er, brachte aus dem Nebenzimmer die von Wagner selbst autographierte Partitur vom "Cannbaufer' und schlug ben langen H-dur-Sat im zweiten Alte auf: ,Wagner bat ba auf i e d e r Linie, auf j e d e r Seite jedes der fünf # peinlich genau an seine Stelle gesetzt und das ist trot aller Prazision flott und flussig geschrieben! Wenn so jemand so nett schreiben tann, mussen Sie's auch lernen! Er blätterte ben ganzen Sak durch und deutete schier vorwurfsvoll fast auf jedes Kreuz ganz besonders hin. 3d wurde — je mehr sich Brahms in eine Art didattischen Borns hineinredete — immer tleinlauter. Gang verstummte ich aber, als Brabms nach meiner Bemerkung, ,für allerlei Konfusion, die in den Köpfen von uns jungen Leuten berriche, sei in erster Linie Wagner verantwortlich zu machen'. — — auffuhr, als hatte ihn etwas gestochen — "Unsinn — ber mif verstandene Wagner bat es euch angetan; vom wirklichen Wagner verstehen die n i chts. die durch ihn

etwa irre werben. Wagner ist einer der klarsten Köpfe, die je auf der Welt waren!"

Also sprach der "Antipode" selbst — nur seine Anhänger und die Anhänger seines Gegenfüßlers, die tobten ein halbes Jahrhundert lang in wildem Kampf und überschrien sich grimmig mit haßerfülltem: hie Welf — hie Waiblingen!

Einer der unschönsten Awiste entspann sich nach Brahms' Tode. Der Brahmine Bugo Riemann fanb sich in seinen burch ben Schmerz bes Berluftes boppelt empfinblichen Gefühlen verlett burch einen Netrolog, den der Wagnerianer par excellence, Artur Seibl, bem Dabingeschiebenen nachsandte. Und gerabe biefer Wa an er i an er batte es doch verstanden, das spezifisch Brabmsische aus Brabms' Musik berauszuklügeln und mit treffenden Worten zu charakterisieren. Der Brabmine Riemann aber war taub dafür. Gutes aus dem Auffake berauszuhören, und obwohl Seidl dem Dahingeschiedenen den von vielen, wie Batta, Walter Pauli u. a. als höchst glüdlich gerühmten Chrentitel eines "Großsiegelbewahrers der klassischen Vergangenheit unserer Musik" zugesprochen hatte und Riemann selbst von seinem Gegner gelten lassen mußte, daß: " Vieles, was Dr. Seidl über die Brabmsiche Musik ausführt, in anderem Rusammenbang als bobes, begeistertes Lob perstanden werden müßte," so gipfelte die Empörung des gelränkten Brabminen über diesen sinnenklangreizbungrigen Wagnerianer doch bauptlächlich in dem Sake: "Es gebört ein aut Teil porgefakter Meinung und bösen Willens dazu, der Runst Brahms' bobere, ja die bochften Qualitäten barum abzusprechen, weil sie das finnliche Begehren und Erreichen nicht unverhüllt zum Gegenstand nimmt."

Es ist kein Schimpf für einen charaktersesten Kritiker, wenn es von ihm heißt: "So unverhüllt hat kaum jemand vor Herrn Dr. Seidl den neuen Glauben bekannt,"— es ist aber auch keiner für Brahms, daß es Kritiker gibt, die ihn nur mit Vorbehalt anerkennen; gibt es doch auch Menschen, die den Anblick des offenen Meeres als das Erhabenste auf der Welt bezeichnen, und wieder solche, die diese endlose Wasserssläche unsäglich einkönig sinden —: verliert der Ozean dadurch an seiner Größe?

Nicht ein Wagnerianer, sondern ein gestrenger Antiwagnerianer, außer Nietsche in seiner letzten Beit wohl der berühmteste Antiwagnerianer überhaupt, also teiner mit "ein gut Teil vorgefaßter Meinung und bösen Willens" gegen Brahms, nämlich der, nach Schumann, überzeugteste Brahmsapostel Eduard Hanslick, sagte einmal über Brahms: "Er hat denselben Fehler wie Bach und Beethoven: er hat zu wenig Sinnliches in der Runst, sowohl als Komponist wie als Spieler. Ich glaube, es ist mehr Absicht, alles Sinnliche zu vermeiden, als Mangel."

Ob es nun Absicht gewesen ist oder Mangel, — das, was der Brahmsschen Musik nach dem Urteil der Wagnerenthusiasten abgeht, das macht sie den Brahmssianern erst recht lieb und unentbehrlich. Wagner schuf für die Leben den, Brahms für die Träumenden. Sogar der Wagner schuf für die Leben den, Brahms für die Träumenden Netrolog von der "süßen Schwermut" Brahmsscher Musik: "Nirgends spielt und schwärmt die Phantasie so leicht, träumt es sich so schwen, wie deim Vortrag Brahmsscher Werke." Was müßte da Beinrich Liliensein, der es vor einiger Beit in einem Feuilleton der "Münchener Neuesten Nachrichten" versucht hatte, die Musik als Verführerin der Menscheit

zur Tatenlosigkeit anzuschwärzen, erst über die Musik von Brahms sagen! Es ist interessant, die bekanntesten Brahmsianer daraushin einer Betrachtung zu unterziehen: sie waren und sind fast durchgängig phantastische Träumer, Künstlerseelen, Dichtergemüter (auch wo keine Poesien von ihnen existieren) und weltfremde Idealisten.

Diese Beschreibung stimmt nun allerdings auch auf ein Haar auf den zu Wagners Ledzeiten gewaltigsten Wagnerianer, auf König Ludwig II. von Bayern. Auf solcher Höhe müssen die Menschen jedoch überhaupt mit ganz anderem Maßstade gemessen werden. König Ludwig war ein Träumer, aber einer, der die Macht besaß, die idealen Phantasien seines poetischen Gemüts in die Wirklichteit umzusehen; seinem Künstlerbedürsnis nach Prachtentsaltung tonnte Brahms teine Anregung geben. Dafür mußte Brahms einem anderen Fürsten, dem bühnenkundigen Berzog Georg von Sachsen-Meiningen, der seine gesamte Kraft auf das Schauspiel allein tonzentrierte, die ganze Oper ersehen. Nirgends wird Brahms vielleicht mehr geschätzt als in Meiningen. Viele seiner Werte erlebten dort ihre Erstaufführung, in Meiningen entstand das erste Brahmsdenkmal und heute noch glänzt der erlauchte Name des greisen Fürsten, der den so wenig welt- und hosgewandten Meister sogar seiner persönlichen Freundschaft gewürdigt hatte, als Protettor der Deutschen Brahms-Gesellschaft an der Spize der ganzen Brahmsgemeinde.

Nur dem mussis alisch sten aller sich zu einer der beiden Parteien betennenden Regenten, dem hochgestelltesten Wagnerianer der Gegenwart, König Ludwigs nahem Verwandten, Herzog Friedrich II. von Anhalt, ist es gelungen, gleiches Verständnis für die Eigenart der beiden Meister an den Tag zu legen. Durch eigene Oberleitung seiner Hosbühne hat dieser als trefslicher Regisseur betannte Fürst nach Cosima Wagners Ausspruche Dessau zu der einzigen Vapreuth ebenbürtigen Wagnerbühne geschaffen; in den Konzerten jedoch der tunstfreudigen Residenzstadt und bei den berühmten Anhaltischen Musiksselten, die unter dem Protektorate des sein Volk zu seiner geistigen Höhe emporziehenden Landesvaters stehen, kommt Brahms, troh der großen Rolle, die Wagner im Musiksehen Anhalts spielt, ebenfalls würdig zu Ebren.

Der Rampf der Parteien verstummt von Jahr zu Jahr immer mehr. Die Musikgelehrten der Gegenwart sehen ihren Ehrgeiz darein, die speziellen Vorzüge jedes einzelnen Meisters, frei von aller Parteilichteit, herauszuklügeln und ihre Sympathien für beide rüchaltslos zu bekennen. Die moderne Musikgeschichte wägt die besonderen Verdienste der beiden nicht mehr pedantisch prüsend gegeneinander ab, sie beurteilt jeden von seiner nur ihm eigenen Höhe aus. So wird, ganz im Gegensahe zu den bereits existierenden, in dem neuesten Werke auf diesem Gebiete, in der eine große Lücke in der musikwissenschaftlichen Literatur ausfüllenden "Musikgeschichte" von Karl Storc, Wagners Genie als Ton- und Wortbramatiker mit aller auf solch beschränktem Raume nur möglichen Klarheit in der Beweissührung bewundert, aber nichtsdestoweniger wird auch Brahmsens, in so ganz anderer Richtung glänzenden Kunst schönste, endlich einmal ohne die ewigen "aber" und "leider" getrübte Anertennung zuteil. Der Wagnerianer Artur Seidl hat seine einstige Überzeugung von Brahms' Größe auch für fernere Beiten in seinen

ganz auf Wagner fußenden "Wagneriana" aufrecht erhalten; Max Chop, der Wagnerspezialist und Lisztschüler, äußert erst fürzlich über seine leidenschaftliche Brabmsverehrung: "Die kunftliche Spaltung, die zwischen Wagner und Brahms von den vermaledeiten "Janern' geschoben wurde, habe ich immer schmerzlich empfunden. Amei Runftler, die so im Dienste der Schönbeit steben, sind nie und nimmer Gegner, wenn sie auch auf verschiedenen Wegen zum Riele ftreben": Edgar Aftel und Rudolf Louis wußten aus Anlag des musikhistorischen Ereignisses des Ersten Deutschen Brahms-Festes gerade auf bem Boben ber Wagnerstadt Munchen für jeden die gleichen Sympathien aufzubringen; — es zieht eine neue Beit herauf: es wird nicht mehr gekämpft, es gelten beide gleich. — nur wird jeder pon seinen Unhängern auf andere Weise geliebt. Den Wagnerianern bleibt es unbegreiflich, wie jemand nicht Wagnerianer sein könne, sie for bern jedermanns Mitbegeisterung, — die Brahmsianer werben nicht, am liebsten hätte jeder seinen Brahms nur für sich allein, so wie der, wie er selbst einmal von sich sagt, als "Saupt-Brabmane Wiens" anerkannte Theodor Billroth. Sein Brief an Eduard Ranslid (vom 12. Dezember 1882) soll, als ein Muster von Bekenntnissen einer schönen Brahms-Seele, bier benn auch abschließen:

"Lieber Freund! Goeben habe ich Dein heutiges Feuilleton aus der Hand gelegt und will nicht säumen, Dir zu sagen, wie froh ich bin, daß Du das Gekläffe des kritisierenden Gesindels unbeachtet gelassen bast. Eine eigentliche Diskussion über Sachen des Geschmads ist ja ohnehin selbst mit den Besten nicht möglich, am allerwenigsten über Musit. Bei den bilbenden Kunsten sowie bei Orama und Epos tann man sich schlieklich noch um das Naturgetreue berumzanten; es gibt da doch noch immer einen Anhalt an das Objekt. Bei der Musik aber fällt das fort; Du bast ja selbst am meisten dazu beigetragen, dies klar zu legen. Rein Stud von Bach bis Brahms kann die Allgemeingültigkeit, das Eppische einer Benus von Melos, eines Laotoon usw., einer Lavinia von Tizian, einer Barbara von Valma beanspruchen. Dennoch bildet sich in jedem Menschen unwillkürlich auch ein solcher musitalischer Ibealtypus aus; dieser hat aber einen weit beschränkteren, durch die Reiteinflüsse und individuellen Anlagen und Sympathien sehr start beeinflukten Charafter. Was Bach und was uns als höchstes musikalisches Abeal vorschwebt, mag wohl mindestens so verschieden sein, wie ein Bild von Dürer und Feuerbach. Wenn einem Krititer eine Operette von Milloder lieber ift, als eine Bachsche Orchesterkomposition, so charatterisiert das eben den Arititer, der wegen seiner Offenheit alles Lob verdient; diskutieren kann man darüber ebensowenig als darüber, daß er "er" ist und ich "ich" bin. Ich habe bei jedem neuen Wert von Brahms die sonderbare Vorstellung, daß es speziell für mich und einige wenige andere gemacht ist, und wundere mich immer, wenn es Vielen gefällt. Es ift mir eigentlich gar nicht lieb, wenn dies der Fall ist, weil ich den innerlichen Besit bann mit Vielen teilen muß."



## Sine veränderte musikalische Hörweise?!

enn es noch eines Beweises dafür brauchte, daß beim Bolle — b. h. jenem immerhin recht kleinen Ausschnitt besselben, der das sogenannte Kunstpublitum abgibt bas Verbältnis zur Musik sich in den letzten Zahren bedeutsam verschoben bat, tann man ihn den Ausitfesten dieses Sabres entnehmen. Bei der Literatur und der bildenden Kunst sind wir ja schon länger eine Art von Teilnahme gewohnt. die man als wissenschaftlich oder doch verstandesmäkig bezeichnen tann. 9R a n muß das und das gelesen haben; m a n muß die und die Theaterstüde gesehen haben; man muß die alljährlichen Runstausstellungen besuchen, muß wenn möglich bei einem größeren Runftfalon abonniert sein, um auf dem Laufenden au bleiben, um feiner Bilbung Genuge ju tun. Die Runft ift bier zu einem Bilbungebeftandteil gemacht in jenem Sinne von Wiffen, in bem ja leiber überhaupt Bilbung gemeinhin mikverstanden wird. Man vergift ganz und gar, daß ein wirklich inneres Berhältnis zur Kunst mit diesem Wissen gar nichts zu tun hat, daß die Wirkung, die von der Kunst überhaupt ausgehen tann, auf der Stärte und Nachbaltigteit der Eindrücke beruht, die unsere Seele von Runstwerten empfängt. Ob diese Kunstwerte alten oder neuen Datums sind, bleibt sich gleichgültig. Das Ewige der Runst ist teine leere Bhrase, und Ewigteit bedeutet stete Gegenwart. Die Zeltwerte ber Runft liegen auf gang anderem Gebiete, haben mit bem eigentlich Runftlerischen nichts zu tun, sondern beruhen darin, daß in der Zeit liegende Stimmungen und Anschauungen auf uns baburd eindringlicher wirken, daß sie in inniger Berbindung mit der Runft uns zugeführt werden, und jene Beitstimmungen genießen bann ben Vorteil, bag unser ganges Wesen burd bas kunstlerische Erleben für sie empfänglicher gemacht worden ist.

Es mag daran liegen, daß mit der Musik gedankenhaste Werte oder gar solche des sozialen Lebens sich viel schwerer verbinden lassen, als mit den anderen Künsten, wenn das Verhältnis der Aussnehmenden zur Musik viel länger ein rein künstlerisches geblieben ist, als in den anderen Künsten. Es ist durchaus kein niederer Standpunkt, wenn man als Kunstempfänger vor allem auf den Senuß ausgeht. Es ist sogar eigentlich das einzig richtige Verhältnis, und es kommt nur darauf an, was uns Senuß verschafft, d. h. wie hoch wir unser Sesamtwesen entwickelt haben. Auch die tiesste Erschütterung durch Kunst ist ein Senießen und man darf sagen, daß diese Erschütterung eben nur so lange und nur insoweit künstlerisch ist, als sie mit einem Senusse verbunden bleibt.

Schwieriger als auf anderen künstlerischen Gebieten hat es darum immer in der Musit für den "Neutdner" gehalten durchzudringen, Gehör zu sinden. Man war so sicher, durch die Meisterwerte unserer Alten Genuß, Erhebung und Erschütterung in höchstem Maße zu sinden, daß man es schließlich dem Kunstgenießer nicht verübeln kann, wenn er sich lieder an das Sichere bielt und von den Versuchen mit Neuem absah. Jedenfalls, wenn man sich durch Musit ein "Fest" bereiten wollte, griff man zu den Hauptwerten unserer Musitliteratur und versuchte, sie in möglichst schönen Aufführungen herauszudringen. Es ist ganz zweisellos, daß auch heute noch diese "Musitseste" am meisten Freude und Genuß verdreiten, daß von ihnen die tiessten seelischen Erhebungen und Erschütterungen ausgehen. Diese Feste bilden denn auch nach wie vor die Mehrzahl, es sei denn, daß, wie im heurigen Sommer, der äußere Anlaß eines Judiläums es mit sich bringt, daß ein Romponist besonders bevorzugt wird, wobei sich — in unserem Falle bei Schumann — herausgestellt hat, was übrigens dem nicht voreingenommenen Beodachter schon längst Clar war, daß gerade seine größeren Werte nicht mehr in voller Lebenstraft stehen, weil sie eben niemals so ganz aus innerer Notwendigkeit entstanden waren.

Es ist ohne weiteres zuzugeben, daß diese Einstellung, so begreislich sie beim genußsuchenden Musikfreunde ist, für die Neues schaffenden Musiker ein Verhängnis bedeutet. Sicher sind denn auch die Kämpse um das Neue in der Musik erbitterter, als auf den anderen Kunst-

gebieten, por allem ist bas Ringen ber schöpferischen musikalischen Genies ein schwereres und entbebrungsreicheres gewesen, als das der anderen Künstler. Ach habe mich immer bemübt. für alle mir wertvoll erscheinenden neuen Schöpfungen nach Kräften einzutreten, und so brauche ich mich jeht gewiß nicht gegen das Mikverständnis zu verwahren, als ob ich Ringenden den ohnebin schweren Weg noch mehr mit Hindernissen und Fallgruben verschlechtern wollte. Aber es bleibt zweifellos die beste Urt, der Allgemeinheit ein neues musikalisches Werk zuzuführen, wenn man es in Verbindung mit bewährtem Alten barbietet. Die durch das Alte geweckte Genuffreudigkeit tommt dem neuen Werke zugute, wenn dieses überhaupt imstande ist, Genuft zu bereiten. Natürlich erheischt die Wahl der Zusammenstellung Geschmad, damit nicht allzu Gegenfähliches, fich wechselseitig Betampfendes jusammengebracht wird. müßten dann, wie im Türmer schon wiederholt bervorgeboben wurde, bäufigere Gelegenheiten geschaffen werben, bei benen neue Werte ber Contunst Kachtreisen porgeführt würben, die ber Musit nicht nur als genießen Wollende gegenüberstehen, sondern für die Entwicklung der Kunst als folder Teilnahme begen. Dafür könnte eine große Rahl ber Ronzerte, die die Saison einer Grokstadt bringt, um so eber nukbar gemacht werden, als die weitaus meisten Ronzerte bereits längst den Cbaratter festlicher Musitveranstaltungen verloren baben und zum grökten Teil mebr Fähigteitsausweise für die Rünstler sind. Bezeichnend ist die Beobachtung, daß sowohl in jenen großen Orchestertonzerten, die mehr als Festlonzerte des Winters wirken und deshalb eine große ständige Musikliebhabergemeinde haben, wie auch in den Konzerten berühmter Solisten, neue Werte nur in geringer Rabl vertreten sind. Leiber in zu geringer Rabl. Gerabe bier wäre es ein leichtes, für das Neue Bahn zu brechen. Freilich nur für das bereits erprobte Neue. Denn es ist ja mit ber Musik so ganz anders als bei ben anderen Künsten. Das Unbören einer finfonischen Dichtung, die mir nichts gibt, wird zur Qual, der ich im Ronzertsaal nicht entrinnen tann. Vor einem mir wiberwärtigen Bilbe tann ich bie Augen schließen, mich abwenden. Ein unangenehmes Buch lege ich zur Seite. Selbst die Aufführung eines Dramas bietet noch der Rettungswege viele, insofern der geistige Gehalt des betreffenden Wertes leicht Gelegenheit zur Gebantenabschweifung gibt und ich mich auch mit den Begleiterscheinungen der Aufführung. beschäftigen tann. Die unenblich sinnlichere und zugleich seelischere Art, wie ich das Musitwerk empfange, verschiebt dieses Berbältnis des Empfangenden zum Kunstwerte sehr zu ungunsten des Empfängers, und damit natürlich auch des Runstwertes. Gerade weil der musitalische Eindrud so durchaus sinnlicher oder seelischer Art ist. so gar nicht von verstandesmäßigen Erwägungen beeinfluft werden kann — wohlverstanden beim Nichtfachmann —, gerade deshalb wirkt ein solch ungunstiger Eindruck viel nachhaltiger und verhängnisvoller. Er wird einfach zu einem unangenehmen Creignis, über bas man sich nachber nicht hinwegdisputieren kann. Wie schon bemerkt, ist das Verbältnis des Fachmannes zur Musik ein wesentlich anderes. Für die Gattung der Oper ist es überhaupt verändert, weil bier das Stoffliche der Kandlung und der ganzen Aufführung hinzutommt.

Aus all diesen Erwägungen heraus bin ich für den Gedanken von Musikausstellungen eingetreten, bei denen vor einem besonders befähigten und zu lebhafter Teilnahme geneigten Hörerkreise das neue Schaffen in ausgiediger Weise zu Gehör kommen würde, um dann erst nachber in wohlvorbereiteten Aufführungen einer weiteren Öffentlichkeit zugeführt zu werden.

Aber, und damit tomme ich zum Eingang dieser Aussührungen zurück, der vorurteilslose Beobachter gewinnt den Eindruck, als verschöbe sich bei der Allgemeinheit das disherige Verbältnis zur Musik und nähere sich dem bei den anderen Künsten bereits vorhandenen.

Die Tatsache, daß in diesem Sommer ein viertägiges Max-Reger-Fest und eine ganze Richard-Strauß-Woche mit starter Beteiligung der Öffentlichkeit veranstaltet werden konnten, zeigt, daß auch im Verhältnis zur Musik jenes "In teres siert sein" mächtig wird, das für das allgemeine Verhältnis unseres Publikums zur Kunst heute sast die Regel ist. Es ist bezeichnend, daß sich hier das Fremdwort "interessant" aufdrängt. In der Tat entspricht dieses

Verhältnis zur Kunst nicht dem deutschen Wesen, für das die Kunst nach Thomas schönem Worte "eine Perzensangelegenheit" ist. Es liegt etwas Kühles, Verstandesmäßiges oder etwas Nervöses, Sensationslüsternes in diesem Interessiertsein gegenüber Kunstwerken. Im besten Falle — und das entspricht vor allem den romanischen Zuständen — ist es ein Verhältnis zur Form. Aber auch diese Form war uns Deutschen eigentlich immer das mindere im Vergleich zum Inhalt. Man darf es ruhig aussprechen, daß eine wirklich tiese Liebe zur Musit eines Richard Strauß oder gar zu der Max Regers beim Nichtsachmann kaum möglich ist. Man braucht nur die Werturteile in diesen Konzerten zu hören, wie auch die Begelstertsten hauptsächlich darauf hinweisen, wie glänzend das alles gemacht sei. Und dann nehme man hinzu, daß auch die eifrigsten Vortämpfer dieser Komponisten eingestehen müssen, daß der eigentlich thematische Sebalt ihrer Kompositionen gerinawertig sei.

Wenn es nun doch Konzertunternehmungen wagen durften, das Schaffen dieser Tonsetzer in einer solchen Häufung vorzufübren; wenn sich äußerlich eine große Begeisterung zeigt, so wird man hier ja natürlich zunächst die große Macht der Mode und der Suggestion in Anschlag bringen müssen. Man wird ferner die Bildungsheuchelei nicht unterschäten dürfen, die hier mitspricht und die von solgenden Erwägungen ausgeht: gegen Richard Wagner, List, Bruckner, Brahms hat sich das musitalische Publikum zuerst ablehnend verhalten — es hat sich nachber deugen müssen. Wir ziehen es nun vor, lieber zu sortschrittlich zu sein. Wir z e h e n m it d e m N e u e n m it, w e i l e s n e u i st. Damit gewinnen wir für uns selber den Nimbus "interessante" Erscheinungen.

So unerfreulich diese ganze Einstellung wirkt, so wäre diese Erscheinung nicht besonders tragisch zu nehmen, wenn nicht neben alledem sich doch noch offenbarte, daß unser Publikum musikalisch falsch erzogen worden ist. Man hat ihm beim Musikgenuß mit allem Eiser das na i ve Verhältnis zerstört. Es sinden keine Konzerte mehr statt, ohne daß Programmbücher ausgegeben werden mit Analysen der Werke, in denen Notenbeispiele eingestreut sind, die nicht nur für den Laien, sondern auch für den Musikliebhaber im allgemeinen völlig wertlos sind, ihn aber zu einer ganz salschen Hörweise anregen. Man braucht nur zu sehen, wie in unseren Konzerten diese Musikliebhaber in ihrem Programmbuch ängstlich verfolgen, dis die als Beispiel mitgeteilte Stelle ertönt. Das ist ein verstandesmäßiges Anhören von Musik, bei dem das beste gar nicht lebendig werden kann. Fast ebenso ungsüdlich wirken gewöhnlich die Vorträge, die in der Regel vor der Aufführung stattsinden, also den Hörer bereits darüber belehren, was er nachher zu empfinden hat.

Eng mit der Gesamtentwicklung unserer Musik verknüpft ist es, daß die Hörweise so start auf die Tugerscheinung der Musik gerichtet ist, daß wir so start auf malerische Wirkung ausgehen und darüber das mehr architektonische Formgefühl zur Musik verloren haben. Bleibt das letztere immer ein Unglück, so wäre das erstere nicht so schlimm, wenn es nicht zu so ditterer Außerlichteit verführte, zu jener Außerlichteit, die sich dei den Komponisten im Massenausgebot von allerlei Lärminstrumenten, in der Benutzung von allerlei nichtmusikalischen Geräuschmitteln — Rutenpeitschen und dergleichen — äußert, deim Publikum aber eine Vorliede für trasse Effekte erzogen hat, die das seinere Hören allmählich abstumpft. Bleibt bei alledem nur ein Trost, der darin liegt, daß die begeistertsten Lobredner eines Richard Strauß etwa sagen: der Mann sei der stärkste Ausdruck unserer Zeit. Wenn er so ganz Ausdruck unserer Zeit ist, so bleibt die Hossinung bestehen, daß er mit dieser Zeit überwunden werden wird. Das ist betrübend angesichts der außerordentlichen Begabung dieses Komponisten, aber schließlich doch wohl ersteulich für jenen, der sich nicht entschlagen kann, auch an musikalische Runstwerte mit ethischen Forderungen heranzutreten.



## Joseph Reiter

Caß Joseph Reiters Werke in weiteren Areisen nicht mehr bekannt sind, daß sich mit dem Komponisten unsere Presse so wenig beschäftigt, bag er so gar nicht Mode ift, set mich nicht in Verwunderung im Gegensatzu so manchen, die, wenn ihnen mehr burch Rufall einige Schöpfungen dieses Komponisten bekannt werden, ganz erstaunt sind. dak so wertpolles Gut so wenig begebrt ist. Sewik hat Aoseph Reiter alle Eigenschaften, um sich die Liebe wahrer Musikfreunde zu erwerben, und ich bin der festen Überzeugung, daß diese Berehrergemeinde stetig wachsen und auf diese Weise in der Zutunft einmal die Zeit tommen wird. in der Reiters Name echte Bollstümlichteit geniekt. Eine Bollstümlichteit pon jener Art, wie sie Schubert zuteil geworden ist. Es tann auch sein, daß in dieser Rutunft Reiter sogar einmal "in Mode" tommt. Für Naturen seinesgleichen tommt die Mode immer ipat. Reiner unferer groken Meister ist in Mobe gewesen. Sandn nicht, Mozart, Beetboven nicht, von Schubert zu schweigen. Allenfalls haben sie im Alter es erlebt, daß ihre Berehrung zum guten Con geborte. Frühzeitig in Mobe tommt ein Runstler nur, wenn er bem bereits vorhandenen Beitgeschmad entspricht, ober auch, wenn seine Art so "interessant" ist, daß die Beidaftigung mit ibm ben Verebrer felber wieber interessant macht. Diese lettere Form. zur modischen Berühmtheit zu kommen, ist eine neuere Erscheinung und bangt aufs engste ausammen mit ber Entfaltung ber journaliftischen Rritit. 3d will bier teine Namen nennen, die meisten Leser werden es von selber tun.

Zoseph Reiter ist als Runstler ein Gewächs von so selbstverständlicher Natürlickeit, wie man es in der heutigen Musik kaum zum zweitenmal trifft. Aur besonders gunftige Umstände können zu einer solchen Entwicklung führen. Reiter ist am 19. Aanuar 1862 zu Braunau am Inn in Oberöfterreich geboren. Der Sohn eines Lehrers, bas altefte in einer zahlreichen Rinderschar, ift er, wie bas in musikalischen Lehrerfamilien — sein Bater war Organist und ein in engeren Kreisen geschätter Romponist — ganz selbstverständlich geschieht, geradezu mit Musik grokgezogen worden. Aber wohlverstanden, mit Musik, nicht mit Musiktbeorie oder Musikunterricht. Man wird ans Instrument gesett, lernt gehörig Notenlesen und spielt. Hat man die Begabung, so wächst man auf diese Weise in die Musik binein; sie wird einem wirklich zu eigen, sie wird einem Lebenselement, natürlicher Ausdruck bes ganzen Daseins. Aus der Lebenspraris heraus gesellt sich dann dem Rlavier die Orgel, auch das Geigenspiel und Singen ohne weiteres bingu, und im Laufe ber Beit spielt fich folch musikalisches Lehrertind eigentlich durchs ganze Orchester hindurch. Bom modischen Musikweltgetriebe brauken klingt in ein Lehrerheim nichts binein. Da sind die guten alten Meister: Joh. Seb. Bach obenan, Handn, Mozart, Beethoven, Schubert; langfam nur tommt bas neuere Gut bingu. Das hat seinen Grund schon barin, daß die Musikalien um so teurer werden, je kurzere Beit die betreffenden Romponisten tot sind, geschweige, wenn sie noch leben.

In jungen Jahren kommt man so natürlich zum Komponieren, wie sonst scher zunge zum Dichten. Wie bieser die Sprache, hat man die Musit als Ausdrucksmittel gewonnen und wendet sie so gut es gehen mag an. Die Saktechnik, Harmonielehre, Kontrapunttik, alle diese Dinge sind einem ohne besondere Lehre so zu eigen geworden, wie dem dichterisch begabten Knaben die Form der Berse und Metren ohne Handbuch der Poetik. Ist ein so herangewachsener Mensch nun nicht bloß ein Talent, das in geläusigen Formen reproduziert, glüht in ihm die schöpferische Kraft, die ihn dazu zwingt, für ein persönliches Erleben gerade in der Musit den Ausdruck zu suchen, so stellte sich ganz von selber das Bestreben ein, die Mittel zu diesem Ausdruck aus höchste zu steigern, sich zu bereichern. Dann holt man die Schulweisheit nach. Man eignet sich die Kniffe an, das ganze technische Küstzeug, ohne das nun einmal nicht auszukommen ist. Aber es ist doch eben etwas ganz anderes, wenn man so als fertig-



Relief vom Raabe-Denkmal



Ernst Müller-Braunschweig

Digitized by Google

But Bol Sense State Stat

latifop dem s dine s in ihm anbebi Boseph Reiter 161

gewordener, innerlich reifer Mensch, als Künstler, der nun selber von sich reden will, weil er reden muß, sich die Technik aneignet, als wenn man zuerst in sorgfältig abgewogenem Schulgang mit all diesem technischen Rüstzeug auss sorgsamste ausgestattet worden ist und dann gewohnheitsmäßig, fast psilchtschuldig die Selegenheit aussucht, sein technisches Können zu bewähren. Die Leute der zweiten Art, die unendlich häusiger sind, als man gewöhnlich bentt, werden ihr Leben lang die Eigenheiten der Technik, die ganze Mache für das wichtigste halten. Ihrer ganzen Natur nach müssen sie glauben, in den Besonderheiten dieser Technik liege das Wesen. Sie suchen mit aller Sewalt nach neuen Werten, nach neuen Klangtombinationen, nach originellen Zusammensehungen der Instrumente und dergleichen mehr.

Dem anderen ist alles Technische niemals mehr als ein Mittel; er ist voll von Anhalt und will diesen Inhalt mitteilen. Gerade weil er etwas zu sagen hat, kommt es ihm darauf an, dieses tlar und einfach zu sagen, benn er will verstanden werden. Der Kern bleibt bei ihm bauernd die Bauptsache, nicht die Schale. Solche Leute sind nicht "interessant" in jenem, ber sich selber interessant gebärden wollenden Kritit so willtommenen Sinne, daß alles an ihnen "problematisch" ist, daß sich seitenlang darüber geistreicheln läßt, wie sie etwas gemacht baben. Das Problem, das auch bei dieser Künstlerart natürlich nicht fehlt, liegt ganz anderswo. Es ist ihre gange Perfonlichteit, ber Reichtum ihres Inhalts, ber fich in einer verhaltnismäßig leicht auganglichen Form eher verbirgt. Denn je reicher einer ift, um so weniger tragt er seinen Besitz zur Schau. Etwas Verhüllendes, Zurüchaltendes tommt in ihn hinein. Er greift nicht gleich zu ben stärtsten Tonen, zu ben größten Mitteln. Er hat in sich bas Gefühl einer solchen Fülle und Stärte, daß er diese volle Kraft der Mitteilung sich für die höchsten Buntte aufspart, erft im Augenblid - fagen wir - ber bochften Not von seiner vollen Kraft Gebrauch macht. Diefe Art ist zu allen Zeiten de utifch gewesen. Deutsch bis zur Karikatur in ber Gestalt bes beutschen Michels, ber unendlich viel erträgt, bis er endlich losschlägt. Dann aber ist er ein Schreden für alle seine Feinde. In Joseph Reiter lebt urbeutsches Volkstum! und zwar bas füddeutscher Art. Man muß wohl sogar auf seine engere Beimat Oberösterreich zu reden tommen. Da ist nichts von Wienerisch-Weichem, in bem boch auch viel Slavisches eingemengt ist. Es ist gute beutiche Bauernart: frob, traftig, zuversichtlich, beiter, aber auch nachbenksam, versonnen und dem Grübeln über die tiefften Dinge nicht abgeneigt. Aber Bejahung ist ber Rern dieser ganzen Lebensanschauung, vorwärtsdrängende, aufwärts strebende Rraft: Siegfried.

Joseph Reiter ist Lehrer geworden und hat lange Zeit mühsam dem Schuldienst die Muße für seine Runst abringen müssen. Er hat aber auch in der Lehrerzeit das Bedürsnis gehabt zu wirten als musitalischer Voltserzieher. Er hat Chöre geleitet, im Erarbeiten großer Runst mit Oilettantenträsten ein besonders erwünsches Ziel gesehen. Er hat große Runstwerte (Oratorien von Händel), in denen er diese starte Volkstraft spürte, sich für dieses Volt geradezu ertämpst durch Neubearbeitung, durch Anpassung an die Bedürsnisse unserer Zeit. Reiter ist einer von jenen Deutschen, die nicht als Sigendrödler und Sonderbündler sich vor dem Leben vertriechen; in ihm ledt start das Verlangen der geistigen und seelischen Wirtung auf das Volt. Es kommt ihm weniger auf die Mitteilung seines ganz persönlichen, ihm allein gehörigen Empfindens an, als auf die Aussprache von Gedanten und Gesühlen, die das Volt ergreisen, begeistern, hinreihen. In der Jinsicht gehört er in die Reihe der Naturen wie Schiller und Wagner, wenn auch seine Art viel ausgesprochener den lyrischen Einschlag zeigt, als die der Genannten.

Wie in diesem sozialen Wirtungsbedürfnis — man verstehe das alles in rein tünstlerischem Sinne — ein moderner Zug liegt, so auch darin, daß Reiters Musik durchaus aus dem Dichterworte und in Verbindung mit ihm herauswächst. Gerade darin scheint er mir nun eine ganz besondere Stellung einzunehmen. Reiter ist in hohem Maße Musikant. Es liegt in ihm eine starte Con- und Spielsreudigteit, die in früheren Zeiten eine solche Musikernatur unbedingt zur absoluten Rusik hingeführt hätte. Das Dichten in Tönen ist aber nun zu einem

Digitized by Google

"aus bem Dichten beraus jum Sonen gelangen" geworben. Es ist bei vielen Ballaben unb Liebern Reiters, aber auch in seinen Opern sehr bubsch zu verfolgen, wie durch den Vorstellungstreis ber Dichtung angeregt, ein musikalisches Wogen entsteht, aus dem heraus sich nachber die mit der Dichtung verbundene Melodie erhebt. Das zeigt sich in Balladen und Liedern besonders darin deutlich, daß die Klavierstimme reich figuriert, in gebrochenen Attorden auf und ab wogt, auch bestimmte Bewegungen auf lange Reit binaus festbalt. Die Melodie steht barüber in einer Art geistiger Selbständigkeit. Melodisch aufe innlaste verwandt mit der Alavierstimme, befleißigt sie sich im Gegensatz zu diesen rauschend bewegten Anstrumentalstimmen einer knappen, möglichst scharfen und eindringlichen Deklamation bes Dichterwortes. Bei dem Worte Dellamation fürchte man nun ja nicht jene trodenen "modernen" Notenreihen, bie im Grunde nichts mit Musit zu tun haben. Reiter ist Meister ber Melodie, bes wirtlich sinnfälligen, im Gebör baftenden Notenganges. Die Melodien stellen sich ihm ungezwungen ein und sind von edelster Volkstümlichkeit, so daß, wenn man erst ein von ihm vertontes Gedicht einige Male mit seinen Melodiegangen gehört hat, diese sich einem unwillkürlich bei der Erinnerung an die Worte einstellen. Dabei bat er die Fähigteit der Volksmelodie. Das tragende Thema in der Goetheschen Ballade "Der Sanger" a. B. ift die von der Trivialität freie Vorahnung des Rebrreimes eines jeht in Österreich bis zum Aberdruk abgeleierten Gassenhauers ("Aupf' mei' Mabele"). Ob bei bem Gassenhauer ein bewußtes verschleiertes Blagiat ober unbewußte Anlehnung vorliegt, ist für die Satsache gleichgültig, daß dieser Romponist eben überhaupt noch Melodien findet, die die Fähigteit zur höchsten Volkstümlichteit in sich tragen. Man wird kaum eine seiner Balladen ohne solche melodischen Urkräfte finden, genau so wie Schubert auch in den rezitativisch gebaltenen Gefängen immer wenigstens eine derartig sinnlich bezwingende Melodiestelle bat.

Zoseph Reiter hat eine große Zahl von Werten geschaffen. Die Opuszahl 100 bürfte erreicht sein. Die Bekanntschaft mit ihm beginnt man am besten mit den Ballaben, beren einundzwanzig vom "Joseph Reiter-Berein" zu Wien herausgegeben sind (Verlag Bosworth, Leipzig). Es sind meist wohlbetannte Texte, benen wir bier begegnen. Des Runftlers Bestreben ist, das Dichterwort zu möglichst startem und vollem Ausdrucke zu bringen. Airgendwo schiebt sich die Musik willkürlich ein oder lenkt von dem Gedanken der Dichtung ab. Die Anstrumentalstimme gibt gewissermaßen das geistige und seelische Milieu, aus dem die Dichtung erblüht ist, und hält das ganze Gebilde einheitlich in der Stimmung zusammen. In der Dellamation der Singstimme gewahren wir eine gewisse Auruckaltung, die aber nicht auf Armut an Empfinden, sondern auf dessen Männlichteit berubt. Die Gefühle werben eben im Zwange gehalten, aber man spürt ihr Vorhandensein in einer bebenden Unterstimmung, die dann an ben Hauptstellen sieghaft durchbricht, sei's in breit ausladendem lyrischem Strömen, sei's in dramatisch wuchtender Rraft. Der Romponist mußte lein Deutscher sein, hätte er nicht humor, ber zumeist in der Korm liebenswürdiger Schaltbeit auftritt. Aur selten sind dagegen die Büge äußerer Charatteristit. Der Romponist gehört glücklicherweise nicht zu jenen, die aus einzelnen Worten Anregung zu Conmalereien gewinnen. Dagegen weiß er durch einzelne caratteristische Büge unser inneres Schauen auf eine bestimmte Borstellung zu lenten und darin festzuhalten.

In Reiters Lieber nereinigt sich das urmusitalische Berlangen nach geschlossener melodischer Liebsorm mit der tiesen Bersenkung in den Text. Man möchte sagen, sie stehen dwischen Brahms und Hugo Wolf, und geben eine durchaus persönliche Berbindung dieser beiden scheindar so gegensählichen Arten. Das alles nicht als Ergebnis grundsählicher Resserion, sondern als Ausdruck einer glücklichen musikalischen Natur, die auch in der Wahl der Dichtung von selber dum innerlich Liedmäßigen greift und nur Texte wählt, in denen die Musik bereits schlummert.

Buerst durchgedrungen ist Reiter mit seinen Chören. Auf diesem Gebiete, zumal im Männerchor, hat er nach meinem Gefühl nicht seinesgleichen. Aur die wenigen Chöre von Zoseph Reiter 163

Schubert und Peter Cornelius wird man hier zum Vergleich heranziehen können. Eine so urgefunde und natürliche Berwertung des Stimmaterials, jegliches Fehlen all der zumal in der Männerchorliteratur so verbreiteten Mänchen, die ganze Wirtung aufgebaut auf die Möglichteit des Ausbreitens der Stimme. Ammer wieder erleben wir bei diesen Choren ein — ich möchte sagen fächerartiges Sichausbreiten der Stimmen. Und diese Entfaltung des Conmaterials dedt fich in wunderbarer Weise mit dem Geistes- und Gefühlsgehalt der Dichtung. Dabei wird diese meist sonst so äukerliche Form des Chorgesanges zu einer inneren Notwendigfett. Die verschiedenen Stimmen vertreten gewissermaßen Individuen, als ob von verschiedenen Seiten aus der Blid auf den gleichen Kernpunkt gerichtet ware. Nicht umsonst bat der Romponist auffallend viele Texte von tief beschaulichem philosophischen Inhalt. In seinem Chore "Ewigkeit" z. B. dient ihm die Form des Doppelchores dazu, aus der tief melancholischen Dichtung Stephan Milows den Aufschwung in die bejahende Weltauffassung zu gewinnen, indem hier der eine Chor aus der melancholischen Erwägung des einzelnen Individuums, daß es ein verschwimmendes Nichts sei, binweglentt zur großen Gesamtauffassung und zur feierlichen Anschauung des Ewigen. Daneben hat Reiter das volkstümliche Chorlied mit außerordentlichem Glud gepflegt. Das sind echte Volkslieder aus dem Geiste des Volkes von heute, gludlich in der Melodie, geradheraus, schlicht im Ausdruck und von einer frisch zupadenden Knappheit, der alles Aberflüssige. alles bloß Formenhafte fremd ift.

Die innige Versentung in das Dichterwort, das musikalische Schaffen aus dem Geiste der Dichtung heraus einerseits, andererseits diese Kähigteit, die musikalische Polyphonie geistig und feelisch nutbar zu machen, wie fie fich in ben Mannerchoren offenbart, find bie wefentlichften Eigenschaften des Musikbramatikers. Gewiß gebort bann noch dazu — und wir Deutsche sehen zu unserem Schaden allzu leicht davon ab — das echte Theaterblut, der Sinn für theatralifche Wirtungen. Nun, ich glaube, Reiter besitt auch bas lettere, zwar nicht in ber boch eigentlich recht billigen Form der Theaterreikerei, wohl aber in der bedeutenden Art der lebendigen Unichauung ber Szene und in ber Rudfichtslosigteit gegen übertommene musitalische Formen. Auch er empfängt das Gesetz der Formgebung aus dem Inhalt. Diese echte dramatische Anlage bewahrt ihn in gleicher Weise por ber Nummernoper alten Stils und vor einem wagnerianischen Sprechgesang, der unter den Sänden fast aller Nachahmer Richard Wagners dramatisch unlebendig geworden ist. Die geschlossene Musikform kann gerade im Musikbrama in außerordentlichem Maße dramatisch wirten, weil sie das Austosten einer Situation in höchstem Grade gibt. Natürlich kommt es dabei auf die Stoffe an, und da haben wir bei Reiter den glücklichen Fall, daß er nicht Bauern in Nibelungenstiefeln auftreten läßt, sondern den Stil seiner musikalischen Sprache aus den Charatteren der vorgeführten Persönlichteiten gewinnt. Reiter hat bis jett drei Opern geschaffen: ein Singspiel "Rlopstock in Bürich", die einaktige Oper "Der Bundich und endlich bas Cang- und Singspiel in drei Aufzügen "Der Totentand". Für alle brei hat er in Max Morold einen Dichter gefunden, der ihm offenbar wesensverwandt ist, so daß beide in glücklichster Weise einander in die Hand arbeiten. Morold bestätigt uns dieses Verhältnis in seiner warmherzigen Biographie Reiters, aus ber wir auch erfahren, daß der Komponist bereits bei der Dichtung in seiner Art wesentlich mitarbeitet.

Das Ihul "Mopstod in Bürich" ist mir nicht betannt. "Der Bundschub" behandelt eine Episode aus den Bauerntriegen. Ein grell beleuchtetes Bild aus dem Lagerleben der Bauern; ihre Unfähigkeit, größere Gesichtspunkte zu gewinnen; der wechselseitige Neid; die Kleinlichkeit ihrer Aufsassing; ihr fanatischer Jaß. Bon diesem Hintergrund hebt sich sterke Persönlichkeit des Bauernführers Jans Fuchs leuchtend ab: eine heldische Natur, der Sache voll hingegeben, aber gerade darum die Freiheit und den Abel seiner Persönlichkeit unbedingt behauptend. So zwingt es ihn zu der gefangenen Sbelfrau Sprengart, wie auch sie in ihm den ebenbürtigen Sbelmenschen erkennt. Da sich beide nicht gehören können, können sie doch sterben; allerdings nicht in opernhaft sentimentaler Weise. Pans ersticht die Geliebte,

bie von ihrer Verachtung des Bauernhaufens nicht lassen kann, um sie der gemeinen Ermordung durch die Masse zu entziehen. Er selber fällt im Kampf gegen die hereinbrechenden Feinde, gegen die er seine Schar zu einem letzten Siege führt. — Die musitalische Fassung gemahnt an einen alten deutschen Jolzschnitt. Alle Striche sind scharf, aber die Liniensührung bleibt in der Schwingung schön. Und wie alle unseren großen deutschen Meister des Bildes, hat auch dieser Deutsche die Freude an der Einzelheit, die sich aber immer dem großen Ganzen unterordnet; nur dietet eben diese Liebe zur Einzelheit die Gelegenheit, auch in das düstere Gemälde helle Lichter auszusehen, in das Gemenge von wilderregter Leidenschaft die tiese Innerlichteit einer boben Liebe und sogar scherzbaften Humor einzuweben.

Der "Totentand" behandelt eine schlessische Sage, die auch Jans Sommer den Stoff zu einer Oper "Rübezahl" abgegeben hat. Gerade im Hindlick darauf brauchte ich oben das Wort von Bauern in Nibelungenstiefeln. Hier sind's freilich Bürger. Es ist ganz meisterhaft, wie Reiter es verstanden hat, volkstümliche, sinnlich blühende Melodik diesem in manchen Abschnitten sehr düsteren Werte zu bewahren. Dadurch hat er auch von vornherein erreicht, daß im Hörer das Gefühl eines glücklichen Endes nie erlischt, und auch der grausige Sput mit dem Zuge der allzu früh vom Tod hinweggerissenn Mädchen bleibt im Rahmen eines im Grunde doch von Lebensheiterkeit erfüllten Vilbes.

Diese beiben Werke haben ihre Bühnenfähigkeit bereits erprobt. Es wäre nur eine Strophe mehr in dem ohnehin so langen Nageliede über die Verhältnisse unserer Opernbühnen, wenn man nach den Gründen forschen wollte, weshalb diese beiden edlen, durchaus volkstümlichen und kerndeutschen Werke noch keine weitere Verbreitung erlangt haben. Leider bilden ja gerade die eben hervorgehodenen wertvollen Sigenschaften ebensoviele Gründe für die Gleichgültigkeit unserer Bühnenseiter.

Reiters echte, bramatische Natur hat sich dann auch in seinem größten Chorwerte, dem Requiem, geossendert; hier im Verein mit tiesinnerlicher Religiosität. Daß diese auch an rein musitalischer Schönheit blühend reiche Wert troß seiner außerordentlich erfolgreichen Aufsührung in Wien noch teine weitere Verbreitung gesunden hat, ist noch viel undegreissichen, als die Beschräntung der Opern auf wenige Bühnen. Es scheint aber nun einmal in unserem deutschen Aussitzben unvermeidlich zu sein, daß immer erst nach Jahren grober Vernachlässigung Unrecht gutgemacht wird. Es muß immer erst zu diesem Unrecht kommen, statt daß man von vornherein sich bemüht, unseren schöfferischen Meistern ihr Recht werden zu lassen. Freilich, Reiter wird darum den Mut nicht sinten und sich in seiner Schaffensfreude nicht stören lassen. Dat er doch in einer besonders trästigen Vertonung sich den alten deutschen Spruch zu eigen gemacht: "Ich achte meine Hassen nicht mehr als Regenwasser, das von den Vächern niedersließt; und ob sie mich beneiden, sie müssen dennoch leiden, daß Gott mein Helser ist."





#### Sozialismus — Religion?

Offuf dem Welttongreß für freies Chriftentum und religiösen Fortschritt sprach ein Sozialist über den "Sozialismus als eine neue Stufe der Religion". Der Gebante, daß ber Gozialismus eine Religion sei, ist innerhalb des sozialistischen Gedankenkreises nicht neu, nicht originell; das ertlärt sich aus der schöpferischen Unfruchtbarkeit, die den Sozialismus überall kennzeichnet, wo er sich vom politischen Gebiet in das der höheren Kultur, der Religion, Runft und Wissenschaft verirrt. Doch über dieses Rapitel Magen, wie ich höre, einsichtige Freunde des Sozialismus längst unter sich. Allgemein interessant ist an jenen Darlegungen Aber den Sozialismus als Religion die in ihrer Naivität typische Untlarbeit über bas Wesen ber Religion überhaupt — eine Unklarheit, die nachgerade epidemisch ist und ein Streiflicht verbient. Kritikloser können Ethik und Religion kaum mehr vermengt werden, als es dort geschah. Es ist schon schal genug, wenn die Ethik zur bloken Magd der Gattung, zur Sattungsmoral berabgedrückt; wird aber auch noch die Religion in diesen — man verzeihe ein triviales Bild für eine triviale Sache in diesen Wurstlessel der Sattungsduselei zu schlachten, ist unerlaubt! Das feine und eble Problem der Religion, wie es im Christentum trok mancher dogmatischer Verdunkelung dennoch tief und reif enthalten ift, tann in seiner Wjung unmöglich "fortschreiten", wenn es in seiner Ertenntnis zurückschreitet. Der Kern des Problems ist aber, daß es dem einzelnen, dem Individuum einen absoluten Wert über dem Allgemeinen, der Sattung, ja über aller Ethit zu sichern sucht. Man muß um mehr als ein halbes Jahrhundert zurückgehen, um einen Theologen zu finden, der dieses "Dos mov ποί στω" aller zeitgemäßen Religion und besonders des Christentums in seiner gewaltigen, hinreißenden Bedeutung ergriffen bat. 3ch meine den großen Danen Riertegaard, den eine Gesamtausgabe (bei Dieberichs-Zena) zu guter Stunde neuerwedt. Bur Abweisung "neuer Stufen der Religion", die realtionär, weil grenzverwischend sind, und zur Wegweisung wahren Fortschritts genügen bier zwei seiner Worte: "Es ist recht bequem, das ganze Dasein von der Idee des Staates oder einer Gesellschaft aus zu nivellieren. biefem Standpunkt aus kann man fehr leicht vermitteln. Denn man fommt gar nicht zu bem Parador, daß ber einzelne als folcher böher steht als das Allgemeine, was ich auch bezeichnend in dem Sak des Protagoras ausdrücken kann, daß die ungerade Zahl volltommener ist als die gerade." Und ergänzend: "Das Parador des Glaubens ist also dieses, daß der einzelne böher steht als das Allgemeine."

#### Wenn ihr nicht werdet . . .

geim Durchblättern einer literarischen Beitschrift machte ich neulich folgende Beobachtung.

Da berichtete ein Schriftgelehrter über "Ihen an ber Arbeit"; es fesselte mich nicht; gewiß alles richtig, gewiß soll Ihens Bebeutung nicht angesochten werden; aber kalt, kalt. Ein andrer erging sich umständlich über das Oberammergauer Passionsspiel. Eine niederdeutsche Schriftsellerin sprach klug und

schön über Lyrik. Es fehlte nicht an sicherlich verständigen Besprechungen neuer Bücher. Nichts von allebem ließ mich aufhorchen. Da stieß ich im gelassenen Durchblättern bes Heftes ploglich auf folgende Sage: "Rein Rlageton tam über ihre Lippen. Wenn es ihr in ihrer Atemnot schwer wurde, so redete sie sich selbst zu: "So, so, nun ist's gut." Wenn sie am Schluß ihres Kindergebetes die Worte binzufügte: "Lieber Gott, mach' uns doch bald wieder besser, tonnte sie wohl torrigieren: ,36 bin aber nicht trant, Mama. Alls in den letten Tagen ihr Stimmden zu einem taum borbaren Lispeln zusammengebrochen war, lag fie bennoch mit bemselben freundlichen Gesichte da und versicherte, so oft man sie fragte, wie es ihr gebe: Gut! Ja, als sie nicht mehr sprechen konnte, nicte sie bem Fragenden diese Antwort noch zu. Es war in der Nacht vom 19. zum 20., daß ich, an Ernstchens Bette wachend, meine Frau rufen ließ, weil ich glaubte, sein Tobestampf sei angebrochen. Statt seiner fährt plöglich Elisabethchen aus einem leisen Schlummer auf, versucht zu busten, es gelang nicht mehr, und augenblidlich brach sie zusammen, die Augen richteten sich helleuchtend gen Himmel, und der Todestampf war da. In diesem Zustand, mitunter leise schlummernd, aber mit glanzendem Ungesicht, die Augen voll Klarheit der zukunftigen Welt unverwandt gen Himmel gerichtet, aber für diese Welt gang abgestorben, blieb sie bis fünf Uhr morgens, wo sie auf des Vaters Schoß die letten bangen Atemzüge aushauchte."

Lieber Lefer, ich bekenne, daß diese Sätze endlich mich sest und ganz zu sessen vermochten. Hier war ein schlichtes Stücken Leben, ein tieser und einsacher Glaube an das Abersinnliche, ein Weben und Atmen in diesem wissenden Glauben — und das machte mich selber warm und zwang mich in seinen Banntreis. Es waren übrigens, was ich nachträglich erst bemerkte, Abschnitte aus einem Buche des verstorbenen Pastor Bobelschwingh ("Aus der Schmelzbütte"), worin er vom Sterben seiner vier ersten Kinder erzählt. Uch, dacht ich, was soll uns all das ästhetisserende Geschwäh! Was soll uns dieser heillose Intellektualismus des modernen Beitungswesenst

Ein sterbendes Kind — wie unendlich tief, gewaltig, ans innerste Herz greifend!

So entsinne ich mich eines Gemäldes, bas einen lächelnd sterbenden Anaben, seinen dumpf verzweiselten Vater, die erschöpfte Mutter darstellt. Auch vor diesem Gemälde tam es mir zum Bewußtsein: das Leben, seelisch ersaßt, ist rührend einsach und von erhabener Tiese. Und wie verdaut man uns das Leben! Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder

#### Ratholizismus und Theismus

Mit dem Glauben an Gott schwindet das Bentrum, das die Individualseele wie den gesellschaftlichen Rosmos im Gleichgewicht erhält. Darum bedeutet es eine Beruhigung für den vorurteilsfreien Menschenfreund, daß sich die deutschen Ratholiken, wie ihre Jahresversammlung der Welt soeben wieder gezeigt hat, um den zur driftlichen Religion geklärten Theismus als undurchbrechbarer Schutwall scharen. Aber wenn ihre Redner behaupten, ohne den Glauben an einen persönlichen Gott tonne man tein guter Mensch sein, so widerlegt sie die Erfahrung: grade aus der menschlichen Gute haben fich die stärtsten Zweifel an einem Gott erhoben, der eine leidvolle Welt erschaffen habe. Und eine Anmakung ist es, wenn sie immer wieder i bre Auffassung der driftlicen Religion für die allein berechtigte, alle davon Abweichenden für Irrende ertlären. Das Urteil der Weltgeschichte richtet sie: die Staaten sind in dem Make wohlgeordnet und festgegründet, als sie sich von der Berrschaft des Bapfttums befreit haben. töricht ist es, wenn ber Austigrat Bachem bie göttliche Stiftung des Papsttums damit beweisen will, bak es mit ihm teine Oynastie in der Dauerhaftigkeit aufnehmen kann, sei doch der gegenwärtige Papst der 268ste. Die ersten der in alten Verzeichnissen genannten römischen Bischöfe sind legendare Rebelgestalten; bie historisch beglaubigten römischen Bischöfe ber ersten Sabrhunderte aber sind teine "Päpste" gewesen. In der Zeit des Konstanzer Ronzils, wo drei Papste einander verfluchten, bat das Papsitum selbst seinen Anspruch auf götiliche Einsetzung und Unfehlbarteit ad absurdum geführt, und seit der Reformation wird der Papst gerade von dem kulturmächtigsten Teile der abendländischen Christenheit nicht mehr als Oberhaupt anerkannt. Die weltliche Herrschaft endlich, die ehedem einigermaßen dazu berechtigte, die Papstreihe mit den Reihen von Staatsoberhäuptern zu vergleichen, ist unwiederbringlich dahin. Daß jene Reihe länger ist, als jede Reihe von Staatsoberhäuptern oder gar von Regenten derselben Opnastie — von der Reihe der Ralisen gilt dasselbe —, erklärt sich sehr einsach; große Religionsgesellschaften sind eben viel langlebigere Gesellschaftsorganismen als Staaten.

Die in Haß gegen das Christentum ausartende Rirchenfeindschaft, die auch in Augsburg wiederum beklagt worden ist, wurzelt in bem Abicheu por ben Verbrechen, welche die Hierarchie in Zeiten verübt hat, wo sie die Macht dazu besaß, und diese Feindschaft wird gesteigert durch das vergebliche Bemühen der Ultramontanen, jene Verbrechen mit einem Beiligenschein zu verhüllen. Die wirklichen Verdienste der Kirche werden sich außerhalb des Kreises ber Kirchgläubigen, der in tatholischen Ländern noch kleiner ist als in protestantischen, erst dann Anerkennung erringen, wenn die Rirchgläubigen aufhören, ihren Gegnern das Unmögliche zuzumuten, daß sie die Menschlichkeiten, ja die Teufeleien der Orthodorie als das absolut Wahre und Göttliche anertennen follen.

Die dieser empörenden Zumutung entgegentreten, sind nicht Feinde, sondern die echten Freunde des Christentums.

Falsch ist auch die These Ebenhochs: "Zwei Weitanschauungen liegen seit dem Sündenfall miteinander im Streit: die Christus die theistische und die atheistische, seit Christus die tatholische und die atatholische." Vor Christus hieß der Gegensah: poly- und monotheistisch, heute heißt er: atheistischer Monismus und Christentum. Die ultram ont ane Weltanschauung, die hier doch wohl mit der katholischen gemeint ist, kommt sur den historisch und philosophisch Gebildeten nicht mehr in Betracht. R. Z.

#### Selbstschätzung

menn der Raiser, Blättermeldungen zu-folge, beimAbschied von Posen zu Oberbürgermeifter Wilms u. a. fagte: "Rinber, ihr habt genug. Ich habe euch hier alles sehr schön gemacht, ich habe alles getan, was ich tun konnte, das andere ist nun eure Sache." so ist das wohl auch ein Beitrag zu dem Kapitel "meine Truppen — beine Truppen". Recht bumoristisch wirkt es bann allerdings, wenn man in einem kleinen Lotalblättchen gleich unter dieser Notiz den Ausspruch des früheren Finanzministers, Freiherrn von Rheinbaben. gegenüber bem früheren Oberbürgermeifter von Posen liest: "Sie sind ber teure Mann, mich hat der Spaß in Posen 35 Millionen getostet". Also hat boch nicht einer alles gemacht, sondern auch noch ein anderer mitgeholfen, wenn auch nur mit 35 Millionen nämlich der Staat, oder beutlicher gefagt: jeder steuerzahlende, preukische Bürger, oder sollte beute noch der alte französische Königsspruch gelten: "L'Etat c'est moi"?

Wenige Tage darauf wird in Königsberg der schöne Satz gesprochen: "Seitdem sind die hohen Herren (gemeint sind: Kaiser Wilhelm I., Raiser Friedrich III.) dahingegangen und sind für uns historische, heroische und von der Sage umwodene Sestalten geworden." Vieles geht heute scheller als ehedem, aber Sagen spinnen und weden mag doch wohl im Mittelalter besser und schrelter gegangen sein als heute. Vierzig Jahre sind in unserer Beit nicht fähig, um die waderen Männer, die Deutschlands Einheit begründet haben, einen mystischen Sagentranz zu winden.

Achtung und Sprfurcht wollen wir jenen Capferen und auch den Großen unserer Zeit entgegenbringen, aber einen mittelalterlichen Uhnenkult und ein Außer-acht-lassen des mitschaffenden Volkes, das wollen wir nicht.

E. M. jr.

#### Zur Königsberger Kaiserrede

enn man das Sensationsbedürfnis des lieben Publitums und der diesem dienenden Zeitungen nicht kennte, so müßte einem ber Sturm, den die Konigsberger Rede Wilbelms II. im Blätterwalde erregt hat, höchst perwunderlich portommen. Dag die Hobensollern ibre Krone nicht von Volksversammlungen ober, wie Wilhelm III. die englische, pon einem Barlament empfangen baben, ist eine geschichtliche Tatsache. Wenn der Raiser diese Krone von Gottes Gnaden verliehen sein läßt, anstatt von der geschichtlichen Entwidlung, so hat er sich eben der christlichen statt der modern wissenschaftlichen Redeweise bedient, und da porläufig die dristliche Religion noch nicht verboten ist, so muß es auch erlaubt sein, sich öffentlich zu dem Glauben zu betennen, daß die geschichtliche Entwidlung nicht blind verläuft, sondern unter der providentiellen Leitung, die, wenn sie als eine Wohltat empfunden wird, Gnade genannt zu werden pflegt. Derfelbe Glaube rechtfertigt es auch, wenn sich der Raiser als Instrument Gottes fühlt, nicht des "Unbewußten" oder der "Naturzüchtung" oder des blinden Zufalls. Und wenn er sich auf seinem Wege von Tagesansichten und Meinungen nicht beirren läßt, so tut er nichts anderes, als was jeder selbständig denkende Mann von Charakter tut. Gefährlich tann ja bas lebhafte Bewußtsein, ein Instrument Gottes zu sein, dem Berrscher und seinem Volte werben; bann nämlich, wenn er ben Willen Gottes nicht aus ben realen Zuständen und Verhältnissen zu ertennen strebt, sondern der Einbildung verfällt, er sei inspiriert, und sein Biel und die Mittel, es zu erreichen, seinen Phantasien und Gelüsten entnimmt. Aber diese Gefahr ist bei unserem Raiser ausgeschlossen. Daß er das Gottesgnadentum nicht im Sinne der durch die geschichtliche Entwicklung außer Rurs gesetten Legitimisten versteht, wird burch zweierlei bewiesen: Er hat niemals die Gültigteit der Annerionen pon 1866 bestritten, durch welche brei "legitime" Monarchen bepossebiert wurden, und er hat die Verfassung beschworen; hat auch in den 22 Jahren seiner Regierung niemals einen Schritt getan, ber als Berletung der Verfassung gedeutet werden tonnte. Sein daratteriftischer Fehler befteht barin, daß er oft Worte spricht, die migdeutet werden tonnen, mitunter auch Worte, die wie eine

Verheikung oder Orohung aussehen, denen aber keine Cat der Erfüllung folgt. Freilich ein verhängnisvoller Fehler, nur daß er nicht die Volksrechte kränkt, sondern die Autorität der Krone schwächt. \* C. J.

#### Tichechische und deutsche Jungen

n einer tichechischen Zeitschrift batte ber **1** deutsch-böhmische Abgeordnete Professor Morawet, in seinem bürgerlichen Beruf Schulmann, ben Bericht eines tichechischen Lebrers gelesen, der seine Schüler einen Auffak mit bem Gegenstand: "Waswürde ichtun, wenn ich König wäre?" hatte ausarbeiten lassen. Die Antworten ließen in schlagender Weise erkennen, daß die innersten Wünsche bei diesen etwa 12jäbrigen tschechischen Knaben ausschließlich von nationaler Leidenschaft, mit anderen Worten: von wildem Haß gegen die Deutschen eingegeben waren. "Wenn ich König wäre, würde ich die Deutschen aus Böhmen hinaustreiben" . . . "Wenn ich König wäre, würbe ich in Eger das tschechische Wappen aufpflanzen" ust. Um nun zu sehen, welcher Art das Ideal deu tfcher Knaben ift, ließ Prof. Morawet bie gleiche Frage von 106 gleichaltrigen Knaben seiner Schule beantworten. Die Antworten lauteten: "Ich würde Spitäler und Krankenhäuser bauen" . . . "Jch würde den Soldaten doppelten Gold geben" . . . "Ich möchte Kirden bauen" . . . "Ich möchte Schulen bauen und brave Schüler mit Gelb unterstützen" . . . "Unerkannt ginge ich im Volk umber, als Bettler verkleidet, und wer mir eine Gabe gibt, dem reichte ich eine 100 Kronennote" . . . Rein Gedanke an die Nöte des eigenen deutschen Volkstums. Nationale Leidenschaft, wüster Deutschenhaß bei den Tschechen, überfließende, aufopfernde, ganz allgemeine Menschenliebe bei den Deutschen. Bergige Jungens, diese kleinen deutschen Menschenfreunde und Humanitätsapostel! Wer wollte sie um ihrer edlen, philanthropischen Gesinnung willen tabein? Und boch, welch erschreckender Mangel an gesunden nationalen Anstinkten! Nicht einer von den 106 denkt im Lande brutaler Verfolgung, ja körperlicher Mikhandlung Deutscher des eigenen bedrobten Volkstums!

Schulen will einer bauen, schlechthin Schulen; daß es deutsche sein müssen, tommt ihm nicht in den Sinn! Für den Deutschen Schulverein fällt teine "100 Kronennote" ab, und — "wenn ich König wäre"! . . . Bei solchem Überschwang zersließender, nur allgemeiner "Menschenliebe" tann einem um die Zutunft des deutschen Menschen wirklich bange werden. . . Deutsche Volkserzieher vor die Kront!

#### Nationale Erziehung

3 as Caunusgelände bei Eppstein war am ersten Sonntag im August Schauplak einer Schlacht. Von Often ber rückten awei feinbliche Urmeen Preußen wiber bie erichrodenen Banern, die fich helbisch in Webr festen. Dieses Rriegsspiel wurde vom - Deutsch-nationalen Handlungsgebilfenverband veranstaltet. Die Lehrlingsabteilungen von Frankfurt und Oberursel spielten die Preußen, die von Wiesbaden die Bayern. Den Schluß des Tages bildete Spiel und Gefang. Der nötige Proviant wanderte im Rudfad mit; außerbem batte jeder Teilnehmer 1 & zu berappen, wofür er vom Verband die Fahrtarte, eine Armbinde (Unterscheidungszeichen im Kampf) und ein Lieberbuch (1) erhielt. Der D. J.-V. glaubt damit drei Fliegen auf einmal erwischt zu baben: nämlich die Hebung deutschen Volksbewuftseins, die Freude am Gesang und die Fühlung der Augend mit der Natur! Das waren tatsächlich die Außerungen, die in den Voranzeigen des "Manövers" durch die Blätter liefen. Unseres Eractens lassen sich Gesang und Liebe zur Natur besser ohne Schlachtenlärm üben, und wenn die Herren Jungens raufen wollen, was gewiß ganz gesund und unschädlich ist, so sollen sie beim schönen Indianerspiel bleiben; aber Krieg zwischen Preußen und Bayern, das haben wir wahrhaftig nicht nötig, auch nicht zum Scherz. Vielleicht veranstaltet der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband einmal unter seinen Lehrlingen eine Umfrage, welche Gefühle das Motiv des Bruderkampfes nach der Seite nationaler Erziehung hin geweckt habe.

Civis

#### Deutsch!

er Rrante nimmt, um seine Schmerzen zu lindern, seine Bussuch zum Morphin. Der Leidtragende sucht dei der Flasche Vergessenheit. Wir trachten mit dem Worte "deutsch" unsern Mangel an Nationalgefühl und Nationalstolz zu verbergen. Unser schönes, liedes Wort dient uns als Nartotitum. Ich sange an, es zu hassen. Die schönste Melodie wird uns zuwider, wenn wir sie an allen Orten und zu jeder Stunde leiern hören!

Deutsche Zeitung, beutsche Bücher, beutsche Worte, beutsche Erziehung, deutsches Leben, beutsche Nahrung tönt es uns von allen Seiten entgegen. Was heißt das alles? Wir arbeiten, lehren und schreiben doch nicht für Neger und Mongolen? Was wir leisten, ist und muß deutsch sein. Sind zwei Männer beisammen beim Bier, so teilen sie sich gerührt mit, daß sie Deutsche sind, — gesellt sich jedoch ein Fremder zu ihnen, so schreien sie ihm sofort das "how do you do?" oder bon jour entgegen! Pfui, ist das alles etelhaft!

Ich hörte niemals aus dem Munde eines Engländers, daß er Engländer sei — er ist es, das genügt ihm, er bleibt auch Engländer, wo immer er sich besindet. Rücksichtslos setz er sich über alle sogenannten Völterrechte hinweg, wenn sie den Interessen seiner Nation nachteilig sind. "Right or wrong my country" ist der Wahlspruch aller Briten. Das Wort "english" führen sie untereinander nicht im Munde. Bu was sollten sie auch? Sie brauchen tein Nartotitum.

Der Engländer trinkt mit gröktem Bebagen unsere Mosel- und Rheinweine. Daß er sie mit Wasser mischt, ift eine Geschmadlosigteit und zeigt, daß er für die Poesie unseres Rheinweines tein Verständnis hat. Da bei ihm teine Reben wachsen, so trinkt er unsere Weine, Englander bleibt er beswegen boch -, möglich, daß er uns um unsern Vater Rhein beneibet. Uns schlägt man eine "beutsche Nahrung" vor. Gleichzeitig jedoch werden uns in Wort und Schrift die Vorteile einer Pflanzentost geschilbert und die Folgen des Altohols in den schwärzesten Farben gemalt. Die Vegetarier möchte ich doch darauf aufmerksam machen, daß wir zu dem fleischfressenden Tierreich gehören, diese Tatsache kann man ja leugnen, daß aber Pflanzenkost antideutsch ist, sollte jeder, der das Wort deutsch im Munde führt, wissen. Alzeten und Vegetarier waren die alten Germanen nicht, sie waren sogar starke Esser und verspeisten das von ihnen erlegte Wild. Daß sie Met aus Trinkhörnern und nicht aus zierlichen Gläsern tranken, dürkte bekannt sein. Heißt es doch in dem alten Liede:

"Die alten Deutschen waren Stets tapfer in Gefahren Und lustig beim Potal."

Mit der deutschen Nahrung ist es wirtlich nichts. — Man eifert gegen den Gebrauch eingeführter Genugmittel. Wohl sollen wir uns vom Auslande unabhängig machen und unsern Bedarf an Nahrungsmitteln im eigenen Lande herstellen. Es gilt, unsere Landwirtschaft und unsere Viehzucht zu unterstüten; ba wir aber nicht hinter einer dinesischen Mauer leben, erfordern unsere Handelsinteressen die Einfuhr jener Produkte, die wir infolge klimatischer Verhältnisse nicht bei uns bauen können. Ich trinke täglich Raffee und Tee, diese ausländischen Genugmittel tun meiner patriotischen Gesinnung keinen Abbruch. Was mein Nationalgefühl anbetrifft, so nehme ich es nicht nur mit den Deutschen in Österreich, sondern auch mit allen im Deutschen Reiche auf. Mit Albernheiten machen wir uns nur lächerlich, wir fordern den Spott unserer Gegner heraus und verzetteln unsere Rraft, die wir wahrlich für ernstere Dinge brauchen sollten. Es gibt vieles bei uns, das nicht deutsch ist und das dem germanischen Geiste widerspricht — sich aber bei uns einnistet. Wir verschließen die Augen und sehen nicht, wie man immer mehr den germanischen Geist zu unterjochen versucht. Innere Feinde sind schon lange an der Arbeit, wir hören sie Aber unser liebes Wort "deutsch" lächeln sie nur, und je lauter wir damit prablen, je siegesgewisser werden sie. Den Glauben, wir könnten uns zur Wehr seten, baben fie längst verloren. R. v. N.

# Abgelegtes Kriegerdenkmal gesucht

n der "Augsburger Abendzeitung" findet man diese Anzeige: "Kriegerdenkmal. Ein Kriegerverein sucht ein Denkmal zur Erinnerung an den deutsch-französischen Krieg um mäßigen Preis zu erwerben. Offerten unter A. 22 650 befördert das N. A. der A. Abd.-Stg." Es wäre interessant, zu erfahren, wie viele abgelegte, aber noch gut erhaltene Dentmaler auf dieses Gesuch offeriert worden sind. Dak noch kein Unternehmer sich gefunben hat, ber patriotische Denkmäler en gros auf Lager hält! Um minderbemittelten Vereinen entgegenzukommen, sollte er sie auch gegen Abzahlung pertaufen oder auf Leibtontratt vermieten. Auf diese Weise wäre jeder patriotische Deutsche in der Lage, sich sein Privatdentmal zu leisten. Gr.

#### Courtoise Monarchie

em Rohrleger Otto Beder in Berlin, Swinemünder Straße, der im August 1909 unter eigener Lebensgesahr eine Königsberger Frau vom Ertrinken rettete, wurde dafür imJuli 1910 eine öffentliche Belodigung zuteil. Der Münchner Schüler Thomas Belmer rettete ein Kind aus dem strudelnden Auer Mühlbach, was ihm erst nach mehrmaligem Untertauchen gelang; der 13jährige Hermann Lem "mit vieler Mühe" ein Mädchen aus dem Altwasser der Igar. Beiden wurde die öffentliche Anerkennung ausgesprochen. Die Genannten waren noch mit Kleidern bei dem Rettungswert beschwert.

Nachrichten zufolge erhielten beutsche Rettungsmedaillen: die herzhafte Königin, nunmehrige Königinmutter von Portugal, die von ihrem Boot aus einen Portugiesen rettete; eine bayerische Rittmeistersfrau, die mit mutiger Geistesgegenwart die brennenden Kleider ihrer Köchin löschte; ein wackerer nordbeutscher Junge, Sohn einer sehr sympathischen Schriftstellerin, der die beim Baden neben ihm untergehende eigene Schwester ans nicht nahe User brachte; ein Herr von der Berliner Finanz, der nach Mommsens Tode

gestand, badenderweise einmal den peniblen Gelehrten der Menschheit noch länger erhalten zu haben. Ich benörgele den Einzelfall nicht, auch nicht die obige Zurüchaltung im Maß der Anersennung, wenn sie auf strenger Prüfung beruht. Die Belege ergeben immerhin eine Gegenüberstellung.

Standesrücklichten als Gesichtspunkte, die für die Rettungsmedaille ins Gewicht fallen könnten, das sind überaus schwer hinzunehmende Mertmale für das berühmte soziale Gewissen ber modernen Monarchie. In einer Hinsicht mag es ja begreiflich sein, wenn bei der rapiden Wertminderung aller sonstigen Orden, Titel, Auszeichnungen und Aufmertsamkeiten auch schon der Erfreuungswert der Rettungsmedaille etwas nüanzierter Augenmert gezogen wurde, begehrend ober gewährend, und wenn nicht jedesmal so viele Umständlichteiten nötig sind, wie anscheinend bei dem Robrleger Otto Beder, dessen öffentliche Belobigung zum Fertigwerben elf Monate brauchte.

Bei alledem, verschiedenes Maß in solchen rein menschlich zu wägenden Angelegenheiten, eine unstrenge Auffassung der schönsten Gerechtigfeiten und Belohnungsrechte, für die der oberften Staatsstelle ber Magstab im Namen ber Gesamtheit anvertraut ist, barin wurde Mehrung einer Gefahr liegen, die letzten Endes auflösender werden kann, als die ganze, in ihren Dottrinarismus vertüderte Sozialbemotratie. Denn dies gehört in den leider schon recht wohlbesetten Umtreis jener Gedankengänge, die auf die Freudigkeit der wirklich Gelbstlosen und Gemeinsinnigen auf die Dauer so verstimmend und ermüdend wirten. Je weniger heutzutage von den ethisch schönen Imponderabilien nicht schon zersett, zermürbt und hinweggehöhnt ist, je spürbarer nicht mehr der Edelsinn, sondern die talte Verstandnislosigteit für unprofitliche und gutsinnige Menschen, die Miene der Aberhebung und Verächterei von allen Seiten geehrt und ermuntert werden, je innerlich ziellofer lich die vormals deutsche Art in eine allgemeine Amerikanisierung und Sollarisierung, und dwar nicht von "unten" her, verkehrt, desto tröstlicher müßte die Monarchie als der Hort einer stahlblanken Allgerechtigkeit, eines unablenkbaren Suum cuique, als das exhabene, furchtlose Sinnbild der Schickfalsverbundenheit Aller vom ersten dis zum lehten Volkszugehörigen, ihren höchsten obrigkeitlichen Swed erfüllen und einem echteren Bürgersinn voranseuchten, der noch die unnüanzierte Achtung des braven Mannes heilig hält.

#### Sin wertvolles Singeständnis

In seinen in der deutschen Tageszeitung erschienenen "Plaudereien mit Friedrich Althosse", dem seinerzeit allmächtigen Direktor im Rultusministerium, teilt Ad. Zimmermann auch folgenden Ausspruch mit: "In der Rritik der Behörden ist die Presse oft viel zu milde und nachsichtigt Wie oft wartet unsereins nicht vergeblich auf ihr Eingreisen, wenn die Situation geradezu danach schreit und doch aus den Amtern selbst heraus die Initiative zur Abstellung eines Unsugs oder der unsinnigen Praxis eines Kollegen aus allerlei Gründen nicht zu erwarten ist. An dem suavitor in modo können Sie ja auch uns gegenüber ruhig sessitäten."

Was sagen jene vielen dazu, die einen gleich als "Nörgler" verschreien, wenn man an den Mahnahmen der hohen Behörden nicht alles lobenswert sindet; oder die wenigstens den "gegebenen Instanzenweg der Beschwerde bei den Behörden selbst" für den einzig gangdaren halten?! Was sagen auch jene Gerichtstollegien dazu, die so gerne die Kritit der Presse als Beleidigung auslegen?! St.

#### Die lette Erkenntnis

on einem unterhaltenden, modernen Novellenbuch finde ich den Satz: "Wer sich einmal zu dieser Erkenntnis durchgerungen hat, daß alles im Leben schal und nichtig ist, was nicht vom Weide kommt und zum Weide geht, der ist der Erwählten einer, der den Sinn des Lebens durchschaut." Man soll mit der Philosophie der heutigen Poeten nicht zu streng ins Gericht gehen. Jübsch geschliffene Worte sind nicht immer so weise wie blendend. Aber der elegante Schliff täuscht doch manchen

über den Gebalt. Von dem Bonmot, dak nur im Weibe der Sinn des Lebens begriffen werbe, geht eine verführerische Brude zu einem gewissen Standalprozeß in Allenstein. Nüchterne Beobachter batten den Eindruck. daß sonst kluge und männliche Männer bort unter der Hypnose einer verzweifelt ähnlichen Weisheit bachten, sprachen, handelten. Man tann gewiß sehr viel vom Sinn des Lebens durch das Problem des Weibes erfassen. Aber Männer, die anfangen, dort das ganze Gebeimnis des Menschentums zu suchen — ich weiß nicht, ob das noch dieselben Männer sind ober werben, deren Vordermanner bisher alle großen Kulturen im Westen und im Osten geschaffen und getragen baben? Doch warum nicht? Die weibliche Kultur soll ja die Kultur der Zutunft sein. "Dienen lerne beizeiten ber Mann!" g. L.

#### Auch das noch!

Qun hat's S. M. auch noch mit den Frauen bekommen! In einer Buschrift aus Unlag der Königsberger Rede beift es: "Unser Raiser meint, den Frauen sollte Königin Luise ein leuchtendes Vorbilb fein. O, wie mahr, wie richtig! Aur hat sich da ein kleiner Frrtum eingeschlichen. Uns Frauen des zwanzigsten Jahrhunderts bient Ronigin Luise icon lange als leuchtendes Vorbild, zeigt sie uns doch, daß bereits vor hundert Rabren nicht der Frauen höchstes Ziel Wäscheschrant und Rüche war, nein, ihr höchstes Ziel war Groke bes Vaterlandes. Es ift in ben letten Wochen genügend über das Leben der Rönigin geschrieben und geredet worden, und jedes Kind hat in der Schule gelernt, daß sie alles tat, um das Vaterland por Schmach zu schüten. Uns modernen Frauen schwebt Luisens Tattraft, Luisens Teilnahme an den politisch en Handlungen vor, und wir wollen banach streben und nicht raften, bis auch wir, b. h. die tüchtigsten und auserlesensten unter uns, mitreben dürfen, wenn es gilt, Beschlüsse zu fassen, die weittragend und folgenschwer für das Ansehen und Gedeihen des Vaterlandes sind."

Alle Achtung, das nenne ich Schlag-

fertigkeit! Und da sage noch einer, die Frauen hätten keine Logik!... Gr.

#### Aus dem deutschen Schulstall

Die traurige Affäre des Mädchenschulrektors Bod in Berlin hat insofern eine Ahnlichkeit mit der des Hauptmanns von Köpenick, als sie beide für die Willfährigkeit des gedrilkten Menschenmaterials ein sonderbares Zeugnis ablegen. Diese Stlaven und Stlavinnen der Dissiplin sind für alles und jedes zu haben, sofern ihnen einer nur dreist genug besiehtt.

Salbwüchsige Mäden sind freilich an sich schon gefährbeter als reife, sind unschuldiger, neugleriger, alberner. Aber daß sich von den mehr als dreißig, die nach den disherigen Ermittelungen im Lauf der letzten zehn Jahre in jener tatholischen Gemeindeschule Berlins dran glauben mußten, teine einzige gewehrt hat, gibt doch zu denten.

Die Natur hat dem Weibe vier Waffen gegen männliche Angriffe gegeben: Schnelligteit, Geschrei, Nägel und Bähne. Sollte nicht jedem Backsisch eingeschärft werden: "Laß dich von teinem Kerl anrühren, schrei, traz, beiß oder mach, daß du davontommst?" In jener Schule hat man sich anscheinend sehr gehütet, auf Selbstachtung und Widerstand hinzuwirten; denn Sehorsam, nicht wahr, Stillhalten auch bei Mißbandlung, das bleibt ja das A und O der deutschen "Charattererziehung", die bei Licht besehen eine Erziehung zur Charattersosigteit ist und als solche auch die nötigen Früchte reist.

Ein altes schweizerisches Gouvernantensprichwort sagt freilich: "Jeune fille n'a pas des jambes". Aber nun ist es durch langes Hoden in dieser Stidluft soweit getommen, daß die armen Kinder auch teine Füße mehr haben dürsen, die früher doch zum Davonlaufen so nüglich waren.

Der beutsche Schulstall stinkt wieder einmal, daß man sich die Nase zuhalten muß. Will man da nicht endlich anfangen, auch unsre Mädchen an frischer Luft zu einer mustulösen Leibespflege zu erziehen, damit sie in der herben Sprödigteit ihrer Konstitution Widerstandskräfte gegen Belästigung entwideln lernen?

#### Sport und Spiel

Dieser Tage führte mich ein Spaziergang bei einer größeren Bahl von Anaben vorbei, die unter Führung und Leitung von Jünglingen triegsmäßige militärische Übungen machten. Ich freute mich erst des Treibens, bis ich bei längerem hinhören in der Art der Beschlsgebung, des Tabels nicht gut ausgeführter Bewegungen, wie auf der anderen Seite im Verhalten der Anaben ein treues Abbild des Vertehrs zwischen Unterossizier und Retruten fand: Grob, wenn nicht roh auf der einen Seite, mit ängstlichem Übereiser und saft verdissen auf der anderen.

Seht man bei Fußballspielern vorbei, man wird kaum jemals ein fröhliches Lachen hören. Aller Eden findet man trainierende Leute. Wofür trainieren sie? Für irgend einen Wettkampf. Sie üben mit verbissener Energie, sie wollen einen Sieg gewinnen, andere niederringen. Der ganze Betrieb trägt ben Charakter des Rampfes. Die Zeit vorher bringt die Vorbereitung auf diesen Rampf, die nacher die Verbitterung über die Niederlage, Arger und oft Entzweiung infolge derselben, oder bei den Siegern Aberhebung und Renommisserei.

Ich weiß die Anspannung aller Kräfte zu schätzen; ich habe sie selbst oft auf schweren Gebirgstouren burchgeführt und ben Segen dieser Aufdietung des gesamten körperlichen Vermögens erfahren. Für die Bergfere babe ich aber trokdem nur immer das Gefühl des Mitleids gehabt. Und so geht es mir eigentlich mit all diesen Sportsleuten. Sie baben nicht ben Sport, sondern der Sport hat sie. Reine Spur von geistiger ober sinnlicher Freudigkeit, von wirklicher Luft. Darum treibt auch unser ganzes Sportleben immer mehr auf Rampfveranstaltungen. wenigen "Auserwählten", die tätigen Anteil nehmen, drängen sich dann die Tausende von Gaffern, die gar nicht auf den Gedanten tommen, daß sie mitspielen müßten. alle Virtussität schreckt ab. Soll diese gesteigerte Pflege körperlicher Abungen Segen bringen, muß ber größte Teil des Sportes zum Spiel werben. St.

#### Auch eine Revolution

3as Somalidorf im Berliner Lunapart mußte einen Abend geschlossen bleiben, weil es unter den Schwarzen gefährlich gärte. Und das mit gutem Grund. Zwölf ihrer Mannen saßen hinter Schloß und Riegel. Wegen eines Verbrechens?! — Nein; sie wollten nur burchaus zum Rendezvous. Zum Rendezvous mit weißen Berlinerinnen. Die Bolizei bat die edlen Somalis so lieb. Sie könnten sich in Berlin verirren, nicht mehr heimfinden. Ach ja, bie Berliner Hörselberge. Aun muffen die Schwarzen für die geile Gier von Berliner Weibern büken. It benn gar kein Mittel porhanden, die hier gewiß erforderliche Abtühlung auf die Schuldigeren zu lenten? Es müßte doch leicht sein, die betreffenden Dämchen zu ermitteln. Zuristisch läft sich eine kalte Dusche für diese Trägerinnen deutscher Rultur sicher ebensogut rechtfertigen, wie bas Inhaftseten ihrer schwarzen Geliebten. Gerechter wäre jene iebenfalls.

Wann enblich werden diese Schaustellungen fremder Völterschaften verboten werden? Sie sind eine Entwürdigung der zur Schau Gestellten und eine Gelegenheit zur Entwürdigung der Schauer. Die sogenannte wissenschaftliche Bedeutung der Veranstaltungen ist einsach Mumpit.

#### Ansittliche Literatur

Sie müßten Predschnüffler genannt werden und nicht Sittlickeitsschnüffler! Denn ihre Eigenart besteht ja darin, daß sie dort Schmuß herauszuschnüffeln verstehen, wo andere nichts davon bemerten. Gerade heute, wo endlich in weiteren Areisen die Bedeutung des Rampses gegen wirklichen Schmuß in Kunst und Literatur anerkannt ist, gilt es um so schoffer, diesen Dredschnüfflern das Jandwert zu legen. — Ein sehr bezeichnendes Beispiel für diese Art wird aus Freising gemeldet. Dort hatten die Symnasiasten für ihre Abschiedskneipe ein Trinklied Otto Ernsts gewählt, dessen zwei Schußzeilen lauten:

"Doch singt ein rechter Ritter nichts Von seiner Dame Gunben."

So für sich allein wird man die Verse vielleicht nicht ganz unverfänglich finden. Aber mit Leichtigkeit kann ich aus jeder Predigt und jedem beiligen Betrachtungsbuch einen balben Sak berausgreifen, der für sich allein geradezu unerhört unmoralisch ist. Und so ähnlich liegt der Fall hier. Der Gedankengang bes Gedichtes ist nämlich ber, daß ber Dichter bas kleine Maß Leid, bas jedem Menichen nun einmal beschieden ift, selber leeren muk. Rommt aber eine Tonne Freude ins Baus, bann finden sich haufenweise Gesellen, sie zu leeren. "Mit Freunden teil' ich meine Lust, mein Leid' trint ich alleine." Aur bes Dichters Frau bält auch beim Trinken des Leides stand, und awar sehr tapfer, wie die lette Strophe verkundet:

"Rur ein — ein lieblicher Rumpan Sist lebend mir zur Seite Und heischt den schlimmst und schwersten Wein Und zecht mit mit im Streite. Von seinem Durst und seiner Treu Ach, Wunder wollt ich künden — Doch singt ein rechter Ritter nichts Von seiner Dame Sünden."

Man sieht, das Lied ist sogar eine Verherrlichung des ehelichen Lebens. Man tönnte es allenfalls verstehen, wenn griesgrämige Leute, die schon so lange von der Universität weg sind, daß sie den Humor des Trinkliedes nicht mehr vertragen, das Lied als nicht gerade geschmadvoll bezeichnen würden. Um aber eine Unsittlichkeit darin zu sinden, dazu muß man doch schon ein Oredschnüffler sein, den sein ganzer Instinkt eben auf das eine Wörtlein "Günde" hingeführt hat, so daß er von all dem Orumherum nichts mehr gewahr wurde.

#### Der gefährliche "Rientopp"

einmal seine sprachscherfiche Rraft bemüht, so pflegt sie bereits tief in seinem Passe ober in seiner Liebe zu wurzeln. Beim Rinematographentheater ist es leider die Liebe. Leider?! So wie die an allen Eden aus der Erde wachsenden Kinematographentheater nun einmal sind, muß man allerdings sagen: leidert Eine hervorragende technische Ersindung wird

bier, wenn nicht bald mit aller Kraft entgegengearbeitet wird, für die Entwicklung unseres Volles nur Schaden bringen, wo sie nütlich oder doch wenigstens angenehm sein könnte. Leicht auch beides zugleich. Zett aber verschwinden die Vorführungen, in denen wirklich Schönes bargeboten wird, hinter jenen, die lediglich mit der Genfationssucht der Masse rechnen. Eines der größten Berliner Kinematographentheater, das sich von sämtlichen "Runstinstituten" die größten Annoncen in ber Zeitung leisten kann, kündigt z. B. als Gensationsschlager dieser Woche an, daß seine Angestellten in Automobilen das große Wettfabren der französischen Luftflieger verfolgen, um — ich bekomme es nicht fertig, die Dukende von Fremdwörtern hier mit abzubrucken — die fesselnbsten Darbietungen im Bilde festzubalten. Das wäre ja an sich ganz nett, obwohl man sich fragen mag, ob die riesigen Rosten, die dafür aufgewendet werden, sich wirklich in diesem Falle lobnen können. Aber die Rauptsache kommt noch. Diese "Operateure", wie die betreffenden Photographen genannt werben, find beauftragt, auch alle etwa vorkommenden Unfälle mit aufzunehmen. "Unfälle" ist in großer fetter Schrift gedruckt, vier Hände weisen auf das Wort hin! Man bort die Unternehmer ordentlich zu ihrem Gotte beten: "Schenk uns einen recht schönen Unfall, auf daß unser Geschäft blühe!"

Auf der einen Seite diese sensationslüsterne oder ganz oberstäckliche Attualität, auf der anderen Frivolität und Pikanterie. Neben allem anderen Schaden richten sie auch noch den an, daß sie die Freude an echt künstlerischen Theaterdarbietungen im Volke erstiden.

#### Tartüffe in der Redaktion

The fage nicht, in welcher Rebattion unserer Tagesblätter Tartüffe als Mitarbeiter sitt, benn es fehlt ber Raum, ben Zeitungstatalog abzuschreiben. Aber sind wir's nicht nachgerade gewohnt, daß im Leitartitel oder im Feuilleton oder in einer Sonntagsbetrachtung, in einer moralisierenden Schlußabhandlung zu einem Prozeh oder einer Standal-

geschichte händeringend und mit verdrehten Augen just über die Dinge Alage geführt wird, die die anderen Seiten der Zeitung breitspurig anfüllen? Ein töstliches Beispiel bot jeht wieder der Lotalanzeiger in seinen Glossen: "Zum Ende der öffentlichen Aingtämpse". Danach hat dieses Berbot überall volle Befriedigung hervorgerusen. "Es war die höchste Zeit, daß dem Unfug ein Ende bereitet wurde. . . .

Von öffentlichen Konkurrenzen war gar teine Rede mehr, es waren nichts als Scheintampfe, die nicht einmal den Wert einer artistischen Schaunummer batten. Das Interesse für den Ringkampfsport, das bei uns zweifellos vorhanden ist, wurde von einigen spekulativen Geschäftsleuten in unerhörter Weise ausgenütt. Sie stellten Truppen zusammen, mit benen sie in der ganzen Welt umberzogen, einträgliche Geschäfte machten und das Publikum nasführten. Die für die Truppe engagierten Ringer . . . mukten sich nicht nur auf Befehl (des Managers) werfen lassen, sonbern ihnen wurde auch die Beit vorgeschrieben, in welcher bas zu geschehen babe. . . Lächerlich wirtte es gerabezu, wenn man fah, wie sich die Ringer die denkbar grökte Mühe gaben, nicht por ber festgesetten Beit umzufallen."

In dieser Conart gebt es noch lange Erstaunt faßt sich ber treugläubige weiter. Beitungsleser an die Stirn und fragt sich: "Ja warum habt ihr mir benn bas alles nicht schon längst gesagt? Warum bringt ihr seit Jahren über jeden dieser Ringkampfe alltäglich ausführliche Artikel? Bebandelt diese Veranstaltungen mit einer Wichtigkeit und Eindringlichteit, wie niemals wissenschaftliche Vorträge ober tünstlerische Darbietungen, so diese nicht auch den Charakter der Sensation erhalten haben?! Zest fagt ihr mir, daß ich seit Jahren von eurer Berichterstattung zum Narren gehalten wurde."

Ach nein, der biedere Zeitungsleser sagt das nicht. Er frist diese Artitel in sich hinein, wie die gegenteiligen vorher: gedantenlos, stumpfsinnig. Cartüsse aber ihront würdevoll auf dem Sessel des Chesredatteurs. Wieder einmal hat er die Moral gerettet, und auch der Annoncenhef ist zufrieden.

#### Heil dir, Muse!

tritischer Raben! Wer wagt noch zu behaupten, daß unser Volk teine Teilnahme fürs Theater hege angesichts der Tatsache, daß schon jetzt ein Berliner Theater sich zu folgender Rundgebung gezwungen sieht: "Die Nachfrage nach Billetten für die bevorstehende Premiere hat bereits derartige Dimensionen angenommen, daß die vorhandenen Plätze mehr als zehnsach überzeichnet sind. Wir sind baher nicht mehr in der Lage, noch weitere Billettbestellungen, die die Post täglich zu Hunderten bringt, berücksichten zu können."

"Ein nicht gerade klassisches Deutsch, aber sage doch, Freund, was ist denn da los? Ist ein neuer Dichter entbeckt?" — Nein. — "So sind wohl die besten Schauspieler der Welt zur Darbietung eines dramatischen Meisterwertes vereinigt?" — Nein. — "Ach, ich vergaß, es handelt sich um eine Oper. Carusos himmlische Stimme erklingt im Verein mit ihr ebenbürtigen anderen Künstlern?" — Ach, nein! — "So ist wohl endlich das Verlangen nach ganz billigen oder gar unentgeltlichen Vorstellungen ebler Werte fürs breite Volt erfüllt? Za, dann begreise ich den Andrang." —

Ach, nein, nein, mein Freund. Es hanbelt sich ums Metropoltheater. Um die neue Kevue. Um eine Sammlung blöder Witze, unverständlicher Geschehnisse, geschmackloser Rasauer, abgestandener Musit. — Jeder Mensch höhnt nachber darüber, aber alle Welt rennt hinzu. Beigemischt sind freilich einige hundert nachter Weiberdusen und verführerischer Tritots; beigemischt die "neuesten Maschinen- und Beleuchtungseffette", zu deren Studium die eistige Direttion das ganze Ausland bereiste. — Wie sollte da die Jauptstadt des Volkes der Dichter und Venter nicht überschwenglich sich gebärden?!

"Allerdings! Die Volksseele . . . " St.

#### Europäisches Sklavenleben

Der Türmer hat schon oft auf die unwürdigen Verhältnisse in unserem Musikunterrichtswesen hingewiesen und das üble Treiben vieler sogenannter Konservatorien

beleuchtet. Es stimmt zu all den Erfahrungen, dak Geschäftsunternehmer, die in der kunstlerischen Qualität ihrer Leistungen so gewissenlos sind, auch in sozialer Hinsicht sich nicht würdiger benehmen. Einen besonders schroffen Fall dieser Ausbeuterei hat die "Deutsche Musiterzeitung" dem Berliner Mozarttonservatorium nachgewiesen. Ein Musitlebrling von 141/2 Jahren entzog sich der Fortbildungsschulpflicht, indem er dartat, daß er — Lehrer an diesem Mozartkonservatorium seit Vertrag, nach dem sich dieser unglückliche Junge nach Ablauf des Probemonats auf minbestens zwei Jahre bem Institut verpflichten mußte, burbete ihm wöchentlich 56 Unterrichtsstunden auf. Dafür erhielt er aber auch ein Monatsgehalt von 30 M. Aberstunden sollten mit 25 3 honoriert, je 5 & Dienstzulage vom zweiten Dienstjabre ab alliährlich gewährt werben. Nach zehnjähriger Arbeit hat also ein solcher Mensch bie herrliche Aussicht, bei 56 Wochenstunden auf 20 K Wochenlohn zu tommen. Gemein raffiniert ist, wie von diesem Hungerlohn noch Abzüge gemacht werden tönnen, wie solch armes Opser durch allerlei Kontraktlauseln geradezu gesesselt und erdrosselt wird. Ich habe dieser nichts davon vernommen, daß der Staatsanwalt sich diesen Stlavenhalter, der sich Direktor des Mozartkonservatoriums schimpst, belangt hätte.

Warum übt ber Staat nicht endlich das ihm durch Gesetze gewährte Recht aus, die Ronservatorien unter seine Aussicht zu nehmen? Und wenn er sich in ihre tünstlerischen Leistungen nicht einmengen will, so sollte er wenigstens in sozialer Hinsicht dafür sorgen, daß diese, ihren meist unberusenen Unternehmern großen Gewinn eintragenden Anstalten nicht zu Stlavenhäusern werden. St.



#### Zur gefl. Beachtung!

Alle auf den Inhalt des "Türmers" bezüglichen Zuschriften, Einsendungen usw. sind ausschließlich an den Herausgeber oder an die Nedaltion des Türmers, beide Bad Dehnhausen i. W., Raiserstraße 6, zu richten. Für unverlangte Einsendungen wird teine Berantwortung übernommen. Kleinere Manustripte (insbesondere Gedichte usw.) werden ausschließlich in den "Briefen" des "Türmers" beantwortet; etwa beigefügtes Porto verpslichtet die Redaltion weder zu brieflicher Außerung noch zur Rücksendung sehalten. Bei der Menge der Einsange tann Entscheung über Annahme oder Ablehnung der einzelnen Jandschriften nicht vor frühestens sechs die acht Wochen verdürzt werden. Eine frühere Erledigung ist nur ausnahmsweise und nach vorheriger Vereindarung bei solchen Beiträgen möglich, deren Veröffentlichung an einen bestimmten Zeitraum gebunden ist. Alle auf den Versand und Verlag des Blattes bezüglichen Mitteilungen adressiere man an: Greiner & Pseisser, Verlag in Stutigart. Man bezieht den "Türmer" durch sämtliche Buchhandlungen und Postanstalten, auf besonderen Wunsch durch die Verlagshandlung.

Berantwortlicher und Chefrebatteur: Jeannot Emil Freiherr von Grotthuß, Bab Oepnhausen in Westselen. Bilbende Kunst und Musik: Dr. Karl Stord. Sämtliche Austriften, Einsendungen usw. nur an die Redaktion des Türmers, Bad Dehnhausen i. Wests. — Drud und Verlag: Greiner & Pfeisfer, Stuttgart.



 $\Theta$ 



C. Jordan



XIII. Jahrg.

Navember 1910

Beft 2

# Das reichsdeutsche Interesse am österreichischen Bündnis · Von Kurd v. Strant

erträge haben nur jo lange Wert für die Bundschließenden, als deren Inhalt dem Vorteile ber zu bestimmten Zweden Vereinten entspricht. Daher tann die innere Politit des einen Landes ber Res glerung bes andern keinesfalls gleichgültig sein. Es ist nicht nur Gefühlsschwärmerei, wenn der Staatsangehörige des kleindeutschen Reiches im Westen ben heutigen habsburgischen Donaustaat als das ostbeutsche Raiserreich ansieht, die sich beide ergänzen und den Hauptstod des deutschen Voltes in sich bergen, ohne der deutschen Außenlande in den Alpen, dem alten Oberschwaben, der gegenwärtigen Schweiz und an der Rhein- und Maasmundung, den Nicherlanden habsburgischen und österreichischen Angebentens, Belgten und Holland. 34 verzeffen. Der Schwerpuntt einer allgemeinen beutschen Politik liegt teineswegs allein in Berlin. Die volitische Ausscheidung Österreichs aus dem seligen, lebensuifahlgen deutschen Bunde anderte das nationale Gepräge ber Ostmark nicht, von wo aus Deutschland jahrhundertelang reglert worden war. Ungarn war nicht unwesentlich mit beutscher Reichshilfe den Türken und ebenso den aufribrerischen Madjaren wieder abgenommen worden. Die Erinnerungen der Altesten deutschen Truppenteile reichen in die Türkenkriege durück, und Ofen-Pests Auffcwung hat jedenfalls Wien als deutsche Hauptstadt des Raiserstaates nicht in Per Chemer XIII, 2

Digitized by Google

 $\Theta$ 

C. Jordan

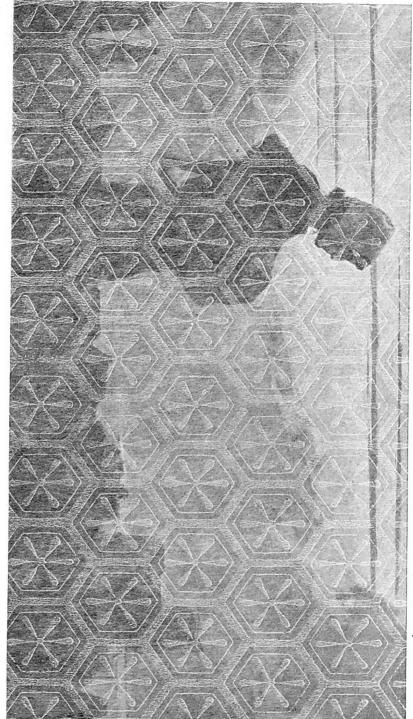

Digitized by Google



XIII. Jahrg.

November 1910

Beft 2

# Das reichsdeutsche Interesse am öster= reichischen Bündnis · Von Kurd v. Strants

Rerträge haben nur so lange Wert für die Bundschließenden, als deren Inhalt dem Vorteile der zu bestimmten Zweden Vereinten ent-Daber kann die innere Politik des einen Landes der Regierung des andern teinesfalls gleichgültig sein. Es ist nicht nur Gefühlsschwärmerei, wenn der Staatsangehörige des kleindeutschen Reiches im Westen den heutigen habsburgischen Donaustaat als das ostbeutsche Raiserreich ansieht, die sich beide ergänzen und den Hauptstod des deutschen Volles in sich bergen, ohne der deutschen Außenlande in den Alpen, dem alten Oberschwaben, der aegenwärtigen Soweiz und an der Rhein- und Magsmundung, den Niederlanden habsburgischen und österreichischen Angebenkens, Belgien und Holland, au vergessen. Der Schwerpunkt einer allgemeinen deutschen Politik liegt keineswegs allein in Berlin. Die politische Ausscheidung Ofterreichs aus dem seligen, lebensunfähigen deutschen Bunde änderte das nationale Gepräge der Ostmark nicht, von wo aus Deutschland jahrhundertelang regiert worden war. war nicht unwesentlich mit deutscher Reichshilfe den Türken und ebenso den aufrührerischen Madjaren wieder abgenommen worden. Die Erinnerungen der ältesten beutschen Truppenteile reichen in die Türkentriege zurück, und Ofen-Pests Aufschwung hat jedenfalls Wien als deutsche Hauptstadt des Raiserstaates nicht in Der Turmer XIII, 2

Digitized by Google

ben Hintergrund drängen können, den sich ja auch die Bevölkerung trot gegnerischer Herausforderung nicht rauben lassen will.

Es ist ein irriges Gerede, daß die älteste babenbergische Residenz ein frembländisches, halb orientalisches Antlitz ausweise. Der Reichsdeutsche sindet nur eine süddeutsche Stadt stolzester Erinnerungen und schmuden und künstlerischen Aussehens, mag man auch für die antikisierende moderne Renaissance nicht schwärmen, da sie eben undeutsch ist. Das in Süddeutschland naturgemäß überhaupt lebendigere Gedächtnis der alten deutschen Kaiser ist an der Donau nicht erstorden und ganz Wien weist mit seinen geschichtlichen Kunstschapen auf diese kaiserlich deutsche Vergangenheit zurück. Beim Zerfall des politischen Deutschlands rettete der letzte Träger der Raiserkrone vom Reiche für sein Haus nur den Titel, den er auf seine deutschen Erblande, eben Österreich, übertrug. Er wurde nicht Raiser von Böhmen oder Ungarn, sondern der alten Ostmark, was auch der geschichtlichen Entwicklung entsprach. Erst der Dualismus, den ein Nichtösterreicher, der Sachse Beust, erfand, schuf die unnatürliche Teilung der Länder diesseits und jenseits der Leitha.

Schwarzenberg, aus dem seiner Gesinnung nach nunmehr bei reindeutschem Stammbaum äußerlich verticbechten Geschlechte ber erft in Böhmen eingewanderten, kleinen franklichen Ritter, gab sich geflissentlich beutsch, wie überhaupt nach 1848 Habsburg plöklich seinen beutschen Beruf nach Westen wieder entdeckte, den es als Träger der deutschen Königstrone so schmählich vergessen hatte, so daß es sogar seine niederländischen Erblande aufgab und das Stammland der neuen lothringischen Opnastie mit Tostana vertauschte. 1866 unterbrach jäh diese wohlberechnete Entwidlung. Bismard mußte ben bisherigen Widersacher nach Sudosten weisen und verschaffte ihm hochbergig Bosnien. (Hanotaux, L'histoire de la France contemporaine; übersett in trefflicher Weise im Groteschen Verlag.) Aber sofort knüpfte er auch das aus Deutschland herausgedrängte, in seinem Rern so urdeutsch gewordene Rolonialland wieder fester an die alte Heimat. Nachsichtig übersah er die absichtliche Madjarisierung und Slawisierung der Ostmart. Die österreichischen Staatsmänner wurden bei der übermächtigen Recengestalt des deutschen Reichstanzlers von dem Arrwahn einer unwiderstehlichen Anziehungstraft des neuen kleindeutschen Reiches geplagt, das doch im Westen noch beträchtlichen altbeutschen Bolksboden in Lothringen, ber Freigrafschaft, den frangbiichen Niederlanden, ja felbst im Elfaß (ben Sundgau um Beffert, daber Belfort ohne Aussprache des 1) beim räuberischen Frankreich gelassen hatte.

Der damals erklärliche Preußenhaß ließ sogar die Deutschliberalen mit Beusts verhängnisvoller Hise diese slawisierende und madjarisierende Richtung unterstüßen, die ihnen bald die Herrschaft nahm, wo sie erst zur deutschen Einkehr gelangten. Die Deutschonservativen, wie wir im Reiche die rechtsstehenden Parteien Österreichs nennen würden, segelten sofort im slawischen Fahrwasser, da schwarzgeld nunmehr zugleich deutschseindlich bedeutete. Das deutsche Volksgesühl ist leider überall schwach ausgebildet, und die deutsche Gesinnung der Ostmärter geriet immer mehr in Vergessenheit, während die kleinen, gebildeten volksbewußten Kreise um Schönerer und minder raditale Führer, wirklich aus un-

politischer Verzweiflung über das Schickal der deutschen Ostmark natürlich bloß mit Worten, ohne jede ernste Absicht, nach dem kleindeutschen Reiche als Retter blicken. Amtlich, wie auch aus alldeutschem Munde, wurde diesen Rleinmütigen tein Zweisel gelassen, daß das Deutschtum Europas den unbeschädigten Bestand des altehrwürdigen Donaustaates verlange und verbürge. Bismarcks großes Wert, das österreichische Bündnis, setzte diese Gedanten in die Tat um, und das Frühjahr 1909 sah die Erfüllung der Gewährleistung auf die Gesahr eines Krieges nicht nur nach zwei Seiten, sondern sogar über See, was dankbaren Widerhall innerhald der seiten, sondern sogar über See, was dankbaren Widerhall innerhald der seiten, sondern sogar über See, was dankbaren Widerhall innerhald der seiten, sondern sogar über See, was dankbaren Widerhall innerhald der seiten Genapfähle fand. Dafür sind auch jetzt kleritale arme Bauerntnechte des sicherlich schwarzen Erzstiftes Salzburg der deutschen Sache gewonnen und zahlen willig den für sie hohen Schulvereinsbeitrag, was wir als leuchtendes Beispiel opferwilligen Deutschtums hinstellen möchten.

Treitichte spricht es mit geschichtlicher Sehergabe über jeden Zweisel erhaben klar und deutlich aus, daß nur das Volk eine wirkliche Weltmacht besißen wird, dessen Sprache am meisten auf der Erde gesprochen werden wird. Von europäischen Völkern sind England und Rußland auf diesem Wege; England auch hauptsächlich durch seinen republikanischen Ableger über dem großen Teich, wo 30 Millionen Deutsche unter einer englischen Staatssprache stehen, die durch die deutsche zu ersehen ihnen bei Gründung der Vereinigten Staaten möglich gewesen war, hat doch der deutsche Präsident (Mühlenberg) der konstituierenden Nationalversammlung durch seine Stimme zugunsten der englischen die gleichfalls vorgeschlagene deutsche Staatssprache erst beseitigt. Diese fast volksverräterische Schwäche unseres Volkes hat auch in der alten Welt Früchte getragen, die den uralten deutschen Volksboden in der Schweiz und den beiden Niederlanden, sowie in Österreich-Ungarn immer mehr benagen.

Den tschechischen Reil im deutschen Voltsgediet völlig einzudeutschen, wäre die 1848 eine Aleinigteit gewesen, da die slawische Mundart tatsächlich nur die des niederen Voltes ohne ausgedildete Schriftsorm war. Ein deutscher Prosessor (Jungmann) ersand erst diese, und vor uns liegt die erste Auflage der böhmischen Seschichte seines tschechischen Schwiegersohnes Palach nebst anderen zahlreichen Schriften dieses voltsdewußten tschechischen Selehrten und Polititers, der jedes national gerichteten Deutschen persönliche Achtung erzwingen muß, in deutscher Sprache, da sie sonst nicht gelesen wäre, selbst von dem gebildeten Teile seines eigenen Voltes, geschweige der gelehrten Welt. Der angebliche Tscheche Wallenstein, sosern sich sein Seschlecht nicht etwa als eine eingewanderte deutsche Rittersamilie schließlich erweist, war bei allen persönlichen Versehlungen aus undändigem Ehrzeiz ein großzügiger deutscher Polititer, dem nur ein deutsches Vöhmen vielleicht unter seinem eigenen Zepter vorschwebte, wie Ranke in seiner gleichnamigen Einzelschrift meisterlich darlegt.

Die slowenische Sprache muß sich noch jetzt mit deutschen Entlehnungen behelsen, so daß ich mich slowenisch verständigen konnte, indem ich — deutsch redete. Unter kirchlichem Einfluß ist Südtirol, das dis zum Südende des Gartensees eine rein deutsche, daperische Bevölkerung dirgt, die dis vor den Toren Paduas sah und Verona (Vern) dis 1200 deutsches Gepräge verlieh, staatlich künstlich ver-

welscht worden. Als Österreich 1815 Venetien erhielt, italienissierte es arglos die desi und tredeci communi der Verner und Wisentainer (Vicentiner) Alpen; das Veltlin wurde als lombardisches Anhängsel ebenfalls vollends verwelscht. In Ungarn setzte die Entdeutschung seit 1848 ein, da das national tüchtige Vachsche Regiment nur vorübergehend der Madjarisserung entgegenwirken konnte. Es handelt sich nur um Tatsachen und scheidet jede Schuldfrage aus, da ja auch Preußen seine Vamberger Vauern vor den Toren des deutsch gewordenen Posen mit geistlicher Hilfe verpolen ließ. Die Vänen machten als deutsche Vundesglieder aus Nordschleswig ein Südjütland, obwohl das dort geredete Platt niemals dänisch war und ganz Jütland sprachlich erst dänisiert worden ist. Altjütisch ist eine deutsche Mundart. Selbst die erst von Deutschland gerettete Oranierherrschaft entblödete sich als ebenfalls deutsches Vundesglied nicht, das urdeutsche Lügelburg — französisch zu regieren, was noch fortdauert.

Die Schicksalsfrage des deutschen Volkes in Europa ist also eine Sprachenfrage, und in Österreich kann am wenigsten darüber Zweifel bestehen. Die deutsche Sprache ist dort sogar besonders im staatlich gewollten oder boch geduldeten Rudgang begriffen, der die Grundlage des Staates als einer deutschen Rolonisation berührt. Die Sprache der gemeinsamen Regierung und der österreichischen Berwaltung in ihren Spiken ist deutsch. Es läkt sich auch nicht leugnen, daß die Vertehrssprache in ganz Ungarn noch die deutsche ift. Das angeführte Treitschlesche Wort gilt aber auch für das deutsch-österreichische Bündnis, das auf der nationalen Anteressengemeinschaft beruhen muß, soll es von bleibender Dauer sein. Das kleindeutsche Reich hat keinerlei Interesse an den Slawen, Madjaren und Italienern Österreichs, die ihre Volkszahl auf deutsche Rosten vermehren. Teuer und wertvoll ist uns blok der Deutsche in der Ostmark, den wir nie im Stiche lassen werden und dürfen. Mit den national neutralen Ruthenen, Gerben (Rroaten) und Rumanen, die uns nicht volklich bedroben, werden wir nicht in Spannung geraten und auch bei den anderen Völkerschaften die Bewahrung ihrer Sprache achten, die sich aber nicht zur einseitigen Vorherrschaft durchsetzen barf, die wir für die einigende und die Staatseinheit des Donaureiches verbürgende deutsche Sprache verlangen muffen. Ein Bundnis mit den nicht madjarischen Boltern der Stefanstrone muffen wir den Deutschungarn dringend raten.

Schon sind, abgerechnet von den Juden, mehr als zwei Millionen Deutscher in den beiden österreichischen Reichshälften verslawt und madjarisiert, was unter dem Schutz des deutschen Bündnisses fortgesetzt wird, obwohl die Staatstreue der Cschen, Madjaren und jüngst der Serbotroaten niemals festgestanden hat. Der Madjar befindet sich seit der Eroberung seines Landes durch die habsdurgischen Könige in fast dauerndem Aufruhr, der jetzt bloß parlamentarisch gemildert ist, was dem schärferen reichsdeutschen Auge doch nicht verborgen bleiben kann. Auch im kleindeutschen Reiche hat sich die einst österreichische großdeutsche Anschauung durchgerungen und zwar durch Bismarcks gewaltige Taten, die Österreich zunächst notgedrungen schädigen mußten, daß wir das ostdeutsche Raiserreich als die Ergänzung des eigenen Volkskörpers ansehen, dessen Erhaltung und Stärtung als deutsche Großmacht unsere nationale Pssicht gebietet. Den deutschen

Sauerteig Österreichs lassen wir uns nicht verkummern. Wie das zu geschehen hat, ist Sache der wiedererwachten Deutschösterreicher und -ungarn, die uns die Voraussehung des Bündnisses gewährleisten müssen, um unseres Schwertes sicher zu sein, auch gegen innere Feinde unseres Volkes. Diese Offenheit sind wir unseren stammesgleichen Bundesgenossen schuldig.

Es traf sich gut, daß gerade im Rahr (1902) der erprobten Bundestreue der frühere frangosische Minister des Auswärtigen und gelehrte Atademiter, einer der makvollsten Staatsmänner und Vorgänger Delcassés, Gabriel Hanotaur, im 4. Bande seiner zeitgenössischen Geschichte Frankreichs bei Besprechung bes Berliner Rongresses und des Abschlusses der Waffengemeinschaft der einst entzweiten Brüder wider ein etwa feindliches Rukland den damals opferlosen Erwerb Bosniens als einen Gewinn des Deutschtums bei einer rein flawischen Bevölkerung und trok der Abneigung der leider in nationalpolitischer Hinsicht verblendeten Deutschösterreicher ansieht. Er spricht von dem Vorstoß Deutschlands in dem richtigen Sinne, dak er das Volkstum des einst Österreich gründenden Stammes und des fleindeutschen Reiches mit geschichtlichem Blid ausammenfaßt und stets von ben verbundeten beutschen Staaten redet. Diese scharfe Begriffsbestimmung seitens des frangosischen Diplomaten und Geschichtsschreibers des größten Frankreichs nach Taines Tode, ber schon zu den Vertrauten Sambettas gehörte, ist um so bezeichnender und ernsthafter, als die französischen Chauvinisten, die Nachfolger Hanotaur' in der Leitung des französischen Auswärtigen Amtes einbegriffen, stets betonen, daß die habsburgische Großmacht ein slawisch-madjarisches Völkerbündel sei. Hat doch der gegenwärtige französische auswärtige Minister als Wester Generalkonful offen mit madjarischen Staatsverrätern verhandelt, um Ungarn als foldes vom deutschen Bundnis im Ernstfall abzuziehen, das ein patriotischer madjarischer Staatsmann geschlossen hat. Noch jungst sprach er fich, also schon in verantwortlicher Stellung als Freund der ungarischen Personalunion und damit des Berfalles des stets in seiner Festigkeit unterschätten Donaureiches mit einer für einen Diplomaten nicht ganz zwedmäßigen Harmlosigkeit aus, die an seine journalistische Hertunft als Mitarbeiter bes Deutschenhassers Clemenceau nur allausebr erinnert.

Hanotaur ist ein Mitbegründer des wiederhergestellten Prestiges des neuen Frankreichs, das Bismard durch Förderung seiner Rolonialpolitik zur zweiten Rolonialmacht der Welt bewußtermaßen erhoben hat, weil er selbst den Wert der Übersee für die europäischen Mutterländer noch nicht erkannt hatte. In Marotko hat das kleindeutsche Reich den Dank Frankreichs ersahren. Österreich ist im Südosten die deutsche Vormacht mit der sicheren Rüdendedung des westdeutschen Staates. Die polenfreundliche und italienertolle deutsche Nationalversammlung zu Frankfurt hat 1848 Triest als deutschen Hafen in Anspruch genommen, und damit bei allen Weltbürgern eine gesunde, nationale Witterung betundet. Die gestissentlichen Puldung der Italienisierung dieses Hauptstapelplaßes zur See bei eigentlichem slawischen Untergrund der Bevölkerung und einer jahrhundertelangen deutschen Herrschaft hat die verständnisvolle Würdigung der deutschnationalen Bedeutung dieses wertvollsten österreichischen Seehasens leider nicht

bewiesen. Der staatlich unterstützte Österreichische Lloyd, eine rein deutsche Rapitalsgründung, wird italienisch geleitet und italienisch ist die Dienstsprache auf dessen Schiffen auch für die fast ausschlieklich deutschen Reisenden.

Hanotaur läßt es an Seitenhieben auf den vermeintlichen Trabanten Vismarcks nicht fehlen, dessen Vaterland allein mit Frankreich keinerlei landschaftlichen Vorteil aus der Niederlage der Türkei zog, weil er bewußtermaßen Österreich den Vortritt im Südosten lassen wollte. Daß das Bündnis der beiden deutschen Staaten, um Hanotaur' Bezeichnung zu gebrauchen, auf einer ganz anderen Grundlage beruht, als das problematische Verhältnis zu dem anderen Vreibundgenossen, hat ja die erste und letzte Zusammentunft des Zaren mit dem italienischen Könige in Naconigi bewiesen, wo die italienischen Sozialisten und Nadikalen eine nur allzu durchsichtige, aber patriotische Haltung bewahrten, indem sie den so gewohnheitsmäßig "Mörder" genannten Verscher aller Neußen ohne jede Verunglimpfung noch Lebensbedrohung ihr Land betreten ließen. Ein widerliches Gegenstück dieten unsere und besonders die Sozialdemokraten beim Friedberger Ausenthalt des Zaren, in der Heimat der Zarin. Nicht Triest und Südtirol, sondern Albanien war der Preis, aber gegen das erstere österreichische Staatsgebiet und Valmatien für Montenegro hätte Russland auch nichts mehr einzuwenden.

Optierte das kleindeutsche Reich im Dreikaiserbunde für die stammverwandte Oftmart, so tann auch jest im Falle der Brüfung die Wahl nicht zweifelhaft sein, da Italien Venetien und damit den Verluft uralten deutschen Volksbodens am Alpenabhang leiber Breuken perdankt. Bei Rukland handelte es sich um eine altüberkommene Freundschaft und dynastische Verwandtschaft, so daß der Bruch dem aufrichtigen Freunde sehr schwer werden mußte. Italien war nur die Schwärmerei klassisch verbildeter Ideologen, das Bundnis nuchterne Berechnung. Das kleindeutsche Reich hat tein Interesse mehr baran, Ofterreich freie Sand gegen Abergriffe der Arredenta zu gewähren, und tann nur warnen, Zugeständnisse in Albanien zu machen, die den Weg nach Saloniti verbauen wurden. Freilich ift es voreilig, das Fell des noch nicht erlegten Bären zu verteilen und dürfte dieser Umstand Osterreich erleichtern, der bedrohten Türkei die eigenartige Gesinnung Italiens zu Gemüte zu führen. Die Großmannssucht der Czernagorzen dant der italienisch-ruffischen Bermandtschaft bedarf der Burudweisung Ofterreichs. das die Preistiakeit einer Staatskarikatur bammelsteblender Halbwilder por seinen Toren nicht dulben darf, mag Albanien auch ein mehr oder minderes Selbstbestimmungsrecht erlangen, das stets der Aufsicht des benachbarten und start in Mitleidenschaft gezogenen Donaureiches bedarf.

Aus allen diesen Tatsachen folgt mit zwingender Logit die Wahrung des deutschen Gepräges Österreichs als der dauerhaften Grundlage seines in Stürmen erprodten, altüberlieserten Staatsverdandes und seiner eigenen Staatseinheit, von der auch seine Bündnissähigteit abhängt. Der gegenwärtige Dualismus der beiden deutschen Großmächte bedeutet teinen Streit, sondern die notwendige Ergänzung beider europäischen Bentralstaaten, deren Stärte noch die Zukunft erweisen wird. Wünschenswert ist jetzt auch die Vermehrung des österreichischen Staatsgebietes über See, obwohl es im eigenen Lande noch genug

May: Triber Tag 183

Siedlungsland zur Erhaltung seines ostmärkischen Charakters besitzt. Der staatstreue Madjar Andrassy hat sich bei dem deutschen Bündnis um das Gesamtreich und sein angestammtes Kaiserhaus wohl verdient gemacht und der Freundschaft Bismarcks würdig gezeigt. Er hat sich beim Friedensschluß 1866 nur als Deutscher gefühlt, was Österreich nicht vergessen darf.

Der Gegenbesuch Ahrenthals in Berlin vor Jahresfrist bei seinem deutschen Amtsgenossen hatte daher eine größere Bedeutung, als ihm halbamtlich zugestanben wurde. Auch in Berlin war man sich endlich klar barüber geworden, daß ge rade dieser tatträftige österreichische Staatsmann keinerlei deutschnationale Empfindung hat, sondern lediglich zielbewußter Diener des national zerrissenen Habsburgerreiches sein will, ein Standpunkt, den dieser Donaustaat fast stets und sehr oft zum Schaden des alten deutschen Reiches vertreten hat. Die Unzuverlässigteit ber undeutschen Bölterschaften und ihre Neigung zu bundesstaatlicher Absonderung dürften jedoch den neuen Rurs des österreichischen Thronfolgers darüber belehrt haben, daß der erschütterte deutsche Grundstein wieder gesichert werden muß und daß diese Festigung die Voraussehung unserer Bundestreue ist. Wir können auch gegen ein slawisch-madjarisches Österreich mit Rukland geben. Hoffentlich hat der deutsche Reichskanzler sich zu dieser Grundanschauung des Bündnisses entschlossen bekannt, was sein Vorgänger in übergroßer diplomatischer Vorsicht absichtlich vermieden hat. Auf dem Baltan tann es jeden Augenblick wieder zu triegerischen Zusammenstößen tommen. In Albanien tobt noch der Aufrubr, wenn er auch zeitweise rubt.

Der jüngste Wiener Besuch des deutschen Kaisers und der herzliche Empfang im Rathaus, wie die Übernahme der ungarischen Anleihe durch deutsche und österreichische Banten haben die politische Annäherung erheblich verstärkt. Da wir jeht Ungarn gegenüber auch den Daumen auf den Beutel halten, können wir verlangen, daß der Ministerpräsident aus tiroler Blut (Kühn) die Täuschung der Banater Schwaben dei der lehten Reichstagswahl wieder ausgleicht und die gesehliche Gleichberechtigung der deutschen Sprache und ihrer Träger endlich zur Tat werden läht. Wir heischen Taten von den österreichischen und ungarischen Staatsmännern.



### Trüber Tag · Von Hero Max

Aus grauen Schatten tritt der Tag. So schläfrig-müd sind seine Schritte, Daß er nicht niedersteigen mag. Still bleibt er stehn in Bergesmitte.

Die Nacht streicht noch das Tal entlang, Und weiß nicht, soll sie bergwärts fliehen, Ober mit traumverhülltem Rlang Den Strang der Abendglode ziehen.





## Zwei Menschen · Von Richard Voß

Roman in drei Teilen • Erster Teil: Junker Rochus

Drittes Kapitel: Der junge Maienmensch

Schloß Enna am Eisach, ben 15. Mai 18...

estern war ich siebzehn Jahre alt.

Des Festbratens wegen wird von meiner guten Mutter nämlich auch der Geburtstag geseiert. Mein Namenstag ist im August, wenn die Früchte, die jekt gerade im Blühen begriffen, reif sind.

Ich bin ein rechter Maienmensch, ein glückseliges Frühlingskind bin ich. Alles in mir grünt und blüht. Mir ist so sonnig zu Sinn, so ahnungsvoll zukunftsfreudig, so unbändig lebensfroh.

Mitunter weiß ich gar nicht, was ich anfangen soll mit so viel Jugend und Kraft. Junge Bäume möchte ich zum Vergnügen ausreißen und mit Felsblöcken Boccia spielen, wie ein ungeschlachter Riesenknabe.

Für meine siebzehn Jahre bin ich übrigens ein mächtig großer Junge, nicht anders, als wäre ich zwanzig.

Wie das ist, wenn man seine Jugend in allen Gliedern verspürt, in jedem Blutstropfen, in jedem Gedanken. Herrgott! O Herrgott!

Und hat man überdies solche Heimat wie mein altes, geliebtes, herrliches Schloß Enna am wilden Eisacksluß im schönen Brirener Tal; solches Vaterland wie das teure, heilige Land Tirol; solche Eltern wie mein Vater, dieser wahrhaftige Tiroler Rittersmann, wie meine Mutter —

Ach, meine kleine, feine, himmlische Mutter! Gelt du, Mütterlein!

Eigentlich ist es zu dumm, daß ich großer, unbändiger Junge wie ein zehnjähriger Knabe auf der Schulbant in meinem luftigen, hohen Turmzimmer hode und Tinte verschreibe. Hinaus, hinaus! Hinaus, hinaus! Hinaus in die Wälder und zu Pferde durch das ganze Tal; hinauf auf die Berge, auf die Plose oder auf die Dolomiten, auf die allersteilsten, allerhöchsten, unzugänglichsten! Dann weiß man doch, wozu der Mensch jung ist; dann fühlt man es doch.

Müde, todmüde sich reiten; laufen, klettern, jagen, fischen, toben und tollen. O du wunderschöne Maienwelt!

Aber im Zimmer zu kauern und zu schreiben — so weibisch ist es!

Ich tue es aber doch und würde es tun, wäre es mir auch zwanzigmal mehr verhaßt. An meinem siedzehnten Geburtstage schenkte mir nämlich meine Mutter bieses dice Buch voll lauter leerer Blätter. Ich weiß nicht, was ihr nur einfiel; aber sie schenkte mir's. In das dick Buch soll ich einschreiben, wie es mir im Leben ergeht. Und sonst allerlei. Ich will auf den vielen weißen Seiten so sprechen — gerade so — wie ich zu meiner lieben Mutter sprechen würde.

Ich verstehe es nicht. Meine Mutter bat mich jedoch, es zu tun. Und würde der Federhalter in meiner Hand zu glühendem Erz, so würde ich meiner Mutter zuliebe schreiben. Wäre das Buch nur nicht gar so schrecklich dick!

Wie mir's im Leben geht, soll ich in das Buch einschreiben ... Wie soll es mir denn im Leben anders gehen als gut, als köstlich, als herrlich! Weshalb also das dide, dide Buch? Ich werde nicht viel einzuschreiben haben.

Wüßte ich nur, was ich alles auf diese leeren Seiten schreiben soll, meiner zarten, stillen, himmlischen Mutter zuliebe? Daß ich Rochus heiße; daß ich der zweitälteste und zugleich jüngste Sohn des Grafen von Enna din; daß ich außer diesem älteren Bruder teine Seschwister habe; daß die Grafen von Enna ein uraltes Seschlecht sind; daß wir sehr viele Ahnen besitzen und herzlich wenig Seld und Sut; daß mir unsere vielen Ahnen, unser wenig Seld und Sut vollständig gleichgültig sind, obgleich ich so stolz dur meine vernen Besundheit, auf meine Kraft; stolz auf meine Schern, mein Vaterland; stolz auf unser Schloß Enna; stolz auf meine Rüben, auf meinen Falben, meine Flinte, mein Jagdzeug, mein Jägerglück; stolz auf noch viel mehr! Also ein dummer Bubenstolz.

Ich lebe zu Hause bei den Eltern auf Schloß Enna. Mein Bruder ist in Wien in der taiserlichen Pagerie. Als Altester unseres Hauses soll er Hostarriere machen. Lieber brächte ich mich um!

Denn — tein freier Mann sein, heißt so viel, wie Diener sein, Knecht, Kreatur. Ich könnte selbst dem Kaiser nicht dienen. Aur dem Vaterlande! Der Kaiser ist ein Mensch. Das Vaterland ist etwas Heiliges.

Ich habe etwas in mir, von dem ich niemand sagen kann. Auch nicht meiner sansten, süßen Mutter. Noch weniger unserem guten alten Kaplan in der Beichte. So recht weiß ich selbst nicht, was es ist. Sewiß ist es etwas sehr Törichtes. Aber meiner guten Mutter zuliebe will ich es hier aufschreiben.

In mir ist etwas Wildes und Heißes, etwas Unbeugsames und Unbarmherziges, etwas Herrschsüchtiges und Herrschwütiges. Sehorcht mir ein Hund nicht, so schieß' ich die Bestie zusammen; zeigt sich mein Pferd widerspenstig, so hetze ich das Sier halb zu Tode; sagt mir mein Vater einmal ein strasendes Wort, so empört sich in mir alles dagegen; wagte einer von unseren Leuten in mir nicht den Junker zu sehen, so möchte ich den Mann peitschen lassen.

Fast stets gelingt es mir jedoch, mich zu bezwingen, und es mögen mich daher alle wohl leiden. Aber wenn sie wüsten —

So jung ich auch bin, bezwinge ich mich boch. Denn ich will einmal andere bezwingen. Unterwerfen will ich mir einmal die Menschen, über sie herrschen!

Bisweilen ist mir, als wäre ich dazu bestimmt, in Zukunft eine große Gewalt auszuüben. Und das aus eigener Kraft.

Eben deswegen ist es mir vollkommen gleichgültig, daß ich sehr vornehm und sehr arm bin. Ich brauche keine Ahnen, keinen Abel, keine Reichtumer. Aus eigener Kraft will ich ein Mann werden. Wozu besäße ich sie sonst?

Aber fürs erste bin ich trot meiner sledzehn Jahre ein törichter Knabe, werde noch lange ein törichter Knabe sein. Und das ist gut.

Gestern also an meinem siebzehnten Geburtstage schenkte mir meine liebe. liebe Mutter dieses garstige Buch. Außerdem erhielt ich ein neues Gewand aus braunem. schwerem Tirolerloden, grob, aber fest. Es wurde im Saufe beimlich cemacht, augeschnitten und genäht; benn die Schneider von Briren find für uns grme Grafenleute au teuer. Sie hatten auch tein solches dauerhaftes Beug genommen. und dieses nicht in einer Art zusammengeheftet, daß es Jahre und Rahre balt. Mein Vater tat zu dem mutterlichen Gewande einen Silbergulden, der, so bell er auch blinkt, bis zum letten Kreuzer für schwarzes Pulver vertan werben foll. Und der Raplan verehrte mir von seinem bigden Armut ein hubsches Buchlein mit Legenden von der heiligen Barbara, beren besonderer Fürbitte die Grafen pon Enna seit Rahrhunderten untersteben. Ein mächtiges und reiches Geschlecht sind sie indessen trok aller Bilfe der guten Beiligen niemals geworden, dafür aber ein frobliches, traftiges, trotiges. Auch beift es in gang Tirol: "Der freit ein Weib wie der Graf von Enna!" Ich glaube, das Sprichwort besagt: ein Graf von Enna nimmt sich diejenige zur Frau, die er gern bat; und mußte er sie vom Schlern aus dem Rosengarten des Rönigs Laurin herabholen. Aber ich weiß nicht, ob die beilige Barbara auch bei folder wilben Freierei unsere liebe Schutpatronin ift. Dann freien wir eben ohne himmlischen Schuk.

Das hätte ich jeht fast vergessen aufzuschreiben: von dem gestrigen Geburtstagsbraten. Ich holte ihn mir selbst von der Plose herunter. Manche Mitternacht bin ich aufgestanden dieses Auerhahns wegen. Der Vogel hatte den Teusel im Leibe; denn nicht beizutommen war ihm. Sämtliche Jäger zwischen Mühlbach und Briren kannten den alten Herrn, lauerten ihm auf und — bekamen ihn nicht. Ich wollte ihn jedoch an meinem Festtage verspeisen. Also half es ihm nichts. Es war ein mächtiges Tier, das mir die Schultern wund drückte, als ich die Beute zu Tal trug. Dafür war denn auch der Braten rechtschaffen zäh, aller würzigen Beize zum Troz. Mir schmedte er aber trozdem.

Da meine Mutter mir nun einmal das Buch schenkte, will ich darin meiner Mutter zuliebe nach Möglichteit alles aufschreiben. Mit der Sache, darüber ich jetzt treustens berichten werde, wollte ich es eigentlich anders halten. Denn sie verdroß mich gar zu sehr. Ich wollte sie gestern sogleich meiner Mutter erzählen, unterließ es jedoch, um sie nicht zu erschrecken. Sie ist so zart und sein, und ich bin so wild und unbändig. Nun will ich mir das Ding vom Berzen herunterschreiben. Zum Glück ward das Wetter schlecht, obgleich für mich kein Wetter der Welt zu

schlecht sein kann, um draußen herumzuschweifen, sei es zu Pferd im Tal oder per pedes bis zu den höchsten Höhen binauf.

Sestern also in aller Frühe kommt meine steile Turmtreppe jemand heraufgeklettert. Ich strede mich noch auf meiner Matraze — sie ist hart wie eine Felsenplatte! —, habe jedoch die Augen schon weit offen und schaue zu, wie vom Himmel das goldene Morgenrot auf die Sipsel der Dolomiten niedersinkt, horche auf die Amseln in unserem Kastanienwald, ließ mir plöglich einfallen, daß heute mein Geburtstag ist, daß es zu Mittag den Auerhahn zu verspeisen gibt, und daß jest in ihrem weißen Bettlein die kleine Judith Platter meiner gedenkt. Denn das Judithlein steht auch mit der Sonne auf. Sewiß kommt sie Nachmittag mit ihrer alten Frau Bürgermeisterin von Bahrn herüber. Dann laufen wir zwei Jungen den "Großen" fort und fangen in dem Eisack Forellen.

Also just freue ich mich auf das Judithlein, als es die Treppe hinaufgepoltert tommt. Ich denke: das ist der Florian. Er wird fragen wollen, ob ich in aller Frühe ausreite? Sonst nimmt der Florian den Falben nach Rloster Neustist, um den Vätern des heiligen Augustin die drei Säde Sterz zu bringen, die sie letzthin von uns kauften. . . Es war aber nicht der Florian, sondern mein gestrenger Herr Vater in eigener Person, der in mein hohes Turmstüblein tritt, darin es wunderlich ausschaut; denn ein waderer Reiter, Bergsteiger, Fischer, Jäger und Vogelsteller kann nicht wie ein Aymphlein hausen. Auch besinden sich in meiner Kammer mehr Sporen, Büchsen, Fallen, Netze, Angeln, Tierfelle, Vogelbälge, Alpenstöde, Schneeschuhe, Eispidel und sonstiges nutsloses oder fröhliches "Allerlei", als gelehrte und fleißige Schriften.

Mein Herr Vater bleibt denn auch auf der Schwelle stehen, läßt die Rüden, die mit ihrem Herrn das Zimmer teilen, achtlos an sich vorüberspringen, schaut sich wehmütig um, schüttelt tummervoll sein gewaltiges Haupt, seufzt aus vollem Berzen über seinen lieben, lustigen Sohn Rochus, der alsogleich aufgesprungen und in die Hosen gefahren ist und nun in seiner baumlangen Größe respektvoll vor dem betrübten Schloßberrn von Enna aufgepflanzt steht.

"Siebzehn Jahre wird heute der Junge! Und was soll aus ihm werden?" Also deshalb kommt mein Herr Vater in aller Morgenfrühe die hohe, steile Turmtreppe heraufgeklettert? Ou liebe, heilige Barbara — deshalb!

Was aus mir werden soll? An so etwas überhaupt nur zu denken, wenn man solch junger, gesunder, lebensdurstiger und lebenslustiger Mensch ist, ein echter Tirolerbub und ein hochgeborener Graf Enna dazu!

Eben deshalb, meinte mein Herr Vater; denn: "Gelernt hatte er nichts, der Junker Graf."

Der hatte nichts gelernt? Schreiben, lesen und beten von seiner süßen Mutter; Kirchengeschichte und Tirolergeschichte von seinem alten, guten Raplan Plohner. Sogar Latein von seinem guten Raplan! Reiten, schießen und jagen von seinem gestrengen Herrn Vater. Und wie der Junker reitet, schießt und jagt! Und was er sonst noch alles gelernt hat! Entweder vom Florian oder vom lieben Herrgott oder ganz von selbst.

Das erwidere ich meinem Herrn Vater und dente dabei: "Möchte doch wissen,

was ich sonst noch zu lernen habe, außer etwa ein wenig zu zechen und zu schlemmen. Za, und noch eines: junge, rote Lippen zu küssen — recht junge und recht rote...

Das Fechen und Schlemmen wäre weiter nicht notwendig gewesen, und das letztere — wie wäre es, wenn ich es damit einmal versuchen würde? Bin ich doch heute bereits volle siedzehn Jahre alt, ohne von solcher geheimnisvollen Wissenschaft auch nur das geringste zu kennen. Das Judithlein würde übrigens ihren jungen, roten Mund schwerlich als Versuchsobjekt hergeben; und andere Lippen mag ich nicht küssen, sie mögen noch so jung, rot und weich sein.

Während mir das durch den Sinn fahrt, fagt mein Berr Vater:

"Rochus, du machst uns Sorgen, mir und deiner Mutter. Wir sind arm, mein Junge. Unser Schloß Enna ist eine Ruine, und unser alter Name läuft in derrissenen Schuhen durch die Welt. Was an uns noch heil ist — und das ist wenig genug — muß einmal dein Bruder an seinen Leib bekommen. Er ist der Alteste und der Stammhalter. Wird er nun auch durch des Kaisers Snade versorgt, so bist du doch noch da. Und was geschieht mit dir? Sollen wir in Wien etwa auch für dich bitten und betteln? Vitten und betteln um was?"

Mir schoß das Blut zu Kopf, daß mir schwindelte. Ich stieß hervor: "Für mich beim Kaiser betteln gehen? Wenn Ihr mir das antätet!" "Wie soll es also mit dir werden?"

"Ei, Vater, ich bin ja schon etwas! Meiner Eltern Sohn bin ich und ein Tiroler. Als ob das nicht genug wäre?"

Mein Vater sieht mich ernsthaft an, schweigt eine Weile und spricht dann, spricht mit leiser und, wie mich bedünken will, trauriger Stimme:

"Für dich bleibt nur eines übrig: nach Rom zu gehen und geistlich zu werden. In Rom haben wir für jeden zweiten und dritten Sohn, der geistlich wird, große Benefizien."

"Für mich bleibt nichts anderes übrig, als geistlich zu werden", sprach ich meinem Herrn Vater nach, ohne recht zu wissen, daß ich es tat, und was es eigentlich bedeutete.

Mein Vater spricht mit berselben leisen und traurigen Stimme weiter:

"Du weißt, daß fast jeder zweite und dritte Sohn unseres Jauses geistlich geworden ist, und das seit Jahrhunderten. Die meisten Töchter unseres Jauses werden geistlich. Hätte unser Geschlecht es mit seinen vielen Töchtern und Söhnen anders gehalten, bestünde es längst nicht mehr. Es wird dir also nichts anderes übriableiben. Überlege es dir."

Damit ging er. Ich rief meinem Vater nach:

"3ch will ein Graf von Enna bleiben und Judith Platter heiraten!"

Ganz wild rief ich es meinem gestrengen Herrn Vater nach. Und jetzt soll ich mir es "überlegen".

Was überlegen?

Ob ich "auf geiftlich" studieren will, wie unsere Tiroler Bauern sagen.

Ich, der Junker Rochus ein Priester, ein Mönch, ein Knecht in der Kutte . . . Lieber bringe ich mich um.

· Digitized by Google

Der Florian durfte gestern morgen die drei Säde Sterz nicht ins Aloster Neustift fahren; denn sein Junter machte einen weiten Aitt. Ein wilder Aitt war es. Der Falbe bekam die Sporen und immer wieder die Sporen. Er flog nur so. Wie ein Falke flog mein Falbe. Binnen vierzig Minuten über Briren dis nach Mühlbach hinauf! Ein anderer soll mir das nachtun.

Ich geistlich werden? Bei, Falber! Ich nach Rom, um in Rom geistliche Benefizien zu baben? Lauf, Falber, jage, rase!

Und ich raste meine siedzehnsährige junge Seele auf meinem armen Falben still. Den Rückweg nahm ich über das grüne, grüne Bahrn. Als ich von sern den Platterhof liegen sah, wußte ich bestimmt: eher stürzt der Schlern zusammen; eher blüht der "Rosengarten" in duftenden Gluten, als daß ich nach Rom gehe, um mit allen Benefizien der Kirche geistlich zu werden, denn:

Auch der jüngste Graf von Enna wollte dereinst ein Weib freien! Ein Weib vom Platterhof wollte er sich holen, und läge der Platterhof im siebenten Himmel.

Einstweilen lag er zum Glück noch auf der Erde, dicht vor mir, inmitten seines weit und breit berühmten Waldes von Edelkastanien. Baumriesen sind das, wie sie so alt und hoch, so stolz und prächtig selbst bei Schloß Enna nicht zu finden sind. Gleich grauen, gewaltigen Granitsaulen ragen die Stämme auf, und ein goldiger Schimmer schwebt jetzt wie Sonnenschein darüber: alle die seinen, ganz seinen jungen Knösplein und Blütlein.

Der Boben unter den Bäumen glüht scharlach von großen roten Orchideen. Auf der Terrasse vor dem Herrenhaus schießen Gras und Frühlingsblumen so üppig auf, daß der alte Edelsit wie in einer fröhlichen Wildnis daliegt. Meine kleine Judith Platter ist nämlich die Schutheilige sämtlicher Gräser, Kräuter und Blumen, und keine Hand darf sich danach ausstrecken, soweit ihr besonderes Gebiet reicht. Dieses aber ist der Kastanienwald, ist die große Terrasse, ist der Garten vom Platterhos.

Als ich gestern auf den Hof geritten tam, spielten vor dem Hause im warmen Frühlingssonnenschein Judiths Tiere; denn meine kleine Judith ist eine große Bauberin, der Tiere und Menschen unterliegen. Sie hat sich eine vollständige Menagerie wilder Bestien gezähmt. Als Schoßhündlein läuft ihr ein junger Edelmarder nach; zwei braune Falten umflattern sie wie Täublein, und an ihrer Seite stolzieren ein Reiher und ein Silbersasan. Und das sollte keine Hererei sein?

Also: als ich gestern auf meinem Falben angetrabt kam, waren Judiths Marber, Judiths Falken, Reiher und Silbersasan vor dem Hause auf der Terrasse. Meine Rüden, die immer dort sind, wo ihr Herr ist, kennen Judiths Haustiere so gut, wie ihr Herr deren Gebieterin kennt, haben sich mit ihnen auch ebenso angesteundet. So gab es denn mit dem Marder das lustigste Spektakel, bei dem der Reiher würdevoll dastand und sich die Lustdarkeit mit klugen Augen anschaute. Da hörte Judith die Hunde und kam aus dem Hause gelausen.

Gelaufen! Das ist nicht wahr. Sie tam gegangen, geschritten. Bei aller inneren Helle und Heiterkeit hat das Judithlein etwas Gehobenes, schier Feierliches an sich — anders weiß ich ihr besonderes Wesen nicht auszudrücken.

190 Bog: Zwei Menichen

Sie schritt mir also entgegen, im hellen Morgengewande, die graue Steintreppe herab. Einer ihrer Edelfalten treiste über ihr, gleich einem Abler über dem Haupt einer jungen Göttin. Der Reiher breitete so gut er konnte seine beschnittenen, schimmernden Schwingen und flatterte auf sie zu. Auch das andere Setier, soviel beisammen war, stürzte der seinen, lichten Sestalt entgegen.

Von meinem Falben herab grüßte ich die zukunftige Gräfin von Enna ritterlich, schwang mich aus dem Sattel und ließ mein müdes Roß frei laufen. Es begann sogleich unter den goldenen Kastanien, zwischen den scharlachroten Orchideen zu grasen.

Des Zudithleins Morgengruß war:

"Du wolltest wohl deinem Falben zeigen, daß sein Herr heute siebzehn Jahre alt geworden ist? Wie wirst du es erst mit zwanzig treiben!"

Sie hat gar keine sonderlich weiche und zarte Stimme, meine zukunftige Braut; in ihrer Stimme liegt eine stille Kraft. Dabei sagt sie alles sehr gelassen, sast leise. Ich hörte sie niemals laut rusen oder gar schreien, wie ich sie auch niemals laufen sah. Aber trotzem ihre Stimme weder weich noch zart ist, ist mit's, wenn sie redet, als hörte ich fernen, leisen Gesang. Das machen ihre Augen.

Die Augen meiner kleinen blonden Judith sind rabenschwarz, mächtig groß und haben einen tiefen, tiefen Blick. Ihre Augen sind so voller Glanz, daß ihr Sesicht etwas Strahlendes hat; und wie etwas Strahlendes liegt es für mich über ihrer ganzen Gestalt ...

Ich weiß nicht mehr, was Übermütiges ich ihr erwiderte. Es muß aber etwas sehr Siedzehnjähriges gewesen sein, denn sie sagte:

"Wilder Rochus!"

Auch das ist ihr eigentümlich, daß sie selten lächelt, fast nie. Tropdem liegt auf ihrem Gesicht solche Morgenhelle. Es ist wahres Frühlingslicht.

"Soon, daß du dir selbst meinen Geburtstagsgruß für dich holst", meinte sie dann, das Getier leise von sich fortscheuchend. "Ich wollte dir gerade schreiben und hatte schon ein Pädlein für dich zurecht gemacht. Meine gute Frau Bürgermeisterin hat heute einen bösen Sichttag; ich hätte also nicht tommen können, dir zu gratulieren, du großer, lieber Mensch."

Ich muß aufschreiben, daß die Eltern meiner kleinen Judith tot sind; daß mein Bräutlein schon jest die Herrin vom Platterhof ist; daß eine entsernte Verwandte, die verwitwete Frau Bürgermeisterin Leithner aus Bozen, mit ihr auf dem Platterhof haust. Die zukünftige Gräfin von Enna ist ein wohlhabendes Patriziermägdlein, mit dem mein gestrenger Herr Vater als Schwiegertochter wohl zufrieden sein darf. Vor turzem wurde sie fünfzehn Jahre.

Und dann soll ich Mönch werden!

Begleitet von der ganzen Zudith-Menagerie und meinen Rüden gingen wir miteinander um das Haus, welches noch von alten Beiten her eine wahre Burg ist, mit gewaltigen Mauern und Zinnen, Türmen und starten Toren, bedeckten Treppen und hölzernen Laufgängen. Un diesem Urhause des Platterhoses hatte seit vier Kabrbunderten jede Reit angeslicht, was jede Reit für sich gerade bedurfte.

Das mußte also das vergnüglichste Durcheinander geben! Jeht war das Mauerwert aller Jahrhunderte gleichmäßig mit großblätterigem Efeu und anderem Gerant bedeckt; und die Dächer der alten sowohl wie der neuen Zeit waren von einer dicken, leuchtenden Moosschicht überzogen.

"Ist das schön bei dir, Judith! Auf der Welt gibt es doch nichts Schöneres als deinen Blatterbof und unser altes Schloß Enna!"

Da sagte bas junge Ding:

"Bin ich erst einmal erwachsen, daß ich keinen Vormund mehr habe und tun kann, was ich will, so verkaufe ich den Platterhof."

Ich blieb stehen und schaute sie an, die das Schreckliche ganz gelassen gesagt batte.

"So verkaufst du den Platterhof? Den alten, herrlichen Jof, der deinem Geschlecht seit vielen Jahrhunderten gehört; der so schön ist, den du so liebst, willst du fremden Leuten verkaufen?

"Bin ich erst groß und start, so muß ich etwas zu tun haben", erklärte das Kind wiederum durchaus ernsthaft. "Hier kann ich nichts tun, als die Dinge kassen, wie sie sind. Ich muß etwas Neues schaffen; und hier ist alles schon fertig, im Hause sowohl wie auf den Feldern und den Weinbergen. Alles geht hier seinen alten, hergebrachten, guten Gang; alles ist im vortrefslichen Zustand und braucht nur die Aussicht. Das kann jeder gescheite Verwalter besorgen oder sonst irgendwer."

"Deine Tirolerheimat willst du verkaufen?" fragte ich wieder, noch immer ganz fassungslos. Und die Antwort lautete:

"Ich will eine Beimat haben, die ich mir selber geschaffen habe."

Ich war so wild auf die Abtrünnige, daß ich nicht zu reden vermochte. Denn eine Tirolerin, die ihre Heimat verkaufen kann, wird nie und nimmer eine Gräfin von Enna. So wild war ich, daß ich mich vor Zorn gar nicht zu lassen vermochte. Aber das törichte Geschöpf sprach in seiner gleichmütigen Art weiter:

"Jest möchtest du mich am liebsten erstechen, du wilder Rochus. Einstweilen laß das noch und komme lieber mit mir. Ich will dir zeigen, was ich dereinst tun möchte: so im Großen, verstehst du."

Sie führte mich in den Garten, wo es Gemüse und Früchte gibt, wie nirgend wo anders im Lande; und wo mitten in den Kräutern und Blumen buntbemalte Bienenstöde stehen, die einen Honig liefern, als wäre der Platterhof, den seine Neine Heine Herrin, wenn sie erst groß geworden ist, verkaufen will, das Land, darinnen Milch und Honig sließt.

Vor dem Garten mußte die Menagerie mit den Junden zurückleiben, nur das Faltenpaar durfte mit. Wir gingen die mit hohen Himbeer-, Johannis- und Stackelbeersträuchern eingefaßten Wege dahin, gingen den mit seltenen Obstsorten überzogenen Spalieren entlang, an den bereits reisenden Erdbeeren vorüber und gelangten zu den Blumenbeeten, wahren Gefilden von Tulpen und Hyazinthen, von Narzissen und Beilchen. Alsdann traten wir in den großen Kräutergarten, darüber eine Wolke von Wohlgerüchen schwebte, und Scharen von Schmetterlingen, Bienen und Käser gautelten. Hier deutete Judith auf einige Rosenstöde

an benen nichts anderes Merkwürdiges zu sehen war, als daß sie prächtig Knospen angesetzt hatten. Sie sagte:

"Sieh, wilder Rochus! Diese Rosenstöcke hatte der Gärtner fortgeworfen. Ich fand sie im Rehricht. Sie schienen verdorrt und ganz tot zu sein. Zetzt sieh sie an."

Dabei hatte das Kind einen seltsamen Glanz in den Augen. Darauf sprach es weiter:

"Das will ich in Zukunft tun: Berwelktes wieder zum Blühen bringen, Krantes wieder gesund machen, halb Erstorbenes zu neuem Leben erwecken."

Mein ganzer Grimm verflog bei dem heiligen Ernst, mit dem das Judithlein diese großen Dinge sprach. Und ich mußte über die kleine Weisheit in ein übermütiges Gelächter ausbrechen. Sie nahm meine unbändige Lustigkeit über ihre Kinderphantasie so gelassen hin, wie sie meinen mühsam gebändigten Born über den "Verrat" am Vaterlande hingenommen hatte.

In bester Eintracht begaben wir uns nun ins Haus. In dem großen Saalflur standen die Türen zu sämtlichen Zimmern weit offen, daß all das Blühen und Duften des Maies, all das Flimmern und Funkeln des Sonnenscheins hereindrang in den weiten, dämmerigen Raum, dessen vielhundertjähriges Getäfel aus Zirbenholz an Decken und Wänden ebenso berühmt war wie vor dem alten Edelsig der Rastanienwald. Wo in Tirol von dem grünen, grünen Vahrn gesprochen ward, sprach man auch vom Platterhof; und jedesmal hieß es:

"Ja, der Platterhof! Der hat einen Kastanienwald und ein Getäsel, das man gesehen haben muß. Und der Platterhof hat Rosmarinäpsel und Mustatellenbirnen, hat Honig und Butter, die man gegessen haben muß. Und er hat Wiesen und Maisselder, Knechte und Mägde, auf die der Herr vom Platterhof stolz sein tann. Aber der Herr vom Platterhof wird einstmals eine Herrin sein. Zudith beist sie. Diese Audith Platter wird einstmals Eine!"

Inzwischen bachte diese "Eine" daran, den alten, hochherrlichen Platterhof zu verkaufen, um in der weiten Welt nach verwelkten Sträuchern zu suchen, die sie wieder grün machen könnte....

Und inzwischen hatte das Zudithlein im Saalflur für ihren großen siebzehnjährigen Freund vor der weit offenen Haustüre den Tisch gedeckt, diesen mit des Zunkers Lieblingsspeisen beladen und die Tasel mit einem gewaltigen Strauß Maiblumen geschmückt. Gleich einem König saß der Junker unter dem schimmernden Getäsel, über dem schneeweißen Linnen und hatte vor sich auf wie Silber blinkenden Zinnschüssen sirolerbrot und goldige Tirolerbutter, rosigen Platterhof-Schinken und — sein Leibgericht — einen Berg leuchtender Riesentrebse! Die Ahnen meiner Judith schauten von den Wänden herad zu, wie es sich der Junker Graf auf dem Platterhof schmeden ließ, und sie machten entsehlich ehrbare Gesichter. Einige sahen sehr unwirsch, fast drohend drein, als wären die alten Platters mit einer Beirat zwischen dem Junker von Enna und dem Töchterlein ihres Geschlechts genau so wenig zufrieden, wie des Junkers erlauchte Uhnen es sein würden. Ich lachte sie jedoch im Kerzen samt und sonders aus, die alken Platterleute sowohl wie die noch älteren Grasen von Enna. Ernsthaft saß das

Voh: Swei Menschen 193

Judithlein neben mir, öffnete für mich mit ihren braunen, festen Händlein gar zierlich die Krebsscheren — bei den Schwänzen verrichtete ich die mühsame Arbeit selbst — und die vierfüßige Gesellschaft, Küden und Edelmarder warteten mit Ungeduld, die der Junter Graf gespeist hatte.

Daß ich nicht vergesse: das Päcklein, welches dem Geburtstagskind bei seiner Ankunft gerade zurecht gemacht werden sollte, trug ich später auf dem Falben mit mir nach Hause. Es enthielt die herrlichsten Dinge für Jagd, Vogelfang und Fischerei.

Nein, mein gestrenger Berr Vater, nach Rom geht der Rochus nicht!

#### Viertes Kapitel: Das Judithlein

Ach, ich bin so betrübt!

Daß ich nach Rom gehe, um daselbst am Grabe des Apostelfürsten unter den Augen des heiligen Vaters geistlich zu werden, scheint nämlich auch der Wunsch meiner Mutter zu sein. Sie sagt es nicht. Wenigstens sagt sie es nicht mit Worten. Aber ihr ganzes Wesen ist eine einzige flehentliche Vitte: "Liebster Sohn, werde geistlich! Mir zuliebe!" Ihr ganzes Leben fleht mich darum an. Ich darf ihr nicht einmal sagen, daß sie mir damit den ersten, großen Schmerz zusügt. Aber ich kann es in dieses Buch einschreiben, welches ihre Liebe mir schenkte, wohl wissend, weshalb.

In dieses Buch schreibe ich also:

Ich wüßte nicht, was ich meiner Mutter zuliebe nicht tun würde? Ich könnte meiner Mutter zuliebe keine Büchse mehr anrühren, kein Pferd mehr besteigen, keinen Sipfel mehr erklimmen; nicht mehr jauchzen, jubeln und singen. Also aufhören, jung zu sein und mich glücklich zu fühlen. Ich könnte für meine süße Mutter um Almosen betteln, meine kleine Judith Platter nicht wiedersehen und sür sie einen Sotschlag begehen. Aber ich kann nicht meiner Mutter zuliebe meine Natur kreuzigen, kann nicht ihretwillen meinen lebendigen Menschen verleugnen — kann nicht meiner Mutter zuliebe geistlich werben.

Von jeher waren wir Grafen von Enna ein sehr frommes Geschlecht: haben wir ja doch sogar einen Märtyrer in der Familie! Die Grafen von Enna waren sanatische Areuzritter, sie tämpsten um das Grab Christi, litten und starben dafür. Die Grasen von Enna bauten Alöster und Airchen, machten fromme Stiftungen und wurden geistlich. Sie wurden Priester und Mönche, Prälaten und Bische. Ein Graf von Enna hat den Aardinalshut getragen.

In unserem Schlosse ist alles vernachlässigt, verödet, verfallen. Aur nicht die Rapelle! Die Rapelle auf Schloß Enna ist fast prächtig. Wir sind sehr arm. Aber wir haben unseren eigenen Raplan. Die höchsten und wichtigsten Dinge im täglichen Leben sind für uns, Messe zu hören, dur Beichte du gehen, die Fasten du halten, die Feiertage du ehren, die Heiligen anzurusen, der Mutter Gottes du dienen, um uns dadurch ein möglichst großes Anrecht auf den himmel zu erwerben.

Wir geben von unserer Armut den Armen; wir opfern Kerzen und Wachs-Der Karmer XIII. 2 bilder; wir machen Bukübungen; wir gehen wallfahrten; wir sind des Herrn mit allem, was wir haben, sind treue Anhänger, heiße Schwärmer, sind Fanatiter unseres triumphierenden, katholischen Glaubens und der allein seligmachenden Kirche.

Mein rauher Vater betet ebenso zerknirscht wie meine süße Mutter. In der Passionszeit leiden wir mit dem Heilande; jedem Geistlichen mußte ich schon als Kind die Hand tüssen; die Triumphe der Kirche sind die Triumphe des Hauses Enna; jeder Nichtgläubige oder Mindergläubige oder Andersgläubige gilt uns als Feind Gottes, und ist daher unser eigener Feind.

Dieser Strom schweren katholischen Blutes ist der Lebensstrom unseres alten Geschlechts. Auch ich habe davon manches Tröpflein in melnem Blut; aber — geistlich kann und kann ich nicht werden! Auch nicht meiner süßen Mutter zuliebe.

Auf Schloß Enna ist gegenwärtig meine tleine, zulunftige Braut zu Besuch, was jedes Jahr einige Mal geschieht. Auch meine Mutter liebt das Kind vom Platterhofe zärtlich; aber sie klagt: das Zudithlein sei so ganz anders als andere Mädchen von fünfzehn Sahren, und sie könne sich in dieser verschlossenen und tiefen Natur nicht zurechtfinden. Noch mehr bekümmert ist meine liebe Mutter, daß dieses junge Geschöpf Gottes nicht die so breit getretenen Wege des Herrn wandelt. sondern auf einsamen Pfaden für sich allein ihren Gott sucht und mit offenbarem Widerstreben den streng katholischen Bräuchen des Landes und unseres Hauses sich fügt. In ihrer leisen, eindringlichen Weise redet meine Mutter immer wieder und wieder in das Audithlein binein, erhält aber immer wieder und wieder zur Antwort: solche Dinge ließen sich nicht erzwingen. Und sonst tein Wort über ihren Glauben an Gott und die Beiligen, wie innig meine Mutter auch bittet, oft in wahrer Herzensangst um das Seelenheil der jungen Christin. Diese bleibt gelassen und ernsthaft, bleibt gegen meine Mutter stets gleich liebevoll und zugleich in allem und allem voll eigenen, starten Willens, als wäre das Kind bereits ein großer Mensch mit allen Leiden und Erfahrungen eines solchen. Meiner guten Mutter toftet diefes absonderliche Wesen manchen schweren Seufzer. Auch das weiß ich: daß sie über meine leidenschaftliche Liebe zu dem schönen und seltsamen Geschöpf bitter betrübt ist, und in ihrer geheimsten Seele zwischen unserem ruinenhaften, armseligen Schloß Enna und dem stattlichen, reichen Platterhof einen Abgrund wünscht, darüber keine Brude führt. Das Judithlein braucht indessen nur zu kommen, braucht nur da zu sein: und meine Mutter ist von uns die erste, die ihrem Bauber sich ergibt. Und dann sollte ihr großer, dummer Junge dagegen gefeit sein?

So habe ich benn bereits allerlei Kümmernisse und Nöte. Auch anderes betrübt mich. Wenn nämlich das Zudithlein bei uns ist, sehe ich plöglich die bröktelnden Mauern und zerrissenen Wände meines heißgeliebten Schlosse Enna; ich sehe plöglich die schadhaften Fußböden und Decken; die verblichenen und zerseten Tapeten, die verblaßten und zersteten Malereien, das wurmstichige Holzwert, das alte, schlechte Geräte und all die anderen trübseligen Reste aus früheren, besseren Beiten. Vom Keller die zum Dache ist das große Haus mit Gerümpel angefüllt. Ich möchte über alles einen Glanz werfen, der für Zudiths allesschauende

Augen den Verfall unseres Schlosse verhüllte. Nicht etwa, daß ich mich unserer Armut schäme; aber sie tut mir weh. Sie tut mir jedoch nur dann weh, wenn das Judithlein bei uns ist, und lediglich seinetwillen. Weil ich das Kind so unsinnig liebe, und weil ich im Grunde meiner Seele ein solch unbändig stolzer Mensch din, kann ich nicht ertragen, daß es womöglich Mitleid mit uns fühlt, was für die kleine Herrin vom Platterhose — so denke ich mir — womöglich noch schmerzlicher und demütigender ist als für uns. Sie läßt es jedoch nicht merken. So jung sie ist, hat sie bereits eine große Kunst, den Ort, wo sie sich gerade besindet, mit ihrer Gegenwart zu erfüllen. She ich mich's versehe, liegt der Schein, mit dem ich sür sie das große, ruinenhafte Schloß Enna umschleiern möchte, bereits darüber gebreitet. Nur daß all der Slanz von ihr selbst ausgeht. Dann bin ich glüdlich.

Ja, und dann geben wir uns so recht als das, was wir beide noch sind: als zwei Kinder. Das öde Haus tönt von unserer glücklichen Jugend. Hand in Hand durchstreifen wir den Schloßboden, wo ich mit meiner Gefährtin Verstedens oder Blindetuh spielen möchte. Denn, wenn ich das Judithlein finde oder erhasche, muß es sich von mir tüssen lassen: auf seinen kirschroten, weichen, jungen Mund.

Rings um das Schloß breitet sich eine weite, wonnige Wildnis. Sie zieht sich hoch von der Plose bis an den Eisak hinab, der genau so wild ist wie mein siedzehnjähriges Gemüt. Das Land rings um Enna ist derartig verwachsen, daß mein Vater den Hochwald müßte ausroden lassen, um für den Maisbau etwas mehr Feld zu beschaffen. Es wird jedoch bei uns weder ausgerottet noch angebaut; denn wir lassen für uns den Himmel sorgen, und der läßt selbst für unser frommes Haus teine Maisselder und Weinderge wachsen. So sind wir denn in unserem Gott und in unserer Armut erhaden; und ich freue mich, rings um Schloß Enna nach Herzenslust herumstreisen zu können, nicht anders, als wäre ich mitten im Urwald. Ich merke wohl, wie dies gleichgültige Wesen dem Judithlein in tiesster Seele verhaßt ist. Un allen Ecken und Enden möchte sie es anders haben. Wenn sie später einmal ihren blühenden Platterhof verkauft, tann sie ja auf Schloß Enna—denn mein Herr Bruder bleibt gewiß beim Raiser in Wien — die Wildnis vertreiben. Das soll sie auch einmal: als seine Herrin! Bis dahin mag es bei uns geben, wie es eben gebt.

Auf unseren Herrntisch tommt für gewöhnlich nur grobe Bauerntost. Es gibt bei uns viel Sterz und Polenta, viel Speck und geräuchertes Fleisch. Dazu als Trunt schlechten Wein und gute Milch. Zum Glück sorgt Junter Rochus für Wildpret und Fische. Haben wir jedoch das Judithlein zu Gast, so ruhe ich nicht, bis unsere Tasel bestellt ist, daß unser Raiser selbst bei dem Grafen von Enna speisen tönnte. Auch Blumen müssen dann unseren Tisch zieren; denn so ist sie es auf dem Platterhose gewöhnt. Meine süße Mutter seufzt, mein gestrenger Herr Vater brummt dazu und — beide lassen es seufzend und brummend geschehen, behandeln das Bürgerkind wie eine verwunschene Prinzeß, und lassen im übrigen den Himmel walten.

Mit Judith zusammen bin ich einer Todesgefahr entronnen; wir schienen verloren, und ich möchte fast von einem Wunder reden, welches der Himmel für

196 Vog: Zwei Menichen

uns Kinder geschehen ließ. Meine Mutter ist darüber in Verzückung, läßt dafür eine Dankmesse lesen und vor dem Bilde meiner Schukheiligen, Santa Barbara, geweihte Kerzen abbrennen. Sie glaubt mich zu großen Dingen ausersehen, die ich zu Ehren Gottes vollbringen soll, da allein Gottes Gnade mich am Leben erhielt. Meine fromme Mutter vergißt, daß Judith Platter mit mir war, daß wir beide in Todesgesahr standen, beide aus Todesgesahr gerettet wurden; daß also der Himmel selbst mich und sie für das Leben zusammengab. Aber ich will aufschreiben, wie die Sache sich zutrug.

Wassersgefahr in Tirol! Wassersnot am Eisad!

Man muß das erlebt haben. Und wenn es gar inmitten einer glückeligen Frühlingszeit ist. Plöglich kann die Not, kann die Gefahr da sein: über Nacht, in einer Stunde, einem Augenblick! Nach lang anhaltenden, heftigen Regengüssen. Oder während eines Wolkenbruchs, der nicht einmal über uns herabzufluten braucht, sondern in einer von unserem Tale weit entfernten Gegend geschehen kann. Oder wenn im ersten Frühling ein wilder Föhn ausbrauft und die weichen Schneemassen der Alpen zum schnellen Schmelzen bringt.

Nach allen Seiten hin stürzen von den Firnen und Wänden, aus Schluchten und Schrunden Gießbäche herab. Sie fluten zusammen, sammeln sich. Als Bergstrom entwurzeln sie Wälder, spülen sie Erdschichten ab, reißen Felsen ein. Sine braune, gewaltige Schlammasse wälzt sich verheerend hernieder: tiefer und tiefer, näher und näher. Während über die Ortschaften der oberen Täler die Sintslut bereits zusammenschlägt, denken die Bewohner der unteren Vörfer: "Es hat wohl noch Zeit; es kommt wohl noch nicht."

Aber schon ist es da, oft in Augenblicksschnelle! Was soeben noch ein kleines, munter dahinfließendes Bächlein war, ist jett ein wildes, wütendes Gewässer. Es schwillt und steigt, brandet und braust, tobt und tost, wächst an zu einem beutegierigen Ungeheuer. Die wirbelnden, wallenden Wogen zerreißen die Ufer, zerbrechen die Dämme, strömen über, stürzen sich auf das arme, wehrlose Land. Die Glocken wimmern und warnen: "Wassersoot! Wassersgefahr!"

Niemand dachte daran, obgleich die ganze Nacht Südwind geweht hatte. Am Morgen war es wundervoll. Wolkenloser, tiesblauer Himmel und kein Lüstchen unter den Wipseln der Edelkastanien. Wir, das Zudithlein und ich, waren seit dem frühen Morgen unterwegs gewesen: zu Fuß über Briren nach dem schönnen Neustist, woselbst wir bei dem Rostergärtner eine Bestellung auf junge Narillenbäume machten, mit denen Judith ein ganzes Feld depslanzen lassen will. Denn diese fünszehnjährige Landwirtin meint: weil im Brirenerlande die Marillen gar so herrlich gedeihen, so sei mit den saftigen Früchten eine große Kultur zu betreiben. Auf dem Heimwege, als wir wieder durch die ehrwürdige Bischossstadt tamen, sührte ich meine Dame in das weit und breit berühmte Gasthaus zum "Elefanten" und traktierte sie zu meinem nicht geringen Stolz mit Backwert und süßem Wein. Nachmittags waren wir denn doch etwas ermüdet und wußten nichts Bessers anzusangen, als den Schloßberg hinunter und an den grünen Sisact zu schles glitten den Nachen zu lösen und uns gemächlich stromadwärts treiben zu lassen. Wohlig glitten wir auf den weichen Wellen zwischen dicht bebuschten

Ufern dahin, dis wir an unserem Lieblingsort anfuhren. Dies war ein winziges Eiland, mitten im Strombette. Weiben hatten es gebildet, die, durch eine Hochflut vom Ufer losgerissen, von den Wirbeln zusammengetrieben und hier festgeantert waren. Rings schossen üppig Schilf und Riedgras auf und ein Bolfter von Moos und Kräutern füllte das Annere, in welches man durch das Weidengeäft wie durch ein Bollwert dringen mußte. Angelangt, schlang ich die Rette um einen Stamm und schlüpfte mit dem Judithlein aus dem Nachen in das schöne Bersted. Hier rubten wir nun auf einem Bette von gelben Brimeln wie inmitten blühenden Goldes, umwallt von den im Sonnenschein schimmernden Wänden ber knospenden Weiben, umrauscht von den murmelnden Wellen des jungen Gisad, welchen Blumen, Schilf und Didicht uns vollständig verbargen, so daß das Wogenrauschen sich anhörte wie mystische Musik. In den Buschen flotete eine Umsel, bie Schmetterlinge gautelten über uns bin und die Luft ertonte vom Summen ber Ansetten. O bu mein lieber, himmlischer Bater, wie ift beine Welt boch so schön, so wunderschön mit dem Rudithlein an der Seite! Lang ausgestrect lag ich großer Junge auf dem Ruden, schaute weit offenen Auges in das Glandmeer des Athers, lauschte auf alle Stimmen der lebendigen Gotteswelt und fühlte meine Jugend, meine Kraft und mein Glud wie einen heißen Strom meine Seele durchbrausen. 3ch weiß nicht, was mir durch den Sinn fuhr; aber auf einmal fragte ich das Judithlein mit großer Heftigkeit:

"Warum hast du eigentlich deinen aparten Glauben? Es wundern und bekümmern sich alle darüber. Du bist doch eine Tirolerin; und du bist doch noch ein wahres Kind. Wie kannst du also deinen Glauben für dich allein haben wollen?"

Da ich über mir in die Luft starrte, sah ich sie nicht an, als sie erwiderte: "Wie ich das kann? Ich weiß gar nicht, daß mein Glaube apart ist, wie du es nennst."

"Ich möchte wissen, wie man es sonst nennen soll", rief ich trotig.

"O bu wilber, böser Rochus", sprach das Kind weiter. "Sieh, ich hatte solche engelsgute Mutter. Von meiner Mutter sagten die Leute auch, daß sie einen aparten Glauben hätte. Ich verstand es nicht; denn ich war noch ein ganz kleines Ding, als meine Mutter starb. Ich wußte nur, daß sie so gut, o, so gut war — etwa wie deine Mutter. Und als sie gestorben war, hörte ich die Leute von ihr sagen: ihre Seele müsse lange Beit im Fegeseuer brennen, weil sie einen aparten Glauben gehabt hätte.

Meine engelsgute Mutter lange Zeit im Fegefeuer, in den gräßlichen Flammen! Ich weiß noch, wie ich viele Tage und Nächte immerfort geschrien und geweint habe; wie ich einen großen Krug nahm und mit Wasser füllte; wie ich hingehen wollte, um das Fegefeuer, darin die Seele meiner Mutter brennen sollte, du löschen. Und ich weiß noch, wie ich meine kleinen Hände ins Jerdfeuer hielt, um du fühlen, ob das Brennen sehr wehtat.

Es tat sehr, sehr, sehr weh. Und was war der kleine Schmerz gegen die Qualen, die meine Mutter erdulden mußte? Mir taten meine Hände weh, und sie mußte am ganzen Leibe brennen; ich hielt meine Hände nur für wenige Augenblicke in die Flamme, und sie mußte lange, lange Beit darin dulden.

Ich weinte und schrie, wußte nicht aus und ein, hatte niemand, der mich hätte trösten können.

Niemand, niemand!

Wenn dann die Leute von dem lieben Sott zu mir sprachen, von dem getreuzigten Heiland, der süßen Mutter Sottes und allen Heiligen, so dachte ich immer nur an meine Mutter, daß sie im Fegeseuer brennen mußte, daß der liebe Sott es zugab und daß auch die süße Mutter Sottes und alle Heiligen es ruhig geschehen ließen. Da bekam ich eben meinen aparten Glauben, wie du es nennst, und wie solchen meine gute Mutter auch gehabt haben soll."

Zett wußte ich's und jett war ich still.

\* \*

Beide waren wir ganz still, ruhten unter goldenen Blüten im Sonnengefunkel, lauschten auf das Wellengemurmel und den Amselgesang, wurden plötzlich köstlich müde, schliefen fest ein.

Ein Rauschen weckte mich auf. Nein! Ein Sausen war es, ein Brausen. Es schien aus der Tiefe aufzusteigen, aus den Lüften niederzudringen. Dabei war kein Sturm. Kein Lüftchen regte sich. Regungslos standen in dem gelben Abendlicht die Weiden, standen Röhricht und Schilf. Und immerfort das Sausen und Brausen, von dem ich nicht wußte, woher es kam und ob es fern oder nah war.

Plözlich fühlte ich unter mir das Bett von Gras und Blumen, darauf das Zudithlein noch immer im tiefen Schlummer lag, heftig erbeben. Dann ein Anprall, ein gewaltiger Stoß, bei dem ich meine zukünftige Braut aufriß und fest umklammert hielt. Bugleich vernahm man durch das Sausen und Brausen vom Strom auswärts her schrilles Glodengeläute.

In Briren läuteten sie die Notglode:

Wassersgefahr!

Und jest von allen Seiten die wilden Tone . . . Von allen Höhen gellte es herab, aus allen Tälern und Schluchten:

Waffersgefahr!

Judith im Arm, die nicht einmal zitterte, stürzte ich zum Dickicht, wo der Rahn angebunden war. Wir drangen durch das wirre Gezweig. Rein Rahn war zu sehen! Ringsum braune, wogende, wirbelnde, tosende Fluten, welche die Kette des Nachens gelöst und diesen hinweggetrieben hatten.

Ich tonnte schwimmen, ich hätte mich retten können — mich allein. Judith erkannte sogleich die Todesgefahr. Sie rief mir zu: "Nette dich!" Ich antwortete ihr: "Weißt du nicht, daß du einstmals meine kleine Braut sein sollst?" Da lachte sie mich an, was sie zuvor nie getan hatte.

Die Scholle unter uns ächzte und schwankte. Wie mit unsichtbaren, wilden Armen riß es an unserem Eiland, über dessen Rand der Fluß stieg und stieg. Wir konnten berechnen, wann die Insel überflutet sein würde, wann wir miteinander untergehen mußten.

Die Ufer waren einsam, die nächsten Ortschaften lagen weit entfernt: durch Menschenhand tonnten wir also vor dem Tode nicht bewahrt werden. Aur durch

ein Wunder. Aberdies ward es bald tiefe Dämmerung. Und immer noch das Saufen und Braufen, immer noch die gellenden Hilferufe der Notgloden:

"Wassersgefahr! Rettet euch! Rettet euch!"

Um uns kreiste allerlei Gevögel wie in Todesangst. Und die Amsel, die uns in den Schlaf geslötet hatte, kauerte dicht neben Judith auf einem Zweig blühenden Weißdorns. Zeht begann meine kleine Braut, mich zu ditten, daß ich mich allein retten sollte — ihr zuliede! Meine Arme würden gewiß kräftig genug sein, um den wilden Fluten Widerstand zu leisten und sie glücklich zu durchschwimmen. Judith flehte und schmeichelte. Sie war so weich, so sanft und holdselig, wie ich nie gedacht hätte, daß sie sein könnte. Beide Arme schlang sie um meinen Nacken, preste ihre Wangen an mein Gesicht, slüsterte in mich hinein und gab mir die süßesten Namen: ihr zuliede am Leden zu bleiden und sie allein sterden zu lassen.

Von meiner guten Mutter sprach sie zu mir, von meinem Vater, von meiner Zutunft und davon, daß ich einmal ein wackerer Tiroler werden sollte, ein tüchtiger Mann und guter Mensch, sich selbst und anderen zur Freude und zum Nutzen. Sie sand in ihrer Todesangst um mein junges Leben Worte, wie ich solche niemals aus eines Menschen Mund vernommen hatte: nicht aus dem Munde eines Priesters und nicht von den Lippen meiner Mutter. Mit großen, seierlichen Worten drang das Kind in mich, am Leben zu bleiben.

Judiths Worte berauschten mich, daß ich nichts fühlte als eine Seligkeit, die mich im Tiefsten erschauern machte.

Eng umschlungen standen wir . . . Es wurde dunkel und dunkler; es wurde Nacht. Immer höher stieg die Flut, während uns das Sausen und Brausen in der tiesen Finsternis wie ein Orlan umtoste. Ich dachte nicht an meine Mutter, die jetzt gewiß Todesangst um uns litt; ich dachte nicht an meine Zukunst, von der ich Großes geträumt hatte — ich dachte nur an meine kleine Judith Platter; und daran, daß sie mit mir sterben würde, wenn kein Wunder uns errettete.

Da geschah es, daß mir einfiel: Du bist ein guter Katholik. Für einen guten Ratholiken läßt der Himmel fort und fort Wunder geschehen. Du hast eine mächtige Schukpatronin. Ruse sie an in deiner höchsten Not:

"Beilige Barbara hilf; heilige Barbara, bitte für mich! Heilige Barbara, rette uns; und ich gelobe dir —"

Was? Was?

Seistlich zu werden; Judith zu lassen . . .

Lieber sterbe ich jett mit ihr!

Und während ich noch dachte, daß ich meine Schutheilige für uns arme Kinder nicht anrusen wollte, half sie uns bereits. Wir verspürten von neuem einen gewaltigen Stoß, der uns sicherlich umgeworfen hätte, wenn wir uns nicht an die Weidenbäume geklammert. Darauf begann das Inselchen sich zu drehen. Es begann zu treisen, um alsdann, losgerissen und freigeworden, gleich einem Floß mit uns den hochgehenden Strom hinadzutreiben.

(Fortsetzung folgt)





# Recht und Gericht

Von J. v. Pflugk=Harttung

s dürfte auf der Welt keinen besseren Richterstand geben, als den deutschen, und doch gehört das Gericht zu den unpopulärsten Einrichtungen Deutschlands, namentlich in den Großstädten, unter benen Berlin poransteht. Diese Tatsache erscheint um so auffallender. als der Richter ehrlich beabsichtigt und das Gericht sich ernstlich bemübt, das Recht gegen das Unrecht, gegen Betrug und Vergewaltigung, den wirtschaftlich Schwächeren gegen die Ausbeutung des Stärkeren, kurz das Gute dem Schlechten gegenüber zu schützen. So der Wunsch und Wille. Aber in Wirklichkeit sucht gerade der Unredliche, der Gewaltmensch und der Großkapitalist seine Stütze nur zu oft im Gericht, wogegen der Mittelstand, auf dem die bürgerliche Gesellschaft gutenteils beruht, sich möglichst scheu von jener Behörde fern hält, sich lieber das Außerste bieten läkt, um nur nicht Anwälten und Richtern in die Hände zu fallen. Und sieht er sich schließlich doch gezwungen, sie anzurufen, dann zieht er nicht selten enttäuscht und empört von dannen: statt etwas erreicht zu haben, muß er zahlen und abermals zahlen. Ein tiefes Unbehagen, das Gefühl von Daseins-, von Rechtsunsicherheit hat weite Rreise erfakt und entmutigt. Die offenkundige Taisache, daß derselbe Fall von verschiedenen Instanzen verschieden, selbst genau entgegengesett beurteilt, und daß das gleiche Vergeben ganz verschieden bestraft werden

Also auf der einen Seite sorgfältig vorgebildete, durchweg gewissenhafte, fleißige, ernste und wohlwollende Richter, auf der andern eine tiefgreisende Serichts-, oft freilich noch mehr Advokatenflucht. Was mögen die Gründe dieser seltsamen Erscheinung sein?

tann, trägt nicht gerade zur Behaglichkeit des Lebens bei.

Bunächst kommt etwas rein Außerliches in Betracht. Die Justiz bewegt sich in Formen, die dem Laien fremd und unheimlich sind, weil er sie vielsach nicht versteht und er sich ihnen gegenüber völlig unwissend und hilslos fühlt. Unwillkürlich empfindet er, daß sein gules Recht sich ganz von selber verstünde, daß es doch sonnentlar sei. Aun wird er plöglich irre, ob seine Rechtsüberzeugung juristisch standhält; er sieht sich fremden Mächten anheimgegeben, die keines

Menschen Runft vertraulich macht, bemerkt zu seinem Schreden, wie er in allerlei Unbequemlichteiten. Aufregungen und Rosten bineingerät, wie es nicht auf sein Recht als solches ankommt, sondern darauf, ob und inwiefern er es geltend machen tann, inwiefern gunftig lautende Paragraphen auf seiner Seite find, und er den Gegner zu verhindern vermag, solche für sich geltend zu machen: turz er ertennt, bak Recht haben und Recht bekommen zwei völlig verschiedene Dinge sind. Unscheinbare, einfache Fragen führen zu endlosen Wirrnissen, denen der Rechtsuchende schließlich wehr- und hilflos gegenübersteht; sie können schwach begüterten Leuten ihr Vermögen koften, sie in Schulben, Not und Verzweiflung stürzen. Schon damit ist das Recht gutenteils eine Rostenfrage, d. h. ein Tummelplat der Reichen und der Armen geworden, welch lektere nichts zu verlieren haben und einen Pflichtanwalt erhalten. Große Prozesse kann der Mittelstand überhaupt kaum noch wagen, weil fie seine und seiner Familie Eristenz in Frage stellen. Folglich ist er der Ausbeutung von oben und unten, der Vergewaltigung der Rapitalfräftigen und der Frechen ausgesett. Ein weiterer Ubelftand ift ber Beitverluft. Stundenlang muß der unglückliche Rechtsuchende im Bureau des Rechtsanwalts antichambrieren, andere Stunden auf dem Korridor por dem Gerichtszimmer warten, oft neben seinem Gegner, er hat endlose Schriftstücke zu entwerfen, Zeugen, Gutachten und Briefe beizubringen, um schlieklich zu erfahren, daß Dinge, die nach seinem beschränkten Laienverstande in zwei Sitzungen entschieden sein mußten, sich ein Jahr, ja jahrelang hinziehen. Ein Prozek ist also nicht blok eine Geld-, sondern zugleich eine Zeit- und eine Gesundheits-, zumal eine Nervenfrage geworden. Der Dickfellige und finanziell Gesicherte erträgt ihn leicht, wogegen der Empfindlichere, Gemütvollere schwer darunter leiden kann. Ze länger die Ungewisheit dauert, je mehr Wechselfälle eintreten, um so stärker muß er innerlich leiden. Unzählige Menschen, und gerade gute Staatsbürger find berartig zugrunde gegangen und scheitern noch Ich lernte einen Schlossermeister tennen, einen ehrlichen und fleißigen Mann, ber augenscheinlich burch einen Betrüger in einen Brozek verwidelt war. Er klagte mir wiederholt seine Not, begann seelisch zu verfallen und starb an gebrochenem Bergen, bevor seine Sache entschieden war. Ein andermal wurde ein Mann durch die Aufregung eines Prozesses berartig verwirrt, daß er sich von einem Eisenbahnzuge zermalmen ließ. Biele Nervenleiden geben auf Brozesse zurud! Manchem Menschen merkt man sein Leben lang an, was er erdulbet bat. Eine schier unsagbare Tragit: das Gericht, welches der Burge von Rube und Ordnung sein will, vermag zu einer Quelle des Elends zu werden, zum Massenmörder an Gesundheit und Lebensglud.

Da dieser Widerspruch unmöglich in den Personen bestehen kann, so muß er im System beruhen. Der Germane denkt und empfindet menschlich unmittelbar, das Gesetztennt keine Empfindungen, sondern urteilt formal. Es steht hier dem anpassungsgewandten Semiten weit näher als dem Germanen. Studenten der Themis können auf der Universität erfreut äußern: sie hätten bereits juristisch denken gelernt. Die Besten ahnen nicht, daß sie damit sagen: ich habe mir meinen gesunden Menschenverstand abgewöhnt und mir einen gelehrt ausgetistelten angequält. Die Meinung, juristisches Denken sei besonders scharf und logisch, beruht

auf Selbstbetrug: jede Wissenschaft erfordert das gleiche scharfe und porurteilslose Denken, sonst ist sie überhaupt keine Wissenschaft. Ra, durch Schriftsäke und lebende Reugen läkt sich unfraglich eine Wahrheit leichter feststellen, als etwa aus alten, mangelhaften Aufzeichnungen, als durch Zeugen, deren Mund längst verstummt ist. Während der Richter den Baragraphen sucht, in dem er den Fall unterzubringen vermag, und froh ift, wenn er ihn gefunden zu haben glaubt, steht der Laie diesem Baragraphen fremd und erschreckt gegenüber. Was er tat, beabsichtigte, was er will ober wünscht, ift für ihn kein Buchstabe, sondern ein Stud seines Lebens, ist pulsierende Erscheinung. Wir wissen sehr wohl, daß eine geordnete Rechtsprechung in verwidelter Gesellschaftsordnung oder gar -unordnung nicht ohne Baragraphen auskommen kann. Wie sie aber gehandhabt werden und nach bem augenblidlichen Stande ber Dinge gehandhabt werden muffen, erscheint bem Rechtsuchenden nur zu oft als blutleere, weltfrembe Gelehrsamkeit, die por lauter Bäumen den Wald nicht sieht. Von sonstigem abgesehen, leben viele Richter au sehr als Stand, abgeschlossen von anderen Schichten der Bevölkerung, so daß aur juristisch-gelehrten Brille noch Standesporurteile und wirtschaftliche Rückständigkeit tommen können. Mancher Richter bat kraft seines Umtes die Empfindung verloren, daß er für das Publikum da ist, und nicht das Publikum für ihn: er vergift, daß Rechtfinden eine wissenschaftlich theoretische Arbeit, Rechtsprechen und -ausführen aber eine bochgradig praktische Betätigung mit bestimmter Wirtung ist.

Da der Laie sein forensisches Recht oder Unrecht nicht kennt, da er hier ein Fremder im eigenen Lande ist, so muk er sich einen Anwalt nehmen, der die Barggraphierung seiner Sache vertritt. Nimmt er keinen, will er seine Sache vielmehr im Bewuftsein eines guten Gewissens selber führen, so wird er sich bald aufs Trodene gesett seben. Er bedarf einer Reihe formaler Handlungen und Kenntnisse, deren Bernachlässigung ihm Berderben bringt, ja er begegnet oft einer Abneigung der Richter, denen sold ein Outsider eine ordnungswidrige, unbequeme Erscheinung ist, die sie gern als Bartei zweiter Garnitur ansehen, selbst dann, wenn sie der gebildeten Gesellschaft angehört. Also, es bleibt nur der Rechtsanwalt. Das wäre ganz logisch, wenn der Rechtsanwalt den Klienten voll verträte, d. h. wenn er blok dessen juristische Ausprägung bildete. Aber das ist leineswegs immer ber Fall; nur zu oft laufen die Interessen des Anwalts neben denen des Rlienten ber, obne in ihnen aufzugeben. In fleinen Städten mögen Rechtsanwalt und Rlient sich einleben, ebenso dort, wo größere Firmen einen oder mehrere Rechtsanwälte dauernd beschäftigen. Gibt es doch manches Geschäft, in dessen zweifelhafte Machenschaften sich der Anwalt völlig eingelebt hat, so daß er stets zu ihrer "Rechtfertigung" bereit und gewappnet ist. Ganz anders steht der Normalbürger da, er ift nur ein "Lauftunde", und wird als folder leicht vom Anwalt angesehen, oft unbewuft. Da ist zunächst die Geldfrage. Das Geset schreibt vor, was der Anwalt zu fordern bat, dieser aber verlangt nicht selten eine böhere, bisweilen geradezu unsinnige Summe, wozu noch reichliche Schreibgebühren und alles mögliche andere kommen. Der Klient kennt seine Sache, der Anwalt hingegen hat teineswegs immer Zeit ober Luft, sich in sie zu vertiefen. Ohne Rudsicht auf

seine Leistungstraft überlastet er sich mit Prozessen, so daß er in Vertehrezentren bis zu vierzig und mehr an einem Morgen haben kann. Mangelhaft unterrichtet. führt er bisweilen nachlässig die Sache, zumal bann, wenn sie verwickelt ift, viel Arbeit erfordert, obne viel Geld zu bringen. Ach möchte die Behauptung wagen. dak nur in wenig böheren Berufen so oberflächlich gearbeitet und gehandelt wird, wie in der vielgepriesenen Zurisprudenz. Die Masse und Verschiedenheit der Fragen drängen den Anwalt von selber vorwärts. Oft läkt er die Schriftsäke von jemand anders, einem gescheiterten Auristen, einem jungen Referendar, der morgens noch aufs Amtsgericht gebt, oder sonst jemand ausarbeiten, der die Dinge sowohl wie die Rechtssäke nur ungenügend tennt. Wenn der Klient nicht auf alles binweist und alles schriftlich wohl porbereitet, kann er gewärtig sein, daß überhaupt nichts oder doch nur das Allerlandläufigste geschieht. Geradezu gewissenlose Verschleppungen sind an der Tagesordnung; nicht, weil der Rechtsanwalt sie beabsichtigt, sondern weil er sich zu wenig um die einzelne Sache fümmert, oft fümmern tann, indem es an Beit zu ihrer Erledigung mangelt. vielleicht auch, weil er ein gewissenloser, abgebrühter Batron, ober ein eitler. empfindlicher Schwäher und reiner Geschäftsmann ist. Der Klient kann ihm aum Objekt, fast aur Nummer werden, die er tatsächlich inrannisiert und ausbeutet. Die geradezu erschreckende Beräußerlichung des forensischen Hergangs tritt namentlich in der Einrichtung der Rartellanwälte zutage, wo ein Advokat ben andern kollegialisch vertritt. Da jener nun gewöhnlich nichts von dem Kalle weiß und auch tein Interesse baran bat, so blidt er oft oberflächlich in die Atten und perfict eine Sace, pon ber er eben porber noch nicht wukte, ob es sich um eine Rose ober um ein Seistesprodukt bandelt.

Für den Anwalt steht ja nichts auf dem Spiel, und sein Gewissen ist durch Gewohnheit und Reitbedrängnis weit geworden. Sein Tun und Unterlassen wird nur in den seltensten Fällen nachgeprüft, denn Anwaltstammer und Sbrengericht genügen bier in keiner Weise, sumal dem Laien gegenüber, und felbst bei der boberen Anstanz wirkt ein anderer Rollege. Er hat nur den Klienten neben sich. und der muß zahlen, gleichviel ob die Sache schlecht oder gut geführt wurde. Da werden nur zu oft Geld und Macht ausschlaggebend. Für den reichen Klienten, der unter Umftanden Tausende bietet, arbeitet mancher Rechtsanwalt wesentlich besser, als für einen armen Schluder. So kann der Rlient zur Geldquelle werden. Einige Abvolaten wollen eben in möglichst turzer Reit, mit möglichst wenig Mübe möglichst leicht und möglichst viel Geld verdienen. Rommt es doch auch vor, daß die beiden Anwälte der gegnerischen Parteien sich einigen, wie sie die Sache au Ende führen wollen, und nun auf ihre Rlienten mit Hochbrud nach biefer Richtung Manche Anwälte sind weit brauchbarer für unreinliche als für saubere Sachen. Rum Geld- und Reklameinteresse gesellt sich bas juristische, bzw. das juristische Schema, das Rechtsanwälte zu allerlei Kandlungen, namentlich zu Berufungen bei böberen Anstanzen veranlakt, die besser unterblieben, und dem Alienten nur neue Anforderungen an Geld und Araft zumuten. Der Rechtsanwaltsberuf ift eben bisweilen jum Seschäft geworden, wie der Verlauf von Rofinen und Brechpulver. Damit bängen allerlei Übelstände und Verlodungen

ausammen, die selbst den Besten bestricken können. Es beruht schwerlich auf Rufall. dak die Fälle von Unterschlagungen. Überporteilungen, schlechter Testamentsperwaltung usw. durch Rechtsanwälte bedenklich im Runehmen begriffen sind. Der Kall ist aar nicht so selten, wie man oft glaubt, daß das Verhalten des eigenen Rechtsanwaltes schädlicher wirtt als bas ber Gegenpartei, daß man mehr Berdruft und Arger durch ihn als durch diese bat. Sie entsteben oft mit Unrecht. doch ebenso aut leider mit Recht. Mir ist ein Berr bekannt, der den Sak aufstellte: habe ich die Wahl, ob mein Sohn Rechtsanwalt oder Einbrecher werden foll, so ziehe ich lekteres vor, benn ber Einbrecher tritt selber für seine Saten ein. wogegen für den Rechtsanwalt immer ein anderer berhalten muß. Ich bin weit entfernt, mir solchen Sat aneignen zu wollen, führe ihn aber an als Stimmungszeichen mancher Rreise. Überhaupt darf man den Menschen und den Beruf, wie er sein sollte und gottlob auch noch ist, nicht mit dem verwechseln. wohin er leider oft tatfächlich entartete. Blok die Auswüchse bekämpfen wir. Dabei sei noch vermerkt, daß das ganze Verhältnis der Rechtsanwälte mit ihren fistalischen Bielen und oft nahezu fürstlichen Ginnahmen sich in einem unerfreulichen Gegenfake au der Stellung der Richter befindet, weil diese nur Beamtengehälter beziehen, die keineswegs glanzend sind. Umgekehrt kann die Massenhaftigkeit und Leichtigkeit des Eintritts in den Anwaltsberuf geradezu zu einer Art gemeingefährlichen Abvokatenproletariates führen. Die "Braris" verdirbt bisweilen das Gemüt.

Der Rechtsanwaltszwang soll ein geordnetes Rechtsperfahren perhürgen. er bringt der Theorie nach dem Alienten Auken und ist dem Richter beguem: das beutsche Volk aber wurde durch ihn rechtlich entmundigt. Mir selbst begegnete. wie mein Rechtsanwalt die größten Unwahrheiten von gegnerischer Seite binnahm und selber den blübendsten Unfinn redete, mahrend ich daneben stand, ohne sprechen zu dürfen. Kann es etwas Widerfinnigeres, etwas Unwürdigeres geben? Man gebt zu Gericht, um sich sein Recht zu erkämpfen, man ist genötigt, einen Rechtsanwalt zu nehmen, dieser erfüllt seine Pflicht nicht, man sieht das Unbeil kommen, könnte es abwenden, darf es aber nicht, weil die Gerichtspraxis einem ben Mund verschlieft. Fällt in einer Kammergerichtssitzung Reugenaussage und Beweis zugunften der einen Partei aus, von der der Rlageführende, aber nicht ber Anwalt vertreten ist, so wird er bennoch wegen Ausbleibens verurteilt, weil er überhaupt nicht forensisch existiert, sondern nur sein Rechtsanwalt. Und derartig weltfremden Formalismus bält die Frau Zustitia für richtig, für ganz selbstverständlich. Längst hat man den Sinn verloren, welch traurigen Eindruck es macht, wenn awei Rechtsanwälte, die eben noch über die lekte Gefellschaft plauberten und lachten. sich plöklich als Gegner bekämpfen. Das eine ist Vergnügen, das andere Geschäft. Da stehen dann zwei Herren in bisweilen nachlässig umgehangenen Fachtalaren und reden aufeinander los, während der Richter bedenklich nach der Uhr sieht. Es ist schon spät, und er bat noch ein Dukend Termine zu erledigen.

Wie weit die Justiz sich in mancher Beziehung von dem entfernt hat, was man landläufig Recht nennt, wie völlig verwildert für den Laienverstand die Zustände sind, beweisen hochangesehene Anwälte, die sich bis aufs äußerste für die Freisprechung von augenscheinlich schuldigen Gaunern und Halunken, Mördern und Giftmischerinnen ins Zeug legen, und es als Triumph erachten, wenn sie den Gegenstand ihrer bedenklichen Beredsamkeit "frei bekommen", damit er wieder auf die Menschheit losgelassen werden kann. Abvokatenkunst und Vernunft decken sich hier keineswegs, und die Rosten hat die Staatskasse und das deutsche Volk au tragen. Die ganze Auffassung ist hier geradezu pervers geworden, zumal wenn man sieht, wie der Schurke und sein Verteidiger noch als große Männer durch die Spalten sensationslüsterner Zeitungen geschleift werden.

Uns macht es den Eindruck, als ob die Auflösung und Zerfahrenheit aller Zustände und Moralbegriffe sich bisweilen auch der Justiz, namentlich des Prozestwesens und des Anwaltstandes bemächtigt, als ob dadurch ein klares Rechtsempfinden auch im Volke schwer gelitten bätte.

Um die Entscheidung zu erleichtern oder zu ermöglichen, arbeiten die Barteien gern mit Gutachten, und die Richter mit dem Eide. Bon beidem darf man nur zu oft sagen: bak Gott erbarm! Die Gutachten können von der Bartei beeinflußt fein, konnen auf halbrichtiger oder gar unrichtiger Darstellung beruben. Wer am höchften zahlt, kauft bisweilen bas Wort ber namhaftesten Autorität, womit keineswegs gesagt sein soll, daß sie nicht in gutem Glauben gehandelt hat. weniger Bemittelte steht solchem Treiben nabezu wehrlos gegenüber, denn manche Gutachten toften Summen, die zur Arbeit in keinem Verhältnis steben. Und nun gar ber Eid. Er beruht auf dem Gedanten der Wahrheit, sei es der Ehrenwahrheit, sei es der driftlichen. Leider hat es aber nur wenige Zeiten gegeben, in denen der Sinn für Wahrheit so abgestumpft, so erloschen gewesen wie in der Gegenwart. Mit zermalmendem Tritte schreitet der Geift der Lüge durch die Welt. Wer ehrlich, ift bumm, ein Gegenstand ber Ausbeutung für den "Rlugen" und Starten, für denienigen, den kein Gewissensbedenken bindet, der nichts kennt als seinen Vorteil. Die Technik, welche alles beherrscht, bat auch die Lüge und Entstellung ergriffen und sie zu unerhörter Runstfertigkeit ausgestaltet. Seines Aukens wegen schwört fo mancher, ohne mit ber Wimper ju juden, und in Berlin tann man für einige Schnäpse Causenbe von Meineiben taufen. Freilich solche Meineibe sind nicht immer absichtlich; sie können auf Fahrlässigteit, auf falscher Erinnerung, auf bem völligen Mangel jeden Wahrheitssinnes, selbst auf der Art der Gerichtspraxis beruhen. Alltäglich muffen Dinge beschworen werden, die sich vor einem Rabre oder mehr ereignet haben. Hier sollte boch der einfachste Menschenverstand sagen, daß es ausgeschlossen ist, sich ihrer noch zu erinnern; unzählige Einflusse können das ursprüngliche Bild verwischt und ein anderes, falsches erzeugt haben. Freilich. für den Richter ist der Eid bequem, unter Umständen vielleicht notwendig; tatsächlich kann er aber ber reine Unfug, der Zwang zur Unwahrheit sein. Binzu kommen Freundschaften und Feindschaften, Gefälligkeit, Abhängigkeit ober Gleichgültigkeit. In seiner Rede über die cause célèbre sprach der kundige Justigrat Sello von den erstaunlichen Wahrnehmungs- und Erinnerungstäuschungen des "ehrlichen, gutgläubigen Zeugen", von der gemeinen Lüge des bisher tadellos ehrenhaften Mannes, von blinder Parteinahme und felbst von falschen Gelbstbezichtigungen, welche mehr ober weniger burch suggestive Einwirkung und Erregung



entstehen. Der Gefängnisarzt Medizinalrat Dr. Leppmann führte aus: Wie die Handlungen der Verbrecher müssen die Aussagen der Zeugen psychologisch genauer geprüft werden. Es gibt auch unter diesen viele "minderwertige", die unglaublich sabulieren, wichtig tun und Aussagen machen, die psychologisch nicht zu verstehen sind. Mit größter Vorsicht sind die Zeugenaussagen der Kinder zu bewerten. Leppmann hält unter Umständen eine Untersuchung der Zeugen auf ihren Geisteszustand für geboten, wünscht sie aber anderseits besser gegen gesundheitliche Schädigungen geschützt, denn mancher Zeuge wird durch die bloße Vorstellung, vor Gericht erscheinen und schwören zu müssen, hochgradig erregt und deshalb unzuverlässig. Wenn aber solche Vinge offen zugegeben werden, was bedeutet dann noch der Eid? — Was? — ein Beweismittel.

Eine der sonderbarsten, dem Laien unverständlichsten Erscheinungen ist die Überweisung einer Schuldforderung an einen andern, worauf der ursprünglich Fordernde, mithin die eigentliche Bartei, nicht mehr als Rläger, sondern als Zeuge auftritt. Es zeigt dies das "juristische Denten", die "graue Theorie" in einer fast unbegreiflichen Blüte. Als ob der ursprüngliche Kläger nun mit einem Mal aus einer subjektiven Partei- in eine objektive Zeugenhaut schlüpfen könnte ober wollte. Da brauchte man sich schließlich kaum noch zu wundern, wenn man glücklich Neapolitanische Bustande erreicht, wo zwei oder drei Beugen für einige Lire glattweg schwören: sie hätten gesehen, wie der Bettler & dem reichen ? eine bedeutende Summe gelieben habe, die er jest jurudfordert. Es ware unmöglich, dies ju widerlegen, wenn man nicht für einige andere Lire einige andere Reugen kaufen könnte, welche nun ebenso überzeugungstreu beeidigen: sie hätten gesehen, wie der Reiche dem Armen das Geld zurückgegeben habe. Man sieht, es geht auch hier juristisch durchaus fein säuberlich zu. Allerdings: der Richter bat mit dem Gutachten und der Reugenaussage angenehme Grundlagen, auf die er seine Baragraphenentscheidung aufzubauen vermag.

Ein Sauptübelstand, namentlich in großen Verkehrszentren, beruht auf der Masse von Prozessen, die ein Richter an einem Morgen hintereinander erledigen muß. Da fallen auf eine Bivilsikung vielfach 30 Termine, in den Amtsgerichten Berlins bis zu 40, ja 50. Gründlichkeit und Vertiefung sind also schon durch die äußeren Umftände ausgeschlossen. Wie wären sie selbst bei bestem Willen und schnellster Auffassung möglich, wenn für jeden Termin nur 10 Minuten oder einzeln noch weniger zur Berfügung stehen. Die Barteien werden durch die Umstände auf den Schein gedrängt: es gilt zu scheinen, zu bereben, den Richter zu täuschen, und dafür ist ein treffliches Mittel, die Sachen von langer Hand ber zu verwickeln und zu verwirren, weil dann am leichtesten das jeweilig Passende herausgehoben und das andere verschwiegen werden kann. Ze stärker eine Frage verwirrt worden, desto mehr bedarf es der Beit und der Ruhe, um sie zu entwirren. Und gerade Beit und Ruhe feblen dem Richter. Natürlich sucht man diese Mängel durch das schriftliche Verfahren und eine Mehrzahl von Terminen in derfelben Sache auszugleichen, doch bietet natürlich beides mancherlei Unzulänglichkeiten. Um ungünstigsten steht es bier mit der wichtigen einstweiligen Verfügung, für die nur ein Termin und auch diefer möglichst beschleunigt stattfindet. Wer da in verwidelter Sache am längsten rebet, am geschicktesten entstellt und am dreistesten lügt, geht ziemlich sicher als Sieger davon. Man erhält unwillkürlich den Eindruck, daß die allseitige Steigerung, die moderne Massenerscheinung, welche auch im Gericht zutage tritt, die Bewältigungsfähigkeit der Untergerichte überschritten hat, denn gerade die Rechtsprechung ist nicht Massen, sondern ausgeprägteste Sinzelsache.

Bei den höheren und höchsten Gerichten liegt es nicht viel anders. Go konnte Zustigrat Breuer auf dem letten außerordentlichen Anwaltstage zu Leipzig (21. Nov. v. J.) folgendes ausführen: "Wir wissen schon seit langer Beit, daß die Oberlandesgerichte und das Reichsgericht überlastet sind. Es hat sich der Mikstand herausgebildet, daß die Barteien, die auf Rechtsschut hoffen oder ihn fürchten, solange warten mussen, bis das höchste Gericht gesprochen hat. Weder die Erweiterung des Reichsgerichts um zwei Rivilsenate, noch die Hinauffekung der Revisionssumme bat es ermöglicht, daß das Reichsgericht seine Aufgaben erledigen tann. Mit Rudficht barauf bat, wie wir wissen, eine Rommission des Reichsgerichts getagt und ist zu bem Schluß gekommen, daß eine weitere Vermehrung der Senate nicht empfehlenswert sei. Andererseits sind Vorschläge gemacht worden, auf dem Wege der Gesekgebung das Reichsgericht zu entlasten. Die Vorschläge, die der Brüfung des Reichsjustizamtes unterliegen, sind nicht bekannt, aber es scheinen sich darunter die Duso conformes zu befinden. Aun wird es dem Rechtsuchenden schwer beizubringen sein, daß er nur deshalb nicht Revision einlegen kann, weil das Landgericht und das Oberlandesgericht auf Abweisung erkannt haben. Es wird besonders schwer sein, den Rechtluchenden das beizubringen, wenn das Oberlandesgericht andere Gründe und andere Tatsachen seinem Urteile zugrunde gelegt bat. Ein derartiges Verfahren würde weder zur Verstärtung des Rechtsbewuftseins im Volke noch zur Erhöhung des Ansehens des Reichsgerichtes beitragen. Das Volk verlangt, daß das höchste Gericht spricht, und will nicht vor dem toten Buchstaben Kalt machen." Der Reitraum von der Einreichung einer Revisionsschrift bis zum Termin der Berhandlung dauert ein Rahr, sage und schreibe: ein Rahr, nachdem oft Monate bis zur Berstellung des Schriftsakes vergangen sind. Justizrat Bukle wies darauf hin, daß das Reichsgericht von 5391 Urteilen ihrer 1400 unterer Instanzen aufgehoben habe, also mehr als 1/4. Dies zeigt die gewissenhafte Arbeit des obersten Gerichts, muß aber den übelsten Eindrud von Unsicherheit auf die Rechtsuchenden machen. In ihren Augen erscheint ein Prozek wie ein Spiel des Aufalls, des Glückes. Man könnte ihn ebensogut ausknobeln.

Um solchen Verhältnissen zu entgehen, wird bisweilen von den Parteien ein Schiedsgericht vereinbart, etwa in der Weise, daß jede einen Schiedsrichter ernennt, die nun ihrerseits wieder einen Obmann wählen. Das sieht gut und einfach aus, ist es in Wirklichkeit aber keineswegs immer. Zunächst kommt hier alles auf die Persönlichkeit an, namentlich auf den Obmann. Dann erweisen sich auch meistens Rechtsanwälte nötig, ja das ordentliche Gericht wird mitunter hineingezogen; kurz und gut, die "einfache Sache" kann sich durch Monate und noch länger hinschleppen und unsinnige Rosten verursachen. Wenn die Schiedsrichter sich für ihre Sätigkeit höhere Summen ansehen, so kommt das Schiedsgericht viel keurer zu stehen als das ordentliche. Mir ist ein Fall bekannt, wo die erste Sitzung glücklich

nach drei Monaten stattfand, und bereits einen Kostenauswand von über 4000 M verursacht hatte, obwohl es sich für den Kläger rein um ideelle Fragen handelte.

Die größte Gefahr beruht hier jedoch in den Personen der Schiedsrichter. Unkenntnis, Unverstand, Gleichgültigkeit, persönliche Rücksichtnahme und geschickte Beeinflussung oder Vergewaltigung vermögen sich im Schiedsgerichte bei weitem stärker als bei Berufsrichtern geltend zu machen, deren Geschäft das Urteilfinden ist und die deshalb mehr gegen Kniffe abgebrüht sind. Ja, es kann vorkommen, daß die geschickter operierende Partei die Stimmung auf ihre Seite zu bringen weiß und dadurch den Gegner völlig wehr- und rechtlos macht. Wohl nirgends geht es so kraus und ungehörig zu wie bisweilen bei Schiedsgerichten. Unseres Erachtens bedürften sie dringend einer Nachprüfung.

Hinzu kommt, daß die Schiedsrichter keineswegs immer geneigt sind, sich in verwickelte Sachen zu vertiesen, und deshalb gewissermaßen prinzipiell auf Bergleich drängen, den der Kläger keineswegs anstrebte. Als eine Partei einmal einen Vergleich widerrief, lautete der Ausruf des Obmanns: "Aun habe ich auch wieder Arbeit." Schon durch die äußeren Umstände werden die Parteien, zumal die sinanziell schwächere, bisweilen zu bedauernswerten Ausnuhungsgegenständen.

Das Verfahren im Prozesse ist "mündlich", aber bei schlauem gegnerischen Anwalte tommt die eine Bartei bisweilen kaum zu Wort. Aus den Schriftsäken tann der Richter fich bereits eine bestimmte Meinung gebildet haben, mit der er tatsächlich voreingenommen dem einen Teile gegenüber tritt. Hat dieser etwa ohne Anwalt teinen Schriftsat gemacht und verlägt er sich im Termine auf sein gutes Recht, so kann er sein blaues Wunder erleben. Das Bedenklichste aber ist, dak im mündlichen Brozesse das perfönliche Auftreten besonders start zu wirken vermag, namentlich wenn ber Richter ibm frembe Menschen ober einen geschickten und einen ungeschickten Anwalt vor sich bat. Bu allen solchen Schattenseiten gesellen sich noch unbewußt geistige oder joziale Strömungen, so z. B. die des humanitätsdusels, welche gewisse Verseben milde beurteilt und dem "wirtschaftlich Schwächeren" gunstig ist. An sich handelt es sich in letterem um eine treffliche Auffassung, zumal wenn sie dahin wirkt, daß der Schwächere überhaupt gegen den Stärkeren auftreten kann. Unter Umftanden bat fie aber mit "Recht" wenig gemein; por allem: oft wird Schein und Wesen verwechselt. In dem Brozesse eines Dienstmadchens mit der Hausfrau erhält z. B. jene einen Pflichtanwalt, während diese fic felber verteidigen oder ihren Anwalt bezahlen muk, jene als die gewöhnlich ungebildetere und rohere nimmt es oft nicht bloß mit der Wahrheit ungenau, sondern fann der früheren Herrin die ungeheuerlichsten Behauptungen und Beschuldigungen ins Gesicht schleubern, welche diese geknickt und wehrlos hinnehmen muß. Wegen des Busammenhanges der unteren Schichten und des sozialen Hasses vieler Dienstboten gegen ihre Herrschaft findet das Mädchen leicht Zeugen und Belfer, während die Hausfrau allein bleibt. Die Neigung nach unten hat bewirkt, daß die niederen Rlassen immer anmagender und gewissenloser gegen den Mittelstand werden, ohne daß er sich dagegen zu verteidigen vermag.

Neben den Massenprozessen, die oft in Minuten das Wohl und Wehe der Parteien entscheiden, geht die große Haupt- und Staatsaktion, welche Wochen

Der Türmer XIII. 2

beansprucht und die Gerichtssitzung fast zur Theatervorstellung machen kann. Durch die Presse wird sie sensationell verbreitet und in einer Weise aufgebauscht, die nicht annähernd ihrer Bedeutung zu entsprechen pflegt, dafür aber die Nerven lizelt, zu Nachahmungen anreizt und Personen- und Familiendinge bekannt macht, die tatsächlich kein öffentliches Interesse haben und zu den falschesten Schlüssen führen können.

Ein großer Übelstand des Mangels an Zeit und des juristischen Formalismus ist die Vernachlässigung der Beweggründe und -einwirtungen auf die Handlung. Der Richter kennt eigentlich nur diese, losgelöst aus ihrer Entstehung, d. h. in Wirklichkeit, er kennt sie ungenügend, disweilen unrichtig. Ich hörte im Gerichtssaale einmal die klassischen Worte: "Was Sie als Mensch wollen und beabsichtigen, ist mir ganz gleichgültig, hier kommt es nur auf die prozessuale Lage an." Diese Worte sind juristisch durchaus richtig, sind aber tatsächlich der barste Hohn auf jedes natürliche Rechtsempfinden. Der Mensch ist eben ein Mensch und kein Prozessoder -subjekt. Macht man ihn hierzu, so gerät man aus dem wirklichen Leben in blutleere Unwirklichkeit, in das gelehrte Paragraphendogma, siat iustitia, dum pereat mundus!

Rein Wunder, daß der Richter möglichst einen Vergleich zwischen den Parteien zu erzielen sucht. Bei ber Unzulänglichkeit ber Mittel, welche ihm zur Berfügung stehen, hat ein Vergleich vieles für sich; er erspart bem Vielgeplagten außerdem die oft nicht ganz leichte Ausarbeitung des Urteils. Aber er birgt doch auch schwere Bebenten. Namentlich ber Bartei, welche fich in ihren Rechten getrankt fühlt, kommt es auf richterliche Entscheidung an, und die wirtschaftlich schwächere wird bei einem Bergleiche fast immer benachteiligt, wenn nicht gar unterliegen. Mir ist ein Fall bekannt, wo ein Richter zu dem Rläger sagte: "Ich mache Sie darauf aufmerklam, daß die Gegenpartei augenscheinlich bis zum Reichsgericht gehen wird, der Brozek kostet dann ein Bermögen, dauert Sahre und wird Sie auch gesundheitlich schwer schäbigen". Was blieb dem Unglücklichen? Er brach unter der Last dieser Grunde ausammen und mußte sich sein Recht durch einen ungunftigen Vergleich entwinden lassen. Die Auherung des Richters war durchaus buman und richtig, daß sie aber getan werden konnte, ist eine schwere Anklage gegen das ganze System, denn sie war eine Verbeugung por der Macht, por dem Reichtum.

Wir gelangen damit auf das kapitalistische Wesen unserer Jurisprudenz. Eine ganze Gesellschaftsklasse, die der Advokaten, lebt nicht nur von den Prozessen, sondern lebt guten Teils weit besser als diejenigen, welche sie in Anspruch nehmen müssen. Das Geset suchte die Forderungen der Anwälte einzuschränken, diese verstehen sie aber zu umgehen, und der Rechtsuchende besindet sich ihnen gegenüber in einer Zwangslage. So können die Rechtsanwälte unvernünftige Summen sordern, die zu ihren Leistungen in gar teinem Verhältnisse stehen. Die Schreibseligkeit unseres Jahrhunderts kommt ihnen weiter zu statten; überall erwachsen dem Alienten, zumal dem ungeübten, Rosten über Rosten. Wie zu den Leistungen der Rechtsanwälte, so stehen sie nur zu oft auch zu dem Gegenstande im erschreckendsten Migverhältnisse. Aber das ist nur die eine Seite; unsere ganze

Digitized by Google

Bivilgesetgebung beruht auf kapitalistischer Auffassung. Freilich, gewöhnlich streiten sich die Parteien um Geld, aber hierbei kann für den einen das Geld als solches. für den andern mehr sein moralisches Rechtsgefühl in Betracht kommen. Weit schlimmer, wenn sich Rapital und Geistesarbeit gegenüberstehen. Da ist im Volte der Denker die Geistesarbeit erschreckend benachteiligt. Schädigt ein Autor oder ein Herausgeber einen Verleger, so zeigt dieser schwarz auf weiß seine Rechnungen por: tritt das Umgekehrte ein, so wagt der Verleger gewöhnlich nicht mehr als die Brozektosten, denn die Geistesleistung und ihre Benachteiligung läkt sich vor dem Richter nicht in bestimmte Gelbsummen umseken. Erwirkt ein Schriftsteller für ein zu erscheinendes Wert eine einstweilige Verfügung, weil er sich in seinen Autoroder Herausgeberrechten geschädigt fühlt, so bringt ihm diese oft keinen Pfennig: umgekehrt berechnet der Verleger das Werk mit vielen tausend Mark, danach richten sich die Rosten, ja vielleicht gar die Schadenersakansprüche. Für eine Sache. bie bem Schriftsteller im besten Falle nur schriftstellerischen ober moralischen Augen gemährt, magt er seine gange, an sich schon nicht tapitalträftige Existenz. Zeber Laie fieht, das ist ein Messen mit grundverschiedenem Make, welches geradezu zur Rechtlosigkeit des geistig Arbeitenden führen muß. Außerlich handelt es sich um einen Wertgegenstand, aber an ihm als solchem hat nur der Verleger, nicht der Autor ein Anteresse. Die literarische und die kaufmännische Auffassung steben sich gegenüber, die Gesekgebung befindet sich auf seiten der lekteren.

Ein bedeutender Verleger kann den Namen des Herausgebers eines großen Werkes zugunsten des eigenen durch Totschweigen in Retlame, Rezensions- (Waschzettel) und Rosportagebetried vollständig für Buchhandel und Massenpublikum verdrängen. Dem Geistesarbeiter steht dagegen kein anderes Mittel zu Gebote als die gerichtliche Rlage. Unschwer vermag hier der Verleger die Sache hinzuziehen, bis er sein Ziel erreicht hat, und auch dann ist noch sehr fraglich, ob der Vielgewandte, sinanziell und prozessual Überlegene sich nicht der Verurteilung zu entziehen weiß. Bekommt der Rläger wirklich nach endlosen Mühen recht, so hat er nichts erreicht. Sein Name ist und bleibt in der Öffentlichteit verloren, und das Gesetz gewährt dem in literarischer Stellung und Ehre so scheckdigten nicht einmal Ersak. Hätte er sich den Fuß vor der Tür desselben Verlegers verstaucht, dann hätte er Ansprüche, so aber nicht. Sanz anders England, Frankreich und Amerika, da steht das Gesetz dem Geistesarbeiter kräftig zur Seite. Gelehrte wollen diese Trostosigskeit deutscher Rechtsverhältnisse mit deutschem Empfindungsleben erklären!

Eigentümlich berührt mitunter das gerichtliche Vorschuswesen. Ohne näher hierauf einzugehen, verzeichnen wir nur einen Fall. Jemand hat an einen andern eine Forderung von 128 Mark, die dieser zahlen kann, aber nicht zahlt. Der Släubiger läßt deshalb Arrest auf die Möbel des Schuldners legen. Um dies zu tun, fordert das Gericht aber eine Hinterlegung von 178 Mark, also 50 Mark mehr als die ganze Forderung beträgt. Auch hier zeigt sich wieder der kapitalistische Grundzug. Sibt es doch Millionen von Staatsbürgern, die gar nicht in der Lage sind, 178 Mark bar zu hinterlegen. Nicht minder sonderbar erscheint dem Laiengemüt die Tatsache, daß bei dem Prozesse eines Bemittelten gegen einen Unbemittelten

jener die Gerichtstosten zu tragen hat, auch wenn er im Prozesse obsiegt. Also: er wird durch den Unbemittelten genötigt, ihn zu verklagen, er muß einen Anwalt nehmen, hat viele Schererei, siegt, und doch muß er nicht nur seinen Anwalt, sondern noch das Gericht bezahlen. Wieder der sistalische Zug. — Wird ein Prozes bei einer höheren Instanz anhängig gemacht, können die Parteien ihre disherigen Anwälte nicht behalten, sondern müssen neue nehmen. Dies mag wohlerwogene Gründe haben, für die Parteien aber läuft es wieder hinaus auf zahlen, zahlen und immer wieder zahlen.

Gar unerfreulich verhält es sich unseres Erachtens auch mit Beleidigungsprozessen, und zwar weil die Gesetzgebung sich hier ebenfalls vornehmlich an der Tat bzw. dem Worte halt, nicht an den Grunden, welche das Wort veranlakten. Schädigt jemand einen andern ununterbrochen in der beimtücklichsten und gemeinsten Weise, reizt und frankt er ihn verstedt bis aufs Blut, bis dieser zweite sich nicht mehr zu belfen weiß und schlieklich den Schurken als das bezeichnet, was er ist. so ist die Beleidigung da. Der Schädling gebärdet sich plötslich als Gefränkter; für den Richter find die vorausgegangenen Handlungen, welche nicht unter das Strafgesetz fallen, nebenfächlich ober gar gleichgültig, der Ehrenmann wird verurteilt und der Sauner kann seine Machenschaften fortseken und immer frecher werden. Gewiß hat die Gesekgebung bier keinen Begriff davon gehabt, wie sie durch ihre Einseitigkeit die weitestgebende Unsicherheit, bei Schwachen geradezu Hoffnungslosigkeit erzeugt hat. Geset und Gericht sind die Feinde des Empfindens und ehrlicher Unmittelbarkeit. Tatsächlich vermögen sie den Geschädigten, wir meinen den wirklich, nicht den in juriftischem Sinne Geschädigten, nicht annähernd gegen Übergriffe au schüken; ber Un- und Übergreifende ist stets im Vorteil, wenn er nur klug bei seinen unsauberen Machenschaften verfährt. Bevor bas Gericht schwerfällig und langfam in Zivilfällen zur Entscheidung tommt, kann ber Benachteiligte längst bankerott, krank ober tot geärgert sein. Was nutt bann nachher noch eine Entscheidung zu seinen Gunften? Selbsthilfe ist leicht strafbar, die Staatsbilfe aber versagt nur zu oft.

Sehr bezeichnend für das Ungenügen des Gerichts ist sein Ersat bei schweren Schrenkränkungen durch das Duell. Da wird aus der Not eine Tugend gemacht, mit der man in die schlimmsten Widersprüche gerät. Gesellschaftlich wird der Zweikampf gesordert, gesetzlich ist er verboten und strasbar. Der bessere Schütze, der Nervengesundere und Rücksichslosere knallt den andern über den Hausen, ob er Necht oder Unrecht hat, ist völlig Wurst. Glücklich der, welcher nicht in die Schwierigteiten und Wirrnisse gerät, deren gerade hier die Gegenwart so reichlich bietet.

Schon aus dem Angegebenen erkennt man, daß es mit der Strafjustiz vielsach nicht besser steht als mit dem Zivilprozeß. Vermag dieser kein Gefühl der Rechtssicherheit im Privatleben zu erzeugen, so jene nicht im öffentlichen Leben. Troß des Riesenauswandes von Staatsanwälten, Richtern, Rriminalkommissaren, Gefängnissen, Vesserungsanstalten, Polizeimusen, Schukleuten und Polizeihunden nehmen die Verbrechen zu und werden immer dreister, umfangreicher und raffinierter ausgeführt. Reine Mauer und kein Sisenschaft schukt mehr vor Dieben, selbst nicht die Weihe der Kirche, des Friedhofs und des Gerichts. Im Richtertalar

schleichen sie ein ins Richterzimmer, und durch gefälschte Gerichtsformulare verschaffen sie sich Seld. Zeder Unbefangene wird hier zugeben, daß die Sache nicht in Ordnung sein kann, wenn die Justiz im Rampse mit dem Verbrechen troß aller Anstrengungen und Verseinerungen tatsächlich zurückgedrängt wird. Fragen wir nach den Gründen, so beruhen sie teilweise auf der Sesetzgebung, welche die Übeltäter weitgehend schützt, auf zu weit gehender Rasuistit, und mehr noch auf der Art der Bestrafung. Wir erinnern nur an den klassischen Fall, wo ein Vater einen Rerl durchprügelte, weil er seine Tochter notzüchtigte. Dafür verklagte der Rerl ihn wegen Mißhandlung, und er durfte es kraft Rechtens. Die Frage nach dem "gesährlichen Wertzeug" bei Rörperverletzungen führte zu den unglaublichsten Tüsteleien. Sie gingen so weit, daß man einen echten Zahn nicht als solches, einen falschen aber für ein gesährliches Wertzeug erklärte. Man sieht, wie das Paragraphenwesen, die formalistische Überschärfe des juristischen Denkens zum John gegen jedes gesunde Rechtsempsinden werden kann.

Uns ist sehr wohl bekannt, daß man mit der eingehenden Ausarbeitung eines neuen Strafrechts beschäftigt ist; wir wissen auch, daß sich bier die Lehre der Vergeltungstheorie und die der Schuktheorie entgegenstehen. aweifeln wir, daß aller Scharffinn und alle Mühe obiges für die Auftia so ungunstige Ergebnis wesentlich verändern wird. Auf die Theorie kommt es dem beutschen Volte nicht an, sondern auf die Wirtung, und hier vertragen sich der Schutz des ruhigen Staatsburgers gegen den Verbrecher und die Suhne des Verbrechens gang gut. Beide muffen wohl oder übel praktisch dahin zielen, die Ubeltaten einzuschränken, und das kann nur geschehen durch Eingehen in die Geschichte ber Übeltat, burch Nachsicht gegen ben Gelegenheitsverbrecher, ben Verführten und Verzweifelten, und durch Strenge gegen ben Verbrecher als Kachmann ober ben geborenen Schädling. Auch hier verlangen wir mehr Vertiefung in bas Seelenleben, eine größere Ertenntnis des Innenmenschen. Diese darf nun aber nicht so weit geben, daß sie noch entschuldigt, wo die Vernunft aufhört. Man darf also nicht pervers veranlagte Rerle auf die Menschheit loslassen, weil die Berversität vom Suff des Vaters oder der Liederlichteit der Mutter herstammt. Für den einzelnen ist solche widernatürliche Anlage bedauerlich: die Masse soll und muk aber gefund bleiben und deshalb wirksam gegen sie geschützt werden. Vor allem gilt es, das überhandnehmende gewerbsmäßige Verbrecher-, Erpresser-, Rowdytum und geschliche Unstedung möglichst zu unterdrücken. Dies wird nie gelingen, wenn man das Straffystem nicht ändert. Gefängnis und Buchthaus schreden zu wenig, ja man weiß, daß sie manchem erwunschte Unterschlupfe gewähren, zumal im Winter.

Noch weniger als für die Gefängnisse können wir uns für Gelbstrasen erwärmen, wenigstens nicht für die Art, wie sie verhängt werden. Während der Zivilprozeh nur zu sehr einem kapikalistischen Zuge versallen ist, wird er im Straswesen, wo er angedracht wäre, übertrieben vernachlässigt. Was heißt es, dies und das wird mit Strase die zu 500 K belegt. Ein solcher Grundsat paßt für eine Bevölkerung von gewissermaßen einheitlichen Vermögensverhältnissen, sist aber widersinnig bei reich, Mittelstand und arm. Kann der Arme nicht zahlen, sist er seine



Gelbstrafe ab; die Bekanntschaft mit den Gefängnissen gewisser unterer Kreise hat ihr längst das Entehrende genommen, sie erlangte ein Gewohnheits-, ein Duldungsrecht. Für den Reichen ist eine Geldstrafe von 500 *M* oder mehr eine Lappalie, die ihn kalt läßt. Wieder leidet der Mittelstand am meisten, der nur bestimmte, gewöhnlich keineswegs bedeutende Einkünfte, im besten Falle ein kleines Vermögen besitzt.

Nicht selten lautet ein Urteil: Gelbstrase oder Haft; also etwa: 1500 M Gelbstrase event. 150 Tage Gesängnis. Diese Formel mag manches für sich haben, wir erklären uns aber entschieden dagegen. Denn 1. bedeutet sie wieder eine Verbeugung vor dem Gelde, weil der Wohlhabende die Strase leicht zahlen kann, der Arme aber "brummen" muß; und 2. ist sie angetan, das Entehrende und mithin die Furcht vor dem Gesängnis immer mehr in den besitzlosen Klassen heradzusehen. Der Arme wird sich leicht sagen: wenn ein Tag Gesängnis mit 10 M bewertet wird, so kann es nichts sonderlich Schlimmes sein, denn 10 M ist für viele Menschen ein Nichts. Dein Unglück beruht auf dem Mangel an Geld; hättest du es, so würdest du überhaupt das Vergehen nicht begangen haben oder könntest dich doch gewissermaßen freikausen. Auf diese Weise verringert das Gericht also selber die Wirkung seiner an sich schon geringen Strasmittel.

Mit der Untersuchungshaft verhält es sich ebenso. Ihr kann sich der Bemittelte oft durch Sinterlegung einer Geldsumme entziehen und dann frei herumwandeln, wogegen der Arme eingeschlossen bleibt und dadurch in seiner Berteidigungsfähigkeit vor dem Reichen benachteiligt wird. Sanz umgehen wird sich die Untersuchungshaft freilich nicht lassen, doch sollte man mit ihr möglichst sparfam verfahren, und vor allem für unrecht verhängte Haft, und mehr noch sür unrecht verhängte Strase weitestgehenden Ersat gewähren. Unter anständig denkenden Menschen ist es Shrensach, dem unrecht Seschäften Senugtuung zu leisten; das Sericht, der Hüter des Rechts, sollte hiefür das seinste Empfinden besitzen.

Gegen die erstinstanzlichen Urteile der Straftammer gibt es nur das Rechtsmittel der Revision an das Reichsgericht. Dieses hat aber nur zu prüfen, ob R e ch t sperlegungen im Urteile der Straftammer porliegen, muß dagegen den Tatbeftand. so wie er pon der Straffammer festgestellt ist, als endgültig und richtig gelten laffen. Der Grund für diese Einseitigkeit wird darauf beruben, daß man ein Ubermak pon Berufungen und Neuuntersuchungen verbindern will, weil natürlich die meisten strafrechtlich Berurteilten jenes Rechtsmittel möglichst versuchen wurden, wenn auch nur, um Strafaufichub zu erlangen. Dies ist aber eine außere Erwägung, die mit dem Rechtsleben als solchem nichts zu tun hat, und deshalb zu ben größten Unzuträglichteiten führt und führen muß. Welch ein Unding, daß man den Tatbestand als endgültig festgestellt auffaßt, zumal in einer Zeit, wo Selbstsucht und Lüge die Geister derartig verheert haben, wie es jetzt der Fall ist. Wie leicht ist da nicht der beste und gewissenhafteste Richter dem Frrtume ausgesett, und wie schnell und schematisch werden nicht viele Straffachen erledigt, schon bloß aus Mangel an Reit. Während bas Zivilrecht mehrere Berufungsinstanzen hat, fehlen sie hier sachlich ganz, denn die einzig gebliebene ist doch nur eine formale

Nachprüfung des schon sormalen Rechtsherganges und weiter nichts. Zum Formalen kommt also nochmals das Formale. Natürlich wurde dies schreiende Mikverhältnis zwischen Wesen und Form längst von tüchtigen Richtern erkannt, und es soll deshalb in der neuen Strafordnung eine Berufungsinstanz eingeschoben werden. Wunderbar bleibt nur, daß man die Unvollkommenheit so lange ertragen hat. Zu erwägen wäre auch, ob nicht leichtsertige oder nachweislich falsche Berufungen strafschäfend wirken sollten.

Vielleicht die schlimmste Wirkung des Gerichtswesens besteht in der unbewußten Verführung zur Lüge. Wer im Rivilprozek am geschicktesten entstellt, am fühnsten behauptet, am besten perwirrt und perschleiert, am schlauesten die vielen Maschen des Gesekes benukt, hat seine Sache schon halb gewonnen. Wer im Strafprozek sein Verbrechen gesteht, ift der Verurteilung gewiß, wer aber breift leugnet, hat die Hoffnung, hohnlachend von dannen ziehen zu können. Alle Bilfomittel sind der Partei oder dem Angeklagten erlaubt, die Vorteil verheißen, soweit sie nicht geradezu ins Gebiet des Strafrechts fallen. Die natürliche Folge ist, daß der Ehr- und Gewissenlose sie anwendet, ja sie geradezu ausnukt. Er kennt nur eine Schranke: die Rlugheit. Der aufrichtige Mensch, der sich durch moralische Bebenken bestimmen läkt, ist juristisch ein Csel. Wie man siebt, drängt das Gerichtswesen dadurch zur Unmoralität. Sagt jemand wahrheitsgetreu, er wisse nicht mehr genau, wie sich die Dinge zugetragen hätten, glaube sich aber zu entsinnen, es geschah ungefähr in der und der Weise, so wird er gewöhnlich gegen den abfallen, der dreist behauptet: por 3 Rahren, am 9. Ruli, nachmittags 5 Uhr 171/2 Minuten habe er das und das mit eigenen Augen gesehen. Der Richter braucht für sein Urteil beftimmte Angaben; wie mancher benkt da, "bem Armen kann geholfen werden". Gewinn oder Verluft eines Prozesses bangen oft von einer solchen Aussage ab. Was Wunder, daß sie gemacht wird. Selbst der ursprünglich nicht Wollende fühlt sich in eine Zwangslage versett, wo er seinem Gewissen einen Stok geben muk.

Frau Themis pflegt mit einer Binde vor den Augen dargestellt zu werden; man fühlt sich bisweilen versucht, zu meinen, es geschehe zum Zeichen, daß sie ganz gesunde Augen hat, die aber tünstlich am Sehen verhindert werden. Wie oft wird ein Brozeft nicht mehr zu einer wirklichen Rechts-, sondern zu einer Nerven-, Geld- und Alugheitssache. Wer am zähesten und am längsten auszuhalten vermag, gewinnt. Der eine treibt die Sache bis zum Reichsgericht, der andere ist durch verschiedene Umstände nicht in der Lage, dies ausführen zu können, und sieht sich schon dadurch zum Nachgeben gezwungen, — mit Recht oder Unrecht hat das nichts zu tun, sondern nur mit Rraft und Macht. Es kommt eben nicht darauf an, Recht zu haben, fonbern Recht zu bekommen. Willst du prozessieren, so tue Geld in deinen Beutel, hülle dich in eine Rhinozeroshaut, gewöhne dir jede vornehme Gesinnung ab, und lerne zu täuschen und zu scheinen. Kannst du das nicht, so bleibe bubsch dabeim und lasse die alles gefallen, denn sonst fällst du noch mehr binein. Es ist tief betrübend, daß das Gericht, welches das Gute will, so oft das Böse schafft. Es tann das Gute und Edle vergiften, die gemeinen Triebe großziehen, tann Furcht und Abneigung erwecken. Wider Willen kann die Austiz zur Gebilfin von Betrug und Saunerei werden, bloß weil der Ehrliche nicht gegen den gewissenlos Unehrlichen aufzukommen, weil er sein gutes wirkliches Recht nicht prozessual zur Seltung zu bringen vermag. Für den Mittelstand gibt es kaum eine zweite Einrichtung, die so viel Unzufriedenheit, Abneigung und Verzagtheit erzeugt, wie das Serichtswesen großer Städte. Es erscheint hier, man möchte sagen, als eine Pflanzstätte der Sozialdemokratie, denn gar mancher, der dort sein Heil suchte, aber nicht sand, kehrt mit dem Sedanken heim: wo solche Vinge möglich sind und gar kraft Rechtens verkündet werden, da sind die Zustände nur wert, daß sie untergehen. Vom juristischen Standpunkt ist solch ein Sedanke grundfalsch, denn der gute Mann ist nach dem geltenden Rechte ganz richtig gerichtet. Damit aber wird nichts gewonnen, weil Sesühle keine juristischen Sebilde sind und jedem Menschen das Hemd näher sigt als der Rock.

Man bat den Brozek als einen Rampf ums Recht erklärt. Bei seiner jezigen Handhabung ist das juristisch richtig; und doch halten wir diese Auffassung für falsch, benn der Brozek ist Findung und Betätigung des Rechts. Ein Rampf wird nur zu leicht mit unlauteren Mitteln geführt, zumal unter der Herrschaft der Selbstsucht. wenn die Selbstzucht so daniederliegt, wie im vielgepriesenen Zeitalter der Technit. Wo unlautere Mittel am meisten ausgeschlossen sein sollten, ist gerade die Zustig, die angewendete Wissenschaft des Rechtes. In Wirklichkeit aber haben Selbstsucht und Wüstheit des Rampses ums Dasein, welche sich nur zu oft por Gericht abspielen, das Rechtsgefühl in weiten Schichten der Bevölkerung abgestumpft. Wie mancher schreitet stolz bei uns herum, der durch die unlautersten Mittel emporgetommen ift, und willig beugt fich die Masse dem Erfolge. Der Erfolg ist ihr Gott. Und doch durfte a. B. ein Neger, den eine von ihm unverstandene Austig von Saus und Sof trieb, ber baraufhin ben Sändler ober sonstigen Bedruder erschlug, moralisch unendlich viel böber zu bewerten sein, als viele europäische Rommerzienräte, die über tausende von Eristenzen emporschritten. man doch in Europa oft nicht sein eigenes Recht.

Die Mehrzahl der Richter macht sich keine weiteren Gedanken über ihren Beruf. Sie wurde auf der Universität und als Referendar in einer Richtung erzogen, daß sie ihre Tätigkeit für selbstwerständlich, richtig und vortrefslich ansieht, daß mancher sich in seinem Denkvermögen hoch erhaben über der Masse fühlt, selbst der gedildetsten Minderheit. Es geht ihnen, wie "klassische geschulten Symnasiallehrern, die ihre tatsächlich noch alt humanistische Tätigkeit auch für höchste Lebensweisheit halten. So urteilt der Richter schecht und recht, nach bestem Gewissen, getragen von Aberlieferung und Sewohnheit, oft eingeengt durch Aberlastung und Mangel an Zeit. Rommen dem einzelnen Zweisel, so kann er sich sagen: Du vermagst nichts gegen das Gesetz auszurichten, dist du menschlich ehrlich und tiefgründig, so müßtest du dein Amt niederlegen, denn deine Kraft ist zu schwach und die Verantwortung zu groß. Es bleibt eben nur, sich in das staatlich sestellte System zu sügen, keine etwaigen Privatgedanken amtlich austommen zu lassen und selbstweußt die Toga des Standesgefühls um etwaige unvermeidliche Blößen zu schlagen.

Nun müßten sich aber nicht so viele hervorragende Köpfe und warme Herzen

unter den Auristen befinden, wie wirklich vorhanden sind, wenn sie nicht längst vielerlei Schäden erkannt und den besten Willen betätigt hätten, ihnen entgegenautreten. Mit Eifer und Ernft wird an der Verbesserung des deutschen Rechts lebens gearbeitet. Aber sein Wesen bleibt bestehen, weil die Besserungsgedanken von denselben Grundlagen ausgehen. Aun könnte aber der Laienverstand meinen. daß eben diese nicht über allem Zweifel erhaben sind und sich deshalb umgestalten lieken. Vor allem sollte man den Geist der Lüge zu bannen suchen, der sich jekt so gottgefällig por Gericht breit macht, ber, wie wir sahen, durch unser Prozestwesen grokgezogen wird. Im Strafprozek follte jeder Berbrecher, der ehrlich gesteht, nur die halbe Strafe erhalten im Verhältnis zu dem, der leugnet, dem seine Schuld erft mühfam nachgewiesen werden muß. Ebenso sollte die Ehrlichkeit im Zivilprozesse begünstigt werden. Es ließe sich durch Eingreifen des Strafrechts in das Zivilrecht bewirten. Bemertt ein Richter, daß eine Bartei mit unlauteren Mitteln arbeitet, daß sie der moralisch, der tatsächlich aber nicht juristisch schuldige Teil ist. so könnte er seine Zivilentscheidung fällen, die Akten dann dem Strafrichter überweisen, der nun der Unlauterkeit, den Mitteln nachgebt, welche angewendet wurden, um dem andern zu schaden. Natürlich müßte unsere Gesetzgebung und juristische Erziehung ba nach ber psychologischen Seite, nach ber ber Ammoralität. Übervorteilung und Vergewaltigung viel feiner ausgebildet werden, als es jest der Fall ist. Aber wie unendlich viel könnte badurch gewonnen werden. Das Gericht würde zu einer Stätte angewendeter Sittlichkeit und damit zu einer wichtigen, vielleicht ber wichtigsten Erziehungsanstalt der Gesamtheit. Alle jene Gauner, Salbbetrüger. Gewaltmenschen und Millionare, welche jest zuversichtlich den Prozest wagen, weil er ihnen im ungunstigsten Falle einige Rosten macht, würden sich die Sache ganz anders überlegen, wenn sie wüßten, daß ihre Machenschaften sie leicht vor den Strafrichter bringen tonnen. Aft ihnen jest ber Brozek ein blokes Geschäft ober Gluckspiel, bei dem sie weit mehr zu gewinnen als zu verlieren hoffen, so wurde sich das bald ändern, wenn das Verlustkonto anders und zwar sehr gefährlich belaftet ware. Besonders tamen Rontrattverhaltnisse in Betracht, die nur zu oft von dem einen bloß abgeschlossen werden, um den andern zu hintergeben und auszunuten. Die Forderung von "Treu und Glauben" ließe sich hier aufs stärkfte betonen, um wieder ehrenhaftere und damit festere Austände zu begründen, um die Menschen zur Besserung zu erziehen.

Unseres Eractens unterbliebe bei solcher Handhabung mindestens die Hälfte der Prozesse. Das wäre ein großer Gewinn, denn die Prozesmasse hat, wie wir sahen, vielsach ihre Bewältigungsmöglichkeit überschritten. Jier müßte auf das ernstlichste ein Gleichmaß, d. h. eine starte Berminderung der Streitfälle angestrebt werden, und das scheint uns bei der jezigen Sachlage unmöglich. Da kann nur eine weitgehende Anderung des Systems helsen.

Es fragt sich demnach, ob nicht die Befugnisse von schnell und billig ober unentgeltlich arbeitenden Schiedsgerichten und Einigungsämtern zu erweitern wären, die aber überwacht werden müßten. In brennenden Fällen, wie z. B. die in den Großstädten immer häufiger werdenden Berwürfnisse zwischen Herrschaft und Dienstboten, könnte den höheren Polizeibeamten eine erweiterte Befugnis

eingeräumt werden, die aber nach bestimmt festgelegten Satzungen auszuüben wäre. Hier wird z. B. in dem konservativeren Hamburg und dem fortschrittlichen Berlin verschieden versahren, und zwar durchaus zugunsten Hamburgs beiden Teilen gegenüber.

Die Aufrechterhaltung und Erlangung des Rechts follte eine bürgerliche Pflicht sein, bei ber es sich nicht um Nuken ober Schaden bandelt, sondern um das Böchste und Beiligste in der Menschenbruft, um sein Gewissen, was ihn erst zum wahren Staatsbürger macht. Man sollte ihn wieder gewinnen, den edlen Rorn ums Recht: das Recht des Rechtes und nicht des Aukens wegen. Hiermit wäre bedingt eine Gleich-, wenn nicht gar Höherstellung des Geistigen und Ethischen. Die Motive zur Handlung müßten eine Macht werden. Der völlig abgewirtschaftete Eid wäre möglichst zu vermeiben, und nur da zuzulassen, wo der Schwörende wirklich eideswert ist oder besondere Umstände ihn erfordern. Sbenso ließe sich die Macht des Abvotatentums beschränten, sowohl dem Klienten als dem Richter gegenüber. Man müßte schon in der Schule das Rechtsgefühl des Kindes stärken und in eine richtige, praktisch brauchbare Bahn lenken. Statt das Volk, selbst die Gebildeten rechtlich zu entmündigen, sollte man sie für den Rechtsgebrauch erziehen, damit sie selber ihre Sache vertreten, und der Richter nicht die Dinge mehr oder weniger getrübt durch die Brille des Anwalts zu seben bekommt. Würde bas Recht wieder mehr Volkssache, mußte sein kapitalistischer Bug natürlich zurudgedrängt werden. Es gilt die Prozesse zu verbilligen oder unter Umständen sie obne Entgelt zu ermöglichen, es gilt den wirtschaftlich und namentlich auch prozessual Schwächeren gegen den Stärkeren zu schützen, doch wohl bemerkt, den wirklich und den oft nicht blok scheinbar Schwächeren. Die Millionen und Abermillionen, welche für Verbrecher in und durch Runstgefängnisse zweifelhaft nukbar verwendet werden, sollten lieber dem anständigen Staatsbürger in seinem Suchen nach Recht zustatten kommen. Da könnten und würden sie Segen bringen. Aus dem Bereiche des gelehrten Handwerks und des bloken Geschäfts sollte das Rechtswesen möglichst in die Sphäre des wirklichen Lebens und reinerer Menschlichkeit gerückt werden. Wir verhehlen uns nicht: dies ist ungemein schwer, aber der Preis wurde den ernsten Willen jum Guten lobnen. Ein Staat, in dem nur Begüterte oder Arme große Prozesse unternehmen können, bort auf, ein wirklicher Rechtsstaat zu sein. Vor allem also Rücktehr von der formalen Verhandlungsmaxime zur materiellen Untersuchungsmaxime, benn ein Volk, ein gesundes Volt muß sein Recht kennen, nach dem es abgeurteilt wird, es muß es innerlich empfinden, ja das Gefek und bessen Handhabung mussen geradezu der Ausdruck seines Rechtsempfindens sein.

Die Justiz ist teine theoretische Gelehrsamkeit wie etwa Philosophie und Philosogie, sondern sie ist der Menschheit gegenüber zunächst wissenschaftliche Betätigung wie Chemie und Technik. Damit treten für sie die Erfordernisse des Lebens ein, vor allem auch Menschenkenntnis und Arbeitsteilung, d. h. zugleich das wirkliche innere Verständnis des Richters von den Dingen, die er beurteilen soll. Jeder Jurist, zumal der künstige Richter, müßte psychiatrische und national-ökonomische Vorlesungen hören und müßte systematisch in die praktischen Einzel-

beiten und Vortommnisse seines Berufes eingeführt werden. Im Gewerbegericht und dem Handelsgericht, also in den Laiengerichten, ist die natürlichste aller Vorbedingungen, Fachtenntnis und Arbeitsteilung, vorhanden, in den Senaten böberer Gerichtshöfe wenigstens angestrebt. Aber wie sieht es bei dem wichtigften Gerichte. dem der ersten Anstanz aus? Da hat ein unglücklicher Richter massenhafte Termine hintereinander, der erste betrifft einen Streit zwischen Herrschaft und Dienstboten. der aweite einen awischen Kandwerker und Bauunternehmer, der dritte Kandels-. der vierte literarische Fragen. Wie soll da ein Richter sich zurechtfinden, selbst wenn er vielseitig, fleikig und scharffinnig ist. Es müßte beshalb wenigstens für den gesteigerten Betrieb der Großstädte ausgesondert werden, und wie fast überall im Leben das Fachwesen eintreten, d. h. die genaue Kenntnis des Faches, des Gegenstandes, mit dem man zu tun bat, nicht bloß theoretisch von oben ber, sondern praktisch von innen heraus. Also, der eine Richter bekommt die Dienstboten, ein zweiter die Kandwerks-, ein britter die Handels- und ein pierter die literarischen Sachen. Sierfür wäre natürlich eine besondere Vorbildung nötig. Über Dienstbotensachen durfte nur ein verheirateter Richter mit Rindern urteilen. Wer Bauftreitigkeiten entscheiden soll, mußte als Referendar minbestens ein halbes, besser ein ganzes Jahr auf Baubureaus bzw. im praktischen Bauwesen gearbeitet haben, für den Literaturrichter wäre die Vorbildung in Verlag und Sortiment und eigene schriftstellerische Tätigkeit erforderlich usw. Beim Affessoreneramen mußte bas Fach, dem der zutunftige Richter sich hauptsächlich widmen will, besonders eingehend geprüft werden, namentlich müßte er eine gründliche Renntnis der gegenseitigen Befugnisse und Pflichten besitzen, der üblichen Machenschaften und Betrügereien, turz er mußte selber Fachmann fein. Ferner durfte der Richter sich nicht mit Alten am grunen Tisch begnügen. Beim Strafrecht ist man längst zur wirklichen Praxis übergegangen. Ist ein Mord geschehen, so begibt sich ber Richter möglichst schnell an Ort und Stelle. Warum follte der Zivilrichter nicht ebenfalls selber seben? Sandelt es sich a. B. um Abnukung einer Wohnung, so kann er mit eigenen Augen in sechs Minuten mehr bemerten als zwanzig sich widersprechende Gutachten ihm mitteilen. ift bei beschädigten Möbeln, verdorbenen Waren usw. ber Fall. Auch hier verlangen wir Leben, wirkliches Leben an Stelle einer erstarrten Überlieferung, einer gelehrten Überhebung und toter Barggraphenwirtschaft. Sunächst erscheint die Forderung nach praktischen, durch Selbstarbeit erworbenen Renntnissen für den grünen Tisch wohl manchem befremblich, bei näherer Erwägung aber wird er seben, daß sie nichts weiter ist, als was auf anderen, weniger rudständigen Gebieten längst durchgeführt wurde. Eine Entscheidung etwa über beschädigte Waren nach widersprechenden Gutachten würde überall außer in der Zustiz als weltfremder Unfug gelten.

Bei der Handhabung des Strafrechts sollte sich der Richter nicht nur auf ein vernünftiges Gesetz, sondern auch auf einen gesunden, nicht juristisch verbildeten Menschenverstand verlassen durfen. Er hat die Person des Verbrechers du prüsen, die Gründe für das Vergehen, das Milieu, in dem es geschehen, und dies alles gegen das Gesetz- und das Rechtsempfinden abzuwägen. Der Richter

muß bier also in weitestem Sinne Menschentenner sein. Dagegen wären die Sutachten von Psychiatern möglichst auszuschalten, weil sie oft zu sehr in den Gründen aur Tat steden bleiben und die Tat als solche au wenig würdigen, also das Rechtsleben mehr hindern als fördern. Medizin und praktische Handhabung des Rechtes sind eben ganz verschiedene Dinge. Nicht zum wenigsten durch die Bspchiater und eine verweichlichte Presse ist eine geradezu lächerliche Gefühlsduselei groß gezogen. Sucht doch bald jeder schlaue Verbrecher sich als erblich belastet, als nicht zurechnungsfähig und dergleichen binzustellen. Fürst Eulenburg und Frau v. Schönebed haben ein Urteil durch Arzte vereitelt. Auch die Augendgerichtsböfe scheinen übers Ziel zu schießen. So ereignete sich türzlich in Essen der Fall, daß zwei vierzehnjährige Bengel einem Genossen mit dem Schlauch einer Druckleitung den Bauch aufpumpten, bis er starb, und daß sie dafür als Strafe nur einen Monat Gefängnis erhielten. Rann es da wundernehmen, wenn trok aller Zugendfürsorge und aller Bestrebungen, dem Verbrechertum den Nachwuchs zu entziehen, "teine Neigung aum Ruckgang in der Kriminalität der Jugendlichen" zu verzeichnen ist? Hier hilft nur Liebe, gepaart mit eiserner Strenge, aber keine Waschlappigkeit.

Ebenfalls mit der Nachsicht gegen die immer zahlreicher werdenden Minderwertigen: die Perversen, Verlogenen, Vertierten, Versoffenen, Verlumpten usw. erklären wir uns nicht einverstanden. Wir sind vielmehr der Ansicht, daß bei richtiger und strenger Behandlung, bei ernstem und ungebrochenem Willen der Justiz die Perversitäten und Kindermartyrien erstaunlich schnell nachlassen würden.

Es gab eine Zeit, da war die Freiheit das höchste Sut des freien deutschen Mannes, ihretwegen ertrug er willig körperliche Schmerzen. Allerdings war das noch eine Zeit kräftiger Nerven. Heuer sind sie angekrankt, und demgemäß hat man die Auffassung umgekehrt; da wird Körperstrafe für entehrend gehalten und an ihrer Statt Freiheits- und Seldstrafe verhängt.

Ein groker Teil der Bresse hat es dabin gebracht, dak jeder, der für Körperstrafe eintritt, als Rückschrittler und Halbverrückter angesehen wird, wobei nur fonderbar bleibt, daß das freiheitliche England tatfächlich Rörperstrafen beibehalten, das ebenfalls freiheitliche Sänemark sie eingeführt hat, und der Volksinstinkt zur Abstrafung eines Verbrechers zunächst zum Brügel greift. In unseren Rolonien wird die Prügelstrafe für Neger gehandhabt, die doch auch als deutsche Staatsburger gelten. Fast alle "Afrikaner" werden bezeugen, daß sich nichts gegen sie einwenden läßt, wenn sie verständig gehandhabt wird. Einer der ersten Renner, der General Liebert fagt ausdrücklich: "Die Prügelstrafe hat, in bescheidenen Grenzen vollzogen, durchaus nicht das Gemeine und Gehässige an sich, das man sich vielkach darunter vorstellt". Noch in meiner Jugendzeit war in Medlenburg die Prügelftrafe üblich, und ich wüßte nicht, daß selbst Gebilbete etwas besonders Verwerfliches darin gefehen hätten. Der Abstand zwischen Buchthaus und Binrichtung ist viel zu groß; dazwischen fehlt geradezu ein Glied. Es ist bare Unwahrheit, daß das Eintreten für die Körperstrafe und politische Gesinnung etwas miteinander zu tun haben. Hier tommt es einzig und allein auf den prattischen Erfolg an. Die Gefängnisse versagen, mithin braucht man stärkere Mittel. So traurig es ist, auf gewiffe verrobte Menschenklassen wirten nur robe Mittel, wirten Furcht nur und Schreden. Alles Gerede von Ehre und Menschenwürde ist eitel; die Patrone, mit denen man im gewerbsmäßigen Verbrechertum gewöhnlich zu tun hat, besitzen weder das eine noch das andre. Und wenn ein höher stehender Mensch sich ein so schweres ehrloses Verbrechen zuschulden kommen läßt, daß Körperstrase notwendig wird, so dürfte sie ihm auch nicht schwen. Am meisten angebracht erscheint sie für "Zugendliche".

Das Sefängniswesen bietet an sich große Schattenseiten. Bessere Naturen werden durch längere Freiheitsentziehung oft innerlich so angekrankt, so verbittert, daß sie für die Sesellschaft verloren sind, andere lernen erst im Sefängnisse das wahre Verbrechertum kennen, dem sie dann unheilbar versallen. Die Camorra Süditaliens hat ihren Brutherd in den Sefängnissen. Sine kurze, aber wirksame Körperstrafe läßt keine Verbitterung zu, ein Stod und ein Strohsad kosten sast nichts, und will man ganz "modern" sein, kann man ja mit Elektrizität strafen, wie man in Amerika bereits elektrisch hinzurichten versuchte. Unsere Strafanstalten verschlingen enorme Summen, sie belasten die Steuerkraft des Staates und versehlen dabei guten Teils noch, wie schon gesagt, ihren Zweck.

Auch bezüglich der Selbstrafen wären andere als die jetzt herrschenden Auffassungen möglich. So könnten unseres Erachtens die Strafen prozentual nach Einnahmen oder Vermögen bemessen, und zwar stark steigend nach oben. Ich sähe gar nichts darin, einem Millionär für eine schwere Strassache eine viertel, selbst eine halbe Million abzunehmen. Die zaghafte Serichtsauffassung erscheint hier völlig unzulänglich und nach bureaukratischen Sehalten bemessen. Bei einem gewissen Einkommen wäre die Kinderzahl in Vetracht zu ziehen, weil bei einer Einnahme von 10 000 Mark eine Strafe von 500 Mark viel schwerer trifft und ungünstig weiter wirkt, wenn der Heingesuchte sechs Kinder, als wenn er keine hat. Was wir hier also fordern, ist Serechtigkeit, nicht äußerlich schwartssche, sondern innerlich wahre Serechtigkeit.

Sehr beachtenswert dünkt uns die Verurteilung zu bedingter Strafe, welche Frankreich eingeführt hat. Namentlich für Gelegenheitsverbrecher und Zugendliche scheint sie uns von großer erzieherischer Bedeutung zu sein, freilich wesentlich nur dann, wenn Einrichtungen bestehen, die dem Bedrohten eine vernünstige Lebensführung ermöglichen, die ihm den Weg zum Guten erleichtern und ebnen. Bisher ist er nur gestrauchelt, noch ist er nicht gefallen. Besitzt er inneren Kalt, so scheut er vor dem Lekten zurück.

Hoffentlich wird eine Beit kommen, wo man über die Hysterie, den Schematismus und die Feigheit unserer Beit ebenso die Achseln zuckt, wie wir es tun über die Folterwerkzeuge und Scheiterhausen des Mittelalters. Früher handelte man zu gewalttätig, jetzt trägt die Strafjustiz disweilen Glackhandschuhe. Während die Biviljustiz zu kapitalistisch ist, ist es die Strafjustiz oft zu wenig.

Eine weitere Frage ist, ob dem "Geschäft" der Anwälte nicht näher zu treten wäre; ob es nicht auch da gälte, die Moral und die Pflicht als Staatsbürger, ich meine hier die wahre Pflicht, stärker zu betonen, man möchte fast sagen, den Stand aus dem Geschäftsmäßigen, in das er vielsach versunken ist, auf eine sittlich höhere Stuse zu heben. Da hieße es vor allem, die Anwälte unter Aussicht

au stellen, die ihre Maknahmen und Rostenansprüche prüft und gegebenen Falls mit Strafen einschreitet. Namentlich auf Eigennut und Verschleppung wäre hier das Augenmert zu richten. Es ließe sich erwägen, ob nicht bewilligte Privatforderungen, die zur Leistung in keinem Verhältnisse stehen, als Ausbeutung einer Notlage behandelt werden mussen. Ja, es fragte sich, ob nicht der Richter verpflichtet wäre, von ibm bemertte stärkere Ungebörigkeiten und Ausschreitungen eines Anwalts jener Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Es könnte selbst in Frage kommen, ob nicht die kunstmäßige Vertretung eines Verbrechers, augenscheinliche Entstellungen zu seinen Gunsten, die geflissentliche Berabsehung der gegnerischen Partei, turz das weitgebende juristische Lügenwesen als strafbare Sandlungen zu gelten hätten. Wir sehen keineswegs ein, weshalb solche Dinge notwendig sein sollten, sondern erachten sie als traurige Auswüchse advotatischer Dreistigkeit. Sobald man den Gedanken eines Rampfes ums Recht streicht, gelangt man von selber auf so steptische Gedanten. Wichtig wäre auch, daß das Freitommen eines Rlienten von einem Rechtsanwalte erleichtert wird. Formell ist das ja schon jekt sebr einfach, in Wirklichkeit aber bisweilen recht schwer, ja unmöglich, wenn ber Rlient seine Sache nicht start schädigen und sich in viele Unannehmlichkeiten und Rosten sturzen will. Mit einem Worte: Schut des Rechtsuchenden gegen seinen Rechtsvertreter.

Auch am Reugen- und Gutachtenwesen lieke sich bessern. Zedermann weiß und jeder vernünftige Arat wird es bestätigen, daß das genaue Erinnerungsvermogen eines Menschen nur auf Tage, im besten Falle auf Wochen reicht. Danach batte sich, follte man vernünftigerweise meinen, die Reugenaussage aufzubauen. Ein Beugeneid dürfte je nach der Antelligenz und Bildung des Beugen nur für Dinge abgenommen werden, die fich vor vier, höchstens vor sechs Wochen ereignet baben. Alles weiter Aurückliegende follte zur bloken Aussage nach bestem Wissen und Gewissen werden und in ihrer Glaubwürdigkeit verlieren, je mehr sich die Beitentfernungen vergrößern und augenscheinliche Beeinflussungen stattfanden. Gerade bestimmten Angaben über lange vergangene Dinge müßte am meisten Mißtrauen entgegengebracht werden. Medizinalrat Dr. Leppman regt an: Untersuchung der Zeugen auf ihren Geisteszustand, zumal nach der Richtung der Minderwertigkeit und möglichsten Verzicht auf Reugen bei unwichtigen Dingen. Auch bier wäre die Menschentenntnis des Richters zu steigern und die Frage zu erwägen, ob Zeugenaussagen, die in der Voruntersuchung ganz anders als im Bauptverfahren lauten, nicht unter Umständen strafbar sind. Die Richter baben anderes zu tun, als sich zum Narren halten zu lassen.

Selbst auf die frühdeutsche Einrichtung der Eideshelfer ließe sich in der Form von Leumundszeugen in weiterem Umfange zurückgreisen. So ist oft wichtiger, wer schwört, als was geschworen wird. In kleinen Orten ist der Richter meistens über diese Vorfrage unterrichtet, in größeren oder gar Weltstädten sehlt ihm jede Renntnis, und er muß den Schwörenden gewöhnlich nehmen, wie er ist, höchstens unterrichtet er sich, ob und wie er bereits vorbestraft gewesen. Das dünkt uns ganz ungenügend und läust wieder auf jenen übertriedenen Formalismus hinaus, der so großes Unheil in unserem Gerichtswesen angerichtet hat. Sin Sid von einem



zuverlässigen Sprenmanne ist mehr wert als der von zwölf unsicheren Kantonisten. Auch hier gilt es: Wert- und Sinschähung der Person, die in unserer moralisch verwilderten Beit so viel zu wünschen läßt.

Anderseits sollten leichtfertige, fahrlässige oder gar falsche Gutachten strafbar und schabenersatzpflichtig sein.

Nicht minder mußte der Vielgeschäftigkeit der Termine entgegengearbeitet werden. Da wäre seitens des Richters eine weit größere Handlungskraft geboten, als er sie jeht oft hat, und sie durch das übertriebene Anwaltswesen haben kann. Rebe gewöhnliche Sache ware möglichst in drei Sikungen zu erledigen. Sind mehr erforderlich, hätte eine Rommission barüber zu entscheiden. Der Zwang würde bei geänderter Brozekeinrichtung Wunder wirten, zum Heile der Richter und der Natürlich müßten die Termine dann wirklich ernst sein. wären sorgfältig porzubereiten, es hätte die nötige Zeit für sie zur Verfügung zu stehen und die Parteien hätten persönlich zu erscheinen. Vielleicht wäre bann auch ftärter zwischen Brozessen zu scheiden, welche die Barteien selber führen, und solchen. die sie durch Anwälte führen lassen. Bei jenen müßte mehr das mundliche Verfahren Plat greifen, weil die Menschen im Schriftwesen sehr ungleich sind und ein längerer Termin dem erfahrenen Richter Einblid in ihr Wesen gewährt. Bei Unwaltprozessen könnte sehr oft das bloß schriftliche Verfahren eintreten, weil der Richter sich durch die Schriftsäte in Rube ein viel klareres Bild machen kann als unter der Einwirtung der Rede- und Entstellungsfünste der mündlichen Sitzung.

Wir wissen wohl, die Justiz ist nur eine von vielen Lebensäußerungen des Völkerlebens, wenngleich eine wichtige. Sie allein ist nicht imstande, Kredsschäden wie die Masse der Prozesse und die Art der Streitfälle durchaus zu ändern. Immerhin vermöchte sie bei zielbewußter Haltung viel zu erreichen. Siegen kann sie nur, wenn ihr andere sittliche Mächte: die Familie, die Schule und die Kirche zu Hilfe kommen. Aber leider bieten auch sie im Beitalter entsesseltsucht und zunehmender Auflösung wenig. Erst wenn diese sich wandeln und reinere Menschen erstehen, wird auch die Justiz ihre Macht voll entsalten können, um das zu werden, was sie augenblicklich nur die zu gewissem Grade ist: eine Rechtseinrichtung im vollen Sinne des Worts.

Ein träftiges und gesundes Rechtsempfinden ist die stärkte Stütze für Familie, Sesellschaft und Staat. Es waren stets versallende Reiche, in denen es verloren ging. Jenes heilige Vermächtnis des Sewissens sollte deshald dem einzelnen und dem Volke dewahrt werden, und wo es angekrankt oder abhanden gekommen ist, müßte es neu erweckt, mit Umsicht wieder anerzogen werden. Löst es sich auf in Eigensucht, Nüßlichkeitsbestredung und Seschäftspraxis, so verliert der Menschsein höchstes und Vestes, hört er auf ein wahrer, echter Mensch zu sein.

Also heraus aus der verzwickten, tiftelnden, tranken Gelehrsamkeit der Justiz ins wirkliche Leben. Sie gehört dem Leben, ist ein Teil, eine der edelsten Außerungen des Lebens. Unsere Richter sollte ein sester, ein eiserner Wille, die kategorische Pflicht nach Recht durchdringen, und ihnen müßte nicht bloß die Möglichkeit gegeben werden, solche Grundsäte auszuführen, sondern das Rechtsleben müßte es zu einer Selbstverständlichkeit machen, müßte geradezu darauf beruhen.

Heraus also aus der verworrenen und verwüsteten Gegenwart in die reine Luft urwüchsigen, natürlichen Empfindens, aus dem tranten Pessimismus, der Oberflächlichteit, der verschlagenen Roheit des Starten zurück zu edler Kraft, zu Tiefe und Gesundheit.



#### Herbstglück . Von Friedrich Lienhard

Hörst du die raschelnden Füßchen der Feen Im goldnen Laubsall nach Süden gehn, Um die Sonne zu suchen im duftigen Raum? Denn jenen Lichtball erkennen sie kaum, Der dort so kühl, so slammenlos Um Porizont hängt, rot und groß.

3ch aber beharre im herbstlichen Hain. Am Birtenwalde steh' ich allein Und spanne die Rechte, nebelbetaut, Um eines Bäumchens schimmernde Haut. Die Blätter halten tropsend still, Doch wenn ich das Goldlaub streicheln will, So weicht es zitternd vom Astchenrand Und bleibt dem zärtlichen Freund in der Hand.

Männlicher Wald, so zogen davon Deine Sommergewitter, bein Donnerton?! Sind deine hallenden Felsen verstummt, Deine Falter fort, deine Bienen versummt, Und schlummert dein Eidechevolt im Stein? Um Birtenwäldchen steh' ich allein Und fühle mich sast im Wandern und Wogen Selber gelöst und fortgezogen ...

Und doch! Und boch! Auf Sommerkraft Und Drang und Glut und Leidenschaft, Auf all das glänzende Wollen und Weben Senkt sich herab ein sanstes Licht, Das um das Gold gereister Reben Und um die Gärten Kränze flicht, Und zwischen Menschen Fäden spinnt So seiner Art, daß mein Erleben Und meine Landschaft köstlich sind.

Denn was die Welt an Sonne trank Und Sommerglut, behält sie nicht: Verwandlung ist ihr schöner Dank, Sie dankt in diesem Farbenlicht. Wohl Manches ward mir nicht zum Heil, Es wandert Wehmut durch mein Leben — Doch Großes ward auch mir zuteil: Ver Perbst und ich, wir dürsen geben.

Drum bin ich der Verwandlungskraft Des brüderlichen Berbstes hold Und liebe dieses Edelgold, Das er aus Blatt und Blüten schafft. Mein Berz ist ganz mit Frucht gefüllt Und wie ein Garten in Gold gehüllt. Und fällt das Obst, so fällt es weich, Denn zierlich Blattwert fällt zugleich Und legt sich leis der Spende bei — Daß Schon heit bei der Güte sei.





# "Das Ende!" · Von Elimar von Monsterberg

ds gibt einen Sozialisten, der jeden überzeugt, dem schließlich wohl oder dibel ein jeder nachfolgt — es ist der Tod.

Und alle, die ihm nachgehen, tragen einen Gleichheitsstempel aufgedrückt. Das mag es auch sein, was den Tagen — wo diese also Gezeichneten über der Erde harren auf das Letzte, was ihrer wartet — so viel Gleichmäßigkeit verleiht.

Und merkwürdig — diese absolute Ruhe, die den neugewordenen Jünger umstarrt, sie weckt bei den andern, Zurückgelassenen, eine zitternde Rastlosigkeit. Es ist, als ob die ganze überwältigende Größe, die sich ihnen erschütternd offenbart hat, nur ertragen werden könnte, wenn ihr Denken und Handeln fast nebensächlich scheinende Kleinigkeiten beschäftigen. Vielleicht sind diese das nötige Gleichgewicht für die Seelen, die sonst unter all dem Nachtvollen erliegen müßten.

Und diese Aleinigkeiten, sie treten nur zu bald mit zwingender Selbstverständlichkeit an die Zurückgebliebenen heran.

Schon wenn des Sterbenden Auge Schauer der Ewigkeit umwallen, und es erstarrt und sich zusammenzieht bei dem ungewohnten, kalten, reinen Licht, — wenn es bricht — weil es die Fülle des Unermeßlichen er st schauen kann, wenn es sich verwandelt hat —, dann müssen die Jände derer, die noch leben, gar bald zugreisen und die Lider über diesen sonderbaren, fremdgewordenen Augen zudrücken. Dieser herbe Mund, der sonst alltägliche Dinge mit ihnen sprach, preßt sich so stolz verstummt zusammen, und doch redet er eine gewaltige Sprache, und um ihn fließt Joheit, wie bei den Mächtigen der Erde, und mit überzeugender Sewalt heischt er sein Grab.

Und man beugt sich ihm und handelt für drei Tage und drei Nächte ganz allein nach dieses Stummen Willen.

Im scheuen Übereifer bestrebt man sich zu tun, was dieser Tote gar gut entbehren könnte. Den letzten Erdenstaub wäscht man ihm ab, man zwingt ihn hinein in ein Bahrkleid; er aber leidet es nur widerwillig, und seine Glieder schnellen steif und hart zurück.

Aber die, so dies alles tun, verstehen nicht die tiefe Bedeutung dieses unbewußten Abwehrens.

Der Turmer XIII, 2

Und sie selber lassen sich Rleiber machen, ihm zu Ehren, dem doch dies alles weltenfern entruckt ist. Und sie vermögen es sogar über sich, an diesen zu mäleln.

Die Kränze tommen und die losen Blumen für den Toten. — Wer von den Leuten aber würde wohl solche schieden, wenn er nicht wüßte, daß die Lebenden diese Totenopfer sorgsam empfangen? Und diese Burückgebliebenen sehen mit tieser Befriedigung jeden Kranz und bringen ihn zu ihrem Toten, auf dem die Beichen des Vergehens immer schärfer hervortreten. Der Geruch sterbender Blumen und der Duft des Todes ziehen immer schwerer und betäubender durch die Räume.

In den kurzen drei Tagen drängen sich überstürzend Erlebnisse und Eindrücke an die Zurückgebliebenen und reifen ihre Seelen aus, wie es sonst nur Jahre vermögen.

Endlich kommt — uneingestanden oder ehrlich herbeigewünscht — die Stunde heran, wo der Tote zur Ruhe kommen soll.

Jeder Gedanke konzentriert sich bei den Hinterbliebenen nur auf diese Stunde. Alle Empfindungen, besonders des Gemüts, sind auf das höchste angespannt.

Und es mischt sich zwischen alles Weh auch ein Gefühl von Wichtigkeit. In ber Rube der letten Vorbereitungen kamen sie nicht mehr dazu, noch einmal ganz bem lieben, stillen Toten zu geboren — es ist wie bei einem Babnbofsabschieb. — Man glaubt, sich noch so viel sagen zu können — aber plötlich werden bastig bie Türen zugeschlagen. — Und hier wirft man auch bald eine Pforte zu — aber für immer. Die Uhren tiden genau so gleichgültig weiter, wie damals, als des Toten Augen noch ihre Beiger streiften. Erbarmungelos weisen sie ihm burch ihr Vorrücken ben Weg, ben er nimmer zurud finden kann. Ein leises Schwirren ist in der Luft, wie von Glodentonen. Der Leichenwagen mit seinem unsympathischen Flitter balt icon por dem Saus, gabnend sett sich der Rutscher zurecht. — — Langfam, bettommen tommen sie berauf, die Freunde und Bekannten des Toten. Reiner — auch der Gläubigste nicht — lann das bedrückende Etwas abwehren, das ihn beschleicht im Jause eines Toten. Es ist alles so ungewöhnlich! — Und endlich steben sie por dem Aurudaelassenen. Die weniger Beteiligten überkommt eine peinliche Verlegenheit, die sie zu unbeholfenen Kindern macht. Sower und endlos reihen sich die Augenblide aneinander, sie dehnen sich quälend, die endlich der erwartete Gelftliche tommt. Er tritt por den Sarg und während er spricht und spricht, flattern die zuerst zusammengehaltenen Gedanten der Menschen um ihn auseinander. Sie hören nur noch wie etwas, was sie nichts angebt, das gleichmäkige Beben und Senten seiner Stimme. Es liegt aber ein eigenartiger Drud über ihnen allen, der ihnen den Atem schwerer macht, — als empfänden sie dumpf, dak die Luft bort drinnen in dem engen Sarg immer schlechter, immer erstidender wird — mit jedem Wort, das sich schallend an das andere reiht. Die Kerzen knistern dazwischen, und ein großer Tropfen Wachs löst sich und fällt klopfend auf den Sarg. Blöklich tlingt bumpf und geisterhaft aus verschlossenem Schrant das Schlagwert der Lieblingsuhr des Toten. Was die Worte des Redenden gehemmt haben — diese Laute da erweden die Tränen erneut bei den Hinterbliebenen. Und sie starren auf den

Digitized by Google

unförmigen Kasten — und in ihrem Hirn siebert die immerwährende Frage: "Das dort drin soll der sein, der sich regte und sprach? und der Deckel, der schwere, wird ihm ja die Luft nehmen, daß er ersticken muß, warum er wohl nicht schreit — ja so — — "Und es überkommt sie das ganze Trennungsweh so frisch wie zur Stunde, da er starb.

"Amen!" — Sie haben es eilig, aus dem Sterbezimmer herauszukommen, die guten Freunde.

Die Träger mit ihren widerlich wichtigen Gesichtern, den abgetragenen Mänteln, die wie schlaffe Fledermausslügel an ihnen herunterhängen, drängen sich noch eiliger hinein. Sie stehen so vorwurfsvoll abwartend vor den Hinterlassen, die noch ein letztes Mal mit der Hand über den Sarg gleiten, daß sie ihn rasch wie fremdes Eigentum freigeben. Und das ward er auch — in jener Stunde! Aber es ist vielleicht gut so, dies rasche Fortzerren.

Als fremde Hande die Kränze wegreißen und die Leute in schwankendem Gleichschritt den Sarg anheben, als er geht, der Tote, still wie nie im Leben, da bricht der ganze Jammer der Trennung, die ganze erschütternde Bedeutung des Wortes: ewig, auf die ein, so ihn lieb gehabt von ganzem Herzen!

Diese fremden Leute aber — schleppen ihn hinunter, hastig, als könnten sie es nicht erwarten, ihn erst fort zu haben. Und er geht allein mit Fremden den letzten Weg aus dem Haus hinaus. Die ihn siebten, harren in dem öden Zimmer, die sihm folgen können, — so will es die Sitte. Aber es tut ditter weh, ihn so allein zu sehn. Freilich — ihn stört das nicht in seiner tiesen Ruhe. Die Träger stellen den Sarg hart auf; durch eine zu jähe Bewegung deim Vorwärtsschieden tippt das Ropfende nach unten. Unter rohem Schimpsen wersen die Leute klatschend die Riemen über den Sarg, und paden die Kränze maschinenmäßig darauf. "Aun jüh", schreien sie dem Kutscher zu — der fährt an, um die anderen Wagen vorrücken zu lassen. Und der stille Tote — höslich, wie alle Besonderen unter den Menschen — wartet, die sich die sammeln, die ihm zu Ehren mitkommen wollen, — er hat ja Zeit, so viel Zeit!

Dienstmädchen mit Kindern an der Hand bleiben voll reger Anteilnahme stehen, — man sieht ja nicht oft genug eine "schöne Leiche".

Binter den Fenstern erscheinen neugierige Gesichter.

Von einem Kranz, der zu Häupten des Toten liegt, lösen sich in dichten Mengen die weißen, mattgewordenen Blumenblätter und rieseln nieder in den Staub. Zeht schwankt das Gefährt mit dem Sarg voran, wie ein schwerzbeladener Erntewagen, der zur Scheuer gefahren wird, auch so langsam. Und die andern Wagen folgen.

Rasch gehen die übrigen Leute nach Jause, alle mit dem mehr oder weniger ausgeprägten Gefühl der Freude, daß sie nicht sterben mußten, wie jener.

Denn auch den Stärksten unter ihnen hat schon einmal uneingestanden die peinigende Angst geschüttelt, — die Angst vor dem Ungewissen, das unser harrt, vor der unerforschten Öde, die da irgendwo zwischen Himmel und Erde hängt. Und das Weh der Trennung vom Altgewohnten hat ihn gepackt, das Altgewohnte, dessen Lebensfähigkeit man für abgeschlossen hält, wenn man sich

nicht mehr selbst auf der Erde denken kann. Und die geringste Aleinigkeit um diese Leute, sofern sie nur Leben bedeutet, ist ihnen mit einemmal wichtig und angenebm !

Die weißen Blumenblätter liegen noch Tage hindurch im Wegestaub — und der Tote, dem sie gedient, rubt schon tief in der Erde und keiner sieht ihn mehr.

Und der Wind bläst den welten Blumen zum Reigen auf, bis auch sie verweht sind — — wo sie geblieben, weiß keiner!



#### Romm' aus der Fremde ich nach Haus... Von J. Illig

Romm' aus der Fremde ich nach Haus, Treibt's auf den Friedhof mich hinaus.

Manch morsches Rreuz, manch alter Stein Wintt ftill mir zu: O tomm berein!

Manch stille Sand tut sich hervor Und zieht mich burch bas offne Tor,

Daß ich nicht widersteben tann Und folge wie in Traumes Bann

Ins tote Land, so sehnsuchtsbeiß — -Und aus den Reihen flüstert's leis:

Rennst auch noch mich? und mich? Hast in der Fremde nicht gespürt Aus beinen Kindestagen? Sprich!

Da bir bie Welt in Blüten stand Und sich bein Berz zu unsrem fand?

Wir leben noch ... sieh, wie's dort blinkt! Dein alter Vater ist's, ber wintt,

Er steht bei ber Sppresse bort, Er winkt und winkt und will nicht fort . . .

Und jener Schatten hinter'm Stein, Das ist bein altes Mütterlein,

Bei dem der greise Pfarrer ftebt, Sein weißes Haar im Winde weht,

Und hier und dort und ohne Ruh' Raunt's leis und weh: Wo weiltest du?

Wo bist du in der Welt geirrt, Dak dir so schwer die Beimkebr wird?

Die stille Hand, die dich geführt

Und die nach mancher bangen Nacht Dich endlich wieder heimgebracht?

O, tritt bergu, du unser Sohn, Das Haus prangt bunt zum Feste schon,

Lag dir in unsern stillen Reib'n Ein groß Willtomm bereitet fein!





### Weltanschauungen und Nietssche

ie Sintflut der Versuche, neue Weltanschauungen zu ersinden, ist im Rückgang begriffen. Die verspäteten Nachzügler gehören bereits ganz und gar zu den Vielzuveilen. Auf Regengüsse folgt allemal Trockenheit. Aber dis jeht hat sich am literarischen Himmel und in der philosophischen Spekulation nicht auch ein Frieden und Luversicht der Gemüter verheißender Regendogen gezeigt. Die geistige Sachlage ist immer noch dieselbe, wie seit Beginn des Dezenniums. Die Sintslut hat weder die schlimmen Elemente unsres Geisteslebens weggeschwemmt, noch den Geistesbeden fruchtbarer und ergiediger an nährenden Früchten gemacht. Eher will uns dünken, es habe eine gewisse Ermattung und Erschlaffung die Geister befallen.

Wie kommt das? Es hat seinen deutlich erkennbaren Grund. Erst nachdem Niehsche einem langschweifigen Rometen gleich unsrem Horizont entschwunden ist, taten sich die Fenster des Himmels auf und es regnete nun ganze Wolken von Weltanschauungen, die alle das gemein hatten, daß sie nur glizernde Tropfen aus dem mächtigen Schweif sind jenes großen Rometen, Tropfen, die noch die Sphäre unsres Denkens durchzitterten. Alle diese Schöpfer neuer Weltanschauungen bewegen sich in der Dunstmasse Niehsches.

Aber nun barf ein zweites nicht verschwiegen werden. Der Urheber ber Not, ber mit gewaltigem Sammer und wuchtigen Schlägen die alte Weltanschauung zertrummerte, der rücksichtslos kühne Oraufgänger, der die alte Oenkweise in ihrer Wurzel auszureisen und zu vernichten strebte, indem er mit Stentorstimme so laut und so oft in die Welt hinausschrie: "Gott ist tot", bis allen Gebilbeten davon die Ohren gellten, — er selbst, Friedrich Nietsche, ist nicht nur schon vor einem Dezennium ins Grab gesunken, sondern — man braucht es nicht erst in die Welt hinauszurufen, man braucht nur die ganze Sippe der Niehsche-Jünger anzusehen — er selbst, der dichtende Philosoph, der kühne Weltzertrümmerer, der Geistesberos der Bukunft, ist tot, ganz tot, unwiderruflich tot, und niemand ist da, der ihn aus seinem Grab auferweden und wieder lebendig machen konnte. Seine besten Freunde sind es, die ihn sinnreich und liebreich, aber für immer begraben haben. Bernoulli (Franz Overbed und Friedrich Niehsche, Eine Freundschaft. Nach ungedrucken Dokumenten und im Zusammenhang mit der bisherigen Forschung dargestellt von Carl Albrecht Bernoulli. 28de. Zena 1908) hat ihm ein Mausoleum erbaut, ein großes, zweibändiges, wohl fundamentiert, weitläufig im Aufbau, aus zentnerschweren Quadern, mit Nischen und Rammern, Prunksälen und geheimen Boudoirs, aber eben doch ein Grabmal auf Aimmerwiedersehen dessen, der darin bestattet ist.

Denn wer sich durch diese höchst interessant geschriebenen Bande durchgearbeitet hat und nun in alles, Johes und Niedres, Gutes und Böses, Edles und Gemeines, Wissenschaftliches

und Seschwätziges, was in aller Welt über Nietsiche und seine Werte ergangen ist, eingeweiht worden und so allseitig informiert ist, wer es gleichsam noch einmal miterlebt, wie, um Spittelers Worte zu gebrauchen, allmählich Nietsiches Ruhm zum Weltruhm ausartete, hernach zur Religion und Mode, wie Nietsiche-Fanatiter, Barathustra-Beloten und Nietsiche-Gigerl auswehlen, wie schließlich eine förmliche Kirche daraus hervorgedieh mit Bäntereien und Rezergerichten, und nun nichts mehr, auch gar nichts mehr da ist, als ein hitziger Krieg aller gegen alle mit Feindschaften und Prozessen, Urteilen und Vergleichen, — wem ist da nicht der letzte Funke von Begeisterung ausgeblasen worden? Wer vermöchte da auch nur die mindeste Hoffnung zu hegen, auf diesem wüsten, ausgebrannten Boden werde auch nur noch ein grüner Grashalm wachsen können?

Alle Nieksche-Künger sind auseinandergestoben; teine zwei sind einer Meinung; jeder geht seine eigenen Wege. Frau Förster-Nietsche bat sie alle burcheinandergebracht; sie selbst verballhornisiert den Bruder kleinlich, gouvernantenmäßig, tantenhaft, wie einige behaupten auch gewinnsüchtig. Über Nietsiche selbst ist alles in Frage gestellt, Leib und Seele, Seist und Semüt, Originalität und Charatter. Man hat ihm nicht bloß Berz und Nieren gepraft, sondern auch Airn und Eingeweibe durchwählt, und nun steht er por uns, ein "Ecco homo" jammerpollster Art, wie es keiner seinem ärasten Feind anwünschen möchte. Nieksche ist tot. ganz tot, nicht von seinen Feinden, sondern zumeist von den eigenen Berehrern langsam, aber grundlich talt gemacht. Dazu tommt nun bes befannten Plachiaters Mobius Buch in britter Auflage (Ausgewählte Werte von P. Z. Möbius, Band V, Nietsche, Leipzig 1909, 3. Aufl., M 3.—, geb. M 4.50), das uns vom medizinischen und psychophysischen Standpuntt aus Nieksches Krantheit in ihren Wirtungen auf die Psyche, wie auf den Geist und die Werke des Baralntikers darstellt. Es übt weiter seine Wirkung auf das Bublikum; dazu Rlingers geniale, aber grokartig schreckliche Borträtbüste Nieksches, bei deren Anblick jeder sich fragt, ob das den Geistesberos der künftigen Menscheit darstelle, und wie dann wohl biefe ganze Menscheit leiblich und geistig aussehen werde? Sio transit gloria mundi, o van itas. vanitatum vanitas!

Aber es wäre boch ganz vertehrt, wenn einer baraus schließen wollte, nun habe also Niehsche umsonst gelebt und gestrebt, gelitten und gestritten, und der Weltlauf gehe nun weiter, als ob er gar nicht dagewesen oder wenigstens umsonst gearbeitet hätte. Nein, nein! Wenn er auch tein Grund- und Ecstein ist, auf den sich der solide Bau einer neuen Weltanschauung sundamentieren läßt, und wenn es neben Kants und Schopenhauers Systemen nicht auch noch ein System Niehsche geben wird, und wenn auch nicht ein einziger der Niehsches Gedanten Aufnahme und Herrschaft gewinnt, weder sein Atheismus noch sein Übermensch, weder seine Vlasianden-Bestien-Moral noch seine ewige Wiedertunft aller Dinge, noch was sonst sein Gehirn erdachte, so hat er doch nicht umsonst gelebt und gedacht, nicht umsonst seine Beit aus ihrer Stagnation aufgerüttelt, nicht umsonst wider die Söhen der Zeit den Jammer geführt und die Pfeile verschossen.

Freilich auch diesem zweiten, größeren und gelstesmächtigeren Julianus Apostata gegenüber hat der Nazarener gesiegt; seinen Lichtglanz hat Niehsche nicht im mindesten zu trüben, geschweige zu überstrahlen vermocht, und seine Stiftung, das Reich Gottes, tann auch ein Niehsche nicht aus den Angeln heben, aber was heute Christentum, christliche Kirche, christlicher Glaube und christlicher Moral heißt, das ist ja nur ein unter zahlreichen, sremden Einflüssen Gewordenes, ein wandelbares Produkt der geschichtlichen Entwicklung, welches allzeit den Mächten der Geschichte unterworfen war, und auch Niehsche ist im Reich des Gelstes eine Macht ersten Ranges, ob man ihn positiv oder negativ einschätzt.

Die hristliche Kirche wird sich also ernstlich fragen mussen, was ihre Gottesibee zu einer so toten, unwirksamen, unlebendigen macht, daß Nietsche diesen ihren Gott für tot, die Gottesibee für erstorben und abgetan erklären konnte. Sie wird sich darauf besinnen mussen, wie sie



einen "lebendigen Gott", einen wirklichen und wirkfamen zu erfassen und zu predigen babe. einen Gott, der sein Leben und Wirten in der Welt und in uns selbst offen tundgibt, daß es nicht erst der Beweise für sein Dasein bedarf, der also wirklich der "lebendige Gott" ist. Dieser lebendige Gott ist aber allerdings ein anderer, als der, den unfre bisherige von Aristoteles beeinflukte driftlice Dogmatik lebrte. Sie wird auch aufbören mullen, das Christentum nur für eine geistliche Speditionsanstalt zu erklären, um Menschenseelen in einen Himmel zu bringen, der in Wirklickeit gar nicht eristiert, sonbern nur die Erfindung platonisierender Kirchenväter ist. Sie wird von Nietiche lernen muffen, der Erde treu zu bleiben und für ein Reich Gottes auf Erden zu arbeiten, wodurch diese Erde zu einer "Hutte Gottes bei den Menschen" wird. Sie wird ibre Moral, dieses Ronglomerat platonisch-stoisch-aristotelischer Ethit, verbrämt mit biblischen Vorfdriften. dieles Soltem eines altruiltifd ausgebauten Egoismus gänzlid erleken müllen durch eine bessere Moral, nämlich durch die böbere dessen, der seine Sonne scheinen läkt über Gute und Boje und der regnen läft über Gerechte und Ungerechte, und der einen ganz anderen Makstab der Gerechtigteit anlegt, als den der criftlicen Pharifäer und Schriftgelehrten; es ist die Moral, welche die absolute Gottesliebe zum Fundament und die absolute Menschenliebe zum Aweck bat, wie allein Resus sie gelebrt bat als Moral des Gottesreiches. Was aber Nietsches "Übermenschen" anbelangt, so wird die Kirche genötigt sein, zu zeigen, daß jener böbere Menschentypus schon tatsächlich und historisch vorhanden ist in einer weit erhabeneren und geistesmächtigeren Weise, als jene untermenschlichen Bestien, die Nieksche als seine Abeale uns anpreist. Es ist der Typus dessen, der zwar tein Mensch gewordener Gott, aber der "Menschenschn" ist, in welchem die böchste Kindschaft und ebenbilblichste Sobnschaft zur vollen Parstellung und reinsten Auspräaung gekommen ist, und der für andre Menschenkinder der Kübrer zur selben Verherrlichung ihres Wesens wird.

Tut dies die Kirche, dann wird gerade sie den größten und dauernösten Sewinn von Nietsiche haben, sie, die er am meisten zu schädigen und am tödlichsten zu treffen beabsichtigte. Denn das ist die Weise gerade des lebendigen und zur Förderung seiner Absichten zu gebrauchen weiß. Der Art sind die Tatbeweise seines göttlichen Lebens, die allein er tun kann.

Daß aber eine solche Wendung der Dinge nicht zu den Unmöglichkeiten gehört, darauf beuten schon Beichen des Sages. F. Heman



### Das Vogelschutzeset im Gedränge

tar und Amsel stehen unter dem Schutze des Vogelschutzesetze. Wer überwiesen wird, daß er diesen Vögeln nachgestellt hat, hat sich gegen das Vogelschutzesetz vergangen und verfällt der Anklage, wie es dem bekannten Boologen Prosessor Semper ergangen ist, der im "Würzburger Amselprozesse" angeklagt war, weil er Amseln in seinem Garten nicht duldete. Und doch spitzen sich die Klagen über das Treiben der Stare und Amseln in gewissen Gebieten so zu, daß eine bezügliche Anderung des Vogelschutzeses nur mehr eine Frage ganz kurzer Beit sein kann.

Wir klagen darüber, daß Wälber und Fluren immer armer an Singoögeln werden, und machen den Massensagel von Sugvögel in den südlicheren Ländern, den Unsug der Verwendung von Vogelsedern und ganzen Vögeln in der Putzmacherei für diese Abnahme unserer Singoögel verantwortlich, mitzönnen sogar dem wissenschaftlichen Sammler das Anlegen seiner Vogelbalgkollektionen. Man hat aber heute nicht das volle Recht, mit den Südländern zu Gericht zu gehen. Solange dei uns die Schnepsen in Lausbohnen gefangen und geschossen werden, im Frühjahre wie im Berbste, die Krammetsvögel zu Runderttausenden im Berbst in

Schlingen gefangen, die Zugenten im Berbste in den Rojen erbeutet werden, fehlt uns die Berechtigung, bem Gublander seinen Vogelfang zu verübeln. Wie eifrig und ausgiebig wird im Wattenmeer auf den Anseln Köhr. Splt und Amrum auf Enten und andere Wasservögel gejaat! Von Beginn bes August an, bis sich bas Wasser in den Kojen mit Eis zu bedecken beginnt, wird ba der Entenfang betrieben. Die alte Roje auf Föhr, die sogenannte alte Öpenumer, die schon im Rabre 1730 angelegt worden ist, bat es schon auf einen Fang pon 2100 Enten an einem Tage gebracht. Im Jahre 1767 wurden in dieser ältesten Roje 51 924, im Jahre 1789 66 883, im Jahre 1841 52 924 Enten gefangen. Durchschnittlich tann man den jährlichen Fang in bieser alten Koje auf 10 000 bis 12 000 Stud Enten ansetzen. Auf Föhr sind noch 5 neue Rojen, auf Sylt 3. auf Amrum 2 vorbanden. Auf Köhr wurden in der neuen Roje in den Rabren 1859-61 durchschnittlich 40 000 Enten erbeutet, im Jahre 1887 aber in allen sechs Rojen nur 33 000 Enten. Bablreiche Wilbenten fangen sich alljährlich beim Cauchen in ben feinen, für ben Lachsfang unter bem Wasser ausgestellten Neten. Wie beschämend ist ber Bogelmassenfang, wie er auf Belgoland, diefem für den Bogelaug berühmt gewordenen Gilande, betrieben wird. Niemand wird dem Belgolander verwebren, daß er alle die Bogel, die seinen mit vieler Mübe errichteten und inftand gehaltenen Gemusegarten schäblich werden, fängt. Und auch die Buchfinten, Zeisige, Bluthänflinge, Stieglike, die er sich als Stubenvögel balt, wird man ihm gönnen. Dak er aber in einem einzigen "Prosselgarten" täglich bis zu mehreren Bunderten Singbrosseln, Amseln und was sonst an Bögeln in seine Nete gebt, einfängt, daß in einzelnen Nächten an 15 000 Lerchen gefangen werden und alle diese Bogel als Lederbissen für die Babegaste in die Rüche wanbern, daß in Kalltästen, Schlagtäfigen, Rugneten zahlreiche kleine Singvögel eingefangen werben und mit ihnen ein recht schwunghafter Banbel getrieben wird, will schecht zu ben Vorwürfen passen, mit benen wir die subländischen Vogelsteller bedenten.

Sewiß haben daher alle Vogelfreunde die nachhaltigen Vogelschutzbestrebungen, die zu strengen Vogelschutzgesetz führten, wärmstens begrüßt. Das deutsche Vogelschutzgesetz vom 22. März 1888 verbot das Zerstören und Ausheben von Restern und Brutstätten der Vögel, das Ausnehmen und Vernichten von Siern, das Ausnehmen und Sten der Jungen, den Verlauf der mit Abergehung dieses Sesetz beschafften Sier, Jungen und Nester, das Fangen und Sten von Vögeln nächtlicherweise mit Wassen, Schlingen, Leim, das Fangen von Vögeln mit Körnern oder anderen Futterstoffen, welchen betäubende oder gistige Bestandteile beigemengt sind, oder unter Verwendung geblendeter Lockvögel, den Vogelsang mit Falltästen und Falltästigen, Zug- und Schlagnezen. Aur das im Privatbesitz besindliche Federvieh, die im Landesgesetz namhaft gemachten jagdbaren Vögel, die Tagraubvögel (mit Ausnahme der Turmsalten), die Uhus, Würger, Rreuzschnäbel, Kernbeißer, Sperlinge, rabenartigen Vögel, Wildtauben, Wasserhühner, Säger, Reiher, alle nicht im Vinnenlande brütenden Röwen, die Kormorane und Taucher stehen außer dem Schutz diese Sesetzes.

Auch in anderen Ländern sind ähnliche Vogelschutzgesetze erlassen worden, so besonders in Österreich-Ungarn. In Nordamerita, in dessen Staaten 82 % aller Vögel als nütliche oder indisserente angesehen werden, bestehen verschiedene Gesetze für den Vogelschutz. Vor sast zehn Jahren hat E. S. Palmer eine Arbeit verössentlicht, in welcher er die verschiedenen Gesetze vergleichend zusammenstellte und Vorschütze machte, wie sich diese Schutzgesetze verbessern ließen und vereinsacht werden könnten. Er schlug vor, nur die Vögel aus den Familien der Entenvögel, Kallen, schnepfenartigen Vögel und Jühnervögel als Jagdvögel anzusehn, viele andere Vögel aber, die bisher als jagdbare Vögel bezeichnet wurden, so die Tauben, Taubenspecke, Graslerchen, Riedvögel, Rotbug-Stärlinge, Wanderamseln als nütliche Insettensresser der gänzlichen Ausrottung nahestehende Vögel nach Krästen zu schonen, hielt auch die staatliche Schonung der ihrer Federn und Välge halber bisher ungestrast versolgten verschiedenen Schmuckvögel und weit mehr nützenden als schäblichen Raubvögel für sehr nötig und verlangte, daß das Sammeln von Vögeln und Vogeleiern zu wissenschlichen Sweden unter scharfe



Kontrolle du stellen sei. In seinem Werte "Die Vögel Ungarns mit besonderer Berücksichtigung ibrer ökonomischen Bedeutung" spricht Chernel von Chernelbaza dem Bogelschute aus äfthetiichen Gründen, von dem Gesichtspunkte des Ölonomen und aus Gründen des rein menschlichen Empfindens das Wort. Nach ihm müßten die Bogelschukbestrebungen por allem darauf gerichtet sein, genaue und entiprechende Renntnis der beimischen Vogelwelt in weiteste Kreise zu tragen, zu welchem Awede er die Einführung eines "Bird-day" (Bogeltages) nach ameritaniichem Muster empfiehlt. Aur wenn man die einzelnen Bogelarten und beren Lebensweise genau tennt, wird man auch die richtigen Mittel und Wege für ihren Schuk finden, wie solche die Sicherung ber Aufentbalte, die Begunftigung ber Brutplake burd Darbietung von Niftkaftchen, Anlage pon Bogelschukgehölzen, Einrichtung von Kutterpläken, Bertilgung der Feinde der Bogelwelt, befonders der schäblichen Bögel, sind. In einem Vortrage "Wogelschuk" tritt R. Blasius zugunsten des Vogelschukes ein. Auch er sieht in der Belehrung der Jugend, Verbreitung der Renntnisse über die Vogelwelt schon in der Schule, in richtigen Vogelschukgeseken, der Darbietung guter Nisttästchen, Anlage von Bogelgehölzen, Fütterung zur Winterszeit die wichtigsten Mittel zur Betämpfung ber Bogelverminderung. Alls eine ber Sauptursachen ber auffälligen Abnahme nüklicher Bögel findet O. Berman neben bem Massenfange in Südeuropa das von vielen, zur wissenschaftlichen Ausbeutung nicht hinlänglich qualifizierten Liebhabern betriebene Einsammeln ganger Serien gewisser Bogelarten, bas Gewinnen großer Vorräte an Giern und Balgen feitens verschiedener Ranbler und bie Massenvertilgung verschiedener tleiner Vogel zweds ber Feberlieferung für Damenput.

Wenn wir so die verschiedensten Ursachen für die Abnahme unserer Singvögel ins Treffen führen, übersehen wir aber, daß die eigentlichen Ursachen viel tiefer liegen, in den weitgehenden Veränderungen zu suchen sind, wie sie das Vordrängen der landwirtschaftlichen Vertiebe, die geänderte Forstwirtschaft, das Verschwinden der Hechen, alten Hohlbäume für die Wohn-, Nist- und Kuttergelegenbeiten der Kleinvögel zur Folge gehabt bat.

Solchem nachhaltigen Wandel altgewohnter Lebensverhältnisse ist es in erster Linie duzuschreiben, daß unter anderen Vögeln das Schwarzplättigen, das Kottehlchen, die Singdrossel, vor allem aber der Star und die Amsel sich mehr und mehr in die Nähe des Menschen ziehen. Den Laub- und Nadelwald, wo er Trintgelegenheit und Vickichte von Jungholz darbietet, wählt die Singdrossel zum Ausenthalte. Laubhölzer mit reichlichem, dichtem Unterholz, von jungen Nadelbäumen gebildete Vickichte zieht die Amsel vor, Laubwälder mit viel Unterholz, gemischte Waldungen im Sedirge und in der Sbene such das Schwarzplättigen auf. Wie auffällig und nur aus den ungünstiger gewordenen Eristenzverhältnissen ertlärbar muß es erscheinen, wenn wir diese ech ten Waldvolgen siel ihre stille Waldeinsamkeit gegen das lärmende, unruhige Stadtleben eintauschen sehen! Und wie rasch haben sie sich diesen geänderten Lebensverhältnissen angepaßt!

Am meisten muß uns dieser Lebenswechsel von der Schwarzdrel wundern, dieser vorsichtigsten, scheuesten und mißtrauischsten unserer Orosseln, die selbst in ihrer Waldeinsamkeit sich von anderen Orosselaten abschließt, auch nicht mit ihresgleichen gesellig lebt, sondern ein verborgenes, einsiedlerisches Leben führt. Trozdem ist dieses scheue Waldtind zum Gartenbewohner, zum Bewohner der Großstadt, zum echten Charattervogel unserer städtischen Parkanlagen geworden, haust und nistet hier mitten im Stadtgetriede und schmettert uns aus den Gärten heraus ihr herrliches Lied hinein in das Tosen und Lärmen der Stadt. Es hat eben die de sie es en heit — das gilt insbesondere für den Star — und die Winter ung zu der Annäherung dieser Waldvögel an den Menschen geführt. Freiwillig sind so der Star, der ja schon lange zum lebenden Inventar einer deutschen Werkstätte gehört, und die Amsel, die sich der Mensch seit langem schon ihres prächtigen Gesanges und ihrer Gelehrigkeit wegen zum beliebten Stubenvogel erwählt hat, aus freien Stütten in die Nähe des Menschen gezogen und erfreuen ihn mit ihrer Sangeskunst.

Diese Einbürgerung der Amsel hat sich ganz allmählich vollzogen, und man muß weit jurudgeben, um auf die ersten Anfänge biefer Einwanderung in Dorf und Stadt ju stoßen. Schon die Prosseln des Waldes sind ja im hindlid auf ihr Geben und Rommen sehr verschieben geartet. Die Schwarzdrosseln, sagt Naumann, sind Stand-, Strick- und Zugvögel zugleich. Wo sie mit Wacholbergebusch bewachsene Schwarzwälder bewohnen, ziehen sie nicht weg. Die meisten alten Bögel, die in Laubbölzern gebrütet baben, verlassen im Winter bei Nahrungsmangel ihre Aufenthaltsgebiete und begeben sich dorthin, wo sie genügend Nahrung porfinben, während wieder viele, wenn Bache und warme Quellen in der Nabe find, fo besonders in Erlenwäldern, die Laubwälder nicht verlassen. Andere wieder, besonders die jungen Vögel, sind echte Augvögel. Solche Anpassungsfähigteit hat die Amsel wohl schon frühe in des Menschen Nähe geführt. "Die Amsel", heißt es in dem Vogelbuch des alten Gesner vom Zahre 1000, "hat ihre Wohnung in diden Orten, geimpfetten Bäumen und dornen. Sie hat lieb die Luftwald, fo von Morten, Lorbeerbaumen und Copressen gepflanget sind, siget gern auf ben grunen Dannen und in Spher hat fie jr Luft", woraus hervorgeht, daß die Amfel schon zu Gesners Beiten Gartenanlagen und Ariebbofe bewohnte. Aber erst im Berlaufe bes letten Balbjahrhunderts ist es zu der allgemeinen "Verstadtlichung" der Amsel getommen. Wer da auf mehrere Rahrzehnte zurücklicken kann, dem wird diese allmähliche Übersiedlung der Amsel nicht entgangen sein. Berfolgt man die Berichte in den ornithologischen Zeitschriften, so tann man fast Schritt für Schritt bieser fortgesetten Einwanderung der Amsel im Süden und Norden Deutschlands in den Keinen und großen Ortschaften und ganz besonders in den Großstädten nachgeben. Beute gibt es taum mehr eine Stadt in Deutschland, welche in ihren groken Gartenanlagen nicht die Amsel beherbergen wurde.

Ru solcher Abersieblung des Stares und der Amsel in die bewohnten Orte haben verschiedene Ursachen beigetragen: in erster Linie, wie schon gesagt, die bessere Nist- und Kuttergelegenheit, aber auch ber allseitige Schuk, die geringere Gefahr ber Nachstellungen pogelfeinblicher Liere. So versteckt auch die Amsel im tiefen Walde haust, so mag sie da wohl gegen die meisten Raubpögel gesichert sein, und nur ganz selten einem Sperber ober Habicht, die uneble Winteljagt treiben, jum Opfer fallen, nicht aber ift sie gegen die Aberfälle ber Marber, Atisse, perwilberten Ragen, Sichhörnchen, Wiesel, gegen die Nesträubereien des Steintauzes, Sichelbabers, der Krabe, Elster geschützt. Auch Astulapnattern stellen ibrem Gehecke nach. In folder Berfolgung ist wohl auch der Grund dafür zu suchen, weshalb flo die Oroffeln im Freien eigentlich fehr schwach vermehren. Anders ist dies in den Dörfern und Städten, wo alles Raubzeug ferngehalten wird, die Pflege der alten Parkanlagen, die Schaffung neuer Gärten eine Bauptsorge der Ortsverwaltungen ist, die bichten Dornheden ber Garten, das reiche Buschwert ber Partanlagen beste Nistgelegenbeiten barbieten. Hier fühlt sich die Amsel balb heimisch, weil sie sich geschützt weiß, bier hat sie rash ihre Sheu abgetan und ist der zutunliche, dreiste Vogel geworden, den die Parkbefucher verhätschein. Ze mehr einerseits durch das Fällen ganzer Wälber, durch das Ausroden des Unterholzes und die ganzen Durchforstungsarbeiten da und dort W o h n u n g sn o t für die Amseln eines Gebietes eintrat und andererseits die von Zahr zu Zahr sich mehrenden groken Gartenanlagen der Städte mit ibren zablreichen Beerensträuchern willtommene Mist- und Nabrungsgelegenbeiten barboten, besto ausgiebigeren Gebrauch machte die Amsel von solchen gunftigen Existenzbedingungen. Dazu tommt, daß der Städter immer bereit ist, ben Singpögeln, die ihn mit ihrem Gefange erfreuen, befonders zu schlimmer Winterszeit fütternd beizuspringen. Die ersichtliche Bermehrung und Weiterverbreitung der Amseln in ben Stabten beweift am besten, wie fehr ihnen bas Stabtleben jufagt. Bon ber Beit an, ba man allüberall ben Staren burch Anbringung geeigneter Nistlästchen passenbe Brutpläke darzubieten begonnen hat, hat sich auch der Star immer häufiger eingebürgert. Auch die winterlicen Berhaltniffe find berart, bak biefe Bogel ben Winter über in ber Rabe bes Menschen



besser geborgen sind, tauglichere Unterschlupse vorsinden, hinsichtlich der Nahrung besser versorgt sind. So sehen wir denn in den letten Jahrzehnten immer mehr unsere Gärten, Parkanlagen, Wiesen auch den Winter über von Staren und Amseln belebt.

Die Waldbroffeln (Turdus) sind in der Fauna Mitteleuropas durch 15 Arten vertreten. An einer Gruppe dieser Drosseln ist es auffällig, daß sich die Männchen und Weibchen deutlich voneinander unterscheiden, während bei den anderen Drosselarten die Männchen und Weibchen einander sehr ähnlich sind, bei einigen Arten so ähnlich, daß selbst gute Vogeltenner die beiden Geschlechter nicht zu unterscheiden vermögen. Der ersteren Gruppe gehört auch die Amsel an, bei der das erwachsene Männchen bis auf den lebhaft gelben Schnabel und den gelben Augenrand tiesschwarzist, während die Weibchen und die jungen Vögel eine schnabel und den gelben Augenrand tiesschwarzerkeine Färbung mit weißgrauer Rehle und undeutlichen dunksen Fleden zeigen. Solcher auffälliger geschlechtlicher Unterschied ließ die Vogelsteller die Männchen und Weibchen für zwei verschiedene Arten halten, um so mehr als junge Männchen (Stockamseln oder graue Amseln) das dem weiblichen Farbentleid ähnliche Jugendkleid zuweilen die zur zweiten Mauser beibehalten. Viese Verschiedenheit der Männchen und Weibchen bei der Amsel und den ihr nächstverwandten Arten hat Seedohm veranlaßt, diese Arten von der Sattung Turdus abzutrennen und in der Gattung Morala zu vereinen.

Singbrossel und Amsel sind in verschiedener Beziehung febr nükliche Waldvögel. Den größten Teil des Jahres über find fie damit beschäftigt, im Wald altes, abgefallenes Laub umzulegen ober im Moos berumzustöbern, um verschiedene kriechende Ansekten, beren Larven und Puppen, Regenwürmer, Nactschneden zu finden. Wie fleißig sie bei dieser Suche sind, zeigt der Walbboden, dessen Aadeln und Laub weithin umgewendet erscheint. Aus den Ameifenhaufen holen fie sich die Ameisenpuppen heraus. Rück dann der Herbst an, so gehen fie zur Beerennahrung über und stellen ben Ebereschen, ben Beeren des roten und schwarzen Holunders, den Früchten des Faulbaumes, Areuzdorns und Wacholders nach. Aur Not tun es aber auch die Früchte der Rainweide und andere Baum- und Strauchfrüchte. Im Wiener Walbe, in Rlaufen-Leopoldsborf, fab ich im Winter des Jahres 1903/04 ein Umselpaar vom November bis in den Agnuar bin ausschlieklich von den Früchten eines vor dem Fenster meines Arbeitszimmers stehenden hohen Weißdornbaumes sich nähren. Der sehr hohe und ausgebreitete Baum war über und über von Früchten besetzt. Alle Stunden etwa kam das Amselpaar angeflogen, pflücke und verschlang an 20—30 Beeren. Anfangs Aanuar hatten sie mit den vielen taufend Beeren aufgeräumt. Indem so die Amseln in den Wäldern die Beeren verzehren und die vielen Samen an den verschiedenen Waldstellen unverdaut wieder abgeben, machen sie fich febr forstnüklich, ba fie so zur Pflanzung und Beiterverbreitung bes nüklichen und ben Wald schmüdenden Unterbolzes beitragen. Gelegentlich verzehren die Amseln Eicheln und stellen selbst Weikfischen und Sükwasserschneden nach. In der Umgebung von Mainz und in anderen Gegenden des Spargelbaues fressen sie voten Spargelbeeren, was die Bewohner von Gonsenheim zum Fange der Umseln ausnützen, indem sie Bündel Spargelbüsche auslegen. auf benen sie Leimrutenstödchen kreuzweise angeordnet haben.

Nicht gleich Erfreuliches hinsichtlich der nühlichen Tätigkeit dieser Waldodgel ist aber über Amsel und Star aus den Gebieten zu berichten, in welchen sie sich in die nächste Rähe des Menschen begeben haben. Unter dem Schutze des Menschen haben sich Umsel und Star in den letzten Jahrzehnten enorm vermehrt. Sie besiedeln noch immer neue Gebiete. Ihre stetige Zunahme nötigt sie, sich nach neuen Nist- und Futterplätzen umzusehen. Diese ausgiedige Vermehrung hat aber dazu geführt, daß sie mehr und mehr die verschiedentlichen Kulturen des Menschen als erwünschte Nahrungsgelegenheiten auszunützen beginnen und sie in einer Weise brandschaften, daß aus den früher so gerne gesehenen Sästen in gewissen Gebieten gefährlichste Schädlinge geworden sind. Immer lauter werden die Stimmen, welche verlangen, daß dem Star und der Amsel in solchen Gebieten der gesehliche Schutz wieder entzogen werde.



Der eingangs erwähnte "Würzburger Amselprozeh" hat da seine Schatten vorausgeworsen. Mußte sich damals der Boologe Semper gegen die Antlage, daß er das Vogelschutzeses übertreten habe, weil er die Amsel in seinem Sarten nicht duldete, verteidigen, und fand seine Behauptung, daß die Amsel die Selege der kleinen Singvögel plündere, deren Junge aus den Nestern hole, dei der großen Mehrzahl der Ornithologen keinen Slauben, so würden heute einem aus gleichem Anlasse Angellagten aus dem Publikum Hunderte Enklastungszeugen erstehen. Hatte damals A. v. Homeper eine solche Nestplünderung seitens der Amsel entschieden bestritten und Killermann noch vor kurzem die Ansicht geäußert, daß man es in solchen Fällen mit seltenen Ausnahmen, mit entarteten und schonungslos zu vernichtenden Individuen zu tun habe, so kann heute bereits von vielen Seiten der Beweis erbracht werden, daß die Amsel katsächlich zur Sesahr für die kleinen Singvögel zu werden droht und sich auch andere Ungehörigteiten zuschulden kommen läßt.

Schon durch ibr unrubiges, pordringliches, dreistes, neugieriges Weien beunrubigt die Amiel andere Bogel. Sogar die Singdrossel scheint aus diesen Gründen por der Amsel zurückzuweichen. In den letten Zahrzehnten hat nämlich die Singbroffel das Beispiel der Amfel nachgeahmt und ist gewiß aus den gleichen Gründen wie jene aus dem Walde in die Nähe des Menschen übersiedelt. Eine erste Mitteilung über solchen Umzug in die Stadt geht auf das Aabr 1881 zurück, in welchem Aabre E. H. Wiepken über bas Nisten ber Singbrossel in einem Garten zu Bremen berichtet. Seithem baben fich die Berichte über bas Erscheinen ber Singbroffel in Städten pon Rabr au Rabr gemehrt und liegen folde a. B. pon Braunfdweig. Roburg. Regensburg, Birna, München, Augsburg, Oberau, Husum, Oresben, Grimma, Leipzig por. Besonbers häufig tritt die Singbrossel in den Partanlagen englischer Städte auf. Schon seit Mitte der achtziger Zahre hat sich die Drossel in London angesiedelt, wo sie in der Nähe der Bäuser in Schöpsen, Beden und Lauben nistet. Der weiteren Verbreitung bieses herrlichen Sangers foll nun die Amsel im Wege steben. So macht Gengler die Amsel für die merkliche Abnahme der Sinadrossel in der Umgebung von Erlangen in den letten awanzig Agbren perantwortlich. Es mag fich ba ja vielleicht boch nur um anfängliche Befitstreitigkeiten zwischen einer schon länger eingebürgerten und einer nachrüdenden Bogelart, wie sie sich ja immer abspielen, handeln. Wenn sich aber schon die Singdrossel durch die Amsel geniert fühlt, dann erscheint es um so glaublicher, daß sich kleinere Singvögel, z. B. das Schwarzplättchen, das Rotteblchen, durch das laute, berrische Wesen der Amsel einschüchtern und verdrängen lassen.

Sower ins Gewicht fallen aber schon jekt die ausgiebigen Plünderungen, wie sie Star und Amfel in ben Obsttulturen fich jufchulben tommen laffen. Bon Sabr ju Sabr werben ba bie Magen zahlreicher, die Forderungen nach Abhilfe bringlicher. Wenn die Beit der Ririchenund Birnenreife getommen, bann tun fic Amfeln und Stare an bem ichmachaften Obite autlich. Roch mehr bebagen ihnen bie Erdbeeren und Weinbeeren. Grok ist ba ber Schaben. ben biese Bogel in ben Obst- und Weingarten, in ben Erdbeerplantagen anrichten. Schabe berichtet in seinen ornithologischen Notigen aus Mähren, daß die Amfel in der nächsten Umgebung von Brunn burch ibr häufiges Vortommen in ben Obst- und Weingarten sehr schäblich wird. Th. Rormós teilt aus der Umgebung von Mones-Magyarád mit, daß die Amsel in großer Menge in ben Weingarten lebt, mit Borliebe in ben Staubenbeden nistet und so zubringlich und schäblich wird, daß die Weinbauern oft genötigt sind, die Beden auszuhaden, um so bie Amfeln los zu werden. Vor turzem hat Bugo Otto ein ganges Sundenregister von Star und Umfel veröffentlicht. "In Gegenben", schreibt er, "mit hervorragendem Rirschenbau bat sich ber Star fast gang unmöglich gemacht. Gerade die Frühlirichen, die dem Obstbesiger das meiste Selb einbringen, führt er sich zu Gemute. Wie mancher Sartenbesitzer hat sich schon über ihn geärgert, wenn er ihm an einem einzigen Morgen ben einzigen Frühlirschenbaum, ben er besitt, vollständig geräumt hatte. Und das ist für ihn eine Aleinigkeit, wenn er zu Hunderten ploglich ba ist und mit seinem nie versagenden Appetit über die Erstlinge dieses Steinobstes

236 Ernst von Leyben †

berfällt. Man kann es daber den Leuten nicht verdenken, wenn sie mittlerweile zu der Aberrengung gekommen find, dak sich Kirschenernte und Starenzucht in Nistkästen miteinander schlecht vertragen. Man nimmt daber die Nisstästen beute schon vielfach fort, und mit der verminderten Brutgelegenheit schwindet tolossal die Anzahl der Stare. Wie sehr sich der Star schon als Kulturvogel fühlt, habe ich einmal in der kleinen Stadt Dinslaken am rechten Niederrhein beobachtet. Dort plundert er Jahr für Jahr mitten im Häusermeer einen Birnenbaum mit zudersüßen Früchten, die er meistens am Stiele anpidt und so weit auffrift, daß sie zu Boden fallen, wo sie dann wertlos liegen bleiben. So verscherzt sich der Star durch seine übertrieben großen Räubereien am Obstbau die Gunst des Menschen, der seinen großen Auten als Ansettenfresser im allgemeinen wohl zu werten weiß." Bahlreich sind die Alagen, die Otto aus Rheingegenden über das Treiben der Amsel zu vermelden weiß. So kommt aus Godesberg die Mage, daß die Umseln nicht nur die Beerensträucher leeren, sondern auch jede reisende Erbbeere und reifende Birnen, Äpfel, Pfirfiche anhaden und felbstverstänblich auch hinter den Weinbeeren her sind, daß es nicht möglich ist, feine Birnen zu ernten, weil sie noch vor der Abnahmereife am Stielende, als dem weichsten Teile, angehact werden und dann faulen. Die Landleute dulden daber die Amseln nicht mehr. Ein Hochbeimer, der die Amsel auch der Nesträuberei beschuldigt, teilt mit, daß der Amsel alles Frühobst zum Opfer fällt, und daß er einen Teil eines Weinberges mit etwa 3000 Stöden Frühburgunder-Reben im besten Wachstume aufgeben mußte, weil die Amseln eines benachbarten Partes brei Jahre nacheinander die ganze schöne Ernte aufgefressen hatten. Aus der Umgebung von Köln wird Herrn Otto berichtet, dak sich dort die Schwarzamseln seit dreikig Zahren sehr vermehrt haben und auch bier durch das Abreiken und Anbeiken der Trauben, des Steinobstes, der Erd- und Stackelbeeren, Berauspiden der Saaterbsen und Bohnen großen Schaden verursachen und die junge Vogelbrut aus ben Nestern rauben und verzehren. Ein Weingartenbesitzer aus Trier berechnet seinen Schaben folgendermaßen: "Im Zahre 1904 hatte ich gar nicht nötig, die unteren Reihen meines Weingutes in Casel zu lesen, weil das die Amseln beforgt hatten. Rechne ich nur 500 Liter Ausfall für 1904, so beträgt ber Schaben bei 2500 M Durchschnitt für 1000 Liter rund 1250 M."

So vielseitigen Anklagen gegenüber steht wohl außer Frage, daß Amsel und Star heute schon unter dem allgemeinen Schuhe in den ausgesprochenen Obst- und Weingegenden zu Schädlingen geworden sind, die in diesen Sebieten außerhalb des Vogelschuhes zu stellen wären. Sollen unsere Obstulturen nicht ganz in Frage gestellt werden, so müssen diese Vögel von unseren Pflanzungen wieder nach dem Walde abgedrängt werden. Wieder ein Beispiel dafür, daß sich gewisse Bestimmungen nicht verallgemeinern lassen, und daß man speziell auf dem bem Gebiete des Vogelschuhes leicht Mißgriffe tun kann.

Dr. Friedrich Anauer

#### 4

# Ernst von Leyden †

icht mitten aus dem frohen Schaffen heraus, dem er sich so gern hingab, sondern nach längerem Siechtum hat der große Zerstörer Tod Ernst von Lepden dahingerafft. Weniger sein äußerer Lebensgang, der bescheiden ansing und groß endigte, als die innere Bedeutung des Mannes und Arztes soll mit wenigen Stricken getennzeichnet sein. Ernst von Lepden war ursprünglich Militärarzt — er habe es, so äußerte er in seiner scherzbaften Art einmal zu mir, nur dis zum Stadsarzt gebracht —, wandte sich in Berlin den Traubeschen Anschaungen zu. Traube tonnte als der Begründer der inneren Medizin in Berlin gelten, die, auf den Forschungen von Stoda und Notitansty sußend, die Beodachtung in den Vordergrund stellte, die Beobachtung, die sich auf eine ein gehen der Untersuchung stützte. Leyden

war es vergönnt, die Semiotik (Lehre von den Krankheitszeichen) zu einer wissenschaftlichen Grundlage zu erheben. Seine Stellung in Berlin war ansangs nicht leicht — noch dominierte Frerichs, der Allgewaltige, und Lepden kam erst an zweiter Stelle. Der Sat: Frerichs irrt sich nie, galt damals noch. Ernst von Lepden ging bald eigene Forschungswege. Wesentlich an seinen Namen ist die Klinik der Rückenmarkstrankheiten geknüpft. Die einzige damals genauer gekannte Rückenmarkstrankheit war die Rückenmarksschwindsucht (Tabes). Lepden gelang es, ihre verschiedenen Formen voneinander abzugrenzen, das zu schaffen, was man die Differentialdiagnose nennt. Sein weiteres e i g e n e s und wesentliches Verdienst ist die Einsührung der Ernährungstherapie. Er schuf den Sat: Qui dene nutrit, dene curat, wer gut ernährt, heilt gut. Wir wissen, wie wesentlich eine gute Krankenküche ist. Mit Mendelssohn und anderen schuf der geniale Kliniker den Begriff: Krankenkomfort. Ernst von Leyden war wesentlich beteiligt an der Ausgestaltung des Lungenheilstättenwesens und der Tuderkulosebekämpfung; in den letzten Jahren wendete er sich der Bekämpfung der Kredskrankheit zu. Er betonte in besonderer Weise die soziale Seite der Medizin und verdand so die Ausgabe der speziellen inneren Klinik mit den Ausgaben der Allgemeinheit der medizinischen Wissensche

Die Leybensche Alinik in der Charité — "Zirkus Leyben" genannt, weil früher der Raum für die vorzustellenden Aranken rund gedaut war und die Sitze der Studenten einen Areis bildeten — war seit Frerichs Tode als erste Alinik der Mittelpunkt der inneren Medizin. Die Alinik hat zahlreichen Arzten des Inlandes und Auslandes Gelegenheit gegeben, den Aliniker zu bewundern, der in schöpferischer Art die moderne medizinische Wissenschaft predigte und schuf.

Der Kranke, so sagte Leyden, ist das Objett unserer Betrachtung, nicht die Krankheit. Wir behandeln den Kranten, nicht die Krankheit. Und doch ward die erakte Diagnose gerade besonders geübt. Scharfe Beodachtung verlangte er, auch das Kleinste entging ihm nicht, und manches Scherzwort wird überliesert. "Was fällt Ihnen an der Kranken auf?" fragte Leyden einen Praktikanten. Keine Antwort. "Sie hat Blumen in der Hand", sagte Leyden. "Warum?" fragte er. Keine Antwort. "Wenn Sie dei Verlesung der Krankengeschichte aufgepaßt hätten, so würden Sie es wissen. Sie ist auf dem Wege der Genesung und hat heute Geburtstag."

Leyden schuf eine eigene Schule. Ich nenne Namen wie Wassermann, Klemperer, Buttersack. Die Mehrzahl der deutschen und preußischen Militärärzte waren seine Schüler. Mir war es vergönnt, ihm an seinem 75. Geburtstage in der Klinik die Begrüßungsrede des militärärztlichen Fortbildungskurses zu halten.

Dem großen Arzte hielt der Mensch das Gleichgewicht. Er bestätigte den Sat Nothnagels: "Aur ein guter Mensch tann ein guter Arzt sein." Er war beides. Ihn zeichnete ein seiner Humor und eine große Schlagsertigkeit aus. Ein Praktikant namens Schüler kam in die Alinik zu spät. "Wie heißen Sie?" fragte Leyden. "Schüler, Herr Geheimrat." Orauf sagte Leyden:

"Luf, babe, Schüler, unverbroffen Die ird'iche Bruft im Morgenrot!"

Der Mann, der Arzt, der so vielen geholfen, der eine eigene Schule begründet, hat sich mit Ausnahme der letzten Jahre selbst einer guten Gesundheit zu erfreuen gehabt. Vor drei Jahren begann er abzuschwächen und verließ die Alinit, den Schauplatz seiner Tätigkeit.

Ein Leben reich an Ehren — fast der ersten Arzte einer, der mit dem Erzellenztitel ausgezeichnet war, nachdem ihm der Abel verliehen war, Ersolge als Arzt hochgestellter Personen, der Berater von Königen und Fürsten, blieb er an sich bescheiden, und wer Gelegenheit gehabt hat, ihn dei sich oder in kleinem Kreise zu sehen, der nahm den Eindruck eines Großen mit sich. War doch sein Jaus in Berlin der Mittelpunkt eines großen geselligen Lebens und reicher Gastlichkeit.

Ernst von Leyden hat einen Teil seiner Lebenserinnerungen in der "Deutschen Revue" veröffentlicht, die demnächst nun auch in Buchsorm erscheinen werden. Er verstand es ausgezeichnet, sich Mitarbeiter heranzuziehen aus dankbaren Schülern. In der Geschichte der inneren Medizin wird sein Name und sein Werk unvergessen sein.

Seine Tätigkeit gehört der leidenden Menscheit an, und wenn man die Namen der großen Arzte nennt, so wird auch sein Name genannt sein, als dessen, der die innere Medizin auf die moderne Höhe gestellt hat, auf der sie steht. "Nicht im Rezept liegt das Heil," sagte er, "sondern in alledem, was der Kranke braucht. Hier hilft vieles auch anscheinend Unscheinbares." Serade diese nichtarzneiliche Seite der inneren Therapie scheint mir das Hauptverdienst des großen Klinikers zu sein.

Die Stammliste der Raiser-Wilhelms-Atademie bringt über Ernst v. Leyden folgende Notizen: Am 20. April 1832 ist er als Sohn des Regierungsrates Gottlied Leyden in Danzig gedoren. Der Raiser-Wilhelms-Atademie, der damaligen Pepinière, gehörte er vom 15. Oktoder 1849 dis 28. Februar 1853 an, er wurde promoviert am 11. August 1853; seit 12. August 1854 war er preußischer Assistant. Er nahm an den Feldzügen 1864 und 1870/71 teil. In Königsberg habilitierte er sich, wurde 1865 Prosessor, ging 1872 nach Straßburg, 1876 nach Berlin. 1896 wurde er geadelt, 1907 erhielt er den Charatter als Wirklicher Geheimer Rat mit dem Titel Erzellenz.

Die wesentlichsten Zeitschriften, die er leitete, waren die "Zeitschrift für physitalischdiatetische Therapie", die "Zeitschrift für Tubertulose und Heilstättenwesen" und die "Deutsche Klinit". Das, was er dort lehrte — der Mittelpunkt seiner Tätigkeit — hat sein Schüler Professor S. Klemperer als den Grundriß der klinischen Diagnostik veröffentlicht; ein wesentliches Hilfsbuch für den Mediziner, für den praktischen Arxt.

Sanz besonderes Interesse hatte er für den Deutschen Berein für Volkshygiene, zu dessen Mitgründern er gehört. Er gab auch die Zeitschrift "Blätter für Volksgesundheitspflege" anfangs mit heraus.

So sehen wir den großen Mann tätig die in die letzten Jahre, wo er, durch Krankheit gesesssellelt, zurücktreten mußte. Ein schaffensfroher Mensch, eine gottbegnadete Natur, ein großer, erfolgreicher Arzt, so halten wir Ernst v. Lepden im Gedächtnis.

Oberstabsarzt Dr. Neumann-Bromberg



## Joseph Kainz †

dieser halbwahren Allgemeinheiten, manche Ausnahmen, wenn auch nur wenige. Schroeder und Affland, Calma und die Rachel, Garrid und Kean — um ein paar Namen zu nennen — bezeichnen solche. Und wir glauben: auch Joseph Rainz wird tünftigen Sescheckern ein vertrauter Name bleiben. Das war uns unmittelbares Sesühl, als die Runde seines Hinscheibens uns von seinem langen Schwerzenslager traf, in den Septembertagen, und uns mit bitterem Weh erfüllte über einen unersetzlichen Verlust; besonders tief uns Sleichaltrige, die wir seine Anfänge und seinen Ausstlieg sahen und in uns aufnahmen als eines der stärksten künstlerischen Erlednisse uns serzen Jugend. Das wird uns jetzt sicherer Slaube, nachdem der Schwerz gewichen ist und der Bescheidung Platz gemacht hat, in die wir uns mit schreitendem Alter immer mehr hineinleben: daß die Schönheit schnell die Formen zerbricht, die sie schafft, um uns zu erscheinen. Und wir fragen nach den Gründen.

Wir haben besser ausgerüstete Schauspieler, wir haben stärkere Romödianten erlebt. Für manche Namen nur zwei: Abalbert Mattowsty und Friedrich Mitterwurzer. In allem, womit ein Schauspieler ein Bublitum entzückt und binreikt, waren sie Rainz überlegen: in der statuarisch schönen Gestalt voll der Kraft und Geschmeidiakeit jugendlicher Majestät: in den Gesichtszügen, worin Ausdrucksfähigkeit und Schönheit um die Oberhand stritten; in der Stärke und Beugungsfähigteit ber Stimme (nicht freilich in der Gelentigteit der Zunge); an Glut des Temperaments und Beseelung der Gestalten tamen sie ibm gleich; an törperlicher Kraft und Ausdauer übertrafen fie ibn erheblich: an Bielfeitigkeit, an Sicherbeit in allen ichauspielerischen Sätteln, im eigentlich Handwerklichen ber komödiantischen Kunst war ihm Mitterwurzer gewik. in der Gesamtheit der Ausbrucksmittel, die einem Schauspieler die Berkörperung der inneren Gesichte mühelos und zu einem Fest machen, waren ihm beibe überlegen. Sein Körper war zwar schlant und geschmeibig bis an sein Ende: aber er war auch überschlant und batte gar nichts Belbisches an sich: er blieb fast knabenbaft, und immer mukte man erst einen störenden Eindruck überwinden, wenn man ihn einen Mann spielen sab. Dieser vollendetste Sprecher der deutschen Bühne hatte teinen übermäßig leistungsfähigen Rehltopf. Sein Gesicht war unschön und zerenittert; es hat Leute gegeben, die, bis sein unaufhaltsam steigender Ruhm allen Widerspruch erstidte, in ihm nur einen "nervösen, zerfahrenen, häklichen Alfen auf der Bühne" sehen wollten.

Democh zögern wir, Mitterwurzer ober Mattowsth ben Kranz der Nachwelt zuzusprechen, und zweiseln nicht, daß er dem Joseph Kainz gewunden ist. Bei ihm muß also ein Mehr vorhanden gewesen sein Mehr, das über das eigentlich Schauspielerische hinausgeht. Nach all dem wirren Durcheinander gegensätzlicher Meinungen und Geschmackrichtungen, das während seines Wirtens einen Künstler freundlich und seindlich umbrodelt, zuckt beim Tode ein deutliches Gesühl für diese Dinge im Publikum auf. Als Mitterwurzer und Mattowsky starben, beklagte es den Verlust großer Schauspieler; als Kainz starb, betrauerte es den Hingang eines der Männer, die ihre Zeit repräsentieren.

"Die ihre Zeit repräsentieren": darin liegt das Mehr. In Kainz lag, wie in jedem Künstler, der neue Werte schafft, die Fähigkeit, die Atmosphäre sichtbar zu machen, die aus dem Lebensbedingungen, Sitten und Stimmungen seiner Zeit aufsteigt. Ist ein solcher Künstler ein schaffender — ein Dichter, Romponist, Bildner —, dann ist er der führende Mann seiner Zeit; ist er ein nachschaffender — ein Schauspieler z. B. —, dann wird seine Leistung bescheibener sein, dem Range nach, aber stärter zuweilen in der Wirtung, weil seine Kunstmittel leicht die Masse gewinnen. So wird auch er, in geringerem Grade, ein repräsentativer Mann seiner Zeit werden können.

Denn er erfüllt, als erster in seinem Face, die technischen Formen seiner Runst mit dem Seiste seiner Zeit. Der Vergangenheit verdankt er nur die technischen Formen; den Odem, der sie belebt, verdankt er nicht der Uberlieserung; er schöpft ihn aus seiner eigenen Brust, und das Derz, das darin pocht, schlägt in gleichem Takt mit dem Berzen der neuen Zeit. Die Zeit ist nicht plötslich neu geworden, sie hat sich allmählich umgesormt, die seineren Geister fühlen es, daß die künstlerische Ausdrucksweise sich nicht mehr mit dem Pulsschlag der Zeitgenossen deckt; aber ihm ist es zuerst gegeben, den neuen Takt in die technische Form einzusühren. Das heißt: er ist ein Original.

Niemand, der Rainz gesehen hat, wird daran zweiseln, daß er gleiches nicht wieder sehen wird. Ein Mitterwurzer tann von einem neuen Mitterwurzer, ein Mattowsty tann von einem neuen Mattowsty ersett werden; Rainz tann nicht ersett werden. Es tann ein gleich großer, es tann ein größerer Schauspieler tommen: aber dann wird er ganz anders sein. Wer Rainz nie gesehen hat, wird eine ganz bestimmte, höchst reizvolle Erscheinungssorm unserer bedeutendsten tlassischen Gestalten nie tennen gelernt haben.

Damit geht etwas anderes zusammen: wenn Kainz eine neue (bekannte) Rolle zu spielen hatte, so konnte niemand sagen, wie er sie spielen würde. Alle bekannten Mahstäbe versagten.

Die besten Kenner seiner Art wurden überrascht. Es war alles neu, wie ein neuer Schöpfungstag. Nur das eine wußte man: es würde die Empfindung des modernen Menschen in ihrem Kerne treffen. Es war unser Empfinden, aber es war Rainzisch gestaltet, es war original. Wir haben darum niemals auf der Bühne einen Schauspieler gehabt, von dem man sagen konnte, er wäre im Geistigen ein Schüler oder ein Nachfolger von Kainz gewesen, so viele ihm auch seine Außerlichkeiten nachahmten. Die Individualität ist unnachahmbar. Wer neben oder nach ihm modernes Empfinden in alte Rollen tragen will (und es hat solche gegeben), muß selber eine Individualität sein.

Individuelles im körperlich belebten Ausbruck läßt sich durch Worte nicht veranschaulichen. Das Theoretische der Sache ist dieses: eine agrarisch-kleinstädtische Generation ist abgelöst worden von einer industriell-großstädtischen. Dieser Umschwung hat die Lebensweise, die Schichtung der Stände und teilweise auch die Sitten und die tattische Position unseres Gefühls gegenüber den materiellen und ideellen Mächten verändert. Das fällt ins Bereich der literarischen Darstellung. Mit jener Veränderung hat sich aber auch der Ausbruck unserer Wünsche, Wollungen, Begierden, Leidenschaften gewandelt. Das fällt ins Bereich der Schauspieltunst.

Worin besteht die Wandlung?

In diesem: In der (wirtschaftlich) friedvollen Zeit der Acterbürger, der Rleinstadt und des langsamen Verkehrs hatte man Zeit, die Eindrücke zu verarbeiten und seinem Sefühlsleben einzuverleiben. Alle Dinge betamen dadurch einen Sefühlsbuft, eine lyrische Atmosphäre. In der Regel nicht überhitzt, denn sonst wären sie nicht erträglich gewesen, sondern sau; und zwar entweder sentimental oder gemütlich. So gewann der gewählte Ausdruck aller Dinge, auch der nüchternen, auch der Betrachtungen und Schilderungen, einen leichten Schimmer von Rührung, von sentimentaler oder gemütlicher. In der Verssprache steigerte sich das zum edlen Bathos.

Der würdigste Gegenstand schauspielerischer Darstellung ist immer die Leidenschaft. Aber nur der Schmierenkomödiant gibt die Leidenschaft schnell und nack. Man beachte: in jeder Periode der Schauspielkunst gibt es einen konventionellen Vortrag (der immer nur die künstlerische Steigerung der alltäglichen Redeweise sein soll), der die Leidenschaft wie ein Mantel umbüllt, die sie, unbezähmbar geworden, ihn abwirft oder doch wenigstens lüstet. Das ist der technische Kunstgriff, der Spannung und Steigerung hervorruft.

Nun: der konventionelle Con unserer kleinstädtischen (oder kleinbürgerlichen) Vergangenheit war der der Rührung. Als Ausdruck einer Gemütsbewegung ist er von sern dem der Leidenschaft verwandt; er näherte sich ihm mehr oder weniger, ja, er färbte ihn zuweilen, wie durch Endosmose. Das ergab eine gewisse Monotonie oder, mit anderem Ausdruck, das eble Gleichmaß.

Unser ruhloses, argwöhnisches, aufgeregtes Geschlecht der Großstädte, der Eisenbahnen und Maschinen, der größeren politischen Freiheit und der größeren wirtschaftlichen Abhängigkeit hat keine Zeit und keine Neigung, die Eindrücke langsam zum Gefühl aufzulösen. Sie verlangt eine schnellere und präzisere Maschine, um sie zu verarbeiten. Das ist der Verstand, ein slinker Bursche, der immer auf dem qui vive ist. Der ruhige, klare, verstandesmäßige Ausdruck ist dem modernen Gentleman Ehrensache noch, wenn es schon in ihm kocht. In der gewählten Sprache der Bühne steigert er sich vornehmlich durch recht lebhaste Verdeutlichung der Gegensätze: der begrifslichen Gegensätze, wenn es sich darum handelt, zu überzeugen; der sinnlichen Gegensätze, wenn es sich darum handelt, zu schnehmlichen Segensätze, wenn es sich darum handelt, zu schnehmlichen Gegensätze, wenn es sich darum handelt, zu schnehmlich als der im Vortrag einer Schilderung, z. B. des Hochamts durch Mortimer vor Maria Stuart. Zene gab den Rester der Dinge aufs Gemüt, diese gibt die Dinge selbst mit malerischer Anschaulichkeit; die Lebhastigkeit des alten Vortrages ist emotionell, die des neuen intellektuell.

Sofeph Rains † 241

Das ist un fer konventioneller Ton, in den wir die Leidenschaft hallen, so lange es geht. Und da er mit dem der Leidenschaft keine Verwandtschaft hat, so wird die Leidenschaft, wenn sie endlich die Hülle durchbricht, es eruptiv tun, oder, wie manche es glauben sachlicher ausdrücken zu können: nervös. Zedensalls nackter, mit Hervorhebung der physiologischen Begleitumskände, sessellumskande, sessellumskande. Man denkt an Schillers Wort: Die Leidenschaft erhebt die freien Töne.

Diese neue Gruppierung der seelischen Elemente in der Rede, die den Sinn des Gegenwartmenschen trifft, gab uns Kainz zuerst. Darin beruht seine Bedeutung. Man muß jene Beit miterledt haben, als er eine Gestalt nach der anderen neu erschuf, die uns längst altmodisch und uminteressant geworden war, um zu empfinden, wie er unsere tünstlerische Gegenwart weitete und eine große Vergangenheit, unsere Klassister, uns zurückeroberte. Er war mehr als ein Schauspieler, er war ein Stücken Kulturgeschichte. Deshald begrub man ihn wie einen König; deshald glauben wir, daß ihm auch in der Nachwelt ein Kranz gestochten bleiben wird. Otto Neumann-Hofer





Die hier veröffentlichten, dem freien Meinungsaustausch dienenden Einsendungen sind unabhängig vom Standpuntte des Herausgebers

## Leichenverbrennung oder Erdbestattung?

lie oft mag diese Frage schon aufgeworfen und wie oft auch wohl schon nach der einen oder anderen Seite bin verworfen worden fein! — Man tommt nicht wieder davon los, und namentlich in Preußen und einigen anderen Staaten Deutschlands, wo man sich behördlicherseits der sogenannten Feuerbestattungsfrage gegenüber bisher ziemlich ablehnend verhalten hat, ober, wie ein unlängst ergangener Bescheid lautete, diese Frage immer noch "im Schoße der Regierung" ihrer Erledigung harrend ruht, wird immer wieder der dringende Ruf nach Einführung der "Leichenverbrennung" laut. Es sei hier absichtlich von einer "Leichenverbrennung" die Rede, denn mit einer eigentlichen Bestattung hat man es, das muß man sich nun schon mal gefallen lassen, bei einer Leichenzerstörung durch Feuer in dieser Art nicht zu tun. Doch was tut schließlich der Name, wo es auf das Wesen einer Sache antommt! Mag also ber Lefer immerbin von einer Feuer-"Bestattung" reben; darob tein Streit. — Daß nun der Einführung der Feuerbestattung — der Geläufigteit wegen lei dieser Ausdruck fortan auch an dieser Stelle gestattet — in deutschen Staaten von staatsicher wie kirchlicher Seite so viel Schwierigkeiten bereitet werden, hat, wie dem Leser wohl betannt sein durfte, auf der einen Seite einen in gewisser Beziehung allerdings berechtigten Grund in kriminaliftischem, auf ber anderen Seite einen ebenso verftandlichen Grund in bogmatischem Sinne. Bei Einführung ber Feuerbestattung wächft freilich, wenn nicht eine sehr strenge Leichenschau geübt wird, was wohl taum immer möglich ist, die Gefahr der Vertuschung gegen das Leben begangener Verbrechen. Dagegen follte sich aber schliehlich durch ein geordnetes Jand-in-Jandgehen von medizinischer und polizeilicher Seite doch wohl ein geeignetes Mittel finden lassen, welches Ungesexlichteiten nach dieser Richtung hin so gut wie unmöglich machte. Schwieriger erscheint und ist auch wohl in facto die Lösung bewuhter Frage auf kirchlich-religiösem Gebiet. Saben bier zwar die evangelischen Kirchenbebörden in letter Zeit teilweise eine gewisse Nachgiebigkeit gezeigt, so stehen die tatholischen Aleriter und ihre Behörben der Feuerbestattungsfrage nach wie vor durchaus ablehnend gegenüber. Daß nun die Rirche als solche sich überhaupt mit dem Gedanken der Feuerbestattung so wenig befreunden kann, liegt — das sei doch ganz offen ausgesprochen — weniger an der unbestreitbaren Satsache, daß die Berbrennung der Leichen, weil beidnischen Ursprungs, dem driftlich-religiösen Empfinden oftmals zuwider ist, als an der ebenso wahren Satsache, dak die ganze Adee der Feuerbestattung von Anfang an von religionsfeinblicher Seite wenn nicht gar allein ausging, so boch zum mindesten stark protegiert wurde. Dogmatische Gründe mögen ja zum Teil auch

mitspredend sein, ausschlaggebend für den Widerstand tirchlicher Kreise sind sie auf teinen Fall. — Richtig ist ja, dak man von antifirchlicher Seite die Feuerbestattungsfrage vielfach und zwar zum Schaden der Sache — zu unwürdigen Agitationszwecken ausgeschlachtet bat: ebenso richtia ist es aber auch, dak es nicht immer die schlechtesten Christen sind, die der Feuerbestattung aus lediglich sanitären, hygienischen Gründen wohlwollend gegenübersteben. Da für sie religiose Bedenken nicht besteben, Staat und Rirche sich aber auf den schroffen Gegnerstandpunkt zuruckieben, so bildet sich in weiten Kreisen vielfach, namentlich gegen die Rirche, ein bedauerliches Gefühl der Erbitterung heraus, das weder Staat noch Rirche angenehm sein tann. Der Stein, der ins Rollen getommen ist, lakt sich nicht aufbalten und es ware aut. wenn die makgebenden Kreise modernen Regungen mehr Rechnung tragen wurden. Ob damit für die Masse allerdings nun immer das Beil erlangt wird, ist in manchen Dingen, auch in der Feuerbestattungsfrage, sehr zweifelhaft. In punoto Feuerbestattung scheint sich's neben der triminell-medizinischen und der kirchlich-dogmatischen doch auch noch sehr um die politischsoziale Frage zu bandeln. Diesen letten Buntt den Türmerlesern zur Beurteilung porzulegen, foll ja auch ber Hauptzwed diefer Ausführungen sein. — Geseht den Fall, die Genehmigung dur Einführung ber Feuerbestattung wurde allerseits erteilt, ja wurde Gesek, so tonnte es sich dabei doch immer nur um die fakultative Feuerbestattung handeln, niemals um eine für alle Verhältnisse gultige Vorschrift. Die gange Feuerbestattungserlaubnis wurde also bochftens vielleicht ben Grofftabten, die fich eigene Rrematorien leiften konnten, ober ben Bemittelten zugute tommen. Welche Wirtung bies - und zwar mit voller Berechtigung - auf bie breiten Vollomaffen in fozial-politischer Binficht haben wurde, tann man fich, auch ohne Rommentar, von selber sagen. Es ist nicht angängig, überall, in kleinen Städten, auf dem Lande, in jedem Kreise, jeder Synode oder gar jedem Kirchspiel ein besonderes Krematorium zu besigen. Selbst wenn es vielleicht jedem Kreise möglich wäre, so wurden doch die gangen Umstände und Verbältnisse, ja vor allen Dingen die gesamten Bestattungstosten so bedentliche fein, daß fie für die Mehrheit der Bevölkerung eine große Last und Sorge bedeuten würben. Wer als Volksfreund, Lebrer, Pfarrer usw. einmal Gelegenheit gehabt bat, kleinburgerlice ober ländlice Verbaltnisse kennen zu lernen, ber wird wissen, wie schwer schon jest bei ber relativ einfachen Bestattungsart oftmals ben armen Leuten das Aufbringen der notwenbiaften Mittel wird. Ru biesen Ausgaben würden aber später bann noch alle mit einer Leichenverbrennung zusammenbängenden Gebühren hinzukommen, und wer sie als Drud empfinden wurde, als doppelten Orud empfinden wurde, bas ift der "tleine" Mann. Wenn man also bie Erörterung der Frage "Leichenverbrennung oder Erdbestattung" ungeachtet aller sonst vielleicht bafür ober bagegen sprechenben Grunde nur einmal lediglich vom sozialen Standpunkte — und der kommt doch schlieklich auch in Krage — ansieht, dann wird man zu dem Ergebnis gelangen, daß man, jebenfalls in kleineren Berbanden, boch an ber Erdbestattung wird festhalten muffen, und daß es sich im letten Grunde gar nicht um die Frage "Feuer- o d e r Erdbeftattung", sondern um die andere, "Feuer- und Erdbestattung" handeln tann. Eins obne das andere geht schlechterdings nicht. — Damit aber wird doch dann schlieklich der Rauptwert der ganzen Feuerbestattungsfrage binfällig. Bleiben doch bei de Bestattungsarten bauernd nebeneinander bestehen, dann — das sei besonders betont — dann tann es ja doch lieber, eben aus sozialen Gründen, bleiben, wie es Rahrhunderte hindurch gewesen ist. Damit warbe man jedenfalls ein neues Moment des Alassengegensates von vornberein beseitigt Die für groke Städte aweifellos besonders schwierige Beisekungsfrage wurde sich bort schlieklich schon in einer die Gesamtheit befriedigenden Art erledigen lassen. — Ob nun Feuer- ober Erdbestattung, das eine sollte die durch so viele traurige Rlassenunterschiede zersplitterte Menscheit benn doch einigen, nämlich der Tod. Da aber selbst leider auch noch im Tobe bezüglich der Beisetungsart Unterschiede zwischen arm und reich beliebt sind, so sollten boch wenigstens in der Art der Auflösung — wie es bisher war — alle Menschen einander

gleich sein. — Dies aber erreicht man niemals bei einer fakultativen Feuerbestattungsart, weshalb ein Enthusiasmus für sie doch immer sehr zweiselhafter Natur sein wird. Was man aber nur halb vermag, das lasse man lieber ganz. P.



## "Eine alte Frau und moderne Frauenrechte"

ottoberheft hat Frau Agnes Decker ihre Anslichten über die "modernen Frauenrechte" in einer Weise dargelegt, die klar zeigt, daß es nicht sowohl der Gegensats
"Mann und Weib" ist, der die Frauenbewegung und ihre Erfolge oder Mißersolge
bestimmt, als vielmehr der Gegensatz, meueund alte Zeit". Nicht der Mann schlechthin ist Gegner der "Frauenrechte" und nicht die Frau schlechthin ihre Anhängerin. Sondern
wer die überkommenen Verhältnisse für das einzig Normale hält, und das ist insbesondere der
ganze Ourchschnitt, bekämpst die Frauenrechte, jeder andere erstrebt sie.

Begreissich ist der Standpunkt der Gegner ja. Der "Mann" ist in der Lage des besatus possidens, der von seinem Besitz (seinen Sonderrechten und seiner Vorzugsstellung) Stück stück abbröckeln sieht; die "alte Frau" — die natürlich im Einzelfalle so gut 30 Jahre alt sein kann wie die "moderne" 70 — empfindet bitter, wie ihr liebstes Schmucktück (die "ritterliche" Zuvorkommenheit gegenüber dem "schwächeren" Geschlecht), das jahrhundertelang für echt und kostdar gegolten hat, von andern als wertlos behandelt wird. Beide werden die Frauenbewegung nicht aushalten, da sie eine naturnotwendige Weiterentwicklung darstellt.

Nicht weil die moderne Frau "intelligenter" ist und die frühere "zu beschränkt" war, wogt ja heute ein Rampf um "Frauenrechte", sondern weil die wirtschaftlichen Berhaltnisse andere, ganz andere geworden find und - weil eine neue Ethit, eine neue Weltanschauung sich herausgebilbet hat. Nicht das ist ja "modern", daß manche Kreise "sich ausleben", raffiniertem Lebensgenuß hulbigen und rudfichtslosen Egoismus betätigen; das gab es von jeher und zu allen Zeiten. Sondern das ist modern, daß das Streben nach tieferer Auffassung aller moralischen Pflichten, nach Vervollkommnung der eigenen Persönlichkeit, nach Veredlung des eigenen Charatters und der Umwelt, das früher einzelnen erlesenen Geistern eignete, Gemeingut a l l e r "Gebildeten" werden will. Diese neuzeitliche Weltanschauung aber sieht nicht ein, warum die Wertung der Menschen vom Geschlecht bestimmt werden soll, warum zwischen Mann und Frau andere Unterschiede als die anatomischen zwangsweise aufrechterhalten werben sollen. Und so gewiß eine spätere Generation erreicht hat, daß das einer früheren als naturgemäß geltende ehemannische Prügel- und Züchtigungsrecht aufgehoben wurde, so gewiß unsere Generation die Beseitigung der im vorigen Zahrbundert für naturnotwendig erachteten geseklichen Vormundschaft des Shemanns über die Frau und ihre Gleichstellung in den Brivatrechten erreicht hat, so gewiß wird eine folgende Generation für die Frau alle öffentlichen und sonstigen Rechte erreichen, die unsern Müttern und dem heutigen Durchschnitt als unpassend, als "Umftogung von Naturgesegen" erscheinen.

Ich für meine Person vermag beim besten Willen nicht einzusehen, warum irgendein Recht der Frau von Gesehes wegen verschlossen sleiben sollte. Sie wird sich nicht zu allem eignen, ganz sicher nicht! Die geschlechtlichen Unterschiede sind einmal vorhanden und werden nicht ungestraft außer acht gelassen. Aber da wird die Praxis ganz von selbst Remedur schaffen! Fehler werden da nur in der Übergangszeit vordommen; später werden die Beruse, die sich für die Frau nicht eignen, ganz von selbst gemieden werden. Welche Beruse sich eignen, das kann man aber doch nur durch die Praxis erkennen. Von vornherein nur "weibliche" Beruse freigeben, geht doch wohl nicht an. Welche Beruse sind denn weiblich? Lehrerin, Röchin, Nähe-



rin? Gewiß; aber nehmen nicht der Damenschneiber, der Roch gerade die bestbezahlten Stellen für die Männerwelt in Anspruch? Unterrichten nicht ungählige Lehrer an Mädchenschulen und lämpfen einen erbitterten Rampf um ihr Alleinrecht auf die Rektorstellen? Zum mindesten mukten dann diese Berufe den Männern verschlossen werden! Rum Richter, meint Frau Decker, eignet fich die Frau von vornberein nicht wegen ibres Mangels an Objektivität. Das kann fein. ist aber nicht ausgemacht. Daß die Brozekordnungen die Ablehnung des Richters wegen Befangenheit gestatten, läkt jedenfalls den Schluk zu, dak die dem Richterstand im allgemeinen innewohnende Objettivität tein notwendiges Attribut der Männlichteit, sondern eine Standeseigenschaft ist, von der nicht abzuseben ist, warum sie der Frau bei gleicher Schulung nicht auch erwerbbar sein sollte. Elber gesekt den Fall, sie eignete sich wegen mangelnder Objektivität nicht zum Richter: warum sollte sie benn nicht wenigstens Schöffe ober Geschworener werben, die boch von Gesekes wegen gerade bas subjettive Voltsempfinden gegenüber ber starren Obiektivität des Richters zur Geltung bringen sollen? Warum nicht Rechtsanwalt, der sich doch von Berufs wegen zu subiektiver Beurteilung der Dinge geradezu zwingen muk? Und gibt es einen weiblicheren Beruf als den des Seelforgers, den des Frauenarztes? Dak das große Publitum, der Durchschnitt, beute noch mehr Vertrauen zum männlichen Arzt hat, ist doch tein Gegenbeweis, dafür leben wir in der Übergangszeit.

Ich meine, wenn alle Berufe der Frau geöffnet wurden, dann könnte erst ein frischer, froher We t t k a m p f beginnen. Ein Wettkamps, der gestatten wurde, die allerschärssten Anforderungen an jeden Bewerber zu stellen. Ein Wettkamps, aus dem nur die absolut Geeigneten als Sieger hervorgehen wurden, aber ohne Rücssicht auf das Geschlecht. Diese strenge Siedung könnte nur zum Vorteil des Ganzen sein. Sie wurde nur die Besten in die Beruse bringen; sie wurde die Frauen ausscheiden, wo sie siedzuvielen ungeeignet erwiesen; und sie wurde andrerseits, sobald sie einmal bekannt wurde, die Vielzuvielen in ganz anderer Weise fernhalten, als dies heute der Fall ist, wo jeder mittelmäßig begabte Klein-Beamten-Sohn studieren zu müssen glaubt, um schließlich doch nur das geistige Proletariat zu vermehren.

Daß die Frauenwelt bisher noch teine "Senies" hervorgebracht hat, spricht doch wohl nicht dagegen: auf wieviel Millionen von Männern tommt denn ein Senie? Und daß sie der Welt noch teine "Erfindungen" geschenkt hat, stimmt zudem nicht: so wenig weibliche Forscher es bisher gab, spricht doch die Welt von Frau Curies Radiumentdecungen.

Und das vielberusene Stimmrecht? Ich sür mein Teil habe nie einzusehen vermocht, warum der steuerzahlenden Frau das Necht, durch die Wahlen an ihrem Seschid mitzuwirken, vorenthalten wird, das ihrem nicht steuerzahlenden Knechte zusteht, nur weil er andern Seschlechtes ist. Daß die Mehrzahl der Frauen das Necht gar nicht ausüben würde, ist doch kein Srund, es auch denen vorzuenthalten, die es ausüben möchten; auch ein großer Teil der Männer wählt ja erst nach agitatorischer Auspeisschung. Daß die Frau viel "Temperament" hat, kann auch nicht mitsprechen; wer je einem sozialdemokratischen Parteitag oder einer Bentrumswahlversammlung beigewohnt hat, weiß, daß das hier verzapste Temperament schlechthin nicht überboten werden kann. Und daß in Wahlzeiten verschiedene politische Sessinung der Segatten das Segslück gefährben könnte, kann doch im Ernste auch nicht maßgebend sein: die Frau, die ein derartig intensives Interesse an ihrem Kandidaten hätte, daß dadurch der Familienstiede gestört werden könnte, wird mit ihrer Ansidaten hätte, daß dadurch der Familienstiede gestört werden könnte, wird mit ihrer Ansidaten hätte, daß dadurch der Familienstiede gestört werden könnte, wird mit ihrer Ansidaten hätte, daß dadurch der Familienstiede gestört werden könnte, wird mit ihrer Ansidaten hätte, daß dadurch der Familienstiede gestört werden könnte, wird mit ihrer Ansidaten hätte, daß dadurch der Familienstiede gestört werden könnte, wird mit ihrer Unsicht nicht weniger hinter dem Berge halten, wenn sie selbst stimmt.

Also her mit der Gleichstellung!

Ja, aber: die weibliche Eigentart! Nun, niemand würde mehr bedauern als ich, wenn sie verloren ginge. Aber ich meine: sie tann nicht verloren gehen. Was wirkliche weibliche Eigenart ist, tann durch teine Veränderung der Lebensumstände verschwinden. Was verloren geht, ist aber teine wirkliche Eigenart, sondern etwas künstlich Anerzogenes. Es könnte demnach höchstens sein, daß wir in unsern Anschauungen über weibliche Eigenart umlernen

müßten. Das wäre ja aber tein Schabe. Wir müßten umlernen, wie wir ja auf dem Gebiete der äußeren Erscheinung der Frau bereits umgelernt haben. Unser Ideal ist heute ein anderes als vor dreißig Jahren: eine Frau, der das "unbeschriebene Blatt" aus dem Auge leuchtet, würden wir nicht mehr "schön" nennen, und wären ihre Züge noch so regelmäßig, ihr Gesicht noch so puppenhast. Jean Reibrach hat darüber einen sehr lesenswerten Roman "La nouvelle beauté" geschrieben. Und der Sport, die körperlichen Ubungen, die man noch vor wenigen Jahrzehnten "unweiblich" gesunden hätte, sind auch am Körper der Frau nicht spurlos vorübergegangen. Max Kruse hat eine entzüdende Statuette geschafsen, die er "Swanzigstes Jahrhundert" nennt: ein nacktes junges Weib, das frappant abweicht vom! alten Typus, aber an Weiblichteit wahrlich nichts eingebüßt, sondern eher noch gewonnen hat.

Freilich, das sei Frau Decker zugegeben: der Durchschnittsmann von heute wünscht gar nicht mehr als "leichte Unterhaltung" von seiner Frau, als "Ausschauen zu ihm", er verabscheut "gelehrte Frauen". Mit ihm darf man doch aber nicht rechnen; der Durchschnitt wird immer nur von den Ausnahmen porwärts gebracht; seinetwegen darf teine Entwicklung stocken. Der Ausnahmen gibt's heute schon viele und wird es noch viel mehr geben, wenn wir erst einmal umgelernt haben. Auch meine eigene - notabono akademische - "Berufsarbeit ist aufreibend"; deswegen tenne ich doch nichts Erfrischenderes, als Abend für Abend mit meiner Frau guter Letture zu pflegen. Der Mann tommt ja gemeinhin vor dem Staatseramen gar nicht bazu, sich groß mit allgemeiner Bildung und Berfönlichkeitspertiefung abzugeben. Da lesen wir benn abends zusammen und bilden uns so gemeinsam weiter: Biologie, Kunstgeschichte, Psychologie, Ethik; auch Romane und Erzählungen, soweit sie literarischen Wert haben. Und bas gleiche kann ich von einer ganzen Reihe Familien meines engeren Bekanntenkreises betunden. Daß dabei das eine oder andere von uns "geistreichelnd und rechthaberisch" geworden wäre, habe ich bisher nicht bemerkt. Noch weniger allerdings, daß darunter die "Gemüklichteit des Heims" oder gar "die Führung des Haushalts", die "Familie als Grundpfeiler der menschlichen Gesellschaft" gelitten hatte.

Das ist ja gerade der allergrößte Arrtum! Auch die "moderne Frau" und gerade sie sieht in ber "mustergültigen Führung bes Saushalts ben Ruhm" - ber Chefrau. Sie geht ausnahmslos mit dem Raiser einig, der zu Königsberg sagte: "Die Hauptaufgabe der beutschen Frau liegt in der Familie, in der Erziehung der jungen Generation". Wie heiliger Ernst es ihr mit dieser Pflicht ist, dafür möchte ich nur den einen, führenden Namen "Ellen Rey" nennen; er spricht Bande! Aber die moderne Frau betont mit dem Raiser "Saupt-Aufgabe". Den Hunderttausenden, die nie heiraten können, weil in Deutschland rund 800 000 Männer weniger als Frauen leben, und weil von den vorbandenen Männern ein unverbältnismäßig großer Bruchteil die Freuden des Junggesellentums den Pflichten des Chestandes vorzieht, diesen Hunderttaufenden will sie die "andern" Berufe offen wissen, offen zur beliebigen Auswahl nach Neigung und Können. Die neuzeitliche Weltanschauung verlangt Vollmenschen: auch von den Frauen, und da geht es nicht an, daß ihrer Legion ihr Leben zwed- und tatenlos in der Erharrung des Freiers, der nie tommt, vertrauert, während sie dem Vaterlande nüken könnte. Und sie verlangt ferner, daß auch diejenigen, die alle Aussicht haben, diesen Freier zu finden, so gestellt seien, daß das Leben auch ohne Che nicht wertlos für sie ist; daß sie nicht um ber lieben Berforgung willen ober um bem Elend ber Haustochter (lies Gabriele Reuters erschütternben Roman "Aus guter Familie"!) zu entgehen, den ersten besten nehmen muß, sondern daß sie in der Lage ist, als freies, stolzes Geschent ihre Liebe dem zu geben, der zu ihr pakt und der sie achtet wie sie ihn. Dazu aber bedarf es der "Frauenrechte"; ohne sie geht es nicht. Ernst Gümbel





## Moabit und Magdeburg

eispiele lehren. "Es ist am 5. August, am Tempelhofer Ufer", erzählt Hans Leuß in der "Welt am Montag", "gegenüber der Norddeutschen Summisadrit. Eine Maschine wird dei der Fabrit abgeladen. Aur wenige Menschen sind auf der Straße. Ein Mann in vorgerücktem Alter erhebt sich von einer Bant, auf der er ruhig geselsen hatte, nähert sich der abgeladenen Maschine auf zwanzig Schritt, um sie mit sachmännischem Interesse anzusehen. Ein Schutzmann geht auf ihn los: "Machen Sie, daß Sie sorttommen, Sie dürsen hier nicht stehen bleiben!" — Der so barsch Angeredete erwidert: "Ich wollte mir nur die Presse ansehen", geht aber trotz der ihm widersahrenen Kräntung ruhig weiter und wandert auf dem Bürgersteige auf und ab, weil er hier mit seinem Nessen zusammenzutressen vereindart hat.

Jetzt tritt ein Schutzmann ohne Uniform an ihn heran und fordert ihn auf, den Bürgersteig zu verlassen.

Der Mann ist erstaunt, weiß nicht, was ihm passiert! Er ist nüchtern, beträgt sich völlig ruhig, tut keiner Fliege ein Leid, hindert keinen Verkehr, lärmt nicht, belästigt niemanden, — und soll nicht auf dem Bürgersteige auf und ab gehen! Aber er fügt sich, er verläßt den Steig, geht auf die andere Seite der Straße und setz sich wieder auf die Bank, von der er zehn Minuten vorher aufgestanden war, um sich die Maschine vor der Norddeutschen Gummisabrik anzusehen.

Der brave Mann muß wohl ein Frembling im Lande Preußen sein; — benkt in seiner Unschuld, daß ein Bürger und Steuerzahler, der zweimal gehorsam die preußische Polizei respektiert hat, sich ruhig auf eine vom Magistrat auf Kosten der Steuerzahler für die Bürger aufgestellte Bank seken dürfe! So was!

Also: unser Bürgersmann sitt kaum wieder auf der Bank, als der Schutzmann ohne Uniform aufs neue zu ihm kommt und ihn verhaftet. Bur Wache!

"Was", so fragt der Erstaunte, "warum darf ich nicht auf der Bank sisten? Lassen Sie mich gefälligst in Ruhe! Ich bin preußischer Subalternbeamter a. D., bin wegen eines Nervenleidens pensioniert, habe als Lokomotivführer vier Unfälle erlitten!" Während dieser Worte wird er vom Schuhmann gepackt und von der Bank sortgerissen, so daß sein Spazierstock ihm wegfällt: "Lassen Sie mich wenigstens los, damit ich meinen Stock mitnehmen kann!"

Der Lokomotivführer a. D. hat offenbar keine Ahnung von den Pflichten eines preußischen Bürgers und den Rechten der preußischen Polizei. Die wird es ihm beibringen! Der uniformierte Schukmann eilt seinem Rollegen in Zivil zu Pilfe, um einen kränklichen Mann zu bezwingen. Sie legen ihm die Handschellen an, recht stramm, — auf der Wache nachher ist die Hand ganz rot und geschwollen.

Und nun folgt die übliche Szene. Vorwärts! Sonst —! Im schnellen Schritt, zwischen zwei Schutzleuten, gesesselt, wird der Königliche Lokomotivführer a. D., der seine Sesundheit dem Staatsdienste geopfert hat, durch die Möckernstraße, in der er vierzehn Jahre lang wohnt, zur Wache transportiert!

Unterwegs wird ihm schlecht. Seine Nerven, die in vier Unfällen auf der Lokomotive erschüttert sind, halten diesen Transport nicht aus. Er bittet um Rücksicht, beruft sich auf seine Dienstiahre und sein Leiden. Es nükt ihm nichts.

Mehrere Leute folgen dem Transport empört und bieten sich als Zeugen an. Natürlich kann der Verhaftete ihre Abressen nicht feststellen. . .

Auf dem Revierbureau steht der Verbrecher zehn Minuten zitternd, kaum imstande zu sprechen. Ein Glas Wasser, bittet er. "Bringen Sie sich einen Jaustnecht mit zum Bedienen!" lautet die Antwort. Auf nochmalige Vitte wird ihm aber ein Weißbierglas mit Wasser gereicht.

Nun werden die Personalien festgestellt. Der Verhaftete hat eine Legitim at ion bei sich, hätte sich also auch am Tempelhofer Ufer legitimieren können.

Jetzt ändert sich die Szene. Ach so, ja, Sie sind hier ja bekannt als ruhiger Bürger. Sehen Sie nach Jause, eine Anzeige wird gegen Sie nicht erstattet werden!

Sehen Sie wohl, braver Alter? Sie können von Glück und von dem Wohl-wollen der preußischen Polizei erzählen! Sehen Sie in den christlichen Parochialverein, dessen Mitglied Sie seit Jahren sind, und rühmen da vor dem Jauptmann des Polizeireviers, der auch Mitglied ist, das Wohlwollen einer hohen Behörde, die großmütig darauf verzichtet, gegen Sie eine Anzeigezuersten!

Denn sehen Sie, nachdem Sie das Revierbureau verlassen haben, wird protokolliert, was Sie begangen haben: Widerstand gegen die Staatsgewalt! Sie haben sich an einem Baume festhalten wollen, als man Sie ganz zu Unrecht verhaftete! Zwar bestreiten Sie das, aber wo sind Ihre Zeugen? Die Schuhleute behaupten es.

Also: was haben Sie getan? § 113! Gefängnis von vierzehn Tagen bis zu zwei Jahren! Bei milbernden Umständen Geldstrafe bis zu 1000 *M* oder Gefängnis bis zu einem Jahre!

Vom Lokomotivführer heißt es, er stehe immer mit einem Fuß im Grabe, mit dem andern im Gefängnis. Am Grabe sind Sie bei Ihren vier Unfällen im

Dienste noch gerade vorbeigekommen und hoffen nun Ihre Pension in Ruhe zu verzehren. Statt dessen verüben Sie, dadurch daß man Sie völlig zu Unrecht und willkürlich verhaftet, ein mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder einem Jahre bedrohtes aufrührerisches Vergehen!

Sie benken natürlich, umgekehrt würde ein Schuh daraus? Die Schuhleute müßten bestraft werden? Hat sich was! Sehen Sie, mein Herr, die Schuhleute hatten ein wichtiges Amt: sie mußten den Streikposten auf die Finger sehen, denn in der Nordbeutschen Summisabrik wurde gestreikt. Zwar ist das Streikpostenstehen erlaubt, gesetzlich erlaubt, aber Streikposten hindern den Verkehr, gesährden die Ordnung im preußischen Klassenstaate. Aun sind Sie zwar kein Streikposten, sondern Subalternbeamter a. D. und Mitglied des christlichen Parochialvereins, aber die Polizei hielt Sie für einen Streikposten und tat Ihnen das an, was sie auch einem Streikposten, der sich so verhalten hätte, wie Sie, nicht hätte antun dürsen! Meinen Sie, dagegen gäbe es Recht in Preußen? Sie Hans Naivus!

Aber: Gott segne unsre Polizei!

Der Staatsrechtslehrer Graf Julius von Soden sagt in seinem Werke über die Staatspolizei: "Ist denn die Regierungskunst wirklich so schwer? Besteht nicht ihr größtes Geheimnis darin, die Menschheit in Ruhe zu lassen?"

Und Karl Salomo Zachariä, der Verteidiger der Monarchie, hat in seinen "Vierzig Büchern vom Staate" ein Kapitel mit der Aufschrift: "Von der Gefährlichteit der Polizei", die der geborene Feind der persönlichen Freiheit sei, zur Verschlechterung des Volkscharatters beitrage, den Mut und die Tatkraft lähme . . .

Unsereins denkt anders: Gott segne die Polizei, die so eifrig dazu beiträgt, der Schafsgeduld Michels ein Ende zu machen! Das ist ein höchst notwendiges, vortrefsliches Amt, von allen in Preußen das nühlichste! Nächst unserm eigenen, dem der Beher, natürlich! Sind sie nicht unser Berbündeten und Helser, diese Herren von der Polizei? Militärisch organisiert und den Zivilbehörden unterstellt, müssen sie auch noch Sehlsen der Zensoren sein, die mit Hilse der Zuchdruckerkunst das Volt auswiegeln! Wenn uns diese verteufelte Arbeit manchmal schwerer fällt — gente codarda e vile! — mit Hilse der hohen Behörden, der Polizei wird es schon gelingen, aus geduldigen Schafen Männer zu machen, aus verächtlichen Untertanen stolze Bürger!

Wie wäre es, wenn solche Opfer des preußischen Systems, wie der Beamte, der dies Abenteuer erlebt hat, sich zu einem Verein zusammentäten und zu einem Festmahl in jedem Jahre? Man würde dabei wohl nicht auf das Wohl der Regierung trinken. Laden sie aber mich dazu ein: — ich bringe ein Hoch aus auf meine wackeren Helfershelfer, auf die Polizei!"

Bitter, sehr bitter! Aber — im Grunde genommen — ist es nicht in der Tat an dem? Das ist ja nur ein einzelner, aufs Geratewohl herausgegriffener Fall. Aber er ist typisch für gewisse Gepflogenheiten, die Vernunft in Unsinn, Wohltat in Plage verkehren. Und die man sich durchaus ins Gedächtnis zurückrufen muß, wenn man Vorgänge, wie die jüngsten, so tief beschämenden in Berlin-Moabit in ihren Ursachen und tieferen Zusammenhängen verstehen und erklären will.

Reine Schonung dem großstädtischen Abhub, der die Gelegenheit benutzte, seinen verbrecherischen Instinkten zu frönen. Schade um jeden Nieb, der an die se en Elementen vorbeiging! Reine Entschuldigung jenen Parteisührern, die sich — und mit Recht — so viel auf die Disziplin, den militärischen Gehorsam der von ihnen organisierten Massen zugute tun, und doch mit verschränkten Armen den nichtswürdigen Erzessen zügelloser Pöbelhausen zusahen, weil sie, die hochmögenden Parteibehörden, nicht besonders und ausdrücklich von den Staatsbehörden zur Ordnungsstiftung eingeladen und herangezogen worden seine. Alle Anerkennung und Teilnahme auch den Beamten, die mit ebensoviel Selbstbeherrschung als persönlicher Vrangabe ihre schwere Pflicht erfüllten.

Soweit ware alles richtig gewesen und hatte die Polizei auch die einmütige und rüchaltlose Zustimmung und Unterstützung der gesamten anständigen Bevölkerung gefunden.

Und sie fand sie im Anfang auch. Man war sogar zuerst geneigt, der Polizei zu große Milde und Nachsicht vorzuwerfen. Bis dann allmählich andere Darstellungen der Vorgänge durchsiderten, als die aus offiziösen Quellen gespeisten; Darstellungen, die doch manches in eine wesentlich andere Beleuchtung rückten und, wie das auch dei dem leider traditionellen Verhältnis zwischen Berliner Polizei und Berliner Publikum nicht anders zu erwarten war, auf mehr als fruchtbaren Voden fielen.

Balb konnte der in atembeklemmende Enge getriebene "Vorwärts" wieder Luft schöpfen und den Spieß — mit mehr oder weniger Necht — umkehren. Ihr sprichwörtliches "Schweineglüch" wollte die Sozialdemokratie auch diesmal nicht verlassen. Wo immer sie eigener Schwäche zu unterliegen droht, da wird sie von dem starken Arm der Staatsgewalt opfermutig wieder aufgerichtet und sest auf die Füße gestellt. Muß sie da nicht auch dankerfüllten Berzens mit Jans Leuß ausrusen: "Gott segne unsere liebe Polizei!"

Der "Vorwärts" durfte sich wieder in die Brust wersen: "... Man kann nicht bestreiten, daß die Polizei selbst durch ihre grotesten Umzüge bei der Begleitung der Kupferschen Wagen den Janhagel aus allen Teilen der Stadt nach Moadit gezogen hat. Und nun beginnt man einzusehen, daß die Methode der "Ruhestiftung", bei der rücksichtslos auf Mann und Frau und Kind, auf arm und reich, auf Brave und Schlimme und vor allen Dingen auf ganz wenige mehr oder minder wirklich Schuldige und viele, viele völlig Unbeteiligte losgeschlagen wird, das denkbar Verkehrteste war, was man von seiten einer "Sicherheitsbehörde" unternehmen konnte. Man muß auch allmählich zugeben, daß die Berichte, die über die "Erzesse" in die Presse kamen, entstellt und übertrieben waren."

Habe doch selbst ein Mitarbeiter der "Deutschen Tageszeitung" geschrieben: "... Immerhin sollten die Redaktionen es sich zur Regel machen, nicht gerade das Krasseste unbedingt für bare Münze zu nehmen, wie es vielsach geschieht. Im "Berl. Lokalanzeiger" z. B. sinden wir heute die Schilderung eines Zusammenstoßes vom gestrigen Abend, die von gewaltigen Übertreibungen strotzt. "Ein Bombardement von Blumentöpsen, Gläsern, Flaschen ging aus den umliegenden

Lirmers Tagebuch 251

Häusern auf die Schukleute nieder . . . Einer der Berittenen geriet ins Gedränge. Der Mob wollte ihn vom Pferde reiken, der ... Die Schupleute richteten ihre Browningpistolen auf die nächsten geöffneten Fenster und forderten auf, sie zu schlieken. Das hatte Erfola. ... Man liest dann von der "Erstürmung" eines Bauses und bessen darauf folgender Beschiekung aus den Brownings. So soll es an der Reformationstirche bergegangen sein. Unser Vertreter hat der Szene beigewohnt, und hat sich nicht veranlakt gesehen, sie in seinem Bericht mehr als ganz turz zu erwähnen. Wahrheit ist lediglich, daß dort eine Ansammlung auseinandergetrieben worden ist. Dabei hat eine Anzahl Leute ein paar flache Säbelhiebe abbekommen; ein berittener Schukmann kam mit seinem Pferde auf dem Bürgersteig zu Fall; drei jämmerlich heulende Bengels von 13 bis 14 Rahren blieben neben einem Dukend männlicher und weiblicher Ropfbedeckungen, etlichen Kneifern und Handtäschen sowie einem Dienstbuch als Kriegsgefangene auf der Walstatt zurück. Aus zwei benachbarten Häusern fiel je ein Blumentopf auf die Strafe hernieder, ohne daß man in der Dunkelheit erkennen konnte, woher sie kamen. Einer davon verlette den Schukmann Birschel leicht am Ropf. Schutleute riefen zu ben Fenstern hinauf: "Fenster zu!", welchem Verlangen stattgegeben wurde. Daß sie dabei die Brownings vorgehalten batten, ist Unfinn: dazu lag teine Veranlassung por, und zum Theaterspielen find die Beamten jum mindeften in diesen Tagen nicht aufgelegt. Geschossen worden ift überhaupt nicht."

"Woher", fragt der "Vorwärts", "stammen denn nun aber diese übertriebenen Nachrichten?

Sie stammen von der Polizei selbst! Die Polizei war es, die diese objektiv unwahren Angaben durch Korrespondenzbureaus weiter gab; sie sinden sich kürzer, aber mit genau denselben Abertreibungen auch im Polizeibulletin! Und das offiziöse Wolfsche Telegraphenbureau, dessen Depeschen auch an die "höchsten und allerhöchsten Herrschaften" zwecks Information versandt werden, verbreitete diese unwahren Mitteilungen!! Die Presse verließ sich leider darauf. Zede e i g e n e Nachprüsung war ja, wie das Schickal der englischen Berichterstatter, eines unserer Mitarbeiter und des greisen, in der ganzen Berliner Journalistenwelt bekannten dürgerlichen Berichterstatters Dirschseld ergibt, nicht ohne Sesahr, war auch bei dem Verhalten der unteren Polizeiorgane Berichterstattern gegenüber ziemlich unfruchtbar. Diese berusen sich zumeist auf ihren "strengen Besehl", n i e m a n d bindurchzulassen! . . .

Wir wollen nicht etwa behaupten, daß diese Berichte be wußt gefälscht waren. Das ist ja das Schlimme an der eigenartigen Geistesverfassung unserer Polizei, daß sie an die Gefahren glaubte, die sie dort schilderte. Vorgänge der einfachsten Art deutete sie um in planmäßige Organisation von Angriffen. Als in der Gegend, in der die Polizei haust, alle Fenster erleuchtet sind und die Bewohner der Vorderhäuser von den Baltons aus den Attacen zusahen, wittert die Behörde von dort oben Gesahr und die Beamten drohen mit Schießen. Als die Bewohner der Vorderhäuser die Lampen ausdrehen und die Jasousien herablassen, erklärt man das für "eine neue Taktit der Erzedenten", schießt ihnen die

252 Türmers Tagebuch

Blumentöpfe von den Baltons herab und fühlt sich hinwiederum durch das Stürzen berselben bedrobt. Am anderen Morgen zeigt die Strake taum eine Spur pon Burfgeschossen. Die Beborde sagt, die Erzebenten batten bieselben wieder entfernt! Nirgends ist das Pflaster aufgerissen. Unsere Polizei tommt auf die schlaue Abee. Die Tumultuanten hatten die Steine zu den angeblichen Bombardements pon weit ber' geholt!! Wahrscheinlich aus dem Riesengebirge, ober vom Strande in Saknik! Die Neugierigen vor den Türen flüchten bei den Attacken entsett in diese binein und schlieken binter sich zu. Die Bolizei erklärt bas für eine brillante Organisation' der "Erzedenten", die geheimnisvoll verschwinden und auftauchen! Bubenhände dreben Laternen aus, brennen Freudenfeuer an und Schwärmer ab. Die Polizei erblickt in diesem sinnlosen Setue Organisation und Taktik und antwortet auf das "Laubfrosch-Geknalle" mit Pistolenschüssen, die wieder Bistolenschüsse anderer Polizisten wachrufen. Als den Neugierigen die Sache zu brenzlich wird, erblidt man in ben auf ber Babn ober aus ben Kabriten beimtebrenben Arbeitern den Feind und debnt die Angriffe schlieklich auf die Spazieraänger im Rleinen Tiergarten aus ...

Welche Formen allmählich der Kampf der Schukleute gegen das Publikum angenommen bat, läßt sich schon aus dem Umstande erseben, daß selbst die polizeifromme burgerliche Breffe es nicht unterlaffen tann, an die Beamten, besonders an die "Geheimen", eine ernste Mahnung zur Mäkigung zu richten... Nach der Ferrer-Versammlung, wo die Beruhigungsmethode der Polizei gerichtsnotorisch vor aller Welt bloggelegt wurde, konnten naive Gemüter glauben, daß in diesem Puntte eine Anderung zum Guten eintreten werde. Die jekigen Vorgänge zeigen, wie falsch diese Hoffnung war. Wir hätten das aber vorher sagen können, denn wir wissen, daß die Ursachen dieser Erscheinung so tief liegen, so im Wesen unseres Rlassen- und Militärstaates begründet sind, daß sie nicht burch eine blamable Gerichtsperbandlung beseitigt werden können. Was wir in diesen Tagen geseben baben, mit eigenen Augen geschaut, bestätigt unsere Auffassung in vollstem Make. Die Alte brutaler Mikhandlung wehrlofer, friedlicher Berfonen durch Bolizeibeamte läkt den elementaren Schrei um Schuk por ben ,Schuk'leuten burchaus gerechtfertigt erscheinen! Die linksliberale Bresse gibt nur leise Andeutungen von den unglaublichen Robeiten, die in Mogbit an manchen Stellen, besonders von Rriminalbeamten, begangen worden Immerbin spricht das Berliner Tageblatt' von "Fuftritten", mit sind. benen Bassanten, die einer Schutymannskette zu nabe kommen, ,traktiert' werden.

Müssen nicht schon Fußtritte, die wahllos an Personen verabsolgt werden, von jedem empfindenden Menschen als ein empörender Roheitsakt empfunden werden, so wird das noch übertroffen durch Szenen, die wir am Donnerstagabend er lebt haben. Wohlverstanden, in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag, wo der Schauplatz der Ereignisse ruhig, ja, wie ausgestorben dalag. Von Ansammlungen war weit und breit nichts mehr zu sehen. Aur einzeln oder zu zweien, dreien vollzog sich der Verkehr in den Straßen.

Besonders die Turmstraße, die belebteste Verkehrsader in jener Gegend, wies eine gähnende Leere auf. An den Straßeneden standen Gruppen von Schuk-

Türmers Tagebuch 253

leuten, und an der Ede der Beussel- und Turmstraße war ein kleines Heer von Beamten in jeglicher Art und Abart versammelt. Und hier, in biefer Rube und Stille, spielten sich por und nach Mitternacht Gzenen ab, die jeder Beschreibung spotten! Es war, als ob die über den langen Dienst erbitterten Schukleute ihren ganzen Grimm an ben erften beften Baffanten auslassen wollten. Denn von Angriffen und Notwehr konnte hier, angesichts der nächtlichen Ginfamteit, teine Rebe mehr fein. Rebe xbeliebige Person, Die sich seben ließ, lief aber Gefahr, eine mörderische Tracht Brügel zu erhalten. Mit einer wahren Berferterwut hieben die Beamten auf ihre wehrlosen Opfer ein. Hierbei taten sich, wie wir schon mitteilten, und was auch die liberale Bresse zugeben muß, besonders die "Gebeimen" bervor. Diese meist herkulischen und stiernadigen Gestalten rechtfertigten das von ihren Gönnern in sie gesetzte Vertrauen, und wo sie mit ihren Gummiknütteln hinschlugen, spritte das Blut gleich im Bogen hinaus. Sie waren es auch, die schon während ber Abendstunden jeden mit dem Revolver bedrohten, der sich am Fenster sehen ließ. Und zwar wohl deshalb, damit fie ungesehen und ungestört ihr Beruhigungswert' vollenden tonnten! Dag bie Beamten von ihren Vorgesetten gedeckt wurden, zeigt sich daran, daß die Offiziere ruhig zusahen, wie wehrlose Passanten in stan-Dalofer Weise jugerichtet murben. Ein Beispiel bafür. Un ber Ede der Beuffel- und Turmstraße, wo das große Bolizeilager war, batten zwei junge Berren die Bedürfnisanstalt verlassen, als sich aus einer der Schukmannsgruppen ein uniformierter und ein gebeimer Beamter lostrennten und in barmlosem Gefprac auf die Bedürfnisanstalt losgingen. Als sie die beiden Herren erreicht hatten, zog ber Gebeime, ein breitschultriger Sune, einen Gummischlauch hervor und ließ ibn mit großer Wucht auf den fleinsten und schwächsten der beiden Herren niederfausen, so daß dieser blutüberströmt in eine Turnische flüchtete. Während dieses brutalen Altes war ein Bolizeioffizier langfam nabegekommen und schaute schmunzelnd der Erekution zu! Da wir, wie gesagt, dicht dabei waren, können wir bezeugen, daß irgend ein Angriff oder ein Ruf auf die Beamten nicht erfolgt war. Es wäre auch gegenüber dieser großen Anzahl von Beamten wahre Tollkühnheit, Wahnsinn gewesen! Alls wir an der Goktowstyftraße, Ede Turmstraße, einen Wagen der Elettrischen bestiegen, tam der Mikhandelte auch gerade und wir konnten uns die Wirtung der Schukmannsprügel aus nächster Nähe besehen.

Sleich darauf ereignete sich an dieser Stelle ein ähnlicher Vorfall. Von der Beusselstraße her flüchteten einige Personen vor den anrückenden Beamten. Einer, ein schmächtiger Herr, hatte seinen Jut verloren. Auf die energische Aufforderung der versolgenden Beamten hin, seinen Hut zu holen, ging er hin, erhielt aber sofort von dem oben bezeichneten Kriminalbeamten eine Anzahl fürchterlicher Schläge mit dem Summitnützel mittel mitten ins Sesicht, daß er blutüberströmt und weinend sich auf unseren Wagen rettete. Die Straßenbahnangestellten hatten beim Anblick dieser widerlichen Szene vor Entsehn lautauf geschnen. In die die sie alleitige Empörung mag auch bewirkt haben, daß wir alle, die wir im Wagen saßen, weiterhin unbehelligt blieben. Zu bemerken ist noch, daß der Mißhandelte in seiner Angst zu einem uniformierten Schuhmann lief, um

sich unter dessen Schutz und Schirm zu stellen. Da kam er aber schön an. Dieser Schutzmann zog seinen Säbel und drohte dem Armsten, so daß dieser schleunigst ausriß. Solche Vorkommnisse sind nicht geeignet, den abgrundtiesen Haß zu beseitigen, den heute weite Kreise der Bevölkerung gegen das Säbelregiment hegen..."

"Dabei handelt es sich", beift es in einer Zuschrift, "um Menschenmengen. die vom Bahnhof Beuffelstraße oder von den hier draußen liegenden großen Rabriten tommen, die alfo die Beuffelftrage durchaus benugen muffen. In diesen Stunden sieht man größtenteils nur anständig ihres Weges gebende Arbeiter. Da ist es selbstverständlich, daß beim Anblick des an der Kirche in der Beusselstraße stationierten tolossalen Polizeiaufgebots einzelne Neugierige steben bleiben und daß die heimtehrenden Menschenmassen dadurch ins Stoden ge-Sanz abgesehen hiervon herrscht in der Zeit von 7-8 Uhr abends ein reger geschäftlicher Bertehr, und nun fangt die Polizei schon um 7 Uhr an, mit dem Säbel dreinzuschlagen. Es handelt sich in diesen frühen Abendstunden, das muk noch einmal betont werden, um ein anständiges Arbeiterpublikum, das der geringsten Aufforderung willig Folge leiftet. Wozu da in aller Welt die Sabelei? Die kleinen Geschäftsleute sind förmlich gezwungen, um 7 Uhr den Laben zu schlieken. — Der Mittwochabend sekte aber allen bisberigen Bolizeileistungen die Krone auf. Um 8 Uhr wurden die Leute vor den Haustüren fortgetrieben. und gleichzeitig ertonten Befehle: "Fenster schließen!" — "Macht mal die Fenster au!' — .Scheren Sie sich weg, oder ich schiefe!' — ,Legen Sie sich in die Betten!' glaubte um neun Uhr ein strammer Beamter befehlen zu muffen. Ob das nun folgende Treiben keine Zuschauer haben sollte? Viele Anwohner besagen aber Mut genug, sich nicht an diese barschen Befehle zu kehren; und entsprechende Aurufe belehrten die Herren bald, daß die Polizeitaten beobachtet wurden. Auf der Strake biek es nach 9 Ubr einfach: "Schneller laufen!" Wer biefer Aufforderung nicht sofort nachtam, bekam einige Jagdhiebe mit ben Stoden ber Rriminalbeamten. Un der Rostoder Strake Ede der Wittstoder Strake hatten zwei uniformierte Ordnungshüter die nette Gewohnheit, jeden Bassanten, der nicht auf Rommando das vorschriftsmäßige Tempo einschlug, mit den Stiefeln in bas Gefäß zu treten. Ob bas auch instruktionsmäßig ge-Sabei habe ich die Beobachtung gemacht, daß die Beamten auch mit weniger sehr gut, das Publikum in rubiger Weise zu entfernen . . .

Die meisten Passanten der Wittstoder Straße wurden an der Rostoder Straße von den Ordnungshütern mit der blanken Klinge vermöbelt oder in das Genick gestoßen. Dabei handelte es sich in allen Fällen nicht etwa um Tumultuanten, sondern um einzeln gehende Personen! — Selbstwerständlich verurteilt jeder Vernünstige die nächtlichen Taten des Janhagels, aber dieses Polizeitreiben ist ebenso unerträglich..."

Ein anderer erzählt, wie er sich im Bewußtsein, nichts Polizeiwidriges begangen zu haben, ruhigen Schrittes seinem Jause nähert. Da lösen sich aus dem Polizeiaufgebot fünf die seche Schukleute los und stürzen säbelschwingend auf ihn zu. "In meiner Nähe war keinerlei Auflauf. Trokdem ich den Beamten zu-

Türmers Tagebuch 255

rief, daß ich im Jause Ar. 12 wohne und borthin wolle, schlugen sie auf mich ein, wobei mir der linke Arm am Ellenbogen bis auf den Knochen dur chage schlage naturalischen Stellen hinterließen die Schläge Hautabschürfungen und blaue blutuntersetze Striemen. Auch über den Rücken erhielt ich Schläge, die durch mehrere blaue und braune Striemen kenntlich sind. Mein Jackett war an mehreren Stellen von den Säbelhieben durchgeschlagen. Nachdem die Beamten mich derartig mißhandelt hatten, ließen sie von mir ab und gingen ihres Weges. Ich stehe jetzt in ärztlicher Behandlung. Drei unbeteiligte Zeugen, die gesehen haben, wie ich von den Schutzleuten geschlagen wurde, haben sich mir zur Verfügung gestellt."

Wer am Morgen die Strafen Moabits durchschritt, schilderte es die bürgerliche "Berl. Boltsata.", babe taum geglaubt, daß sich awischen diesen Räuserreiben nachts so blutige, erbitterte Rämpfe abspielen könnten: "Der Janhagel, ber erst bei Anbruch der Dunkelbeit aufzutauchen pflegt, fehlt pollständig, und die zur Arbeit eilenden Moabiter Bürger seben nicht so aus, als ob sie des Nachts Steinbombarbements gegen die Schukmannschaft eröffneten. Man muß im Gegenteil sagen, daß der weitaus größte Teil der Bewohner Moabits um die Schukmannstetten einen weiten Bogen macht, um ja nicht — selbst am bellen Tage — ben Beamten in bedrobliche Nabe zu tommen. Es läkt sich nicht leugnen, daß die Nerposität und die Angst der Moabiter Bürgerschaft vor dem ,Schuk' ber Schukleute aufs höchfte gestiegen ift. Der Grund hierzu liegt in dem überaus rigorosen Borgeben, das die Beamten sich in den lekten zwei Tagen gegen frie dlich e Menschen haben zuschulden kommen lassen. Nach 6 Uhr abends sieht man in der Nähe der Sidingen-, Beuffel- und Wiclefstraße keinen Menschen mehr auf der Strake. Die Wohnungen sind mit Jalousien fest verschlossen, und nur selten bringt ein matter Lichtschein auf die Strafe. In den Sausfluren steben nur wenige Bersonen, die, wie hundertmal beobachtet werden tonnte, beim Naben eines Fremben in vollster Ungft bie Treppen binauffturaten. Fast alle Saufer ber Sidingenstraße waren bereits vor 1/8 Uhr fest verschlossen, und ber Zutritt wurde niemanbem, nicht einmal Bekannten gestattet. In der Gobtowelpstraße wurden gausbewohner, die ruhig aus dem Fenster saben, von den Schukleuten aufgefordert, die Fenster zu schließen und Jalousien herunterzulassen. Falls dies nicht geschehe, werbe man schießen. Wiederholt tam es auch por, daß in der Strafe Schukleute in das Saus eindrangen und junge Mädchen und Frauen mit der blanken Waffe in der Faust bis in die zweite und dritte Etage binauf verfolgten. Bei einem berartigen Ubergriff ber Bolizei sturzte eine junge Frau und zog sich einen doppelten Oberschenkelbruch zu. Ferner herrscht eine allgemeine Entruftung barüber, daß die Kriminalbeamten mit Summi-Enuppeln Borübergebende oft ohne jeden Grund bearbeitet haben. So stürzte sich am Arminiusplatz gestern abend ein Kriminalbeamter von bühnenhaftem Buchs auf einen alten etwa 75jährigen Mann, der bei der Säuberung des Plages nicht schnell genug davoneilen konnte. Der Geheimpolizist zog dem alten Mann ein paar Biebe über Ruden und Schulter, so daß der Greis fast zu256 Türmers Cagebuch

sammenbrach. Diese Tat wurde von der Menge mit Zurusen: "Pfui, Bluthund! Wir leben doch nicht in Rußland!" kommentiert. Auch ein anderer Fall, der sich an der Ede der Beussel- und Turmstraße abspielte, rief die Empörung des Publitums hervor. Dort versuchte eine 65jährige Witwe mit ihrer achtjährigen Enkelin in dem Moment die Straße zu kreuzen, als der Platz gesäubert wurde. In ihrer Angst wandte sich die Frau mit dem laut weinenden kleinen Mädchen an einen Polizeibeamten, erhielt jedoch als Antwort einen Säbelhieb über den Ropf, währen dem Kind der Oberarm aufgerissen wurde. Dieser Vorfall ist um so bedauerlicher, als er sich unter den Augen von vier Polizeio sich sieren abspielte..."

Der Afsistent eines großen wissenschaftlichen Instituts erzählt dem "Berliner Tageblatt", wie er in eine Menschenansammlung hineingeriet, und was er dort beobachten mußte: "Das Publitum bestand wohl ausschließlich aus harmlosen Neugierigen, war durchweg mittleres Bürgertum, und nur ganz vereinzelt konnte man auch fragwürdigere Gestalten sehen. Das Verhalten war tabellos, es fiel nicht ein lautes Wort. Soweit aus gelegentlichen Gesprächen herauszuhören war, war die Stimmung eber gegen bie Rube ft örer. Plotlich attaclierte ein großes Bolizeiaufgebot die völlig ruhige Menge im Laufschritt und mit blanker Waffe, ohne zum Auseinandergehen aufzufordern. Ach sah selbst, wie nicht weit von mir ohne jede Veranlassung eingehauen wurde, und hörte die Schläge klatschen. Die Menge floh; Berittene tobten durch die Straken. . . . Vorsichtige und Unbeteiligte, die saben, daß weiter unten eingeschritten wurde, suchten jest schon sich zu entfernen. Go tamen etwa ein Dukend Berren angelaufen, durchweg gut gekleidet und von tabellofem Benehmen und wollten ebenfalls hinter dem Schukmannstordon, der den Kahrdamm einsäumte, durch. versperrten ihnen zwei Schukleute, die blank gezogen hatten, den Durchgang so. daß jeder an ihnen vorbei mußte. Und jeder der Berren betam feine Schläge mit ber scharfen Alinge, wie ich genau beobachtete; wahrscheinlich nur, weil die Herren Mäntel trugen, tam es nicht zu Verletungen. Der porderste der geschlagenen Herren, der, wie alle anderen, den Schlag pon hinten erhielt, drehte sich gang erstaunt um, da er offenbar gar teine Ahnung hatte, woher und warum er geschlagen wurde. Da sturzte ihm ber Schukmann nach mit den Worten: "Was, du Llas drebst dir noch um!" und führte einen so heftigen Bieb nach dem Berrn, daß er selbst von der Wucht fast umgerissen wurde. Gludlicherweise traf er gerade um Haaresbreite baneben. Reiner ber herren tam ungeschlagen bavon. Ich selbst stand teine zehn Schritt bavon entfernt und fixierte den Tatbestand unmittelbar danach: ein Arrtum meinerseits ist ausgeschlossen. Es entzieht sich meiner Renntnis, ob heute abend irgendwo Ausschreitungen vorkamen: zu der Beit und an der Stelle, wo ich mich befand, kam jedenfalls teinerlei Ungehörigkeit vor. Es war deutlich zu beobachten, wie das unmotivierte Vorgehen der Polizei auch das gänzlich unbeteiligte, bessere Bublitum, das nach dem Ariminalgericht zu stand, erbitterte und in eine der Bolizei feindliche Stimmung hineintrieb. Es ist dringend nötig, daß der Bolizei eingeschärft wird, sich zu mäßigen, sobald kein Widerstand geleistet wird. Helbentaten an Fliehenden und Wehrlosen sind eine gefährliche Sache: es könnte leicht passieren, daß bei einem Vorgehen, wie ich es eben geschildert habe, Kreise in die Bewegung hineingezogen werden, die vorher gar nicht daran dachten, sich zu beteiligen. Es war so augenfällig, wie im vorliegenden Fall ganz und eteiligtes, besseres Publikum durch das Vorgehen der Polizei erbittert wurde, daß man derartige Beichen nicht übersehen sollte. Man kann nicht eindringlich genug verlangen, daß die Polizei sich selbst der Ungesehlichteit enthalte und sich da mäßige. wo kein Widerstand geleistet wird."

Das sind doch wirklich bescheidene Wünsche, so bescheidene, daß sie bei Ausländern schon ein mitleidiges Lächeln erregen. Oder ist es nicht beschämend, daß dergleichen erst umständlich zu Papier gebracht und als Bittgesuch treugehorsamster Untertanen einer hohen Regierung zur geneigten Erwägung allersubmissest unterbreitet werden muß?

Man vergegenwärtige sich, wie bei solchen Anlässen allerfrömmsten Steuergablern der "Umsturz" buchstäblich mit der blanken Plempe eingebläut wird, und bekomme es dann noch fertig sich zu wundern, wenn sie bei der nächsten Gelegenheit sich einen sozialbemokratischen Wahlzettel in die gand drücken lassen. Triumphierend quittiert ber "Vorwarts" über "eine Külle von schriftlichen und mündlichen Mitteilungen, die klar erkennen lassen, daß selbst die loyalsten Gemüter, Leute, die in jeder Beziehung auf dem Boden der heutigen Ordnung stehen, durch die Polizeisäbeleien in Moabit geradezu emport worden sind." Aus seinem Material gibt er dann caratteristische Außerungen aus der Erzählung eines Mannes wieder, der sich ihm als Gegner der Sozialdemotratie vorgestellt und ihm versichert hat, daß er bis in die neueste Zeit die Bestrebungen der sozialdemokratischen Arbeiterschaft bekämpft habe. Und das ist ihm um so mehr zu glauben, als der Mann Mitglied eines gelben Arbeitervereins in einem Großbetriebe war, bis vor turgem sogar zweiter Vorsitzender dieses Vereins. Dieser treue Patriot also, der in Moabit sein Damastus und damit den Weg jum "Vorwarts" gefunden hat, erzählt seinem neuerkorenen Schukpatron:

"Auf der Straße stand eine Menschemmenge, die sich ganz ruhig verhielt. Auch die Schukleute standen in scheinbarer Ruhe. Da plöhlich ertönt ein Rommando, die Sädel fliegen aus der Scheide, ohne Rücksicht und ohne Unterschied hauen die Schukleute auf die Menschen ein. Erst jeht werden Ruse aus der fliehenden Menge laut. Alles stürzt in wilder Flucht davon, in wenigen Minuten ist die Straße sast menschenleer. Ein alter Perr steht an der Jaltestelle der Straßenbahn. Er macht die Flucht nicht mit. Ein Sädelhieb trifft ihn, mit blutüberströmtem Gesicht wird er von zwei Männern fortgeführt. Ein anderer Mann, der langsam seines Weges geht, stürzt, vom Schukmannssädel getroffen, blutend zusammen. Eine alte Frau, mit einem Topf in der Hand, will die Straße überschreiten. Sie bekommt einen Died auf den Rücken und bricht in die Knie. — Viele derartige Szenen habe ich bevdachtet, aber sie auch nur einigermaßen anschaulich zu schildern, din sicht imstande . . . Eine Veranlassung, in solcher Weise gegen das Publikum vorzugehen, lag nicht vor."

An zwei Abenden hat er die Vorgänge von seinem Balkon aus beobachtet: Der Karmer XIII, 2 "Sehen Sie, das Kinb" — er deutet auf seine etwa achtsährige Tochter — "hat die Vorgänge auf der Straße auch von hier oben mit angesehen und vor Angst und Schrecken gezittert. Als bei der Attacke dort drüben auf dem Bürgersteig ein Schukmannspserd ausglitt und samt dem Reiter stürzte, da klatschte das Kind vor Freude in die Hände. Auch ich habe aus vollem Berzen Bravo gerusen. Es war mir eine gewisse Genugtuung, zu sehen, daß einer der Beamten, die so fürchterlich gegen das Publikum vorgingen, durch einen Aufall eine kleine Strase erhielt. Ja, ich will Ihnen gestehen, ich hätte Steine auf die Schukleute wersen mögen, wenn ich welche gehabt hätte. Mein Gerechtigkeitsgefühl empörte sich gegen das Verhalten der Beamten. Vor Aufregung habe ich die ganze Nacht nicht schlasen können. — Ich din ein durchaus religiöser Mann. In jenen Tagen habe ich mich gefragt, wie ist es möglich, daß Gott, an den ich glaube, solches Unrecht zulassen kann!

Es ist ja auch behauptet worden, aus dem Publikum sei geschossen worden. Das ist, soweit ich die Vorgänge beobachtet habe, nicht wahr (? D. T.). Aber es sind Patronen oder Feuerwerkstörper auf die Straßenbahnschienen gelegt worden. Als dann der Wagen darüberfuhr, gab es einen starken Knall und Rauch. Da rannten die Schukleute nach der Stelle hin und schossen!

Am Tage nach diesen Vorgängen sprach ich auf der Straße mit zwei Schutsleuten. Ich fragte sie, wie ist es möglich, daß die Beamten so vorgehen konnten. Sie antworteten nur: Wir müssen. Die Vorgesetzen verlangen es, und wenn wir nicht folgen, riskieren wir den Verlust unserer Stellung. Wir haben es längst satt und möchten am liebsten auch streiken ..."

Und nun der Schluß:

"Was ich an jenen schrecklichen Abenden mit eigenen Augen sehen mußte, hat mich veranlaßt, über manches anders zu denken wie bisher. Meine Gesinnung verbietet mir, mich der Sozialdemokratie anzuschließen, aber bekämpfen werde ich sie von nun an nicht mehr."

Die Polizisten, höhnt eine Zuschrift an den "Vorwärts", "die auf harmlose Biviliften, auf Frauen, Rinder und Greise einhieben und einhauen ließen", sie haben ja alle "die beste Schule", die Schule der Arme e absolviert: "Aus diesem Grunde seben sie das Zivilpublikum mit den nämlichen Augen an, mit dem der Normalunteroffizier den Goldaten betrachtet. Der Berr Schutymann und der Berr Polizeileutnant, die nach vernünftigen Begriffen Silfsorgane des Publitums sein sollen, sind nach offiziell preußischer Unschauung - und diese rangiert zwischen der chinesischen und russischen - ,V or gesetzt et der Zivilbevölkerung, soweit es nicht aus Fürsten, Prinzen, Erzellenzen ... besteht. Man täusche sich darüber nicht, daß der prügelnde Sougmann und der Soldatenschinder auf bem namlichen Stamm gewachsen sind, nämlich auf dem preußischen Armeespstem. Der Schukmann, der auf harmlose Fußgänger, auf Frauen und Kinder einhaut, ist ein allernächster seelischer Verwandter des Unteroffiziers, der Goldaten bis zur Ohnmacht neben dem geheizten Ofen Gewehr streden und Rnie beugen läßt, sie bis zur Erschöpfung herumjagt, mit der Faust unter das Rinn stößt usw.

Elimers Cagebuch 259

Und genau so wie der Soldatenschinder vor den Militärgerichten die weitgehen die gehendste Milde sinder, üben die Zivilgerichte bei den prügelnden Schuhleuten die größte Nachsicht. In einem Puntt steht die Sache in der Armee besser. Dant dem energischen Eingreisen der sozialdemotratischen Presse und auch einiger dürgerlicher Blätter wagen die militärischen Vorgesetzten sich mit der Beschühung der Soldatenschinder nicht mehr recht hervor. Ja, es gibt Offiziere, die die an Soldaten begangenen Roheiten schaft verurteilen. Dem prügelnden Schuhmann aber eilen seine sämtlichen Vorgesetzten inklusive des Herrn Polizeipräsidenten zu Hilfe. Nur so ist es möglich, daß der Breslauer Hand abhader noch im mer wie ein Veilchen im Verborgenen blüht. Und jeht tann man den Polizeipräsidenten von Jagow bewundern, wie er vor die Schuhleute, die auf Undeteiligte eingehauen haben, seinen Schild hält. Selbst die Schuhleute, die sich gegen Berichter statter auswärtiger Zeitungen grundlos in der bekannten Weise benommen haben, nimmt er unter seine Fittiche ..."

Auch diese Blamage noch! Zwar haben auch etliche deutsche Pressevertreter ihre gesalzene Tracht Prügel bekommen, aber darüber lohnt es sich doch bei uns nicht, Worte zu verlieren?! Jaben die Tapferen doch selbst "sich beherrschen getonnt", oder, wie es so prächtig jovial in einem Blatte hieß: darüber "quittiert". Ausländer fühlen sich nicht veranlaßt, dergleichen als selbstverständlich hinzunehmen, im Gegenteil, und so hat sich denn auch der Neichstanzler, troß Herrn von Jagow, bewogen gefunden, den auf unserem gastlichen Boden ohne jeden Grund auf das brutalste Gemißhandelten sein Bedauern auszudrücken. Das Scho in der Auslandspresse ist überaus bezeichnend. Nicht so sehr berechtigter Zorn tönt von da zurück, als vielmehr maßloses Staunen des überlegenen Kulturbürgers über einen solchen Grad von blöder Sinnlosigkeit, von Narrheit.

Hatte. Wit Polizeipässen wohl ausgerüstet, von einem Polizeioffizier auf das liebenswürdigste durchgelassen, hält er mit seinen drei Kollegen im Automobil auf dem Kriegsschauplat — "als ein wie ein Strolch aussehender Detektiv in Zivikleidung" ausruft: "Los auf die Kerle im Automobil!"...

"Herr Wile stand auf und rief: "Wir sind Zournalisten und haben Basse!" 3ch rief dem Chauffeur au: "Weiterfahren!" aber der agent provocateur brüllte: "Dreinhauen!" Sofort warfen sich sechs Polizisten mit blanken Säbeln auf unseren Wagen und begannen mit aller Kraft auf uns einzuhauen . . . Der Chauffeur wurde in schlimmer Weise auf dem lenkenden Arm blaugeschlagen, was allein schon genügt, die blinde sinnlose Wut dieser Narren zu kennzeichnen, die wild auf einen Menschen loshadten, ber sich bie redlichste Mühe gab, ihren Befehlen nach zutommen. Ich habe eine ziemlich große Erfahrung über die Ropflosigteit, die für die preukische Polizei in kritischen Momenten charafteristisch zu sein scheint, aber ich habe niemals eine fo absolut blinde Wut gesehen wie die, von der diese geborsamen Stlaven preußischen eines agent cateur ergriffen au sein schienen. Batten wir nicht selbst gesehen, wie bie Polizei auf offener Straße, wo es keine Anzeichen der Unruhe gab, auf Frauen einhieb, 260 Eurmers Cagebuch

oder hätten wir nicht beobachtet, wie die Säbel zwischen den Pärchen blitzen, die in dem kleinen Park, der für die Spaziergänger da ist, spazieren gingen, so würden wir niemals geglaubt haben, daß solcher Blödsinn möglich sei. Es ist schwer, die Überzeugung zurüczudrängen, daß wenn Aufruhre, die an eine Revolution mahnen, die Behaglichkeit Berlins erschüttert haben, sie durch die Methoden der preußischen Polizei und der agents provocateurs in Zivikleidung unterstütt... wenn nicht gar verursacht worden sind."

Rann man derartige, in der Tat nur als blind daher tobende Wut oder ausgewachsene Narrheit zu bezeichnende Ausschreitungen auch mit der gewiß nur menschlichen und begreistlichen "Gereiztheit" der Beamten entschuldigen? Mir scheint, solche Entschuldigung müßte schon sehr weit herbeigeholt, schon mehr kunstlich konstruiert werden. Sie müßte schon aus dem Tierreich bezogen werden, — beim gereizten Stier wundern wir uns freilich nicht, wenn er blindlings sich auf jeden stürzt, der ihm nur in die Quere kommt.

Wir nähern uns einer gerechten Auffassung der beteiligten Personen, wenn wir Augenblicksbilder an uns vorüberziehen lassen, wie sie Paul Aschorlich in der "Hilfe" in scharfen Umrissen und lebhaften Farben gezeichnet hat:

"In irgendeinem Betrieb von Berlin N. streiken 150 Rohlenkutscher. Die Wände der Destillen von Moabit hallen wider von ihren Flüchen und pflanzen das Echo ihrer Erregung durch alle Nachbarhäuser. Es bereitet sich etwas vor. Aber man achtet nicht darauf, denn 150 Rohlenkutscher bedeuten nicht die Welt. Sines Nachts aber rotten sich durch Zufall oder Berabredung (man weiß es dis heute noch nicht) einige hundert Menschen zusammen, randalieren in den Straßen, schlagen Erkerscheiben ein, zertrümmern Gaslaternen ... und mit dem Geschrei wächst die Zahl. Die paar Schukseute, die im Dienst stehen, sind machtlos und betommen fürchterliche Reile. Den drei Dukend bewassenen Beamten stehen ebenso viele tausend radaulustige Menschen gegenüber. Wären sie planmäßig vorgegangen, so hätten sie noch viel mehr Unheil anrichten können.

Am andern Tag wird eine Strake polizeilich abgesperrt, in die sich nach Fabrikichluß Tausende von Menschen zu ergießen pflegen. Zest wird die Sache nicht besser, sondern schlimmer. Denn preußische Schukleute, die torporativ auftreten, wirken aufreizend. Im Gefühl breiter Volksschichten hat insbesondere die Berliner Bolizei so viel auf dem Rerbholz, daß die Gelegenheit zu einer Rraftprobe nicht unerwünscht erscheint. Aller mühsam unterdrückter Groll gegen anmaßende, grobe und kleinliche Beamte will sich nun Luft machen. Hier steht eine Rette von Schutzleuten, und dort drüben steht das Volk. Man sieht den lebendigen Gegensat. Das Volk denkt: wir sind zehnmal so stark, wir bezahlen euch, ihr habt zu tun, was wir wollen, eure Sabel imponieren uns gar nicht, wir wissen, daß ihr nur auf die Gelegenheit wartet loszuschlachten, ihr seid nicht unser Schut, sondern unfre Schikane, unser Feind, unser Verderben. Die Volizei denkt: kommt nur ran, wenn ihr was wollt! Wir stehen hier kraft unfres Amtes und nicht zum Spaß, wir haben nicht zu prüfen und zu entscheiden, sondern zu gehorchen, wir wissen, daß ihr uns nicht grün seid, aber das ist uns vollkommen schnuppe, und wenn ihr euch nicht brückt, gibt's eins auf den Bela!



Lürmers Tagebuch 261

Schukleute, die eine Straße gesperrt halten, wirken provozierend. Aber eine Menge, die sich diesen Schukleuten vor der Nase aufpflanzt und sie anstarrt, wirkt nicht anders. Schließlich kann das auch nicht stundenlang so dauern. Aus dieser Menge heraus ertönen unbestimmte und unkontrollierbare Ruse, da schrillen Pfiffe, und mit einem Male johlt alles, wie wenn ein Rommando gefallen wäre. Die Schukleute stehen da und sind zunächst der Verhöhnung preisgegeben. Der Leuknant, der an ihrer Spike steht, muß sich dreist mustern lassen und kann nicht an einem einzelnen sühnen, was tausend verüben. Der einzelne tut ja gar nichts: erst die Vielbeit, die Anhäufung, die Masse wirkt verlekend.

Argendwann also sagt der Leutnant zu der Mauer, die da steht: Bitte weitergehen! Ede Beusselstraße und Sidingenstraße sagte es dieser Tage ein blutjunger Offizier mit einem echt preußischen Gesicht und mit frischen Bügelfalten in der strammen Hose. Von so start betonter Schneidigkeit will das Volk nichts wissen. Der Mann in der Arbeitsbluse, der acht Stunden an seiner Maschine gestanden hat, tommt sich viel ehrlicher vor. (Es war ein taktischer Fehler, diese frisch gebürstete und gebügelte Autorität dem Kreuzfeuer von tausend Bliden auszuseten.) Als der Leutnant sein Stimmen erschallen ließ, schmunzelte alles. Reiner dachte baran weiterzugehen, benn nun wurde die Sache ja erst interessant. Der junge Offizier ging auf glühenden Rohlen umber, aber er bewahrte eine famose Haltung. Er wiederholte seine Aufforderung. Er drobte mit Blantziehen. Er zieht blant. Awei Dukend Schukleute folgen seinem Beispiel. Die Masse kommt in Bewegung: die Sache wird ernst. Aber mein Leutnant hat nicht nur Schneid, er hat auch Wik. Er banat den Degen in den linken Arm und zundet sich eine Zigarette an. schreitet er, die innere Erregung von sich blasend, an der Front seiner Leute auf und ab. Sein Zorn verdampft in linden, blauen Wölkchen. Doch auch das kann nicht ewig dauern und die Gnadenfrist, die der festgestauten, durch neue Passanten erganzten Menge gewährt wird, bemist sich nun nach der Länge dieser Zigarette und dem Tempo, in dem sie geraucht wird.

Als die Zigarettenfrist um ist, schleudert der Leutnant den Stummel weit von sich, mustert die Masse, macht größere Schritte, nimmt den Säbel fest in die rechte Faust und geht auf ein Knäuel zu, das sich gütlich nicht entwirren will. Er fordert mit lauter, knarrender Stimme jum sofortigen Weitergeben auf. Es ist, wie wenn ein scharfer Weder rasselt. Die Menge, im Mikperständnis der Zigarette, nimmt den kleinen Mars nicht tragisch. Aber nun, weiß der Teufel, erschallt plöklich das Rommando: "Vorwärts! Einhauen!' und nun stürzen sich die Schukleute mit geschwungenen Säbeln auf die fliehenden Menschen und hauen drauf los, was das Beug halt. Eine turze, aber intensive Sinfonie von Schreien, Johlen, Rreischen und Brüllen bebt an. Ganz Verwegene, die sich auch jest noch zu beden wissen, steden zwei Finger in den Mund und stoßen schrille Pfiffe aus. Junge Fabritmadchen schreien, daß es durch Mart und Bein dringt. So wie die Duse im letten Att schreit, wenn sie höchstes Entseken in einen einzigen Ton zusammenfakt. Man weiß, wie es klingt. Inzwischen wird der Plat reingefegt, und wer ihn in diesem Augenblic passieren will, und sei er ein barmloser Regierungsrat ober eine Hebamme, die einige Häuser weiter erwartet wird: Pardon wird nicht gegeben. Der Schukmann brüllt sie an: "Machen Sie, daß Sie weiterkommen!" und seine Erregung ist so groß, daß er den ganzen Satz einsilbig ausspricht. Wer zu langsam geht, scheint Widerstand leisten zu wollen; wer zu schnell geht, macht sich erst recht verdächtig. Nun sieh zu, Bürger, daß du die richtige Mitte sindest und deine Haltung für deine Harmlosigkeit zeuge! . . .

Der Mob in Moabit ist besonderen Schlages. Er bildet die Quintessenz des großstädtischen Janhagels. In zwei Nächten hab' ich ihn studiert. Ein gutes Dutzend Polizeiattacen hab' ich laufen und reiten sehen. In einen Tordogen geduckt war ich Zeuge, wie etwa dreißig Blumentöpse in den Hof hinuntersausten und ein Dutzend Schüsse nach den Fenstern hinausblitzten. Im Gewühl der Schieber stehend verfolgte ich die acht berittenen Schutzeute, die sich in das gefährliche Dunkel der Rostocker Straße hineinwagten und, ihre Revolver abseuernd, sich zwischen den mörderischen Häusern durchschlugen. Auch einen Schwerverwundeten traf ich, der lag in der einsamen Straße und schrie seinen Schwerz zum Himmel, während sich das warme Blut aus seinem Ärmel ergoß. Und ich konnte ihm nicht helsen, ohne mich verdächtig zu machen, denn an den Straßenkreuzungen standen lauernd die Schutzeute. Aber ein Polizeileutnant war es, der zwei Kriminalbeamte anwies, den Verletzten zur Unfallstation zu bringen. Das war schön. Ich will es nicht vergessen.

Die Tumulte in Moabit, das waren nicht die Erzesse von Streikenden, das war nicht der organisierte Widerstand von ehrlichen Arbeitern: es war die Repolte der Parias, der kochende Übermut des menschlichen Abschaums, es war die improvisierte Revolution der Schieber und Hehler, der Zuhälter und Lausbuben. Die Ronfirmierten von vorgestern stellten ein wesentliches Kontingent in diesem erbitterten Rampf, und die Tagediebe von ganz Berlin strömten in diese Rloake ausammen, um die Bürgersteige au überschwemmen. Es war der Tripleertrakt des Böbels, dessen Saten die Luft von Moabit verpesteten, und die Bürger blieben ganz in der Rolle von Statisten, die nur gelegentlich auf irgendein Stichwort hin ihr Bfui einwarfen. Moabit, da, wo es an Charlottenburg grenzt, das ist die Gegend des Zweifingerpfiffs, dort wird der weiße Rragen seltener, die Schiebermute dominiert, hier liest man den "Vorwärts" auf offener Strake, und ein Wirt, der die "Deutsche Tageszeitung" auslegte, würde gelnncht werden. Hier ist das Dorado der Bassermannschen Gestalten, bier ist der Tummelplatz der Zilleschen Figuren, vor jeber Haustür steht ein Cassius mit dem hohlen Blid, und die Huren sind mit zwei Mark zufrieden. Wenn dieser Abschaum zu tochen beginnt, dann steigen üble Dämpfe auf. Diese Menschen sind nicht organisiert, wenn es auch eine Anzahl Sozialdemokraten unter ihnen geben mag. Was sie mehr untereinander verbindet als die Augehörigkeit zu einer politischen Bartei, das ist das Bewuktsein. eine Raste von Erledigten und Ausgestoßenen zu bilden. Sie leben in einem Chetto. in dessen Bezirk die Faust die letten Entscheidungen besorgt.

Aber zu diesem Genrebild der Niedertracht gehört ein breiter und gewichtiger Rahmen. Das sind die ruhigen Arbeiter und die ehrsamen Bürger, die Beruf oder Geldmangel zwingen, Wand an Wand mit dieser Horde zu hausen. Hat man je gehört, daß Vernunft ansteckend wirtt? Rechne auf hundert brave Menschen ein Duzend Strolche: dieses Duzend beeinflußt die Hundert, da die Hundert nicht



imstande sind, das Duzend zu erziehen. Brennt erst die Zündschnur, so qualmt bald die ganze Wolle. Im Au ist der Radaubruder Jerr der Straße, und es bedarf teiner langen Unterweisung, um dem Arbeiter plausibel zu machen, daß auch er zuschlagen muß, um nicht geschlagen zu werden. Und nun fraternisiert alles, was zerrissene Hosen dat, gegen die Unisorm. Zede eingeschlagene Fensterscheibe, jeder eingetriebene Hut steigert das Machtbewußtsein und fördert die Freude am Demolieren. Denn auf Vernichtung läust's hinaus.

Jest wird aufgestapelter Groll auch im Bürger frei. Zest schart sich um die Horde der Erzedenten die Kohorte der verärgerten Mitläuser. Denn jest heißt es den Blauröden eins einzutränken. Im Jandumdrehen steht der Arbeiter nicht mehr gegen das Sesindel, sondern mit dem Sesindel gegen die Polizei. Zest ristiert mancher eine Beule, wenn er nur hoffen darf, daß ein paar Schukleute dabei liegen bleiben. So stark ist im Volk der Haß gegen den den preußischen Bolizeibetrieb. Man sieht nicht mehr Recht und Unrecht, Sewalt und Vernunst, Vorteil und Schaden; man überlegt nicht, daß diese Uniformen den Schutz des Bürgers bedeuten, man glaubt es nicht, den nman weiß es anders; man hat nur den einen Sedanken: nieder mit der Polizei! Diese Cholera läuft durch alle Jäuser, durch alle Gassen, und es gibt kein Serum gegen den fressenden Haß.

In Moabit war der Boden für diese Epidemie besonders prädisponiert. Denn dort fühlten sich länast alle beobachtet, kontrolliert, bevormundet und schikaniert. Dort hat man die Nadelstiche der polizeilichen Anmeldungen, Beglaubigungen, Feststellungen, Notierungen, Bescheinigungen, Genehmigungen und Versagungen vielleicht mehr gespurt als in irgendeinem andern Stadtteil von Berlin. Denn in Mogbit tritt die Bolizei anders auf als in Berlin W. Aus tausend Bedrückungen resultiert die gereizte Stimmung, die sich hier Luft gemacht hat, und die. darauf darf man gefakt sein, sich über turz ober lang von neuem Luft machen wird. Aicht der Streit der Rohlentutscher, nicht die Ausschreitungen der Lausbuben, nicht die Solidarität der Lumpen war das Wesentliche in diesen blutigen Nächten, sondern die Stellungnahme aller gegen preukische Boligei, der gemeinsame Protest gegen ihre berausfordernde Schneidigkeit, ihre anmagende Bevormundung und ihre Willkur. Nicht die frechen Streiche waren bebenklich, sondern die heimliche Sympathie, die ihnen galt. Wenn es darauf ankommt, so hält der Arbeiter und der kleine Bürger noch lieber zum Gesindel als zur Polizei. Das ist die Lehre von Moabit.

Und diese Lehre ist um so bedenklicher, als sie in diesen Tagen neue Nahrung fand. Die Schukmannschaft, die von der Menge Selbstbeherrschung verlangt, übte sie selber nicht. Nicht die preußische Disziplin war das Stigma dieser Nächte, sondern die russische Gewaltherrschaft ...

In dem Augenblich, in dem das Rommando "Einhauen!" ertönt, kann der laufende und dreinschlagende Schukmann keinen Unterschied in Alter, Person und Geschlecht machen. Da ist Schnelligkeit die erste Pflicht. Da drängt sich alles auf Sekunden zusammen. Jeder ist gewarnt und wer zu Schaden kommt, hat es sich selber zuzuschreiben.

264 Türmers Cagebuch

Wie sehr das scharfe Durchgreifen der Polizei berechtigt war, zeige ein Beispiel: In der Rostoder Straße brennt keine einzige Laterne, der Mob hat alles demoliert. In dem Dunkel aber bewegen sich viele Menschen. Man sucht die Polizei in die gefährliche Finsternis hereinzuloden. Da stößt plöhlich auf Verabredung ein Weib gellende Hilferuse aus, als ob sie umgebracht wurde. Man rechnet, ein oder zwei Schukleute werden ihr beispringen. Die sind dann in der Falle. Aber die Polizei ist vorsichtig. Acht Berittene durchqueren die Straße. Im Au sind alle Menschen hinter den Haustüren verschwunden. Die Straße ist grabesstill. Raum aber ist der Trupp im letzten Orittel der Straße angelangt, da fliegen Flaschen, da knallen Schüsse, da heult es schauerlich durch die Nacht: Bluthunde! Bluthunde! Die ganze Straße ist verschworen. Die Polizei hat recht: Das ist Kriegszustand. Schade um jede Rugel, die ihr Ziel versehlt.

Ein andres Bild: ein Schukmann hat zehn Stunden lang auf einem Platgestanden. Es gab in diesen Tagen welche, die siedzehn Stunden Dienst getan haben! Wer je eine Parade gesehen oder einem König Spalier gebildet hat, kann ermessen, was das heißt: zehn Stunden lang auf einem Platze stehen! Jetzt kommt das Rommando, Einhauen! Es wirkt auf den Beamten wie eine Befreiung. Nun darf er sich bewegen, nun kann er die Glieder rühren. Wer will es ihm verübeln, wenn er es gründlich tut!

Aber wenn er die Attack hinter sich hat, dann tritt er wieder ins Slied zurück. Nun kommen neue Passanten, die von der Säuberung nichts wissen. Auch die attackiert zuweilen der preußische Schuhmann, und von diesem Augenblick an handelt er gegen das Geseh, gegen die Veruunft, gegen das Empfinden. Zeht ist er nichts als ein brutaler Schlächter.

Nichts ist in der Tat lächerlicher und empörender zugleich als einen solchen Bramardas sich zum Herrn aufspielen zu sehen. Er ist ganz erpicht darauf, jedem seine Macht und seine Bedeutung zu zeigen. Er schreit und flegelt die anständigsten Passanten an, nur um sein Mütchen zu kühlen. Jett dient er nicht mehr dem Schut der Straße: er ist ihr Schreden. Nichts unterscheidet ihn mehr vom Rowdy, als daß er strassos bleibt und daß er sich dessen dem bewußt ist. Was an gemeinen Ausdrücken dieser Tage von polizeilicher Seite in Moadit gebraucht wurde, hält jeden Vergleich mit dem Jargon der Schieber und Zuhälter aus. Und wenn ein Polizeileutnant einen besser gekleideten Herrn, lediglich aus neronischen Selüsten heraus, zweimal in den Schmutz der Straße stößt, so ist das nicht ein Heldenstück, sondern ein Akt seiger Renommisterei. Denn der Herr Leutnant weiß ganz genau: mir kann nichts geschehen, hinter mir stehen drei Dutzend Schutzleute, die mich decken.

Diese rein aus Willtür, aus niedrigen Instinkten und aus großprohiger Überhebung heraus geübten Vergewaltigungen sind es, die so erbitternd wirken, die sich so schnell und so heftig herumsprechen, und die neue Kohlen für die Öfen bedeuten, in denen der Haß lodert. Ein jeder billigt der Polizei zu, daß sie diesmal nur durch Energie imstande war, das öffentliche Fieber zu lokalisieren und zu vertreiben. Aber diese Energie brauchte nicht in Roheit auszuarten, wie es vielsach geschehen ist. Vom dritten Tag an war die Straße nicht mehr vom Mob bedroht. Der hatte sich längst verkrochen. Jest gab das Schreckensregiment der Schuhmannsschaften verkrochen. Jest gab das Schreckensregiment der giment der Schuhman ner brutalen Vergewaltigung der englischen Journalisten das klassische Beispiel dafür, wie distillen Ordnung bestimmt waren. Und wir haben eine vortrefsliche Probe preußischen Polizeigeistes in dem Verhalten des Berliner Polizeipräsidenten, der jegliche Untersuchung kurzerhand ablehnt. Damit ist der Willtür ein Freibrief ausgestellt. Damit ist jedes Versehen ein für allemal sanktioniert. Herr von Jagow sprach das große Wort: die Straße dient dem Verkehr. Wer aber hat den Verkehr in Berlin tagelang unterbunden, wer hat wichtige Verkehrsstraßen tagsüber abgesperrt und wodurch war die Sicherheit des Publikums ärger und konsequenter bedroht als selbst durch den Moabiter Mod? Darüber sind die Meinungen in weiten Kreisen nicht geteilt.

Neuer Groll ist aufgespeichert. Und die Straßenkämpfe von Moabit bebeuten nicht einen Abschluß, sondern, Gott sei's geklagt, einen Anfang. Qui vivra, verra."

Behüte uns Gott! — So aber bindet sich der preußische Polizeistaat selbst die Zuchtrute, so hat sich Preußen auch seine Sozialdemokratie erzogen, jene Sozialdemokratie, die in Magdeburg sogar über des greisen Bebels Ropf hinwegraste, weil auch der ihr nicht mehr radikal genug war. Diese echt preußischen Erziehungsfrüchte kennen es ja gar nicht anders als prügeln und geprügelt werden, und nach diesem Rezept wollten sie denn auch ganz selbstverständlich die süddeutschen Genossen von ihrer polizeiwidrigen Unbotmäßigkeit kurieren. Zwei ganz verschiedene Kulturen, die sich da gegenüberstanden — das ist wohl nie so augenfällig in die Erscheinung getreten, wie auf dem Magdeburger Parteitage der Sozialdemokratie.

"Niemals", betont mit Recht die "Frankf. Btg.", "war das Gerede von der absoluten Einigkeit innerhalb der Sozialdemokratie, das durch Singer zum eisernen Bestande ber Parteitagsschlufreben geworben ist, abgeschmadter als in biesem Aahre; benn es ist im Gegenteil das Hauptergebnis des Maadeburger Barteitags. bak er einer etwaigen autunftigen Spaltung in einer Beise vorgearbeitet bat. wie es vor dem Rongrek tein Menich für möglich gehalten batte. Man ist es gewöhnt, daß auf ben sozialbemokratischen Parteitagen erbitterte Auseinandersekungen vor sich geben, und dak die radikalistische Mebrheit mit der gemäßigteren Minorität nicht gerade sanft verfährt; seit dem Oresdener Barteitage von 1903 war indessen eine klare und stetige, wenn auch sehr langsame Entwidlung zum Besseren zu verzeichnen gewesen. Die praktischen Bebürfnisse ber Gewerkschaften und die menschlichere Betrachtungsweise der Süddeutschen hatten fich in der Bartei mehr und mehr zur Geltung gebracht und einer Beteiligung an ber realen Politit des Reichs und der Bundesstaaten den Boden geebnet; man tonnte banach annehmen, daß bei einiger Geduld die Anpassung ber sozialbemokratischen Bartei an die Notwendigkeiten moderner politischen Technik ohne Gewaltsamkeiten, ohne inneren Krieg, kurz ohne Spaltung durchgesett werden könne. Diesen Glauben bat der Magdeburger Parteitag schwer erschüttert, und darin liegt die biftorische Bedeutung ber Tagung. Nicht als ob eine Spaltung

266 Cürmers Tagebuch

in naher Zukunft zu erwarten wäre, — es ist im Gegenteil sehr wohl möglich, daß sie in der Zukunft so gut vermieden werden wird, wie in der Vergangenheit seit dem Eisenacher Zusammenschluß. Das Neue aber ist, daß man jetzt überhaupt ernsthafter als je in den letzten Jahrzehnten an sie den kt und daß man sich auf die Möglichkeit ihres Eintretens praktisch vorzubereiten beginnen wird.

Diese Wirkung ist das Ergebnis weniger Stunden. Es ist in der Debatte über die Budgetbewilligung der Badener manches harte Wort hinüber und herüber gefallen, und die offizielle Resolution des Barteivorstandes enthielt aukerordentlich scharfe Wendungen. Aber das allein ließ keinen Stachel zurud; die Mehrheit batte ihrem Bergen Luft gemacht und die Minderheit konnte sich damit troften, dak der Antrag des Parteivorstandes ja schlieklich doch nur den status quo aufrechterhielt, und daß Bebel in seinen beiden großen Reden doch auch ein startes Friedensund Freundschaftsbedürfnis erkennen ließ. Seine gange Schärfe erhielt der Ronflitt erst in den Abendstunden des Mittwoch, als nach dem Weggehn Bebels die raditalistische Mehrheit in einen wahren Caumel des Terrorisierens geriet. Die Vorgange dieses Abends lieferten eine Selbstentbullung der Mehrbeit, angesichts beren manches Vertrauen stutig werden mußte. Eine Mehrheit, die so jeden Rest von Selbstdifziplinierung vermiffen ließ, mabrend fie den andern den Segen der Difziplin einbleuen wollte, die so den Parteibruder als gehaften Feind behandelte und ohne über die nächste halbe Stunde hinauszusehen, ihren Willen als rocher de bronze stabilierte, eine solche Mehrheit hat ihre vollkommene politische Unreife beutlich erwiesen. Der alte Berenmeister hatte sich fortbegeben und nun wollten die Zauberlehrlinge seine Geister einmal nach ihrem Willen leben lassen. "Seine Wort' und Werte mertt' ich und den Brauch, und mit Seistesstärke tu' ich Wunder auch.' Man bat an diesem Abend in der Sat ein blaues Wunder erlebt!

Es ist unter Politikern, die eine Besserung der deutschen politischen Zustände von einer Unnäherung der bürgerlichen Linken und den Sozialisten erhoffen, zuweilen gesagt worden: wenn einmal der ungeheuere Einfluß des Rabikalen Bebel ausgeschaltet sein wird, bann tann sich die Entwidlung der Sozialdemotratie zu einer Partei der praktischen Politik leichter vollziehen als bisber. Der Gedanke. der dieser Erwartung zugrunde liegt, ist sicher richtig. Ohne Zweifel ist der extreme Raditalismus, wie er heute in der Bartei herricht, zum auten Teil das Wert Bebels: in den letten zehn Aahren war es ganz überwiegend Bebel, der ihn birigierte, und mit Bebel wird er seine stärkste Autorität und seinen hinreißendsten Agitator perlieren. Indessen, die Sache hat auch ihre Rehrseite, und an die hat der Magdeburger Parteitag recht unsanft erinnert. Go fehr in Bebel ber Agitator und ber Dogmatiter den Politiker in den Hintergrund drängte, so hat Bebel doch immer einen gewissen Inftinkt für die Voraussetzungen ber Parteieinheit beseffen; über die alleräußerste Grenze, innerhalb deren noch eine einheitliche Bartei möglich war, ist er nie hinausgegangen, und in der Rücksicht auf die Notwendigkeiten einer großen Parteiorganisation hat sein Durchgänger-Temperament doch seine Schrante gefunden. Wer unter ben Radikalen soll ihn in dieser Richtung erseten? Um Mittwoch Abend war unter allen Radikalen niemand mehr, der dem blinden UnTurmers Tagebuch 267

gestüm der Rubeilgarde auch nur im geringsten batte Einhalt tun können. natürlichen Führer, die Mitglieder des Barteivorstandes, hielten sich porsichtig aurud und unternahmen nicht einmal den Versuch einer Dirigierung dieser improvisierten Attade. Und die Masse der Delegierten? Sie tamen sich sehr start und tapfer por und abnten offenbar nicht, was sie politisch anrichteten. Man kann in einer Versammlung, die doch sozusagen in ihrer Mehrheit aus berufs- oder gewohnbeitsmäßigen Bolititern besteht, nicht gut einen größeren Mangel an jedem politischen Sinne offenbaren, als es bier geschab. Die perheerenden Wirkungen einer jahrzehntelangen dogmatischen Verbildung traten erschredend in die Erscheinung. Gewiß, auch in andern Barteien sind die eigentlichen Bolitiker (im anspruchsvolleren Sinn des Wortes) nicht sehr zahlreich; die Sozialdemokratie aber unterscheidet sich in dieser Beziehung dadurch zu ihrem Schaden von allen andern Barteien, daß bei ihr der natürliche Mangel durch das Snitem der Bartei ins Ungemessene verschlimmert wird. Dies System lägt jeden politischen Inftinkt, wenn er nicht eine sehr robuste Konstitution hat, künstlich verkümmern; es ist ein Hemmnis in der Entwicklung aller praktisch-politischen Qualitäten, die bei einer des Herrschens ungewohnten Rlasse ohnehin in besonderem Make erst der Entfaltung bedürfen. So kommt es, daß diese kolossale Bartei, deren Maschine so gut ausgebildet ist, wie die keiner andern Barteiorganisation in Deutschland, in ihrem radikalen Flügel doch arm ist an politischen Talenten. Da ist das große Beer der Parteibeamten, die es durch die marristische Oressur vollkommen verlernt haben, die Welt und das Leben au seben und die in dieser unbarmbergig arbeitenden Maschine jum Teil auch gar nicht seben burfen, ba sind fanatisierte Theoretiter vom Schlage ber Rosa Luremburg und deren kritiklose oder strebsame Jünger: in dieser ganzen Masse sicherlich zahlreiche ungewöhnliche Intelligenzen — aber alle Fähigkeiten find in eine faliche Richtung gedrängt. Wenn Diefe Scharen fich felbst überlaffen find, so werden sie sich von dem Betätigungsbrang enger Röpfe wie Ledebour und Haase leicht zu Erzessen verleiten lassen, und es wird großer Unstrengungen bedürfen, den fo fest fundierten Beharrungstendenzen in der Bartei zu begegnen.

Es kann nach alledem nicht wundernehmen, daß abgesehen von dieser parteimäßigen Seite der Sache die politische Ausbeute der Verhandlungen nicht groß ist. Die hauptsächlichen allgemein politischen Verhandlungsgegenstände des Parteitags betrasen die Budgetbewilligung und die preußische Wahlresorm. Bei dem Budgetsreit tämpste der Norden gegen den Süden mit der Parole: Die ganze Richtung paßt mir nicht! Die Bemühungen der süddeutschen und einiger norddeutschen Redner, die Budgetverweigerung auf ihren realen Wert zu untersuchen und über das Verhältnis von prinzipiellen Demonstrationen und der notwendigen Rücksicht auf die jeweilige politische Situation Rlarheit zu schaffen, mußten danach durchaus auf die eine Seite beschändt bleiben. Auch bei der Wahlrechtsdebatte hat man sich über die Hauptsache fast gar nicht unterhalten. Man stritt darüber, ob eine — an sich von der großen Mehrheit auch der Raditalen abgelehnte — Empsehlung des politischen Massenstreits, die von der Genossin Luremburg ausging, im Verlauf eines wiederholten Filtrierversahrens derart verwässert worden sei, daß man sie zur Aot alzeptieren könne (und eine knappe Mehrheit bejahte schließlich

268 Lürmets Tagebuch

bie Frage), aber dabei wurde das viel wichtigere Problem vernachlässigt, wie man sich nicht für den Fall eines unwahrscheinlichen schaffen Konflikts und des dann möglicherweise in Betracht kommenden Massenstreiks, sondern für den wahrscheinlichen Sang der weiteren Entwicklung rüsten wolle und welche Möglichkeiten hier in einem eventuellen Zusammengehen mit der nichtspalalistischen Linken lägen . . .

Unterworsen haben sich die Süddeutschen nicht, und die in dem Antrag Zubeil enthaltene Ausschluß-Drohung hat prattisch, wie wir bereits dargelegt haben, teinen sehr großen Wert. Der Einschüchterungsgehalt des Antrags Zubeil ist gering; seine Bedeutung liegt in einer ganz anderen Richtung: er hat die Süddeutschen von mancher parteigenössischen Rücksicht moralisch entbunden. Wer jeht den radikalistischen Sozialdemokraten einen unschähderen Dienst erweisen und alle Gruppen der Partei um die Extrem-Radikalen wieder sammeln will, der propagiere die Sammlungspolitik des Herrn v. Bethmann-Hollweg!"

Scheinbar, meint Naumann in der "Hilfe", habe man sich um eine Frage des parlamentarischen Versahrens gestritten, aber es war doch offenbar kein bloßer Streit um Technik und Taktik:

"Die Süddeutschen fassen das Leben harmloser auf als die Norddeutschen. Sie halten nicht gleich jeden Gratulationsbesuch bei einer Majestät für ein Berbrechen, weil ja auch ihre Majestäten nicht mit Rönigsberger Bomp durchs Dasein marschieren. Der Rönig bleibt bort ein Mensch und der Sozialdemokrat auch, und das ist es, was in Berlin weder vom König noch vom Sozialbemokraten begriffen wird. Der Suddeutsche halt auch nicht von vornherein jeden Minister für einen geschworenen Gegner, benn auch seine Minister fahren gelegentlich einmal mit ihm dritter Alasse und sehen nicht aus wie frisierte Halbgotter. Der Sinn für bobe Ümter und Titel ist im Süden geringer; man verschenkt da die Titel zu fleikig. als dak sie noch viel wirken könnten. Das Gefühl, dak man einem höheren Staatsbeamten gegenüber entweder sehr demütig oder sehr unverschämt auftreten musse, weil es einen gefunden Mittelweg nicht gibt, dieses echt preukische Gefühl ist seiner Natur nach nicht subdeutsch. Sier fehlt ber Abermensch und ber Unmensch, und es bleibt übrig Menschliches und Allzumenschliches. Auch der Staat ist nichts Fernes und Hohes, wie etwa ein marmorner Tempel, den nur Priester und Waffenträger beschreiten, er ist wie eine jener alten Rirchen, in der die Röchin und der Berr Oberst por demselben Altar steben. Der Respekt ist geringer und die Duldsamkeit größer. Das hat auch seine Schattenseiten, benn bei bieser Art von Rultur entsteht kein allgewaltiger geschichtsbilbender Wille. Man kann sich nicht ausbenken, daß ein Bismard in Baden oder Württemberg heranwächst. Dazu ist die Fläche zu klein, die Herrschaftsmöglichkeit zu gering. Militärisch betrachtet behält deshalb der Süddeutsche immer eine gewisse Abhängigkeit und kann sich wohl auch nie ganz in die Empfindungen ber rein militärischen Staatsauffassung bineindenten.

Die sübdeutsche Menschlichkeitskultur ist sicherlich längst nicht auf ihrer Höhe angekommen. Weit davon entfernt! Aber sie ist weiter als in Preußen; das unterliegt keinem Zweisel. Was ist in Süddeutschland anders? Sie haben keinen Junkerstaat und keinen Preiklassenstaat! Alles andre ist ebenso. Auch in Süddeutschland gibt es soziale Rämpse, Lohnstreitigkeiten, Aussperrungen, alles ganz ebenso wie

**Lürmers** Lagebuch 269

anderswo auch. Der Zukunftsstaat ist dort so fern wie in Berlin oder Hamburg. Aber der Gegenwartsstaat ist des ses schaftlichen Liberalismus. Das ist der Unterschied. Wenn also Herr v. Bethmann-Hollweg staatsfreundliche Sozialdemokraten erziehen will, so mag er das preußische Wahlrecht so machen, wie die süddeutschen Wahlrechte sind. Er hat zwar gesagt, demokratische Wahlrechte führten zur Verslachung und Verrohung der politischen Sitten. Zetzt aber kann er nochmals darüber nachdenken, wo die größte Flachheit und Roheit sich zeigt. Sie tritt genau da zutage, wo das rückständige Wahlrecht vorhanden ist, im Staate der bürgerlichen Ungleichheit, in Preußen ..."

Nirgend begegnet man solch fanatischem Rlassenhaß, solch bornierter sozialer Verhetung wie in Preußen und besonders in Berlin. "Wer dort", so liest man im "Reichsboten", "beruflich mit sozialdemokratisch beeinflußten Rreisen zu tun hat, ist der festen, auf tatfächlichen Beobachtungen rubenden Überzeugung, daß die Berbehung durch den "Vorwärts", dessen tägliche Leser die Arbeiter sind — sein mussen! - nicht mehr gut einen höheren Grad erreichen kann, und daß dieser Hak nach psychologischen Gesetzen sich einfach Luft machen muß. Wenn z. B. manche Lehrer sprechen dürften, ohne fürchten zu mussen, nachher überfallen zu werden — man wurde erbauliche Dinge über die Früchte der gewerbsmäßigen Verhekung des "Vorwärts" selbst gegen die Lehrer zu hören bekommen. Renner der Berliner Verhältnisse geben sich nicht der geringsten Täuschung darüber bin, daß das bier übliche Berunterreißen jeder Autorität über turz oder lang zu einer Ratastrophe führen muß. Wir tennen Geistliche, die unter Drangabe ihrer Gesundheit ihre Pflicht tun, und die es bereits als eine feststehende Tatsache aussprechen, über die überhaupt erst kein Wort mehr verloren wird: "Wir stehen natürlich auf einem verlorenen Bosten!' ...

Viele Kenner der Verhältnisse sind sich ganz klar darüber, daß selbst weitere materielle Verbesserungen der Lage der Arbeiter diese Stimmung des infernalischen Hasses nicht bezwingen können. Der Staat, meint man, soll weiter soziale Verbesserungen durchführen — er wird es aus Pflicht und Gewissen tun, wird sich aber niemals dadurch eine Anerkennung der Arbeiter erwerben können ..."

Man wird dem konservativen Blatte rechtgeben müssen, wenn es meint, daß es mit dem Terrorismus immer wieder von neuem einsehender, oft den Arbeitern von den Organisationen nur aufgedrungener Streiks nicht in allewege so weiter gehen kann, soll nicht unser gesamtes wirtschaftliches Leben ernsten Katastrophen preisgegeben werden. Der Generalstreit der Eisenbahner in Frankreich, den wir die in unsere eigenen Verkehrsadern miterlebten, sollte auch uns zu denken geben. "Wenn wir auch", schreibt der "Reichsbote", "der persönlichen Bewegungsfreiheit der Arbeiter in bezug auf die beste Verwertung ihrer Arbeitskraft jede Ausdehnung gönnen, die mit der all gemeinen Wohlfahrt irgendwie in Einklang zu bringen ist, so muß doch die letzte, also das Gedeihen des Erwerbslebens, die unantastdare Grenze bleiben, mit der jene Bewegungsfreiheit unbedingt zu rechnen hat, an der sie ihr Ende sindet. Obenan steht die allgemeine Sicherung des Erwerbslebens, erst dahinter kommen die privaten Interessen einzelnen, zu

beren Anwälten sich die Arbeiterorganisationen aufgeworfen haben und als welche sie sehr häusig völlig ungerusen austreten. Die Erwerdsstätten sind die alleinige Quelle der gesamten Volkswirtschaft und Volkswohlfahrt, vor allem aber auch die eigentlichen Fundamente aller Arbeiterwohlfahrt, deshald kann auch die staatliche und Reichsgemeinschaft unmöglich länger untätig zusehen, wie diese Erwerdsstätten jedem Windhauche rein willkürlicher Kraftproben ausgesetzt sind.

Daß man bei wirklichen Hungerlöhnen und tatsächlicher Ausbeutung der Arbeiter diese ruhig gewähren läßt, wenn sie schließlich durch allgemeine Arbeitsniederlegung einen gewissenlosen Arbeitgeber veranlassen, ihnen menschenwürdigere Arbeitsbedingungen zu gewähren, dagegen ist nichts einzuwenden; sie können sich um Schut ihrer Interessen an die bestehenden Schiedsgerichte wenden. Daß aber die Organisationen sozusagen von Amts wegen über auskömmlich gestellte Senossen Streiks verhängen können, zumal mit dem deutlich erkennbaren Hauptzweck, die Machtverhältnisse jener Organisationen zu erweitern, darin ruht eine öffentliche Sefahr, der von Staats wegen nachdrücklichst begegnet werden muß." Dazu bedürse es gar keiner besonderen Sesehe, nur der Anwendung bestehender Paragraphen des Reichstrafgesetzbuches, und zwar des § 239 ("vorsätzliche und widerrechtliche Beraubung des Sebrauches der persönlichen Freiheit") und des § 240 ("Nötigung").

"Wenn man aber die Einmischung von Arbeiterorganisationen in die Arbeitsverhältnisse einzelner Unternehmungen mißbilligt, so muß man es auch mißbilligen, wenn die Arbeit geber organisationen sich in einzelne Unternehmungen einmischen und dort die Aussperrung der Arbeiter, wie die Arbeiterorganisationen die streikenden Arbeiter, unterstützen. Um gerecht und billig zu sein gegen Arbeiter wie Arbeitgeber und die bittere Streitquelle zu verschützen, bleibt nichts anderes übrig, als die Errichtung von obligatorischen Schiedsern zu verweisen sind. Das verderbliche Streitsten zwischen Arbeitern und Arbeitgebern zu verweisen sind. Das verderbliche Streitstausstrecht muß einem ord entlichen Gerichtsverschussen."

Wir gehen vielleicht ernsten Zeiten entgegen: darüber müssen wir uns klar werden, ohne Schwarzseher zu sein. Ein unterirdisches Beben kreißt durch das alte Europa. Könige werden heute mehr oder minder sanft hinauskomplimentiert, ohne daß irgend eine der Mächte einen Finger dazu rührt. So selbstverständlich geht das alles ab. Auf der anderen Seite beschließt ein Häuslein Männer im Proletarierrod — und alle Räder stehen still. Da hat sich ganz zweisellos eine Machtverschiedung vollzogen. Nicht die Regierungen allein verfügen heute über die Machtmittel der Organisationen. Den staatlichen, als da sind Armee und Beamtenschaft, stehen die Organisationen der Arbeiter- und Berussverbände gegenüber. In Portugal aber, wie schon vorher in der Türkei, ist es die Armee, die den König entthront, und in Frankreich sind es Beamte, die der Staatsregierung den Sehorsam verweigern. Und die älteste, die so viele Jahrhunderte hindurch mächtisste Organisation, — die Kirche? In allen romanischen Ländern, den rein katholischen, ist sie die Defensive gedrängt, wird ihr Zoll für Zoll der Boden abgegraben.

Lürmers Cagebuch 271

Militär, Bureaukratie, Kirche — sie sind in Deutschland gewiß noch mächtige Bollwerke, die manchen Stoß aushalten können. Aber alle Hoffnung in allewege auf ihr automatenhaftes Funktionieren sezen, wäre eine Belastungsprobe, der man sie nicht so ohne weiteres und nicht auf die Dauer aussezen sollte. Auch diese Mächte bedürfen einer Erneuerung, einer Verjüngung, wenn sie auf der Höhe und ihren Aufgaben gewachsen bleiben sollen. Auch sie müssen sich mit einem neuen Geist erfüllen. Mit dem Geiste lebendigen Verständnisses für die nun einmal unabweisbaren Forderungen der Beit, soweit sie uns in Fleisch und Blut übergegangen, verinnerlichter, unveräußerlicher Kulturbesit geworden sind.

Nur in diesem Zeichen kann auch eine Politik der "Sammlung" mehr als nur porübergehende Parteikonstellationen zeitigen. Ein "blau-schwarzer" Block tut's nimmer. Es muß schon ein Kulturblock sein, der alle ehrlichen Freunde des Fortschritts wie des souveränen Staatsgedankens unter eine Fahne schart. Dazu gehört freilich ein Programm, das nicht auf den Leib einzelner Parteien zugeschnitten ist, sondern in fröhlicher Unabhängigkeit weit über sie hinaus die Forderungen zusammensaßt, die bewußt oder undewußt in allen nicht klassen- und parteiverengten, modern, aber nicht radikal gesinnten Deutschen leben.

Es gehört dazu ein vorbehaltloser Bruch mit dem preußischen Polizeigeist und mit allen reaktionären Beilletäten. Und gerade die Mehrheitsparteien sollten, um ihr echtes Gut zu retten, diesen Ballast, so viel sie nur immer ihrem Herzen, wenn auch mit Schmerzen, abringen können, entschossen über Bord werfen. Denn sie sind es, die die Berantwortung tragen und dereinst werden Rechenschaft ablegen müssen. Sedieten sie auch nicht über so zahlreiche Mannschaft, wie es den Anschein hat, so halten sie doch das Steuer in Händen.

Noch ist es Zeit. Wie lange noch —?





## Fritz Reuter · Von Hans B. Grube

n einer der letzten Nächte vor seinem am 12. Juli 1874 erfolgten Tode wandte Fritz Reuter sich an die an seinem Sterbelager sitzende Sattin mit der Frage, ob sie wohl glaube, daß seine Dichtungen ihn überleben würden. Diese Frage ist bezeichnend für des großen Volksschriftstellers rührende Bescheidenheit. All die vielen Anertennungen und der schnelle materielle Erfolg seines schriftstellerischen Schaffens konnten die Zweisel in ihm nicht bekämpsen, ob seine Werke auch wohl wirklich von dauerndem Werte seien, und nimmer wäre ihm der Gedanke gekommen, daß ihm dereinst in seiner Vaterstadt Stavenhagen auf öffentlichem Plaze ein prächtiges Venkmal von Erz und Stein errichtet werden würde.

Am 7. November ds. Is., dem hundertjährigen Gedenktag an Friz Reuters Geburt, soll das Denkmal, ein Werk des Bildhauers Prosessor Wilhelm Wandschneider in Charlottenburg, auf dem Stavenhagener Marktplatz vor dem Rathause, in dem Friz Reuter als Sohn des Bürgermeisters Johann Georg Reuter und seiner Gemahlin Johanna geb. Oelpke das Licht der Welt erblickte, enthüllt werden.

Als "en knenblich Kind", als ein zartes, schwächliches, mit blassem Gesicht und flachsblondem Haar, war Friz auf die Welt gekommen; bald aber entwicklte er sich zu einem kräftigen, frischen Burschen, der mit Vorliebe in Feld und Wald umherstrich und nur ungern sich dem Zwange der Schule fügte. Auch auf der Universität war er kein fleißiger Kollegienbesucher, und keiner seiner Lehrer würde dem stets zu übermütigen, jedoch niemals zu schlechten Streichen aufgelegten und zum Bummeln sehr geneigten Jüngling prophezeit haben, daß er dermaleinst der berühmte und von seinen Zeitgenossen wie von der Nachwelt geseiertste Mann seiner medlenburgischen Heimat werden würde. Am wenigsten aber sein eigener Vater, der gestrenge Bürgermeister, dessen Blick immer nur auf das nüchtern Praktische gerichtet war und dem Frizens lockere Natur und seine Liebe zu künstlerischer Betätigung das größte Mißtrauen einflößte.

Frit Reuter hat einmal in einem Briefe, den der um die Reuterforschung hochverdiente Professor Dr. Karl Theodor Gaedert aufgefunden und schon vor

Grube: Fritz Reuter 273

Jahren veröffentlicht hat, auf Wunsch eines seiner Verehrer eine kurze Selbstbiographie niedergelegt. Darin sagt Reuter über seine Studentenzeit höchst offenherzig: "Michaelis 1831 ging ich mit dem Zeugnis der Reise nach Rostod, um dort Jura zu studieren, woraus indessen wenig wurde, da ich meine Abneigung gegen dies von meinem Vater gewünschte Studium nicht überwinden konnte. 1832, Ostern, zog ich nach Zena, auch hier wollte es mit dem Jus nicht gehen. Zeichnen, Mathematik und die Angelegenheiten der Burschenschaft füllten die etwas leichtsinnig bingebrachte Zeit aus."

Ja, vorzugsweise Zeichnen und Malen bilbeten neben Ausstügen ins Freie bes jungen Reuters Lieblingsbeschäftigung. In dem gleichen Briefe berichtet Reuter auch, daß er schon als Gymnasiast in Friedland seinem Vater den Wunsch ausgesprochen habe, Kunstmaler zu werden. Die vielen Zeichnungen und Stizzen von seiner Jand sind uns ja hauptsächlich durch den eifrigen Spürsinn und unermüdlichen Eiser von Gaedertz, der zurzeit die reichhaltige schöne Reuterausstellung im Abgeordnetenhause zu Berlin veranstaltet hat, erhalten geblieben und bezeugen das starte Talent ihres Schöpfers auf dem Gebiete der Maltunst.

Seine zeichnerische Begabung hat Reuter auch viel früher als Mittel zum Gelberwerb herangezogen, als die Schriftstellerei. Er ließ sich 1850 in Treptow in Pommern als Zeichenlehrer nieder und hat sich in jener Zeit auch als Porträtmaler einiges verdient. Zugleich wirkte er in Treptow als Lehrer für fremde Sprachen, Naturwissenschaften und Turnen.

Seine ersten schriftstellerischen Versuche entstanden schon in den vierziger Jahren während seiner Landwirtslehrzeit auf Demzin. An eine dereinstige Verwertung dieser Federarbeiten hat Friz Reuter aber damals wohl kaum gedacht. Zur Perausgabe seiner ersten Läuschensammlung in Vuchform bedurfte es des eifrigen Zuredens seiner Freunde und seiner Frau Luise, der Cochter des Pastors Kunze zu Noggenstorf, die er nach vierzähriger Brautzeit, troz seiner dürftigen Einnahmen als Privatlehrer, am 16. Juni 1851 heimgeführt hatte.

Bum Weihnachtsfeste 1853 ging dies erste Reutersche Werk in die Welt hinaus, und der Erfolg war über alle Erwartung groß. Se erschien im Selbstverlag, da seine Bemühungen, einen Verleger zu finden, der das Risiko der Herausgabe übernommen hätte, vergeblich waren. Reuters um acht Jahre älterer Freund, der Justizrat Schröder, streckte ihm die Rosten für die Orucklegung des Buches vor. Der riesige Beisall, den der erste Teil von "Läuschen un Rimels" sand, ermutigten dann den Buchhändler und Oruckereibesiger Oetloff Karl Hinstorff in Wismar, Reuters weitere Werke in Verlag zu nehmen, was Hinstorff niemals zu bereuen gehabt hat. Er hat daran ein großes Vermögen verdient.

Als dann Reuters Berühmtheit zu wachsen begann, sind verschiedene bedeutende Verlagsgeschäfte an ihn mit glänzenderen Anerdieten, als Hinstorff sie ihm machen konnte oder wollte, herangetreten, aber da zeigte sich Reuters Treue: er mochte sich von dem Manne nicht trennen, der ihm die Hand gereicht hatte, als sein Name erst in den enggezogenen Kreisen des Heimatlandes bekannt war.

Das ist so recht bezeichnend für den trefflichen Charakter unseres bedeutendsten plattdeutschen Dichters, und bezeichnend für seinen Humor wie für den gemüklichen Der Karmer XIII, 2

Digitized by Google

274 Grube: Frih Reuter

Verkehrston zwischen Dichter und Verleger ist auch das Wort, mit dem er die Werbungen der berühmten Verlagsgeschäfte zurückwies und sein Festhalten an Hinstorff begründete. Er meinte in seinem derben und dabei doch so gutmütigen Scherzton: "Sesel und Sel stimmt am besten zusammen; ich will den alten Esel von hinstorff nicht um kleiner Vorteile willen verlassen."

Die Erfolge, die Reuter in engern Freundes- und Verwandtenkreisen mit verschiedenen Polterabenbstüden und andern dramatischen Gelegenheitsscherzen erzielt hatte, versührten ihn zu der Ansicht, das Talent zum Bühnendichter zu haben, und er schried eine kleine Anzahl von Schwänken und Lustspielen mit hoch- und plattdeutsch redenden Personen. Aber keins von diesen Stüden hatte einen Bühnenersolg, und Reuter war einsichtig genug, die mißglüdten Versuche nicht fortzusezen. Er, der dis jetzt nur mit humoristischen Reimereien an die Öffentlichkeit getreten war, wandte sich fortan größeren Aufgaben zu und zeigte bald, daß seine größte Stärke auf dem Gebiete des gemütvollen Romans und der epischen Schilderung von Zuständen und Menschen seines Beitalters war.

Die Lebensverhältnisse in dem kleinen weltentlegenen Treptow waren Friz Reuter allmählich zu eng geworden. Er siedelte deshald im April 1856 nach Neubrandenburg über, wo er in den gelehrten Brüdern Ernst und Franz Boll, dem Dr. Viktor Siemerling, den Familien Brüdner und Löper einen ihn anregenden und für sein schriftstellerisches Wirken höchst vorteilhaften Verkehr fand.

Sieben Jahre hat Frit Neuter in der alten romantischen Stadt Neubrandenburg mit ihrer schönen waldreichen Umgebung gelebt, und diese sieben Jahre sind die fruchtbarsten für sein dichterisches Schaffen gewesen. Hier entstanden in verhältnismäßig schneller Neihenfolge die bedeutendsten Werke unseres großen Jumoristen und tiesen Menschenkenners.

Den anfänglichen Plan, auch in Neubrandenburg noch durch Unterrichtgeben Mittel zum Lebensunterhalt aufzubringen, ließ er fallen und wandte sich
ganz allein und mit voller Kraft der Ausarbeitung zum Teil schon länger im Entwurf vorliegender, abgeschlossener erzählender Schriften zu. Die ihm aus seinen Büchern zusließenden Einnahmen reichten aus, um sorgenlos ein bescheidenes Leben führen zu können, und seine Gattin war eine so gute Haushälterin, daß von Not nicht mehr im Reuterschen Hause die Rede sein konnte.

Die Einnahmen wuchsen freilich auch in Neubrandenburg anfangs nur sehr langsam. Noch war Reuters Ruf nicht über die Grenzen des engeren Heimatlandes hinausgedrungen. Die vornehme Presse hatte immer noch nicht von seinen Veröffentlichungen Notiz genommen. Endlich, im Juni 1858, brachte die "Kölnische Beitung" aus der Feder von Ernst Moriz Arndt folgende prächtige Würdigung des niedersächsischen Dichters:

"Frit Reuter. Dieser medlenburgische plattbeutsche Dichter verdient genannt zu werden. Seine Gedichte "De Reis" nah Belligen" und "Rein Hüsung" werden sich von selbst Bahn brechen. Sie melben eine glücklichste reiche Laune und die Gabe trefslicher Natur- und Herzensschilderung. Sie sind eine wahre Bereicherung der plattdeutschen Mundarten, sprechen die Sprache, welche zwischen der Tollense und Mittelelbe, in Südmecklendurg und in der Alltmark und Priegnitz

gilt, eine vollere und kräftigere Mundart, als die gegenwärtige dithmarsische Groths, deren Laute seit Rösters Tagen fast etwas dunn und schwächlich geworden sind."

Von da an wuchs Reuters Name schnell und immer schneller zur Berühmtbeit an und mit dem erhöhten Absatz seiner Bücher steigerten sich auch natürlich seine Einnahmen.

Auf ärztlichen Rat machte Fritz Reuter in Bad Elgersburg in Thüringen 1862 eine längere Sommerkur durch. Hier war es, wo Luise Reuter den Plan saste, ihren Fritz zu einer Übersiedelung nach dem schönen Thüringen zu bestimmen. So sehr aber Reuter auch für das Thüringerland als Naturfreund schwärmte, so abweisend nahm er zunächst den Vorschlag, sich ganz dort niederzulassen, aus. "Wur nich plattdütsch red't ward, holl it 't nich ut!"

Luise ließ aber nicht nach und tam immer wieder auf ihren Lieblingswunsch, Fritz in der abgeschiedenen paradiesischen Schönheit eines lieblichen Thüringer Gaues ein stilles Dichterheim begründen zu sehen, zurück. Bestimmend für sie war dabei auch in erster Linie mit, daß der etwas zu lebhafte, mit startem Potulieren verbundene Vertehr im Kreise seiner Mecklenburger Freunde den auf diesem Felde bekanntlich wenig widerstandsfähigen Mann auf die Dauer zum schnellen Ruin führen mußte.

Als nun im Februar 1863 Reuters Schwiegervater die Augen für immer schloß, erreichte sie von Fritz die Zusage, einen vorläufig auf zwei Jahre berechneten Aufenthalt in Sisenach am Fuße der Wartburg zu nehmen.

Eisenach ist dann Reuters zweite und dauernde Heimat geworden, obwohl "man dor tein Plattdütsch snakt", aber er hat der alten Heimat stets die größte Anhänglichteit bewiesen. Wiederholt hat er sie vom Thüringer Lande aus aufgesucht und von vielen seiner Landsleute hat er in seinem Hause, das er sich später am Fuße des Wartenberges erbaute, Besuch erhalten. Mit manchen der alten Freunde in Necklenburg und Pommern blieb er dis an sein Ende in regem Brieswechsel.

Daß bei der Übersiedelung des Spepaars Friz und Luise Reuter nach Sisenach auch die letztere wirklich nur an einen zeitweiligen Wohnortswechsel gedacht hat, geht aus einem Briefe Luisens aus dem Jahre 1863 an eine ihrer Freundinnen in Mecklenburg hervor, in dem es heißt: "Ich denke, nach ein paar Jahren kehren wir wohler zurück und setzen uns in Rostock oder hier (Neubrandenburg), wenn überallhin Sisenbahnen oder Gartenwohnungen gebaut sind, zur Ruhe." — Das hat nicht sollen sein.

Reuters She ist kinderlos geblieben. So genau wir auch über sein Gemütsleben und sein Denken unterrichtet sind, ist es doch unbekannt, ob das auf sein Dasein Schatten geworsen hat. Das Zusammenleben mit seiner Luise brachte ihm jedenfalls ein so reiches Slück, daß man niemals ein Wort der Trauer darüber gehört hat, daß er seinen Namen nicht auf Kinder vererben durste. Und doch war er ein Freund der Jugend und ein Erzieher, wie es nur wenige gegeben hat. Ich erinnere zum Beweise für die Wahrheit dieser Behauptung an Neuters Lehrerzeit.

Man erzählt sich noch heute in Treptow und Umgegend allerlei hübsche Geschichten, die Reuters erzieherische Begabung trefslich illustrieren. Einer seiner ersten Schüler, Karl Behrends, schildert eine nächtliche Turnfahrt, wie solche von

276 Grube: Frih Reuter

Reuter an Sommerabenden mehrmals veranstaltet worden sind. Der von seinen Schülern mit aufrichtiger Jingabe verehrte Lehrer wollte einmal den Mut seiner Böglinge erproben und sie etwaige Sespenstersucht überwinden lehren. Er versuhr dabei nach solgender Methode: das Ziel des Aussluges mit den Anaben die Erlaubnis bekommen hatten, statt daheim im Bette, die Nacht einmal draußen in freier Natur unter dem Dunkel und Anistern der Bäume im Walde zu verbringen, war das eine Stunde von Treptow gelegene Stadtholz. Auf dem Marschtamen sie in die Nähe des Friedhoses. Da ließ Reuter Halt machen, riß aus seinem Notizbuch einige Seiten heraus und machte so viel einzelne Zettel, als Schüler um ihn waren. "Fürchtet sich einer vor Gespenstern?" — Reine Antwort. "Nun," meinte Reuter, "also lauter tapfere Jungens. Doch ihr müßt es mir auch beweisen, denn eine Behauptung ohne Beweis gilt nichts in der Welt. Ich habe hier auf ein Duzend Zettel Namen geschrieben; davon trägt jeder, der Mut hat, einen Zettel zum Kirchhof und legt ihn auf ein bestimmtes Grab. Doch muß jeder allein gehen. Wer will der erste sein?"

Totenstille. Reuter wiederholte die Frage und wandte sich, da diese auch ohne Antwort blieb, direkt an Karl Schauert. Der nahm einen Bettel. Nun bot Reuter Nummer zwei an, die ihren Abnehmer fand; und so trat dann bei jedesmaligem Aufruf langsam und zagend einer vor oder wurde von seinen Kameraden so lange vorgeschoben und in die Rippen gekniffen, die er außer Reih und Glied war und nicht mehr zurück konnte.

Auf diese Weise wurden sämtliche Zettel verteilt und an ihren gruseligen Ort befördert. Die ersten kamen schon wieder, und zwar mit ganz andern Sesichtern, stolz und selbstbewußt. Zeht mußten die Zettel abgeholt werden, wobei die übrigen ihren Mut zeigen sollten. Das ging besser: waren doch alle mit heiler Haut zurücgekehrt. Bald besand Reuter sich im Besitze sämtlicher Blätter.

Von seinem Schüler Rarl Behrends besitzen wir auch eine sehr anschauliche Beschreibung von Reuters Ankunft in Treptow und seiner äußeren Erscheinung: "Herr Reuter, ein breitschulteriger Mann, der wirklich sehr studiert aussah, mit goldener Brille auf der Nase, einen starten Stod in der Hand, tam von Thalberg und mietete beim Rendant Alos. Nach dreitägiger Abwesenheit kehrte er abermals von Thalberg zurud und ging sofort zum Austigrat Schröder; bald wußte man, daß er dessen Sohn Richard unterrichten werde. Schritt man an dem kleinen einstödigen Flosschen Sause vorbei und sah dort oben an den Fenstern Blumentöpfe mit Geschmad aufgestellt und hinter ihnen ein echt germanisches Gesicht mit hellblondem Vollhart, breiter freier Stirn und blauen Augen milblächelnd hervorguden, so erkannte man, daß es einem Naturfreunde gehören musse. Reuter war schnell eingeführt, eine Art Zuneigung und Chrfurcht wurde ihm entgegengebracht; fprach doch aus seinem bellen Auge eine reine und schöne Seele." — Auch Paul Lindau sagte später von Reuter: "Besonders charafteristisch sind die hellen, geistsprühenden Augen, die mit einer göttlichen Freundlichkeit und Lebendigkeit durch die Brillengläser in die Welt ausschauen."

Diesem Porträt entsprach auch Reuters ganzes Wesen, entsprechen seine Werte, in benen er mit scharfer und treffsicherer Auffassung und aus der Tiefe seines reichen

Semütes schöpfend, echte lebenswahre Bilder aus dem niedersächsischen Volksleben uns vorführt und alles, was er schildert, mit seinem sonnigen Humor verschönt. Wohl niemals ist das, was wir Reuter verdanken, treffender und schöner wiedergegeben worden, als in den Worten jenes herrlichen Nachruses, den Susta v Freitag nach dessen Vinschen Victor durch des den plattdeutschen Dichter kurz nach dessen Jinscheiden widmete, und die ich deshalb hier in Erinnerung rusen möchte:

"Friz Reuter war die schönste Gottesgabe verliehen, der Humor, ein echt deut scher Jumor, in welchem über der launigen Darstellung menschlicher Beschränkung und Verkehrtheit überall die herzliche Liebe zu den Menschen fühlbar wird, ein gesunder und kräftiger Humor, der auch da, wo er ans Possenhafte streift, der Grazie nicht entbehrt, und der uns immer die beglückende Empfindung zuteilt, daß es ein guter und lauterer Sinn ist, der uns seine lichtvolle Auffassung des Lebens spendet."

Möchte der Sinn für Reuterschen Geist und Reuterschen Jumor doch immer in deutschen Landen Wertschätzung und Verständnis in weitesten Kreisen sinden als trefsliches Gegengift gegen ätzenden Witz und Roheiten in Wort und Bild, wie sie, von fremdem Geiste uns aufgedrängt, das Mark der deutschen Eiche zu vergiften drohen. Bleibt dieser Sinn, dann wird sich auch Reuters Sang noch "veel dusend Johr" als wahr bewähren:

It weit einen Eitbom vull Anorrn un vull Anast, Up den'n sött tein Bil nich un Art. Sin Bort is so rug un sin holt is so sast, As wier hei mal bannt un behert. Nits hett em dahn; Hei ward noch stahn, Wenn wedder mal dusend von Johren vergahn.



#### Gine deutsche Akademie in Weimar?

tleinen Schrift den oft erwogenen Gedanken in neue Worte prägt (Verlag für Literatur, Kunst und Musit, Leipzig 1910). Ich entsinne mich, daß einmal eine ähnliche Rundfrage von E. E. Franzos in der inzwischen eingegangenen "Deutschen Dichtung" ausging; desgleichen ließ Ernst Wachler unter dem Titel "Wie kann Weimar zu neuer literarischer Blüte gelangen?" gesammelte Stimmen in Form eines Heschens erscheinen; Otto von Leixner äußerte sich über die Akademiestrage in der "Täglichen Rundschau"; es sollen zwischen dem verstordenen, bekanntlich energischen und vielumsassen Seheimrat Althosf und dem weimarischen Staatsminister Rothe über die Frage Schriftstüde gewechselt sein, die sich wahrscheinlich im weimarischen Archiv besinden; schon Liszt soll einen diesbezüglichen Plan dem Großherzog Karl Alexander vorgelegt haben.

Den seelischen Zustand, aus dem solche Vorschläge oder Anregungen entstehen, begreifen wir sehr wohl. Es stedt ein ebler Orang dahinter, ein Orang nach geistiger Abelung, nach

seellscher Aristotratie, nach Sammlung der Höherstrebenden inmitten der zersplitternden und zerreibenden Umwelt. Man sucht einen heiligen Hain, eine stille Insel, einen Sonntag im Werttag.

So schreibt benn auch Schölermann, ber als Aberseher eines Emerson und Rustin aus vornehmen Bezirten tommt, daß uns "eine geistige Zentrale" sehle, ein "Richtungspuntt, wo zum Sammeln geblasen wirb", ein "Bindeglied zwischen klassischer Tradition und moderner Lebensanschauung ..." "Es ist unsre höchste Aufgabe, die Richtlinien, die unsre Größten hinterlassen, entwicklungsgeschichtlich fortzusühren. Aber wo soll der Sammelpuntt solcher Bestrebungen sein? Etwa in einer Großtadt, wo die Schlagadern des Verkehrs alle gesunden, aber auch alle tranten Säste in wahnwizigem Fieder durcheinander treiben? Ist das denkbar? Nein, nur in stillen Gehegen geistiger Größe, in deren staubsreier Luft ein reines Atmen möglich ist."

Hier sett mein Einwand gegen den ganzen Atademieplan ein. Diese Gegenüberstellung von sieberhaftem Großbetrieb und stillen Gehegen geistiger Größe verdient zwar durchaus Beisall. Aber das müßte geistig und seelisch verstanden sein, nicht drisch ich meine "Wege nach Weimar", auf die einmal Schölermann beistimmend hinweist, ohne aber offendar ihren Rerngedanten sich zu vergegenwärtigen: daß es nämlich nicht auf Ort noch Beit, sondern auf den seelischen und geistigen Zust and antomme. Und diesen Zustand herauszuarbeiten, ist jeder Energie an jedem Orte möglich, da es eine Inn en - Arbeit ist. "Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt" — auch nicht das Reich der Poesie. Fange jeder da an, wohin ihn die dürgerlichen Bestimmungen oder seine Schicksale gestellt haben — und schaffe sich mit Gleichgestimmten, so gut es geht, ein "Weimar" oder eine "Wartburg", indem er seine Vertlärungs et raft, seine rhythmissier sellenbildung, ein neuer Beitgeist herausbilden; zunächst in zerstreuten Gruppen und einzelnen Menschen — aber in Gruppen und Menschen, die mit dem Wort Zbealismus wiederum Ernst machen.

So wie jekt bie Dinge liegen, hat fich ein neues Bilbungsibeal im harmonischen Sinne eines Wilhelm von Humboldt ober Schiller ("schöne Seele") noch nicht wieder herausgebildet. Wir haben alle Mühe, mit den bloßen Stoffmassen methodisch fertig zu werden. Vereinzelt marschierend bestreben sich Gruppen und Führer mit ihren Gemeinden Teil-Arbeit zu leisten und nach und nach eine Cotalität anzustreben. Aber es ist alles Bereinzelung, teine Synthese; es ist noch immer tein Bismard erschienen, ber bas geistige Deutschland einige. Weber im Nationalen noch im Religiöfen sind wir einig; ein Beitalter, das mit Nichsche ruft: "Gott ist tot" oder sich herumstreitet, ob Christus gelebt; ber Monistenbund Saedels, die Philosophie Eudens, die Theosophie Steiners, die Menschenkultur eines Johannes Müller-Mainberg, die Gruppen der Goethe- oder Shatespeare-Gesellschaft, Abolf Bartels oder Erich Schmidt und Ricard Meyer - - man bringe einmal biefe Bestrebungen, um nur einige zu nennen, unter einen Hut und nenne das "Deutsche Atademie"! O nein, wir sind zu Repräsentativem im Sinne eines umfassenden Zbealismus jeht nicht fähig, besonders nicht in der Literatur. Eine Zeit, die einem "Cantris der Narr" den Schillerpreis gibt — Erich Schmidt soll der Berantwortliche gewesen sein —, weiß nichts mehr von Schillers Pulsschlag und Feuerherzen. Wir müssen eine schöpferische neue Generation abwarten, die wieder an den seelischen und geistigen Abel — nicht etwa an die Formen — der Epoche des deutschen Abealismus anknüpft.

Dalles Große ist aristotratisch, sagt Schölermann in einem Schristchen besselben Berlages mit Recht. Aber Aristotratie hat auch Chamisson Waschfrau. Nicht das Repräsentative einer Atademie tut uns not, wir haben des Repräsentativen zu viel; sondern Berinnerlichung, Bertiefung, Bereinsachung im Sinne des Keinmenschlichen und des Edelnatürlichen. L.



#### Berliner Theater-Chronik

ie Berliner Theater fingen ihre neue Spielzeit wieder im Beichen der Ausländerei an.

Die Rammerspiele brachten Gort is jüngste Bühnenarbeit "Die Letzten" beraus: man kann nur sagen: ein Schreckenskammerspiel.

Grell unterstrichen und wüst aufgeschminkt werden hier Szenen aus dem Familienleben aufgerollt. Das Versumpfte, Verkommene, Rohe und Brutale dieser menschlichen Verhältnisse, in denen sich Kinder und Eltern, Brüder und Schwestern gegenseitig angeisern, hat nichts Erschütterndes. Es kann es nicht haben, weil Gorki diese Situationen und Zustände nicht wirklich aus dem wilden Elend verstörter, an sich selbst leidender Naturen ableitet, sondern sie nur außerlich in einem theatralischen Herenkessellel anrührt. Als Berrbilder, als Spottgeburten aus Pech und Schwesel empfinden wir diese Personen, den abgesetzten Polizeimeister mit den Grausamkeitsinstinkten, der aus Gewinnsucht die Liebe des Bruders zu seiner Frau begünstigte und den Bruder aussaugt, den verkommenen Arzt, der diesen Bruder zu Tode kuriert, den verlumpten Sohn, der wie ein Straßenräuber über seine Mutter herfällt, und die anderen Bestien dieser Menagerie von Untermenschlichkeit.

Gorti häuft die Greuel und schwächt damit ihre Wirtung, sie werden manchmal eher unbewußt tomisch als grausig.

Und wie grob das Sanze angelegt ist, das kann man daran erkennen, daß wie in der Kolportagesphäre den dêtes noires das weißgewaschene Segenteil gegenübergestellt wird: die Oulderin von Mutter, der Bruder, der sich für die verseuchte Familie ausopfert wegen seiner Jugendliede zu dieser Frau, die schwärmerische jüngste Tochter und der reine Tor, der jüngste Sohn, der in seiner Verzweislung an den üblen Vater einst die peinliche Frage richtet, od er ein anständiger Mensch sei. Die Führung des Stückes ist nun, daß diese beiden Vertreter der jungen Seneration troß ihrer besseren Instinkte doch der vergisteten Atmosphäre des Jauses zum Opfer fallen und haltlos auf die schlechte Seite geraten. Das hätte, psphologisch durchgeführt, ein dichterisches Thema werden können. Sorti aber erspart sich in der Behandlung diese Motivs alle Ubergänge und zwingenden Entwicklungen. Er trempelt nach der billigsten und bequemsten Methode seine Leute hinter der Szene um und entläßt uns mit der tröstlichen Zuversicht, daß die Traditionen der edlen Familie auch im Nachwuchs nicht aussterden werden. Es läßt uns kühl, wenn wir ihnen nur nicht wieder auf der Bühne begegnen.

Rünstlerischer im Gefühl und in der Lebensvorstellung schien ein anderes russisches Drama, das im Modernen Theater, vormals Hebbeltheater, aufgeführt wurde. Es war "Der Wert des Lebens" von Nemirowitsch-Datschento.

Der Verfasser ist der Leiter des Mostauer Künstlerischen Theaters, dem wir so viele reiche Anregungen verdantten, und bessen spenische Schöpfungen vor allem aus der Welt Tschechows mit ihrem von seelischem Leben erfüllten Klima von dem Berliner Gastspiel her unvergessen sind. Schon dadurch hat diese Persönlichteit ein Anrecht auf unser Interesse. Als Autor freisich produziert er nur eine sein nachgesühlte, in der Gestaltung aber dünne Kapellmeistermusst. Russischen Charatter trägt sie dabei echt in dem schwer Verhangenen, beklommen Fragenden, den verworrenen Menschichteiten und dem Bedrückenden der düsteren Mächte des Inneren.

Eine Atmosphäre voll Schickalsgewalt soll verdichtet werden: die Dämonie eines Toten über die Lebendigen. Ein Mann hat sich erschossen, der Ingenieur einer Fabrik, befallen von der russischen Sucht des Überdrusses, der Gedankenvergiftung und der innerlichen Lebensunfähigkeit. Er hinterließ einen Brief, und mit ihm will er die Frau, mit der ihn ein Affektband verknüpste, ohne daß es ihm zum Glück verhalf, nach sich locken in die dunkle Tiefe. Die

280 Berliner Theater-Chronit

Frau ist die Sattin des Fabritdirektors, einer geradlinigen, unverwidelten Natur mit ungebrochenen Existenzmöglichkeiten. Nach der ersten Leidenschaftsauswallung über die Enthüllung siegt in ihm das starke Verlangen, die Frau sich zu erhalten. Auch hier also ein an Möglichkeiten reiches Lebensthema, dieser Ramps des Lebendigen mit dem Gespenst um ein Weib, das schon schwantend und zerrüttet an den Grenzen des Todes dahintaumelt.

Leider macht sich nun auch dieser Russe die Auflösung seiner Romplikation allzuleicht und hemmt damit ihre Eindruckstraft. Er läßt die Hysterische von ihrer Idée fixe durch platt optimistisches Dialoggeplätscher, durch eine Raltwassertur der Gemeinplätze glatt genesen. Solch vereinsachtes Verfahren bei einem schweren Fall bringt uns sofort desillusionierend bei, daß hier ja nur Theater gespielt, und daß "nach neune alles vorbei". Damit sinkt unser Beteiligungsthermometer sofort in die gemäßigte Bone, und ein großer Auswand schmählich ist vertan.

Ein Wert, dem man schon langer nachgehen und nachdenken kann, ist schließlich Emil Verbaerens "Rloster", das auf der Rammerspielbubne erschien.

Emil Verhaeren, der Belgier, hat Lyrik voll großer Gesichte und tieser seelischer Klänge geschaffen und episch-soziale Visionen von apotalyptischen Riesenmaßen beschweren. Sein Prama aber bleibt im Gedantenumriß stecken, und das Schickal, das er verkünden will, wächst nicht über eine balladeste Situationsstimmung empor.

Nur unter Männern, unter Mönchen in einem Aloster begibt sich die Handlung, und sie dreht sich um Schuld und Sühne.

Der Mönch Balthasar hat vor zehn Jahren Vatermord begangen und dann auch noch einen Unschuldigen als Täter büßen lassen. Die Absolution empfing er längst, einer der Glaubensbrünstigsten ist er geworden, und der Prior wünscht ihn, den Absolution aus Herrengeschlecht, zum Nachsolger. Aber er gelangt nicht zum inneren Frieden.

Man merkt sehr bald aus den traktatartigen Dialogen, daß es sich hier um gedantliche Personisitationen handelt. Der Mönch vertritt die Sünde, der Prior die Kirche. Und die Stellungnahme der Kirche zur Sünde wird nun in echt mittelalterlicher Dialektit dargestellt. Novalis sagt: Die Sünde ist der größte Reiz für die Sottheit. Sie ist es, so klingt es hier wider, auch für die Kirche. Die Kirche braucht die Sünder; an ihnen und ihrer Wuße kann sie ihre Allmacht des Lösens und Lossprechens erweisen. Und gerade der größte Sünder erscheint als das dantbarste Wertzeug, in seiner Entsühnung die Nacht und Herrlichteit der Kirche sichtbar zu machen.

Der Prior, der diese Idee ausspricht, billigt denn auch Balthasars Entschluß, vor allen Brüdern sein Geständnis abzulegen. Diese "heroische Demut", glaubt er, würde eine gewaltige Wirtung ad majorem ecclesiae gloriam haben.

Die äußere Weiterführung ist nun so, daß auch diese dweite Beichte versagt; die Mitbrüder, in denen das Revoltierende einer neuen Zeit gärt, empören sich gegen die Gemeinschaft mit einem Verbrecher, und er selbst fühlt sich auch diesmal nicht entlastet. Der wahren Erlösung wandelt er erst entgegen, als er, durch die Stimme eines reinen Jünglings aufgerusen, vor allem Volke in der Kirche seine Tat hinausschreit, damit freiwillig sich des geistlichen Asplrechts begibt — denn der Prior verstöht den nun unwürdig gewordenen Sohn — und sich zu Marter und Hochgericht den weltsichen Gesehen ausliesert.

Dieser Ausgang wäre wohl so zu beuten: es wird hier gezeigt, wie eine verzweiselte Seele nicht durch den Buchstaben der Satzung geheilt wird, sondern aus eigenem Antried ihr Kreuz auf sich nimmt, wo es am schwersten zu tragen ist, nicht mehr im Sinne des Priors, als Mönch ein Auserwählter voll Demut, die dem Hochmut nur zu ähnlich sieht, sondern ein Menschenschn de profundis, tieser ties zunichte.

Und damit haben wir dargestellt die zwei Weltanschauungen des Mittelalters: einmal die Herrenidee der Ecclesia triumphans, die ihre Souveränität gerade darin sucht, dem Sünder über irdisches Geset hinweg ein "Her zu mir!" zuzurusen und an ihm ihre Gewalt der

Umwanblung durch die Macht der Beichte offenbar zu machen, und jene andere als Rezerei verdächtigte Idee — eine urchristliche, mpstische und dann evangelische Idee —, daß der Mensch auch ohne kirchliche Mittlerschaft sich der Gottheit nähern könne, wenn er bußfertig sich schrankenlos ihr ausliesert, dereit, alles Leid seiner Sat zu tragen.

Die szenische Versinnbilblichung dieser Ideen war, wie gesagt, etwas blaß. Ihre Höhepuntte, die beiden Beichten, hatten — sonderlich durch Friedrich Kanklers ekstatische Slut — Eindrucksgewalt, aber ein größeres Vorbild rückt auch sie in den Schatten, das ist die auswühlende Bekenntnisszene Nikitas in Tolstois "Macht der Finsternis".

Felix Poppenberg



#### Karl Mah und kein Ende

Kie aus dem Lesertreise eingeschicken Beitungsausschnitte und Buschriften haben taum noch bei einer literarischen Beitfrage eine solche Bobe erreicht, wie aus An-Lak der verschiedenen Prozesse, die seit langerer Zeit Karl May gegen eine Reibe seiner Wibersacher führt. Neben heftigen Angriffen finden sich dabei auch einzelne ganz begeisterte ober auch schroff ausfallende Berteidigungen. Es war ja schon immer eine auffallende Erscheinung, daß, sobald sich jemand eine kritische Ablehnung des Schaffens Karl Mans beifallen ließ, diesem aus seiner Anhängerschar sofort Verteidiger von ganz merkwürdiger Heftigteit des Gegenangriffes erstanden. Das war auch die Erfahrung, die wir im Türmer machten, als wir por etwa zwei Aahren barauf hinwiesen, daß die Anlage von 150 & für die gesammelten Werte Mays eine Verfündigung am deutschen Volkstapital sei, indem wir darlegten, was für berartige Bibliotheten, für bie Rarl Mans Werte hauptfächlich in Betracht tamen, um biefen Preis an wirklich wertvollem Gut gewonnen werden könnte. Wir haben damals auf die Gegenschriften, deren Hauptgegengrund die oft gehörte Behauptung, man habe entweder Rarl Mays Werke gar nicht gelesen ober nicht richtig verstanden, war, nicht geantwortet, weil uns der Fall diese Wichtigkeit nicht zu haben schien. Soweit die Werke Karl Mays selber in Betracht tommen, stebe ich auch beute noch auf diesem Standpunkte. Es findet so viel geringwertige literarische Ware einen großen Absah, daß schließlich tein Grund vorhanden ist, sich gerabe über ben buchhändlerischen Erfolg ber Reiseromane Rarl Mays so besonders zu ereifern. Dagegen erheben sich einige Fragen von mehr grundsäklicher Bedeutung, die wir bier turz bebandeln möchten.

Bei den jezigen Prozessen, die zwischen Karl May und seinen verschiedenen Anklägern schweben, spielen Angrisse gegen sein Privatle ben die Hauptrolle. Und zwar sind es durchweg Anklagen gegen Vorgänge und Handlungen, die weit zurückliegen. Karl May soll selber so eine Art von Käuberhauptmann gewesen sein, er soll wegen Diebstahls verurteilt worden sein und bergleichen mehr. Die Angrisse richten sich gegen einen achtundsechzigsährigen Mann und behandeln Vorfälle, die ein Menschenalter zurückliegen. Herin liegt etwas Grausames. Alle Menschenfreunde suchen nach Mitteln, wie sie sene sehwer Heingesuchten, die infolge von Frrungen oder Verbrechen mit schweren Strassen belegt worden sind, wenigstens von den gesellschaftlichen Nachwirtungen der abgebühren Strasse befreien können. Wir betlagen das ja gewiß begreissische Vorurteil, das die Gesellschaft gegen solche "gezeichneten" Menschen hegt, und stellen den Grundsat auf, daß für die Veurteilung ihres weiteren Lebens und Schaffens nicht die Jugendsünden maßgebend sein dürsen. Ich meine, auch ein Karl May hätte darauf Anspruch, und sehe kein Verdienst darin, wenn man in der Vergangenheit eines zu Ersolg gelangten Mannes nach dunklen Fleden such, mit denen man ihm sein nunmehr glänzendes Vasein verdüstern kann. Wenigstens müßte bieser Grundsat aufrechterhalten blei-

ben, solange man nicht sagen kann: Dieser jett so tugendhaft sich gebärdende Mensch ist ein Beuchler; er ist ein Wolf im Schafspelz und benutt das harmlose Sewand zu schwerer Schädigung, zu einer Art Fortsetung seiner früheren verbrecherischen Lausdahn. Ob diese Behauptung im Falle Karl May bewiesen werden kann, ist für die Beurteilung des Vorgehens seiner Gegner die entschende Frage.

3ch bin ein Gegner der Werte Rarl Mans, und zwar nicht nur aus fünstlerischen, sondern auch aus ethischen Gesichtsvuntten. Tropbem ginge die obige Behauptung, soweit die bekannten Sammlungen von Karl Mays Romanen in Betracht tommen, zu weit. Seitbem das Schlagwort "Schundliteratur" ebenso, wie der Rampf gegen sie, Mode geworden ist — der treffliche Otto von Leirner mußte noch vor sechs, sieben Jahren, als er den Kampf gegen wirkliche Schundliteratur führte, dafür die bitterften Verhöhnungen einsteden -, ist man so rasch bei ber Hand, alles, was einem ästhetisch ober ethisch nicht zusagt, gleich mit diesem Stempel zu brandmarten. Rarl May hat es verstanden, durch Zahrzehnte Tausende und aber Tausende von Lefern, und zwar waren zahllose Erwachsene barunter, burch seine Reiseerzählungen in Bann zu schlagen. Seine Bücher wurden geradezu mit Beikbunger verschlungen, und — man mache etwa in der entsprechenden Ferienstimmung die Brobe mit einigen seiner älteren Werte wer überhaupt Sinn für Abenteurertum in sich trägt, wird sich einer gewissen Wirtung auch jeht noch ficher nicht entziehen. Diefe Spannungsfähigteit ist teine alltägliche Gabe. Daß Rarl May von all den Abenteuern, die er in der Achform erzählt, nichts wirklich erlebt hat, daß er die Länder und Gegenden, die er dis ins einzelne beschreibt, in Wirklickeit nicht gesehen hat, verschlägt vom rein künstlerischen Standpunkte aus gegen den Wert seiner Werke g a r n i chts. Warum soll man Reiseromane nicht ebensogut von Ansang bis zu Ende erfinden, erdichten und meinetwegen erlügen dürfen, wie irgendwelche anderen? Andere äfthetische Werte als eben diese Fähigteit der Spannung, der flotten Erzählung und der außerordentlich gewandten Erfindung wird man Mays Werken allerdings nicht zuschreiben können. Aber diese drei Eigenschaften wiegen doch schon ganz beträchtlich. Daß die eingestreuten fremden Spracen vielfach nicht richtig, die Beschreibungen nicht mit ber geographischen Wissenschaft übereinstimmend sein sollen, mag zutreffen. Auch das würde noch nicht genügen, vom ästhetischen Standpuntte aus die Werte als Schundliteratur zu brandmarten.

Sind sie nun Shundliteratur vom ethiss den Standpunkte aus? Ich betone nochmals, Karl Mays Bücher sind mir gerade aus ethischen Gründen vor allem zuwider geworden. Die die aufgetragene Moral, die bei jeder Gelegenheit auch an unpassenheter Stelle angedracht wird; aufdringliche Verherrlichung des christlichen Glaubens und vor allen Dingen der katholischen Kirche; diese Salbaderei in einer oft widerwärtigen Verbindung mit den unmöglichsten Situationen und in grotester Vereinigung mit den berühmten Shatterhandschägen — das alles kann einen förmlich abstohen; aber in jenem Sinne unsittlich, wie er mit dem Begriff Schundliteratur verbunden wird, sind die Vücher nicht. Sie wären sonst kaum von zahlreichen Priestern und Vischsen sowie Lehrern immer und immer wieder empfohlen worden. Vom höheren Standpunkte der Ethit aus wird man freisich gerade gegen diese Art schwere Bedenten geltend machen. Aber ich sinde nicht, daß in diesen Prozessen dieser höhere Standpunkt geltend gemacht worden ist, noch daß er sonst der Beurteilung von Kunsterscheinungen oft eingenommen wird.

Ich sprach von den unter Karl Mays Namen gehenden und von ihm anerkannten Büchern. An sie hat sich zunächst der Kritiker und die ganze Öffentlichkeit zu halten. Der M en sch set, der hinter dem Buch steht, geht mich ja streng genommen gar nichts an; ich erinnere an den Fall Shakespeare, wo ich von ihm gar nichts weiß. Nun behaupten Karl Mays Gegner, daß diese aufdringliche Moral mit seinem wirklichen Leben in Widerspruch stehe, und deshalb graden sie aus seiner Vergangenheit allersei döse Dinge aus. Es ist recht merkwürdig um die Welt. Bei den Perren Lohenstein, Hoffmannswaldau und wie die gewöhnlich als zweite schlessische



Dichterschule ausammengefakten Leute alle beiken, bei den sogenannten Anatreontikern, auch bei einem Wieland bebt jede Literaturgeschichte bervor, daß diese sich in ihren Werken so galant und lieberlich, ja gar als Wilflinge aufführenden Berren in ber Wirklichkeit recht solibe und brave Gatten und Familienväter gewesen seien. Wer ein bischen unsere Schriftstellertreise tennt, könnte leicht ein Dukend und mehr Leute aufzählen. Berren und Damen, die in ihren Werten die heitelsten Probleme ohne alle Zurüchaltung und ganz ohne höhere sittliche Absichten behandeln. Man würde aber sehr übel ankommen, wenn man daraus ihnen gegenüber Schlusse auf ihr Brivatleben zieben wurde. Die Berrschaften buldigen in ihren Schriften und Gedichten offenbar der Sünde — um es arob auszudrücken —, weil diese Literatur in Mode steht ober besonderen Erfolg verspricht. Es gabnt eine Aluft zwischen ihrem eigenen Menschentum und ihren Schriften. Das ist ein geringwertiger Rustand, ohne Aweisel. Es handelt sich in diesen Fällen eben nicht um Künstler, sondern um auf tünstlerischem Gebiete tätige Sandwerker, um Kunstkausleute, die die Ware fabrizieren, die zuerst Aussicht auf Absak hat. Ich gestebe auch, daß mir persönlich diese Art von Kunstleuten menschlich unsympathisch ist, ich ihrem ganzen Menschentum nicht traue. Aber die allgemeine Anschauung ist das nicht. Für das Menschent um des betreffenden Schriftstellers ist es ja sicher wertvoller, wenn man ihm als Person teinerlei Vorwürfe machen tann. Für die Öffentlichteit aber scheint es mir weit besser zu sein, wenn jemand moralischer schreibt, als er lebt, als das Umgekehrte. Im Falle Rarl Man wirkt aukerordentlich belastend, dak er zur gleichen Reit, als von ihm die moralingefättigten Bücher erschienen, auch "unsittliche" Schriften herausgegeben haben soll. Denn um Rarl Mays Behauptung, daß die unsittlichen Stellen von seinem Verleger hineingeschrieben worden seien, zu glauben, muß man eine schier strafwürdige Gutmütigkeit oder vollkommene Unwissenheit auf dem Gebiete der Bücherberstellung mitbringen. Und da Karl May sich in seinen Werten als ein so fintenreicher Erfinder bewährt, darf er sich darüber nicht wundern, bak man ihm auch hier nicht allzuviel Glauben schenkt. Sollte diese Behauptung aber dennoch wahr fein, so ständen wir bier vor einem Falle von so grotester literarisch - tunst erischer Gewissenlosigkeit, daß schon dieser genügte, den Künstler Karl May ein für allemal preiszugeben.

Trozdem — das muß sich doch wohl jeder sagen —: wenn es sich bei all diesen Prozessen und den ihnen vorangehenden tritischen Kämpsen nur darum handeln würde, einem über Gebühr getauften und gelesenen Schriftsteller den Erfolg abzugraben, so würden niemals die von ihm angestrengten Beleidigungsprozesse gegen seine Krititer ein derartiges Aussehn in der gesamten Presse sinden, wenn nicht dabei Dinge in der Lust lägen, die über diese Persönliche hinausgehen. Es hat seine guten Gründe, daß die heftigsten Betämpser Karl Mays zwei tatholischen Ordensgeistliche sind, daß schon der vor etwa einem Jahrzehnt gegen ihn eröffnete Feldzug vom damaligen leitenden Redatteur der tatholischen "Kölnischen Volkszeitung" mit Bitterteit gesührt wurde, während die "Franksurter Beitung", die ja auch schon immer gegen Karl May vorging, das mit mehr Lustigseit, hald als Verultung tat. In noch stärterem Naße übten diese Formen der Kritit etwa die "Nünchener Neuesten Nachrichten", die gelegentlich in einer ihrer Fastnachtsnummern einen Karl May parodierenden Beitrag brachten.

In der Tat, der Fall Karl May ist, mag das auch heute vielsach bestritten werden, ein Stüd tatholisch er Literaturgeschick. Es klingt grotest, aber die deutschen Katholiken haben seit Ostar von Redwig' "Amaranth" außer Friedrich Wilhelm Webers "Oreizehnlinden" nur noch einen Mann in den Vordergrund des Literaturlebens zu schieben vermocht, eben Karl May. Karl May ist zuerst im tatholischen Lager zu einer Berühmtheit geworden. Jahrelang haben seine Romane überhaupt nur in tatholischen Beitschriften vorgelegen, und erst als sein Auf ganz gesesstigt war, brachte er die Buchausgabe, diese allerdings in einem nicht ausgesprochen tatholischen Verlage. Karl May beherrschte viele Jahrgänge lang die damals hervorragendste tatholische Familienzeitschrift Deutschlands, den "Deutschen Jausschah".

Man könnte das als eine Frage des Geschmades abtun und sich damit absinden, daß die jüngere tatholische Literaturkritik ja selber mit benkbarer Bärte über jene Reit urteilt. Aber man soll sich Dinge nicht allzulang verjähren lassen, und wo der Fall May jekt als eine bedeutende Kulturerscheinung von der Bresse behandelt wird, ist es notwendig, festzustellen, daß dieser kunstlerisch wertlofe und in seinen ethischen Wirtungen zum mindesten recht zweifelhafte Mann nur burch die tatholische Presse und Kritit zu der Bedeutung hinaufgeschraubt worden ist, die ihm jett so scharf bestritten wird. Der "Deutsche Bausschah" bat sich jahrelang zum Mitschuldigen bes Rarl-Man-Sowindels gemacht. Wenn sich tunftlerisch nichts bagegen einwenden läft, daß der Inhalt von Reiseerzählungen, auch wenn sie in der Achform gehalten sind, durchaus frei erfunden wird, so ist es gerade kunstlerisch ein Frevel, wenn die naive Gläubigkeit einer Leserschaft migbraucht wird. Der ungeheure Erfolg, den Karl May bei diesem literarisch rucktandigen Publikum hatte, beruhte zum guten Teil darauf, daß man ihm alles aufs Wort als perfonliches Erlebnis glaubte. Redattion und Verlag des "Deutschen Hausschakes" unterstützten diese Arreführung, benn eine folche war es gerabe in fünstlerischer Hinsicht, weil nun alle tünstlerische Beurteilung dieser Romane aufhörte und sie lediglich als wirkliches Erlebnis eines Menschen aufgenommen wurden. Durch die Redaktion des Hausschakes waren Photographien von Karl May als Old Shatterhand zu beziehen, die ihn in seinem tollen Abenteurerkostum zeigten. Im Brieftasten des Deutschen Hausschatzes durfte der selbige Karl May eine genaue Beschreibung seines fabelhaften Henristugens geben. Ja einmal, als Rarl May offenbar teinen Ausweg mehr wußte, wie er seinen Belben aus einer bofen Lage befreien konnte, brachte die Redaktion die Notiz, daß ein Manustriptballen — ich glaube nicht, daß mich mein Gedächtnis felbst in dem Worte "Ballen" betrügt — auf dem Wege aus Ägypten nach dem schönen Regensburg verloren gegangen fei.

Dieses ganze Versahren stellt eine nicht scharf genug zu geißelnde Versündigung am literarischen Seschmad einer großen Leserschaft dar. Denn es wäre natürlich all diesen naiven Leuten gegenüber Pflicht gewesen, sie redattionell einmal darauf ausmertsam zu machen, daß man doch daran denten müsse, daß es sich hier um künstlerische Erzeugnisse und nicht um Seschichtsbücher handelt. Der Jausschaft mag ja durch seine enge Verbindung mit Karl May auf seine Kosten getommen sein, sonst hätte er schwerlich noch vor wenigen Jahren wieder Arbeiten von ihm gedracht, nachdem er ihn einige Zeit ausgeschaltet gehabt hatte. Fragt man sich aber, warum die Redattion dieser Zeitschrift, warum Junderte und Junderte von Leuten, die nach ihrem Studiengange zur literarischen Ausstlärung des Volkes berusen gewesen wären, Karl May so über alles erhoben, so bleibt doch wohl nur die eine Antwort: seine die aufgetragene Begeisterung für alles Ratholische und die mit allen Mitteln eingeschobene katholische Tendenz.

Verwandte Vorgänge, wenn auch taum von derselben schier grotesten Form, sind auch auf anderen Seiten vorgekommen, und sicherlich hat auch dieser Fall Karl Man mit der katholischen Kirche oder dem deutschen Katholizismus an sich nichts zu tun. Ein Warnungszeichen aber sollte er für die katholischen Deutschen sein, gerade jetzt, wo jene Katholiken, die für eine reinere künstlerische Auffassung aller Kunstfragen eintreten, von einzelnen Gruppen so heftig bekämpft werden.





## Berlin und die Künstler Von Julius Havemann

Sift ein temperamentvolles und wohl eben darum sehr ungerechtes Buch, das Karl Scheffler unter dem Titel "Berlin, ein Stadtschicfal" (Erich Reiß Verlag, Berlin-Westend) über die Reichshauptstadt geschrieben hat. Denen, die Berlin nicht kennen, darf es nicht empfohlen werden; die es hingegen kennen, werden durch diese schnelksertigen Verallgemeinerungen, diese verblüffenden Behauptungen, diese gar so individuell zurechtgerückten Perspektiven und diese düsteren Prophezeiungen auf jeder Seite zum Bevbachten, Nachprüsen und Sichselbstklarwerden herausgesordert. Scheffler sieht in der Rolonialstadt mit der vielartigen Blutmischung ihrer Bevölkerung teine Rulturbildnerin. Vornehmlich für die Künstler, glaubt er, sei hier kein gedeihlicher Boden. Sie berühren es, um es bald genug zu sliehen. Ronnte an dieser Stadt doch ein Begas, ja schließlich gar ein Menzel verderben.

Die lebendige Veripherie einer Millionenstadt wirbelt heran und sprüht weg. und zwar nicht nur Rünftler. Was jedoch in Berlin als Rern, als "Stamm" zurückleibt und sich dort wohl fühlt, ist — nach Scheffler — durchaus das "Subalterne", find jene Leute, die zu nichts da zu sein scheinen, als das Leben durch die Beit zu tragen, d. h. das ihre eine Beitlang zu fristen und womöglich zu genießen. Nichts drängt sie, dem Allgemeinen neue Werte binzuzugeben. Sie versorgen die Stadt mit neuen Arbeitern, neuen Genießern, neuen Lebensträgern, mit dem Stammerfat, ihren Rindern. Das ift alles. Wenn nun auch der "Berliner" sich selber nicht schöpferisch offenbaren tann, so will er doch in einem Verlangen nach großstädtischem Ansehen und nach Beherrschung auch des geistigen Lebens über das, was andere geschaffen haben, wenigstens im Zuerteilen des Marktwertes und der Bedeutung für den Cag verfügen. So wird Berlin der große Runstund Repräsentationsmarkt. Doch wie die Kunst "unter Oreingabe von Biermusik und Liebesmartt profaniert, proletarisiert und theatralisiert" wird, während sich der Großstädter selbst mit äußerlicher Bildung, Unterhaltung und Geld versorgt, so wird ihm auch der Rünstler nur ein Ausstellungsobjett, der die Salons, die Bre-

mieren, die Ronzertfäle "interessant" machen muß. Wenn Scheffler wahrgenommen zu haben glaubt, daß in der Reichshauptstadt "ein Hunger nach Calent und Berfönlichkeit" herrsche, so daß ein wirklich leistungsfähiges Salent kaum noch zu fürchten brauche, dort verkannt und unterdrückt zu werden, so kann dies, falls er hier nicht seinen eigenen Behauptungen widersprechen will, nur beißen, daß die Aukerung solchen Nichtverkennens eben im Berumzeigen, bnfterischen Überlaufen und gelegentlichen Unfüllen des Opfers mit Sett und Duntel besteht, daß aber ein wirkliches Versteben ber persönlichen tunftlerischen Eigenart um so weniger erstrebt werden kann, als bei baldigem Erlahmen oder Entarten einer schöpferischen Kraft aus Mangel an Verständnis sich viel eber Gelegenheit bietet, aus der Schar des unentwegt herandrängenden Nachwuchses dem nach Abwechslung und neuen Sensationen verlangenden Großstadtpublikum auch auf diesem Gebiete immer frische Ware porzuführen. Hiermit mag es nun hier und da seine Richtigkeit haben: es fraat sich nur, ob es nicht auch andere Berliner mit anderen, dem Rünftler und ber Runft holderen Gepflogenheiten in Berlin gibt. Scheffler streift eine Salonausgabe in Smoting oder Frad, tonstatiert aber por dieser, daß in der Berliner Gesellschaft so wenig von einem gemeinsamen Typus, wie von einem allgemein gultigen Sittentober ober einer gemeinsamen Urt, Geselligfeit ju pflegen, geredet werden könne. Dieser Berliner ist physiognomielos wie das Chaos. Dann ist da sein gemeinerer Bruder, der in seinem "Salon" ober gar im Schlafzimmer Zigarren raucht — natürlich in Bembärmeln — tapfer Weißbier trinkt. Anoblauchwürste vertilat und nicht nur Liebhaber von Botelfleisch und Sauertraut, sondern auch von gekochtem Alal und Gurkensalat ist. Er läkt sich also bis auf die Artung seiner Magennerven kennzeichnen. Warum sollte er nicht auch rothaarig sein und stottern, wie jener "Pariser", für dessen Bild jemanbem der erste Gasthofstellner die Farben lieferte? Wenn dieser wackere Effer als Rrititer, ober beffer Rrittler, mit fpurträftigem Instinkt hinter ichwachen Stellen beim lieben Nächsten herjagt, was kann es viel verfangen? Und nun gar die unselige gespenstische "Berlinerin", die Scheffler aufgestöbert hat, dieses schmakende, gierende Ding, in bessen Blid Care ist — ist bas wirklich ein Typus, eine immer wiederkehrende Erscheinung, die das Auge des Rünstlers beleidigt und seine Seele ermüdet? Ihr armen, fleinen Berlinerinnen! Freilich, ihr werdet mit eurer Resolutheit wohl darüber hinwegtommen, so gescholten zu sein; aber um so mehr empfinden wir die Ungerechtigkeit, wenn man eurer nicht anders zu gedenken weiß, während auf eure Wiener Schwester Loblied über Loblied gesungen wird. Alls ob es in Wien nicht auch zahllose abstoßende weibliche Erscheinungen gabe ! Aber wenn man von der "Wienerin" spricht, so meint man die Reizenden unter ihnen, die die schöne Donaustadt in weicher, wiegender, lachender Grazie mit Leben und Liebe erfüllen. Warum tut man, wenn man von euch spricht, nicht desgleichen? Als ob unter so vielen Tausenden nicht suße Mädel und bezaubernde Frauen genug wären. Von anderer Art gewiß, als auf dem Kärntnerring, aber muß das Andersgeartete das weniger Erquidliche sein? Für das Schmiegsame findet sich vielleicht das Verläkliche, für das Naive ein rührend ernsthaftes Ringen nach Rlarbeit und Erkenntnis. Und der Geift bildet die Formen. Da gibt es eine

neue Poesse. Es sind wundervoll herbe Linien, die dem jugendlichen Körper der Berlinerinnen zumal beim Gehen einen eigentümlichen Zauber verleihen. Das ist nicht Grillparzers "Jero"; eher schon Goethes "Klärchen"; den großen Dichter, der gerade ihr Wesen erfaßt und sestgehalten hätte, hat die Berlinerin noch nicht gesunden. Wer verstimmt ist, der sieht nicht Sonne, Poesse und Liebreiz mehr; er wandelt auf der Schattenseite und stößt mit dem Stocke Kröten und Gewürm auf. Uber was ist Schefsler verstimmt? Liegt die Ursache nur in ihm? Oder gab ihm sonst etwas in Berlin begründeten Anlaß? Aun, Schefsler ist ein zu ernst für Schönheit und Kunst interessierter Mann, als daß wir annehmen tönnten, er habe in einer bloßen Anwandlung von galliger Laune dies Buch geschrieben; wir müssen die Ursachen schon in Berlin suchen, wenn auch vielleicht nicht im lebendigen, nicht im Berlinertum.

Es ist eine Binsenweisheit, daß die eine Areatur da zugrunde geht, wo die andere erst auflebt, und es ist zweifellos, daß zwischen Fisch und Vogel, subalternen Pfahlbürgern und Künstlern tein größerer Unterschied bestehen tann, als zwischen Künstler und Künstler im Hindlick auf die Bedingungen für ihr tünstlerisches Schaffen.

Der "Amerikanismus", der im wirtschaftlichen Leben Berlins, vor allem im Berkehr, icon bedeutsam genug die Lebensformen prägt, lähmt pielleicht die Schaffenstraft dieser oder jener auf Beschaulichteit gestimmten Andividualität. Einer anderen, die es liebt, sich mit wenigen Gleichgesinnten einzukapseln etwas, das man nirgends ungestörter und vollkommener tun kann, als in einer Millionenstadt —, permag gerade das Behagen am Gegensäklichen, das sie überfällt. wenn sie ihr Schalloch öffnet und die ungeheure Stadt mit ihren vielartigen ungekannten Schickalen und sinnvollen ober sinnlosen Bestrebungen ihre Beimlichteit umbrausen bort, die Seele zu losen, die Phantasie zu befruchten. Und eine britte gehrt birett von bem bunten Vielerlei des unerschöpflich neue Gestalten gebärenden Trubels. Um ein solches auf alle unsere Sinne als ein lebendiges Ganzes wirtendes Berlin tann es sich nicht handeln, wo es gilt, das Verhältnis au den Künftlern im allgemeinen festzulegen. Es bleibt das bauliche Berlin, das steinerne. Und in der Tat scheint es einzig und allein dieses zu sein, das künstlerisch Empfindende mit der Croftlosigkeit und Niedergebrudtheit derer, die sich nicht beimisch fühlen, schlägt, an dem Scheffler sich das objettive Urteil verdorben bat und - nach bessen Bild in bem Buche ber "Berliner" sich gebildet haben burfte. Von der Schale schließt man leicht auf den Kern, vom Außeren auf den in ihm schaffenden Geist. Aber bieser regelmäßig zerklüftete Steinhaufen mit den paar bineingestreuten grünen Grasfleden darin erzählt so wenig von dem "subalternen" Geift feiner Bewohner, wie die Uniform vom Geifte ihres Tragers. Das Schnedenbaus zeugt von seiner Schnede; aber wenn uns auf jeder Strakenperspettive, aus jedem Bausflur, von jedem "Bängeboden" herab der nüchterne, zwedbewußte Rolonistengeist angrinft, so muffen wir uns immer gegenwärtig halten, daß hier Erbauer und Bewohner zweierlei sind. Ist doch die "stolze Raiserstadt buchstäblich pom subalternen Materialismus barbarischer Spekulanten gebaut worden". Wenn das, was innerhalb weniger Jahrzehnte jedesmal auf Vorrat für Tausende

hergestellt wurde, überhaupt mit dem Geiste seiner Bewohner zu tun haben soll, so tann die Einwirtung nur in der Richtung vom Rause auf den Geist vor sich gegangen sein ober geben. Wie ein Protrustesbett tonnte "diese riefige und boch so kleinliche Stadt" allmählich die Geister verrenkt, verkrümmt und verkümmert, verstümmelt, verödet und zur Entartung gebracht baben, so daß die neuen Berliner benn wohl Gefahr liefen, ihren einförmigen Rasernen geistig immer ähnlicher zu werden und den gleichen Abscheu alles nach heiterer Freiheit Strebenden, alles lebendig Genialen zu verdienen. Und ba dies Gehäuse sich — ich meine jedoch, nur in vielen Stadtteilen! - als nicht febr verbesserungsfähig erweist, wurde biese Annahme denn Schefflers trostloser Prophezeiung von der Stadt, die verbammt sei, ewig zu werben und nie zu sein, entgegenkommen. Ich vermag an eine so entscheidende Macht des Kleides über den Geist nicht zu glauben. Und das. tropbem das tägliche Leben lehrt, daß ein gewisser Einfluß in dieser Richtung besteht, und die Rleider manche "Leute" tatsächlich durchaus machen. Der Geist bleibt aulekt doch immer Herr über die Materie. Mag es dem bier waltenden ber Arbeit noch so wenig entsprechen, ein Verkummern von Neigungen und Bedürfnissen. das Leben auch schon zu leben, tragisch zu nehmen, mag er sich nicht überall fo, wie es zu wünschen ware, gegen diese Gefahr auflehnen; ber Geift, so weit er je selbsttätig war, wird sich auch dem Schönen gegenüber weder die Gesundheit und lebendige Spannkraft zerstören, noch seine Lebensformen in einer der Runft unausstehlichen Weise uniformieren und ihnen die stete Blutzufuhr unterbinden lassen. Ja, er wird sich im Widerspruch nur seiner bewußt werden, sich festigen und auf irgend eine Weise sich auch auf die Empfänglichen in der Umwelt geltend machen. Wenn also das steinerne Berlin heute manchen Runftlergeist ermübet und lähmt, der sich mit dem lebendigen schon abfinden wurde, so möchte ich doch nicht daran zweifeln, daß dies ein vorübergebendes Übel ist, ein Übel, bas darauf beruht, daß Berlin noch gang unfertig ist. Mit der Zeit werden sich innerhalb der triften Rasernen da, wo überhaupt Geist zu Rause ist. Lebensformen entwideln muffen, die bem reichen, sich immer wieder auffrischenden Lebendigen angehören, und diese werden dann irgendwie auch das Rleid und die äußere Erscheinung der Stadt zu abein imstande sein.

Ein überall nur sich selbst suchendes, sich in allem und jedem gespiegelt sehen wollendes Künstlertum dürfte allerdings in Berlin weitgehende Bedeutung kaum jemals gewinnen. Ein kampffrohes, stets die Berbindung mit dem vielsormigen modernen Leben suchendes und findendes, sich mit ihm messendes, vergleichendes, es überwindendes und sich dienstbar machendes Künstlertum aber wird hier Aufgaben wie Lebensvorbedingungen sinden.

Aus dem, was Scheffler vom historischen Berlin sagt, sehen wir, daß Berlinertum und Kunst auch früher, als es noch keine Millionenstadt, kein Chaos, dafür aber einen ausgeprägteren Stadttypus gab, recht wohl geneigt waren, sich miteinander zu vertragen. Selbst da, wo jenes dieser abhold blieb, ist es ihr doch nicht hinderlich geworden. Wenn nichts Eigenes und Großes daraus hervorging, so bewiese dies selbst dann, wenn jenes historische Berlinertum das von heute durchsäuert hätte, noch nichts gegen die Fähigkeit des neuen oder eines künstigen,

Der Turmer XIII. 2

eine eigene große Runst zu geben. Einst repräsentierten die Fürsten, die von oben ausgaben, was von unten auströmte, den Berliner im Ainblid auf die Runft boch nur so weit, als er — wenn auch für Runst vielleicht interessiert — boch nicht schöpferisch tätig war. Das schöpferische Genie wenigstens — und nur dieses sollte man schöpferisch nennen — läßt sich nicht repräsentieren. Es muß immer für sich selbst einstehen, tann sich aber Spartas so gut bemächtigen wie Athens. Wenn Friedrich, ber auch bier Altive, seinen an Freunden geschulten Geschmad zur Geltung brachte, wenn Friedrich Wilhelm, sein Bater, der in der Runft Baffipe, burch seine Persönlichkeit, auf die sich alles, auch was an Rünstlern da war, einstellte, in gewisser Weise stilbildend wurde, so geschah beides, weil die vorbandenen Runftler eben feine Genies waren. Beute wird im Reiche ber Geifter nicht mehr von Fürsten reprasentiert. Die Empfänglichteit ber Dielen selbst, ber in ihnen ausgeprägte Typus wird entscheidend für die Formen in der Runft, inbem diese Vielen Sympathien oder Antipathien aukern oder weden. Es sind die Talente, die die Mode schaffen und ausbilden. Reiche Besteller oder die Hoffnung auf solche Räufer fördern die Moderichtungen und geben sie weiter. Es war zu allen Zeiten das Genie, das die Mode überwand. Wenn das Genie im wesentlichen dieselben Züge trägt wie das Volk, ergibt sich von selbst eine Wechselwirkung. die in einem großartigen Schaffen sich auszuleben trachten wird. Es ist wohl möglich, daß statt der Rönige, die sich als Berliner gaben, ein Berliner erstände, der ungekrönter Rönig der Geister ware, wie Friedrich der gekrönte. Als Runstler, als der er selbstverständlich nicht weniger eine Bersönlichkeit sein mußte, wurde er das werdende Berlinertum alsbald vermögen, sich stilvoll auf ihn einzustellen und nun der Welt seine Physiognomie, d. i. die eigene geadelt, darzubieten. So haben sich die Wiener nicht weniger auf Mozart eingestellt, als dieser auf fie. So ist das Verhältnis von Tizian zu Venedig, von Shatespeare zu England, von Goethe und Beethoven zum allerdings reichsten, tiefsten und edelsten beutschen Wesen. Damit wurden aber alle, auch die nur eine engste Welt als Meister beherrschenden Rünstler gefunden haben, was sie brauchten, das ihnen zusagende Milieu, jene Atmosphäre, die sie, lebenzeugend, gewissermaßen wie die Erde in ihren eigenen Dunft einwärmte. Die vielerlei Lebensauffassungen würden sich in gefälligen, charattervollen Formen zu einem stilvollen Ganzen vereinen, und eine neue lebendige Rultur würde erblühen.

Es fehlt also nur am Genie, an jenem Genie, das im Sinne eines aus dem heutigen Mischmasch sich charaktervoll klärenden Volksgeistes, der geistige Elite und Bürgertum umfassen würde, berlinisch wäre. Ein solches Genie ist ein Gottesgeschenk. Sagen zu wollen, es kan n nicht kommen wegen der so gearteten Stadt oder gar wegen der "Berliner", ist unberechtigt. Es ist in Verlin vielmehr manches nur darum so, wie es ist, weil dieser Genius noch nicht da war und ihm mit seinem Russe Stolz und Joheit auf die Stirne drückte.

Alle Künste sind in ihrem tiefsten Wesen eins. Sie alle offendaren in der tonzentrierenden Form mit einer Eindringlichteit, die uns zwingt oder es uns ermöglicht — je nach unserer Regsamteit beim inneren Werden —, von unserem Standpunkt eine Weile auf den fremden hinüberzutreten, das Verhältnis einer

Digitized by Google

19

Individualität zur Welt. Wird Berlin sich erst zu sich selbst hingefunden haben, so dürfte sich auch in ihm die Tendenz geltend machen, in welcher Runst es immer sei, dieses Verhältnis auch für seine dann fertigere Stadtindividualität durch einen wesensverwandten Künstler in zwingendster Weise zum Ausdruck gebracht zu sehen, das heißt: wenn es so weit ist, wird das Genie plözlich da sein. Die Geschichte lehrt uns, daß es so zu geschehen pflegt.

Ich sehe im Chaos nicht das Ende. Zu Anfang war das Chaos; aber der Seist schwebte über den Wassern, und als er sich am siebenten Tage sein Wert betrachtete, siehe, da war es sehr gut. Diese naturgesehliche Entwicklung kann aufgehalten, kann gestört werden. So wird das Leben mannigsaltig. Städte und Reiche vermorschen und zerfallen; darüber erblühen andere. Das Ringen des Seistes, sich der Materie zu bemächtigen und seinen siebenten Tag zu feiern, dauert sort. Und Berlin und das Deutsche Reich sind jung. Noch ist kaum der erste von sechs Tagen der Arbeit vollendet. So wollen wir an einem Werden Berlins zum Rulturwerte schaffenden Sein nicht verzweifeln und den guten Slauben nicht utopisch nennen und als "Zukunftsmusst" achselzuckend abtun, daß auch hier die Künste einst trotz aller Sünden von Bauspekulanten die Führung übernehmen und das Werk krönen werden.



### Kunst und Kunstgewerbe im heutigen England

m Wefen des Britenvolles liegt die Zurüchaltung. Man fagt mit Recht, daß jeder Engländer eine Insel in sich darstellt, und dank dieser Nationaleigenschaft ist er auch nur ein seltener Gast in den Runstausstellungen des Rontinents. Wer nicht selbst den Ranal durchquert, sich dieser Mühe möglichst regelmäßig unterzieht, wird von Entwicklungen des insularen Kunstlebens nichts aussagen können. In keinem anderen Lande bewahren die Dinge einen so scheinbar gleichmäßigen Charatter. Wer Reynolds, Constable, Wiltie und Burne Jones tennt, dem erscheint alles Beutige schon einmal dagewesen. Wie auch inhaltliche Bereicherungen hinzutraten, technische Methoden sich wandelten, die große Familienahnlichkeit besteht. Aberall scheint der Voltscharatter die endgültige Wesensstempelung zu leisten. Und worin kennzeichnet sich seine Natur? An einem Clement der Güte, der Sanftmut und der Vornehmheit, bas überall Sympathien wedt, bas, wenn es auch auf die Dauer Temperament und Faust entbehren läßt, boch mit sanfter Unbesieglichteit wirtt. Delacroir spricht von bem eigenen Reiz der englischen Schule, den er in wirklicher Feinheit und Gutherzigkeit ertennt. Merkwürdig, daß gerade das Bolt der Praktiker solche Außerungsweise besitzt. Es sollte uns vorsichtiger in seiner Beurteilung machen, benn immer noch gilt die Wahrheit, daß das Kunstwert unfehlbar bie Perfönlichteit bes Schöpfers spiegelt. Nicht als der rudsichtslose Verfechter der matterof-fact-Theorie, nicht als der Egoist und der Krämer geht der Engländer aus seinen Runstschöpfungen hervor, in ihnen war und bleibt er der Gütige, der Sanfte, der Vornehme. Ein Meister wie Besnard urteilt: Von jedem unerwarteten Sturm, von jeder trägen Brije bin und her bewegt, zeigt sich die Blüte der französischen Kunst; immer bescheiden, ruhig start, von allen geachtet, zufrieden, den wenigen zu glänzen, die sie wirklich lieben, steht die der englischen erschlossen.



Fast leibenschaftlich bat man sich noch in Deutschland um die Werte der Bräraffaeliten getümmert. Weniger ibre Neuerungen im Sinne des Naturalismus, als ibre eigenartige Romantit batte interessiert. Fragen wir uns aber, was ist seit ihrem Auftreten in Englands Kunst vorgegangen, so muk eine allgemeine Unkenntnis in Erstaunen seken. Und gerade in diesen lekten Aabraebnten bat es sich mächtig geregt, und noch vollziebt sich ein Rampf um vitale Brinzipien. Wer gewohnt ist, das Bentrum allen Landesschaffens, die Royal Academy, gründlich zu studieren, ist solchen Symptomen nur schwer auf die Spur gekommen. Hier tritt aller Konservativismus am wuchtigsten auf. Eine Bilberphalanx von schier undurchdringlicher Masse scheint individualistische Regungen in Unsichtbarkeit zu halten. Aber ihr langsames, entschiedenes Vordringen hat schließlich gewisse Wandlungen durchgesekt, und im Antlik der Academn von beute fennzeichnen sich andere Rüge als in dem der Academp von gestern. Die Sturm- und Drangphase begann porerst mit einigen Naturalisten, pon benen Clausen, Stott, Stanhope Forbes, Tufe, Bramlen und Arnesby Brown bereits als Mitglieder ober Affociaten in den Areopaa englischen Kunstschaffens, in die Aury der Royal Academy, gewählt wurden. Sie greifen für ihre Vorwürfe in das volle Alltagsleben, der Bauer ist ihrem Binsel verlodender als die Griechenjungfrau und der florentinische Aristotrat, und französische Freilichtmalerei machte sie lichtberauscht. Mit beiligem Sexessionseifer bat seit 1896 der New English Art Club die Revolutionierung aufgenommen. In ihm stehen die Bekenner des Ampressionismus zusammen, die Orpen, Steer, Nicholson, John, Ricetts und C. Shannon. Auch in der International Society, beren Vorsik von Whistler auf Rodin überging, wie in anderen Gruppen bekämpft man eneraisch bie Tradition. Baris bat diesen Rebellen die Seelen aufgerührt. Merkwürdig war aber ber Eindrud der bedeutsamen lektiäbrigen Ausstellung ibrer ausgewählten Werte in der Grafton-Gallern — es wirtte alles englisch. Trok naturalistischen und impressionistischen Furors, trok Originalität in Technit und Auffassung zeigt der Insel-Sezessionismus bei weitem nicht die Rrafheit diefer Runftform anderer Länder. Er verurfacht teine Shods und Entruftung. Auch er ist von dem stillen, wohl abgewogenen Wesen der Trus born Englishmen gestempelt.

Ammer noch sind die Monumentalwerte französischer Bhantastiter und Sistoriter in England nicht zu finden. Wenn Abben und Craig solche Rompositionen beabsichtigen, spielen das Rulturbeiwert. Rostum und Gerät eine überragende Rolle. Alles ist in präraffaelitischer Fortentwidlung start auf intensiven Ausbruck und aparte Geste gestellt, und der Genrecharakter überwiegt. Die Rellgion bat der englischen Kunst auch beut' noch teine starten Anspirationen bergegeben, und seit G. F. Watts die Augen schloft, ist der einzige bedeutende Symboliter Wie in den Anfangszeiten der Nationaltunst vor anderthalb Zahrhunderten ist das Talent für Borträt und Landschaft noch immer das stärkste. Auch beutige Zahresausstellungen beweisen, daß der Mensch des Menschen wichtigste Angelegenheit blieb, und diese Hocheinschätzung setzt ununterbrochen die Pinsel der Bildnismaler in Bewegung. Es gehört au den Kulturerfordernissen der Aristofraten wie des Bürgers. Porträts in Auftrag au geben. Am allgemeinen bält man Altmeistertrabitionen beilig. Die Berkomer, Sbanon, Dickee, Richmond, Lute Fildes, Poynter, Oulek, Bacon und Cope sind für das Rubevolle, Geschmadsgehobene. Der König bieser Tage, Sargent, dem Ban Ond heilig ist, hat der neuen Methode der Rurzschrift, dem Temperament, den Sieg davontragen belfen, und sein impressionistisches Genie zeigt überall seinen Einfluk. Einige Menschendarsteller wie Tute, Forbes, Bramlen gehen mit der nüchternen Grünblichteit der Naturalisten vor und diesen muß Hochachtung erwiesen werden, wenn sie auch im Vaterlande Rennolds eine Einbuke althetischen Reizes fühlbar machen.

Des Engländers große Naturliede sorgt für beständig reichen Nachwuchs an Landschaftsmalern. Sie sind überwiegend die Realidealisten, die aus der Liede zu ihrem Stoff freizügig und möglichst getreu nachschaffen. Wundervoll eignet sich die seuchte, magisch umschleiernde Atmosphäre des Insellandes als Ambiente für einen einzig schönen Baumschlag, für lieb-



liche Flußgelände und weitgedehnte Hügel und Ebenenzüge. Noch hallt Constables realistische und Curners romantische Note sort. Die Leader, Waterlow, Murray, Parsons, Mac Whitter halten sie sest. Aber neue Zeiten haben Neues hinzugefügt. Niemals ist lastender Schnee in Sturmfinsternissen oder in Sonnenleuchten so herrlich wie von dem Schotten Farquharson geschildert worden. Durch summarisches Vorgehen auf detorative Wirtungen half Alfred Cast dem Geist der Moderne zur Bedeutung, und Wilson Steer hat traft der Genialität seines Impressionismus ungewöhnliche Erfolge.

Genremalcrei ist das Typische in England geblieben und im Genre läuft eigentlich alles aus, auch die Religion, der Symbolismus, die Historie, und vielsach auch die Porträtmalerei. Aber seit Hogarths Tagen ist das Register vielfältig bereichert worden. Ganz ungeahnte Motive sind durch den Präraffaelismus und heut' durch den Sezessionismus aufgetreten. Das Mysterium, die Sehnsucht kamen vorerst als neue Elemente hinzu, heut' soziales Empfinden und naturalistische Berichterstattung. Als köstliches Reis an diesem Stamm muß das Interieurbild gerühmt werden, denn einige Jung-Englandleuchten, vor allem William Orpen, entwickeln es zu klassischer Feinheit.

Bei Gelegenheit des Streites um die Leonardo Wachs-Flora, als die Urheberschaft eines englischen Bildhauers in Frage tam, ift mandem sicherlich seine absolute Untenntnis ber Plaftit unserer Inselnachbarn klar geworden. Wo hatte sich ber Wissende gefunden, ber auf Grund positiver Anschauung Za oder Nein mit Entschiedenheit äußern durfte? Und dennoch ist auch die Plastit Englands eine Domäne, in der nach gotischer Steinmekengeschicklichteit und der klassizierenden Ausdruckslosigkeit des 18. und 19. Jahrhunderts neue Instinkte mit Albert Stevens zu wirten begannen. Durch ihn waren Gefühl und Leidenschaft angestrebt worden. Dann brachte der durch den frantodeutschen Krieg heimatflüchtige Jules Dalou, ein Schüler des genialen Carpeaux, auf diesem Gebiet eine befruchtende Umwandlung. Er lehrte die Engländer das gründliche anatomische Studium. Noch begegnen uns genug Denkmäler und Architetturplastiten in England, die Carlyles Grimm über solche steinernen ober bronzenen Unzulänglichteiten rechtfertigen. Aber es hieße blind an Schönheiten vorübergehen, wollten wir die Zahresernten der Bildhauer in den großen Landesausstellungen mit summarisch absprechendem Urteil abtun. Es gibt jest eine ganze Anzahl vortrefflicher Künstler. Den meisten ist der Linienwohllaut der Antike das Hochziel, einzelne versuchen Rodins nervöse Belebtheit. Am allgemeinen wird auch auf diesem Gebiet weniger experimentiert als im Ausland. Meister wie Thornycroft, Colton, Pegram, Goscombe John, Bates beleben und vertiefen griechische Ibeale, Swan wedt Frührenaissance- und Orury Hochrenaissance-Erinnerungen. Michelangelest vermochte Watts anzumuten, wenn es ihm beliebte, den Meikel statt des Pinsels aufzunehmen, und Robin wirtte start auf Schöpfungen Mc. Rennels. Ein Starter, der neue formale und tedynische Probleme mit glänzendem Gelingen löste, ist Alfred Gilbert, und der mit Recht angefochtene Harward Thomas versucht Naturnachahmung bis über bie Grenzen des asthetisch Ansprechenden hinaus. Es ist ein gunstiges Zeugnis für englisches Bildhauertum, daß es sich auf ber bedeutsamen franto-britischen Ausstellung von 1908 mit Ehren neben dem französischen behauptete. Und dies ist allein die Errungenschaft des 19. Jahrhunderts. Auch in der Plastik hat man erft in elfter Stunde die Arbeit aufgenommen und hält schon Schritt mit den weit früber Regfamen.

Seit William Morris mächtiger Impuls das englische Kunstgewerbe vor zwei Jahrzehnten in gänzlich neue Bahnen lentte, begnügt man sich mit ruhiger Fortentwicklung seiner Prinzipien. Die Künstler arbeiten heut' mit dem Fabrikanten und Handwerter, sie sind stolz auf Werkstattönnen wie der Arbeiter auf künstlerische Anregung. Von England her sind uns die Forderungen auf gutes Material, zuverlässige Technik und stillstische Schlichtheit in Fleisch und Blut übergegangen. Vort hat man sich trotz aller kontinentalen Verzücktheit absolut ablehnend gegen die l'art nouveau verhalten. Vas Erzentrische, Unruhige paßt nicht zu der Wesensart des Eng-

Der quellende Erfindungsreichtum William Morris scheint aus den Entwürfen für Capeten- und Textilmuster verschwunden. Man begnügt sich wegen der Vorliebe für unbeforierte Alachen vielfach mit Wiederbelebung der Borbilder des 18. und frühen 19. Zahrbunderts. Rudbaltlos wird die Überlegenheit der Deutschen auf dieser Domäne zugestanden. Trok der in gewissen Kreisen berrschenden Hocheinschäkung von modernen Möbelkünstlern wie Baillie Scott, Bonsen, Macintosh weist die allgemeine Geschmacktendenz sichtlich auf die alten Stile. Die Abams, Repplewbite, Chippenbale, Sberarton und die französischen Stile des 18. Rabrbunderts leuchten immer noch als Abeale ber pornehmen Heimausstattung, und ben gotisch Gestimmten stellt sich eine weit zahlreichere Schar ber Antikefreunde gegenüber. In Metallarbeiten bewährt England feinen alten Ruhm. Gerade iekt werden für Räufer und Rirchen portreffliche Dinge geschaffen, die Artificers' Guild por allem zählt Mitalieber, die mit Recht wie der selbstbewußte japanische Runsthandwerter die Namenssignatur auf die Arbeit feken. Auch ber Goldschmied und der Emailleur liefern Borbilbliches. Die Wirtsamteit des Salbedelsteins, die Würde der ungeschmudten Flache wie der Reiz feinster Fassungen und Defore sind ihnen aufgegangen. Unter den Wilson, Cooper, Gastin, Stabler der Artificers' Guild und Aerander Fisher lebt tein Lalique ober Tiffany, aber sie sind alle Meister, die ibrem Runstbandwert Ebre machen. Noch immer steht die Buchtunst sehr hoch. Douglas Coderell, ein Schüler Morris und Cobben Sandersons, ist zum glanzvollen Hüter eines seltenen Erbes geworden. Gleichviel ob der Einband auf klassifcher Tradition fußt oder modern ausgestattet wird, das Gediegene und Einfachschöne gilt als Bestes. Auch mit Schrifttypen wird viel geneuert, und es ist nur natürlich, daß man gerade im Lande der gewaltigen Gotikbegeisterung auf eine Wiederbelebung der Kösterlichen Schreib- und Alluminierkunst verfiel. Die Reramiker sind sehr rührig, weniger originell als überraschend in Leistungen technischer Bollenbung. Die alten Manufatturen von Worcester, Doulton, Derby, Minton sind immer noch mit ihrem Hausporzellan Lieferanten für den Weltmarkt, und die wundervollen Glasuren und Lustres, wie auch mancher eigenartig naturalistische Detor der neuen "Lancastrian"-Waren ber Firma Pillington und ber "Ruslin"-Arbeiten ber Brothers Martin wetteifern mit ber Schönheit alter China- und Perferprodutte wie mit Glangftuden ber Moberne. Wir burfen das gesamte schottische Kunstgewerbe nicht immer nur im Lichte der eifrigen Glasgower Modernisten sehen. In Schottland gerade wurde man von der l'art nouveau beeinflußt, ist mit der tontinentalen Renaissance in engerer Übereinstimmung als mit der englischen Morrisbewegung geblieben. Die höchft perfönlichen Werke der Macintosh, Walton, Miß King, Miß Macbeth, Mrs. Newburn erfreuen sich des besonderen Anteresses aller fortschrittlich gesinnten Kunstfreunde, aber sie vertreten ebensowenig die schottische Aleinkunst, wie die Schöpfungen der gotifierenden Birmingbamfchule das Runftgewerbe Englands. Die Stiderei, diefe einftige Glorie Englands, hat in der Glasgower Schule ihre besondere Neugeburt erlebt und ihre an Entwurf und Farbe so individuellen Leistungen verdienen noch immer eingehendes Studium.

Das Bild der heutigen Kunstgewerbeentwickelung stellt sich regsamer und erfindungsreicher bei uns dar, aber vergessen wir nicht, daß von England die Impulse und die gesunden Prinzipien kamen. Freuen wir uns der frisch gewonnenen Werdelust, aber hüten wir uns vor irgend welchem Baccasaureus-Gebahren gegen unsere Lehrmeister. Jarno Jessen



#### Farbige Radierungen

Ma Kwiefach ist das Verlangen unserer bildenden Runst, zumal soweit wir sie zum Schmuck unseres Jauses zu verwenden wünschen. Das Empfinden für den Raum, das in 🖔 den lehten Jahren endlich wieder erwacht ist, verlangt nach Bildwerken, die durch das in ihnen selbst lebende starte Raumempfinden selber wieder gliedernd und gestaltend auf den Raum einwirten, in bem sie hangen. Durch eine starte Stillsterung in ber Linienführung, ein die verschiedenen Farbenwerte schier gegensäklich betonendes Gegeneinanderstellen größerer Farbenflächen erreicht ber Runftler, daß wir mit ihm in der Natur die kleine Einzelheit, bas mehr Aufällige übersehen und bafür von ben bestimmenben Charattereigenschaften ber Erscheinung um so stärter ergriffen werden. Der Rünstler vollzieht in diesem Falle jene Arbeit, bie sonst die Erinnerung in uns selber gegenüber gesehenen Landschaftsbildern bewirkt. Denken wir an Wanderungen zurud, die weit hinter uns liegen und sich doch mit bestimmten Einbruden in unser Gedachtnis fest eingegraben haben, so erstehen vor uns Landschaftsbilder, bie wir mit wenigen Strichen in ihrer Form festzuhalten vermöchten. Dazu tam bann zumeist noch die eine ober andere gang stark wirkende Farbe. Wir erinnern uns an ein sonst kaum in dieser Tiefe geahntes Grün, das sich gegen blendendes Gletscherweiß abhob. Die Felswand eines Gebirges schob sich bei einer Abendbeleuchtung in fahler Gräue gegen die leicht beleuchtete Seite eines entgegengesetht verlaufenden Bergzuges. Ober es waren besonders eigenartige Schiebungen im Gelanbe, beren Linienführung burch einen senkrecht sich erhebenben Baum ober ein beherrschend in den Einschnitt bineingestelltes Gebäude mit besonderer Schärfe zum Empfinden tam.

Das ist die eine Art, wie die Natur ihre Bilber zu unverwischbaren Eindrücken in die Erinnerungstafel unseres Sehirns eingrädt. Die andere ist genau entgegengesett: alles Bestimmte ist die sieser zweiten Art verwischt; gerade daß es uns unmöglich wäre, etwas Faßbares von diesem Eindruck zu sagen, geschweige denn gar in Linien oder Farben ihn genau wiederzugeben, macht ihn uns unvergeßlich. Solche Eindrücke werden nur selten sich an plastische Formen der Natur halten, obwohl sie auch da nicht sehlen. Man dente an Empfindungen, die man von ganz hohen Alpengipseln, besonders scharf in den Dolomiten, übersam, wenn man in die ungsaubliche Fülle von Spizen und Erhebungen um einen herum hineinsah. Vor allem die Fernsichten z. B. vom Nigi üben auf diese Weise ihre unvergeßliche Wirtung. Sonst aber sind es meistens Eindrücke der Farbe, die derartig in uns haften, und zwar hier wiederum eigentlich nicht die Farbe, die an den Oingen selber ist, sondern jene, die darüber schwebt. Es handelt sich hier um die herrlichen Wirtungen des Lichts. Uns Deutschen stellt sich dabei das Wort "Stimmung" ein. Es sind jene Fälle, in denen die Natur weniger durch die Sinne zu uns spricht als durch die Seele.

Solche Stimmungen mit Hilfe der bildenden Kunst in unsere Wohnräume hineinzuzaubern, um sie dort in gesegneten Stunden immer neu auf uns einwirken lassen zu können,
ist die andere Sehnsuch, von der ich zu Eingang dieser Zeilen gesprochen habe. Auch diese
Stimmungsmalerei gedietet dem Künstler eine vereinsachende stillssierende Tätigkeit. Auch
hier muß er alle jene Töne verstummen lassen, die dieser Stimmung entgegenarbeiten. Der
lebendigen Natur gegenüber vollziehen wir diese Ausscheidung alles unser Empfinden Störenben von selbst. Aber wer hätte noch nicht die schwere Enttäuschung erlebt, die ihm nachher zu
Jause Photographien bereiteten, die er in solchen Stunden ausgenommen hatte?! Wenn auch
nicht so start, so doch artähnlich ist oft die Enttäuschung, die in uns eine an sich sehr gute Reproduktion gerade nach solchen Vildern erweckt, die in uns, als wir das Original sahen, starke
Stimmungen auslösten. Auch hier ist eben durch die maschienmäßige Reproduktion eine Art
von Sleichgewicht hergestellt worden, wo gerade die Ausshebung desselben den künstlerischen
Reiz ausmachte,

Farbige Rabierungen 295

Wer einmal an sich selbst ben im Laufe der Zeit sich immer verstärkenden und vertiefenden Eindruck erlebt hat, den ein künstlerisches Originalwerk von vielleicht geringerem Werte in so viel höherem Maße ausübte, als die vorzüglichsten Reproduktionen nach den größten Meisterwerken aller Zeiten es vermögen, der wird als stärksten Wunsch für die künstlerische Erziehung der Menschen den empfinden, ihnen Originalwerke bildender Runst möglichst dauernd nahezubringen. Wir müssen beim Kunstwerk die Jand des Künstlers sühen. Wir müssen ihn gewissernaßen menschlich nahe sühen, wenn wir das Bild betrachten, in seinem Wollen, seinem Ringen, seinem Können und auch seinem Versagen. Alles wird uns wertvoll, denn es ist Leben, ist eben jener Zauber der Persönlichkeit, den Goethe nicht umsonst als der Menscheit Bestes gepriesen hat. Zede Reproduktion aber drängt zwischen diese Persönlichkeit des Künstlers und den Betrachter die sachliche Maschine ein.

Früher war diese Erkenntnis von der unvergleichlichen Bedeutung des künstlerischen Originals für eine wirklich lebenspendende Wirkung der Kunst für jeden Menschenfreund eine fehr schmerzliche Erfahrung. Denn wie sollten weitere Areise in die Lage tommen, sich tunftlerische Originale für ihre Wohnung anzuschaffen? Freilich Tausende deutscher Familien, die jeht den Vorschlag, sich ein Ölgemälde zum Schmuce ihrer Wohnung anzuschaffen, als eine fast beleidigende Zumutung an ihren Gelbbeutel zurückweisen, wären dazu sehr wohl imstande. Doch bei näherer Untersuchung dieser Satsache tämen wir auf Abwege, denn damit bangt eng zusammen eine ziemlich weitgebende Reform unseres Runstbandels und eine von der jekigen wesentlich verschiedene Einstellung zur Berkaufsfrage auf seiten unsrer Künstler. Aber auch viese Umwandlung der Verhältnisse auf unserem Kunstmarkte, die tommen muß, tann die aufgeworfene Frage nicht lösen. Auch bann noch wird die Möglichkeit der Erwerbung künstlerischer Originale, soweit man darunter Ölgemälde, Aquarelle und auch Handzeichnungen versteht, immer verhältnismäßig eng begrenzt sein. Diel weiter reichte schon immer die Radierung. Aber gerade die Schwarz-weiß-Radierung sett bereits jenes intime Verhältnis zur Kunst voraus, das wir doch erst schaffen wollen: gang abgesehen davon, daß sie immer in viel stärkerem Mage in der Mappe wirkt als an der Wand.

hier lag und liegt die ungeheure kunstpolitische Bedeutung der farbigen Lithographie, wie sie in den letten fünfzehn Zahren emporgeblüht ist. Allerdings zweierlei kann man dabei sich nicht verhehlen: einmal, daß das lithographische Druckverfahren doch in wefentlichem Mage die Originalwirtung einschräntt; man spürt nicht mehr viel von der Band des Rünstlers. Dann aber hat die Lithographie, gerade wo sie so ganz ihrem Charakter treubleibt, etwas Platathaftes im guten Sinne des Wortes. Ihren Wirtungen fehlt fast durchaus bie Intimität. Der Steinbrud tann sehr start und groß wirten, aber auch das immer mehr im bekorativen Sinne: weniger durch die Wucht des geistigen Gehalts oder die Eindringlichteit des Empfindungswertes, als gerade durch seine raumgliedernde Fähigkeit. So wird jeder, der Lithographien in seinen Wohnräumen hat, im Laufe der Zeit die Erfahrung machen, daß biese Bilber zwar den Gesamtraum außerordentlich erhöhen, ihm unter Umständen geradezu die Erlösung der Form bringen, das Raumbewußtsein in uns dauernd lebendig erhalten, daß bagegen unser persönliches Verhältnis zu diesem Bilbe trokbem tein engeres wird. Die Lithographie hängt hier zweifellos ganz eng mit beforativer Wandmalerei zusammen und übt ihre beste Wirtung dort, wo man sie möglichst auf diese Wirtung einstellt. Es ist eigentümlich und sehr lehrreich, wie doch die Art der Sechnit und der ganzen Reproduttionsweise bei der Lithographie ihre tunstlerischen Wirtungen beeinfluft. In dieser Reproduktionsweise liegt die Massenherstellung. Das einzelne Blatt als solches bedeutet darin nichts. Ühnlich ist das Verhältnis, bas wir zu solch einem Bilbe bekommen. Mag seine Wirkung noch so stark sein, sie beruht niemals auf dem Verhältnis zu dem einen Blatte; dieses trägt also in sich nicht den Charatter des Originals. Was es vom lekteren besikt, ist nur das Geistige, daß die Lithographie keinerlei Übertragung der Absichten des Künstlers ist, sondern diese getreu wiedergibt. Die Absicht



296 Farbige Rabierungen

bes Künstlers war eben so eingestellt, daß sie sich nirgends mit dem einzelnen sie tragenden Kunstblatte vereinigte. So ist der Persönlichteitsgehalt, den die Lithographie besitzt, ein rein geistiger, der im Entwurf liegt. Aber wie mit dem Blatte, das ich mir erwerbe, die Jand des Künstlers gar nichts zu tun hatte, wie sie eigentlich gar teinen Einfluß mehr darauf hatte, so sühstlers mir Betrachter in einem solchen Blatte auch nichts von der schier körperlichen Anwesenheit des Künstlers, die wir etwa bei einem Ölbisde empfinden, bei dem wir ja wissen: jeder dieser Striche, jeder dieser Farbentöne ist vom Künstler mit seiner Hand hingesetzt worden. Die farbige Lithographie steht also hier eigentlich auf derselben Stuse wie der Holzschnitt und hat vor diesem nur den Vorzug der Farbigteit sowie der großen raumgliedernden Wirtung (der Holzschnitt wirkt dagegen wesentlich stärter bei der Nahbetrachtung).

In diese Lücke stellt sich nun die farbige Radierung. Wenn schon die Schwarz-weiß-Radierung viel stärter, als die Lithographie, die Sand des Kunstlers uns fühlen läft, indem wir, ob gestochen, ob geschabt, ob in Aguatintamanier gearbeitet wurde, immer bis ins einzelne binein die Arbeit verfolgen können, so steigert sich bei der farbigen Rabierung diefes Gefühl der perfonlichen Tätigkeit des Runftlers am einzelnen Blatte noch in gang außerordentlichem Maße. Wir haben ja auch beim Gemälbe viel eher das Gefühl, die perfönliche Arbeit des Künstlers zu sehen, als bei der Zeichnung. Der Strich ist eben nicht so lebenbig wie die farbige Fläche. Die farbige Rabierung bat nun icon im vornherein in der Technik etwas von Malerei an sich, insofern diese Radierung auch auf Flächen angelegt werden muß und der Runftler mit dem Pinsel die abende Saure so zu verteilen und zu verreiben hat, wie es die angestrebten Farbenwirtungen gebieten. Dann tommt noch hinzu, daß die Farben selbst nicht durch eine nachher ganz mechanisch vollzogene Verteilung auf so und so viel Blätter erzielt werden, sondern auch noch eine viel mehr persönliche Arbeitsweise bedingen, indem immer mehrere Farben gleichzeitig von einer Blatte gedruckt werden. Wir haben also noch während des Drudes von jedem einzelnen Blatte die perfönliche Einwirtung des Rünftlers, und es besteht beshalb ja auch zwischen ben verschiedenen Eremplaren einer farbigen Radierung eine viel größere Verschiedenheit als bei irgendeinem anderen Reproduktionsversahren. Es ist dringend zu wünschen, daß nicht von spekulativer Geite diese Umständlichkeit des Reproduktionsverfahrens umgangen wird, um durch die Herstellung größerer Auflagen die ja immerhin nicht ganz billigen Preise herabzuseten. Denn sobald hier das Mechanische zu sehr eindringt, ist der Hauptreiz der Blätter verloren und ihre weitere Wirtung als Originale beeinträchtigt. In diesem Augenblid wurde die farbige Beliograpure gleichberechtigt neben die Rabierung treten.

Es ist sehr erfreulich, daß der deutsche Verlag, der sich die Sinführung der farbigen Radierung in die weitesten Areise unserer Aunstfreunde dum Ziel gesett hat, aller dieser Tatsachen sich vollauf bewußt und nach seinen disherigen Leistungen entschlossen ist, seine Ertenntnis auch in die Tat umzusehen. B. G. Teubner in Leipzig, dessen farbige Steindrucke wir unseren Lesern immer wieder empfohlen haben, tritt jett mit einer Anzahl farbiger Radierungen hervor, die durchweg als technische Oruckeistung höchste Anertennung verdienen, obendrein die erfreuliche Tatsache betunden, daß die ausgerusenen Künstler sich nicht in der Nachahmung der französischen Art — in Frankreich hat die farbige Radierung schon seit mehreren Jahren ausgedehnte Pslege erfahren — gefallen, sondern einen eigenen Ausdruck für unsere deutsche Art zu schaffen streben.

Von den zehn disher in je hundert Vorzugsbrucken veröffentlichten Blättern liegen mir sechs vor. O. Bauriedls "November stille" (60 %) zeigt am stärksten die Sesahr, durch allzu flächige Behandlung der Farben in der Art des farbigen Steindruckes stecken zu bleiben. Sewiß sind die Farben weicher, aber als Ganzes besitzt das Blatt nichts, was nicht auch mit einer Lithographie auszudrücken gewesen wäre. Auch des Dachauers C. Felber "Alte Häuser" in Dachau" (50 %) leiden noch etwas unter dem Zwisspalt zwischen der Auffassung für farbigen Steindruck und Radierung. Aur daß hier in den Farbentönen eine



Weichheit erreicht wurde, die dem Steindruck niemals vergönnt ist. Und diese Weichheit der Tone bedeutet hier Stimmungswert. Es ist winterliches Tauwetter, die ganze Luft voll dicker Feuchtigkeit, die die einzelnen Farben zwar tieser erscheinen läßt, andererseits sie aber doch durch die darüber schwebende seuchte Luft zu einem Altorde zusammendringt. Vor allem in den grauen Tönen des Himmels und des dagegenstehenden Buschwerkes zeigt sich eine prächtige Abstusung. Vielleicht liegt es an den großen Formaten dieser beiden Bilder, daß die intimen Wirtungen der angewendeten Technik nicht so voll zur Seltung kommen. Auch für des Müncheners O. Graß "Moossschafte gewesen. Die sehr sein abgestuste Farbenstala von Blau, Grün und Gelb, die hier in eigenartiger Beleuchtung sich ineinander vermengt, würde dei kleinerem Vildsormate nicht so leicht die Exinnerung an Theaterdekorationsessette erweden, wie es jeht leider doch etwas der Kall ist.

Sehr glücklich gewinnt dant der Radiertechnik L. Kasimirs, Burg Nürnberg (40 K). Denn einerseits holt die streng durchgeführte Zeichnung das Architektonische sehr lebendig heraus und den Gegensatzter großen Liniensührung im Burggebäude selbst zu dem wintligen Geschiebe der Häuschen um sie herum. Andererseits zeigt das Rot der Dächer eine so reiche Abstusung, das eingestreute Grün des Laubwerts, die wenigen blauen Flecke am Himmel sind so tonreich, daß die beste Wirkung eines Aquarells dem Gesanteindruck dienstbar gemacht ist. Sehr sein ist H. Eick manns "Auf der Diele" (40 K). Die tiesen Töne des alten Holzes einen sich mit dem gedämpsten Lichte, mit den farbigen Racheln und Tonssiesen zu einer wohligen, gesättigten Farbe, die dem ganzen Raum Ruhe, Wärme und Behagen gibt. So ist diese Diele das rechte Plätzchen sür die junge Mutter, ihrem Kinde die Brust zu reichen. Die halbossen Tür gewährt den Blick in die blühende Sommernatur draußen und läßt von dort ein mildes Licht hereinströmen.

#### CHO.

#### Rarl Rahser-Sichberg

Ein Maler ber Mart

ontane und Leistikow sind tot. Sie haben bie stillen ernsten Schönheiten der Mark Brandenburg entdeckt und in Wort und Bild für immer festgehalten. Aun wurde die Mark Mode. Allein, wie wenige haben sie mit Geist, Herz und Augen dieser Männer angeschaut!

Bu diesen Wenigen gehört Prof. Ranser-Eich berg in Berlin, ein ehemaliger Schüler Brachts. Unter dieser doppelten Gedankenverdindung Bracht-Leistikow hat er mit Unrecht viel leiden müssen. Wohl ist das Stoffgebiet, die dem Dekorativen und Stillsierten so wundervoll entgegenkommende einsache und herbe Schönheit der Mark Brandenburg, dei Leistikow und Kapser-Eichberg im allgemeinen dasselbe. Will man Rapser-Eichberg aber gerecht werden, so muß man einmal davon absehen und den Persönlichkeitsgehalt seiner Runst du ergründen suchen. Da ist denn zunächst seine warme Sympathie für die Schotten und die modernen englischen Landschafter wichtig. Leistikow hat, ehe er die Mark entbedte, Standi-

navien, namentlich die bald ernsten, bald lieblichen Schönheiten Dänemarks in Jütland und auf Seeland nach den Hamburgern im ersten Orittel des 19. Jahrhunderts einmal deutscherseits wiederentdeckt. Die Dänen sind in der Malerei ohne England nicht ganz verständlich. Diese intime, schlichte und zarte, aber nie salonmäßig glatte oder bleichsüchtige Kunst vertritt auch Kapser-Sichberg. Er sand viel Gemeinsames mit den Engländern und Schotten, ja, mehr innerlich Gemeinsames als mit Leistikow. Aber von einer äußerlichen Beeinslussung kann nicht geredet werden; auch ohne Kenntnis schottischer und englischer Bilder würde seine innere Anlage ihm seine eigene malerische Entwicklung vorgeschrieben haben.

Seine Runft, seine Balette ist wie die Landschaftsstimmung der Mart: still, versonnen. gedämpft. Er erganzt Leistitow aufs schönste nach mehr als einer Seite. Leistitows Berbigkeit weicht bämmernder Weichheit. Man muß auch manchmal an die schwedische Malerei unserer Beit, an Erik Hebberg 3. B. und seinen herrlichen "Frühlingsabend" benten, wenn man auf Rapser-Eichbergs Farbenradierung "Sternnacht" die Sterne ihr bleiches Lichtlein im dunklen See widerspiegeln sieht. Und an die übrigen schwedischen Meister, wenn man die Stunde der Dämmerung, der hereinbrechenden Nacht, den regenschweren oder blak-stablblauen nordischen und norddeutschen Himmel so oft und so besonders liebevoll und meisterlich gemalt sieht. Rapser-Eichbergs großes Bild "Hereinbrechende Nacht" am Waldsee, gemahnt es nicht unmittelbar an Rallftenius' "Blaue Stunde" am schwedischen Walbsee? Und so find der Parallelen noch mancherlei: sie beweisen teinerlei Abhängigteit oder Beeinflussung, wohl aber ben rein germanischen Charatter seiner Runft. Ihre Motive sind die schlichten der Mark Brandenburg: tiefblaue Seespiegel mit weißem Segel, leise und groß stilisierte ernste Rieferngruppen, auf deren rötlich erstrahlenden Stämmen die Abendsonne spielt, in der Ferne über dem welligen Hügelrüden die Flügel einer Mühle, ein Hirt mit großer Schafherde, die heimwärts durch den abenddunklen Wald zieht oder fich im Regensturm den Weg auf der offenen Landstrake erkämpst. ein Adersmann, der dem largen Boden am Waldrande binter dem Pflug das Aukerste abgewinnen möchte ("Der Pflüger"); ober ber Vollmond bricht am See durch dahinjagende Wolken und beleuchtet das stille Nest am anderen Ufer gar geisterhaft. Herbe naht der "Borfrühling" dem lange verlannten Land. Grauweiß, schwer von Nässe triefend unter grauem Himmel stehen die Birten da und spiegeln sich im duntelgrün aufleuchtenden See. Dann aber tommt der Frühling. Ein "wilder Birnbaum" — übrigens eins der schniften, größten und sonnigsten Bilber des Malers! -- steht auf blumenbesäter Wiese im schneeigen Hochzeitsschmuck: weit schweift der Blick von der Anhöhe über Felder und dunkle Riefernwälder zum Horizont, wo See an See sich reiht, wo die einsame martische Beibe, burch beren tiefpersandeten Fahrweg eine alte Ralesche mablt, den Anfang nimmt. . . .

Diese Landschaft bestimmte die Palette Rayser-Sichbergs. Sie ist weich, verschleiert, duntel und melancholisch abgetönt, voll seiner verhaltener Stimmung. Die Technit ungemein sorgsam und geschmackvoll, ohne modernitische "Paherei", die Romposition abgerundet und instinktiv bildmäßig. Von großer Schönheit, Delitatesse der Aussührung und gesteigerter Kraft der Aufsassung sind des Künstlers Farbenrad i erungen: abermals Motive aus der Mark mit wundervoll stillsserten Baumgruppen und außerordentlich seinen Stimmungsreizen in der Behandlung des Atmosphärischen.

Und nun lassen wir für das unzulängliche Wort die Kunst selbst sprechen! Dr. Walter Niemann



#### Zu unseren Bildern

it Emmanuel Frémiet, der zu Anfang des Septembers gestorben ist, hat Frantreich einen seinen seinen Bildhauer versoren. Allerdings hat der Künstler seine Kräfte in beneidenswertem Maße ausgeben dürsen, bevor der Cod ihn holte. Sechsundachtzig Jahre ist er alt geworden, und die in die letzte Zeit war sein Seist frisch genug, neue Werke zu ersinnen, blieb seine Jand start genug, das innerlich Erschaute zu gestalten. Die straffe Energie, die harte Muskulatur, die Fähigkeit zur Anspannung aller Kräfte, die in den von ihm geschafsenen Gestalten zum Ausdruck kommen, eigneten ihm selber.

Fromiet weist auf jenen François Rube (1784—1855) zurüd, den Schöpfer der "Marseillaise" am Arc de l'étoile in Paris, in bessen Atelier die wichtigsten Faben der neueren Entwidlung der französischen Blastit angesponnen wurden. Startes Temperament, Leidenschaft der Bewegung, strengstes Naturstudium — bei alledem aber ein, wenn man so will klassisches. in Frantreich durch die stete Schulüberlieferung im Handwerklichen bewahrtes, Gefühl für die Seschlossenheit ber plastischen Form, - bas sind die gemeinsamen Eigenschaften dieser hochbegabten frangofischen Bilbhauer, mogen sie im Besondern ihrer Personlichkeit auch noch so weit auseinandergebn. Fremiets besondere Note ist eine mannliche Natürlichteit, eine gewisse Urwüchsigteit, am liebsten möchte ich sagen: ein gewisser Mangel an Kultur, wenn das nicht so leicht migverstanden werden könnte. Es ist aber jene besondere Formenkultur gemeint, die der französischen Runst ihr typisches Gepräge gibt. Fromiet ist in viel höherem Make Andividualist, der in jedem Objekt das Besondere sah und nicht versuchte, es dem Eppus zu nähern. Das unterscheidet seine aablreichen Tierplastiten von denen des genialen A. Louis Barne (1796-1875). Fromiet fab in jedem einzelnen Diere eine Andividualität, die in ihren besonderen Gigenheiten herauszuarbeiten ihm vor allem wichtig war. Er hat z. B. zahlreiche Orang-Utans geschaffen, aber nicht ben Alfen zu schaffen versucht, so gut, wie er in seinen menschlichen Gestaltungen niemals Enpen anstrebte.

Vielleicht bat er gerade besbalb das beste unter den zahlreichen französischen Denkmälern ber Zeanne b'Arc geschaffen (auf ber Place de Rivoli in Paris). Während bas andere Pariser Zeanne-d'Arc-Dentmal von Baul Dubois, so ausgezeichnet es ist in der Saltung des Pferdes und der Jungfrau, der Art, wie biefe mit jenem verwächft, gerade im Gesichtsausdruck der Belbin versagt, weil Dubois burchaus bie Relbin und Seberin gestalten wollte, bat Arémiet bie Aufgabe voll gelöft, weil er nicht bi e, sondern e i ne Belbin, und zwar eine von besonderer Urt schuf. Die Mischung von Kraft und Bartheit, von Entschiedenheit und einfältiger Unmut — mit einem Worte biese Regnne d'Arc ist ein Bauernmädchen von ganz besonderer Art, aber boch ein wirkliches Mäbchen von Fleisch und Blut, bei bessen Begegnung man nicht gleich an überirdische Erscheinungen ober an Wunder benten wurde. Romantit ist das Ganze, gewiß, aber auch hierbei volle Naturwahrheit und im Außeren — 3. B. der Rüftung — eine schier das Rleinliche streifende Richtigkeit. Prächtig ist das schwere Roß — ob es aus des Vaters Bauernftall ftammt? —, zu dem die schlante Mädchengestalt einen reizvollen Gegensat bildet, auf dem vielleicht zu allermeist das Gefühl berubt, daß dieses Maden ein Wertzeug des Bimmels sein muffe. — Buerft mar übrigens biefer Gegensat zwischen Rof und Reiterin noch viel ftarter gewefen, war bei der Aufstellung bes Denkmals (1874) viel bekämpft, andererseits von manchen andern als besonderer Reiz hervorgeboben worden, als babe der Rünstler gerade das Rindliche betonen wollen. Das war aber nicht der Fall gewesen; Frémiet hatte die Reiterin wie das Roß in natürlicher Größe gehalten. Aber durch die hohe Aufstellung wirkte die Reiterin viel kleiner. Es ist ein besonders feiner Zug für des Rünstlers Berantwortungsgefühl, daß er, als bei einer Ausbefferung des Sodels die Figur beruntergenommen werden mußte, diese stillschweigend burch eine größere ersetzte. Die Öffentlichteit erfuhr jahrelang nichts von dieser Beränderung,

300 Su unferen Bilbern

deren tünstlerisch ausgleichende Wirtung von jenen, die sie bemerkt hatten, der neuen Vergolbung augeschrieben wurde.

Frémiets zahlreiche Tierplastiten sind von ausgezeichneter Charafteristit, oft belebt durch einen liebenswürdigen Jumor. Besonders betannt wurden einige Werte, in denen er Tiere im Rampse mit Menschen zeigte, so der grausige Ramps des Gorillas mit einem Eingeborenen von Sumatra, der Raub eines Menschenweibes durch einen Riesenaffen. Diese Werte streisen das Sensationelle; aber bei ruhiger Prüfung wird man zugeben müssen, daß die Schuld daran mehr beim Beschauer als beim Künstler liegt. Schon die trefsliche technische Arbeit bewahrte diesen vor den Fehlgriffen eines den billigen Beisall der Menge durch Berechnung ertausenden Machers. So hat ihm auch seine große Fruchtbarteit und sein rasches Arbeiten niemals geschadet. —

Etwas merkwürdig Berbstliches liegt über C. Rord ans Bilbe "Gottfried von Strakburg". Die deutschen Lehrer haben bei ihrer Strafburger Tagung im Sommer dieses Jahres das Original Friedrich Lienhard geschentt, als ein Zeichen der Begeisterung und Freude, die sein Orama "Gottfried von Strafburg" in ihnen entzündet hatte. Und in der Tat, trogdem Jordans Wert ganz unabhängig von Lienhards Dichtung entstanden ist, trifft es in Stimmung und Baltung mit dem fünften Alt derselben zusammen. Merkwürdig nannte ich die Berbstlimmung. bie von dem Bilbe ausgeht, weil doch eigentlich das un vollendete Bauwerk in die Butunft weist; benn um ein noch nicht Fertiges handelt es sich bier; nicht etwa um ein Verfallendes. Aft es nun unser Wissen, daß das Wert nie vollendet wurde, was uns so einstimmt? oder übertommt uns, wie den auf die Stadt herunterblidenden Gottfried, das beklemmende Gefühl, bak bes Menichen forperliche Kraft fo klein ist im Verbaltnis zu dem Groken, was sein Geist erschauen, seine Seele wollen tann, so daß immer ein Zwiespalt Aaffen muß zwischen Wollen und Vollbringenkönnen. Auch Gottfried durfte seinen Sang von Tristan und Asolde nicht vollenden. Ach ja, es herbstelt icon um uns und in uns, wenn für das im 8wang der Frühlingsfruchtbarteit in Angriff genommene Wert erst bie langen Arbeitstage bes Sommers getommen sein dürften; und in glutrotem Gewoge sentt sich die Sonne in die purpurne Duntelbeit des Ungewissen, wo die in Lichtsehnsucht empfangene Göttergabe der genialen Schöpfung noch der strahlenden Mittagshelle bedürfte.

C. Jordan, der als Professor an der Straßburger Runstschule wirkt, hat manche wertvollen Historienbilder geschaffen. Er bewährt ein sicheres Ersassen des bedeutenden Augenblickes und ein sicheres Geschick der Komposition bewegter Menschenmassen. Seine "Episode aus den Tiroler Freiheitskriegen" ist in den Besitz des österreichischen Staates übergegangen; auch die Museen von Köln und Straßburg besitzen Werte seiner Hand. —

Der Herbststimmung wollen auch unsere anderen Bilder Ausdruck leihen. Über Rapser Eich ber gund sein Bild des waldumsäumten Sees wolle man den besonderen Artitel nachlesen. J. W. Schirmer (1807—63), der Lehrer Böcklins, hat nicht viele Bilder gemalt, die wir so ohne Vorbehalt genießen können, wie diese "Herbstlandschaft", wo der Natureindruck ihm allein start genug war, und er nicht erst noch eine "belebende" Staffage hineinstellte. Ein Prachtstuck voll wilder Kraft ist des Rubensgenossen Franz Snyders (1579—1657) Löwin, die ein Wildschwein erlegt.





# Unharmonische "Fälle" in unserm Musikleben · Von Dr. Karl Storck

ch glaube, daß manches Kapitel der Kulturgeschichte, ja diese im ganzen selbst anders angeschaut würde, wenn man die Wahrheit immer auf der Stelle sestnageln könnte und würde, anstatt sie nachträglich, wenn das lebendige Leben verrauscht und verblüht, das attuelle Interesse vorbei ist, mühsam aus dem Schutt der Zeiten auszugraben und sie nun mit historischem Interesse talt und gleichgültig zu betrachten, den Künstler dann nur noch als toten Namen im Lichte seines Wertes zu sehen." Mit diesen Worten steigert Hans Psitz ner seine in den "Süddeutschen Monatsbesten" gegebenen Aussührungen "Der Boytott meiner Werte am München Fat.

Der "Fall Pfigner" lag im Frühjahr dieses Jahres, der Herbst brachte den "Fall Richard Strauß". Beide Male liegt die äußere Entwicklung so, daß wir hervorragende Künstler Protest erheben sehen gegen bedeutende Theaterverwaltungen. Beide Male sindet die Stellungnahme des Künstlers zunächst in der Presse eine mehr ungünsten des Künstlers zunächst in der Untersuchung des Falles zugunsten des Künstlers umschlägt, leider aber in dieser Form bei weitem nicht mehr so viel verbreitet wird, wie es zuerst geschah.

Es ist zunächst bei dieser Erscheinung zu verweilen. Denn auch sie ist typisch und sehr bedauerlich. Man sollte eigentlich annehmen, daß auch die in unserer Tagespresse beschäftigten Schriftsteller in einem gewissen Sinne Künstler wären: Künstler, angesehen als produktive Natur, als Schaffender, der aus den Geschenissen des Tages heraus das Dauernde und das für die Entwicklung Bedeutsame herausfühlt und dadurch Stoff gewinnt zum Ausbau einer menschlichen Kultur. Wir müssen uns doch darüber endlich klar werden, daß die Geschehnisse an sich in den weitaus meisten Fällen nur für die von ihnen Betroffenen bedeutsam, für

bie Menschheit als Ganzes dagegen meist belanglos sind. Ihr Wert für die Gesantheit liegt ausschließlich in ihrer Bedeutung für die weitere Entwicklung, die auch darin liegen tann, daß Werte oder Schäden durch diese Ereignisse zerstört worden sind. Es ist ganz selbstverständlich, daß die Tagespresse, weil sie ihren Stoff vorzugsweise aus den Geschehnissen des Tages zu nehmen hat, nicht sehr weitblickend sein tann. Sie darf gar nicht zu weit voraussehen, sie muß selber wieder sür den Tag sorgen. In dieser Begrenztheit des Blickes, dieser das Alltägliche nicht übersteigenden Höhe des Standpunktes liegt sogar ihr besonderer Wert gegenüber der periodischen Presse und der großen wissenschaftlichen Kulturbetrachtung. Die Presse wäre, so angewendet, eine Art täglicher Gewissenserforschung; diese schaden das Geschehene zurück und aus ihr heraus wächst der Vorsah für das Handeln der Zukunft. Auch wenn sich dieser Vorsah zunächst nur auf den nächsten Tag erstreckt, so liegt doch immer die Linie darin zur Höhe.

In diesem Sinne ift der Journalismus sicher ein fünstlerischer Beruf und man sollte deshalb annehmen, daß die journalistische Welt mit dem Rünftler fühle. Aber das Gegenteil ift der Fall. Wie unsere Breffe nicht Zeitbetrachtung gibt, sondern Berichterstattung, wie sie aus den Geschehnissen — es handle sich um Ungludsfälle, Erfindungen oder was es auch sei — nicht unter Burudbrängung ber äußeren Begleiterscheinungen das dauernd Bleibende, das für die Entwicklung Bedeutsame heraushebt, sondern sich umgekehrt in eine möglichst ausgedehnte Einzelbeschreibung hineinarbeitet, so daß jede noch so belanglose Aussage über das Geschehnis, der ganze darum sich aufturmende Rlatsch in die Öffentlichkeit getragen wird; wie für die Presse überhaupt mit einem Wort an Stelle ber Rulturbetrachtung ber Nachrichtenbienst ausschlaggebend geworden ist, so ist sie auch in ihrem Verhältnis zu allen kunstlerischen Erscheinungen nur für die Nebendinge des Tages zu haben und niemals für das grundsäklich Bedeutende der Sache. Theaterflatsch gewöhnlichster Sorte, Intimitäten aus dem Leben reproduzierender Runftler, Standalgeschichten, Honorarfragen, jumeift übertriebene ober gang geschwindelte Berichte über ben Berdienst einzelner Birtuosen; Ausstattungsfragen, Toiletten, ja sogar Berichte über die bei der Premiere anwesenden Bersonen - turz und gut, alle außerlichen und wenn man genau zusieht, für den dauernden Wert der Erscheinungen benkbar gleich gültigen Geschehnisse füllen ben für Runstdinge vorhandenen Raum zu neun Zehntel völlig aus. Für die Sache, für die tieferen Fragen des fünstlerischen Lebens bleibt tein Plat.

Tritt aber durch das äußere Geschehen wirklich einmal eine grund să hlich e Frage des Runstlebens in den Vordergrund, so darf man unbedingt sicher darauf zählen, die Presse als Gegnerin des wahrhaft Künstlerischen zu finden.

Während für die vorübereilenden Kunsterscheinungen des Tages und ihre Träger die höchste Teilnahme vorhanden ist und alles überschätzt wird, hat man, sobald es sich um ernste, sich af fen de Künstler handelt, das Gefühl, daß die Tagesschriftstellerei ihnen mit einer Art von Neidgefühl gegenüberstehe. Das äußert sich nicht nur in der unfreundlichen Grundeinstellung

ber Rritik, sondern auch in der Rürze der Behandlung. Es kann jeder einigermaßen bedeutende Schauspieler auf viel mehr Raum in der Presse rechnen für die Beautachtung feiner Leiftungen, als ein noch so bedeutendes dichterisches Talent, wenn es diesem nicht gelingt, mit einem seiner Werke gewissermaken Sensation zu erregen. Der Schauspieler ober sonstige Virtuose bat aber auch auf viel mehr 28 ohl wollen für die Beurteilung aller jener Fälle zu rechnen, in denen er sich zu Auseinandersekungen mit seinen Arbeitgebern gezwungen sieht. Selbst wenn seine Launenhaftigkeit oder Selbstüberhebung klar porliegen, wird wenigstens noch die "begreifliche Nervosität des Runstlers" zu seinen Gunften angeführt. Wenn, wie jest vielfach, der Schauspielerstand als solcher seine Eristenztämpfe gegen die Direktoren in nicht immer einwandfreien Formen führt, so steht ibm doch weitaus der gröfte Teil der Presse helfend zur Seite. Wie wenig Verständnis fanden dagegen die deutschen Romponisten, als sie sich vor einigen Jahren verbanden, um für die Aufführungen ihrer Werte eine Art Cantieme au gewinnen. Diese Cantiemeanstalt hat sich eigentlich geradezu g e g e n die Tagespresse durchgesett, lediglich durch die natürliche Gerechtigkeit der Sache und die Tattraft der an der Spite der Bewegung stehenden Männer. Noch viel schlimmer ist es, wenn ein einzelner schöpferischer Künstler es einmal wagt, sich nicht alles gefallen zu lassen, was von den amtlich bestallten "Bütern unserer Runst" ihm zugemutet wird. Da fliegen sofort die Worte von Selbstüberhebung, Anmakung ober schnöber Gewinnsucht; man ruft den Idealismus der Künstler auf. Sandelt es sich um einen erfolgreichen Runstler, so "nütt er ungebührlicherweise seine Erfolge" aus. Handelt es sich um ein noch um Anertennung werbendes Talent, so ist es eine "unbegreifliche Anmagung" von einem solchen, daß er überhaupt Ansprüche zu stellen waat.

3ch habe vor etwa einem Jahre folgende Szene in einem Gasthofe einer der ersten deutschen Opernstädte erlebt. Bei der Mittagstafel hatte sich eine Gesellschaft von vierzehn Bersonen um einen größeren Tisch für fich abgesondert, der man auch ohne das laute Gespräch sofort die Zugehörigkeit zu Theater- und Theaterliebhabertreisen angemertt hätte. Der laute Ton, in dem die Unterhaltung por allen Dingen zum Schluß der Mahlzeit geführt wurde, zwang auch mich an einem Nebentische einsam Sikenden, das ganze Gespräch mitanzuhören. Es waren da brei altere Berren, von denen der eine nur mit seiner Flasche Zwiesprache hielt, während die beiden anderen zwei Eppen des Theaterliebhabers darstellten, indem ber eine ebenso grundsäklich für das Neue schwärmte, auch wenn er es noch nicht tannte, wie der andere nur von Erinnerungen an vergangene Zeiten lebte. Bei beiden aber gehörte die Begeisterung, und auch das ist ja leider typisch, durchaus den reproduzierenden Rünstlern. Sie hatten oft Mühe, sich den Titel des betreffenden Wertes und seinen Romponisten ins Gedachtnis zurüchzurufen, waren sicher auch nicht imstande gewesen, vom musikalischen Inhalt etwas Genaueres zu fagen; dagegen wuften sie gang genau Bescheid über die Urt, wie der betreffende Sänger das damals gemacht hatte. Die anderen Mitspeisenden waren außer einem mehr aufällig binzugeratenen Baare lauter Leute von der Bühne, und zwar, wie sich bald berausstellte, Mitglieder der Opernbubne der betreffenden Stadt. Zwischen

ihnen war ein Herr, dessen Überlegenheit bei der Beurteilung der aufgeworfenen Fragen aus jeder Bemerkung bervorging, aber — ich ärgerte mich darüber weiblich — in noch viel höherem Make das Bemühen, eigentlich allen nach dem Munde zu reden, ja keiner der anderen Herrschaften zu widersprechen. Die Erklärung für diese charakterlose Haltung ward mir bald. Auf eine Bemerkung einer der Damen eilte beim Nachtisch der betreffende Herr von dannen und kam gleich danach mit einer schweren Bartitur beladen wieder jum Tisch jurud. Der Mann war ein Romponist. Das riesige Papierpaket war die Partitur einer Oper. Er entwickelte den Anhalt des Werkes. Die Runftler waren, wie das ja fast immer der Fall ist, bald dafür interessiert, er sang leise einzelne Teile aus den ihnen zugedachten Rollen vor, zwei der anwesenden Rünftler waren selber imstande, ziemlich vom Blatt aus ihre Stimmen zu markieren, worüber der Romponist sein bochtes Erstaunen ausdrücke, während das einem ja eigentlich selbstverständlich sein sollte. Rurz und gut, alles schien begeistert. Es ergab sich aus dem weiteren Gespräch, daß der Romponist schon seit Tagen in der Stadt weilte, und dak ihm endlich vom Intendanten für einige Tage fpater ein halbes Stundchen Audienz gewährt mar, so dak er, wie weiter aus dem Gespräch hervorging, nun die seit Rahr und Tag bei selbiger Intendanz liegende Partitur zum Teil zu Gehör bringen konnte. Bu diesem Zwecke hatte er die Künstler um sich versammelt, damit auch gleich einige Stude gesungen werden könnten.

Soweit war alles gut und schön. Ich beglüdwünschte innerlich den Komponisten, daß er so viel Bermögen oder wenigstens genug Kredit hatte, um die Gefellschaft so reichlich bewirten und in gute Stimmung versehen zu können, und beglückwünschte mich auf der anderen Seite, daß mir ein guter himmel nicht die Sabe und den Ehrgeiz geschenkt habe, just Opern komponieren zu wollen. Denn würdig war die Stellung, die der Romponist in diesem Kreise einnahm, nicht, trokdem er sich persönlich nichts vergab. Er war der Engden erbittende, der von diesen Leuten abhängige Mann. Das wurde bald noch bitterer, als es darauf ankam, mit den einzelnen Runftlern die Beit zu verabreden, wann der Romponist fich erlauben burfe, ju einer Vorprobe bei ihnen vorzusprechen. Vor allem die Sangerin, der die Hauptrolle zugedacht war, machte die größten Schwierigkeiten. Sie hatte die merkwürdigsten Abhaltungen, und alles, alles zog por. Der gute Romponist verlor die Geduld nicht und schien beglückt, als ihm doch endlich eine Stunde der Möglichkeit zur Probe in Aussicht gestellt war. Er eilte wieder davon, um einige Rlapierauszüge seines Werkes zu bolen. Und nun fiel die Gesellschaft derartig über den Abwesenden ber, die "Liebhaber" zumal machten den Künstlern in so bobem Make begreiflich, wie "beglüct" der Romponist sein durfte, daß sie sich doch so für sein Werk hingaben, wie sich der Mann gratulieren könne, solch willige Runstkräfte gefunden zu haben, daß mir am Nebentisch die Geduld riß und ich mir erlaubte, in einer vielleicht nicht wohlgesetzten, aber jedenfalls sehr kräftigen Rede ben Herrschaften meine Meinung zu sagen. Ich war mit dem Erfolg für den Augenblid so zufrieden, daß ich es vorzog, nach dieser Rede den Rampfplat zu räumen.

Ich erzähle den Vorfall, weil er mir in einer besonders empfindlichen Weise zeigte, wie sehr die scheinbar noch so hoch für Kunst interessierten Kreise den

Schöpfen es ja aus allen Biographien. Es drückt einem vor innerer Empörung sast den Hals zu, wenn man in den Briefen eines Hugo Wolf verfolgt, wie dankbar dieser Mann jeder kleinen Sängerin ist, die endlich einmal ein Lied von ihm auf das Programm stellt; wenn man liest, wie vergeblich sein und seiner Freunde Bemühen war, bedeutende Sänger und Sängerinnen dazu zu gewinnen, einmal einige seiner Lieder vorzutragen, und wenn man nun dagegen hält, wie einige Jahre später — natürlich war der Romponist inzwischen gestorben — auf jedem Liederprogramm selbstverständlich seine Lieder stehen; wie dieselben Künstler, die nach den Briefen umsonst angegangen wurden, das eine oder andere Liedehen von ihm zu singen, ganze Programme mit seinen Schöpfungen füllen und nun wohl gar "Gedenkseiern" für den Romponisten veranstalten.

Wer im weiten Publitum überlegt sich einmal, was ein Opernkomponist durchzumachen hat, welch ungeheure, rein technische Arbeit in einer Bartitur steckt, und balt dagegen das Schidsal, das seiner wartet: wie man ihn monate-, ja jahrelang auf Bescheid warten lant: wie er die Gleichaultiakeit und Liederlichkeit, mit ber man an die Prüfung seines Wertes herantritt, hundertfältig fühlen muß; wie ihm bieses Wert unter ben nichtigften Vorwänden zurückgereicht wird! Re ernster, bedeutender des Runftlers Absichten sind, um so mehr hat er auf diese Art der Behandlung zu rechnen. Aber er schweigt, er frift ben Groll in sich hinein, weil er ohnmächtig ist gegen diese Theatergewaltigen, weil er von ihrer guten Laune abbängig ist. Endlich findet nun einmal ein solcher Musiker den Mut, gegen diese Art ber Behandlung der Schaffenden und der wirklich eblen Runstwerke seine Stimme zu erheben; er sett seine ganze äußere Eristenz, die Möglichkeit, überhaupt noch auf dem Theater zur Sprache zu kommen, aufs Spiel, um einmal offen und klar diese Mikstände darzustellen. Aber statt daß ibm die ganze Presse beispringt, dieselbe Presse, die gang genau weiß, wie wenig guten Willens, oder wenigstens wie sehr im Schlendrian befangen fast alle Leiter unserer Opernbuhnen sind — ich sage, biese Bresse unterstükt den Mann nicht, sondern brandmarkt ihn als anmaßend, macht ihn geradezu lächerlich, verhöhnt ihn. Und wenn sie dann nach Monaten bei genauer Darstellung bes gesamten Berganges ber Geschehnisse einseben muk, daß er doch recht gehabt habe, tommt eine lendenlahme Erklärung, die mit so viel Wenns und Abers eingeschränkt ist, daß kein einziger Leser mehr merkt, worum es sich wirklich bandelt.

Hans Pfikner hat mit der mutigen Art, wie er vor die Öffentlichkeit trat, wie er gegen den Theatermoloch ankämpfte, geradezu eine Kulturtat vollbracht. Und es ist die Pflicht aller derer, die überhaupt noch an eine höhere Bedeutung der Bühne glauben, für ihn einzutreten, ihm zur Seite zu springen, um wenigstens die Aufklärungsarbeit zu fördern.

"Die Möglichteit einer gerechten Beurteilung diese Falles; die Möglichteit, daß die Situation und alle Faktoren in die richtige Beleuchtung kommen; die Möglichkeit endlich einer Antwort aus me i nem Munde, die irgend einen Sinn haben soll, dreht sich unerdittlich um einen Punkt, den Haupt- und Angelpunkt der ganzen Frage: Die Beschaffenheit meiner Werke. Im geraden Verhältnis zu deren Wert steht die Gerechtsertigtheit meiner Handlungsweise.

Digitized by Google

Wäre heute durch untrüglichen Oratelspruch erwiesen, daß alle tünstlerischen Stren, die mir als Romponisten je zuteil geworden sind, unverdient waren, und daß mit meinem Romponieren nicht viel los sei, so stünde die Münchener Hofdühne und mit ihr manche andre Bühne Deutschlands, in ihrem Benehmen gegen mich mehr als gerechtsertigt da. Gerichtet wäre sie, und wären jene anderen alle, wenn, als unumstöhliche Wahrheit, das denkbar ausgesprochenste Gegenteil jenes imaginären Oratelspruches plöhlich seisstinde — wenn anders nämlich eine in das Gebiet "Runst" gehörige Frage irgendwie ernst genommen werden soll. Darin also: in der als Erfahrung unanfechtbaren, als Notwendigsteit aber immer noch unerwiesenen, nachgerade banalen Weisheit, daß der Wert hoher Runstwerte sich erst mit der Zeit bestimmen läßt; in der ganzen schwantenden Ungreisbarteit jedes ästhetischen Urteils; in der eigentlichen Entbehrlichseit jeder Runst in unserem Staate, so hohe Wogen das Runstgetriebe auch schlagen mag: liegt der Grund zu der Unmöglichseit, den Fall als ideale Rechtsfrage zu sormulieren und zu entscheid, liegt meine Wehrlosigsteit. Und in dem sicheren Gesühl dieser meiner Wehrlosigsteit liegt der Schlüssel zum Benehmen der Intendanzen und Direktionen gegen mich — und somit nunmehr auch des meinigen gegen sie."

Der Fall selber lag so: Pfitzner hatte am 17. April dieses Jahres in Münchener Beitungen folgenden Protest veröffentlicht:

"Die Zeitungen kündigen die Neueinstudierung der "Rose vom Liebesgarten" für den 24. April an. Ich habe bestimmte Gründe, gegen die Wiederaufnahme dieses meines Wertes in einer sast durchweg zweiten Besetung zu protestieren. Der Generalintendanz des Hoftheaters habe ich mit Schreiben vom 18. März diesen meinen Protest in aller Form ausgesprochen. Trohdem wurde die Aufsührung angeseht, die zu verhindern ich rechtlich machtlos din. Die Art, wie die gegenwärtige Leitung der Kgl. Hosoper, die es z. B. nicht nötig befunden hat, sich mit mir anlässich der Neueinstudierung irgendwie zu verständigen, mein Wert behandelt, zwingt mich zu dieser Erklärung. Die Leitung der Münchener Hosoper, die über ein Orchester und szenische Mittel von Weltruf verfügt, könnte mit ihren ersten Solokräften die Oper glänzend herausbringen; aber sie will nicht."

Zuerst war ein großer Teil der Presse und des Publikums gegen den Künstler. Man fand sein Auftreten anmakend. Dann beging die Münchener Antendanz die Torheit, den Boytott über Pfigners Werte auszusprechen. Auf diese schroffe Magregel schlug die Stimmung etwas zugunsten des Romponisten um. Man sagte sich doch auch, daß ein Theater nicht so ohne weiteres das Recht habe, dem Bublikum die Werte eines bedeutenden Komponisten vorzuenthalten. Die Intendanz sah das wohl ein und suchte einzulenten. Der Komponist sollte den nervösen Mann spielen, seine Worte bedauern; die Intendanz hätte dann auch ihr Bedauern ausgesprochen. "Nichts wäre dann von der Affare geblieben, als natürlich die Besetzung, gegen die ich protestiert batte. Mit dieser Besetzung batte dann die Aufführung stattgefunden. Alle hätten sie herrlich gefunden, ich hätte natürlich auch so tun mussen, Hand in Hand mit den angeblich versöhnten Darstellern ware ich vielleicht vor der Rampe erschienen." Aber Pitzner tat den erwarteten Schritt nicht. Wie man aus seinen Ausführungen mertt, hatte er, ein Künstler, der fünfzehn Sabre schwer gerungen hatte und beffen Werte sich in dieser Beit vielfach als lebensfähig bewährt haben, einfach die Lust verloren, in den drecigen Verhältnissen weiterzuarbeiten. Und er ist zu der Überzeugung gekommen, daß er, musse er auch den eigenen Erfolg damit opfern, verpflichtet sei, einmal gehörig auszukehren.

Ich betone nochmals, daß es sich hier für uns nicht um Personen, sondern

um die Sache handelt, daß wir nur deshalb den Fall eingehender verfolgen. Mitte Februar batte der Romponist in einem Briefe an die Antendanz "erste Besekung der Gesangspartien" zur Bedingung gemacht. Als er erfuhr, wie man sein Werk herausbringen wollte, erklärte er eben einfach: "Lieber gar nicht, als so . . . Aber der Berr Antendant nahm diesen Brief nicht ernst; das ist in meinen Augen weniger zu entschuldigen als die Boptotterklärung ... Er erwiderte in einem in unböflichster Form (o h n e Unrede) abgefakten Brief, daß er die persönlichen Vorwürfe zurüchweise und es ibm unmöglich sei, auf ben sachlichen Teil bes Schreibens einzugehen." Er ließ den Komponisten also im unklaren, ob er die Oper nun gebe oder nicht. Die Intendanz nahm offenbar an, daß auch dieser Rünstler, wie so viele vor ihm, zu Kreuze triechen würde. Zedenfalls war sie nicht barauf gefaßt, daß er sich ber gangen Gehässigteit, die ein öffentlicher Protest für ibn nach fich ziehen mußte, unterziehen wurde. Das ist aber geschehen, und es ist ein Glück, daß hier ein Künstler einmal offen das Wort brauchte, das jeder Theaterliebhaber tennt, das aber nicht ausgesprochen werden soll: die zweite Bes e k u n g. Wer bätte noch nicht, auch an berühmten Kunststätten. Aufführungen anertannter Meisterwerte erlebt, aus benen er in tiefster Enttauschung, geradezu irre gemacht an seinem eigenen Geschmad (weil er doch weiß, an welch berühmter Runststätte er für teures Geld sich die Aufführung angesehen hat), weggegangen ist. Er hatte eben die "zweite Befetung" getroffen, die genügt, um Renner der Verhältniffe felbst bann vom Besuch ber betreffenden Vorstellung fernzuhalten, wenn . sie bereits die Eintrittskarten in der Tasche haben. Also eine "aweite Besetzung" gibt es in der Tat, und sie muß wohl auch vorhanden sein. Aber es ist ganz etwas anderes, ob ein längst bewährtes Repertoirestud einmal schlechter besetzt herausgestellt wird, oder ob ein neues Wert, das erst seinen Weg machen soll, das sich erst das Publikum erobern muß, gleich mit unzulänglichen Mitteln vor die Öffentlichkeit tritt.

Pfigner erklärt nach seinen fünfzehnjährigen Erfahrungen mit dem Theater:

"Ich bin nicht mehr willens, mich ber Saltung ber großen Theaterleitungen bei Annahme und Aufführung meiner Werte zu fügen, und wenn biefe nicht des Raumes in den großen Theatern wurdig gefunden werben, in bem fie fich aufrichten konnen und aussehen wie fie find, so banten sie nunmehr für das ihnen angewiesene Loch, in dem sie, gebückt und gebrückt, untenntlich werden, und bleiben lieber gang draufen. Und diese Haltung der großen Theater will ich jett einmal aus der Sprache der gewundenen, porsichtigen Unehrlichteit in die der geraben Wahrheit übersehen; mich brängt's, das beilige Original in mein geliebtes Deutsch zu übertragen: "Wenn wir überhaupt was von dir machen, so sei du froh und dantbar! Wie wir es machen, das ist unsere Sache, nicht beine: und wisse: was wir machen, ist alles wundervoll. Dir pakt was nicht? — also gut — bann unterbleibt die Aufführung ganz. Geld für beine Oper können wir nicht ausgeben, benn wir haben biese Neueinstudierung und jene Uraufführung neu ausstatten mussen, und diese geben uns natürlich por. Der Zeitpunkt scheint bir nicht der rechte? Ja, wir geben boch beine Oper natürlich nur als Ludenbuger, also zum ungunstigften Zeitpunkt, benn alle anderen Werte geben uns vor. Die Besehung ist dir nicht gut genug? Za, Fraulein X., die du für beine Hauptpartie haben möchtest, muß in einer anberen Oper, die der beinigen doch vorgeht, grade eine Partie studieren. Herr P., den du gern haben möchteft, ist auf Urlaub: wir warten nur, bis er wiederkommt, um eine Oper mit ihm geben zu können, die der beinigen doch natürlich vorgebt. Es sind dir nicht genug Broben? Ra — mehr Broben können nicht sein: dann gebt's überbaupt nicht. Denn es muß noch das und das und das, was uns alles vorgeht, heraus. Zu der Neueinstudierung der Oper des verstorbenen Romponisten 8., meinst du, wurden doch auch viel mehr Proben gemacht — jaaa, das war auch der große &.; ja, und siehst du, der &. und der O. und der M. und der A., die haben auch alle warten muffen. Und überhaupt, du kannst ja gar nichts machen; die meisten und wichtigften beiner Buniche und ihrer Begrundungen kannst du gar nicht laut und öffentlich sagen, nämlich alle solchen, bei denen lebende Bersönlichkeiten mit ins Spiel kommen, weil dann auch nur bei dem Schatten eines Einwandes die Sache gleich bösartigen, persönlich beleidigenden Charafter annimmt; und dann brauchen wir gar nicht viel hinzuzutun, um dich in den Ruf der Überhebung, der Undantbarteit, der Maglosigteit in deinen Ansprüchen zu bringen. Wir sagen dir also als Antwort irgend eine gleichgültige Redensart, und überhören so lange beine Wünsche, bis du dich fügst. Beschwerst du dich vorher, so sagen wir: wart es doch ab, das wird sehr schon werben, wie alles bei uns ist; tust bu es nachher, so sagen wir: das bättest du vorher sagen müssen. Und nun zum Schluß: ist trok alledem nicht die britte Vorstellung glanzend besucht, so wird die Oper abgesetzt, sie zu halten machen wir gar teinen Bersuch: benn richtige Geschäfte — so lesen wir selbst in ben gunftigsten Rrititen — werben beine Opern doch nie machen; also je weniger Erfolg, besto mehr Verdienst für uns, könnte man fast sagen. Dann wird in den Zeitungen stehen, wir hätten eine Chrenpflicht erfüllt. Solange bu nicht ein aufgelegtes Geschäft bist, wird es so bleiben. Also sei standhaft, duldsam und verschwiegen!"

Rein Vernünftiger wird die Schwierigkeiten verkennen, unter benen heute auch eine reich dotierte Bühne arbeitet. Aber es bleibt Tatfache, daß alljährlich mindestens vier Fünftel der Neuheiten, die herausgebracht werden, entweder Werke sind, die mit Runft schon in ihrer Absicht nichts zu tun haben. Bei diesen machen dann die Theaterdirettoren geltend, daß sie Rassenstude wurden; es hanbelt sich also meistens dabei um Operetten und bergleichen. Dann aber kommt eine beträchtliche Zahl von Werken, die nach ihrem äußeren Auftreten künstlerische Unsprüche erheben, beren Minderwertigkeit aber jedem Sachverständigen von vornherein klar ist. Ich habe hier im Türmer für unsere Berliner Oper wiederholt darauf hingewiesen, daß in den letzten Jahren Werke herausgebracht wurden, bei denen es auch bekannt geworden ist, daß allen beteiligten künstlerischen Leitern von vornherein der Unwert klar war, daß die Werke also aus irgendwelchen perfönlichen Grunden aufgeführt wurden. Man hat in diesen Fällen die besten Rräfte, die man zur Verfügung hatte, und große Ausstattungsmittel einfach an eine von vornherein tünstlerisch und boch auch geschäftlich verlorene Sache verschwendet. Warum schenkt man nun gar keine Liebe, warum verwendet man gar keinen guten Willen auf Werte, über deren tünstlerischen Wert sich alle einig sind, die sich bloß nicht von vornherein durchzuseten vermögen, wie bas ja überhaupt Werte der großen und ernsten Runft eigentlich niemals können? Gerade solche Werke müssen doch mit besonderer Sorgfalt und mit besonderer Liebe herausgebracht werden. Wenn das Theater überhaupt noch künstlerischen Erziehungswert haben soll, so ist es zu einer Zeit, wo es durch die geschäftlichen Verhältnisse gezwungen wird, so viel Minderwertiges oder gar Unedles herauszustellen, doppelt verpflichtet, das dadurch wettzumachen, daß es mit allen Mitteln für das Große eintritt, wenn es sich auch einmal findet.

Pfitzner konnte nun überdies nachweisen, daß sein Werk in der ersten Periode der ihm gewidmeten Aufführungen trotz ungenügender Aufführung sich allmählich zu einer gewissen eblen Volkstümlichkeit durchgesetzt hatte. Man empfand damals in München die bessere Einstudierung als Pflicht und setzte sie auch auss Programm, aber aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich nur persönlicher Art, wurde die Absicht nicht zur Tat. Nach jahrelangem Warten sollte dann das Werk in einer Form herausgebracht werden, die von vornherein ein wirkliches Durchdringen unmöglich machte.

Es liegt aber überhaupt eine schwere Ungerechtigkeit gegen neue ernste Werke darin, daß nach dem Rassenbericht der ersten drei Aufführungen über ihr ferneres Schicksal bestimmt wird. Es ist unter normalen Verhältnissen ganz ausgeschlossen, daß in diesen ersten Aufführungen sich bereits die Teilnahme weiterer Zuhörerschaft zeigen kann. Erst wenn ein solches Werk durch Jahre im Spielplan gehalten wird, wird sich das Publikum daran gewöhnen. Es liegt also im Interesse unserer schöpferischen Rünstler wie vor allem unserer Runst und unseres ganzen Bühnenspielplanes, daß darauf hingearbeitet wird, unsere Bühnen zu einer derartigen Arbeitsweise zu zwingen. Und wenn es die gewöhnlichen, dem kapitalistischen Unternehmertum ganz ausgelieferten Privattheater nicht tun können, so sind gerade die Hostheater dazu berusen, nicht auf den Augenblicksersolg hinzuarbeiten, sondern ihre Unabhängigkeit vom Rassierer dem wirklich wertvollen, künstlerisch ernsten neuen Schaffen zukommen zu lassen.

Bier liegt das grundfählich Bedeutsame im "Fall Richard Strauß". Ich habe niemals ein Hehl daraus gemacht, daß mir manches am Gebaren von Richard Strauf - meine rein funftlerische Schätzung seiner Werte bat bier nichts zu tun — nicht zusagte. Vor allen Dingen bat die Art, wie er von manchen ihm nahestehenden Leuten — (er hatte also doch offenbar nichts dagegen einzuwenden) — als smarter Geschäftsmann vor der Welt hingestellt wurde, ibre recht bedenklichen Seiten. Denn so unrecht und unsinnig es ist, vom Rünstler zu verlangen, daß er zugunsten von Geschäftsunternehmern bei der pekuniären Augniegung seiner Werke zu kurz kommen soll, so muß doch zwischen ihm und bem Börsenjobber ein Unterschied sein. Allzu leicht gerät er sonst in den Verdacht, daß auch sein künstlerisches Schaffen selber von diesen Rücksichten auf Geldgewinn Wenn wir das von irgendeinem Operettenkomponisten, der beeinflußt werde. berufsmäßig geradezu verpflichtet ift, mit "fünstlerischem Schöpfer" möglichst wenig ju tun ju haben, ohne weiteres annehmen, so sind wir um die ethischen Werte des Rünftlerlebens überhaupt betrogen, sofern wir an ein ähnliches bei den Vertretern der großen Runft glauben muffen.

Strauß hat es sich nun sicher zum Teil selbst oder eben diesem Gerede seiner Verehrer zuzuschreiben, wenn bei seinem Streite mit den Hoftheatern zunächst auch jene persönlich und auch öffentlich gegen ihn voreingenommen waren, die sonst, wo es sich um einen Zusammenstoß zwischen schöpferischem Künstler und Theater handelt, grundsätlich für den ersteren Partei nehmen. Aber in diesem Falle trifft das Schlimme glücklicherweise nicht zu. Richard Strauß war, wie nach seinen rückhaltlos klaren Varlegungen in Nr. 39 der Allgemeinen Musik-Beitung

bervorgeht, von Anfang bis zu Ende durchaus im Recht. Und selbst wenn er alle seine Schritte zunächst nur für sich selber und nicht im Gedanken an die Allgemeinheit unternommen haben sollte, so würden dennoch die Erfolge seines Handelns dieser zugute kommen muffen. Aur dadurch, daß Männer wie Beethopen, Weber. Lifat, Richard Wagner die ihnen durch ihre Erfolge gewordene Machtstellung ausnutten, ist es erreicht worden, daß die Musiker allmählich aus ihrer Proletarierstellung hinaufgerudt find. Und alle jene, die seit Sahren für die soziale Befferstellung der Orchestermusiter und Musitlehrer tampfen, haben teinen großeren Schmerz gekannt, als daß es ihnen bisber noch nicht gelungen ist, erfolgreiche Männer wie Richard Strauk zur Mitarbeit zu gewinnen. Der gefeierte Romponist betont jest in seinen Ausführungen so sehr die Allgemeinbed utung feiner Schritte, daß es für ibn bamit gur Pflicht wird, auch tunftigbin durch fein gefamtes handeln zu beweisen, daß er wie ein Lifzt Berständnis und Gefühl für die sozialen Nöte der musikalischen Allgemeinbeit befitt und willens ift, seine Machtstellung zu beren Gunften mit in die Wagschale zu werfen.

Roch ist zu bemerten, daß auch in diesem Streit die Presse wieder juungunsten des schaffenden Rünstlers - gelogen hat. Die Presse war auf der ganzen Linie bereit, folgende Nachrichten auszustreuen: der Romponist habe für seine neue Oper "Der Rosenkavalier" das Doppelte an Tantieme verlangt wie für seine früheren Werke. In Wirklichkeit stellte er dieselben Forderungen wie für "Glektra". Man hat ausgestreut, daß er dieselben Bedingungen für das auf dem Spielplan behalten seiner früheren Werke ebensogut an die Privatbühnen gestellt habe, wie an die Hoftheater, während doch jene als Privatunternehmungen, deren Leitung wechseln kann, zu solchen Gewährleistungen gar nicht imstande seien. Auch das stellt sich als unwahr heraus. Unwahr ist es ferner, daß der Rünstler sich Prozente ausbedungen habe bei der Lieferung der von ihm verlangten Detorationen des Wiener Malers Roller. 3ch stelle diese Buntte nur fest, um die Gesinnung der Tagespresse gegenüber dem schaffenden Rünstler zu daratterisieren. Denn es bedurfte bei diesen Zeitungen ja nur einer Anfrage beim Künftler; es bedurfte überhaupt nur des guten Willens, um nicht von vornberein bas Schlimmfte anzunehmen und zu verbreiten.

So bleiben als die vielberufenen "neuen und unerhörten Forderung von Gerunge enschen, erstens daß der Künstler sich eine Gewähr zu schaffen sucht, daß der künstler is che Rahmen, in dem sein Werk auftritt, seinen Absichten entspricht. Richard Strauß glaubte, diesen Deforationskünstler in dem Wiener Roller gefunden zu haben; er behauptet den Bühnen gegenüber, "die szenischen Entwürfe dieses Künstlers sind so, wie ich sie mir vorstelle, und ich verlange deshalb, daß diese angewendet werden". Wären wir in der Inszenierung unseres Theaters nicht so völlig auf falschen Bahnen, so würde diese Forderung von Strauß bei allen künstlerisch empfindenden Menschen jubeln des grüßt worden sein. Ich kann mir die tiesere Begründung ersparen und einsach auf meinen Aussach zuschen Schene" im Oktoberhest des Türmers hinweisen. Es wäre das größte Slück, wenn unsere dramatischen Schriftsteller selber sich so über die äußeren

Erscheinungen ihrer Werke klar wären, daß sie ein bestimmtes Bild davon in sich trügen und daß sie danach alle Hebel in Bewegung setzen, dieses Bild, das doch vom dramatischen Kunstwerk eigentlich gar nicht zu trennen ist, in die Wirklichkeit umzusetzen.

Die zweite Bedingung, die Richard Strauk stellte, war die Gewährleistung, daß seine Werte "Clettra" und "Salome" in ben nächsten zehn Jahren jährlich wenigstens viermal auf dem Spielplan der Bühnen erscheinen mußten, denen er seinen "Rosentavalier" überlassen wurde. Ich bemerte nur noch, daß es sich bier um febr erfolgreiche Werte banbelt. Obne folden Erfolg ware ja ihr Schöpfer auch gar nicht in ber Lage gewesen, ben Bühnengewaltigen Bedingungen zu stellen. Wenn aber nun ein Teil der Presse sagt, Richard Strauf musse sehr wenig Vertrauen zur inneren Lebenstraft seiner Werte haben, wenn er sie so durch äußere Vertragsmakregeln auf der Bübne erhalten wolle, so ist das von den betreffenden Blättern wenigstens sehr turzsichtig geurteilt. Denn auch die bei ihnen tätigen Fachleute muffen wiffen, daß bei ber Busammenftellung des Bubnenspielplans vielfach ganz andere Gesichtspuntte und Zufälle mitspielen, als der Wert eines Runstwerkes. Ich betone noch einmal, daß meine persönliche Anschauung über den Wert der genannten Werke von Richard Strauk hier ganz ausscheidet, daß es sich hier um ganz andere Dinge handelt, auf die nach meinem Gefühl jeder Rünstler Anspruch bat. Und nun vernehme man, wie Richard Strauk selber seine Forderungen bearündet:

Was enthält aber nun eigentlich ein solcher Vertrag, wie er gewöhnlich zwischen Autoren und Verleger einerseits und einer Bühnenleitung andererseits abgeschlossen wird? Vereinbarung über ben Materialpreis für den Verleger, Vereinbarung über die Cantiemen für die Autoren und allenfalls die Verpflichtung, das Wert bis zu einem bestimmten Termin "herauszubringen". Sonst nichts. Es fehlt dem Autor jegliches Bestimmungsrecht über die Personalbesetzung des Wertes bei der ersten oder gar bei späteren Aufführungen; es fehlt die Ausicherung einer bestimmten Ausstattung und Inszenierung; es fehlt bem Autor jegliche Rompetenz über die Art der Ausführung und Ausnukung des Wertes; es ist vollständig dem Ermessen ber Bühnenleitung überlassen, das Werk gut ober schlecht auf die Beine zu stellen, eine gute Anfangsbesetung später mit einer schlechten zu vertauschen, ein erfolgreiches Werk zu seinem Nachteil ungebührlich auszuschlachten und abzuspielen; es fehlt jede Verpflichtung, ein tunstlerisch wertvolles Wert, wenn es wenig Kasse macht, so zu fördern, daß das Publitum dafür gewonnen wird. Dag letteres möglich ift, beweift u. a. ber Fall "Barbier von Bagdab", ber in Munchen nach 25jähriger liebevoller Pflege in immer guter Besehung jeht endlich ausvertaufte Baufer erzielt, während er heute noch an anderen Buhnen die schlechtesten Einnahmen zu verzeichnen hat. Es bleibt also vollständig dem Ermessen einer Bühnenleitung überlassen, ein Wert an guten oder schlechten Spieltagen zu geben, es zu turz hintereinander oder in zu langen Abständen zu wiederholen — turz, das Wert ift ganz der Gnade und Ungnade des Bühnenleiters, dem Theatertassierer und dem blinden Zufall oder allen möglichen, richtiger gesagt unmöglichen "Rücksichten" überlassen, die weber mit dem Kunst- noch mit dem Kassenwert eines Wertes etwas zu tun haben.

Aur die ganz Untundigen, die den Theaterbetrieb nie anders als vom Partett ober vom Schreibtisch aus zu beurteilen in die Lage tommen, fallen heute noch auf die Ansicht herein, jeder Bühnenleiter werde doch von selbst aus Kunst- oder Geldinteresse das beste für die von ihm übernommenen Werte leisten. Jeder Kundige muß — so traurig die Sache ist — über

eine so naive Vorstellung lächeln. Wenigstens haben bei den zurzeit schwebenden Verhandlungen über einen "Normalvertrag" alle an den Beratungen beteiligten Autoren, darunter Männer mit reicher Theater-Ersahrung, wie Ostar Blumenthal, Fulda, Sudermann usw., geradezu den entgegengesethen Standpunkt vertreten: Von einem Bühnenleiter ist um so eher anhaltendes Interesse für die von ihm übernommenen Werke und die Anspannung aller seiner Kräfte für wirklich gediegene kunstlerische Leistungen zu erwarten, je mehr er sinanziell bei der Aufführung einzusehen hat. Will man den Autoren die Möglichkeit verschließen, sich sür ihre Werke Garantien mit sinanzieller Nebenwirkung zu sichern, so mutet man ihnen bei unserem heutigen Geschäfts-Theaterbetrieb letzten Endes den Verzicht auf ihre besten künstlerischen Forderungen zu.

Hat denn ein Autor wirklich nur das Interesse an seinem Werk, dasselbe einfach aufgeführt oder möglichst oft aufgeführt zu wissen, und allenfalls die Sorge, daß die Tantieme regelmäßig bezahlt wird? Ich denke: Nein! Gerade gegen das zu rasche Abspielen eines ernsten Werkes, für welches das Verständnis des Publikums doch erst allmählich heranreisen kann, ganz besonders wenn es Kasse macht, oder gar einen "Sensationsersolg" hat, muß sich der Wunsch des Autors richten. Ob man sein Werk in einem Jahre 40mal oder in 10 Jahren je viermal aufführt, ist nach der sinanziellen Seite für ihn von gleicher Wirkung. Aber es kann doch nicht der mindeste Sweisel darüber bestehen, daß sein künstlerisches Interesse mehr durch bescheidene über einen längeren Beitraum verteilte Aufführungsziffern gesördert wird, als durch eine in der ersten Beit zu lebhafte Ausbeutung, der in der Folgezeit notwendig eine schälliche Reaktion folgen muß.

Meine Motive bei der Bitte, mir in Oresden die oben erwähnten Garantien für "Salome" und "Elektra" auf die Oauer von 10 Jahren zu verteilen, war also, die Werke, die einen so raschen und plötzlich großen Erfolg gehabt haben, so lange in bescheidenen Aufführungsdiffern auf dem Spielplan zu halten, die auch die heranwachsende Generation in der Lage sein wird, zu ihnen Stellung zu nehmen und das endgültige Urteil über sie abzugeben. Die Berechtigung dieses Wunsches hat sogar Graf Seebach selbst in mündlicher Unterredung mir gegenüber wiederholt anerkannt.

Ich frage nun jeden Einsichtigen: Wann soll ein Autor berechtigte, aber vielleicht unbequeme Wünsche bei einer Bühnenleitung durchsetzen, wenn nicht bei Aberlassung eines neuen von den Bühnen verlangten Wertes? Der Autor hat ja doch teine andere Gelegenheit. Der Autor soll sein eigenstes geistiges Eigentum an ein Geschäftsunternehmen (oder sagen wir Kunstinstitut) veräußern. Wer will ihm das Recht bestreiten, dafür zu verlangen, was er für gut sindet? Man braucht ja seine Bedingungen nicht anzunehmen, aber man braucht ihn dafür auch teinen frechen Patron oder geldgierigen Geschäftsmann zu schimpsen und ihm sein gutes Recht zu bestreiten. Im Falle Oresden hätte zudem meine Gegenleistung darin bestanden, daß ich der Hospühne nicht nur die Uraufführung des "Rosentavalier", sondern auch meines nächsten Bühnenwerts vertraglich zugesichert hätte, tropdem auch ich heute noch nicht wissen kann, ob Oresden mir dann noch dieselben tünstlerischen Ausschaftungsbedingungen zusichern kann wie heute, wo der kunstsninge und mir wohlgesinnte Graf Geebach und der ausgezeichnete Schuch ihres Amtes walten.

Im Verlauf der Beratungen zwischen dem Deutschen Bühnenverein und den Delegierten der Autorenverbände über die Vorschläge für einen "Normalvertrag" wurde es von Seite der Autoren immer wieder als unveräußerliches Necht des Autors bezeichnet, mit der Vergebung eines neuen Wertes die Annahme eines dem Autor am Herzen liegenden von den Bühnen ev. weniger begehrten Wertes zu verknüpfen oder nachträglich auch für ältere Werte die Bedingungen zu berichtigen. Es wurden hierbei u. a. folgende Beispiele gewählt:

Wenn Wilbenbruch von einer Bubne, die seine erfolgreiche "Rabensteinerin" erwerben wollte, verlangte, sie inuffe erft die dem Dichter besonders werten "Lieder des Euripides"

burch gute Aufführungen rehabilitieren, nachdem dieselbe Bühne vorher in einer schlechten Aufführung dieses Wertes den Autor schwer geschädigt hatte — soll eine solche Forderung dem Autor verwehrt werden?

Ober wenn Richard Wagner einer Bühne, die seinen "Tannhäuser" in früherer Zeit nach Lage der für den Autor ungünstigen Verhältnisse "honorarfrei" erworden hatte, bei der Erwerdung eines späteren Wertes (der "Meistersinger" oder des "Nibelungenringes") die Bedingung stellte, die Bühne müsse ihn von nun an auch für die Aufführungen des "Tannhäuser" entschädigen — darf ein solches Verlangen als "unmoralisch" bezeichnet werden, wie es Delegierte des Bühnenvereins getan haben?

Will man das gute Recht des Autors in solchem Falle nicht ohne weiteres anerkennen, so könnte man doch höchstens von einer "Machtprobe" zwischen Autor und Bühne reden, da doch schließlich auch das "Theatergeschäft" nach Angebot und Nachfrage reguliert wird.

Ich habe nun in meinem Vertrag nicht verlangt, daß mit dem "Rosenkavalier" z. B. ber dis jeht nicht erfolgreiche "Guntram" angenommen werde, sondern nur, daß man "Salome" und "Elektra", die sich ihre Daseinsberechtigung an deutschen Bühnen durch guten künstlerischen Erfolg (troh vieler Widerstände!) und große Einnahmen redlich erworden haben, dieses "Bürgerrecht" auf eine Reihe von Jahren vor den Zuf ällen sicherstelle, die oft stärter sind als der beste Wille des vortrefslichsten Bühnenleiters, und die schon oft das Schickal der erfolgreichsten Werte gefährdet, wenn nicht gar zerstört haben. Die Geschichte der deutschen Oper bietet die lehrreichsten Belege dafür.

Es war ja eine schöne Zeit, da die Autoren den Theaterdirektoren so ganz auf Gnade und Ungnade ausgeliefert waren. Ich hoffe aber, sie neigt sich ihrem Ende zu.

In der Tat, wir wollen hoffen, daß sich die Zeit, in der das Schickal unseres Theaters lediglich den geschäftlichen Unternehmern ausgeliefert war, vorbei ist. Wohin die Macht des Unternehmertums unser Kunstleden treibt, dafür diene als Beispiel der dritte "Fall" unseres heutigen Musitledens: Der "Fall Münchens der ". Es gibt ernste Kunstfreunde genug, die an dieser Stelle schreiben würden: Der Fall Münchens; und zwar der Fall Münchens als Heimstätte deutscher Musitkultur. Die äußeren Zeichen dieses Falles liegen nicht in einem Mangel an musitalischen Ereignissen, sondern in einer alle vernünftigen Grenzen überschreitenden Musit it fe st er ei.

Daß München für alles Künstlerische in Deutschland seit Jahrzehnten eine besondere Stellung einnahm, war eine allgemein anerkannte Taksache, die von jedem gefühlt wurde, wenn es auch nicht leicht war, sie zu begründen. Es hatte eben künstlerische, wenn es auch nicht leicht war, sie zu begründen. Es hatte eben künstlerischer wittelpunkt die den Beiten König Ludwigs I. war es hintereinander Mittelpunkt bildnerisch-künstlerischer, literarischer und musikalischer Bestrebungen gewesen und hatte, ohne daß die breitere Bevölkerung wirklich tätigen Anteil genommen hätte, durch die eigenartige Volkstümlichkeit seines Fürstenhauses doch oft den Charakter höfischen Kunstbetriebes umgangen, so daß ganz Deutschland von diesem künstlerischen Kulturzentrum zehrte. Es hat sich in neuerer Zeit darin manches verschoben. Durch die starken sozialen Strömungen unserer Literatur hat Berlin für das Theater, für das es ja ohnehin die meisten Pflegestätten und die ausgedehnteste Presse aufzuwenden hatte, die Führung gewonnen, und auch in der bildenden Kunst hat München viel von seiner früheren Übermacht eingebüßt, weil gerade sie so sehr auf kapitalkräftige Kreise angewiesen ist, die sich im reich gewordenen Berlin in viel höherem Maße sinden, als in der

banerischen Hauptstadt. Um so wichtiger war es nicht nur für München selbst. sondern für alle jene, die in der Vormachtstellung Berlins tein Glüd für die Runst seben, daß München wenigstens jene eigenartige musikalische Rultur beibebielt. die es seit dem Wirten Richard Wagners zu behaupten wußte. Ich fürchte, es ift bereits so viel getan, diese Kultur zu zerstören, daß es nicht mehr möglich sein wird. sie zu retten. Und alles das hat seinen Grund darin, daß man in zu hobem Make Rapitalien mit dieser Runft verknüpft bat. München ist feine reiche Stadt, weder als Gemeinwesen noch durch seine Bewohner. Wenn man sich deshalb dazu bergab, Ausstellungsgebäude zu errichten, die ein ungeheures Rapital perschlangen. so mußte man für die dazu notwendige Berzinsung auf die Fremden rechnen. Das tann ja nun dort noch auf gesunder Grundlage bleiben, wo ein solcher Frembenzustrom schon lange vorhanden ist und man ihn nicht erst künstlich auf Höhen binaufschrauben muß, die die gesehmäßige Steigerung, mit der man ja wohl rechnen tann, weitaus überschreiten. Das ift aber bei dieser Rechnung der Fall gewesen. Um die angelegten Kapitalien zinstragend zu machen, muß eine ganz außerordentliche Fremdenmasse berangezogen werden. Das ist aber nur dadurch möglich. daß man immer neue Anziehungspunkte schafft. Die Ausstellungshallen sind da. nun heißt es auch Ausstellungen zu schaffen, die immer wieder die neue Anziebungskraft ausüben.

So veranstaltete man in diesem Jahre eine Konzertausstellung. Einer in den riesigen Raumen geradezu simmwidrigen Schumannseier folgte eine Richard-Strauß-Woche. Man veranstaltete ein Gustav-Mahler-Fest; eine französische Konzertfolge. Neben alledem ging der große Beethoven-, Bruckner-, Brahms-Byklus her und die ja nun bald zu einer Sewohnheit gewordene Einrichtung der Wagner-Festspiele. Mehr als ein halbes Hundert großer musikalischer Veranstaltungen war so auf die Sommermonate zusammengedrängt.

Fünfzig sogenannte "Festtage" auf kaum hundert Tage überhaupt! Wie sollen da Festtage zustandekommen? Wer soll sie veranstalten können? Wer genießen? Man darf ruhig heraussagen, daß diese ganzen Konzerte durchaus den Stempel der Geschäftsmache tragen. Das ist nicht die Art, wie aus künstlerischem Geiste heraus gearbeitet wird, das ist Mache des Konzertagententums. Man stellt das Programm auf und verschreibt sich die Kräfte. Chöre, Orchester, Dirigenten, Golisten, aus aller Welt her werden sie zusammengetrommelt. Eine unheimliche Reklame wird entwickelt, ein wüster Geschäftsbetrieb entsaltet; kurz und gut, es geschieht alles, um vielleicht die eine oder andere gelungene Aufführung zustandezubringen, aber ganz sicher alles das, was ruhige, stetige, bleibende künstlerische Rultur sein kann, zu vernichten.

Ich enthalte mich des Urteils über die massige Veranstaltung der Uraufführung der achten Mahlerschen Sinsonie. Einem solchen Massenausgebot von Tonträften kann kein Beteiligter widerstehen. Dazu ist das Tun an sich dabei zu groß und die Begeisterung, die bei der Aufführung vorhanden gewesen sein soll, bedeutet gar nichts für den wirklichen Wert des Werkes. Der wird sich erst in der Bukunft noch zu erweisen haben. Als wertlos kann man aber nach bloßer Durchsicht des Programms bereits das französsische Musiksess bezeichnen. Ein solches



französisches Musitfest hatte für uns Deutsche nur in zwei Fällen Sinn: entweder wenn es einen geschichtlichen Überblick über die ganze französische Musit gab, oder wenn es, was wichtiger war, uns jene französischen Romponisten vorführte, die dislang in Deutschland noch nicht zur Seltung gekommen sind, von denen man aber annimmt, daß sie durch ihre Sigenart und ihre persönliche Vedeutung für uns wertvoll sein können. Auf das historische Programm hatte man sich — ich sage glücklicherweise — von vornherein nicht eingelassen. Im übrigen aber waren die Programme so zusammengestellt, daß man viel eher das Sefühl hat, es sollte den einslußreichen Mitgliedern der Akademie oder sonstiger französischer Shrenposten ein Sefallen erwiesen werden, als daß den jüngeren ringenden Kräften Seltung verschafft wurde. Wirklich Neues konnte man dabei überhaupt kaum kennen lernen.

Bei der Art, wie die anderen musikalischen Veranskaltungen herausgearbeitet wurden, war auch eine künstlerische Arbeit kaum möalich, aanz abgeseben davon. daß die massenhafte Käufung auch hier den Eindruck abschwächt. Daß der ganze Festspielbetrieb im Bringregenten-Theater den regelmäkigen Opernbetrieb Münchens längst schwer geschädigt hat, ist die allgemeine Überzeugung. waren unter den sogenannten Festspielaufführungen solche, die die härteste Kritik herausforderten. Im übrigen ist es eine auffällige Erscheinung, daß die besten Musikträfte Münchens sicher nicht ohne Grund sich von dieser aanzen Konzertmache fernhalten. Und sicher ist es auch tein Aufall, daß in der lekten Zeit manche wertvolle Rünstlerperfönlichteit München den Rücken tehrte. Diese Tatsache wieat um so schwerer, als an sich keine andere beutsche Stadt einer Rünstlernatur so lieb zum Wohnort wäre wie München. Man braucht eben überhaupt mit dem Worte nicht zurüczubalten, das in Münchener Künstlerkreisen immer und immer wieder ausgesprochen wird, das das dortige Musikleben jest einfach dem Konzertagentenwesen ausgeliefert ist.

Ich greife auf die Eingangsworte dieser Ausführungen zurück, wonach es gerade für die Kulturgeschichte wertvoll ist, wenn Wahrheiten auf der Stelle sestenagelt werden. Aus diesem Grunde ist der vorliegende Aussach geschrieben worden. Se hieße an der Kraft und dem guten Willen unseres Volkes verzweiseln, wenn man nicht die Hoffnung beibehielte, daß die Zeit tommen muß, wo man sich gegen diese traurigen Machenschaften in unserem Kunstleben mit aller Gewalt aussehnen wird.



## Richard Wetz

(Bu unferer Rotenbeilage)

n den Tagen der heutigen Kunstindustrie ist für eine vornehme, tiefgründige Begabung wenig Aussicht gegeben, der breiten Menge, die unser Publikum bildet, bekannt zu werden. Und namentlich, wenn ein Lieder tomponist den Dornenweg in die Öffentlickeit beschreitet. Es wird gerade jetzt eine so drückende Fülle von Liedern "gemacht" und leider auch gedruckt (d. h. vom Autor bezahlt), und die Sänger sind so wenig

316 Richard Weh

geneigt, außer Strauß und Reger auch anderen Lebenden etwas Erfolg zu bereiten (außer wenn es gute Bekannte oder zahlungsfähige Herren sind), daß ernste, echte Kunst gewöhnlich im verborgenen blühen und reisen muß. Rich ard Weshat darum noch immer nicht die gebührende Anertennung gefunden, die sein Schaffen mit Recht verdiente. Zwar sind manche gute Interpreten für ihn eingetreten; dantbar seien die Namen von Ludwig Wüllner, Felix v. Kraus, Robert Spörry, Friedrich Strahtmann, Hermann Brause, Idua Walter-Choinanus, Lilly Hardenseldt, Luise Ottermann, Anna Quensel, Alma Brunotte, Elli Schellenberg, Lotte Kreisler, Helne Jung, Erna Pilh hier angeführt, aber trohdem hat das Publitum sich seine Werte noch nicht zu eigen gemacht, trohdem gibt es Sänger, denen sein Name noch unbekannt ist.

Richard Wet, ein Schlesier, ist 1875 geboren; er studierte in Leipzig bei Brofessor Hoffmann und besonders bei Alfred Apel, daneben besuchte er auf der Universität philosophische und literaturhistorische Vorlesungen, wie man denn auch sofort erkennt, dak man es nicht mit einem "Nur-Musiter" zu tun hat. Nachdem er in Munchen bei Thuille die letten Unregungen empfangen hatte, war er zwei Jahre lang Cheatertapellmeister, widmete sich dann dem eigenen Schaffen und ist jett seit 1906 in Erfurt tätig als Dirigent des Musikvereins und der Singakademie. Seine Hauptwerke liegen auf dem Gebiete der Liedkunst. Es sind etwa 60 Gefänge bisher in Druck erschienen (op. 5, 9 und 10 bei Ristner, op. 7 bei Hainauer, op. 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 bei Eulenburg), aus denen man ein klares Bild feines Schaffens und Wachsens gewinnen tann. Sofort ertennt man, daß Wet ein echt beutscher, ehrlicher Romponist ist, abhold allem äußeren Schein und Lärm. Die Kunst ist ihm heilig; er verschmäht es, nach dem Geschmad der großen Masse zu schreiben. Da ist tein Tatt, der nicht charatteristisch für ihn wäre, ber nicht tiefster Überzeugung entquollen ist. Und von seiner tiefgebenden Bildung zeugt schon die Wahl der Texte; wir finden nur gute, zum Teil hervorragende Gedichte. Da sind besonders Goethe, Hölderlin, Schopenhauer vertreten, daneben R. F. Meyer, Storm, Schaufal, Weigand, Buffe, Bentell, David, Liliencron, Ricarda Huch, Wille, Lenau, Zacobowsti, Greif, Bebbel, Fontane u. a. Zedes Gedicht ist durchlebt, ganz mit eigenstem Empfinden durchtränkt. Die Lieder verlangen einen nachdenkenden Sänger und einen geschulten Begleiter; aber sie find teineswegs mit Schwierigkeiten überladen; wer einmal den Weg zu ihnen gefunden hat, muß sie liebgewinnen und wird stets mit Freude und Dantbarteit zu ihnen zurudtehren. Schubert und Wolf icheinen Wek als Vorbilder voranzuleuchten; von dem einen bat er bas felige Geben, vom andern die Nachdenklichkeit und schlichte Wahrhaftigkeit. Aber er ist keineswegs merklich beeinfluft; Wet gehört vielmehr zu ben wenigen, die sich zur Andividualität herangebilbet haben; er hat seinen eigenen Stil gewonnen. Ein stumpfer Glanz liegt über seiner Musik: man fühlt es, daß er in tiefster Seele eigentlich ein einsamer Mensch ist, dem das Schickfal nicht immer gütevoll gelächelt bat. Aber er bat das Leben bezwungen und fich zu selbstsicherer Rube burchgetampft.

Nicht sosort gelangen Weh die reisen Sestaltungen; auch er mußte ringen, dis er zur Vollendung kam. Man erkennt, daß der Komponist nicht leicht und rasch schaft, daß er gewissenhaft und treulich arbeitet. In seinen frühen Liedern stört noch die allzuhäusige Anwendung des Tremolo (Consiteor, Sirtinische Madonna), auch wird gelegentlich der Text durch Zwischenspiele zerrissen (Die Muschel, Erösung). Natürlich sinden wir auch in den ersten Hesten manche schwachen Leistungen; daneben aber kündet sich schon die nahende Meisterschaft an. In op. 5 stehen schon so seinen Sedilde wie der milde "Juli" (Storm) oder das energische "Kophtische Lied" (Soethe). Op. 7 ist verhältnismäßig am unbedeutendsten; "Wunsch" (J. Ambrosius) dürste am besten gelungen sein. Dagegen ist op. 9 ein großer Fortschritt; da haben wir die "Sixtinische Madonna" (Schopenhauer), die ost gesungene "Muschel" (Schautal) und den weichen, sehnsüchtig schlichten Sesang "An die Nacht" (Schautal). Dann aber gelangte der Komponist zur Reise, und nun schlug er die mannigsachsten Söne an, laute und leise, traurige und heitere, milde und necksche, herbe und innige. — Natürlich geht es nicht an, alle Lieder einzeln

zu erwähnen, nur einige besonders darakteristische mögen hier aufgeführt sein, womit jedoch bie nicht genannten teineswegs als minberwertig bezeichnet werben sollen. Wet ist ein nachdenklicher Ropf; das Studium Schopenhauers hat ihn durch Rahre begleitet. So hat er auch ein Reibe Gedichte philosophischen Anbalts in Musit gesett, und es ist erstaunlich, wie tlare, abgerundete Schöpfungen bem Kunftler gelungen find. Allen poran ift bas "Broömium" (Goethe) zu rühmen, ein majestätisch einsacher, erhabener Gesang, den man Schuberts "Allmacht" getrost zur Geite stellen tann. Herrlich ist auch bas traftvolle "Menschengefühl" (Goethe), voll teden Humors "Wanderers Gemütsruhe" (Goethe). Geklärt und feierlich tont uns "Der Weise" (Schopenhauer) entgegen, verzweiseltes Ringen klagt aus dem "Rücklick" (Hentell). Es ist begreiflich, daß für so tieffinnige, ganz mit Herzblut erfüllte Bekenntnisse nur nachdenkliche Interpreten in Frage kommen. — Lieb und wert wird uns Wek besonders auch durch seine Bingabe an die Natur. Auch bier spricht ein vornehmes Empfinden, eine bergliche Aufrichtigteit, die stets nach einer bedeutenden, allgemein menschlichen Beziehung streben. "Frühlingsnacht" (Rudert), "Nachtgefühl" (Bebbel) legen bavon flares Beugnis ab. Weich und febnsuchtsvoll rinnt der "Frühlingsregen" (Schaufal), innig beseelt ist das Lied an die "schöne Nacht" (Busse). Befonders zahlreich sind die Gefänge, die zwischen Naturgefühl und Weltbetrachtung schwanken, wie es 3. B. in der "tröstenden Nacht" (Wille) der Fall ist. Diese Komposition ist von einer Bollendung und Schwermut, daß sie Tränen entloden muk. Von milder Glut umflossen ist der "Sonnenuntergang" (Bölderlin), und tiefernst, ergreifend singt der "Tod" (Ric. Such) seine erlösenden Worte. Erwähnt seien noch "An eine Rose" (Hölderlin), "Der Engel" (Schautal), "Matt giekt der Mond" (Hentell). — Die Liebeslieder offenbaren eine gewisse Herbheit; alles Weichliche, Sükliche liegt dem Künstler fern. Dak er auch über sehr zarte Töne verfügt, beweist das entzüdende "Liebesslämmchen" (Meyer). "Gruß" (Zacobowsti) zeichnet fich burch seine sehnsücktige Annigkeit aus; stürmischer, bittender wirbt der "zweiselnde Wunsch" (Lenau). Eine gesunde Sinnlichkeit pulsiert durch "Abends" (Storm); man beachte das Cis im Schluktalte. Wieviel Verlangen in dem einen Cone! Von seltener Vollendung ist wiederum "Die Abbitte" (Hölderlin); das C-Dur im zweiten Teile wirtt ergreifend in seiner Entsagung. Der Uberschwang einer seligen Nacht jubelt in der "Liebesode" (Hartleben); und zum Schluß lächelt uns das neckisch-treuherzige Volkslied "Dû bist mîn" entgegen, in welchem der altdeutsche Klang trefflich gefunden ist. — Auch Humor besitzt Wetz, wenngleich seiner etwas schwerblütigen Natur der Ernst mehr entspricht. In seinen fünf heitern Liedern op. 23 steht das frische "Tanzlied" (Bierbaum) und befonders der lenzbuftige "Morgen". Das eintönige Tröpfeln in der Rechten, die weiche Melodie in der Linten wirten zu der hellen Singstimme wie erstes Frühlingslicht. — Eine schöne Fülle reifer Lieber bat uns der treffliche Romponist beschert, und es ist nur zu wünschen, daß die Sänger nicht wie bisher achtlos daran vorübergeben. Das Beste hat Wek freilich noch im Schreibtisch liegen. An einem trüben Berbsttage war ich bei ibm. Und während ein kalter Regen an die Scheiben pochte, spielte mir der gütige Rünstler seine noch ungebruckten Gefänge vor. Was durfte ich da erleben! Lette Bollendung und Reife! Meisterwerten tonnte ich lauschen. Es ist tief bedauerlich, daß sie noch nicht der Allgemeinheit zugänglich gemacht sind. Als besonders wertvoll sind mir in Erinnerung: "Leben" (Leo Greiner), "Hymne an die Nacht" (Novalis), "Abendlied" (Evers), "Die Nacht" (Eichenborff), "Wiegenlied" (Brentano), "Säerspruch" (Mener), "Mein Beichtiger" (Goethe), "Menfcenbeifall" (Bolberlin). Bugo Wolf brauchte fich biefer Lieber nicht zu fcamen! Boffentlich können sie balb in Orud erscheinen; wer bann noch nicht erkennt, daß in Wet ein Meister bes Liedes erstanden ist, dem ist nicht zu helfen! -

Am bekanntesten wurde der Komponist durch seine "Reistouvertüre" (Ristner, op. 16), die Nikisch zur Uraufführung brachte, und die seitdem in allen größeren Städten sehr erfolgreich wiederholt wurde. Ein strenges Werk, klar im Aufbau und klangvoll in der Instrumentation. Die Themen präzis und treffend. Das Ringen, der Tod des herrlichen Dichters sinden hier

einen tief ergreifenden Ausdruck. Nicht minder bedeutend ist der "Gesang des Lebens" (Hartleben) für Männerchor und Orchester (op. 29, auch dei Kistner verlegt). "Groß ist das Leben und reich!" so jubelt es immer wieder, kraftvoll und seierlich. Dazwischen freilich die schwermütige Klage: "Arm ist das Menschenherz", eine ergreisende Stelle. Aber am Schluß bricht doch wleder die Freude und Dankbarteit durch. Eine wundervolle Komposition; nicht leicht freilich, aber von hinreisendem Schwung und "dankbar".

Bum Schluß ein Wort über die kleine einaktige Oper "Das ewige Feuer" (op. 19, verlegt bei Brockhaus). Die Dichtung rührt vom Komponisten her und zeigt viel Seschick und seines Empfinden. Eine Absage an die alten Sötter, ein Hymnus auf den einen Sott der Liebe. Wenig äußere Jandlung in diesem Mythos; drei Personen und Chor. Das Sewicht ist auf die Idee gelegt, auf die inneren Vorgänge. Und so ist auch die Musik dar aller äußeren Pruntmittel; will man einen Vergleich wagen, so könnte man etwa an Hebbel denken. Das Werk ist nicht für solche geschaffen, die nur sehen wollen; der Musik ist die führende Rolle gegeben, und mit Recht; denn daran kranken ja die meisten Opern, daß man durch die allzu gehäuften Vorgänge auf der Bühne von Sesang und Orchester abgelenkt wird. Vielleicht sinden auch einmal die Theater den Weg zu diesem abseitigen Komponisten, der aller Reklame abhold ist und darum nicht wie andere geschäftige, minderwertige Rollegen mit Fansaren der Öffentlichteit vorgestellt wird. —

Mögen diese kurzen, andeutenden Worte ein wenig dazu beitragen, Richard Wet die Liebe und Beachtung zu gewinnen, deren er im reichsten Maße würdig ist!

Ernst Ludwig Schellenberg





### Deutschland erwache!

Serr Walther von der Vogelweide trug einst im Saal seine kunstreichen Gedichte vor, Schäden brandmarkend, das Tüchtige und Holde ehrend. Heute rauscht so viel Papier, daß Lyrik keinen entscheidenden Eindruck mehr macht. Und doch fände Walther Stoffe genug auch heute. Seine Seele wäre vielleicht auf folgende Gedanken eingestellt: Peutschland, erwache! Erwache zur Seele!

Dein Reich ist ein Apparat, bein Reich ist ein Mechanismus, aber noch tein lebenswarmes, frei und froh wachsendes Gebilbe.

Einen stattlichen Reichstörper habt ihr, aber noch keine stattliche Reichsseele!

Ist im Jahre 1870 in herrlichen Siegen lebenbiges Menschenblut vergossen worden, um ein genieloses Polizei- und Juristenwesen bafür einzutauschen namens "Deutsches Reich"?

Man liebt dich nicht, man fürchtet beine Militärmacht und knirscht gegen beinen spartanischerömischen Apparat.

Dein Wesen ist Drill, Methode und Schema, statt blut- und geistvoller Wärme.

Vor hundert Jahren besaßet ihr tein politisches Reich, aber ein Innenreich, verwaltet von Fürsten des Geistes, ein Reich von welterwärmender Seelentraft, die man in der Geistesgeschichte der Menscheit weithin ehrenvoll "deutschen Idealismus" nennt.

Wir erfehnen nicht wieder irgend einen vergangenen Buftand, aber wir erfehnen aufs neue und verftärtt jene Fülle der Innerlichteit.

Heute habt ihr Strenge und Spannung, aber teine Liebe; heute habt ihr Apparate,

Technit, Industrie, Verkehr, tritische Wissenschaft — aber teine Seele!

Deutschland, erwache! Erwache zur Seele! L.

#### Die deutsche Not

**I**nter diesem Sitel hat Prosessor Wilhelm Shōlermann seine Aufsähe gefammelt (Leipzig, Verlag für Literatur, Kunst und Musik) und äußert im Vorwort folgende bemertenswerte Gedanten: "Die deutsche Not ist nicht von gestern. Sie begann schon mit bem Siegesjahr 1871. Damals ichrieb ein Mann, der im Dienste des Roten Kreuzes von den frangösischen Schlachtfeldern als Invalide beimkebrte, die prophetischen Worte: .Unsere deutsche Rultur erscheint mir jekt gefährbeter als je'. Der Mann hat Recht behalten (Nietsiche, Briefe an Mutter und Schwester). Geblendet vom Glanz ibres irbischen Wohlergebens, treiben die Deutschen dem Abgrunde entgegen, der das Schickal aller übertapitalistischen Wirtschaft ist: am Reichtum zu sterben. Die Gesinnungslosigteit, das Gehenlassen ist zur Moral der Gesellschaft von beute geworben. Wir brauchen Männer. nicht Magregeln, Treue, nicht Talente. Es gibt teine andre Rettung. Wer das fiebt, darf nicht schweigen."

#### Magdeburg

Seit Jahren streiten sie sich in den Parlamenten, in Presse und Volksversammlungen, wer denn nun eigentlich gefährlicher wäre: die Revisionisten oder die sozialdemokratischen Vollen und Ganzen. Im Grunde ein Disput für Debattiertlubs, in denen nach

Feierabend junge und unerfahrene Menschen ihre ungelenken Zungen üben; aber geradezu absurd für politisch ernsthafte Leute. Dennoch hat man auch nach Magdeburg im großen Durchschnitt uns nichts Bessers vorzusezen gewußt und zum ach wievielten Male an einer Handvoll Zitate uns haarscharf bewiesen: die Nevisionisten wären, dieweil sie ihre Wolfsnatur hinter Schaspelzen bärgen, die eigentlichen und wahren Feinde der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung.

Man soll auch Politik nicht ohne etwas Psychologie betreiben. Wer so verfährt und die Ersahrungen, die er an sich und anderen machte, zu Nate zieht, dem lösen diese angeblichen Widersprüche sich mühelos auf. Der versteht, daß man auch in der Sozialdemokratie das Beste, was man weiß, den Buben nicht sagen darf, und daß die Revissonisten, wenn anders sie, was sie doch vermeiden möchten, nicht einsach von heute zu morgen ausgestoßen zu werden wünschen, gar nicht darauf verzichten könnten, von Zeit zu Zeit den radikalen Herrschaften ein paar ebenso radikale Brocken hinzuwersen.

Dem nachdenklichen Beobachter der Magdeburger Greuelszenen drängte sich ein anderes auf: die schmerzliche Erkenntnis von der noch immer ungezähmten Wildheit der menschlichen Natur. Tagsüber waren es harmlose Rleinbürger gewesen, die sich Proletarier nannten, wie zuweilen auch Leute von ausgesprochen aristotratischem Empfinden sich totett Demotraten zu nennen pflegen. Sie hatten mit der nämlichen possierlichen Granbezza, die man zuweilen auch anderwärts wahrnehmen tann, ihre Delegiertenwürde getragen; hatten nächtens wie wir anderen auch (und vielleicht noch ausgiebiger) ihr Bier getrunten und waren nach Maggabe ihrer Rräfte Charmeure, zum mindesten aber dem vielfach mitgebrachten Familienanhang zärtlich besorgte Gatten und Väter gewesen. Und mit einem Male ist das alles wie fortgeweht. Ein paar Demagogen, die an langft ihnen perfönlich Berhaften ihr Mutchen zu tühlen trachten; ein paar Fanatiter aus Halbbildung, die klopffechtend in der sozialdemokratischen Agitation ihre Atung finden und die nun schürend durch die Reihen streifen - und diese Gesellschaft behäbig schmauchender, zwischenburch wohl auch ganz friedlich eingenickter Spießbürger hat sich in eine Schar rasender Wüteriche gewandelt. Das fragt nicht mehr nach Gewissen und Billigkeit, nicht ob man so sich nicht selber ins Unrecht setzt und was wohl die bose Welt zu dem baklichen Schauspiel sagen möchte. Aus diesen fladernden Augen, diesen fuchtelnden Urmen und gurgelnden Stimmen scheint nur noch eines — das aber unbezwinglich und gar nicht mehr einzubämmen - zu sprechen: die beike Gier, die Ungebärdigen zu züchtigen, die anders zu wollen wagten, als man selber will. In die Knie mit ihnen: sie sollen spüren, wer die Macht hat!

Es war etwas Elementares in dieser regnerischen Magdeburger Septembernacht. Ein Zug elementarer Wildheit, aus dem es den Unbefangenen, an sich der Sozialdemotratie gar nicht einmal Feindseligen wie mit kalten Schauern anwehte. So mag die Meute getobt haben, wenn sie johlend und wiehernd Rezer und Hexen zum Scheiterhausen kommittierte. Die Rostume nur der Menschen ändern sich; sie selber mitnichten ... R. B.

## Die was werden möchten

**W**ir haben tein parlamentarisches Regiment, und viele behaupten (was mir einstweilen noch nicht bewiesen zu sein scheint), daß darin mit die preußisch-deutsche Größe beruhe. Jedenfalls wagt bei uns kein Parteiführer zu bekennen, daß er nach einem Ministersik strebte. Gemeinhin würbe er freilich durch derlei Konfessionen auch nur sich unsterblich lächerlich machen. Dennoch gibt es auch bei uns Pfade, die von den Bänken des "Sauses" in die höheren Regionen führen. Dabei denke ich nicht an die Ronservativen: bei denen ift das felbstverftandlich. Denn nicht einer Partei-, nur einer Parlamentsherrschaft entraten wir. Aber doch auch für Leute aus anderen Gruppen wird gelegentlich das Parlament zur Arena, aus der sie nach glüdlich geführten Gefechten in die Sphäre der mehr ober weniger kurulischen Geffel hinaufsteigen. Es ist nämlich neuerdings ber

Brauch aufgetommen - und von ihm möchte ich mit aller Bestimmtheit behaupten, daß er nicht zur preukisch-deutschen Gröke mit beiträgt —, Parteiführer (ober was sich so nennt ober dafür gehalten wird) für die der jeweiligen Regierung als befreundeter Macht geleisteten bonnes services von Staats wegen Bei manchen tun es schon au belobnen. Orden und Ebrenzeichen: mit striftem Ausschluß natürlich des Verdiensttreuzes zum hobenzollernichen Hausorden. Bei anderen muß der gutige Spender Reichstanzler (ober Ministerpräsident: je nachdem) tiefer in den Denen genügt nicht mebr Beutel areifen. ber sternbesäte Frad, ben man bei uns zu Lande ichlieklich doch nur vom befferen Berrenbiner aufwärts tragen kann; sie möchten "etwas werden". Und das ist der Punkt, wo - benn ihrer find mehrere - die Gefahren beginnen. 3ch sage nichts gegen die Leute, die solcher Art strebend sich bemühen; es sind personlich sebr achtbare und auch bemerkenswert tüchtige barunter. Man will nicht ewig Landrat bleiben, hat, glaube ich, ber alte Rleist-Rehow einmal gemeint. auch nicht als Cymnafialprofessor verenden, wenn man eine entfernte Möglichkeit bat, als portragender Rat ober gar als Direttor im Rultusministerium seine gesegneten Tage zu beschließen. Denn am Ende hat man nicht nur seinen Bürgerstolz vor Ronigsthronen; man ist auch Familienvater und lebt nur einmal auf dieser Welt, die, wenn sie vielleicht auch nicht die beste ist, doch allerlei intime Reize entfalten tann. "Menschen, Menschen fan mer alle", singen sie in Wien. Aber indem die Regierung, die doch nun einmal den Staat reprasentiert, an die an sich wohl verständlichen und durchaus natürlichen menschlichen Schwächen appelliert und sie für ihre 8wede auszunügen sucht, hört dieser Staat doch bedenklich auf — das Jegelwort ist in den Tagen der Berliner Aubilaumsfelerlichteiten bis zum Ubermaß zitiert worden —, die verkörperte sittliche Idee zu sein. Und leise, gang leise bebt die Fahrt auf der abschuffigen Strafe zur Korruption an. Wobei, wie ich gern einräumen will, die Korruption noch ein ganz ehrbares, preußisch-forrettes Der Turmer XIII, 2

Gesicht behält. Man täuscht sich eben selber; man glaubt zu schieben und man wird geschoben.

Erheblich ernster noch find die Gefahren, die den Varteien aus solcher Entwicklung Sie tonnen so leicht in Bahnen bineingestoßen werden, die von ihren eigentlichen Zweden, von ihrer besonderen Urt, die Dinge zu seben, weitab liegen. Rumeist freilich werden sie's, wird es die große Masse erst merten, wenn die Stunde des Scheibens tommt. Denn das ist ja das Charafteristische (und zugleich auch das Unaufrichtige) bei diefer unparlamentarischen Belobnung von mit **Varlamentariern** Regierungsämtern: wenn sie am Biele ihrer Wünsche steben. trennen sich die Wege. Sie baben nicht — das bätten sie, auch wenn sie selber sich's einbilden. ja gar nicht gekonnt — für ihre Partei gearbeitet, sonbern für eine Regierung, beren Staatsauffassung eine ganz andere ist. Gerade barum ist es Bassermann so hoch anzurechnen, daß er für seine Verson — an Gelegenheit dazu hätte es nicht gefehlt - nie etwas hat werden wollen. Wie die Dinge heute bei uns liegen, können die Parteien (bie Konservativen wie immer abgerechnet) nur stolze, unabhängige Männer, die für sich selber nichts wollen, als Führer brauchen. Sonft wird bas System noch unwahrhaftiger, als es ohnehin schon ist.

### Der Ausländer als Autorität

or turzem richtete der deutsche Kronprinz die Nahnung an seine Landsleute zu größerem nationalen Selbstvertrauen. Er wies unter anderem darauf hin, daß wir Deutsche den Ausländer in seinen Leistungen und Sitten überschätzen und als maßgebend betrachten, daß der Deutsche ihn gesellschaftlich bevorzugt, selbst wenn der Fremde in dieser Beziehung minderwertig ist. Der Ausländer wird eben bei uns in jeder Beziehung als Autorität betrachtet.

Diese Anschauungen herrschen nicht nur im privaten Verkehr, sondern drängen sich selbst in die öffentlichen Blätter.

Vor einiger Beit erschien ein Artitel, in bem ein Englander sich in Übereinstimmung

mit seinem Freunde über die "Gewohnheit der Deutschen" lustig macht, alles, was sie gebrauchen, du "schonen". So hat die deutsche Familie ihre gute Stube, die sie schont; selbst der Symnasiast versieht seine dunte Mühe mit einem Aberzug, um sie zu schonen. Nach Ansicht des Engländers sind diese und andere Dinge doch zum "Verbrauchen" da, und es ist nur eine Aberlieserung früherer, ärmerer Zeiten, wenn wir Deutschen noch die Gewohnheit haben, unsere Sebrauchsgegenstände zu schonen, statt sie zu verbrauchen.

Dierzu sei bemerkt, daß zwischen "verbrauchen" und "gebrauchen" ein Unterschied besteht. Man kann eine Sache gebrauchen und doch dabei schonen. Ein solches Sebrauchen ist ein Sebrauch mit Überlegung und ein Zeichen von Erziehung. Selbst hochgestellte Personen haben Räume, die sie schonen und nur gelegentlich gebrauchen. Man kann im Sebrauchen Unterschiede machen, denn dies deugt von Bildung und geistiger Überlegenheit; man kann einen Segenskand je nach den Umständen bald verbrauchen, bald schonend gebrauchen.

Ein andres Beispiel:

In einer Rieler Zeitung tabelte jüngst ein Franzose allerlei Dinge, die er in Riel bevbachtet hatte, vor allem, daß bei Kindergesellschaften Wein getrunken würde. Wahrscheinlich wird dies wohl Limonade gewesen sein, die von Kindern vielsach Wein genannt wird. Weine Kinder machen hier in Riel oft genug solche Gesellschaften, z. B. Geburtstagsseiern mit, ohne daß ihnen jemals Wein vorgesett worden wäre.

Es ist ja möglich, daß dies vorgetommen ist und der Franzose ein solches Vortommnis verallgemeinert hat. Aber gegen solche vertehrten Verallgemeinerungen hätte man doch Protest erwarten sollen. Während sonst auf eine Behauptung eines Mitbürgers gleich Entgegnungen solgen, nahm man diese Verallgemeinerung eines Ausländers ruhig hin! Dabei steht Frantreich im Alleholtonsum nach Vänemark allen Ländern voran!

Noch ein Beispiel: Ein Deutscher berichtet in einer Zeitung, daß ein Franzose, der ihn besucht hat, sich über die in Deutschland vielfach übliche Abkürzung "Ober" für Obertellner lustig macht. Für ihn war die Ansicht eines Ausländers ein Evangelium. Er schreibt daher einen Artikel über diese unerträgliche Abkürzung, und die Spistel macht ihre Runde. Von einer Erwiderung habe ich nichts gehört.

In Wahrheit sind es die Franzosen selbst gewesen, die solche Abkürzungen schon lange vor uns gebraucht haben. Ich erinnere an die Worte Photo und Auto. Derartige Abkürzungen haben ja auch ihre guten Seiten, sie sind sehr praktisch und oft unentbehrlich.

Vielleicht hat man nicht unrecht, wenn man vermutet, daß es dem Franzosen gar nicht recht Ernst mit seinen Worten war, daß er sich vielmehr über die Gutmütigkeit seines deutschen Freundes lustig machen wollte, der das absprechende Urteil eines Ausländers über deutsche Verhältnisse kritiklos für richtig hält.

Vielleicht ist ein Mahnwort angebracht, Ausländern gegenüber deutsche Berhältnisse gebührend in Schutz zu nehmen und unberechtigte Urteile von Ausländern nicht ohne Erwiderung zu lassen.

Deutsche Sewohnheiten und Ansichten sind durchaus nicht immer verkehrt, im Gegenteil beweisen die Fortschritte Deutschlands, die Aberslügelung anderer Nationen durch uns, daß unsere Eigenheiten sehr häusig ein Beichen von Aberlegenheit sind. Man sollte sie "schonen"!

## Soziales Fasten

Anser Zeit hat für Fastengebote nicht mehr viel übrig. Die tirchlichen Vorschriften über die Enthaltsamteit werden so und so oft umgangen: an die Stelle der verbotenen werden andere Genüsse gesetzt, das ist alles.

Wir haben teinen Grund, uns dieser Entmidelung entgegenzustemmen. Aber vielleicht ließe sich neuer Wein in die alten Schläuche gießen, vielleicht ließe sich das alte, tirchliche Fasten erweitern oder fortsehen durch ein modernes, "so ziales". Das alte Fasten sollte den Geist über das Irdische hinausrichten; das unsrige soll ihn von Beit zu Beit immer wieder an das Irdische, Allzu-Irdische erinnern.

Die sozialen Gegensage verscharfen sich mebr und mebr. Der alte patriarchalische Beift, ber früher zwischen reich und arm, boch und niedrig herrschte, schwindet; die Verbitterung awischen oben und unten wächst; und nicht zum wenigsten, weil man oben so wenig weiß von all den Gorgen und Noten, die zum guten Teil ben Lebensinhalt ber unteren Alassen ausmachen, weil man tein Verständnis für die Buniche und Bedürfnisse bat, bie aus jenen Noten beraus in ben niederen Schichten lebendig sind. Die Rinder ber Reichen wissen nicht, was Entbehrung und Armut ist; sie wissen es wenigstens nicht aus Erfahrung; feben ober boren fie bavon, fo fagen sie wohl: "Es ift immer so gewesen, es muß wohl ewig so sein, es wird sich wohl beshalb auch ertragen lassen." Und in ihnen wächst nicht der Wille, der gerade heute so notig wie nur je für unser Volt ist, mitzuarbeiten an der wirtschaftlichen und sozialen Hebung der Urmen und Schwachen.

Es würde vieles besser werden, wenn diese Besitzenden auch gelegentlich am eigenen Leibe erführen, was Entbehren ist. Und warum sollte ein verständiger Jausvater nicht die Erziehung seiner Angehörigen in diesem Sinne ausgestalten können, — durch die Einführung "sozialer Fasttage"?!

An diesen Tagen soll Essen und Trinken auf das Allernotwendigste beschränkt bleiben; kein Luxus, kein Zuviel. Die Mädchen und Bedienten mögen seiern; Küchenarbeit und Jausarbeit haben die Kinder des Jauses einmal selbst zu verrichten. Die Erwachsenen können den Heranwachsenden ein Beispiel geben. Und gut wäre es, wenn an den Abenden dieser Tage der Vater oder die Mutter den anderen aus einem Buch vorläse, das die Schäden der Zeit und ihre Bekämpfung schildert; oder wenn wenigstens das Gespräch sich darum drehte.

Und noch wertvoller ware dieses: Ein jeder Fasttag macht Ersparnisse; sind sie nicht handgreislich, so mag doch eine beträchtliche runde Summe als erspart bezeichnet werden. Uber ihre Verwendung kann an jenen Abenden beraten und beschlossen werden; eine Verwendung natürlich zu sozialen Zwecken;

das wird für alle der beste Anreiz sein, sich damit zu beschäftigen, wie mit kleinen Mitteln möglichst viel erreicht werden kann zur Linderung sozialer Not, — durch direkte Hingade an Bedürftige, durch Unterstützung gemeinnütziger Kassen und Bereine, durch Förderung von Gesellschaften und Verbänden, die für eine bestimmte Resorn kämpsen.

Solche sozialen Fasttage und -abende würben vielleicht wertvoller für die Erziehung unseres jungen Geschlechtes und auch manches schon Berangewachsenen werden als dicke Bücher und lange Reden. Dr. S. N.

### Wenn sie arbeiten wollen ...!

Quf ber Bahnstrede Heidelberg—Speper, im babischen Musterländle, tann man das Unitum einer staatlich angestellten Brüdenwärterin sehen. Die Frau ist erst seit turzem im Dienst und zählt — 86 Jahre. Ihr Mann war Eisenbahnbeamter und mußte vor drei Jahren wegen Altersschwäche seine Pension nehmen. Als er starb, reichte für die Frau und eine zu erhaltende Entelin der magere Witwengehalt nicht aus, und so richtete die Greisin an die Eisenbahnbehörde ein Sesuch, ihr eine Stellung zu verschaffen, wovon sie leben könne. Darauf erhielt sie den Brüdenwärtersposten, den sie zur Zufriedenheit ihrer Vorgesetzen ausfüllt.

In welchem Kontrast steht diese uralte, arbeitsfreudige Frau zu den Scharen frauenrechtelnder Lebensdilettantinnen, die sich sortwährend darüber betlagen, daß man es ihnen schwer mache, ihr Brot zu verdienen! Man sollte meinen, in einer Zeit, wo noch 86jährige ihr Unterkommen — noch dazu im Staatsdienst! — sinden, wird es doch wohl auch noch für die Jugend etwas zu tun geben!

#### Heldentum

In einer Sonntagsnummer des "Vorwärts" veröffentlicht Heinz Sperber u. a. folgende Auslassungen über "tendenziöse Kunst": "Shakespeare ist heute ein Tendenzdichter im geringschäßigen Sinne des Wortes. Er ist der Dichter von Gottes Gnaden für

alle von Gottes Gnaden Regierenden. Nach feiner Reit beurteilt, nach bem glanzenben Beitalter der Rönigin Ellsabeth, ist er ein Riefe; von unferer Beit aus betrachtet, nach unseren Begriffen (unser Gefühl läßt er talt) ärgern wir uns alle über diese königlichen Helden, die — wie alle "Beroen" der Siegesallce - vom frühen Morgen bis zum späten Abend mit der Hand am Degengriff dasteben und uns brave, aber doch etwas weiter entwidelte Bürger, die mehr von Blutwurst als von Blut halten, wie Marionetten anmuten. Eine moderne Frau wird trot der Vorhaltungen des vortrefflichsten Denkers unserer Beit der ,Widerspenstigen Bahmung' mit Etel nachempfinden. Und fo verfpure ich entartetes Individuum eine nur mühsam unterdrudte Beiterteit, wenn ich den sabelrasselnden Valentin im "Faust" fluchen und verwünschen bore und Greichen in Rirche und Rerter febe. Wir alle fühlen unter gewiffen Verhältnissen nichts mehr für die Tragit einer entehrten Frau. Reiner von uns würde seine Schwester mit dem Säbel rächen. würden nach unseren Kräften an der ehrlichen Erziehung des Rindes mitwirten. Ein Rind, ob ehelich ober unehelich geboren, ist eine Brachtschöpfung."

Es ist zwar anzunehmen, daß Herr Sperber auch bei den "Genossen" die Erfahrung machen könnte, daß manche schwielige Arbeiterfaust dem Verführer der Tochter oder Schwester gehörig heimzahlen und sich kaum mit ihm im Handdrud zur gemeinsamen Erziehung der Frucht der Verführung vereinigen würde. Aber immerhin, die Tatsache, daß derartige Ausführungen in der sehr gut geleiteten Sonntagsbeilage der ersten sozialdemokratischen Tageszeitung erscheinen können, stimmt einen recht nachdenklich. Und zwar über die Frage des Heldentums selbst.

Rann wirklich einmal eine Zeit tommen, in der die Jelden der Flias oder des Nibelungenliedes uns als rücktändige Oraufgänger und Raufbolde erscheinen, weil alle Welt in den Weisen der Friedensschalmei den Sipfel aller Musik sieht, und weil uns jedes Ourchbrechen der staatlichen Oisziplin genau so als niemals zu rechtfertigendes Verbrechen

erschiene, wie der sozialdemokratischen Parteileitung jegliches Aufmucken gegen die von ihr ausgegebene Parole?

Gewiß, auch der Begriff des Heldentums ist dem Wandel unterworfen. Es ware por tausend Zahren niemandem eingefallen, den Chrenkranz des Belden einem stillen Gelehrten ober wissenschaftlichen Forscher zuzuerkennen. Und doch. Als jeht beim Tode des Simplonüberfliegers Chavez fo viel von tragischem Heldentum geredet wurde es lehnte sich in mir etwas gegen diese Bezeichnung auf. Ich weiß, der Millionärssohn Chavez ist sicher nicht durch die Aussicht auf den Geldgewinn zu seinem Fluge gelockt worden. Es gehörte ein riesiger Mut dazu, den Flug zu magen, erft recht, nachdem er selber die ungeheuren Gefahren desselben erkannt und ausgesprochen hatte. Und es kommt die Tragik hinzu, daß die Ratastrophe erst eintrat, nachdem die Tat eigentlich gelungen war. Größe liegt auch in den Fiebergesichten bes mit dem Tode Ringenden, wobei fich aus seiner Bruft der qualvolle Schrei entringt: "Welch ein Wind! Welch ein Wind!" Aber Heldentum?!

Damit wir etwas als Heldentum empfinden, muß der Einsag, um den getampft wird, etwas heldenhaft Großes sein. das war der Überflug über die Alpen nicht. Ja, wenn Lilienthal als erster den Versuch wagte, von einem kleinen Bügel aus seine Flugsprünge in der Ebene zu machen, mit all den unzulänglichen Mitteln, mit der noch nicht vorgeschrittenen Technik, da liegt etwas Heldenhaftes drin. Aber nun, wo icon fo viele Hoch- und Weitflüge gemacht worden sind, liegt in der Aberquerung der Alpen nicht mehr die Gewinnung eines Adealbebesites für die Menschheit, sondern nur eine bedeutende sportliche Leistung auf einer bereits eroberten Bahn. Die Tatsache der Rühnheit, des Mutes des Unternehmenden, ebenso wie der erschütternden Tragit seines Erlebnisses, wird davon nicht berührt. Aber Reldentum ist etwas anderes.

Daraus erwächst auch die tröstliche Gewisheit, daß wahres Belbentum unvergänglich ist, daß was wirklich einmal Helbentum war, es bleibt für alle Reiten, trok bes Literaturweisen im "Vorwarts". Gewiß ift auch ber Begriff Belbentum relativ wie alles, was Menschenwert und Menschentat ift. Wir find in allem begrenzt. Aber da uns mit der weit zurüdliegenden Sat eines Menschen, die jener Reit als Relbentat erschien, die ganze Umwelt, die mit dieser Cat in Berbindung ftand, die bie Umgrenzung jener Tat brachte, vor unserem geistigen Auge erscheint, bleibt jene in der Vergangenheit liegende Tat für uns auch dann wahres Belbentum, wenn wir ihre Wiederholung in unseren Tagen nicht mehr als solches bezeichnen könnten. Und es ist ein grober Frevel am besten Besike ber Menscheit, wenn in der Vergangenheit liegendes Heldentum ihr verelendet werden soll, weil seine Umgrenzung ber unfrigen fremd mar. Denn je schärfer man ausieht, um so mehr ertennt man, wie selten auch bei groken Saten und bewundernswerten Unternehmungen wirtliches Belbentum vorhanben ift. St.

## Aber ästhetische Erziehung

In einer der Beitungen, die ich lese, wer-1) ben Wünsche im Namen des Theaterpublitums an die örtliche Schaubühne gerichtet, für den nächsten Spielplan. Indem ich nichts turze, was von Belang ift, zitiere ich wörtlich: "Die lettjährige Erfahrung bat gezeigt, daß ber Schwant und das leichte Luftspiel aus der Schöntban-Radelburg-Blumenthalschen Fabrit teineswegs bevorzugt wird, sonbern bag bas Publikum ber Vorführung ernster Sachen größeres Interesse entgegenbringt. Natürlich barf bas Luftspiel auf dem Spielplan nicht fehlen, aber es konnen bessere Stude ausgewählt werben, wie 3. B. Gustav Frentags "Journalisten". Vor allen Dingen burfen die Rlassiter nicht fehlen, die diesmal durch Rabale und Liebe' und ,Minna von Barnhelm' vertreten waren; nächstes Jahr könnte man vielleicht "Die Räuber', "Egmont' und "Emilia Galotti' wählen. Von Frentag ware noch , Graf Waldemar' zu nennen, von Guklow "Ropf und Schwert' ober "Der Königsleutnant".

bürgerliches Trauerspiel von nie versagenber Wirtung ist Hebbels "Maria Magdalena". Von den Modernen müßte in erster Reihe Gerhart Hauptmann berücksichtigt werden ... Auch ein nordisches Orama lassen wir uns gern gefallen, 3. B. Björnsons "Fallissement" oder Ibsens "Volksseind" ... Was uns allen am Herzen liegt, ist, daß das Unternehmen nicht verslacht, sondern auf einer Höhe bleibt, die ihm einen Anspruch auf kulturelle Bedeutung sichert. ..."

Wo wohnen diese Menschen, denen das am Berzen liegt und die ihre Meinung entschlossen auch zum Ausdruck bringen? In der Reichshauptstadt? oder in welcher sonst sehr gebildeten Stadt? Ach nein, sie wohnen sern in Brasilien und sind deutsche Bauern und Jandwerker, und die Zeitung, worin das steht, heißt "Der Urwaldbote". Eb. H.

## Sprachberarmung

🕰 err Baffermann "fchaffte" eine be**d)** wunderte Figur, lese ich in einer Theaternotiz der Münchner Neuesten vom 30. August. Notabene, um nicht in ben Berdacht eines guten Wițes zu kommen, nicht der nationalliberale Baffermann, sondern ber Schauspieler. — Löblich, wenn man von bem nachgepappelten "treieren" wenigftens durch Übersekung loszukommen sucht. Aber es ist gemeint: er schuf. Dagegen, Berr Baffermann ichaffte die Figur, bas befagt, er brachte sie nur leiblich fertig. Immerhin, es liegt diesem "schaffte" noch etwas anderes als die bloke Verwechslung zugrunde, nämlich die zunehmende Entwöhnung von den Ablautformen. Findet doch längft eine wahre Verfolgung gegen alles statt, was in unserer Sprace noch martig und vielgestaltig ist; die Sprache, der man zustrebt, soll matt und dürftig sein wie die Seele dieser Zeit. Vor dem verbalen Ablaut herricht eine eingeschüchterte Furcht. "36 frug" hat man uns auf Grund einer Regel weggeschulmeistert, entgegen bem Sprachgeift, der sich dieser traftvolleren Form auf bem Wege ber betannten Analogiebildung nuzuwenden trachtete. Aber auch das unanfectbare "ich but", "es troff" wagen

nur wenige noch zu sagen, "ich wendete den Kopf" anstatt "ich wandte" liest man schon überall, und "gesonnen" schwindet zugunsten von "gesinnt".

Mit den Leuten ohne echtere Empfindung für die deutsche Sprache wirken oft eigenartig die "berufenen" Grammatiker zu-Tatfächlich stedt in den letteren fammen. am meisten der spätrömische, lateinische Grammatiker, nicht der deutsche. Sogar vor dem Hiatus warnen sie, als ob jemals dieser das Sprachgefühl der Deutschen angefochten babe. Die wundervolle Beweglichkeit, Freiheit und Fülle ber volkstümlichen Sprache vergeuden fie, indem fie von einer Auswahl der Bilbungen und Formen erklären, daß diese die richtigen seien. Daß im Deutschen eine wechselreichere Formenbildung erfordert und uralt regiert wird durch Rhythmit, durch die Atzentwirtung des ganzen Sakes oder Satteils, ist zu ihnen anscheinend nie gedrungen. Mit richtigem Sprachtakt nennt sich die erwähnte Reitung: Münchner Neueste Nachrichten; nur sprachwidrige Falschpedanterie könnte aus dem Namen "München" ableiten, daß "torrett" zu fagen sei: Münchener. Wir fagen "im Jahre des Beils", weil das eine uns wohltuende, schöne und volle Sakbetonung ist; wir sagen nicht "im Sahr bes Heils", weil das zu mager und hart ist, und auch nicht "im Jahr des Heiles", weil uns das gleichfalls sehr schlecht klingen würde. Ich würde sagen: "zu deinem Beil", nicht Beile, aber "um deines Beiles willen", nicht Beils willen; aus rhythmischem Gefühl. Die Durchzählung etlicher guter Klassiter bagegen, ob fie statistisch häufiger die Form Beiles oder Heils gebraucht haben, ist der ganz verfehlte Weg, die gesuchte "Regel" aufzufinden.

Vor über taufend Jahren fand Otfried von Weißenburg seine Muttersprace zuchtlos, weil sie sich in das lateinische Alphabet nur mühsam füge. Seitbem ist allerdings surchbar mit ihrer phonetischen Lautfülle, ihrer seinhörigen Formenbeweglichteit aufgeräumt und das Mart aus ihrer alten Votaltraft gesogen worden. Luther zwar, der "sah den Leuten aufs Maul" und frug die lateinischen Grammatiter nicht; aber auf die Vauer hat

er boch umsonst ben Weg gewiesen. Rnapp vier Jahrhunderte haben hingereicht für die Wassersuppigkeit, die man, mit Luther verglichen, beute schreibt, und das meiste daran bat erst die gelehrte Zeit nach Goethe und Schiller "geschafft". Als ob es sich um eine schlechte Sorte Stenographie ober ein greuliches Esperanto handle, so steuert diese Art von Alexandrinerei auf das padagogische Adeal der möglichst wenigen Regeln und Ausnahmen zu; alle Sprachvereine aber und die berühmte deutsche Bildung lassen sie mit bekannter Autoritätsgläubigfeit gewähren. Vollends das liebe Publikum, das immer wissen will, wonach es sich zu richten hat, ist der gewaltsamsten Regel froh. Und nur zu gerne abmt es auch die gefühllosen Sprachmikbandlungen nach, durch die man das Reitungsdeutsch schon zum Idiom für sich erniedrigt hat, mit seiner Beeiferung für jegliches, bas ihm als das modisch Allerneueste erscheint. Ed. H.

## Fremdlandsucht

**M**it berechtigter Schärfe wird von Fried-rich Düfel die "Fremdlandfucht der Berliner Bühnen" beklagt, "ihre Liebedienerei por den ausländischen Pramatikern pon heut' und gestern" ("Runstwart", XXIV, 1). "Das gebt nun schon jahre-, jahrzehntelang so. Man müßte mittlerweile abgestumpft dagegen sein, wenn nicht eine Spielzeit die andere immer wieder übertrumpfte. Bisher waren wenigstens die Programme so schamhaft, in dem ausländischen Flaggenwald auch ein paar einheimische weben zu lassen -beuer halt man auch das taum mehr für nötig. Auf siebzehn Danen, Schweden, Norweger, Belgier, Franzosen, Russen, Engländer oder Ameritaner tommt ein Deutscher, und wer weiß, auch von diesen mageren Fettaugen mögen einige noch zerfließen, ebe bie Bettelsuppe aufgetragen wird. Warum das? Man komme uns nicht mit Bbrasen von .literarischem Weitblick und "bramaturgischer Universalität'! Meistens stedt hinter dieser zügellosen Ausländerjagd nichts anderes als die Spekulation auf den Reiz des Fremben, ber wächst mit dem Quabrate der Entfernungen. Je unverständlicher, desto willtommener; je erotischer, desto teurer unsrem Berzen! Manchmal macht es schier den Eindruck, als wollten sich unsre Theater in ethnologische Kuriositätentammern verwandeln ..."

Wir brauchen kaum hervorzuheben, daß wir biesem Tadel beistimmen. Deutschland schaut jenem Theatertreiben abgestumpft und gleichgültig zu: und mit wahrer Kultur und Bildung hat ja dies Wesen auch gar nichts zu tun. Und doch trifft vielleicht das Bringip der Berliner Cagestritit mlt ein Vorwurf, daß diefe Nichtiakeiten fo weithin bekanntgegeben werden. Über jeden durchgefallenen Berliner Schmarren wird ben Zeitungslesern des Reiches regelmäßig und oft ausführlich berichtet. Und so wird ein Berliner Lotalereignisinein Reichsereignis verwandelt, von dem wir alle bis in die fernsten Winkel binein Notiz nebmen muffen. Stedt hier nicht irgendwo eine Unnatur oder eine Vergewaltigung? Oder mindestens die naive Voraussehung, daß man fich bis in die fernsten Eden binein für die Theater-Nichtigkeiten Berlins interessiert?

Das Prinzip dieser Berichterstattung bedürfte doch wohl der Revision. Unsere Berliner Krititer sollten, statt den Berliner Mechanismus amtsmäßig zu beobachten, mehr das Reich beobachten und auch einmal Reisen nicht scheuen, wenn etwa Gregori in Mannheim, Martersteig in Köln, Hagemann in Hamburg usw. wichtigere Werke herausdringen. Sie sollten sich verpslichtet fühlen, im Sommer einmal die Freilichten fühnen anzusehen und diesen Versuchen nach Kräften Freunde zu gewinnen.

Aber die Berichterstattung der großen Blätter über diese Bestrebungen außerhalb Berlins wird leider großenteils dem Busall oder ungeübteren Kräften überlassen. L.

#### Heroismus in der Literatur

cariemand vertritt heute wahrhaft wirtsam, als repräsentative Persönlichkeit, ben Beroismus in der Literatur. Unsere Literaten kleben wie die Fliegen am großstädtischen Caschause, fern von der einsach-großen

Natur und von der Geschichte großer Menschen und Ereignisse, die uns über das Wichtige belebren und für das Unwichtige den Blid üben. In den achtziger Jahren, als die sogenannte "Revolution der Literatur" einsetzte, konnte man etwa von Rarl Bleibtreu erwarten, daß er auf einen bedeutenden, geschichtlich vertieften Beroismus gestimmt ware, damit inmitten des weichlichen Asthetentums die männliche Stimmung eines Ficte, Schiller, Friedrichs des Großen und der Freiheitskrieger nicht aussterbe. Bleibtreu, der Sohn des Schlachtenmalers, bat durch feine militärischen Refte über 1870 Bublitums-Wirtung erzielt; nicht aber leider in der Literatur, in die sein schimpfkräftiges Temperament zu wenig tunftlerisches Empfinden und geistige Sorgfalt mitbrachte.

Und doch: uns tut einer not, der sein Leben zu einer Burg ausbaue, in deren Mitte ein Gralstempel steht, ein Mann, der weder Richtungen noch Parteien braucht, der es auf ein langjähriges Totschweigen ankommen lassen tann, wenn ihm nur eine stille Gemeinde die Empfindung aufrecht erhält, daß er nicht ins Leere spreche, sondern zu warmen Herzen. Er mag siebzig Rabre alt werden und sich dann von der sogenannten Öffentlichteit Das schabet nichts, bas entbeden lassen. fördert; um so ungestörter vom Geschwät kann er bauen. Er baue seine Burg für die sieben mageren Notjabre, die nach den jekigen fetten des Materialismus tommen werden. Denn dem esoterischen und heroischen, dem seelenvollen und großberzigen Deutschland wird die Zutunft geboren, nicht dem mechanistischen und materialistischen Deutschland von beute. L.

#### Merkwürdige Nervosität

er Münchener Paul Schlers hatte in einer in der "Allgem. Musikzeitung" veröffentlichten Besprechung über Gustav Mahlers Achte Sinfonie Mahlers Semitismus betont, unter ausdrücklicher Verwahrung, daß ihm jeder politische äußere Antisemitismus fernliege. In einer Erwiderung gegen diese Kritik wurde biese Bemerkung ironisiert. Ehlers antwortete darauf: "Mein

Gegner hat es nicht begriffen, bak ich die Raffenfrage nicht, um Mabler ins Unrecht zu segen, heranzog, sondern um eine Grundlage zur Verftandigung und eine Ertlarung für mein absolutes Stillschweigen auf die Musik ber Achten zu finden; ich schob also die Schuld an diesem Zustande nicht bloß ber Musit, sondern jum guten Teile mir selbst zu." Und dann später noch einmal: "Das ist ja gerade ber große Zrrtum, ber binter ben Ausführungen meines Gegners lauert, daß er in der Betonung von Mablers Semitismus etwas Feindseliges wittert. Damit, daß wir eine frangosische Romposition als in ihrer Wesensart gallisch bezeichnen, rufen wir doch tein Anathema über sie. Goll, was dem Romanismus billig ist, nicht dem Semitismus recht sein?"

Es ist in der Tat eine merkwürdige Erfahrung, die man alle Tage machen kann, wie nervös alle Juden, die persönlich sich in ihrer Familie vielleicht aus höchste bemühen, ihre Rasse rein zu erhalten, darauf antworten, wenn man irgend eine Betätigung oder Empfindung mit ihrer Rasse in Verdindung bringt. Man darf alle möglichen Erscheinungen aus Volkszugehörigteit, Landsmannschaft, aus Heimat und Rasse mitertlären, nur darf man ja niemals bei einem Semiten irgend eine Eigentümlichteit darauf zurücksühren, daß er Semit ist. Die so nervösen Herrschaften scheinen gar nicht zu

merten, baf fie es find, die auf diese Beise die Meinung stärken, es mükte das Semitentum in jebem Falle etwas Minberwertiges sein. Allerdings haben sie durch ihr Verhalten ein zwiefaches erreicht: erstens daß zabllose Beurteiler um des lieben Friedens willen. um nur nicht gleich in rohester Weise beschimpft zu werben, icon gar nicht mehr wagen, beim Juben die Raffe zu feiner Beurteilung beranzuzieben, während sie es jedem anderen gegenüber tun; zweitens baß jede Erwähnung der semitischen Bertunft von vornherein als der Ausdruck eines persönlichen Basses aufgenommen wird und nicht als eine ganz ruhige sachliche Feststellung. Erreicht wurde ferner auf diese Weise bas gerabezu ernicdrigende Verstedspiel, das zahlreiche Semiten mit ihrer Rasse treiben, und bei öffentlichen Streiten die grotest-tomische Urt, mit der die Rugebörigteit zu dieser Rasse bestritten wird, wo sie bei näherem Zuseben sich rasch urtundlich feststellen läkt. Es muß so etwas einmal in aller Ruhe gesagt werden, wobei wir sehr gern zugeben wollen, daß, ganz abgesehen von allem perfonlichen Raffenhaß, mit ber Beranziehung semitischer Abstammung zur Erklarung tünftlerischer und menschlicher Erscheinungen viel Unfug getrieben wird. Aber nicht mehr, als mit allen anderen ähnlichen Syftematifierungen eines an sich noch fo guten Gedantens. Øŧ.



## dur gefl. Beachtung!

Wieberholt werben Briefe und Genbungen für den Türmer an einzelne Mitglieber der Redattion persönlich gerichtet. Daraus ergibt sich, daß solche Eingänge bei Abwesenheit des Abressatun neröffnet liegen bleiben ober, salls eingeschrieben, zunächt überhaupt nicht ausgehänd ist werden. Eine Werzen eine werden der ung in der Erlebigung ber Eingänge ist in diesen Fällen unvermeiblich. Die geehrten Absenwerden baher in ihrem eigenen Interesse freundlich und bringen ber such ab, fämiliche gusch ich ihren und Gen bungen, die auf Redattionsangelegenheiten des Türmers Bezug nehmen, entweder "an den Gerausgeber" ober "an die Redattion des Türmers" (beibe Bab Dehnhausen i. B., Raiserstr. 6) zu richten.

Berantwortlicher und Chefrebatteur: Zeannot Emil Freiherr von Stotthuß, Bab Depnhausen in Westsalen. Bilbenbe Runst und Musik: Dr. Rarl Stord. Sämtliche Zuschrieben, Einsendungen usw. nur an die Rebaktion des Türmers, Bab Dehnhausen i. Westf. — Drud und Verlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart.





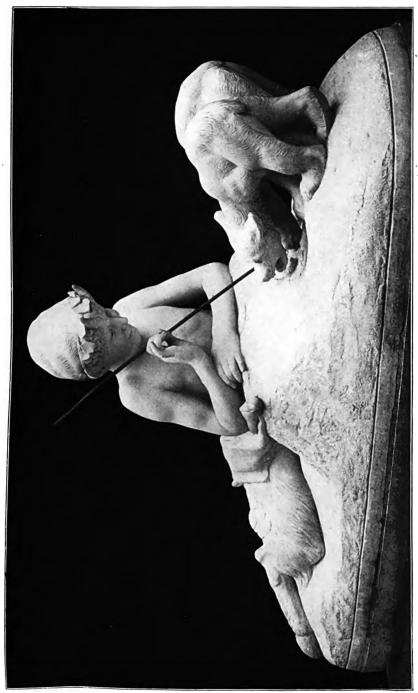

Pan mit Bär







Die Jungfrau von Orléans (Paris, Place de Rivoli)



E. Frémiet

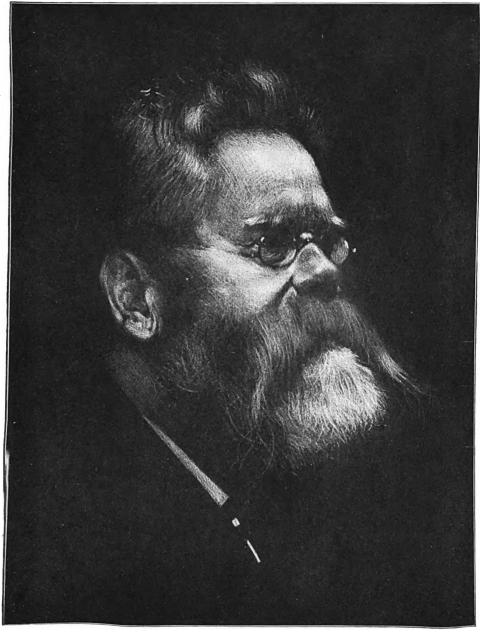

Fritz Reuter



Nach einer Lithographie von Max Schiemann

(J. Caspers Kunst-Verlag in Berlin)



XIII. Jahrg.

Dezember 1910

Beft 3

# Vater Anser - Von Karl Engelhard

"Winderfolig ilt Bie Liebe, Du sich im Gebet enthöult." Sootbe

Peicher Wunderborn der Welt, Odem, der das All durchflutet, Feuer, das im Berzen glutet, Geift, der alles wirkt und hält:

Geist, der alles wirkt und halt: Wenn wir unter deiner Kraft Zitternd unsre Kleinheit spüren, Wissen wir, so willst du türen Uns zu deiner Kinderschaft. Aun ist nicht mehr hier und dort; Senn die Gottheit, sonst so ferne, Jakt Abvent auf unserm Sterne, Und wir stammeln nur das Wort: Vater Unser, der du bist in dem Himmel!

Laß uns deine Berrlichteit Recht im Innersten erleben; Der Tumer XIII, z Unter seelisten Tedeben Mach uns unsie Seesen weit! Reinige uns burg Indones und Lust, Strah! dich aus in verk in Sinnen: So erglicht wir — 1912 gewühl — Die auch, die dich nie gewühl — Geheitiger werde dein Kame!

Lichtland Geltes, seig emport Wahrheit unges Wesens, werde!
Mache neu die gange Erde,
Die sich schem Nacht verlor.
Nicht in wen ig ein unkewußt,
Ewiger, werd den unk it allent
Lak zur Wehnung die gesällen
Zedes Herz und jede Bruft!
Zu uns komme bein Reich!



XIII. Jahrg.

Dezember 1910

Reft 3

## Vater Unser · Von Karl Engelhard

"Wundertätig ist die Liebe, Die sich im Gebet enthüllt." Soetbe



geicher Wunderborn der Welt, Odem, der das All durchflutet, Feuer, das im Berzen glutet,

Seift, der alles wirtt und hält: Wenn wir unter deiner Kraft Sitternd unfre Kleinheit spüren, Wissen wir, so willst du türen Uns zu deiner K in der schaft. Nun ist nicht mehr hier und dort; Denn die Gottheit, sonst so ferne, Hält Abvent auf unserm Sterne, Und wir stammeln nur das Wort: Vater Unser, der du bist in dem Him mel!

Laß uns beine Herrlichkeit Recht im Innersten erleben; Der Karmer XIII, 3 Unter seelischem Erbeben Mach uns unsre Herzen weit! Reinige uns durch Schmerz und Lust, Strahl dich aus in unsern Sinnen: So erglühn wir — und gewinnen Die auch, die dich nie gewußt — Seheiliget werde dein Name!

Lichtland Gottes, steig empor!
Wahrheit unsres Wesens, werde!
Mache neu die ganze Erde,
Die sich schon in Nacht verlor.
Nicht in wenigen, unbewußt,
Ewiger, werd bewußt in allen!
Laß zur Wohnung dir gefallen
Zedes Herz und jede Brust!
Bu uns komme dein Reich!

Was in beinem Ratschluß ruht,
Laß es kräftig in uns walten!
Du nur, Schöpfer, kannst gestalten,
Und dein Werk ist immer gut.
Laß uns deinem heil'gen Wort,
Dem gewärt'gen, ernsthaft lauschen:
Uberall ja klingen, rauschen
Deine Stimmen fort und fort —
Dein Wille geschehe, wie im
Him mel,
Also auch auf Erden!

Was uns not als Lebenssold,
Serr, du gibst es — wir vertrauen!
Segne unsre Heimatauen
Mit der Ühren Sonnengold!
Rehr in unsre Hütte ein,
Wenn wir dich zu Gaste bitten!
Denn wo du, o Herr, inmitten,
Wird der Born zum Hochzeitswein —
Unser tägliches Brot gib
unsheute!

Ach, verdienen wir's? Wir sind Deinem Ruf oft ferngeblieben. Doch in jeder Bruft geschrieben Steht bein Wort: Du bift mein Rinb! Sieh, und frankten wir dich schon, Sabe doch mit uns Erbarmen: Halt in beinen Vaterarmen Wieder den verlornen Sohn! Was wir Böses auch getan Freventlich an andrer Leben, Lieber Vater, wollst vergeben, Weltall-Richter, sieh's nicht an! Wollen auch mit ihnen gern Liebevolle Nachsicht üben! Mögen sie uns auch betrüben, Wächst doch unsres Wesens Kern —

Und vergib uns unfre Schuld, wie auch wir Vergeben unfern Schuldigern!

Mach uns, Herr, das Auge klar Und befreie uns vom Scheine! Alles, alles ist zwar deine, Doch nicht immer blieb es wahr. Ach, woraus wir dich erkannt, Dieses will uns oft verderben: Reich uns dann mit süßem Werben Deine liebe Vaterhand — Und führe uns nicht in Versuch ung!

Denn, wie sehr er prüft und wacht: Selbst der Freiste wird zum Anechte! Drum, wie sehr es uns umflechte Heimlich mit geheimer Macht: Erlöse uns von dem Übel!

Mach uns, Herr, zum Opferherd, Drauf des Wesens Flammen brennen: Niemand kann dich Vater nennen, Der sich nicht in dir verzehrt. Niemand sehnt sich zu dir hin, Der nicht spürt in deinem Walten, Daß dein Geist uns will gestalten Ganz nach deinem Liebessinn . . .

Wieder, ach, ist Weihnachtszeit
Rings um unsern Stern erglommen —
Laß uns in den Himmel kommen
Schon in unserm Erdenkleid.
Denn dein ist das Reich
Und die Rraft
Und die Herrlichkeit
In Ewigkeit.
Um en.





# Die Flamme des Lebens

#### Von Friedrich Lienhard

Das Licht ist das Erfreulichste ber Oinge; es ist bas Symbol alles Guten und Heilbringenden geworden. Schopenhauer

ie Hirten auf dem Felde umleuchtete in jener heiligen Nacht "die Rlarheit des Herrn". Ein Stern führte die Weisen aus dem Morgenlande. Auf dem Tabor wurde Christus verklärt: "Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Rleider wurden weiß wie ein Licht". Am Pfingstfest ließ sich der Geist in Gestalt feuriger Zungen auf die Jünger nieder. Den Saulus bei Damaskus "umleuchtete plöhlich ein Licht vom Himmel", so daß er drei Tage lang nicht sehend war.

Leben ist Flamme. Auch seelisch und geistig ist das Leben mit einem elektromagnetischen Vorgang vergleichbar. Leben ist Berührung, Reibung, Bewegung; es blitzt auf, leuchtet und zieht sich wieder zurück; es ist ein Anziehen und Abstohen, eine Wechselwirkung zwischen zwei Polen, ein Strahlenwerk von Beziehungen.

Aus der Wechselwirkung zweier Pole bildet sich die geheimnisvolle Kraft, die wir als Elektrizität und Magnetismus beobachten und benutzen, aber nicht erklären. Aus der Wechselwirkung zweier Pole versichtbart sich die Flamme des Lebens überhaupt.

So entsteht aus dem Zusammenwirken von Mann und Weib die Lebensflamme, die des Kindes Körper baut. Ob diese Lebenssslamme von Mann und Weib erzeugt wird, ist fraglich; wir sehen nur, daß sie durch diese beiden Faktoren versicht bart wird. Und so blist aus dem Zusammenwirken von Sonne und Erde alles irdische Leben auf. Weder eine telestopische Untersuchung der Sonne allein, noch eine mikrostopische Untersuchung der Erde allein vermag das Seheimnis auszuhellen. Das Lebensgeheimnis ist weder dort noch hier und ist sowohl dort als auch hier; es ist eine aus beiden Polen aufglühende schwebende Kraft, es ist eine Lichterscheinung.

Scharf unterscheidet sich diese Anschauung von der Theorie des Materialismus, der nur den einen Pol untersucht, die Materie, und in Protoplasma und Eizelle das Geheimnis des Lebens zu finden hofft. Aber hinter seinem gebückten Rücken

lacht der andre Feuerpol, die Sonne, die zur Entstehung der Lebensflamme nicht minder Wichtiges beiträgt als die Mutter Erde.

Und zwar nicht nur die äußere Sonne, sondern ebenso die Sonne des Geistes, die den Gegenpol bildet zur Materie. Des Menschen Sein und Form ist das Doppeltind von Geist und Materie. So ist auch der Mensch eine Lichterscheinung seiner Art; und unser Lebensdienst hienieden ist ein Lichtdienst.

Novalis nennt in diesem Sinne das Leben einen "Priesterdienst": "wir sind mit nichts als mit der Erhaltung einer heiligen und geheimnisvollen Flamme beschäftigt". Derselbe tiessinnige Dichter spricht von "Seelenmagnetismus", nennt den Witz eine "geistige Elektrizität", das Denken eine "Galvanisation". Und Niehscheschießt ein kurzes Sedicht mit dem Wort: "Flamme bin ich sicherlich!" In dieser Richtung etwa läge die Überwindung des schweren Materialismus, der uns an die Erde bannt; man überwindet ihn vielleicht mit Hilse des elastischen Lichtes. Möglicherweise hilft uns bei diesem Besreiungswerk die Astronomie und Astrophysik, die uns über die Opnamik der Welten und die Natur des Lichtes vielleicht edlere Begriffe beibringen wird, etwa in der Nichtung der Röntgen- und Radiumstrahlen. Vom Wirken des leichten Lichtes hinüber zum Wesen des Geistes ist der Sprung dann nicht mehr so weit.

Denn ein Sprung bleibt es auch dann noch; wir dürfen nicht im Sensualismus steden bleiben. Auch das Licht und seine flüchtigsten Verwandten sind noch nicht Geist, sondern allenfalls des Geistes Träger und seinmaterielle Mittler. Der Geist muß in seiner Besonderheit unangetastet bleiben. Geist wird nicht aus irgend einer Materie "entwickelt", wird nicht "erklärt"; der Geist ist eine Kraft für sich und führt — wie Novalis stolz bemerkt — "einen ewigen Selbst de weis". Er ist gegeben, wie die Materie gegeben ist. Wir wissen weder, was die Materie an und für sich ist, noch wissen wir, was der Geist an und für sich ist; wir Menschen, selber eingefangen in bei de, wissen nur, wie sie miteinander und ineinander wir ten. Und diese lebenwirkende Berührung zweier Pole empfinden wir als eine Flamme und vergleichen das Geheimnis des Lebens mit Licht und Wärme.

Unzählig sind die Beispiele, wie durch Berührungen in wirksamer Stunde zwischen zwei Polen Leben spürbar wurde. Am augenscheinlichsten ist es in der Liebe. Dante "erbebte heftig", als er zum ersten Male Beatrice sah; Petrarka vergaß niemals den Platz in der Kirche der hl. Klara zu Avignon, wo er seine erste Begegnung mit Laura erlebte. Windelmann stand betäubt vor den römischen Götterbildern; Anselm Feuerbach erlebte in der Tribuna zu Florenz "eine Empfindung, die man in der Bibel mit dem Wort Offenbarung zu bezeichnen pflegt". Überhaupt sind wohl alle Offenbarungen, Ersindungen und Genietaten, ebenso wie der seelische Vorgang der Betehrung, vergleichbar einem Aufblitzen; Geist hat die Sinnenwelt berührt — und in der Atmosphäre der Erde blitzt ein neuer Gedanke, ein genialer Entschluß.

So werden auch die Heiligen mit einem Lichtrand um das Haupt dargestellt, dem sogenannten "Beiligenschein". In ihnen ist ein Geistlicht aufgeslammt, das alles Unreine verzehrt und alles Verworrene erhellt. Wenn der seltsame Swedenborg mit seinen himmlischen Besuchern sprach, so glühte sein Auge derart, daß

seine Wirtin heftig erschrat, als sie einmal unvermutet in das Zimmer trat. Es ist möglich, daß in solchen Menschen gesteigerter Magnetismus ist; es ist möglich, daß die Krantenheilungen, die durch Berührung und Handauslegung erreicht wurden, zusammenhängen mit dieser gesteigerten seelischen und magnetischen Krast in einem solchen Menschen, der einem besonders wirksamen Flammenbehälter vergleichbar ist. Es hat dies nichts mit "christlichem Wunderglauben" zu tun; denn Kuren und Magie solcher Art tamen zu allen Zeiten vor. Hier wäre das Gebiet des Magnetismus zu berühren, einschließlich Mesmers Heilungen und Reichenbachs Odlehre. Wir sind, nach Goethes Wort, "von einer Atmosphäre umgeben, von der wir noch gar nicht wissen, was sich alles in ihr regt und wie es mit unsrem Geiste in Verdindung steht". Und so spricht auch Schopenhauer in einer Betrachtung über zweites Gesicht und Wahrträume von einem "Zusammenhang der Wesen, der auf einer ganz andren Ordnung der Vinge beruht" als jene Zustände der Natur, die den Gesehen des Raumes und der Zeit unterworsen sind.

Aber auf diese magische Seite der Erscheinungswelt soll hier gar nicht eingegangen werden. Hier wird sich dem sachlichen Experiment noch manches Wunderbare aushellen. Das schönste Wunder aber bleibt das Erlebnis der Liebe; und teine angenehmere Magie ist bentbar als das Strahlenwert der Güte, das Jerzen mit Herzen verbindet.

Wenige wissen das Geheimnis der Liebe, singt Novalis in seiner Abendmahlshymne.

"Aber wer jemals Von heißen geliebten Lippen Atem des Lebens sog, Wem heilige Glut In zitternden Wellen das Herz schmolz" —

— dem ist der Sinn des Lebens aufgegangen, der ist das Brot des Lebens und trinkt das ewige Blut. Auch in den "Fragmenten" kommt der tiefsinnige Dichter auf einen ähnlichen Gedanken: daß alles geistige Genießen und seelische Zueignen ein Essen und Trinken sei. "In der Freundschaft ist man in der Tat von seinem Freunde oder lebt von ihm." Das Essen aber und seine Verarbeitung ist bekanntlich ein Verbrennungsprozeß; und so ist auch in diesem Sinne das Leben ein Feuervorgang.

"Nie enbet das süße Mahl, Nie sättigt die Liebe sich. Nicht innig, nicht eigen genug Kann sie haben den Geliebten."...

Wie oft ist das Wunder der Liebe und der Freundschaft in Wort und Lied verherrlicht worden! Jenes Kapitel im Korintherbrief singt ein Hohelied der Liebe; und von Minne sangen und singen unzählige weltliche Sänger. Sie alle empfinden, daß es nur e in e Lösung des Lebensrätsels gibt: das Ausseuchten von Liebe und Güte. "In der Liebe allein geschieht es", sagt Bogumil Golz, "daß das Erdengeschöpf die Endlichteit und Beschräntung seiner irdischen Natur von sich wirft, daß es die Materie vergeistigt, den Staub belebt, alle Widersprüche

versöhnt, den Tod bezwingt und den Himmel auf die Erde herabholt. Ohne Liebe ist alles ein Widerspruch, ein Chaos, ein Unding. Aur Liebe löst das Lebensrätsel auf jedem Punkt."

Denn Liebe erschuf und erhält die Welt, Liebe beseelt und beseligt, erklärt und verklärt, löst und erlöst. Der Liebende gibt Flamme ab und erhält sie zurück; der Gütige strahlt Wohltaten aus und empfängt den Gegenstrahl des Dankes. Dies allein verbindet die Seelen; und zwar in Freiheit, aus innerem Drang. Wie oft geschieht es, daß ein Mensch, dessen Lebensslämmchen nur noch müde glomm, durch die Berührung mit einem stärker leuchtenden Menschen, mit einem lebenswarmen Buche oder was es sei, auss neue entzündet wurde zu echtem Lebent Wie oft wird Dornröschen — die schlummernde Seele — wachgetüßt vom liebenden Prinzen! Es ist ein Lichtvorgang. Und vom Sonnenkultus der Indogermanen bis zum ewigen Licht, das über den Altären katholischer Kirchen hängt, oder zum "brennenden Herzen Fesu", wie man es oft auf kirchlichen Bildern sieht, gibt es kein reineres Symbol für den schönen Berührungs- und Entzündungsvorgang wahren Lebens und wahrer Liebe.

So soll es schon im alten Hellas ein bedeutender Eindruck gewesen sein, wenn die Griechen, die der Einweihung in die eleusinischen Mysterien für würdig erachtet wurden, nach mannigsachen unterirdischen, symbolisch zu fassenden Wanderungen "das große Licht von Eleusis" aufbliken sahen, das nach dem Chaos neue Helligkeit brachte. Zeder kann das aus seinen eigenen inneren Wanderungen bestätigen; Licht und Liebe nach Zuständen der Dumpsheit und des Hasse durchströmen den Organismus mit frühlingshaftem Entzücken. So wird in jedem Berzen der Erlöser immer wieder geboren: als Ausbliken der Liebe, der Freundsacht, der Güte — und was sonst die Eigenschaften und Kundgebungen höheren Seelenlebens sind. Weihnacht in diesem Sinne ist nicht an Zeit und Ort gebunden, sondern ein Gemütsvorgang.

Und nur durch einen Semütsvorgang kann das "Christusproblem", das jett wieder in scharssinnigen Theorien von außen angefaßt wird, ins klare Licht gesett werden. Eine so mächtige, persönliche, die Seelen ausstörende Bewegung ging von keiner Theorie aus, sondern von einer ganz besonders stark leuchtenden Persönlichkeit. Das weiß jeder instinktiv, der selber einmal entzündet worden ist von einem Mitmenschen. Dieser Offenbarer der wahren Lebensslamme trat mitten unter die erstarrten Begriffe der damaligen nationalen Sattungen und religiösen Theorien, ließ den juristischen Sesekssgott des Alten Testamentes weit hinter sich — und schaute, erlebte, verkündete die Sottheit mit genialer Schlichtheit als "Vater" und sich als dessen "Sohn". So erlöste er von den Verkniffenheiten zu lichtvoller und warmer Herzenseinfachbeit.

Dies kann nur verstanden werden, indem man den entsprechenden Herzensvorgang nacherlebt. Dann wird alles wunderbar einsach, weil es beseelt und verinnigt wird. "In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen" — "werdet wie die Kinder" — "sehet die Lilien auf dem Felde an" — "Kindlein, liebet euch untereinander" — "mein Vater hat mich lieb, und so habe ich auch euch lieb" — "siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende". Wunderbar groß, schlicht und

innig ist das alles! Aus dem Zustande des Suchens sind wir eingetreten in den Zustand des Seins: wir sind im "Reich Gottes", an dessen Toren man den Panzer des Hasse und der Spannungen ablegt, denn hier sind Geschwister beisammen. Und teine Vorschriften, Bedingungen, Paragraphen, Orohungen und all der Apparat machen hier das Leben schwer und eng; sondern es durchdringt jeden einzelnen Licht und Wärme, Weisheit und Liebe, die ihm zu tattvoller Lösung der Einzelfragen von selber Anleitung geben. Eine "Brüdergemeine" nannte Zinzendorf seine Stiftung: eine Brüdergemeinde sollte die ganze Menscheit werden.

Nichts Schwächliches oder Weichliches kann ich in einem Bekenntnis zur Persönlichkeit Christi finden. Vielmehr empfinde ich im Wesen dieses Lichtbringers eine große Ruhe und Sicherheit. "Ich und der Vater sind eins" — wie zwei Liebende eins sind.

So betrachten wir das Weihnachtssest als eine Berührung zwischen Himmel und Erde; ein Fest der Liebe blitzte bei dieser Berührung auf. Wir hängen Flämmchen des Lebens an den immergrünen Tannenbaum; und jeder bemüht sich, den Menschen seines Umtreises Liebe zu erweisen. Die Not von unten und der helsende Orang von oben bildeten eine Lichtbrücke; und auf dieser Brücke konnte der jugendliche Lichtgott Baldur aus Sonnenheim herüberschreiten. Er kommt zu dem dumpfen Schatzgräber, der nach dem Sinn und Wert des Lebens in der Erde grädt; er kommt wie jener schöne "Knabe" in Goethes Gedicht, der eines "Trankes Himmelsglanz" bringt, den "Mut des reinen Lebens":

"Und ich sah ein Licht von weiten Und es kam gleich einem Sterne."

Denn Liebe für sich allein ist so wenig denkbar, wie das Auge für sich allein benkbar ist; beide müssen außer ihnen liegende Segenstände haben, an denen sie sich betätigen. So kommt in Christus die "geistige Sonne", von der Swedenborg so oft spricht, auf die Erde und betätigt sich an der Menschheit. Er hat die magische Verbindung zwischen Seistsonne und Erdenseele hergestellt. So nennt ihn Alopstod den "Mittler", den Vermittler; er ist der "Erlöser", der uns von dem Anstarren der bloßen Materie erlöst und unsren Blid wieder auf den Vater in den Himmeln emportenkt.

Wem diese start machende Ertenntnis und diese herzlich machende Liebe aufgegangen ist, in dem ist Christus geboren.

Und damit ist eine Festzeit in ihm angebrochen. Immer wieder, nach Epochen seelischer Bewölkung oder harten Ringens, kommen wir im Kreislauf des Lebens in Lichtnähe; und Beiten des Idealismus leuchten dann als sestliche Tage über der Menschheit auf. So vergleicht sich Christus mit einem "Bräutigam"; und oft ist von Pochzeit die Rede. "Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen" — es klingt wie der Fansarenruf eines andrechenden Festes. Das Fest besteht darin, daß die Lebensempfindung nicht länger gebrochen ist durch Reslexion, Theorie und Moralismus, sondern übergeht in das Unmittelbare des genialen Erlebniss sollen seiner schwelenden Glut der Spannungen, der Sinnlichkeiten, der



zaudernden Zweifel oder Verhaltenheiten wird das Leben eine voll und schön herausstrahlende Flamme, die jeden Empfänglichen mit Genialität ansteckt.

Das Reich Gottes ist wiederum nahe herbeigekommen. Wir stehen an einer Zeitenwende. Wer an das Licht glaubt, der wandre mit hinüber in den neuen, den reineren, den unmittelbaren Zustand des Lebens!



#### Der verlorene Sohn · Zweiter Teil · Von H. Kleinschmidt

aber mit einem anderen Herzen als jener. Er konnte nicht so ruhig, so gleichmäßig seine Pflicht tun. Wenn er am Morgen erwachte und sah seine abgelegten Rleider, die er absichtlich mit in seine Rammer genommen, in der Ede hängen, so stieg eine Blutwelle heiß in seinem Antlitz auf. Dann griff er hastig nach dem prächtigen Gewande, das ihm sein Vater gegeben, kleidete sich schnell an und stürzte ins Freie. Er wollte schaffen, kämpsen, Großes leisten; hier galt es zu planen, dort selbst mit Hand anzulegen; und kein Augenblick sollte ungenutzt verstreichen. Seine Gedanken schweisten weit, seine Pläne waren kühn, zuweilen zu kühn, und wenn der Ersolg bewies, daß das Werk mißlungen war, so saß er am Abend stumm und gedankenvoll in dem Kreise der Seinen.

Dem älteren Bruder mißfiel diese Art zu arbeiten sehr. Er tadelte den Ungestüm, die Unbesonnenheit und die Unreise; er schalt den Bruder einen Grübler und Schwärmer. Als ihm das Treiben zu arg ward, wandte er sich klagend an den Vater:

"Ich kann nicht begreifen, daß du dies Arbeiten deines jüngeren Sohnes duldest. Ich habe das Land stets so bebaut, wie es von alters her sich bewährt hat, und wir haben uns gut dabei gestanden. Nun aber ist mein Bruder gekommen und die Unruhe mit ihm. Er will Moore in fruchtbares Land verwandeln; er pflanzt Bäume von unbekannter Art; er läßt den Boden düngen, wie ich es nie gekannt; er legt an dem kahlen Hang einen Weinberg an; er greift mit seinen Händen mit zu, und doch haben wir so viele Tagelöhner; er sieht in diesen Menschen seine Brüder und redet mit ihnen in traulichem Ton; und du hörst es und weißt es und schlägst doch nicht drein. Laß meinen Bruder wieder von hinnen ziehen, oder unser Landgut muß noch zugrunde gehn."

Der Vater sah einen Augenblid sinnend auf eine kleine Siche, die vor zwei Jahren neben einem Granitstein emporgeschossen war, und sagte dann langsam:

"Soll ich zur Eiche sagen: Bleib stehn? Du, mein Sohn, hast den Buchstaben, dein Bruder den Geist; und der Geist läßt sich nicht dämpfen. Dein Bruder hat mich verstanden; seine Blicke gehen tief und hoch; er tennt mein Herz, er sieht mein Biel, er will dafür wirten, solange es Tag ist. Wahrlich, ich sage dir, meine Freude ist groß, daß mein heimgekehrter Sohn im Geiste wandelt."





# Zwei Menschen · Von Richard Voß

Roman in drei Teilen • Erster Teil: Junker Rochus

Fünftes Rapitel: Die Brautfahrt auf dem Sisack

s war eine wundersame Fahrt in der lauen Mainacht unter einem strahlenden Sternenhimmel. Bald ging unser Floß langsam, langsam; bald in rasender Schnelligkeit. Oft geriet es in Wirbel, wurde um und um gedreht; oft schien es zu sinken, hob sich wieder — glitt weiter dahin.

Um ein Wunder wollten wir den Himmel, wollten die guten Heiligen um unsere Rettung bitten; und ein Wunder war an uns selbst geschehen. Denn wir dachten nicht mehr daran, daß unser Leben bedroht war; dachten nicht mehr an unseren frühen Tod, und wie schön die Welt für uns hätte sein können. Inmitten aller Gefahr, von den schämenden Gewässern umtost, umheult von dem Sausen und Brausen hoch in den Lüften, umgellt von den schreienden Glockentönen dachten wir nur daran, daß wir uns lieb hatten, daß wir beisammen waren, daß wir mitsammen sterben sollten.

Denn wir glaubten an keine Rettung mehr für uns ...

Wir hielten uns eng umschlungen und erwarteten unseren Sod. Jeden Augenblick erwarteten wir, unser Eiland unter uns zerreißen zu fühlen; erwarteten jeden Augenblick, in die braunen, brüllenden Fluten zu versinken, uns fest, fest umschlungen haltend.

Nicht mehr an mein blühendes Leben und frühes Sterben gedachte ich, auch nicht an meine süße Mutter; sondern ich dachte nur immersort an das Judithlein, und daß ich mit diesem zusammen in den Tod gehen sollte.

Wir fürchteten uns also gar nicht mehr, waren ganz ruhig, fühlten uns glücklich. Die Mainacht, die unsere Todesnacht werden sollte, wurde immer leuchtender und wonniger. Um Himmel tein Wölklein; nur das Sternenheer und die goldene Mondsichel. Sie stand über uns wie ein himmlisches Zeichen.

An Judiths Seite auf dem blühenden Weißdornzweig saß wieder die Amsel. Sie hatte den Kopf unter die Fittiche gesteckt und war eingeschlafen. Einmal ließ ich Judith los, trat vor dis an den Rand, bog die Weidenbüsche auseinander ... Ringsum nichts als wildes, wogendes Wasser, darüber im zarten Dunst das Gebirge. An den Ufern der vielen Jöhen hatten die bedrohten Bewohner hohe Holz-

stöße aufgeschichtet und angezündet. Flammen stiegen empor, als Riesensadeln leuchteten sie der Zerstörung. Und um die Feuer wachende, angstvoll harrende Menschen.

Sie hätten uns retten können!

Einige Male wurden wir ganz nahe an den Ufern und den Feuern vorübergetrieben. Aber das Weidengebüsch war zu dicht, als daß uns jemand hätte gewahren können. Ich schrie. Man vernahm mich jedoch nicht durch alle die wilden Stimmen des Stromes und Sturmes. Also trieben wir weiter und weiter durch die glanzvolle Mainacht, in der wir ersuhren, wie schön das Leben war, und die unsere letzte Nacht sein sollte auf Erden.

Aber so übermütig war ich in meiner letten Lebensnacht, daß ich zum Judithlein, um sie in Versuchung zu führen, sagte:

"Von unserm Inselchen ist bereits so viel fortgerissen; die Weiden unter uns sind schon derartig locker und lose geworden, daß es uns unmöglich lange noch tragen kann. Einen von uns beiden trägt es vielleicht. Aber nur einen!"

Was antwortete mir darauf das Judithlein?

Rein Wort!

Es machte sich sogleich von mir frei, umschlang mich jedoch sofort wieder mit beiden Armen, verharrte so einen Augenblick regungslos und küßte mich dann auf den Mund. Oreimal küßte sie mich. Oreimal fühlte ich ihre weichen, warmen, zärtlichen Lippen fest auf die meinen gepreßt. Alsdann löste sie sich von mir, lachte mich mit Lippen und Augen an und — wie ein Sidechslein glitt sie von mir fort zum Weidenrand, um ohne ein Wort durch die Büsche zu schlüpfen in die braunen, brüllenden Fluten hinein.

Weil die winzige, lodere Scholle nur noch einen von uns beiden tragen konnte, wollte sie von mir gehen; um mir die letzte Möglichkeit einer Rettung zu geben, wollte sie sich hinabwersen in die schrecklichen Wirbel; verlassen wollte sie mich, sterben wollte sie ohne ein einziges Wort, ohne einen Seufzer — nachdem sie mich zärtlich gefüht hatte.

Pfeilschnell mußte ich hinzuspringen. Raum konnte ich sie noch fassen und gewaltsam zurüchalten, so geschwind und behend hatte sie sich durch die Weiden gewunden.

Aun hielt ich sie aber fest, fest an meinem Herzen! Darüber war die Amsel erwacht und tat einen hellen Con. Wie ein Jubellaut klang's.

Und darauf ereignete sich mit uns das zweite Wunder: wir wurden gerettet t Die Hilfe kam, als unser Schifflein so schwankend und unsicher geworden war, daß es uns nicht mehr lange getragen hätte. Schon sahen wir unter uns die Wasser schimmern; schon fühlten wir die Fluten unsere Füße umspülen. Aur noch nach Minuten hätte unser Leben gezählt.

Da barst das Eiland mitten auseinander ... Aber anstatt zu sinken, saßen wir auf dem User sest. Gerade in dem Augenblick, wo die Wasser uns hätten verschlingen müssen, wurden wir ans Land getrieben.

Voh: Swei Menfchen 339

Die Amsel flog bavon.

Auf so wundersame Weise errettet, hatten wir unser ganzes Leben vor uns gleich einer leuchtenden Frühlingsflur, auf der wir Hand in Hand wandeln konnten, Blütenduft um uns, über uns Lerchenjubel, umflutet von Sonnenschein.

Soeben noch den sicheren Tod vor Augen, vermochten wir uns nicht mehr vorzustellen, daß es einen solchen auf der Welt gab: auf einer Welt, darin zwei junge Menschenkinder einander lieb hatten und glücklich waren.

Bei aller Liebe und Glückeligkeit mußten wir jedoch zunächst wissen, an welchem Ort wir uns befanden und auf welche Weise wir am schnellsten nach Jause gelangten: hielten uns die Unsern doch sicher für verloren und umgekommen! Was ich bei dem blassen Schimmer der Sterne — die Mondsichel war bereits untergegangen — von der Gegend erkennen konnte, war mir vollkommen fremd. Auch die Berge, die ich in schwachen Umrissen sah, erschienen mir unbekannt. Nach meiner Berechnung waren wir eine weite Strecke fortgetrieben worden und mußten uns in der Umgegend der Stadt Trento befinden. Mein Bräutlein — denn das war das Zudithlein nun einmal — riet sehr verständig, an Ort und Stelle den Morgen abzuwarten, um alsdann weiter zu sehen. Übrigens gestanden wir beide, daß wir starken Hunger verspürten. Der meine war geradezu von grimmiger Urt, wäre jedoch vollkommen zu stillen gewesen, hätte mich mein Bräutlein wieder auf den Mund geküßt. Aber ich durste nur nehmen, was mir geboten ward; und das Zudithlein reichte mir ihre süßen Lippen nicht ein zweites Mal: ging sie doch nicht mehr in den Tod für mich, sondern sollte für mich leben. Und zwar für mich allein!

Ich hatte bei ihren Küssen gezittert wie ein scheuer, blöder Knabe. Zugleich war es mir gewesen, als wäre ich in diesem einzigen Augenblicke aus dem dummen Jungen plöglich wie durch einen Zauber ein Jüngling geworden. Einem geistlichen Herrn möchte ich die Frage vorlegen: ob dies Judiths Küsse oder der Himmel bewirkt hat? Mir däucht, dieser müßte an solchem Wunder seine ganz besondere himmlische Freude haben ...

Die Stelle, wo unser grünender und blühender Nachen gestrandet war, befand sich hoch über dem wirklichen User, bei einer jähen Felsenwand, die wie eine zerrissene Klippe aus den tosenden Strudeln emporragte. Mit großen Mühseligteiten klimmten wir bei dem unsicheren Licht hinauf und standen nun auf dem Riffe wie schwebend über den Wassern, die unter uns wogten und wallten, uns jedoch nicht mehr hinadziehen konnten.

Wir befanden uns auf einem schmalen Vorsprung des Porphyrfelsens. Unmittelbar hinter uns stieg die Wand steil auf, so daß wir wie ein junges Königspaar auf einen Chron gehoben waren. Auf dem engen Raume erwarteten wir den Tagesanbruch.

Mir war das Aufdämmern des Morgens etwas Gewohntes und Alltägliches. Aber an diesem Morgen war es, als hätte ich noch niemals in meinem Leben gesehen, wie die Schatten wichen und das Dunkel sich hellte. Die Sterne erblaßten, die Mondsichel versank hinter einem Gipfel, der Morgenwind wehte auf. Raum überzog den Himmel der erste Tagesschein, als die Vögel ihren Morgengesang anhoben: Finken und Grasmüden, Meisen und Orossellen. Wir nannten leise die

340 Bog: Swei Menschen

Namen der kleinen Sänger, deren Lied heller tönte als das Rauschen der Wellen in der Tiefe. Dann schauten wir schweigend zu, wie der Tag auferstand aus der grabesdunklen Nacht. Es war wie ein Mysterium.

Jett wurde der Himmel von blaßroten und mattgelben Wölklein überzogen. Alle Dinge nahmen Gestalt und Farbe an. Wir sahen jetzt, daß der Fluß weit über sein Bett getreten war und das ganze Tal überflutet hatte. Dieses glich einem Alpsee. Auf der braunen, lehmigen Flut trieben entwurzelte Bäume, trieben sortgeschwemmte Balken, Reste von zerstörten Häusern und vielerlei anderes Trümmerwerk. Ein Anblick zum Weinen war es, so daß wir nicht mehr an uns, an unser Leben und Glück dachten, sondern an die zerstörten Arbeiten und Hoffnungen fleißiger Menschen.

Dann erglühten die höchsten Sipfel im Morgenrot, daß das Sestein Zungen bekam und von Sottes Herrlickeit zeugte; zugleich von seiner ewigen Süte, welche die Sonne als himmlische Spenderin alles Lebens, Blühens und Sedeihens auf Erden jeden Tag von neuem aufgehen ließ. Als heute ihr erster Slanz auf unsere emporgehobenen jungen Angesichter siel, zog ich von meinem Finger einen Ring mit einem kleinen Rubin, den mir meine liebe Mutter geschenkt hatte. Ich nahm das Ringlein, faßte Judiths rechte Hand und steckte ihr den schmalen Goldreif an. Wir sprachen nichts, schauten uns nur an: tief, tief einander in die Augen.

Wohl war es kindliches Spiel und doch heiliger Ernst. Judith machte ein Gesicht, als stünde sie mit mir in einem Gotteshaus vor dem Altar und ein Priester segnete uns. So war es auch: die himmlische Sonne selbst segnete unseren kindischen Bund.

Ach hatte recht gehabt: bis in die Gegend von Trient waren wir davongeführt worden. Das entfesselte Clement batte die Straken zerstört, und als wir nach mander Beschwerbe ben nächsten Ort erreichten und baselbst nach einem Fuhrwerk fraaten, vernahmen wir, dak die Wege bis über Bozen binauf nicht zu befabren wären. Das war schlechte Runde. Unstatt schnell zu den anastwollen Unseren zurud zu gelangen, mußten wir zu Fuß nach Hause wandern, mußten unsere Leute über unser Geschick in Ungewisheit lassen. Denn vor dem nächsten Tag konnten wir unmöglich daheim eintreffen, wenn wir auch noch so rasch pordrangen. Wie gewöhnlich hatte ich nicht einen roten Beller bei mir: aber bas Audithlein war hausfraulich mit einigem Gelbe versehen, so daß sie ihren Herrn Bräutigam zu Gaste laden konnte, meine Bewirtung im "Elefanten" in Briren mir reichlich zurückgebend. Ach liek mir das Traktament gerne gefallen. Solange im Lande Tirol die Berge stehen, hat darin keinem siedzehnjährigen Tiroler ein Eierkuchen so gemundet als an jenem beiligen Maienmorgen einem gewissen Aunker Rochus, Grafen von Enna. Übrigens langte auch die Spenderin des goldigglänzenden Gerichtes tapfer zu. Es war nämlich ein Riesengebäck, welches uns in einer knospenden Gaisblattlaube aufgetischt ward, und welches ich selbst bei meinem Beighunger unmöglich allein hatte vertilgen können. Der fette Ruchen war unser lutullisches Brautmabl, und der blutrote Trientiner, den wir dazu schlürften, unser heimatlicher Brauttrunk. O du dreifach gesegneter Maienmorgen!



Da die Leute im Gasthof in uns sogleich die Fremden erkannten; und da sie sich bochlichst verwunderten, wie wir junges Blut miteinander mabrend ber Baffersgefahr bei den zerftorten Strafen nach dem Dorfe gelangt waren, fo berichtete ich unfer Abenteuer: wober wir tamen und auf welche Weise wir die Kabrt stromabwärts gemacht hatten. Aun gab es ein Fragen, Staunen, Ausrufen, ein Beschwören aller Beiligen und eine Etstase über bas Miratel, welches ber Simmel an uns Kindern getan batte. Mehr und mehr Menschen versammelten sich, um das Märchen von den zwei aus Todesnöten wundersam Erretteten zu vernehmen und diese sich anzuschauen. Sie taten es beinabe andächtig mit gefalteten Händen. als seien wir wundertätige Beiligenbilder. Mit unseren eigenen Ohren mußten wir anhören, was für junge, schöne, gebenedeite Menschen wir wären, und wurde über die Holdseligteit meines Bräutleins ein wahres Geschrei erhoben. Schlieklich lief das ganze Dorf zusammen. Auch der geistliche Herr tam und bielt unter Gottes freiem himmel seiner lieben, driftlichen Gemeinde eine überaus rührsame Bredigt, beren lebendigen Text wir beide bilbeten. Audith, die wieder gang stumm und sehr bleich geworden war, mahnte jedoch zum Aufbruch. Die guten Dorfleute wollten uns kaum fortlassen, als ob unsere Gegenwart für sie Schirm und Schuk mare por der Wassersgefahr, die noch immer nicht völlig überstanden war. Als wir uns dann fast gewaltsam losmachten, gaben sie uns eine weite Strede das Geleit, daß es war, als zögen wir in einer langen Prozession dabin, bei der wir das Hochehrwürdige waren. Wir wurden ja auch vom beiligen Geist erfüllt, welcher die göttliche Liebe ist ...

Nun wanderten wir mitsammen durch den glanzvollen Tag. Häufig mußten wir Umwege machen, steile Lehnen emportlettern und in weitem Bogen die Berstörung umgehen. Nur wenn wir sehr müde waren, ruhten wir, einen möglichst schönen und einsamen Platz wählend. Noch einmal hielten wir eine Mahlzeit, hüteten uns jedoch, den Leuten von uns zu erzählen, ließen uns lieber verwundert anstarren. Ich bemerkte wohl, wie Judiths Schönheit überall Staunen erregte und wie man ihr nachschaute.

Da die Nacht wiederum überaus schön war und der zunehmende Mond noch heller schien als in der gestrigen Schredensnacht, beschlossen wir, unsere Wanderung auch Nachts sortzusehen. Wenn wir ermatteten, brauchten wir nur der Angst der Unsrigen zu gedenken, um uns von neuem gekräftigt zu fühlen. Hinter Bozen, welches wir bei andrechendem Dunkel durchschritten, wurde die Straße besser, so daß wir uns mit dem letzten Rest der kleinen Barschaft Judiths einen Wagen nehmen konnten. Er brachte uns die Nähe von Waidbruck, woselbst die Verwüstung wieder begann. Doch gelangten wir glücklich zu Fuß weiter durch die Fahrt vollkommen ausgeruht und durch die Nähe der Heimat in die freudigste Stimmung versetzt. Raum konnten wir erwarten, wieder zu Hause zu sein.

Gerade bei Sonnenaufgang erreichten wir am Sisad jene Stelle, wo noch gestern mitten im Flußbett das kleine Weideneiland lag. Wir standen und schauten hinüber. Jest war alles von dem gelben, gurgelnden Gewässer weit überflutet. Da sprach Judith:

"Es ist doch besser, daß wir hier zusammenstehen, als wenn du jetzt allein

nach Hause tämst und ich da unten läge, obgleich ich gern in den Fluß gegangen wäre, um dich in der schönen Sonne zu lassen. Ich sage dir das nur, damit du weißt und immer wissen sollst, wie mein Leben dir gehört, so sest, so seinen Ring an meinem Finger trage. Der ist mir angeschmiedet, daß ihn nichts von mir losbringen tann."

Diese Worte sprach sie mit solchem tiefen Ernst, als ob sie mir damit ihr Leben verschriebe. Wie ich sie so vor mir sah in ihrer Zugendschönheit und Kinderunschuld, faste mich das Glück wie ein Sturmwind. Ich wurde wieder einmal übermütig, so recht der wilde Junker. Dabei fühlte ich mich so stolz, als wäre ich ein großer Held, der die herrlichsten Taten vollbracht hatte, und mit dem töstlichsten Beutestück heimkehrte.

Frohlodend rief ich:

"Willst du auch jetzt noch einstmals, wenn aus dem törichten Judithlein eine weise Judith geworden ist, deinen schönen Platterhof für abscheuliches Geld fremden Leuten vertaufen und davongehen aus deinem grünen Vahrn, dorthin, wo die Welt am wüstesten ist? Aber vertaufe nur! Gehe nur fort, weit fort! Ich laufe dir nicht nach. ich sicher nicht!"

Da neigte das Rind das Röpflein, schaute mich innig an und sagte in süßer Einfalt:

"Ich bleibe, wo du bleibst; gehe hin, wo du hingehst, und nichts soll mich von dir scheiden."

Dicht neben uns blühte ein wilder Apfelbaum. Ich trat hin, brach einen schlanken Zweig, band selbigen mit Riedgras zusammen und drückte den rosigen Blütenkranz meinem Bräutlein in ihr goldiges Haar . . .

Bei leuchtendem Morgensonnenschein hielten wir dann in Enna unseren Einzug, und zwar unter feierlichem Geläute der Glocken des Dorfkirchleins. Auch die Glocke der Schlokkapelle wurde geläutet.

Wir vermochten uns nicht die Ursache der frommen Rlänge zu erklären. Denn es war weder ein Sonntag, noch sonst irgend ein Festtag. Daß man einen Dankgottesdienst wegen glücklich überstandener Wassersgesahr abhielt, konnten wir uns nicht vorstellen: wußten sie doch noch nichts von unserer wunderbaren Rettung, sondern mußten uns vielmehr für verloren halten. Unwillkürlich faßte ich Zudith bei der Hand, an welcher mein goldener Reif glänzte.

Hand in Hand gingen wir weiter, kamen in die Oorsstraße, wo zuerst keine Menschenseele zu sehen war, die wir einige Kinder erblicken. Sie standen und starrten uns an, als wären wir nicht Fleisch und Blut, sondern Gespenster. Dann liesen sie davon, der Kirche zu. Und wir hörten sie etwas rusen, das wir jedoch nicht verstanden.

Alsbald sahen wir aus dem Gotteshaus Leute eilen. Unter heftigen Gebärden deuteten sie auf uns, und einige kamen uns entgegen. Diese riefen laut:

"Junker Rochus und die junge Platterin! Also seid ihr nicht tot? Nicht umgekommen in den Sisaksluten, wie man gesehen haben will und wie alle glauben, Eueren Tod glauben ja auch die gnädigen Eltern des Junkers. Seht doch nur, sebt — sie sind am Leben geblieben!"

Und alle schrien:

"Sie sind am Leben geblieben! Seht doch nur! Am Leben sind sie geblieben!"

Ich rief voller Entfeten:

"Also auch meine Eltern glauben an unsern Cob?"

Ich sprach es noch, als ich sie kommen sah. Sie kamen aus der Kirche. Meine süße Mutter war in tiese Trauer gekleidet. Auch die Frau Leitnerin vom Platterhof war dabei; und auch sie ganz in Schwarz. Da begriffen wir denn, daß man für uns Lebende in der Vorstirche das Totenamt hielt, und daß meine Eltern diese Trauerseier gemeinsam mit der treuen Gemeinde begingen. Jeht gewahrte ich, wie sämtliche Frauen des Vorses, ebenso das weibliche Gesinde vom Schloß und vom Platterhof schwarz gekleidet waren.

Als meine süße Mutter erkannte, daß ihr tot geglaubter Sohn Rochus als Fleisch und Blut vor ihr stand, sank sie ohne einen Laut nieder und lag wie leblos. Mein gestrenger Herr Vater war blaß wie ein Leichnam und hing mit ersticktem Schluchzen seinem großen Jungen am Halse. Als die Leute den gestrengen Grasen um seinen wiedergefundenen Sohn weinen sahen, weinten alle mit, so daß auch mir die hellen Tränen über die Wangen liefen. Und nicht einmal, daß ich mich meines weibischen Heulens geschämt hätte.

Inzwischen war Judith bei meiner lieben Mutter hingekniet, hielt ihr Haupt in dem Schof und sagte fort und fort mit leiser Stimme nur das eine:

"Er lebt ja doch! Er lebt ja doch! Sieh, liebe Mutter, dein Sohn lebt ja doch!"

Nun war auch unser guter, alter Raplan herbeigekommen in dem Gewande, in dem er für uns das heilige Amt zelebrierte. Als meine süße Mutter ihr Bewußtsein wiedererlangt, und als sie über uns beide viele Tränen vergossen hatte, mußten wir berichten und immer von neuem berichten.

Die Gloden wurden nicht mehr geläutet, benn auch die Knaben, welche die Seile gezogen, waren herbeigeeilt. Der Raplan schicke sie zurück, um wieder zu läuten. Unter den tönenden Gloden setzte sich alsbald der Zug in Bewegung: voraus der geistliche Herr. Darauf zwischen meinen lieben Eltern Judith und ich, wiederum Hand. Hinter uns beiden zog die Frau Bürgermeisterin vom Platterhof, zog das Gesinde und sonst alles, was Beine hatte.

In die Kirche zogen wir. Hand in Hand stand ich mit Judith und den Eltern vor dem Altar, und Kaplan Plohner hielt anstatt eines Totenamtes einen Dankgottesdienst.

Mein holdseliges Bräutlein trug immer noch ihren Kranz aus Apfelblüten. Diese sollten sich einstmals in blühende Myrten verwandeln.

#### Sechstes Kapitel: Junker Kochus von Schloß Enna und das Judithlein vom Platterhof haben einander lieb

Noch an dem nämlichen Tage gewahrte meine Mutter an Zudiths Hand den schmalen Goldreif mit dem Rubin, den sie ihrem Lieblingssohne geschenkt 344 Vog: Swei Menschen

hatte. Sie sagte nichts darüber. Ich merkte jedoch wohl, wie sie beständig aus großen, angstvollen Augen auf uns zwei Kinder schaute, die mit solchen heiligen Dingen ein Spiel trieben — wie sie gewiß meinte. Sie war von dem Ereignis im tiessten erschüttert, hielt unsere Errettung für ein schönes Wunder, welches der Himmel auf die Fürbitte der heiligen Barbara getan hatte, empfing ihren lieben Sohn, den wilden Junker Rochus, so recht zum zweiten Male aus den Händen des Herrn, daß ihr ganzes Wesen Verzudung und Seligkeit war.

Vielleicht dachte meine Mutter: "Was Gott zusammenfügt, das soll der Mensch nicht scheiden" — wenn er auch ein Graf von Enna und sie eine Platterin ist.

Aber wenn der Junker Graf das Judithlein vom Platterhofe zum Weibe nahm, ging er ja nicht nach Rom; und wenn er nicht nach Rom ging, wurde er auch nicht geistlich . . .

Ich wußte nicht, wie meine fromme Mutter mit all diesem in sich zurecht tam; dachte darüber auch nicht viel nach.

An dem Abend des großen Tages saßen wir alle in der Halle, wo auch genachtmahlt ward. Da es unter den hohen Wölbungen noch nicht frühlingswarm war, brannte im Ramin ein trauliches Feuer.

An diesem Ramine, der so hoch war, daß man darin einen jungen Ochsen am Spieße hätte braten können, hatte bereits der große Raiser Maximilian gesessen, als er auf seinen Gemsjagden ins Brixener Tal gekommen war. Im Saale droben wurde noch der Lehnsessel ausbewahrt — er war mit rotem, längst verschlissenem Samt überzogen —, darin Österreichs lieber, hoher Herr bei dem Grafen von Enna gerastet hatte. Heute hatten wir zwei Gerettete den Ehrenplat, nahe bei den Flammen, deren zuckender Glanz auf die Gemälde an den Wänden siel, welche lauter glorreiche Taten des Hauses Enna darstellten, deren Erinnerung sie für die Söhne und Entel dieses eblen Seschlechtes ausbewahrten. Doch eine Brautfahrt, wie der Zunker Rochus sie angestellt hatte, war darunter keine vorhanden.

Meine liebe Mutter ließ auftragen, was in Küche und Vorratstammer an Gutem vorhanden war, und mein gestrenger Herr Vater tat auf eigenen, gnädigen Füßen einen Sang in den Keller, um einen Trunk herauszuholen, der — nicht gar zu säuerlich und des Hauses edelster Wein war. Aber wie der Frau Wirtin setter, goldiger Sierkuchen am gestrigen Morgen schmeckten meiner Mutter geräucherte Lachsforellen und das am Spieße gebratene Lamm doch nicht, von dem Trunke gänzlich abgesehen: solchen Sierkuchen und solchen Wein ist und trinkt der Mensch eben nur einmal im Leben. Slücklich, wer dieses eine, einzige Mal so königlich zu tafeln vermag.

Nach dem Mahle durfte das Sesinde in die Halle kommen. Die Männer erhielten Wein und Tabak, wie der Herr Graf ihn rauchte; die Frauen und Dirnen bekamen zu ihrem Trunk süßes Sebäck, von dem die Frau Gräfin jeden Ersten eines Monats dut und sorgsam aufbewahrte für den Fall, daß auf Schloß Enna eines schönen Tages unerwartet Säste ankommen sollten. Aber der gute Ruchen ward in den letzten Tagen eines jeden Monats altbacken von Junker Rochus verzehrt: auf Schloß Enna kehrten keine Säste ein, weder erwartete noch unerwartete;



Dog: Swei Menschen 345

denn das Zudithlein war kein Gast. Aber der Ruchen wurde trotzem regelmäßig an jedem Ersten von meiner Mutter eigenhändig angerührt und gebaden.

Das muß ich großer, kindischer Junge doch auch noch berichten: wie ausgezeichnet ein gewisser Junker Nochus in der Nacht, die jenem Tage folgte, auf seinem harten Bette in seinem hohen Turmgelasse schlef. Ihm träumte nicht einmal von einem holdseligen, jungen Fräulein, welches einen schmalen Goldreif am Finger trug.

Nächsten Tags merkte ich sogleich, daß meine Mutter mit meinem Vater über die Sache gesprochen — nämlich über die Reifgeschichte — und daß sie ihn gebeten hatte, sie als kindisches Spiel zu betrachten. Also schwieg mein gestrenger Herr Vater dazu, was mir recht sein konnte, nicht etwa aus feiger Furcht, sondern vielmehr aus einer Art von Scheu, an etwas Geweihtes und Heiliges rühren zu lassen.

Schon vormittags wollte Judith in Begleitung der Frau Leitnerin auf ihren Platterhof und zu ihrer Menagerie zurücklehren. In früheren Beiten hätten meine Eltern sie nicht fortgelassen, hätten sie zum mindesten gehörig geplagt, noch ein paar Tage zu bleiben: heute nötigte und bat man sie nicht. Ich merkte es wohl, aber es tat mir weiter nichts. Das kam wohl daher, weil das Glück ein siedzehnjähriges Herz übermütig macht, und weil junge Liebe so voll Glanzes ist, daß sie selbst durch graues Sewölk strahlt. Auch Judith tat das freundlich-ruhige Dahinziehenlassen nicht sonderlich weh. Schon damals dachte ich in meinem unverständigen Sinn: "Das müssen ganz andere und gar gewaltige Dinge sein, die mein Bräutlein beirren könnten". So gut kannte ich diese stolze und starke Seele schon damals.

(Diesen letteren Sat habe ich dem oben aufgezeichneten nach vielen Jahren zugefügt, als ich Kenntnis davon hatte, welche Macht erforderlich war, um dieses Frauengemüt von einer Seele, der es sich ganz zu eigen gegeben hatte, zu lockern und zu lösen.)

Die Wonnen der Maienzeit währten im Juni fort und dauerten den ganzen Sommer durch. Judith befand sich auf dem Platterhos und ich auf Schloß Enna. Es verging jedoch kein Tag, an welchem Schloß Enna nicht in Person seines Junkers auf dem Platterhose erschienen wäre, wo diesen Sommer die Blumen blühten, die Rastanien Schatten gaben, die Früchte reisten, die Vögel sangen und die Welt schön war, wie noch in keinem anderen Jahr in gesegneter Sommerszeit. So oft ich meinen Falben bestieg, um dem grünen Vahrn zuzutraben, schaute mein Mütterlein aus großen, angswollen Augen auf mich, als unternähme ich einen Ritt, der mich um die ewige Seligkeit bringen konnte — in die hinein der Falbe mich allerdings geradewegs trug! — und mein Herr Vater schickte sich sedesmal an, mir eine herbe Rede zu halten. Doch ein erschreckter, slehender Blick meiner Mutter ließ ihn bereits bei den ersten Worten verstummen. Meine Mutter war nämlich nicht imstande, mit Worten zu bitten, sondern nur mit den Augen. Sine stumme Sprache war es, der so leicht niemand widerstand. Nur ihr eigener, jüngster und liebster Sohn tat es um des Judithleins willen.

Digitized by Google

346 Bog: Swei Menschen

Daß ich den angstvoll flehenden Augen meiner Mutter Tag für Tag Widerstand leistete, und Tag für Tag nach dem Platterhof hinüberritt, vermochte über mich nur eine Gewalt, die der Zauberei gleichtam: ich gehörte eben mit Leib und Seele zu der Judith-Menagerie — ich mochte wollen oder nicht. Was vermag auch solch Bürschlein wider eine leibhaftige Hexe? Und gar, wenn sie solch goldiges Haar, solch schwarze Augen und rote Lippen hat!

So war ich benn auf dem wunderschönen Platterhof mehr als auf meinem geliebten Schloß Enna. Auch gab es dort für mich wenig zu tun. Um die paar Acker, die wir mit Mais und Buchweizen bepflanzten, und um das Stücklein Weinfeld an der Sonnenlehne jenseits vom Eisack sorgte der alte Florian das eine Jahr genau ebenso recht und schlecht wie das andere. Und er sorgte für das Semüse im Schloßgarten, wo die Blumen gemeinsam mit dem Unkraut ein gedeihliches Dasein führten. Ich hätte es anders auch gar nicht haben wollen, als diese bunte Wildnis rings um unser ehrwürdiges Semäuer. Nur wenn Judith bei uns war, sah ich außer all den anderen Schäden in dem allgemeinen Verfall unseres Stammsites auch die blühende Wüstenei, die wir den Schloßgarten zu nennen beliebten, und inmitten welcher Junker Rochus für die liebe Schloßfrau eine Laube gebaut hatte. Sie war im Frühling blau von rankenden Slyzinien, im Sommer rot von Schlingrosen, während im Berbst die Rastanien mit ihrem goldgelben Blätterdach einen Baldachin darüber webten.

Judith hatte es in diesem Sommer unter Beistand der Frau Bürgermeisterin überaus eifrig mit Gärtnern und Haushalten. Es war nicht anders, als wollte sie sich — so bildete ich mir ein — für die große Arbeit, die sie einstmals als junge Gräfin von Enna haben würde, gehörig vorbereiten. Dabei verbrachte sie jeden Tag viele Stunden bei den guten Schwestern, die unterhald der Vahrner Kirche in einem alten, hochgiebeligen Edelsit hausten, und die der kleinen Herrin vom Platterhof Unterricht in allen häuslichen Künsten erteilten. Das hatte ich jedoch längst heraus: daß Sticken und Nähen die schwache Seite meines Bräutleins war. Besser ging es mit dem Spinnen. Auch das Weberschifflein warf Judith geschickt hin und her; und im letzten Winter hatte sie gar mit einem Damastgedeck begonnen, dessen Muster sie selbst erdacht. Es bestand aus prächtigem Gerant großblätterigen Eseus mit dem perlenden Schmuck seiner Früchte.

Was ihr sonstiges Wissen anbetrifft, so mag es hier gestanden sein, daß meine Liebste weder das Französische noch das Englische spricht; weder sonderlich gern Bücher liest, noch mit Schreibereien sich plagt. Dafür tennt sie um so besser alles, was ein Tiroler Landwirt, Weinbauer und Almenherr tennen muß. Ihre Frau Tante, die gute Frau Leitnerin, sowie ein gewisser Junter Rochus kommen überhaupt nicht aus dem Staunen heraus, welche Gottesgabe das Kind besist zu wirtschaften, zu ordnen und in seinem kleinen Kreise zu herrschen. Dabei vollbringt sie alles in solcher gelassenen, leisen Art, daß man die Dinge erst merkt, wenn sie bereits getan sind. Und immer so getan, wie es besser nicht hätte sein können.

In diesem Sommer läßt Judith, wie schon gesagt, ein großes Stuck Feld, welches eine besonders geschützte und warme Lage hat, für eine Anpflanzung von jungen Marillenbäumen herrichten, mit welcher im Berbst begonnen werden soll.

Vog: Swel Menschen 347

Sie benkt sogar schon an die Bozener Händler, denen sie die süßen Früchte zu hohen Preisen überlassen will. Von dem jährlichen Ertrag der Obsternte soll ein großes, wüstes Steinfeld in einen fruchttragenden Acer umgeschaffen werden. Auf Felsengrund Weizen säen und ernten — das ist so recht eine Audith-Arbeit!

Um meinen guten Eltern zu allen ihren Sorgen um ihren Junker einen kleinen Teil Freude zu schenken, besuchte ich während des ganzen Sommers nicht nur den Platterhof, sondern auch die ehrwürdigen Väter in Aloster Neustift. Unser Raplan Plohner ist nämlich mit der Zeit doch etwas sehr alt und mühselig geworden und sein Schüler sehr lebhaft und ungestüm, so daß ich schon in den letzten Jahren disweilen zu Neustift ein Scholare gewesen. Allerdings erwies ich mich als ein recht lässiger Jünger der gestrengen Söttin der Selehrsamkeit. In diesen leuchtenden Sommertagen, in denen sich soviele wundersame Dinge zutrugen, ging der saule Junker in sich und verkündete aus freiem Antried im Aloster und im Schloß seinen Entschluß: in Zutunft ein besserr und beständigerer Alostergänger zu werden! Darüber entstand in meinem Elternhause solche Freude, Aührung und Dankbarkeit gegen mich, daß ich mich schamte, was sich als eine überaus widerwärtige Empfindung erwies.

Jett behagt mir das Aloster Neustift gar sehr. Es hat etwas so Herrschaftliches, so Herrschendes. Ein echter Herrensit ist es! Obgleich es im Tale liegt, thront es gleichsam auf einer stolzen, geistigen Höhe, von der aus es sich viele Tiefen untertan macht. Es ist reich an Waldungen und Weinbergen, an Feldern und Weideland hoch auf den Alpen, und seine Gemeinde besteht aus einer Genossenschaft von Vasallen. Der Prälat ist ein Fürst, und die ehrwürdigen Patres sind eines Fürsten Minister und Räte.

Alles in diesem Gotteshaus ist weit, groß und präcktig. Die Kirche glänzt von Gold, und im Stift befinden sich Säle eines Königs würdig. Die Klostertücke ist ein Raum, so recht zum Backen und Braten geschaffen. Und erst der Klostergarten! Der Garten von Neustift bei Briren ist eine wahre Herrlichteit.

Das Aloster hat viele Schüler und alle sind angehende Mönchlein — sind werdende Herrscher und Herren. Vielleicht befindet sich unter den Schülern einer, welcher einstmals Kardinal wird. Oder gar — Papst! Es kann ein Bauernsohn sein, von den Armen der Armste. Das eben ist das Große an unserer Kirche! Das Gewaltige und Herrliche ist es... Von den Schülern des Klosters Neustift bin ich der einzige, der einstmals ein Weib freien wird.

Stolz komme ich am frühen Morgen auf meinem Falben angeritten; hoch trage ich mein junges Haupt. Mit kraftvoll tönender Stimme überweise ich dem dienenden Bruder mein Rößlein zur Fürsorge; sesten, fröhlichen Schrittes begebe ich mich in den Saal zu den Lektionen. Auch die anderen Schüler sind jung; auch unter ihnen gibt es Herrensöhne. Aber sie schreiten nicht, sondern sie schlichen; sie reden nicht, sondern sie slüstern; sie heben nicht das Naupt, sondern sie senken es.

Bereits jett haben sie blasse Gesichter und welke Auge; bereits jett machen sie in sich gekehrte Mienen, gebrauchen sie demütige Worte, wo sie doch noch so jung sind, und wo doch Jugendkraft zugleich Übermut, blühendes, jauchzendes Leben ist.

Und zu benten, ich sollte einer von ihnen werden: ich, der Rochus!

Aber es bleibt verwunderlich, daß aus Demut solche Macht erwächst; daß Männer mit tief gesenkten Häuptern solche gebietenden Geister haben, und daß eine Gemeinde von armseligen Gottesknechten die halbe Welt regiert und sogar viele Regierende dieser Erde.

Jeden Tag spreche ich in meiner Jugendtraft, meinem Daseinsrausch und meiner Zukunftsseligkeit dem Pharisäer in der Heiligen Schrift nach: "Gott, ich danke Dir, daß ich der Junker Rochus din und bleibe, und kein Priester werde!" Und jeden Tag muß ich mehr staunen und eingestehen: Es ist doch wundersam, ist doch allein schon ein Mysterium, ein großes, göttliches, daß die Krippe von Bethlehem zu solchem Herrscherthron wurde.

Ich merke gar wohl, daß die geistlichen Herren überaus weise gegen mich versahren, oder doch zu versahren glauben. Aber zugleich merke ich den Grund ihrer Weisheit. Gar eifrig lassen sie mich Kirchengeschichte betreiben, die ja auch zugleich Weltgeschichte ist, auch Kulturgeschichte — im höchsten Sinne genommen. Zedes Wort zeugt von der Kirche Macht und Herrlichteit; jedes Wort strahlt Sieg und Ruhm aus, erglänzt gleichsam in himmlischer Glorie, errichtet Reiche und gründet den Thron eines Königs der Könige . . .

Sind die Lettionen im Rloster vorüber, geht es sogleich hinaus. Ich sturme du der Stallung, die prachtvoll ist, wie alles im Hause der Heiligen. Mein Falbe wiehert mir freudig entgegen; ich steige auf und — es geht davon.

Schon im Hofe vernehme ich lautes Geheul. Meine Rüben sind es. Sie begleiten mich und mein Roß, müssen jedoch vor dem Alostertor ausgesperrt bleiben. Nun vollführen sie vor der heiligen Schwelle einen wahren Höllenlärm.

Der Bruder Pförtner macht mir auf. Er ist wegen meiner zottigen Ungeheuer in Todesangst; und taum, daß er sich beim Öffnen davor retten kann, von ihnen niedergerissen zu werden. Er hebt seine Rutte und springt behende zur Seite. An dem Mönchlein vorüber stürzen meine Hunde in den Jos, springen an dem Falben in die Jöhe und das alles mit einem Getöse, daß der Klosterfrieden gründlichst gestört wird.

Das Tor ist offen, im Galopp springe ich hinaus. Mein Roß wiehert, meine Hunde kläffen — ich möchte einen Zubelschrei tun.

Entronnen bin ich dem Alosterbann! ... Keine zehn Minuten dauert es und ich trabe unter den Kastanien des Platterhoses dahin. Das ist auch ein heiliger Ort, vom Himmel geschaffen zur Andacht und Anbetung. Sogar ein Gnadenbild hat er in seiner unergründlichen Güte hineingesetzt, und hat zu dessen Wächter den wilden Junker Rochus von Enna bestellt. Der wird seines Amtes walten.

Es ist immer das gleiche: jeden Tag das nämliche, unbegreifliche, überschwengliche Slück, zusammen mit dem Judithlein, welches sich so ernsthaft und ehrbar als eine Judith gebärdet. Bisweilen wird mir dabei ganz angst, und ich sage mir vor:

Sie ist ja doch erst fünfzehn Jahre; ist ja noch das reine Rind!

Denn das ist sie, trothem an ihrer Jand mein Goldreif glänzt, von dem sie sagte: er wäre ihr wie angeschmiedet worden.

Immer das gleiche Glück umfängt mich, sobald ich auf dem Platterhose eintehre, wo für mich immer die Sonne scheint, ist der Himmel auch noch so grau, und bläst aus dem Schalderertal der Wind auch noch so bösartig. Judith empfängt mich in ihrer gelassenen Art, wie der Mensch etwas in Empfang nimmt, was ihm gehört. Ihre Menagerie ist vollzählig bei ihr. Meine Rüden begrüßen sie stürmisch, mein Falbe wendet ihr seinen schlanten Hals zu und ist erst zusrieden, wenn ihre Hand ihn geliedtost hat. Wir durchschweisen gemeinsam den Kastanienwald, die Maisselder, das Weinland, Garten und Haus; ich, großer Junge, sage ein dummes Wort, meine kleine Judith ein weises. Warum hat sie auch solch rote Lippen, die ich immer ansehen muß, mir vorstellend —

Aber sobald geschieht das nicht wieder: das Russen nämlich. Es müßte denn sein, wir gerieten noch einmal miteinander in Lebensgefahr. Vielleicht, daß sie dann noch einmal — . . .

Aber teiner von uns beiden will den Sod, sondern wir wollen das Leben. Und wir wollen all den Sonnenschein, der den Platterhof tagtäglich überflutet. Ich will den Himmelsschein um ihr Haupt sammeln, daß dieses schöne, geliebte Haupt lebenslang in einer wahren Glorie erglänzt, fast wie der Strahlentranz um den Scheitel meiner Schukpatronin, der heiligen Barbara.

Bum Platterhof gehören Alpenweiben. Sie sind weit und breit die am höchsten und herrlichsten gelegenen. Selbst Kloster Neustift besitzt keine solche saftigen Almen und keinen besser genährten, prächtigen Viehbestand. Wer droben steht, schaut tief in die Felsenpracht der Volomiten hinein. Das ist eine wüste, wilde Welt! Bugleich aber ist sie hehr und erhaben. Es gehört ein sestes derz dazu, um unter ihren Steinmassen und Felsendomen zu hausen.

Im Hochsommer zog Judith mit der Frau Bürgermeister und etlichen Mägden auf die Alp, woselbst die Herren des Platterhofs von Alters her ein stattliches Baltenhaus zum Abersommern haben. Der Alphof steht seit drei Jahrhunderten — seit drei Jahrhunderten hausen die Platters des Sommers dort oben in der Wildnis. Der Hos liegt mitten auf einer freien, weiten Flur, hoch über dem dunklen Tannenwald, vor dem Eingange einer tiesen Schlucht, durch die ein weißer Gletschach niederrauscht. Des Hauses Holzwert ist von dem dreihundertjährigen Sonnenbrand schier schwarz gefärdt, und im August liegt es da, gleich einem mächtigen Rohlenmeiler inmitten eines goldgelben Sesildes von Arnikablumen, denen die rosigen Bergnelken solgen; und diesen wiederum als letzte Blüte des Sommers: die violetten Genzianen, so daß dort droben ein wahres Sartenland ist.

Ich habe jest einen weiten und mühseligen Weg aus dem Tale zur Höhe hinauf. Mit dem Traden ist es vorbei; Steigen muß mein Falbe, klettern wie eine Seis. Die Rüden haben es noch am besten. Das lette Stück laufen sie weit voraus und melden uns an, so daß wir stets von allen erwartet eintreffen. Ich sage: von allen. Denn auch die Menagerie ist mit hinaufgezogen. Mehr als je gleicht Zudith, wenn sie mit ihrem Tiergesolge durch die Blüten der Bergwiesen schen Sulders Sodyssen, einer Tochter der Circe, welche die Gefährten des edlen Dulders Odysseus so schandlich verwandelt hat.

Die Volomiten schauen den Bewohnern des Alphoses gerade in die Fenster hinein. Judith mag das hohe, wüste Klippengewirr nicht leiden. Ja — könnte sie Volomiten in Wiesen und Weizenfelder umwandeln, auf dem Schlern Kartoffeln und Gemüse andauen, und die Felsenpyramiden im Rosengarten des Königs Laurin als Spalier verwenden, um daran Edelobst zu ziehen...

Jett sind wir im Berbst. Im Schloßgarten blühen die Astern, das türkische Korn wird geerntet, die Weinlese beginnt. Alsdann kommen als des Jahres lette Frucht die Kastanien an die Reihe. Jett rösten wir den jungen Mais. Es geschieht über dem Kaminseuer in der großen Halle. Mit frischer Butter bestrichen wird die goldige, darte Feldsrucht verspeist. Aber bald gibt es zu süßem Wost gebratene Kastanien. Das schmeckt noch besser.

Und immer merte ich tagtäglich an allem, daß es auf dem Schlosse sparsam zugehen muß. Die Schloßfrau wäre eines neuen Sewandes bedürftig und der Schloßherr nicht minder. Es muß jedoch ohne das gehen. Von Fleisch tommt jett selten etwas anderes auf den Tisch als Wild, welches der Junker erlegt. Ich gehe auf den Schnepsenstrich und mache Jagd auf wilde Enten an dem Vahrner See. Aber den Orosseln vermag ich teine Schlingen zu stellen. Das ist eine Jagd für Knaben und Weiber! Dagegen werden Verghühner und Verghasen gejagt droben auf der Plose. Um auf der Plose Verghühner und Verghasen zu jagen, bedarf es nur eines Umwegs über die Almen des Platterhoses. Ist es mir da wohl zu verdenten, daß ich meiner lieben Mutter das meiste Wild von dort oben in die Küche liefere?

Sagen läßt es sich nicht, wie herrlich mein Vaterland in der Herbstzeit ist. Schier so wundersam und unirdisch schön, wie erste Liebe, die ein junges, glücksliges Kind auch nicht zu nennen, sondern nur zu empfinden vermag.

Auf den höchsten Sipfeln liegt bereits Neuschnee, während die Matten immer noch sommergrün sind; durch die klaren Lüste ziehen in langen, schimmernden Ketten wilde Sänse. Von den Sipseln aus reicht der Blick so weit, so weit. Zwischen den Tannen und Fichten stehen die Lärchen mit fast hellem Kleid. Die wilde Kirsche färbt sich purpurrot, die Virte schwefelgelb und goldig die Kastanie. In Tiesen und auf Höhen ist es ein Slänzen und Slühen. Sleich sunkelndem Sonnenschein leuchtet das herbstliche Laub in den Tälern und auf den hohen Lehnen. Die Brust atmet tief und frei, das Berz pocht start und freudig.

Die Hirsche schreien jett, daß es wie Gebrüll klingt. Ihr jungen gelehrten Alosterschüler, wie dauert ihr mich! Wenn der Hirsch im kampfesmutigen Liebesverlangen seinen drohenden Ruf erschallen läßt, dürft ihr euer Berz nicht erzittern fühlen. Was wist ihr von dem geheimnisvollen Schauern stiller Nächte, wenn der Jäger ausgezogen ist, den brüllenden König der Wälder zu beschleichen; was von der Magie glanzvoller Mondnächte, wenn er am Waldessaum auf das Schelwild lauert; was von der siebernden Erwartung, wenn er bei dem Dämmerlicht eines Frühlingsmorgens den balzenden Auerhahn anspringt?! Werdet fromme Mönche, gottesfürchtige Priester, ihr Scholaren vom Kloster Neussist! Und seid darum nicht beneidet von einem, der tausendmal glücklicher ist in Feld und Wald, unter dem freien Himmelsdom, als ihr in eueren heiligen Hallen, unter Baldachin und auf Bischossishen, über die Seelen von Völkern gebietend.

Digitized by Google

Das ist dieses Jahr ein glanzvoller Berbst! Wie ein Königsmantel, funtelnd und flammend, liegt die Berbstpracht über unser Bergland ausgebreitet. Judith bewohnt noch immer den Alphof und — ich gehe auf der Plose noch immer Berghasen und Schneehühner jagen. Da jedoch auf dem Platterhose die jungen Marillenbäume angepflanzt werden müssen, so steigt die Berrin zu ihrem Herrensitz gewiß bald hinab. Über tausend Stück schlanke Fruchtbäumlein sollen eingesetzt werden, als müste der Platterhos ganz Tirol mit dem süßen, schönfarbigen Obst versorgen. Zu Hause wird mehr als je gespart und alles Ersparte — es wird wenig genug sein — nach der Kaiserstadt geschick, wo der älteste junge Graf von Enna "standesgemäß" erzogen werden muß. Und ich sollte mir in meinen wilden Haarwuchs die Tonsur schere lassen!

Meine süße Mutter, mein gestrenger Herr Vater, seht doch nur diesen Wirrwarr von Loden auf eueres Lehtgeborenen Haupt — wie könnte darin wohl ein heiliges Schermesser ein rundes Glahlein herstellen? Laßt mir doch um Himmels willen das Haar wachsen, wie es der Himmel mir wachsen ließ.

(Fortsetzung folgt)



#### Glossen . Von Dagobert von Gerhardt-Amputor

Der Knauser entschuldigt sich nicht selten mit der Redensart: "Ich konnte ihm doch nicht Geld andieten". Warum denn nicht? Es kommt nur auf die Größe der Summe an. Auch Fürsten nehmen Geld von den Völkern.

Weihnachtsgaben an Arme solltest du nur durch beine Kinder spenden lassen. Du ersparst so dem Empfänger jede Demütigung und bildest das kleine selbstsüchtige Kinderherz zum opferfreudigen Menschenzen.

Gemeine Naturen werden nur durch Massenelend zum Spenden angetrieben; der Eble erbarmt sich auch des Einzelnen, der im stillen darbt und leidet.

Der Zweck muß oft genug die Mittel heiligen, selbst das Mittel der Wohltätigkeits-Bazare und Festlichkeiten, sonst wären die Unkosten solcher Beranstaltungen ein schmählicher Raub an dem für die Armen bestimmten Ertrage.

Die gedankenlose Spende ist oft nur das wertlose Produkt der Unlustscheu. Willst du wirksam spenden, so mußt du zu helsen suchen; dazu braucht es aber des Nachdenkens.





## Sine Krisis der Kulturwelt

### Von Karl Jentsch

Cer Streit der Städter mit den Landwirten um den Fleischpreis wird für Parteizwede ausgebeutet, die mit den Lebensinteressen der beteiligten Stände nichts zu schaffen haben, und niemand scheint daran zu denken, daß der hohe Fleischpreis Symptom eines kritischen Stadiums ist, das die Bevölkerung der gesamten Kulturwelt erreicht bat. — Die Breisbildung für landwirtschaftliche Erzeugnisse erfolgt in einem Prozesse, zu dem sich mehrere Entwicklungsreihen verschlingen. Während zunehmende Volksdichtigkeit und fortschreitende Technik die Andustrieerzeugnisse stetig vermehren und verbilligen - ihre Menge tann, genügend Rohmaterial vorausgesekt, willfürlich ins Unendliche vermehrt werden — bleibt die Erdoberfläche unveränderlich und muß darum besto höher im Preise steigen, je mehr Menschen sich barein zu teilen haben. Dasselbe gilt von den Bodenerzeugnissen mit der Einschränkung, daß auch sie zwar durch fortschreitende Technik vermehrt werden können, aber nicht in demselben Make wie die gewerblichen, daß also der preissteigernden Ursache eine verbilligende entgegenwirkt, ohne jene pöllig unwirksam zu machen. Wozu kommt, dak nach vollständiger Besiedlung eines Landes dessen Landwirtschaft einen weiteren Bevölkerungszufluk nicht mehr aufzunehmen vermag, der Zuwachs demnach in die Gewerbe und die freien Berufe stromen muß, so daß die landwirtschaftliche einen immer kleineren Prozentsak der Gesamtbevölkerung ausmacht. Während im Mittelalter zehn deutsche Bauern außer sich selbst höchstens einen Städter zu ernähren batten, im Anfange des 19. Rahrhunderts noch vier landwirtschaftlich Arbeitende auf einen Gewerbearbeiter kamen, soll jest jede landwirtschaftliche Familie Nahrungsmittel für awei städtische oder industrielle schaffen. Der heutige Reichtum kann demnach nicht in einer mit der früheren verglichen größeren Nahrungsmittelmenge bestehen, — höchste Achtung gebührt der Landwirtschaft schon, wenn sie so viel liefert, daß die Masse der industriellen Bevölkerung nicht gradezu hungert — sondern nur in der größeren Menge von gewerblichen Erzeugnissen, Bequemlichteiten und Rulturgütern. Es versteht sich also von selbst, daß die Nahrungsmittel mindestens in demselben Make teurer werden wie die Wohnung und solche gewerbliche Erzeugnisse, bei deren Preisbestimmung der Rohstoff eine bedeutende Rolle spielt, wie Schuhe und Tuchkleider.

Ein abgesperrtes Land mükte bei einer bestimmten Ropfzahl dem Verbängnis erliegen, das Malthus als Naturaesek vertündigt bat. Allerdings bat er die Bevölkerungskapazität viel zu niedrig angeschlagen, aber bas englische Volk wenigstens würde bei seiner beutigen Kopfzahl perbungern, wenn es nicht vom Auslande. hauptfächlich von Nordamerika, ernährt würde. Reicht die landwirtschaftliche Produktion des eignen Landes nicht mehr aus, so ermuntert der bobe Korn- und Fleischpreis die heimischen Landwirte zur Steigerung der Produktion, die der Agrarstaaten aum Erport in das überpolkerte Land. Der Korn- und Viehpreis fällt in diesem. seine auf teurem Boden wirtschaftenden Landwirte seben sich in ihrer Eristenz bebrobt. idreien um Rilfe, diese wird ihnen durch Bollschutz gewährt, und sie konnen nun bei erhöhtem Reinertrag wieder mehr Rapital und Arbeit in den Boden und in die Ställe steden. Unfre beutschen Landwirte haben das getan, und was sie leisten, verdient dankbare Bewunderung; denn sie befriedigen der Hauptsache nach was bei uns an Lebensmitteln mehr ein- als ausgeführt wird, fällt wenig ins Sewicht - immer noch das Nahrungsbedürfnis des deutschen Voltes, obwohl dieses jährlich um 800 000 Köpfe wächst, von denen nur ein kleiner Teil der Rabl der Ernabrer, die überwiegende Mehrheit der Armee der Verzehrer aufällt. Vor breikig Aabren haben die Freihändler die klagenden Landwirte belehrt: die Landwirtschaft ist ein Gewerbe gleich allen andern Gewerben: perstündet ihr es und wäret ihr tüchtig, so hättet ihr nicht zu klagen. Zest, wo der Landwirt sein Gewerbe versteht und (allerdings mit einer Staatsbilfe, die aber dem Kabritanten in demselben Make und in derfelben Weise auteil wird) auf boben Reinertrag hinarbeitet, wird ihm von links augerufen: die Landwirtschaft ist keineswegs ein Gewerbe wie alle andern Gewerbe: wenn Kosenknöpfe teurer werden, so schmerzt uns das nicht, aber mit Nahrungsmitteln verhält es sich ganz anders; ihr seid verpflichtet, uns Brot und Fleisch wohlfeil zu liefern. Daß wir ohne neue Hosentnöpfe sehr gut ein ganzes Jahr, ohne Nahrungsmittel nicht eine Woche leben können, ist richtig, aber wenn man die Landwirte verpflichten will, diese uns unter allen Umständen wohlfeil zu liefern, muß man sie aus unsrer tapitalistisch-individualistischen Wirtschaftsordnung herausheben, die den Gutsbesitzer so gut wie den Fabrikanten und den Raufmann jum Bankrott verurteilt, wenn seine Ausgaben die Einnahmen übersteigen. Um die Versorgung des Volkes mit Lebensmitteln von der Marktkonjunktur unabbängig zu machen, mußte man sie einer Behörde übertragen, die Landwirtschaft und Lebensmittelbandel burch besolbete Beamte betreiben lieke. Würden Bebel und Genossen sich zur Leitung der res frumentaria für sechzig Millionen Menschen bereit finden lassen? Dazu sind sie viel zu gescheit; sie wissen ganz genau, daß sie schon por Ablauf des ersten Sahres ihrer Amtsführung von den erbitterten Volksmassen totgeschlagen werben wurden. Den Bund der Landwirte babe ich in den ersten Zahren seiner Agitation bekämpft, weil er die Not der Gutsbesiker übertrieb (freilich, welcher Berufstand übertreibt nicht seine Note?), weil er falsche Rentabilitätsberechnungen verbreitete, den gutmütigen Bauern allauviel kapitalistischen Geschäftsgeist anerzog, und weil seine agrarischen Theoretiker für die damaligen niedrigen Preise unsinnigerweise die Börse und die Goldwährung verantwortlich machten. Auch glaubte ich nicht, daß die Landwirte, wie ihre Wortführer versprachen, bei

besseren Preisen imstande sein würden, durch Ertragsteigerung unsern Bedarf zu decken. In dieser Beziehung, muß ich bekennen, habe ich mich geirrt; dank der Preissteigerung (die nicht etwa alleinige Wirtung des Schutzolls war; sie war international und rührte daher, daß die Welt produktion mit der Volksvermehrung nicht gleichen Schritt hielt) konnten unsre Landwirte den Ernteertrag und ihre Viehbestände in erstaunlichem Maße vermehren. (Die Zahl der Viehhäupter ist seit 1871 gewachsen: in Ungarn um 9, in Österreich um 17, in Großbritannien um 20, in Frankreich um 22, im Deutschen Reiche um 37 %. Die Zunahme an Fleisch ist aber noch weit größer als die an Häuptern, weil rationelle Zucht die Schlachtviehsstücke viel schwerer gemacht hat.) Unter diesen Umständen muß man befürchten, daß Aussehung oder bedeutende Verminderung des Zollschutzes die Volksernährung gefährden würde.

Bur Preissteigerung wirken noch zwei andre Ursachen mit. Erstens die starke Goldproduktion, die das Geldmetall entwertet und dadurch die Preise aller Waren erhöht, sogar die der gewerblichen Erzeugnisse. Waren, in denen große Mengen heimischen Rohmaterials steden, wie Tuchkleider und Schuhe, unterliegen bem für die Landwirtschaft aufgezeigten Geseke. Die zweite Ursache ist die Erhöhung ber Besolbungen und ber Arbeitslöhne, die durch die Bermehrung des (wie oben gesagt wurde, aus Kunsterzeugnissen und Kulturgütern bestehenden) Nationalreichtums und der Zahlungsmittel möglich, und durch die Steigerung der Lebensmittelpreise notwendig wird. Aber die Eintommensteigerung steigert nun ihrerseits wieder die Lebensmittelpreise, namentlich den Preis von Fleisch, Butter und Eiern. Denn die Armeren, welche die Masse des Voltes ausmachen, verwenden zunächst einen Teil der Einkommenerhöhung auf reichlichere und bessere Ernährung und treiben durch stärteren Fleischtonsum, also verstärtte Nachfrage, besonders den Fleischpreis in die Böhe. Bei allem Geschrei der letten Zahre über die Fleischteuerung ist der Fleischkonsum stetig gestiegen. 1873 tamen in England schon 40 bis 50 Rilo jährlich auf den Ropf, in Deutschland nur 28; heute haben wir mit 55 Rilo England nicht blok eingeholt, sondern überholt. Während die Bevöllerung Deutschlands — ohne nennenswerte Vermehrung der in der Landwirtschaft Arbeitenden — von 40 auf 60 Millionen gestiegen ist, hat sich die Fleischration nicht, wie man fürchten dürfte, vermindert, sondern beinahe verdoppelt. Aber daß die städtischen Ronsumenten für die erhöhte Leistung auch entsprechend bezahlen mussen, ist boch ganz natürlich; Wohnung, ein Makanzug aus Tuch und Stiefel kosten auch doppelt so viel wie vor vierzig Zahren, und der Landwirt muß sowohl die menschliche Arbeitskraft wie die Maschinen und alle Rulturbedürfnisse höher bezahlen; wie kommt er bazu, allein von allen an der Steigerung des Nationalreichtums nicht teilnehmen, sondern darunter leiden zu sollen?

Die Agrarier irren sich jedoch, wenn sie glauben, die von der Volksvermehrung und dem technischen Fortschritt (vom Kultursortschritt, pflegt man turz zu sagen) erzwungene und ermöglichte Steigerung der Boden- und Nahrungsmittelpreise könne in infinitum so fortgehn. Einmal hat die Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft doch ihre Grenzen. Die Vermehrung des Ernteertrages durch verbesserte Düngung, teure Menschen- und Maschinenarbeit und kostspielige Experimente erfordert

Rapitalaufwendungen, die den Reinertrag zu verschlingen drohen, und die Aleischproduktion wird von den immer verheerender wütenden Viehseuchen bedrobt. Vor awangig Rabren wagte ich die Vermutung, diese Seuchen wurden nicht eingeschleppt — die Einschleppungsgefahr werde nur von den Agrariern als ein willtommener Vorwand für die Grenzsperre benutt —, sondern entstünden endemisch durch die unnatürliche Lebensweise, zu der die rationelle Züchtung und Mästung die Tiere verurteilt. Das Alpenvieh, das im Freien weidet, ist gesund; die Tiere ber englischen und ber deutschen Rüchter bleiben in den Stall gesperrt und werden überfüttert, man macht aus ihnen, besonders aus den Schweinen, unförmliche Fettflumpen mit turzen, bunnen Beinchen. Die organische Natur läkt fich vom Menschen nicht so willfürlich bebandeln wie die unorganische: vergewaltigt, rächt sie sich. Rest nun bat in der Rummer 448 der "Münchener Neuesten Nachrichten" ein Agrarpolitiker, Dr. Rudolf Leonhard, als erwiesene Tatsache vorgetragen, was ich nur vermutet hatte. Die Infettionsteime seien überall vorhanden, aber sie würden nur in den Andividuen wirkfam, benen die Gefundheit und damit die Widerstandstraft feble; das sei bei den animalischen Runstprodutten der rationellen Rüchtung und Mastung der Fall. Außerdem hebt er hervor, daß das übertriebene Abmelten der Rübe den Kälbern die Muttermilch raubt und dadurch den Rindviebbestand gefährdet. Also die Leistungsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft scheint an ihrer Grenze angelangt zu sein, und bei weiterer Volksvermehrung müßten die Lebensmittelpreise eine Höhe erreichen, die — porläufig ist das noch nicht der Fall dem Unwillen der Konsumenten Berechtigung verleiben und die agrarischen Schukzölle hinmegfegen mürbe.

Theoretisch betrachtet, wurde Unzulänglichkeit, ja selbst der Untergang unsrer Landwirtschaft die Volksernährung noch nicht gefährden. Solange hunderttausende von Quadratmeilen anbaufähigen Landes teils noch gar nicht, teils noch nicht intensiv ausgenükt werden, braucht das malthusische Gesek für die Rulturwelt als Sanzes noch nicht wirkfam zu werden. (In Beziehung auf Brot nämlich. Das oben über die Viehzucht Gesagte jedoch ist noch dahin zu ergänzen, daß zunehmende Volksdichtigkeit allerdings die für Weidewirtschaft verfügbaren Flächen immer mehr einschränkt und zuletzt sogar die Stallfütterung schwierig macht. Ein österreichischer Nationalokonom, Ludwig von Bernuth, hat jungst ausgeführt, daß der Mensch, wie die Tiere überhaupt, so auch die Auttiere allmählich verdrängt, und daß, wie das dichtbevölkerte China schon seit langem getan, so auch Europa demnächst auf Großviehhaltung werde verzichten mussen.) In praxi aber steht es so, daß dunächst die bisberige Rorntammer der europäischen Industriestaaten, Nordamerita, burch die liederliche Wirtschaft der großen Republik bedroht wird. Die dortige Landwirtschaft ist Raubbau, und die Trustmagnaten erhöhen die Lebensmittelpreise, während sie augleich die von ihnen abhängigen Farmer durch schlechte Bezahlung ruinieren und aus dem Lande treiben. Ernteerträge und Viehbestand gehen darum seit einiger Zeit zurud in diesem ungeheuren fruchtbaren Lande, das bei intensiver Kultur statt seiner jezigen 95 Millionen Einwohner 950 Millionen Menschen ernähren könnte. Wirft sich das Jankeekapital auch auf Argentinien und Kanada, fo wird es auch in diesen beiden Ländern, die in zweiter und dritter Linie als Fleischund Brotproduzenten in Betracht kommen, die Landwirte zugrunde richten. Außer



Amerika ist Vorderasien das einzige Gebiet, das, von Europäern besiedelt, Nahrungsmittel für die Aussuhr liesern könnte. In Europa liegt die Sache so, daß England von importiertem Brote lebt, alle übrigen Staaten zur Not ihre eigene Bevölkerung ernähren; in Frankreich sind die Lebensmittel teurer als bei uns, und Österreich hat sich aus einem Vieh- und Fleischlieseranten in ein Vieheinsuhrland verwandelt, dessen Bevölkerung lauter als die aller andern Staaten über Fleischnot jammert. Unsägliches Unheil droht, wenn sich nicht beizeiten die Regierungen der Kulturstaaten zu einem Bunde vereinigen, der den Schutz der Bodenschäfte (auch die mineralischen und die Jolzbestände werden durch Raubwirtschaft bedroht) und die Entwicklung der Landwirtschaft in den noch nicht genügend angebauten Ländern in die Hand nimmt.

Bürde jedoch auch die Produktion Amerikas durch die Makregeln eines solchen Bundes auf der Bobe des Weltbedarfs erhalten, so waren wir Deutschen badurch noch teineswegs von allen Schwierigteiten und Gefahren erlöft. Die Niederlegung der Rollschranken würde uns zwar Brot bringen, aber unsre Landwirtschaft vernichten, wie die gollfreie Einfuhr die englische nabezu vernichtet hat. Diese konnte, stark geschwächt, bis jekt noch einigermaßen über Wasser gehalten werben, weil die Farmer Pachter sind, darum nicht an Hypothekenschulden zugrunde gehn können, und weil die Landlords in jeder Krise auf einen Teil des Bachtzinses und zeitweise auf ben ganzen verzichteten. Die einen waren bazu imstande, weil sie burch städtische Bodenrente und Berawerterente reichlich entschäbigt wurden. Andere, die nicht so glücklich sind, städtischen Wohngrund und mineralhaltigen Boden zu besiken, haben sich, wie wenigstens Torporgane versichern, dadurch in den Stand gesett, daß sie selbst die Gastfreundschaft, die einen Ruhmestitel des englischen Landsquires ausmacht, und daß ihre Frauen und Söchter die althergebrachte Wohltätigleit und soziale Bilfeleistung einschräntten. Durch den Niedergang der beutschen Landwirtschaft wurde aber die Weltproduktion eine ganz andre Einbufie erleiben als durch den der englischen. Den Wert der deutschen 1909er Ernte an Rörnerfrüchten und Rartoffeln berechne ich auf nabezu sieben Milliarden Mark: Großbritannien und Arland könnten bei ungeschwächtem Betrieb böchstens bie Balfte erzeugen (tatfachlich erzeugen sie für wenig mehr als eine Milliarde an genannten Früchten). Die Vereinigten Staaten ernteten im Vorjahre für etwas über dreizehn Milliarden (die Kartoffeln vertritt dort der Mais). Deutschland erzeugt also die reichliche Hälfte des amerikanischen Ernteergebnisses, und würde seine Broduttion start vermindert, so würde die ameritanische gewaltiger Anstrengungen bedürfen, den Ausfall zu decken; ehe dieses gelänge, müßte der Weltpreis für Brotfrüchte gewaltig steigen, und auch wir Deutschen würden, trok zollfreier Einfuhr, die Wirtung diefer Produttionsverminderung zu fühlen betommen. Rechnen wir zu den Körnerfrüchten und Kartoffeln noch Fleisch, Milch und Rucker hinzu, so bringe ich breizehneinhalb Milliarden als Wert unsrer landwirtschaftlichen Aabresproduktion heraus. Dazu kommen dann noch Geflügel, Eier, Obit, Gemüse. Wein, deren Wert ich nicht zu schäken vermag. Die Pferde fallen ja als Nabrungsmittel aludlicherweise noch nicht ins Gewicht, aber sie sind doch nütliche und vorläufig noch unentbehrliche Erzeugnisse der Landwirtschaft. Zedenfalls machen die Produtte unfrer heimischen Landwirtschaft ungefähr die Hälfte unfres National-

Digitized by Google

einkommens aus, das vor einigen Jahren auf fünfundzwanzig Milliarden Mart geschätt wurde, und zwar die wichtigste und wertvollste, die schlechthin unentbehrliche Hälfte. Von der andern, aus Industrieerzeugnissen und Kulturmitteln bestehenden Hälfte kommen den Nahrungsmitteln in Wert und Wichtigkeit nur die Mineralien und das Holz nahe. Dieses aber ist ein Produkt der Forstwirtschaft, die einen Bestandteil der siskalischen und gutsherrschaftlichen Landwirtschaft bildet. Mit der Forstwirtschaft hängt der Wildschutz zusammen, der einen nicht ganz undeträchtlichen Beitrag zur Volksernährung liesert. (In den Vereinigten Staaten sind die Wälder zum größeren Teil und der reiche Wildbestand sast ganz, höchst seventlich vernichtet worden.) Außerdem erzeugt die Landwirtschaft Wolle, Hanf, Flachs, Rapsöl, Tadat und andre kleinere Bestandteile der eben als nicht undedingt notwendig charakterisierten Hälfte des Nationaleinkommens. (Gewöhnlich wird auch die städtische Bodenrente zum Nationaleinkommen gerechnet, die zwar individuelles Einkommen, für die Mehrheit des Volkes aber eine Last ist.)

Und nun das allerwichtigste! Es handelt sich keineswegs blok um Produkte. fondern por allem um den Menschen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Soll er als Mensch leben, so braucht er Arbeit, und zwar eine sein Gedeihen fördernde Arbeit und ein eben solches Milieu. Die landwirtschaftliche Arbeit und das ländliche Milieu aber find die für Leib, Seele, Gemüt und Charafter gefündesten, und auf der landwirtschaftlichen Bevölkerung hauptsächlich beruht auch unfre Wehrtraft: arokstädtische Avachen sind teine aeeianeten Bausteine weder für den Grenzschuk noch für das Staatsgebäude. Auch nükt der etwa noch porbandene jungfräuliche oder noch nicht intensiv bebaute Boden nichts, wenn teine Hände mehr porbanden sind für seine Kultur: eine pollständig industrialisierte und perstädterte Bevölkerung aber liefert weder brauchbare Hande noch willige Seelen mehr. Burbe ben Englandern beute ein zweites Amerika zur Verfügung gestellt, fie hätten keine Hände mehr, die willig und fähig wären, noch einmal Neuenglandstaaten zu gründen. Darum muß sich mit der ersten internationalen Attion eine zweite verbinden. Beizeiten, ebe die landwirtschaftliche Bevölkerung des alten Europas pollends abstirbt, muß für regelmäßigen Abfluß des europäischen Überflusses nach Amerika (und vielleicht nach Vorderasien) gesorgt werden. Hierdurch würde dieser landwirtschaftlichen Bevölkerung nicht allein die Möglichkeit gewährt, sich auf Neuland zu verjungen und frische träftige Sprossen bervorzutreiben, es wurde ihr — wenigstens gilt das für Deutschland, wo sie noch so ungemein kräftig ist — auch in der Heimat die Existenz gesichert. Die Abnahme der Bevölkerung burch Auswanderung wurde den beimischen Bodenpreis ermäßigen, und auf dem wohlfeiler gewordenen Boden vermöchten unsre Landwirte die amerikanische Konkurrenz auszuhalten, die übrigens gleichzeitig durch die starke Zunahme der amerikanischen Bevölkerung vermindert werden würde. Goldergestalt wäre in Deutschland beides gesichert: die durch Verminderung der städtischen Bevölkerung erleichterte Volksernährung und die Erhaltung des Bauernstandes. Gelbstverständlich müßte der Prozes mit großer Vorsicht geleitet und ein zu rasches, Ratastrophen heraufbeschwörendes Tempo vermieden werden.





# Die Nütlichkeit der Künstler

## Sin Sespräch mit Auguste Rodin Veröffentlicht von Paul Ssell

T.

m Tage vor der Eröffnung begegnete ich Auguste Rodin in der Ausstellung der Société Nationale. Er war von zweien seiner Schüler begleitet, die selbst bereits unter die Meister gegangen sind: von dem ausgezeichneten Bildhauer Bourdelle, der dieses Jahr einen rasenden Berakles ausgestellt hat, wie er die Vögel vom Stymphalischen See mit seinen Pfeilen durchbohrt, und von Despiau, der Büsten von auserlesener Arbeit modelliert.

Alle drei standen vor einem Bilde des Gottes Pan, den Bourdelle in seiner Künstlerlaune mit den bildgetreuen Zügen Rodins ausgemeißelt hat. Der Schöpfer des Wertes entschuldigte sich, daß er zwei kleine Hörner an der Stirn des Meisters angebracht habe. Darauf versetze Rodin lachend: "Das mußten Sie schon tun, da Sie ja Pan darstellen wollten. Übrigens hat Michelangelo seinem Moses ähnliche Hörner gegeben. Sie sind das Sinnbild der Allmacht und der Allweisheit, und ich sühle mich ganz gewißlich sehr geschmeichelt, daß ich durch Ihre Bemühungen auch damit ausgestattet worden bin."

Da es Mittag war, lud uns der Meister zum Essen in einem Restaurant der Nachbarschaft ein.

Wir gingen fort.

Wir waren auf der Avenue des Champs-Elysées. Unter dem jungen, lebhaftgrünen Blätterdache der Kastanienbäume glitten die Automobile und die Equipagen in glitzenden Reihen dahin. Der Pariser Luxus erstrahlte in seinem leuchtendsten und bezaubernosten Rahmen.

"Wo werden wir essen?" fragte Bourdelle mit einem Ausdrucke komischer Angstlichteit. "In den Restaurants dieser Himmelsstriche wird man gewöhnlich von Oberkellnern im Frack bedient, und das kann ich nun gleich gar nicht leiden: diese Berren bringen mich aus der Fassung. Meiner Ansicht nach brauchten wir irgendein empfehlenswertes Autscherlotal."

Da erwiderte ihm Despiau: "Man ist in der Tat besser dort als in pruntvollen Etablissements, wo die Gerichte sophistisch zusammengekünstelt sind. Und das ist sicherlich auch der geheime Hintergedanke Bourdelles, denn die zur Schau getragene Beschenheit seines Geschmades ist in Wirklichkeit nichts anderes als Feinschmederei."

Rodin, der mit allem zufrieden ist, ließ sich von ihnen zu einem kleinen Traiteur leiten, der in einer Straße unweit der Champs-Elysées ein verstecktes Dasein führte. Dort wählten wir eine passende Ede und richteten uns da sogleich häuslich ein.

Despiau ist stets zu leichtem Scherz geneigt und liebt es, unschuldige Sticheleien im Munde zu führen. Er sagte zu Bourdelle, indem er ihm ein Gericht reichte: "Bediene dich, Bourdelle, wenn du es auch nicht verdienst, daß du ernährt wirst; benn du bist ein Künstler, d. h. ein unnühes Wesen."

"Ich verzeihe dir diese Bosheit," erwiderte Bourdelle, "du nimmst ja doch die Halfte davon auf dich."

Ohne Zweifel machte er eben eine vorübergehende pessimistische Krisis durch, benn er fügte hinzu: "Ich will dir übrigens nicht widersprechen. Es ist schon wahr, daß wir zu nichts gut sind.

Wenn ich an meinen Vater denke, der ein Steinschneider war, da sage ich mir immer: Der übte doch wenigstens ein für die Gesellschaft nügliches Jandwerk aus. Er machte das Baumaterial zurecht, von dem die Wohnungen der Menschen gebaut werden. Ich sehe ihn noch vor mir, meinen guten Alten, wie er Sommer und Winter hindurch auf den Bauplägen trog allem Winde gewissenhaft seine Steinblöcke zurechtsägte. Er war ein derber Arbeiter, wie es kaum noch welche gibt.

Aber ich ..., aber wir ...? Welche Dienste leisten wir denn unseren Mitmenschen? Wir sind Gautler, Caschenspieler, launenhafte Geschöpfe und amusieren das Publitum auf den Jahrmarktsplägen. Man hält es kaum für der Mühe wert, sich für unsere Bestredungen zu interessieren. Nur wenig Leute sind imstande, sie zu verstehen. Und ich weiß nicht, ob wir denn auch wirklich ihres Wohlwollens würdig sind, denn die Welt könnte recht gut auch ohne uns bestehen."

#### TT.

Darauf bemerkte Rodin: "Ich meine, daß unser Bourdelle nicht ein Wort von dem denkt, was er da sagt. Ich habe eine Meinung darüber, die ganz das Gegenteil von der ist, die er ausspricht. Ich glaube, daß die Künstler die nützlichsten aller Menschen sind."

Bourdelle begann zu lachen: "Das kommt davon, weil Sie die Liebe zu Ihrem Berufe blind macht!"

"Canz und gar nicht! Denn mein Urteil stütt sich auf sehr stichhaltige Gründe, die ich Ihnen mitteilen könnte."

"Ich wünsche von Bergen, sie kennen zu lernen, Meister."

"Gut; aber nehmen Sie zunächst ein wenig von dem Beaune, den unser Wirt uns empfiehlt. Er wird Sie in eine bessere Disposition versetzen, um mich zu verstehen."

Und als er uns zu trinken eingeschenkt hatte, begann er: "Eine erste Bemerkung: Haben Sie schon darüber nachgedacht, daß in der modernen Gesellschaft
die Künstler, ich will sagen, die wahren Künstler, sast die einzigen Menschen
sind, die ihrem Beruse mit Vergnügen nachgehen?"

"Es ist gewiß," versette Bourdelle, "daß die Arbeit unsere ganze Freude, unser ganzes Leben ist ...; aber das bedeutet doch noch nicht ..."

"Warten Sie! Was unsern Zeitgenossen am meisten fehlt, ist, wie es mir scheint, die Liebe zu ihrem Berufe. Aur mit Widerwillen erfüllen sie ihre Aufgabe. Sie pfusch en sie absichtlich zusammen. Das ist überall dasselbe Elend, auf der ganzen sozialen Stufenleiter, von oben bis unten.

Die Politiker sassen bei ihren Amtsverrichtungen nur die materiellen Vorteile, die sie daraus ziehen können, ins Auge und scheinen die Befriedigung nicht zu kennen, die die großen Staatsmänner von ehemals empfanden, wenn sie die Angelegenheiten ihres Landes mit Geschick leiteten. Die Industriellen suchen, anstatt die Ehre ihrer Waren aufrechtzuerhalten, nur noch so viel Geld wie möglich zu verdienen, und fälschen deshalb ihre Produkte. Die Arbeiter, die ein mehr oder weniger berechtigter Haß gegen ihre Brotherren beseelt, pfuschen ihre Arbeit zusammen.

Fast alle Menschen von heute scheinen die Arbeit als eine abscheuliche Notwendigkeit zu betrachten, als eine verwünschte Frone, während sie doch als unser Daseinsgrund und unser Glück angesehen werden sollte.

Man muß übrigens nicht glauben, daß dem immer so gewesen sei. Die meisten Gegenstände, die uns aus der Beit des alten Régime geblieben sind, Möbel, Wertzeuge, Stoffe usw., deuten auf eine große Gewissenhaftigkeit bei denen hin, die sie hergestellt haben.

Der Mensch arbeitet ebensogern gut wie schlecht; ich glaube sogar, daß ihm die erstere Art in höherem Grade zusagt, indem sie seiner Natur angemessener ist. Doch er hört bald auf gute, bald auf böse Natschläge, und gegenwärtig gewährt er den bösen den Vorzug.

Und doch, um wieviel glücklicher würde die Menschheit sein, wenn die Arbeit für sie das Ziel des Daseins wäre, anstatt dessen Lösegeld zu sein.

Damit sich diese wunderbare Umwandlung vollzöge, wurde es genügen, daß alle Menschen dem Beispiele der Künstler folgten, oder besser: daß sie alle selber Künstler würden; denn das Wort Künstler bedeutet in seiner weitesten Auffassung für mich alle die, die an dem, was sie tun, Vergnügen sinden. Es wäre zu wünschen, daß es auf diese Weise in allen Berusen Künstler gäde: Künstler-Zimmerleute, die glücklich wären, geschicht die Zapsen in die Zapsenlöcher zu fügen, Künstler-Maurer, die den Sips mit Liebe anrührten, Künstler-Kutscher, die stolz darauf wären, ihre Pferde gut zu behandeln und die Fußgänger nicht zu überfahren. Das würde eine wunderbare Gesellschaft geben, nicht wahr?

Sie sehen also, wie wunderbar fruchtbar die den anderen Menschen von den Künstlern gegebene Lehre werden könnte."

"Wohl gesprochen!" bemerkte Despiau. "Ich nehme mein Wort zurück und ich erkenne an, daß du deine Nahrung verdienst. Nimm nocheinmal von dem Spargel, bitte."

Darauf wandte ich mich an Rodin: "Meister," sagte ich zu ihm, "Sie haben ohne Zweisel die Gabe der Überredung.

Doch was hat es schließlich für einen Sinn, die Nühlichkeit der Künstler zu beweisen? Ihre Leidenschaft für die Arbeit könnte gewiß, wie Sie das eben gezeigt haben, ein wohltätiges Beispiel sein. Aber ist nicht die Arbeit, die Sie ausführen, im Grunde genommen nuhlos, und ist es nicht gerade das, was den Wert der Kunst in unseren Augen ausmacht?"

"Wie perfteben Sie das?"

"Ich will sagen, daß die Kunstwerte zum großen Glücke nicht mit zu den nütlichen Dingen zählen, d. h. zu denen, die dazu dienen, uns zu nähren, uns zu kleiden, uns Obdach zu gewähren, mit einem Worte: unsere törperlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Denn sie entreißen uns, ganz im Gegenteil, der Stlaverei des praktischen Lebens und eröffnen uns die zauberhafte Welt der beschaulichen Betrachtung und des Craumes."

"Mein lieber Freund, man täuscht sich für gewöhnlich gründlich über das, was nühlich ist, und was es nicht ist.

Man möge all das nüglich nennen, was den Notwendigkeiten des materiellen Lebens entspricht: ich will dem beistimmen.

Heute betrachtet man übrigens in gleicher Weise auch den Reichtum als nühlich, den man, nur um damit zu prohen und den Neid anderer zu erregen, zur Schaustellt: und dieser Reichtum ist doch nicht nur unnüh, sondern er ist sogar schädlich.

Was mich angeht, so nenne ich all das nützlich, was uns das Glück verleiht. Nun gibt es aber nichts in der Welt, was uns glücklicher machte als die beschauliche Betrachtung und der Traum. Das vergift man in unseren Tagen zu sehr. Der Mensch, der, obne den Rustand der Hilflosiakeit befürchten zu müssen, die unzäbligen Wunder weise geniekt, denen seine Augen und sein Geist jeden Augenblick begegnen, wandelt wie ein Gott über die Erde hin. Er berauscht sich an der Bewunderung der schönen, kraftvollen Geschöpse, die rings um ihn herum ihre zitternde Glut entfalten, der stolzen Vertreter der menschlichen Urt und der Tierrassen, der jugendlichen Muskulaturen im Spiele der Bewegung, bewundernswürdiger lebender Maschinen, geschmeidiger, schlanker und nerviger Gestalten; er geht im Hochgefühle feiner Freude über die Hügel und durch die Täler hin, wo fich der Frühling in wundervollen grünen und blütenreichen Festen, in Weihrauchduften, im Summen der Bienen, im Flügelschlage und in Liebesliedern verschwendet; er gerät in Ekstase über die silbernen Falten, die einander auf dem Spiegel der Flüsse folgen und zu lächeln scheinen; er gerät in Entzücken, wenn er die Anstrengungen sieht, die Apollo, der Gott des Goldes, macht, um die Wolken zu verjagen, die die Erde im Lenze awischen sich und ihm erhebt, wie eine teusche Geliebte, die sich au entschleiern abgert.

Welcher Sterbliche ist glücklicher als er? Und da es die Kunst ist, die uns das lehrt, die uns dazu verhilft, solche Genüsse zu kosten, wer wird dann leugnen wollen, daß sie uns unendlich nüklich ist?

Aber es handelt sich nicht nur um geistige Hochgenüsse. Es handelt sich um noch viel mehr. Die Kunst zeigt den Menschen ihren Daseinszweck, sie enthüllt Der Darmer XIII. 3

ihnen den Sinn des Lebens, sie klärt sie über ihre Bestimmung auf und wird ihnen infolgedessen zur Wegweiserin in ihrer Existenz.

Als Tizian eine wunderbar aristotratische Gesellschaft malte, wo jede Person den Stolz auf ihre Intelligenz, ihre Autorität und ihren Reichtum auf ihrem Gesicht geschrieben, in ihren Zügen ausgedrückt und in ihrem Kostüme angezeigt trug, stellte er den Patriziern in Benedig das Ideal vor Augen, das sie am liebsten hätten verwirklichen wollen.

Als Poussin seine Landschaften komponierte, in denen die Vernunft zu regieren scheint — so klar und majestätisch ist ihre Anordnung —, als Puget die Muskeln seiner Helden schwellen ließ, als Watteau seine reizenden, melancholischen Verliebten unter geheimnisvollen Schatten barg, als Houdon Voltaire lächelnd und die jagende Viana leicht dahineilend darstellte, als Rude, indem er seine "Marseillaise" bildete, Greise und Kinder für das Vaterland zur Hilfe herbeirief, da polierten jene großen französischen Meister abwechselnd jeder eine der Facetten unserer Volkssele, der eine die Ordnungsliebe, der andere die Energie, ein anderer die Eleganz, wieder ein anderer den Seist, noch ein anderer den Heldenmut, alle die Lebensseude und die Lust des freien Handelns, und sie erhielten bei ihren Landsleuten die Eigenschaften aufrecht, die unsere Kasse auszeichnen.

Hat sich nicht Puvis de Chavanne, der größte Künstler unserer Zeit, die sankte Beiterkeit des Daseins über uns auszugießen bemüht, nach der wir alle streben? Seine erhabenen Landschaften, wo die geheiligte Natur eine liebende, weise, hehre und doch zugleich einsache Menscheit auf ihren Brüsten zu wiegen scheint — sind sie etwa nicht bewunderungswürdige Lehren für uns? Beistand für die Schwachen, Liebe zur Arbeit, treue Ergebenheit, Achtung vor dem hohen Gedanken, alle m hat er Ausdruck verliehen, jener unvergleichliche Geist! Er ist ein wunderbares Licht über unseren Zeit. Es genügt, eines seiner Meisterwerke zu betrachten, die "Sainte Génoviève", sein "Bois sacré" in der Sorbonne oder auch sein prächtiges Gemälde: "Hommage & Victor Hugo" im Treppenhause des Hôtel de Ville, um sich edler Handlungen fähig zu fühlen.

Die Rünstler und die Denker sind wie unendlich feingestimmte und klangreiche Leiern. Und die Schwingungen, die die Umstände jeder einzelnen Epoche auf ihnen entsteben lassen, seken sich bei allen anderen Sterblichen fort.

Ohne Zweisel sind die Menschen selten, die außergewöhnlich schöne Aunstwerke zu genießen imstande sind, und diese werden übrigens in den Museen oder auf den öffentlichen Pläten nur von einer beschränkten Anzahl von Beschauern betrachtet. Allein die Gefühle, die sie enthalten, dringen schließlich doch nicht weniger in die Menge ein. Nach den Genies nehmen andere Künstler von weniger großer Geisteskraft in der Tat die Ronzeptionen der Meister wieder auf und verbreiten sie im Volke; die Schriftsteller werden von den Malern beeinssust und diese von den Publizisten: es ist ein fortwährender Austausch von Gedanten zwischen allen Gehirnen einer Nation vorhanden; die Journalisten, die volkstümlichen Romanschriftsteller, die Illustratoren und Bilberzeichner machen der Menge die Wahrheiten erreichbar, die gewaltige Geister entdeckt haben. Es ist das wie ein geistiges Rieseln, wie ein Sprudeln, das sich in vielsachen Kastaden herab ergießt, dis es schließlich den breiten Wasserall bildet, der die Gedantenwelt unserer Zeit darstellt.

Man darf nicht sagen, wie man das gewöhnlich tut, daß die Künstler weiter nichts leisten, als die Sefühle ihrer Umgebung widerzuspiegeln. Das würde schon viel sein. Denn es ist nicht unangebracht, den anderen Menschen einen Spiegel vorzuhalten, um ihnen zu helsen, sich selbst zu erkennen. Aber sie tun noch mehr. Sewiß schöpfen sie reichlich aus dem gemeinsamen, von der Überlieferung aufgehäuften Reichtume, aber sie vermehren diesen Schatz auch. Sie sind in Wahrheit Ersinder und Wegweiser.

Um sich davon zu überzeugen, genügt es, zu beobachten, daß die Mehrzahl ber Meister, und bisweilen um vieles, der Beit vorausgegangen sind, in der ibre Inspiration zum Triumphe gelangt ist. Poussin hat unter Ludwig XIII. eine Anzahl Meisterwerte gemalt, deren eble Regelmäkigkeit den Charatter der darauffolgenden Regierungsperiode vorher anzeigt. Watteau, dessen reizende Nachlässiateit der ganzen Regierungszeit Ludwigs XV. das Gepräge gegeben zu baben scheint, bat nicht unter diesem Rönige gelebt, sondern unter Ludwig XIV. und ist unter dem Regenten gestorben. Chardin und Creuze, die, wie es scheint, eine demotratische Gesellschaft ankundigten, indem sie das burgerliche Beim verherrlichten, baben unter der Monarcie gelebt. Der mystisch angelegte, sanfte und mude Brub'hon hat mitten unter den tosenden taiserlichen Fanfaren das Recht zu lieben, sich zu sammeln und zu träumen betont, und er hat sich als ein Vorläufer der Romantiter bestätigt ... Und baben nicht, unserer Reit näber, Courbet und Millet unter bem aweiten Raiserreiche die ermüdende Arbeit und die Würde der Rlasse unseres Voltes in den Vordergrund gerückt, die seitdem unter der dritten Republik eine folde Vormachtsstellung in der Gesellschaft erreicht hat?

Ich will nicht sagen, daß diese Künstler die großen Zeitströmungen bestimmt haben, in denen man ihren Geist erkennt. Ich sage nur, daß sie undewußt dazu beigetragen haben, sie zu bilden, ich sage, daß sie zu der geistigen Elite gehört haben, die diese Tendenzen geschaffen hat. Und selbstverständlich sett sich diese Elite nicht nur aus den Künstlern allein, sondern ebenso aus den Schriftstellern, Philosophen, Romanschriftstellern und Publizisten zusammen.

Was außerdem noch beweist, daß die Meister ihrer Generation neue Ideen und Neigungen entgegenbringen, ist der Umstand, daß sie oft große Mühe haben, um zu erreichen, daß man sie ausnimmt. Bisweilen verbringen sie sast ihr ganzes Leben damit, gegen den alten Schlendrian zu tämpfen. Und je mehr sie Genie besigen, um so mehr haben sie Aussicht, lange vertannt zu werden. Corot, Courbet, Millet, Puvis de Chavanne — um nur diese zu nennen — haben erst gegen das Ende ihrer Lausbahn einstimmigen Beifall gefunden.

Nicht ungestraft tut man den Menschen Gutes. Zum mindesten haben es die Meister der Kunst durch jenes hartnäckige Bestreben, die menschliche Seele zu bereichern, verdient, daß man ihren Namen nach ihrem Tode heilig hält.

Das ist es, meine Freunde, was ich Ihnen über die Nühlichkeit der Künstler sagen wollte."

IV.

Ich erklärte, daß ich überzeugt sei.

"34 wollte es auch nur werden," bemerkte Bourdelle seinerseits, "denn ich bete meinen Beruf an, und die Grille, die ich soeben hatte, wurde mir ohne Zweisel

durch eine vorübergehende melancholische Stimmung eingegeben. Oder ich habe vielmehr, von dem Verlangen getrieben, eine Verteidigung meines Berufes zu hören, wie jene koketten Weiber gehandelt, die sich darüber beklagen, daß sie häßlich seien, um Komplimente zu "fischen"."

Es folgte ein Stillschweigen von einigen Augenblicken, denn wir dachten an das, was soeben gesprochen worden war. Unser Appetit kam übrigens durchaus zu seinem Rechte, und die Gabeln taten Wunder während dieser Ruhepause.

Darauf fiel es mir ein, daß Rodin in seiner Bescheidenheit sich selbst vergessen hatte, als er auf den geistigen Einfluß der Meister hinwies.

"Sie selbst werden", sagte ich zu ihm, "auf Ihre Zeit einen Einfluß ausgeübt haben, der sich gewiß auf die nächstfolgende Generation ausdehnen wird.

Indem Sie unser inneres Wesen so machtvoll verherrlichten, werden Sie zu der Entwicklung des modernen Lebens nicht wenig beigetragen haben.

In lichtvollerer Weise als je ein anderer Künstler vor Ihnen haben Sie gezeigt, welch ungeheuren Wert ein jeder von uns heutzutage auf seine Sedanken, auf die Gegenstände seiner Liebe, auf seine Träume und oft selbst auf die Verirrungen seiner Leidenschaft legt. Sie haben den Liebesrausch, die jungfräulichen Träumereien, die Wut und das Toben des Vegehrens, die schwindelnden Tiesen der Meditation, die Anläuse zur Poffnung, die Krisen der Niedergeschlagenheit verzeichnet.

Ohne Aufhören haben Sie das geheimnisvolle Gebiet des individuellen Bewußtseins zu erforschen gesucht und haben es immer größer gefunden.

Sie haben die Wahrnehmung gemacht, daß in der Ara, in die wir soeben eintreten, für uns nichts eine ebenso große Wichtigkeit hat als unsere eigenen Gefühle, unsere eigene innere Persönlichkeit. Sie haben gesehen, daß ein jeder von uns, der Mann des Denkens, der Mann der Tat, die Mutter, das junge Mädchen, die Liebende aus ihrer Seele für sich ihr Universum machte. Und diese Veranlagung, die bei uns fast unbewußt war, haben Sie uns selbst enthüllt.

Im Sefolge Victor Hugos, der in der Poesie die Freuden und Leiden der Einzeleristenz verherrlicht, der die Mutter an der Wiege ihres Kindes, den Vater am Grade seiner Tochter, den Liebenden vor den Dingen, die ihn an sein Slück erinnern, besungen hat, haben Sie in der Plastik die tiefsten, die geheimsten Regungen der Seele zum Ausdruck gebracht.

Und es kann kein Zweifel sein, daß diese mächtige Woge des Individualismus, die über unsere alte Gesellschaft hinweggeht, sie ein wenig verändern wird. Es kann kein Zweisel sein, daß die Menschheit dank den Bemühungen der großen Künstler und der großen Denker, die einen jeden von uns auffordern, sich als ein genügendes Biel für sich selbst zu betrachten und seinem Herzen nach zu leben, schließlich doch alle die Tyranneien hinwegkehren wird, die noch auf dem Individuum lasten, und die sozialen Ungleichheiten unterdrücken wird, die die einen zu Sklaven der anderen machen, das Weib dem Manne, den Schwachen dem Starken unterjochen.

Sie werden durch die Aufrichtigkeit Ihrer Kunst viel zu einem schnell fortschreitenden Herankommen dieser neuen Ordnung gearbeitet haben."

Darauf bemerkte Bourdelle: "Niemals hat man richtiger gesprochen."

Aber Robin entgegnete mit einem Lächeln: "Ihre große Freundschaft gewährt mir einen zu schönen Plat unter den Vorkämpfern für den modernen Gedanten. Wahr ist wenigstens das eine, daß ich nüglich zu sein versucht habe, indem ich meine Auffassung von den Wesen und den Dingen so klar als möglich formulierte."

Despiau kostete mit Rennermiene ein Gläschen einer alten Marke. "Ich werbe mir die Abresse dieses Restaurants merken!" versehte er.

"Meiner Treu'," sagte ich zu ihm, "ich würde mich ganz gern hier in Pension geben, wenn Meister Rodin alle Tage herkäme und sich hier mit seinen Schülern unterhielte."

Einen Augenblick darauf ergriff Rodin wiederum das Wort: "Wenn ich unsere Rüglichkeit betont habe und wenn ich sie noch betone, so geschieht dies, weil uns diese Aufsassung allein in der Welt, worin wir leben, die Sympathien wieder verschaffen kann, auf die wir ein Anrecht haben.

Man beschäftigt sich heute nur noch mit dem Augen: ich wollte, daß sich unsere so praktische Gesellschaft davon überzeugte, daß sie zum mindesten ebensoviel Interesse daran hat, die Künstler zu ehren, wie die Fabrikbesiger und die Ingenieure."

#### Ausklang . Von Toni Harten-Hoencke

Rerzenschwül die Luft im dunklen Raume, Nur vom Weihnachtsbaum ein matter Schein noch — Wenn das lette Lichtlein am Verglimmen, Wint' ich mir, die ich vom tiefen Sessel Aus dem Glanz und mählichen Verlöschen Bugeschaut, wint' ich berbei mein Altstes, Das mit großverträumten Augen dasteht, Biebe facht das Rind in meine Urme, Und wir beide schauen dann ausammen In des letten Flammchens letten Schimmer. Leise falt' ich die zwei kleinen Sande In den meinen, und ich rede flusternd, Währenddes im hellen Nebenzimmer, Wo die Lampe brennt, sich lust'ge Stimmen Neden, Vater spielt dort mit Rlein-Freya, Die es längst vom dunkelnden Gemache Und vom Cannenbaum, bem festesmüden. Bu den Puppen trieb - hörst du sie lachen? Sieh, mein Rind, wir beibe aber wollen Leis, ganz leis beim letten Lichtlein beten, Denn es tommt vom lieben Gott ein Engel, Der an jedem Weihnachtsbaum den letzten Schimmer löscht und Baum und Haus und Menschen Segnet bis zur nachsten beil'gen Weihnacht, -





## Wässerchen · Von Harry Nitsch

ässerchen war ein Glied jenes vierblättrigen Rleeblattes, das jedem nicht gebrannten Wasser scheu aus dem Wege ging. Die vier gehörten zu den Einwohnern des schönen Vorortes Blasewit bei Oresden, von denen ordnungsliebende Behörden zu sagen pflegen:

Sie gefallen uns nicht! Diese wenig schmeichelhafte Meinung verdroß die vier jedoch nicht; sie blieben ihrem Wohnsitze treu und überließen es den Blasewitzen, sich mit ihrer Gegenwart abzufinden.

Übrigens gehörte das Vierblatt auch nur im rauhen Winter zu den Einwohnern des Ortes; im Frühjahr bezog es seine Sommerwohnungen in der Oresdner Heide. Weit hatten die vier dahin nicht zu reisen. Der prächtige Heidewald dehnt sich auf den stolzen, Blasewitz gegenüberliegenden Höhen aus und winkt und grüft einladend von droben herüber.

Poetisch, wie die Oresdner Beide in heller Mondnacht, waren auch die Namen der vier: Wässerchen, Rittmeister, Nauke und Schukmann. Wer Rittmeister, Nauke und Schukmann aus der Taufe gehoben hatte, wußte niemand. Wässerchen verdankte seinen Namen dem Rittmeister; der nannte ihn so, weil dem liebenswürdigen Gesellen zuweilen ein helles Bächlein aus den kleingeschlikten Augen lief.

Im Sommer litt das Vierblatt keine Wohnungsnot, im Winter war diese schötzeige Frage, die so mancher Stadtgemeinde schon arges Kopfzerbrechen verursachte, aber nicht so leicht zu lösen. Das wurde erst besser, als ein neuer Wirt in den "Artushof" einzog. Herr Schwarz war gutmütig und nachsichtig, und sah mild auf denjenigen Teil seiner Mitmenschen herab, den das Slück nicht in die Wiege eines mit den Gütern dieser Welt gesegneten Vaters gelegt hatte. Das fand der Rittmeister als ersahrener Menschenkenner bald heraus, und er war es auch, der seine Freunde veranlaßte, ihre Kundschaft nunmehr Herrn Schwarz vom Artushof zuzuwenden. Mit Beginn des außergewöhnlich früh einsehenden Herbstes gehörten Wässerchen, Rittmeister, Nauke und Schukmann daher zu den treuesten Stammgästen dieses Etablissements.

Der Artushof liegt an etwas einsamer, aber idyllischer Stelle; ihm zu Füßen rauscht der breite Elbstrom dahin. Wenn sich abends die Lichter des Artushoses in dem gligernden Flusse spiegeln, glaubt man sich in warmen Sommernächten nach Benedig versett.

Ritig: Bällerden 367

Genau genommen verkehrten die vier nicht im Artushof, sondern in der dazu gehörigen Stehbierhalle, die in einem besonderen kleinen Andau untergebracht ist. Trotdem die vier zu den Lilien auf dem Felde gehörten, die nicht säen und nicht ernten, gestatteten ihre Mittel es ihnen doch, zur Winterszeit stundenlang in dieser Stehbierhalle zu sitzen und einen Schnaps nach dem andern zu trinken. Von dem Rleeblatt war Wässerchen noch am wenigsten heruntergekommen. Die gütige Mutter Natur hatte ihn mit einer stattlichen Figur beschenkt, und auch sein Sesicht war nicht übel. Seine Nase hatte sogar einen griechischen Schwung, die Stirne war hoch und schön gewöldt, und auch das — leider von schwung, die Stirne Warsstoppeln verunzierte — Kinn war rund und weich. Wenn nicht die zu klein geratenen Augen gewesen wären, die obendrein nach stärkerem Alkoholgenuß zu lausen ansingen, hätte man Wässerchen unter die männlichen Schönheiten rechnen können.

Wässerhen war auch noch jung, erst zweiundbreißig Jahre. Woher er tam der Fahrt, und wie sein Nam' und Art, wußte niemand. Darüber hüllte er sich in Schweigen. Aus seiner gewählten Aussprache — er nannte seine drei Spießgesellen Rommilitonen und warf auch sonst viel mit lateinischen Worten und Bitaten um sich — durfte man aber schließen, daß er besserer Leute Kind war. Wie er Fechtbruder, Selegenheitsarbeiter — die Selegenheit wurde nie gesucht! — und Schnapstrinker geworden war? Sewiß wie so viele andere auch: durch einen leichtsinnigen Jugendstreich vielleicht, der ihn der Polizei und dem Sesängnis, dieser negativen "Besserungs"-Anstalt, überantwortete; oder durch das schönste Sesühl im Menschen, die Liebe; oder durch den Alkohol; oder durch eine nicht zu bändigende Arbeitsscheu. Niemand wußte es.

Der Rittmeister war Wässerchens vollständiger Gegensat. Er war auch groß, aber sehr hager und ecig in seinen Bewegungen. Sein Gesicht war finster und von schmutzigem Gelb. Die richtige Elendsfarbe. Trothem er schon anfangs der fünszig war, ging er stets steif wie ein Stock. Dies im Verein mit dem wohlgepslegten, martialischen Schnurrbart hatte ihm den Namen Rittmeister eingebracht.

In der Trunkenheit erzählte er einst, daß er als Einjähriger gedient habe, mit einem Vorgesetzten in Streit geraten sei und ihn niedergeschlagen habe. In seinem Entsetzen darüber wäre er desertiert, aber bald ergriffen worden. Die jahrelange Rerkerhaft habe ihn zu dem gemacht, was er jetzt sei.

Reiner der Freunde wagte an des Nittmeisters Worten zu zweiseln. Er genoß unbedingte Autorität, weil man sein finsteres Wesen fürchtete, und weil er auch der an Jahren Alteste und an "Rang" Höchste war. Denn er hatte die längste "Besserungs"-Strafe erlitten.

Von Naute und Schutzmann ist nicht viel zu sagen. Naute berlinerte, weil er in einem zehn Meilen von Berlin entfernten Nest geboren war, und renommierte beständig mit seiner "Raiserstadt an die Spree". Darum betam er auch den echt berlinerischen Namen Naute.

Schutzmann war der geborene Feigling. Namentlich die Schutzleute fürchtete er — wie das Wasser. Das wollte viel sagen. Wenn jemand nur das Wort "Schutzmann" sallen ließ, begann die armselige Kreatur zu zittern und zu beben. Wenn er aber gar einen Schutzmannshelm in weiter Ferne sah, dann fing er an zu laufen.

Nauke und Schutzmann waren gewöhnliche Landstreichertypen: in ihnen war kein bedeutenderer Zug, nichts Charakteristisches; lediglich unbändige Arbeitsscheu hatte sie auf die Straße geworfen.

Am Büffett der Stehdierhalle waltete in den goldenen Tagen des Aleeblattes Frau Sommer ihres Amtes. Dieser stattlichen Frau von angenehmem Außern sah niemand ihre zweiundfünfzig Jahre sowie die fünf erwachsenen Kinder an. Sie war eine resolute Person, die spielend mit Wässerchen, Rittmeister, Nauke und Schukmann zusammen sertig wurde. Ihr mußte das Aleeblatt Order parieren, sonst flog es hinaus. Frau Sommer war Witwe, besaß ein paar tausend Mark Vermögen und verdiente sich als Büffettdame ein hübsches Stück Geld. Der Winter meinte es besonders gut, das Aleeblatt hielt sich daher sehr viel in der warmen Stehbierhalle aus. Frau Sommer drückte mild ein Auge zu, zumal auch Herr Schwarz nichts gegen seine Stammgäste unternahm. Aur hielt sie streng darauf, daß die Männer nicht gar zu viel tranken, weil sie dann nicht mehr zu bändigen waren.

"Du hast genug, Rittmeister, du kriegst keinen Schnaps mehr", sagte sie zu dem finsteren Rittmeister, was der auch als selbstverständlich hinnahm. "Seh lieber arbeiten, das kann dir nichts schaden!"

Stumm nahm der Nittmeister seinen schäbigen Filz und wollte sich drücken. "Wo willst du denn hin?" fragte Frau Sommer erstaunt. Es tat ihr schon wieder leid, den alten Mann in die Kälte hinauszujagen.

"Wohin ich will? Ich will arbeiten! Sie haben es mir doch soeben aufgetragen, Frau Sommer."

Frau Sommer duzte die Männer, keiner wagte es aber, die Frau wieder zu duzen.

Nach drei Stunden kam der Rittmeister zurück, griff in die Tasche und warf eine Handvoll Nickel- und Rupfergeld auf den Schanktisch:

"Hier ist Geld, ich habe fleißig gearbeitet. Kriege ich nun wieder zu trinten?" Frau Sommer lachte und goß ihm einen Schnaps ein. Dann fragte sie: "Wo warst du denn? Das sind ja fünfzehn Groschen; du mußt sehr fleißig gewesen sein!"

"War ich auch! Ich bin über den Weißen Hirsch nach Oresden hinein und wieder zurück. Ich habe fast in jedem Haus was bekommen. Die Leute sind dort sehr gut." —

Den Freunden fiel es auf, daß Wässerchen seit einiger Zeit nicht mehr bettelte und doch stets bei Kasse war. Außerdem sah er besser aus als sonst, gepflegter.

"Junge, du hast wohl jar een jroßes Ding jedreht?" fragte Nauke ihn neidisch. "Zck sage dir, wenn du nich mit uns teilst —"

"Rede keinen Unsinn. Ich lebe von meinen früheren Ersparnissen. Hättest es grade so machen sollen", erwiderte Wässerchen hastig und wurde rot. Der Rittmeister sah ihn prüsend an, ließ dann seinen Blid zu Frau Sommer hinüberschweisen und schüttelte den Rops. Doch er sagte nichts. Als Nauke weiterschimpsen wollte, suhr der Rittmeister ihn an:

"Halte bein Maul, alte Giftnubel! Wässerchen ist ein Gentleman, und du bist ein Lump, das ist der Unterschied zwischen euch beiden. Einem Gentleman wird es stets besser gehen als einem Lumpen, merke dir das."

Nauke brummte leise vor sich, wagte jedoch keine laute Widerrede. Er nahm sich aber vor, Wässerchens heimlichem "Sesam, tue dich auf" nachzuspüren, um möglichst auch aus dieser Quelle schöpfen zu können.

Weihnachten kam heran. Der gutmütige Herr Schwarz schenkte seinen vier Stammgästen einen Tannenbaum, damit auch diesen Heimatlosen ein Abglanz früherer, seliger Zeiten leuchte. Der Rittmeister war ganz aufgeregt. Geschäftig durcheilte er die Straßen, um Schmuck für ihren Baum zusammenzusechten. Er brachte reiche Schäße mit nach Jause: altes Ronsett, Ronservenbüchsen, kleine Würste, schon gebrauchtes Lametta, halb abgebrannte Kerzen usw.

Die jungen Leute aus dem Kontor der nahen Schliemannschen Fabrik sorgten für die Erneuerung des äußeren Menschen. Sie spendeten abgelegte Leibwäsche und Kleider, darunter Kragen von riesiger Höhe und Krawatten von unmöglichen Farben. Die hatten sie sich extra besorgt, um einen Ulk zu haben. Wässerchen und der Rittmeister, die am meisten auf ihr Äußeres und Formen hielten, nahmen die Kragen und Krawatten in Beschlag, welche ihnen die andern beiden auch neidlos überließen. Der Rittmeister sah nunmehr grandios aus. Ein entsehlich hoher und viel zu weiter Kragen umschloß den mageren Hals; im Westenausschnitt prangte eine seuerrote Krawatte von unmöglichen Dimensionen. An den Füßen trug er einst elegant gewesene Lacsschuhe, bei denen an beiden Seiten die bloßen Füße herauslugten. Wässerchen sah ähnlich aus, nur kleidete ihn die Maskerade besser.

So feierte das Trio — Naute hatte die Christbaumkomödie schon vorher heimlich verspottet und war nicht gekommen — den Heiligabend. Sie sangen mit helseren Stimmen halbvergessene Weihnachtslieder und tranken den von Herrn Schwarz gespendeten Punsch dazu. Undere Säste ließen sich nicht sehen, die drei waren ganz unter sich. Frau Sommer stand am Büffett und wischte sich die Tränen aus den Augen. Sie war ganz gerührt. Der Rittmeister nippte heute nur am Slase. Unermüdlich sang er Weihnachtslieder, von seinem sonst so finsteren Sesicht ging ein förmliches Leuchten aus.

Gegen zehn Uhr polterte Nauke herein. Er war vollständig betrunken und konnte kaum auf den Beinen stehen. Feixend betrachtete er den immer noch brennenden Baum und hörte den Liedern der Rameraden zu. Plöglich torkelte er auf den Baum zu, riß ihn vom Tisch herab und trat mit Füßen darauf herum.

"So 'n Blödsinn!" lallte er dabei. "Ick kann nu mal die Sentimalereien nicht leiden. So'n Unsinn, Quatsch mit Sauce!"

Wässerchen und Schutzmann sahen verblüfft auf den Störer ihres Friedens. Der Aittmeister aber stürzte sich mit einem wahren Wutgeheul auf Nauke, warf ihn zu Boden und bearbeitete ihn mit dem Tannenbaum. Als ihm das nicht ausgiedig genug erschien, riß er das Holzkreuz, auf dem der Baum gestanden hatte, heraus und schlug damit auf den strampelnden Nauke ein. Der ließ die Schläge ruhig über sich ergehen und grunzte nur immer:

"Rittmeister, benimm dir! Rittmeister, benimm dir!"

Wenn Herr Schwarz nicht von dem Lärm herbeigelodt worden wäre, würde der Rittmeister den Berächter des Weihnachtsbaumes sicherlich totgeschlagen haben. Denn Wässerchen und Schukmann standen ruhig dabei, und Frau Sommer tonnte sich vor Schred nicht rühren. Herr Schwarz befreite Nauke aus den Händen des Wütenden und warf ihn dann hinaus. Mühsam atmend stand der Rittmeister mitten im Zimmer. Plötslich ergriff er die Tanne, rif mit bebenden Händen den Schmuck berunter und warf den Baum vor die Türe:

"Der Baum ist entweiht, geschändet. Daß ihr mir von den Sachen nichts anrührt, Wässerchen und Schutzmann! Werfen Sie alles auf den Mist, Herr Schwarz, geben Sie es nicht einmal den Schweinen. Er hat es geschändet." Das wiederholte der Rittmeister, der vollständig nüchtern war, wohl einige Dutzend mal. Er war in furchtbarer Erregung. Plöglich sing er an zu weinen und stürzte hastig hinaus.

Am ersten Feiertag gegen elf Uhr vormittags tam Nauke schüchtern in die Stehbierhalle und sehte sich mit gedrückter Miene in einen Winkel. Ein anwesender Gast bot ihm einen Schnaps an, doch Nauke dankte. Das war noch nicht vorgekommen, und Frau Sommer sah ihn daher ganz erstaunt an. Da fragte er schüchtern:

"Wo ist denn der Rittmeister?"

"Aha, mein Junge, du hast wohl Angst?" spottete Frau Sommer. "Der war noch nicht da. Siehst übrigens recht verbeult aus, der Rittmeister wird dich kaum erkennen."

Das Gesicht des Stromers war blutunterlaufen und von den spiken Nadeln der Canne zerkrakt. Nauke ließ das Kinn auf die Brust sinken und erwiderte leise:

"Angst habe id nich, aber id schäme mir so! Un det möchte id dem Rittmeister jerne sagen!"

Bald stellten sich auch Wässerchen und Schukmann ein, doch der Aittmeister blieb aus. Reiner hatte ihn gesehen. So verging der Tag. Wässerchen, der am meisten am Aittmeister hing, zog endlich auf Kundschaft aus. Er konnte die Ungewißheit nicht mehr ertragen. Segen zehn Uhr stürzte er bleich, mit zerzaustem Haar in den Artushof und rief Frau Sommer und den harrenden Freunden zu:

"Er hat sich ertränkt! Eben haben sie ihn unterhalb der Augustusbrücke aus der Elbe gefischt."

So war es auch. Wässerchen und Schutzmann gingen am folgenden Tage nach Oresden und nahmen von dem toten Rameraden Abschied. Der Rittmeister sah so friedlich aus, als ob ihn im Schlaf liebliche Träume umschwebten. Das Finstere war aus seinem Sesicht weggewischt, der alte Mann sah fast schön aus. Still und bedrückt wanderten die beiden Stromer wieder ihrer Schlasselle zu.

Die Erinnerung an den toten Rameraden erblaßte jedoch bald. Ein paar Tage sprachen sie noch mit Ehrfurcht davon, daß der Rittmeister der Sohn eines wirklichen Landgerichtsrates gewesen, und daß die Erzählung des Toten also Wahrheit und teine Dichtung war, dann löschten neue, wichtigere Ereignisse sein Andenken aus dem Gedächtnis der Aberlebenden.

Die bisherige Einigkeit war in die Brüche gegangen, und daran trug die Liebe schuld. Es war offenbar geworden, daß Frau Sommer das stattliche Wässer-

chen bevorzugte und ihm allerlei Liebes erwies. Wie schon erwähnt, sah er gepflegter aus, auch hatte er immer Geld.

Zum Frühstück bekam er von Frau Sommer einige wohlbereitete belegte Stullen und ein Glas Bier. Schnaps gab es allerdings nicht. Die andern sahen nie, daß Wässerchen diese Herrlichkeiten bezahlte. Das gönnte ihm weder der Schukmann noch Nauke, und die Stichelreden nahmen kein Ende.

"Oller Schürzenjäger!" höhnte Naute, "schäme dir, deine Kommilitonen so 'n schlechtet Beispiel zu jeben. Ich hab't ja immer jesagt, daß du jar teen echter Stromer bist. Du bist woll jar 'n verkappter Schukmann, wat?"

Wässerchen ließ sich diese Verdächtigungen nicht gefallen und wurde heftig. Das erzeugte Rebe und Gegenrede und artete schließlich in reguläre Wortgesechte aus. Eines Tages kam es zur offenen Schlacht, bei der mit Stuhlbeinen und dergleichen angenehmen Dingen gesochten wurde. Auch Frau Sommer sah sich plöhlich hinein verwickelt, weil sie ihrem Freund zu Hilse geeilt war. Endlich kam, vom Lärm der Schlacht herbeigezogen, Herr Schwarz ins Lotal und sah die Bescherung.

"Aber Frau Sommer, was soll denn das heißen?" fragte er die aufgeregte Frau, die ziemlich zerzaust und mitgenommen aussah.

"Was das heißen soll?" gab sie hitzig zurud. "Ich werde doch wohl meinen Bräutigam gegen diese Heimtuder beschützen durfen!"

"Ihren Bräutigam? Davon weiß ich doch gar nichts! Wer ist es benn? Hier sehe ich nur Wässerchen, Naute und den Schukmann."

"Wer soll es denn sein? Herr Kunze ist es. Ich gebe schon einige Zeit mit ihm, er wohnt auch bei mir in Schlafstelle."

"Herr Runze? Den Herrn kenne ich gar nicht. Wo ist er benn?" fragte Herr Schwarz, ber ein immer erstaunteres Gesicht machte.

"Dort steht er, es ist Wässerchen. Ich habe ihn zu mir emporgehoben! Er hat mir versprochen, ein ordentlicher Mensch zu werden, und deshalb will ich ihn heiraten."

Herr Schwarz mußte sich seken, so verblüffte ihn die unerwartete Entdeckung. "Aber Frau Sommer," sagte er dann, "das ist wohl nicht Ihr Ernst. Sie sind zweiundfünfzig Jahre, und Wässerchen ist zweiunddreißig. Sie haben große Kinder, von denen zweie schon verheiratet sind. Das geht doch nicht."

"Warum soll es nicht gehen? Ich tue ein gutes Werk, wenn ich Herrn Kunze aus dem Sumpf herausziehe, und das wollen Sie mir verwehren? Gibt's gar nicht. Ich habe Vertrauen zu Herrn Kunze, und das ist die Hauptsache."

Herr Schwarz kannte Frau Sommer und ihre Energie. Er sah ein, daß hier nichts zu machen war. Warum sollte er sich auch den Mund verbrennen? Vielleicht tat die Frau wirklich ein gutes Werk und führte ein irre gegangenes Menschentind durch die verschlungenen Pfade der Liebe wieder auf den rechten Weg zurück. Aber eines sah er ein: in seinem Geschäft ging das so nicht weiter. Dieser Krieg mußte beendet werden, wollte er sich nicht die Polizei ins Haus ziehen. Das sagte er der Frau in möglichst schonender Weise, doch die blieb ganz ruhig bei seinen Worten.

"Ich nehme es Ihnen nicht übel, Herr Schwarz, denn ich wollte ohnedies gehen. Herr Kunze muß in eine andere Umgebung kommen, ich habe mich daher entschlossen, einen Obsthandel anzusangen und möglichst rasch zu heiraten. Ich wäre also so wie so gegangen. Herr Kunze ist damit einverstanden, er hat dies Leben satt. Wenn Sie erlauben, gehe ich heute noch, damit ich mich den nötigen Vorbereitungen besser widmen kann. Herr Kunze soll dann bei mir Seschäftsführer werden, er ist auch damit einverstanden."

Auch Herr Schwarz war einverstanden, wie er Frau Sommer mit leisem Lächeln erklärte.

Nun war das Trio zersprengt, nur der Schuhmann und Nauke blieben übrig. Die beiden fühlten sich im Artushof nicht mehr wohl; die neue Büffettdame gefiel ihnen nicht, auch fehlte ihnen das unterhaltende, lustige Wässerchen. Darum packte Nauke seine Sehnsucht nach der "Raiserstadt an die Spree" mit verdoppelter Gewalt; eines Tages war er ohne Sang und Klang verschwunden. Nauke war schon immer ein Rauhbein und hatte nichts auf Formen gegeben. Unter des Rittmeisters und Wässerchens Direktion würde er das allerdings nicht gewagt haben, auf den schüchternen Schuhmann nahm er jedoch keine Rücksicht.

Der Schutzmann blieb einsam zurück und fühlte sich kreuzunglücklich. In seinem Leid lief der sonst so Sewandte einem Schutzmann direkt in die Arme. Der suchte ihn nämlich schon lange, weil der Stromer sich der Fürsorge für seine Familie entzog. Denn der Pseudo-Schutzmann war verheiratet und hatte drei noch nicht erwachsene Kinder! Die Familie war der Gemeinde zur Last gefallen, deshalb war die Behörde mit verdoppeltem Eiser hinter dem natürlichen Ernährer her. Nun hatte sie ihn und steckte ihn für einige Jahre ins Arbeitshaus. So war auch der Schutzmann versorgt.

Den Kindern der Frau Sommer nutte ihr heftiger Protest gegen den verwahrlosten Stiesvater nichts. Es gab wohl erbitterte Kämpse, aus denen Wässerchen nicht immer siegreich hervorging — eines Abends warf der erwachsene Sohn den künstigen Stiesvater gewaltsam aus dem Haus —, aber das war alles vergebens. Frau Sommer vertraute ihrem Stern und hielt treu zu dem Erwählten ihres Herzens.

Sie hatte ihr felsenfestes Vertrauen auch nicht zu bereuen. Herr Runze wurde ein guter Shemann und nühliches Mitglied der menschlichen Gesellschaft. Er half seiner stattlichen Frau mit Umsicht und Geschick bei der Verwaltung ihres blühenden Obsthandels und sah mit Verachtung auf die Zeit seines Stromertums zurück. Auch seine Stieskinder söhnten sich mit ihm aus. Die Nachdarn schätzen ihn, weil er unterhaltsam und gefällig war. Im Antialkoholverein spielte er eine Rolle. Einige Jahre nach seiner Verheiratung wählte man ihn einstimmig zum ersten Vorsitzenden . . .





## Zur Kulturgeschichte unserer Weihnachtsbräuche

🗣 as tiefpoetische Gefühl und die Gemütstiefe des deutschen Volles zeigt sich unstreitig am deutlichsten und schönsten in der Feier des Weihnachtsfestes, die bei teinem andren Volt der Erde in ähnlich sinnvoller Weise begangen wird, wie beim In der Weihnachtszeit nimmt tatsächlich die Umwelt und das ganze Alltagsleben ber Deutschen ein völlig anderes Gesicht an als sonst; ber Mensch selbst wird ein anderer. ein besser, sein Dun und Denten richtet sich mehr als zu anderen Beiten barauf, seine Umgebung zu erfreuen, und auch ein nüchterner Verstandesmensch, der sonst teine Beit für Sentimentalitäten bat, versentt fich bann gern in eine Welt ber Marchen, ber Rinbertraume, und gibt sich willig ihrem Rauber bin. Unfre beutschen Weihnachtssitten und -bräuche, unfre Weibnachtsmärchen und -fagen find uns allen so in Fleisch und Blut übergegangen, daß man sich eines ohne das andere taum zu benten vermag; der Weihnachtsmann und der strablende Lichterbaum, die Christgeschente, die Apfel und Russe und Pfeffertuchen und alle die anderen lieben Freunde der Weibnachtszeit, sie scheinen untrennbar zusammenzugebören. Und dennoch haben lange Sahrhunderte bazu gehört, um Weihnachten in feiner heutigen Eigenart zu prägen, und ganz verschiedenartige, einander wesensfremde Bestandteile mußten allmählich ineinanderflieken, um schlieklich ben scheinbar in sich geschlossenen Charafter bes uns vertrauten Festes zu ergeben. Seben wir uns diese Entwicklung einmal näber an!

Da ist zunächst der wohlvertraute We ihnachtsmann! Wie kommt dies merkwürdige, sputhaft-überirdische Wesen in die driftlichen Vorstellungen vom Weihnachtsfest binein? Was ist das für eine rätselbafte Gestalt, die, manchmal allein und manchmal in Begleitung des weikgekleideten Christlindleins, die Welt durchzieht und die Kinder beschenft ober bedroht, diese Gestalt, die tein Engel und tein Teufel, teine Gottheit und tein Beiliger ift, die also zu den sonst vom Christentum anerkannten überirdischen Wesen schlechthin gar keine Beziehungen ertennen läßt? — Es ist, selbst in gebildeten Kreisen, nicht überall bekannt, daß ber Weibnachtsmann, kulturaeschichtlich betrachtet, nichts anderes ist als eine Umgestaltung bes altgermanischen Gottes Wotan, bessen charatteristische Züge er heute noch in mehrfacher Hinsicht beutlich ertennen läkt. Altbeidnische Borstellungen meinten, das Wotan als "wilber Jäger", als Berkörperung der Sturmgottheit, in den auf das Wintersonnwendfest folgenden "heiligen Swölften" (25. Dezember—6. Januar) die Erde durchstreife und ruhelos umherdiehe. Die Büge des unsteten "Wanderers" Wotan weist ja auch der Weihnachtsmann unverkennbar noch auf, und selbst das eine Beiwort des obersten der altheibnischen Götter, hruotperant = ber Ruhmprächtige, führt er noch jest in seinem Namen Ruprecht. In Medlenburg nennt man übrigens den Weihnachtsmann noch heutigen Tages vielfach Wode. In anderen Teilen Deutschlands beift er ferner betanntlich nicht selten Nitolaus (auch Rlas) ober Belgmärte. Auch diese Namen weisen indirett auf den Wotanscharatter des Knechtes Ruprecht bin, benn ber 11. November und ber 6. Dezember, die von der criftlichen Rirche dem beiligen Martin und dem beiligen Nikolaus al » Felttage zugewiesen wurden, waren ursprünglich Wotansfeste, und es ist nun interessant zu beobachten, wie die Namen jener Heiligen, die an sich natürlich weder zu Wotan noch zur Weihnachtszeit die mindesten Beziehungen haben, gleichfalls auf ben Weihnachtsmann übertragen wurden. In seiner speziellen Eigenschaft als Kinderfreund führt dieser bekanntlich meist den Namen Nikolaus oder Rlas; es rührt dies daher, daß in früheren Beiten nicht der 24. Dezember, wie heute, sondern der 6. Dezember das eigentliche Rinder-Freuden- und -Geschenksest war, also der Cag, den man später nach dem heiligen Nikolaus benannte. Die Feier dieses Datums war noch im driftlichen Mittelalter sehr verbreitet, und auf diese Weise ist der an sich recht unwichtige Keilige Nitolaus eine so wohl bekannte und bei den Kindern beliebte Gestalt geworden, dessen Bedeutung erst schwand, als die evangelische Rirche gegen ben Heiligenkult mobil machte, worauf die altübliche Beschenkung der Kinder vielfach vom Nikolaustag auf den Weihnachtsabend verlegt wurde; aber unter der Landbevölkerung tatholischer Länder, 3. B. in Tirol, werden die Rinder noch gegenwärtig am 6. Dezember mit Spielzeug und Ledereien aller Art beschenkt. Zwar pflegte man sich auch am Sonnwenbfest, dem späteren Christtag, schon in heidnischer Beit zu beschenten, aber nicht mit Spielzeug für die Kinder und Ledereien, wie am 6. Dezember, sondern mit nüglichen Gegenständen, insbesondere Ekwaren. So ist denn der große Nikolas bis auf den heutigen Cag der eigentliche Rinderfreund geblieben, wenn auch sein Festtag heute meist teine besondere Bedeutung mehr hat. — Bemerkenswert ist ferner, daß ber Pelamarte (St. Martinus), gelegentlich auch ber Weihnachtsmann selbst, hier und ba auf einem weißen Pferd reitend vorgestellt wird; auch dies ist eine Erinnerung an den in den weißen Schneewolten babinreitenden "Schimmelreiter" Wotan!

Und welche Bewandtnis hat es nun mit der speziellen Bezeichnung des Welhnachtsmanns als Rne cht Auprecht? Dieses weniger erfreuliche Beiwort ist wieder ein Wert der christlichen Kirche. Da man die Erinnerung an die ruhelose Wanderergestalt des Heidentums nicht zu vertilgen vermochte, so übernahm man sie in die christlichen Vorstellungen, aber sie mußte es sich gefallen lassen, daß ihr Knechtscharakter beigelegt wurde, daß sie zu einem bloßen Begleiter des Christlindleins erniedrigt wurde, dessen Geburtstag man feierte und das in dieser Zeit des Jahres vom Himmel herniedertam, um die Welt zu beglücken. Der alte, mächtige Heidengott wurde zum Diener und mußte dem lieblichen Christlind als der Knecht Auprecht solgen und ihm seine Säde mit den Geschenten und Räschereien schleppen. Dieser Umwandlung der Begriffe kamen die altheidnischen Vorstellungen insosern entgegen, als auch Wotan auf seinem Umzug vielsach von einer verschleierten, weißgekleideten, weiblichen Gestalt begleitet war, der Göttin Freia oder Kulda (Frau Holle).

Die Umbeutung dieser den Ruprecht begleitenden Person in das Christin blag ziemlich nahe. In vielen Gegenden hat man daraus auch einen den Weihnachtsmann begleitenden, speziellen Weihn acht sengel gemacht, und an manchen Orten sieht man darin die Jungfrau Maria. Aber der Gedanke an die ursprüngliche Bedeutung der weißen Gestalt hat sich hier und da noch die auf unsre Tage unverfälscht erhalten: in Franken nennt man den weiblichen Begleiter des Weihnachtsmanns, wie Grimm berichtet, noch heute "Frau Hulda", und am Meißner im Hessischen, dagegen den unartigen die Rute".

Selbst in den beliebten Apfeln und Nussen weihnachtszeit haben wir noch Aberbleibsel der Beidenzeit vor uns; mit ihnen, die der Freia heilig waren, beschenkte man sich am heldnischen Zulfest schon vor 1½ und 2 Jahrtausenden. Insbesondere aber das weitverbreitete Vergolden dieser Früchte enthält noch ein gut Teil altgermanischer Symbolit: waren doch

Die Stelle der Mistel vertritt in Deutschland, wie bekannt, jeht nahezu überall der Weihnacht ihn acht so aum, die lichtglänzende Tanne, Fichte oder Kiefer. Auf das Jereinziehen solcher Natursymbole in ein Fest der christlichen Kirche konnte die älteste Religion des Kreuzes mit ihrer absoluten Verinnerlichung des Gottesdienstes niemals von selbst verfallen; es ist klar, daß auch hierin ein ursprünglich altheidnischer Anklang vorliegt. Spielten doch an den hohen Festtagen der Germanen die Natursymbole allgemein eine höchst bedeutsame Rolle, und grade auch am Aussell lassen sich die grünen Tannenreiser als Festschmuck sehr weit zurückverfolgen.

Dagegen ist es ein weitverbreiteter Arrtum, wenn man vielfach die Vermutung aussprechen bort, wir hatten unsren lichtergeschmüdten Weihnachtsbaum gleichfalls den heidnischen Germanen entlehnt. Für ein Fest des wiedererwachenden Lichtes tann man sich zwar taum ein schöneres und sinnigeres Symbol benten; aber bennoch ist ber Weihnachtsbaum, wie wir ihn tennen, noch eine junge, eine sehr junge Sitte. Wenn Scheffel in seinem "Ettehard", der im 10. Zahrhundert spielt, den Weihnachtsbaum auf dem Hohentwiel aufflammen läßt, oder wenn man bier und ba Darstellungen der um den brennenden Weibnachtsbaum zur Andacht vereinigten Familie Luther zu sehen bekommt, so sind dies Anachronismen, kulturhistorische Unmöglichkeiten. Die erste sichere Beschreibung eines mit allerhand Bieraten, mit Bapierrosen, Apfeln, Oblaten, "Bischgolt" und Buder, noch nicht hingegen mit Lichtern ausgeschmüdten Weihnachtsbaumes, die wir tennen, stammt erst aus dem Jahre 1604, und zwar aus der Stadt Strakburg i. E. Freilich tun schon ein paar noch ältere Schlettstadter Urtunden aus den Jahren 1521, 1546 und 1555 turg ber "Weihnachtsbäume" Erwähnung, beren Bauen im lett genannten gabre verboten wurde. - In je bem Fall ift bas Elfaß bie eigentliche Beimat des deutschen Weihnachtsbaums, aus der er sich dann wohl erst im 18. Rabrbundert, frühestens am Ende des 17. langsam in einige andere Teile Deutschlands verbreitet zu baben scheint. Wo die Sitte aber Auf fakte, hat sie offenbar überall rasche und große Beliebtheit erlangt. Ift es doch bezeichnend, daß in bem Jahre, wo Goethe nach Weimar tam, 1775, baselbst vom Berzog ein Berbot gegen das Ausräubern der Waldungen nach Christbäumen erlassen werden mußte!

Die Sitte, brennende Lichter in dem grünen Baum anzubringen, läßt sich aber selbst noch im 17. Zahrhundert weder im Elfaß noch irgend anderswo nachweisen. Die älteste Literaturstelle, die ausdrücklich der Lichter im Baum Erwähnung tut, stammt sonderbarerweise erst aus dem Jahre 1737 und scheint sich auf die Bittauer Gegend zu beziehen; immerhin ist burd eine Notiz Jung-Stillings im "Beimweh" das Vorkommen der Sitte für die Zeit um 1750 auch schon im Nassauischen nachgewiesen, und ebenso spricht Goethe im "Werther" von ber Rindheit, die der "aufgeputte Baum mit Wachslichtern, Zuderwert und Apfeln in paradiesische Entzüdung versett". Der lichtergeschmudte Weihnachtsbaum muß also gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts immerhin schon einige Berbreitung gehabt haben; aber wo und wann er querft gebrannt hat, woher die bubiche Sitte stammte, ist bieber in teiner Beise klargestellt worben. Für Deutschland und Europa überhaupt läßt sich der Brauch, wie gesagt, nicht früher als 1737 nadweisen. — Um so mertwürdiger ist eine Catsade, auf die Kluge aufmertsam gemacht hat: daß nämlich eine 1556 im Orud erschienene Reisebeschreibung des italienischen Edelmanns Vartoman ober Bartomans vom Jahre 1503 von einem eigentümlichen Brauch berichtet, den ber Autor in der Nähe von — Raltutta tennen lernte, indem man dort alljährlich am 25. Dezember die einen Wasserteich umrahmenden Bäume einer vielbesuchten Tempelwallfahrtsstätte mit unzähligen Lichtern und Ampeln ausschmücke! — Diese überaus seltsame Literaturstelle gibt zu ganz unvermuteten Rombinationen Anlaß, deren wissenschaftliche Ersorschung und Durchdringung einstweisen noch aussteht: sollten die Lichter des Weihnachtsbaums eine alt-buddhistische Sitte sein, die erst durch Missionare nach Europa gebracht wurde, so daß es auch in dieser Beziehung heißen müßte: ex oriente lux? — Die Frage bleibt bis auf weiteres offen! — —

Wirkliche, allgemeinere Verbreitung erlangte der Weihnachtsbaum erst im 19. Jahrhundert, und auch dann konnte er sich nur sehr langsam gegen die früher weit verbreiteten Weihnachts-Pyramiden und -Krippen durchsehen. Der "Werther" mag für die Verbreitung der Sitte viel beigetragen haben, aber nachweisen lassen sich — wie Dr. E. M. Kronfeld in einer hübschen Monographie "Der Weihnachtsbaum" (Oldenburg, Schulze) kürzlich zeigte — die ersten Weihnachtsbäume in Berlin erst 1780, in Hamburg 1796, in Oresden 1807, in Wien 1817, in Budapest 1819, in London und Paris 1840, in Altbayern nicht vor 1855, ja, in manchen Orten Tirols sogar erst seit wenigen Jahren: in Mals an der Stilsser Zochstraße hielten z. B. die ersten Weihnachtsbäume erst 1889 ihren Einzug, in Rauris sogar erst 1898!

Es ist seltsam genug, daß grade die weitaus am meisten charakteristische Sitte unser Weihnachtsseiern dem Alter nach die weitaus jüngste ist, daß sie nicht ein Produkt der poesievollen, heidnisch-germanischen Vorzeit ist, sondern ein Kind der sonst so nückternen und prosaischen
Neuzeit, sosen sie nicht etwa doch, was disher nicht ganz klargelegt ist, im Grunde genommen,
auf die sinnvollen Seheimnisse der dubdhistischen Lehre zurückgeht, wie so viele andre tiese
Sedanken der christlichen Vorstellungen. Zurzeit ist diese Sitte jedensalls im siegreichen Vordringen über die ganze Erde begriffen und wird auch von anderen Nationen mehr und mehr
angenommen. Alls liebe, teure Heimats- und Kindheitserinnerung begleitet sie jeden guten
Deutschen hinaus in die Fremde, in die üppigen Tropenländer und in die unwirtliche Wüste,
auf die Schiffe des Weltmeers und in die Sefahren und Strapazen überseeischer Feldzüge,
ja, selbst in die arttische Nacht und ins Polareis hinein. Und ist teine Tanne oder Fichte zu haben,
so tut's wohl auch ein anderes Sewächs und sei es das elendeste. Der Weihnachtsbaum ist
gegenwärtig allenthalben einer der treuesten Hüter und Wecker des Heimats- und Nationalgefühls, ein Hort idealer Gesinnung und deutscher Gemütstiese und wird dies hoffentlich bleiben
für alle Beit!

#### 4

## Die Bewertung des Kindes im Wandel der Zeiten

je heute so hohe Bewertung des Kindes steht im engen Ausammenhange mit dem ganzen Leben unserer Epoche. Naturgemäß ist die mehr oder weniger große Bedeutung, welche der Erziehung beigemessen wird, und vor allem das Ziel, dem sie zustredt, verknüpft mit der Gesamtkultur eines Volkes, denn abhängig von den Lebensbedingungen der Menschen ist auch die Wertschähung, die sie ihren Kindern entgegenbringen.

In einer Zeit, da die Völker noch nicht seshaft waren und im steten Kamps, Beute suchend, ihr Dasein fristeten, konnte das Leben des einzelnen nicht von allzu großer Bedeutung sein; nur wer vermochte, sich selbst durchzukämpsen, hatte Dasein berechtigung, die sehwachen, kranken Kinder wurden besser nicht erhalten. Der barbarische Gebrauch der Kindesaussetzung war daher im Altertum allgemein, und nur bei wenigen Volksstämmen sinden wir ihn nicht. Selbst in kultivierten Ländern bestand diese Sitte; den Spartanern zum Beispiel, die ihr Ideal nur in der Vervollkommnung des Staates sahen, war es natürlich, sich der nicht lebenstüchtigen Kinder zu entsedigen, und auch in Athen stand es dem Vater frei, zu entscheiden, ob er ein Kind ausziehen wollte oder nicht. Tacitus erzählt zwar in der "Germania", daß es bei den Germanen

für Frevel galt, "der Zahl seiner Kinder ein Ziel zu setzen oder ein nachgeborenes zu töten", aber an anderen Orten sinden sich viele Nachrichten, die auf die Üblichteit der Kindesaussetzung hinweisen. Mit der Ausbreitung des Christentums ist zwar ein Abnehmen der Kindesaussetzungen zu bemerken; wie sest dieser Brauch aber im Volke eingewurzelt war, entnehmen wir vielen Berichten. Noch zur Zeit Karls des Großen gab es eine Verordnung, die das Töten des Kindes gleich nach der Geburt gestattete, und manche Volksstämme sicherten sich auch nach ihrem Abertritt zum Christentum das Recht, über Leben und Tod ihrer neugeborenen Kinder zu verfügen; in Schleswig zum Beispiel sollen noch im 10. und 11. Jahrhundert häusig kleine Kinder ins Meer geworfen worden sein.

Im allgemeinen traf das Todesurteil weit seltener Knaben als Mädchen, weil diese häufiger als eine Last empsunden wurden. In dem Gebrauch der Kindestötung offenbart sich ja überhaupt die niedrige Stellung der Frau, denn, wären die Mütter immer gestagt worden, hätten wohl bei weitem weniger Aussetzungen stattgefunden.

Doch das Christentum, welches in jedem Menschen die Seele ehrt, für die man dem Himmel Verantwortung schuldet, wandelte nach und nach die Anschauungen; es gelang ihm allmählich, den Kindesmord dum Verbrechen zu stempeln. Wollte man die Kinder erhalten, lag aber die Verpslichtung vor, für sie zu sorgen. Schon im Mittelalter sinden sich die ersten Vorboten einer sozialen Fürsorge in dieser Richtung. Das Verantwortlichteitsgesühl der Eltern wurde unter dem Einsluß der christlichen Religion geweckt; die Erziehung wurde im allgemeinen ernst genommen, die Seele des Kindes sollte geläutert werden, der Teusel durfte ihrer nicht habhaft werden; strenge Zucht wurde deshalb angewendet. Der Wunsch, den Kindern die ewige Seligkeit zu sichern, war die Haupttriebseder bei den erziehlichen Mahnahmen.

Die Beherrscherin der geistigen Rultur des Mittelalters war die Kirche, sie stellte der Erziehung das Riel; erst allmählich traten an Stelle der kirchlichen Erziehung die rein-menschlichen Bilbungsideale. Nach der Reformation wurden neue Babnen betreten, und besonders tann man nach dem Dreißigjährigen Krieg große Wandlungen bemerten. Luther hat eindringlich auf die Wichtigkeit der Erziehung hingewiesen und in Wort und Schrift den Eltern ihre Pflichten ans Berz gelegt. Auch sein Bestreben, einen allgemeinen Bolksschulunterricht einzuführen, und seine Forderung, dak nur befähigte Lebrer beschäftigt werden sollen, zeigen, wie wichtig ibm bie rechte Beeinflussung der Kinder war. Obgleich Luther noch gang auf dem Boben der kirchlichen Erziehung stand, war er boch ber Borbote einer neuen Reit; benn seinem Einfluß ist es zu danken, daß die Fragen der Erziebung überhaupt mit erneutem Anteresse behandelt wurden. Die Bestrebungen, welche bem Woble des Kindes dienten, nahmen nach und nach eine andere Färbung an. Ammer mehr wurde die Absicht, nur für das Zenseits zu erziehen, zurückgebrängt von dem Gedanten, das Rind auch für bas zufünftige weltliche Leben tüchtig zu machen. Unterricht und Erziehung sah man jekt schon vielfach für eine Grundlage blübender Staaten an; die Bebeutung, die man bem einzelnen als Glied eines Sanzen zuerkannte, aukerte sich auf diese Weise. Dak ein ied er Anspruch auf Erziehung und Bildung habe, diese Anschauung suchte sich sichtbar burchzuringen; ber tunftige Mensch wurde im Rinde geachtet. Unterrichtsmethoden und Erziehungsprinzipien wurden bewuster, und man suchte sie zwedentsprechend du gestalten. Die größere Wertschätzung, die dem einzelnen Andividuum entgegengebracht wurde, zeigte sich in der Bebandlung der Kinder. Vor allem sollte aber die Erziehung den Menschen glücklicher machen, und auch ben Kinbern schon sollte eine frohe Zugendzeit zuteil werden. Mildere Zucht, angenehmere Lehrweise wollten "Menschenfreunde" ihnen verschaffen. Aber ein Gedante beherrschte noch gang allgemein die Welt: volltommene Unterdrückung jedes perfonlichen Willens beim Kinde, strengste elterliche Gewalt waren selbstverständliche Vorbedingungen der Erziehung. War doch auch der Mensch Gott untertan, und die Eltern galten als seine Stellvertreter auf Erben. Trokbem sich längere Beit hindurch wieder eine streng pietistische Richtung ber pabagogischen Bestrebungen zu bemachtigen suchte, war ber Geist ber

Auftlärung boch so erstartt, daß er sieghaft vorwärts drängte und den Boden schuf, auf dem neue, gewandelte Erziehungsideen gedeihen konnten. "Nicht Abrichtung zum gehorsamen Untertan, zum korrekten Gesellschaftsmenschen, zum Anhänger eines kirchlichen Systems, sondern Bildung zum Menschen, Bildung zur vollen, freien Persönlichkeit durch Entwicklung aller von der Natur in dieses Wesen gelegten Kräfte, Bildung zur Humanität", das war — nach Paulsen — das Bildungsideal am Ausgang des 18. Jahrhunderts.

Rousseau war der Borläufer einer neuen Reit. Gein Ruf: "Burück aur Natur" weckte einen starten Widerhall, und begeistert suchten die weitesten Kreise ihm zu folgen. Die Art, wie Rousseau der kindlichen Psyche nachging, und wie er des Kindes "Ach" geachtet sehen wollte, war so neu, so überraschend, daß der Einfluß nicht ausbleiben tonnte. Die pädagogischen Fragen blieben von nun an allgemein im Mittelpuntt einer regen Distussion, und noch beute steben wir unverkennbar unter dem Einfluk der durch Rousseau acaebenen Anregungen. Seitber beschäftigten sich Dichter und Denter mit dem Thema der Erziehung, alle unsere großen Geiftesbelden haben es in irgend einer Weise ernster Würdigung unterzogen. Heute ist das Kind ein so wichtiges Broblem geworden, daß die verschiedensten Wissenschaften sich mit ihm befassen, daß neben den Padagogen auch Psychologen, Arzte, Sozialotonomen, Zuristen es zu ergrunden suchen, daß die Rünstler der Runst des Rindes näher treten oder das Rind selbst mit Vorliebe zum Objett ihres Schaffens wählen. — Sobald aber der Erziehung eine so große Wichtigkeit zuertannt wird, wenn man einsiebt, daß wissenschaftliche Ertenntnis nukbar gemacht werden muß, daß theoretisches Wissen mit praktischem Können zu verbinden ist, damit man dem Kinde gewähren tann, was es zu fordern hat, dann muk fich die Stellung der Erziehenden um vieles heben. Ihre Wirksamteit wird in ihrer Bedeutung, aber auch in ihrer Schwierigkeit richtig eingeschätt werden. Und so ist besonders das Wesen der bauslichen Erziehung in ein anderes Licht gerückt worden; die Bflichten der Eltern wurden immer klarer erkannt und por allem find es die Mütter, denen aus neuer Ertenntnis neue Aufgaben erwuchsen. So gelangte man au bem Bewuftsein, daß nicht mehr nur der mutterliche Inftintt genügt, und der Gedante von ber Notwendigfeit einer Borbereitung für ben Mutterberuf brach fich Bahn. Bu verstehenden Müttern sollen die Mābchen erzogen werden, aber auch zu gesunden, träftigen Müttern. Das ist für unsere heutige Auffassung charafteristisch: nicht nur um ihrer selbst willen sucht man die Madden zu erziehen, - nein, in ihrer geistigen und in ihrer torperlicen Entwicklung haben wir auch die Bukunft vor Augen und sorgen damit für das Wachsen, für das Gebeihen ber tünftigen Generation.

Heute strebt alle Erziehungsarbeit dahin, individuelle Persönlichkeiten zu bilden und die in dem Kinde ruhenden Unlagen zu entwickeln und in rechte Bahnen zu lenken. Wenn aber die Erzieher in dem Kinde den kunftigen Menschen seben und achten sollen, wird ihr Berhältnis zu bem Zögling ein anderes sein. Während in früheren Zeiten hauptsächlich von den Rechten ber Eltern die Rede war, tommen heute eigentlich nur ihre Pflichten in Betracht, und was ihnen an Dant zuteil wird, ist freiwillige Gabe. Auch in bem Berkehrston bokumentiert sich biese Berschiebung: aus dem schroffen Autoritätsprinzip wurde ein freundschaftlicher Umgang. Natürlich ist diese Aufsassung noch nicht bewußt zur allgemeinen Meinung geworden, aber sie liegt gewissermaßen in der Luft, und man kann sie als ein unserer Epoche eigentümliches Mertmal bezeichnen. Eine gewisse Rechtlosigkeit der Eltern kommt dadurch auch immer mehr zum Ausdruck, daß der Staat bei vielen Gelegenheiten eingreift, um des Kindes Ansprüche zu vertreten. Der Schulzwang war wohl der erste Schritt auf diesem Gebiet — Ampfzwang — Fürsorgeerziehung — Zwangsvormundschaft — Regelung der Kinderarbeit, ja selbst der Sout des noch ungeborenen Kindes sind weitere Befugnisse. Aber nicht nur größere Rechte erwuchsen dem Staat aus der modernen Bewertung des Kindes, sondern auch die Pflicht, bort helfend einzugreifen, wo die Lebensführung der Eltern rechte Erziehung und Pflege unmöglich macht. Neben ber staatlichen Fürsorge ist durch das soziale Pflichtbewuktsein der oberen Bevölkerungsschichten ein Teil der zu leistenden Hilfsarbeit von privater Seite übernommen worden. Durch die Anertennung der Menschenrechte jeder einzelnen Persönlichteit hat sich das soziale Empfinden entwicklt und ein größeres Verantwortlichteitsgefühl herausgebildet. Es ist das Ziel aller humanitären Bestredungen, jedem zur größtmöglichen törperlichen und geistigen Entwicklung zu verhelsen und ihm einen gewissen Anteil an Lebensfreude zu schaffen. Der Allgemeinheit wird so nach Möglichteit Hilfe gewährt, besonders aber such man die Kinder zu sördern, von der weitsichtigen Ertenntnis ausgehend, daß sie die Zukunst bedeuten. So ist, trozdem überall eine starte Betonung des individuellen Momentes bemerkbar ist, doch das Allgemeine, die soziale Gemeinschaft, das eigentliche Ziel.

Und auf dieser Verquidung zweier start ausgeprägter Bestrebungen beruht die Eigenart unserer heutigen Weltanschauung, die sicherlich einen Fortschritt bedeutet.

Die öffentliche Fürsorge läßt brei verschiedene Richtungen erkennen: sie bemüht sich erstens, Kinder durch Erziehungsmaßregeln und sanitäre Einrichtungen zu lebenstüchtigen und möglichst hochstehenden, wertvollen Menschen zu machen; sie such ferner dort helsend einzugreisen, wo schädliche Einslüsse schon zerstörend gewirkt haben, und will als Drittes dort, wo eine Hilfe nichts mehr fruchten kann, durch Unschädlichmachung der gefährlichen Individuen — seien es nun Verbrecher oder Krante — die geistig und körperlich Gesunden schühen. Aber wenn man die heutigen Bestrebungen auf diesem Gebiet näher betrachtet, wird man bald sehen, daß dieser dritten Rategorie verhältnismäßig wenig Fälle einzurechnen sind. Unsere Beit neigt dazu, in dem verderbtesten Individuum noch den Menschen zu respektieren, und faßt ihn als Opfer seiner Veranlagung oder der Verhältnisse auf.

Weil man nun vielfach von der im letten Grade ursächlichen Schulblosigteit der Verbrecher überzeugt ist, beurteilt man nicht nur ihre Vergehen milder, sondern sucht auch — wo irgend möglich — die Bestrafung durch andere, für sie selbst nühlichere Mittel zu ersehen oder doch zu ergänzen. Vor allem richten sich diese Bestredungen auf die Behandlung jugendlicher Verbrecher, und die Zugendgerichtshöse sind die praktisches Resultat. Und wie man sich nun bemüht, die Schädlinge der menschlichen Gesellschaft durch Leitung und Beeinslussung zu einer nutvollen Ledenssührung zu bringen, so such man auch alle die Unglücklichen, welche früher nur ein elendes Schmarogerleben sühren tonnten, die zu einer gewissen Menschlichteit zu sördern. Geistig minderwertige, vertrüppelte, blinde, taube Kinder usw. werden jest doch so weit wie möglich gedracht. Alle noch vorhandenen Kräste werden entwickelt und nutzbar gemacht; ich brauche nicht an eine Helen Keller zu erinnern, die natürlich als Ausnahmewesen zu betrachten ist, doch hat man jedenfalls gerade auf diesem Gediet schon viel erreicht. Wie mancher, der früher der einzelnen Familie oder der Gemeinschaft zur Last gesallen wäre, gelangt heute zur Erwerdssfähigkeit, und selbst da, wo dies Ziel nicht zu erreichen ist, bemüht man sich, das Kind so weit zu sördern, daß es vor völligem geistigen Absterden bewahrt bleibt.

Es gibt viele, die unte moderne Humanität für übertrieben halten; man mag darüber benten, wie man will, jedenfalls äußert sich in ihr nicht nur ein größeres Pflichtbewußtsein, sondern vor allem die hohe Bewertung des einzelnen Menschen.

Nelly Wolffheim



## Henri Dunant und sein Werk

it Henri Dunant ist einer der größten Wohltäter der Menschheit dahingegangen. Weniger die äußeren Lebensschicksale dieses Mannes, als die Bedeutung seiner Tat soll in den Vordergrund treten. Henri Dunant, dewogen durch das Elend der Kriegsverwundeten, hat in seinem "Souvonir do Solforino" den Anstoß gegeben zur Genser

Ronvention. Zwar sind durch Gurlt schon por 1864 Verträge bekannt geworden, die bis in bas 17. Zahrhundert zurückgehen, über Behandlung und Auslieferung Berwundeter. Dunant bat aber die Internationale Abee der Berwundetenfürsorge geschaffen und damit auch aus der nationalen freiwilligen Krankenpflege eine internationale gemacht. Die freiwillige Kriegstrantenpflege als solche ist älter als die Genfer Konvention. Dunant hat damals schon die Richtungslinie gelegt. Sie gipfelte in der Sammlung von Material und in der Bereitstellung von Personal. Der amtliche Kriegssanitätsdienst kann nicht alles leisten und will nicht alles leisten. Die patriotische hilfe beim Kriege, die ber Freiwilligkeit entspringt, muß aber organissiert sein. Diese Organisation hat Dunant durch die Romitees geschaffen, die bereits bald nach 1864 entstanden. Daß Preußen und Deutschland den wesent ich ich sten Anteil an der Schöpfung von vornherein hatten, geht u. a. daraus hervor, daß der preußische Generalarzt Löffler die Berhandlungen der Genfer Gesellschaft in geordnete Bahnen gelenkt hat, um so wichtiger, als natürlich eine Reihe utopistischer Ansichten sich zeigten, worüber u. a. die Berliner klinische Wochenschrift 1864 berichtete. Daß die Zbeen des "idealen Schwärmers". bes "Philanthropin excellent", wie die Seitgenossen ihn nannten, richtig waren, sollte ber Erfolg ber Kriege 1864, 1866, 1870/71 balb zeigen. Er zeigte auch die Mängel der Organisation, und so sehen wir benn, wie unablässig am Ausbau der Organisationen des Roten Areuzes gearbeitet wirb. Das erfte größere wiffenich aftliche Wert, bas beraustam, war das von Criegern-Thumik. Der Genfer Vertrag bezog sich ursprünglich nur auf das Beeressanitätspersonal; erst später sind seine Wohltaten auch auf das freiwillige Personal ausgedehnt worben.

Wenn der Erfinder des Opnamits, Nobel, es durch seine Stiftung ermöglicht hat, Ounant, der seiner Idee sein Vermögen opferte, ein sorgenfreies Alter zu gewähren, so sehen wir hierin einen Alt ausgleichender Gerechtigkeit des Geschickes.

Das Samentorn, das Dunant fate, bat sich beute zu einem machtigen Baume ausgewachsen. Wir sehen in ben meisten Staaten eine organisierte planmäßige Arbeit im Roten Rreuz. Mit diesem Namen fakt man jeht die gesamte freiwillige Rriegstrantenpflege zusammen. In Deutschland ist bant ber Arbeit von Mannern wie Brinkmann, Criegern, v. d. Rnesebed. Pannwik, Werner, Kimmle u. a., die Organisation wohl am traftigsten vorgeschritten und am sichersten gewährleistet. Welche unenblichen Schwierigkeiten Dunant selbst erwachsen sind, geht aus bem biftorifden Bericht bervor, ben er verfakt hat. Es ift dies Buch ein geschichtliches Dentmal seltener Art. Es wurde später bei Seitz & Schauer in München neu herausgegeben unter dem Titel: "Alftorische Fragmente und Essans über die Entstebung der Genfer Konvention und bes Roten Rreuzes. Nach alten und neuen authentischen Quellen." In schlichten Worten schilbert ber Schweizer Bürger seine Erlebnisse an den Fürstenhöfen Europas, die sehr interessante Dinge darbieten. Nach dem Kriege 1870/71 begann in Deutschland die Arbeit wieder, die Dunant schon als die wichtigste hingestellt hatte: Bereitstellung von Personal. Die beutsche Kriegssanitätsordnung von 1878 hatte der freiwilligen Kriegstrantenpflege die Stellung angewiesen, die ihr zutommen mußte, nämlich ein Fattor neben ober unter bem amtlichen Sanjtätsdienst zu sein, wenigstens in der Weise, daß dem amtlichen Sanitätsdienst die Entscheidung zusteht. Es hat langer Verhandlungen bedurft, ehe diese Organisation der Verhältnisse Plak griff. Die Verhältnisse sind jest so geregelt, daß der amtliche Sanitätsdienst auf dem Schlachtfeld tätig ift, wozu er völlig ausreicht und geeignet ist. Der freiwilligen Bilfe ist die Etappe und das Beimatland zugewiesen. Der enge Anschluß an die amtlichen Organe der Militärverwaltung ist gesichert. Das Rote Kreuz hat aber dem amtlichen Sanitätsdienst auch zu mannigfachen Unregungen Beranlassung gegeben. Bu erinnern ift z. B. an die Reibe ber Preidaufgaben, die seinerzeit die Raiserin Augusta stellen ließ. Wir wissen, wie grade preußische, baprische und deutsche Pringessinnen sich von jeher in ben Dienst des Roten Rreuges stellten. Bapern hat die ersten organisierten Sanitätskolonnen gehabt, die 1883 in das Leben traten, aber schon



Ban-Umerita 381

im Rriege 1870/71 waren Sanitätstolonnen aus Bayern tätig, wie die Geschickte des Feldauges dartut. Wenn wir heute ein Netz von Roten Rreuzvereinen haben, das sich in internationaler Vereinigung über den Erdball erstreckt, wenn wir speziell in Deutschland 1514 Sanitätstolonnen mit 54000 ausgebildeten freiwilligen Rrantenträgern zählen, so ist die Saat, die Dunant streute, gut aufgegangen. Neben den Sanitätstolonnen sind die Vaterländischen Frauenvereine tätig. Sie stellen Schwestern und Helferinnen; neben ihnen wirken die Männerzweigvereine vom Roten Kreuz. Neuerdings tagen Mobilmachungsausschüsse vom Roten Kreuz, die Varbietungen stellen sich in "Roten Kreuztagen" dar.

Die Organisation des Roten Rreuzes in Deutschland in bezug auf seine Verwendung im Rriegosall ist gegenwärtig niedergelegt in der neuen Kriegosanitätsordnung vom 27. Januar 1907. Ihr folgte bald die Dienstvorschrift für die freiwillige Krantenpslege vom 12. März 1907 und dieser die Dienstanweisung für die Delegierten der freiwilligen Krantenpslege vom 22. Ottober 1907.

Die Genfer Konvention von 1864 ist mehrfach verbessert worden. Sie ist gegenwärtig erset — aber in den Grundzügen beibehalten — durch das Genfer Abtommen vom 6. Januar 1906, an welchem der deutsche Einfluß durch Generalarzt Villaret wesentlich beteiligt war. Das rote Kreuz im weißen Feld, das umgekehrte heraldische Abzeichen der eidgenössischen Landesfarben, ist beibehalten. In Deutschland ist das Zeichen durch Geset vor Migbrauch geschützt (1906).

Ich seine ben wichtigsten Abschnitt des Genfer Abkommens hierher:

"Das ausschließlich zur Bergung, zur Beförderung und zur Behandlung von Verwundeten und Kranten, sowie zur Verwaltung von Sanltätsformationen und -anstalten bestimmte Personal, sowie die Feldprediger, sollen unter allen Umständen geachtet und geschützt werden; wenn sie in die Hände der Feinde fallen, dürfen sie nicht als Kriegsgesangene behandelt werden."

Auch das, was Dunant anfangs gleich betonte, daß die Organisation auch Frieden soweden dient, hat sich bewahrheitet, benn wir sehen die Organisationen des Noten Kreuzes auch im Frieden bei Notständen aller Art tätig. Moltte hat gesagt: Die Idee der Genser Konvention muß in Fleisch und Blut der Nationen übergehen. Daß Dunant die Tatsache erlebt hat, daß seine humanitäre Anregung Wirklichkeit wurde, daß sie volkstümlich geworden ist, das ist der schönste Lohn, der ihm werden konnte. Wir wollen das Andenken dieses Mannes in Ehren halten, der ein Wohltäter für die Menscheit geworden ist, und dessen Wert dauernden Bestand haben wird.

Oberstabsarzt Dr. Neumann-Bromberg



## Pan-Amerika

Is vor etwa sechs Jahren William Stead, der bekannte Herausgeder der "Review of Reviews", seine "Amerikanisierung der Welt" erscheinen ließ, da machte das Bücklein den Eindruck eines geistreichen, aber phantastischen Versuchs, den man aus der Sucht, etwas Neues zu sagen, erklären und beiseite legen konnte. Das Buch Frieds über Pan-Amerika (Pan-Amerika, Entwicklung, Umfang und Bedeutung der pan-amerikanischen Bewegung [1810—1910] von A. H. Fried; Verlag Maritima, Berlin W. 9; 8 %) dagegen ist eine Gelehrtenarbeit ersten Rangs. Man spürt überall den Felsengrund der Wissenschaft unter den Füßen und freut sich, diesem Pfabsinder auf neuentdeckten Wegen durch das Neuland einer wahrhaft modernen Politik, das dem Urwald veralteter politischer Vorurteile abgewonnen

382 Pan-Amerita

wurde, zu folgen. Es ist eine reine Freude, das geistreich geschriebene Buch zu lesen, das den einzigen Fehler hat, daß es zu teuer ist und daher leider auf einen verhältnismäßig geringen Lesertreis beschränkt bleiben wird.

Was uns Fried in durchsichtiger Sprache und mit zwingender Logik zeigt, das ist ein für den Alt-Europäer jedenfalls höchst überraschendes Ergebnis: das altgewordene, in Ariegsund Rüstungswahn befangene, von einer atavistischen Diplomatie genassührte Europa wird nicht etwa erst in der Zukunst in Schatten gestellt werden, — nein, es i st bereits weit überholt durch das von einer wahrhaft friedlich denkenden Diplomatie organissierte, gewaltig aufstrebende, jugendlich-kräftige Van-Amerika.

Fried bietet zunächst eine porzügliche Geschichte von der Entstebung des einen ganzen Weltteil umspannenden Systems der ameritanischen Politit. Man sieht Pan-Amerita von ben kleinen Anfängen an, von dem zunächst rein idealen Grundrif an, den der Befreier Bolivar entworfen batte, burch bie Ronferengen, in benen bas lateinische Amerika sich seine Rendezvous gab, hindurch zu den brei pan-amerikanischen Konferenzen fortschreiten, in denen bas Gehirn des Kontinents, das pan-ameritanische Bureau, gebildet wurde: man siebt. wie sich ber gewaltige Organismus in ben einzelnen Staaten seine Organe schafft, Verwaltungskörper, die dafür zu sorgen haben, daß die Beschlüsse des Bureaus durchgeführt werden, daß etwaige hindernisse beseitigt werden, daß die Ratifizierung der von den pan-ameritanischen Rongressen getroffenen Beschlusse durch die einzelnen Staaten nicht zu lange auf sich warten lasse. Man sieht, wie die ganze Bewegung darauf ausgeht, unter möglichster Ausschaltung ber politischen Rangstreitigkeiten und Eifersückteleien den Weltteil wirtschaftspolitisch zu organisieren und die einzelnen Staaten durch den Bau einer pan-amerikanischen Eisenbahn, durch gleiche Make und Gewichte, durch Nivellierung der Unterschiede im Privatrecht, durch Abschluß von Handels- und Gegenseitigkeitsverträgen, durch Ausstellung einer Statistik über den Handel und über die natürlichen Hilfsquellen, durch Professorenaustausch usw. usw. einander anzunähern. Man erkennt mit hoher Befriedigung, wie es mehr und mehr gelingt, durch Überwinbung des anfänglichen Miftrauens eine Atmosphäre des Vertrauens herzustellen, die Adee von ber Solidarität der Interessen zum Gemeingut zu machen und ein kontinentales Zusammengehörigkeitsbewuftsein zu entwideln. Ferner erfährt man, wie der Unterbau des Riesengebäubes fest genug ift, um barauf ben Austigpalast für die Schiebsgerichtsbarteit in die Bobe machsen zu lassen: die Beziehungen der amerikanischen Bölker zueinander sind so weit geregelt, bag ihre etwaigen Streitigkeiten ben Charakter bosartiger Berstimmungen verlieren und in biefer gemilderten Form sich vorzüglich für die schiederichterliche Behandlung eignen. Endlich wird man darüber belehrt, wie Ganz-Amerika beginnt, seine Hand dem noch unfertigen Europa entgegenzustreden, wie die amerikanischen Staaten mit der sogenannten Drago-Doktrin (wonach bei Eintreibung von Schulden die Waffengewalt erst angewendet werden darf, wenn ein Schiedsgericht gesprocen hat und seinem Spruch keine Folge geleistet wurde) und mit bem Antrag auf Errichtung eines wirklichen Schiedsgerichtsbofs in die Geschichte der Weltpazifizierung auf der zweiten Saager Ronferenz eingegriffen baben.

Man muß das alles bei Fried selbst nachlesen, wenn man den vollen Genuß davon haben will. Ich tann mir aber nicht versagen, einiges aus den glänzenden Schlußpartien des Buches wörtlich hierherzusesen.

Wie vorzüglich es Fried versteht, gewisse die wir mit unseren alteingewurzelten europäischen Vorurteilen in schiefem Licht betrachten, in eine neue Beleuchtung zu rücken und sie dadurch der Misdeutung zu entziehen, das geht z. B. aus seiner Behandlung der Monroedottrin hervor. "Dadurch, daß erklärt wurde," sagt er S. 291, "daß die Staaten der Neuen Welt völlig unabhängig und souverän sind, daß infolgedessen das System der Intervention (das zur Beit der Heiligen Allianz in Geltung stand) auf sie nicht ausgedehnt werden kann, daß die Staaten Europas teinen Teil des amerikanischen Kontinents erwerben können, hat sich Ame-

Pan-Amerita 383

rita gegen die europäische Kabinettspolitik immunisiert, hat es sich das System der Bündnisse und Gegenbündnisse, die automatisch sich steigernden Rüstungen, den Militarismus in seinem ganzen Umfang und viele blutige Kriege erspart." Ich habe seinerzeit in meinem zu Iena gehaltenen Vortrag über Kolonisation und Auswanderung (abgedruckt in den "Friedensblättern" Mai 1908) ausgeführt, daß das übervölsterte Europa das Recht haben müsse, seine überschüssige Bevölsterung in überseeischen dünnbevölsterten Ländern anzusiedeln, ohne daß darum für die politische Zugehörigkeit dieser Länder irgend etwas präjudiziert werden dürste. Zu meiner Genugtuung ersehe ich aus dem Friedschen Buch, daß die Anschauungen der amerikanischen Staatsmänner sich mit diesem Ideal vollständig decken; und mehr als das kann Europa auch vernünstigerweise nicht erwarten.

Ein anderes Migverständnis wird von Fried in vorzüglicher Weise aufgeklart, die Meinung nämlich, als ob die pan-ameritanische Bewegung nur eine andere Form sei für das Streben ber nordameritanischen Union nach ber Begemonie auf ber westlichen Salbtugel. Es ist wahr, es gab und gibt einen amerikanischen Imperialismus, und ich glaube, daß Fried die Gefabr biefer Bewegung unterschätt. Daß sie vorhanden ist, das beweist neben der Besekung ber Philippinen die e in e Satfache, daß ber Deutsch-Amerikaner Rarl Schurz seine Schrift "Unsere Entebrung burch den Amperialismus" vom Stavel lassen konnte: aber — und das lst in Europa bisber einfach nicht gewürdigt worden —: sie richtet sich weder gegen das übrige Amerita noch gegen Europa. Der chilenische Staatsmann Alvarez sagt über die Praponderanz ber Union gegenüber ben übrigen Staaten bes westlichen Rontinents wortlich: "Die lateinischen Staaten, die in der Furcht nach Washington (zur ersten pan-ameritanischen Ronferenz) getommen waren, daß die Bereinigten Staaten danach trachten wurden, ihnen ihren Willen aufzubrängen, überzeugten sich, daß lettere, trot des beträchtlichen moralischen Einflusses. ben sie ausübten, sich ihnen als gleichgestellt benahmen, ohne sie jemals eine Aberlegenheit fühlen zu lassen. Die Bereinigten Staaten erfaßten baburch aufs beste bas Interesse, bas für fie barin lag, die Freundschaft der andern Staaten zu suchen."

Was aber die Stellung Pan-Amerikas zu Europa betrifft, so sagt darüber Fried u. a. sehr richtig: "Unste (europäischen) Olplomaten glauben noch immer eine Politik der Ränke, der Eisersucht, der Übertölpelung versolgen zu müssen, und bieten so der modernen Rulturentwicklung nur Hemmnisse statt Förderung. Amerika, dessen Diplomatie von jenen Überlieferungen befreit ist, hat unter solchen Hemmnissen nicht mehr zu leiden. Es solgt nicht den Irrgängen der europäischen Diplomatie, es hält sich fern von jenen Allianzen, die nur augenblicklichen egolstischen Bedürfnissen und die sich morgen wieder ändern können, ja ändern müssen, und befolgt die Grundsätze einer "ständigen" auswärtigen Politik, der freien Zusammenarbeit zum Zwed gegenseitiger Jisseleistung, zum Zwed der Konzentration der Kräfte, deren charakteristisches Merkmal darin liegt, daß sie sich gegen niemand richtet und im Wohl aller den höch sie en eigenen Worteil sieht."

Daß Amerika auf teinen triegerischen Konflikt mit Europa hinausdrängt, dafür hat schon Joaquim Nabuco, der brasilianische Delegierte auf der dritten pan-amerikanischen Konferenz, die klassische Sentenz geprägt: "Zum Vorteile der ganzen Welt arbeiten wir, wenn wir aus dem Raum, den wir auf dem Erdball einnehmen, eine große Friedenszone machen." Daß aber die pan-amerikanische Bewegung troßdem durch un se Schuld bedenklich für Europa werden kann, das hat Fried klar gesehen. "Die pan-amerikanische Bewegung", schreibt er S. 293, "ist nicht gegen Europa gerichtet; und doch bildet sie eine Gesahr für den alten Kontinent. Das liegt aber nicht an jener Bewegung, sondern an Europa. Die Absicht der Schädigung sehlt dort, aber es wird eine schädigende Wirkung erzielt, weil die Verhältnisse in Europa die von Amerika ausgehende Wirkung einsach umwerten. Vernunst wird Unsinn, Wohltat Plage . . . Die wirksassische und politische Zersplikterung Europas läßt die Aussichten für den Wettbewerd mit einer nach modernen Begriffen organisserten Welt in dem Naße schwinden,



als diese Organisation fortschreitet. In Europa ist unseligerweise noch immer der Gedanke porberrichend, daß der Handel der Flagge folge, b. b. ber möglichst augenfälligen Machtentfaltung. Dag bas falld ift, beweift die Statistit: Deutschland bat einen Außenbandel, ber pro Ropf der Bevölkerung im Aabr 234 Fr. beträgt, während in dem militärisch bedeutungslosen Holland die entsprechende Rabl 1490 Kr. beträat. Daraus eraibt sich. dak der Handel nicht der Machtentfaltung folgt, sondern daß die Machtentfaltung es ist, die die Leistungsfähigteit am meisten bingbbruckt. Europa wird durch seine Bersplitterung, durch seine den alten Erdteil zerwühlenden Gegenfäke, durch die alle Staatsgebilde in ihrer Lebenstraft bedrobende Unsiderbeit und die damit zusammenbängende Manie des isolierten Schukes wirtschaftlich und physisch immer ungeeigneter, den Wettbewerb mit Amerika mitzumachen ... Man bat bis beute noch nicht darüber nachgedacht, welch ungeheure Macht eine organisierte Welt, wie sie ber amerikanische Kontinent bilbet, in ber politischen Sphare auszuüben vermogen wird. Was wird alsdann das alte Europa sein, wenn Amerika sein Riel erreicht baben wird? Ach glaube nicht zu übertreiben, wenn ich behaupte, das Europa einem durch Organisation gesessigten Amerika gegenüber keine größere Bedeutung haben wird als etwa heute die Bakkanländer dem englischen Weltreich gegenüber . . . Die Frage, was Europa zu tun hätte, um die aus der panameritanischen Bewegung hervorgebende Wirtung zu seinem Vorteile zu gestalten, um nicht gezwungen zu sein, seine alte Rolle in der Führung der Welt aufgeben zu müssen, ist nur nach einer Richtung bin zu beantworten: Europa muß endlich Europa werben; es muß aufbören. ein geographischer Begriff zu sein, es muß ein Rulturbegriff, es muß ein sozialer Begriff werden. Die organisierten Staaten Europas sind zu vollenden. Statt die ganze Kraft der Böller für Rüftungen zu vergeuden, ohne damit die ersehnte Sicherheit zu schaffen, müssen die Staaten Europas daran geben, ibren Berkebr zu erleichtern, ibre Berwaltung zu internationalisieren und die Sicherheit durch gegenseitige Schukverträge beraustellen. Die internationale Organisation ist die Grundlage alles Menschenglücks."

Ich tann nicht schließen, ohne noch auf einen, wie ich glaube, besonders wichtigen Punkt hingewiesen zu haben. Fried hebt mit Recht einen Gedanken hervor, dem ich selbst schon zu wiederholten Malen Ausdruck gegeben habe, der darauf hinauskommt, daß die bleibenden Entwicklungsphasen, die von der Menscheit durchlausen werden, viel mehr durch Einrichtungen als durch Stimmungen und Erscheinungen auf persönlichem Gediet bezeichnet werden. So redet er von einer Aberlegenheit der Einrichtungen über die Menschen. "Die Menschen lassen sich von ihren momentanen Interessen beeinflussen; die von ihnen geschaffenen Einrichtungen nicht. Diesen wohnt ein starrer Wille inne, das unbeirrbare Streben nach einem sesten Siel. So entwickelte sich das pan-amerikanische Bureau allmählich zur Jerzkammer einer sich organissierenden Welt."

Bekanntlich hat Fried traft der genialen Fernsicht, die ihm eigen ist, die Gründung eines pan-europäischen Bureaus als Gegenstüd zu dem amerikanischen Institut vorgeschlagen und hat damit dei den deutschen Völkerrechtslehrern meist freudige Zustimmung gefunden. Mögen bald auch die leitenden Staatsmänner diese so außerordentlich fruchtbare Idee ihrer Beachtung würdigen!

#### **BY**

## Ein Notschrei Richard Wagners

in erschütternder Bericht über des Meisters Leidensjahre in Paris findet sich in dem soeben erscheinenden Buche "Richard Wagner an Theodor Apel" (Leipzig, Breittopf & Härtel). Vier Jahre hatten sich die Jugendfreunde nicht mehr gesehen, und Apel war inzwischen erblindet. Der Brief ist vom 20. September 1840. Es heißt darin:

.... Mein Rampf war schwer und bitterer Folgen voll, benn ich sollte ent fagen lernen, ich follte meine ganze Natur befämpfen. In teiner meiner Unternehmungen, mein boberes Runftlerziel zu erreichen, war ich gludlich; ich war so weit, daß man meine Oper in Berlin angenommen hatte; es bedurfte weiter nichts, als daß ich ein halbes Jahr dort mich aufhalten konnte, um den schwachen und wankelmütigen Direktor, auf den ich jedoch persönlicen Einfluß batte, immer unter Augen und Känden zu baben: — doch war ich arm, keiner wollte mich unterstützen. Ich gab es auf, wie ich seitbem so vieles aufgegeben habe, und ging nach Königsberg, wo mir eine Stelle zugesichert war. Dort heiratete ich; aber Mangel und Not verfolgte mich. Bu ber mir versprochenen Stelle konnte ich nicht gelangen, ich mußte mich so burchbelfen. — Damals erhielt ich endlich die erste Nachricht über Dich von jemand, der Dich eben in Leipzig gesehen hatte. Von der Stunde an wußte ich, was meine Ahnung zu bedeuten gehabt hatte, aber nimmer hatte ich geglaubt, daß sie eine so grausame Erfüllung erhalten solle. - Wenn wir uns einmal wiedersehen, so frage mein Weib, wer ich von dieser Stunde an wurde! Die Armste hat sehr darunter gelitten! Aller Frohsinn, alle Freiheit, alle Offenheit wich von mir; ich kann Dir meinen Austand nicht besser schilbern, als wenn ich Dir sage, daß dieses das Zahr meines Lebens war, in bem ich fast teine Note tomponiert habe, nichts entworfen, nichts erfaßt. Ich war sehr unglücklich! — Nach biesem Leibensjahr verbesserte sich meine Lage wenigstens im Aukeren: ich erbielt eine gute und ehrenvolle Musikbirektorstelle in Rigg. Dort babe ich zwei ziemlich rubige Rabre verlebt; ich würde sagen können, daß ich dort anfing, mich wieder zu erholen, wenn ich nicht immer mehr hätte einsehen mussen, daß ich zu dieser Art, mein Brot zu verdienen, nicht gemacht bin. In der fast leibenschaftlichsten Tätigkeit suchte ich Betäubung; mein Körper war aber nicht bazu gemacht, bem das nörbliche Klima überhaupt ungünstig war. Ich verfiel in eine schwere Krantheit, ein Nervensieber brohete mich für immer barniederzuwerfen. Raum hatte ich mich ein wenig erholt, so traf mich die Nachricht, daß mich während meiner Krantheit mein scheinbarer Freund D. auf die perfideste Weise um meine Stelle gebracht hatte! — Es war fürchterlich; in meiner Exaltation suchte ich mir aber Gottes Willen so zu beuten, als ob dies Ereignis mir ein Wint sein sollte, noch nicht still zu stehen, und meinem höheren Lebensziel wieder nachzustreben. Ach raffte ein paar hundert Rubel zusammen und erklärte meiner Frau, daß es nach Baris geben sollte. Sie, die niemals leidenschaftliche Hoffnungen begt und voraussab, welchem Rammer wir entgegengingen, stimmte aus Liebe zu mir ein. Wir bestiegen ein Segelschiff und langten nach einer furchtbaren Geereise von 4 Wochen, nachdem wir breimal durch Sturm an den Rand des Todes gebracht worben waren, in London an, von wo wir zunächft nach Boulogne-fur-Mer gingen. Schon war unsere Barschaft so geschmolzen, daß ich fast für unmöglich bielt, uns nur ein paar Wochen in Baris balten zu können. Da führt mir mein wunderliches Schickal in Boulogne Meyerbeer entgegen; ich mache ihn mit mir und meinen Kompositionen bekannt, er wird mein Freund und Protettor. Aun wußte ich, daß nur durch eine Protettion, wie die Meyerbeers, meine Angelegenheiten in Paris beschleunigt werden könnten; ich fakte Mut und beschlok es au wagen. Was mir nun bier in Baris begeanet ist, ob, welch ein Gemisch von Koffnungen und Niederschlagungen ist dies! Meyerbeer ist unermüdlich meinem Interesse treu geblieben, - Leider aber haben ihn Familienverhältnisse gezwungen, die meiste Beit im Auslande zuzubringen; und ba hier nur personlicher Einfluß nüten tann, so tonnte bieser Umstand nicht verfehlen, den lähmenbsten Einfluß auf meine Angelegenheiten hervorzubringen. — Was mich aufrecht erhalt, find immer nur neue hoffnungen, im übrigen tann fich jeber wohl leicht benten, bak meine Lage mit einer Frau und ohne einen Heller Verdienst — die fürchterlichste von ber Welt sein muß. Mehr als einmal habe ich mir ben Tob gewünscht; wenigstens bin ich ganzlich gleichgültig gegen ihn geworben . . . "

Soeben hatte Wagner seinen "Rienzi" vollendet. Er hofft ihn mit Meyerbeers Hilfe in Oresden zur Annahme zu bringen:



"Sieh, mein Theodor, das sind so Blike, wie sie manchmal aus meiner Nacht aufsteigen . . . Für jekt batte ich aber gern meinem armen Weibe Medizin gekauft! Wird sie biesen Rammer überleben, und werde ich den ihrigen ertragen? — Herr Gott, stehe mir bei! Ach weiß mir nicht mehr zu helfen! - Alles, alles, - alle letten Quellen eines Hungernden habe ich erschöpft; ich Unglücklicher hatte bis jest die Menschen leider noch nicht gekannt. Geld — ist das Flucwort, was alles Edle vernichtet; mancher dienstwillige Freund erkaltet bei diesem Worte: Verwandte sind schon starr, ebe man es ausspricht: — und doch, mein Himmel, was ift oft alle Hilfe, ohne diese wirklichste vor allen. Wer wahre Not tennt, fühlt, daß sie nur damit gelöst werden kann. Damals, als Du mir ein Opfer nach dem andern brachtest, glaubte ich wirklich schon Not zu empfinden. O. ich Blödsinniger, der ich Verlegenheiten für Not hielt, jekt babe ich sie kennen lernen. Den letten kleinen Schmud, bas lette notwendige Gerät seiner Frau zu Brot gemacht baben zu müssen, und sie bann krank, leibend, obne Hilfe lassen zu müssen. weil der Erlös der Trauringe nicht zureichte, Brot und Arzenel anzuschaffen, — wie soll ich dies nennen, wenn ich früher schon von Not sprach! — Mit einem Wort — Gott verzeihe mir's ich habe dem Leben geflucht! — — was tann ich Argeres tun! Mein erstes Wort an den taum wiedergefundenen Freund ist: - fende mir schleunige Hilfe; mein Leben ist verpfandet, lofe es ein! Somit!: — ich gehe Dich um breihunbert Caler an, und sei versichert, bak, wenn Ou mir fie schidest, ich bereits über 8 Monate davon gelebt habe, denn seit bieser Reit habe ich außer Brot nichts mehr bezahlen können. Drehe auch Du mir den Ruden, — dann tenne ich mein Schicksal!

Sieh, das ist mein Ruf aus dem Elend! — Wird es weichen? Soll ich noch das Slück sehen? — Ich habe für diese Fragen nichts als einen bittren Seuszer! — Und doch gibt es Stunden, in denen ich mit einem Blick auf die Erdärmlichteit so Vieler, die mir jetzt begegneten, stolz auf meine Lage sein könnte, wenn ich nicht mein gutes, armes Weib sehen müßte; — sie hat mir ihre Jugend geopfert, und ich kann nichts für sie tun, als — Dir diesen Brief schreiben. Ich tue dies hinter ihrem Rücken, denn ich weiß, sie würde mir adraten, weil sie t e in e Hoffnung mehr kennt. Ich tue es dennoch, schreiben mußt e ich Dir jetzt, — mein Herz war zu voll, Dir, dem Genesenden — nach vier Jahren voll Unheil — Glück zu wünschen; — und konnte ich Dir schreiben, ohne so zu schreiben, wie es eben geschieht? Nein, — dann hätte ich Dir nicht als Freund geschrieben, — dann wäre mein Brief eine Visitenkarte geworden. Die wirst Du schon genug erhalten haben; — nimm dafür hier ein altes Ceil Deiner selbst hin; ein neuausgefundenes Stück mit dem alten Indalt.

Willst Du mir wieder einmal einen glücklichen Tag machen, schreibe mir umgehend; bis dahin will ich mich freuen und hoffen, daß wir uns wiedersehen mögen! Ach! Wiedersehen, Wiedersehen! Im Glück? — Mein Theodor, hoffen wir! Hoffen wir! Jedenfalls werden wir dann unendlich mehr wert sein? Mögen wir es auch uns sein!

Gott befohlen, mein Freund!

Dein

Ricard Wagner.

Paris, 25 rue du Helder.



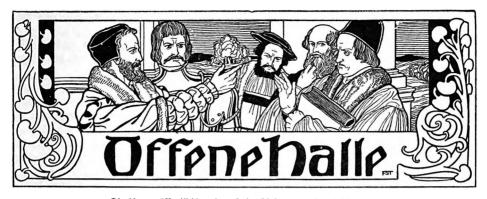

Die hier veröffentlichten, bem freien Meinungsaustausch bienenden

Einsendungen sind unabhängig vom Standpuntte des Herausgeders

## Die Freuden des St. Aikolaus

ervös läuft die tleine ... hin und her, bald sitt sie auf dem Stuhl, bald steht sie. Ihr sonst so freisches, gesundes Aussehen hat einer auffallenden Blässe Platz gemacht, und oft entringt sich ein Seufzer ihrer Brust. Ach ja! Nitolaus will tommen. Und sie war immer so brav, der Lehrer hatte sie so gelobt, und nur heute morgen war sie ein wenig unartig gewesen. Und nun mußte gerade Nitolaus tommen! Mutter, Bruder und Schwester, sie alle hatten nur ein Lächeln für ihre bangen Fragen, und aus den halben Worten tonnte sie schon heraussinden, daß Nitolaus den Sack mitbringen würde! Und sie war doch immer so brav gewesen!

Da wird hastig und turz geschellt! Alle rusen in bangemachendem Sone: Nikolaus tommt, und ihr geheimnisvolles Lächeln kündet nichts Gutes an. Da wälzt sich's schon herein! Bebend hält sich die Rleine am Sisch und beantwortet zitternd die Fragen des Nikolaus. Zetzt erinnert er die Rleine an die Ungezogenheit von heute morgen und öffnet den Sack!! Wer vermag die Szene zu schlichern, die nun folgt? Das sich in Sodesangst windende Kind und die kaltlächelnden Eltern und Geschwister. Welch ein Gegensah!!! Meine Versuche, die peinliche Szene zu vertürzen, schiefterten an der Hartnäckseit des Nikolaus, der immer neue Mittel sand, die Angst zu steigern, sei es, daß er die Seschwister in den Sack steden wollte, oder daß er neue Gründe sand, die Rleine mitzunehmen. Die Angstschreie des Kindes und das Gelächter der Erwachsenen: ich zitterte vor Jorn und Aufregung! Fast eine halbe Stunde dauerte die Folter, dann verschwand Nikolaus, nachdem er seine Gaben ausgeteilt, und ließ ein zitterndes Geschöpf zurück.

Mit solchen Mitteln geht man heutzutage bei den schon nervösen und überreizten Kindern unfrer Zeit noch vor, um kleine Unarten auszumerzen und — um ihnen eine Freude zu machen!! Das Christsest bringt in manchen Gegenden Deutschlands die Nikolausfreuden in verbesserter Auslage, und der Gedanke daran, daß dieses Jubelsest der Kleinen auch in der Weise vielerorts entwürdigt wird, drückt mir die Feder in die Hand.

Ja, wir habens herrlich weit gebracht! Wir reden stolz vom Jahrhundert des Kindes, und wie ties steden wir noch in den Überresten einer barbarischen Zeit. Sage mir keiner, daß solche Ereignisse der Vergangenheit angehörten, und daß es Eulen nach Athen tragen hieße, über solche Vinge noch zu reden. Wo Tatsachen reden, müssen Worte schweigen. Es mag genug Eltern geben, die in solchen Fällen ihren Kindern nichts schuldig bleiben, aber noch dei allzweielen, auch unter den sogenannten Gebildeten, führen Unverstand und Mangel an Einzicht zu groben Mißgriffen. Stellen wir uns vor, daß das Kind tatsächlich meint, hier sei es der Macht eines Wesens in die Hände gegeben, das auch über Vater und Mutter stehe, und daß

angesichts des Sades alle die Vorstellungen früherer Schaubergeschichten in ihm lebendig werden: stellen wir uns dies recht lebendig vor, so muß uns die furchtbare Angst des Kindes verständlich werden. Was würden Erwachsene in entsprechenden Fällen tun?

Ach will abseben von dem augenblicklichen, augenfälligen Schaben, der entsteben tann. Aweifelsohne werden die aufgenommenen Vorftellungen das Seelenleben des Kindes noch lange beeinflussen. Miktrauen gegenüber Eltern und Geschwistern, die teinen Troft, wohl aber ein Lächeln für die Not hatten, ist die erste Folge, wenn sich auch das Kind dessen nicht bewust wird. Wie oft flagt später die Mutter über Berschlossenheit des Kindes und abnt nicht, das burch ben geschilderten Vorgang und ähnliche Vorkommnisse die verponte Eigenschaft kunstlich gezüchtet wird. Als weitere Folge solder Affette wird die Schrechaftigleit nicht fehlen. Zebes kurze, haftige Schellen wird die Angstvorstellungen reproduzieren, ebenso jede Gestalt, die an den Nitolaus erinnert; es wird sich fürchten in die dunkle Kammer zu gehn, es erschrickt, wenn es angerufen, und wird überempfindlich gegen jeden Tadel. Und ist das Nervenspstem erst einmal an starte Reize gewöhnt worden, so verlangt es später immer stärtere. Launenbaftigleit und Unzufriedenheit der Töchter, wenn der Alltag nichts Neues bringen will, ist auch ein Schmerzensgeld, das die Mutter früher oder später zahlen muß. Zeder Cag muß etwas Neues bringen: und sei es eine Angst, und sei es ein hinabsteigen in Schmut und Verderben — gleichviel, neue Reize muß das Nervenspstem baben. Mit tausend Aungen möchte ich allen Ettern zurufen: Bewahrt eure Kinder vor solchen Affekten! Könnt ihr auf die Nikolausfreuden nicht verzichten, so vermeidet boch solch starte Erregungen, die auf alle Falle Schaden bringen. Nietsche sagt: "Es wird eine Zeit tommen, in der man teinen andern Gedanten dentt, als ben ber Erziehung!" 3ch möchte dazu mithelfen, unsere Zeit diesem Ideal entgegenzuführen.



## Medizinische Aufklärung und Krankenbehandlung durch Laien

err Oberstabsarzt Dr. Neumann in Bromberg hat in der Augustnummer dieser Zeitschrift einen Artikel über medizinisch-hygienische Auftlärung veröffenklicht, worin er den Lesern das Zuderplätzchen reicht, der medizinische Oilettantismus habe seine Berechtigung und seinen Außen. Er schränkt aber dieses Betenntnis sofort wieder dadurch ein, daß er sagt: "freilich nur dis zu einer gewissen Grenze". Diese Grenze will Herr Dr. A., wie er schon vor Jahren öffenklich schrieb, von den Arzten gezogen wissen. Und die Arzte wieder wollen diese Grenze ein für allemal durch eine Art Ausnahmegesetz sestgelegt wissen. Die Arzte allein sollen zu bestimmen haben, wie weit die hygienische Ausstätzung des Voltes durch medizinische Dilettanten gehen darf. Diese Forderung wäre also gleichbebeutend mit einer medizinischen Zensur über die Presse und über die Voltsredner.

 ihnen als schlecht Erkannten das nach ihrer Meinung Bessere seigen. Daburch werden sie leicht zu Fanatitern. Die Verfolgungen aus dem offiziellen Lager tragen das Abrige dazu bei. Aber seien wir doch ehrlich: nur Fanatiter haben die Menscheit aus altgewohnten, falschen Anschauungen aufzurütteln vermocht; nur fanatisch tämpfende Männer baben ihren Abeen Geltung verschaffen können. Gabe es einen Protestantismus ohne die energische Bekampfung des Papsttums durch Luther? Man mag über die Homvopathie denken wie man will, das eine muß man bem Dr. Samuel Jahnemann lassen, daß er burch seinen energischen Angriff auf die drei offiziellen Kardinalmittel (Aberlaß, Brechmittel und Laxiermittel) und durch die Bekämpfung des Araneimikbrauchs die Schulmedizin zu Reformen genötigt bat. Und ieder. ber sich mit ber Wirtung ber Urzneien beschäftigt bat, wird mir barin recht geben muffen, bag Babnemanns Entdedung: das Mittel, das in großen Gaben beim Gesunden gewisse Krantheitserscheinungen bervorruft, führt in kleinen Gaben ähnliche Erscheinungen Kranker in Reilung über, noch heute als richtig anerkannt werden muß. Die Schulmedigin behandelt nach diesem, später vom Prof. Arndt anders formulierten Sake tagtäglich Krante, nur will sie nicht anerkennen, dak sie in Sabnemanns Fukstapfen wandelt, ja sie belegt die bomöopatbischen Arzte fogar mit bem Schimpfnamen Meditafter. (Bgl. Wernich, im Artitel Hombopathie ber Real-Enzytlop. der ges. Medizin, Bd. X, S. 604, III. Aufl.) In solchen Fällen nehmen sich die medizinischen Dilettanten der unterdrückten Wahrheit an. Sie werden dadurch zur Befe im Teig. So mukte ein Vincena Brieknik bie Raltwasserbebandlung gegen bas zünftige Schulmedizinertum verteidigen. Arnold Ritli tämpfte feit 1850 fein langes Leben um die allgemeine Unerkennung ber atmosphärischen (Licht- und Sonnenbäder-) Rur. Ebeobox B a b n sette um 1860 seine ganze Lebenstraft im Rampfe gegen die falsche Eiweistheorie Liebigs und für den Begetarismus ein. Schroth zeigte den oft wunderbaren Einfluk der Erodendiat bei dronischen Rrantheiten. Julius Benfel baute etwa 1880-1890 bie Mineralfalatheorie auf. Rn e i pp brachte die talten Guffe und die Abbartung zu Ehren. Me bl lehrte die Heilung des Lupus durch tonzentriertes Sonnenlicht. Hessi ng ward zum Begrunder einer rationellen Orthopabie. Lauter Dilettanten, die ber Schulmedizin niemals ihre Abeen aufgezwungen batten, wenn sie nur "innerhalb gewisser Grenzen", vielleicht nur an ibren eigenen Leibern batten praktizieren bürfen. Der medizinische Dilettant muk dieselbe Berufefreibeit baben wie ber technische Dilettant. Lombrofo fdrieb einft, baf fcon in ber antiten Beit diejenigen Städte die meisten Erfinder und Voltslehrer hervorgebracht hatten, die die größte Lehr- und Berufsfreiheit gemabrten.

Aber auch der medizinische Dilettantismus in der Familie darf nicht eingeschränkt werden, weil dadurch gleichzeitig die Liebe und Lust zur Hygiene erstickt werden würde. Schon Goethe sagte: "Mir ist alles verhaßt, was mich bloß belehrt, ohne meine Tätigkeit zu vermehren oder unmittelbar zu beleden". Serade deshald kommt der von Dr. A. gelobte "Verein für Volkshygiene" troß hoher und höchster Protektionen, troß emsiger Arbeit nicht vorwärts, weil er nur graue Theorie lehrt und die beledende Praxis verbietet. Im Gegensat zu der Sterilität dieses Vereins entsachen die Naturheilvereine eine fruchtbringende Tätigkeit. Die Anhänger der Naturheilbewegung leben alle ein Stüd "naturgemäße Lebensweise", sie alle haben ein anerzogenes Gesundheitsdewußtsein und sind bis zu einem gewissen Genug ausgeklärt werden. Ze mehr das Volk in die Heiltunde eingeweiht wird, um so mehr erkennt es, daß seinem eigenen Können Grenzen gesetzt sind und wo diese Grenzen liegen. Gegen die wirkliche Kurpfuscherei — worunter ich jede leichtsertige Krankenbehandlung verstehe — hilft nur weiteste Aufklärung.

Herrn Oberstabsarzt A. gefällt auch der Name Naturheiltunde nicht; er nennt die Naturheiltunde ein "Sammelsurium wunderbarster Art". Ich gebe zu, daß der Ausdruck "Naturheiltunde", den Dr. med. Gleich für die über die Kaltwasserbandlung hinausgewachsen Naturheiltunde des Vinzenz Prießniß geschaffen, sich mit dem Wesen der heutigen

Naturheilbewegung ebensowenig bedt wie ber torminus tochnicus "Medizin" mit bem Wesen ber beutigen Schulmedizin. Aber nicht auf ben Wortfinn bes Namens, sondern auf seine beutige Bedeutung tommt es an. Und ba ist ber springende Puntt in einer gewissen Gegenfählichteit zwischen Schulmedizin und Naturheiltunde zu suchen. Zwischen den Anhangern beider Richtungen befindet sich eine scheinbar unüberbrückare Kluft. In der Schulmedizin dominierte bis vor turzem und wohl im großen und ganzen wohl auch noch beute das Prinzip ber Runstbeilung, der Unterdrückung von Krantheitserscheinungen durch Kunstgriffe und meist giftige Araneien, während in der Naturbeiltunde das Brinzip der Teleologie, der Selbsibeilung des Organismus und der Unterftühung der Gelbstbeilungsporgange durch die der Natur des Menschen angepaßten Heilfaktoren gakt. Ein einziger Blid in die schulmedizinischen und naturbeiltundlichen Therapien des vorigen Sahrhunderts beweist die Richtigkeit dieses Sakes. Berr Dr. A. wird zugeben muffen, bag, wie auch Prof. Winternit fagte, erft die Naturheilbewegung ber Schulmedizin die Anwendung der nicht törperfeindlichen, physitalisch-diatetischen Beilfaktoren burch einen mächtigen Oruck von unten aufzwang. Wo findet sich benn in den medizinischen Therapien der 70er und 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts eine vernünftige Hydrotherapie? Von der von Briefinis auf Brand übergegangenen Epphusbehandlung abgesehen. nennt man das Licht- und Luftbad, das Bett- und Rastendampfbad fast gar nicht. In welchen medizinischen Werten finden die Licht- und Sonnenbader, der Begetarismus, die Altoholabstinenz, die Siweiß- und Rochsalzbeschränkung, die Mineral- und Nährsalztbeorie eine gebührende Würdigung? Nicht einmal ein Sanitätsrat Dr. Niemeyer konnte mit seiner Luft- und Wasserfreundschaft bei den Schulmedizinern Gebör sinden. Auch damals nannten die Arzte die Rillische Agitation für Licht- und Luftbaber und die vegetarische Diatreform "Pseudobygiene".

Shon des öfteren habe ich Herrn Oberstabsarzt Dr. A. und Genossen ertlärt, daß das Wesen der Naturheiltunde n i ch t in der Anwendung bestimmter "Naturmittel" besteht. Aber immer wieder unterstellt man der Naturheiltunde diese Beschränktheit. Klar und deutlich habe ich das Wesen der Naturheiltunde und der (naturgemäßen) Gesundheitspssege in dem Programm der "Bereine für Gesundheitspslege und arznellose Heilweise (Naturheiltunde)" formuliert:

"Die naturgemäße Heilweise (Naturheiltunde) ist diesenige Heiltunst, die zur Verhütung und Heilung von Krankheiten sich solcher Anwendungen bedient, welche den Lebens-, Abwehr- und Selbstheilungsvorgängen ähnlich sind und diese unterstüßen."

Diesen Kardinalsat der Naturheilbewegung zieht Herr Dr. A. nicht zur Wesensbestimmung der Naturheiltunde heran, obwohl er 150—200000 organisierten Anhängern der Naturheilbewegung als ofsiziell und programmäßig sestgelegte Richtschur dient. Die Naturheiltunde ist eben Lebenslehre (Biologie) und nicht Heilsattorenlehre. Das war sie schon, bevor Dr. Esch und Dr. Reimer daran dachten, eine biologische Heilrichtung zu schaffen. Ich schrieb (1900) in der "Naturärztlichen Zeitschrift":

"Die Naturheiltunde ist bemnach Lebenslehre (Biologie). Es besteht tein grundsätlicher Unterschied zwischen der Naturwissenschaft und der Naturheiltunde; die letztere ist nur ein Zweig der ersteren. Aus diesem Grunde ist die Naturheiltunde bestrebt, sich auf der Grundlage der naturwissenschaftlichen Ertenntnis auszudauen. Sollte es je gelingen, alle Heilmethoden der Lebenslehre zu unterordnen, so wird es nur eine Heilmethode und eine Heiltunde — die biologische oder die lebensgemäße geben."

Dieser Sat und der Kardinassat des Programms der Naturheilbewegung beweisen, daß die Deutsche Naturheilbewegung sich gar nicht von der naturwissenschaftlichen Medizin lossösen will. Nicht die Naturheiltunde hatte es nötig, eine Vereinigung biologisch denkender Arzte zum Zwed ihrer Reorganisation ins Leben zu rusen, sondern die Schulmedizin, der erst durch Dr. Esch naturheiltundliches Denken und biologisches Handeln in der Therapie gelehrt wurde. So sieht der "naturheilkundliche Begriffsproteus" in Wirklichkeit aus.

Daß die Naturbeiltunde nicht bei ihren alten Unschauungen steben geblieben ift, son-

bern fortschreitenben naturwissenschaftlichen Forschungen Rechnung tragend, auch den Mineralsalzen und vielen Kräutern eine lebensfördernde Wirtung zuertennt, wer will sie darum schelten?

Berr Dr. A. bat recht: ber Auftlärungsbrang bes Boltes ist grok. Aber wer, wie ich. 20 Sabre im Dienste ber gesundheitlichen Boltsauftlärung steht, ber weiß, daß es mit auftlärenben Schriften und Großstadtvorträgen allein nicht getan ist. Erst wenn es uns gelingt, das Volk gesundheitlich zu organisieren und ihm die zur persönlichen Gesundheitspflege nötige Reit und die nötigen Mittel zu verschaffen, ift durchschlagender Erfolg zu erhoffen. Gerade die braienischen Erfolge der Naturbeilvereine. Begetariervereine. Abstinenten und Mäkigkeitsperfecter zeigen, dak burch Aleinarbeit und Laienporträge ber bogienische Gebanke tiefe Wurzeln im Bolte schlagen tann. Obne prattische Heilbetätigung ist aber bas Riel nicht zu erreichen. Es ist bedauerlich, daß die sich als berufene Volksbygieniker fühlenden Arzte so schlechte organisatorische Erfolge zu verzeichnen baben. Aus der Auflärung durch die Ärzte zieht das Volk keinen birekten Rugen, fie stillt blok die Reugierde. Rudem find febr wenige Erzte imstande, polistümlich zu sprechen. Sie können sich von ihrem Latein und ihrer dem Laien unverständlichen Darftellungsweise nicht frei machen. Im "Artlichen Bentral-Unzeiger" findet man in fast jeder britten bis vierten Nummer eine ärztliche Anfrage, woher medizinisches Material qu irgend einem volkstümlichen Bortrage zu bezieben ift. Was aber ein Bortragender leiftet, ber selber nicht weiß, wie und worüber er sprechen soll, das bedarf bier keiner Darlegung.

Auch mit der vielgerühmten sexuellen Auftlärung durch Arzte ist es oft schlecht bestellt. Man sollte es taum für möglich halten, daß ein Arzt es für angedracht hielt, die schulentlassenen Bandelsschüler in Gegenwart ihrer Eltern öffentlich darüber auszuklären, wie sie den Geschlechtsverkehr ausüben und welche Mädchen sie auswählen sollen, um nicht angestedt zu werden. Abnliches tat ein anderer Arzt vor Frauen und Mädchen. Beide schienen ihr Vortragsmaterial aus dem ersten Flugblatt der "Gesellschaft zur Betämpfung der Geschlechtstrantheiten" geschöpft zu haben, in dem ja auch jungen Männern der Rat gegeben wurde, nicht junge, sondern lieber ältere Prostituierte zu wählen.

Bum Shluß noch ein paar Worte über die Rampfesweise der "Gesellschaft zur Betämpfung des Kurpfuschertums". — Jeder Stand hat seine räudigen Schase und seine Geschäftemacher. Auch im ärztlichen Stande sehlen sie nicht. Es gibt unter den approbierten Arzten auch solche, die wegen begangener Verbrechen mit Gesängnis und Zuchthaus bestraft worden sind, wie es leider auch unter den Heiltundigen viele unreelle Elemente gibt. Der Rampf der genannten Gesellschaft richtet sich aber gar nicht so sehn gegen die Kurpfuscherei, als vielmehr gegen das "Kurpfuschertum", also gegen eine den Arzten unbequeme, durch die neuzeitliche gewerbefreiheitliche Auffassung entstandene gewerbliche Institution. Darin gipfelt der Rampf um das ärztliche Standesinteresse.

Bum "Aurpfuschertum" zählt man aber die nach Herrn Dr. A. baseinsberechtigten medizinischen Dilettanten jeder Richtung: den aus Nächstenliebe turierenden Priester ebensogut wie das Sympathieweib. Dabei übersieht man, daß die Schulmedizin erst aus diesem "Aurpfuschertum" hervorgegangen ist, denn sie war ehedem sympathische Voltsmedizin und Priestermedizin. Man vergikt heute ganz und gar, daß der Organismus eine Einheit von Leid und Seele ist, und daß der, der die Seele heilen will, auch die Kraft besisen muß, seelisch wirtsame Einslüsse auszuüben. Und das sind Kräfte und Fähigteiten, die nicht "erstudiert" werden tönnen, ja die bei dem heutigen naturwissenschaftlichen Unterricht in den meisten Medizinern gar nicht zur Entwickung gelangen. Ein naturwissenschaftlicher Mechanist und Materialist wird nie ein rechter Seelenarzt sein tönnen. Fast alle chronisch Kranten werden aber früher oder später seelisch trant. Und seelische Leiden heilt man nicht mit approbiertem Medizinalwissen, sondern durch den Heilglauben und das Vertrauen zum Heiler. Und dieweil der Beilglaube ein so mächtiger Beilsattor ist, muß man jedem Kranten die Wahl seines Arztes, der Beilmethode und Heilsattoren freistellen.

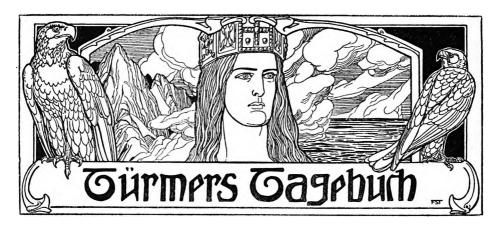

# Revolution von oben · Sin Märthrer der Wahrheit · Schmock in Frack und Lackstiefeln

in Prophet ist Herrn von Bethmann-Hollweg erstanden, mit feurigen Bungen predigt in dem dafür freilich prädestinierten Scherlschen "Tag" Rurt Breysig des fünsten Kanzlers Herrlichteit. Und nicht zum erstenmal! "Ein Staatsmann, um den uns die Bukunft beneiden wird", "an diesem Kanzler ist unvergleichlich viel mehr gelegen als an irgendeinem Wahlrecht" — in höheren Tönen hätte man auch Bismard nicht rühmen können. Aber Herr Kurt Breysig weiß uns in noch größeres Staunen zu versetzen, entdeckt er doch bei seinem Heros — "unumwundene Klarheit"! Ja, wo haben wir denn alle unsere Augen gehabt? Blind muß Albert Träger gewesen sein, als er ihn kürzlich im "Pester Lloyd" mit — "Heraklit dem Dunklen" verglich:

"Die Verwandtschaft ist augenfällig. Der alte Grieche, gleichfalls einer der vornehmsten Abelsfamilien angehörig, war durch die ihm lästigen demokratischen Berhältnisse seiner Vaterstadt Ephesus so febr verstimmt, daß er sich aus dem öffentlichen Leben grollend in seine Studien zurüczog, was der Herr Reichskanzler zum Glud noch nicht getan hat. Bewußt und ausgesprochen setzte sich Heraklit in ben schroffsten Gegensatz zu den Meinungen der Massen. Hatte er sich gleich bis au den "gottgewollten Abhängigkeiten" noch nicht durchgerungen, war er doch mit seinem "Fatum" auf dem besten Wege dabin. Er wurde auch der "Weinende" genannt. Ein weinender und dunkler Philosoph — sollte das nicht auf den Herrn Reichstanzler passen, dessen Alagen über die Gebrechen dieser Zeit immerhin verständlicher sind als die Empfehlung der Heilmittel? Sein Vorgänger gemahnte vielmehr an Demokrit, den lachenden Philosophen, zuletzt lachte freilich der Nachfolger binter dem Tränenvorbang. Dunkel und tief erscheint auch der Spruch, mit dem der spon der Berliner philosophischen Fakultät honoris causa promovierte] neue Berr Dottor in einem Aubiläumsalbum [Die juristische Fakultät ber Universität Berlin von ihrer Gründung bis zur Gegenwart in Wort und Bilb, in Urkunden und Briefen. Mit 450 banbidriftlichen Widmungen. Berausgegeben von Dr. jur. Otto Liebmann] sich verewigt. "Freiheit, Recht, Staat, keines

Türmers Tagebuch 393

ohne das andere zu verwirklichen.' Bleibt nur die nicht minder an den preußischen Ministerpräsidenten wie den deutschen Reichstanzler zu richtende Frage offen, wie es denn in bereits verwirklichten Staaten mit Freiheit und Recht steht? In beiden Staaten sieht es mit der Freiheit nicht zum besten aus, und das Recht, sonderlich das gleiche Recht für alle, läßt noch manches zu wünschen übrig. Das Wahlrecht, durch das der deutsche Staat verwirklicht worden, soll des preußischen Verderben sein, und die Wahlsreiheit wird überall verkümmert. Der ältere Heratlit würde sich hinter das Fatum verschanzen, der jüngere beugt sich den gottgewollten Abhängigkeiten. Aber der ältere war nur Philosoph, während der jüngere auch Staatsmann, sogar Staatslenker heißt. So sührt denn der Herr Reichstanzler seinen Rampf gegen die Meinungen der Massen praktisch durch, und der einzige Preis, den er dabei gewonnen, bleibt eben das Ooktordiplom."

Wahlreform? — Ausnahmegesetze sind's, die vom gegenwärtigen Reichstanzler geheischt werden, Staatsstreich heißt die Losung!

"Nachdem der erste Beamte des Reiches", so glaubt die "Berl. Bolksztg." die Lage tennzeichnen zu dürfen, "seiner Migachtung des "verrobenden" Reichstagswahlrechts Ausdruck gegeben, haben die Verächter und Feinde dieses Wahlrechts neuen Mut zu Attaden gegen diesen wichtigsten Bestandteil der deutschen Reichsverfassung geschöpft. Damit nicht genug: aus schlotternder Furcht vor der Revolution von unten zermartert man sich das Gehirn mit dem verbrecherischen Gedanken, wie man durch eine Revolution von oben den durch das allgemeine Wahlrecht gewählten Reichstag unschählich machen könne. Mit verteilten Rollen üben sich die reaktionären Blätter an der schmachvollen Aufgabe, die Idee eines Oberbauses dem deutschen Volke schmachaft zu machen, eines Oberhauses, mit dem allein die Regierung g e g e n den Reichstag und o h n e den Reichstag die Geseke fabrizieren kann ... Parallel mit diesen politischen Katilinarierplänen geht das Geschrei nach einem neuen 21 us nahmegeses in der Panzerplatten- und der andren die Scharfmacherei betreibenden Presse. Auch in dieser Beziehung arbeitet die reaktionäre, regierungsfreundliche und volksfeindliche Presse bis zu den kleinsten reaktionären Provinzblättchen mit plumpem Eifer. Wer nach allen diesen Richtungen hin die reaktionäre Presse scharf verfolgt — für Politiker von Beruf ist es ein abstohendes, aber leider notwendiges Geschäft —, der sieht klaren Blick. mit welcher Raffiniertheit und Blanmäkiakeit die Reaktion das deutsche Bolk mit ihren Staatsstreichideen zu vergiften, dem deutschen Volke die Begriffe von Recht und Gerechtigkeit wegzueskamotieren sucht."

In dieses System der politischen Brunnenvergiftung und systematischen Volksbelügung gehöre auch die Berichterstattung der "reaktionären" Presse über die neuesten Vorkommnisse auf dem Wedding in Berlin. Nach diesen Berichten müsse man draußen glauben, in Berlin habe sich eine Schreckensherrschaft der Straße etabliert, als ob kein Schukmann mehr über die Straße gehen könne, der nicht Sesahr lause, am nächsten Laternenpfahl aufgehängt zu werden, und als ob es eine unverantwortliche Unterlassungesünde sei, daß in Berlin nicht längst das Standrecht proklamiert worden ist.

"Alle diese übertreibenden, aufbauschenden, innerlich durch und durch ver-Der Türmer XIII, 3

Digitized by Google

394 Cürmers Cagebuch

logenen Schilberungen einer "Revolution", die nur in dem Hirn scharfmacherisch infizierter Handlanger der Reaktion existiert, sollen nach außen hin den Eindruck hervorrusen, als könne das Deutsche Reich ohne das allerstrengste Ausnahmegesetz nicht einen Tag länger bestehen. Wir wissen aus absolut zuverlässiger ger Quelle, daß in konservativen Kreisen allen Ernstes die Absicht besteht, den Reichskanzler von Bethmann-Hollweg, den Segner des allgemeinen und gleichen Wahlrechts, zu einem neuen Ausnahmegest man um so mehr, daß der Partei dieser "Umstürzler von oben" nichts genehmer, nichts ihren Zweden förderlicher wäre, als wenn die Berliner Polizei und das Berliner Militär die Selegenheit fänden, mit den neuen Karabinern und den Maschinengewehren, mit dem berühmten "Schnellseuer auf die Menge" die Ouvertüre zu spielen zu dem "unvermeidlichen" Ausnahmegeset..."

Daß solche Staatsstreichgelüste sich wieder, wie in politisch erregten Beiten, offen hervorwagen, das, meint die "Frankf. Stg.", sei ein nicht zu unterschätzendes Kennzeichen und sollte dazu beitragen, für die nächsten Wahlen belehrend zu wirken:

"Auf der rechten Seite ist jedenfalls immer Stimmung für reaktionäre Maknahmen, die sich gegen Bollsrechte tehren, und jett mehr als je, da ja die ihnen so unsympathische Wahlreform in Preußen noch immer auf der Tagesordnung steht. Mag daher auch der Vorschlag des Mitarbeiters des "Reichsboten", ein Zweikammerinstem für den Reichstag einzuführen, noch so weltfremd klingen und die Begründung und die Vorschläge zur Ourchführung ans Lächerliche streifen, so wäre es doch perfehlt, solche Stimmungen zu unterschätzen, wenn ein sonst ernsthaftes konservatives Barteiprgan ihnen Raum gewährt. Dieses Zweikammerspstem, das in Wirklichteit die polle Ausschaltung des pom Volte gewählten Reichstags bebeuten und die ganze Macht in die Hände des Bundesrats und einer zum großen Teil abbängigen ständischen Vertretung übergeben würde, soll nach der Abee des Verfassers dem Bolte a uf g e z w un g e n werden nach der Art der Ottronierung ber preußischen Verfassung und des preußischen Wahlaesekes. d. b. also: die Regierung soll auflösen, ad hoc ein berufsständisches Wahlreglement erlassen und einen besonderen Vertretungskörper auf Grund einer faiserlichen Berordnung einberufen, wofür eine staatsrechtliche Begründung beigebracht wird, die längst von allen ernsthaften Staatsrechtslehrern widerlegt ift. Wenn die Regierung das täte und es so anordnete, daß die Zustimmung des Bundesrates mit einer Rammer für die Berabschiedung einer Gesekesporlage als ausreichend erachtet wurde, so wurde sie, nach der Meinung des "Reichsboten'-Weisen. sich ein unschäkbares Berdienst um die Reichszukunft erworben haben. "Ein vernünftiger Grund könnte gegen ein solches Verfahren von keiner Seite geltend gemacht werden. Denn dem einzelnen Staatsbürger bliebe der Vollgenuß aller politischen Rechte gesichert, und die breiten Massen könnten, wie bisher, bei den Wahlen zur zweiten Rammer das ganze Schwergewicht ihrer Zahl im Wettbewerb mit den gebildeten Areisen in die Schale werfen. Rein Wähler könnte über Vergewaltigung seiner bisherigen Rechte klagen.' Eine Regierung, die hier selbständig handelt. auf die Gefahr hin, eines "Staatsstreichs' verdächtigt zu werden, sei des Dankes

ber Besten der Nation sicher. Unter diesen Besten der Nation werden natürlich alle rückschrittlichen Elemente verstanden; denn die Empfindungen aller anderen würden das Gegenteil von dem der Dankbarkeit sein. Der hier gezeigte Weg ist ungeheuer einsach. Man läßt das Wahlrecht und hebt es doch auf; denn die auf Wahlen beruhende Rammer hätte nichts mehr zu sagen, und damit würde der Volkswille noch sicherer ausgeschaltet als selbst bei einer Übertragung des preußischen Wahlrechts auf das Reich.

Das also wagen konservative Blätter dem Volke zu bieten in einer Reit, wo die groke Masse des deutschen Voltes ein gerechteres Wahlrecht, einen gleichmäßigeren Ausdruck der Volksbestimmung im führenden Bundesstaat Preußen verlangt! Eine volle Entrechtung burch einen Staatsstreich, eine Repolution gegen das Voll! Nicht als ob wir an das Besteben solcher Blane bei irgendeiner verantwortlichen Versönlichteit bachten — bei jedem solchen Versuch einer Ottronierung würde es um Kopf und Kragen geben —: aber daß derartige Staatsstreichgelüste sich wieder offen hervorwagen, muß zu denken geben und wird diejenigen Teile der Wählerschaft, welche noch schwankend sind, gewiß darüber aufklären, daß Barteien, von denen nach wie por eine Gefährdung der Volksrechte drobt, unter allen Umständen zu bekämpfen sind. Es ist ganz zeitgemäß, daß hier einmal von reaktionarer Seite auf die Oktronierung des preußischen Wahlrechts bingewiesen worden ist. Aufgezwungen wurde dem preukischen Volke ein Wahlrecht, das dem größten Teil der Wählerschaft jeden politischen Einfluß nahm, und das den Gegensak zwischen Regierungsberrschaft und Volk immer mehr verschärft hat. Auf einem Alt der Gewalt beruht die ganze fünstliche Übermacht ber Rechten in Breuken, die sie, wenn es ginge, in äbnlicher Beise auch auf das Reich übertragen möchte. Aus einem schweren Wahlunrecht ein ehrliches, gleiches Volksrecht zu machen, das muß das Ziel aller derer sein, die ernstlich gewillt find, dem Volte zu geben, was des Voltes sein muß. Bisber hat es die Regierung an diesem ernsten Willen noch sehr fehlen lassen. Ammerhin machen sich auch in ihren Reihen schon Stimmen geltend, die eine weitergebende Wahlrechtsverbesserung erstreben. So bat kürzlich Gebeimer Regierungsrat p. Wilmowski im "Breukischen Verwaltungsblatt' Vorschläge gemacht, die wenigstens schon die direkte und geheime Wahl und eine Anderung der Wahlkreiseinteilung fordern, wenn sie auch im übrigen keine gleiche Stimmenverteilung, sondern nur eine veränderte Verteilung empfehlen. Der Gedanke, daß ein gerechtes Wahlrecht auch die Gleichheit der Stimmen poraussekt, wird sich — allem Widerstande zum Trok — durchseken, und es wird ein Moment der Verbitterung verschwinden, das mehr als alles andre zu einer einseitigen poltsfremben Bolitit und zu einem Berwaltungsspitem geführt bat, das in der Vorherrschaft einer kleinen Minderheit seine Stuke bat."

Bu viel habe man auf einmal erreichen wollen — dies die Ansicht der "Frankf. Nachrichten": "Man wollte an allen Enden reformieren, erfand die staatlich approbierten Kulturträger und ließ damit neue Quellen der Unzufriedenheit und Verärgerung springen. Man schuf damit aber auch Hand de n, die jene Parteien, die sowieso nur mit halbem Berzen bei der Sache waren, nur anzugreisen brauchten, um alles zu Fall zu bringen."

Wo also batte eine Reform einsetzen muffen?

Allen Schwierigkeiten ginge die Regierung aus dem Wege, wenn sie die ganze Vorlage in die zwei Sähe packe: Die Wahl ist direkt und geheim. "Alles andere bleibt (doch nur sehr vorläufig! D. T.) beim alten. Die Situation zwänge das Zentrum, Farbe zu bekennen. Und es wäre wirklich kein allzu großes Runststück, die Partei vor dem ganzen Lande so auf ihre prinzipielle Forderung hinzuweisen, daß sie der Vorlage zustimmen müßte. Womit sollte die Ablehnung den Wählern plausibel gemacht werden? Stimmt aber das Zentrum zu, so wären auch die Konservativen in einer Zwangslage. Sie würden sicher nicht gern in der Frage ganz isoliert stehen, denn die gesamte bürgerliche Linke wäre von vornherein auf der Seite der Regierung."

Rlar genug ist's ja. Wir haben's aber mit — "Heraklit dem Dunkeln" zu tun.

Wie unmigverständlich klar hebt sich von diesem philosophischen Dunkel der mit Judengold aufpolierte Schild der — "Wahrheit" ab! Der aus tiefster, schmerzvoller Überzeugung judenseindlichen "Wahrheit" des antisemitischen Reichstagsabgeordneten Bruhn. "Die Wahrheit über Jsrael!" "Die Wahrheit über Jandorf!" "Die Wahrheit über Tietz!" Die Posaunen von Jericho konnten's nicht lauter vertünden als die unterschiedlichen Bässe, Tenöre, Baritons der diese "Wahrheit" vor den Häusern der Betroffenen ausrufenden Straßenhändler. Nein, Herr Bruhn hat sie nicht dazu veranlaßt. Ronnte er sie auch nicht daran hindern?

Das Gericht bat nun, wie die "Frankfurter Zeitung" ausführt, auf die Frage: was ist "Wahrheit"? eine allzu naive Antwort gegeben. "Es hat nicht nur den Angeklagten freigesprochen — dagegen ist nichts einzuwenden —, sondern es hat barüber hinaus Herrn Bruhn ausdrucklich bezeugt, daß fein Blatt fein Revolverblatt sei, und daß ihm tein sittlicher Matel anhafte. Man muß schon sehr schlechte Augen haben, um folch ein Urteil fällen zu tonnen. herr Bruhn hat im Falle Jandorf felbst zugegeben, daß er Rücksicht auf Jandorf genommen habe, weil dieser Großinserent gewesen sei; und worin diese "Rücksicht' bestand, ist in der Verhandlung sehr klar geworden: während die Angriffe auf andere Warenhäuser munter weiterflossen, wurde gerr Jandorf geschont. Berr Bruhn hat darüber mit seinem Grokinserenten keinen Vertrag abgeschlossen; er hat ihm nicht "gedroht", und der Großinserent erklärt milde, sich nicht einmal bedroht gefühlt zu haben; — aber der Rausalnerus zwischen der Aufgabe der Inserate und dem Unterbleiben von Angriffen ist deshalb doch festgestellt. Und im Falle Wolf Wertheim ist sogar. wie der Staatsanwalt dargelegt hat, zweifelsfrei nachgewiesen worden, daß o bj e k t i v alle Tatbestandsmerkmale der Erpressung vorliegen: Herr Wolf Wertheim fagte, ohne sich einschüchtern zu lassen, aus, daß er nur durch die Angriffe der .Wahrheit' zur Aufgabe von Inseraten veranlagt worden sei, und tatsächlich sind nad bem Erscheinen der Inserate weitere Angriffe auf ihn nicht mehr erfolgt. Wenn der Staatsanwalt tropbem auch in diesem Punkt die Anklage fallen ließ, so tat er das lediglich deshalb, weil ihm in subjektiver Beziehung der Beweis ber Schuld des Angeklagten nicht voll erbracht zu sein schien.

Eurmets Tagebuch 397

Aber ganz abgeseben von solchen Einzelfällen bleibt doch besteben. Dak die .Wahrheit' ein Sensationsblatt niedersten Ranges ist, das Woche für Woche den Schmutz ,intimer Familienangelegenheiten' aufrührt, die die Öffentlickleit gar nichts angehen, und das durch seine bloke Eristenz von zahl-Seidäftsleuten als eine reichen Bedrobung wird. Und dieses Blatt, das auf die minderwertigsten Anstinkte des Publikums berechnet ist, hatte den Mut, sich zugleich als ein sogenanntes nationales Organ zu gerieren, als Stüke von Thron und Altar. als Hort'bes Deutschtums. Diese Verguidung von Politik und Geschäft. von Christentum. Deutschtum und Standalsucht gab dem Blatt seine besondere widerwärtige Note. Das Allerstärkste aber ist, daß Herr Bruhn für dieses saubere Organ den fpexiellen Souk der Beborden in Unfpruch zu nehmen waate, weil es die Regierung gegen die Opposition perteidige und somit staatserhaltend sei. (Auffallend ift dabei der Gifer, mit dem Berr Bruhn auf der Vernehmung des Volizeirats Henniger bestand.) Der Mann, der solche Angriffsflächen bietet, ist nach dem Urteil der Berliner Straftammer ein Freigesprochener. an dem kein sittlicher Makel haftet! Wir halten es lieber mit dem Urteil des Zournalisten Berlowik. der in seiner Reugenaussage erklärte, dak man in Berussfreisen die .Wahrbeit' als ernstes politisches Blatt und Herrn Bruhn als Bressemann ablehne. Bei dieser Ablehnung wird es für die Bresse und, wir sind sicher, auch für die öffentliche Meinung bleiben.

Der Verlauf der Verhandlung bot ein seltsames Schauspiel. Während in der Voruntersuchung das belastendste und beweisträftigste Material gegen Herrn Bruhn gefunden zu sein schien, brach in der Hauptverhandlung Bunkt für Bunkt ber Anklage ausammen, ein Reuge nach bem anbern fiel um. Der eine ber Verteidiger hat in seinem Plaidoper diese widerspruchsvolle Entwicklung des Prozesses auf die Mängel unseres Vorverfahrens zurückgeführt. Zum Teil ist das sicher richtia. Die Rerrissenbeit des strafprozessualen Vorperfahrens, das aus den Känden des Staatsanwalts in die des Untersuchungsrichters und von diesem wieder zurück in die des inzwischen gar nicht mehr informierten Staatsanwalts gleitet, und dazu der inquisitorische Charakter dieser ganzen Untersuchung werden gewiß das ihrige bazu beigetragen haben, die Sammlung eines zuverlässigen, objektiven Materials au erschweren. Aber das allein reicht in biesem Falle nicht aus, den eigenartigen Verlauf der Sache zu erklären. Es kommt hinzu, daß es naturgemäß gerade bei solchen Erpressungsprozessen aukerordentlich schwer ist, die Zeugen zu einer sachgemäßen Aussage zu bringen. Wer in eine berartige Affare verwickelt ist, wird leicht dazu kommen, entweder unter dem Orude einer berechtigten Erbitterung mehr zu sagen, als er juristisch vertreten kann, oder aber aus Scham und Aurcht mit seiner Aussage zuruchzuhalten. Die zweite Gefahr ist naturgemäß besonders groß, und sie ist es selbstverständlich erst recht dann, wenn der Zeuge einem so strupellosen Angeklagten wie Bruhn gegenübersteht. Sind doch im Prozes Bruhn die Verteidiger so weit gegangen, einen der Reugen ohne jeden Grund darüber ju inquirieren, in welchem Lokal er am Abend vor seiner Vernehmung verkehrt habe! Die größte Schwierigkeit bei dem Vorgehen gegen Standalblätter liegt aber noch auf einem anderen Gebiet: Die Blätter, um die es sich hier handelt, haben es gar nicht nötig, bei derlei Revolver-Affären ir gend eine juristisch faßbare Vereinbarung zu treffen. Es gibt eine ganze Anzahl von Personen und Firmen, die diesen Blättern ohne jedes Ersuchen "Bequemlichteitsgelder" in der Form von Inseraten zahlen, weil sie sich ganz von selbst sagen, daß dies das sicherste Mittel gegen frivole Angriffe sei. Berr Bruhn hat es ja zugestanden: er nimmt auf Großinserenten Rücksicht. Dier wird das Strafgeset immer nur in beschränktem Umsange wirksam sein können, weil die Fäden zu sein sind, als daß eine gerichtliche Beweisaufnahme sie halten könnte. Bu alledem tritt dann noch die rührende Unfähigkeit unserer Gerichte hinzu, sich in den verschlungenen Dunkelgängen dieser Presse zu orientieren, und so kommt es denn schließlich, daß Herrn Bruhn im Namen des Königs die Bensur erteilt wird, sein Betragen sei im ganzen gut gewesen."

In Berlin war man ja über die Prozekführung sowohl, wie über die Qualitäten des Herrn Reichtagsabgeordneten Wilhelm Bruhn nur einer Ansicht. Aber — "was ganz Berlin sagt, interessiert uns hier nicht", so soll der Vorsikende zu einem Beugen gesagt haben. "Aun," meint Hans Leuß in der "Welt a. M.", "der Rus, den das Blatt des Herrn Bruhn hat, sollte erheblicher für das Urteil des Gerichtes sein, als die gewundenen Erklärungen von Besitzern interessanter Raffeehäuser und Weinstuden. Ist jemand so naiv, zu verkennen, daß diese Herren sich Herrn Bruhn und Herrn Weber gern vom Halse gehalten hätten, wenn sie sich nicht gefürchtet hätten, in der "Wahrheit" mit Standalen begönnert zu werden? Die Unwesenheit der Chronikeure des Standals in solchen Lotalen muß von Lebemännern, die da verkehren, ja sch on als unangenehme Orohung empfunden werden! Rann es dem geringsten Zweisel unterliegen, daß die Furcht diese Raffee- und Weinwirte zu "Freunden" des Herrn Bruhn gemacht hat? Und zu seinen Inserenten?

Warenhäuser haben in der "Wahrheit" massenhaft inseriert. Ich finde in einem Jahrgange der Wahrheit zehn große Inserate von Jandorf, sechs vom Passage-Raushaus, sechs von Wolf Wertheim, — zwei davon in derselben Nummer, in denen das ältere Warenhaus A. Wertheim mit Standalartikeln angegriffen wird; endlich fünf Inserate des Raushauses Universum, Inhaber Ittmann.

Der Angeklagte Wilhelm Bruhn erklärt mit dem bedeutenden Eifer, den er so schön ausbietet, daß er der Retter des Mittelstandes g e g e n die Warenhäuser sei. Dabei bringt er nicht nur in Massen die Inserate dieser Warenhäuser, soweit er sie haben kann, — er geht noch viel weiter: er rühmt im redaktion ellen Teil das Raushaus des Westens, das ihn von der Gründung an mit großen Inseraten gespiett hat!

In der Nummer 13 der "Wahrheit" vom 30. März 1907 findet sich, eine Seite groß, das Eröffnungsinserat des Kaushauses und zugleich ein besonderer Artitel im redaktionellen Teil mit einer tönenden Huldigung für das neue Warenhaus: "Wir stehen dem gut renommierten Spezialgeschäft freundschaftlich gegenüber, aber die Tatsache ist nicht hinwegzuleugnen, daß weite Kreise des kausenden Publikums sich für die Warenhäuser entschieden haben. Deshald lag der Gedanke nahe, dort im Westen ein neues Warenhaus zu erbauen." — —

Türmers Tagebuch 399

Schmod, der rechts und links schreiben kann! Für oder gegen das Warenhaus, wie's trefft, nämlich wie die Inserate eingehen!

Ob dergleichen eine st r a f b a r e Erpressung ist, oder nicht, interessiert mich nicht im mindesten. . . . Aber zu der Feststellung, daß diese Art Geschäftsbetrieb haarscharf und deutlich gekennzeichnet ist als der B e t r i e b m i t d e m B r e che i s e n , dazu bedarf es keines Sachverständigengutachtens und keiner Zeugenvernehmung, sondern nur der Lektüre der "Wahrheit". Ein ernster Sachverständiger wird bei Durchsicht der Jahrgänge mit leichter Mühe die Fäden ausdeden, die vom Inseratenteil in den redaktionellen führen und umgekehrt. Nach der Lektüre der "Wahrheit" hat sich auch "ganz Berlin" sein Urteil gedildet, und dies Urteil wird gegenüber jedem abweichenden "Gutachten" und auch gegen jedes andere Erachten eine souveräne Sicherheit behalten. Die Wahrheit über die "Wahrheit" ist längst sestgesstellt . . . Im anderen Sinne spricht über diesen Prozes kein Mensch."

Berr von Gerlach aber schreibt in dem selben Blatte:

"Herr Bruhn ist kein Erpresser. Er kennt das Strafgesethuch so gut wie irgend ein Staatsanwalt. Als er die "Wahrheit" ins Leben rief, hat er sich sicher alle etwa in Frage kommenden Paragraphen des Strafgesethuchs noch einmal an der Hand eines guten Kommentars gründlich angesehen. Denn er wollte nicht nur nationale Politik treiben, sondern auch Geld verdienen. Aber er wußte: jedes gute Geschäft muß eine solide Grundlage haben. Darum: nur kein Verstoß gegen das Strafrecht! . . .

Fast vom ersten Tage zeigte es sich, daß der Vorsitzende, Herr Lampe, diesem Angeklagten und diesen Verteidigern nicht gewachsen war. Il régnait, mais il no gouvernait pas. Er saß vor, aber die Zügel hatten Bruhn und seine Anwälte in der Jand. Sie machten aus der Verhandlung, was sie wollten. Und so wurde der Erpressungsprozeß zum politischen Diskutierklub. Da konnte sich Herr Bruhn seiner nationalen Taten rühmen und auf seine "staatserhaltenden" Leser, auf Generale und Geistliche verweisen. Da wurde die Frage der sog. Mittelstandspolitik aufgerollt. Da konnten sich die Verteidiger ungerügt die gehässigsten polemischen Erkurse gegen Zeitungen und Politiker anderer Richtung erlauben.

Das Sanze machte schließlich nur noch den Eindruck, als solle einem zu Unrecht verdächtigten Patrioten Gelegenheit gegeben werden, sich vor aller Öffentlichkeit rein zu waschen...

Die Staatsanwaltschaft hatte Herrn Schweitzer als ihren Sachverständigen auserkoren. Herr Schweitzer fühlte sich zu krank, um vor Gericht zu erscheinen. Seine Sesundheit reichte nur gerade eben aus, um ihm den täglichen Besuch der Börse zu ermöglichen. Und nun sorgten Staatsanwalt und Sericht nicht etwa für einen Ersat. Wochenlang mußte die Presse den Serichtshof darauf aufmerksam machen, daß es einen Verein Berliner Presse gebe, der Sachverständige in Hülle und Fülle liesern könne, daß es in Berlin eine ganze Anzahl anständiger Blätter gebe, deren Chefredakteure die geborenen Sachverständigen seine. Endlich, endlich sah der Gerichtshof ein, daß es außer dem gerichtskranken Herrn Schweitzer noch andere Sachverständige gebe, und so wurde denn Herr Vollrath vorgeladen — einen Tag vor Schluß des Prozesses. Natürlich konnte er nicht mehr in Funktion treten."

So sei denn dieser Prozes verlaufen, ohne daß ein einziger anerkannter Vertreter der Presse gehört worden wäre. Er sei ausgegangen, wie er eben ausgehen mußte:

"Und Herr Bruhn bleibt, was er war: ein Ehrenmann. Ober, wie er selbst es viel schöner ausdrückt: "Alles Bösen Eckstein, alles Guten Grundsteins.

Eigentlich ist Herr Bruhn viel zu bescheiben. Das Zitat, das er für seine werte Person als zutreffend erachtet, ist unvollständig. Es sehlt: "Des deutschen Volkes Edelstein". So steht es wörtlich zu lesen auf dem Grabmal des größten preußischen Staatsmannes, des Frhrn. v. Stein. Ihm stellt sich Herr Bruhn an die Seite.

Deutsches Volt, folge beinem Führer!

Herr Bruhn ist national bis auf die Knochen. Und wenn seine Händler einen Artikel über ,die Lustseuche im Hofdienst des Kronprinzen' ausschreien, so geschieht das nur, um alle nationalen Elemente vollzählig dem Käuferkreise seinzuperleiben.

Herr Bruhn ist Antisemit. Und wenn er möglichst viele jüdische Anzeigen bringt, so geschieht das nur, um die Juden zu kompromittieren.

Herr Bruhn ist der Netter des Mittelstandes und der Codseind der alles aufsaugenden Warenhäuser. Und wenn er nicht bloß die Warenhausinserate veröffentlicht, sondern auch in einem Feuilleton ein neues Warenhaus sympathisch begrüßt, so tut er das nur, um zu dokumentieren, wie man als anständiger Mensch ein Blatt anständig leitet.

Herr Bruhn verspricht, ,auch weiterhin mit Wort und Cat für alles Gute und Eble einzustehen". Und wenn er die intimsten Cheschicksale einer Warenhausbesitzerstochter in immer erneuten Artikeln und unter immer pikanteren Titeln schildert, so tut er das nur, um die deutsche Sittlickkeit zu heben.

Rurz, von welcher Seite man auch Herrn Bruhn betrachtet, er steht nach seinem Prozeß genau so ehrenhaft da wie vorher . . . "

Daß unsere Richter im allgemeinen sehr wenig von Pregangelegenheiten verstehen, daran, bemerkt das "Berl. Tagebl.", sei man nachgerade schon gewöhnt: "Aber die außerordentliche Unkenntnis über die alltäglichsten Tatsachen des Reitungsbetriebes, die der Vorsikende in dem Brubnprozek mit jedem Cage mehr bewies, war doch recht betrübend. Als ob ein Erpresser, der sich der Presse bedient, so plump wäre, irgend einem großen Anserenten die Vistole oder den Revolver auf die Bruft zu seten und ihm zu droben: "Inseriere oder ich schiefe!" So wird doch dergleichen nicht gemacht. Und aus den Jahrgangen der "Wahrheit" konnte man allerdings ersehen, wie so etwas "gedreht" wird. Da kommt erst irgend ein verstedter Ungriff gegen einen ber Besiter eines offenen Geschäfts ober gegen eines seiner Familienmitglieder. Dann wird ber ,Fall K' vor dem Laden des betreffenden Geschäftsmanns ausgebrüllt. Wenn der Angegriffene nicht gerade taub ift, dann weiß er schon, wie es gemeint ift, und wenn noch ein zweiter Angriff kommt, dann inseriert er lieber, als daß er sich dum dritten Male durch den Schmut ziehen läft. Erpressung? 3, bewahre! Herr Wilhelm Bruhn sett sich noch aufs bobe Pferd und zerreift den Inseratenauftrag, der mit irgend welchen Rlauseln belaftet ist. Die Sibylle macht es mit ihren Geheimbüchern auch so. Man muß sich eben so teuer als irgend möglich verkaufen.

Surmers Sagebuch 401

Vielleicht sind die Maschen des Strafgesethuches bei Erpressungsvergehen überhaupt zu weit. Vielleicht fehlte es auch nur an der erforderlichen Geschillichteit, um sie im richtigen Augenblick zusammenzuziehen. Es gibt eben nicht bloß grobe, es gibt auch feine Erpressung. Wer sich swieden nicht bloß grobe, es gibt auch feine Erpressung. D. T.] schon "getigelt" fühlt, wenn auch nur eine versteckte Andeutung gegen ihn veröffentlicht wird, gegen den braucht doch tein schweres Geschütz in Form direkter Orohungen und Beschümpfungen aufgesahren zu werden. Für so manche Persönlichkeit des Geschäftslebens mag es auch schon genügt haben, daß sie hören mußte, Herr Bruhn habe einen "Spezialiste in für Familienangelegen? Ver Staatsanwalt hat dafür eine sehr hübsche Formel gefunden, indem er sagte: "Objektiv liegt der Tatbestand der Erpressung vor; aber subjektiv ist der Beweis der Schuld gegen den Angetlagten nicht erbracht."

Etwas tiefer hätte das Gericht trozdem in die Tätigkeit und die Gedankenwelt des Angeklagten eindringen können, wenn es sich nicht bloß auf sich selbst verlassen, sondern rechtzeitig für unparteiische Sachverskändige gesorgt hätte...

Freilich kommt noch hinzu, daß die Zeugen fast alle um fielen. Weshalb sie vor dem Gerichtshof anders ausgesagt haben, als während der Voruntersuchung, das soll hier nicht näher erörtert werden. Aber so viel darf man wohl sagen, daß einzelne Zeugen größere Furcht vor Herrn Bruhn als vor dem Gerichtshof zu haben schienen. "Aur keinen Standal!" das ist das Glaubenbekenntnis auch solcher Zeitgenossen, die eine tadellose weiße Weste haben. Und dieses schmüktende Kleidungsstück sindet sich in diesem irdischen Zammertal nicht überall...

Man braucht nur einmal zu fragen, ob irgend eine berufliche Organisation der Berliner Presse Herrn Bruhn als Mitglied aufnehmen würde, um darüber orientiert zu sein, wie die journalistischen Areise über Herrn Bruhn denken. Um so heraussordernder muß es klingen, daß Herr Bruhn sich sogar noch gestern mit seiner nationalen Baltung brüstete, daß er sein "tönigstreues", sein "monarchische Statt herausstrich. Die anderen Wochenblätter kämpsen, wie Berr Bruhn behauptet, gegen die staatliche Ordnung. Herr Bruhn ist national. Fast scheint es, als ob für manchen schon dieses Bekenntnis allein der Sünden Menge bei ihm zugedeckt habe."

Selbst die "Post" tann nicht umhin sestzustellen: "Die Hauptverhandlung hat zweiselsfrei ergeben, daß die Seschäftswelt die Angrisse der "Wahrheit" ständig ge fürcht et, daß sie sich durch die bloke Eristenz dieses Blattes in ihren wirtschaftlichen Interessen de drocht gefühlt und daß sich ganz allgemein der Slaube sestgesetzt hat, das einzig mögliche Mittel der Abwehr sei die Hingabe von Inseraten, also ge ld liche Opfer. Daß sich in der Berliner Seschäftswelt ein solcher Daß gegen Bruhn und seine "Wahrheit" überhaupt ausspeichern konnte, daß die Belastungszeugen, wie die Verteidigung behauptete, in der Voruntersuchung ganz unter dem Eindrucke dieses Passes gestanden haben, ist der schwerstwiegende und überzeugende Beweis für die große moralische Schuld Bruhns. Und daß er d i e se sittlich verwersliche Treiben unter dem Veckmantel ch r ist lich - n a t i o n a l e r

und staatserhalten der Tendenzen jahrelang fortzuseten suchte, vermehrt nur die Schwere seiner Schuld. Die ernsthafte Presse der rechtsstehenden Parteien hat niemals den geringsten Zweisel darüber belassen, daß sie teine Semeinsamkeit tennt mit Wilhelm Bruhn und seinem Standalblatt."

Menschlich geht es überall zu, auch in unserer "anständigen" Presse. Empörend aber mußte es auf deren Vertreter wirken, sich im Gerichtssaale sortgeseht in einem Atemzuge mit der Bruhnschen "Wahrheit" angesprochen zu hören. Alles pharisäerhafte Moralisieren des "Vorwärts" über die "Korruption" der "bürgerlichen" Presse ändert nichts an der Unmöglichkeit, ein bloßes Standalblättchen, mag seine Auflage auch durch besondere Praktiken eine in diesem Falle nicht "respektable" Höhe erreicht haben, in Neih' und Glied auch nur mit dem Durchschnitt der deutschen Presse, des legitimen Beitungsbetriebes zu pferchen. Nan nenne doch nur ein einziges ernstes deutsches Blatt, dessen bloße Exist en zichon, wie auch der Staatsanwalt hervorhob, als Bedrohung empfunden würde! Her damit!

Als "Sensationsblatt" nur wird die Bruhnsche "Wahrheit" in der Urteilsbegründung gekennzeichnet. Was heißt da Sensation? Die Sensation wurde zum großen Teil doch auch mit dem Hintergedanken gemacht, andere abzuschrecken. Oder — zu ermuntern: zur Inseratenaufgabe, zur Versicherung gegen das Sensationsbedürfnis der Wahrheitsmänner.

Nein, nicht der Vorsitzende, nicht der Staatsanwalt erweckten den Eindruck, als hätten sie die Prozekführung in Händen. Herr Bruhn und sein Verteidiger führten das große Wort. Ein Zeuge wird durch Bruhn tatsächlich im Gerichtssaal genötigt, — selbstverständlich nicht im juristischen Sinne — auszusagen, in welchem Lotal er die vorhergegangene Nacht zugebracht habe!! Der selbe Herr, der einen großen Teil seiner Nevenüen aus den Inseraten der Nachtlotale zieht, bekommt den Versuch fertig, einem unbequemen Zeugen aus dem Aufenthalt in eben diesen Lotalen einen Matel anzukleben. —

Fragt nur den Beugen geradezu, ob er "genötigt" oder "bedroht" oder "erpreft" worden ist, und — nicht wahr? — er wird totsicher mit einem freubigen "Za" antworten! Wären die Zeugen anders befragt worden, so wäre auch ein anderes Ergebnis herausgekommen. Welcher Inhaber folder großstädtischen Geschäfte ist auch bei zuverlässiger Geschäftsführung vor Denunziationen sicher, die ihm die Eristenz ruinieren konnen? Er ist einmal nicht zur Stelle, und es passiert etwas, was der stets verfügbare Abgesandte eines solchen Wahrheitinstitutes festnageln kann. Das ist kein Helbenstud, Ottavio! Es waren an Gerichtsstelle Zeugen, die schon ausgesagt hätten, wenn sie sich dort nicht mehr als Angeklagte, denn als Beugen porgetommen wären, wenn sie nicht schon burch die bloke Fragestellung - objettiv - die Pistole auf der Brust gefühlt hatten. Der Betrieb, der sich "Wahrheit" nennt, konnte nie solche Furcht auslösen, wenn es sich nicht zum großen Teile um abhängige Bersonen handelte. Und Herr Bruhn hatte noch bazu so gute Beziehungen zu Polizeibeamten, daß er sich an Gerichtsstelle ausbrücklich auf sie berief. Wäre doch seinem Wunsche willfahrt worden, es wäre mindestens ein Schauspiel gewesen. Aber den von ihm angerufenen Beamten wurde die Beugenausjage verwehrt.

Das Unerquicklichste, das, was den ganzen Fall weit aus dem engeren Rabmen einer rein publizistischen Standalaffare berausbebt, bas war eben, daß ber "Wahrbeit"-Brubn fich immer wieder jur Rechtfertigung feines Gewerbes auf feine "nationale" und "monarchische" Gesinnung berufen durfte, ohne daß ihm auch nur ein einziges Mal ganz energisch klar gemacht wurde, daß der nationale und monarchische Gedanke in solchen Ausammenhang überhaupt nicht hineingehörten. daß diese Werte durch solche Berührung nur verunreinigt werden konnten. Mit Recht betont die "Tägliche Rundschau", welchen äußerst peinlichen Eindruck es auf die ernsthaft nationale Bresse machen mukte, zu beobachten. "wie Sachverständige und Verteidiger gleichsam den nationalen Schild vor Herrn Brubn und feine "Wahrheit' zu halten suchten, wie sie mehr ober minder deutlich versuchten, ibm milbernde Umftande baraus abzuleiten, daß er zu gleicher Beit, wo er im übrigen Teil seines Blattes geschäftliche und redaktionelle Zweideutigkeiten wuchern ließ, in feinen Leitartiteln gefliffentlich mit feiner nationalen Gefinnung baufieren ging. Gogar ber Borfigende (1) bat im Beginn ber Verhandlung einige Male Gelegenheit genommen, von der nationalen Baltung des Bruhnschen Blattes zu sprechen. Selbstwerständlich kann ein Blatt, wie die "Wahrheit", jede Sache, für welche es in seiner aufdringlichen Weise eintritt, nur schädigen. Selbstverständlich bat jeder anständige Mensch ein Recht und ein Interesse daran, es sich zu verbitten, wenn er in die Nachbarschaft eines solchen Blattes gerückt wird, das vorn planmäkig bie Leute bekämpft. von benen es binten bezahlte Unzeigen zusammenzutreiben sucht, das als gleichzeitige Spezialitäten den Rultus der Nationalität und den Rultus der Nachtlotale, die Verfechtung des Volkstums und die Rlatscherei um intime Familienangelegenheiten betreibt."

Der "Täglichen" geht hier offenbar das Verständnis für die staatsmännische Größe der Bruhnschen Politik ab. Die Leute, die er vorn bekämpste und von denen er hinten bezahlte Anzeigen zusammentried, diese Leute waren — schauberhaft, höchst schauberhaft! — Juden. Welche Selbstüderwindung, welcher Deroismus gehörte also dazu, von den ihm so greulichen das Geld für die Inserate anzunehmen! Aur ein wahrhaft nationaler Mann, nur ein Idealist wie Bruhn konnte solch Opfer bringen. Dem Abraham erschien der Herr und erließ ihm gnädig das Opser. Der "Wahrheit"-Bruhn aber mußte es blutenden Herzens darbringen; schnödes Judengold mußte der ärmste in seinen königstreuen Beutel tun, nur um den nationalen Gedanken hochzuhalten! Wahrlich, Hiod ist nicht schwerer geprüft worden. Ein Märtyrer der Wahrheit! Durste er da nicht "erhobenen Jauptes" den Gerichtssaal verlassen? Zu neuen Usern lockt ein neuer Tag, weiter darf er nun "für seine Ideale kämpsen". Bittre, Israel! Oder nein: Freue dich vielmehr. Denn was du der "Wahrheit" opferst, das opferst du ja auf dem Alltar des Vaterlandes, des nationalen Gedantens, der Monarchie.

Scheint man doch auch höheren Ortes von der staatserhaltenden Bedeutung der "Wahrheit" überzeugt gewesen zu sein. Denn wie wären sonst gewisse Beziehungen dieses Organs zum offiziösen Preßbureau des Auswärtigen Amtes zu erklären? Soll doch der verstorbene Journalist

Dahsel, eine prominente Leuchte der "Wahrheit", Informationen gehabt haben, die oft genug verrieten, daß er nicht schlecht bedient war. Die "Saalezeitung" entfinnt sich d. B., "daß Dahsel Mitteilungen aus dem Munde des verflossenen Ministers v. Miquel gegen schweres Gelb an die Zeitungen perboterte, die auf normalem Wege fdwerlich zu erlangen gewesen waren, auch während der Tätigkeit Pobbielskis hat Dahsel Mitteilungen an Provinzzeitungen verschickt, die er sich nicht aus den Fingern gesogen haben kann . . . " Da man im Pressedezernat des Auswärtigen Amtes gegen die Zournalisten, die tatfächlich ein Anrecht barauf erbeben könnten, mit autbentischen Anformationen verseben zu werden, überänastlich, ja dirett verschlossen und zugeknöpft bis oben sei, — so zugeknöpft, daß angesehene Avurnalisten ihre kostbare Reit dort gar nicht mehr opferten, weil sie wüßten, daß sie doch nur mit einigen belanglosen Dementis abgespeist werden — so dürfe man mit Recht die Frage aufwerfen, welche Qualifikationen ein diplomatischer Rechercheur eigentlich besiken muß, um der Ehre des "lohnenden" Empfanges bei Herrn Geheimrat Bamann teilhaftig zu werden?

Es liegt Tradition, es liegt Rasse in dem "nationalen" Gebaren dieser Art "Presse". Wie im "Vorwärts" erinnert wird, hat es bereits vor zirka achtzig Aabren in Berlin ein Blatt gegeben, das in dem gleichen Rufe stand, "wie manches heutige Revolverblatt". Es war der "Beobachter an der Spree", der 1802 von Karl August Schmidt begründet wurde und unter mehrfachen Veränderungen, zuleht dreimal wöchentlich, bis zum Jahre 1872 erschien. "In den 30 Jahren des vorigen Aahrhunderts muß das Blatt keine sehr einwandfreie Tendenz gehabt haben. Eberty fagt darüber in seinen Zugenderinnerungen: "Neben diesen (den Amtszeitungen) eristierte nur noch ein Wochenblättchen. »Der Beobachter an der Spree«, welcher in den Kreisen der Bürgerschaft sehr gefürchtet war, weil dies Blatt in teckter Weise alle Rlatschgeschichten aus den Familien, mit oder ohne Namensnennung, veröffentlichte. Die Drohung: »Du kommst in den Beobachter«, war eine gewöhnliche." Und noch andere Ühnlichkeiten finden sich. In den sorgenvollen Tagen des Jahres 1806 war ber Beobachter ,n a t i o n a l'. Er brachte von glübender Begeifterung zeugende, siegestrunkene Gedichte, in denen die ins Feld ziehenden Soldaten aufgefordert werden, sich nicht zu ergeben, die Feinde aus dem Lande zu jagen, die Schlangen totzutreten usw. A a ch d e m aber das Unglück geschehen war und die Franzosen Berlin besett hatten, and erte das stolze Blatt ploklich seine Gefinnung. Die folgenden Monate zeigen den Beobachter' gegenüber den Franzosen und ihrem "großen Raiser" von beschämendster Servilität. Statt würdiger Zurüchaltung offenbarte er in seichten und schlüpfrigen Geschichten eine geradezu tupplerische Gefinnung, benn er warf sich soweit fort, die Berliner Mädchen ben galanten Franzosen förmlich in die Arme zu treiben . . . "

Und doch war er erst vorgestern noch so kolossal "national" gewesen...

<sup>...</sup> Nun dürfen sich aber auch gewisse "ernste" Blätter nicht allzusehr in die Brust werfen, als brächten nicht auch sie Klatsches und Tratsches genug, wenn dabei freilich auch der fatale Beigeschmad der "Abtigung" oder "Erpressung"



fehlt. Es ist ganz unglaublich, mit welchen albernen Nichtigkeiten der Leser oft gefüttert wird, während sich in der Wirklichkeit des Lebens die gewaltigsten Rämpfe austoben, erschütternde Tragodien abspielen. Beinz Sperber traumt sich im "Bormarts" um funfzig Jahre weiter und durchstöbert von diesem Erter aus. dem also etwa des Rabres 1960, alte Zeitungsjabrgange, dide Bande aus vergilbtem Holapapier: "Ach trachte ein Bild der damaligen großen Ereignisse in Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Rugland zu gewinnen, nötigenfalls ein photoarapbisch-journalistisches Bilb - und ich entbede wohl sensationelle Telegramme. Spalten voll "Neuester Nachrichten" - aber das Hauptfächlichste, Bedeutendste. Markanteste und Bragnanteste jener Beit steht hinter einer spanischen Wand verborgen, um weniger Aufmerksamkeit zu erregen, wird mit .feiner Aronie' behandelt ober totgeschwiegen. . . Die bemertenswertesten Proteste des Proletariats, Protestperfammlungen und Aufzüge, internationale Beschlüsse und Massentundgebungen. wie sie in keiner anderen Geschichtsperiode, nicht einmal in den Revolutionstagen der Bourgeoisie selbst zu finden sind, werden bei Wiederholung mit ein paar Reilen in einem unwichtigen Artikelchen vertuscht. Wenn ein Riesenstreit ober eine Ausschließung länger als einen oder drei Tage währt, scheint das in den Rahren um 1910 herum die Leser zu langweilen, sucht man vergeblich einen schlichten Bericht. Wenn der französische Sisenbahnerstreit nicht tägliches Ungemach mit Reisenden. Gepad und Briefen gezeitigt hatte, wurde man ichon wieder über etwas anderes geredet haben - permute ich: 1960 . . .

Ich blättere weiter in der Journalistik aus 1910 . . . Ich lese in einem Telegramm von vier Zeilen über eine Grubenerplosion irgendwo in Amerika, wobei 200 Bergarb eiter umgekommen sind. In vier kurzen, kaum die Aufmerksamkeit erregenden Reihen steht es da, die Todesnachricht von 200 Menschen — und gleich daneben wird ausführlich und anregend in stattlich-breiten Spalten die Beschreibung einer "Metropoltheaternacht" gegeben. In derselben Nacht ist ein neues Luruslokal, wo nur Sekt getrunken werden darf, das "Trocadero" eröffnet worden. Man höre, was der Journalist mit verklärten Augen darüber schreibt:

,½3 Uhr nachts. Ich sitse im "Trocabero" und muß die Füße hochhalten, weil unter mir eine Flasche Sekt auf dem neuen Teppich ihr Dasein aushaucht. Sott sei Dank habe ich zu ihr nicht die geringsten Beziehungen. Aber in diesem kleinen, gelben Vergnügungstempel tobt die Stimmung dis an die Decke. Enganeinander gedrückt sitt die Sesellschaft. Entzückende Frauen und die dazu gehörenden Männer legitimen und illegitimen Charakters lachen und trinken und singen die Refrains der Walzer mit, die eine lustige Wiener Rapelle spielt. Herrgott san mer lustig! . . . Auf den Gängen tanzen die Paare und stoßen die Sektslaschen mit den Lackstiefeln fort, daß sie herumkollern wie die Murmeln . . . Ich din so müde! Das Leben ist hart — es ist um "Sektsriße zu werden", sagt Siampietro als Gardeleutnant . . . ' (Edmund Edel.)

Ich blättre weiter auf meinem Sofa im Jahre 1960, lese zehn Zeilen über zirka zweitausend Arbeiter, die arbeitslos sind, "weil eine momentane Überproduktion in der Industrie vorherrschte" — und daneben ein packend geschriebenes, literarisch-sorgfältiges Feuilleton über Essen und Trinken:

Micht lange mehr und der Frack ist wieder das einzig unentbehrliche Rleidungsstück. Bliden wir jekt schon tapfer dieser Rukunft ins Auge. Aur wenige Wochen noch, und sie ist wieder Gegenwart. Dann harren sie wieder unser: Die Bouillon in Tassen, das Filet von Seezunge mit gebadenen Austern, der Rebrüden und die getrüffelte Bute, die kurzen, diden Spargel, Eis, Budding und die Raseschüssel, die der Ronditor berrichten muk, dak sie nicht nach Rase aussieht, sondern eber wie Betit four. Und um die Tische wandeln sie wieder, jene Männer. beren Erterieur ganz dem unseren gleicht, nur daß sie (Hört, Lefer!) Baumwolle an den Händen tragen und in den Händen eine Flasche, aus der es schäumt, und die zum grökten Teil durch eine Serviette verdeckt wird. Teils damit man nicht merkt, mit welcher Marke man zu kämpfen bat und sie erst am anderen Morgen je nach der Art der Ropfschmerzen erkennt. Teils, damit man nicht sieht, daß die Flaschen nie voll sind. Und schließlich, damit die Herren in den Baumwollenen sich ungestört den beträchtlichen Rest jeder Flasche selbst einverleiben können. Ekouvertüre ist vorbei, die Saison hat uns wieder! (Rurt Aram.)

Ich blättere weiter, überfliege ganze Monate, lese endlose Spalten über Morde, Betrug, aufsehenerregende Prozesse, Eheater und Börse — ich lese von dem welterschütternden Ereignis, daß eine Dame aus Berlin-Westen zu ihrem Vergnügen, nicht des Geldes wegen, in einem Berliner Kabarett auftritt —, ich lese tausenderlei, aber ein wahres, unverfälschtes Bild von dem, was sich im Volke zuträgt... bekomme ich nicht. Sonderbar, unerklärlich, dieses undewußte und zum Teil bewußte Lügen, Schweigen, Nichtbeachten oder völlige Einverstandensein mit dem, was vorgeht, bei allen "Dichtern", Literaten, Journalisten — um 1910..."

Man sollte nachgerade doch wirklich mehr von der Gegenseite lernen, statt — drolliges Völkchen! — schon aufzubegehren, wenn man mit ihren Anschauungen und Bielen auch nur bekannt gemacht werden soll. Muß d i e Überzeugung aber sestgezimmert sein, die schon beim bloken Anhören oder Lesen einer anderen aus dem Leim zu gehen droht! Noch nie hat ein Geschlecht ungestraft die Zeichen der Zeit mißachtet, und wir sollten darum auch Schmod in Frad und Lacstieseln nicht über uns mächtig werden lassen. Finden Sie nicht auch, daß er Sie ein wenig kompromittiert, meine verehrten Herrschaften aus Berlin W. W?



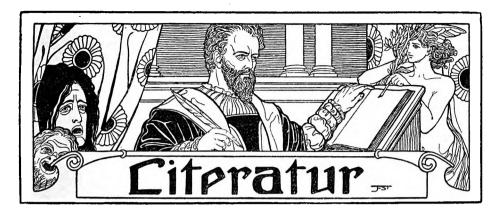

# Zur Psychologie des Romantischen

Von Richard Hennig

Pie Shönheit der Poesie beruht nicht zum wenigsten auf der Eigenart ihrer Sprache, die sich von der Ausdruckweise der Alltagssprache in so reizvoll charakteristischer Weise unterscheidet. Will man in aller Rürze kennzeichnen, worin der eigenkümliche Unterschied zwischen

der Umgangssprache und der gehobenen Rede besteht, so wird man vor allem darauf hinzuweisen haben, daß die Sprache des Dichters es liebt, dem Leblosen allerhand menschliche Jandlungen und Sefühle beizulegen, einen einsachen Tatbestand so zu schildern, als ob er das Produkt eines bewußten Willens wäre: der Sturm heult und wütet, die linde Frühlingsluft küßt die Knospen wach, der Donner grollt oder brüllt, die Nacht bedeckt das Land, der Baum reckt sich stolz empor, die Welle des Baches flieht davon, und die Blumen spiegeln sich im Wasser. Der Zauber der Märchenpoesie beruht ja gleichfalls auf einer solchen Belebung der seelenlosen Natur mit menschlichen Sefühlen und menschlicher Vernunft. Und auch der gemütvolle Jumor, wie ihn besonders deutlich ein Dickens, ein Reuter, ein Andersen vertreten, erreicht oft seine stärksten und eigenartigsten Wirkungen dadurch, daß er den verschiedensten nüchternen und unpoetischen Segenständen ein menschliches Fühlen, Überlegen und Wollen zusschreibt.

Eine solche Beseelung der umgebenden Welt und ihre Belebung mit einem bewußten Willen ist für uns aber nur in Dichtungen oder doch in tünstlerisch zu bewertenden Produtten erträglich. Wollten wir in der gewöhnlichen Alltagssprache mit derartigen Vermenschlichungen des Leblosen über ein bescheidenes Mindestmaß hinausgehen, so würde uns die Ausdruckweise unangenehm gespreizt und geschwollen erscheinen, und in einer wissenschaftlichen Abhandlung, in der nur nüchterne Satsachen beschrieben werden sollen, würde sie gradezu lächerlich sein. Gedanken, die im "Faust" als dichterische Offenbarung wirken, erscheinen in den philosophischen Schriften Schellings bei gleicher Ausdrucksform läppisch.

Die Beseelung der leblosen Natur entspricht dem Weltbilde des Kindes und des primitiven Menschen; sie ist ihm die einzig mögliche Erklärung für Naturvor-

gänge, deren inneres Wesen ihm verschlossen ist. Wir tennen heute zahllose mechanische, physitalische und chemische Ursachen und Zusammenhänge in der Welt, die naivere Geister als Willens- und Intellekthandlungen auffaßten und vielsach noch gegenwärtig auffassen. Was einst der spottende Auf einer Waldnymphe war, erklären wir Modernen im Scho als physikalische Reslexionswirkung des Schalls; den gefürchteten Hammerwurf des zürnenden Gewittergottes deuten wir als einen Ausgleich elektrischer Spannungen, deren Größe wir durch nüchterne Zahlen sestraustellen suchen, und die leuchtende Bahn des hohen Sonnengottes ist für uns lediglich das mechanische Dahinrollen eines seelenlosen Gestirns, dem wir mit Hilse mathematischer Formeln für Jahrtausende im voraus seinen Weg anzuweisen vermögen.

Die überzeugte Beseelung der Naturvorgänge gehört der Vergangenheit an, dem Kindheitsstadium des einzelnen Menschen wie der ganzen Menscheit. Nur im künstlerischen Spiel machen wir uns die alte Auffassung noch zu eigen, träumen uns zurück in die seit langem überwundene Weltanschauung der Kindheit und schmeicheln uns zugleich mit dem Gedanken, wie viel tieser und wahrer doch unsre Sinsicht ist und wie wir es so herrlich weit gebracht. Wie uns auf der Bühne selbst Tod und Totschlag, Mord und Blutschande (Walküre!) und allerhand andre Vorgänge, die uns im wirklichen Leben nur Abscheu und Schauder einslößen würden, künstlerisch ergöhen und erheben können, weil wir uns des Spieles, der Nicht-Wirklichkeit dauernd bewußt sind, so liebäugeln wir in den verschiedenen Arten der romantischen und epischen Dichtung mit der Weltanschauung unser Vorsahren, über die wir hinausgewachsen sind und deren Berechtigung wir uns nur zum Zwecke der künstlerischen Erbauung von Zeit zu Zeit vorgaukeln.

Aber wir muffen uns des kunftlerischen Spieles, des Abstandes von unserm beutigen Rüblen und Denten stets bewuft bleiben und dürfen nicht versuchen, alte. tote Ibeen kunftlich zu neuem Wirklichkeitsleben erweden zu wollen. Der baprische Ludwig, der in seiner Begeisterung für die germanische Heldenzeit so weit ging, daß er selber als Lohengrin durch die Gewässer daherziehen, selber als Hunding in den Waldern bausen wollte, mukte in geistiger Umnachtung enden, und ein gleiches Schickal droht jedem, der des Spieles mit der Vergangenheit vergikt und sie gewaltsam wieder Wirklichkeit werden lassen will. Die kunftlerische Freude wird alsbann zur Schwarmibee, und eine folde muß, wenn fie ber Wirklichkeit aufgepfropft werben soll, in der einen oder andren Weise als ungesunder Bestandteil ausgestoßen werden, wenn sie nicht zum Schiffbruch des Andividuums selbst führen soll. An solchen Schwarmideen ging ein Julian Apostata, ging ein Rienzi zugrunde. Die romantische Neigung darf nicht die Oberhand gewinnen über das Wirklichkeitsbewuktsein, oder sie führt zu Tod und Wahnsinn — der Romantiter auf dem Thron der Cäsaren lehrt es nicht minder als die beiden Romantiker auf dem Thron der Hohenzollern und der Wittelsbacher.

Ein künstlerisches Spiel also muß die Freude des Menschen am Romantischen bleiben, und auch die größte Begeisterung für die Bergangenheit darf nicht vergessen, wo die Grenze zwischen Dichtung und Wahrheit liegt. Auch in dieser Hinsicht kann Goethe uns vorbildlich sein; sein völlig neues und in dieser Stärke damals

burchaus eigenartiges Naturgefühl ließ ihn gewissermaßen jene dichterische Epoche einleiten, die wir als die Romantik par excellence bezeichnen, aber er blieb der starke und große Wirklichkeitsmensch, der er war, obgleich kaum jemals ein begeisterterer Hymnus auf die poetische Naturanschauung der Vorsahren angestimmt worden ist als die Worte, die er im Tagebuch seines "Werther" als seine eigne Empfindung niederschen, nachdem ihm die Offenbarung der Ossianschen Dichtungen zuteil geworden war:

"Welch eine Welt, in die der Herrliche mich führt! Bu wandern über die Beide, umsaust vom Sturmwind, der in dampfenden Nebeln die Geister der Väter im dämmernden Lichte des Mondes hinführt; zu hören vom Gebirge her im Gebrülle des Waldstroms halbverwehtes Achzen der Geister aus ihren Höhlen!"

In seiner Naturbetrachtung schwelgte er in den Vorstellungen und Ideen der Vorzeit, suchte sie künstlerisch nachzufühlen, aber er konnte dann auch wieder der moderne Mensch, der kühle Naturforscher sein, der die gleichen Erscheinungen objektiv-nüchtern und wissenschaftlich zu begreifen und zu sezieren suchte. Die romantische Poesie, die sich in mondbeglänzten Zaubernächten am wohlsten fühlte und darin die Vergangenheit aus alten Märchen mit weißer Jand hervorwinken sah, sie hatte in Goethe ihren ersten Vorläuser:

Und steigt vor meinem Blid der reine Mond Besänstigend herüber, schweben mir Von Felsenwänden, aus dem feuchten Busch Der Vorwelt silberne Gestalten auf Und lindern der Betrachtung strenge Lust."

(Fauft zum Erbgeift, I. Att.)

Die spezifisch romantische Freude an der Natur, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit Goethe, Rousseau, Alopstock und Saussure so urplötlich und gewaltig aus den Tiefen der menschlichen Seele hervorquillt, um von da an immer mehr Allgemeingut der gebildeten Menscheit zu werden, äußert sich ja im Leben wie in der Dichtung besonders charakteristisch in einem früher nie gekannten Ergöten an Naturbildern und Situationen, die in den Menschen früherer Zeit nur abergläubische Furcht, Grauen und lähmendes Entsehen hervorriesen (Hochgebirge, Meeresbrandung, Winter- und Beidelandschaften, Nachtbilder, Sturmtosen, Geistererscheinungen usw.).

Besonders deutlich zeigt sich diese Bekehrung zum Nomantischen, diese Wandlung des Empfindens, die sicherlich nicht bloß zufällig zeitlich mit der Epoche der "Auftlärung" zugleich einsetze, in der großen Vorliebe der heutigen Gedildeten für schaurige Balladen, deren moderne Anfänge ja auch in jene Zeit, in die Tage Berders, Goethes und Bürgers zurückreichen. Die religiöse Naturpoesie der Vorsahren mit allen ihren Vorstellungen von Geistern und Gespenstern, die dem Menschen schaden und ihm Krantheit und Tod bringen, spiegelt sich eben in den romantischen Balladen unser geisterungläubigen, aufgeklärten Zeit mit Vorliebe wieder als ein poetisches Spiel mit den geheimnisvollen Gewalten, deren Wirken unsere Altvordern fürchteten, ein Spiel mit zornigen Naturkräften, schredenerregenden Orten und lauernden dämonischen Wesen.

Digitized by Google

27

Aus gleichem Grunde ist es von jeher eine psychologische Eigentümlickeit des Menschen gewesen, daß er dort, wo er sich selbst unbedingt gesichert weiß gegen jede Gefahr, gern aufregende Schauspiele irgend welcher Art miterlebt, insbesondere Naturschauspiele. Gern sehen wir vom sicheren Zimmer aus den Schneesturm dahinrasen oder hören im warmen Bett das Nauschen des Sturzregens. Schon Lutrez hat dereinst dieses Gesetz in der naiv-gemütsrohen Weise des alten Nömers sormuliert in seinen berühmten Worten:

"Suave, mari magno, turbantibus aequora ventis E terra magnum alterius spectare laborem" — Bei der gewaltigsten See, bei Wogen auswühlenden Winden Anderer großes Bemühn vom Land aus sehn ist behaglich;

aber die rein ästhetische, künstlerische Freude, welche der Dichter in den Träumen seiner Phantasie und gelegentlich auch in Wirklichkeit an den empörten Sewalten einer entsesselten Natur empfindet, ist erst eine besondere Sigentümlichkeit der romantischen Richtung. Beschrieb en hatten schon zahlreiche ältere Dichter, vor allem Homer und Shakspeare (vgl. "Nast, Stürme, rast"), die Schrecken der Natur in vollendeter Weise; eine seel ische Freude an ihnen ist erst eine echt moderne Erscheinung. Am bezeichnendsten hierfür ist wohl die Poesie Byrons, vor allem jene prachtvolle Stelle im "Child Harold" (III, 93):

"Und das ist eine Nacht! Glorreichste Nacht! Bist du gesandt nur, daß wir schlafen sollen? Teilnehmer laß mich sein der wilden Pracht! Ein Teil dir und ein Teil von Sturmes Grollen! Wie dort des Sees phosphor'sche Wogen rollen! Wie tanzend jeht der Regen niederschwebt! Jeht schwarz! Wie jeht der Jagel schallt vom tollen Gelächter! Wie er mitzujubeln stredt, Alls wär' auch ihm es recht, daß so die Erde bebt!..."

Ist der Mensch selber gefährdet durch die sonst bewunderten Schrecknisse der Natur. so schweigt naturgemäß das ästbetische Gefühl und macht dem ausschlieklichen Eindrud des Schredens und Grauens Plat, das einer Freude an der Grofartigkeit ber Naturgewalten teinen Raum lakt. Um diese zu empfinden, bedarf es daber notwendig des Bewußtseins perfonlicher Sicherheit, der stolzen Gewißbeit, daß das Wüten der Elemente dem Beschauer nichts anzuhaben vermag, wie sie jener Goethesche Wanderer empfindet, ber dem Sturm entgegensingt: "Wen du nicht verlässest, Genius". — Die Freude über die Machtlosigkeit ber entfesselten Schreden der Natur, oft auch die Freude über das persönliche Geborgensein oder über die Beberrichung der Elemente, sie bedingen im letten Grunde den romantischen Genuß beim Anblid gewaltiger Elementartatastrophen, zu benen u. a. auch Feuersbrünfte, Uberschwemmungen, Lawinensturze, Bultanausbrüche, Gewitter usw. gehören können, wenn der Beschauer nur sich selbst in keiner Weise durch sie bedroht weiß. Wieder ift es hier ein Spiel mit dem Gedanken an die Gefahr und ihre Schreden, woran ber Mensch sich ergött, wenn auch in wesentlich andrer Weise als in ben weiter oben genannten Fällen.

Das Bewuftsein ber Nichtwirklichkeit ift grabeau erforderlich, um ben Reiz des Romantischen in Gebanten voll austoften zu tonnen. Bietet sich eine Möglichkeit, die angeschwärmte Vergangenheit, die vorgestellte Gefahr in nacte Wirklichteit umzuseken, so wird der Romantiter auf die nähere Bekanntschaft gern verzichten. Er schwärmt von den alten "belden lobebaeren" und ergött sich an der Lektüre ober Bühnendarstellung ihrer tapferen Rämpfe, aber nur aus bemselben Grunde. ber Fausts Wagner ein "Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei" über alles schäken läßt, weil er dann "Fried' und Friedenszeiten" doppelt froh empfindet; der Romantiter preift auch die Boesie ber alten Bostwagen, wird aber für seine Berson das Reisen in der Eisenbahn stets vorziehen; auch ist er begeistert von mittelalterlichen Städtebildern, von alten, seltsam gebauten Kauschen — aber wenn ihm angeboten wird, darin zu hausen, so kommen ihm wohl allerhand Gedanken an Armlickeit, Unsauberkeit und Ungeziefer, und er wird dankend ablebnen. Er ergökt sich an dem Waldleben Hundings und Aung-Siegfrieds, wie der Knabe am Einsiedlerdasein Robinsons, am Zägerleben in Wild-West und an Andianerkämpfen, aber wenn er selber eine solche Existenz länger als einen Tag führen mükte, würde er unendlich ungludlich fein.

Alle die romantischen Eigenheiten der Vergangenheit sehen sich eben nur aus der Ferne angenehm und wünschenswert an, so lange die Phantasie mit ihnen zu spielen vermag — eintauschen gegen sein jehiges Leben, wenigstens für die Dauer eintauschen wird sie auch der begeistertste Schwärmer nicht wollen. Serade der Rontrast zum Segenwartsleben, von dem wir uns gesättigt fühlen, ist es, der uns die Vergangenheit in so reizvollem Lichte erstrahlen läßt, und je unzusriedener wir mit unsem Lose sind, um so lieber versenken wir uns in romantische Träume und in die glückliche Kindermärchenwelt. Es wird kein bloher Bufall sein, daß in Deutschland die Romantik am üppigsten blühte, als das Vaterland die Zeiten seiner tiefsten Erniedrigung und der größten Hoffnungslosigkeit durchlebte, in den Jahren vor und den Jahrzehnten nach den Vesteungskriegen, während andrerseits in den Jahren 1813—15, als die große Gegenwart alles Sinnen und Trachten der Menschen in Anspruch nahm, die romantischen Neigungen schlummerten.

Ebenso dürfte es aber auch psychologisch erklärlich sein, daß in unserm geräuschvollen, nervenzerstörenden Kulturleben der Gegenwart, in unserm wunderlosen, ungläubigen Beitalter die romantischen Neigungen wieder je länger, je mehr erwachen. Wie der Romantiter Schiller von jeher der Lieblingsdramatiter des neuen deutschen Volkes gewesen ist, so übte in den letzten Jahrzehnten der Romantiker Richard Wagner eine beispiellos starke Wirtung auf alle Schickten und Stände des Volkes aus; Gerhart Jauptmann hat mit keinem seiner Werke tieser zum Berzen gesprochen als mit seiner romantischen "Versunkenen Glocke", und auf der Opernbühne hat keines von allen nachwagnerschen Werken einen so nachhaltigen Ersolg in allen Kulturländern erlebt wie Jumperdincks herzige Märchenoper "Hänsel und Gretel". In der malerischen Kunst sehen wir die gleiche Erscheinung: Vödlin ist der moderne Lieblingsmaler des Publikums, aber bezeichnenderweise nicht mit allen seinen Werken, sondern nur mit denen, die einen ausgesprochen

romantischen Zug ausweisen. Neben ihm behauptet sich unter den neueren Landschaftsmalern insbesondere der ihm wesensverwandte Romantiker Eugen Bracht, dessen schautiges "Gestade der Vergessenheit" ja fast die gleiche Popularität wie Böcklins "Toteninsel" erlangt hat.

Alle diese Zeichen der Zeit können nicht zufällig zusammentreffen, sondern verlangen eine gemeinsame Deutung im gleichen Sinne: der Sinn für das Romantische ist eben, trot aller zeitweiligen Rückschläge, in machtvoller Weiterentwicklung begriffen, und je nüchterner und glaubensloser unsere Weltanschauung wird, um so tieser empfinden wir nun den Zauber der überwundenen Weltbilder und Menscheitszustände, der unsrem Fühlen und Sinnen deshalb so poetisch, und zwar speziell romantisch-poetisch erscheint, weil unsre Wirklichkeit ihn nicht mehr kennt, weil wir mit ihm nur spielen, ohne an ihn zu glauben....



#### Raabe

lihelm Raabe ist tot. Vielleicht hat die deutsche Literatur seit Goethes Tode, also seit den nun bald 80 Jahren, in die die Lebenszeit des Beimgegangenen fällt, 🏂 teinen Verlust erlitten, der diesem an Schwere gleichkommt. So viel Federn sich jeht auch regen mögen, um ihn und sein Wert zu preisen, es wird alles nicht ausreichen, dem beutschen Bolke das ganz zu sagen, was es an ihm besessen und verloren hat. Er war einer von den ganz Großen, die die Spanne eines Zahrhunderts brauchen, um in der Schäkung dieser Welt au dem ihnen gebührenden Anteil au gelangen. Auch unter denen, die jekt in ehrlicher Crauer an seinem Grabe stehen, sind wenige, die die ganze Böhe und Tiefe dieses Lebens und Schaffens ermessen. Er hat seinen Beitgenossen zu vieles, hat all sein Bochstes und Bestes durch die Blume gesagt, und es baben sich viele darob an ihm geärgert. Sie wußten nicht, was er wußte, aber teinem sagen tonnte: daß sich lette Weisbeiten wie die, deren Briester er Zeit seines Lebens war, nur im Bilde und Gleichnis sagen lassen. Wer will ergründen, wie manchen bitteren Relch bas Schidfal diesem Einsamen, der "nichts erlebt" haben wollte, zu trinten gegeben hat; es steht vieles von Menschenhaft und Berachtung in seinen Buchern zu lefen, und ber humor, ben er sich, trok Schopenhauer, selber abgewann, war wesentlich anderen Kalibers, als er das in wohlwollenden Notigen geitgenössischer Literarbiftoriter zu lefen betommen hat, - war einer von benen, die über Abgründen wachsen, so einer, wie ihn Zonathan Swift — sich n icht errungen hat, weil ihm das fehlte, was Raabe besaß: die alles bezwingende Liebe zur Not der Mcnschen. Raabes Größe liegt in dem unerschütterlichen Festhalten an sich selber, trot aller Welt. Sie schienen alle auf dem Wege zu sein, und zwar auf dem direktesten und kürzesten zur Höhe, die er an sich vorbei und vorüberziehen sah, und die bald mitleidig, bald verächtlich die Röpfe über ihn schüttelten, daß er nicht "mitmachte". Er wußte, was er tat; er blieb auf fe in em Plate, hinter seiner "roten Schanze", und hielt sich an die Tatsache, daß die Erde rund ist und oben immer da, wo einer ste ht. So war er über 50 Jahre der Edart seines Volles, der alle seine Arrungen und Wirrungen mit scharfem und treuem Blick verfolgte, aber über allem Wandel der Geschicke und Meinungen das boch emporhält, zu dessen Bannerträger er sich geschworen batte — trok aller Errungenschaften der Neuzeit. Das wird ihm sein Bolk zu danken wiffen, je mehr es sich zur vollen Ginsicht bessen durchringt, was ihm in Wahrheit Berliner Theater-Chronit 413

not tut. Was war denn Raades vielgerübmter Blid für das Kleine und Krause des Lebens? Abm war - pielleicht in noch tieferem Sinne als bem lebens freubigen Dichter bes "Faust" -- "alles Vergängliche nur ein Gleichnis". Darin liegt ber Schlussel zum Verständnis seiner ganzen Art. Weil er im Meinen immer das Große und Ganze, im Niedrigen das Erhabene, im Beitlichen und Beschräntten die Weiten der Ewigkeit sab: darum stieg er am liebsten in die Dachkammern und Reller, trat er so gern an die Betten der Verlassenen, Verlorenen und Sterbenden, ließ er fe in e Sonne den Rebricht des Lebens und das "alte Eifen" vergolben. Von gang wenigen feiner Bucher abgefeben, follten wir eigentlich Scheu und Bebenten tragen, ihn zu unseren Humoristen zu zählen; benn er war es in teiner der Bedeutungen, in der wir nun einmal, namentlich neuerdings wieder, dieses Wort im Munde führen. Sein Humor ist tiefere Tragit, als die deutsche Literatur in irgend einem ihrer Trauerspiele aufzuweisen hat: Man muß schon zu dem alten Lear auf die Beide gehen, um einen Genossen zu finden für die Stimmung, mit der uns Raabe gelegentlich aus seinen "Erzählungen" entläßt. Wem scherzbaft zumute ist oder zumute werden möchte, bat wenig Ursache, ibn in die Kand zu nehmen. und ein "Lieblingsschriftsteller" für ben warmen Ofen ist er auch nur in febr bedingtem Sinne. Der geneigte Lefer muß immer darauf gefaßt sein, daß ihm die behagliche Schlafmüße vom Ropfe gerissen und um die Ohren geschlagen wird. Wer den "Wilden Mann" gelesen hat, ohne den Faustschlag zu verspüren, der dem deutschen Michel mitten ins Angesicht fährt, hat für die wirtlice Größe Raabes, für seine göttliche Brutalität möchte ich sagen, tein Verständnis. Überhaupt, wenn beute das deutsche Volt anfängt. Raabe zu feiern, tann einen das Gefühl übertommen, als ob es nicht das Rechte sei um diese Liebe, als ob Raabe, wie Bismard etwa, der ganz sein Mann war, den Anspruch erheben dürfte, erst einmal ganz ern st genommen zu werden. Ihn rein "ästhetisch" und "ethisch" zu würdigen, genügt einfach nicht; benn sein Leben war die Liebe, aber sein Streben war die Sat. Den medizinischen Dottor der Berliner Universität hat er in mehr als einem Sinne verdient; er hat seinen Zeitgenossen, zu ihrem wahren Besten, manche bittere Bille zu schlucken gegeben, und wir würden ihm schlecht danken, wenn wir der Nachwelt das alles als Zuckerplätkchen anpreisen wollten. Er braucht ja unserer Lobpreisungen auch nicht, nachdem er sein Leben lang ohne sie ausgekommen ist. Wir aber brauchen ibn, und wenn wir es mit bem beutschen Bolle und seiner Rutunft gut meinen, konnen wir ihm taum Besseres mit auf den Weg geben, als den Wunsch, daß es Raabe verfteben lerne. Walter Baette



### Berliner Theater-Chronik

Is man den Titel von Ludwig Fuldas neuem Stüd "Herr und Diener" hörte und vernahm, daß es von Reinhardt angenommen sei, da tonnte man meinen, daß dies ein gefälliges, in Reimen tändelndes Gautelspielchen, ein Mummenschänzlein im Goldonigeschmack sein würde. Das hätte auch die Reinhardtsche Aboption erklärt. Reinhardt hat neben seiner Reigung für die großen Architekturen, für die Haupt- und Staatsaktionen der Bühne, eine Vorliebe für den leichten, flatternden, theatralischen Karneval, für jene Gattung, in der sich das Theater frei als Theater bekennt. Erst jüngst erkannte man in seiner Inszenierung von Miniaturen großer Oichter, von Molières Heirat wider Willen und Shakespeares Romödie der Irrungen diese leichte Hand und die schillernde Seisenblasentechnik slüchtiger Gebilde. Charakteristisch dafür war, daß er den "verwirrten Jandel" der zwei Zwillingsherren und der zwei Zwillingsdiener mit ihrem derben-Situationsult auf einem weißen gewöldten Brüdenbogen vor lichtem Lufthorizont über dem Rundbogendurchblic auf fabelhafte Meergaleeren sich abrollen ließ. Diese Schwebe-Inszenierung auf der Brüde, wie auf einem Regenbogen,

enthob diese Unwahrscheinlichteiten sinnvoll den realistischen Kontrollierungsmaßstäben, und entführte sie aus der Erdenschwere in phantastische Sphäre, aus dem Realen in das Imaginäre, aus dem Menschlichen in das Figürliche. Solch tänzerische Theatermagien hätten auch aus einem Fuldaschen Libretto ein amüsables Bühnenscherzo machen können.

Doch Fuldas "Herr und Diener" gehen leider nicht den leichten Komödiantenschritt jener Shakespeareschen Herren und Diener, sie haben einen ganz anderen Schregeiz. Sie wollen schwer verhangenen Seistes Jebbelsche Pfade wandeln; Fulda strebte über Niedlichtelten und Knallbondondevisen hinaus in das innerliche Reich. Sedantenvergiftung, die böse Lust der Selbstqual, die schlangenhaften Verknotungen von Liebe, Haß und Sifersucht sollten verdichtet und der eiserne Ring unlösbarer tragsscher Notwendigkeit geschmiedet werden.

Fulda ist natürlich tein Schickalsschmied, sondern im besten Falle ein Bijouteriehandler mit blantem, klapperndem Tand. Sein Chrzeiz in Chren, doch gelten können nur die Resultate.

Sein Thema, die Zerrüttung einer Königsseele durch die aufdämmernde unabweisliche Ertenntnis, daß sein Vasall in allem der Größere, und er nur von seinen Gnaden den Nimbus trage, ist ganz im Außeren steden geblieben. Nur die Umriklinien des Plans werden gegeben und mit breitem Schweiswert der Worte behangen, eine menschlich gefühlsechte Ausfüllung bleibt fern.

Schematisch wie in einem Staffeltonto werden die Aredit- und Debetposten der beiben Partner aneinandergereiht. König Rosru sorbert seinen Westr Artaban zum Turnier und siegt, weil jener freiwillig sich besiegen läßt. Dann begehrt der König Artabans Weib, ihn in seinem Männerstolz zu treffen. Artaban schenkt ihm Gülzade und zwingt ihn so zum Verzicht. Schließlich, um ihn klein zu sehen, verwickelt Kosru den Verhaßten in Jochverratsverdacht und läßt ihn zum Tode verurteilen. Um Gnade soll er siehen, doch Artaban verschmäht das, er will gern als Opser des Königstums sich hingeben. Wieder ist Rosru geschlagen, und als er jetzt auch noch von der Königin hören muß, daß er auch sie dem Diener verdankt — als Freiwerber seines Herrn hatte sich Artaban in Treuen der Liebentbrannten enthalten —, da richtet Rosru den Dolch gegen sich. Dieser Dolch, der schon des öfteren zwischen Jand und Herz der Atteure herumsputte, sindet nun endlich sein Ziel, und der arme König erreicht, wenn auch mit teuerem Preis, die Genugtuung einer eigenen ungeschenkten Tat.

Das läßt alles tühl und gleichgültig, weil die F.guren, die diese dramatischen Vorzeichen ausführen sollen, teine Geschöpfe von eigener Erlebnismöglichkeit sind, sondern nur hin und her geschobene Statisteriepuppen.

Dieser Artaban hat nicht einen menschlichen Zug, er ist einsach von Fulda dem Kosru als Pfahl ins Fleisch geseht, er funktioniert rein automatisch aufs Stichwort; kein Konflikt, kein Affekt hemmt ihn in seinem Mechanismus. Die beiden Gegenspieler, Herr und Diener, sind jeder nur ganz einseitig auf einen Zug gestellt; der Diener auf stets bereiten Edelmut und Ergebenheit, der Herr auf erbitterte Eisersucht. Und das prallt nun immer und immer wieder eintönig auseinander.

Bubem schmälert Fulda, ohne es zu merten, die Position seines Herschers in seinem vermeintlichen Königsdrama noch dadurch, daß dieser leidenschaftlich schmerzliche Überlegenheitstrieb, dieser geträntte Königswille nicht in der eigenen Seele Kosrus wurzelt. Er ist vielmehr ein Harmloser, die Königin vergiftet und verhetzt ihm erst das Gemüt und stachelt ihn zur Erbitterung gegen Artaban auf, weil sie ihn, der sie verschmähte, liebend haßt.

Es ist interessant, daß Autoren manchmal ihre eigenen Figuren mißtennen und ihre Situationen misverstehen. So hat Fulda nicht gemerkt, daß seine Schlukszene voll Aronie ist.

König Kosrus liebe Seele hat nun Ruh', aber für Artaban, den bisher nichts aus der Ruhe brachte, beginnt jeht das Kritische. Denn er bleibt zurück zwischen der Königswitwe, die ihn jeht hassend liebt, und seiner Frau, die ihn, da er sie verschenkte, liebend hassen müßte.

Er könnte jetst — und das wäre die posthume Rache Rosrus — merken, daß Frauendienst schwieriger noch als Herrendienst.

Fulda geht daran vorüber, er breht an dem Artaban-Automaten nur noch das Ventil für Pathetik auf zu einer Strade über Königsglauben, und läßt dann den Vorhang fallen. Neben dieser mübsamen Rabmbeit gab es mübsame Grellbeit.

Lilien fein, ber einstmals Bessers versprach, tompromittierte sich mit einer hohlen Bravabe, dem Schauspiel "Der Stier von Olivera". Er wollte "furchtbar prächtig" tun, in jene Welt voll Glanz, Abenteuer und prasselnder, funtenstiebender Leidenschaften untertauchen, die Barbey d'Aurévilly so liebte und die Balzac fardig in einigen Novellen verdichtete. Ihr Gesamttitel: "Erzählungen aus der napoleonischen Sphäre" bezeichnet dies Klima. Ein Klima der Ungewöhnlichteit mit hastig heftigem Liebesglück zwischen den Schlachten und berauschten Schweben zwischen Leben und Tod und brausend erfüllter Erlebnisgegenwart.

Eine Welt für einen Dichter. Und er kann seine Farben gar nicht brennend genug nehmen, seine Musik nicht stürmisch genug instrumentieren. Nur echt müssen die Farben sein, und die Musik muß aus dem Innern dieser Welt voll Furor herausbrechen. Lilienseins Leidenschaftsfarben sind aber leider nur grellgrobe Tünche, seine Affektsprache papieren die zur Parodie, und seine Musik hohles Blechgerassel.

Seine Renommierfigur, — hat die wilde Spanierin, — ift ein übles Glutaugen-Rlischee, eine Theaterpuppe, mit künstlicher Rohlensäure aufgepumpt. Und die Geschichte, die sich hier begibt zwischen ihr und dem grimmen, welberhassenden Jaudegen, französischen General und Erbseind, ist mehr komisch als tragisch. Aur daß Liliensein, wie es östers Dramatikern geht, diese Temperatur nicht erkennt, und mit gewaltsamen Verrenkungen uns auf Traurigkeit masseiren will

Der wüste Frauenseind, die blutgierige Ariegsgurgel verfällt der Spanierin, der Eroberer wird erobert; er benimmt sich schmachtend, frist aus der Jand, läßt sich alles gefallen, und man sindet ihn — weil diese Situationen, die richtig gemischt, wohl Tragitomit enthalten tönnten, shier ungeschieft auf gröbste Übertreibung gestellt sind — nur tomisch. Dann vertündet das Slutauge — und hier will Liliensein seine Slandstelle mit Pausen und Trompeten geben —, daß sie den General aus Rache für den getöteten Kampsstier des Dorses als Matadora peinigen und zur Strecke bringen würde. Diese Bullenarie — man dentt beim Stier nur an die Hörner — löst siatt des vom Autor gewünschten Grausens eine sänstliche Heiterkeit aus. Und als dann am Ende er sie umbringt, weil sie ihn zum Verrat an dem Kaiser verführen will, da hat man es längst aufgegeben, diese beiden seuerspeienden Kostümfiguren menschlich ernst zu nehmen.

Recht schlimm war auch der Moloch des jungen, vom toten Kainz protegierten Leo Birinsti. Wieder Ruhland, Revolution, Progrom, Blut und Schrecken, Terrorismus, Polizeiwillfür, Familienzerrüttung, Verrat, Opfermut und Wahnsinn. Wir haben nun so viel davon gesehen, daß es uns über ward und wir auch gehäustem Greuel stumpf und teilnahmslos jett zusehen. Und Birinsti häuft . . . er tann seine Pandorabüchse gar nicht erschöpfen und leeren, doch se wüster er brüllen läßt, je tühler wird man. Man durchschaut ihn schnell. Statt mit einer starten Einversetung in menschliche Schicksel uns innerlich zu packen, dringt er nur mit den äußeren Nebengeräuschen turbulenter Vorgänge auf die Nerven ein. Er erschüttert nicht die Seele, er malträtiert unser Trommelsell. Im Selbstmisverständnis wollte dieser Pramatiter nun doch ein seelisches Thema mitten in dem Tohuwabohu anschlagen. Den Ideen-Bankerott eines russischen Revolutionärs wollte er charatterisieren, der in der Einzelhaft den Glauben an die Mission verloren und erkannt hat, daß diese Idee der Menschheits-Morgenröte, der alle die Opfer gebracht werden, im Grunde ein blutgieriger Moloch ist.

Den Glauben verlor er, aber frei machen von der Sache tann er sich darum doch nicht. So muß er, während die anderen schwärmerisch fanatisch in den Abgrund stürzen, illusionslos talt verzweiselt in den Tod. Das wäre ein Motiv. Aber es ist hier nicht menschlich umgesetzt, nicht zur Gestalt verdichtet. Es wird von dem Betroffenen nicht dargestellt, sondern tommentatorisch in endlosen Reden — die Buchausgabe bringt sie, die Bühnenbearbeitung streicht sie zum größten Teil — dem Publitum erzählt. Ein Oramatiter und Dichter soll aber nicht Mitteilungen machen, sondern Anteil schaffen. F. P.

#### deate

### Vom Wiener Burgtheater

Zaron Berger ist bei seiner Direktionsführung nicht vom Glücke begünstigt. Nicht er hatte die Bustande am Wiener Burgtheater geschaffen, die in der Alleinherrschaft Avseph Rainz gipfelten, und baburch für die gesicherte künstlerische Entwicklung der berühmten Kulturstätte leicht verbängnisvoll werden konnten, wie ich das schon an dieser Stelle auseinandergesett und vorausgesagt hatte. (Bgl. den Artitel: "Das Wiener Burgtheater" im 4. Heft vom Januar 1910.) Raum war es dem neuen Direttor gelungen, die in jeder Hinsicht tostbare Mitwirtung des Mannes, der auf das Bublitum eine so mächtige Anziebungstraft übte, in ausgiebigerer und dauernderer Weise als bisber zu sichern, da wurde der Künstler zuerst durch seine Krantheit für viele Monate und dann durch den Tod für immer bem Burgtheater entzogen. Aun stellten sich jene schlimmen Folgen nur zu rasch ein. Wohl batte Baron Berger das Künstlerpersonal durch Berpflichtung neuer, zumal jüngerer Kräfte in bankenswerter Umsicht zu ergänzen und aufzufrischen gesucht; wohl verstand er es, den Spielplan mannigfaltig und interessant zu gestalten, indem er insbesondre manche bewährte ältere, mit Unrecht vernachlässigte Autoren und Stude wieder in den Spielplan aufnahm und allen Vorstellungen das Gepräge seines erlesenen Geschmades und seiner unvergleichlichen Regietunft aufbrudte. — bas Publitum, bas, wenn ber Name Rain, auf bem Bettel ftanb, in bellen Haufen baber kam, blieb und bleibt aus, seitbem dieser alles überstrablende Stern vom Theaterhimmel verschwunden ist. Es wird langer, mühsamer Arbeit und sicher auch teilweise einer Anderung in der Busammensekung der Theaterbesucher bedürfen, um das Bublikum wieder anguloden und es daran zu gewöhnen, fein Antereffe und fein Vergnügen weniger ben Birtuofentunsten einzelner Darsteller als vielmehr den dargestellten Werten selbst und ihrer einheitlich fünstlerischen Wiedergabe zuzuwenden.

Und doch hätten z. B. die beiden graziösen Einakter des seinsinnigen Schweizer Dichters A. V. W i d m a n n, mit denen die Novitätenreihe der laufenden Spielzeit eingeleitet wurde, eine nachhaltigere Wirkung zu üben verdient, als ihnen zuteil worden ist. "Ensanders M à d c n" nennt sich ein historisches Lustspiel und beruht in seinen Elementen teilweise auf Plutarchs Lysander-Biographie. Es zeigt den siegreichen Spartanerselbherrn in dem schwierigen Dilemma, entweder ein für seine Töchter bestimmtes tostbares Rleidergeschent des Dionys von Syratus zurüdzuweisen und dadurch die von diesem angestrebte Freundschaft zu verwirten oder durch Annahme des Geschentes den infolge eines großen Staatsdiebstahls schon getrübten Ruf ber Sittenreinheit seines Voltes noch mehr zu schäbigen. Aus diesem Awiespalt rettet ihn die Schlauheit der Athenerin Melitta, die in Lysanders Hause als Stlavin die Erziehung seiner recht wild geratenen beiden Töchter leitet, und der er die ersehnte Freiheit verspricht, wenn sie diese zum freiwilligen Berzicht auf die ihnen zugedachten Gewänder zu bewegen vermag. Wie nun Melitta es schlau einzufäbeln weiß, daß die von den Gaben zuerst entzückten Madden, denen sie die Gewänder als veraltete Proving-Erzeugnisse und Beleidigung ihres guten Geschmades barstellt, sich zulett entrüstet bavon abwenden und vor den versammelten Stadigrößen ihren Berzicht als Ausfluß fittenstrenger Anschauungen erklären, ist von dem Dichter mit löstlichem Humor geschildert und wird von den Kunstlern des Burgtbeaters ebenso reizend

zur Darstellung gebracht. — Nicht minder anziehend ist die bramatische Plauderei desselben Versassers. "Ein greiser Paris" ist auf der zehnten Novelle des Boccaccio sust und in Bologna spielt. Der "greise Paris" ist ein hochdejahrter Poet, der drei schönen und vornehmen Damen seine Liedeshuldigungen dargebracht hat. Ob solcher Verwogenheit wird er von ihnen zur Rechenschaft gezogen und weiß sich vor diesem Schönheits-Tribunal mit so viel Geist und edlem Anstand zu verantworten, daß ihm seine Rühnheit nicht nur vergeben, sondern sür die Bukunst auch noch mehr Annäherung gestattet wird. Unser Jartmann hat in der Titelrolle einen Triumph seiner abgeklärten Kunst davongetragen.

Aber nicht alle haben Ohren für so stille Musit, und nur das Lärmende, Sensationelle zieht Publitum in Masse an. Eine solche Sensation gab es turze Zeit darauf, als im Burgtheater die "Gebenkfeier für Joseph Rain z" abgehalten wurde. Das war ein Ereignis, bei bem jeber, ber fich zur "Gefellschaft" rechnete, babei gewesen sein mußte. Galt es boch nicht nur das Andenken des vergötterten Künstlers zu seiern, sondern ihn nachträglich auch noch von einer neuen, bisher unbekannten Seite kennen zu lernen. Rainz wollte sich nämlich nicht mit dem ihm von niemand bestrittenen Rubme des ausgezeichneten Dichter-Anterpreten begnügen, sondern er strebte, wie es scheint, auch selbst bichterischen Ruhm an. Aus den von ihm binterlassenen, meist unvollendet gebliebenen poetischen Bersuchen bat das Buratbeater das Tragodienfragment "Saul" ausgewählt, um es bei der Gedenkfeier zur Aufführung zu bringen. Es ist eine sehr umfangreiche Arbeit, die einen riesigen Inszenierungsapparat in Bewegung sett. Darin werben bie inneren Wirren bes jubischen Boltes, seine Rämpfe mit ben Priestern und Philistern geschildert, und den Abschluß bildet die durch den Propheten Samuel bewirkte Erwählung Sauls dum Könige. Dieses Thema ist an sich schon etwas abgedroschen und im allgemeinen recht uninteressant; nur ein großer Dichter vermöchte ihm noch Leben einzuhauchen. Das ist Rainz nicht gelungen. Das Massenaufgebot auf ber Buhne, die fortwährend im höchsten Affett durcheinanderschreiende und gestitulierende Menge, die unausgesetzte Aufeinanderfolge von Effettszenen, die gleich Rateten wirtungslos verpuffen, der ungeheure Aufwand hobler, oft in recht banale Sprache gekleibeter Rhetorik, mit der uns die Dauptpersonen überschütten. — all das vermag über den Mangel eines organischen, aus echtem bichterischen Sehen und Empfinden hervorgegangenen Aufbaus nicht hinwegzutäuschen und läßt uns nur in allem und jedem den Schauspieler erraten, für den auch bei eigner Produktion die Erzielung von Theatereffetten und die Schaffung sogenannter "dantbarer" Rollen das Bauptbestreben bildet. Schlieklich wird der Auschauer von all dem Lärm und Getue völlig betäubt und fühlt sich im Geiste und Gemüte gänzlich unbefriedigt. Schade um die von Direttor Baron Berger aufgewandte große Infzenierungstunft, mit der er auf der Bühne wahre Wunder verrichtete! Aber wirkliches Leben vermochte auch er nicht dem totgeborenen Kinde einzuhauchen. Beweis beffen, bag, mabrend bie Gedentfeier vor übervollem Saufe stattfand, icon bie erste Wiederholung der Rainzschen Dichtung nur mehr einen halb gefüllten Saal zuwege brachte. Rarl Seefeld



#### Oprische Anthologien und Übersetzungen

us der Menge der Anthologien, die in der letzten Beit erschienen sind, möchte ich nur einige interessante herausheben. Mit künstlerischem Geschmack und seinem Gefühl für soziale Kunst (im rechten Sinne) haben Ostar Hübner und Johannes Moegelin eine Sammlung Großstadtgedichte zusammengestellt und unter dem originellen und passenen Titel: "Im steinernen Meer" (Buchverlag der Hilfe, Berlin-Schöneberg) herausgegeben. Es ist die beste Sammlung ihrer Art, die mir bekannt ist.

Es find fast nur moderne Dichter zu Worte getommen, darunter zu meiner Freude auch weniger betannte mit interessanten Gedichten. Freilich anstatt der gefälligen Runst eines Salus, Zacobowsti u. a. hätte ich lieber noch mehr Spielraum ber ernsten, objektiven sozialen Lyrik gewünscht. Tendenziös ist das Buch nicht. Das Großstadtleben in allen seinen Aukerungen, in seinen großen und kleinen Beziehungen kommt zum Ausdruck, die "Gesellschaft" ebenso wie das "Proletariat". Der Stadt Berlin ist ein besonderer Abschnitt gewidmet. Eine turze Einleitung orientiert über die Entwicklung der Großstadtlyrik. — "Imperator Pacis" nennt Rarl Braum sein "Huldigungsbuch deutscher Autoren" für Raiser Frang Tofepb (Berlag Arthur Carael, Leipzig). Es foll ein Ausbrud des Pantes für den greisen Raiser sein bafür, daß er seinem Lande und Europa in schweren Ronflittstagen den Frieden bewahrt hat. Gewiß ist dies dann ein schöner und vornehmer Gebanke, wenn er mit freiem Herzen von seinem Urbeber verwirklicht wird. Das Buch und seine Autoren haben sich im allgemeinen frei von bnzantinischer Liebedienerei gebalten, und so bildet die Sammlung in der Cat ein bedeutsames Połument für unsere Reit. zumal bervorragende Dichter Deutschlands und Österreichs Gedichte und Aussprüche beigesteuert haben. — Ein feinsinnig zusammengestelltes "Detlamatorium für haus und Welt", das auf fast 800 Seiten 403 auserlesene Vortrage, Dichtungen ernsten und beiteren Anbalts aus der deutschen und ausländischen Literatur bringt (mit einer gediegenen Einleitung über ben Bortrag), bat Demetrius Schruk in bem rührigen Verlag von Mar Hesse, Leipzig, berausgegeben (gebunden nur 3 M.1). — In der Sammlung "Die Fruchtschale" erschien als 18. Band eine stimmungsvolle Auswahl alter deutscher Spiele und Lieder: "Deutsche Weihnacht" mit einer Einführung von Arthur Bonus und mit dreizehn Bilbern nach alten Meistern (R. Piper & Co., München). Daß die Sammlung mit einer Wiedergabe des Weihnachtsevangeliums selbst und einem Holzschnitt von Hans Baldung Grien einsett, empfiehlt sie sofort als eine kunstlerisch feine; sie balt dies Bersprechen: ich erwähne Bonus' interessante Abhandlung über die oberdeutschen Weihnachtsspiele und Hirtenlieder; - Rupferstiche von Schongauer, Holzschnitte von Cranach, Abbildungen von alten Reliefs (von Beit Stok u. a.) wechseln mit Weihnachtsspielen von Santt Oswald aus Hessen, mit geistlichen Gespielen aus Obersteiermark, alten Hirtenspielen (Geebrucker Hirtenspiel, Obersteiermarter Hirtenspiel usw.) und Weihnachtsliedern ("In dulci jubilo", "Es ist ein' Rof" entsprungen" und vielen anderen). Das Interessanteste in ber iconen Sammlung sind wohl bie ziemlich unbekannten naiven und teilweise tiefsinnigen alten Weihnachtsspiele. — In berselben Serie erschien eine ebenfalls empsehlenswerte und mit vielem Geschmack ausgewählte Sammlung "Japanifche Lyrit aus vierzehn Jahrhunderten" (nach ben Originalen übertragen von Dr. Zulius Kurth, mit 23 Abbildungen nach japanischen Holzschnitten). Ich möchte nicht das gut über die japanische Lyrik, ihren formalen Charakter, ihre Entwicklung orientierende Borwort übersehen. Die japanische Lyrik ist durch ältere Anthologien nicht mehr unbetannt, hier aber wird die Form der Originale möglichst gewahrt, so daß wir einen ihrem Wejen entsprecenden Eindruck von dieser zarten Runst der landschaftlichen und seelischen Ampressionen erhalten. — Diesem Büchlein zur Seite stellen möchte ich die Sammlung dinesischer Lieber "Im Cau ber Orcibeen", bie Ronrad Saußm ann im Verlag Albert Langen-München herausgegeben hat. Haußmann hat nur caraktervolle, an sich interessante und reizvolle Proben aus dem Schi-king, von Rung-Fu-Tsze, Li-Tai-Pe und vielen anderen ausgewählt und mit feinstem Nachempfinden verdeutscht. Auch hier ist eine ziemlich eingehende Abhandlung über die hinesische Lyrit beigegeben.

Im Anschluß hieran möchte ich einige gute Abersehungen älterer und neuerer ausländischer Lyrit empfehlen. Zunächst ein paar seine Büchlein mit tlassischen Versen. Stuard Norden gibt eine Sammlung "Antite Dichtungen in deutschem Gewande von Günther Roch" heraus (Cotta, Stuttgart). Dies zierlich ausgestattete Büchlein enthält vortrefslich übersehte altgriechische Poesien von Minnermos, Kenophanes, Semonides,

Anatreon u. a., lateinische von Catull, Tibull, Properz, Vergil usw. — Am Verlag von Eugen Dieberichs, gena, find bie "Ibyllen bes Theotrit" — überfett von Ebuarb Mörite — in neuer, ftilvoll — im Sinne des Uberseters — ausgestatteter Ausgabe erschienen. Besonders eigenartig wirtt die zierliche, bem Anhalt gleichsam angepafte Drudschrift. Die feine, graziöse und zugleich realistische Eprik des Theokrit, und noch dazu übersekt von Mörite, ber mit so vieler Liebe an diesem alten, ihm tongenialen Idylliter hing, wird gewiß vielen Berehrern beiber Meister willtommen sein. — Wilhelm Berk' Abersehungen mittelalterlicher beutscher Meister sind als besonders lichtvolle und formvollendete berühmt. Unlängst ist eine wohlfeile Ausgabe der wundervollen Abersekung von "Eristan und A fo l d e" (Gottfried von Strakburg) — mit einem Nachwort von Ariedrich von der Leven erfcbienen. - Bon Shatefpeares Sonetten liegen feit turgem mehrere Abersekungen por (Eugen Dieberichs, Zena, und Ansel-Berlag, Leipzig). Zeht erscheint eine "Umbichtung" von Stephan George (Georg Bonbl, Berlin). Mir find Georges Abersekungen (Baubelaire u. a.) immer lieber gewesen als seine eigenen Dichtungen. Wahrscheinlich muß biefem sterilen Dichter ein frember Inhalt geboten werben, ben er mit feiner Worttunft neu prapariert. So ist's auch biesmal. Die Sonette Shatespeares erscheinen hier tatsachlich in einem ihrem Wesen und Stil entsprechenden zarten und biegsamen Deutsch, in einer durchaus klaren und schönen Sprache, die zugleich voll innerer Wärme, voll stiller Kraft ist. — Au den Einzigartigen und Unpergeklichen, zu den wahrhaften Kraftgenies der Weltliteratur gehört der Schwede Rarl Michael Bellmann, dessen "Fredmans E p i ft e l n" enblich in einer wohlgelungenen Abersetung (von Felix Niedner) mit Einführung pon Guftav Raetbe im Berlage von Eugen Dieberichs, Bena, erschienen sinb. Dies Buch ist in der Cat eines der köstlicksten und genialiten, die jemals gedichtet worden sind. Es entbalt eine so impulsive, bochst subjettive und augleich bochst reglistische Anrit, dak nur die größten Meister aller Böller zum Bergleiche berangezogen werben tonnen. 3ch bente bierbei an die Balladen des François Villon, an die großen, hellbuntlen Stimmungen der Shakespeareschen Pramen, an bie einzige Runst eines Rembrandt, an die erotischen Gebichte eines Christian Günther. Es ist eine dithyrambische, wilde, ausgelassene Urt und eine echt germanische, aus tiefsten Abgründen des Lebens sich boch über alle Welt erhebende Aronie in diesen Gedichten, ein göttlicher, derber und drastischer Humor. Wenn einst unsere Kulturwelt verfunken und eine ganz anders geartete erstanden ist, ich meine: dieses Buch wurde neben vielleicht wenigen anderen allen tommenden Geschlechtern imponieren. — Abm möchte ich ein. aber nur ein Gebicht Ostar Bilbes anreihen, bas fich ber Art Bellmanns in feinem aus tiefster Stimmung entsprungenen genialen Wesen wohl vergleichen läkt; es ist die "Ballabe vom Buchthaus ju Reading", - eines ber munberbarften und ergreifenbsten Gebichte ber Weltliteratur, voll grandioser, realistischer Stimmung, voll Tragit, Fronie, Angst, Born, Berzweiflung und bennoch voll Triumph, und allem Menschlichen überlegen. Diese Ballade reihe ich den allergrößten Balladentypen an, etwa Boës besten Balladen und Coleridges "Altem Seemann". Eine gute Überfehung ift bei 3. C. C. Bruns, Minden i. W., erschienen. — Ein Menschenbuch mochte ich Rnut Bamfuns "Das Schweigen bes Walbes" - übertragen burch Beinrich Goebel - (Kenien-Berlag zu Leipzig) nennen. Auch in biesem Buche ist etwas von der großen, freien Stimmung des urtumlichen Genies, das sich mit aller Natur eins fühlt, porbanden; aber die Bersönlichteit und ihre Energie versagte vor den letten großen Synthesen. So sind es persönlich gestimmte, stets "erlebte", vom tiefen Rlang der Natur burchzitterte Gedichte geworden; pantheistische Stimmungen, bie das Herz weit machen, Lieder voll tiefem Weltweh, voll Aufschwung und Niedergang. — Und enblich ebenfalls ein Buch innerlicher, gleichsam nur in ihrer Geele bewegter Poesie: die Sonette "Erophäen" des Franzosen José Maria de Beredia, die in schöner Nachdichtung (von Emil von Gebfattel), herrlich ausgestattet — was Papier und Druck anbetrifft —, im Verlage von Hans von Weber, München, erschienen sind. Herédia gehört zu ben französischen Astheten; aber seine in erlesenen Worten, in abgestimmten Rhythmen und Bilbern oft starr und seltsam sich gebärdende Kunst ist doch nicht der innerlich armen unseres Stephan George zu vergleichen, sie glüht vielmehr in einem inneren, reinen Feuer, sie baut sich plastisch und tempelhaft auf; doch wird sie wirklich zu sichtbaren Symbolen dessen, was die Seele empfindet und was das Leben an dunklen Mächten und rätselhaften Göttlichkeiten birgt.



## Jean Paul

wine hübsche, neue Jean-Paul-Ausgabe in der sogenannten "Goldenen Klassiker-Bibliothet" (Berlin, Bong & Co., 5 Leinwandbände 10 &, herausgegeben von Karl Freye) gibt zu einigen Betrachtungen Anlaß, die sich dem Versassend des Ourchblätterns dieser gut eingeleiteten und dabei billigen Bände ausdrängten.

Eine Fülle von Poesse und eine Fülle von Sedanken funkelt aus diesen Werken eines absoluten Sonderlings inmitten der deutschen Literatur. Daran ist kein Zweisel. Her ist Seniales im Empfinden, im Denken, im skillstischen Prägen. Aber diese Seniale nimmt zu gern und absichtlich darocke Formen an; ja, es verwechselt oft genial und darock. Und sodann überlädt es sich derart mit Anspielungen aus dem Bezirk der Lektüre und schüttet solche purzelnden Rodoldscharen von Fremdwörtern, Zitaten, Einfällen usw. in die reine Gestaltung, daß der Reichtum des Dichters zur Gesahr wird. Es ist uns des Worte-Urwalds zu viel; diese Gewächse sind nicht kraftvolles, sestes Holz, sondern gar oft bedenklich schwammig, welch, triedhaft. Wir wittern Untrast und Unrast dahinter; wir sehnen uns ordenklich nach einem Satgebilde aus klassischen Bezirken, etwa nach Goethes unverworrener Klarheit und Ruhe. Und eine Weile möchten wir eine griechische Marmorstatue anschauen oder ihren kühlen Stein betasten, um "edle Einsalt und stille Größe" auf uns wirken zu lassen.

Der Berausgeber bemerkt im einleitenden Lebensbild (S. XI): "Nichts zeigt wohl beutlicher die tiefe Reinheit von Jean Pauls Natur, als daß er, in dessen Romanen bald die Empfindung so ungezügelt losdrach, neun Jahre seines Lebens sich in satirischen Experimenten berauschen tonnte, ohne sich dabei Schaden zu tun." Das ist zwar richtig in Hinsicht auf Jean Pauls edles Berz; aber ich fürchte, sein Stil hat gerade von diesen neun wichtigen Jahren dauernd jene berüchtigte Neigung zu abschweisenden und um die Sache herumhüpfenden Kapriolen behalten. Wobei freilich sofort hinzuzusügen ist, daß ihm die Neigung zu solch unendlicher Worte-Wildnis jedenfalls angeboren war, sonst hätte sich Kandidat Richter nicht in solchen wolkigen Satiren lange Jahre hindurch umhergetrieden, dis ihn der gefühlsweiche "Hesperus" zum Lieblingsdichter aller schönen Seelen erhob und der dürftigen Enge entriß.

Im "Hesperus" (der in dieser Sammlung sehlt, ebenso wie der "Komet", und übrigens auch ruhig sehlen kann) tritt nun recht eigentlich die weiche Seele zutage. Denn Jean Pauls Satiren sind scheinhart; sein Wesen ist weich wie seine Gesichtszüge; sein "Sitanentum" ist mehr ein Phantasie-Mut, wie überhaupt seine Welt immer Phantasiewelt bleibt, auch wenn die kleinen Höse damaliger Beit und die Gebrechen des Zeitgeistes Modell stehen. Phantasiewelt: im Sinne von phantastisch. Durch vertieste Ethit und psychologische Genialitäten sucht er zwar die Verbindung mit der Wirklichteit als Mensch und als Schriftsteller sestzuhalten; er nahm sich in strenge Selbstzucht; er prägte in der reisen "Levana" tiese und seine Worte als Kenner des Menschenherzens, der Frauen- und Kinderseele. Aber die Diktion als Ganzes blieb in phantastischer Beweglichteit.

Diese Dittion Zean Pauls! . . . Sie tommt mir wie Gasnebel vor, der zwar eine feste

Welt enthält, aber sich noch nicht dazu ver dicht et hat. Unverdichtet ist Jean Pauls Stil. Selbst in seinen besten Werten — "Wuz", "Flegeljahre", Teile von "Siebentäs" und "Titan" — tommt es nicht ganz zu jener letzten Gerinnung und Verdichtung, die uns etwa an einem griechischen Marmorbildwert entzückt. Und auch die nordische Vallade oder das deutsche Volkslied unterscheiden sich durch ihre sesse Erdhaftigkeit von dieses Kultur-Humoristen und -Sentimentalisten wortreichschemenbaster Sestaltungsweise.

Und doch möcht' ich jedem Dichter und jedem Gebildeten zurufen: geht nicht an Zean Paul vorüber! Fangt mit "Schulmeisterlein Wuz" oder "Feldprediger Schmelzle" an, dringt zu "Siebentäs", "Flegeljahren", "Titan" vor! Jean Paul kann mithelfen, uns freizumachen und zu beflügeln.



## Humoristen und ernsthafte Leute

ds gibt Menschen, die das Leben nur von der bitter ernsten Seite sehen, und solche,

bie weniger einseitig sind. Diese nennt man Humoristen, und sie sind, mit jenen Ernstlingen verglichen, die unstreitig tieser und glücklicher veranlagten Naturen. Bei den Dichtern springt dieser Unterschied noch viel schärfer in die Augen. Die Humoristen unter ihnen, man dente dabei mehr an Dickens als an Reuter, sind sicher auch die Klügeren. Sie versuchen erst gar nicht, den Dualismus, in den wir hineingeboren werden und aus dem wir dis zu unserem Tode nicht heraustommen können, zu lösen, sondern begnügen sich damit, ihn mit lächelnder Miene auszuweisen. Sie nur sind in Wahrheit die Künstler. Und ein humorloser Beitgenosse kann wohl ein Dichter, aber niemals ein Künstler sein. Dagegen ist ein solcher nichts als ernsthaft Gesinnter zum Philosophen gradezu prädestiniert. Und darum auch ist der Begriff vom "lachenden Philosophen" ein Widerspruch in sich selbst.

Wendet man ihn aber doch an, etwa auf einen Dichter von der Art Rud olf Huchs. ber soeben bei Georg Müller in München eine Aleinstadt-Sommergeschichte, "Di e R ü b e nst e d t e r" betitelt, herausgegeben hat, so verdächtigt man ihn damit noch lange nicht, daß er das Lachen nach einem bestimmten System betreibt. Schon die Vorrede, die er zu diesem ebenso giftigen wie harmlosen Buch gegeben hat, zeigt ihn auf der Höhe seiner humoristischen Welt b e t r a ch t u n g. Denn ich glaube nicht, daß er sich trok seines kuriosen Büchleins "Mehr Goethe" jemals mit einer sauberen, klaren, harmonischen und streng exakt aufgebauten Weltanich auung belastet bat. Wie er offen betennt, will er weber für noch gegen ben freien Berkehr zwischen der männlichen und weiblichen Jugend eine Lanze einlegen, und ebensowenig für ober gegen eine andere Frage. "Sollten gewisse Geister, für die jeder schmachtende Bacfilch und jeder Züngling mit dem Hang fürs Rüchenpersonal ein Problem bedeutet, auch in dieser harmlosen Geschichte einen Sac voll Probleme ausstöbern, so haben sie natürlich vollkommen recht; ich aber wasche meine Hände." Daran erkennt man den geborenen Schalk, der mit gutem Gewissen behauptet, nichts weiter zu wollen, als in aller Behaglichteit eine Geschichte zu erzählen. Von der strengen Notwendigkeit, die eine Erfindung der verrannteren Philosophen ist, will er auch diesmal nichts wissen. Er sagt nicht, wie es Georg Hermann in seinem "Zettchen-Roman" alle brei Seiten tut, "unb es tam, wie es tommen mußte", sondern Rudolf Duch ist schon zufrieden, wenn der Leser sagt, daß es immerhin so tommen tonnte. Und dann erzählt er von den Rübenstedtern, vom Auftizrat Lipps, der ein entschiedener Gegner des Schlafes nach Tische ist, von seiner Tochter Dora, die ihm den Kausstand führt, und alle Rübenstedter Gesellschaften zum Heulen stumpfsinnig nennt, von dem Herrn Guperintenbenten Buttermann, der sich im Besik einer ehrenwerten Gattin und zweier Sirenentöchter besindet, und bessen Dienstmädchen, Auguste Brettschneiber, Die jedesmal an einem bestimmten Morgen in ber Woche verweinte Augen hat. Daran ist allein ber neue Hausgenosse schuld, ein hochstapelnder Herr Graf von und zu Lurhausen, der über ein sehr ausdrucksfähiges Monolle verfügt und sich in Rübenstedt von Amts wegen als Referendar unnüglich macht. Dieser feubale Berr bringt neues Leben in die Rleinstadtbude. Es gelingt ibm sogar, den überschlauen Austigrat anzupumpen. Und so reibt ber Verfasser eine költliche Rleinstadt-Karikatur nach ber andern auf ben Faben seiner Darstellung. Nicht immer bleibt er straff gespannt, er lodert sich und verfitt fich zuweilen, aber ber Lefer verfolgt ibn bann mit um fo größerer Aufmerkfamteit. Doch um die Bolarität seiner bualiftischen Weltauffassung au mabren, und um bas Lachen wirklich zu einem befreienden zu machen, läft der Dichter eine Reibe neugearteter Rübenstedter gegen die alte verbiesterte Rieinstadtgesellschaft anmarschieren. Es ist bezeichnend genug, daß er die männlichen Hauptvertreter dieser Bartei auf einem benachbarten Landgut einlogiert. Nachdem die Laune des Verfassers all die Versonen kräftig durcheinandergequirlt bat, löst fic die Spannung, zwar nicht mit Notwendiakeit, aber mit um fo echterem Humor befriedigend auf. Der noble Graf wird Buttermanns Schwiegersohn und bat daburch alle Aussicht auf eine glänzende Diplomaten-Karriere. "Und wenn erft das beutsche Bolt einem von und zu Luxhausen als seinem Ranzler zujauchzen darf, dann weiß ich einen Schriftsteller und einen Berleger, die von einer sehr hohen Stelle aus wohl nicht ganz unbemerkt bleiben werden." So schlieft bas Buch. Bis babin freilich wird sich ber Berfasser bamit begnügen mussen, bei ben etwas unter dem Reichstanzler gelegenen Gesellschaftsschichten Beachtung zu finden. Und daß sie recht reidlich ausfalle, muß man ibm und seinem neuesten Werte von Bergen wünschen.

Das Problem, das Rudolf Hans Bartschin seinem neuen bei L. Staadmann in Leipzig erschienenen Roman "Elisabeth Rött" barzustellen versucht, das geniale Weib, sindet sich in Rübenstedt nicht vor. Um dieser dramatischen Elisabeth den Ausstieg zu ermöglichen, ist schon eine Universität stadt nötig wie Graz. Im voraus gesagt, das Buch hält nicht das, was man sich von dem Versasser versprechen durfte. Die Darstellung ist unruhig und fladernd, ihr Impressionismus kommt sehr oft nicht über das Stizzenhafte hinaus. Darunter leidet am meisten die Hauptsigur, eine Tragödin, die sich von kleinen Ansängen dis zur unabhängigen Höhe der Gastspielreisen emporarbeitet. Dies ist unbedingt ein großer tünstlerischer Vorwurf, doch die Kraft des Versassers hat ihn nicht in seiner ganzen Tiese zu packen vermocht. Sie bleibt an der Obersläche und gibt nur den Glanz, aber nicht den Kern. Zwar wirft die virtuose Varstellung auf die Hauptsigur die reiche Veränderlichteit blendender Lichter, allein das Innere bleibt dunkel. Um Ende hat man das sichere Gefühl von einem großen Auswand, der besser kellen werden konnte. Und die Gestalt der Jeldin macht schließlich nur den Eindruck einer kalten Amoreuse, die ihre Liebhaber wechselt wie ihre Jandschuhe.

Auch von den andern Figuren, die um Elisabeth Kött herumwimmeln, vermag keine einzige aus der Fläche herauszutreten. Es sind und bleiben nichts als zwei dimensionale Beichnungen, bei denen man nicht begreifen kann, daß sich der Verfasser über ihr Wohl und Wehe noch ereifert. Höchstens Cyrus Wigram wagt sich zuweilen in die dritte Dimension. Doch was gilt dieser eine unter so vielen.

Manch kluges und nügliches Wort findet der Verfasser, wenn er seine Ansichten über das Theater entwidelt, aber er sieht es leider nur von vorn; um die Hinterseite kümmert er sich so gut wie gar nicht, und er sieht auch nicht, oder will es nicht sehen, daß die Heldin in erster Linie ein soziales Problem in sich dirgt. Das theatralisch-künstlerische Problem, das er in den Vordergrund drängt, ist nur das Pfropfreis auf jenem. Und an diesem Fehlgriff mußte die Absicht des Versasser, troh aller aufgewendeten Kunstsertigkeit, zuschanden werden. Nach den töstlichen "Handleinern" bedeutet diese "Elisabeth Kött" teinen Fortschritt, nicht einmal einen Stillstand, sondern einen ganz entschiedenen Rückschritt. Und es wäre gut, wenn sich der talentvolle und vielleicht etwas zu früh und zu schnell betannt gewordene Dichter für seine

folgenden Bücher den etwas modifizierten Wahlspruch seiner Elisabeth Kött zu eigen machen wollte. Nicht: "Weiter, weiter!" womit sich die Kött zu Code gehett, sondern: "Weiter empor!"

Noch ernstbafter als sich Rubolf Hans Bartsch für seine Tragödin einsekt, läkt He inrich Sohnren feine "Grete Leng" ibre Erlebniffe ergablen. Das Buch erfchien unter diesem Titel in Oresden bei Wilhelm Baensch und erzählt als Gegenstud zu Friedesindens. bes Landmaddens, Lebenslauf, das Leben eines Großstadtfindes. Auch Grete Leng findet ibre Erldfung in der Runft, wenn es auch nicht die des Theaters ist. Sie entstammt einer ganz respektablen Familie, einem Landgastbaus in der Neumark. Der Bater aber ist ein Lump, verjurt sein Gelb und das seiner Frau, stolpert aus einem Beruf in den andern, wandert aus. eröffnet im Scheunenviertel von Amsterdam eine schmutige Kneipe und verschwindet, leider nicht auf Nimmerwiederseben, als er fich nicht mehr über Wasser balten tann. Ber Schub wird die Frau mit den Kindern über die Grenze gebracht und taucht in dem Gewühl Grok-Berlins unter. Run entspinnt sich ein stiller, aber heimtücksicher und traftzermürbender Kampf awischen bem landstreichenben Bater, der immer wieder auftaucht, um die Familie in seine trube Lebenssphare herunterzureigen, und ber Mutter, ber ihre Cochter Grete beisteht, bie beibe aus bem Elend herauskommen wollen. Zwischendurch eröffnet das Buch Einblicke in das buntle, übelbuftenbe Reich ber Raschemmen und Nachtasple. Diese Rapitel werden zwar als Erzählungen des verbummelten Vaters eingeführt, fallen aber nicht blok durch ihre zu große Ausbehnung aus bem Rahmen ber Entwicklung beraus. Grete Lenz wird Mafchinenschreiberin, schlicklich auch bei einem besseren Rolportageschriftsteller, ergreift mit sesten Handen überhaupt jede Gelegenheit zum anständigen Erwerb, opfert ihre junge Liebe, um nicht zu versinken, und fällt endlich einem abenteuernden Mädchenjäger in die Hände, dem fie aber doch zu guterlett, trok seiner 207 Verhältnisse, von benen sein Notizbuch strokt, entschlüpft.

Ob Heinrich Sohnrey wirklich ein naiver Bericht vorgelegen hat, und wieviel, wenn bies der Fall war, davon benutt wurde, geht aus der Darstellung nicht deutlich hervor. Er wird es sich also selbst zuschreiben müssen, wenn man ihn auch für die Schwächen der Seschichte verantwortlich macht. Eine Kunstleistung ist das Buch durchaus nicht. Doch es stedt nicht wenig dichterisch Seschautes und tiese menschliche Berzlichteit darin. Das, was Elisabeth Kött sehlt, besitt Grete Lenz im reichsten Maße, es ist das, was man niemals im Übermaß besitzen kann, die schlichte, innere Wärme, die ohne großen künstlichen Auswand von Herz zu Herzen sließt. Dieses tapsere, kluge, herzhafte Großstadtlind, das sich mit dem Leben herumschlägt und am Ende siegt, wird man lieb haben müssen. Es ist das Großstadt-Friedesinchen, wie es Sohnrey der Odrsser sieht.

Auch Wilhelm Scharrelman nn nimmt in seinem bei Alfred Janken in Jamburg erschienenen Schulmeisterroman "Michael Dorn" das Leben nur von der ernsten Seite. Er hat damit ein festes und rückgrafsteises Tendenzduch geschrieben und ihm als Motto den Soetheschen Spruch vorangesett: "Allen Sewalten zum Truk sich erhalten". Das Schickal des Landlehrers, das sich an der Ede der gestlichen Schulaussicht seinen Knacks wegholt, ist in der Literatur nicht mehr neu. Scharrelmann vermag dieses Problem tieser zu fassen, weil er es nur nach der religiösen Richtung hin versolgt. So detommt sein Jeld eine prachtvolle Dickscheiteit. Auch lebt in ihm das Sesühl der Rache gegen die Seistlichteit, die seinem Vater noch im hohen Alter zu einer empfindlichen Strasversetzung verholsen hat. Immer ist es die abweichende religiöse Auffassung, die ihm die pfässsischen Verholsen hat. Immer ist es die abweichende religiöse Auffassung, die ihm die pfässsischen Verholsen das derzen, well ihm die Großstadt zahlreichere Erwerbsquellen zu dieten vermag. Doch seine rechthaberische Dornigkeit und das trampshafte Festhalten an seiner innersten Aberzeugung entblößt ihn allmählich von allen Existenzmitteln. Bis sich endlich seine Frau von ihm trennt, um auf eigene Faust als Erzieherin den Ramps ums Leben zu wagen.



Hier verliert die Entwicklung des Helden, die die dahin in lobenswerter Straffheit dargestellt worden ist, plöglich den Boden unter den Füßen. Nicht nur dem Helden selbst bleibt seine innere Unrast ein Rätsel, auch der Verfasser scheint sich darüber nicht ins klare gekommen zu sein. Er wollte vielleicht so etwas wie einen modernen Propheten aus ihm machen. Aber dafür ist Michael Vorn zu schmächtig angelegt. Obschon er in Hamburg bei den Sozialisten und in Berlin dei den Theosophen und ähnlichen Weltverbesseren in die Lehre geht, vermag er sich doch nicht zur inneren Läuterung durchzuringen. Zulezt will er seine Ideen in einem Buche niederlegen. Also auch hier der befreiende Ausweg in die reine Sphäre der Kunst! Nach 400 Seiten aber sagt er selbst halb entschuldigend: "Alles nur Pläne und vorläusige Auszeichnungen, aber ich glaube, ein Buch wie dieses ist für unsere Beit wenigstens noch nicht geschrieben . . . Es soll tein Roman werden, nichts Erdichtetes oder Gesärbtes. Ich will meinen innerlichen Ausstlich wir Und so endet dieses Buch mit einem unklaren Alkord, desse zussist zu durflösung man schmerzlich vermißt.

Interessant ist der Einblick in die freireligiösen Kreise Bremens, die sich um Albert Kalthoff gebildet haben, den der Verfasser, verwunderlich genug, ohne Decknamen einführt. Am wertvollsten sind die Erlebnisse aus der Kinderzeit dargestellt. Sbenso geben die Schilderungen der Seminarjahre, die durch eine abenteuerliche Flucht für turze Zeit unterbrochen werden, ein Zeugnis von der Kunsttraft des Dichters. Auch weiterhin vermittelt das Buch persönlich geschaute Bilder und seine Beodachtungen. Der Lehrerroman, der dem Verfasser vielleicht vorgeschwebt hat, ist "Michael Vorn" aber nicht geworden. Dazu versteift sich Scharrelmann zu start auf die rein religiösen Motive, die als solche eigentlich außerhald der Debatte stehen bleiben sollten, und berücksichtigt zu wenig das nur pädagogische Problem, dessen Lösung heute mehr als jemals im argen liegt. Und es wird damit nicht eher besser werden, als die Schule Menschen zu erziehen und teine Staatsbürger zu züchten hat, auch in die dassur leider noch immer maßgebenden Kreise gedrungen ist.

Dagegen ist Dermann Löns' Bauernroman aus der Lünedurger Beide, den Abolf Sponholt in Hannover herausgegeben hat, ein Buch, über das man eine volle Schale des Lobes ausgießen darf. "Der lette Hans bur", Johannes Gotthard Jehlmann, mit reicher Erbschaft an Bodenwerten und wilden Trieben tämpst darin einen schweren, aber schließlich siegreichen Ramps gegen sich selbst. Mit wuchtigen Tritten, wie er selbst über seiner Väter Grund stampst, schreitet die festgefügte Darstellung einher, in trästigen Hauptsähen, die den Nagel sets auf den Ropf tressen, und ohne zerfasernde, psychologische Hauptsähen, übernimmt das Erbe seiner Bäter, liedt Meta, heiratet eine andere, gerät darüber aus dem Gleise und sinder sich erst nach schwerem Ringen zu seiner Liede und zu sich selber zurück. Im Frieden schwiegerschn überlassen schwiegerschn überlassen schwiegerschn überlassen schwiegerschn überlassen zu sehn wersagt worden sind.

Dieser Roman ist mehr als eine einsache Bauerngeschichte. Es ist vielmehr das Testament einer dem Tode geweihten ländlichen Kultur. Auch der Hansbur muß sich schon mit den landschaftsverderblichen Einstüssen der neuen Zeit herumschlagen. Seine Nachtommen werden ihr mit Leib und Seele verfallen. Eine leise Wehmut durchzieht die ganze Darstellung, und auch ein näheres Betrachten der Form löst wehmütige Empfindungen aus. Dieser die hinein in die seinsten Spiken rein niederdeutsch empfundene Roman mußte hochdeutsch geschrieben werden. Sogar die Dialoge vermeiden den Beimatdialest. Und das mit vollem Recht. Dafür aber such der Verfasser alles zu retten, was noch zu retten ist. Die niederdeutschen Wotabeln häusen sich in seiner Varstellung, und drei Seiten Erläuterungen, die er seinem Werte anhängt, geben nichts als Wortertlärungen. Dies wäre jedoch kaum nötig gewesen, denn Bermann Löns' Kunst ist groß genug, das Verständnis dieser ins Hochdeutsche hinüber geretteten Wörter durch



Bucher für bie Rugenb 425

bie Olktion direkt zu vermitteln. Nichts aber beweist beutlicher die Assimilationskraft der hochbeutschen Sprache-und ihre Aberlegenheit gegenüber der plattbeutschen.

Nur in einer hinsicht kann man dem Verfasser einen Vorwurf nicht ersparen, das ist die übertriebene Bebeutung, die er seinen jagdlichen Fachausdrücken beilegt. Denn was seinen beiden "bunten" Büchern recht war, braucht diesem Jaidjerroman noch lange nicht billig zu sein.

Das stritte Gegenteil von Hermann Löns ist Hans Brandenburg. Während jener mit Büchse und langen Schaftstiefeln durch die Heibe streift, muß man diesen im Verdacht baben, dak er in Schwabing wohnt und seine Agare nicht militärlich gestukt trägt. Nicht um das kunftlerische Erfassen und Festhalten einer Landschaft und eines daratteristischen Boltsstammes ist es ihm zu tun, sondern sein bei Georg Müller in München erschienenes Buch: "Chloe oder die Liebenden" bringt das uralte Thema von den zwei Menschen. Die äußeren Vorgange betrachtet der Verfasser als durchaus nebensächlich. Mit um so größerer Kertiakeit wühlt er sich aus einer meistenteils unalückleligen Stimmung in die andere, und ber Manzanilladuft, der seiner Darstellung entströmt, muß Naturen, die sich für weniger tompliziert halten, start auf die Nerven fallen. Und doch ist Hans Brandenburg ein Könner, und sein Stil zeigt persönliche Pragung. Auch lyrischer Schwung, der sich nicht selten bis zum Aberschwang steigert, ist in ihm. Daß ber von Chloe Geliebte ein junger Dichter ist, war die einzige Möglichkeit, diese Art der Stillsierung innerlich begründet erscheinen zu lassen. Sie haschen und flieben einander, qualen und beglücken sich gegenseltig, bis die eigene seelische Baltlosigteit sie für immer auseinander reiftt. Und wenn der Dichter, um die gegenseitige Enttäuschung zu entschuldigen, mit den Worten schließt: "Chloe, es gibt nur das eine: das große ewige Alleinsein jedes Menschen", so ist das ein schwächliches Vorbeidrücken an der Wahrheit, denn es gibt mehr als das, und diesem Mehr verdankt das Buch seine Entstehung.

Hans Brandenburg ist ein Werbender. Aber er scheint seine Entwicklung dadurch belasten zu wollen, daß er sich und sein Leben zu wichtig nimmt. Denn man geht wohl nicht sehl, wenn man sein Buch für eine personliche Beichte hält.

Und bis zu der Höhe, von der Rudolf Huch herunterlacht, hat Hans Brandenburg noch einen weiten Weg. Möge er ihm nicht zu beschwerlich fallen !

Ewald Gerhard Seeliger



## Bücher für die Jugend

Luf die Bedeutung des modernen Kinderbuches, d. h. des Buches für Kinder, für bie Jugend, habe ich mehrfach im "Türmer" hingewiesen. Ich beschränte mich darauf, in der diesjährigen Weihnachtsrevue die empfehlenswertesten Neuerscheinungen hervorzuheben, und sie in bezug auf ihren literarischen und tunstlerischen Wert unter Berücksichtigung ihres besonderen Zwedes turz zu charatterisieren. Da ist, wie seit einer Reihe von Zahren stets zu Weihnachten, auch diesmal der Nürnberger Verlag E. A i st er mit einer Serie geschmadvoll und zwedentsprechend ausgestatteter Augendschriften erschienen. Bu einem "ungerreifbaren" Bilberbuch "So geht es in Schnugelpughaufel" (Preis & 2 .-- ), beffen febr bubiche braftifche Szenen aus bem Rinderleben von dem bekannten Maler 21 b. 3 ob n h en in Farben gezeichnet sind, bat ber Lyriter 21 bolf Solft ansprechenbe und humorpolle Berse gedichtet. Eine mit schönen farbigen Bilbern (von Artur 21. Diron) geschmudte Neuausgabe von Wilhelm Hauffs Marchen (für die Zugend ausgewählt von Dr. Hans Beller, Preis & 3.—) wird immer wieder willtommen sein. Mit besonderer Empfehlung aufmerksam machen möchte ich auf drei zierliche, reizend ausgestattete Bandchen (in gemeinsamem Rarton Breis & 3,60) von Dr. Rurt Floeride Der Turmer XIII, 3 28

Digitized by Google

"Der kleine Botaniker in Busch und Wald — auf Wiese, Flur und Heibe — in Garten und Felb". In sehr gefälliger Form wird in diesen Bandonen eine anregende Anleitung zum Botanisieren und zur Behandlung der Pflanzen gegeben. Diese Anregungen sind in der Form einer fortlausenden Erzählung gegeben, — ein kleines Kompendium voll Poesie, voll seiner Wissenschaft und besonders interessant durch die schönen Abbildungen unserer ein-heimischen Pflanzen. In der gleichen Art und Ausstattung war bereits früher eine kleine wunderhübsche "Boologie" desselben Versassen in 5 Bändohen erschienen unter dem Eitel "Der kleine Natursorscher" und zwar "in Jaus, Hof und Garten", "in Flur und Feld", "an Fluß und Teich", "am Meeresstrand" und "in Busch und Wald", worin die Jugend in unterhaltendster Form gelehrt wird, auf Spaziergängen das Leben von allerlei Getier, Säugern, Vögeln, Amphibien, Fischen, Insetten, in freier Natur zu beobachten. Von Dr. Rurt Floeride stammen zwei weitere derartige Bücher her (in größerem Format), edenso unterhaltsam wie lehrreich und interessant durch musterhaft naturgetreue farbige Abbildungen: "Die Schmetterlinge und Käser unserer Heimat" und "Die Rriechtiere, Lurche und Fische unserer Beimat" (je M2.—).

Eine stattliche Reihe lustiger und farbenfrischer Bilberbucher gibt ber ebenfalls betannte Verlag Gustav Weise, Stuttgart, beraus. Die Bücher sind fast alle boch zu bewerten. Zwei "Unzerreigbare", "Allerlei Bilber aus bem Tierleben" (# 2.50) und "Hotte, hotte Reiter" (A 3.—) — 18 fünftlerifche Bilber von A. Böhm, mit vollstumlichen Versen von Simrod, Hoffmann von Fallersleben u. a., in großem Format, bebe ich zunächst beraus. Die großen, frisch tolorierten Bilber, behandelnd Szenen aus bem Tierleben, Rinder beim Spiel untereinander — oft sebr drollige Motive — sind für allerkleinste Rinder fehr zu empfehlen. Für die nächsten Zahrgange kommen dann die "Drolligen Bilber für kleine Leute" und "Das Zwergenbilberbuch", beide von Reinhold ganiche gezeichnet und gedichtet (je & 1.50), in Frage. Die Bilber find bementsprechend verftandiger und in ber Szenerie, in ben Motiven reicher. Auch hier erfreut eine nicht übertriebene Farbenfrische. Sehr geschmadvoll präsentiert sich "Rinder. Ein buntes Buch in Wort und Bild, das unsern lieben Rleinen gilt", von Marianne Frimb e r g e r ( & 1.—). Die in originellen Farben gehaltenen und auf warmtonigem gelben Papier gebrucken Bilber stellen wieberum Szenen aus dem Leben des Kindes dar, die poetisch komponierten Szenen wirten wirtlich tunftlerisch fein und vornehm. - In "We i se s March enb ü ch e r e i "ift eine ganze Anzahl neuer Bandchen (d 30 名) erschienen, ich nenne davon: "Der Wolf und die sieben Geißlein", "Der Froschtonig", "Die Gansemagd", "Der tleine Daumling", "Jans im Glüd", "Lischlein bed dich". Diese Serie erinnert mich an die schönen alten Märchenbücher aus der ersten Hälfte des 19. Zahrhunderts, die mit farbigen holzschnittartigen, oft sehr originellen Bilbern geschmudt waren. Auch diese Marchen des Weiseschen Verlags wirten fünstlerisch eigenartig und intim durch farbige Holzschnitte, in denen fast immer das Motiv in neuer Auffassung erscheint (val. A. B. die aukerordentlich tomisch — im besten Sinne tomifd und gemutvoll wirtenben Bilber zu bem Marchen: "Der Wolf und die sieben Geiglein" ober au "Tifchlein bed bich"). Diese Bucher sind prachtige Beigaben für ben Weihnachtsbuchertisch ber Rinber, sie sind voll rechter deutscher Märchen- und Weihnachtsstimmung. Außerdem ist eine Reihe ansprechenber und mit zum Teil gelungenen Allustrationen geschmückter Bücher für altere Rinber ericienen: "Rleine Geschichten für tleine Leute", pon Benny Roch (M. 4.—); "Die Helben von Kreta", von Franz Ereller (M 3.-); "Die Waldtinder" (M 3.-) und "Die nächfte Pflicht" (M 2.40), von ber befannten Jugenbichriftfellerin Berta Clement; "Jugenbfreundschaft" (4 3.50), von genriette Jägeler, und "Das lette Jahr im Elternhaus" (# 3.-), von Agnes Soffmann.

Der Verlag Jos. Schold, Mainz, prasentiert zunächst ebenfalls ein paar unzerreiß-

bare Bilberbucher, die im Stile der bunten Malereien den bisber besprochenen gleichzustellen find. "Mein Dierbilderbuch", von Eugen Ofwald, mit Berfen von Abolf H o l st (# 3.—) — der Kunstler zeigt die Tiere mit vielem Humor in großen lebendigen Formen und träftigen frischen Farben; ebenso frisch und drollig sind auch bier Holsts Berse —, "Dies und Das. Ein Bilberbuch für bie Rleinften", von Eugen Ofwald, mit Versen von Guftav Falte (M 3.--) - auch dies Buch mit seinen vielen farbigen und lebensvollen Bilbern, mit seinen frohgemuten und oft tomischen Bersen, ist aus tinblichem Geiste beraus entstanden und in seiner Vielseitigkeit besonders zu empfehlen. - Für ältere Rinder ist dann eine Reihe von Marchen- und Liederbüchern bestimmt. Ich hebe hervor die mit originellen, farbigen und nichtfarbigen Zeichnungen geschmudten Marchenbucher: "Der Wolf und die sieben jungen Geißlein" (mit Bildern von Eugen Okwald), "Brüberchen und Schwesterchen" (mit Bildern von Franz Müller-Münster) jedes tostet # 1.—; "Die Wacht am Rhein" — Solbatenbilderbuch von Angelo 3 an t, 2 Bbe. (jeber Bb. # 1.—) — wegen seiner sehr lebendigen und interessanten Bilber aus dem Goldatenleben besonders zu empfehlen; "Frobe Lieder", Gedichte von Friedrich Gull, mit frijch und stimmungsvoll empfundenen Bilbern von Marie Bohned (M 1.-); "Gute Lehren", Gedichte von Wilh. Ben, mit Bilbern von bem vortrefflichen Fr. Müller-Münster. — Für die reifere Jugend gibt der verdienstvolle Verlag neu heraus ben zweiten Band des "Deutschen Bugenbbuches" - eine geschmadvoll zusammengestellte Auswahl von Dichtungen älterer und neuerer Poeten, von Erzählungen, Ratseln, Sprüchen usw. Es sind hier u. a. vertreten Gustav Falle, Leo Sternberg, Wilhelm Robbe, Ernst Zahn neben älteren Dichtern wie Robert Reinid, Hoffmann von Fallersleben, Chamisso. Auch belehrende Artitel (Alexander v. Humboldt: "Das nächtliche Leben im Urwald" u. a.) enthält das unterhaltsame, mit schwarzen und bunten Bilbern ausgestattete Buch (Preis # 3.-). In ber Sammlung "Mainger Bolts-und Jugenbbucher", bie sich durch besonders gediegene und geschmackvolle Ausstattung auszeichnet, sind folgende vortreffliche Erzählungen neu erschienen: "Die Geschichte bes Stabstrompeters Rostmann, nach seinen Aufzeichnungen bargestellt von Wilh. Rotbe, "Beter Lyng, ber Lidendeeler von Splt", von Wilh. Lobfien und "Rlaus Barlappe, Wie einer das Fürchten verlernte", von Gustav Falte (Preis je & 3.--).

Als ein ähnliches Unternehmen wie bas zuleht angezeigte stellt sich auch die Serie "Lebensbücher der Zugenb" bes Berlages George Westermann, Braun-Herausgeber ift der betannte Redatteur von Westermanns Monatsheften, Dr. Friedrich Düsel. Der Gesamttitel dieser neuen und ausgezeichnet ausgewählten Jugenbschriften-Bibliothet will mehr als ein Schlagwort, er will ein Versprechen, ein Programm bedeuten. Alles, was sich in dieser Sammlung an bewährtem Alten und an gutem Neuen zusammenfindet, das soll nicht etwa blok zur oberflächlichen Unterhaltung in flüchtiger Stunde bienen, es foll vielmehr unfrer Zugend, den Anaben wie den Mädchen, sittliche und kunstlerische Werte vermitteln, die über die Tage der Kindheit hinaus auch für das künftige Leben noch etwas bebeuten. Dagegen liegen moralisierenbe Tenbengen biesen echten und in ihrer 3bee boch gestimmten Lebensbudern fern. Mir gefällt es so sehr, daß auch unsere ernstesten modernen Dichter hier zu Worte tommen sollen. So finde ich bereits unter ben bisher veröffentlichten Banden ein Buch von Albert Geiger, einem unserer gediegensten und vornehmsten Ergabler. 3d möchte biefes tief geftimmte Buch: "Roman Berners Zugenb unb an bre Erzählungen" (mit Buchschmud und Bignetten von Sellmut Eidrobt, Preis # 2.50) hier besonders für die reifere Zugend empfehlen, es enthält Lebensstimmungen aus ber eigenen schweren Rindheit des Berfassers und ift wohl geeignet, Ideale zu erweden und zu festigen, Charattere zu bilden und zu fördern. Daneben finde ich in dieser vortrefflichen Sammlung bewährte ältere Erzählungen, so Eramann-Chatrian "Geschichte eines

Soldaten aus bem Sabre 1813" (aus bem Frangofischen überfett von Leopold Rosenzweig, mit schwarzen und farbigen Allustrationen von Alexander Wilke); O a n i e l Defoes unsterblichen "Robinson Erusoe" (überset von Eugenie Stein, mit Bildern von Hans Röhm — diese holzschnittartigen Illustrationen scheinen mir sehr beachtenswert zu sein); das vortrefflice Rinder-und Erziehungsbuch: "Die Wassert in der "von Charles Ringslen, dem Dichter und Sozialreformer (Schüler des großen Carlyle), ebenfalls mit prächtigen Bilbern von Hugo Krayn (übersett von Eugenie Hoffmann); ferner Thaderays Märchenspiel für große und kleine Kinder: "Rose und Ring ober die Geschichte von den beiden Pringen Siglio und Bulbo" - eine reigende poetische Rindergeschichte mit Thaderans eigenen brolligen Zeichnungen (übersett von N. A. Scheu). Besonders aufmertsam machen aber möchte ich auf den Band "Die Rönigin" (Luise) von The obor Rhetwisch, Abetwisch, ebenfalls ein Schüler Carlyles, des Biftoriters, ift ein außerordentlich fesselnder Erzähler. 3ch habe diese schöne, liebevoll und doch tritisch geschriebene Biographie der Rönigin Luise mit ganzem Intereffe gelefen, ich muß gesteben, daß mich selten ein Buch über die Rönigin so gefesselt hat wie dieses. Endlich ist in der Sammlung auch ein gutes Buch über ben Grafen Reppelin (pon Georg Biebentapp) und ein Tierbuch (Märchen, Sagen, Fabeln, Geschichten, Schilberungen aus bem Reiche ber Diere) pon Martin Brack (beibe illustriert) erschienen. Zeder Band der geschmadvoll ausgestatteten Gerie tostet & 2.50.

Auch der Verlag Hermann & Friedrich Schaffstein (Köln a. Rh.) gibt eine abnliche Sammlung "Schaffsteins Voltsbücher" beraus; neu erschienen sind jett in diesem erfreulichen und empschlenswerten Unternehmen solgende sehr geschmadvoll ausgestattete Bänbe: "Denn bie Elemente hassen…" Geegeschichten von Mügge, Poe, Beinrich Smidt; "Aus ben beutschen Boltsbuchern": "Der arme Beinrich" und "Flor und Blantflor"— die bekannten mittelalterlichen, hochpoetischen und sinnvollen Ergählungen; "Der gehörnte Siegfrieb" und "Wigoleis vom Rabe" — biefe für die Zugend forgfam neuredigierten Belbengeschichten waren immer beliebt, sind immer willtommen —; "Georg Rreffe, ber Bauerngeneral", Eine Geschichte aus dem Dreihigjährigen Kriege, nach alten Atten und Aberlieferungen erzählt von Otto Behr und die bekannte interessante Erzählung "Die Schiffbrüchigen auf ber Hallig" von Biernatti. (Zedes dieser Bücher toftet # 1 .- baw. # 1.30.) — Außerdem erscheint neu in diesem Berlage eine originelle Erzählung: "Das Schneetinb". Eine erlebte Geschichte mit Bilbern nach bem Leben, von Zosephine Diebitsch Beary, aus dem Englischen von Franzista Boas. Das sehr unterhaltsame Buch ergählt von den Erlebnissen eines Findelkindes hoch im Norden in den Schnee- und Eisregionen des Bolartreises bei den Estimos usw. Auf die interessanten Bilber, darstellend Polargegenden und Naturstimmungen, das Rind selbst in vielen Situationen usw., mache ich besonders aufmerksam.

Auch der bekannte Munchener Verlag der Jugendblätter ist mit einer Reihe reizvoller Neuerscheinungen auf dem Plane; ich hebe hervor ein sehr originell mit bunten Bildern ausgestattetes zierliches Bändchen: "Schöne alte Rinderre im e" (ausgew. von Heinrich Wolgast), ferner ein andres ganz besonders anzuerkennendes Bücklein "Geschichten und Lieder" mit Bildern von Franz Pocci (Auswahl), das allen Freunden diese einzigartigen Anderdichters, auch wegen seiner drolligen Beichnungen, und allen Kindern hochwilltommen sein wird. Ebenso empsehle ich "Schöne alte Singspiele", aus Kindermund gesammelt von Wilhelm Lehnhoff, mit farbigen Bildern von J. Mauder, serner das "Elementar-Laboratorium", eine Anleitung zur dilligsten Herstellung von Apparaten aus dem Gediet der Naturtunde in schmatischer und perspettivischer Darstellung mit erläuterndem Text von Raymund Fischer, mit einem Begleitwort von Schulrat Dr. Kerschensteiner (Preis geb. A 4.—), gradezu

ein Lebensbuch für Knaben, das hohe praktische Ziele weist. Für kleine Kinder ist bestimmt: "München er Leben, ein lustiges Bilber- und Malbuch". Ebenso seine wie im Vorjahr "Rochs Formbogen "empsohlen. Bogen zum Ausschneiden und Zusammenkleben, enthaltend Möbel, Häuser, Seräte, — ich weiß aus eigner Ersahrung, wie gern Kinder sich mit diesen liebevoll zusammengestellten Mustern beschäftigen. Aus der Sammlung: "Die Bücher der deutschen Jugend" empsehle ich besonders: "Grimms Sagen". — Später als die eben besprochenen Bücher ging desselben Verlages "Raulbach-Güll Bilberbuch" zu, eine Auswahl aus Friedrich Gülls "Kinderheimat" mit Vildern von Hermann Kaulbach, herausgegeben vom Bezirtslehrerverein München. (Preis M 4.50). Diesem Buche möchte ich doch den Preis zuerkennen. Raulbach hat die Sedichte seines Lehrers Güll mit ganz prächtigen Zeichnungen und farbigen Vildern geschmüdt; die meisten dieser Bilber hat er in hohem Alter, viele im letzen Lebensjahr hergestellt, was dem ganzen Werte eine rührende Weihe gibt. Diese Zeichnungen — brollige, frische Kinderporträts und Kinderszenen zumeist — sind in der Tat Kunstwerte von hohem und bleibendem Werte.

Von Einzelerscheinungen, die für die Jugend, aber auch für Erwachsene bestimmt sind, möchte ich die apart ausgestattete Neuausgabe der Grimmschen. Die zweibändige NeuInsel-Verlag, Leipzig, veranstaltet hat, besonders hervorheben. Die zweibändige Neuausgabe — mir liegt die in rotem Leinen gebundene vor, die £ 10.— tostet — ist wiederum ein Meisterwert der vornehmen und seinen Buchausstattungstunst. Das Wert ist in der schönen, individuellen Ungerschrift gehalten, grüne Initialen erfreuen das Auge. Die künstlerische Ausstattung besorgte Karl Weidemeyer-Worpswede. Es ist übrigens eine vollständige Ausgabe der töstlichen Märchen (mit Wilhelm Grimms Brief an Bettina von Arnim als Vorwort).

Nachträglich sind mir noch zugegangen folgende empfehlenswerte Bücher verfciebener Art. "Di de l d u m de i" nennt fich ein Bilberbuch mit z. E. fehr feinen ftimmungsvollen und drolligen farbigen Allustrationen von Hans von Volkmann— ich erwähne bie schönen Bilber Bauer und Sase, Knabe geht im Winter zur Schule, Kind und Rake -, fie find wirklich ungemein fein und poetisch empfunden und voll der ganzen kinderseligen Stimmung. Albert Sergel hat nette Berse bazu gebichtet. Das Buch ift erschienen in Englin & Laiblins Verlagsbuchhandlung, Reutlingen. — Der ben Lesern bes "Eurmers" wohlbekannte Runstmaler L. Fahrentrog hat ein Märchenbuch, das Zuliane Richarde Peter und Aurelie Obermaner-Wallner berausgegeben - "Der Märchenke f f e l" genannt —, mit phantasievollen und in den Karben prächtig und zart abgestimmten, A. C. großzügig empfundenen Bildern geschmüdt. Ebenso anmutig erzählt wie sinnvoll erdacht sind die Märchen ber beiben Herausgeberinnen. Das Buch ist im Cl. Attentoferschen Berlag, Straubing, erschienen. — Ferner liegen mir noch eine Reihe spannend erzählter und belehrender Erzählungen vor: Bergog Wittefind. Nach alten Volksfagen erzählt von Wilhelm Rokde. Mit 55 ein- und mehrfarbigen Text- und Bollbildern von Professor Ernst Lieberm a n n (Verlag Enflin & Laiblin, Reutlingen, Breis geb. M 3 .-- ). Ohne Frage ift die Helbengestalt bes Sachsenberzogs Wittefind eine ber interessantesten bes frühen Mittelalters. Robbe ist es wohl gelungen, diesen tragischen Belben und seine nicht weniger interessante Zeit mit feinem Nachempfinden lebendig darzustellen. Das Buch ist augenscheinlich eines der besten und unbefangensten, dichterisch wertvollsten seiner Art. — Einige wertvolle Erzählungen sind auch neu im Verlage von J. P. Bachem, Roln, erschienen: "Robert von Savern ", Erzählung aus der Zeit der Rreuzzüge von Friedr. Hollmut, mit Bilbern von B. R. Beinmann; "Der lette Richter", tulturgeschichtliche Erzählung aus bem Böhmerwalde von Anton Schott, mit Bildern von Frit Bergen; "Der Sieger", bistorische Erzählung von Gerbard Hennes, mit vier Bildern von Franz Müller-Münster; "Der lette der Langobardenkönige" von Ab. Zos. Cüppers, mit Bilbern von Frang Müller-Münfter. Rebes ber auch auferlich bubich aus430 Bücher für die Zugend

gestatteten Bücher tostet geb. & 3.—. Ferner in demselben Verlage eine Auswahl klassischen Erzählungen für die reisere weibliche Zugend, unter dem Titel "Mädde nerzählung en deutscher", gesammelt und mit einer literarischen Einleitung versehen von Elise Kronberg, mit Bildern von H. W. Brodmann (& 2.—, geb. & 2.50), und 4 neue Bändchen von Bachems Volks- und Jugend-Erzählungen (ebenfalls mit Bildern), darunter zwei hübsche von Laurenz Riesgen besorgte Auswahlbändchen von Märchen neuerer und neuster deutscher Dichter (Arndt, Sichendorff, Novalis, Tied. Wieland. Kerner. Wosen. Reinid, Handel-Manzetti, Wilb. Fischer-Gra; u. a.).

Der Verlag Löwe-Stuttgart bringt auch in diesem Jahre wieder allerlei Gutes und Erfreuliches für unserer Kinder Weihnachtstisch. Bon älteren Büchern sinden wir hier die Beyschen Fabeln mit den Speckterschen Bildern in einer besonders hübschen und handlichen Neuausgabe, dann einen Auswahlband Grimmscher Märchen mit schönen Fardbruckbildern nach Aquarellen von Willy Plank. In einem Band deutscher "Sagen und Seschückern sicht zu gehren will glank. In einem Band deutscher "Sagen und Seschücker" gibt Z. Baß gesunde Kost für unsere Jugend. Für unsere Kleinen ist da ein seines Buntbilderbuch: "Das lustige Jahr" von Ernst und Ilse Schur. Der deutsche Lehrer- und Schriftstellerbund veröffentlicht, ebenfalls bei Löwe, einen Sammelband von Seschichten und Versen "All-Deutschlands, ebenfalls bei Löwe, einen Sammelband von Geschichten und Versen "All-Deutschlands zugen den der in Wort und Bild durchweg Gutes bietet. Für unsere heranwachsenden Söhne bringt der Verlag ein paar neue Wücher: "Rapitain Riene", eine Seegeschichte von Pansen-Petersen und "Oreißig Jahre in der Fremdenlegion" von E. P. Roland, — für unsere Töchter einen hübsch ausgestatteten Band: "Deutsche Frauengestalten" von Amanda Sonnen sels.

Alfred Hahns Verlag in Leipzig bringt wieder eins der bunten, lustigen Bilderbücher von Gertrud und Walter Caspari: "Frühling, Frühling überall", das wie die früher erschienenen Bände "Rinderhumor für Auge und Ohr", "Rinderland, du Bauberland", "Lustiges Reinkinderbuch" einen Ehrenplatz unter dem Weihnachtsbaum und in unsern Kinderstuben verdient. Auch wieder ein "Un erreisbares": "König ist unser Rind" von Gertrud Caspari, mit hübschen Versen in Schreibschrift von Ab. Holst (Preis M 2.80). Verse und Seschichten für unsere Reinen mit Silhouettenschmuck gibt Alice Freiin von Gaudy in "Aus Rinderreich und Elfenland". Unsere Zuben werden Karl Ferdinands in ands lustige Versgeschichte: "Graf Allotria" mit den samosen Zuntbildern von Else Rehm-Victor sicher lieben und bewundern. Bei Jahn dann auch für die reisere Jugend und fürs Volk ein Band: "Aus der goldnen Schmitchen, erzählt von Dichtern unserer Zeit, darin Erzählungen von Caspari, Frenssen, Schmitthenner und anderen.

Bücher für bie Jugend 431

Sanz besonders Sutes und Originelles an Jugendlektüre finden wir im Verlag Eholdt & Comp., München. Es war ein guter Sedante, die Verse und Bilder des Grafen Pocci in einer billigen, hübschen Neuausgabe und guter Auswahl zugänglich zu machen. Die zwei Bände mit seinen Märchen, Liedern, Rasperliaden und Schattenspielen bieten unsern Kindern eine Fülle von Lustigem, Anmutigem, Phantastischem. Allerbestes gibt der Verlag auch mit den Jugendschriften der A. Sjems-Selmer. Ihr Buch "Die Dottorsfamilie im hohen Norden" ist hoffentlich schon in vielen Kinderhänden. Schenschehr zu empsehlen ist "Als Mutter klein war" und "Damals", letzteres allerdings keine Kinderlektüre, aber ein Buch für alle Mütter und ihre erwachsenen Töchter.

Sanz anderes, boch in seiner Art ebenso Gutes und Eigenartiges gibt eine andere Norwegerin, Nanny Hammarström, in ihren Büchern, die ebenfalls bei Exoldt erschienen sind: "Frau Frosch" und "Die Abenteuerz zweier Ameisen". Ich kenne keine beutschen Bücher, die unsere Kinder in so anziehender, leichtverständlicher, lustiger und origineller Art in die Wunder des Sier- und Pflanzenlebens einsühren. Die seinen Randillustrationen vermehren die Anschaulichteit. Diese Bücher sind warm zu empfehlen und werden sicher Eltern und Kinder zu verständnisvoller Freude an der Natur und zu eigenen Beobachtungen anregen.

Bu guter Lett treffen noch aus dem Verlage von Ferdinand H i r t & S o h n. Leipzig. awei gute Augendbücher ein: für Knaben eine spannende Rittergeschichte " Selben vom Stegreif" von Rarl Hentelmann (mit 8 farbigen Vollbildern von Brof. Hans 28. Schmidt; & 4.—), worin die lekten Tage der Burg Tannenburg im Odenwalde und deren Eroberung durch Pfalzgraf Ruprecht bei Rhein mit Hilfe der von der Stadt Frankfurt a. M. gestellten ersten großen "Donnerbüchse" höchst einbruckvoll erzählt werden. Für Mädchen eine romantiføe Erzählung bes berühmten englifø-ameritaniføen Romanføriftftellers Francis Marion Craw ford "Arethufa, die Sklavin von Byzanz", für die weibliche Zugend einwandfrei bearbeitet von A. Helms (mit 16 Bildern von Demain-Hammond, die der englischen Originalausgabe entnommen sind; & 4.50). Beibe Bucher in einem Brachtbanbe, ber fie für Geschenkzwede besonders geeignet macht. — Endlich sei noch ein Bilberbuch des Voigtlanderichen Berlage, Leipzig, aufe warmste empfohlen: Grokstabtbilderbuch, berausgegeben im Auftrage der Lebrervereinigung zur Pflege der fünstlerischen Bildung zu Samburg von Sophus Sanfen, das auf 16 großen, buntbewegten Safeln ohne Tert das Leben und Treiben der Großstadt, soweit es dem Kinde Interesse abgewinnen soll, gar töstlich porführt, so auch dem Grokstadtlinde die Liebe und den offenen Sinn für seine eigene engere Heimat wedend und belebend. Echt tindertümlich hat der Maler darauf Bedacht genommen, bag auf jebem Bilbe recht viel geschieht, eine ganze Anzahl von Einzelvorgängen sich zu einer Gesamtheit zusammenschließen, die einzelnen Dinge, Tiere und Menschen sich zu einer vielgestalteten, lebensvollen Sandlung fügen. Dabei liegt die Romit, soweit sie bineinspielt, im Stoff, nicht in ber Zeichnung, benn bas Rind will teine Raritaturen seben, sondern unverfälschtes Leben.

Ein Jugendbuch im allerbesten Sinne, wenn auch ebensoser ein Buch für Erwachsene, ist die soeben von R. Boigtländers Verlag, Leipzig, herausgegebene "tleine" Ausgabe der beiben ausgezeichneten Werte des bekannten Jägers und Afrikaforschers Prof. C. G. Schillings, beren Sitel in einen zusammengezogen "Mit Bliglicht und Büchse im Bauber des Glelbscho" ist der charakteristische, baumartige Strauch, ber im Masalgediet in Ostafrika ganze Höhenzüge mit seinen sübrigen Blättern bedeckt und die Lust weit und breit mit seinem würzigen Ouft derart erfüllt, daß er sich sogar dem Trink-

432 Bücher für die Zugend

wasser an ben Lagerpläten mitteilt und Dee, Raffee, Ratao nach ihm schmeden. Er gibt ber Lanbschaft das eigenartige Gepräge, wie etwa Buche ober Köhre ober Reibetraut und Ginster bei uns. Masaimadden und -Arieger schmuden sich mit ibm seines starten Duftes wegen. Was nun Schillings auf seinen großen afritanischen Rägerfahrten erleht und erlegt und mit der Feber wie mit ber Ramera als meisterhafter Momentphotograph in prachtvollen Bilbern festzuhalten verstanden hat, das hat er in seinen beiden großen Reisewerten, "Mit Bliglicht und Buchse, neue Beobachtungen und Erlebnisse inmitten ber Dierwelt", und bem ein Jahr später (1906) erschienenen "Im Zauber bes Gleloscho", niedergelegt, Büchern, die trot bes Preises von je 14 M bald zu den verbreitetsten ihrer Art gehörten. Daß bennoch bas Bedurfnis nach einer billigeren Ausgabe laut und bem auch von Verfasser und Verleger Rechnung getragen wurde, ist ein erfreulicher Beweis bafür, mit wie startem Anteresse man sich wieber guten Reisewerten. Schilberungen von fremder Menschen und Länder Art zuwendet. Biel mag dazu, abgeseben davon, daß durch unsere überseeischen Rolonien unsere Teilnabme an fernen Bonen und Böltern überhaupt einen neuen Anstok erhalten bat, auch die Bervollkommnung ber photographischen Runst beigetragen baben, die es ermöglicht, solche Bücher mit einer Fülle von Allustrationsmaterial von bisber unerreichter Naturtreue und Anschaulichkeit auszustatten. R. B. bat Schillings ganz neue Wege einzuschlagen perstanden, um in geradezu erstaunlichen Tag- und Nachtaufnahmen die Tierwelt, selbst die wildeste. Löwen, Leoparden, Anänen, Nilpferbe, Elefanten, Krokobile, Bebras, Giraffen, Gazellen, Antilopen usw., besgleichen Bögel im Fluge, in poller Freibeit, auf ibren beimlichsten Ragd- und Raubzügen por die photographische Platte zu bekommen. Das ist nicht zulett ein Hauptreiz der Schillingsschen Bücher. Und in bem "tleinen" Schillings, ber nur 5 M toftet (geb. M 6.50), sind bei 512 Seiten Tert in Gr. 80 83 ber besten jener Bilburtunden enthalten. Freilich ist Schillings, der Lichtbildner, Räger und Zoologe, auch ein Meister ber Feder, der seine Zagdfahrten und die dabei so scharf beobachtete Tierwelt außerordentlich fesselnd zu schilbern und die gewonnenen landschaftlichen Eindrücke mit unvergleichlichem Reiz lebendig zu machen versteht.

Was alles dem naturliedenden und naturkundlich geschulten Photographen beutzutage möalich ist. das zeigt ein bei Baul Baren in Berlin erscheinendes Lieferungswert: A a tu r-Urtunden, biologisch erläuterte photographische Aufnahmen frei lebender Tiere und Pflanzen von Georg E. F. Schulz. Von den 8 vorliegenden Heften à 1 M sind 2 den Bögeln, eines ben İnsetten, die andern den Pflanzen (darunter je ein Heft Frühlingspflanzen, Bilge, Alpenpflangen) gewidmet. Jebes enthält nebst einem Bogen Text 20 Bilbertafeln, die in der Cat zum Bolltommensten gehören, was Naturaufnahmen leisten tonnen. Alle Retusche ift streng vermieden, es ist alles unverfälschte, urwüchsigste Natur, ob wir Vögel wie Seeschwalbe. Sturmmove, Austernfischer, Star, Storch, Hanfling, Regenpfeifer, Eisvogel usw. an ober auf ihrem Gelege, beim Brut- ober Fütterungsgeschäfte vorgeführt erhalten, ober bei sonst einer Gelegenheit, von der wir nicht begreifen, wie der Beobachter so nahe sich hat heranpirschen tönnen, um berart intime photographische Aufnahmen zu machen, oder ob wir Schmetterlinge, Fliegen, Wespen, Raupen, Larven in ihrer mehr ober minder bewegten Tätigkeit seben, ober Bilge und Blütenpflangen, wie sie wirklich in ber Natur dasteben auf ihrem eigensten Grunde im Walbesbickicht, Sumpf ober sonstwo. Wenn ein Wert geeignet ist, gerade auch bie beranwachsende Zugend zur Liebe für die Natur und ihre Geschöpfe zu erziehen, so sind es diese mit Recht als "Natur-Urtunden" bezeichneten Bilbertafeln, die daber unter ben Geschentbüchern für die Jugend mit an erfter Stelle stehen sollten.

Wer sich besonders für Insetten interesser — und welcher Junge wäre nicht wenigstens Käfer- und Schmetterlingssammler! — der greife zu einer vom Rosmos, der bekannten "Gesellschaft der Naturfreunde" (Geschäftsstelle: Franchsiche Verlagshandlung in Stuttgart), herausgegebenen autorisierten Übersetung von J. H. Fabre's "Souvenirs Entomologiques", deren erste Reihe unter dem Titel "Bilder aus der Insetten welt", natürlich auch

mit zahlreichen Abbildungen ausgestattet, zum Preise von 2 K erschien. Fabre in Sérignan (Baucluse), jest als 87jähriger der Nestor unter den lebenden Insettenforschern, ist schon von Darwin als ein "unvergleichlicher Beobachter" anerkannt worden, und seine "Souvonirs", die er im Untertitel als "Studien über den Institut und die Lebensgewohnheiten der Insetten"— er sagt direkt "mwurs", Sitten und Sebräuche — bezeichnet, sind das Erstaunlichste, was an subtiler, intimster Beobachtung und Schilderung des Insettenlebens bekannt geworden ist. Wie er diesen Tieren in all ihren Tätigkeiten gleichsam von der Wiege dis zum Grabe in jahrzehntelangen Studien auf die Spur gekommen ist, das ist geradezu verblüffend, und die Schilderungen lesen sich mit Rapitel aus dem Leben von ganz eigenen, besonderen Intelligenzen, die in ihrer Kleinwelt der menschlichen wohl ebenbürtig, nur eben so völlig anders geartet sind. Serade auch zu diesem Werte sollte die reifere Augend greisen.

3m Anschluß hieran sei auf eine frühere Gabe ber Rosmos-Gesellschaft hingewiesen, die in ganz töstlicher, jung und alt gleich fesselnder Weise dartun will, daß "die Tiere Geschöpfe sind, deren Wünsche und Gefühle nur in der Art des Ausdrucks und des Wertes sich von den unseren unterscheiben", daß sie beshalb "sicher auch Rechte und wir Berpflichtungen ihnen gegenüber haben", eine Satsache, die man endlich in der gebildeten Welt anzuerkennen beginne, nachdem sie schon von Moses ausgesprochen und vor zweitausend Rabren von Buddha gelehrt worden sei. Es ist dies das Buch des amerikanischen Natursorschers und Tiermalers Ernst Seton Thom fon, "Wild animals I have known" - "Tiere, die ich gekannt habe", bas die Rosmos-Gesellschaft in deutscher Bearbeitung unter dem Titel "Bingo und anbere Siergeschichten" mit den zahlreichen Allustrationen des Berfassers deutschen Lesern zugänglich gemacht hat (Preis M 4.80). Da werden die Lebensgeschichten der Hunde Bingo und Wully, der Krähe Silberfled, des Hasen Zottelohr, des gigantischen Grauwolses Lobo, des Fuchses Biren, des Fasanen Rottrause und des "Pahgangers", eines neumeritanischen Mustangs (Wildpferdes) in musterhafter Weise erzählt, als handle es sich um Monographien menschlicher Belben. Wir versteben, daß bas prächtige Buch in Amerita in hundertausenben von Exemplaren Verbreitung bat finden können.

Sebr empfeblenswert find ferner die Sammlung "Biffenich aft und Bilbung" von Dr. Paul Berre, und die "Naturwissenschaftliche Bibliothet für Jugenb und Bolt", herausgegeben von Konrab Böller und Georg Ulmer, beibe im Verlage von Quelle & Meyer, Leipzig. In jener schmucke Leinwandbandchen für " 1.25 (gebeftet sogar nur & 1.—), in dieser etwas stattlichere für & 1.80. Port ist neuerdings eine trefflice "Anleitung zur Beobachtung ber Vogelwelt" von Privatbozent Dr. C. 8 i m m er, hier eine jur Pflege ber bantbarften Simmer- und Baltonpflangen unter bem Titel "Sausliche Blumenpflege" erschienen, beibe mit zahlreichen erläuternden Bilbern. Bur Beobachtung der Vogelwelt sei ferner ein schon in 5. vermehrter und verbefferter Auflage im felben Berlag ericienenes Buch "Erturfionsbuch jum Stubium ber Bogelftimmen, prattifche Anleitung jum Beftimmen ber Bogel nach ihrem Gefange", von Brof. Dr. A. Boigt, aufs wärmite empfohlen. Wer batte nicht icon gewünscht, wenn er in Wald und Feld Vogelruf borte, ju wissen, welch ein Sanger bas war, bem sein Ohr soeben gelauscht. Un der Hand dieses Buches tann er den Ruf oder Gesang, turz alle charalteristischen Laute von nicht weniger als 254 Vogelarten unterscheiden lernen. Der gleiche Verlag hat auch eine vorzügliche, reich illustrierte "Einführung in bie Biologie" von Dr. Walther Schoenich en herausgebracht, die als Hilfsbuch für höhere Lehranstalten, sowie für den Selbstunterricht gedacht ist (geb. # 2.60). — Für Weitervorgeschrittene bietet bann ber Verlag 3. 3. Schreiber, Eflingen, eine allgemeinverständliche Einführung in die Biologie von Dr. Rurt Thefing unter bem Titel "Biologische Streifzüge", illustriert von Paul Flanderty (M 6.--, geb. M 7.--). Aus Vorträgen an den populärwissenschaftlichen Instituten der Berliner Urania und der Humboldtatabemie hervorgegangen,

ist das Buch so slüssig in der Form, so tlar und leichtverständlich gefakt, dak nicht nur jeder Gebilbete, sondern auch schon die reifere Augend sich an der Kand dieses Wertes in die Gebeimnisse des Lebens, in die Fragen der Entwicklungsgeschichte, Abstammungslehre, Vererbungstheorie usw. einführen lassen tann. Wer bann, angeregt, noch tiefer schürfen will, mag noch das Wert von Dr. Ernst Bentschel "Das Leben bes Sugwaffers" bazu nehmen (Verlag von Ernst Reinhardt, München), das nicht bloß eine Schilberung der wesentlichen Tierformen unserer Binnengewässer und ihrer Lebensweise geben will, sondern zugleich durch den steten Kinweis auf die Einbeit alles Lebendigen eine großzügige und dabei gemeinverständliche Lebre der Gefamtbiologie. Auf desselben Berlages Lieferungswert "B o m Rebelfled jum Menichen", eine gemeinverständliche Entwidlungsgeschichte bes Naturganzen nach den neuesten Forschungsergebnissen, von Dr. Ludwig Reinbardt (45 Lieferungen au 75 A oder 4 Bände mit über 1600 Allustrationen im Tert und 30 Tafeln und Karten, ausammen # 37.50 elegant gebunden) sei in diesem Rusammenbange nur kura bingewiesen. Die vier Bande schildern die Geschichte, bas Leben der Erde, die Geschichte bes Lebens auf der Erde und die des Menschen und seiner Entwicklung von der Eiszeit in Europa bis zum Ende der Steinzeit. Bei aller Wissenschaftlichkeit ist das Werk stellenweise geradezu spannend geschrieben, so daß es in der Cat, wie der Verfasser hofft, geeignet ist, die Naturerkenntnis in ben weitesten Rreisen des Voltes zu fordern.

Um auch Anbern von 8-12 Zahren schon etwas von der Urgeschichte der Menschbeit beigubringen, bat R. Theuermeifter ein bubides Budlein geidrieben: "Bon Steinbeil und Urne". Geschichten aus ber Borzeit (mit Buchschmud pon L. Beder. Berlag von Ernst Wunderlich, Leipzig, Preis M 1.60, tart. 2 M). Dies Buch, sagt der Berfasser, batte ich nicht geschrieben, wenn mich die Rinder in der Schule nicht so oft gefraat batten, wie wohl die allerersten Menichen in unserm Vaterlande ausgesehen baben und wie es denen ergangen ist. Und so erzählt er denn ganz, wie man Kindern Märchen erzählt, ohne alle Fremd- oder auch nur schwierigere beutsche Wörter, von Steinbeil und Urne, Pjeil und Bogen, Schild und Speer der wilden Urmenschen, wie sie den Hammer erfanden, das Töpfemachen, Wagen, Spaten und Pflug, was fie durch den bofen Winter und sonstige schlimme Not lernten, oder bem Frosch, der Spinne und anderen Geschöpfen abgudten, wie sie Getreibe- und Hausbau lernten usw. Für Schüler reiferen Alters, auch für Schülerinnen, da alles anstökig Scheinende ausgeschaltet, hatte Brof. Dr. Otto Seemann eine Anthologie ber Griechen und Römer unter stetem Hinweis auf die tünstlerische Darstellung der Gottheit als Auszug aus seinem vor 5 Zahren erschienenen Werte "Götter und Heroen" veröffentlicht. Es sollte die Behandlung der griechischen Mythologie auf unsern höhern Bilbungsanstalten, namentlich auch nach der künstlerischen Das vom Berlage E. A. Seemann, Leipzig, glänzend ausgestattete Buch batte schnell bintereinander vier Auflagen erlebt, bei der Bearbeitung der notwendig gewordenen fünften starb der Verfasser. Diese fünfte, verbesserte und vermehrte Auflage ist nun in der Bearbeitung von Prof. Richard Engelmann soeben erschienen (mit 134 Abbildungen, geb. M 4.50). Ein trefflicher Leitfaben für Schul- und Selbstunterricht.

Bei Gelegenheit des oben empfohlenen Wertes von Reinhardt über das Werden unseres Erdballs sei zugleich auf einige neuerschienene aftronomische Bücher hingewiesen, die ebenfalls den Zwed und den Vorzug haben, in ganz populärer Weise in das Wissen vom Weltall einzuführen und somit in gewissem Sinne auch als Bücher für die Jugend in Anfpruch genommen zu werden. Da ist zunächst eine ganz knapp gehaltene "Kleine Himmels in eine Listund ein von Bruno Her mann (Verlag Röder & Schunke, Leipzig, Preis M. 1.25), die ihr Entstehen dem Wiedererscheinen des Hallepschen Kometen verdankt und daher auch in einem Anhang ein paar Seiten diesem Himmelsgebilde besonders widmet. Aber davon abgesehen, enthält es in leichtsaßlicher, möglichst voraussehungsloser Varstellung das Wichtigste

Bücher für bie Jugenb 435

aus der aftronomischen Wissenschaft und tann daher gut als Vorstuse für das Studium eines umfassenderen Wertes dienen. Eine solche umfassende, aber auch ganz volkstümlich gehaltene Himmelskunde ist das Buch von Bruno Bürgel, aber nen Weltenen Weltene Hillstein & Co., Berlin). Bürgel, als astronomischer Mitarbeiter der Ullsteinschen Blätter wohlbetannt, versteht es ganz ausgezeichnet, für Laien zu schreiben und ihnen nicht sowohl mit den mathematischen Formeln, Lehrsähen und Beweisen zu tommen, um in die abstratte Mechanit der Himmelstörper einzusühren, als vielmehr die Methoden der astronomischen Forschung zu erstlären, die Wege, die zu den grundlegenden Ertenntnissen geführt haben, lichtvoll aufzuzeigen, in anregendem Vortrag zu erzählen erst von den Astronomen und ihrer Tätigteit, dann von den Objetten dieser ihrer Tätigteit, den Vorgängen am Sternenhimmel, von der gewaltigen Wunderwelt außerhalb unseres ach so kleinen Planeten. Wenn ein Buch die unsahdere Größe, die Unendlichteit des Weltalls dem Laien überhaupt nahezudringen vermag, so tut es gewiß dieses Bürgelsche Wert, dessen Varstellung, wie selbstverständlich, durch eine überreiche Fülle nicht nur rein sachlicher, sondern auch kulturhistorisch interessanter Abbildungen unterstützt wird. Und dieser so opulent ausgestattete Band von 432 Seiten kosten nur 3 K.

Sleich verdienstvoll ist das Wert eines ameritanischen Astronomen, des vor Jahresfrist gestorbenen Prof. New comb, "Astronomie für jedermann, das, in deutscher Abersetzung von F. Släser, in einer Bearbeitung von Prof. Dr. Schorr und Dr. Graff, dem Direktor und dem Observator der Hamburger Sternwarte, jetzt bereits in 2. Auflage vorliegt (Gustav Fischer, Jena). Das englische Original hat in Amerita und England außerordentliche Verbreitung gefunden, gerade weil Newcomd es ebenfalls ganz besonders gut verstanden hat, seine Varstellung so zu halten, daß sie jedem Laten die Wissenschaft des Himmels und seiner Gestirne nahezubringen vermag. Wer sich in das Buch vertiest — und jeder vorgeschrittene Schüler wird imstande sein, zu folgen —, der weiß über die Ergebnisse der heutigen Himmelsforschung genau Bescheid. Auch dieses trefslich illustrierte Buch kostet nur M3.—, geb. M4.—.

Rechtzeitig vor Weihnachten stellt sich hier noch ein Buch des Verlages J. B. Bachem, Roln, ein, jest bereits in 6. umgearbeiteter Auflage: "Die Sternenwelten und ihre Bewohner" von Dr. Joseph Pohle, Prof. an der Universität Breslau (Preis # 8.—, geb. # 10.—). Auch dieses bekannte und mit Recht in weitesten Laientreisen geschätzte Wert will als eine erste Einführung in die Astronomie gelten und legt daher seinen Schwerpunkt trot des anscheinend dem entgegenstehenden Titels nicht so sehr auf die Hervorkehrung ber Belebtheit fremder Welten, erdferner Gestirne, als vielmehr barauf, die gebildete ober bildungsbedürftige Laienwelt für die icone Wiffenschaft der Himmelstunde ju intereffieren und ihr bei allerbescheibensten Vortenntnissen zu einem tlaren Verständnis ber Elemente zu verhelfen, auf benen unser heutiges astronomisches Wissen beruht. So hebt der Verfasser auch mehrfach, und vom Standpunkt des erakten Forschers mit Recht, hervor, daß die den Nichtfachmann naturgemäß ja am meisten interessierende und in den lekten Rabrzehnten auch von Aftronomen start in den Rreis ibrer Betrachtungen gezogene Suche nach Blanetenbewohnern eigentlich gar tein astronomisches Problem mehr barstellt, sondern eber Sache der philosophischen Spekulation als der empirischen Forschung ist und bleibt. Und wie z. B. das Ratsel der Marstanäle trok ihres jüngit verstorbenen Entdeders, des Mailänder Astronomen Schiaparelli, und trog der letten für die Marsbeobachtung so günstigen Opposition von 1909 noch immer ungelöst geblieben ist, so wird es nach Pobles Meinung auch schwerlich jemals auf astronomischem Wege im Sinne eines intelligenten Ursprungs bieser merkwürdigen Gebilde einwandfrei aufge ellt werben können. Aber daß Boble auf diese und alle anderen Appothesen von "Alftralgeschöpfen" und deren Geschichte, auf die Beweise und Gegenbeweise für die Mehrheit bewohnter Welten wiederholt eingeht, schlieklich auch als (tatholischer) Ehrist Stellung zu der großen Frage nimmt, macht sein Buch gerade für den Nichtsachmann besonders reizvoll. — Als Ergänzung mag bann ein in 2. verbesserter und vermehrter Auflage im selben Verlage soeben erscheinendes Buchlein von Dr. Albert Godel, Professor an der Universität Freiburg (Schweiz) dienen: "Soopfungegeschichtliche Theorien" (Preis M 2.40, geb. M 3.--), worin die ältesten por Rant und Laplace turz berührt, diese dann und die neueren und neuesten bis auf die von Arrhenius und die Meteoritenbypothesen geschildert und daraufbin erörtert werden, was an ihnen wohlgesicherte Tatsachen und fertige Ergebnisse der Forschung, was unbewiesene Hypothesen, "Vermutungen oder Träume" ist, wie Belmholt, oder gar "Romane", wie Du Bois-Reymond einmal fagt. Und ergibt sich danach auch wenig genug, was als unbestrittenes Resultat der Wissenschaft gelten kann, so haben die Hypothesen, sofern sie nur stets als solche und nicht als erwiesene Satsachen gekennzeichnet werden, ihren nicht zu leugnenden Wert. Sie sind, wie Rakel sich ausdrückt, Rastvorstellungen, Werkzeuge beim Wahrheitsuchen. aber nicht die Wahrheit selbst: "Mit derselben Notwendigteit, mit der der mude Wanderer einen Platz sucht, wo er sich zur Rube niederläßt, auch auf die Gefahr bin, vom Froste getötet zu werden, strebt der Geift, der erdgeschichtliche Weiten überflogen hat, einem Abschluß zu. Er will nicht immer in eine Ferne blicken, wo tein Ende und tein Anfang ist. Man muß von einer gewissen Stelle ausgeben können und an einer anderen Halt machen müssen." Das in bezug auf die Erklärungsversuche des Welt- und Erdentstehens allgemeinverständlich zur Darstellung gebracht zu haben, ist der Wert des verdienstvollen Wertchens.

Und nun noch einmal zurud aus Weltfernen in Erdfernen. Aus der Fülle von zum Teil ganz prächtig illustrierten Büchern, die Wanderungen durch fremde Länder anschaulich schilbern und darum gerade auch an dieser Stelle als Geschentwerte besonders für unsere heranwachsenden Söhne Empfehlung verdienen, sei vor allem das große Reisewerk des Tibetforschers S v e n Hebin "Eranshimalaja" genannt, das in zwei glänzend ausgestatteten Bänden mit 397 einfarbigen wie bunten Abbildungen nach eigenen photographischen Aufnahmen, Zeichnungen und Aquarellen des Verfassers nebst 10 Karten bei F. A. Brochaus, Leipzig, in beutscher Abersekung erschienen ist (Preis elegant geb. # 20.—, auch in 36 Lieferungen zu 50 S<sub>t</sub>). Es ist eine wahre Odysseussahrt, in gewissem Sinne abenteuerlicher als die alttlassische, die der berühmte Schwede zur Erforschung des letten "weißen Flecks auf der Rarte Tibets" fast zwei Rahre lang, während deren er bereits als verschollen galt, zu glänzendem Ende durch-Oft wie ein wildes Tier gebekt, in Berkleidungen mannigfachster Urt immer wieder seinen scharfen Berfolgern ober Wächtern burchichlupfend, von ben Regierungen Englands, Indiens, Chinas und Tibets gleichermaßen behindert, hat er auf dieser denkwürdigen und gefährlichen Fahrt den riesenhaften Gebirgszug des Transhimalaja, die bis dahin unbekannten Quellen des Brahmaputra wie des Indus entdeckt, die in strengster Verborgenheit gehaltenen Beiligtumer der Tibetaner ebenfo grundlich erforscht, wie die unwegsamsten, schier unzugänglich erscheinenden Gebirgstetten des verbotenen Landes, die nun als die längsten und höchsten ber Erbe festgestellt sind, böber und massiger als der Himalaja selbst. Und wie er biese fühnen Fahrten und ihre reichen Ergebnisse in farbenprächtiger Schilderung beschreibt, erweist er sich als ein Schriftsteller ersten Ranges, und nicht mit Unrecht beißt es von seinem Buche, baf es sich "wie ein Roman" lafe. Wenn überhaupt, so tann burch Bücher wie dieses die Schundletture, das Bedürfnis nach Abenteuerromanen von der Sorte Karl Man und Genoffen übermunden werden.

Auch ein Buch wie das im Jahre vorher erschienene desselben Verlages, "Peting-Paris im Automobil", von Luigi Barzini, das die bemerkenswerte Wettsahrt des italienischen Fürsten Scipione Borghes es und Assien und Europa in 60 Tagen in einem Prachtbande von über 550 Seiten geradezu spannend sciller (mit 168 Abbildungen und einer Karte, Preis & 10.—), tönnte und sollte der Jugend an Stelle von Detektiv- und ähnlichen Seschichten in die Hand gegeben werden. Das sessellt unsere Jungens mindestens in demselben Mahe, und trägt ihnen eine Fülle wirklicher Belehrung ein. — Jung und alt wird d. B.

in gleicher Weise gepackt von Schilberungen, wie sie ber bekannte Berliner Chirurg Prof. Dr. Ph. Bodenheimer in seinem Reisewerke "Rundum Und sien" niebergelegt hat (Verlag von Klinkhardt & Viermann, Leipzig. Mit einer Karte und 200 zum Teil ganzseitigen Abbildungen; Preis M. 11.—, geb. M. 12.—). Durch die Kronprinzenreise wird ja dies Buch wieder ganz besonders "aktuell". Und für ein Buch wie die von der Prinzessin There erese von Bayern "nach Tagebuch und Briefen zusammengestellte" Beschreibung von "Des Prinzen und f von Bayern Jagderper dit ion in den Tian-Schan" (Verlag von R. Oldenbourg, München; Preis M. 10.—, geb. M. 12.—), dem außer zwei Karten und dem Titelbild (Prinz Arnulf und Sohn als Gemsjäger) 11 Voll- und 114 Tertbilder nach photographischen Aufnahmen des Prinzen, nebst einem Bilde nach Aufnahme von Prof. Merzbacher (der Prinz in einer Poststation östlich des Isspikansch solz aus Naryn-Rol am Schluß der Jagdsahrt) beigegeben sind, wird unsere Jugend so begeistert sein, wie es Erwachsene lebhaft interessieren wird.

Bescheibener als das Sven Jedinsche Tibetbuch, aber gerade als Ergänzung jenes wichtig, weil es besonders die religions- und kulturgeschichtlichen Oinge in den Bereich seiner Betrachtung zieht, hinter das Wesen des Lamaismus, dieser so eigenkümlichen Religion mit ihren komplizierten Symbolen und Mysterien zu kommen sucht und in leicht verständlicher Form es dem großen Publikum vermitteln will, sind des deutschen Tibetreisenden Hans Leder "Reisefrüchte aus dem geistlichen Reiche des Dalai-Lama": "Das geheimnispolle Tibet" (mit 14 Abbildungen, Leipzig, Th. Griedens Berlag, M. 2.20).

Nach Assen sumatra und Ceplon, die Symnasialprosessor. M or in unter dem Titel "Unt er der Tropensson der Streifzüge auf Java, Sumatra und Ceplon, die Symnasialprosessor. M or in unter dem Titel "Unt er der Tropensson. M 10.—). "Das größte Slück des Lebens", beginnt der Versasser seinem München, M 10.—). "Das größte Slück des Lebens", beginnt der Versasser seinem Mit wundervollen Farbentaseln geschmucktes Buch, "ist ein erfüllter Jugendtraum, wenn diese Erfüllung uns noch in der Vollkraft des Schaffens und Genießens zuteil wird. Tausende träumen sich in ihrer Jugend hinüber nach den Wundern Indiens, dem Land der Palmen und Edelsteine; aber ihr Leben vergeht, ohne daß ihr Auge jene paradiessischen Gesilde erblickt. Was ich als Knabe mit glübendstem Sehnen mir ausgemalt, der gereiste Mann hat es erreicht. Sehen durfte ich all die Naturpracht, lernen, in mich aufnehmen, was die Sedanten nur fassen tund meinen Schülern und Freunden will ich mitteilen von dem, was ich erlebt und gesehen." Und so mögen viele, denen der Traum nicht zur Erfüllung ward, zu diesem schönen Buche greisen, so können sie in Sedanten mitgenießen, was hier ein Mann von offenem Blick und begeistert aufnahmefähigem Herzen geschaut und erlebt.

Bescheidener ausgestattet, aber auch voll reicher Schau ist ein anderes Buch aus jenen sernen, traumhaften Gegenden: "Im malaiischen Urwald und Zinngebirge" von Dr. Wilhelm Wolff (Berlin, Alfred Schall; Preis & 5.—). Das "Glück der Erlösung durch die Natur", das dem Verfasser durch seine Fahrt in die schier unbeschränkte Tropenwildnis der malaisschen Jaldinsel geworden, teilt sich auch dem Leser mit.

Nicht vergessen seinen hier die Bände der von Dr. Ernst Schulke, bem ersten Vorsitzenden der deutschen Dichter-Gedächtnis-Stiftung zu Hamburg, herausgegedenen "Bibliothet den twürdiger Reisen, Erzählungen über berühmte Reisen aus der Feder von Teilnehmern", deren zweiter und dritter ebenfalls dem Wunderlande Asien gewidmet sind: Band 1 bringt "Die Weltumseglungssahrten des Rapitans James Coot", bearbeitet von Dr. Edwin Hennig, als Auszug aus des Coot- und Torresstraßen-Entdeders Tagebüchern, Band 2 "Die Erschließung Japans", Erinnerungen des Admirals Perry von der Fahrt der amerikanischen Flotte 1853/54, bearbeitet von Dr. Wirth und Dr. Dirr, Band 3 "Aus dem Lande der lebenden Budhas" (Tibet), die Erzählungen von der Mission George Boyles nach Tibet und Thomas Mannings Reise nach

Lhasa 1774 und 1812, bearbeitet von Geheimrat v. Brandt (Gutenberg-Verlag, Hamburg. Jeber Band, mit Bildern und Karten versehen, M. 6.—, geb. M. 7.—). — "Reiserinnerungen aus Ostasien, Polynesien und Westastrita" hat der Zoologe Dr. Walther Volz bei A. France in Bern veröffentlicht (Preis M. 3.20), die unter anderen viele interessante zoo- und biologische Einzelheiten und Mertwürdigkeiten zu berichten wissen. Und ein Büchlein voll köstlicher Nippes ist "Das Teehaus zu ben hundert Stufen. Und ein Von Richard Elisa Spitz, das sich als "Blätter aus dem Tagebuche eines Schissarztes" gibt, als Folge eines vor Jahresstrist erschienenen Bandes "Begegnungen" (Verlag von Jugo Heller & Cle., Wien), und sich wie eine Sammlung seiner, zum Teil humoristisch gefärbter Novellen liest.

"Erlebtes und Erschautes" von Wanberungen in Persien bringt uns der bekannte Forschungsreisende Dr. Jugo Grothe erizvoll nahe (Allgemeiner Verein für deutsche Literatur, Berlin SW. 68; Preis & 6.—, geb. & 7.50). Jeht durch den Wettstreit Ruhlands und Englands, die sich gegenseitig die politische Vorherrschaft im Lande des Schah abjagen möchten (der Verfasser widmet diesem alten, zähen Ramps ein besonderes, höchst orientierendes Rapitel), rückt dies Buch in den Vordergrund des Interesses. — Nach Agypten und Palästina, den heiligen Stätten der Menscheit, gelectet ein kleines Bändchen "Orientalische Reissehungen Stätten der Wenscheit, gelectet ein kleines Bändchen "Orientalische Reissig; & 3.—, geb. & 4.—).

"Ins innerste Afrika" führt das Werk des Herzogs Abolf Friedrich u Medlenburg, das den Berlauf der deutschen, wissenschaftlichen Zentral-Afrika-Expedition 1907—08 lebendig schildert (Leipzig, Klinkhardt & Biermann; Preis & 14.—, geb. & 15.—; auch in 28 Lieferungen zu 50 A). — "Unterder Gen e Oberägpteten en s" leben wir die Eindrücke mit, die Seheimrat Prof. Dr. Miethe, der Leiter des photochemischen Laboratoriums der Technischen Hochschule zu Charlottendurg, ersahren hat und nun in anschaulichster Schilderung, vor allem aber auch in ganz wundervollen Dreisarbenbildern (45 an der Zahl neben 163 Netzähungen!) uns mitteilt. Als Schöpfer disher unerreicht dastehender Landschaftsaufnahmen in natürlichen Farben und Meister auf dem Gebiet der Farbenphotographie ist ja Prof. Miethe weitesten Kreisen bekannt. In mehrfardigem Leinwandband mit Goldschnitt tostet das stattliche Werk & 16.—, in luxuriösem Liebhaberband & 25 (Verlag von Dietrich Reimer, Berlin SW. 48).

Ein anderes Afrikabuch sei nur noch kurz erwähnt: Das Ovambolanb, das den Norden von Deutsch-Südwest, vom Hereroland durch eine gewaltige Steppe geschieden, bildet, und zwar Land, Leute und Mission lehrt uns die tundige Feder des Missionars Hermann Tönjes kennen (Berlin, Martin Warned; & 5.—, geb. & 6.—).

Ein Wunderland wie Assen, im besonderen Indien, ist auch Brasilien. Ein überaus anschauliches und farbenprächtiges Vild von diesem für uns Deutsche so wichtigen Lande, wie er es auf ausgedehnten Fahrten und Ritten gewonnen hat, gibt uns Kapitän Dr. Wilhelm Vallentins "In Vrasilien" (225 Seiten mit 49 Illustrationen; & 4.—, geb. & 5.—; Verlag von Hermann Paetel, Berlin). — Erhebt sich die Darstellung Vallentins schon oft zu dichterischem Schwunge, so erst recht die Reisebilder aus Brasilien und Ostasien, die ein Dichter wie Wilh. Eich aum-Lange, der Versasseren Aovellen- und Oramenbücher, in seinem Buche "Ferne Fahrt" uns darbietet (H. Lauppsche Buchhandlung, Tübingen; Preis & 3.—).

Weiter nach Paraguay und den Grenzgebieten zwischen Argentinien und Bolivia führen uns die Streifen des schwedischen Forschers Erland Norden stiel "Wälber"; in eigenartiger Ausstattung deutsch bei Rütten & Löning, Lit. Anst., Frankf. a. M., erschienen (M. 3.—, geb. M. 4.50). Urwaldzauber der lebendigen Gegenwart und Vergangenheitsstimmung aus alten Inkatagen lebt in dem Buch.

Mit der Empfängnisfähigteit eines Dichters ist auch der Politiker Friedrich Naumann auf seinen "Sonnenfahrt en" gereist. Zwar nicht so weit, immerhin dis nach Nordafrita, Tunis und Algier. Und hin und her ging's durch die Bretagne und Italien. Und was der warmblütige Mensch dort überall an dauernden Eindrücken gewonnen, das gibt der seinssinge Publizist in prächtigen Impressionen wieder. Ein Buch, das schöne und reiche Stunden zehem Leser, jung und alt dietet (Buchverlag der "Hilfe", Berlin-Schöneberg; M 3.—, geb. M 4.—).

Das Gegenteil von Sonnenfahrten scheinen auf den ersten Blick die "Wüsten ritte und Vultanber siteratur seit langem als Autorität bekannte Magister Karl Küchler berichtet (Stephan Geibel, Altenburg, S.-A.; geb. 16.—). Aber man braucht nur in die 180 Fllustrationen sich zu vertiesen, die das Buch schmüden, um zu empfinden, daß auch das "Stieftind Europas" durchaus noch tein Stiesstind der Sonne ist, sondern ein Zauber-Eiland voll lichtsunkelnder Gletscher, die Wunderwelt der heißen Springquellen, der donnernden Wassersälle und sauchenden Kraterschlünde. Und diese fremdartige Welt des hohen Nordens gewinnt durch die hinreißende Varstellung Küchlers gar märchenhaften Reiz, an mancher Lieblichteit reich, zumeist aber voll wildester oder erhabener Großartigkeit. — Zur Ergänzung unseres Wissens von jenen Polargedieten sei dann noch aus der schon erwähnten Sammlung "Wissenschaft und Bildung" (Leipzig, Quelle & Meyer) das Bändchen von Dr. A. Byhan, Abteilungsvorsteher am Museum für Völkertunde in Hamburg: "Die Polar völker des hohen Nordens knapp und übersichtlich schildert.

Von einer eigenartigen und überaus reizvollen, uns näherliegenden und doch noch reichlich fremden Welt erzählen "Schottische Reisebilder in Verbindung mit Geschichte und Sage", Blätter aus einem Reisetagebuche von Marie Const. Frfr. v. Malapert-Preis neufville, die schon in 2. Auslage vorliegen (Leipzig-Gohlis, Bruno Volger; Preis & 2.—). Wer börte nicht gern Neues und Altes vom Lande Robert Burns und Walter Scotts?

Bu einer allgemeineren verständnisvollen Würdigung des Deutschtums im Auslande und im besonderen auch unserer Rolonien verhelfen will Bermann Baetels Bücherei, herausgegeben von Hans Vollmer. Mit einem Bändchen von Rapitän Dr. Vallentin, dessen Brasilien-Werk wir bereits warm empsoblen baben, über das Deutschtum in Güdamerika wurde die hübsche und verdienstliche Sammlung begonnen, ein Band "Deutsche Borposten im Rarpathenland" von Luk Rorodi, einem gebürtigen Siebenbürger, und ein weiterer Band von Dr. Paul Rohrbach über "Deutsche Arbeit im Ori ent" sind gefolgt (Verlag Herm. Paetel, Berlin; Preis jedes Bändchens " 1.25). So mag bie Sammlung gerade auch in den Händen unferer Zugend dazu beitragen, unfer deutsches Bewußtsein zu stärten, die Schätzung für das, was deutscher Geist und deutsche Kraft im Auslande geleistet und errungen haben. — Demselben guten Awede bient die noch von Aulius Lobmeyer begründete Deutsche Marine- und Kolonialbibliothet "Auf weiter Fahrt", die feither vom Abmiralitätsrat Georg W i s l i c e n u s fortgeführt wurde (Verlag von Wilhelm Weicher, Berlin). Der vorliegende 6. Band, mit 22 Abbildungen und zwei Porträts des vor awei Aabren verstorbenen Direktors der deutschen Seewarte, Sebeimrat Brof. Dr. Georg v. Neumayer, geschmück, bringt 15 Beiträge von sast ebensovielen deutschen Weltreisenden aus aller Herren Ländern. Der Herausgeber selbst entwirft ein Bild aus der Entwicklungszeit Neumayers, des Vortämpfers für Deutschlands wissenschaftliche Geegeltung; Major Langheld schildert seinen berühmten Zug mit Emin Bascha nach Tabora; Ronteradmiral Schönfelber erzählt von Samoa und der Sübsee: Rauptmann Baver, der Verfasser eines der besten Werte über den Krieg in Südwestafrita (ebenfalls dei W. Weicher, Berlin W. 30; Preis ged. " 5.—), schilbert unter bem vielversprechenden Titel "Wie wir in den Orlog fuhren" Vorbereitungen

440 Bücher für die Jugend

und Ausreise zu jenem Kriege, aus dem Dr. Oblemann eine berühmte Episobe, den Ramelreiterzug und Tod des Hauptmanns v. Erdert, nach eigenem Erlebnis erzählt; Oberleutnant Fildner, der berühmte deutsche Tibetforscher, berichtet von den Alöstern Tibets: Dr. Rulz. ber Schöpfer der sudwestafritanischen Selbstverwaltung, gibt uns einen lebensvollen Einblick in die wirtschaftliche Entwicklung von Deutsch-Südwest; Dr. Georg Wegener bietet eine seiner feinen Schilberungen von den Hawaiischen Anseln usw. Das ist so recht ein Band für Deutschlands junge Welt. Im selben Verlag ist das Büchlein eines Divisionspfarrers, H. Bluth, "Wanbervogel, Bilder und Gedanten aus Amerita und China", erschienen (Preis 2 M, geb. M 2.80), das in teilweise bochst amusanter, humordurchwurzter Darstellung die Beobachtungen schildert, die der Berfasser in mehriährigem Aufenthalt als Erzieher in Rorida. später als Feldgeistlicher während der China-Erpedition hat machen tönnen. Wie drastisch berichtet er z. B., wie das Jankeetum sich zu den zehn Geboten stellt: Wenn man das vierte Gebot in die Form umtehren wollte: Du sollst beinen Sohn und deine Tochter ehren, auf daß usw., so wurde man etwa die amerikanische Praxis richtig getroffen haben. Beim siebenten Gebot möchte ich den Grundsak aufstellen: der Amerikaner, oder sagen wir richtiger, ber amerikanische Berbrecher, stiehlt nur von 1000 Dollar an auswärts. Die ameritanische Hausfrau in der Stadt pflegt abends ihre leeren Milchtöpfe, Betroleumtannen usw., oft mit ziemlichen Geldbeträgen versehen, offen auf die Veranda ihres Hauses au stellen, um sie am nächsten Morgen gefüllt porzufinden, und kaum wird es einem "Tramp" ober Bagabunden einfallen, sich an diesem Eigentum zu vergreifen. Die kleinen Diebstähle, die bei uns die Regel bilden, sind in Amerika tatjächlich seltener als hierzulande. Durch eine Fülle solcher Einzelbeiten weiß das Büchlein bis zur lekten Reile zu fesseln.

Damit nun aber den jungen Lefern, die sich in all diese Weltreisen recht vertiefen wollen, ein Buch nicht fehle, in dem sie nachlesen können, was ihnen an etwa notwendig werdenden Bortenntnissen und geographischem Wissen feblt, ist zur rechten Beit in glänzendster Ausstattung bie Zubiläumsausgabe bes "Großen Seyblik" erschienen, bes allbekannten, ja auch in vielen Schulen eingeführten Handbuchs der Geographie von E. von Seydlik, 25. Bearbeitung von Prof. Dr. Oehlmann (Breslau, Ferdinand Hirt; Preis & 6.50 in Leinen, & 7.50 in Halbfrang). Was war das noch für ein bescheibenes Buch, als wir daraus Geographie lernten! Und jekt ein fast 850 Seiten starter Band mit 400 Flauren. Karten, Brofilen und Landschaftsbilbern in Schward- und Photographiedruck, 4 farbigen Rarten und 30 prächtigen, farbigen Tafeln! Diesen neuesten "Großen Seydlik" mögen sich gar viele wünschen! Und wer ein Abriges leiften tann, ber nehme besselben Verlages erganzenbes Prachtwert "Allgemeine Erdtunde in Bildern", mit Berücksichtigung der Böllerkunde und Kulturgeschichte von Prof. Dr. Alwin Oppel und Arnold Ludwig, dazu. Ein Groffolioband für M 6.50, geb. # 8.50, ber 30 Tafeln mit 346 Abbildungen in Schwarzbruck und 28 in vielfachem Farbendruck nebst erläuterndem Cert enthält, ein wahrer ordis pictus, jeder Hausbibliothek und jedem Büchertisch ein gediegener Schmud, lehrreich und prächtig zugleich, also ein Ge-Paul Schettler ichentwert erften Ranges.





## Aus Schwinds Zeichenmappe

Von Prof. Ludwig Gurlitt

orig von Schwind, der sich jest als der Rünstler des vorigen Jahrhunderts herausstellt, der der Nachwelt das meiste bietet, war bewußt deutsch, bewußt antiklassisch. Mit unermüdlichem Eifer predigte er in Wort und Bild den Gedanken, daß der Deutsche zunächst seine eigene deutschnationale Kunst zu pflegen habe. Für

diese Überzeugung hat er gelebt und gelitten. Als ihn der großherzige Erbgroßherzog Alexander von Weimar mit einem Auftrage beehrt hatte, der endlich einmal seinem Können und Wollen gemäß war: die Ausschmückung der Wartburg.

da stellten sich natürlich allerlei kluge Leute ein, die ihm guten Rat erteilen wollten. Da wiederholte er das stolze Wort, mit dem Graun dem großen Preußenkönig gedient hatte: "In meiner Partitur bin ich König!"

Es gibt auch ein stilles Seldentum, von dem die Welt nichts weiß, und das doch ebenbürtig neben dem lärmenden Jeldentum steht, dem man Denkmäler errichtet:

Rönig Ludwig I. von Bayern wünschte, daß Schwind als Professor an der Akademie in München dem Bater Rhein auf dem berühmten Bilde "Der Bater Rhein mit seinen Nebenflüssen" (jetzt in Posen, im Kaiser-Friedrich-Museum) statt der Fiedel des Volker eine griechische Lyra in die Hand gäbe. Schwind aber blieb fest, Der Kürmer XIII, 3



2166. 1 (15,5 × 12,5 cm)



2166. 2 (13 × 9,5 cm)

obgleich er sich dadurch für Zeiten die königliche Gunst verscherzte. Diese Tat steht gleichwertig neben der anderen, daß er in Rom, allen Verlockungen trohend, den deutschen Sagenstoff von Ritter Rurts Brautfahrt malte und auch sonst von seiner Art nicht ließ.

Diese beiden Tatsachen veranschaulichen am besten seinen Ramps gegen die klassische Tradition. Er hatte ein Symnasium besucht (das des Schottenklosters in Wien), aber dort nichts gelernt, was für sein Leben bestimmend geworden wäre. Freilich war er auch nur fünf Jahre lang auf dem Gymnasium. Nach fünf Jahren Schulbesuch wurde er schon zur Universität entlassen, — vierzehnjährig! Es ging ihm

wie seinen zwei bedeutenden Mitschülern Nikolaus Lenau und Eduard von Bauern feld: der dürftige altklassische Unterricht ließ zum Glück ihre nationale Natur unverkümmert; so konnten alle drei trotz des Gymnasiums Träger und Künder echt deutscher Kultur werden.

So oft Schwind später antike Stoffe in antikisierender Formensprache be-

handelte, geschah es auf Bestellung und des Broterwerbes wegen. Sobald er frei schalten durste, schöpfte er aus dem Urquell germanischen Glaubens und Empfindens, dem unsere Sagen, Märchen, die beste deutsche Musit und Dichtung entsprungen sind.

Es ist mir gelungen, noch manches wertvolle Blatt Schwindscher Runst zu sinden und die Erlaubnis zur öffentlichen Bekanntmachung zu erwerben. Eine Reihe köstlicher, fast noch ganz unbekannter Zeichnungen stammen aus Schwinds Jünglingsjahren. Drei Proben davon hatte Dr. Herm ann ulbell in der Unterhaltungsbeilage der "Linzer Tagespost" (29. März 1908) veröffentlicht. Besitzer ist Herr Dr. Clodi in Linz, dem ich für die freundliche Gefälligkeit, mit der er dem Wunsche einer Veröffentlichung ent-



Florian Max Clobi auf Sbenzweier am Traunsee (um 1827) 2166. 3 (33  $\times$  27 cm)

gegenkam, hiermit herzlichen Dank ausspreche.

Dr. Ub ell berichtet über diese Reichnungen, ihre Entstehung und Beziehungen wie folgt: "Der Großvater Herrn Dr. Clodis, der spätere Kanzleidirektor der oberösterreichischen Landstände, studierte zu Beginn der zwanziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts an der Wiener Universität Aura und machte dort offenbar, vielleicht durch die Vermittlung der beiden Ritter von Spaun, die Bekanntschaft Morik von Schwinds, der, wie man weiß, damals an der Wiener Universität Philojophie studierte. Aus der Bekanntschaft wurde eine Freundschaft, und schon im Sahre 1822 finden wir Schwind (ber



2166. 4

1804 geboren ist) als Sast der Familie Clodi auf deren Stammsit, der Herrschaft Ebenzweier am Smundener See. Von nun ab scheint Schwind eine Reihe von Jahren hindurch allsommerlich nach Ebenzweier gekommen zu sein. Auch seine



266. 5 (11,5×8 cm)

Brüder Karl und August tauchen dort auf, und anderseits scheint der junge Clodi in den Wiener Studienund Wintermonaten sehr häusig im Schwindschen "Mondscheinhaus" auf der Wieden verkehrt zu haben.

Das damalige Oberhaupt der Familie Clodi, der Besitzer und Pfleger auf der Herrschaft Ebenzweier, Florian Mar Clodi, ein würdiger erblindeter Greis, ist von Schwind mehrmals porträtiert worden: in Bleistift- und Federzeichnungen sowie in tleinen Ölporträts hat er die Züge des alten Herrn sestgehalten und den charakteristischen Ausdruck des Blinden glänzend getroffen."

Ein kleines Ölgemälde von 1827, das diesen Greis darstellt und dem hier mitgeteilten sehr ähnlich ist, befindet sich in Besitz des Hofrates Dr. Max von Karajan in Graz und ist reproduziert in dem Prachtwerke "Klassiker



Fräulein Therese Clobi (um 1825) 2166. 6 (33 × 27 cm)

der Runft", Band IX: "Morit von Schwind", S. 62. Es steht künstlerisch höher als das hier (Abb. 3) neu mitgeteilte, auf dem das Gebirge unschön den Körper einschließt.

Ich teile hier diese fünf Bildnisse des erblindeten Greises mit (Abb. 1-5). Das erste Blatt trägt die vom Sohne des Greises gemachte Beischrift: "Porträt meines lieben seligen Vaters Florian Max Clodi. Annviertl. Obernberg M. Schwind 26./10. 828, ist also wohl nach dem Tode des Greises entstanden. Das gibt eine Zeitgrenze für die anderen Bildnisse, die alle vier früher entstanden sind. Abb. 5 nimmt sich aus wie eine Zeichnung an dem Totenbette; dem steht zeitlich am nächsten Abb. 4, die auch schon einen Hochbetagten darstellt. Etwas früher müssen die Bilder 2 und 3 entstanden sein, ver-

mutlich schon um 1822, denn sie zeigen den blinden Herrn noch in körperlicher Rüstigkeit. Auf dem Ölbilde (Abb. 3) beachte man das Landschaftliche. Wer mit jener Gegend vertraut ist, der erkennt sogleich rechts Traunkirchen und jenseits des Smun-

dener Sees den prächtigen Traunstein. Dort auf Ebenzweier steht noch heute der Besit der Herren von Clodi, von wo aus die Landschaft aufgenommen ist. —

Ich fahre fort im Berichte des Dr. Ubell:

"Nicht bloß die Annehmlichkeiten des Landlebens und die Freundschaft mit dem jungen Clodi, sondern auch zarte Liebesbande scheinen Schwind immer wieder zu diesem reizenden Sommersit gezogen zu haben; ein jugendliches, viel umworbenes Söchterchen des alten Clodi, Therese, ein Mädchen von seltener Anmut des Seistes, hat nicht nur auf ihn, sondern auch auf seine Brüder, deren einer ja später bekanntlich als Salinendirektor in Hallstatt dauernd an das Salzkammergut gesesselt." wurde, einen



266. 7 (21 × 17 cm)



2066. 8 (34 × 20,5 cm)

tiefen Eindruck gemacht." (Abb. 6, als eines der frühesten und gelungensten Ölporträts unseres Rünstlers höchst beachtenswert!) Ich höre, daß Schwind dieses Bildchen, Therese im blauen Rleide, für seinen Bruder, den nachmaligen Hofrat Schwind, kopiert hat, weiß aber nicht, wo diese Ropie jeht zu finden ist.



2166. 9 (34×21 cm)



2166. 10 (34×21 cm)

Es handelt sich außerdem um drei Bleistiftzeichnungen und elf große Federzeichnungen, die aus den Jahren 1824—28, also von der Hand des 20—24jährigen Künstlers stammen. Leicht hingeworfen wie Tagebuchnotizen, aber gerade wegen dieser Frische und Unmittelbarkeit unübertrefsliche Ookumente der flüchtig verrauschenden Jugendsreuden: Jagd, Wanderungen, Tanzvergnügen, Liebesabenteuer, Geplauder am Herd im Bauernstübl u. dgl. Diese Beichnungen erinnern an Chodowieckis Arbeiten in ihrem lebendigen Erfassen des Augenblickes, übertreffen sie darin aber noch, weil ihnen sast alle künstlerischen Absichten sehlen. Sie wirken wie moderne Momentaufnahmen. So sicher halten sie des Augenblicks geschwinde Schöpfung sest. Da ist nichts von Schule und Tradition zu spüren. Da äußert sich der junge Künstler wie in schlichten Naturlauten. Wenn Schwind seine Landsleute des Sebirges zeichnet, so geschieht es nicht mit der freundlichen Berablassung, die wir bei den Düsseldorfer Sittenmalern sinden. Mit dieser "Strovelkunst" hat er nichts



9166. 11 (34×21 cm)

gemein. Sie ist ihm ebenso zuwider wie Berthold Auerbachs Bauerngeschichten, die auch nicht mit den Bauern leben und empfinden, sondern über ihnen stehen und sich nur gönnerhaft mit ihnen befassen. Bei Schwind ist alles echte, natürliche, tindlich schlichte, unmittelbare Empfindung. Er lebt mit diesen Menschen des Volkes als mit seinesgleichen, spricht ihren Dialekt, trägt ihre Tracht, ist ihr derbes Brot.



und das alles aus — Selbstverständlickeit.

Die Abbildungen 7—11 bilden einen eigenen Byklus, die bildliche Darstellung einer lustigen Hasenjagd: Busammentunft der fünf Jagdgenossen mit ihren Hunden und einem Jagdgehilsen (7); Aufstellung der Jäger an einer Waldwiese (8); gemeinsamer "Rampf" gegen einen Hasen (9); Rendezvous mit vier Hasen auf der Streck (10); Unterkunst im Bauernstübl (11). Dieses Bildchen ist besonders anmutig: Geplauder beim



9166. 12 (34×21 cm)

ist besonders anmutig: Geplauder beim Scheine des alten Kienspanes, rechts auf der Bank zärtliche Annäherung eines der Freunde an das hübsche Wirtstöchterlein; auf der Ofenbank das jüngere, noch zu schämige Töchterlein, und in jedem



9166. 13 (32 × 22 cm)

Strich das echte, alte Gebirgsstübl. Auch 12—14 sind offenbar im Bilde sestgehaltene Erlebnisse des Tages, zu denen sich jeder Beschauer leicht den Text hinzudichtet; besonders zu 15, wo der schönen Therese die Verehrer eine Serenade bringen oder sie beschleichen. Wieviel längst erstorbenes Lachen mag zu diesen Zeichnungen erklungen haben! War doch Schwind selbst im hohen Mannesalter noch gern von ausgelassener Lustigkeit. Mandenke ihn sich zwanzigjährig, begeistert von Natur, Frauenschönheit, Freund-

schaft und — Wein! — Man wird diese in heiterster Stimmung entstandenen Zeichnungen mit gesteigerter Teilnahme betrachten, wenn wir von dem Herrn Besitzer hören, daß auf einem Bildchen auch Franz Schubert, der sich mit Schwind als Zagdgast im Hause des Herrn Florian Max Clodi eingefunden hatte, lebenswahr

— wie die anderen auch: Maximilian und Franz Clodi und die drei Brüder Schwind — gezeichnet ist, und wird das kleine, haupthaarumlockte "Schubertl" leicht herausfinden. Raum nötig ist zu sagen, daß der Künstler auch sich selbst verewigt hat: Wir brauchen bloß seine Jugendbildnisse zum Vergleich heranzuziehen, um ihn wiederzuerkennen in dem vollen Sesicht mit der feingeschwungenen Nase.



 $9166.14 (34 \times 22 \text{ cm})$ 

Wir erkennen Schwind später gar nicht wieder, wenn er antike Stoffe bebandelt: so die "Philostratischen Gemälde" für die Runsthalle in Rarlsruhe, von denen ich jüngst ("Auf Schwinds Spuren", Westermanns Monatshefte, Oktoberheft [Nr. 637] 1909, G. 119) aus einem Briefe Schwinds an den Runftbändler Aulius Buddeus in Düsseldorf vom 13. Kanuar 1843 nachweisen konnte, dak sie nur "unter seiner Aufsicht" ausgeführt wurden, also gar nicht recht eigentlich als feine Arbeit zu gelten baben. Abnlich steht es mit dem Antlus der Fresten zu Amor und Pfoche, die meist "unter seiner Leitung" in Schloß Rüdigsdorf bei Altenburg von Leopold Schulz gemalt wurden. In Pompeji selbst, unmittelbar unter bem Einbruck ber antiken Wandgemälbe, erklärt er es für eine groke Dorbeit, "diese Art wieder in Schwung bringen zu wollen". Sein Leben lang blieb er dieser Abneigung gegen das Fremdländische treu: "Man will in Deutschland ctwas Neues, nie Gesehenes, aber es soll gerade so aussehen wie das Gewohnte, und bas fann man nicht machen. Man ist bie frembe, ausländische Sprache ber Malerei gewöhnt und hält sie für vornehmer als die eigene. Daber gibt es lauter Stilübungen statt unmittelbarer Ergüsse des Anneren. Man kann nur in seiner eigenen Sprache dichten, und bis die Abstammung von den alten Deutschen. so wie Goethes Faust von Sans Sachs entstammt, nicht zu voller Anerkennung konunt, ist es mit der ganzen Malerei nichts Rechtes" (1850). Er darbte für seine deutsche Runft, denn er fand anfangs dafür weder in seiner Beimatstadt Wien, noch sonst irgendwo auf Erden Beifall und Räufer. Seine Marchenbilder "Die Anmphe Arofowka" und sein "Rübezahl" (1831) waren nicht an den Mann zu bringen, und ein Thema, dessen Ausführung ihm besonders am Herzen lag, das Märchen von den sieben Raben, im Sabre 1830 in der Romposition abgeschlossen (vgl. Brief an Schober vom 27. November 1830), kam erst 27 Jahre später zur



2166. 15 (34,5  $\times$  21 cm)

Ausführung. Fast vierzigjährig klagt er seinem Freunde Genelli: "Zwanzig Jahre läßt man uns brach liegen, und dann sollen wir Wunder tun, ein Publitum entzücken, das den Ropf voll Forderungen hat, die die Natur andern Nationen gestellt hat. O Deutschland, daß du immer für das begeistert bist, was dich nichts angeht!" Es ist wohl tein Zufall, daß diefe Rlage gerade in das Sahr fällt, als er selbst für die Runsthalle in Rarlsrube Darstellungen aus der römischen Geschichte malen mußte: die Landung des Aneas in Cuma. die Vermählung des Aneas mit Lavinia, Romulus und Remus mit der Wölfin, König Numa wird von der Anmohe Egeria unterrichtet, Der Tod der Virginia, Der Raub der Sabinerinnen. Man sieht es allen diesen akademisch trockenen Arbeiten an, mit welch innerem Widerstreben Schwind den fremden Göttern opferte. Es wirkt wie eine Befreiung, wie eine Beimtehr



2166. 17



**2166.** 16

ins Vaterland und eine Rückehr zur Muttersprache, wenn man sich darauf seine deutschen Bilder ansieht. etwa "Die Einweihung des Freiburger Münsters" im Treppenhaus derselben Rarlsruher Akademie. Wie da alles voller Leben ist, alles tief aus dem Innersten geschöpft, mit der Seele gemalt!

Bei dieser ganzen Richtung seines Lebens und seiner Runst stand er in beständiger Feindschaft mit den Run stwissenschaftlern. Sie waren es ja, die immer wieder die Begeisterung des Publikums für das Fremde, zumal für das Alte und Altklassische entfachten und dadurch der jungen Runst das Waffer abgruben. Damals nahm kein Runstgelehrter Notiz von Schwind. Ihre Verehrung gehört nun einmal den Toten. Was nicht wissenschaftlich zu erweisen ist, besteht für sie nicht.

Heute erst wird Schwind für sie reif, und sie fangen an, Kunstarchäologie auch an seinen Werken zu treiben, nachdem ihre Zunftgenossen ihn haben darben und manche seiner Werke haben verfallen lassen.

Besser noch als in Worten drückt Schwind sein Verhältnis zur Aunstwissenschaft in seiner Bildersprache aus. Wir haben eine für die Münchener "Fliegenden Blätter" gezeichnete Satire, die eine gründliche Aussprache entbehrlich macht: "Das antike Anie oder das Vorrecht der Wissenschaft". Das muß man selbst sehen, alles Sprechen darüber kann den Eindruck nur schwächen. Die Gelehrtentzpen sind großartig! Der sichere Meister, der im Orakelton doziert, hinter ihm der im gelehrten Grübeln Verschmachtende, vor ihm der Asthet, der die Kunst mit dem Monokel genießt. Das antike Knie ist der Angelpunkt, um den sich die wissenschaftliche Arbeit dreht. Viel Wichtigtuerei, auch gewiß viel ernste Arbeit, aber an ein falsches Objekt verwandt.

Sleich satirischer Geist spricht aus Schwinds bekanntem Ölbildchen "Inomen vor der Zehe der Bavaria". Otto Weizmann nannte es "eine sinnreiche Huldigung für den Versertiger der Kolossalstatue, Erzgießer von Miller" (Die Klassiter der Kunst, IX. Schwind, p. XXXV); ich möchte es zugleich und lieber eine bittere Satire auf die Kunstritik nennen. Denn was sind die Inomen anderes als Schriftgelehrte, die im Vollgefühl vom "Vorrecht der Wissenschaft" ihre kleinen Naßitäbe an das große Werk des Künstlers anlegen?

Das muß man wieder im einzelnen und kleinsten genießen. Sieben Inomen kommen heran. Sie sehen von dem Runstwerk nur den Zeh, den sie mit grübelndem Staunen betrachten und beklopfen. Nur einer merkt erschreckt, daß da oben auch noch etwas zu sehen sei. Sie haben ihr gelehrtes Handwerkzeug bei sich, ein Abebuch, einen Schulranzen mit rundem Pennal und Schiefertasel, Bücher mit eingelegten Lesezeichen und mit dem Sänsekiel. Einer kommt auch mit dem Metermaß heran, um dem Künstler falsche Maßverhältnisse nachzuweisen: eine verdrossene, alktluge, nörgelnde Sesellschaft, alt an Jahren, aber auch alt im Denken und Fühlen; ein Seschlecht von Höhlenbewohnern, das selten die Sonne sieht und nichts weiß von Fortschritt und Entwicklung. Sie sind kleiner als der Bavaria kleinster Zeh, aber sie fühlen sich berusen, das ganze Werk nach ihren kleinen Maßen zu messen.

So stand Schwind zur Kunstwissenschaft! Er wurde erregt, wenn man ihm von der Größe alter Meister sprach und damit das Geschlecht der zeitgenössischen Künstler herabsetzte. Als einmal wieder ein Kunstenthusiast vor einem alten Werke des Tizian oder Paul Veronese in Entzücken ausries: "Ja, wer könnte heute so etwas malen?!" suhr Schwind knurrig dazwischen: "Malen könnt' mersch schon — aber wer zahlt's?" So erzählte uns mein Vater, der mit Schwind befreundet war.

Mit diesem deutschen Meister sollte man die Jugend noch viel vertrauter machen. Das ist beste Kost.

Ich kann hier noch einige kleinere Sachen seiner Jand mitteilen, von denen bisher die Welt noch nichts gesehen hat. Ich verdanke die gütige Erlaubnis zur Veröffentlichung dem mir befreundeten Besitzer dreier Blätter, Herrn Universitätsprofessor Freiherrn Ern st von Schwind in din Wien, dem Acffen des Meisters.

Bunächst zwei Gnomen (Abb. 16 u. 17). Der eine ist nach Zwergenart mit dem Bergen von Edelgestein beschäftigt, das er in einem flachen Korbe mühsam heranschleppt. Der andere hämmert mit gesammelter Aufmerksamteit einen ehernen Helm zurecht. Beide Zeichnungen dürften noch aus der Frühzeit des Künstlers stammen,



2166, 18

zeigen aber schon eine bedeutende Rraft der Charakteristik.

Die dritte Zeichnung (Abb. 18) ist eine Studie zu den Fresten des Tieck-Saales der Rgl. Residenz in München. (Diese findet man zum erstenmal veröffentlicht in



2166. 19

dem Brachtwerk über Schwind [Rlaffiker der Runft, Bd. IX; Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart: S. 94-103].) Sie stellt die Wiedervereinigung Oktavians mit Felicitas dar. Auf Vorschlag seines Gönners Cornelius wurde 1832 der damals achtundzwanzigiährige Schwind mit der Aufgabe betraut, in dem von Rlenze neuerrichteten Rönigsbau ein Zimmer — es ist das Vibliothekszimmer mit Parstellungen aus Tiecks "Phantasus" zu schmücken. Unsere Stizze gehört zum Schlußbilde des Oktavianznklus; die vier übrigen stellen dar: Otta-

vian vertröstet seine Sattin Felicitas; Felicitas findet eines ihrer Kinder bei der Löwin; Florens wird von Oktavian zum Ritter geschlagen; Florens und Bertrand bei Marcebille und Roxane. Unser letztes Vild ist in einer Lünette des Tonnengewölbes. Die Skizze hat starke Umänderungen erfahren. Es ist lehrreich, zu ver-

folgen, wie sich aus dem bunten Wirrwarr der Stizze eine ruhige Komposition von klarster Übersichtlichkeit entwickelt hat: statt acht Figuren, Pferd und Panther nur fünf Figuren, und diese klar gruppiert und von deutlicher Handlung und Gebärdensprache. Der Fortschritt von dem ersten Entwurf bis zur Ausführung ist erstaunlich und dadurch die Skizze besonders wertvoll,



2166, 20



Albb. 21 (Originalgröße)

dak sie uns einen Einblick in des jungen Meisters geistige Werkstatt gibt.

Zwei weitere bisher unbekannte Zeichnungen gestattet mir Frau Baronin Mathilde von Doblhoff in Wien mitzuteilen.

"Die gewagtesten und fünstlichsten Stellungen, Rürzungen und Verschlingungen" hatte der junge Schwind am "Engelsturz" des Rubens in München nicht ohne Unbehagen betrachtet. Aber er fand doch bei der "Entzifferung"



2166. 22

der Haufen von Leichen "alles jum Erstaunen korrekt und wohlüberlegt, aber zu viel, zu viel!" (Brief an Schober aus Salzburg 1827.) Später lernte er selbst die menschlichen Leiber so korrekt und wohlüberlegt gruppieren und auftürmen. Er liek sich von seinen Freunden beim Glase Wein gern auf einem Bapiere beliebige



2166. 23

Bunkte verteilen und machte sich dann anbeischig, in diese Punkte Menschengruppen derart zu komponieren, daß immer ein Ropf, eine Hand oder ein Fuß auf die angegebenen Punkte falle. Er hatte offenbar Freude an seiner sicheren Beherrschung der menschlichen Formen und an der glücklichen Lösung besonders schwieriger Rompositionsprobleme. Bekannt sind die so gearteten "Akrobatischen Spiele", die zuerst 1858 in den Münchener "Fliegenden

Blättern", dann als Münchener Bilderbogen erschienen. Wesentlich früher hat er die Zeichnung gemacht, die aus dem Besitze der Baronin von Doblhoff hier zum erstenmal veröffentlicht wird (Abb. 19). Sie stammt aus Wien und ist von fremder Hand auf den 22. Juni 1840 datiert.

Einer flüchtigen Laune verdankt auch der Entwurf zu einem Lampenschirm seine Entstehung, den wir in Abb. 20 mitteilen. Einer Erklärung bedarf er nicht: es sind Spukwesen. die vor dem Lichte scheu entfliehen. Schwind warf solche Zeichnungen mit spielender Leichtigkeit hin und maß ihnen selbst gar keinen Wert bei. Wir aber dürfen uns bei Mitteilung auch solcher bescheidener Proben seiner Runft auf ein Wort berufen, das Goethe zu Soret sprach (5. Jan. 1832): "Sobald



2166. 24



2166. 25

ein Künstler zu einer gewissen Höhe von Vortrefflichkeit gelangt ist, wird es ziemlich gleichgültig, ob eines seiner Werke etwas vollkommener geraten ist als ein anderes. Der Kenner sieht in jedem doch immer die Hand des Meisters und den ganzen Umfang seines Talents und seiner Mittel."

Auf einem vergilbten Blättchen, das, angeblich aus Mörikes Besits stammend, jett Frau Sanitätsrat Dr. E. Fröhner in Balingen gehört,

sehen wir in Federzeichnung den Ropf eines bärtigen Jägersmannes, darunter einen weinfrohen Bacchustopf mit einem Kranz von Reblaub und Trauben (Abb. 21).

Schließlich danke ich auch der Süte des Fräulein Marie von Gerl in Wien die Erlaubnis, einige bisher unbekannte Schwindbilder zu veröffentlichen. Zunächst eine Reihe von Silhouetten zu Märchen. Sie waren einmal anläßlich der Schwind-Ausstellung in der Buch- und Kunsthandlung Heller in Wien ausgestellt, sind aber noch nie vervielfältigt worden. Die possenhaften Figuren sprechen für sich selbst. Sie scheinen aus weißem Papier ausgeschnitten und auf dunklen Grund geklebt zu sein. So sehr sie Schwinds Sigenart verraten, scheinen sie doch aus seiner Frühzeit zu stammen. (Fig. 22—26.) Herr Dr. von Gerl in Wien besitzt eine flotte Federzeichnung (Abb. 27) — eine Ruine mit angebautem Jägerhaus —, die man auf den ersten Blick als Schwinds Arbeit erkennen müßte, auch wenn er sie nicht selbst als solche bezeichnet hätte. Ich lese: "M. Schwind, Döbling beim Flehbergen 28. Aug. 1820 (?)". Diese Jahreszahl stimmt aber nicht zum reisen Stil, weshalb 1840 wahrscheinlicher wäre.

Aus gleichem Besitze darf ich eine farbige Stizze mitteilen (Abb. 28), zwei Walküren, die auf fliegenden Rossen eine brennende Burg umreiten. Die eine hat einen sterbenden Germanenjüngling schon aufgenommen, um ihn nach Walhalla zu tragen, die andere eilt zu gleichem Zwecke erst hinab. Der Besitzer schreibt, er verdanke das Blatt einem Verstorbenen, der zu Schwind in naher Beziehung ge-



2166. 26

standen habe. Un Schwinds Autorschaft ist nicht zu zweifeln. Es stammt die Arbeit aber aus seiner Jugendzeit und ist von bescheidenem Runstwert.

Es geht eine neue Bewegung durch Deutschland, die uns den Glauben an Schwind erschüttern will. Rich ard Muther gestand ihm wenigstens den "Dichter" zu. Andere machen ihm zum Vorwurf, daß er nur Beichner; nicht Kolorist war. Sie scheinen vergessen zu haben, daß er aus

einer Zeit stammt, wo der Karton, der Schwarz-weiß-Stil die Domäne der deutschen Kunst war, und daß die schwere Kunst der Farbe von den deutschen Malern des 19. Jahrhunderts erst wieder neu entdeckt werden mußte, daß außerdem an diesem Entdecken auch Schwind seinen ehrenvollen Anteil hat.

Sar spät meldet sich die Dankbarteit gegen Schwind in der Gestalt von Denkmälern. Wien befann sich erst jett auf seine Ehrenpflicht. Das Schwinddenkmal steht jest beim R. k. Bistorischen Bofmuseum auf dem Burgring. Ein mir befreundeter Runstliebhaber schreibt mir dazu: "Die Denkmäler der beiden großen Söhne Wiens sind miklungen. Schwind ist durchaus ledern dargestellt, Schwind, der kleine, feurige Mann voller Leben, aus dem Stein gewachsen, wie er bier sikt. gleicht einem braven Philister im Sonntagsröcklein, der mit den zwei lieben Höhlennymphen, die ihm nabe sind, durchaus nichts anzufangen weiß. Er



2166. 27

schaut auch weg von ihnen, den Vertreterinnen der deutschen Sage. Sollte er ihrer mangelnden Bekleidung wegen Anwandlungen im Seiste der Lex Heinze haben? Ferner ist das Denkmal seiklich gegen den Ring gestellt und wie ein Grabmonument von Lebensbäumen umgeben. Aber die Wiener Kritik, die sonst mit Paprika nicht



2166. 28

sparsam umgeht, hat dieses Denkmal sanft angefaßt. Weshalb, weiß man nicht. Es scheint einmal wieder irgendein, Einflußreicher' dahinter zu stehen." Ich höre das Werk auch sonst nicht loben, will mir aber fremde Urteile ungeprüft nicht zu eigen machen.

Sollte man Schwind auch in Österreich nicht mehr verstehen? Wenn er verschwindet, wer von den Neuen sollte dann dort an seinen Platz rücen? Selbst ein Makart konnte seinen Ruhm nicht verdunkeln. Aber gewiß, unsere Beit rückt mehr und mehr ab von ihm

und macht ihn mehr und mehr zur Größe der Vergangenheit. Das ist Menschenlos, dem sich keiner entzieht. Aber er hat den Besten seiner Zeit genug getan, deshalb ist er doch — unvergänglich und als Pfadsinder in das Gebiet nationaler Kunst wird er stets obenan stehen.



## David Teniers der Jüngere

Ein Gedenkblatt zu feinem 300. Geburtstage

Is der junge David Teniers von der Antwerpener Malergilde als Meister bestätigt wurde, stand die slämische Kunst im Jahrzehnt ihres Zenits. Es war das Jahrzehnt, zu dessen Regenn Rubens von größeren Ressen, die er im diplomatischen Dienst für sein Vaterland unternommen hatte, heimkehrte, im höchsten Ruhm, dem sich in Gestalt der blühend schönen jungen Braut, Helene Fourment, das sonnigste Glück gesellte. In diesem Jahrzehnt leuchtete die Sonne Rubens in vollstem Glanz über der stolzen Scheldestadt. Ein Trabantentreis nachempfindender Künstler sammelte sich um den Großmeister, dessen Ruhm sich in der beständigen Übung, andere zu überstrahlen, zunehmend stärtte. Der einzige, der gefährlich zu werden schien, van Opck, ging nach London; der andre, Jordaens, steuerte in einem der flandrischen Eleganz extremen Raditalismus seitab. Sonders mit seinen Jagdszenen und Stilleben, Seghers, Savery, Brueghel, Fyt mit ihren Blumen, Vögeln, Fischen, Wild, bereiteten gleichsam nur die sestalten schreiteten sleichsam nur die sestalten schreiteten ließ.

Über der vollblütigen Antwerpener Runft lag wie ein warmer Sonnentuß die segnende Kraft des Südens. Schon zu den Zeiten des Massys und Mabuse verschwer sich die farbentruntene flandrische Künstlerschaft, daß für den Maler kein ander Heil in der Welt sei denn in Italien, und nun erfüllte Rubens den Jahrhunderttraum. Der flämische Rede tauchte seine Wassen in das Blut der venezianischen Renaissance. Aun quoll und leuchtete es seierlich durch seine stroßende Kunst: Tizians purpurströmendes Rot und Veroneses bräunliches Gold.

Die Erziehung, die Rubens auf Antwerpen übte, wiederholte vielleicht im kleinen der alte Temers an seinem Sohn. Wie manchesmal, wenn dieser heimkehrend von den Taten des großen Aubens erzählte, mag der Alte seine Erinnerungen an Italien, an Rom ausgekramt haben. Ja, in Rom war er gewesen als Schüler des jungen germanischen Stammesgenossen Elsheimer, der dort seinen echt deutschen Hang zu phantastischen Naturträumereien unter der römischen Sonne ausreisen ließ. Dieser rheinfränkliche Landschaftsromantiker, dessen auf sanste, liebliche Harmonien gerichteter Sinn im Figürlichen nicht über arkadische Hirten- und Götterszenen hinausging, dot vielleicht dem begrenzten Talent seines flämischen Schülers die geeignetste Stüße im Wirbel der römischen Sindrücke, die — man denke an die Sixtinische Kapelle, die vatikanischen Stanzen und die damals gerade im Entstehen begriffenen heroischen Fresken der Brüder Caracci im Palazzo Farnesc! — auf eine mittelmäßige Begabung eher erdrückend als fördernd wirken mußten.

Als David Teniers der Altere heintehrte, malte er in Elsheimers Art und schloß sich bald darauf der alleinseligmachenden Nalweise des großen Rubens an, ohne freilich den einen wie den andern je zu erreichen. Götter, Aymphen und Satyrn belebten nach römischem Geschmack seine Landschaften, aber es wurde mehr und mehr nur ein sputhaftes Wesen, das sie in ihnen trieben, und diese Landschaften selbst, diese Grotten, Schluchten, Felsentäler verloren

Pavid Ceniers ber Jüngere 457

mehr und mehr von italischer Art; Bosch und Brueghel boten Patenschaft — plöblich war er da, der bekannte Alte in seiner muffigen Höhle, der Lieblingsheilige des nordischen Humors, St. Antonius mit seinen lustigen germanischen Zwickteuseln.

So weit standen die Dinge, als der berühmtere Sobn, den die Runftgeschichte als den jüngeren David Teniers bezeichnet, am 15. Dezember 1610 geboren wurde. Rubens und Rom mögen bie Schlagworte seiner tunstlerischen Erziehung gewesen sein, vielleicht gerade beshalb bie Sebnjucht nach etwas ganz anderem, etwas ganz Entgegengesektem in ihm wedend. Und es tam — in der Geftalt eines Truntenbolds aus Haarlem, eines bramarbasierenden Raufund Saufbrubers aus der Schule des tollen Frans Sals, eines Genies sondergleichen. Abrigen Brouwer hieß ber Menfc. Un den schlof fich ber junge Teniers an. Er ließ fich von ibm in bie wufteften Aneipen schleppen, ließ sich von ihm die Augen öffnen für den Reig der dumpfen. dunstigen Stuben des Volls, den Wirtshauslärm, die unartikulierte Derbheit der Bauern. Solbaten, Jandwerter beim Würfelspiel, Schmaus, Raufen, Saufen und Poussieren. Mit einer beroischen Robeit entrik Brouwer biese Dinge ber Wirllickeit, machte sie tunftlerifc. Ohne Schminte und beschönigende Korrettur. Nein, gerabe das Unmittelbare, die suggestive Rraft der Prastik, der wilde Humor — das war es, was er aufgriff. Das Sittenbild, früher schon im Mittelalter — anmutig, geistreich, auch ironisch, wurde bei ihm zu einer Urt gemaltem Vollsepos, rein dichterisch ohne Tendenz; aber mit einem starten Stimmungsgehalt, der sich lediglich aus der Situation heraus ergab. Brouwer wußte zu fafzinieren. Ein rober Fauftschlag beim Burfelspiel, ein berber Griff nach ber Schenkmagd, ein Knie, das sich auf den Naden des Segners drudt, eine Grimasse ber Wut, des Johnes, der Wildheit — das sind seine Motive, die er auffängt und festhält, das sind die Gegenstände seiner Bilder, und alles Prumherum läkt er als unwesentlich versinken, dazu pakt ibm der Rauch und Dampf und die Halbdämmerung in den niedrigen Wirtsstuben, da kann er binein verschwinden lassen und herausholen, was er will.

Eine ganz andre Kunst als die des Rubens und seiner Schule! Man kann sich denken, daß Brouwer Staunen erregte. Aber — Rubens, der teinen Neid kannte, schätzte ihn. Das schul ihm Freunde. Freunde, die ihm seine Schulden bezahlten.

Teniers, der ein wohlerzogener Mann war, hatte sicherlich an dem Menschen Brouwer teinerlei Gefallen, dessen elementare und rücksiche Originalität leicht abstieß. Aber tünstlerisch war dieser Mann eine Offenbarung für ihn. Während Rubens in Brouwer nur das anders geartete Genie ertannte und achtete, verstand Teniers diese Erscheinung als den Bahnbrecher einer Richtung, die einem jungen Talent mehr Chancen dot als die Rubensschule. Mit Rubens war ein Höhepunkt erreicht — das mußte der Antwerpener Künstlerschaft damals schon klar sein —, der keine Auswärtsentwicklung mehr möglich machte. Es zeugt von künstlerischer Weisheit, daß Teniers sich zunächst dem Gegenpol zuwandte.

Ein paar Jahre tat er es stlavsch. Begleitet von raschen Erfolgen. Dann starb Brouwer, verkommen und verschuldet. Von da an ging Teniers seinen eigenen Weg. Und nun zeigte es sich: so viel er von Brouwer gelernt, er war ein andrer. Er malte dieselben Motive; aber erzielte andre Wirkungen damit. Viel deutlicher treten dei ihm die Gegenstände vor den Beschauer, tausend Sinzelheiten spielen für den Gesamteindruck mit. Die Dämmerung in seinen Studen ist so sein, daß man stets noch die Narben in den Holzpfosten der Türen, die Muster auf den Krügen und Kannen — vielsach Frechener und Siegdurger Steinzeug —, die Ablaustropsen an den Talgserzen, all die vielen Töpse und Flaschen auf den Wandbrettern, die Eswaren auf dem Tisch oder in der Pfanne am offenen Feuer auß beste unterscheiden tann. Unser Augenmert wird auch nirgends gewaltsam auf eine bestimmte Szene oder Situation gelenkt. Weist sind der Gruppen mehrere, so daß wir ein Bild behaglich durchwandern müssen, die Brouwer. Teniers hat nicht den leidenschaftlichen Impuls, das jähe Ersassen des Moments; aber er ist

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

ein außerorbentlicher Beobachter. Man kann sich benken, wie, während Brouwer sich in Stimmung trank und in halbem Rausch nach dem Pinsel griff, um genial zu improvisieren, Teniers nüchtern baneben saß, in seinem Sedächtnis alle die Menschen und Dinge um sich notierte und endlich mit den Ideen für ein Duzend Bilber, für die er auch schon Käuser wußte, befriedigt nach Hause ging. Seine Wirtshausszenen entstanden in seinem Atelier. Man sieht es an der Verwandtschaft der Anordnungen, an dem bestimmten Vorrat von Möbeln und Seräten. Sine Szene nach der Natur stizziert, bot Stoff zu einigen Duzend Semälden, die zu Hause ausgeführt werden konnten. Sin Thema, lediglich durch Umstellung der Figuren und Gegenstände variiert. So entstanden die zahllosen Raucher, Trinker, Pufsspieler, tanzenden Bauern, Alchimisten und Quadsalber.

Ein geringeres Calent ware auch auf biefem Wege rettungslos bem Untergang preisgegeben gewesen. Für Teniers bestand diese Gefahr nicht. Er war jung und ehrgeizig. Da er jein großes technisches Können sich rasch und mühelos erwarb, konnte es den am Anfang seiner Laufbahn Stehenden nicht befriedigen. Die frühen Erfolge fättigten nicht, sie spornten. So bütete er sich vor Verflachung, ohne doch je darauf zu verzichten, das zu malen, was dem Publitum gefiel. Es muß ihm Freude bereitet haben, mit seiner kleinen, feinen Runst neben dem großen Rubens zu bestehen. Auch äußerlich, materiell. Man darf nicht vergessen, Rubens, der Malerfürst, er war nicht blok der rein tünstlerische Mittelpunkt, er war die Kultur von Antwerpen. Und darin strebte ihm Teniers nach, denn in Teniers lag der Abel jenes echten Rünstlertums, dessen Lebensbedingung ein Dasein in Schönheit ist. Teniers war eine afthetische Natur. Er wollte nicht blok schaffen, er wollte auch genieken. Das Leben um ihn mukte seine steigernden Forberungen erfüllen, wenn es ihn nicht lähmen follte. Und es erfüllte fie. Solche Menschen erreichen ihr Biel. Teniers gelang es, sich gesellschaftlich an Rubens anzuschließen. Rubens Mündel, Unna Brueghel, wurde feine Frau. Unna war die Cochter des fogenannten Sammet-Brueghel, der um des Rubens Madonnen und Putten schimmernde Blumengewinde malte. Des jungen Teniers Anabenerinnerungen gingen um den stets in Samt gekleideten Mann. Die Tochter besaß, nach den Bilbnissen Teniers zu urteilen, etwas Vornehmes. Ihr Reiz lag in jener satten Anmut, wie sie Frauen haben, in deren Elternhaus Wohlhabenheit und Geschmad herrscht. Ein solches Beim schuf sie sicherlich auch ihrem Gatten. Die Beziehungen zur Familie Rubens waren die denkbar freundschaftlichsten. In Teniers Beiratsurtunde finden wir Rubens als Trauzeugen und zu dem ersten Rinde, das Frau Anna ihrem Gatten (1638) schenkte, stand Helene Fourment Patin. Der Malerfürst verbrachte damals die Sommermonate auf bem Schlof van Steen bei Mecheln, einem prachtvollen alten Aittersis mit weiten Wiesen, Wälber und Pachthöfe umfassenden Ländereien, den er sich wenige Jahre vorher, 1635, getauft hatte. Wir durfen annehmen, daß Teniers dort gelegentlich sein Gast war.

Es war nicht bloß der Areis einer vornehmen Künstlerschaft, sondern auch der eines tunststinnigen Laientums, in dem der junge Meister vertehrte. Das gedildete Antwerpen drängte sich um ihn. War er auch tein Aubens, so erfreute er sich doch wachsender Beliedtheit als Mensch und Künstler. Er hielt immer, was er versprach, enttäuschte nie. Und was desonders für ihn einnahm, seine Kunst, die so tief ins Volksleden drang, sich nur in diesem dewegte, sie hielt sich immer auf der Stufe der — sagen wir Salonfähigkeit. Während die übrigen Bauernmaler mehr oder minder alle unter dieser Linie blieden, wahrte Teniers hierin streng den Anschluß an die Großmeister Rubens, Opd, Massys, an die eigentlichste Antwerpener Kunst, in der von seher Vornehmheit und kultivierter Geschmad Tradition war. Wir haben nie das Gesühl, daß er sich in dem wüsten Treiben, das er schilderte, versor; nie, daß er die Leldenschaften, die er an andern darstellte, je an sich selbst ersahren hätte. Er bleibt immer der Ruhige, der Feine, der Besonnene; aber dadurch auch der Überlegene. Seine Gemälde sind annutig zusammengesaßte Plaudereien sur Gebildete über das Thema: Volk. Immer hält er eine gewisse Distanz zwischen sied und der Welt seiner Darstellungen. Am bezeichnendsten hierfür ist sein Selbstildnis im Wirtshaus

Pavid Teniers ber Jüngere 459

(Oresben, Agl. Salerie). Man hat die Empfindung, da habe er einmal seinen Freunden und Sönnern die artige Überraschung bereiten wollen, sich selbst inmitten seiner "Objette" zu zeigen. Aber er hat seinen Stuhl weit aus ihrer Mitte hinausgeschoben. Sanz allein sigt er in einem stillen, kühlen Sastzimmer vor der obligaten Tonne, die als Tisch dient. Nur der ihn bedienende Wirt steht neben ihm. Die andern schmausen und qualmen draußen in der rauchigen Bauernstube. Teniers ist vornehm in Wesen und Aleidung. Man erkennt in ihm den Herrn vom Stande, der in einer solchen Aneipe eine Ausnahmeerscheinung ist und auch als solche behandelt wird. Welcher der sümmeligen Zechbrüder würde es wagen, sich zu ihm zu sehen! Er aber beobachtet sie von seinem stillen Platz aus, und jetzt eben im Augenblick grüßt er aus dem Bilde heraus und bebt das Slas. Er bringt es dem Beschauer.

Die Feinheit, die Anmut dieser Szene schließt uns den ganzen Teniers auf, wie er war und blieb. Er weiß in alle seine Darbietungen so viel Geschmad zu legen, daß das Unbedeutendste unter seinen Känden reizvoll wird.

Bu seinen frühen Werten gehören etliche Gesellschaftsbilder, nach denen man hätte erwarten mögen, dies würde das Jauptgebiet des Künstlers werden. Am bekanntesten davon wurden "Die sünf Sinne". (Museum, Brüssel.) Ein Gesellschaftsstüd als Allegorie. Die Allegorien, die im vorhergehenden Zahrhundert die mittelalterliche Symbolit hatten totschlagen helsen, waren überlebt und flüchteten im Barod vorwiegend in das Gebiet der detorativen Kunst, wo sie noch eine ansehnliche Rolle spielten. Teniers ersand eine neue Möglichteit, ein allegorisches Thema dem Zeitgeschmad anzupassen. Die fünf Sinne werden durch eine Gesellschaft dargestellt. Gesicht und Gehör durch einen lesenden und einen musizierenden jungen Mann, Geruch durch eine den Duft einer Frucht einatmende Dame, Geschmad in saunigem Doppelsinn durch einen Stuzzer, der sich Wein einschenten läßt und zugleich auf eine uns den Rüden wendende Dame scheint, den Beschauer im Zweisel sassen, ob sein Geschmad zu loben sei. In diese Dame scheint übrigens auch der Sänger sein Lied zu richten. Das Gesühl endlich, wiederum ein Doppelssun, vertörpert ein zärtlich sich einander näherndes Liedespaar.

An solden Szenen zeigt sich Teniers als ein feiner Humorist und in der ganzen Art, wie er dabei das Geseilschaftsleben seiner Zeit behandelte, als vollendeter Weltmann. Dieser start geprägte Bug seines Wesens gibt aber auch seinen Bauernbarstellungen ibre bestimmte Eigenart. Und nun merten wir, wie Teniers hierin mehr und mehr von seinem ursprünglichen Vorbild ab dweift. Während Brouwer neben dem Wirtshausleben mit befonderer Vorliebe den Werttag verschiedener Gewerbe und Beruse schildert, bringt Teniers dieser Seite des Voltslebens weniger Beachtung entgegen. Auch er hat zwar den Bahnarzt, den Quacfalber, den Baber, den Barbier in seinem polistumlichen Brogramm; aber er führt diese Aummern nur als Konturrenzartitel. Sie find eilige Nachabmungen, die neben den Originalen Brouwers doch schlieklich matt wirten. Und auch die Wirtshausmotive Brouwers sind bei Teniers nur nachempfunden. Der Kreis ber täglichen Stammgäste, in dem sich Brouwer so wohl fühlte, verliert sich mehr und mehr bei Teniers und an seine Stelle tritt — das Sonntagspublitum. Der Werktag weicht zurück. bas Kest beginnt. Und damit schlieken sich die Türen der niedrigen, muffigen Stuben und das freie Land tut sich auf. Der Plat unter Bäumen vor dem dörflichen Wirtshaus mit weiter Aussicht auf Kirchturme, Schlösser, fruchtbares Gelände. Der Arbeitstittel verschwindet und der Sonntagsstaat tommt zum Vorschein und mit ihm die Freude, das echt flämische Volkselement, bie überschäumende Lebensfreude.

Bei Brouwer ist das Volt mehr unter sich; Teniers zeigt es so, wie die höhern Kreise es kennen lernen und kennen lernen wollen. Hier haftet dei ihm noch ein Rest mittelalterlichen Gefühls, wo der Bauer weniger galt als der Hund eines vornehmen Herrn, wo man in ihm nur den drolligen Tölpel sah, das Spielzeug des Riesenkindes Zivilisation. Warum hingen sich die vornehmen Leute Bauernbilder in ihre Gemächer? Ihren Spaß wollten sie daran haben; nicht anders, warum sie sich Meerkagen und Löwenhünden hielten. Seele und seelische Pro-

460 Savib Teniers ber Jüngere

bleme, wie sie die Bauerndarstellungen unsrer Zeit — Millet, Thoma — bieten, hätte man damals unerträglich gefunden. Angenehm aber berührte die Gegenüberstellung der Stände. Und für dieses Motiv hatte gerade Teniers eine besonders seine Art, die es ihm sogar gestattete, auf Rosten der eleganten Welt gelegentlich wihig zu werden.

Sonntag, Rirmes, Hochzeit! In einer ganzen Gruppe von Gemälben wird dieser Stoff behandelt; Gemälden, die des Meisters eigentlichen Ruf begründeten. Es ist immer dasselbe. aber in immer neuen Abwandlungen. Gin Wirtshaus, Nachbargiebel zwischen alten Baumen. burch ein Hoftor und über den Lattenzaun Blid auf die Dorfftrake ober ins wald- und weibenreiche Land binaus. Und der ganze Wirtsgarten voll fröblichem Gewimmel, bunte Gruppen an Tischen, unter den Turen und unter dem Vordach der Schenke. Auf einem Faß der obligate Dubelsadpfeifer und in der Mitte — das tanzende Volt. Röstlich sind diese Sanze zu Paaren, in Reihen, Ringel- und Rontertanz, Hupfer und Rette. Derb bäuerisch die Gebärden, Anie und Ellbogen geben die Ronturen des Tangbildes. Ein schweres Gestampfe, all die plumpen Burschen und drallen Weiber. Man meint den Canz dröbnen zu bören. Dazu das Gelächter und Geschrei. Aber ein Abothmus in allem, ein Abothmus in diesem Schleifen, Springen, Hüpfen, Schlagen, diesem Hinwogen des Tanzes. Jand in Hand, und hin und ber, vorwärts. rudwärts, rundherum und ein Rhythmus in der allgemeinen Stimmung der Luft, der derbnaiven Froblichteit, - bak man sich angestedt fühlt mitzulachen. Der vollträftige Rubel und Trubel des Volksfestes bat nur wenige Meister gefunden, die ibn so lebendig, so warmblütig. mit einem so reichen Brustregister behaglicher Daseinsfreube zu schilbern wußten. Und als erhöhende Note des Festbildes — die Gruppe der pornehmen Auschauer. Es ist wohl die Schlokberrschaft mit einem Kreis von Gästen von den Nachbargütern oder der Stadt. Reichgekleidete Damen und Ravaliere. Sie sehen zu und machen sich ben Spak, ein wenig mitzutun. Besonders die Damen können es nicht lassen. Es gefällt ihnen, por ihren männlichen Beschützern mit den Bauernlummeln zu tokettieren. Sie machen auch einmal ein Tänzchen und es ergeben sich töstliche Situationen, in benen die bäurisch täppische Audringlichteit gegen den Schrecken der Wohlerzogenheit, aber auch die treuherzige Ritterlichteit der Oörfler gegen das oft herausfordernde Gebaren der von der Kirmesstimmung animierten Damen wikig ausgespielt wird. Auf der Kirmes im "Halbmond" (Dresden) hat ein Bursche seine Dame im Tanz zu Fall kommen lassen. Nun steht er vor ihr, den But in der Band, verlegen lachend. Sie aber fakt, auf der Erde sigen bleibend, nach seiner Hand und es bleibt ungewiß, ob sie sich von ihm in die Höhe belfen laffen ober ihn zu fich herabziehen will. Die nahe babeiftebenden Damen und Berren nehmen teine Notiz davon. Auf der Kirmes ist die gute Sitte vogelfrei.

Manchmal aber hat auch die Gegenüberstellung der Stände einen rein repräsentativen Charatter. Ein neues Motiv taucht auf: Die Herrschaft, die ihr Gut besichtigt. Und dieses Gut ist ber Landsik Orn Toren (Orei Türme) in Berd bei Mecheln, und die Kerrschaft ist — ber Maler selbst mit Frau und Kindern. Mit einer selbstbewußten Freude sind diese Bilder gemalt, in benen er sich inmitten seines Anfang ber vierziger Jahre des Jahrhunderts erworbenen Besites darstellt. Immer ist er in gewähltester Aleidung, immer find Diener und eble Hunde um ihn, einmal zeigt ihm einer der Gutsarbeiter den Geflügelbestand, ein andermal bringt ihm ein alter Fischer bas Prachtstud der Beute eines Fischzugs. Bei start afthetischen Naturen finden wir nicht selten eine ausgeprägte Freude an Besik. Wie sich bei manchen Menschen der Wert der Gegenstände, indem sie sie erworben, verringert, so steigt er bei jenen einerseits durch das Gefühl, sie als Eigentum zu wissen, andrerseits durch die beständige Betrachtung, Schätung und Fürsorge, die sie ihnen nun widmen. Bei Teniere scheint biefe Eigenschaft in hohem Make vorhanden gewesen zu sein. Denn von der Zeit an, wo er als Schlokherr auftritt, tommt in seine Kunst ein freierer, größerer Ausbrud. Seine Auffassung vertieft sich nach der Seite des Gegenständlichen hin. Was man früher bei ihm entbehrte, eine gewisse Berzlickeit, schlägt durch. Das ehrgeizige Ringen nach Erfolg verdrängt eine warm aufquellende

Liebe zu den Dingen. In dieser Zeit nimmt auch das Landschaftliche einen immer größeren Raum bei ihm ein. Die schönen Bäume, die Sichen und Birken, von denen jedes Blättlein goldbräunlich leuchtend wider den sansttlauen Himmel steht, die umbuschten Kirchtürme und Dorfhäuser, der immer weiter sich öffnende Blid in das reiche Gehügel der an Reizen reichen stämischen Landschaft — das alles malt er jetzt mit wacher Seele, die sich gleichsam mehr und mehr für die Schönheit der Dinge erschließt. Es scheint, als ob etwas von dem Geist des Rubens in ihn übergegangen wäre. Was bei jenem so allmächtig wirkte, das reiche, innere Glücksgefühl, es flutet hier in stillerem Wellengang aus.

Rubens starb: aus England tam bald banach die Nachricht vom Kinscheiden van Dock. So begann das Rabrzebnt 1640-50. in dem Teniers Stern strablend aufging. Das Anteresse ber Runftfreunde wandte sich jekt stärker dem Genre zu, denn das grokfigurige religiöse und mythologische Bild galt als das durch Rubens zu Ende behandelte Thema. Die Kirchen und Schlösser waren mit biefen Riesenschöpfungen gefüllt, aber Raum genug blieb noch in ben Runstkammern der Abeligen und an den Wänden der feinbürgerlichen Wohnhäuser für jene Neinen, anspruckslosen Schöpfungen, in benen Teniers so portrefflich den Geschmack seiner Räufer zu erraten wufte. Es war eine Welt stillen Genießens, die er ihnen aufschloß. Die Welt des Voltes, der einfachen, ländlichen Freuden. In diesen Gesamtton geht auch endlich bie Einzelerscheinung ber Gestalten über. Die aus ber Brouwerschule übernommene knorrige Baklichteit mildert sich; auch das Robe weist sanftere Bildungen. Aber zugleich verliert sich auch bas Intereffe für die einzelne Figur. Ein "Bauerntanz", heute in Wien, zeigt uns die Canzenden nur mehr als eine Flutwelle binwogender Masse, die sich in langer Reile über den Dorfplat bewegt, während im Vordergrund einige Dorfhunde und Sühnervolt mit aller Ausführlichteit hingestrichelt sind. In dem prächtigen Doelenstud, "Das Fest der Bogenschusen auf dem großen Plat zu Antwerpen" (Petersburg, Cremitage), werden die Schützen ganz als einheitliche Masse behandelt, schon nabezu nur mehr als Makstab für das grokartige Architekturbild, das aus den Bäuserfluchten des Marktplates und der in ibn mundenden Gasse entwidelt ist. Dieses Streben, die Einzelwerte in Gesamtwerte aufzulösen, führte naturgemäß auch zu einer Vereinheitlichung in der farbigen Wiedergabe. Die früher stumpfen, braunen Tone steigerten sich in ein warm goldiges Rolorit. Zett stand Teniers auf der Höhe seiner Schaffenstraft. Er wurde Mode. Sein Vater und ein jungerer, ebenfalls zur Malerei sich heranbildender Bruder, Abraham, bemühen sich, in seiner Art zu malen, da sie seben, daß man damit sein Glud macht. Die Antwerpener Gilde ernennt ibn zum Detan. Die pornehmste Gesellschaft ber Stadt, die Rederntstammer der Biolier, in der sich das schöngeistige Antwerpen trifft, zählt ihn zu den gefeiertsten Mitgliedern. Man schatt ibn als ben geistreichsten Maler ber Beit. Er ist ber Bermittler bes Voltstümlichen, der ländlichen Idylle — schon beginnt der Rototogeschmad sich anzutundigen! - und endlich barf er sich erlauben, einmal reine Humoristita aufzutischen. Das sind seine Antonius- und Affenbilder. Die Versuchungen des heiligen Antonius waren ein traditioneller Segenstand ber flamischen Runft und insbesondere Jausgut ber Familie Teniers-Brueghel. Der Meister brauchte nur gewohnte Erinnerungen niederzuschreiben. Die mächtigen Böhlenformen, in benen er seine Antoniusszenen entrollt, stammen noch aus der italienisierenden Landichaftsromantik seines Vaters. Der mystisch-zoologische Chorus der Frosche, Dorsche, Fledermäuse, Bogel, Agel, Cierstelette, all ber tierischen Rompositionsdämonen, die auf den wadern alten Eremiten einstürmen, ihm bie Boble verpesten, mit Sischen und Pfauchen burch die Luft tournieren, Trichter auf den gebleichten Totenschädeln, selbst Ungeheuer auf Ungeheuer reitend, Besen schwingend, Dubelsad oder Trompete blasend, Trompete, die als verlängerte Nasenform festgewachsen ist, — all dieser, von der Phantasie des Mittelalters geborene und als Rest vergangener Anschauungsweise im Gebächtnis haften gebliebene Höllensput ist ebenfalls überkommenes Erbe vom Vater und noch mehr vom Ontel Pieter Brueghel, der im Gegensat du bem blumenmalenden Bruder, Annas Vater, mit besondrer Lust so viel greuliches

Spukwerk malte, daß er den wahren Gottseibeiunsnamen Höllenbrueghel erhielt. Die Szene ist bei Teniers immer dieselbe. Eine schöne, modisch gekleidete Dame mit Vogelfüßen tritt, geführt von einer gehörnten Kupplerin, mit einem Kelch Wein auf den Heiligen zu, der, von den slinken Zwidteuseln aufs ärgste in seiner Beschaulichkeit gestört, mit nicht zu unterdrückendem Wohlgesallen auf die Verführerin blickt. Am Eingang der Höhle hock manchmal ein boshaft lachender Kerl, der mit den Augen lustig auf den Beschauer herauszwinkert, als wolle er sagen: So war's, wenn es nachber auch anders erzählt wird!

Ein andrer Gegenstand des Teniersschen Jumors sind die Affendarstellungen. Der Meister, der einen so scharfen Blid für das Charakteristische der Erscheinungen hatte, mußte naturgemäß gelegenklich eine Neigung zur Sat re in sich verspüren, und da waren es die Wunderlichkeiten des Affenvolkes, die ihm die meiste Anregung gaben, in ihnen menschliches Tun glossierend zu bespiegeln. Affen waren damals die Modetiere der eleganten Welt; auch auf der Teniersschen Schloskerrasse tummelte sich einer. Die Niederländer hatten von jeher Vorliebe für das Aberseeische. Teniers gesiel es, die Herren Affen als schneidige Soldaten, Raucher, Zecher, Musikanten darzustellen. Mit großen Hüten und Baretten, von weißen Federn wallend, Soldatenmänteln, Waffen und Gürtelkaschen auss puhigste ausstaffiert, führt er sie im Wirtshaus, in der Rüche, im Musikzimmer vor, in samosen Gruppen, rauchend, fressend, tostierend, bramarbasierend — dasselbe Volk wie seine Menschen. Beim Ronzert zieht er auch noch Rahen herbei, die nach Noten miauen. Das originellste dieser Bilder ist der Affe als Bildhauer. Vielleicht wollte Teniers der Mitwelt sagen, daß es auch in der Runst eine Affentunst gäbe.

Um die Jahrhundertmitte trat in des Meisters Leben eine Wandlung. Der damalige Statthalter der Niederlande, Erzberzog Leopold Wilhelm von Österreich, vormaliger Bischof und Erzbischof in sechs deutschen Didzesen, Hochmeister des Deutschordens und streitbarer Rrieasherr in zahlreichen Rämpfen wider die Schweden, entfaltete in Brüffel einen glanzvollen Hof, an bem die iconen Runfte und Wiffenschaften ber liebevollften Pflege ficher waren. Bruffel blühte auf, mahrend Antwerpen niederging. Teniers lodte die Sonnenwarme fürstlicher Gunst. Erst ein oft gesehener Gast, siebelte er enblich ganz nach Brüssel über. Leopold Wilhelm wußte ihn zu schäken. Er gab ihm ein Hofamt und hielt ihn mit mannigfachen Aufträgen, die neben rein tunftlerischer zuweilen auch tunfthandlerischer Art waren, in seiner Rabe. Teniers mußte bei ber Anlage ber prachtvollen Runftfammlungen, für die der Erzherzog regen Eifer zeigte, behilflich sein, mußte alte Meister topieren, mußte die Galerie des Erzberzogs — eine neue originelle Mode! — malen. Es scheint, daß er in tunstlerischen Dingen bald ber unentbebrliche Berater am Hofe wurde. In bieser Zeit weicht ber Golbton in seinen Gemalben, und an seine Stelle tritt ein vornehm tühler Silberglanz. Die "Galerie"bilder zeigen Teniers auf der Höhe bes Birtuosentums. Es ift eine eigentumliche Sbee, in einem Bilbe Bilber barzustellen. Gewöhnlich helfen sich die Maler mit stiggenhaften Andeutungen darüber weg. Aber Teniers hat Stud für Stud kopiert. So genaue Ropien, daß er später danach Rupferstiche anfertigen ließ und biese in einem Werte herausgab. Wir sehen in die schönen Raume der erzherzoglichen Galerie. Die Wände sind dis zur Decke hinauf mit Gemälden bepflastert. Tizian, Giorgione, Tintoretto, Catena, Veronese, Ribera, Velasquez, Rubens. Leicht erkennt man die Hande ber Maler. Bis aufs kleinste ging ber Meister jeder Eigenart der einzelnen nach. Im Bordergrund gefiel es ihm dann meist, eine kleine Gruppe anzubringen, worin er selbst eine gute Figur macht. Einmal sehen wir ihn mit dem Erzherzog an einem mit Kunstwerken bebedten Tijch steben, einige Stizzen berzeigend (Bruffel, Museum); ein andermal vor der Malerstaffelei sitzen, einen Bauern malend (München, Binatothet). Geine Ropierarbeit nötigte ihn wohl, zeitweise seine Wertstatt ganz in die Galerie zu verlegen, und so tam es benn auch, daß er hier an seinen landlichen Genrebildern weiterarbeitete. Hier hielt Leopold Wilhelm mit bem geistvollen Runftler, ber ein trefflicher Gefellichafter war, manche Blauberftunde. hier erschien wohl manchesmal auch die schöngeistige Tochter Gustav Abolfs, Christine von Schweben, die damals, unmittelbar nachdem sie die schwedische Krone niedergelegt (1654), in Brüssel weilte, wo sie heimlich zum Ratholizismus übertrat. Die ehemalige Königin, die neben Philosophie und Literatur auch den bisdenden Künsten stets eine besondre Ausmertsamteit widmete, schenkte dem geseierten Meister in hohem Maße ihre Gunst. Und die Rolle eines Günstlings spielte Teniers auch unter Don Juan d'Austria, dem natürlichen Sohn Philipps IV., der nach Leopold Wilhelm die Staathalterschaft übernahm. Man sagt, Don Juan sei sein Schüler gewesen; doch ist kaum anzunehmen, daß der in Kriegswirren vielbeschäftigte Mann viel Zeit fand, Malunterricht zu nehmen. Dagegen scheint er ihm gute Empsehlungen nach Spanien geschrieben zu haben, denn um diese Zeit tritt Philipp IV. als der Hauptgönner des Meisters in den Vordergrund.

Langsam senkte sich dann Teniers Stern. Der Künstler erlahmte. Er mochte es selbst fühlen. Mit einer Leibenschaftlichteit, die ans Lächerliche grenzt, klammerte er sich jeht an den äußerlichen Erfolg. Schon früher hatte er sich eigenmächtig das Abelsprädikat zugelegt und war damit einmal in eine peinliche Untersuchung geraten, die nicht zu seinen Gunsten endete. Zeht suchte er den Kof des Statthalters und des Königs von Spanien in Bewegung zu sehn, um die Erlaubnis, ein Wappen führen zu dürsen. Sei es, daß man sich an dieser Schwäches Künstlers weidete, sei es, daß Teniers eben doch nicht mehr die Rolle spielte, in der er sich noch fühlte, man machte ihm Schwierigkeiten, verlangte, er dürse als Abeliger keine Bilder mehr vertausen. Und Teniers trieb Kunsthandel, nicht nur mit eignen, sondern auch mit Werken alter Meister. Seine auf eine reiche Lebensführung gerichteten Ansprüche zwangen ihn dazu. So wurde der Rampf um den Abel ein langwieriger. Aber endlich, nach heißen Mühen, ging der Künstler doch als Sieger hervor, — sein Grab schwäckt ein Wappen. Ein abeliges Fräulein auch war es, Jabella de Fren, die dem im Jahre 1656 verwitweten Künstler die Jand zum Bund für Leben reichte. Schon wenige Monate nach dem Tode der ersten Frau schloß Teniers diese neue Ehe. Man sagt, materielle Gründe seien dassur maßgebend gewesen.

Anfang der sechziger Jahre hören wir Teniers Namen in einer größeren öffentlichen Angelegenheit. Es betraf die Gründung einer Atademie in Antwerpen. Die Joee ging von Teniers aus. Er glaubte, mit der Einrichtung einer Atademie, wie sie damals in Rom und Paris und seit turzem unter Sandrart in Nürnberg bestand, den Niedergang Antwerpens als Runststadt aufhalten zu können. Eine Atademie bedeutete die Trennung der Künstlerschaft vom Jandwertertum, den Bruch mit dem alten Zunstwesen. Die Folge lehrte, daß die Runst eigentlich teinen Gewinn davon hatte. Aber für die soziale Stellung der Künstler war sie eine zeitgemäße Forderung, und ihre Errichtung, die 1663/65 zustande tam, muß demnach Teniers, der unermüdlich an ihrem Gedeihen arbeitete, als ein Verdienst angerechnet werden.

Nicht so glücklich wie die Manneszeit gestaltete sich für den verdienten Meister das Alter. Aleinliche Erdzwistigkeiten zwischen seinen Kindern — es waren ihm aus seinen beiden Shen zusammen elf entsprossen — trübten seine letzten Jahrzehnte. Auch die wachsende Teilnahmslosigkeit des Koses mochte für den einst geseierten Mann empfindlich sein. Immer ausschließlicher sehen wir ihn sich in dieser Zeit mit dem geschäftlichen Teil des Kunstberuss befassen. Sine Anetdote will sogar wissen, daß er sich einmal sür tot ausgegeben habe, um für seine Vilder höhere Preise zu erziesen. Geldverdienen scheint dem einsamen Greis, der mit seinen Kindern im Prozeh lebte, das letzte Vergnügen gewesen zu sein. Er stard, ein Halbvergessener, am 25. April 1690.



## Chardin

pricht man von der französischen Kunft des 18. Jahrhunderts, so dentt man im allgemeinen gewiß zuerst an jenes leichtbeschwingte Rotolovöllchen, jene entzüdenben areifrodbämchen und liebegirrenden galanten Ravaliere, die immer beiter und guter Dinge miteinander ein ebenso tapriziöses nedisches als liebenswürdig graziöses Spiel trieben. Man bentt jener lofen, ja charatterlofen Beit, die wir ernsten, gesetzten Deutschen nie erlebt, die wir angesichts der gemalten Überlieferungen nur mit einer stillen Sebnsucht nachauempfinden vermögen. Zener Tage lachenden Sonnenscheins, beiterer, ausgelassenster Sorglosigteit, die in den Werten der Watteau und Lancret, der Fragonard und Pater ein glänzendes Spiegelbilb fanden. Und man bentt wohl auch an die von der schwülen Atmosphäre süker Sinnlichteit, berauschender Uppigteit umschwängerte Runft ber Boucher und anderer, die in Anlebnung an die antite Mythologie wahre Orgien feierten. Die abhold jedes ernsten Einschlages auf bem Boben einer fripolen, verweichlichten Leichtlebigkeit die freieste, sinnenverwirrendste Kunst tultivierten, die je geblüht hat. Und erst wenn all diese Meister der Fôtes galantos, ber carmanten Unzweideutigfeiten, die fie mit so viel Geschick und Grazie zu servieren verstanden, die Erinnerung passiert haben, dann tauchen auch einige Künstler auf, die für ein gewisses wohlanständiges bürgerliches Genre zu haben waren und es als künstlerischen Vorwurf wurdig fanden. Der töftlichsten einer unter ihnen ist Zean Baptiste Simeon Chardin, der als Sohn eines Pariser Tischlers geboren, aufgewachsen in der Umgebung eines gesitteten Nauswesens, in Nitolaus Cuppel einen tuchtigen Lebrer fand. Chardins Begabung war obne Aweifel eine große, die ihn ebenso befähigt bätte wie seine leichter gearteten Reitgenossen, mit dem Blendwert aukerer Virtussität im Sinne dieser ancien regimo-Runst zu schaffen und Ruhm und Reichtum zu erwerben. Aber sein schlichter, ehrlicher Sinn trokte allen verlocenben Schnörkeleien und kindlichen Spielereien, und seine Palette widerstand bem verführerischen, seichten Schwelgen in Farben und Tönen, die nur der Deckmantel start erotischer Phantasien, lasziver Dentungsarten sein tonnten. Er ließ die Maler der Werte, die heute von den Wänden ber Galerien berabgrüßend in uns ein Gefühl aufsteigender toller Lebenslust und Freude und webmütiger Resignation auslösen, ibre oft schlüpfrigen Wege wandeln und ging ben seinen, ber ihn in die stillen Wintel des bürgerlichen Alltags bliden ließ. Dorthin, wo sich, umwoben von friedlicher Behaglichleit, bas Leben und Weben einer fleinburgerlichen guten, braven Welt abspielte. Entwickelt zu einem Buftandsschilderer ersten Ranges, bessen Technit, wenn auch vielleicht etwas schwerer als die seiner Contemporaine, doch ganz original, im Karnat fein und belitat, im Gesamtfolorit durchaus barmonisch ist, so schöpft Chardin seine Stoffe aus bem ihn umgebenden Kreise und wird nicht mübe, Interieurs und Rüchen mit appetitlichen Hausfrauen und lieben Kindern zu malen, die er hier und da zu reizenden Familienidyllen anwachsen läft. Durchaus malerisch in der Auffassung und in der Darstellung der Farbe und des Lichtes mit seinem feinen Dammern und Weben im Raume, da und bort einmal ein energisches Gelb ober Rot als Dominante in den Vordergrund drängend, so atmen alle seine Bilder den Geist und die Rraft einer liebenswürdigen Rünftlerperfönlichteit aus, die bei aller scheinbaren Schlichtheit der Träger eines feinnervigen Geschmades ist. Trok der meist beschränkten Formate eine Großzügigkeit der Romposition und der technischen Probleme, die verblüfft. Und wenn auch seine vornehmste Eigenschaft eine gewisse tüble Sachlichteit ist, so steigert er seine Farben boch gern einmal zu leuchtender Brillanz, stellt das satte Grün einer Frauenbluse in reizvollen Rontrast zur knallgelben Schürze, um mit der ihm eigenen Bravour zu guter Letzt doch einen vollkommen harmonischen Zusammenklang bes Gangen herbeizuführen. Die meisten ber Chardinschen Bilber sind im Louvre zu sehen. Bei der Toilette, die Wascherin, der Unterricht im Sticken und wie sie alle beigen mogen, das sind die Sujets, die er mit schlichter Annigleit, frischer Naturlichteit und eindringlicher Charatteristit malt. Mit einer Liebe, die auch den nebenfächlichsten Dingen interessiert gegenüberstebt, wird alles notiert, werden Kleinigkeiten zu Wichtigkeiten erhoben. Und dabei doch immer der große, fast impressionistische Aug gewahrt, der manche seiner Werte zu wahren Brachtstüden stempelt. Die töstlichsten der Chardintollettion im Loupre sind das Sischgebet und das Aartenhaus. Dier wie dort fesselt die, man möchte sagen, impulsive Zufälligkeit, aus der die Kompositionen entstanden sind. Dort, wo die beiden reizenden kleinen Göbren sich anschieden, ihr Vaterunser zu sprechen, während ihre Blide schon mit der dampfenden Suppe liebaugeln; bier, wo ein prachtiger Anabe mit altklugem, grüblerischem Sinn Rartenhäuser baut, dieselbe rührende Annigkeit und Vertiefung, die dem wahren Künstler sein Werk bittiert. Ammer der geistvolle Maler, der, ohne seine Berehrung für die Niederländer zu unterschlagen, stets Eigenschöpfer bleibt. Stets bestrebt, das Stoffliche bei duftiger, milber Beleuchtung fein auszuarbeiten. Sammet. Plüsch. Leber oder einfacheren Stoffen unbedingt die natürliche Wirkung zu geben, besonders aber den Kindern, die bei ihm ja eine so große Rolle fpielen, den eignen, naturfrischen Reiz aufzudrücken, die Naivetät ihres Dentens und Handelns treulich widerspiegeln zu lassen, das sind die Merkmale seiner Kunft, die sie so liebenswert machen. Der Bergleich mit ben großen bollandischen Meistern bes Genrebilbes liegt oft nabe. Und boch, wieviel aufrichtiger, naturwahrer sind seine Schilderungen ber bauslichen Ruftanbe bis in alle Einzelheiten hinein. Und um wie vieles echter erscheinen seine Menschen gar im Berhältnis zu den aalglatten Malereien seiner Zeitgenossen. Welche Berlen realistischer Darftellung sind die in Berlin befindlichen Bilder ber "Beichner" und die "Briefsieglerin". Wo sind einfache, aber von lebendigem Leben erfüllte Ausschnitte des Alltags mit so geistreichgenialer Flüchtigteit auf die Leinwand geworfen worden wie bier. Bier ist fein außeres Blenden ber Erscheinung, bas sich an unsere Sinne brangt, wie bei ben Watteaus, Lancrets und Ronsorten. Bier ist tiefinnerlich geschautes Leben, gesehen und empfunden mit dem Auge des großen Rünstlers. Aber eines Bildes sei noch gedacht, das den eigentlichen Anlas zu diesen Beilen bot. Es gehört neben bem töstlichen "Am Schreibtisch" zu ben schönsten Perlen der Wiener Liechtenstein-Galerie. "Vor dem Schulgang". Ein reizendes Bilbehen, das uns an die eigene Rindheit erinnert, da uns die Mutter mit den Büchern und Frühstüdsstullen bepackt mit ihrem Segen entliek. Mit allau großem Bergnügen scheint bas tleine Rerichen seinen Weg nicht anzutreten. Aber es mag uns wohl manchmal ähnlich gegangen sein, und deshalb wollen wir nicht rechten. Die größere Freude bereitet uns doch neben dem anmutigen Anhalte seine rein künstlerische Eigenschaft und Qualität. Unsere Abbildung selbst ist nach einer geradezu prachtvollen Faksimile-Reproduktion (Runftverlag Grauert & Zink, Berlin W.) nach dem Originale hergestellt, die wohl das Vollendetste bedeutet, was die auf einer taum zu überbietenden Höhe angelangte Reproduktionstechnik zu leisten vermag. Und trok der zweisachen Abertragung haben wir den vollen Eindruck des Originales. Wir sehen und empfinden, vermittelt durch die glänzende Vorlage, die gangen Schönheiten des Bilbes, die feinbelauschte Charafterschilderung der beiden Menschen, die Delitatesse ber sich zu inniger Barmonie vereinenben Farben; wir seben jeden Binselstrich des Kunstlers, die Batina des Alters und ihre teils wohltätigen, teils zerstörenden Wirtungen und haben von weiter Ferne aus den vollen Genuk eines der schönsten Werke Zean Baptiste Simeon Chardins. Arthur Dobskn





## Der evangelische Gemeindegesang Gine kirchenmusikalische Zeitfrage · Von H. Dehlerking

Cer Gemeindegesang der evangelischen Kirche ist seinem eigentlichen Wesen und seiner inneren Bestimmung nach tirchlicher Boltsgesang. ein Anstimmen des Kirchenliedes, des Chorales, den die Reformation ber neugegründeten Kirche als besonderes Eigentum geschenkt bat: ohne Gemeindelied ist kein evangelischer Gottesdienst denkbar. Rum evangelischen Gemeindegesang im weiteren Sinne sind die liturgischen Gefange zu rechnen. Luther selbst hat den Choral als "Gottesdienst" der "Gemeinde" eingeführt, und so baben ibn auch die Rirchenordnungen aufgefakt. Anfänglich tam nur eine geringe Anzahl von Liedern für den Gemeindegesang in Frage, die aber regelmäßig und mit großer Inbrunft, auswendig mit Rraft und Schwung gesungen wurden, a. B. zu Beginn: Romm, Beiliger Geist — Aun bitten wir den Beiligen Geist — später: Berr Resu Christ — Liebster Resu, wir sind bier. Rener begeisterungsvolle Gefang ließ in dem Mage nach, als der Melodien- und Liederschat sich im Laufe der Zeit vermehrte. Un Stelle der freien, allgemein und auswendig gewukten Lieder trat der Buchgesang. Bei dem Tiefstand der Wolksbildung war man im Lesen nicht "läuftig", sondern mußte sich alles zusammenbuchstabieren. Rirchliche Behörden saben sich genötigt, zu ermahnen, nicht schnell zu singen, weil die Gemeinde nicht nachkommen könne. Die Unmittelbarkeit und Innerlichteit des Gemeindegesanges wurde am Ende des 17. Sahrhunderts sehr geschwächt durch Lieder reflettierenden Inhalts und gebetsförmiger Betrachtung. Melodien grienartigen Charakters suchten den in einfachen Antervallen daherschreitenden Choral zu verdrängen. Die wechselnden theologischen Anschauungen des 17., 18. und 19. Jahrhunderts nahmen dem Gottesdienst das ursprüngliche Gepräge und saben ibn in wechselnder Folge als Unterweisung. Belehrung ober Bekehrung der versammelten Gemeinde an. Am verhängnisvollsten jedoch wurde das Eindringen der kirchlichen Kunstmusik; der Gemeindegesang wurde durch die Figural-

musik ganalich verkummert. Schon 1695 mußte ein württembergisches Generalsynodalrestript den Choral in besonderen Schutz nehmen. Wie sehr sein Ansehen gelitten, bezeugt am besten ein Ausspruch des bekannten 1764 in Hamburg gestorbenen Musikdirektors Mattheson: die Choräle können so wenig musikalisch beiken, als wenig man die Leute, so in der Kirche mitsingen, "musicos" nennen Gegen solch scharfe Angriffe aus Fachtreisen (Mattheson war am Dom au Samburg Kirchenmusikbirektor) galt es, ben Choral öffentlich au verteibigen, wie es a. B. 1747 burch eine Ulmische Kirchenordnung geschab. Seiner einstigen Bertschätzung erfreut sich auch beute der Choral noch nicht überall: bei Geistlichen und Laien gilt er hier und da noch immer nur als Beigabe zur Predigt. Unter biesem Gesichtspunkt ist es zu erklären, wie jene seichten Lieder aus England und Amerita Eingang bei uns finden konnten. Das wirksamste Mittel, sie zu bekämpfen, ift, der Ertenntnis Raum zu geben: der Choralgesang seitens der Gemeinde ist ein Stud Gottesbienft. In prattifcher Binficht waren Gebets-, Gemeinsamkeits-(Glaubens-, Lob- und Dank-)lieder bei gottesdienstlichen Handlungen zu bevoraugen. — Sucht man weitere Urfachen auf, die zur Verschlechterung des Gemeindegesanges beigetragen haben, so ist es das Orgelspiel gewesen, das sehr verhängnisvoll wurde. Hand in Hand gebend mit der Vervollkommnung des Svieles und des Spielers hörte die Orgel auf, dem Gemeindegesang, der seiner historischen Entstebung nach bestimmt ausgeprägten rhnthmischen Charafter trug, eine Stüke, eine Dienerin zu sein, sie suchte ihn zu beberrichen. Um den freien, vollstumlichen, rhythmischen Gang des Chorales zu wahren, ware es nötig gewesen, "straffen" Tatt zu halten und in leicht verständlichen Barmonien zu spielen, zu begleiten. In ganglicher Verkennung dieser Aufgabe gewöhnten sich die Organisten eine kunstliche, politotonwidrige, reich figurierte Begleitung an. Weitere Folge biervon ist die Verwischung des ursprünglichen Zeitwertes der Choralnoten, Aufhebung bes eigentlichen Rhythmus, das Auftommen der Zwischenspiele, deren Erfindung und Darbietung den Organisten für die höchste Würde, den Brobierstein ihres Rönnens galt. Vor etwa 150—200 Jahren, als das Orgelspiel unter Bach, Händel, Rrebs seine höchste Blütezeit feierte, gab es teinen rhythmischen Gesang mehr. Bachs Choralharmonisierung gehört der Figuralmusit, dem Runstgesang an. Rann Bachs eregetische Beise, ben Geift ber Gemeindelieder musitalisch tieffinnigst au erklären, durch den größten Meister nicht mehr übertroffen werden, so hat sie boch mit dem Wesen des alten Chorales als kirchlichen Volksgesang nichts gemein. Bu unserer Reit ist man wohl zu der einfacheren garmonie zurückgekehrt, aber sonst leider auf halbem Wege stehen geblieben. Die meisten Gemeinden singen langfam, schleppend; jeder Con erscheint fast für sich allein; durch das unverständlich lange Aushalten der Fermaten wird der innere Rusammenhang der Reilen auseinandergerissen; gar nicht zu benten an die vielen Varianten, in denen die Melodien in den verschiedenen Provinzen und Gegenden Deutschlands erklingen. Wo aber die Melodie, der Rhythmus verzerrt, das Textverständnis verdunkelt ist, können die Herzen sich nicht erheben und erbauen. Le icht erkennbar sind die Gründe, warum es beim alten Schlendrian bleibt: hier ist die Macht der Gewohnheit, dort Indifferenz. An gewandten Organisten fehlt es der Gegenwart auch nicht. Aber, wer hat den Mut, eigenmächtig als Organist vorzugehen? Einem Cadel, und sei er auch noch so ungerecht, wagt sich so leicht niemand auszusehen. Am schwere ften begreissich ist der Tiesstand des Gemeindegesanges in den großen Städten, wo durchweg alle Vorbedingungen zu seiner Hebung — tüchtige Kirchenmusiker, mit allem modernen Rüstzeug ausgestattete Orgeln, gute Gesangbücher — gegeben sind.

Es drängt sich nun, nachdem die Gründe der Vernachlässigung des kirchlichen Sesanges aufgedeckt wurden, die Frage auf: Durch welche Mittel und Wege ist eine Wiederbelebung des Gemeindegesanges zu erreichen?

Ruporderst kommt es darauf an, den Gemeindegesang als kirchlichen Volksgesang zu erkennen und demgemäß zu behandeln. Wenn er aber als solcher erscheinen soll. so muk der Choral, was Melodie und Rhythmus anbetrifft, wieder die ursprüngliche Form und Gestalt erhalten. "Im Anfang war der Rhythmus" (Hans von Bülow). Der Ahnthmus bedingt die Melodie, er ist deren Seele. Bestimmt abgemessenen Takt und einen deutlichen Abythmus sollen zunächst alle Chorale mit gleich langen Noten aufweisen, so daß sämtliche Melodietone in dem Verbältnis von Bebung und Sentung und die einzelnen Reilen im architektonischen Busammenhange steben. Daber sind die nun wohl überall ausgestorbenen Zeilenawischenspiele und die beliebig lange auszuhaltenden Fermaten ohne Daseinsberechtigung. Dem rhnthmischen Choral wird oft der Vorwurf gemacht, er biete teine Rubepunkte, lasse nicht Reit zum Atembolen, wirke dadurch ermüdend oder verleite zum hastigen Vorwärtsschreiten. Diese Ansicht entbehrt der Begrünbung. Die rhnthmische Glieberung der Gefänge (Chorale) bietet die Rubepuntte, die wie beim weltlichen Liebe im richtigen Sattverhaltnis jum Ganzen stehen, was beim nicht rhythmischen Choral eben nicht ber Fall ift. - Das Tempo muß so genommen werden, daß die rhythmische Eigenschaft des Chorales klar ersichtlich ist. Im einzelnen wird das Tempo bestimmt durch die Grundstimmung des Liedes und der Melodie und die Zeit des Kirchenjahres. Ein Weihnachtslied erklingt frischer als ein Rlagegesang zum Sotenfest, ein Osterchoral erklingt lebhaft, mit hellen Stimmen. Auch sind die Strophen desselben Liedes nach dem jeweiligen Inhalt durch Tempo und Klangfarbe voneinander abzuheben. R. B.: Bis hierber hat mich Gott gebracht: Str. 1 mäkig schnell und mittelstark, Str. 2 etwas lebhafter und mit durchdringenden Stimmen (hab Lob und Ehre, Preis und Dant), Str. 3 (hilf fernerweit, mein treuer Hort) langsam und leiser, weil bier die Bitte um ferneren Beistand in allen Stunden und an jedem Ort ausgesprochen wird. — Von Wichtigkeit für die Bestimmung des Zeitmaßes ist die räumliche Ausdehnung des Gottesdienstes. Rirchen kann schon leichter ein belebteres Tempo angeschlagen werden als an größeren Stätten, wo die akuftischen Verhältnisse gang anders liegen. Bei unb et an nten Melodien muß der vorgefpielte Con erst von der Gemeinde aufgefakt werden, daher darf nicht so schnell gesungen werden, als wenn es sich um ein bekanntes Lied handelt. Bu beachten bleibt ferner die Rahl der Anwesenden; je größer sie ist, um so langsamer muß gesungen werden. Die Gewöhnung an ein schnelleres Zeitmaß erfordert Geduld und Mübe. Wenn geschleppt wird.

Digitized by Google

spiele man die Orgel besonders straff im Takt, sehe die Aktorde ab; die Melodic tritt dann scharf hervor und prägt sich leichter ein. — Für die Wiederbelebung des kirchlichen Volksgesanges kann die Schule wert volle Dienste leisten. Dort müßten überall dieselben Melodien geüdt und selbige von den Geistlichen im Gottesdienste fleißig berücksichtigt werden. Eine gänzlich und et annte Melodie wäre am besten erst von einem Chor — gemischter, Männer-, Frauen-, Kinderchor — wiederholt vorsingen die kreuesten Kirchenbesucher sich einsem Nebengottesdienst, wo in der Regel die treuesten Kirchenbesucher sich einsinden, und zuletzt im Hauptgottesdienst einen Versuch wagen. Der Organist hätte ein solches Lied vorzubereiten durch ein eigentliches Choralvorspiel mit deutlich hervorgehobenem cantus firmus; die Harmonisierung sei recht einsach, jede Polyphonie vermieden. — Um den Charakter der Melodie nicht zu verwischen und die Würde des Ortes nicht zu verletzen, wird es sich empsehlen, die Dauer der Viertelnote eines Chorales gleich einer Sekunde sestunde sestundeten.

Die Pflege des rhythmischen Chorales, der früher allgemein üblich war, ist seit den letzten Jahrzehnten von vielen Gemeinden wieder aufgenommen. So ist in Sotha vom Jahre 1897 ab der rhythmische Choral mit Slück wieder eingeführt. Wie tief und nachhaltig seine Wirtung ist, zeigt sich in unserem Sottesdienst schon, wenn einmal ein Lied im ¾-Tatt, z. B. Lobe den Herrn, gesungen wird. Welche Macht ihm innewohnt, ist auch bei den rhythmisch dewegten Liedern der Setten und Semeinschaften wohl zu beobachten. Die Befürchtung, durch das schnellere Singen werde dem Schreien Vorschub geleistet, ist unbegründet: vor dieser Mishandlung unserer herrlichen Melodien schützt nur ein Mittel, gute Erziehung durch Schule und Haus.

Nicht zu leugnen ist, daß einer allgemeinen Wiedereinführung des Ahnthmus im "engeren" Sinne, ber gleichbedeutend ist "mit dem rhythmischen Wechsel oder dem quantitierenden Rhythmus, welcher allen Melodien in ihrer ursprünglichen Form zugeschrieben wird", hier und da die größten Schwierigkeiten entgegenstehen. Da, wo Rirchen mit schlechtester Atustik, veralteten, unbrauchbaren Orgelwerken, kein Chor vorhanden, oder der Chor zu weit von der Orgel entfernt ist, wo es ferner an einem festen Stamm von Kirchenbesuchern fehlt, kann schwerlich Wandel geschaffen werden. Eins aber ist überall möglich, die Wiederherstellung des "allgemeinen" Rhythmus. Die Erreichung dieses Bieles hängt bauptsächlich vom planmäkigen Vorgeben ab. Man gebe langsam aber stetig vor-Nicht vielerlei auf einmal. Hat die Gemeinde erst an einigen wenigen rhythmischen Liedern den Geist der Kraft und Schönheit gespurt, dann ist innere Teilnahme erregt und fester Boben gewonnen, auf welchem sich weiter bauen läft. Um zwedmäßigsten ist es, ben Unfang mit möglichst unbekannten Liedern zu machen. Der Kirchenchor, mag er auch bloß aus Schulkindern bestehen, hat die neue Weise eingeübt, der Organist singt selber kräftig akzentmäkig mit, überträgt durch sein Organ den Rhythmus der Orgel und durch lektere der persammelten Gemeinde. Zeigt der Organist rechten Geschmack, ist Chor und Gemeinde von rechter Sangesfreudigteit erfüllt, so ist binsichtlich der Verweltlichung des Rirchenliedes nicht die geringste Gefahr vorhanden. Un die Stelle des monotonen, schleppenden, schreienben Singens ist geregelter Gesang getreten, fäbig, jeden, der ins Gottesbaus tommt, zu erbauen und zu erheben. Die Wiederherstellung des "allgemeinen" Abythmus schlieft die Abschaffung der Beilenfermaten in sich. Bei der früher oft mangelbaften Lesefertiakeit schlichen sich neben bem langsamen Tempo die Fermaten als besondere Rubepunkte und Atmungspausen ein. Durch den heutigen Stand allgemeiner Schulbildung kommt dieser Umstand überhaupt nicht mehr in Betracht. Singen doch auch unsere Vereine ihre Lieder, ohne Fermaten und längere Atmungspausen als Stelzen und Stüken zu bedürfen. Aweisellos wird der Text bei mäßig schnellem Tempo besser verstanden als beim langsamen Vortrag. Die Zeilenfermaten hindern den natürlichen Fluß des Vortrages, sind taktwidrig. Sie muffen wegfallen am Schluß der einzelnen Zeilen, am leichtesten zu entbehren und auszuschalten sind sie bei kurzzeiligen Liebern, wie: Straf mich nicht, Warum follt' ich mich denn grämen. Reineswegs tann die Anterpunktion Fermaten bervor-Man würde durch Anterpunktionsfermaten auf die gröbste Urt gegen jegliche musikalische Sommetrie und Konstruktion verstoken. Beständig mükten die Fermaten verändert werden, und die Sicherheit des Gesanges wurde dadurch aufs empfindlichste leiden.

Um den Gedankengang nicht zu unterbrechen, sind auch die 8 wisch enspiele unstatthaft. Einige Chorale - Christe, du Lamm Gottes: Christ ist erstanden; Christ fuhr gen himmel; Gott des himmels Str. 1 und 2 — vertragen überhaupt keine Zwischenspiele, da der logische Sinn und Zusammenhang unterbrochen, ja gestört wird. Ohne Bebenten können sie wegfallen, wenn nur wenige kurze Strophen (Ach bleib mit beiner Gnade, Berr Zesu Christ) gesungen werden. Awedlos sind sie bei drei bis vier vierzeiligen oder bei zwei bis drei sechs- bis achtzeiligen Strophen. In all diesen Fällen genügt ein turz angehaltener Schlußattord. Entbehrlich sind die Zwischenspiele auch nach längeren Strophen: Berglich lieb hab' ich dich, Wie wohl ist mir. Die Anstrengung, mehrere berartige Stropben bintereinander zu singen, mutet man jedem Singperein, jedem Schuldor zu. Sollte das einer größeren Gemeinde unmöglich sein? schwache Stimmen können ja ganz nach Belieben ausseken und ausruhen. Das Durchlesen der Lieder geschieht am zwedmäßigsten vor Beginn des Gottesdienstes. Sobald das Präludium einsetzt, ist die Aufmerksamkeit auf die einzelne Handlung des Gottesdienstes ungeteilt zu lenken. Der Wegfall der Zwischenspiele bedeutet für den Organisten eine willkommene Erleichterung; er kann nun in aller Rube während der kurzen Pause am Schluß der Strophe umregistrieren für den nächsten Vers.

Wo die rückständige Einrichtung der Zwischenspiele noch amtlich e Vorschrift ist, halte man sie durchaus im Geiste des Chorales, benütze Motive daraus und spiele, höchstens 2—3 Takte, in dessen Tonart und Takt. Der Abschluß des Zwischenspieles mit dem Dominantseptimenaktord des Anfangsaktordes der Melodie erweckt den Eindruck des Stilwidrigen und Dilettantischen. Zeder Organist machte sich von diesem alten Schlendrian frei.

Die Forderung auf raditale Abschaffung der Zwischenspiele läßt vielleicht eine Ausnahmelsfeiern meist sekanntlich wird bei Abendmahlsfeiern meist sehr

matt ober gar nicht gesungen. Da könnte z. B. beim Liede: Schmüde dich, o liebe Seele nach der 3. und 6. Strophe eine Unterbrechung in Form eines Zwischenspieles, das auch länger ausgesponnen werden dürfte, eintreten. Richtiger wäre es wohl noch, die Orgel schwiege während der Austeilung des Heiligen Abendmahles, oder es trete ein Liedwechsel ein.

Nicht ohne Einfluk auf die Sicherheit und Lebendigkeit des Gemeindegesanges ift die Choralharmonifierung. Erftes Gefek fei bier: eble Einfacheit, doch reiche Abwechslung kräftig klingender Aktorde. Die weich klingenden Quartsert-. Terzquart-, Setund- und ähnliche Aktorde dürfen in der Regel auf schlechte Taktteile oder Schlukbildungen beschränkt bleiben. Ein Wechsel der Tonart innerbalb besselben Liedes soll nicht vorgenommen werden. Die 1. Strophe des Liedes: "O Haupt voll Blut und Wunden" phrygisch, Str. 2 im lichten C-Dur, den Vers "Erkenne mich, mein Buter" in E-Dur, "Ich will hier bei dir steben" in As-Dur zu begleiten, ist kirchenmusikalischer Unfug. Man berufe sich hierbei nicht auf das Vorbild Bachs in seinen Passionen. Sier handelt es sich um den Dienst in der Runft, bei uns um schlichten, ungefünstelten Gemeindegesang. Bach sett geschulten Gefang poraus, wir baben mit Massengesang zu rechnen. Die Stropben der Bassionen werben durch längere Zwischensätze getrennt; im Gottesdienst folgt ohne Unterbrechung Vers auf Vers. Selbstverständlich darf auch an der Melodie nichts geändert ober verziert werden. Bach tut dies häufig, d. B. in "Wenn ich einmal soll scheiden". Es genügt dem Meister an dieser Stelle nicht die Karmonie allein, um den tiefgründigen Anhalt musikalisch voll zu illustrieren. Bur Erreichung dieser Absicht ist bei "Liebster Zesu, wir sind hier" die 2. Strophe — Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umbüllet - nach Us-Dur um eine Ottave tiefer moduliert; die Schlufstrophe - O du Glanz der Herrlichteit - erklingt wieder im hellen A-Dur.

Will der Organist bei der Choralbegleitung seine Kunst zeigen, so lege er bei sehr bekannten Melodien den cantus firmus in eine Mittel- oder Baßstimme, nehme Bedacht auf gute Registermischungen und dynamische Schattierungen mittels der Manuale, Roppeln, Rombinationen, des Registerrades und Schwellkastens. Wirtungsvoll ist ein richtig angewandtes Crescondo bei "Ach bleib mit deiner Gnade", "Herr Zesu Christ" und bei vielen Lob- und Dankliedern, ein Decrescondo bei Passionsliedern: O Haupt voll Blut, O Traurigkeit. Andere Lieder gestatten an geeigneten Stellen eine Verstärtung oder Verlegung der Baßstimme in die tiesere Oktave. An hohen Fest- und Freudentagen kann man über die sonst übliche Vierstimmigkeit des Choralsakes hinausgehen (Ein seste Burg ist unser Gott), und serner die Melodie in den oberen Oktaven mitspielen. So lassen sich wahrhaft tünstlerische Wirkungen auf die mannigsachste Weise unauffällig erreichen. (Triomäßiges Spiel!)

Wie die Choralbegleitung niemals als selbständige Aunstleistung ohne inneren Zusammenhang mit dem Gottesdienst sich breit machen soll, so sind auch die Vorspiele so zu behandeln, daß die Gemeinde sie verstehen und folgen kann, um nach dem Verklingen des letzten Aktordes lebendig, sicher und voll seelischer Teilnahme den Gesang zu beginnen. In die Grundstimmung des folgenden Liedes einzu-

führen, ist der Kauptawed des Vorspieles. Einerlei, in welcher Form das Bräludium auftritt, ob frei gewählte Motive, die keine formelle Beziehung zum Choral aufzeigen, es beberrschen, oder ob es sich um eigentlich strenge Choralporspiele mit ganz oder nur teilweise benutter Melodie bandelt: stets muß, soll die Form nicht wertlos bleiben, eine ausdrucksvolle melodische Linie und echt kirchliche Karmonie das Ganze beberrichen. Das Muster ebler Orgelmusik findet der Organist unserer Reit, wo der Stil zur Sentimentalität, überraschender Modulation, äußerlichem Rlangeffelt neigt und die Sucht nach Originalität auf Irrwege führt, in der polyphonen Schreibart der Bach, Händel, Rrebs, Froberger, Pachelbel, Muffat, Berzog, Forchbammer u. a. Beim Vortrag bute sich ber Spieler por dem "Aborgeln", bei welchem ohne Rücksicht auf Form und Inhalt das ganze Stud mit den anfangs gezogenen Registern seelenlos heruntergespielt wird. Da ift es nicht zu verwundern, wenn das Anteresse gegen die Königin aller Anstrumente sich abstumpft. Bei Vermeidung aller Künstelei suche der Organist seinen Vortrag au gergliedern und au beleben durch Sonderung und Abbebung der rhythmischen Gruppen eines liedförmigen Studes; durch flaren, betonten und doch zu einem einbeitlichen Sanzen zusammengefakten Vortrag des durch Nachabmung eines Notivs gebildeten Sakes; durch die Hervorhebung einer Hauptmelodie, eines cantus firmus; durch den gesangsmäßigen und in bezug auf Takt und Betonung mehr oder weniger dem Gefühl überlassenen Vortrag eines grienmäkig verzierten cantus firmus; bei fugenartigen Saten durch die energische, gleichsam cormakige Busammenhaltung aller Stimmen, bei möglichst freier Entwicklung derselben Sonderung der Hauptsäke von den Awischensäken, ohne daß dadurch dem Ganzen der Stempel ber Zerstüdelung aufgedrückt wird.

Das erste Präludium kann eine Dauer von etwa fünf Minuten haben und namentlich bei bekannten Liedern recht wohl allgemein kirchlichen Charakter tragen, ein melodisches Stimmungsbild sein, das in Takt und Tonart zum Eingangslied paßt und seinem Charakter nach auf die betreffende Kirchenjahreszeit hinweist. Zum Jaupt- oder Predigtlied ist das streng gehaltene Chorakvorspiel am geeignetsten, das sich im allgemeinen nicht länger als zwei die vier Minuten ausdehnen sollte.

Der Schlufvers nach der Predigt braucht nicht durch ein besonderes Vorspiel eingeleitet zu werden, eine Radenz genügt.

Der Zwed des Postludiums besteht darin, die Feierstimmung des Cottesdienstes sestzuhalten und zu vertiesen. Sänzlich ausgeschlossen sind demnach Antlänge an weltliche Lieder und Weisen. Am besten eignen sich einsache und figurierte Choräle, Fugen, auch Übertragungen aus größeren Werken (das Halleluja aus dem Messias, aus Bachs Passionen), Fantasien über Choräle u. dgl. So läßt man z. B. die Totensesststimmung ausklingen in ein Nachspiel (Fantasie) über "Jerusalem, du hochgebaute Stadt", die ersten Adventssreuben in "Tochter Zion, freue dich!" Reineswegs dient das Postludium dazu, das Geräusch der die Kirche Verlassenden zu verdecken. Vom gottesdienstlichen und künstlerischen Standpunkte aus wäre es dringend zu wünschen, daß erst nach dem Verklingen des Postludiums mit dem Segen die Gemeinde entlassen würde.

Vor der üblen Gewohnheit des Improvisierens hüte sich jeder, der nicht auf diesem Gebiete wirklich ein geborener Meister ist. Der so hochgebildete Mendelssohn sagt in seinen Reisebriesen: "Ich habe mich recht in meiner Meinung bestärtt, daß es ein Unsinn sei, öffentlich zu fantasieren. Ich werde es nicht wieder tun: es ist ein Misbrauch und ein Unsinn zugleich."

Eine nicht au unterschäkende Belebung erfährt ber Gemeindegesang burch ben We ch fel a e fan a awischen Gemeinde. Chor und Solisten, mit ober obne Begleitung ber Orgel ober eines Blaferchors. Aur hute man fich por jeder Runftelei, stelle A. B. bei einer weibnachtlichen Feier nicht die Airten in die Eden der Rirche. Alles muß harmonisch ineinandergreifen; den Ausführenden sind die Strophen genau zu bezeichnen, sämtliche Sänger haben ben Tert in Händen. Wie mächtig und beseelend alsdann seine Wirtung ist, tann man bei liturgischen Feiern beobachten. Wie tief ergreifend ein gut ausgeführter Wechselgesang ist, erkannte man von jeher. Noch zur Zeit des Bietismus wurde er eifrig gepflegt. Rlopstock, der Sanger des Messias, hat sich hohe Verdienste um ihn erworben. Von 1750 ab vernachlässigen ibn die Gesangbücher, bis man erst in letterer Reit wieder sein Augenmert auf ihn gerichtet hat. Es ist durchaus auch kein Mangel an passenden Liedern da, nur erwähnt sei das herrliche "Berr Gott, dich loben wir!" Der Wechselgesang könnte a. B. im allgemeinen Kirchengebet, das im Vaterunser gipfelt, trefflich zur Anwendung tommen. Bu den einzelnen Teilen, Lob- und Dant-, Bitt- und Fürbittegebet, mußte sich die Gemeinde und der Rirchenchor bekennen durch Lob- und Bittaesang. Das wäre wahrer Alt ber Anbetung, ber Gemeindegesang ein Stud Gottesdienst, ober wie Lutber sagt, ein "sacrificium laudis et orationis", ein Glaubensbekenntnis im schönsten Sinne.

Soll der Gemeindegesang das wieder werden, was er zu seiner ersten Blütezeit gewesen ist, so gilt es noch manche andere Hindernisse zu beseitigen, manche Schwierigkeiten äußerer und innerer Art zu überwinden. Auf die große Wichtigkeit eines Kirchen- (Männer-, Frauen-, Kinder-, gemischten) Chores, der, wenn er gut geschult ist, vorbildlich wirken kann, ist schon wiederholt hingewiesen worden. Unerläklich für einen erhebenden Kirchengesang ist regelmäßiger Besuch des Gottesdienstes. Landleute und Hausfrauen kommen oft abgehett ins Gotteshaus. Wo aber so die wirtschaftlichen Sorgen die ganze seelische Stimmung trüben, ist ein fröhliches Loben und Danken mit Herzen, Mund und Händen undenkbar. Anbere Rirchenbesucher bringen in gleichgültiger Weise die nötige Sammlung nicht mit, stören durch Umschauen, Unterhaltung, zu langsames oder zu rasches Singen die Andacht. Wenn nötig, müßte in solchen Fällen der Kirchendiener (Rüster) eingreifen. Eine äußerst leidige Unsitte ist das Zuspätkommen, wodurch das Vorspiel und der erste Gesang empfindlich gestört wird. Eine Wendung zum Bessern kann nur durch freundliches Ermahnen und Belehrung des Geistlichen, daß das Gotteshaus und jede Handlung daselbst eine heilige Sache ist, die teine Störung verträgt, erwartet werden. Oft wird infolge mangelnden Tertverständnisses schlecht gesungen: die Sprache ist boch poetisch, die Ausdrucks- und Denkweisen sind ungeläufig, ernste Lebenserfahrungen werden vorausgesett. bei Ansprachen, Bibel- und Gebetstunden, Gedenktagen ber Rirche und Rirchen-Der Türmer XIII, 3

Digitized by Google

lieddichter (Luther, P. Gerhard, Joh. Heermann, Ph. Nicolai), Neben- und selbst Hauptgottesdiensten durch Erklärungen und Hinweise für Text und Melodie der Gesänge vorhandenes Interesse rege zu erhalten und neues zu erwecken, auf den reichen Inhalt des Gesangduches hinzuweisen, zu zeigen, daß es ein Kirchen-, Schulund Hausduch ist. Naturereignisse, Todesfälle, besondere Beiten des dürgerlichen und kirchlichen Jahres geben reichlich Gelegenheit, bestimmte Lieder und Liedgruppen erbaulich zu betrachten. Die Predigt kann sehr wohl unklare Liedstellen nachträglich oder im voraus erklären. So wird beileibe nicht bloße Literaturkunde getrieben, vielmehr Freude als Grundlage religiösen Lebens geschöpft an Text und Melodie.

Unglaublichem Misverständnis gegenüber dem gesungenen Wort begegnet man in der Liturgie. Da wird ganz sinnlos statt "mit de i nem Geist" mit "se inem Geist" gesungen. Da erklingt matt und tonlos das "Umen", das doch die Zuversicht auf Gebetserhörung ausdrückt. Da ist beim "Halleluja", der Lobpreisung Gottes für das eben vernommene Wort kaum mehr als der Orgelton zu vernehmen. Diese und andere siturgische Sähe müssen vom Geistlichen in Konsirmandenunterricht, in Neben- und Hauptgottesdiensten genügend erklärt und zu eifriger Beteiligung der Liturgie angeregt werden. Das frische, kunstgemäße Spiel der Orgel kann allein nichts nüßen.

Eine trefsliche Eigenschaft guten Gemeinbegesanges ist deutliche Textaussprache und schne Tonbildung. Ourch das Vorbild eines geschulten Chores kann in der Hinspieche viel Segen gestistet werden. Im Kindergottesdienst, Konsixmandenunterricht, in der täglichen Umgangssprache ist beständig auf gute Aussprache und namentlich im Schulgesangunterricht auf edle Tonbildung sorgsältigst Bedacht zu nehmen. Zu warnen ist insbesondere vor zu lautem Singen, womit schlechte Aussprache und sehlerhafte Tonbildung untrennbar verbunden ist. Von größtem Sinsluß ist serner der häusliche Ton und die Erziehung.

Bei der Wertschähung, die heute der Gesang an boberen und niederen Schulen allseitig erfährt, ist viel Segen und Beil zur Wiedergewinnung eines eblen Gemeindegesanges durch die Arbeit der Gesanglehrer zu erhoffen. Wesentlich ist die planvolle Verteilung des Choralpensums. Auch diejenigen Schüler, welche nicht das Riel der Schule erreichen, muffen Bekanntichaft mit den Rernliedern der Rirche ge-Dispensationen sollten fast ganz aufhören. Schonung während macht haben. ber Mutation mußte in den meisten Fällen genügen. Auch außerhalb der Rirche verdient der Choral die weitestgehende Pflege: als ein- und vierstimmiger Gesang im driftlicen Bause zum Abvent, zu Weihnachten, Neujahr, bei Geburtstagen, Trauungen. Begräbnissen. Wie fein und sinnig stimmt der vom Turm berabgeblasene Choral zur Einkehr der Seele in sich selbst, zum Abendgebet. Somtägliche Blakkonzerte könnten mit einem passenden Choral eingeleitet werben, darauf wurden Stude ernsteren Inhalts allmählich zur heiteren (Tanz-) Musik überleiten. Wo es teine Aurrende gibt, tonnten, wenn es die ortlichen Verhaltnisse erlauben, dafür ausgewählte und bezahlte Knaben Sonntags 8—9 Uhr vormittags, Samstags abends 8-9 (im Winter früher) an bestimmten Pläten (Rirche, Rirchplak) Morgen-, Abend-, Lob- und Dant-, Vertrauens- und andere Lieder und Motetten anstimmen, nachdem vorher die Gloden geläutet worden wären. Die Nachfolge Schumanns 475

Erfährt so von allen Seiten der evangelische Choral Interesse und Förderung, so sind wir einer abermaligen Blütezeit nicht mehr allzusern, dann erschallt wieder wie einst ein echt kirchlicher Volksgesang voll begeisterter Stimmung, voll Seele, Leben und Wärme. Dann empfängt auch wieder wie vor Zeiten der Semeindegesang vom Sottesdienst Innigkeit und Feuer, anderseits der Gottesdienst vom Semeindegesang Leben und Andacht. Dann ist der Semeindegesang nicht nur Prä- und Postudium der Predigt; er ist seiner ursprünglichen Wesenheit nach das Chorgebet der Semeinde.



## Die Nachfolge Schumanns

or be merkung: Die folgenden Aussührungen bilden einen kleinen Abschilt aus dem "Alavierduch" unseres Mitarbeiters Dr. Walter Niem ann, das soeden in zweiter Auslage im Verlage von E. F. Rahnt Nachs. in Leipzig erschienen ist. Diese zweite Auslage ist fast ein neues Buch geworden und ist das beste Hausbücklein für alle Musikliedhaber über die Seschichte der Alaviermusik und ihrer Meister. Bei aller Anappheit ansprechend im Ausdruck, liegt sein Hauptvorzug in der lebendigen Behandlung des Stosses der Versassen, liegt sein Hauptvorzug in der lebendigen Behandlung des Stosses der Versassen, sie kat ein so sieher die er schreibt, und will den Musikseunden ein Wegweiser zum Senusse sein. Er hat ein so sieheres Sesühl für das, was unsere Jausmusik braucht, daß man sich ihm getrost anvertrauen kann. Eine Reihe von Bildern bringt nicht nur bereichernden Schmuck, sondern auch kulturgeschichtliche Farbe. (Seb. M 3.—.) R. St.

In geistiger Hinsicht viel reicher und schwerwiegenber, als bei den Nachfolgern Mendelsschun, ist die künstlerische Ausbeute, wenn wir der besten Schumannianer Alavierwerke aufblättern. Fünf Aberragende von charatteristischer persönlicher Eigenart: Robert Voltmann (1815—83), der bedeutende Symphoniter und Serenadenmeister, dann Woldemar Bargiel (1828—97), der herrliche Lyriter Abolf Jensen (1837—79) und endlich die beiden Poeten am Alavier, Stephen Heller (1813—88) und Theodor Airchner (1823—1903).

Die beiben ersten Epiter; Voltmann, bessen E-Moll-Sonate, Vssegeschen" und "Musitalisches Bilderbuch" Perlen der romantischen Klaviertomposition zu zwei und vier Händen sind, mit träftigen ungarischen Alzenten seiner neuen Beimat, doch Schumannischem, ins Große gesteigertem Grundton, Bargiel ein Feuergeist, dem's nur in dewegten Sähen eigentlich wohl ist und der als Berliner den Urgrund aller norddeutschen Contunst, Joh. Seb. Bach, von Beit zu Beit deutlich durchschimmern läßt, mit zwei- und vierhändigen Sonaten und Suiten, der Fantasse op. 19 und manchen kleineren, oft etwas trochnen Charakterskücken.

Die übrigen drei Lyriter. Zensen sinnig, ein Dichter der Natur, weich, schwärmerisch bis zur Aberschwenglickeit und start sinnlich-erotisch, nicht ohne Wagnersche Beeinslussungen in seinen späteren Werten. Die "Wanderbilder", "Inneren Stimmen", "Romantischen Studien", "Groticon", "Deutsche Sulte", und wie sie alle heißen, die vierhändigen "Orei Stücke", "Jochzeitsmusit", "Abendmusit", "Lebensbilder", "Ländliche Festmusit", wer belagt's nicht, sie so seiten zu hören? Mit ihm dringt das seiner zarten törperlichen Veranlagung entsprechende chromatische, überaus sensitive Element am stärtsten in die romantische Alaviertomposition ein; an harmonischen Kühnheiten hat er unter den Romantisern kaum seinesgleichen.

Seine Art hat, wie die beiden Niemann, Rudolph und dessen Sohn Walter (Thema und Variationen nach Fehrs' "Krieg und Hütte", Suite im alten Stil "Meißner Porzellan", Holsteinische Jdyllen, Erinnerungen, Bunte Blätter und andere Bytlen mit Genrestüden, Instruktives), wie Cornelius Rübner, den wir trotz seiner Ropenhagener Heimat und ersten dänischen Schulung als von deutscher Abstammung und Geist doch zu unsren, an Amerika verlorenen süddeutschen Romantikern zählen, beweisen, wie es des durch Riels und Dehns strenge Schule gegangenen Danzigers Richard Methorff "Wanderbilder" aus den siedziger Jahren mit dem hübschen Genrebilden ihrer "Mühle" künden, auf Zeitgenossen und Nachlebende Schumannischer Wahlverwandtschaft noch dis heute nachgewirkt.

Heller ist ein Meister des poetischen Charakterstücks ("Spaziergänge eines Einsamen", "Im Walde", Saltarellos, Tarantellen, seine Transkriptionen, Opernfantasien u. a.) und der poetischen Etüde, weniger er selbst in Sonaten; naturfrisch, in der graziösen Leichtigkeit, interessanten Rhythmit und dem lebensfreudigen Grundton seiner mancherlei eigenartige Züge tragenden Kunst der zweiten Heimat, Paris, stets eingedenk, im Kern aber so deutsch wie der meist tieselegische Kirchner, vielleicht der größte Meister aller Zeiten in kleinsten Formen.

Mit dem Hellerschen verglichen ist Kirchners Klaviersatz weniger herb, ungleich intimer und die Kleinardeit, das musitalische Goldfiligran auf engstem Raum liedend. Nach H. Wettigs seinem Wort: weniger "ein sestgedautes Architekturstück, sondern mehr ein vom Zephyr durchwehter Hain, dessen Sweige in stets wehender Bewegung sind". Freilich ist Kirchner geistig viel weniger persönlich, Schumannianer die zur gefährlichen Verleugnung seines Ich und ungleich restetterter, grüblerischer und innerlicher als Heller. Die sigurative Ausgestaltung erreicht dei ihm die äußerste Verseinerung, alles nur entsernt ans "Brillante" Erinnernde, alles Passangenwesen verschwindet, die häusige Anwendung von graziösen weiten Staccato-Sprüngen tritt dafür als stillsstisches Merkmal an dessen Stelle. Mit Heller teilt auch Kirchner die für beide doppelt erprobte ausschließliche Beschräntung auf eine seine Klaviermusit fürs Haus, die sich dem grellen Licht des Konzertsales scheu verschließt.

Am tiefften schürft Kirchner, eine sinnende, tiefinnerliche und deutsch-schwerblütige Natur, der bedeutendste aller Schumannianer, am wärmsten wird's uns bei dem heihen, linden Duft Jensenscher Rosenketten, am derbsten pack Bargiel du, und liebliche, träftig duftende Sträuhlein, die uns allen gefallen müssen, weil sie so klar und vollendet in der Form und taufrisch in der Empfindung sind, bricht uns Heller; schlichte Feld- und Waldblumen neben dem berauschenden Duft Chopinscher Wunderblumen im Salon.

Doch nun, welch reicher, bis in die Gegenwart hineinrantender Blütentranz schlingt sich als romantische Nachblüte Schumannischen Geistes zu allen Seiten empor! Raum ein bedeutender Romponist in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, der Schumanns Manen nicht nachzueisern und durchaus nicht bloß, wie der alte bissige Wied meinte, "Schumannsche Absonderlichteiten fortzuseisen" strebte. Es war das Schöne, daß grade Schumanns dewuster, gesunder Fortschritt, seine vornehme, edle, allem Perdenwesen und Parteigezänt abholde Natur, sein unermüdlicher Rampf gegen alle Schäden und Schwächen in Runst und Runstübung, so lauten Widerhall fand.

Wir benten da zuerst an seine eble, schwer erkämpste Gattin Alara, geb. Wied, die sich auch als Romponistin nicht ohne Talent versuchte; zum Besten gehören da ein an Hummel anknüpsendes Ronzert in A-Moll, Präludien und Fugen, die Soirées musicales, die zwischen dem älteren Stil und der Mendelssohn-Schumannischen Romantit stehen, und einige Radenzen zu Klavierkonzerten von Mozart und Beethoven. Wir denken auch an Schumanns treuen, allzu früh verstorbenen Freund Ludwig Schunke mit talentvollen Sonaten, brillanten Fantasien, Rondos, Divertissements, Variationen und trefslichen Capricen.

Entsprach Mendelssohns glattere und weichere Urt im großen ganzen mehr dem mitteldeutschen Wesen, so hat Schumanns tiefinnerlicher Stil bezeichnenderweise unter den Nordbeutschen die meisten und die begeistertsten Zunger gefunden. Um weitesten nach Norden und Often trug ibn ber Schöpfer ber von Bulow mit Recht verehrten und ben Bellerschen als eine Art Erganzung an die Seite gesetten "Etudes-Poésies", Ernst Raberbier (1813—69), in mandem noch mit älteren, an die Thalbergianische Epoche gemahnenden technischen Besonderheiten vermischt. Seben wir uns nun zunächst nach den nördlichsten ber norddeutschen Schumannianer um, fo treffen wir in hamburg auf einen inorrigen Stamm, ben Rostoder Rarl G. Grabener (1812-83). In feinen, in größeren Kormen leicht zum Schrullenbaften und Erflügelten neigenden sproden, aber tiefinnerlichen Werten trifft sich zuerst Schumannischer Geist mit niederbeutsch-Brabmfischem. Das zeigt ihr träftiger mannlicher, burchaus Beethovenscher Grundton, der in einer C-Dur-Sonate mit tiefempfundener glodendurchtönter Trauerszene vorm Dom, in den "Bbantastischen Studien und Träumereien" ebenso Bedeutendes. Tiefsinniges und mit schwerem Unrecht so völlig Vergessenes schaffen, wie auch gelegentlich einmal in den reizenden Miniaturen ber "Fliegenden Blätter und Blättchen" dem Anmutig-Heitren zugänglich sein tann. Que einem andren, der ein aut Teil seines Lebens in der nordischen Handelsmetropole zubrachte, Rudolf Niemann (1838—98), tat's die Romantit an. Seine C-Dur-Sonate, seine Freund Gräbener gewidmeten Variationen über ein Thema von Händel gehören zu den allerbedeutenbsten Werten ber Nachromantit: seine zahlreichen, von Mendelssohn, Schumann, Chopin, Aensen oder Raff ausgebenden kleineren Charakterstücke (Gavotten, vornehme Charatterftude und Salonsachen, "Fliegende Blätter"), die Ronzert-Suite und die Übertragungen Zensenscher Gefänge zu ihren toftbarften Berlen und flaviermäßigsten, mit vollem warmen Wohlklang gefättigten Schöpfungen der Kleinkunst, die das große virtuose und vornehmlich in Bulows Schule berangereifte Können ibres Autors im reichen, brillanten Arabestenwesen nie gang verleugnen. Auch der Lübeder Rarl Grammann steht, ob er zwar in Oresden sein Leben beschloß, mit fein im Detail ausgeführten Charatterstücken und ebler Rammermusik im Rreise dieser nordbeutschen Schumannianer in West-, Nord- und Ostbeutschland. Seine Berfönlichteit ist nicht groß und von Mendelssohns und des mittleren Wagners Einflüssen keineswegs frei. Allein, ein lebhaftes Temperament, eine nervige und mannigfaltige Abythmit und ein feiner Runftgeschmad ließen ihn doch hubsche kleinere Sachen schaffen und, wie so manche Nachromantiter, das Eigenste dort sagen, wo er wie in "Aus der Rinderstube" mit feinem humor zu den Rleinen redet.

In Berlin Schaffen in Schumanns Sinn und Geist neben Bargiel der edle Albert Dietrich. Schumanns perfönlicher Schüler und Brahmfens Freund (Sonaten und Charafterstücke aus früherer Zeit), der Schlefier Konstantin Bürgel und Louis Ehlert (1825-84), einer der feinsinnigsten älteren Musikichriftsteller, dem wir zahlreiche, in ihrer zarten lyrischen Note Zensen und Kirchner verwandte, im Sak aber durchaus Schumannische Charafterstücke und Sonaten In den Kreis dieser Berliner Schumannianer gehört auch der Medlenburger und Schöpfer ber Deutschen Tanze, guter Sonaten, Suiten und Charatterstüde, der Schweriner Rarl Lührß. Weiter nach Often in Danzig treffen wir den Autor der "Waldblumen" und andrer feingeftalteter Charatterftude, Friedr. Wilhelm Martull. Und noch weiter, in ber Baltenftabt Reval, wirlt ber nach Lehr- und Wanderjahren durch Arland, England und Deutschland bort gelandete Lübeder Beinrich Stiehl (1829-86), ein Romponist von gediegenem Können, Feinsinn und poetischem Empfinden in einer Sonate, Rammermusik mit Rlavier, zahlreichen hubschen und darakteristischen Genrestüden und Kinderszenen und -bildern (Zugendalbum, Kinderstüde), die zu den reizenbsten aller kleinen Thronfolger von Schumanns Augendalbum gehören. In ben Areis der nordbeutschen Schumannianer gehören endlich Tonsetzer wie der Westfale und Meister kanonischer Suiten, Jul. Otto Grimm, sowie ber bis zum äußersten Osten gewanderte Mittelbeutsche und Schüler Robert Franzens, Saran.

Der Thüringer Karl Wettig, der eble Beinrich von Sahr, der mit Fantasiestücken und Stimmen der Nacht schon äußerlich seinem Meister sich beugte, der durch seine ausgezeichneten

Arrangements bekannt gewordene Sachse August Horn eröffnen den Reigen dahlreicher mittelbeutscher Landsleute, unter denen über dem weltberühmten Musikgelehrten, Theoretiker und hochverdienten Herausgeber älkerer Musik keineswegs der in seiner Frühzelt durchaus Schumanns phantastischen Bahnen solgende gediegene Romponist für Vortrag (Charakterstüde, Sonate, Rammermusik) und Unterricht (Etüden, Studien, Sonatinen, Kinderstüde), Jugo Riemann, vergessen werden darf. Auch im Süden und Westen scharte man sich rasch unter Schumanns Fahne.

Am Main und Abein der Theatertapellmeister Otto Dessoft und der durch Biller auch von Menbelssohn beeinflukte Asserb Brambach (Charatterstüde), weiter nach Süben ber Württemberger Wilhelm Speibel (1826-99), der Bayer Anton Deprosse, in der Schweiz der Geistesverwandte Kirchners, Jul. Karl Schmann. Etwas Überragenderes wird man bei ihnen nicht finden. Ammerbin aber mandes Feine. Schumannische Einwirtungen treuzen sich allmäblich mit andren. Ru Schumannianern reinsten Wassers geboren Dietrich. Dessoft, Stiebl, von Sabr, Lübrk und Burgel. Deprosse erreicht in seinen zweitlavierigen Variationen über ein eigenes Thema eine achtbare Höhe. Dessoft tommt in seiner C-Dur-Sonate und Rammermusit mit Alavier nicht viel über formell febr achtbare Rapellmeistermusik binaus. Speibel verrät am beutlichsten in der schönen H-Dur-Romanze das Muster: Schumanns Fis-Dur-Romanze, gibt im übrigen das Beste in großzügiger Rammermusik mit Rlavier, zeigt aber in seinen Sonaten, Suiten und Charatterstücken starte Ungleichheit und allerlei Fäben, die ihn teilweise rückwärts mit Thalberg und seinen Vorgangern, porwarts — in so manchem Agitato — mit Brahms verbinden. Die meisten, so namentlich der weiche, talentvolle, aber ungleiche Bürgel (Sonaten, Variationen, Charatterstude) scheitern am Salongenre und Modegeschmad der sechziger bis achtziger Rabre ober werben troden in ber Erfindung; als echte Romantiter geben sie immer da das Eigenste, wo sie lyrische Tone anschlagen. Also weniger in Sonaten und Suiten als in Charatter- und Tanzstücken.

Der Schumannianer war's tein Ende, der Mendelssohnianer noch weniger. Leipzig, gerade der Stätte, die ihren beiden Meistern wie ihnen selbst vertraut ward. liek sie noch einmal Rarl Reinede (1824—1910) einander freundlich die Bande reichen. Der Ludwig Richter der Musik, dessen Herz im Rinderland blieb. Also gab er, so schöne Klaviertonzerte, Suiten und Sonaten er schrieb, in der Rleintunst und in der Literatur für zwei Rlaviere sein Eigenstes, das indessen nicht schärfer ausgepräat war. Anmut. Liebenswürdigkeit und Feinbeit im Ausbrud und Ausführung füllen die Seiten seiner überaus zahlreichen Klavierwerke. Sie erweisen Reinedes Massifich-formalistische Schulung und seine Anlage für die bürgerliche Romantik einer Zeit, die in der Düffeldorfer Genremalerei, in der Gartenlauben-Literatur ibre Abeale verebrte. Alle Gattungen vom Miniatur bis zur groken Korm bebauen sie; am bolbesten aber find die den Rleinen gewidmeten — der Musikalische Rindergarten, von der Wiege bis zum Grabe, die fünf Gerenaden, das Notenbuch für kleine Leute, die Hausmusik und wie sie alle heißen —, überaus reizend auch die, welche uns ins Zauberland des Marchens und der Sage führen, und die, welche alte Formen in modernerem Gelfte wiederauferfteben laffen. Sie erinnern uns baran, bag wir mit Reinede ben letten großen Mozartspieler nach Siller verloren, ben letten mit ber graziösen Leichtigkeit und perlenden Feinheit Begabten aus der Mendelssobnischen Schule des Rlavierspiels.





### Volksschüler über Religion

**T**elchen Wert hat die Religion?" Diese 🔰 Frage stellte der Mannbeimer Stadtvitar Emlein, augleich Religionslehrer an der dortigen Volksichule, am Tage vor der Schulentlassung an die von ihm unterrichteten Schüler und Schülerinnen zur schriftlichen Beantwortung. Es follte, wie er in ben "Monatsblättern für den evangelischen Religionsunterricht" mitteilt, ein Versuch gemacht werben, festzustellen, was die Kinder nach achtjäbrigem Religionsunterricht mit ins Leben hinausnehmen. Das Resultat war recht bezeichnend. Go begannen von 104 Knaben 66 ihren Auffat: "Die Religion hat überhaupt teinen Wert". Bier vor allem zeigte sich die Art ber Stellungnahme zur Religion, denn 58 fügten als Begründung hinzu: "benn für unser Geschäft können wir sie nicht gebrauchen". 25 sehen in der Religion immerbin einen gewissen ibealen Wert. der jedoch durch vielerlei Einschräntungen start vertürzt wird, da man sie nur gebrauchen tann, "wenn man alt ist", "wenn es einem schlecht geht", "wenn man in der Frembe ist" usw. Wenige nur, 13 im ganzen, fassen die Religion auf als etwas, was man "wiffen muß, weil es Gottes Wort" ift, ober weil man "ohne sie nicht in den Himmel kommt". 11 Arbeiten behandeln den Kontrast zwischen mobernem Großstadtelend und der "Religion", die solches zuläßt, und ziehen aus dem bloßen Vorhandensein des Elends den Schluß, daß die Religion "dummes Beug ist und den Leuten etwas verspricht, damit sie nicht an ihre Not denken; aber es wird doch nicht erfüllt."

Der Unterschied in der "tritischen" Stellungnahme von männlichem und weiblichem Gemüt und Empfinden zur Religion tritt beutlich zutage. Von 49 Mabchen schreiben nur zwei: "Die Religion bat teinen Wert". alle anderen ertennen einen solchen an, tonnen jedoch zunächst nicht angeben, worin er besteht: die Religion hat eben einen großen Wert. Weshalb? "Wenn man in Not ist . . . ", "wenn man trant ist —". Etwa 20 meinen: "es gehört sich so", und es folgt eine Begründung aus dem allgemeinen religiösen Gefühl heraus, man möchte jagen aus Pietät. Fragen und Zweifel aus eigener Beobachtung, wie bei den Anaben, finden sich bei den Mädchen im allgemeinen seltener. —

Wer zu lesen versteht, wird aus dieser einfachen Stichprobe mehr lesen können, als aus einem ganzen Wust von noch so gelehrten und tiesgründigen Untersuchungen über das Thema Resigion und Volk. Denn wie die Alten sungen, so zwitschern die Jungen. Und was zwitschern sie zu allermeist? "Die Religion hat überhaupt keinen Wert". "Den n—: für unser Geschäft können wir sie nicht brauchen". — Genügt's?

#### Liberal?

Piberal und weitherzig — sind das nicht sich bedende Begriffe? Und sollte man von Liberalen nicht vor allem Achtung der Uberzeugung des anderen erwarten? "Wer aber heute", liest man im "Reichsboten", "noch von der lebendigen Zuversicht erfüllt ist, daß der alte Gott noch lebt und heute noch die Geschiede unseres Volkes nach seiner Snade und in alter Treue lentt, der verdient

doch deswegen noch nicht beschimpft und verlacht zu werden. . . Mögen sie doch ihren Weg geben, wenn sie nicht hören wollen, aber sie sollen die anderen nicht schmäben und beschimpfen, die ihrem Glauben treu bleiben. Muk denn wirklich alles Beuchelei sein, was sich nicht zu den Gottesleugnern bekennen mag? Muß alles gelogen sein, was sich nicht zu den Gottesleugnern bekennen mag? Muß alles gelogen fein, was ber allgemeinen Freibeit, also auch der eigenen, weise Schranten gesett zu seben wünscht, damit das Ganze besser gedeihen tann? Das find in Wahrheit fleinliche Geifter, bei benen jede andere Überzeugung sofort Verachtung und Haß auslöst ..."

### Unsern Astheten ins Stammbuch

Sinige Sate aus einem Auffat "Der Mensch und die Politit" von Heinrich Algenstein in der "Deutschen Montagsztg.":

"Alle wirklich großen Männer sind auch immer politisch interessierte Menschen gewesen. Wahrhafte Menschengröße ist noch nie auf dem unfruchtbaren Boden politischer Gleichgültigkeit gewachsen. Auch Künstlergröße nicht.... Das ist so selbstverständlich und so natürlich, daß derjenige, der uns diese Binsenwahrheit erst an der Hand der Geschichte beweisen wollte, vor der Fülle der Gesichter sich gar nicht retten könnte.

Man bat (um ein Beispiel zu nennen) Goethe zu einem politisch Uninteressierten stempeln wollen. Ein wahnwikiges Unter-,Welche Regierung die beste sei? nebmen! Diejenige, die uns lehrt, uns selbst zu regieren. - . Wo ein Volt zur Freiheit reif ist, tann teine Macht der Erde sie ibm rauben. Wer mit einer bestimmten Parteibrille behaftet ist, sieht natürlich in solchen Aussprüchen des Olympiers nichts "Politisches", er sieht es nicht in der Menscheit größter Dichtung, dem "Faust", nicht im "Wilhelm Meister". — ,3m Prinzip, das Bestehende zu erhalten. Revolutionen vorzubeugen, stimme ich ganz mit ihnen überein, nur nicht mit den Mitteln dazu. Sie nämlich rufen die Dummheit und Finsternis zu Hilfe, ich den Verstand und das Licht.' Hätte sich Goethe in seinem verständlichen Ärger über Metternich und die andern Gesinnungsgenossen, benen die Ermordung Kohebues einst der willsommene Vorwand war, jede freie Regung des deutschen Geistes niederzudrüden, nur nicht so allgemein menschlich, sondern hübsch parteipolitisch in dem betannten Gespräch mit dem Kanzler Müller ausgedrückt, gewisse Leute, die heute den Politiser Goethe leugnen, würden schon sagen: Ein politischer Kopf, ein eminent politischer Ropf...

Also ist es nichts mit den unpolitischen Menschengrößen. Nicht mit Goethe, nicht mit Schiller, nicht mit Hebbel, sie mögen der eigentlichen Beruss- und Parteipolitit so sernstehen, wie sie nur wollen. Es ist nichts mit dem Sah, daß Politisches und Menschliches ein Gegensah ist. Es ist nicht nur tein Gegensah, es gibt nicht zwei Begriffe, die von Jause aus enger miteinander verwandt wären, als die Politit und das Menschliche; es gibt nichts, was so von dem ganz allgemein Menschlichen genährt und getragen sein will, wie das, was wir so unser politisches Interesse und unsere politische Betätigung nennen . . ."

#### Gin Bekenner

Mrofeffor heißt ein Betenner fein. Auch Serrn Professor Ludwig Bernhard, den sein anregendes — nicht einwandfreies — Polenbuch und die ein wenig seltsame Berufung nach Berlin bekannt gemacht haben, erfaßte solcher Betennerbrang. Go ging er in die Vereinigung für staatswissenschaftliche Fortbildung und wetterte wider den Rathedersozialismus. Ober gegen bie sozialpolitische Belastung unserer Industrie. Oder auch bei Berrn Bernhard, der nach starter Pointierung strebt, gleiten die Gedanten mitunter etwas durcheinander — gegen die Mißverständnisse und die wachsende Entfremdung zwischen Industrie und Beamtenschaft, die er ben "größten Arrtum dieser Reit" bieß. Und mertwürdig: so autoritätsbeflissen sind diese Deutschen, im Rern ihres Wesens so schier verbildet höfliche Leute, daß niemand auf die gewiß nabeliegende Abee tam, bem Betenner Bernbard einfach ins Gesicht zu lachen. Die Vorwürfe gegen die alabemische National-

ökonomie waren ja an sich nicht neu: seit Rabren schwimmen sie in Bresse. Barlament und Volksversammlung auf der Oberfläche Dennoch ist in diesen Geder Distussion. filden, da man nicht eben auf Afribie schaut und gerne übertreibt, vielleicht auch um ber Wirtung willen zuweilen übertreiben muß, wohl noch keinem von uns ein Mann begegnet, der die fröbliche Bebauptung gewagt batte: ber preukisch-beutsche Beamte stünde dem Unternehmertum fremd, tübl, miktrauisch gegenüber und würde die Neigung nicht los, die Bartei des Arbeiters zu nehmen. Indes schien der "Professor" doch Respett zu verlangen, und andächtig reichte man den Schwat von Blatt zu Blatt. Wer aber nicht übereinstimmte, der sekte sich bin und schrieb nicht etwa gegen Herrn Bernbard — das will auch ich nicht tun —, sondern ganz ernsthaft eine Widerleaung der von ihm vorgetragenen Auffassungen.

Und gerade der Respett, dieser unausrottbare deutsche Nimbus der Autorität vermag auch Betenner von Bernbardichem Ausmak gefährlich zu machen. Wer selber Nationalotonomie studiert — er mag getrost in Rostod zu Richard Ebrenbergs Fühen siken - bem können derlei strebsame Aperçus nicht auf die Dauer die Wahrheit verhüllen. lernt auch aus der flüchtigen Letture der erften Gemester icon ertennen, daß man ben Tatsachen blutige Gewalt antut, wenn man versichert: die nationalökonomische Literatur würde der wirtschaftlichen Leistung des Unternehmers nicht gerecht und schildere seit vierzig Jahren ihn als schnöden Ausbeuter. Unb jedes Rompendium belehrt ihn an englischen und deutschen Beispielen, wie den Arbeiter ungeschütt lassen zugleich auch die mitleidlose Ausnutung von Frauen und Kindern und die Degenerierung der Nation bedeuten müßte. In der Vereinigung für staatswissenschaftliche Fortbildung aber kommen auf ein paar Wochen nach der Reichsbauptstadt beurlaubte Verwaltungs- und Gerichtsbeamte zusammen, um als Hanse zu lernen, was sie als Sänschen zu lernen verabsäumten. boren bessere Bilbungsporträge, sie beschnüffeln die eine ober andere Fabrit und

genieken nebenber - benn es sind die durchaus mannbaren Jahrgange zwischen breißig und fünfundvierzig - auch noch ein bikden Berlin. Was sie bann beimbringen, ist ein buntes Vielerlei; sind - ein paar wertvolle Anreaungen gerne zugegeben — iedenfalls nicht die Kähigkeit und Möglichkeit, die verba magistri in eigenen, selbständigen Studien tritisch zu sichten. Wenn sie sie bebalten. idwören sie auf sie. Am ebesten sicher auf bes Magister Ludwig Bernbard Lebre, die den meisten obnebin schmeichlerisch eingeben wird: wenn ihr wieder nach Haus kommt, packt den Arbeiter noch schärfer an: stellt euch mit unverbüllter Absichtlichkeit an die Seite der Unternehmer. Ihr tut so ein nationales, ein patriotisches Werk. Denn die Andustrie, die Deutschland dereinst noch die Welt erobern foll, ist in Gefahr, von der sozialethischen Gesekgebung und der berrschenden Nationalökonomie vereinter Corheit zu Code drangfaliert zu werben.

Eines nur möchte ich wissen: ob Herr Professor Bernhard auch so gesprochen hätte, wenn alles, was mit sozialer Resorm zusammenhängt, nicht so wie so heute niedrig im Kurse stände und bei den in Staat und Gesellschaft Maßgebenden höchst unbeliebt machte. Ich habe ein startes Mißtrauen gegen den Betennermut, der die Avancementsaussichten verbessert. R. B.

## Tolstois "Widersprüche"

Die Aussehen erregende Flucht Lew Nitolajewitichs aus der Familie ins Kloster
hat die verschiedenartigsten Auslegungen gesunden. Da wird dieser auherordentliche Entschluß auf der einen Seite als sieghaftes Heldentum geseiert, auf der andern aber lediglich als pathologischer Erzeß eines gestörten Seistes gewertet. Eine Art Schlüssel zu der Weltslucht des Greises gibt uns vielleicht einer seiner besten Freunde, Andre Beaunier, der in den letzten zwölf Jahren sehr häusig bei ihm war. Der sagt von ihm: "... Slüdlich war er nicht. Es war nicht die Tendenz seiner Lehre, die in ihm Zweisel erwedte, sondern die Unmöglichteit, die Ronsequengen seiner ibealen Forberungen in die Wirklichteit umzusehen. 3mmer wieder persuchte er es: es scheiterte. Sein Evangelium stellt unerfüllbare Forberungen. Gewiß trug er nur dürftige Rleidung, den grauwollenen Rod, der an der Brust geöffnet war; die Lenden gürtete ein schlichter Leberriemen, und teine Ueberredungstunst tonnte ihm eine passendere Rleidung aufdrängen. Er af nur Gemuse, weil er bas Gebot erfüllen wollte: "Du follst nicht toten." Aus demselben Grunde trug er auch feine Belge. Er rauchte nicht, nahm weder Altohol noch Wein. Eine Zeitlang fertigte er sich selbst die Stiefel und arbeitete auf dem Felde. Man weiß, daß er die Dichtfunst als etwas Weltliches verachtete und seine Begabung Und diese barten Prüfungen ruben liek. perdoppelte und verdreifachte er. Aber trop allebem: Er lebte nicht das Leben eines wirtlich Armen. In Mostau bewohnte er im Winter ein stattliches Haus, das warm geheizt war. Niemand hätte ihm baraus einen Vorwurf gemacht: außer ihm selbst und Und seine Schüler sind seinen Schülern. schwer umgängliche Leute. Sie hatten ihm fozusagen einen Aufseher' gegeben, ber ibn hindern sollte, seinen Roman ,Auferstehung' zu vollenden. Aber dann benutte Tolftoi die Abwesenheit dieser Aufsichtsbehörde', um voll Eifer an dem mächtigen Wert zu arbeiten. So reihte sich Wiberspruch an Wiberspruch, und er litt darunter. Tolstois Überzeugung verbot ihm, für die Werte seines Geiftes Honorare zu nehmen. Da übernahm bie Gräfin die Verhandlungen, und das Ergebnis war, daß man zwar die religions-philosophischen Erbauungsschriften freigab, für wirklich einträgliche Werte aber, wie "Unna Karenina" und "Krieg und Frieden", ansehnliche Summen forberte. In ihm lebte schlieflich ein Beer von Selbstvorwürfen, und er ersehnte den Tod. Ich erinnere mich noch, wie ich eines Abends in Mostau mit ihm durch die Straßen schritt. Wir gingen zu einer Komiteesitzung, in der über Unterstützung für die Duchoborzen beraten werden sollte. Die Duchoborzen erdulbeten Qualen und Marter, um ihrer Uberzeugung getreu ben Militärdienst zu ver-

weigern. Und ich höre noch Tolstois Stimme in jener Winternacht: "Das sind Leute, die in vollem Eintlang mit ihren Grundsähen leben." Und dann wiederholte er: "In vollem Einverständnis mit ihren Grundsähen." Er bewunderte diese Fanatiter und er beneidete sie auch."

Ach, wieviel leichter ist's doch, dem Strebenben Widersprüche nachzuweisen, als sich überhaupt in die Gesahr solcher zu begeben! Gr.

#### Wanzen

Durch viele Blätter ging die trodene Notiz, daß wegen einer Abnahme des Rohlenerports Junderte von tschechschen Arbeiterfamilien aus Nordböhmen nach Deutschland ausgewandert seien. Diese Notiz blied ohne Rommentar, obschon sie einen verdlente. Denn Tschechen im Deutschtum bedeuten etwas Besonderes, ungefähr so viel wie die Reblaus für den Weindau, der Rosoradotäser für die Rartoffeln oder Wanzen für ein Bett.

Unfern unglüdlichen Sprachbrübern in Böhmen wird durch ein Spstem perfider nationaler Schikane ihre schöne Beimat bisweilen zur Hölle gemacht. Die Tschechen selbst sagen: "Wir sind ein kleines, aber sehr lebensträftiges Völlchen; wir brauchen Raum; ben tonnen wir nur auf Roften unfrer Nachbarn erlangen, und nur burch Rampf. Mit Gewalt gebt es nicht, bazu sind wir zu schwach. Unfre Waffe beißt Stänkerei. Undern mag sie nicht angenehm sein; aber wir finden sie höchst wirtsam." So schleichen die Tschechen sich ein und halten sich stille, solange sie mussen, aber beginnen zu stänkern, sobald sie dürfen. Sie haben das politische wie gesellige Leben der gemischten Bezirte Böhmens in geradezu heilloser Weise vergiftet; sie werden in der Oberpfalz, im Rönigreich Sachsen und in Schlesien damit anfangen, sobald ihre Minoritäten in den deutschen Gemeinden, wo man sie sich einnisten ließ, start genug bazu geworben sind. Dann beginnen die Eingaben um tschechische Schulen, um tichechische Sprache por Gericht. benn die Gemeinde sei "zweisprachig"; beginnt ein gellendes Geschrei über Ausnahmezustände und Vergewaltigung; beginnt das Boytottieren deutscher Läden; beginnen die tschechischen Umzüge, das Aberfallen und Mißhandeln kleiner deutscher Gesellschaften ober einzelner, die man leicht bewältigen kann.

Der reichsbeutsche Bürger hört auf bergleichen nur ungeduldig oder gar nicht hin, weil es seine Phäakenruhe stört. Diejenigen, die in Prag, wo die deutsche Sprache ja als "Provotation" gilt, zufällig noch nicht angerempelt und verprügelt wurden, bestreiten, daß es überhaupt geschehe. Leider ist es zu gut beglaubigt.

Wir sind ungewarnt geblieben selbst durch die nunmehr 300 000 Polen auf der Roten Erde Westfalens und an der Saar. Als sie vor etwa fünszehn Jahren sich lästig zu machen ansingen, hieß es bei unsern hochmögenden Verwaltungsbeamten: "Ach, die spielen teine Rolle. Wer nach sechs Monaten nicht Deutsch tann, wird wieder abgeschoben!" Mondschein! Humbug! Wenn irgendwo, so tann die preußische Verwaltung vor den westlichen Polen ibren Vankrott erklären.

Nur von einem noch höheren Gesichtspunkt glaubt man eine Art Nemesis zu bemerken. Es wirkt erfrischend, wenn z. B. beutsche katholische Priester von obstinaten Poladen in die bescheidenen Ansänge eines nationalen Empfindens hineingeprügelt werden. Sie waren oft so freudig bereit, ihr Deutschum zu verraten; aber die Polen machten sich nichts braus.

Für solche Art von Erziehung ist ein fremder Pfahl im Fleisch zuweilen brauchbar. Aber Wanzen in unserm saubern Bett? Wozu die??

## Wie manheute in die Alpen geht

ei Bozen in Tirol brannte kürzlich das Rarerseehotel ab, worauf einzelne Gäste Schabenersatzansprüche anstrengten. Aus den zu diesem Zwede aufgestellten Rechnungen hat nun die Würzburger "Neue Baprische Landeszeitung" eine recht interessante Anventur aufgenommen.

Sonderbare Naturschwärmerinnen! "Die Frau eines Industriellen aus Ofen-Pest melbete einen Schaben von 17 552 Kronen 95 Heller an. Denn sie hatte eine Boa im Werte von 2000 Kronen mit, eine goldene Handtasche mit angebängter goldener Rigarettendose im Werte von 1800 Kronen. Und acht Hüte zu 1000 Kronen usw. Der Leser stukt. Was? So geht man beute in die Alpen? Aber es kommt noch dicker. Die Krau eines Ministerialrates aus Wien (der Mann dürfte 8000 Rr. jährlich Gehalt baben) meldet an. daß sie 30 000 Kr. an Toiletten eingebükt babe. Darunter: 1 echte Chantillyspikentoilette 1800 Kr., 2 neue elegante Abendtoiletten 1600 Rr., 13 Rostume, meist neu, und 2 Abendmäntel 8700 Kr., 14 Baar Ladschube und Lederbandschube 500 Rr.. 8 Hüte 1250 Kr., 7 Schirme 1000 Kr. Das ist eine einzelne Dame, die Frau eines Beamten aus dem Prefibureau des Ministeriums in Wien! Ohne Schmud, den sie gerettet zu haben scheint, beträgt ihr Inventar für einen Ausflug in die Dolomiten 30 000 Kr. Ru ibr gesellt sich eine Frau mit Tochter, die um 31 000 Rr. Effetten verloren baben. Darunter wieder eine Robelboa zu 2000 Kr. Die Rleiderrechnung des Töchterchens allein beträgt 4829 Rr. Und dann kommen Dugenbe, die bis ju 12 000 und 13 000 Rr. Rechnungen aufgestellt haben. zieherin aus Wien berechnet ihren Verlust mit 4990 Kr. Sie hatte ein Armband mit 1000, eine Nadel mit 600, zwei Manschettenknöpfe ebenfalls mit 600 Rr. bewertet. Und mit etwa 3000 Kr. bezeichnete sie ihre Toiletten. Die Erzieherin! Wir tonnen uns alles andere sparen, das Sittenbild ist tomplett auch mit biesen wenigen Beispielen, denn sie sind typisch. So also sieht die Gesellschaft aus, für die in der Bergeinsamteit ber Gletscherwelt Hotels gebaut werden. Diese Damen nehmen all ben eitlen Sand, den Plunder von Modebüten und alles. was brum und dran hängt, mit in die Alpen, auch dort konkurriert ein Luxusweibchen mit dem andern, ja dort erst recht. In der Hall des Karerseehotels, im Hotel auf dem Menbelpaß und an ähnlichen Orten geht es ganz genau so zu wie in Ostende und Monte Carlo. Wo das Modewelb hinkommt, bringt es all seinen Leichtsinn und seine Raubtiergelüste mit. Und die Geden von Männern

bezahlen diesen sündhaften Luxus. Sie kleiden solch eine Buppe als Firmenschild ibrer Wohlbabenbeit. Manche auch geben ahnungslos nebenher, benn es zahlt ein anderer die Rechnungen ihrer Frauen. Aber das ift schon ber schlimmere Fall, ber Durchschnitt durfte echt sein. Es sind größtenteils reichgewordene Leute, die mit sich und ihrer inneren Leere nichts anzufangen wissen. Frauen ohne mabre Bilbung, die neben ihren echten Spikentoiletten und ihren 30 Paar Seidenstrumpfen immer ein Dukend schmukige Leibbibliothetbande gepfefferten Inhalts liegen haben. Der Lurus ist das einzige, was ihnen noch Freude macht, und fle betreiben ibn weit über ihre Verhaltniffe. Einst bat man Bringessinnen und Röniginnen kaum so ausgestattet wie heute die Frauen und Töchter von Sandelsleuten. Und die Armut wächst überall, die allgemeine Teyerung steigt und ergreift immer weitere Schichten des Volkes. Die braven, bürgerlichen Frauen, die alle Lasten und Müben des Haushaltes tragen, schlagen sich mit Rindfleischpreisen berum und verzetteln ihre Lebenstraft im Rampfe mit der täglichen Sorge. Und diese Frauen sind im Durchschnitt gebildeter, sie haben mehr wahre Rultur und entstammen besseren Familien als die Luxusdamen einer Oberschicht der beutigen bürgerlichen Gesellschaft, die por Abermut nicht weiß, was sie mit dem leicht erhaschten Gelbe beginnen soll. Und ba wunbert man sich, wenn auch die allgemeine Unzufriedenbeit und Unbotmäßigteit steigt, wenn Sozialismus und Anarchismus in der modernen Welt immer üppiger gebeiben."

### Italienkenner

n einem römischen Café hat Dr. Simchoviz einige Fragen und Antworten aufgefangen, die er in der "Frankf. Stg." zum besten gibt. U. a.:

"Werden Sie morgen in die firtinische Rapelle gehen?"

"Ja natürlich."

"Ich gebe nicht bin, ich habe sie schon in Oresben gesehen."!!!

Nummer zwei:

"Wollen Sie morgen in die Ratakomben mittommen?"

Antwort (im reinsten Berlinisch): "Nee, id dante, id war heut uf'm Forum, da hab' id an biese ollen Klamotten jenuch."

Ein dritter betont, daß ihn die Kunst wenig interessiere, und daß er reise, um Natur und Land tennen zu lernen. Um nun die Natur zu genießen, wohnt er eine Woche lang in Rom im Bahnhofsviertel, und behuse gründlicher Ertenntnis von Land und Leuten versteht er auch nicht ein Wort Italienisch. Derartige Gespräche ließen sich, wohlgemerkt wortgetreu, in beliediger Anzahl wiedergeben...

## Führer-Maschinen

Micht Maschinen, vie und un, meint bie Bahn irgendwohin führen, meint bie "Deutsche Alpenzeitung" damit, auch unsre Bergführer nicht, sondern die alteingebürgerte, größtenteils berechtigungslos gewordene Einrichtung, daß uns Führerpersonen, traft ibres Amtes, ibrer eingelernten, immer gleichbleibenden Wiffenschaft, durch die Schaktammern der Kunstwerte aus Natur- und Menschenhand geleiten muffen. Diese altebrwürdige Institution stammt aus den Beiten, wo es noch keine geschriebenen und gedruckten Begleiter gab, wo ber menschliche Führer oft tatfächlich allein in der Lage war, die notwendigen Erklärungen und Belehrungen zu Diese Reiten sind längst porüber. Alles, was von der großen Menge als sebenswert aufgesucht wird, ist in den vortrefflichen, vielsprachigen Führern niedergelegt, eingebender natürlich in fachlichen, wissenschaftlichen Darstellungen für die näher interessierten Kreise. Und für diesenigen Leute, die sich beispielsweise die Schäke eines großen Schlosses nur durch die ewig gleichtonende Leier eines Angestellten erklären lassen, für diese Rategorie ist — bis auf wenige Ausnahmen, die ja überall zu machen sind -, wirklich jedes Wort nuglos in die Luft gesprochen. Es geht im Eiltempo zum einen Ohr hinein und zum anderen binaus. Die anderen Befucher aber. die gut vorbereitet, ein menschliches Runftwerk mit dem Auge und nicht minder mit dem Herzen genießen wollen, die voller Andacht und Glüd erstmals eine Wunderschöpfung der Natur erbliden dürsen, sie alle werden verstimmt, gestört und ernüchtert durch die trostlosen Phrasen der Führer-Maschinen...

#### Virtuosenwahn

Curmerlesern aus bem Bergen geschrieben wird sein, was in der "Rheinisch-Westfälischen Zeitung" darüber gesaat wird: An allen Rulturstaaten spielt der reproduzierende Rünstler, vor allem der Sänger und der Instrumentalvirtuose, eine Rolle in der Öffentlickeit, die seiner geistigen Bedeutung nicht entspricht. Gewiß soll den Leistungen auf diesen Gebieten, beren (sinnliche) Wirtung ja auf den Augenblid gestellt ist, der Beifall nicht versagt werben. Aber mussen barum Orgien der Begeisterung einen Tenor umtoben, ber, lediglich ein Rehlphänomen, auf der Bildungsstufe eines Rennfahrers, eines Preisringers ober ähnlicher Größen steht? Muffen fic die Damen, wie es nicht felten vorkommt, ihrer schönsten Tugend, der garten Burüchaltung, begeben und zu Loden und Autographen heischenden Hyanen werben? Es ist wirklich nicht verwunderlich, daß sich der so überschäkte Rünstler schlieklich für wichtiger hält als das Runstwert, daß er, wie der dreifte Ticheche Burrian in Oresden, vom Publikum als der Ranaille spricht, die lediglich zu seinem höberen Rubm geschaffen wurde . . . Der Runftgenuß soll eine intime Angelegenheit sein, das ernste und strenge Kunstwert will ernst und streng wiedergegeben und empfunden werden. Es ist traurig genug, daß die physischen Bedingungen zu seiner Reprobuttion nur selten benen gegeben sind, die sein Wesen geistig zu erschöpfen vermögen; daß man auf der Bühne oder auf dem Podium anstatt eines ergriffenen Rünstlermenschen einen eitlen Voseur mit der Schmacktlocke und dem "dämonischen" Blid sich spreizen fieht, der in erster Linie an sich, nicht an das Werk benkt, dem er boch dienen soll. Was Mittel zum Ausbruck geistig-feelischen Gebalts sein soll, löst sich los vom Kunstwert und wird dum selbstgefällig-virtuosen Selbstzweck. Die Wertung der Persönlickeit tritt durück, der Personentult muß sie ersetzen. Uberhitzte Begeisterung, sinnloser Rausch verdrängen das reine Senießen, die schön bewußte Bereicherung des eigenen Wesens. Es ist Beit, daß sich das deutsche Publikum darüber klar wird, wohin solche Wege führen.

## Deutsches Theater

"Saben wir noch ein deutsches Theater?"
fragt die "Berliner Börsen-Beitung". "Diese Frage drängt sich jedem auf, der jest die Programme unserer erften Berliner Bubnen durchliest und vernimmt, was die Herren Brahm, Reinhardt und Genoffen für die beginnende Saison planen. Und mit dem Gefühl brennender Scham wird man die Antwort sagen muffen: nein, in ber Beimat Leffings gibt es eine deutsche Bubne ticht mehr . . . " Es wird dann das ja auch im Ausland immer bespöttelte Übergewicht nachgewiesen, bas bem auslandischen Schaffen von unsern Direktoren zugewiesen wird. "Und das nennt sich Deutsches Theater nach Unalogie des Théâtre français in Paris. Aur mit bem Unterschied, daß einem Direttor des Französischen Theaters, der solche Ausländerei treiben wollte, bald die Scheiben eingeworfen sein würden."

In unfern Rreisen ist diese Rlage ja auch schon seit Jahren immer wieder erhoben worden. Leicht geriet man dabei in den Ruf eines engherzigen Chauvinisten. Darüber hinaus bleibt die Frage an die Börsenzeitung und viele jener Blätter, die ihren Rlageruf zustimmend nachdruden: Trägt der größte Teil der deutschen Presse nicht selber einen schweren Teil ber Schuld an dieser Fremblanderei in Theater und Runft? Wie ausführlich berichten die Pariser Rorrespondenten unserer deutschen Zeitungen über jeden Schmarren, ber in Paris über die Bühne geht? Wird nicht jeder welsche Rulissentlatich berüberberichtet? Wer schämte sich nicht der Urt, wie unsere deutschen Beitungen z. B. ben Rostand-Rummel mitmachten? Da war tein Telegramm zu teuer. Aber für die Uraufführungen deutscher Stücke an klelneren deutschen Provinzbühnen haben unsere Berliner Beitungen keinen Raum übrig.

# Vom Königlichen Schauspiels haus Berlin

Yls erste Tat dieser Spielzeit brachte das Abnigliche Schauspielhaus "Die neue Sonne" pon Bermann Seijermanns zur Aufführung. Erot ber Bemühung einer vielleicht freiwilligen, aber jedenfalls gut organisierten Claque, die es dem damit wenig Gelbsteritit beweisenden Verfasser ermöglichte, vor dem Vorhang zu erscheinen, erfuhr das Werk am Abend eine deutliche Ablehnung durch die Besucher und am nächsten Morgen eine Ablehnung von feltener Einstimmigfeit ber gesamten Rritit. Eine Woche später war "Die neue Sonne" auch am Himmel bes Schauspielhauses endgültig untergegangen.

Solche Miggriffe sind zu allen Zeiten vorgetommen und tonnen jeder Theaterleitung zustoßen. Aber ben vorliegenden Fall darf man doch nicht so ohne weiteres durchgeben lassen. Einmal bringt unser Rönigliches Schauspielhaus so wenig Neuheiten zur Aufführung, daß es nicht für sich den Entschuldigungsgrund eines bäufig wiederholten Experimentierens auf gut Glud anführen tann. Wer mit so wenig Neuaufführungen aufwartet, ist zu doppelt vorsichtiger Prüfung verpflichtet. Dann aber kommt die Stelle in Betracht, an der die Aufführung stattfand. Wie kommt das Königliche Schauspielhaus bazu, dieses Wert anzunehmen? Aur ein einziges Berliner Börsenblatt versucht, eine Antwort zu geben, und meint, es sei geichehen, "um den Dichter zu ehren". Beijermanns, ein seit einigen Jahren in Berlin lebender hollandischer Jude, ist ein vor allem in Neinen Schilderungen nicht ungewandtes Talent, das gelegentlich auch einen tieferen Ton findet, wenn er sich aufs Gebiet der Chettopoesie begibt. Irgendeine Tat, die eine "Ehrung" dieses Dichters durch das Berliner Königliche Schauspielbaus erklärlich machen könnte, hat er bislang nicht vollführt. Man tann also wohl nur annehmen, daß Herr Paul Lindau, der zur Betrübnis aller ernsten Freunde des Königslichen Schauspielhauses zu dessen Leiter berufen wurde, hier einem ganz persönlichen dunkeln Drange gefolgt ist.

Darf man sich noch länger die Art gefallen lassen, wie das durch die Krone in so bobem Make unterstükte Berliner Rönigliche Schauspielhaus seine Aufgabe nicht nur nicht erfüllt, sondern ihr geradezu entgegenarbeitet? Es gibt teine zweite Buhne von einigem Rang in Deutschland, die so wenig höhere Grundsate in ihrer ganzen Arbeit verrat, wie eben diefes Schaufpielhaus, bas durch die große Zahl seiner künstlerischen Kräfte, durch die bedeutenden ihm zu Gebote stehenden Geldmittel, durch seine ganze Sonderstellung nicht nur berufen, sondern verpflichtet ist, jene dramatische Kunst zu pflegen, die durch die oft besprochenen üblen Bustande an den gewöhnlichen Geschäftstheatern nicht durchzubringen vermag. Es ist gar nicht mehr nötig, daß wir im einzelnen aufzählen, welche Dichter und Stude wir meinen. Jeder einigermaßen belefene Literaturfreund wird mit Leichtigkeit Herrn Baul Lindau ein Dugend und mehr in den letten Jahren erschienener Stude aufzählen können. die nicht nur an kunstlerischem Wollen, an greifbaren tünstlerischen Werten bem Werte des Herrn Heijermanns turmhoch überlegen sind, die auch viel eber das Publitum, auf das das Königliche Schauspielbaus por allem zählen kann, befriedigen würden, die also viel beffere geschäftliche Aussichten haben, als das eben genannte Stud.

Welche Gründe vermag Herr Lindau geltend zu machen, daß er sich grundsählich von aller Dichtung, die im höheren Sinne national ist, — wir wollen nichts von dichterischem Hurrapatriotismus — ge-slissentlich fernhält? Wir wollen es den Geschäftstheatern gar nicht übelnehmen, wenn ihre Leiter aus der eigenen Art heraus und mit Rücsicht auf die Art ihres Premierenpublitums eine starte Scheu vor aller bewußt nationalen Oramatit empfinden. Um so mehr muß das Rönigliche Schauspielhaus

den so empfindenden Dichtern eine Beimstätte sein. Aber nein: Herr Beigermanns jedoch, der für seine neue Schöpfung offenbar bei teinem jener Geschäftstheater eine Untertunftsstelle sand, erhält sie von Herrn Paul Lindau im Königlichen Schauspielhause.

#### Dilettanten

**&** hat wohl nie eine Zeit gegeben, in der so viel dilettiert wurde wie heutzutage. Während man früher in den künstlerischen Berufen nur zweierlei Menschen tannte, Rünstler und Banausen, haben wir heute noch eine dritte Spezies, die Dilettanten. Sie tommen nie gang in den Beruf hinein, find ein Beripberiesput. Abre Erscheinung ist gleicherweise lächerlich wie traurig. Traurig vom allgemeinen Standpunkt aus, weil es sich nun doch einmal um vergeudetes Menschenmaterial banbelt. Freilich, es ist noch nicht gefagt, daß ein schlechter Dichter vielleicht ein auter Schuster geworden wäre und eine talentlose Malerin eine gute Hausfrau. Menschen, benen völlig das Vermögen mangelt, die Grenzen ihrer Fähigkeiten tennen au lernen, werben es in teinem Beruf und in keiner Lebensstellung wirklich weit bringen. Aber wäre es nicht möglich, durch vernünftige Erziehung auf eine gesunde Entwidlung ber Gelbsteritit hinzuwirten? Unser modernes Dilettantentum ift tünstlich großgefüttert. In ben Sauglingen, ja am liebsten schon in den Ungeborenen wittert man Calente. Im Schullind werden fie icon ganz offenbar, und der Gymnasiast tastet sich bereits das Haupt nach dem künftigen Lorbeerkranz ab. Bald tommt das erste Produkt zutage, und dann gebt das Umfragen an bei den Verwandten, bei ben Betannten, bei ben Rebatteuren ber umliegenden Wurftblätter, aber auch ebenso bei groken Redattionen, bei berühmten Brofessoren, Seheimräten, Rrititern. Und immer dieselbe naive Frage: Jabe ich Talent? . . .

Dann die zweite Phase. Die jubelnde Talentbejahung der Verwandten und Freunde berauscht. Der Größenwahn beginnt. Man macht Krititerbetanntschaften, fängt an, die

Aritit ernstlich zu belästigen. man von dem Talent als von einer feststebenden Tatsache, weil man bereits weiß. daß man keines bat. Aber es ging icon so viel Geld und Zeit darauf. Die Sache muß sich rentieren.... Dann die britte Bhase. Die Sache rentiert sich nicht. Man blidt auf ein verpfuschtes Leben zurud. Die Familie bat umsonst Opfer gebracht. Vorwürfe, Enttäuschung. Das Ende: Nervenheilanstalt, zuweilen auch Selbstmord; im "besten" Falle ein verbittertes, unzufriedenes Dabinvegetieren im Schatten, während die Glüdlichen, von benen man nicht begreift, wie sie es machten, um in biefer Welt pormarts zu kommen. in ber Sonne jauchzen.

Die sie es machten? Sehr einfach. Dieselbe Zeit, die "man" über dem Nachdenken, wie man am geschwindesten berühmt werde, und über dem Jerumfragen bei Jinz und Kunz, ob man Talent habe, und über dem Jerumbetteln bei den Kritikern und über dem Großsprechen bei den Bekannten vergeudete, verwendeten sie darauf — zu arbeiten.

## Sin neues Groberungsmittel der Schundliteratur

Mr. 31 ber "Arzilichen Mitteilungen" bringt folgende Nachricht:

"Die Schundromane werden anscheinend in einer neuen Form unter das Volk gebracht. Kaufleute geben die einzelnen Beftchen jede Woche kostenlos an ihre getreuen Kunden in Gestalt von Dienstmädchen, Küchenseen usw. ab — so eine Art Rabattgeschäft. Das Hestchen ist mit Anzeigen durchschoffen, und da sinden wir die solgende Reklame:

"An die Leser des Kundenromans!

Hierdurch machen wir allen unseren verehrten Freunden und Lesern bekannt, daß wir zu den bisherigen bekannten Bergünstigungen, welche der Kundenroman seinen Lesern kostentos gewährt, eine weitere hinzugefügt haben, welche geeignet sein wird, das Band zwischen unseren Lesern und uns sester und sester zu gestalten. Wir haben uns entschlossen, allen Lesern des Kundenromans, welche durch den Besitz der letzteschenen Nummer sich als

folde ausweisen können, für alle vorkommenden Rrantheitsfälle toft en lofe aratliche Beratung zu gewähren. Reber unserer Leser, welcher sich trant fühlt und ärztlichen Rates bedürftig zu sein glaubt, verlange von dem Raufmann, von dem er die Hefte erhalten bat, eine auf unseren Arxt lautende Ausweisung, gegen deren Vorzeigung tostenlose arztliche Untersuchung und Beratung erfolgt. Wir tommen unseren Lefern nun noch dadurch entgegen, daß wir dafür Gorge getragen haben, daß sie die Meditamente zu einem beträchtlich reduzierten Preis geliefert bekommen. Indem wir boffen, daß diese unsere neue Einrichtung allseitigen Untlang und zahlreiche Benutung findet, empfehlen wir uns mit vorzüglicher Hochachtung. Der Rundenroman-Verlag, G. m. b. H., Charlottenburg, Suarezstraße 55, Tel. Ch. 4959."

Es sollte wohl Mittel geben, diesen Ärzten das Handwert zu legen. Wozu gibt es Arztetammern? Auf der anderen Geite aber erhebt sich für die Betampfer der Schundliteratur die Frage: "Wann wird man von den Kindern der Finsternis lernen. wie man alle möglichen Wege zur Verbreitung einer guten Volksliteratur ausnute?" Alt es der guten Literatur verwehrt, durch Aufnahme von Anzeigen die Berftellungstosten möglichst zu beden, und jeden beliebigen Raufmann als Vertreiber in den Dienst der guten Sache zu stellen? Die Art des Vertriebes spielt eine Hauptrolle in diesem Rampfe. Solange die Vortampfer für gute Literatur sich dabei nur auf den ausgetretensten und für die Bezieher zum Teil unbequemen Pfaden bewegen, werden fie teinen Erfolg haben. St.



### Zur gefl. Beachtung!

Alle auf den Inhalt des "Türmers" bezüglichen Zuschriften Einsendungen usw. sind ausschließlich an den Herandgeber oder an die Nedaktion des Türmers, beide Bad Dehnhausen i. W., Kaiserstraße 6, zu richten. Für unverlangte Einsendungen wird keine Berantwortung übernommen. Kleinere Manustripte (insbesondere Gedichte usw.) werden ausschließlich in den "Briefen" des "Türmers" beantwortet; etwa beigesügtes Porto verpslichtet die Redaktion weder zu brieflicher Außerung noch zur Rückendung solcher Jandschriften und wird den Einsendern auf dem Redaktionsbureau zur Verfügung gehalten. Bei der Menge der Eingänge kann Entschung über Aunahme oder Ablehnung der einzelnen Jandschriften nicht vor frühestens sechs die acht Wochen verbürgt werden. Eine frühere Erledigung ist nur ausnahmsweise und nach vorheriger Bereindarung dei solchen Beiträgen möglich, deren Veröffentlichung an einen bestimmten Beitraum gedunden ist. Alle auf den Bersand und Bersag des Blattes bezüglichen Mitteilungen adressiere man an Greiner & Pseisfer, Verlag in Stuttgart. Man bezieht den "Türmer" durch sämtliche Buchhandlungen und Postanstalten, auf besonderen Wunsch auch durch die Verlagshandlung.

Betantwortlicher und Chefrebatteur: Zeannot Emil Freiherr von Grotthuh, Bab Depnhausen in Westsalen. Bilbenbe Runst und Musit: Dr. Rarl Stord. Camtliche Zuschriften, Einsendungen usw. mur an die Redaktion des Lürmers, Bad Depnhausen i. Wests. — Orud und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart.

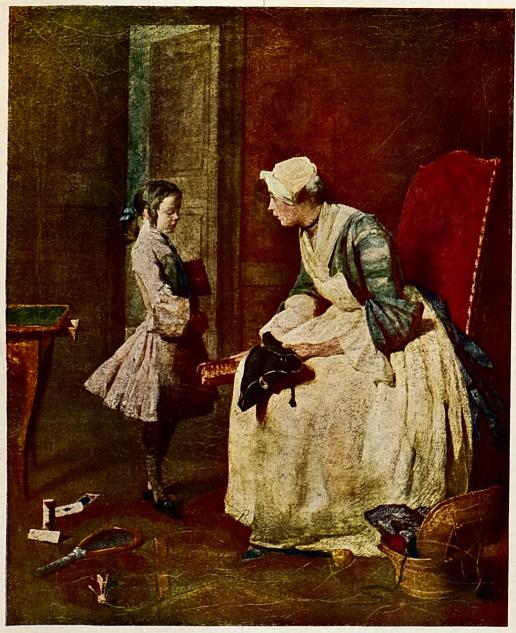

Vor dem Schulgang



Jean Baptiste S. Chardin

(Mit Genehmigung des Verlags Grauert & Zink in Berlin)

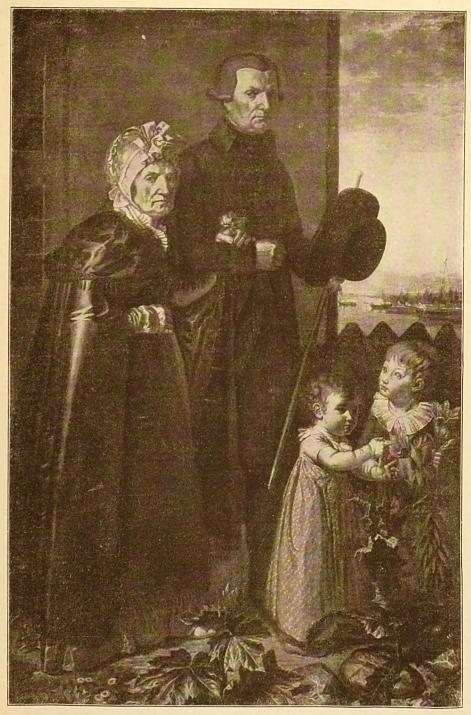

Die Eltern des Künstlers



Ph. O. Runge
Digitized by Google

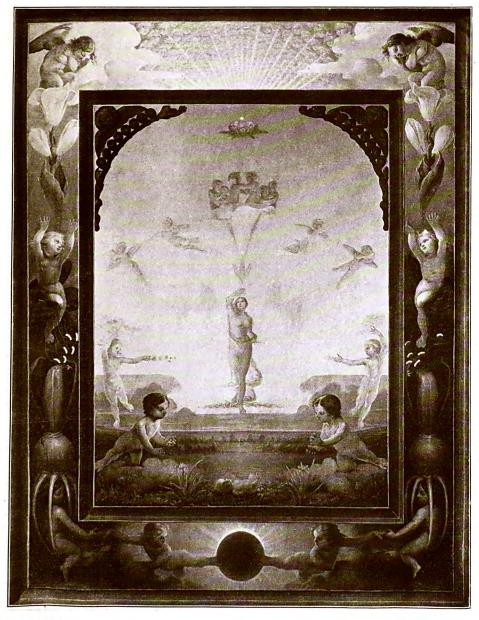

Der Morgen



Ph. O. Runge



(Nach Originalaufnahme von Franz Hanfstaengl in München)

Selbstbildnis im Wirtshaus (Dresden, Königl. Galerie)

Digitized by Google

(Nach Originalaufnahme von Franz Hanfstaengl in München)

(Nach Originalaufnahme von Franz Hanfstaengl in München)



Teniers vor seinem Schlosse bei Perck (London, National-Galerie)

Digitized by Google





(Photographieverlag von Ad. Braun & Cie, in Dornach i. E.

Bauernkirmess (Madrid, Prado)

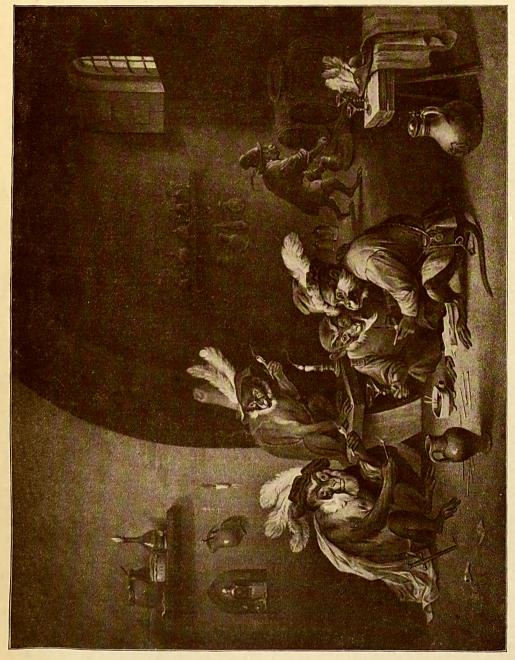

Rauchende Affen (München, Pinakothek)



Ft 4

part

Sestalt
e solche
riff des
d handhte sind
unseres
rn (und
aft verbewußt
reignisse
sondern

auch ein vertieftes Verständnis für seine Grundlagen und Ziele gewinnen. In diesen Jahren schweift unser Blid immer wieder zurüd zu dem Preußen und Deutschland vor 100 Jahren, rückt von der Zeit politischen Versalls allmählich zu dem Ruhmesjahre der nationalen Erhebung hinüber, aber bleibt allzu leicht immer an Siegessfäulen und Kriegerdenkmalen haften und vergißt, daß der Blit und Donner der Schlachten damals mehr als je nur die Entladung einer von hohen



Gottes Auge über allem

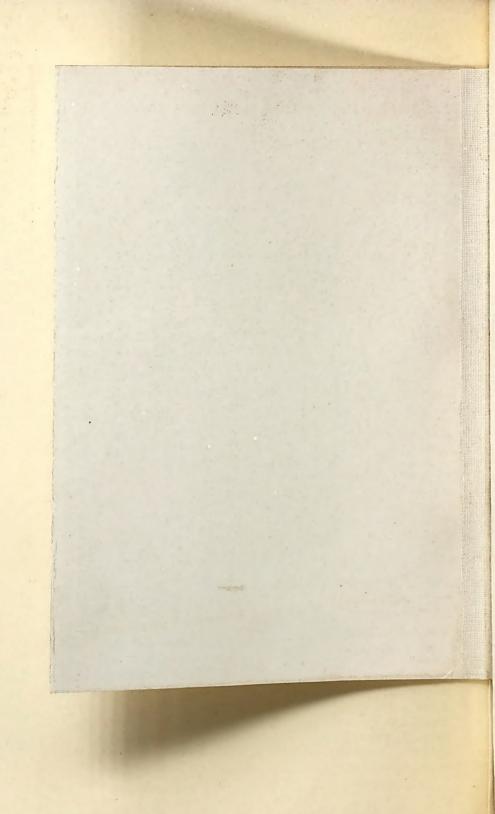



XIII. Jahrg.

Januar 1911

Beft 4

## Die religiöse Bewegung der Gegenwart in Jahrhundertbeleuchtung

Von Walter Baetke

ak unsere Rückblicke in die Vergangenheit, wie wir sie in der Gestalt von Zubiläumsfeiern alljährlich vornehmen, in erster Linie solche politischen Charatters sind, mag natürlich sein. Der Begriff des Staates, der Nation, ist nun einmal das umfassendste und handgreiflichste Band, das uns umschlingt; seine Interessen und seine Geschichte sind unmittelbar unsere eigenen und machen sich mehr als andere Faktoren unseres Lebens tagtäglich als solche fühlbar. Doch aber braucht das nicht zu hindern (und sollte es nicht tun), daß Geister, die sich noch in einer andern Gemeinschaft verbunden fühlen, sich dieser so gut als ihrer politischen zuzeiten träftiger bewußt zu werden suchen und in der Erinnerung an große Perfonlichteiten oder Ereignisse dieses Verbandes nicht nur Nahrung für seine gegenwärtigen Tendenzen, sondern auch ein vertieftes Verständnis für seine Grundlagen und Ziele gewinnen. biefen Jahren schweift unfer Blid immer wieder zurud zu dem Preußen und Deutschland vor 100 Jahren, rudt von der Zeit politischen Verfalls allmählich zu dem Ruhmesjahre der nationalen Erhebung hinüber, aber bleibt allzu leicht immer an Siegesfäulen und Rriegerdenkmalen haften und vergift, daß ber Blit und Donner der Schlachten damals mehr als je nur die Entladung einer von hohen

Per Turmer XIII, 4

Digitized by Google

geistigen und sittlichen Tendenzen erfüllten Atmosphäre war. Das sollte nicht so sein. Es sollte uns als nationale Pflicht ersten Ranges erscheinen, uns jener Tendenzen, die uns in Wahrheit groß gemacht haben, gerade heute wieder bewußt zu werden und dieses Bewußtsein so weit wie möglich in die Berzen unseres Voltes zu verpflanzen. Unsere Zeit ist doppelt dazu geeignet; denn es läßt sich nicht vertennen, daß das gegenwärtige Geschlecht mehr als irgend eins des letztverslossenen Zahrhunderts von geistigen Strömungen beherrscht wird, die sich mit der Zeit, als Fichte seine "Reden an die deutsche Nation" hielt und Schleiermacher die seinen "über die Religion" herausgab, auf das innigste berühren. Es ist der Zweck dieser Betrachtungen, einige jener Zusammenhänge aufzudeden und in ihren Ursachen zu begreisen, freilich nicht vom Standpunkt des sezierenden Historikers, sondern mit dem lebendigeren Interesse, das das Bewußtsein eingibt, mitten drin in einer Bewegung zu stehen, die zwar hoch hinauf in die Vergangenheit reicht, aber in die Zutunst hinüber weist und dort erst ihre volle Entsaltung sinden wird.

Um die Hauptsache gleich vorweg zu sagen: das geistige Leben unserer Nation wird heute wie damals von einem ftarten religiösen Zuge beherrscht. Für die Gegenwart dürften das nur noch wenige bezweifeln. Taufend Erscheinungen auf bem Gebiete der Literatur wie der Öffentlichteit (erinnert sei nur an das verständnisvolle Echo, das der vorjährige religiöse Weltkongreß in Berlin allenthalben gefunden hat) beweisen, daß bei aller scheinbaren Verflachung und Veräußerlichung ber Eristenzen doch die Sehnsucht nach den Quellen unseres Daseins wächst und immer mehr zu einem innerlich vertieften, perfonlichen Leben führt. Welträtfel haben — außer bei unreifen Geistern, denen zur Besinnung ihrer selbst zu kommen versagt ist — ihre ruhmlose Rolle als Buch der Bücher ausgespielt. Die selbstgenügsame Allwissenheit des Zeitalters der unumschränkten Naturwissenschaft hat einer tiefen Unruhe Platz gemacht; die Kräfte des menschlichen Gemütes mit ihren Ansprüchen an ein ewiges, burch teine Schranten sinnlicher Erfahrung eingeschränktes Leben wachen mit ungeheurer Gewalt auf, nachbem man sie mit bem schrecklichen Worte Positivismus längst totgeschlagen zu haben glaubte. Dies ift Tatfache und tann durch teine Stepsis aus der Welt geschafft werden. Aber damals? Es scheint nicht, als ob die Religion vor 100 Jahren in unserem Vaterlande eine herrschende, ja nur eine bemerkenswerte Stellung eingenommen habe. Schleiermacher wandte sich in seinen Reden bekanntlich ausdrücklich "an ihre Verächter"; Fichte, der grandiose Interpret nationalen Denkens und Empfindens, wurde als Atheist verfolgt. Schiller, der wie tein anderer das Gewissen des deutschen Voltes zu Beginn des Jahrhunderts vertorperte, hat in seinen zahlreichen Schriften, bie dem Volte seine Ideale vor Augen halten, von Schönheit, Würde und Tugend viel, von Religion fast nirgends gesprochen. Und doch! Gerade die Namen, die eben genannt sind, beweisen, daß damals ein solcher Schat hohen sittlichen Empfindens, ein so startes Bewußtsein von den Ewigkeitswerten des Lebens zum mindesten in den Besten der Nation vorhanden war, wie es sich in einem religionslosen Zeitalter niemals findet. Aene Rabre sind in unserer Geistesgeschichte eben dadurch ausgezeichnet, daß sie (im Gegensat zu der das 18. Jahrhundert beherrschenden reinen Empirie) die innere Welt des Menschen und ihre Rechte mit schrankenlosem Nach-

drud vertraten; sie drehten das Verbältnis von Mikrokosmus und Makrokosmus um und predigten statt der reinen, "eratten" Hingabe des wissenschaftlichen Kopfes an die Dinge umgekehrt das Aufgeben alles dessen, was den Inhalt unseres Bewuktseins ausmacht, in dieses Bewuktsein selbst, das die lekte und schlechtbin einzige Tatsache, der Träger alles Lebens und selbst das unendliche Leben ist. Damit war vor allem zweierlei ausgesprochen: nämlich einmal die Einheitlichteit alles Seienden, das der finnlichen Betrachtung in eine unendliche Vielfältigkeit auseinanderfällt, und andererseits das Enthaltensein alles Seins im Geiste, so dak es ein anderes Leben, ja überhaupt eine andere Form des Daseins als eine geistige nicht gab. Was den Menschen anbetraf, so war durch diese Auffassung der Körper das sinnliche Dasein des Menschen zwar nicht im Sinne der driftlichen Doamatik entwürdigt, aber doch unter seine geistig-sittliche Seite berabgedrückt; das Dasein im Geiste galt als das eigentliche und wahre, die leitenden Faktoren des Lebens waren die sittlichen Mächte, also Tatsachen des Innenlebens, seine wahren Güter die Ideale. Es braucht nicht erst gesagt zu werden, daß eine solche Philosophie, soweit sie als lebendiges Bewuktsein porhanden war (und sie war es bei vielen, man lese Rleists und Harbenbergs Briefe und Tagebücher), den bentbar besten Boden für wahres religiöses Leben bildete, sofern sie nicht selbst schon den Namen Religion verdiente. In der Tat verschmolz bei denen, die jene Überzeugung in sich zu vollster Rlarbeit ausgebildet hatten, beides, theoretische und religiöse Weltanschauung, aufs innigste und untrennlichste miteinander. Fichte hat in den "Vorlesungen über die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters" das offen ausgesprochen. "Nicht das bloße Wahrnehmen, sondern das Denken aus sich selber heraus ist das erste Element der Religion. Mit dem bekannten Ausbruck der Schule: Metaphysik, zu Deutsch: Übersinnliches, ist das Element der Religion". Daß dabei sein Religionsbegriff nicht, wie man fürchten könnte, an blokem Schematismus litt, beweisen gerade jene Vorlesungen. Ja, wer Stellen liest wie diese: "— daß die Religion überhaupt sich gar nicht äußerlich darstelle, und den Menschen nicht treibe, irgend etwas zu tun, das er nicht ohne sie ebensowohl getan hätte, sondern daß sie ihn nur innerlich vollende au reinem wahrhaften Sein und Dasein. — Sie ist gar kein Tun, noch Tätiges. sondern sie ist eine Ansicht; sie ist Licht, und das einige wahre Licht, welches alles Leben und alle Gestaltungen des Lebens in sich trägt und sie in ihrem innersten Rerne durchdringt" — wer das liest, sage ich, muß sich fragen, ob er je eine reinere und vor allem auch lebendigere Auffassung von dem Kern des Christentums (Religion und Christentum sind diesem "Atheisten" ganz gleichbedeutend) gefunden hat. Und Schiller. Man tonnte eines seiner bekannten Distichen dahin variieren, daß er nicht von Religion sprach — lediglich aus Religion. Sein ganzes Denken und Streben war religiös wie nur eines. Sein großes Thema: Erziehung des Menschen zu einem Zustande freier Sittlichkeit, setzt einen Glauben an den Fortschritt des Guten, an einen Endsieg der sittlichen Lebensmächte voraus, der gar nicht anders als Religion genannt werden kann. Ihm war es vor allem um eines zu tun. Der immer stärker bervortretenden Tendenz unseres staatlich-kulturellen Lebens, an Stelle des Andividuums die Masse, an Stelle der subjektiven die objektive Wertung bes einzelnen zu setzen, setzte er den Ruf nach perfönlicher Kultur, nach Wieder-

gewinnung der verlorenen Totalität unseres Wesens entgegen. "Es war freilich nicht zu erwarten", schreibt er im sechsten seiner "Briefe über die afthetische Erziehung des Menschen", "daß die einfache Organisation der ersten Republiken die Einfalt der ersten Sitten und Verhältnisse überlebte; aber anstatt zu einem höheren animalischen Leben zu steigen, santen sie zu einer gemeinen und groben Mechanit berab. Aene Bolypennatur der griechischen Staaten, wo jedes Andividuum eines unabhängigen Lebens genok und, wo es not tat, zum Ganzen werden konnte, machte jest einem tunstreichen Uhrwerte Plat, wo aus der Zusammenstückelung unendlich vieler, aber lebloser Teile ein mechanisches Leben im Sanzen sich bilbet. Auseinandergerissen wurden jetzt der Staat und die Kirche, die Geseke und die Sitten. der Genuß wurde von der Arbeit, das Mittel vom Zwed, die Anstrengung von der Belohnung geschieden. Ewig nur an ein einzelnes kleines Bruchstud des Ganzen gefesselt, bilbet sich ber Mensch selbst nur als Bruchstud aus; ewig nur das eintönige Geräusch des Rades, das er umtreibt, im Ohre, entwidelt er nie die Harmonie seines Wesens, und anstatt die Menscheit in seiner Natur auszuprägen, wird er blok zu einem Abbrud feines Geschäfts, seiner Wissenschaft" . . . "Und so wird benn allmählich das einzelne konkrete Leben vertilgt, damit das Abstrakt des Ganzen sein dürftiges Dasein friste, und ewig bleibt der Staat seinen Bürgern fremd, weil ihn das Gefühl nirgends findet. Genötigt, sich die Mannigfaltigkeit seiner Bürger durch Rlassifizierung zu erleichtern und die Menschbeit nie anders als durch Repräsentation aus der zweiten Hand zu empfangen, verliert der regierende Teil fie zulett ganz aus den Augen, indem er sie mit einem bloken Machwert des Berstandes vermengt; und der Regierte kann nicht anders als mit Kaltsinn die Geseke empfangen, die an ihn selbst so wenig gerichtet sind." Das Beilmittel für dieses doppelte Gebrechen, das in den beiden angeführten Stellen als ein perfönliches, subjektives, und ein politisches, objektives erscheint, sab ja nun Schiller bekanntlich in der Runft. Aber sie war ihm, das darf nicht übersehen werden, eben nur Mittel, nicht Awed, nicht das Höchste; das "l'art pour l'art" hat für diesen Apostel einer harmonischen Menschheitskultur nie gegolten. Die ästhetischen Probleme beschäftigten ihn, weil man, wie er (in berselben Schrift) ausdrücklich betont, durch sie bindurch muß, um die politischen (bas Wort in seiner höchsten Bebeutung genommen) zu lösen, "weil es die Schönheit ist, durch die man zur Freiheit wandert". Freiheit, im ethischen Sinne verstanden, war ihm das eine große Riel, auf das alle geistige Entwicklung abzielte, dem alle Rultur sich dienstbar zu machen hatte. Er trennt an einer andern Stelle einmal die politische Seite der Religion von ihrer göttlichen. Zene verwirft er als Mittel zur Menscheitserziehung; von dieser redet er nicht weiter, eben weil sie nie Mittel sein kann, sondern alle Zwecke in sich faßt, und doch hoch über alle erhaben ift. Wie Fichte fagt: fie ift, soweit fie nicht ins flare Bewuftsein erhoben ist, das verborgene Prinzip aller Erscheinungen, als ruhendes, selbständiges Wesen aber bas Bewuktsein selbst, das eine, tlar erkannte Leben, bas sich selbst genügt und in sich selber selig ist. In dem Hinblid auf ein großes ideales Ziel, den Zustand vollkommener sittlicher Freiheit und eines klar bewußten religiösen Lebens, treffen diese beiden Männer, der große Dichter und der große Philosoph, so verschiedene Wege sie gegangen sind, zusammen.

Wer mit einem Gefühl für das Orängen und Werden unserer Reit Stimmen wie diesen heute Gebor schenkt, dem klingen sie nicht wie Grabesstimmen, sondern wie Rufe unmittelbarften, gegenwärtigen Lebens. Abre Not ist unsere Not, und ihre Sebnsucht unsere Sebnsucht. Der von Schiller beklaate Brozek der Rerstückelung der Andividuen im Anteresse einer immer mehr ins Abstrakte verblassenden Gesellschaftsidee hat zweifellos im letten Jahrhundert große, damals noch nicht abzusehende Fortschritte gemacht. Um so gewaltiger sehen wir heute den Rückichlag sich vollziehen. Von Nieksche bis Tolstoi, um zwei Ertreme moderner Lebensund Menscheitsauffassung zu nennen, hallt der Ruf nach dem Rechte des einzelnen, nach Pflege persönlichen Lebens. Die sozialen Tendenzen unseres Rulturlebens baben sich durch eine natürliche Reaktion selbst ihren Widerstand erzeugt: das wird immer so sein, solange die Gesellschaft sich aus Individuen zusammensett, denn beiber Interessen geben nie restlos ineinander auf. Geltend machen aber läkt sich diefer Widerstand nur von einem Boden aus, der jenseits unseres Staats- und Gesellschaftslebens liegt und von den Faktoren, auf denen es beruht, seiner Natur nach in Ewigkeit unabbängig ist. Solcher Gebiete, die von menschlicher Konvention nicht berührt werden und sozialen Tendenzen nicht zugänglich sind, gibt es im letten Grunde nur zwei: die Runft und die Religion. Sie haben es stets mit dem einzelnen und seinem persönlichen Erleben, nie mit der Masse als solcher zu tun, können daber politisch in irgendwelchem Sinne nicht verwertet werden. Sie sind burch alle Reiten die felsenfesten Horte individueller Rultur. Wo immer im politischen Leben die Sucht nach Vereinheitlichung, die subjettiv auf Vereinseitlichung und also perfönliche Selbstaufgabe hinausläuft, am höchsten stieg, rief man diese beiden Lebensmächte au Hüterinnen der bedrohten Menschheitsguter auf. So erwuchs im bewukten Gegensak zu den nivellierenden Tendenzen der Auftlärung, die in der französischen Revolution praktische Gestalt zu gewinnen suchten, die Romantik, als deren Vorläufer in diesem Sinne auch Schiller zu betrachten ist, und so erklärt sich auf gang analoge Weise die religiöse Bewegung, in der wir mitten inne stehen. Auch sie ist eine Absage, einmal an die empirisch-rationalistische Naturwissenschaft soweit diese ihre Grenzen überschritt und sich an Stelle der Religion zu setzen anmakte), sodann an die im Gefolge materialistischer Weltanschauung von selbst marschierenden Kulturideen, die immer auf Massen-Wohlfahrt abzielen und es mit dem Menschen nur so weit zu tun haben, als er die Masse bilben bilft.

In einem freilich, das möge zum Schlusse gesagt werden, ist das, was sich heute anbahnt, von der romantischen Bewegung grundverschieden: nämlich in seiner Beziehung zum Leben. Der ganze romantische Kultus, so sehr er die Höhe und Tiefe menschlichen Bewußtseins durchmaß, so innig er auch die Volksseele verstand, verpuffte doch wie ein Blendseuerwerk, das keine Zündkraft besigt. Ein Stück wirklich nationalen Lebens ist er nicht geworden; dem Volke blied die ganze Bewegung in ihrem eigentlichsten Wesen fremd. Sie wurzelte in einer Bildung, die sich dem Leben bewußt entfremdet hatte und darum kein Leben zu weden vermochte. Wir dürsen hoffen, daß dem heute nicht so ist. Die wiedererwachte religiöse Sehnsucht ist auf dem Boden des Lebens erwachsen und läßt erwarten, daß wir Lebensfrüchte von ihr ernten. Sie hält sich nicht abseits und abgeschlossen in einer

selbstgeschaffenen mystischen Atmosphäre, die den Blick für die realen Notwendigkeiten trübt, sondern hat es mit diesen Notwendigkeiten unmittelbar selbst zu tun. Sie wird, wenn man nicht wieder versucht, sie in tote Urme abzulenten, unfer ganzes Leben durchdringen und ihren Einfluß auch auf Gebieten betätigen, die sich dessen bisher nicht versehen haben. Selbstverständlich ist hier am wenigsten von kirchlichen Eingriffen die Rede. Die Religion als persönliche Lebensmacht, die sie ist, schlägt den umgekehrten Weg der staatlich-sozialen Magnahmen ein. Sie sucht nicht dem Menschen zu helfen dadurch, daß sie seine Institutionen bessert; sie wendet sich an ihn selber und wirtt immer nur von innen nach außen. Darum aber tann ihr nichts Menschliches fremd sein, tann es wenigstens auf die Dauer nicht bleiben, wenn nur ihr wahres Wesen immer deutlicher erkannt wird. Damit hängt aufs innigste ein anderes zusammen. Die moderne religiöse Bewegung wird, je mehr sie zum Durchbruch tommt, sich dartun als Todfeind der abstratten Antellektualität, die unser Bildungsleben bisher gekennzeichnet hat und es denen, die einen vorurteilsfreien Blid dafür besiken, schon längst lächerlich macht. Sie ist im tiefsten Kerne eine Absage an die bisherige Vergangenheits- und Gedächtniskultur und der rückaltlose Ruf nach Gegenwart, nach Leben. Eine praktische Geistigkeit, die allem, auch dem Materiellsten, ihren Stempel aufdrückt und alles. was Mensch heißt und menschlich ist, absorbiert — das ist es, worauf sie hinaus will, und was ware Religion anders? Wir dürfen uns freuen, daß wir auf dem Wege dazu sind. Das verflossene Rahrhundert, so weit es von diesem Riele abzuführen schien, hat ihm uns doch unbemerkt nabe gebracht; es hat uns aus der luftigen Höhe unfruchtbarer Spekulationen herabgezogen und zum Leben geführt. wirtschaftliche Entwicklung und die exakten Wissenschaften sind gute Lehrmeister gewesen. Die wahre Religion hat allen Anlak, ihnen dankbar zu sein. Sie haben uns die Augen geöffnet für das, was uns not tut: nämlich dem Leben gerecht zu werden in allen seinen Erscheinungen. Es liegen heute mancherlei Anzeichen vor, daß wir gefunden wollen; es ist ein ganz neues Werden, das sich überall durchringen will. Vielleicht wird der Kampf, ohne den es dabei nicht abgeben kann, auf keinem Gebiet fo heiß und lebhaft entbrennen wie auf dem des Schul- und Bildungswesens. Wir scheinen da am Anfang einer völligen Revolution zu stehen. Und das darf uns nach dem, was wir hier ausgeführt haben, nicht wundern. Es handelt sich beute — wie vielleicht nie zuvor mit solcher Ausschlicklichteit — um den Menschen als solchen, nicht um eine seiner Angelegenheiten. Und der Mensch fängt beim Kinde an. Sut aber kann es auch hier nur werden, wenn in Zukunft die Religion nicht, wie sie es früher tat, dem, was sich aus dem Schofe des Lebens losringen will, feinblich gegenübertritt, sondern ihm ihre Urme öffnet. Menschenbilbung im reinsten Sinne, durch keine Tendenz oder Auganwendung getrübt, ist ber Weg zur Religion; es gibt gar keinen andern, auf dem wir zu ihr gelangen können.





die

## Neue Gedanken · Von Leo A. Tolstoi †

liner der rohesten Aberglauben ist der der Gelehrten, daß man ohne Glauben leben könne.

Wer teine Kraft hat, zu brennen und Licht auszuströmen, soll wenigstens anderen nicht im Lichte stehen.

Mir ist schwer zumute, ich bitte Gott, mir zu helfen. Aber meine Sache ist boch, ihm zu dienen, und nicht seine, mir zu dienen. Daran braucht man nur zu denken, so wird einem leichter.

Bilbe dir ein, das Ziel beines Lebens sei — bein Slück, so ist das Leben ein fürchterlicher Unsinn. Bekenne dich zu dem, was die Überlieferung, Vernunft und dein Herz sagen, nämlich, daß "leben" dem dienen heißt, der dich in die Welt gesandt hat, so wird das Leben vernünftig und froh.

Die ganze Seschichte der Menschheit, seit wir sie kennen, ist ein Streben zu immer engerer Vereinigung. Diese Vereinigung geschieht mit den verschiedensten Mitteln, und ihr dienen nicht nur diesenigen, die für sie arbeiten, sondern sogar diesenigen, die sich ihr widersehen.

In einem Gebäude voller Menschen schreit jemand: "Feuer!" und die Menge stürmt hinaus und tötet Dugende, Hunderte von Menschen.

So ist der Schaden deutlich, den ein Wort anrichtet. Dieser Schaden ist aber nicht geringer, wenn wir die Menschen, die durch unser Wort zugrunde gehen, nicht sehen.

So oft du auch fällst, ohne den Sieg über deine Leidenschaften errungen zu haben — verzage nicht: jede Rampsperiode zwischen zwei Fehltritten schwächt die Kraft der Leidenschaft und erleichtert den Sieg über sie.

Seid nicht grausam gegen den, der Versuchung unterliegt, aber bemüht euch, ihn so zu trösten, als wünschtet ihr selbst, getröstet zu werden.

Die driftliche Lehre ist so klar, daß kleine Kinder ihren richtigen Sinn verstehen. Aur Leute, die Christen zu scheinen und zu heißen wünschen, aber nicht sein wollen, konnen sie nicht verstehen.

Das letzte Gebot Christi drückt seine ganze Lehre aus: "Liebet einander, wie ich euch geliebt habe; deswegen werden alle erkennen, daß ihr meine Schüler seid, wenn ihr Liebe zueinander hegt." Er sagt nicht: "Wenn ihr an dieses oder jenes glaubt", sondern: "Wenn ihr liebt." Der Glaube vereinigt sich mit dem, was sich entwickelt und sich gleichzeitig mit dem Fortschritt der Kenntnisse und Meinungen verändert; er ist mit der Zeit verknüpft und ändert sich mit der Zeit. Die Liebe ist nicht zeitlich; sie ist unveränderlich, ewig.

Es ist für den menschlichen Verstand weniger schädlich, gar nichts zu lernen, als zu früh und zuviel zu lernen.

Der Religionsunterricht ist die Grundlage der Erziehung. Dabei stellt man sich in unserer christlichen Welt so, als wenn man das ernsthaft lehrt, woran niemand glaubt. Die Kinder sind scharssinnig und sehen und glauben nicht nur nicht das, was sie lernen, sondern nicht einmal an die, die sie unterrichten.

Demut ist die notwendige Vorbedingung der Vollkommenheit. "Warum soll ich mich vervollkommnen, wenn ich schon so gut din?"

Dent an alles Bose, das du getan hast; das hilft dir, nichts Schlechtes zu tun. Wenn du aber an das Gute dentst, das du getan hast, so hindert dich das, Gutes zu tun.

Es gibt Menschen, die sich das Recht anmaßen, für andere deren Verhältnis zu Gott und zur Welt zu bestimmen, und es gibt Menschen, in ungeheurer Anzahl, die anderen dieses Recht geben und blindlings dem glauben, was sie sagen.

Liebe zu seinem tierischen Ich ist eine Verdrehung der Liebe zu Gott. In sich den lieben, der allein in allem ist, heißt Gott lieben.

Denk daran, daß derjenige, mit dem du verkehrst, sich ebenso liebt wie du dich selbst; dann wirst du begreifen, wie du dich gegen ihn verhalten mußt.

Es gibt keinen Tod, sondern nur eine Reihe von Beränderungen, die ich schon durchlebt habe, und deren beste ich noch durchlebc.

Digitized by Google

Precyang: Vifion 497

Wer an die Unsterblichteit denkt, darf sich nicht auf Gedanken an die Zukunft beschränken; unwillkurlich stellen sich auch Gedanken an eine geheimnisvolle Vergangenheit ein.

Die Hauptursache der schlechten Lebenseinrichtung ist der falsche Glaube.

Gelehrt ist der, der viel aus Büchern weiß; gebildet, der sich die in seiner Zeit am meisten verbreiteten Kenntnisse und Methoden angeeignet hat; aufgeklärt der, der den Sinn se in es Lebens versteht.

Deutsch von Abolf Beg



### Vision . Von Ernst Preczang

Es war zur Dämmerstunde, als du tamst Mit weichen, weichen Schritten, Und still mein Haupt in deine Hände nahmst Mit leisem, seisem Bitten: "Sei ruhig nun. Weit war der Weg zu dir, Und auf der Wanderung verging der Cag. Wie deine Seele heimsich schrie nach mir, Verschmähte ich auch, was am Wege lag.

Sei ruhig nun. Der Abend winmt wohl bald, Daß er den Frieden in die Brust dir sende; Schon rinnt das Mondlicht silbern durch den Wald; Sei ruhig nun . . ."

O, deine sansten Hande! Auf meinen Augen dein beredter Mund, Dein warmer Mund, der selig flüsternd bat: "Sei ruhig nun. Und schlummre dich gesund An meinen Armen, lieber Kamerad."

3h schummerte. Schon troch die Mitternacht Empor an allen Wänden.
Da schrak ich auf. Und wie dum Glück erwacht Griff ich nach beinen Jänden.
Fort! Scheibenklirrend auf mein Fenster sprang.
Der Sturm schlug brüllend in das stille Jaus.
Ein Seufzer ward geboren, wild und bang,
Und schrie verzweiselt in die Nacht hinaus.





## Zwei Menschen · Von Richard Voß

Roman in drei Teilen · Erster Teil: Junker Rochus

(Fortsetzung)

Siebentes Rapitel: Der Gang zum blutenden Herzen Marias

eine fromme Mutter will in diesen leuchtenden Nachsommertagen eine Wallfahrt zum blutenden Herzen der süßen Gottesmutter tun. Sie will ganz allein gehen. Nicht einmal eine Magd oder ein Knecht soll sie begleiten. Zu Fuß will sie den weiten, beschwerlichen Weg zurücklegen!

Das kleine Heiligtum liegt hoch in den Dolomiten. Die Wege, die hinaufführen, sind steil und so schlimm, wie sie auf der ganzen Welt nur in Tirol sein können, wo jeder Weg, der nicht die breite Landstraße ist, einen wahren Büßerpfad und Martersteig bedeutet, so daß dem frommen Tiroler jeder Ausgang zur Wallfahrt wird. Und diesen weiten, schändlichen Weg will meine Mutter ganz allein und zu Kuß zurücklegen. Darüber bin ich recht betrübt.

Mein Vater hielt sie von ihrem Vorhaben nicht ab. Ebensowenig der Raplan, und ich — ach, ich vermag es nicht.

Denn es geschieht meinetwillen, daß meine Mutter zum blutenden Herzen der Gottesmutter wallfahrten will, womöglich mit bloßen Füßen über spige Steine, durch Disteln und Dornen . . . Daß sie gerade zum blutenden Mutterherzen der Himmelskönigin pilgert! Und warum?

Weil meiner Mutter Herz um ihren jüngsten Sohn blutet! Und es blutet, weil dieser nicht nach Rom gehen will; weil dieser nicht geistlich werden mag, sondern Judith Platter heiraten wird. Dieselbe Judith Platter, die, so jung sie noch ist, schon jeht ihren eigenen Gott und eigenen Glauben besikt.

Darum die weite, mübselige Bilgerfahrt . . .

Um ihres Sohnes willen wird meine Mutter beim blutenden Herzen Marias den Himmel anrufen, wird sie eine Wachsterze opfern und ein Gelübde tun, damit ihr lieber Sohn nach Rom gehe, in Rom geistlich werde und Judith Platter fahren lasse. Aber der Himmel wird meiner frommen Mutter Gebet nicht erhören; die Jungfrau Maria wird umsonst Fürbitte tun; die Wachsterze wird vergebens geopfert und das Gelübde vergebens geleistet werden.

Alsdann wird das heilige Herz meiner süßen Mutter bluten um ihres glücfeligen Sohnes willen.

Meine Mutter trat ihre Pilgerschaft an. Sie hat ihr schlechtestes Gewand angetan und nur wenig Geld mit sich genommen.

Bis Klausen durften wir, mein Vater und ich, ihr das Geleite geben. Weiter nicht! Sie schalt uns, weil wir in Sorge um sie zurücklieben; gerade, als ließen wir sie nicht in des Himmels und aller Peiligen Schutz. Sie fragte uns: was ihr wohl geschen sollte?

Wäre sie nur nicht gar so sein und zart; wären die Wege nur nicht gar so weit und beschwerlich.

Und sie ist so mutterseelenallein . . .

Das Wetter ist föhnig. Auch das ängstigt mich. Wenn es bei dem heftigen Südwind zu regnen beginnt; wenn der heiße Föhn umspringt und eisig kalt der Nordwind sich plöklich erhebt, gibt es Schnee.

Unten im Tale kann es um diese Jahreszeit nicht schneien, wohl aber auf den Höhen. Bereits im Mittelgebirge können Schneefall und starke Kälte eintreten: hatten wir doch schon einmal Neuschnee.

Wäre wenigstens ihr Sohn, dessentwillen sie Pilgerfahrt unternimmt, mit ihr gegangen!

Immer noch wilder Föhn.

Im Hause ist es einsam und öde: des Hauses Seele fehlt. Ich hielt es drinnen in den leeren Näumen nicht aus, ging hinaus in den Schloßgarten, setzte mich in die Laube, dachte an meine Mutter und daran, daß sie meinetwillen —

Alls fahles Dunstgewölk lagert der Föhn über der leuchtenden Welt; denn die Laubbäume tragen immer noch ihre Herbstespracht. Von der Laube im Schloßgarten aus schaue ich wie von einer Warte hinaus. Die Sonne kann den Föhndunsk nicht durchdringen. Aber das goldige Herbstlaub leuchtet statt ihrer.

Wie Alpdruck legt sich der heiße Brodem auf die Bruft. Es ist mühsam, Atem zu holen. Dabei ist es so still. Lautlos ist es in den Lüften.

Und meine feine, zarte Mutter wandert bei dem feurigen Föhn die schlechten Wege allein!

Wie hoch sie hinauf muß!

Hoch über das Mittelgebirge hinauf!

Wie konnte ihr mein Vater die Wallfahrt gestatten; wie der Kaplan sie nicht zurüchalten?

Wir katholische Christen können solche Fanatiker sein!

Nach Vahrn ritt ich, Judith meine Angst um meine Mutter zu klagen. Das Schwerste durfte ich ihr freilich nicht sagen; nicht, weswegen meine liebe Mutter wallsahrten ging.

In ihrer Gegenwart wurde ich gleich ruhiger. Es ist mir dann stets, als könnte

500 Vog: Zwei Menschen

tein Leid mich treffen, als gäbe es tein Unglück auf der Welt, als müßte alles gut werden. Man fühlt sich bei ihr so sicher, so wohl aufgehoben, so geborgen. Das fühlt man schon jeht in ihrer Gegenwart, wo sie doch noch ein halbes Kind ist.

Auf dem Heimwege erlebte ich etwas Wundersames . . . Ich ritt durch die herbstlichen Wälder wie durch lauter Gluten und Glanz. Rein Blatt regte sich. Es war so seierlich wie in einer Kirche. Plötzlich — in einem Augenblick — ein Windstoß! In eines Augenblicks Schnelle kam der Sturm.

Die Wipfel wurden geschüttelt, die Zweige gepeitscht. An den Stämmen ward wie von überirdischer Hand gerüttelt.

Goldig, rostbraun, purpurrot prasselte der Regen der Blätter auf mich herab. Ich sah nichts als goldige, rostbraune, purpurrote Flocken. Wie märchenhafte Funken und Flammen sprühte es rauschend und rasselnd durch die Lüfte.

Mein Pferd scheute. In voller Karriere ging es durch den Sturm, durch den Blätterregen.

In wenigen Minuten waren alle Bäume entlaubt. Bis zum Gipfel tahl und grau, schier leichenbaft, standen sie da.

Gleichfalls in Augenblickschnelle legte sich der Wirbelwind. Rein Lüftchen regte sich mehr; totenstill war es plöglich geworden. Am Boden lag das welke Laub, durch das mein Falbe dahinsprengte, sußhoch. Unter mir war es ein schier geisterhaftes Rauschen und Rascheln.

Später begann es beftig zu regnen.

Zett nur tein Nordwind! Um Gottes Barmberzigkeit willen —

Nordwind! Ich reite meiner Mutter nach. Es ist Mitternacht.

Meine Mutter ist tot. Umgekommen im Schneesturm. Meinetwillen. Erfroren ist sie. Ich fand sie.

Schon seit Wochen ist meine liebe Mutter tot; schon seit Wochen ist es in dem großen Hause einsam und öde. Es ist nicht zu sagen, wie leer es in jedem Zimmer und jedem Raume ist; nicht anders, als befände sich darin weder Stuhl noch Tisch, als wäre jedes Geräte hinausgeschafft worden, und es stünden nur noch die tahlen vier Wände.

Durch das leere Haus hallen die Schritte geisterhaft, und bei jedem lauten Wort möchte ich aufschreien: "Seid still! Sprecht leise! Meine Mutter ist ja doch tot!"

O du! Mutter, Mutter!

Schon seit Wochen breitet sich über Berg und Sal die weiße, leuchtende Dede, die mit ihrem eisigen Schimmer meine Mutter in ihrer Todesstunde ein-

gehüllt hat. Die Wiesen und jungen Saaten haben es warm darunter: die sprießende Hoffnung wird von der weißen, leuchtenden Decke gegen Frost und Tod geschützt. Meine Mutter kam um unter ihrem eisigen Gland; sie erstarrte, starb.

Wie Kirschblüten so weiß, liegt es über Berg und Tal, wie ein Gespinst und Gewebe meiner Mutter. Wenn die Sonne scheint, ist es ein Flimmern und Funkeln, ein Glänzen und Gleißen, als wäre meiner Mutter Grabesdecke aus lauter Strahlen gewirkt.

So einsam und öbe es auch in dem großen Jause ist, gehe ich doch nie hinaus. Seitdem ich meine Mutter unter dem Schnee fand — ich mußte sie mit den Jänden ausgraben — seitdem reißt es an meinem Berzen, wenn ich über Schnee gehen muß. Mir ist es dann, als ob ich auf meiner Mutter Leib träte.

Ich bleibe also zu Hause, stehe und gehe umher wie verloren und verlassen, beständig meine Mutter suchend. Ober ich sitze in meinem hohen Turmgemach am Fenster, schaue hinaus, schaue auf das weiße Leichentuch, in welches der Leib von Mutter Erde eingehüllt ist.

Aber die tote Natur steht wieder auf; denn bald wird es Frühling, bald singen die Vögel, blühen die Blumen wieder. Meine tote Mutter ersteht erst nach einer Ewigkeit aus ihrem Grabe. Eine ganze Ewigkeit muß ich warten, die ich sie wiedersehe.

Auch nach Bahrn gebe ich nicht, nicht nach dem Platterhof.

3d kann nicht!

Mein Herz ist noch zu sehr bei meiner toten Mutter, die meinetwillen starb. Wäre sie nur nicht darum gestorben! Wie soll ich denn weiterleben mit diesem Muttergrab in mir? Und leben will ich doch! Wieder lachen will ich, will wieder glücklich sein; auf meinem Falben, von den Rüden begleitet, wieder nach dem Platterhof traben . . .

Und wenn dann die Zeit kommt, wo Judith mich küßt — wie soll ich mich jemals von ihr küssen lassen, wo meine Mutter darum wallfahrten, darum in den Tod ging.

Aber das kann ich meiner Mutter nicht zuliebe tun! Ich kann nicht das erfüllen, um was sie bei dem blutenden Herzen der Gottesmutter für mich den Himmel anrief.

Auch meiner toten Mutter zuliebe kann ich nicht.

Da ich zu meinem Vater nicht sprechen kann, und da meine Mutter tot ist, so schreibe ich in diesem Buche, welches sie mir geschenkt hat, wohl wissend, daß das Buch ihrem Sohne ein Gefährte, ein Freund und Vertrauter sein würde. Mir ist es, als ob ich in dem Buche meiner Mutter zu ihr selbst spräche...

Heute nun will ich aufschreiben, wie alles geschah, nachdem es an jenem Föhntage, an welchem die leuchtende Laubslut auf mich niederströmte, gegen Abend zu regnen begann, und um Mitternacht sich der Nordwind erhob. Ich begab mich in dieser Nacht nicht zu Bette. Und kaum hörte ich den Wind vom Brenner her wehen, als ich wußte, was ich tun mußte, nicht begreisend, daß es mir erst jetzt einsiel: gleich hätte ich meiner Mutter solgen mussen!

Ohne jemand im Jause zu weden, machte ich mich reisefertig, sattelte mein Pferd, pfiff den Junden und sprengte davon. Es regnete in Strömen und der Wind brauste immer wilder vom Brenner herab.

Nur dis Waidbruck konnte ich reiten; von dort kam ich zu Fuß schneller vorwärts.

Als der Tag graute, sah ich das ganze Gebirge von weißlichem Dunst umbraut. Schnee! An dem jagenden Gewölk erkannte ich, daß droben der Wind noch heftiger wehte. Wenn meine Mutter sich nicht in einer sicheren Unterkunft befand, mußte sie mitten im Schneetreiben sein.

Aber sie war ja doch in der Nachtherberge, würde diese erst am Morgen verlassen. Vielmehr: sie würde bei dem Unwetter bleiben. Jedenfalls befand sie sich in Sicherheit.

Wie konnte ich nur so ganz besinnungslos sein? Sicher war auch, daß sie unterwegs andere Wallsahrer getroffen, ihnen sich angeschlossen hatte und nun mit der Pilgerschar vor dem Unwetter geborgen war.

Nach meiner Berechnung mußte sie gestern abend vor Anbruch der Nacht in einem kleinen Gasthause eingetroffen sein. Es befand sich wenige Stunden von dem Heiligtum zu dem blutenden Herzen der schmerzensreichen Mutter entsernt und diente den Wallsahrern gewöhnlich als letzte Station. Das Kirchlein selbst liegt in tieser Volomiteneinsamkeit, ohne eine andere Behausung in der Nähe als die Wohnung des Mehners. Bei der Bartheit meiner Mutter konnte sie die Kapelle nicht vor dem Schneekreiben erreicht haben. Ich durste wirklich beruhigt sein. Niemals werde ich vergessen, wie heiß ich betete, wie indrünstig ich dem Himmel dankte, daß ich beruhigt sein durste.

Dem blutenden Herzen der Himmelstönigin gelobte ich ein silbernes Herz für das, was ich die Rettung meiner Mutter aus Todesgesahr nannte. Das silberne Herz sollte mein angstvolles und dankbares Sohnesherz vorstellen, und das Geld, welches es kosten würde, wollte ich von den Areuzern zusammensparen, die ich von meinem Vater für Pulver und Blei zu meinem geliebten Waidwert erhielt. Bessers siel mir armem Jungen nicht ein. Mein Pferd stellte ich bei Tagesanbruch in einem Wirtshause ein und machte mich zu Fuß auf den Weg. Er war beschwerlich genug. Als ich die Höhe erreichte, wo der Regen zu Schnee ward, der Sturm die reichlich fallenden Floden zu wilden Wirbeln auftrieb, hatte selbst ich in meiner Jugendtraft Mühe, vorwärts zu dringen. Aur auf dem Wege zu bleiben, kostete Unstrengung.

Wie die Botschaft eines Engels des Herrn leuchtete in meiner Seele die Vorstellung: "Deine Mutter, die deinetwillen wallfahrten ging, ist gut aufgehoben!" Was galt mir da das Unwetter? Ich fühlte es gleich lindem Frühlingswehen.

Gegen Mittag erreichte ich das Alpenwirtshaus. Es war voller Wallfahrer, die wegen des Schneesturms nicht weiter konnten.

Meine Mutter war nicht darunter!

Ich fragte nach ihr: nach einer blassen, zarten, feinen Frau, die ganz allein gekommen war.

Meine Mutter befand sich nicht in dem Hause!

Aber sie war dort gewesen: gestern schon! Und schon gestern war sie weiter gewandert, ganz allein!

Schon gestern allein weiter auf dem steilen, mühseligen und gefahrvollen Weg zum Heiligtum . . .

Sie würde bei dem Megner des Wildkirchleins geblieben sein. Ja, ja, ja! Noch immer durfte ich beruhigt sein, durfte ich dem Himmel heiß danken, durfte ich der Gottesmutter das silberne Berz geloben.

Ich erkundigte mich:

"Wie war die Frau? War sie sehr müde, sehr ermattet? Sah sie sehr blaß und leidend aus?"

Ja, ach ja! Sehr matt und müde war sie gewesen, sehr leibend hatte sie ausgesehen. Die Wirtsleute hatten sie aufgesordert, zu bleiben; hatten ihr dringend abgeraten, den Weg sortzusehen; hatten sie ernstlich gewarnt. Aber sie wollte sich nicht zurüchalten lassen.

Sie hatte es eilig, weiterzukommen, um die Pilgerschaft bald zu beenden, um bald wieder zu Jause zu sein, wo ihr lieber Sohn in Sorge um sie war.

3ch fragte:

"Hat die müde Frau gegessen und getrunken?

"Ein wenig."

"Allso war sie doch etwas gestärkt weitergegangen?"

Etwas . . . Ob ich nicht ausrasten und einiges genießen wolle, um gestärkt weiter zu gehen? Das Wetter sei entsehlich und der Weg sicher tief verschneit.

Aber ich wollte sogleich weiter, meiner Mutter nach. Erst an ihrem heiligen Berzen wollte ich ausruhen . . .

Immer wüster ward der Weg, immer wilder das Wetter. Jeder Schritt vorwärts mußte erkämpft werden. Wie langsam ich weitergelangte und empordrang! Selbst die Hunde ermatteten. Ich redete mit ihnen, sprach ihnen Mut ein. Sie antworteten mir durch klägliches Winseln. Es wurde früh Nacht. Aber der Schnee verbreitete eine sahle Dämmerung. Bei dem gespenstischen Schein drang ich vorwärts, jeden Schritt mir erobernd, beständig ankämpsend gegen die Windsbraut. Solchen Weg hatte ich noch nie gemacht! Und ich wußte doch, was böse Wege und Unwetter hießen.

Bis jett hatte ich mich auf dem rechten Weg befunden; plötzlich verlor ich ihn. Ich suchte und suchte und — fand ihn nicht wieder.

Bei der Sturmesnacht, im Schneetreiben mitten in den hohen Solomiten befand ich mich in der Frre.

Von meinen Hunden blieb einer zurück. Ich suchte den Verlorenen.

Das treue Tier kam nicht wieder.

3ch ermattete.

Dicht vor mir heller Lichtschein! Gerade, als meine Kräfte mich zu verlassen drohten, als ich umsinten wollte. Taumelnd schwankte ich weiter, wo durch die sahle Finsternis plöhlich das Licht ausleuchtete. Meinen beiden Hunden, die sich

504 Vog: Zwei Menschen

hinter mir herschleppten, rief ich mit neuem Lebensmut zu, daß wir errettet wären. Denn ohne den leuchtenden Glanz vor uns wären wir verloren gewesen.

Das Heiligtum des blutenden Herzens der schmerzensreichen Gottesmutter war es. Die Türe stand weit offen, vom Sturm aufgerissen.

Auf dem Altare brannte eine hohe, mit Gold und Silber reich verzierte Wachsterze: die Opfergabe meiner Mutter, die hier gewesen war, die hier gekniet und gebetet hatte: für mich, für ihren lieben Sohn.

Ich erkannte das Licht.

Noch viele Kerzen anderer Pilger waren auf dem kleinen Altare vor dem Bildnis der heiligen Jungfrau aufgestellt und angezündet worden. Aber alle die anderen hatte der Sturm verlöscht. Auch das ewige Lämplein in der Ampel war ausgeweht.

Nur die Wachsterze meiner Mutter brannte. Das brennende Licht meiner Mutter hatte mich por einem fürchterlichen Tode bewahrt.

Vor dem Altar fiel ich hin. Meine Arme streckte ich auf zu dem Bildnisse ber himmlischen Frau, die im Glanz der Rerze meiner Mutter über ihrem blutenden Berzen mich anlächelte. Nur einen Augenblick blieb ich liegen. Alsdann riß ich mich in die Höhe, schwankte zum Kirchlein hlnaus, wiederum in den Sturm zurück, lief zum Meknerhaus, pochte und rief.

Dabei sank ich vor Erschöpfung vor der Türe zusammen. Ich dachte jedoch: "Orinnen ist deine Mutter! Deine Mutter ist gerettet, geborgen! Bald ruhst du aus an ihrem Herzen — schon im nächsten Augenblick."

Der Megner machte mir auf.

Meine Mutter war nicht in dem Hause.

Ich wußte es sofort: "Sie ist tot! Umgekommen ist sie im Schneesturm! Während du auf der Schwelle des Hauses stehst, in welchem du jetzt ausruhen und behaglich warm haben könntest, liegt sie irgendwo unter der weißen, eiskalten Decke und — ruht auch aus."

Vielleicht, ach vielleicht lebte sie noch, war sie noch zu retten. Wenn ich sie sogleich suchen, sogleich sie finden würde . . . Es mußte jedoch auf der Stelle sein. Sogleich sie suchen!

Und sogleich fühlte ich alle Müdigkeit von mir fallen, fühlte ich mich ausgeruht und erfrischt. Wundersam stark fühlte ich mich.

Aber die beiden ermatteten Hunde . . . Sie mußten mir suchen helfen; denn nur sie konnten sie finden. Aber sie waren nicht imstande, sich weiter zu schleppen. Wie tot lagen sie da. Ich mußte warten, die dunde sich erholt hatten.

Die Mehnersleute brachten mir Wein, ich wollte jedoch nur etwas für die völlig erschöpften Tiere. Sie bekamen Milch und Brot. Zuerst rührten sie nichts an, blieben unbeweglich liegen. Und ich stand daneben, tatenlos, hilflos. Ich mußte warten, wo meine Mutter vielleicht gerade jeht noch zu retten gewesen wäre.

Ohne die Hunde wollte ich suchen. Die Megnersleute mußten mich gewaltsam zurüchalten, die Hunde derartig gekräftigt waren, daß sie mir folgen konnten.

Bog: Amel Menschen 505

Ich wartete also.

Endlich genossen sie von der Milch. Ich kniete bei ihnen nieder, hielt ihnen die Schale mit der Milch vor, redete ihnen zu. Als sie sich sichtlich erholten, war ich fast glücklich, hielt ich meine Mutter fast für gerettet.

Ich trug ein Tuch bei mir, welches ihr gehörte. Ich zeigte es den Hunden, ihnen befehlend: sie sollten suchen, suchen! Sie verstanden mich, sie, meine treuen, klugen Tiere! Ein schwaches, winselndes Geheul ausstoßend, folgten sie mir.

Mir folgte auch der Mehner. Er trug eine Laterne und Schaufel und führte eine Flasche mit sich. Als seine Frau sie ihm gab, hörte ich diese leise sagen: "Ihr braucht sie ja doch nicht mehr." Fast hätte ich laut aufgeschrieen.

Wir suchten.

Durch den Sturm das Winseln und Heulen der Hunde; durch den Sturm mein Aufen, mein Angstschrei:

"Mutter! Mutter! Mutter!"

Während ich mich heiser schrie, vernahm ich in mir beständig die leisen Worte der Mehnersfrau: "Ihr braucht sie ja doch nicht mehr!" Und ich antwortete darauf beständig mit meinem verzweiflungsvollen Ausschrei:

"Mutter! Mutter! Mutter!"

Alsbann — ich weiß noch heute nicht, nach wie langem Suchen — alsbann fanden sie die Hunde.

Mit meinen Händen wühlte ich den Schnee auf. Ich wühlte schneller, als der Mehner grub, die Hunde krakten. Immer noch hoffte ich, die eiskalte Decke könnte sie warm einhüllen. Sie möchte darunter schlummern: so sanst schlummern, daß sie noch zu erwecken war. Wenn ich sie so recht, recht innig bat, erwachte sie gewiß. Sie konnte ihrem Jungen nichts abschlagen, würde ihm einstmals auch Judith Platter zur Frau geben — wenn er sie so recht, recht innig bat.

Ich zog sie aus ihrem leuchtenden Grabe . . . Gewiß, o gewiß schlief sie nur! Ihr liebes, schönes Gesicht sah so friedlich aus. Mir war es, als lächelte sie im Schlaf. Vielleicht träumte sie: sie wäre zu Hause bei den Ihren und die Frühlingssonne schiene.

Einflößen konnten wir ihr nichts mehr von dem wärmenden Trunk aus der Flasche der guten Frau. Wir konnten sie nicht mehr erwecken. Ich nahm sie in die Arme, hob sie auf, trug sie fort.

Sie war leicht wie ein Kind.

Ich ward mit meiner leichten Last in den Armen gar nicht müde. Bulett lief ich, so daß wir bald in dem Meknerhause wieder anlangten, wo ich meine Mutter weich und warm betten konnte.

Aber sie erwachte nicht mehr.

Digitized by Google

506 Bost: Zwei Menschen

#### Achtes Rapitel: Ich gehe meiner toten Mutter zuliebe nach Rom

Schnee und Schnee!

Dazu klare, kalte Tage. Kein Wölklein am Himmel, und dieser tiesblau über der weißen Welt. Jeden Morgen Rauhreis, so daß jeden Morgen um das Schloß ein Bauberwald ersteht. Im Garten erblühen leuchtende Wunderblumen und die Gaisblattlaube meiner Mutter wird von einem flimmernden, sunkelnden Gespinst umzogen.

Nächste Woche ist Weihnacht heiliger Abend, das Fest nicht nur aller Kinder, sondern auch aller Mütter.

Meine Mutter ist tot.

Heute kam Judith. Sie trug das schwarze Kleid, darin sie gar nicht mehr wie ein Kind aussieht. Auch in ihrem Wesen ist sie seit meiner Mutter Tod noch weniger kindlich, als sie vordem schon war. Sie ist wie eine junge Matrone.

Mit tiefem Weh schreibe ich hin, daß ich Zudith in der ersten Beit, nachdem ich mit meiner toten Mutter von ihrer Wallsahrt zum blutenden Herzen Marias nach Hause zurücktehrte, nicht ohne Überwindung bei uns sehen konnte, wie ich auch nicht imstande bin, über meiner Mutter Cod mit ihr zu reden. Zwischen ihr und mir steht die gestorbene Mutter, und ich muß zusehen, wie ich über diese hinweg zu meinem Glück gelangen kann. Schwer wird es sein; aber — es wird sein!

Also heute war Judith da . . . Als ich in die Halle trat, wo jetzt vom frühen Morgen die Jum späten Abend die Fichtenscheite lodern, saß sie bei meinem Vater. Die Here vom Platterhof hat den gestrengen Schloßherrn schon längst zahm gemacht, daß es ihm so tief wohlig bei ihr ist, wie jedermann. Mit sast fröhlicher Stimme rief er mir daher zu:

"Sie will uns für die ganze Festzeit nach Vahrn haben. Was sollen wir tun? Sie will es eben; also gehorchen wir ihr."

Ohne den Namen meiner Mutter zu nennen und auszusprechen, aus welchem Grunde sie uns über Weihnachten bei sich haben will, sagte sie zu mir gewendet:

"Ihr tätet mir einen großen Sefallen, wenn Ihr kamt. Nicht wahr, Rochus, du kommst?" Dabei schaute sie mich mit ihren großen, dunklen Augen bittend an. Und wenn sie, mich anblickend, von mir verlangt hätte, ich sollte mit ihr von der Plose hinunterspringen, so hätte ich es getan — tun mussen.

Alles, was ich erwiderte, war denn auch nur:

"Aber keinen Christbaum . . . " Und ich setzte leise hinzu: "Nie mehr einen Christbaum."

Darauf schwiegen wir lange.

Auch das muß ich von Judith noch berichten: daß sie bei den vielen Seelenmessen, die unser guter, alter Kaplan in der Schloßkapelle in der Gruft las, niemals anwesend war. Sie sprach darüber mit mir:

"Deiner Mutter ganzes Leben war ein Gebet und im heiligsten Gebet starb sie. Was brauchen wir da erst noch den Himmel zu bitten, daß ihre Geele keine Flammenqualen erdulden muß? Es wäre schlimm, wenn wir darum erst bitten müßten." Ach erwiderte:

"Du wirst wohl recht haben; aber die Leute reden darüber, daß du den Seelenmessen für meine Mutter nicht beiwohnst. Die Leute verstehen es eben falsch. Wie sollten sie es auch richtig verstehen können?"

"Wenn du es nur verstehst."

"O ich . . . "

"Jetzt kannst du an dir selber erfahren, was ein Kind dabei fühlt, wenn die Leute von seiner Mutter sagen: sie muß Höllenqualen erdulden. Und wenn man solche gute Mutter gehabt hat . . . Ach, mein armer Rochus, daß auch du es jeht erfahren mußt!"

Dabei brach sie in Tränen aus. Ich hatte sie noch nie weinen sehen, selbst nicht an meiner und ihrer Mutter Grabe. Zeht schluchzte sie, als ob ihr das Herz brechen wollte. Sie war in ihren Tränen — auch das geschah zum ersten Male — ganz ein Kind. Ich umschlang sie, drückte ihr weinendes Antlitz an meine Brust und fühlte bei ihren Tränen, daß wir zusammen gehörten und nichts uns zu trennen vermochte. Wie eine Offenbarung überkam es mich, das schluchzende Kind in meinen Armen. Darauf zog eine große, seierliche Ruhe in mein Herz.

Wir befinden uns auf dem Platterhofe und wissen serrin Dank, uns aus unserem verödeten Semäuer mit sich fortgenommen zu haben in ihr heimliches Haus, darin jeder Winkel mit ihrer Gegenwart angefüllt ist. Alles in dem weiten Jause redet von ihr, und die ehrenwerte Frau Bürgermeisterin sindet nicht Worte genug, sie zu rühmen. Solche Lebenswärme entströmt ihr, solche Tatkraft geht von ihr aus, daß jedermann in ihrer Nähe davon durchglüht und ergriffen wird. Beständig mit ihr zusammen zu leben, heißt, beständig zu arbeiten, zu schaffen, zu nützen; heißt, ein besserer, also ein frommerer Mensch zu werden. Das hat meine Mutter nicht bedacht, als sie ihren Sohn vom Platterhose loszureißen und nach Nom zu sühren versuchte. Selbst in der Stadt Sankt Peters und des heiligen Baters könnte ich kein solch frommer Christ werden, wie ich es auf dem heidnischen Platterhose bin . . .

Der heilige Abend ist glücklich vorüber. Judith bescherte uns nichts, damit wir nicht empfinden sollten, daß sie uns gab, was eine andere Hand uns nicht zu spenden vermochte. Auch wir versuchten nicht, ihr Freude zu bereiten.

Aber festlich begingen wir den Christabend auf dem Platterhofe doch, ohne Lichter und Baum freilich. Auch diese Feier war ein Gedanke Judiths, derartig im Sinne der Toten, als hätte sie meine Mutter selbst für das erste Fest bestimmt, welches wir ohne sie abhalten mußten. In der Weihnachtsseier auf dem Platterhose war der Geist meiner Mutter unter uns, ihr leuchtender, liebender Geist.

Judith bescherte sämtlichen Kindern von Vahrn, Kloster Neustift und Enna: sämtlichen Kindern, die mutterlos waren.

Mutter, gute Mutter, wie liebe ich dieses Kind, welches deinen wilden Rochus fanft und fromm macht, wenn auch nicht fromm in deinem Sinne.

Judith ahnte nichts von der schweren Last auf meiner jungen Seele. Sie ahnte nicht, um was meine Mutter zu dem blutenden Herzen der Himmelskönigin

508 Voß: Zwei Menschen

wallfahrtete und weswegen sie der allerheiligsten Jungfrau eine Kerze opferte. Erführe sie es, würde sie sich augenblicklich meinen Ring vom Finger streisen, den sonst nichts von ihrer Hand zu lösen vermag. Sie wird es jedoch niemals erfahren; denn außer der Toten Sohn besitzt niemand Kenntnis davon. Und dieser wird schweigen, wie das Grab, welches die arme Pilgerin umfängt. Immerhin habe ich jezt ein Geheimnis zu hüten, was meiner Natur so entgegengesetzt ist, als wollte ich mir auf meinem jungen Haupt eine Tonsur scheren lassen.

Mit Judith zusammen gehe ich jett auch wieder durch den Schnee, von dessen erstarrender Kälte fortan mein ganzes Leben lang ein Hauch durch meine Seele wehen wird. Wir machen miteinander weite Wege nach Schalders, Mühlbach und Spinnes hinauf. Eines Tages war der Schnee so fest gefroren, daß man über Abgründe hätte hinwegschreiten können. Schon beim Morgengrauen brachen wir auf, führten Eispidel, Steigeisen und Schneeschuhe mit uns und klommen zum Alphaus empor, um daselbst nach dem Rechten zu sehen. Ich hatte zum ersten Nale wieder meine liebe Büchse bei mir und schos einen Berghasen. Pulver und Blei brauche ich nicht mehr zu sparen: brauche ich doch der Gottesmutter tein silbernes Herz zu opfern.

Der Tag war herrlich, der Himmel blau, die Winterwelt voll Glanzes. Wir waren so jung, unsere Herzen schlugen so heiß, das Leben mit Judith zusammen konnte so schön sein, daß ich fröhlich ward, fast wie ich es vordem gewesen. Und ich merkte meine Freudigkeit nicht einmal sonderlich.

Es tostete einen wahren Kampf, bis wir die verschneite Alp erreichten. Ohne die Schneeschuhe wäre es trot des hartgefrorenen Schnees nicht möglich gewesen, hinauf zu gelangen. Als wir droben standen, wo die ebenen Weideplätze liegen, satten wir uns bei den Känden, und jetzt sausten wir nur so dahin. Es war ein wonniger Lauf, als ginge es durch die Lüfte. An dem Alpenhaus wären wir sast vorübergeglitten, so tief steckte es im Schnee. An ein Hineingelangen, ohne zuvor einen Weg auszugraben, war nicht zu denken . . .

Seit jenem Tage gestaltete sich mein Leben nach außen hin wie früher: über das Grab meiner Mutter ging es hinweg. Ich ritt und jagte wieder, hatte an Reiten und Jagen meine helle Freude. Auch nach Aloster Neustift kam ich wieder, etwas seltener als früher. Dagegen war ich auf dem Platterhose womöglich noch häusiger als sonst: so oft ich es zu Jause gar zu öde und einsam fand. In der ersten Beit quälte ich mich darüber, weil ich wieder Freude an meinem jungen Dasein empsand. Allmählich wurde auch das anders. Meine Selbstvorwürse verminderten sich zugleich mit meinem Leid, und beides kam — ganz allmählich — immer seltener. Es war grausam gegen die arme Tote in ihrem dunklen Grabe; aber es war so.

Die Erkenntnis der Hinfälligkeit aller menschlichen Empfindungen — selbst die der innigsten und heiligsten — machte auf mein junges Gemüt beinahe einen ebenso erschütternden Eindruck als meiner Mutter Tod. Denn was soll auf dieser Welt bestehen, wenn es nicht die Trauer eines Kindes um den Tod der Mutter ist? Um eine solche Mutter, die in solcher Weise für ihren lieben Sohn ihr Leben ließ!

Ewig bestehen aber wird meine Liebe für Judith Platter.

Eine Mutter dagegen kann vergessen werden.

Digitized by Google

Heute habe ich eine große Sache zu berichten: ich gehe wallfahrten! Und zwar gehe ich wallfahrten nach Rom.

Wohlverstanden; nur wallfahrten gehe ich . . .

Wie kam das?

Auf eine ganz natürliche Weise.

Eine Anzahl Tiroler: Seistliche, Ebelleute, Bürger, Bauern begeben sich auf eine Pilgersahrt nach Rom, um baselbst die heiligen Ostern zu seiern. Fast alljährlich um die Osterzeit bildet sich in Tirol ein derartiger Pilgerzug. Schon in meiner glückseligen Kinderzeit sprach meine Mutter davon, daß ich in meinem siedzehnten Jahre solchen Wallsahrern mich anschließen möchte. An diesen mütterlichen Wunsch dachte ich, als ich auch dieses Jahr von der Romfahrt vernahm; und diesen frommen Wunsch meiner teueren Toten kann ich erfüllen. Ich din glücklich, ihn erfüllen zu können, zumal ich mit innerem Grausen empfinde, wie meine Trauer um die Geliebte mehr und mehr meiner Jugendlust und Daseinsfreude — meiner Liebe zu Judith weicht. Ich werde mit größerer Ruhe meines Lebens und Liebens mich freuen können, wenn ich in Rom war, und in den sieben Pilgerkirchen meine Andacht verrichtet habe.

Rochus, o Rochus! Blickt du in dich hinein: recht tief in deine innerste Seele, so mußt du die Selbstsucht sehen, die dich nach Rom treibt. Erstrebst du redliche Erkenntnis der Menschen und Dinge, so trachte zuerst danach, dich selbst zu erkennen . . .

Als ich meinen Vorsatz: dem österlichen Pilgerzug mich anzuschließen, zu Bause mitteilte, war mein gestrenger Herr Vater tief gerührt und Kaplan Plohner segnete mich. Ich mußte mein Vorhaben auch Judith berichten. Weshalb wohl wurde es mir schwer, ihr die Mitteilung zu machen? Es war nicht anders, als blickte sie in mich: tief in mein innerstes Herz; als sähe sie mit ihren klaren, klugen Augen, um welcher Ursache willen ich nach Rom gehe. Es war, als schämte ich mich, daß sie mich erkannte.

Mein Schamgefühl Zubith gegenüber brachte mich wider mich auf.

Sanz wild ward ich über mich selbst: weil ich mich diesem Kinde gegenüber fast fürchte.

Als ich nach Vahrn ritt, um es ihr zu sagen, redete ich mich daher in einen lobernden Born hinein. Ich nahm mir vor, mich sehr männlich zu benehmen und gegen Judith, sollte sie meinen frommen Entschluß nicht lebhaft billigen, äußerst rauh zu sein. Wie sollte es dereinst werden, wenn ich mich dem Mädchen jetzt schon unterwarf? Ich, der ich einmal Herr sein will; und der ich in mir etwas verspüre, als wäre ich so recht zum Herrschen geboren.

Ich sagte es ihr also, bereit, bei ihrem ersten Wort, welches wie leise Misbilligung ober nur wie Verwunderung klang, sogleich heftig aufzubegehren. Aber sie gab mir keinerlei Veranlassung zu einer derartigen kraftvollen Außerung eines mir sehr männlich erscheinenden Unwillens. Voll freundlichen Anteils hörte sie mich an, ließ sich den Weg schildern, den die Pilger nahmen, und holte selbst eine Landkarte herbei, weil sie Straße recht anschaulich vor Augen haben wollte. Auch schrieb sie noch denselben Tag an eine Buchhandlung nach Innsbruck wegen

510 Vog: Awei Menichen

guter Bücher über Rom, davon sie nur wenig wußte und darüber sie sich, da ich hinging, gern belehren wollte.

Wir schieden in allem Frieden und in bester Freundschaft. Trozdem blied ich unwirsch, fühlte mich auch jetzt noch beschämt; und das womöglich in einem stärkeren Maße als vorhin, da ich angeritten kam. Meine schlechte Laune über mich selbst, die ich an Judith nicht auslassen konnte, mußte mein Falbe an seinem Leibe verspüren. Ich gab ihm die Sporen derartig heftig, daß er auf der glatten Straße nur so dahinslog und durch ein wahres Wunder nicht zum Sturze kam.

Jett bereite ich mich für die Reise vor. Wir sind unser über hundert. Auch Frauen sind darunter. Wäre doch Judith dabei! Das sollte alsdann eine Pilgerfahrt werden! An der Seite der Seliebten den weiten Weg die Rom und in Rom von Kirche zu Kirche, von Snadenstätte zu Snadenstätte. Sie geht jedoch nicht nach Rom, tüßt nicht dem heiligen Vater den Fuß, sondern bleibt auf dem Platterhofe und freut sich über ihre jungen, träftig gedeihenden Marillenbäume.

Bis Verona gehen wir zu Fuß. In dieser Stadt setzen wir uns auf die Eisenbahn und sahren über Florenz die Orvieto, von wo aus wir die letzte Strecke Wegs wiederum wandernd zurücklegen. Ich wollte, ich wäre bereits wieder daheim auf Schloß Enna am brausenden Eisacksuß, bei meinem Falden und meinen Hunden. Gewiß komme ich erst zurück, wenn der Auerhahn nicht mehr balzt. Das ganze bochbeilige Nom würde ich lassen, um auf der Blose den Hahn balzen zu bören.

In Aloster Neustift erhoben die angehenden Mönchlein und Pfäfflein, alle die zukünftigen Erzpriester, Prälaten, Bischöse und großen Kirchenlichter, ein gewaltiges Geschrei über meine Romfahrt, priesen mich deswegen schon jeht auf Erden glückselig, fanden nicht Worte genug, um mir alle die Wunder der ewigen Stadt zu schilbern, die von einer Herrlichteit ohnegleichen sein muß, zumal für den katholischen Christen. Denn die Klosterschüler von Neustift wissen von Rom fast nur das Christliche und Heilige, und daß Rom das Grab des greulichen Heidentums sei, welches mir gar nicht so schrecklich und schauerlich erscheint, vielmehr voller Heiterkeit und Schönheit. Das sind jedoch unchristliche Gedanten, für die ich in Rom an den Grüften unserer großen Märtyrer Pönitenz tun will.

Judith liest eifrig in den Büchern, die sie sich aus Innsbrud über Nom kommen ließ. Ihrer Gewohnheit nach redet sie nicht viel davon. Da ihr jedoch alles welsche Wesen die in den Grund der Seele verhaßt, ihr ganz und gar zuwider ist, so wird sie wohl kaum verstehen können, welche Bewandtnis es mit Rom hat. Dazu kommt, daß sie eine katholische Christin ist, die weder Roms noch sonst einer heiligen Stätte bedarf. Heute nun sprach sie in ihrer Art mit mir davon, mit großem Ernst meinend:

"Das muß eine feltsame Stadt sein." "Weswegen seltsam?" "Eine gefährliche Stadt." "Gefährlich . . . Rom?!" "Für dich wird Rom gefährlich sein." "Inwiesern das? Und weshalb gerade für mich?"



"Das wirst du selbst seben."

Ungeduldig rief ich:

"Sprich doch nicht so geheimnisvoll! Ich verstehe dich nicht."

"Wie eine Magie wird Rom für dich sein. Deutlicher kann ich es dir auch nicht sagen."

Sie sprach mit solchem feierlichen Ernst, daß ich laut lachen mußte. Von ganzem Herzen lachte ich das altkluge Kind aus.

Aber dieses blieb dabei, daß Rom für mich gefährlich sein würde, und daß ich mich vor Rom hüten sollte.

Ich mich hüten vor Nom . . . Du seltsames Judithlein, kennst du den Junker Nochus so schlecht?

Im Tale schmilzt der Schnee. Als wären sie von Sommersgluten verbrannt, so sahl und farblos steigen die Wiesen aus dem Winterbett auf. Aber in hoffnungsvollem Grün prangt die junge Saat. An den Sonnenhängen der Verge blühen bereits Blumen: gelbe Primeln und blaue Leberblümlein. Und gestern brachte Zudith für meiner Mutter Grad einen mächtigen Kranz aus großen blaßlisa Anemonen, die im schönsten Silberglanz schimmern, und auf den Alpenwiesen des Platterhoses gepflückt wurden. Es sind so schöne Tage, daß sicher bald der Hahn balzt. Und ich gehe nach Rom!

Denn morgen schon geht es fort; und mich reut es jetzt, daß ich mit dabei bin. Würde ich mich nicht schämen, sagte ich noch in letzter Stunde:

"Geht Ihr nach Rom! Ich bleibe baheim! Was schert mich Rom? Seht und betet für meine arme Seele"... Dazu macht mir Judith das Scheiden noch schwerer; denn sie sieht mich immer so sonderbar an: mit solchen seltsamen, tief in mich hineinschauenden, forschenden Augen. Nach jeden derartigen Vohrblicken ist sie überaus ernsthaft und still. Was meint sie nur damit? Denkt sie im Ernst an eine Sefahr für mich in Rom?

Senug, ich scheibe betrübten Semütes von hier, beim Abschiede bereits sehnsuchtsvoll an die Wiederkehr denkend, darauf mich freuend wie ein Kind auf Weihnachten. Das ist für solche Reise, wie ich sie antreten will, gerade nicht die rechte Stimmung; und ich möchte wohl wissen, was die weite Wallfahrt mir nühen soll?

Bur Umtehr ist es nun zu spät; aber — ich werde ja wiederkommen! Und das bald, bald.

Santa Barbara, du heilige Schutzpatronin und Fürsprecherin, geleite mich bald, bald wieder in die liebe Beimat zurück!

Umen.

(Fortsekung folgt)





# Sachverständige

## Naturaufnahme · Von Fritz Sänger

ls ich in den Gerichtssaal trat, da sah ich erst auf die Anklagebank, o und dann dachte ich "Aha!", und dann nahm ich Plat bei den Zuhörern. Zett sah ich mir das Fräulein etwas näher an. Sie sprach eben gegen die Richter und wendete uns den Rücken und halb die

Seite zu.

Ein nettes Mädchen. Sie trug eine blaue, etwas verwaschene Seidenbluse, einen einfachen, sauberen Nock und hatte ein schönes, dichtes, blondes Haar, in dem in der Mitte ein brauner Kamm saß. Es war nichts Gekünsteltes, nichts Geziertes an der ganzen Erscheinung, aber es war eine hübsche, sympathische Erscheinung.

So etwas ist selten auf der Anklagebank, und darum dachte ich: "Aha, hier

gibt es etwas Pikantes."

Ich horchte aufmerksam hin. Sie sprach angenehm, stellte alles so bar, wie es wohl gewesen sein mochte, und als sie einmal einen Blick nach uns warf, sah ich, sie war jung und hatte ein Gesichtchen, das zu der elastischen Figur patte.

Und sie war eine Diebin.

Sie hatte nicht nur gestohlen, sondern sie hatte wieder gestohlen.

Wieder, ja zum rten Male.

"Za, ich bin mit dem Herrn die Treppe raufgegangen, und der Herr hat sich in das Lotal gesetht —"

Der Vorsigende: "Das war im Europäischen Hof?"

"Ja, dort war es; und dann bin ich wieder die Treppe hinuntergegangen, und dann habe ich die Marie getroffen."

"Wer ist die Marie?"

"Die Marie ist da angestellt. Ich kannte sie von früher, und dann habe ich gesagt, ich wünschte den Herrn Direktor zu sprechen, und dann hat die Marie gesagt, ich solle nur in das Zimmer gehen, und hat mich in das Zimmer gleich beim Flur geführt und ist dann wieder hinausgegangen, und dort war eine Pelzboa und ein schwarzer seidener Rock."

"Und die haben Sie gestohlen?"

Jetzt wird das Züngchen ein bischen schwerer, die Stimme ein bischen unsicherer. "Ich hab's bloß genommen."

"Ja, ja, sozusagen; aber Sie wußten doch, daß man das nicht darf", sagte der Vorsitzende.

"Ich habe gar nicht daran gedacht."

"Das ist sehr schlimm, und die andern Leute fassen ein solches Mitnehmen eben ganz anders auf."

Jest wird das Stimmchen noch unsicherer, und das niedliche blonde Röpfden verliert von seiner Elastizität.

"Ich hab's — ich hab's bloß mitgenommen."

"Was haben Sie damit gemacht?"

"Die Boa hat man wieder geholt."

"Das weiß ich ja — und den Roc?"

"Den habe ich der Elif' geschenkt."

"Wer ist die Elis'?"

"Die ist im Ruffischen Bof."

Der Vorsitzende fragt noch einiges über die Aebenumstände. Fräulein Klara Bädel spricht klar und deutlich, nicht wie sonst die Leute sprechen, die an ihrem jetzigen Platz stehen. Aur sobald man in die Nähe des Wortes "stehlen" kommt, ist sie empfindlich und wird sosort stiller und unsicher.

Nachdem alles ganz klar ist, ist wohl den meisten, die da sissen, immer die Hauptsache noch nicht klar, und der Vorsitzende spricht wohl im Sinne aller dieser, wenn er fragt:

"Jest nimmt mich bloß das eine wunder: wie kamen Sie dazu, zu stehlen und immer wieder zu stehlen? Wissen Sie denn gar nicht, wo das hinführt?" Er nimmt die Liste zur Jand. "Jest sind Sie schon so oft im Gefängnis gewesen, sind im Arbeitshaus gewesen, sie kommen noch ins Zuchthaus."

Alles sieht auf das Mädchen.

Und jest spricht sie nicht mehr, und — es geschieht etwas ganz Merkwürdiges. Das blonde Röpschen neigt sich ganz langsam, ruckweise nach vorn, wie wenn es von einer unsichtbaren Kraft niedergedrückt würde mit aller Gewalt; aber das blonde Röpschen knickt ganz nach vorn über, und jest greisen die Hände hoch und stützen das Röpschen, und jest bricht ein Schluchzen und Weinen aus, das man noch vor zwei Minuten, als die Rede so flott und wohlgesetzt sloß, für unmöglich gehalten hat.

Niemand spricht, alles ist ganz still. — Das Weinen verklingt langsam.

"Was haben Sie nun zu sagen?"

Sie kann nicht sprechen.

Der Berr Sachverständige erhält das Wort.

Ein großer, breitschultriger Mann, der eine goldene Brille und einen französischen Bart trägt, tritt vor den Richtertisch.

Er hält einen langen Vortrag, einen sehr langen Vortrag. Ich glaube, es war sehr gelehrt; aber in solchen Augenblicken interessieren einen an solchen Dingen nur die Ausrusezeichen.

"Für geistesschwach kann die Angeklagte nicht gelten, sie war in der Schule eine mittlere Schülerin, sie hat auch schon da sich durch ertravagante Dinge ausgezeichnet. Zum Beispiel sprang sie einmal aus einem Fenster, ohne daß gleich ein Anlaß dafür gefunden wurde. Sie hat auch periodisch wieder auffallende Semütsafsettionen, die sich in allerlei, man könnte sagen: tollen Streichen schon in der Kindheit zeigten."

Jest kommen diese merkwürdigen Dinge, und dann fahrt der Berr fort:

"Die Reslerbewegungen zeigen eine mittelstarte Reaktion, also liegt unsehbar eine starte Hysterie vor. Das zeigt sich übrigens auch in dem vorliegenden Falle, denn es mußte auch der Angeklagten klar sein, daß der Diebstahl gleich entdeckt wurde. Es liegen mir dann Berichte ihrer Mutter vor, — alles dieses zusammengenommen, läßt auf eine krankhafte Anlage schließen; aber zur Anwendung für den Paragraphen so und so über Unzurechnungsfähigkeit reicht es nicht; hingegen ist die Angeklagte sicher moralisch minderwertig."

So ungefähr sprach der Herr. Natürlich nicht in so profaner Weise, wie das hier steht, sondern mit den entsprechenden Fachausdrücken ausgestattet.

Während dieser Sezierung seiner Seele ist das Mädchen mit ineinander vertniffenen Händen dagesessen. Der Herr Sachverständige sieht nicht mehr hin, er hat seine Sache gesagt, er geht.

Der Vorsikende fragt, ob sie etwas zu erwidern hat.

"Nein."

Und der Herr Staatsanwalt erhält das Wort.

Er beantragt acht Monate Gefängnis.

Jetzt rafft das Mädchen noch einmal alle Gewalt, die es über sich hat, zusammen, sie richtet sich wieder auf.

"Was sagen Sie dazu? Sie hören, was der Herr Staatsanwalt beantragt." Sie spricht wieder, und nicht mehr wie vorher: jetzt spricht sie nicht, wie man spricht im Rampse, sondern in der Verzweislung darüber, daß man umsonst kämpfen wird, und ruckweise bewegt sich der schöne Mädchenkops.

"Ja, ja, ich habe es verstanden, alles, und ich habe es nur genommen."

"Aber warum denn? So sagen Sie doch bloß warum!"

"Ich will es gewiß nie mehr tun."

"Ja, das sind die guten Vorsätze; die haben Sie jedesmal."

"Nein, als ich aus dem Arbeitshaus kam, da hatte ich gar nichts mehr, auch keine guten Vorsätze, da ist es mir so gegangen, so, ich kann es ja gar nicht sagen —" Die letzte Kraft droht zu versiegen.

"Und dann war es so kalt, und dann haben alle andern Pelzboas gehabt —" Jett weint sie wieder, und sie kann nicht mehr sprechen. Es tritt eine kleine Pause ein.

Vielleicht hat sie noch etwas zu sagen, und die Richter wollen ihr offenbar dies armselige Recht, zu sprechen, solange sie kann, nicht kürzen; sie warten geduldig. Sie sagt nichts mehr, sie schüttelt noch einmal krampshaft den Ropf.

"Ich kann nicht mehr."

Jetzt treten die Richter ab.

Und es ist ganz still im Saal.

Das ist immer ein großer Moment, nicht nur für den Angeklagten, für alle, die Anteil an seinem Schickfal nehmen.

Das Mädchen sist ruhig, nicht gebeugt und gebrochen, aufrecht, manchmal sieht es auf kurze Momente nach hinten, und man sieht, wie weh es ihr tut: da, diese Menschen alle starren in mein Unglück. Sie kann es nicht begreifen, immer noch nicht begreifen, nichts, was da vorgeht.

Ich dachte so an Verschiedenes. Da wird das Urteil gesprochen, da hinter dieser Tür, nein, das Urteil ist schon gesprochen, jener gelehrte Mann sprach es. So ist es recht, dachte ich, die Gelehrten müssen es wissen, ja, es wird schon so recht sein. Oder vielleicht —? Aber der Mann ist doch sachverständig.

Wenn das eine so ist, dann ist das andere so nach bestimmten Gesetzen, zum Beispiel bei der Wage geht der Balten auf der einen Seite hoch, so muß er notwendig auf der anderen Seite heruntergehen.

Die Wissenschaft arbeitet nur mit Gesetzen, nicht mit Vermutungen; nein, das tun die gewöhnlichen Leute. Von den Reslexbewegungen hat der Herr gesprochen; er ist doch sachverständig.

Aber halt! Wer hat denn diese große, diese eine Entdeckung gemacht, daß eine Menschenseele eine Sache ist?

Wer war das? Eine verirrte, gequälte Menschenseele, geht die nach Geseten? Jett hätte ich den gelehrten Herrn, der doch der Richter ist in Wirklickeit, so gern gefragt: Welche Formel wendet man an, wenn jemand bloß einmal aus dem Fenster springt, und welche, wenn er zweimal herausspringt?

Aber das sind unartige Gedanken.

Warum machen die Nichter auch so lange, es war doch alles klar, und man könnte nicht auf unartige Gedanken kommen.

Aber da fällt mir eine Frau ein, die so an die dreißig dis vierzig Jahre im vollen Leben gestanden. Das war auf einem kleinen Dorf weit weg von hier in den Bergen drinnen, auf einem ganz kleinen Dorf; aber sie war bekannt, die Frau, durch viele Dörfer, und wenn man ein großes Leid hatte, kam man zu ihr, oder man wartete, die sie kam, sie kam sicher.

Und sie streichelte nicht mit zarten Händen, sie schimpfte gehörig, und dann half sie, ganz sicher half sie. Was würde die sagen hier?

Sie würde nicht vor die Richter, sondern vor das Mädchen treten, und würde sich das so ansehen, aber nicht lange.

"Du brauchst auch keine seidene Bluse anzuziehen, und wenn deine Hande auch nicht so weiß sind, braune Hände sind meist reiner als so gut gepflegte; aber die Leute verstehen nicht mit dir umzugehen.

Was, ins Gefängnis?

Das fehlt ja gerade noch, dort machst du dir dumme Gedanken, kommst mit Gesindel zusammen und lernst in deinem Leben nicht arbeiten, und du mußt arbeiten, natürlich mußt du arbeiten. Weißt du was? Romm mit mir! Schau nicht so bös, nein, komm nur mit mir! Es soll sich jemand unterstehen und sagen, du hättest gestohlen, du hast ja gar nicht gestohlen, komm nur mit! Du gehst mit auf die

516 Sanger: Sachverftändige

Matte, das ist so gesund, und vor Schmähungen werde ich dich schon in Schutz nehmen.

Du wirst nicht mehr tun müssen, als du verträgst. Es tut mir leid um dich, du bist noch so jung, du darst dich gar nicht fürchten. Rein Mensch darf dich bös ansehen, und du bekommst ein einfaches, schönes leichtes Rleid, du weißt dich zu geben, ich sehe das schon. Romm nur mit, Rlara, ganz ruhig kannst du mitkommen, sie dürsen dich nie ins Gefängnis tun, du bist ja noch so jung, wenn man so jung ist, dann hat man noch so viel vor sich."

Aber eine Bauernfrau ist nicht sachverständig, man hört es schon an ihren Reben.

Aber wart, da ist ein alter Pfarrer. Er war schon damals fünfundzwanzig Jahre in derselben Gemeinde, und sie wollten ihn in der Stadt, aber er sagte: "Nein, man braucht mich hier."

Und es war richtig, es war wirklich richtig, und wenn der jetzt durch die Türkäme, er würde lange vor dem Mädchen stehen, und dann würde er wohl sagen:

"Du bist nicht schlecht, du darfst nie denken, daß du etwas anderes, etwas Minderes seist als die andern.

Schau, Mädchen, dir fehlt etwas, du hast nicht den sessen Halt in dir, um den sich alles dreht, wovon deine Seele abhängt. Du darsst aber auch nicht Sachen machen, die andern zum Leid sind, das geht nicht, schau, das geht nicht, denke doch, du willst ja von den andern, daß sie dir nichts zuleide tun, und schau, du hast das schon so oft gemacht. Du mußt die Arbeit kennen lernen, — nein, nein, nicht im Arbeitshaus, bewahre mich Gott davor. Du hast klare Augen, die jeden Tag freie Lust und Sonnenlicht trinken müssen. Ich will jemand aussuchen, der dich ausnimmt, ja, ich bürge dir für gute Behandlung und —"

Aber — aber — — ber alte Pfarrer ift tot, er kommt nicht.

Auch die Richter kamen immer noch nicht.

Und das Mädchen macht eben eine Bewegung, eine seltsame Bewegung, wie von einem Krampf durchzuckt, richtet sich der junge Körper auf, sie schüttelt mehrmals mit dem Kopf und bricht dann in lautes Weinen aus. Noch einmal hält sie den Kopf hoch, ballt ihre Fäuste und drückt sie krampshaft vor die Brust.

Habe ich dich recht verstanden, so wolltest du sagen: "Muß es denn sein, ja, muß es denn sein, und kann man gar nichts mehr dagegen tun?"

Ja, und da führt meine Phantasie mich weiter.

Es lebt im Volk ein Bild eines Menschen, und ein schlichter, edler Mensch ist er. Wie sagte er doch?

"Rommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid."

Und gedacht, er tame, er trate jest in ben Saal.

Er tritt zu dem Mädchen, deffen Fäuste sich ohnmächtig ballen.

Er tritt ganz heran, und er fährt mit der Hand über ihr Blondhaar.

Und er sieht ihr freundlich in die Augen und sagt:

"Armes, verirrtes Menschenkind, du hast den guten Willen, aber du hast etwas anderes in dir, was stärker ist als der gute Wille, und du kannst nichts dafür,

Sänger: Sachverständige 517

und was die andern dagegen tun, das wird dir auch nicht helfen, armes, armes, verirrtes Menschenkind."

Und das Mädchen faßt die Hand und küßt sie heftig und weint dabei, aber ganz anders, als es bisher geweint hat.

Das ist ja wieder eine Phantasie, und der Mann von Nazareth ist auch nicht sachverständig.

Gottlob, es kommen die Richter.

Alles lauscht:

"Fünf Monate, milbernde Umstände und moralisch minderwertig."

"Angeklagte, haben Sie noch etwas zu bemerken?"

"Nein."

Die Würfel sind gefallen.

"Wollen Sie die Strafe annehmen?"

Sie nickt.

Der Fall ist abgetan.

Nein, noch nicht.

Sie will noch etwas sagen.

"Was meinen Sie?"

"Ich möchte bitten, ich habe noch ein paar Sachen von mir, es ist alles, was ich besitze, bei einer Freundin, ich möchte bitten, daß ich das holen dürfte; es kann ja ein Kriminalschutzmann mit mir gehen."

"Das geht nicht, aber es kann hingeschickt werben."

"Nein, ich muß dabei sein."

"Es geht nicht; aber Ihre Mutter kann Sie besuchen, dann können Sie es ihr sagen."

Die Angeklagte will noch etwas sagen. Der Richter hatte sich bereits über neue Atten gebeugt.

Er sieht nur noch einmal auf.

"Führen Sie die Angeklagte ab!"

Der Schutzmann tritt näher. Sie besinnt sich. Warum? Sie zögert. Aber auf einmal fällt ihr ein: hier gibt es kein Besinnen mehr.

Sie geht rasch an der Rampe vorbei.

Noch einmal ballen die kleinen weißen Hände sich zu Fäusten, und krampfhaft durchzuckt es den jungen Körper.

Ihr unwissenden kleinen Fäuste, ja, was wollt ihr? Hier ist etwas, dagegen haben sich schon andere Hände zu Fäusten geballt, Hände, die ganz rein und ganz stark waren, — und es war umsonst, ganz umsonst.





# Die Geschichte von der silberfarbenen Wolkensaumweise · Von Gberhard König

dwül, warm und feuchteschwer wehte der matte Atem der lichtlosen Sommernacht. In der Ferne schwankten über den finsteren Himmel die Unruhgedanken flatternden Wettergeleuchts.

Unruhgedanken wechselten so mit farbigem Aufleuchten und zagem Erloschen auch in ber Seele des einsamen Mannes, ber muben Fukes die bunkle Landstraße hinabschritt. Er war der einsamen Nachtwanderungen gewohnt, für ihn hatte es keinen Schreden, zwischen Erd' und Himmel meilenweit das einzigwache Bern durch die Nacht zu tragen — wenn die Gnade der Sternenpracht über seiner Strafe leuchtete, oder in dunklen Nächten gleich dieser; oder bei Regen, Sturmgebraus und weißem Flodentanz. Bubem — zu geschweigen, daß er ein tapferer, mannlicher Gefell - zum rechtschaffenen Fürchten bedarf's ber Muße und auter Weile, wie denn alle Dummbeit in einer I e er en Seele geil ins Kraut schieft. Leer aber war mit nichten unseres Fahrenden Seele, am wenigsten beut'. in dieser schwülen Nacht: Starte Träume und ernste, leidenschaftliche Gedanken trieben sich da drinnen fieberwild durcheinander. Auf dem Ruden trug er eine bunkle Last, ihr möchtet's schwerlich in dieser sternlosen Nacht erkennen, was es ist — bei Tageslicht ist's ein grüner Leinensach, was drinnen steckt, ist sein Ein und Alles: seine Geige, und der nächtliche Wanderer ist Beter, der Fiedler, der drunten im Dorf heut' bei einer Hochzeit aufgespielt hat und nun verdrossen, müde und erregt seiner fernen Herberge zustrebt.

Es ist eine in die Maßen seine, töstliche Seige. Drunten in der großen, lustigen Raiserstadt an der Donau der Meister mit dem blassen Sesicht, der hat's ihm bezeugt; und nicht nur mit preisender, eitler Rede! Der hatte ihn eigens in sein stattlich Jaus entboten und dort in dem reichen, halbdunklen Semach, für dessen weiche Teppiche unser Fiedler sich am liebsten seine landsahrenden Stiefel ausgezogen hätte, dort hatte der fürnehme Herr wie von ungefähr ein paar meisterliche Striche auf des demütigen Sastes Instrumente getan. Das klang — das klang, als wär's nicht von dieser Welt! Der schüchterne Sesell, dem die herrische Pracht dieser fürstlichen Räume fast die Rede verschlug, war täppisch auf den Meister,

der ihm wie ein Herenmeister vorkommen wollt', zugefahren nit flebenden Hänben: "Meister, o Meister, was war das? Um aller Gnaden willen spielt weiter, spielt noch einmal!" — Der schüttelte lächelnd das Haupt, daß die dunklen Loden sich leis um die blassen, schmalen Wangen wiegten, und sprach mit per-Schleierter Stimme: "Die silberfarbene Woltensaumweise! Ift nichts für bich. guter Gefell, was willst b u damit?" - Das hatt' ihn bitter gefrankt, dieses "Nichts für dich"; was wußte der fremde, hoffartige Herr von Peters einsamen Stunden! - Dann mag er auch meine Geige wieder bergeben! - Die aber brebte ber. als könnt' er sich nimmer von ihr trennen, schweigend, prüfend ohn' Ende zwischen ben schlanten, weißen ganben, daß ibm die Stirnlode wie ein schwarzes Schlänglein tief porm Gesicht bing, endlich fragte er, ohne aufzuschaun, wie von ungefähr und als läg ihm kaum an der Antwort: "Ift sie dir feil?" Der arme Dorffiedler, wie in ploklichem Erschreden, rif ihm statt aller Antwort sein teures Eigen aus den liebkosenden Händen und weg damit in das grüne Säcklein; fein und artig war's just nicht. Drauf warf der andere lächelnd die Lode aus der boben Stirn, stund auf und erichloft einen prachtvollen Schrein, in des blanken Flächen und zierlichem Metallbeschlag sich das Brasselfeuer des breiten Marmortamins rotzitternd spiegelte, hub daraus ein schweres, eisernes Kästchen, erschloß auch dies — heut noch hört er das harte Anaden, wie's aufsprang! — und zählte daraus eine stattliche Reihe von Goldbutaten auf den Tifch, daß es dem Armen vor den Augen flimmerte und das Bern ibm seltsam pochte, wie in Sündenangst. Awei dunkle Augen glühten ihn an: "Willst du?" — Der Musikant biß sich auf die Lippe, schüttelte trokig, wie ein dickopfiger Bauernjunge, das Haupt und trat drei Schritte binter sich, der Ture naber. War' ich nur beil beraus bier, dacht' er, in seiner Ungft ging ihm was durch den Sinn von Fallturen, Haschern, Gefangennahme, unsauberen Rünsten. Griff der Meister zum andern Male in das Rästchen und verlängerte die goldfunkelnde Reihe auf dem Tische um gut die halbe Länge: "Willst du?" - Da schof bem guten Fiedler das Wasser in die Augen, und beißer Grimm stieg in ibm auf, wiber den lächelnden, reichen Mann, der sich des Dinges so böbnisch sicher gebarte. Freilich wär' ich aller Not und Mühlal mit einem Schlage ledig; das weiß der Hund! In seinen Augenwinkeln zuckt was Boshaftes, als wie: "Wozu dich zieren, Geigerlein, mußt ja doch!" — "Verrat wär's, Untreue!" rief sein guter Geist darein. — "Das ist der Teufel," raunte es dunkel aus einem Schattenwinkel seines Herzens — "er will deine Geele!" — "Narrheit, ein Sauner ift's nur," klang's frisch und hell dawider, sein Stolz steifte sich: "Ich muß, meint das Herrlein, weil ich ein armes Luder bin? Oho!" Er warf ben Ropf in den Naden. Doch plöklich fuhr's ihm durch den Sinn, ju sprechen: "Wohl, es sei - so Abr mir jene Weise spielt, die Abr anhubt, die Weise mit den sehnsuchtfüßen Rlängen, dem sehnsuchtfüßen Namen!" Da fab er, daß jener seine Gedanken belauerte, oder meint's zu sehen, und sah Triumph in den dunklen Augen bligen. — Narr, bacht' er, was foll dir die Weise, so beine liebe Fiedel dahin, du härmtest dich gar ju Tode! — "Gott befohlen, Meister!" — und schritt aufrecht und fest hinaus. Reiner hielt ibn, tein Diener noch Sascher, tat sich auch keine Falltur auf; froh aber war er doch, da er draußen wieder

die leichte Luft des hellen Lenzes trank, und tiefbewegt schloß er seine Geige ans Herz.

Das sind nun Jahre her. Hunger und Not, Frost und Sike bat der fahrende Gesell gelitten, sein Nein aber bat ibn nie gereut. Doch seit jener Stunde ist ihm seine Geige gar wie eine angetraute Liebste, und hebt er sie auf einer Dorftirchweih aus der grünen Bülle, so streichelt er erft leise die blanke, gewölbte, die klangvolle Bruft, fie um Verzeihung zu bitten, weil er bier juft fie notigen muffe, ein Lied au fingen, ach, nicht immer ein Lied nach ihrem, nach feinem Bergen! "Was dudelt doch der Fiedelpeter heut' so langweilig und verschlafen daber! Was Lustiges, Beter, was Lustiges!" so schallt es oft durch den beiken, blauen Brodem der vollen Schenke aus trunkenen Reblen zu ihm herauf, wenn seine Seele der Welt entglitt und sich mit sich selber verlor; bann schrickt er auf, runzelt die Stirn und, Scham und Not im Herzen, spielt er — was Lustiges. Ist er dann endlich allein, dann sucht und sucht er auf den Saiten die paar verlorenen Rlänge der silberfarbenen Weise von dazumal, sucht und sucht, als hinge sein Beil und seines Lebens Sinn baran, und tann sie boch nicht finden. Das ist seit jener Zeit seines schweren Erdenlebens schwerster Rummer und Gram, das macht ihn trübsinnig, weltfremd und versonnen, daß die Leute oft einander stumm bedeuten, es fehle dem guten Geigerlein wohl was im Ropfe, und er gar oftmals sein selber erschrickt: Soll ich denn darob noch närrisch werden?

Was aber mit gutem Fug zum Närrischwerben ist: Was er vor Jahr und Tag drunten in der Donaustadt in jenem einsamen Prunkgemach wie ein flüsternd Geheimnis nennen hören — "silberfarbene Wolkensaumweis" — seitdem läßt es ihn nimmer aus, spricht alle Welt davon, nächstens, scheint's, werden's die Spaken von den Dächern pfeisen. Die Bettler und Handwerksburschen auf den Landstraßen, die Soldaten auf dem Marsche und am Lagerfeuer, die Selehrten in den Städten und die Rausleute, alle, alle, vom Ratsherrn mit dem Gnadentettlein dis zum Schuhslicker — jeder weiß mit gar schlauem und andächtigem Sesicht davon zu sagen: "Die silberne Wolkensaumweise! Ja freilich, die!" Wo er auch hinkam auf seiner Fahrt, allerorten war jene Runde und jenes Wort vor ihm da.

Und weit war er seit jener unvergessenen Stunde herumgekommen im heiligen Römischen Reich, hatt' sogar eine Zeit in der Rurmainzischen Rapelle die Fiedel gestrichen und vermeint, jeho hätt' ihn Frau Fortuna selber am Bändel sest, er brauche nur sein nachzutappen, wie sie huldvollst ihn gängle. Sängelte ihn auch richtig hübsch verquer an eines adligen Fräuseins lichtweißen Busen allda in der üppigen Stadt; der hatte er's angetan mit seiner herzgetreuen Runst — freilich sie ihm nicht minder mit ihr er Runst, was so die seinen Rünste schöner Weibsleute sind, die da wissen, wie sie am Leibe wohlgetan, und wie man mit Speck die Mäuse fängt. Und siehe da, auch sie hatte jener Weise Wissenschaft, deren heiliger Name in allen unheiligen Mäusern; und in einer gar lieblichen Nacht, im dustenden Sarten, da hatte er, der Schlanken zu Lieb' und Ehr', und dieweil seine minnende Sehnsucht stark und kühn nach dem Höchsten griff, da hatte er gerungen, die edlen, fernen Töne vom Himmel in die irdische Liebesnacht

bernieberzuzwingen, war auch schon, vermeint er, dicht baran gewesen — ba war ber Feind und Friedenstörer nicht weit: Ein wellcher, buntellodiger Ravalier. wohl auch ein Bewunderer der Frauentunfte jener Holden und ein Gimpel auf bemselben Leim, der gedacht, das lumpige, deutsche Geigerlein mit Spott und Schanden fein aus dem Baradiese zu fuchteln; er wähnte, seine Hand könne nichts als den schlanken Bogen meistern. Während im Holunderbusch die Nachtigall fang, als muffe ihr die Luft die kleine Bruft gersprengen, klirrten die toblichen Rlingen, eine schäumende Wut wie aus uraltem Sak lenkte dem Deutschen die Fauft — gleich ward er inne, warum: als der Welfche verrochelnd auf dem Ries lag, sein dunkles Auge starr ward, seine Wangen weiß, da meinte er mit Entseken ein bekanntes Untlik por sich au seben, und das tote Auge schien noch immer au fragen: "Willst du?!" und um den in Codesnot verzogenen Mund schien jenes spöttische Lächeln noch zu geistern, zu dem die Worte gehörten: "Aft nichts für dich. guter Gefell; was willst du damit?" — Peter blieb am Leibe heil und gang, seine Seele blutete aus schweren Wunden, wovon die, so ihm das falsche Lieb geschlagen, die leichteste war; doch Hals über Ropf mußt' er aus dem Kurmainzischen verschwinden, und das rosenfarbene Bändchen, dran ihn Frau Fortuna emporführte, war jählings zerrissen.

Er war nun wieder heimatlos, spielte heut' auf Schlössern und Burgen, por Rittern und Aunkern, morgen im Stall por ben Trokknechten, ein andermal in einer leutereichen Stadt auf dem Jahrmartt, oder gar vor eines Wunderdoktors Bude, der seine Burgenzen ausschrie, oder auch unter der Dorflinde ober in ben Bauernichenken, wie's fich eben ichiden mochte. Ram ihn auch nicht allzu bart an, das wildfreie Vagantenleben, war ihm gleich, wo er sein Haupt bettete, zu einem Ambik und einem Schoppen Wein reichte es noch alleweil; auch sonst trat ibn tein Darben an, und manche schlante Dirne schmiegte sich gern an des mannlichen Fiedlers Bruft und war mit der Nadel treulich zur Hand, wenn an seinem schlichten, sturmbefahrenen Gewand gar zu arger Bergang geschehen wollte. Die Wahrheit zu fagen, war's ihm maflos gleichgültig, wie es ihm erging, all sein Leben saf ihm nur noch tief innen. Schwer trug er an dem, was er erlebt und getan, schwerer an dem, was ihm ewig fehlte und doch über sein Dasein schidfalvoll Gewalt hatte. Sein täglich Brot aber war Not, Verdruß und Arger über die vielbeschriene filberfarbene Wolkensaumweise: "Bum Tollwerden ift's," rief er oft, "ihrer ist die Welt voll, der wundersuge Name muß mit den Winden reisen wie das segelnde Rronchen der gelben Ringelblume; jeder Narr, arm und reich, dumm und gescheit, boch und gering, fein und grob, Mann und Weib — alle sprechen sie bavon, als war's bas gemeinste Ding biefer gemeinen Welt. Reiner hat sie je gehört, wird sie jemals hören, gehabt sich aber männiglich wie ein gewitter Renner, als bliefen's zu jedem Sonntagmorgen in jedem Spiegbürgerneste die Stadtpfeifer vom Rathausaltan. Was sollen auch die Menschen damit? Mögen sie hökern und scharwerten die sechs Wochentage und am Sonntag zu ihrem alten Schrummbaba die Beine heben!"

Digitized by Google

Warum muß er heut' just all dieser Dinge denken? Warum spukt ihm beut' nacht wieder ein guälender Robold, der sein Saupt aus dem Dunkel streckt und ruft: "Da bin ich!" und gleich, eb man sich umschaut, verschwindet, in dem brummenden Schädel? Greifbar, als muffe er fie heut' fassen, wie die Sommerfliegen um die Nase eines Karrengauls auf schwülem Waldwege, so tanzen und taumeln ihm die verwünschten Tone um die Ohren! Es zuckt ihm wahrlich in der Hand, auf der Stelle, todmude, wie er ift, sein Säcklein aufzubinden, die Fiedel ans Rinn zu reißen und hier mitten auf der finsteren Landstraße zu versuchen, ob er der seltsamen Tonfolge Meister werbe. Wie Angst pact es ibn! Er reikt den Fils pom Ropfe, trodnet sich mit dem groben Sactuch die Stirn. Und immer eilender schreitet er zu, immer bem Wetterleuchten entgegen. Gewiß, es liegt an ber Schwere ber Gewitterluft, an der feuchten Nachtschwüle, daß ihm so eigen-bang, daß ihm so wahnsinnige Unruhe in allen Gliebern zuckt. Er barf boch zufrieden sein: Er taftet nach dem Geldbeutel, brav Baken bat's geregnet beut', auf der reichen Rochzeit drunten im üppigen Dorfe, wie lange nicht! - Was liegt baran? Schade nur, daß er beut' in seiner Herberge sich nicht mehr gütlich tun kann, hat er doch Speis' und Trank gehabt pollauf, bol's der Teufel, plumpfatt ift er: er schnallt sich den Leibriemen weiter und lacht fich selber aus: Wie manche Seelennot kommt aus dem leidigen Bauche, meist vom Zuwenig, heut' mal zur Abwechstung vom Zuviel! Er wird sich eine Pfeife anbrennen, das beruhigt das wilde Blut. Da lauscht er auf . . .

Prasselnde Hufe, Singen und Johlen hinter ihm im Dunkel der Nacht. Näher kommt's und lärmt's. Peikschenknallen darein. Er unterscheidet eine grobe Bauernstimme, die ihn heut' schon redlich verdrossen hat und gequält mit: "Spiel auf, Peter; lustig, Peter!" Dabei war ihm ein harter Taler an den Kopf geslogen zu allgemeinem Lachen und Hallo. Hart hinter ihm sind sie, er weicht an den Rand des Grabens, sie vorbeizulassen. Wetterleuchten — die Gäule scheuen; im ungewissen Flammenschein sieht er ein Wimperzucken lang eine dunkle Sestalt über den Rücken der hochsteigenden Rosse langen, er springt in den Graben hinab, eine Peitsche saust und klatscht, der Wagen ächzt und kracht, wie wahnwizig stürzen sie vorbei und von hinnen — Hufgeprassel, Angstgeschrei, Lustgekreisch, brüllendes Gelächter — ein sliegender Spuk wie die wilde Jagd. In der Ferne vertobt der wüste Lärm der letzten Hochzeitgässe.

Peter sist im Graben. Die Stille, die ungeheure, die den sinnlosen Tumult verschlang, legt sich wohlig an seine Schläfen, darinnen sein Blut ungestüm pocht. "Spiel auf, Peter!" klingt's in seinem Berzen. Alle Wetter, warum auch nicht? Er kann nicht anders, er nestelt mit zitternden Fingern die Schnur des Geigensachs auf und spielt seiner Seele in schwüler Nacht, allein auf weitem Felde, im Straßengraben bei zuckendem Wettergeleucht, — spielt seiner Seele eins auf! Dabei schielt er lauschend stets nach jenen flüchtigen, scheuen, edlen Klängen, nach denen sein Ohr, sein innerer Sinn zu jeder Stunde, in Wachen und Träumen sahndet, als könne er sie herbeiloden, sich dem Reigen der anderen zu gesellen, wenn diese nur recht heilig, rein und seelenvoll wären; als könne er jene in der Wilde weidenden mit seiner eigenen Herde fangen, unmerklich, leise, sie still und behutsam überlisten, herüberschmeicheln in seiner Töne Bereich — umsonst!

"Umsonst!" spricht eine dunkle Stimme dicht neben seinem Ohr, daß er entsett aufspringt: "Du findest sie nicht. Was willst du auch damit?" — Wie ein eiskalter Ramm fährt's ihm über den Schopf. Man hört's dem Con der Worte an, der Mund, der sie spricht, lächelt dabei, und den Ton kennt er und dies Lächeln auch! "Seid Ihr's?" flüstert er und möchte das Wort zurückrufen, so wahnwikig dünkt ihn die Frage, so gräßlich. Seltsam beiser antwortet's: "Aft sie dir heut' feil?" — "Ne in!" Er ist aus dem Graben gesprungen, hat die Bulle über die gefährdete Fiedel gestreift, und schreitet hurtig zu. Des andern Tritte hört er nicht, doch jekt fragt's plöglich zu seiner Linken: "Hundert?" "Nein!" — Jest mit überschnappender Lache zu seiner Rechten: "Zweihundert?!" — "Nein, bei allen Teufeln! packt Euch, Ihr seid . . . " "Ihr seid mir unheimlich", will er sagen, doch er fürchtet sich vor dem Wort. Doch der andere antwortet auf das Ungesprochene mit krächzendem Auflachen: "Bin ich? — Fünfhundert!" — Diesmal scholl es dicht vor ibm. Da nimmt der Fiedler seinen Knotenstod und tut stracks vor sich, woher soeben die bäkliche Stimme kam, einen machtvollen Hieb, und hui, einen Reiterhieb rechts und hui einen links — dreimal hieb er pfeifend in die leere Luft. Dann schritt er beschleuniat zu. und schien des greulichen Geleites ledig. Leise rollte Donner in der Ferne. Doch nach kaum zwanzig Schritten flang's wieder rechts von ihm, und diesmal mit ruhigem, männlichem Wohllaut, als spräche ein anderer: "Du bist ein wackerer Bursch. Du gefällst mir." — "Du mir gar nicht", schnob Peter in Galgenlaune. Der andere fuhr fort: "Fast fang' ich jest an zu glauben . . . " Er verstummte. "Was denn?" fragte Peter. — "Nichts. Du verstehst mich doch nicht." - "Ihr seid ein hoffartiger Narr!" - Das muß ber Wein machen, dessen der Geiger heut' mehr, als ihm aut, getrunken, daß er sich solcher Reden erdreistet. Der andere aber spricht gelassen: "Mag sein. Also die silberfarbene Wolkensaumweise möchtest du erwischen? Weißt du, Freundchen, ich auch dereinst. Aber ist's nicht jum Tollwerden? Ihrer ist die Welt voll. wunderfüße Name muß mit den Winden reisen wie das segelnde Federkrönchen der gelben Ringelblume; jeder Narr, arm und reich, dumm und gescheit, hoch und gering, fein und grob, Mann und Weib — alle sprechen sie davon, als wär's das gemeinste Ding dieser gemeinen Welt. Reiner hat sie je gehört, wird sie jemals bören, gebabt sich aber männiglich wie ein gewikter Renner, als bliesen sie zu jedem Sonntagmorgen in jedem Spiekburgerneste die Stadtpfeifer vom Ratbausturm. Was sollen auch die Menschen damit? Mögen sie hökern und scharwerken die sechs Wochentage und am Sonntag zu ihrem alten Schrummdada die Beine beben!" -

Peter war starr, war wie vor den Kopf geschlagen. Se in e Gedanken! Se in e Worte! Kein Zweifel länger, in dem unheimlichen Fahrtgenossen steckt der Gottseibeiuns oder mindestens einer von dessen sauberer Zunft. Hat er nicht tot und kalt im Mainzer Liebesgärtlein auf dem lichten Kies gelegen? "Alles, was recht ist, sobt Gott den Berrn!" wollte er sagen, oder was der Christgläubige sonsten in ähnlicher Fährnis zuhanden hat. Doch, närrisch war's, er zuckte die Achseln und sprach nichts dergleichen, als wie: "Wozu erst? Der Teusel will auch leben!" Über Angst und Bangnis vor allem, so dem Menschen Ungrades unter

Mond und Sonne widerfahren mag, war er seltsam hinausgewachsen; stunden ihm ein wenig die Haare zu Berg und rann's ihm gänsehäutig übern Nacen, je nun, so war das halt noch aus alter Gewohnheit gleichsam. Hat aber mit dem e i g e n tl i ch en Beter perdammt wenig zu tun. Das war euch ein schnurrig bidfelliger Gefell, hätt' beibe Käuste in die Hosentaschen gebohrt, sog an seiner Tabakpfeife. und wenn er ab und an mit Nachdruck ausspuckte, so galt das der Welt drum berum. Abn grämten ganz andere Dinge und nahmen sein ganzes Gemüt ein, und die waren nicht von dieser Welt. Und so dacht' denn Beterlein ernstlich, schnell des ersten Schrecks jener vergnüglichen Gewisheit genesen: "Nun und wenn's denn schon der Teufel in Person war' . . . ?" Das Ding war ihm minder bedrobsam und ängstlich benn turios: Gespannt war er, wie's nun wohl weiter laufen möcht'! Teufel bin, Teufel ber; ber Teufel gehört wohl auch zum großen Sanzen, auch wo der zu Hause, wird vermutlich mit Wasser gekocht; und tät sich schon von ungefähr jeho hier so eine Art Rellerhals höllenabwärts auf, und er selber, Shren-Beter, tam' ins Rutschen, sein Gedante war: "Bin zwar neugierig, wo wir lanben — immerhin! Ich purzel wohl nicht aus der Welt."

So schritt er, die Wahrheit zu gestehn, leidlich gemütruhig fürbak und wartete ber Dinge, die etwan tommen möchten. Das war benn zuvörderst das Gewitter, das näher und machtvoller heraufzog. Zeht schlug ein hellblaugreller Blik einen breiten Flammenfächer auf, vom Horizonte ber über den halben Simmel weg. Da sa h er den Nachdar! Ach du liebes Herrgöttl, was da neben ihm hertrottete, das war nicht das gepflegte Herrlein aus dem Wiener Rauberschlok. war auch mitnichten der rauflustige, verbuhlte Kavalier unseligen Mainzer Angedenkens, das war ja ein halb verhungerter Haderlump, ein ruppiger Strolch, gegen ben fich unfer armer Riedler ichier wie ein hochzeiter porkam. Welch neue Überraschung! Doch bem Geiger war jeto schon alles recht, er war in so galgenlustig-verwegener, abenteuerlicher Laune, daß ihn nichts mehr rechtschaffen entsette noch verwunderte, er sprach nur: "Hm, Ihr schaut mir nicht aus wie einer, ber ein halbtausend Gulden übrig hat!" Er erhielt keine Antwort — auch recht, dacht' er. Rein Tritt war hörbar in der Stille als der seine. Ein neuer Blit erbellte die Nacht — da war freilich auch niemand, der ihm hätte antworten können; er war allein! Badte ibn boch ber talte Schauer bes graffen Aberwikes: "Gott steh mir bei, ich bin verrückt — ober gar betrunken? Hätten die Malefizbauern mir den Wein mit Tollkraut versett? An diese Nacht will ich denken. Zett aber schnell eine Pfeife Tobak, auf daß ich mein selber inne werde und wisse, ob ich träume ober wache!"

Damit stund er an einer Stelle, wo die Landstraße über einen Bach führte, er kannte den Ort wohl und wußte, daß da ein niedrig Mäuerlein die Straße gegen den Wasserlauf sicherte, und darüber ein hoher, knorriger Weidenbaum wuchs, der von jenem Bache trank. Er setzte sich also auf die Mauer — es tat ihm wohl, die Kniee krumm zu machen, — und hub an, sein Feuerzeug zu streichen. Als die Flamme ausschlug und in engem Kreise eine matte Helle ward, sah er dicht vor seiner Nase zwei mißgeschaffene Stiefel baumeln, aus deren einem ein paar Zehen lugten, eine zerfranste Hose barüber. Er sprang entsetzt auf — im Weidenbaum

hing der Rumpan von vorher, steif und kalt — richtig zum andern Male steif und kalt! "Verfluchtes Uffenspiel! Stirb du meinethalben zwölfmal im Jahr!" erboste sich Peter, da sah er unter den Füßen des Gehängten was Weißes schimmern. Es war ein beschriebenes Blatt. Er schlug wieder Feuer und las:

"Wer in Angsten die ewige Weise sucht, Der sei gesegnet, der sei verflucht."

"Gott sei dir und mir gnädig", seufzte der Spielmann und steckte kleinlaut Tabaksbeutel und Feuerzeug wieder an seinen Platz: "Warten wir dis zum nächsten Unterstand, hier ist nicht gut sein."

Der sei gesegnet, der sei verflucht -

3ch glaub', halb und halb versteh' ich's. Herrgott im himmel, rund geht's mit mir, drehwirbelrund! - ber sei verflucht! Holla, der Wind steht auf, jekt wird der dicken, sputträchtigen Schwüle bald ein Ende sein! — "Dageblieben!" Das galt seinem Bütel, das sich just mit einem beißen Windstoße empfehlen wollte, als er's noch erwischte. Er schritt jest zu wie gejagt, oft von Bligen seinen einsamen Weg erbellt, denn wild und ungebärdig ward die Wetternacht. Das Toben, Argchen und Poltern droben tat ihm wohl, es klang wie Zerstörung und Zusammenbruch. "Schlüg's mich zu Boden, daß alles aus war', alles Sehnen und Wähnen, alle Narrbeit und aller täppische Sput um uns und in uns!" Mit breiten Sauseschwingen fegte jest der Wind über die finsteren Felder daher und orgelte in den Bappeln; Beter rik Rod und Hemb auf, daß der Sturm ihm den Schweik seiner beklommenen Bruft tuble, nahm den Filz ab, stopfte ihn zusammengeknullt in die Hosentasche und liek sich von den derben Fäusten des Gewittersturmes mit Lust ben strobeligen Schopf zausen. Schwer fielen da die ersten Tropfen, er barg seinen Geigensack unterm Röcklein, und alsobald drasch es wütend bernieder, unter immerwährendem Blitfeuer. So schritt er in Flammen und Fluten dahin, und freier und ruhiger schlug sein Berg.

Um Singang des Porfes, durch das er bindurchmukte, ebe sein Weg in den Wald einbog, der ihn bis zu seinem Herbergdorfe noch eine Stunde etwa begleiten sollte, stund ein leerer, halbverfallener Schuppen. Der war ihm eben recht. Strob lag, noch leiblich troden und bicht, barunter am Boben. Bier froch er unter und warf sich seufzend aufs Lager, wirr und zerschlagen das Haupt, schlaftrunken und fiebrig erregt zumal. Er hörte sein Berz schlagen. Herrlich, wie das rauschte und strömte, wie Segen und wie Verschwendung. Reine zehn Schritt von ihm fubr der Blik knatternd und wie mit gellendem Robolblachen in eine Eiche, daß der Boden erzitterte und ein Schwaden Schwefeldunstes unter das Schindeldach schlug. "Nur zu," sprach er, "nur zu! Das nächste Mal triff besser!" Ab, das war wie Gefunden, sich wehrlos dem Ewig-Starken, dem, was überwältigend groß, dahinzugeben, die Augen zu schließen, die brennenden, und der Stimmenfülle der verzehrenden Allmacht zu lauschen. Nicht die Fürstenstimme des Donners war's, die es ihm antat mit Lust und Weh, es lebte im großen Flutrauschen himmelhernieder meilenum im Land ein wundersamer Chorgesang: ein Chor ber Vernichtung, des Todes, und doch ein tausendstimmiger Sang pom ewigen

Leben, ein hehrer Lobgesang auf alle Gnaden Himmels und der Erden. Unter dem groken, schwellenden Rauschesang aber flang's fein und unmaken lieblich wie Elfenstimmchen, wie's summende Singen der Beimden im Berg, der Rinderfeelen, die Frau Holle hütet — ein wunderherrlich Zusammenklingen war's so von Dunkel und Bell, Start und Fein, und eine überirdische Luft, der Barmonie zu lauschen. Beter lächelte wie im Traum, lichte Sternlein kreisten im Schwarz por seinen Augen, und sein Ohr und all seine Sinne wurden feiner und edler und lauterer, und je ho - vernahm er gar unter diesem tiefbrausenden Strome von Licht und Dunkel, Lieblichkeit und Erhabenheit noch ein Letztes, Allerfeinstes. Allerherrlichstes, was nur den Sinnen eines Sonntagskindes zu guter Stunde einmal vernehmbar werden mag: Es war erft ein ganz lichtheller, überfeiner, langschwebender Con, ein Con wie ein langes, schimmerndes, zartgesponnenes Silberfädchen, wie der feinste Lichtstrahl, den wohl der Mond in der Johannisnacht zur Erde fpinnt - dann hub der langfließende Gilberfaden an, fich in schimmernden Wellenlinien zu schwingen, zu beben, zu beugen, zu schlingen, und nun klang's wie ein fernes Singen von Engeln und ward immer mehr Gestalt und Melodie - und war nichts anderes als die silberfarbene Wolkensaumweise, die Beters Seele jahrelang gesucht!

Von einem seligen und herzbrechenden Schluchzen erwachte er. Weiß Gott, er war eingeschlafen und hatte, unter Tausenden ein Begnadeter, Musit geträumt! Nur Musit, sonder Musitanten und Instrumente; Musit, die noch keiner ganz herniedergeholt, davon nur hier und da ein abgerissen Fädchen wie sliegendes Silbergespinst von Frau Jolles Rocken einem edlen Meister der Menschen einmal ums Haupt weht, daß er es auffange mit geweihter Hand und ein wunderbar Gewebe daraus zaubere, aus dem einen Silbersaden, die Menschen zu entzücken und dahin zu entrücken, wo das erdverlorene Klingen daheim. Sine Musita hatte unser Geiger geträumt, frei schwebend und webend über silbersarbenen Wolkensäumen, alles Tönenden und Klingenden ewige Seele ohn' alle Leiblichkeit, ein Tönen und Singen ohn' Kehlen, ohn' Geigen, Zimbeln, Flöten, Hoboen und Klarinetten. Dergleichen hört nur ein Auserwählter, hört's nur mit heißen Perzenstränen, Tränen der Scham und Reue.

Er saß auf seinem Strohlager auf, das Herz wohlig entschwert und ausgeweint, wie ein Mensch, der der Mutter Schuld und Weh vertraut, ihren Auß gefühlt, ihre Jand auf seinem Haar, — ihr Verstehen, Verzeihen und nimmer endendes Lieben.

Nur leise noch strömte der Regen. Die Luft war duftiger Reinheit und herzhafter Erquidung voll, er trank sich dran gesund. Am Pfosten des Schuppens
lehnte er und dachte gerührt und friedebeglückt dem köstlichen Traumerlehnis
nach. "Der sei gesegnet, der sei verslucht —" sprach's in ihm, aber da war nichts,
was ihm weh tat, einen Schatten in sein erhelltes Innere warf. Stilles Wetterleuchten lichtete ab und an noch den Himmel, jeht in der Gegend, von wannen er
dahergekommen. Er reckte seinen Leib, streckte die starken Arme und atmete die
gesunde Brust des Oustes der erquickten Erde voll und dachte: "Zeho aber wird
ein Pfeischen gut tun." Vor dem Schuppen lag ein Baumstumpf, vielleicht ein-

mal als Hauklot hier gebraucht, den rollte er mit einem Fußtritt unter den Schutz des Daches, saß darauf nieder und träumte beim Rauchen in die milbe Regennacht und die dunklen Felder hinaus.

Rot glübte es in seinem Pfeifentopf, ward blasser unter der Asche, und verfank im Dunkel. Dies Spiel war seinen Augen, indes er die Erlebnisse dieser wunderlichen Nacht bedachte und ihren Sinn erwog, eine liebliche Rurzweil. Immer trat das rote Alecchen ins Schwarz der Nacht, atmete sich glübender, und erlosch. Ammer wieder — immer wieder — zulett wuften seine Augen nichts mehr bavon, wie weit es sei bis zu der Stelle des Glimmens und Leuchtens, und dak es ja eigentlich nur der glühende Tabak im Pfeifenkopf in der Hand des Träumers fei, auf Armlange nur entfernt. Wie er barauf ftarrte, rudte es ferner und ferner in die Tiefe der Nacht, das glübende Fleckhen, immer tiefer und ferner, und wäre wohl zu einem rotfunkelnden Sterne im Weltall worden — wenn nicht der Beter ganz genau gewußt bätt'. daß ein rüstiger Wanderer etwa eine Stunde barauf zuschreiten muffe, bis er an die Quelle dieses Aufleuchtens täme. Er wußte ebenso genau, dies Licht sei nichts als die offene Tür einer weltverlorenen Schmiede tief im dunklen Cannenwalde, wo stetig ein Blasebalg in die Feuerstatt schnob und die Glut anfacte, die immer wieder zusammensant: wukte aber auch, dak er bort heut' noch hinmuffe. Da gab's tein Berweilen, gehorfam strebte er mit fraftigen Schritten auf das rotleuchtende Riel zu: immer durch den stockfinsteren Cannenwald - die Stunde Wegs dunkte ihn traumhaft kurg; größer und größer ward der rote Lichtschein, schon erkannte er den Rahmen der offenen Tür, schon sah er eine Lichtgarbe in das Dunkel des Waldes berauslangen, sah eine hohe Gestalt dunkel sich in der feurigen Helle regen, fing an, über Wurzeln zu stolpern und an die naffen Afte zu rennen, weil seine Augen geblendet waren, borte es aus der Schmiede klingen, klirren und singen - "Gott zum Gruß, Meister Schmied!" sprach er und schritt über die Schwelle.

"Bist du da?" sprach mit dunkler Stimme der Schmied — "nun, du mußt es wissen!" Damit tat er einen ungeheuren Hieb auf den Ambos, davon Petern das Herz im Leibe wehtat, der Schädel dröhnte und schwindelte. Dabei schaute der Sewaltige nicht auf, Peter sah nur seine braunen, muskelstarken Arme und Schultern, den sesten Nacken, den herrlichen Rücken, auf dem die Muskeln spielten. Sein dunkelhaarig Haupt war über die Arbeit geneigt und blieb im Schatten. Auch was der Riese schuf, sah der Seiger nicht. Wie er sich aber jeht zur Feuerstätte wandte, eine Sienstange in die prasselnde Slut stieß, daß sie hoch auslohte, erblickte unser Freund, was ihm das Herz stillstehn machte.

Dicht neben der funkensprühenden Glut, rotangeglüht wie ein Schneefeld vom Abendlicht, saß auf einem Wolfsfell ein wunderherrlich Wesen, ein überirdisch schönes Mädchen, nackten Leides. Das eine der schimmernden Kniee lag anmutig-lässig über dem andern, leichtvorgeneigten Leides hielt sie darüber die Hände verschränkt, ließ den einen freischwebenden weißen Fuß behaglich wiegen und wippen, daß er jett in den roten Lichtschein, jett in den Schatten tauchte, und schaute mit lichtblauen, großen Augen lächelnd gradaus, wie in weite, weite

leuchtende Fernen. Man sah es den himmlischen Gliedern an, die nicht irdische Speise zu nähren und zu ründen schien, daß sie nicht etwa hier die Kleidung abgestreift hatten, sie wußten nichts von Gewand, und die seligen Augen nichts von dieses unverhüllten Leibes Wonnen. Wer war dies Weib? War es menschlicher Art? —

"Schaff zu, lieber Meifter," sprach sie lächelnd; Beters schien sie gar nicht wahrzunehmen - "schaff zu!" - "Geduld, du Närrin," sprach ber Riese und tat am Ambos einen lekten Schlag, daß der Boden zitterte, und immer ohne daß der menschliche Gast seines Angesichts gewahr werden konnte, huben die zwei gewaltigen Arme eine rasselnde, schleifende, klirrende Last von Retten boch empor. eine Laft, wie fie Betere fraftige Urme nimmer halten konnten, mit der trat er vor das elfenbaft liebliche Wesen, sie neigte das anmutige Röpschen, daß das goldige Gelod ihr über die Stirn fiel - "halt ein!" wollte ber Geiger schrein, doch lag's wie Alpdrud auf ihm, daß ihm der Schrei im Halse erstickte — da warf der Gewaltige die Wucht krachenden und klirrenden Gifens über ihre blanken, runden Schultern. Sie lachte: "Dant, Meister, Dant, nun bin ich wieder fein", und ihre schlanken Finger liebkosten ein zierlich schimmerndes Balsgeschmeid mit funkelnben Rubinen besternt, die gar köstlich auf dem weißen Busen rubten, und zwischen ben feingewölbten Bruften bing eine große, mondlichtmilde Berle. Der Geiger atmete auf. Da schaute sie ihn strahlenaugig an und streckte ihm beide leuchtenden Arme entaegen, als begebre sie etwas von ibm. Dann bub sie mit klugem Lächeln leis an ju fingen - babei regte fie wiegend die rechte Hand, als fprache fie: "Horch, kennst du das?" — au singen! Wo hatte der Geiger je solches Singen gehört? Es fiel ihm nicht ein, daß es jungst erst gewesen, im Traum, hatt' auch nicht Muße, bem nachzusinnen. Abre beischende Gebärde aber wußt' er sich nicht anders zu beuten, als dak er seine geliebte Geige aus ihrer Külle nahm und sie dem Wunderwesen mit verehrendem Neigen darreichte. Er hatt' es wohl getroffen, sie nickte ibm gar traulich zu und bub die Seige ans Kinn.

Nun aber geschah ein Schauspiel, so wunderliedlich, daß Menschenaugen, einmal durch solchen Andlick begnadet, nie und nimmermehr danach weinen dürften. Düster ragend, ein schwarzes Riesenbild auf der rotlohenden Helle, stund am Ambos der Gewaltige, schwer auf den mächtigen Hammer gelehnt, das Haupt mit dem beschatteten Antlit wie in dunklem Sinnen geneigt. Um den Regungslosen drehte sich die leuchtende, die blühende Frühlingsgestalt des nackten Mägdleins in schwebendem Tanze, vom wechselnden Schein des flackernden Schmiedeseuers kosig überhaucht und umschmeichelt. Und sie spielte im Tanze die Seige und sang und sang dazu; sang — die silberfarbene Sehnsuchtsweiset

Der Spielmann lag überwältigt am Boden auf den Anien und weinte, lachte und weinte, und wußte nicht: ist hier Schauens oder Lauschens Zeit? Er sah die kleinen, weißen Füße sich sedernd heben, sich drehen im leichten entschwerten Anmutspiel, und da er sie sah, gab's nichts auf der Welt für ihn als das ziere Schreiten und Wiegen und Sleiten dieser silbernen Füße, dieser schlanken Schenkel. Da glitt sein ratlos, sein trunkenes Auge empor an der holdbewegten Schönheit: Neues Entzücken — der schmiegsame Leib, sanft in den Hüften gewiegt, jeht in

seligem Hinschweben lässig bintübergeneigt wie in weltvergessener Lust: sieb. bingebend hält sie die Augen geschlossen, als dulbe der blübende, schwellende Mund ersehnten Ruk. Da dreht sie sich ben Glanz des weißen Ellenbogens, den runden Arm, der fraftvoll und ichwungvoll den gleitenden, tonenden Bogen anbebt — fie schwebt porüber, ihr blaues Augenpaar schaut jekt weit offen über die Geige ber, andachternst, tiefen Dunkels vollgetrunken — wieder sett sie ben Bogen ein: welch biegfames, gartes Handgelent, und nun sieh, seligster der Geiger, bas ichwellende Rund diefer Bruft unter bem gehobenen Arme, der so ebelbewegt ben Bogen führt. Und beine Geige ist's, Die an den schönsten Busen sich schmiegt! Zeht wieder ist's die golbflimmernde Alut des seidigen Saares, das im Schwung des Reigens weich über den weiken Ruden webt. Doch alle Wonnen der Augen versanten zulett in der Seligkeit des Lauschens, bis auf einmal, o Erfüllungsglud, beibes eins geworben: Die ichmiegfame Unmut und holdbewegte Blute dieses Leibes - sie schien zu klingen; und ber Sinn ber heiligen Rlänge und das Gestaltwerden ihrer Verheikung — schien die heilige Schönbeit dieses Frauenbildes zu sein. Dem Geiger war's wie zu sterben, zu erliegen in weltweitem, vernichtendem Glück, er barg das Angesicht in beiden Känden und warme Tränen quollen ohn' Ende aus seinen begnadeten Augen, als müsse so in Tränenflut sein ganges Wesen sich wohltätig auflösen, in seligem hinsterben.

Als er aufschaute — es gab nicht Reit noch Dauer mehr, da Ewigkeitfülle durch Augenblide rauschte — aufschaute, noch immer auf beiden Knien liegend, da sah er mit Staunen, daß Sang und Tanz wohl längst zu Ende seien: das füße Bild saß wieder auf dem Wolfsfell und reichte soeben des Fiedlers Geige bem Schmiede hin. "Darf er?" fragte ber — es war, als sei sie des Dufteren Herrin. Da faltete sie die Hände und sprach gar ernst und gewichtig: "Einmal. Dieser eine." Der Schmied ergriff die Geige, legte sie quer auf den Ambok und hub den schweren Hammer an. Beter sprang mit einem Angstschrei auf und stürzte, er wußte selbst nicht, wie's geschah - in die liebevoll geöffneten Arme des Mägd-Er hörte einen dröhnenden, zermalmenden Hammerschlag, es war ihm, als trafe der ihn mitten aufs Herz, er empfand Tod und Bernichtung; und einen zweiten furchtbaren, wetternden Bieb, und es war, als schrie Leben und Liebe gellend in Sterbensnot darin auf. Sein Haupt aber, sein schmerzbetäubtes, hielt die Wundersüke fest in ihren weichen Armen und preste sein tränenseuchtes Angeficht innig an ihren buftenben Leib. Da fühlte er an seinen Libern ihre weichen, kühlen Brufte, hörte ihr Berg pochen, und wieder überkam ihn jener Friede, als tröste ihn Mutterliebe. "Halt aus, halt immer aus!" flüsterte die Gütige. Dann fühlte er sein Haupt von ihren milben Ränden, die auf seinen Schläfen rubten, emporgehoben, er sah wie in ewiges Licht in den Glanz ihrer Augen, sie zog ihn näher, neigte sich näher und tüßte seine Stirn; dann sprach sie: "Geh und sei getreu in Segen und Fluch." Sie ließ ihn frei und hielt nun seine Geige in den Handen, die geliebte — "sie lebt!" schrie er in kindischer Freude auf. lächelte: "Sie lebt! — dieselbe und eine neue doch." —

Da polterte etwas zu seinen Füßen — es war sein Pfeifentopf, der ihm entfallen war. Nun war er zerschellt. Er rieb sich die Augen. Im Often bellte

sich der Himmel, fühler Morgenwind strich über die Felder und Böhen, ihn fröstelte bis ins Mark. "Traumsput und tein Ende!" Er erhob sich ärgerlich, steif und zerschlagen in allen Gliedern, gähnte und gähnte und recte sich. Fiel's ihm wie tödlich Erschreden auf die Seele: Meine Geige! Da lag der Sad, sie war nicht darinnen! Aber wann hatte er sie denn gestern noch einmal . . . ? rein von Sinnen mukt' er gewesen sein! Port batte er sie doch wohlverwahrt geborgen! Im Stroh? Er wühlte alles durcheinander, himmelangst ward ihm: "Belf mir Sott, sie ist mir gestoblen!" Da erblickte er sie binter bem Baumstumpf, auf bem er, an einen Pfosten gelehnt, gesessen und geschlummert hatte. . . . Gottlob, sie schien unversehrt, blikblant — ja, aus der Maken blant und glänzend, seltsam glänzend, und was war das? Um den Steg ein Funkeln und Blinken: Awei Rubine, rotleuchtend wie Schmiedeglut, zwischen ihnen eine große Perle, mondmilben Glanzes. Da fingen seine Hände an zu zittern — er wußte ja den lieblichen Ort, wo diese Perle geruht; er spürte noch den Ouft des edelsten Leibes und sieh, auf einmal stund alles, alles, was er erlebt, gewiß und wirklich erlebt, bealückend vor seiner Seele. Da stieg die erste Lerche trillernd empor, sein selig irrender Blid schweifte zu des Oftens Morgentoren, silberweiße Wolkensäume weiteten sich steigend über dem nachquellenden Lichte — da ward er erschauernd des heiligsten Besikes inne, der Gnade, die über alle Gnaden ist: Er fühlte, wußte es: Er b e f a f sie, besaf sie ganz mit ihrem Segen und Fluch — die silberfarbene Wolkensaumweise! Da war ihm, als sei er zum Fürsten dieser Welt gekrönt und er sank in die Kniee und betete ein schluchzend Dankgebet.

(Fortsetung folgt)



#### Wandel . Von Paul Quensel

Einst trug ich Unrast in dem Hirne Und strebte weit die Welt hinaus; Nun, da sich grau umflock die Stirne, Bannt immer fester mich das Haus.

Einst glaubt' ich Wunder was gewonnen, Wenn ich mit vielen Freunden ging; Nun sinken alle salschen Sonnen Und immer enger wird der Ring. Mitunter kleine Sonnenspende Und blauer Himmel da und bort,' Ein warmer Oruck getreuer Hände, Von liebem Mund ein gutes Wort:

Das blieb von tausend Seligkeiten, Um die ich ringend einst gebebt... Wie macht das Leben froh-bescheiden Den, der es ganz und recht gelebt!





## Der Unwaltsstand Von Dr. Bruno Marwis

nter der Überschrift "Recht und Gericht" hat Herr v. Pflugk-Harttung in dieser Beitschrift einen Artitel veröffentlicht, der sich — und zwar gang besonders — mit dem deutschen Unwaltstande befagte. Wenn ich als Anwalt das Wort dazu nehme, so geschieht das nicht, weil ich den Angriffen des Verfassers gegen den Stand, dem ich seit bald 15 Rahren-angehöre, eine besondere Bedeutung beimäße, sondern lediglich, um die Ausführungen des Herrn v. Pflugt-Harttung dem Lefertreise des "Eurmer" gegenüber nicht unwidersprochen zu lassen. Der Berfasser hat inzwischen ber Rebattion der "Auristischen Wochenschrift", des Organs des Deutschen Unwalt-Vereins, gegenüber erklärt, "er glaube als 62jähriger Mann seine Ansichten offen aussprechen zu sollen", er hat gleichzeitig binzugefügt: "Es mag manches, vielleicht vieles darin unrichtig sein." Das Recht der freien Meinungsäußerung wird ihm niemand bestreiten wollen; der Zusak, es möge manches, ja vieles in dem, was er gefagt habe, unrichtig sein, wurde unter Umständen als Beichen weitgehender Objektivität zu begrüßen sein; im vorliegenden Kalle aber ist es das Augeständnis des Unwerts der ausgesprochenen Ansichten für die Allgemeinheit. Der Verfasser verfügt offenbar über eine starte Bersönlichkeit, über jene Bersönlichkeit, die den Werken und dem Wirken eines Heinrich von Treitschte seinen bleibenden Wert verliehen hat, die aber bei dem Verfasser des Artikels eine solche Stärke erreicht, daß er zu dem subjektiven Urteil veranlagt wird: "In Berlin kann man für einige Schnäpse Tausende von Meineiden kaufen", und weiter: "Da braucht man sich schließlich kaum noch zu wundern, wenn man glücklich neapolitanische Austände erreicht, wo zwei ober brei Zeugen für einige Lire glattweg schwören: sie hätten gesehen, wie der Bettler & dem reichen P eine bedeutende Summe gelieben, Die er jett zuruckfordert." Ich frage jeden, der Berliner Verhältniffe kennt: Sind die Bustande in unserem Volke wirklich so, wie sie hier geschildert sind? Leben wir wirklich unter einer Horbe von Menschen, die für einige Schnäpse ihr Manneswort, ihre Ehre, ihren Eid preisgeben? Sind wir wirklich Zuständen nabe, in benen Strafenräuber auf dem Wege formellen Prozestrechts sich der Börsen ihrer Mitbürger bemächtigen? Und ich frage weiter: Bat berjenige, der solche unmöglichen Behauptungen aufstellt, sich damit nicht selbst das Recht aberkannt, über diese Verhältnisse öffentlich sein Urteil abzugeben?

Irren ist menschlich, und es ehrt den Verfasser, wenn er der Redaktion der "Juristischen Wochenschrift" gegenüber die Möglichkeit von Irrtümern zugestanden hat. In eine Falle aber ist der Irrtum unverzeihlich: wenn er die Grundlage dildet für einen Angriff, der einem ganzen Stande die Ehre abspricht. Wer die Ansicht vertritt, daß die Grundanschauungen in einem ganzen Stande ehrlos sind, darf diese Ansicht öffentlich nur dann vertreten, wenn er nach immer und immer wiederholter, dem ernsten Manne angemessener Prüfung stets zu demselben Endergednisse gekommen ist; wer unmittelbar nach der Veröffentlichung die Möglichteit von Irrtümern eingestehen muß, hat das Recht verwirtt, mit seinem Urteile gehört zu werden.

Und leider hat der Verfasser sich durch seine Persönlichkeit dazu verleiten lassen, dem deutschen Anwaltstande die ebrenhafte Gesinnung abzusprechen. Denn nicht anders ist es zu verstehen, wenn er behauptet, "für den Anwalt stebe ja nichts auf dem Spiel, und sein Gewissen sei durch Gewohnheit und Zeitbedrängnis weit geworden": nicht anders ist es zu versteben, wenn er das Wort eines ibm bekannten Herrn weitergibt, "er wurde seinen Sohn lieber Einbrecher als Rechtsanwalt werden laffen", auch wenn er hinzusett, "er sei weit entfernt, sich solchen Sak aneignen zu wollen"; wenn er meint, es berube schwerlich auf Aufall, bak die Fälle von Unterschlagungen, Übervorteilungen, schlechte Testamentsverwaltung burch Rechtsanwälte bedenklich im Bunehmen sind". Und ich glaube taum, daß man es anders als eine absichtliche Herabwürdigung eines ganzen Standes anseben tann, wenn der Verfasser das Wort prägt, "ber Rechtsanwaltsberuf sei eben bisweilen aum Geschäft geworden wie der Verkauf von Rofinen und Brechpulper." Und wenn der Verfasser erklärt, "er bekämpfe nur die Auswüchse", so ist es bedauerlich, dak er seine Worte so wenig gut zu wählen weik, dak auch der unbefangene Leser sie als einen Angriff auf die ganze Anstitution und den ganzen Stand beuten muß. Ich nehme biese seine Erklärung natürlich als ernstgemeint an; der Verfasser hat damit zugegeben, daß seine Auslassungen eine all gem e i n e Bedeutung nicht haben; fühlte etwa der Verfasser sich durch e i n z e l n e Fälle in seinem Rechtsbewuftsein gekränkt, so bätte er im Antereise der Rechtspflege und der Volksgesamtheit gut daran getan, nicht durch Ausführungen, die den Anschein der Allgemeingültigkeit erweden, die öffentliche Meinung zu verwirren. Auswüchse tommen in jedem Stande, bei jeder Art menschlicher Tätigkeit por, und auch der Anwalt ist weit entfernt davon, jeden anderen Anwalt für einen tabellosen Strenmann zu halten, nur weil er sein Rollege ist. Überall schleichen fich Mikstände und Mikbräuche ein; wer es ehrlich mit seinem Berufe meint, wird bem Rrititer Dant wiffen, fofern der Rrititer junachft feine vornehmfte Aufgabe erfüllt, — seine eigene Ansicht einer strengen Kritik zu unterwerfen. Der Berfaffer hat diefe Pflicht nicht erfüllt; so muß denn ein anderer an seiner Stelle es tun !

Daß der Anwalt nicht nur um der Ehre wegen arbeitet, daß er sich und seine Familie ernähren will und muß, nicht anders als der Arzt, der Journalist, der Historiker und ein jeder andere, ist eine Taksache, die niemand zu bestreiten ver-

mag, und die kein Anwalt zu bestreiten willens ist. Die Satsache schändet ihn nicht; man follte ihm also keinen Vorwurf daraus machen, daß er durch seine Tätigkeit verdient; was also soll die Bemertung, daß "eine ganze Gesellschaftstlasse, die der Abvotaten, guten Teils weit besser lebe als diejenigen, welche sie in Anspruch nehmen muffen"? Wenn dem wirklich fo ware, fo wurde nichts, aber auch gar nichts daraus folgen, auch nicht "das tapitalistische Wesen unserer Zurisprudenz". Unter unseren Hochschulprofessoren befinden sich viele, die außerordentlich begütert sind, Bierben ber Wissenschaft, auf die die ganze Nation stolz ist, haben sich durch die Gröke der Rollegiengelder, durch die Honorare für ihre Werke, durch ihre eigentliche Praris, durch ihre Gutachten stattliche Vermögen erworben; daß darum die Wissenschaft bei uns kapitalistisch geworden ift, das zu behaupten, ist bisber noch niemand eingefallen. In ben Rreisen berjenigen, die sich aus Beruf ober Neigung mit den Mängeln unseres Rechts- und Gerichtswesens befassen, ist die Meinung weit verbreitet, daß das englische Verfahren zur Grundlage einer umfassenden Reform gemacht werden folle: und doch werden Richter und Anwälte in England mit Summen belohnt, deren Höhe uns beinahe unfakbar dünkt. Die Ansicht aber, daß der Anwalt nur demjenigen seinen Beiftand leiben soll, der begüterter ift als er felbst, ist wohl noch niemals vertreten worden; sie wurde - auch nur annäherungsweise verwirklicht — rechtlich wie sozial gleich zerstörend wirken; auch ber Verfasser wird sie schwerlich im Ernst aufstellen wollen.

Aber die Behauptung, der Anwalt verdiene über Gebühr, ist auch tatfachlich falsch. Von den Tausenden von deutschen Anwälten verdienen nur einige fo viel, daß sie dabei sich ein erhebliches Vermögen ersparen können; die meisten verdienen so viel, wie sie für sich und ihre Familie brauchen, eine leider nur gar au große Minderheit verdient nicht einmal das, was sie nach ihrer Vorbildung verdienen mußte; die Unwälte, die unsere Silfstasse verwalten, konnten nur gar zu viel von dem unverdienten Elend erzählen, das im Anwaltstande vorhanden ift. Es ist positiv unrichtig und beweist eine vollständige Verkennung der tatfachlichen Verhältnisse, wenn behauptet wird, "daß das ganze Verhältnis der Rechtsanwälte mit ihren fistalischen Bielen und oft nabezu fürstlichen Einnahmen sich in einem unerfreulichen Gegensate zu der Stellung ber Richter befinde, weil diese nur Beamtengehälter beziehen, die teineswegs glanzend find". Wer das Einkommen von Richtern und Rechtsanwälten miteinander vergleicht, der sollte billigerweise nicht die Bension vergessen, die der Richter, seine Witwe und seine Waisen erhalten, ber sollte das Rapital berechnen, das der Anwalt aus seiner Tätigkeit ersparen muß, um sich für die Zeit seiner Arbeitsunfähigteit eine gleiche Einnahme zu sichern. Freilich gibt es Anwälte mit fürstlichen Einnahmen; um wie wenige aber es sich dabei handelt, darüber täuscht sich der Fernstehende gar sehr, und er muß sich darüber täuschen; benn er hört natürlich von dem vielbegehrten Anwalt mit seiner großen Klientel hundertmal öfter, als von dem Anwalte mit der kleinen Praxis, ber sich, unbeachtet von der großen Menge, fümmerlich durchs Leben schlägt.

Aber freilich: "Für den reichen Klienten, der unter Umständen Tausende bietet, arbeitet mancher Rechtsanwalt wesentlich besser, als für einen armen Schluder." Zugegeben, aber was folgt daraus? Doch nur, daß es, wie in jedem

Stande, so auch unter den Anwälten "manche" gibt, die ihre Pflicht nicht ordnungsmäßig erfüllen. Alt diese Catsache so bemerkenswert, dak sie mit den icarfiten Worten besonders hervorgehoben werden muß, oder ist sie nicht eine jener platten Trivialitäten, die, weil sie energisch ausgesprochen wird, den Eindruck erwecken muß, als sei ganz etwas anderes damit gemeint? Ich weiß, daß der gesamte Anwaltstand einmütig binter mir steht, wenn ich behaupte, daß — abgesehen pon Ausnahmen, die jeder pflichtgetreue Anwalt als etwas durchaus Unzulässiges ansieht, — die Höhe der Vergütung auf die Sorgfalt, mit der der Anwalt arbeitet. keinen Einfluk hat. Herr v. Pflugk-Harttung spricht in seinem Artikel wiederholt von dem Pflichtanwalt, d. i. dem Anwalt, der von Amts wegen der unbemittelten Partei zugeordnet wird und deren Prozes unentgeltlich, selbst ohne Ersak für die ihm entstehenden, für einen Anwalt mit kleiner Braxis oft recht erheblichen baren Auslagen führen muß; trot seiner unfreundlichen Stellung unserem Stande gegenüber kann er dem Pflichtanwalte nicht den Vorwurf machen, daß er seine "arme Bartei" um deswillen, weil er nichts erhält, schlecht vertrete; im Gegenteil. in dem Falle des Dienstmädchens, von dem er spricht, empfindet er es als eine Unbilligkeit, daß dieser "armen Partei" ein Pflichtanwalt beigeordnet wurde; damit erkennt er an, daß dieser Pflichtanwalt seine Schuldigkeit getan hat. Und ferner ist es tatsächlich unrichtig, wenn die Behauptung aufgestellt wird, der Anwalt "verlange nicht selten eine höhere, bisweilen geradezu unfinnige Summe", wobei ber Verfasser, wie der Zusammenhang ergibt, die Vertretung im Zivilprozesse im Auge hat. In Bivilprozessen werden Honorare, die die gesetliche Tare überschreiten, nur in einer gegenüber der Gesamtheit verschwindenden Anzahl von Fällen vereinbart. Nach ber Unsicht bes Verfassers "ließe sich erwägen, ob nicht bewilligte Privatforderungen, die zur Leistung in keinem Verhältnis stehen, als Ausbeutung einer Notlage behandelt werden muffen." Wie in Berlin, ober in anderen Großstädten, wo jedem, der einen Prozek führen will oder muß, Hunderte von Anwälten zur Auswahl steben, eine Notlage besteben tann, bleibt bas Gebeimnis des Verfassers; in den kleinen Städten können "wucherische" Extrabonorare überhaupt nicht vorkommen; denn das wurde mit absoluter Sicherheit zum wirtschaftlichen Ruin des geldgierigen Anwalts führen. Daß das Bublikum gegen derartige Auswüchse, wo sie einmal vorkommen, auch heute nicht schuklos ift, übersieht der Verfasser; auch beute kann die durch Vertrag festgesette Vergutung im Prozestwege bis auf den gesetlich bestimmten Betrag berabgesett werden. sofern der Rechtsanwalt durch den Vertragsschluß die Grenze der Mäßigung überschritten bat. Auch ist bem Verfasser entgangen, daß die von ihm geschmäbten Difziplinargerichte oft genug Strafen wegen Vereinbarung zu hoher Gebühren verhängt haben. Auch hier bat der Verfasser Einzelerscheinungen in durchaus unzulässiger Weise verallgemeinert.

In einem Punkte allerdings hat der Verfasser recht; auch der gewissenhafte Anwalt wird das Maß seiner Sorgfalt nach der Größe der Interessen einstellen, die in dem von ihm geführten Rechtsstreite auf dem Spiele stehen. Es kommt aber dabei nicht auf den bloßen Geldwert des im Streite befangenen Objekts an; dieselbe Summe, die unter reichen Leuten keine wesentliche Rolle

spielt, kann hinreichen, den Mann aus dem Mittelstande zu ruinieren. Führt ein Unwalt zwei Brozesse, in denen beiden es sich um gleich hohe Summen handelt, so wird niemand es ibm verargen können, wenn er dem Brozesse, bei dem die Eristenz seines Vollmachtgebers gefährdet ist, eine erhöhte Sorgfalt zuwendet. Und ebensowenig wird man bem Anwalt zürnen können, wenn er nur widerwillig eine Sache vertritt, in der sein Vollmachtgeber sein angebliches Recht aus Rechthaberei, um des Brinzips willen, wie das rechtsuchende Bublikum sich auszudrücken beliebt, in bogenund bogenlangen Ausführungen, mit den gehässigten Vorwürfen der Verdrebung gegen die Gegenpartei, des Meineids gegen die Reugen, der Unfähigkeit und Befangenheit gegen den Richter zu vertreten sucht, obschon es sich für ihn nur um den Schatten des Esels, um eine Lappalie bandelt. Für Herrn v. Pfluat-Harttung allerdings ist dieses Gefühl des Widerwillens lediglich ein Beweis von innerer Schwächlichkeit; "man follte ihn wieder gewinnen, den eblen gorn ums Recht: das Recht des Rechts und nicht des Aukens wegen." Ich könnte ihn um dieses Bornes willen beneiden; denn der edle Born gehört zum ernsten Manne, nur muß er des Gegenstandes wert fein. Wenn aber ber "Born ums Recht" über die Frage entbrennt, ob der Hauswirt die vermieteten Räume auf 140 oder 150 erwärmen muß, ob als Preis für ein Paar Stiefel 15 M oder 20 M angemessen find, ob der Müller den Schulze bei einem Streite über die Unarten der Rinder mit dem Ausdruck "Gel" tituliert bat, dann macht der Bornige leicht weniger den Eindruck des charaktervollen Mannes als den des lächerlichen Rechthabers, obschon in allen Fällen unzweifelhaft der Streit darüber entbrannt ist, auf wessen Seite das Recht steht.

Ernsthaft gesprochen: hier sind wir an die Linie gelangt, die den gewissenhaften Anwalt unüberbrückbar von denjenigen scheidet, die im "Born ums Recht" tämpfen. Diese "Bornigen im Geiste" werden durch ihren Born geblendet; ber Born ist ein schlechter Berater, der Born ist ein schlechter Urteiler. Nicht der Germane, sondern derjenige, der immer nur die e in e Seite der Sache sieht, "empfindet menschlich unmittelbar", d. h. empfindet das, was ihn menschlich unmittelbar berührt, unter Zurudweisung alles bessen, was nicht in diesen Kreis hineinfällt, unter hintansehung all bessen, was den Gegner angeht und nur diesen unmittelbar betrifft. Aur der hoffnungslos Einseitige sieht in dem Vorbringen ber Gegenpartei, das mit der eigenen Erinnerung nicht im Einklang steht, stets Lügen und Entstellungen, glaubt unbeiert und unbelehrbar, daß das klare, unzweideutige Recht nur auf seiner Seite sein, und daß es ihm nur durch unlautere Machenschaften verkummert werden könne. Wer näher zusieht, der merkt gar bald, wie falsch das ift. Ob man nach Gesetzesparagraphen, ob nach dem "gesunden Menschenverstand" urteilt, fast jeder Catbestand, der den Gegenstand eines Rechtsstreits bildet, sett sich aus einer mehr oder minder großen Zahl von Catumständen zusammen, die einer verschiedenen Beurteilung fähig sind, je nach dem Standpunkt, von dem aus sie angesehen werden. Wenn es wirklich so wäre, wie jene "Bornigen" es glauben machen wollen, daß in jedem Rechtsstreite die eine Partei das sonnenklare Recht auf ihrer Seite hat, während auf der anderen nur Lüge und Entstellung, bestenfalls vielleicht verblendete Beschränktheit berrscht, ich glaube, 536 Rarwig: Der Anwaltsstand

tein einigermaßen anständiger oder feinfühlender Mensch würde imstande sein, längere Zeit Anwalt zu bleiben; der Etel würde ihn binnen kurzem aus diesem Sumpse heraustreiben, der Etel über die Gegenpartei, sosern er der guten, der Etel über sich selbst, sosern er der schlechten Sache dient.

Die "Bornigen" haben niemals das rechte Bewuftsein von der Schwierigteit des Rechtfindens. Sanz abgesehen von der Unzulänglichkeit unserer Erkenntnisquellen, wo finden wir die absolute Norm für das, was Recht ist? Die "Bornigen" sagen: "in der menschlich unmittelbaren Empfindung", im "gesunden Menschenverstand". Aber wird bann so ein Borniger gefragt: "Wer bat benn ben gesunden Menschenverstand?", so gibt der zur Antwort: "Naturlich ich!" Das ist einfach, schwieriger gestaltet sich aber ber Fall, wenn zwei "Bornige" einander gegenüberstehen; benn bann sind zwei gefunde Menschenverstände vorhanden, und das erschwert die Entscheidung doch schon recht beträchtlich. Wenn dem A. ohne jedes Verschulden das Pferd durchgeht, das seinen Arbeitswagen zieht, wenn das Pferd den B. dann umwirft und ihn auf ein langdauerndes, schmerzenreiches Rrantenlager wirft, wer soll ben Schaben tragen? Der Menschenverstand schweigt, wenn er gefund ist; denn für jede mögliche Entscheidung sprechen gleich gute Gründe; ber Staat aber greift ein und entscheibet ben Fall burch bas Gesek, bas er gibt, burch ben Baragraphen, bessen Borbanbensein bann ben gefunden Menschenverstand des im Prozek Unterliegenden verlett.

Und weil dem so ist und immer so bleiben wird, mag die Gerichtsverfassung und die Prozesordnung sein wie sie wolle, darum sehen wir Juristen das "juristische Denken" als eine Notwendigkeit an, darum hat der Gesetzeber die blinden Eiserer aus dem Gerichtssaale gedrängt und an ihrer Stelle den Anwalt gesetzt, der in Wahrnehmung der Rechte seiner Partei, doch leidenschaftslos und ohne eigenes Interesse am Ausgange des Streites dem Richter den Standpunkt seines Vollmachtgebers darlegen soll. Nicht die Bequemlichkeit des Richters, nicht der Wunsch, einer Anzahl von Menschen ein Privilegium dei Gericht zu geden, hat den Anwaltszwang geschaffen, sondern die Überzeugung, daß das Recht besser und leichter gefunden wird, wenn der Zank und der Hader der Parteien nicht mit all seinen oft widerwärtigen Einzelheiten vor den Richter gebracht wird. Der Anwalt, der nach dem Wunsche des Herrn von Pflugk-Harttung die Vertretung führen, der nur die juristische Ausprägung des Klienten bilden würde, würde die Pflichten, die ihm obliegen, schlecht erfüllen; auch der prozehssührende Anwalt ist in erster Reihe Anwalt des Rechts und nicht Anwalt des Herrn Müller oder Schulze.

So stellen wir Anwälte das Ideal unseres Beruses auf, ohne Pharisäer genug zu sein, um zu behaupten, daß wir in jedem Falle das Ideal erreichen. Und darum wahren wir uns die Objektivität, auch den Standpunkt des Gegners zu begreisen — ohne dies würden wir schlechte Berater des eigenen Mandanten sein—, darum raten wir zum Vergleiche, wo wir die Zweiselhaftigkeit der Entscheidung begreisen, wo wir sehen, daß die Aufregungen und Mühen, die die Partei hat, nicht im richtigen Verhältnis stehen zu dem Ersolge, den sie haben kann, wo uns klar wird, daß der Ramps ums Recht nur geführt werden kann unter Gefährdung noch höherer Güter, wie etwa der wirtschaftlichen Existenz der ganzen



Familie. Es ist wahrlich teine angenehme Aufgabe, dem Mandanten, der dem Vergleiche in der vollen Überzeugung von seinem Rechte widerstrebt, zum Nachgeben zuzureden; der Anwalt, dem das Verdienen über alles geht, läßt es lieber ganz; denn meist verliert man mit dem Vergleich auch den Klienten.

Ich weiß, daß diese Varlegungen den Verfasser des Artitels, den ich betämpfe, nicht überzeugen werden; es ist, als wenn wir in verschiedenen Sprachen redeten. Aber ich weiß auch, daß Männer wie er nur eine verschwindende Minderheit bilden; wohin seine Sedantengänge führen, das zeigt sein bedauernder Ausruf: "Längst hat man den Sinn verloren, welch traurigen Sindruck es macht, wenn zwei Rechtsanwälte, die eben noch über die letzte Sesellschaft plauderten und lachten, sich plötlich als Segner betämpfen." Zu dem Anwalte A. tommt A. und gibt ihm den Auftrag zur Klage gegen B., der ihm ein Varlehen verschulde; B. geht zu dem K. eng befreundeten Rechtsanwalt J. und behauptet, das Varlehen solle nach der getroffenen Vereindarung erst nach einem Jahr zurüczgezahlt werden; es tommt zur Verhandlung; wenn K. und J. vor Sericht sich persönlich als Feinde betrachteten, sie würden sich mit Recht dem Vorwurse entweder der Heuchelei oder der Lächerlichteit aussehen. Zu derartigen unmöglichen Folgen sührt die Anschauung, die Herrn v. Pflugt-Harttung zu seiner Ansicht über uns Anwälte veranlaßt.

Es ist mir schwer gefallen, mich mit meinem Segner ruhig und sachlich auseinanderzusehen; denn er hat einem Stande die Ehre abgesprochen, dem viele von mir hochgeachtete Männer angehören, Männer, die in der Öffentlichteit sich den Ruf eines makellosen Ledens erworden haben, Männer, die in ihrem Beruse, in der Wissenschaft, in dem öffentlichen Leden der Nation ein unangesochtenes Ansehen genießen, einem Stande, der, solange er seine Pflichten nicht so wie Berr v. Pflugk-Harttung auffaßt, sondern in dem Sinne, in dem das Gesetz sie aufgesaßt wissen will, Sutes wirten kann und wird, einem Stande, dem ich selbst mit Stolz angehöre. Aus dem Kreise meiner Standesgenossen seleidigung verklagen; so wünschenswert es sein würde, vor einer unparteisschen Behörde und vor der breitesten Öffentlichteit den Nachweis zu führen, wie unbegründet die erhobenen Vorwürfe sind, ich halte den Wunsch nicht für berechtigt; wer die Verhältnisse unseres deutschen Auwaltstandes auch nur annähernd kennt, weiß, was er von den erhobenen Anschuldigungen zu halten hat; den anderen aber ist doch nicht zu helsen.





### Tolstoi †

vor dem Ende von den Millionen sprach, um die sich niemand kümmere, ist auf ewig geschlossen.

Und wie ging Tolstoi dahin? Als heimatloser Flüchtling, fern dem ererbten Stammsig, auf dem er ein langes, arbeitsteiches Leben hindurch gewirkt und geschaffen. Nicht gezwungen oder gedrängt, sondern auf eigenen Wunsch und Willen. Unerkannt und underühmt, von niemandem betrauert und beweint, wie ein Bettler hinterm Zaun zu sterben — das war Tolstois aufrichtiger Wunsch. Als vor Jahren das Gespräch einst auf einen Bekannten kam, der sich von allem losgesagt und fern der Heimat verschwunden und untergegangen war, sagte Tolstoi: "Der Glückliche!" Tolstoi wuste, daß alles Große, alle echte Wohltat für andere durch eigene Qualen erkauft werden muß; und um uns dieses Große, den unerschütterlichen Glauben an das Gute im Menschen, wie durch sein Leben, so auch durch den Tod zu bestätigen, wählte er das Ende eines Bettlers. "Sterben so Bettler?" fragte er kurz vor seinem Ende die Lieblingstochter. "Nun muß ich doch in der Sünde sterben, von der ich mich beseinen wollte."

Diese "Sünde" war keine andere, als die Tausende und Abertausende — man kann sagen: wir alse — jahraus, jahrein ohne Gewissensbisse begehen. Tolstois feines Gewissen empfand es als Sünde, du essen, wenn andere hungern; sich warm zu kleiden, wenn andere frieren; auf dem Totenbette von drei Ärzten behandelt zu werden, während Millionen Kranker ohne ärztliche Hisse bleiben! Tolstoi hat das alles nicht nur gelehrt und gepredigt, sondern durch sein Leben und durch seinen Tod bestätigt. Hätte Tolstoi sein Leben mit seiner Lehre n ich t in Übereinstimmung gedracht, so hätten seine Worte und Erzählungen niemals die überzeugende Beweistraft der Aufrichtigkeit gehabt. So aber lebte Tolstoi und starb als echter, gläubiger Christ.

Nicht als Kirchenchrist! Tolstois Glaubensbetenntnis wußte nichts von einem dreieinigen Gott, einer Jungfrau Maria, die einen Christus geboren — Tolstoi sagte: "Ich glaube
an Gott, der mir der Geist, die Liebe, der Urquest aller Dinge ist. Ich glaube, daß er in mir ist,
und daß ich in ihm bin. Ich glaube, daß das wahre Glück der Menschen in der Erfüllung von
Gottes Willen besteht. Sein Wille aber ist, daß der Mensch seine Mitmenschen liebe und darum
so handele, wie er behandelt werden möchte." Das war Tolstois Glaubensbetenntnis.

Tolstoi ist nicht beswegen groß, weil er Erzählungen und Romane geschrieben hat; bas haben andere vor und neben ihm getan. Die Entwicklungsstufe des Künstlers hinter sich lassend, hat Tolstoi sich zum Prediger und Propheten hinaufgearbeitet. Prediger und Pro-

Solitoi † 539

pheten nicht dessen, was ist, sondern was tommen wird. Und so erlebten wir zulett das Schauspiel, daß Tolstoi wie auf hohem Berge in Wolten gehüllt stand und Worte sprach, die so gar nichts Wunderbares an sich hatten. Wie der greise Evangelist Johannes sein "Kindlein, liebet einander!" predigte Tolstoi zuletzt nur noch das Evangelium der Liebe. "Vermehrung der Liebe" war das A und O seiner Lehre. "Liebe ist die einzige und vollständige Tätigteit des wahren Lebens", heißt es im "Sinn des Lebens". Und: "Es darf nicht sein, daß es in einer Gesellschaft von Menschen, die ein Band umschlingt, den einen wohl ergeht, den anderen schlecht. Besonders aber darf es nicht sein. daß es der Mebrzabl schlecht gebt."

In den Dienst der Mehrzahl der Menschen, der traftvollen, arbeitenden Mehrzahl, auf der die ganze Gesellschaft beruht, hatte Tolstoi seit Jahren seine Wirksamkeit gestellt. Arbeiter, Handwerter, Bauern, überhaupt die sogenannten kleinen Leute, die sich in Mühen und Sorgen um das tägliche Brot erschöpfen, waren in erster Linie sein Publikum.

Die tiefe Wirtung, die Tolstoi auf alle unbefangenen Menschen ausübte, beruhte hauptsächlich auf seiner Aufrichtigteit. Tolstois Schreibweise durchläuft alle Stalen der Aufrichtigkeit: von der Naivität des Kindes, die zur Brutalität des Revolutionärs, der seine Gegner mit Reulenschlägen zu Boden schmettert. Tolstoi war zuweilen recht einseitig, subjektiv, tendenziös, dabei bohrend scharssing, den Dingen die in die seinsten Abern nachgehend, sie tief ausschöpfend und ohne Scheu alle Konsequenzen ziehend. "Du sollst nicht lügen", ist sein Leitsatz, "weder vor den Menschen noch vor dir selbst. Du sollst dich vor der Wahrheit nicht fürchten, wohin sie dich auch führen mag."

Wohin Tolstoi dieser Grundsak geführt hat, ist bekannt. Das Studium des Christentums liek ibn aussprechen, dak die driftliche Lebre im Laufe der Aabrtausende entstellt und verdorben fei: dak es eine Rabel fei, die die Evangelien in ibrer jekigen Gestalt den Aposteln auschreibt: daß Resus nie selbst irgendein Buch geschrieben, nie seine Lehre Personen anvertraut, die des Lefens und Screibens tundig waren, und daß man erft ein Rahrhundert später daran gegangen ist, das, was er gesagt und getan, aufzuschreiben. So sei es gekommen, daß vieles entstellt und mikdeutet wurde, dak neben der boben driftlichen Lebre eine ibr fremde, mikaestaltete bebräische Lehre entstand. Und Colstoi machte sich daran, eine Reinigung der Lehre vorzunehmen und das sogenannte Urchristentum wiederherzustellen. Tolstoi sprach es aus, daß das Christentum "nicht nur tein Gemisch von Johem und Niederem, nicht nur tein Aberglaube ist, sondern die allerstrenaste und reinste etbische Lebre. über die binaus der menschliche Berstand sich bis heute nicht erhoben hat". Da Tolstoi aber ben Sakungen der strenggläubigen russischen Kirche widersprach, von einer Welterschaffung nichts wissen wollte, Christus gar als großen Menschen ertlärte, so stieß der beilige Synod in Rufland den Grafen Leo Tolstoi, der "in der Berblendung seines hoffartigen Geistes sich frech erhoben gegen den Berrn", aus der ruffischen Kirche aus, tat ihn in Acht und Bann und war bei seinem Begräbnis nicht zugegen.

Tolstoi hat einen weiten, beschwerlichen Lebensweg zurückgelegt. Ausgehend von sich und seiner unverrückaren Aberzeugung, wirst der geseierte Schriftsteller in reisem Lebensalter plöhlich Auhm, Shre und alle Genüsse der Welt von sich, steigt (bei der Voltszählung in Mostau 1882) in die schmutzigen Quartiere der Allerärmsten und sindet hier so unsägliches, grenzenloses Elend, daß ihn beinahe Verzweislung überkommt, als er wahrnimmt, wie schwer hier zu helsen ist. Dann dringt er zunächst seine eigene Lebensweise mit seiner Aberzeugung in Einklang und geht dann an die Untersuchung der Grundursachen alles Abels. Und Tolstoi sindet, daß trasser Egoismus und rohe Gewalt auf allen Gebieten und im Leben des einzelnen vorherrschen; sindet, daß troz Abschaffung der Stlaverei gegenwärtig Millionen von Menschen in Zuständen leben, die weit schlimmer sind als Stlaverei, und deckt dann rückhaltsos die Ursachen dieser Zustände aus. Dierauf fragt er, wie es möglich sei, daß all die Millionen arbeitender, trästiger Menschen sich von einem Häussein Müßiggänger knechten lassen. Der Grund ist nach Tolstois Meinung der, daß wenige die Macht in Händen haben, und daß die Vielen ihnen

540 Aus der Siefe

bienen. Der Staat hat seine Beamten, das Militär, Steuern ... Sich dagegen auslehnen, ist genau so zwedlos wie alle Streiks und Ausstände. Man muß das Übel beseitigen, indem man Gottes Gebot besolgt. Man muß zunächst wieder Mensch werden, muß die Schminke falscher Kultur und falscher Bildung ablegen, anspruchslos und bedürfnislos werden, zur Natur und zu einem naturgemäßen Leben zurücktehren, aus den städtischen Fabriken wieder auss Land ziehen, an dem Ramps der Natur teilnehmen und nützliche Arbeit verrichten.

Handelt man so, dann wird einem ganz von selbst ber wahre Sinn des Lebens klar, der darin besteht, daß man sich zur höchsten Volktommenheit in der Liebe zu anderen entwickelt und dadurch die Einigkeit zwischen allen Menschen begründen hilft. —

Das etwa ist der Gedankengang Tolstois. Tolstoi selbst ist nun tot. Sein Tod bedeutet den Hingang eines der wenigen Großen, von denen noch die Welt etwas wußte. Eine Welt trauert um diesen Mann. Eine Welt freut sich aber auch, daß Tolstois Leben und Gedanken nun in der Gesamtheit aufgehen und der Zeit zur Kritik vorgelegt werden. Was vor diesem Richter standhält, bleibt in alse Ewigteit.

#### 4

# Aus der Tiefe

as Wort des Disraeli von den "two nations", in die die modernen Völker zerfielen, ist durch allzu häufigen Gebrauch reichlich abgegriffen worden. Dennoch ist es nicht einmal richtig. Die Kluft, die Volk von Volk trennt, ist gar nicht so weit. Wer viel im Auslande gereist ist oder Gelegenheit zu international zusammengesetzem Verkebr bat, wird immer wieder beobachtet haben, wie leicht im Grunde man den Fremden verstebt. Wofern es sich nämlich um Angebörige ber eigenen Schicht handelt. Da find die Bruden zur Verständigung immer verhältnismäßig mühelos geschlagen. Gewiß: die einen nehmen die Sauptmahlzeit zu Mittag und die anderen gegen Abend ein; wir fechten Schläger, und anderswo lächelt man barüber. Und auch sonst gibt es - sogar in Kleidung und Barttracht - manche polisindividuellen Unterschiede. Rur daß sie nicht eben in die Tiefe geben. Allerorten ist es am letten Ende derfelbe Boden westeuropäischer Rultur, auf dem wir ohne viele Schwierigkeiten uns zusammenfinden. Wobei die Rultur sich nicht nur auf die geistigen Dinge beschränkt, auf Schrifttum und Runfte und die durch fie vorbereitete seelische Disposition, sondern in allerlei Gemeinsamteiten auch das äußere Leben ergreift. Man tönnte sogar von einer Tendenz (die alten Nationalölonomen würden gesagt haben: von einem Gesek) zur Abschleifung und Ausgleichung ber nationalen Verschiebenheiten sprechen. Inmitten aller nationalen Bestrebungen und ihrer unerfreulichen Entartung: des Nationalismus, bahnt sich — das ist gar nicht zu verkennen burch Reisen, literarischen und gelehrten Austausch eine Entwicklung an, die die bürgerlichen Schichten ber einzelnen Bolter — und je höber und umfassenber die Bilbung ift, um so intensiver — einander nähert. Derweil nähern sich unter der Wucht der Wirtschaftsgeseke, die hüben und drüben die gleichen sind, auch die Massen; nur boch und niedrig im selben Bolk nähern sich nicht. Wir muffen blog uns felber einmal beobachten. Un wen benten wir, wenn wir vom "Bolt" reden? An die Menschen der eigenen Sphäre. An die Leute, die mit uns in der Hauptsache Bildung, Erziehung und Lebensverhältnisse teilen. Die sind für uns "die Nation", und auf fie und ihre Art zu empfinden gestütt bekretieren wir mit souveräner Gebärde, was als nationale und patriotifche Tugenden anzusehen seien. Bon bem Leben des wimmelnden Baufs, seinem Denten und Fühlen, seiner Begeisterung und seinem Schmerz bammert uns taum eine Ahnung. Hier und da — ganz selten — stöft man bei Philanthropen und sozialreformerischen Efferern auf romantisch verklärte, sentimentale Vorstellungen; bisweilen — teineswegs bäufiger — auch auf nüchterne Bilder, die, obschon sie auf dem Wege der Konstruktion gewonnen

wurden, dennoch der Wirklichkeit nahekommen. Aber das bleiben Ausnahmen. Der Mehrheit gilt es als ausgemacht, daß da unten unterschiedslos Roheit und Finsternis herrschen. Und wieder anderen ist die Masse, die ein üppiges Wohlleben und allerlei unverdiente Wohltat mit schnödem Undant lohnt, einsach der "innere Feind".

In diese gebeimnisvoll fremde Welt bat uns Deutsche querft Baul Gobre in seinem Buche "Drei Monate Fabritarbeiter" einzuführen versucht. Als Göhre, der damals noch ein nationalötonomischer Fortbildung beflissener Pfarramtstandidat war, por siedzebn oder achtzehn Rabren ein paar Rapitel aus der eben abgeschlossenen Schrift im Berliner staatswissenschaftlichen Seminar porlas, meinte Schmoller, in dem, wie in uns allen, der Vortrag starke Wirtungen ausgelöst hatte: vivant sequentes! Aber die Nachsolge ist spärlich geblieben. Allein die Schrift des preußischen Regierungsrats Rolb, der auf einer Studienfahrt durch die Union mit nicht alltäglicher Selbstverleugnung ein paar Monate das Leben der ungelernten nordameritanischen Arbeiter gelebt batte, wäre um ihrer psnobologisch ungemein wertvollen Beobachtungen dem Wert von Göhre gleichzuseten. Andes batten biese Bücher, die von den eigenen Bollogenossen erzählten wie von Entbedungsreisen nach fremden Ländern, den Nachteil, bag wir die uns neue Welt nicht dirett, nur immer burch die Brille des Schilderers au seben bekamen, der, je wärmer ibm selber babei ums Hera wurde, um so mehr die eigenen Reflexionen bineinflocht und schon beshalb, so sehr er sich barum müben mochte, von bem Empfindungsleben der Massen tein ganz objektives, unretuschiertes Bild geben konnte. So wirtte es wie eine Offenbarung, als berfelbe Gobre por sieben Rabren die Dentwürdigteiten und Erinnerungen des Arbeiters Karl Fischer veröffentlichte, denen er dann bald die Lebensgeschichte eines anderen Fabritarbeiters folgen ließ. Damit war eine neue Literaturgattung Seither haben Naumann ("Arbeiterschickfale" von F. L. Fischer, Buchverlag ber "Bilfe"), Bebel ("Jugendgeschichte einer Arbeiterin", Berlag von Ernst Reinhardt in Munden), auch Gobre wieder ("Wenzel holet, Lebensgang eines beutsch-tichechischen Sandarbeiters", verlegt bei Eugen Diederichs in Zena) solche Bublikationen patronisiert. Und ein jüngerer Schriftsteller hat sich mit einer Art Fragebogen an die Arbeiter gewandt und durch Briefe und Gegenbriefe Bekenntnisse aus ihnen herauszuholen gesucht (Abolf Levenstein, Aus der Tiefe. Morgenverlag, Berlin). Neuerdings hat es sogar einen ostpreukischen Pfarrer gereizt, eine Arbeiterfrau, wie er's felber nennt, ju "interviewen" (Moszeit, Aus ber Gedantenwelt einer Arbeiterfrau. Berlag von E. Runge, Grofilichterfelbe). Wobei aber, ba biefer Pfarrer nicht zu fragen verstand, sich auch nicht das rechte Objekt erkor und zu ihm sich verbielt wie etwa - man verzeihe mir die Trope - Wagner zum Fauft, nur ein närrisches Buch berausgekommen ift. Denn schlicklich hat nicht jeder Arbeiter und jede Arbeiterin uns etwas zu sagen. An diesen Studen gleichen die aus der Tiefe den Mittelschichten wie den auf der Höhe Wandelnden.

Nicht in ihnen allein. Eines nämlich lernen wir aus diesen Bänden, von denen Göhre mit Recht meint, daß sie unersetzliches Material für die Voltstunde unserer Zeit böten: die Menschenart bleibt immer sich gleich. Die Indisserenten, die gleichmütig und gedantenlos Dahintrottenden, die Furchtsamen, die nur für ihre Atung zittern, sind auch da unten in der Mehrbeit. Die meisten leben und empsinden, was heutzutage übrigens vielsach auch schon von der Mittelschicht gilt, nur als Masse. Aber aus der Masse lösen sich da und dort doch auch ein paar Individualitäten und mitunter überraschend starte Intelligenzen. Zum Beispiel dieser Holet, der nach knapp dreijährigem, zudem wiederholt unterbrochenem Besuch einer tschechsschischen Volksschule als Vierziger ein deutschos Buch von 329 Seiten schreibt, das sich liest wie ein spannender autobiographischer Roman. Dabei ist in ihm — ebenso wie in der Lebensbescheidung des früheren Bergmanns F. L. Fischer — natürlich keine Spur von künstlerischer Romposition oder tunstgerechter Steigerung. Bei den ersten leis aus Dämmerschleiern emportauchenden Kindheitserinnerungen sehen sie ein und hören bei der Gegenwart auf, die ihre

542 Aus der Tiefe

Lebenswanderung noch nicht auf gesicherter Höb', noch keinen Ausblick auf ein in friedlichen Abendschatten gelagertes Sal zeigt. Und nur von kleinen Durchschnittsschickslen berichten sie. Vom Verlust der Arbeitsgelegenheit und vom Suchen und Finden neuer; von dem mübevollen Auf und Ab einer ewig ungesicherten Eristenz; von spärlichen Freuden und täglicher Qual. Trokdem legt man die Bucher nicht por der lekten Seite aus der Rand: stökt sich auch nicht an die Kilflosiakeiten und die Naivität der Erzählenden. Um so bäufiger überrascht man sich bei Empfindungen ehrlichen Respetts vor der geistigen Leistung dieser schlichten Leute. die spät abends nach ermattendem Sagwert die Feder in die von harter Arbeit schwer und ungelenk gewordene Sand nebmen, um fic pon ibrem Werden und Wachen Rechenschaft zu geben und die dornigen und struppigen Wege ihrer trausen Lebenspilgerfahrt noch einmal nachzugehen. Dabei stökt einem immer wieder das erstaunliche Gedächtnis dieser Menschen auf. Es mag wohl sein, daß bei ibnen, die weniger lernen und also auch weniger zu vergessen baben. die Eindrücke länger haften, die Farben durch Rabrzebnte noch frisch bleiben. Da werden aus ben Tagen erster zarter Kindheit allerlei kleine Erlebnisse berichtet; die Bäter und Mütter werden lebendig; wir hören die Gespräche, die sie bei dem einen oder andern uns unbeträchtlich scheinenden Anlak geführt: lassen umständlich die Gefühle uns schildern, die da und dort sie beseelt baben. Wer von uns. die wir doch Literaten von Beruf sind, vermöchte das wohl; wem strömte der Fluß der Erinnerung noch so ungehemmt und ungezwungen dabin! Freilich: nicht immer sind die Erinnerungen liebenswürdig. Wie wir denn überbaupt bei ben Streifzügen durch diese neue Bekenntnisliteratur manderlei unliebenswürdigen Erscheinungen begegnen. Berbildeten und Berftiegenen, die sich im Rochmut ihres jungen Halbwissens blähen und das kaum Verstandene, nie Verdaute mit unendlicher Gespreiztheit — jedes dritte Wort ein schiefes Bitat ober ein entstelltes, falsch angewendetes Fremdwort - wieder von sich geben. Wiberwärtigen Burichen, die in übelem Berismus die lekten küllen von ibrem und der Abren Schickal reiken und in eteler Rotetterie in die Welt hinausbrüllen, was selbst der unschuldig Getroffene gern ihr zu bergen sich müht. Lauten Schreiern und stillen Dulbern; impotenten Prablhanfen, die fich Genies bunten, die ein erbarmungsloses Geschick zermalmte, weil ihnen nach fremden Mustern einmal ein leiblicher Vers gelang, und innerlichen Naturen, die, obschon auch sie nie ein eigentliches Verhältnis zu der Handarbeit gewannen, die sie nährt, dennoch schlicht und unbefangen deren Reize rübmen, weil fie dem Spiel ibrer Gebanten Reit und Raum gewährt. Allerdings gilt das nicht von allen Arbeiten. Biele paden, wenngleich sie mechanisch sind und in der Arbeiterhand nur die Hilfsmaschine seben, den ganzen Menschen und schütteln ihn tagaus, tagein so, daß ihm zum Sinnieren alle Lust vergebt. Die Mebrheit der Andifferenten trägt auch das wohl in dumpfer Gleichmut. Um so intensiver leiben die anderen. Diese anderen, die oft ein gang sellsamer Beighunger nach Bildung — richtiger vielleicht: eine eigentümliche Wissensneugier — beseelt. Di e Art liest in jeder Frei- und Feierstunde. Anfangs wahllos, was ihnen just in die Hände fällt; wie der richtig Ausgehungerte ja auch alles berunterschlingt, was sich ihm beut. Später doch schon mit sichtlicher Auswahl; nur daß die auf einen bestimmten Kreis von Schriften beschränkt bleibt. Haeckels "Welträtsel" und "Natürliche Schöpfungsgeschichte", Darwin, auch des unerträglichen Ludwig Buchner "Rraft und Stoff", nach dem wir als Schüler mit gierigen Händen langten, und das heute in der bürgerlichen Welt mit Recht vergessen ist. Dann auch Bola, Tolstoi, Gorki und von den Deutschen Beine, Kinkel, Freiligrath. Daneben sozialdemotratische Geschichtstlitterungen wie (er hat Bessers getonnt) bes zu früh verstorbenen, talentvollen Rosenow "Französische Revolution" und "Wider die Pfaffenherrschaft" und Bernsteins febr viel ernsthaftere, auch für den Nichtsozialdemokraten lesenswerte "Geschichte der Berliner Arbeiterbewegung". Also, wie man sieht, eine Lektüre, bei beren Auswahl das Stoffgebiet makgebend bleibt; Anklage- und Oppositionsliteratur in Boesie und Wissenschaften (ober bem, was von den unsicher Castenden schon für Wissenschaft gehalten wird). Aber wenn man

Aus ber Tiefe 543

biese Lebensbeschreibungen und Arbeiterbriefe liest, wundert man sich taum mehr über solche Auswahl. Es sind ja nicht durchweg Sozialbemokraten, die bier zu uns sprechen: der Naumannsoulling F. L. Fischer a. B. ift es nicht, und auch au Levensteins Briefstellern gehört ber eine ober andere, ben Parteipolitit und Arbeiterbewegung noch nicht streiften. Aber es sind im Durchschnitt boch wohl die feineren, reizsameren Naturen, die zuerst aus animalischen Dämmerauständen zu einem Leben mit Bewuktsein Erwachten. Und da vielen von ihnen — nicht allen mit durch unfere Schuld ber befeligende Zenseitsglaube verloren gegangen ift, ber in früheren Zeitläuften auch ber gebrückten und gequälten Areatur es bis zu einem gewissen Grabe leicht machte, mit der Daseinsnot sich auszusöhnen, baben sie Mübe, in dieser entgötterten Welt lic aurechtaufinden. So ist es ibnen ein Crost, schwarz auf welk durch das Respett beischende gedructe Wort bestätigt zu sehen, daß die Bustande, unter benen sie leiden, ungerecht zum Teil und zum anderen verbesserungsbedürftig und verbesserungsfähig seien. Denn sie leiden wirklich unter ihnen. Leiden unter der Lange der Arbeitszeit, unter der Robeit der Arbeitskameraden. auch schon — wenngleich nach Temperament und Anlage verschieden — unter der Monotonie ber mechanischen Arbeit, die jede eigene Anitiative ausschliekt und zumal bei der Anfertigung billiger Massenartitel manchen, der gern ein perfönliches Verbältnis zu seiner Arbeit gewönne, in leise Berzweiflung hineintreibt. Anders als in den Konstruktionen der sozialistischen Rlassiter und ihrer zumeist trostlos tleinen Rommentatoren und Apologeten präsentieren sich uns bier die Schattenseiten des modernen Wirtschaftsbetriebes. Unders, weil obne die tenbenziöse Absichtlichkeit; aber in ihrer schlichten, ungewollten Einfalt um so unmittelbarer an bie Berzen greifend. Wir leben die Unsicherheit der Lage mit, die den Arbeiter — häufig genug auch den gelernten — von Beruf zu Beruf bett, von Wohnort zu Wohnort und ihn selten bodenständig werden läft. Wir sehen, wie, was uns nur einen Unglücksfall bedeutet, von dem kein Menschenleben verschont bleibt, ihm leicht zur alles vernichtenden Katastrophe wird, weil die Referven fehlen, ber bescheibene Rudhalt auch für schwere Tage. Was im Sommer gespart wird, gebt im Winter wieder darauf, und oft reichen die sommerlichen Ersparnisse nicht einmal aus, alte Schulden zu beden. Dennoch — und das ist ein rührender und zugleich ein tröstlicer Bug — sind diese Arbeiter keine Nomaden geworden. Auch des modernen Andustriearbeiters Sehnsucht bleibt ein eigen Hufung. Zebes kleine Erbtell, ein paar hundert Mark, die Mann oder Frau gelegentlich zufallen, werden zu Grundstücksbau und Haustauf verwandt, selbst wo das dem ötonomisch geschulten Verstande unwirtschaftlich erscheint und Hypothetenzinsen und Baulöhne den schlecht fundierten Saushalt nur noch mehr erschüttern. Aber sie wollen auf ihrem Eigenen siedeln; sie und die mit schier mathematischer Regelmäßigkeit von Jahr zu Jahr sich mehrende Kinderschar . . .

Und dann tommt der Sozialismus in die enge, dürftige Welt, und wer in diesen Arbeiterschicksfalen blättert, wird zu begreisen anfangen, warum die Leute sich ihm so blindlings ergeben und an ihm hängen mit klammernden Organen. Nicht daß sie deswegen die Sozialdemokratie überschätzen; manche urteilen über sie und die ihr Zugehörigen sogar mit erfreulicher Nüchternheit. Polek hat auf seinen Leidensstationen einmal einen Kramladen beselsen und ein anderes Mal als Parteiangestellter ein Ronsungeschäft geleitet und in beiden Funktionen Gelegenheit gehabt, allerlei Erfahrungen mit den Senossen in der Praxis des kleinen Ledens zu sammeln. "Serade durch meine Anstellung in diesem Ronsungeschäft", bekennt er treuherzig, "tam ich zu der überzeugung, daß noch viele Arbeiter trot ihres Slaubens an den Sozialismus die alte niedrige Sesinnung von früher hatten und noch ganz dasselbe tun würden, was die dürgerliche Klasse ut, wenn sie nur die Macht besähen. Und daß sie als Arbeitgeber in Semeinheit, Brutalität und Rückslosseltet vielen kapitalississe Seschaftigkeit der sozialdemokratischen Konventikel, in denen häusig die meiste Zeit mit Kannegießereien und Sesaldader über das

Aussehen des Zukunstsstaates vergeudet würde. Es scheint also, daß auch in der sozialdemokratischen Welt — die ganz dummen Eröpfe natürlich abgerechnet — die Hurrastimmung und die kritiklose Begeisterung auf Versammlungen, Rongresse und Feste beschränkt blieben. Mehr als einem — bem Holet selber — wird die Sozialdemokratie auch geradezu zum Schickal. das sie nirgends festen Auk fassen läkt und sie von Stellung zu Stellung jagt. Aber die diliastischen Clemente, die im Sozialismus steden, paden diese Menschen. Die wirken auf sie mit der ganzen Kraft einer Offenbarung. Heute noch Not und Trübsal und wohl auch noch morgen und übermorgen und bis ans Ende der eigenen Tage. Aber einmal muß das Licht doch sieghaft burchbrechen, und das gelobte Land, das man in frommen Schauern nur erst abnt, werden als ein glückleig Geschlecht Kinder oder Kindestinder bewohnen. Der Sozialismus — die ungenannt gebliebene Verfasserin in dem von Bebel eingeleiteten Buch, binter der, wie ich bore. bie österreichische Arbeiterführerin Abelheid Bopp sich birgt, sagt es ausbrücklich — ist ihnen zum "Glauben" geworden. Un dem halten sie um so fester, je mehr sie von den anderen Betenntnissen sich abwandten. Daneben verheißt die Sozialbemotratie ihrem kleinen alltäglichen Ebrgeiz Befriedigung. Sie hat so viele Amter zu vergeben und verhilft dem Arbeiter zu Anseben in seinem kleinen Kreise. Der lernt so als Rassenwart, Borstandsmitglied, selbst als Flugblattverteiler erkennen, daß er nicht etwas unenblich Gleichgültiges, jede Stunde zu Ersetzendes in dem Räderwerk der modernen Wirtschaft ist; daß er auch als Person und Individuum etwas bedeute. Und tein Mensch tann auf die Dauer ohne gesellschaftliche Schäkung existieren. Gerade darum ist jede Arbeit gegen die Sozialdemokratie bislang am lekten Ende so erfolglos geblieben. Der Sozialismus wurzelt zu gut zwei Dritteilen im Gemüt, und was so bas ganze unruhig pocende Berg erfüllt, ist durch politische Belehrung in Leitartikeln, Agitationsreden und Wahlaufrufen nicht auszutreiben.

Wie es bessern? Es mag trivial klingen, in einem Augenblick, wo Bürgertum und Arbeiterschaft — gewiß nicht ohne beren schwere Schulb — einander so feindselig gegenüberstehen wie schon seit langer Frist nicht mehr, und die deutsche Erde wieder einmal von dem Geschrei der Umfturzbekämpfer und Thronwächter erbebt, das alte kathedersozialistische Rezept von neuem anzumelben. Am Kern haben diese Männer, wenn sie auch da und dort von allzu sentimentalen Gebantenreiben fich leiten ließen, boch recht gebabt. Man mag es foziale Reform, mag's Arbeit an uns und den auf der gesellschaftlichen Stufenleiter unter uns Stebenden beiken: aber nur so, nicht durch Feuer und Schwert werden wir die two nations zueinander zu führen vermögen. Wir dürfen nicht ablassen, nach Milberungen zu suchen für die mitleidslose Härte des modernen Wirtschaftsbetriebes und sollen ernstlich uns mühen, das Kulturniveau der Leute, die in Fabrik und Werkstatt unsere Zivilisation tragen, zu erhöhen. Im Grunde stedt in diesem Emanzipationstampf des vierten Standes, wennschon hinter vielfach verwilderten und abstokenden Formen, boch eine große und beilige Sache. Bugleich eine, die im eminenten Sinne national ist. Denn kein Volk kann auf die Dauer in innerer Gesittung und in der Geltung nach auken seinen Rang behaupten, in dem die führenden Schichten in Denten, Fühlen und Glauben nichts mehr gemein Dr. Richard Babr baben mit denen aus der Tiefe. . .

## Die Rede eines deutschen Studenten

elten verdienen Festreden — und nicht zuleht akademische — den Tag zu überleben. Um des schönen Geistes willen, der sich darin spiegelt, und als ein erfreusiches Zeugnis, daß echter deutscher Ibealismus auch heute noch in deutscher Zugend glüht, sei hier ein Stück der Festrede ausgehoben, die cand. phil. Deiters vom Verein Deutscher Studenten auf dem Festkommers zur Jahrhundertseier der Berliner Alma mater gehalten hat:

"Unsere Universität entstand in einer Zeit des Rampses. Sesuntene Nachfolger größerer Generationen wären wir, wenn es nicht auch uns danach verlangte, tief ergriffene 3 d e e n k ämpsenden wir, wenn es nicht auch uns danach verlangte, tief ergriffene 3 d e e n k ämpsenden dau verwirklichen. Jene Heroenzeit errichtete aber auch die weithin ragenden Ziele, denen wir nachstreben wollen. Das deutsche Volk errang sich damals das Bewührsein seiner Sonderart auf dröhnenden Schlachtseldern, aber auch in der Einsamteit des Einnens und Forschenden. Sie reckten sich heute vor uns auf, die gewaltigen Männer, denen wir die Gestaltung der nationalen Idee, die tiefere Erkenntnis von deutscher Seschichte und deutschem Wesen danken. Fichte, die Brüder Grimm, Kante, Treitsche. Von ihnen und von den Männern, die ihr Werk unter uns fortsetzen, wollen wir lernen, was beutsch sei. Aber wie einst unsere Kommilitonen hinausgezogen, mit der Wasse zu vertreten, was sie in den Hörsälen geistig ergriffen hatten, so wollen auch wir an unserem Teil mitwirken, Deutschland nach unseren Idea et en zu gestalten.

Von weltbürgerlichen Ideen waren jene Männer erfüllt, bei benen damals die harte Not ber Beit anpochte. Nun schien ihnen ihr Bolt bestimmt, zu vollenden, was sie für bie Menscheit erstrebt hatten. Das unbedingte Gebot der Pflicht, das Kant für jeden Menschen entbedt hatte, stählte im Rampfe für die nationale Sonderart. So erlebte und lehrte Fichte. Dem menschlich freien Geist der Antike schuf Wilhelm v. humboldt eine gesicherte Stätte des Wirtens. Männer von solcher Weite des Geistes, wie Schleiermacher und nachher Begel, stanben auf ben Rathebern Berlins. Und wie eine harmonische Ausbildung aller Fähigkeiten das Ibeal ber Größten war, so sollten auch die verschiedenen Gebiete der Forschung in lebendiger Wechselwirtung einander durchbringen. Heilig sei uns dies Vermächtnis: Unsere Universität moge bleiben, was fie von Anbeginn war: Gine G e f a mthe it aller Wiffenschaften! Mit wuchtigen Worten befampften Schiller und Fichte bas burre Brotftubium. Diefen Sah wollen wir uns zu eigen machen! Das bürgerliche Getriebe mit feinen kurzatmigen Zweden foll uns nicht überwältigen! Was wir tun, das sei ein Ausdruck unserer freien und gesammelten Persönlichkeit! So wollen wir unserem Bolte das Erbe jener Zeit, ben Geift universaler und freier Menschlichteit bewahren, damit es durch alle Wandlungen der Geschichte zu immer neuen Soben emporfteige!

Für uns Berliner Studenten läge es nahe, wenn wir die Entfaltung äußerer Macht und äußeren Glanzes für das lette Ziel des nationalen Strebens ansehen. And ers lehrt es die Zeit vor 100 Jahren, die doch das Fundament zu dem spät vollendeten Bau des Deutschen Reiches legte. Jene Männer lebten in der Wahrheit des sinnschweren Wortes: Es ist der Se i st, der sich den Körper baut.

Rommilitonen, alle Errungenschaften der Technit, alle Fortschritte der Zivilisation, sie sind te in unverlierbarer Besit, die Welt tann ihr Antlit von heute auf morgen ändern, wie sie es damals tat. Ewig unzerstörbar, ganz unser Eigen ist nur, was wir in treuer Arbeit an inneren Gütern erwerben. Vermehren sollen wir dereinst den heiligsten Besitz unseres Volkes: das tief und breit ergründete Bewußtsein seiner Sonderart, die selbstlose Reinheit der Gesinnung, die ungebrochene Kraft des Entschlusses! Im Gedanten an diese Aufgaben wollen wir uns innig mit dem Geiste unserer Universität durchdringen! . . . Nicht von Brot allein will unser Volt leben, es hungert nach einem höheren Leben im Geiste . . . "

Auch das verdient bemerkt du werden, daß dies Bekenntnis, das so frei von feilem Strebertum und "nationalem" Phrasengeklingel, öfter von Bravorusen und gerade auch der anwesenden Prosessoren unterbrochen, schließlich mit stürmischem Beisall und lange andauerndem Händellatschen quittiert wurde. Es muß doch Frühling werden! Gr.



### Des Raisers Forschungsinstitute

Is der bedeutungsvollste Augenblick der glänzenden Hundertjahrfeier, auf die Berlins Universität jett jurudichauen tann, wird in Gelehrtentreisen und in allen ben Rreisen, die wissenschaftliche Interessen pflegen, wohl der angesehen, in dem der Raifer und Rönig Mitteilung machte von der Stiftung, aus der Forschung sin stitute gegründet werden sollen. Die Bereitstellung einer so großen Geldsumme (9-10 Millionen) aus privaten Mitteln zur Förderung rein wissenschaftlicher Zwede ist für Deutschland etwas Neues, es ist ein Stud Ameritanismus; so sehr wir die in Deutschland einreikende ameritanische Geldiagd ablehnen, so sehr können wir wünschen, daß der Aug im deutschen Leben sich verstärken moge, der das Verpflichtende des großen Besites betont. Möchte dieses Beispiel viele Nachfolger finden! Es wird Nachfolger finden, denn wer es weiß, wie leicht es dem Raiser wird, fraft seines persönlichen Ginflusses bei ben Groktapitalisten Summen für öffentliche Amede loder zu machen, tann nicht glauben, bak es bei biefer Rehnmillionenstiftung sein Bewenden haben wird. Und die deutsche Wissenschaft in ihrer Gesamtheit wird dem Raiser dafür zu danken haben. Denn es steht wohl außer Frage, daß diese Forschungsinstitute nicht auf die Naturwissenschaften beschränkt bleiben, sondern daß der ganze Kreis der Wissenschaften an dem au erwartenden Aufschwung teilnebmen wird. Ob man die Anstitute in awei große Gruppen. etwa in naturwissenschaftliche und in historisch-soziologische gliedert, oder wie man sonst verfährt, um allen Wissenschaften Förderung angedeiben zu lassen. — das sind curae posteriores.

Die Tatsache der Stiftung selbst bedeutet einen Schritt in unerforschtes Land, aber in ein Land, das nachgerade so dicht an unsere Grenzen gerückt ist, daß seine Erschließung nur noch eine Frage der Beit war. Daß es Aufgaben in der Wiffenschaft gibt, deren Lösung dem begrenzten Leben und der begrenzten Arbeitstraft des einzelnen Forschers nicht gelingt, war bekannt, und ihnen trug man auch schon bisher Rechnung, indem man von seiten der Alademien oder burch freie Bereinigung Organisationen schuf, in denen die Sätigkeit vieler das zustande bringen sollte, was der einzelne — zumal wenn er beruflich mit einem Teil seiner Kraft gefesselt war nicht schaffen tonnte. Die Neigung zu solchen Ausammenschlüssen ist in der Gegenwart sogar vielleicht manchmal größer, als es die Aufgaben erforbern und als es für das zu Erreichende nühlich ist. Denn auch die beste Organisation verbraucht als solche durch die organisatorische Arbeit und die Reibung zwischen den einzelnen Gliedern eine größere Energiemenge, als man glauben möchte. Und die doch nicht auszuschaltende Verschiedenheit der Andividualitäten macht sich in den Resultaten oft in geradezu störender Weise geltend, in um so böberem Grade. je weniger der Leiter der Unternehmung den Mitarbeitern gegenüber Autorität ist. Auf geisteswissenschaftlichem Gebiete wenigstens hätte man hier und da selbst eine einseitige und unvollständige Behandlung des Stoffes gern in Rauf genommen, wenn er im Spiegel einer einzigen individuellen Auffassung dargestellt worden wäre. Beispiele für diese Behauptung wird nicht weit suchen, wer die durch Susammenschluß vieler Autoren in den letten Sabrzebnten entstandenen Sammelwerte tennt. Aber wie gefagt, die Neigung zum Busammenschluß ist da, fie ist eine Rulturerscheinung der Gegenwart, überall wird die Massenorganisation erstrebt und durch sie gewirkt, in der wirtschaftlichen, sozialen, wie in der wissenschaftlichen und selbst in der kunstlerischen Welt. Auf diese Erscheinung, die zur Nivellierung, zur Ausschaltung des Perfonlichen führen muß, einmal wieder entschieden hingewiesen zu haben, ift ein Berdienft, bas sich fürzlich ber Greifswalder Siftoriter Ernst Bernheim erworben bat ("Internationale Wochenschrift" vom 30. Juli 1910). Wenn also bei ber Gründung der Forschungsinstitute die Erweiterung der wissenschaftlichen Ertenntnis nach bestimmten Richtungen durch die Busammenarbeit vieler als Ziel in Aussicht genommen werben sollte, so mögen sich die Organisatoren dieses Bebenten vor Augen halten; bann werben sie ben Mitgliedern ber neuen Institute boch bie persönliche Freiheit der Forschung nach Neigung und Wesensrichtung der einzelnen gewähren und ihnen nicht mit der Mitgliedschaft die Pflicht des Zusammenarbeitens mit anderen nach vorher aufgestelltem Programm auserlegen.

Denn die freie Auswirtung der einzelnen wissenschaftlichen Persönlichteit in jeder Weise zu fördern, das erscheint mir gerade als das Hauptverdienst, das sich die neuen Anstitute erwerben können. Hier war bisher eine Lücke. Der Universitätsprofessor als Vertreter der Wissenschaft xar' èξοχήν hat zwei amtliche Aufgaben: einmal muß er die Fortschritte seiner Wissenschaft verfolgen und nachprüfen, und dann die Tatsachen und die Methoden seiner Wissenschaft lebren. Bei dem ungeheuren Umfang, den auf diefem Gebiete die Produktion angenommen hat, bei der Spezialisierung aller Gebiete sind diese Leistungen schon so bedeutend, daß bald die eine, bald die andere notgebrungen leiden muß. Ift der Bochschullehrer baneben noch selbst Forscher — und das ist doch die Regel —, so tann der Fall eintreten, daß die Forschung die amtlichen Tätigkeiten etwas in den Hintergrund drängt; oder der Professor sieht sich bald am Ende seiner Nervenkraft. Dazu kommt, daß viele Gelebrte ibrer Naturanlage nach mebr Lehrer, andere mehr Forscher sind; ben letteren ist bas Lehren und die zugehörige Vorbereitung auf einem von ihren augenblicklichen Anteressen vielleicht abseits gelegenen Gebiete eine Last, sie leben der Forschung und fühlen sich durch die Verpflichtungen ihres Lehrberuses an allen Eden gebemmt. Für solche Leute — für die auch W. Ostwald in seinem Buche "Große Männer" (Atademische Berlagsgesellschaft, Leipzig) mit Recht warm eintritt — sind die neuen Anstitute die gegebenen Wirkungskreise. Dorthin beurlaube man auch zu einem geistigen Stahlbad in reiner Forschertätigteit die vom Lebramt ermüdeten Brofessoren. Es wird ihnen bort ein Dasein gewährt, das sie frei von den Gorgen des Alltags und von täglichen Berusspflichten der Wissenschaft leben läßt. In den Persönlichteiten muß natürlich die Gewähr dagegen liegen, daß diese Stellen zu Sineturen werden; sonst mag man auf Makstäbe denten, nach benen die zum "Abverdienen" des Gebalts erforderlichen Leistungen gemessen werden.

Was folgt daraus für das Verhältnis der Forschungsinstitute zu den Universitäten? Daß sie von ihnen gang getrennt zu halten sind! Sier gilt es, klar zu unterscheiben, was bie neuen Anstitute werden sollen, und was sie nicht werben dürfen, soll nicht ihr Awed verfehlt werben. In der "Woche" vom 22. Oktober 1910 bat eine Autorität wie Rarl Lamprecht zur vorliegenden Frage seine Stimme erhoben. Er gibt zu verstehen, daß die Forschungsinstitute einen von ihm in Gemeinschaft mit dem verstorbenen Althoff zuerst erwogenen Gedanken verwirklichen. Das Leipziger "Institut für Rultur- und Universalgeschichte", seine Schöpfung, möchte Lamprecht als Musterbeispiel dafür betrachtet wissen, wie ein solches Forschungsinstitut für Geisteswissenschaften eingerichtet werden müsse. Er will es also in Berbindung mit der Universität halten, will, daß "ein kontinuierlicher Übergang aus den bestebenden Seminaren und Universitätsinstituten hinüberführt, der namentlich auch geeignet sein mükte, den Forschungsinstituten geeignete Kräfte aus dem studentischen Material der Seminarien und Universitätsinstitute auguführen." Wer den Tätigteitsplan des Leipziger Instituts näher tennt — er ist 3. B. abgebruck im diesjährigen Bande von Steinhausens "Archiv für Rulturgeschichte", Seite 227—229 —, der weiß, daß es sich dort tatsächlich nur um Lehrkurse, teils für Anfänger, teils für Vorgeschrittene handelt, in benen nach Lamprechts Methode und in der von ihm gezeigten Richtung die verschiedenen zur "Kultur- und Universalgeschichte" gehörigen Disziplinen behandelt werden; der Stoff wird in Vorlefungen und Abungen mit den Mitgliedern durchgearbeitet, um diese methodisch und sachlich zu schulen. Es ist also kein Forschungsinstitut, sondern eine Lehranstalt, der nach bestimmtem Plane ausgebaute historische Zweig des Universitätsunterrichts. Rann das ein Vorbild für die neuen Forschungsinstitute sein? Nein, denn Lehranstalten sollten, so meine ich, die neuen, vom Raiser ins Leben gerusenen Anstitute n i c t ober boch nicht in erster Linie sein. — Die Universität ist ber Plak, wo ber angehende Forscher sich die Fachtenntnisse und die Methoden aneignet, die er dann in eigener Forschung

anzuwenden und nötigenfalls auszugestalten hat. Denn was bleibt der Universität, wenn sie nicht mehr Bilbungsanstalt für tunftige Mehrer ber Wissenschaft sein barf, wenn die Schulung für die gelehrte Korschung in besondere Anstitute verlegt wird? Aus der Universität würde eine Fachschule für die kunftigen Beamten, Geistlichen, Arzte, Lehrer, eine Stätte, wo den Röglingen die Menge Wissen beigebracht wird, die für ihre kunftige Karriere nötig ist. Will einer mehr, ist er nicht — wie Schiller sagen wurde — ein Brotgelehrter, sondern ein philosophischer Ropf, so muß er ein Forschungsinstitut aufsuchen; da es deren aber nur wenige geben dürfte, so muß er wohl oft verzichten. Welche Aussicht für die Universitätsprofessoren, die nicht an einem Forschungsinstitut zu lehren haben, denen also das beste Schülermaterial entzogen wird! Welche Aussicht für diejenigen Universitäten, mit denen kein Forschungsinstitut verbunden wird t Ihnen bliebe jahraus, jahrein die Aufgabe, die wiffenschaftlich anspruckslose alademische Zugend zu unterrichten. Lamprecht meint nämlich, nur die Universitäten Berlin, Leipzig, München, Wien und Bonn solle man mit Forschungsinstituten versehen, wobei wohl für die eine Gruppe biefer, für die andere jener Wissenstompler in den Anstituten vertreten sein tonnte. Diese Universitäten werben hierdurch freilich zu Universitäten erster Rlasse ernannt, benen die anderen, wie erwähnt, als minderwertig gegenüberstehen wurden. Die kleineren Universitäten waren schon bisber gegenüber ben großen burch Mangel an Anstituten, an Spezialprofessuren usw. im Nachteil; jekt werden sie -- immer porgusgesekt, daß Lamprechts Plan durchgeführt wird -nichts mehr bedeuten als Berufsschulen, benn die bobe Wissenschaft erschliekt sich nur noch ben Studenten an den ersttlaffigen Universitäten in den Forschungsinstituten. An geistigem Bochmut wurde es ja auch nicht fehlen bei den Besuchern der Anstitute gegenüber den Studenten einer nicht bevorzugten Universität. Und daß — nebenbei — die großen Hochschulen sich nach Makgabe ibrer Forschungsinstitute in mehr naturwissenschaftlich gerichtete und mehr bistorisch usw. gerichtete Universitäten mit der Zeit umwandeln würden, ist ja wohl auch zu erwarten. Rurz — das alte Ideal, das heute noch an allen, auch den kleinsten Universitäten verwirklichte Abeal der Universitas literarum fommt bei dem Lamprechtschen Brojett nach allen Richtungen ins Wanten, es drobt einem Treibhausspezialistentum zu weichen.

Deshalb sollten die maßgebenden Faktoren wohl bedenken, was sie aus den Forschungsinstituten machen wollen. Das einsachste wäre, das aus ihnen zu machen, was ihr Name schon
sagt, Arbeitsstätten für bewährte Forscher, sei es dauernd, sei es zur Lösung gewisser Aufgaben
auf bestimmte Zeit, aber gewiß nicht in erster Linie Lehranstalten. Natürlich könnte es den Mitgliedern freistehen, sich zur Ausführung minder wichtiger Teiluntersuchungen Assilistenten,
Famuli usw. aus der Zahl der fähigeren jüngeren Gelehrten zu wählen, die ihr Universitätsstudium bereits hinter sich haben; sie könnten auf diese Art nebendei an der Ausbildung der
künstigen Gelehrtengeneration mitwirken. Aber unter keinen Umständen sollte diese ausbildende
Tätigkeit überwiegen.

Wir dürfen wohl hoffen, daß die entscheidenden Männer, vor allem der Kaiser selbst, eine Umwandlung des Gründungsplanes, wie wir sie hier in einigen Konsequenzen dargestellt haben, nicht zulassen werden. Daß die neuen Anstalten "undeeinträchtigt durch Unterrichtszwede ... lediglich der Forschung dienen" sollen, hat der Kaiser selbst gesagt. Und wenn dieses Programm erhalten bleibt und man nicht von außen und oben in die Entwicklung eingreist, können wir das Vertrauen zu den Trägern der deutschen Wissenschaft haben, daß etwas Tücktiges wird. Aber nur nichts überstürzen! — Wie man im einzelnen versahren soll? Das Seheimnis hat Wilhelm von Humboldt schon vor hundert Jahren verraten: "Man beruft eben tüchtige Männer und läßt das Sanze allmählich sich ankandieren."

Dr. W. M. Beder



### Deutschtum in Brasilien

in Seitenstüd zu der hübschen Stelle aus dem brasilianischen "Urwaldboten", die neulich im "Türmer" (Nov., S. 325) mitgeteilt war, finden wir in der "Deutschen Zeitung" aus Porto Alegre im Staate Rio Grande do Sul. Auch in dieser Tageszeitung der brasilianischen Deutschen wird in Anknüpfung an gastierende Theatertruppen von den Kulturausgaben der Bühne schön und energisch gesprochen.

"Die deutsche Bühnentunst", heißt es in der Nummer vom 23. August 1910, "ist berusen, in unserem Kontinent nach verschiedenen Richtungen hin eine nicht zu unterschäßende Kulturarbeit zu leisten. Noch ein paar Jahre diesen Boden so weiter beadert und bebaut, und die ausgestreuten Samenkörner werden aufgehen, das Interesse an deutscher Sprache, deutschen Schrift- und Musikwerken wird in weiteren Kreisen der Bevölkerung lateinischer Zunge immer mehr erwachen, sich verstärken und vertiesen. Damit werden zugleich manche Schiesheiten und Irrtümer in der Beurteilung deutschen Geisteslebens verschwinden oder Berichtigung ersahren. Dem Deutschtum als kulturellem Begriff wird damit ein erheblicher Dienst geleistet, dessen Wirkungen nicht nur der deutschen Sprach- und Stammesgenossensschlächt in Südamerika, sondern auch den Beziehungen der südamerikanischen Länder zu Deutschland selbst zugute kommen müssen."

Die Leistungen der dort gastierenden Künstler, fährt der Versasser fort, werden zwar vom aufnahmefreudigen Publitum leicht überschätzt; aber dies ist nicht erheblich. "Für die Südameritaner tommen eben nicht nur die Leistungen als solche in Betracht, sondern auch in ihrer Bedeutung als Marksteine, welche den Beginn eines neuen Abschaft, sondern auch in ihrer Bedeutung als Marksteine, welche den Beginn eines neuen Abschaft, sondern auch in ihrer Bedeutung als Marksteine, welche bedeutet, daß wir reif und willens sind, nunmehr auch die i de aleren Forderung en eingehender zu berücksichtigen, als dies im ersten Abschaft deutschen Siedlerlebens in Südamerita der Fall sein tonnte." Er warnt mit Recht vor der Überfütterung mit Operetten "mit ihrer oft niedrig-tomischen, von logischen Verstößen und Unwahrscheinlichteiten stroßenden Handlung, zu der in modernster Zeit noch das start detadente, saulige Element hinzutritt"; ja, er erblicht in diesem "wochenlang niederprassellelnden Operettensegen" gradezu eine Sefahr. Der Kunstgeschmack, sagt er, ist hierzulande "noch nicht gesessigt, sondern noch modellier-, bildungsfähig — auch ver bildungsfähig. Wenn man wochenlang ein teils schwerverdauliches, teils gepfesseres Ragout schlucken muß, dann wird der Seschmackssinn abgestumpst."

Und dieser deutsche Südameritaner, den wir beglückwünschen, sagt es klar heraus: "Für uns hier gilt S ch i l l e r s Forderung, daß die Schaubühne eine m o r a l i s ch e U n st a l t sein soll, mit besonderem Nachdruck." Unsere Stammesgemeinde will und soll ihr Wolfstum bewahren mit all seinen Kulturgütern. Bur Lösung dieser Aufgade aber bedarf sie in hohem Maße der ethischen und intellektuellen Unterstühung der alten Stammesheimat; und was diese uns an solcher Beihisse herüberschickt, sollte immer möglichst das B e st e sein, etwas, das uns innerlich hebt und fördert, geistig freier macht, Denken und Empfinden auf eine höhere Stuse bedt." — Bravo!

Die "Deutsche Zeitung" in Porto Alegre seiert übrigens am 31. Dezember ihr fünfzigjähriges Bestehen. "Was sie in diesem Zeitraum", lesen wir in einer privaten Zuschrift, "für Pflege deutscher Kulturgüter geleistet hat, inmitten einer stammesfremden Umgebung und unter Schwierigkeiten, von denen nur der eine Vorstellung haben kann, der selber in solchen Kämpsen steht — das ist gewiß nicht wenig. Das unablässige Eintretenmüssen sür deutsche Sprache, Schule, Literatur, die Notwendigkeit, sich immer von neuem dem Ab brodel n des Deutschtums entgegenstemmen zu müssen, das ersordert zähe Kämpsernaturen, über die ja die deutschrassischen Zeile verfügen." Diese Vorkämpfer sollen spüren, daß wir in der Heimat tellnehmend ihrer gedenken. Der Staat Rio Grande do Sul hat ungefähr 350 000 Deutsche. Ihnen allen und ihren Führern wünschen wir eine träftige Weiterentwicklung im Sinne der oben mitgeteilten Worte. L.



## Gefährdung des Plattdeutschen

Anter dem Titel "Gefahr im Verzuge!" ruft Dr. A. Dohje seine niederdeutschen Lands-

leute zur Wachsamteit auf: die plattdeutsche Sprache ist in Gefahr (Von deutscher Aut und Sprache, 2. Beft, Leipziger Verlags- und Kommissions-Buchhandlung). "Selbst auf dem platten Lande, wo der treueste Hort und Sitz des Plattdeutschen von jeher gewesen ist, beginnt ber Boben zu schwanten. Die wachsenbe Macht der Inbustrie zieht mit Riesenarmen die Landbevöllerung in die Städte. Überhaupt übt die Stadt an sich schon einen feltfam faszinierenden Reiz aus. Man glaubt bort besfere und leichtere Lebensbedingungen zu finden; das geräuschvolle Treiben der Stadt mit ihren zahlreichen Gelegenheiten, sich zu vergnügen, zieht und lock ben Landbewohner fort von der heimischen Scholle. Und seltsam: Mit dem Aufgeben der ländlichen Heimat wird zugleich auch das abgelegt, was irgendwie noch an den früheren Aufenthaltsort erinnern könnte, gleichsam, als ob man sich seiner Herkunft und seiner früheren Schhaftialeit beim Bauern schame. Um empfindlichsten wird bei diesem Wechsel die heimatliche Sprache, das Plattbeutsche , betroffen. In der Stadt mit ihrem ausfolieflich hochdeutschen Charafter, in ben Fabriten und anderen großen Betrieben ift es natürlich schwierig, wenn nicht unmöglich, plattbeutsch zu reben. Bald kommt auch eine gewisse falice Scham binzu, daß man selber in der Rultur zurud sei, der begreiflice Wunsch, binter den andern Fabritarbeitern auch in der Sprache nicht mehr zurückzustehen. Man verleugnet seine Muttersprache, schimpft womöglich weiblich mit über die von den Genossen kurzfertig als vulgär und unfein gestempelte Sprache, fängt an, hochdeutsch zu rabebrechen; und nicht lange währt es, so ist das fürchterlichste Rauberwelsch, das grauenhafteste Gemisch von Soch- und Plattbeutsch mit grammatischen und noch viel mehr orthographischen Scheuklickeiten schlimmster Art da.

Und nicht genug damit: der zum Besuch in sein Odrschen Heimerhende brüstet sich dann meistens noch, wie mit seinem modischen Beug, so auch mit seiner "verseinerten" Sprache, und ahnt nicht, in welch tomische Figur er sich gewandelt hat. Im Gegenteil, er wird womöglich noch durch die Bewunderung seiner Freunde und Freundinnen zu einem verderblichen Oüntel gebracht und gewinnt schließlich noch durch seine Ausgeblasenheit weitere "Städter" unter seinen Vorsgenossen. Wie recht hat da Klaus Groth, wenn er über diese betrüblichen Oinge in seinen Briefen über Hoch- und Plattbeutsch sagt: "Ein Bauer, der seine Sprache spricht, frei und sicher, ist ein Mann; er bringt uns den Lebenshauch einer eigenen Welt und Weltanschauung mit; so eng, so borniert, so hart sie sein mag, er tommt nie an uns heran, ohne irgendeine Erfrizhung der Seele. Ein Hochbeutsch stammelnder Bauer wird eine Karitatur von uns, ein schaler Abdruck unser selbst; er wird, was Kellner und Wirte schon lange geworden, seit die guten alten Gasthäuser verschwunden sind"..."

Diese Gesahr droht nicht nur dem Plattdeutschen; überall beobachten wir diese Enteignung angeborener A a t ü r l i cht e i t u n d E cht h e i t d e s W e s e n s durch den verssachen Beitgeist, mit dem wir uns gleichwohl auseinandersehen müssen, ohne Ausweichen und Weltslucht. Man stärte also das heimatliche und das persönliche Bewußtsein, fordert der Versasser mit Recht.

"Eine Tatfache bietet uns Troft: bas ift ber gute Rern, ber im Nieberbeutschen stedt,

und die fast störrische Bedächtigkeit und Beharrlichkeit, kraft deren er fremden Einslüssen doch weit schwerer zugänglich ist als der Oberdeutsche. Noch ist dieser gute Kern vorhanden. Daß er aber auch auf die künftige Generation verpflanzt werde, darauf tommt es an. Und da setzt vor allem neben der Arbeit in den Vereinen und neben anderen Bestrebungen . . . die stille Arbeit im niederde und sein, an der jeder, hoch und niedrig, vornehm und gering, mitwirten kann und mitwirten sollte. Nur wer die Jugend hat, hat auch die Zutunst, und darum ist die vornehmste Arbeit an der Erhaltung der Muttersprache in die Hände der Eltern gelegt. Sie sollten die Kinder wieder abends um den Tisch versammeln und beim traulichen Schein der Lampe einführen in die Herrlichteiten und die Schäte der plattdeutschen Sprache und Literatur . . . "

#### MO

### Moderne Theosophie

bseits von den wissenschaftlichen Methoden hat sich eine umfangreiche okkultistische Literatur entwickelt. Die deutsche Wissenschaft geht sast durchweg an diesen Erscheinungen des Spiritismus und der Theosophie vorüber oder such sie rationalistisch zu erklären und als Verworrenheiten zu entkräften. Es ist eine Ausnahme, wenn sich einmal in einer ernsten Zeitschrift wie "Hochland" (Oktober 1910) ein Universitätsprosessor (Lutoslawski) in seiner Art mit Dr. Rudolf Steiner, dem Hauptvertreter deutscher Theosophie, sachlich auseinanderzusetzen sucht. Auch hier aber geht es leider nicht ganz ohne Erregung ab; aus der sachlichen Varlegung knistert immer wieder etwas wie Arger über diesen unmethodischen Steiner empor, dem schließlich der Kat erteilt wird, er möge sich der Wissenschaft als eine Art Hellseher zur Verfügung stellen.

Man müßte doch wohl etwas weiter ausgreisen, wenn man diese sonderbare Geistesbewegung psphologisch und zeitgeschichtlich würdigen wollte. Gibt es keine andren Zugänge zur Wahrheit als die kritischen Methoden moderner Universitäts-Wissenschaft?

Es ist hier nicht der Ort, auf diese Fragen einzugehen. Die folgende Plauderei will nur auf einige Bücher hinweisen, die dem fernerstehenden Leser einen Einblick in diese sehr behutsam zu betretenden Regionen gewähren können. Wer nicht über klaren Kopf und sesse Sangart verfügt, der halte sich von diesen umstrittenen Grenzbezirken fern.

Man muß hierbei zwei Strömungen unterscheiben: ben Spiritismus und die Theosophie. Beibe haben Berührungspunkte und manches miteinander gemein; sie suchen das Übersinnliche und sind geistig und sittlich Reaktionen gegen den Materialismus. Aber der Spiritismus wendet seine Ausmerksamkeit wesenklich den phänomenalen Wirkungen zu; die Theosophie legt das Schwergewicht auf die geistige Erkenntnis.

Oft ist der Spiritismus, mit seinen überraschenden Kundgebungen aus einer unsichtbaren Welt, die Vorstuse zur Theosophie. So betont das lesenswerte Buch von Belene von Schewitsch, "Wie ich mein Selbst fand" (Leipzig, Max Altmann, geh. M. 4.—, geb. M. 5.—) unter Erzählung abenteuerlicher Erlebnisse grade diese Entwicklung vom tischlopsenden Spiritismus zur Theosophie der Frau H. P Blavatsky, über deren Persönlichkeit übrigens von der Versassen Interessantes berichtet wird. Andere wiederum kommen durch eine andere Pforte in diese magischen Bezirte. So die Engländerin Frau Annie Besant. Gine gegenwärtige Präsidentin der theosophischen Sesellschaft. Ihre Biographie (Annie Besant. Gine Lebensbeschreibung von Chr. J. Schuver. Aus dem Holländischen von H. Schouten-Deetz. Leipzig, Alltmann, geheftet 2.50 M, geb. 3.50 M.) gehört zu dem Fesselnschen, was man lesen kann. Ein vornehm-seines, kluges und gutes Sesicht! Von einer orthodoxen Pfarrfrau zur Sozialistin und Altheistin, dann zur Theosophie — es ist tein gewöhnlicher Weg. Die Dame ist eine Red-

552 Moderne Theosophie

nerin ersten Ranges, wie man allgemein hört; ihre zahlreichen Bücher und Auffate, meist ins Deutsche übersetz, haben große Berbreitung gefunden.

An einer ganz kleinen Schrift (Awei Vorträge über die Meister, Leipzig, Theosophisches Verlagshaus Dr. Hugo Vollrath, Kurze Strake 2; Preis 60 (2)) erzählt Frau Befant von der Gründerin der theolophilchen Gelellschaft, Frau B. B. Blavatsky, und den tibetanischen Meistern ("Mahatmas"), die als Anspiratoren hinter der Bewegung stehen sollen, wie berichtet wird; und zwar sind diese Wesen selten im Körper sichtbar, meist nur im Geiste ober "im Altrallicht" wirkend. Das sind böchst seltsame Dinge für unser schlichtes europäisches Vorstellungspermögen. Die beigegebenen Bilber dieser Mahatmas Rut Humi und Morna stellen zwei prachtvolle. imponierende Röpfe dar. Dieselben Bilder finden sich in Franz Sartmanns "Unter d en Abepten" (Vertrauliche Mitteilungen aus den Kreisen der indischen Abepten und driftlichen Mystiter. Leipzig, Altmann; geb. M 3 .--, geb. M 4 .--). Auch Hartmann, gleichfalls Verfasser zahlreicher Schriften und Auffäke, gehört zu den hervorragenden Vertretern der theosophischen Gesellschaft und erzählt in diesem Buche erstaunliche Dinge, worunter eine Begegnung mit "Rosenkreuzern" in Neapel nebst allerlei Aphorismen rosenkreuzerischer Weisbeit. Weiterbin wäre unter den modernen Theosophen von schriftsellerischer Wirkungsweite etwa noch der Engländer Leadbeater zu nennen; auch von ihm sind Bücher von rubiger und sorgiamer Bortragsart, aber seltsamsten Anhaltes, ins Deutsche übersekt, so etwa das kleine Beft "Unsere unsichtbaren Belfer" (Leipzig, Altmann, & 1 .-- ), das einen reizvollen Grundgebanten in mertwürdiges Licht fett, ober "Bellfeben" (Leipzig, Bollrath, geb. # 2 .--, geb. M 3,-) ober die beiden größeren, durch farbige Bilbtafeln anschaulich unterstützten Werte "Die Gedankenformen" (Leipzig, Bollrath, geh. M 10.—, geb. M 12.—) und "Der sichtbare und der unsichtbare Mensch" (ebendort, geh. # 14.—, geb. # 16.—).

Wessen Gedanken durch die Letture der bisher genannten Werke noch nicht in eine gewisse chaotische Bewegung geraten sind, ber wage sich, wenn er die Theosophie wirklich von Grund aus studieren will, an die Riesenwerte der Frau H. P. Blavatsty. Da täme dann vor allem in Betracht "Die entschleierte Zsis" (Leipzig, Theosophisches Berlagshaus Dr. Hugo Bollrath, Rurze Strafe 2; 2 Banbe, geh. M 42 .--, geb. M 48 .--). Es sind zwei Lexitonbande mit dem Untertitel: "Ein Meisterschlüssel zu den alten und modernen Mysterien, alter und neuer Wissenschaft und Theologie". Die Belesenheit dieser abenteuerlich durch die Welt fahrenden internationalen Ruffin grenzt an das Fabelhafte; noch fabelhafter ift die Mitteilung, dak sie die zahllos zitierten Bücher gar nicht in Wirklichteit gelesen, dak sie die notwendigen Sitate vielmehr "im Alfrallicht" aus den oft weit entfernten und unzugänglichen Werken erschaut und abgeschrieben haben soll. Die Zeiträume, mit denen sie hantiert (was wiegen ihr ein paar hunderttausend Jahre!), die Sprungweite, mit der sie zwischen den verschiebenen Religionen Bergleiche anstellt, Zeit und Raum für nichts achtend, Heterogenstes zusammenwersend, ohne Methode und kritische Sichtung — — kurz, dieser Wirbel von Worten, Gesichten, Gedanten wurde bedentlich an die uferlosen Schreibereien mancher willenlosen Medien erinnern (wie 3. B. auch Jans Freimart in seinem etwas unruhigen Buche über Blavatsky hervorhebt, Leipzig, Sh. Griebens Berlag), wenn nicht immer wieder dazwischen wahrhaft bedeutende Gefichtspunkte aufbliken würden. Man hat denn auch versucht (Ludwig De in hard, Die Geheimlehre, Leipzig, Max Altmann, M 1.—), den wefentlichen Inhalt des zweiten Hauptwerkes dieser phantastisch-genialen Frau in einem Destillat wiederzugeben. Dieses zweite Werk besteht wieder aus zwei Lexikonbänden (Leipzig, Altmann, geh. # 51.—, geb. # 57 —) und hat den Untertitel: "Die Bereinigung von Wissenschaft, Religion und Philosophie". Man lasse sich von den betreffenden Verlagsbuchhandlungen die Spezialkataloge über diese Werte senden, wenn man sich von der chaotischen oder tosmischen Fülle des Inhalts einen ungefähren Begriff verschaffen will.

Von dem eben genannten Munchener Theosophen Ludwig Deinhard, der ver-

schiedenes aus dem Englischen übersetzt hat, ist kürzlich ein sehr lesenswertes Einführungsbuch erschienen: "Das Myster ium des Menschen (Berlin, Reichl & Co., geh. A. 5.—, geb. A. 6.50). Wer diesen Dingen noch fernsteht, wird vielleicht am besten mit einem solchen sachlichen und klaren Buche sein Studium beginnen. Es dietet für den Laien wie für den wissenschaftlichen Mann einen vortrefslichen Aberblich. Besonders beschäftigt sich der erste Teil mit den Ergebnissen und der gediegenen Forschungsweise der englischen psychichen Sesellschaft ("Society for Psychical Research"); und das Buch endet schließlich beim "Christusproblem" im Lichte der Steinerschen Betrachtungsweise.

Von einem anderen Gesichtspunkt aus, an den Spiritismus und ähnliche experimentelle Versuche anknüpsend, exhosst ein pseudonymer "Praecursor" die "Wiedergeburt der Religion aus der Naturwissenschaft" (Leipzig, Max Altmann, geh. \* 5.—, geb. \* 6.—). Das Buch behandelt lebhast und mit warmer Anschaulichteit seine ungewöhnlichen Gegenstände und eignet sich gleichsalls vortrefslich zur Einführung, besonders auch in die Vetrachtungsweise des Spiritismus.

In der deutschen Theosophie kommt aber vor allem Dr. Audolf Steiner in Betracht. Nicht nur durch seine Bücher wirkt er, sondern in ausgedehntem Maße und mit zäher Spanntrast durch seine Vorträge. Sein neuestes Werk ist "Die Sehe im wissen mit säher Spanntrast durch seine Vorträge. Sein neuestes Werk ist "Die Sehe im wisse nicht aft" (zu beziehen vom theosophischen Verlag, Berlin W., Mohstr. 17, geh. K. 5.—, ged. K. 6.—); früher erschien u. a. "Eheosophischen Verlag, Wiltmann, geh. K. 3.—, ged. K. 4.—). Steiner scheint durch besondere Schulung, wie sie von alters her schon in Indien oder in ägyptischen und hellenischen Seheinschulen geübt worden ist, eine Art Hellschen in sich ausgebildet zu haben. Und so stellt er, odwohl die deutsche Abteilung an die englisch-indische und internationale Gesamt-Sesellschaft der Theosophen angegliedert ist, einen eigenartig selbständigen Typus vor. Mit ihm befreundet ist der Franzose S. Schur 6, ein geborener Essässen, der gleichfalls wichtige Werte zu dieser Seistesbewegung beigesteuert hat, darunter z. B. "Sic großen Eingeweicht von Krischna, Rama, Pythagoras, Plato, Orpheus, Hermes, Moses, Christus.

Unter den neueren Monatsschriften, die sich der Bewegung widmen, verdient genannt zu werden: "Eheosoph is e" (Leipzig, Vollrath, jährlich & 6.—), mit häusiger Übersetzung interessanter Aufsätze aus dem Englischen. Mehr dem Phänomenalen und dem Spiritismus nahe steht das "Bentralblatt für Ottultismus" (Leipzig, Altmann, jährlich & 6.—). Die Menge der andren Beitschriften dieses Gebietes ("Prana", "Weg zum Licht", "Metaphysische Rundschau" usw.) ist mir nicht bekannt genug.

Alles in allem: dieser Rundblick sollte nur turz orientieren. Vorerst ist hier überall noch Gärung. Sind es die Wehen eines neuen Zeitgeistes?



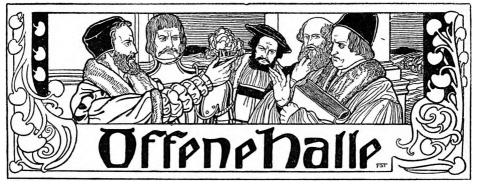

Die hier veröffentlichten, dem freien Meinungsaustausch dienenden Einsenbungen sind unabhängig vom Standpuntte des Herausgeders

## It Nietsche wirklich tot?

mer") hat F. Heman einen mitleidigen Nachruf für Niehsche und die Niehschebewegung gegeben, der, wie mir scheint, nicht unwidersprochen bleiben darf, da er in mehrsacher Hinsicht die Wirklichteit nicht trifft. "Der große Geistesberos der Zutunft", sagt er, "ist tot, ganz tot, unwiderruslich tot"... "zumeist von den eigenen Verehrern langsam aber gründlich talt gemacht." Worauf beruht diese Behauptung? Doch wohl nur auf einem etwas vorschnelten Schluß nach äußerem Anschein; der laute Lärm um Niehsche allerdings und die unerquicklichen Streitereien haben nachgelassen. Aber ist das ein Zeichen dafür, daß er überhaupt aus dem Geistes- und Kulturseben unserer Zeit zurückgetreten ist? Sehen wir zunächst einmal zu, was die Statistit lehrt. Ich gebe eine nach Möglichteit genaue Übersicht über die in Buchsorm oder als Zeitschriftenartitel seit 1901 erschienenen deutschen Niehscheveröffentlichungen:

| 1901 | Bücher | 24, | größere | Urtifel | 55 | (im | Jahr | nach | Nietsches | Tod) |
|------|--------|-----|---------|---------|----|-----|------|------|-----------|------|
| 1902 | ,,     | 20, | "       | ,,      | 38 |     |      |      |           |      |
| 1903 | ,,     | 13, | "       | ,,      | 46 |     |      |      |           |      |
| 1904 | ,,     | 22, | ,,      | ,,      | 25 |     |      |      | •         | • :  |
| 1905 | ,,     | 8,  | "       | ,,      | 21 |     |      |      |           |      |
| 1906 | "      | 17, | ,,      | ,,      | 23 |     |      |      |           |      |
| 1907 | "      | 15, | "       | ,,      | 33 |     |      |      |           |      |
| 1908 | "      | 12, | "       | "       | 39 |     |      |      |           |      |
| 1909 | ,,     | 10, | "       | ,,      | 30 |     |      |      |           |      |

Erftes Salbjahr 1910 Bucher 11, wichtigere Zeitungsartitel bis September 1910: 17.

Die Z e i t f c r i f t e n literatur für das erste Halbjahr 1910 läßt sich statistisch noch nicht eratt nachweisen.

Das Resultat dieser Untersuchung ist, daß die Bahl der Veröffentlichungen über Nietssche hin und her schwantt; 1905 ist ein auffallender Tiesstand eingetreten; seitdem aber geht es im ganzen wieder auswärts, keinessalls kann man von einem Rückgang sprechen; im Gegenteil: das erste Haldjahr 1910 hat allein 11 Bücher hervorgebracht (vgl. dagegen die geringe Anzahl von 8 in dem ganzen Jahr 1905), darunter Werke von 106, 190, 224, 236 und 319 Seiten.

Ferner hatte ich gerade in letter Beit Gelegenheit, eine Tatfache zu beobachten, die gleichfalls für eine Bunahme anstatt für ein Sinten bes Interesses an Niehsche spricht. Auf

einer großen Buchversteigerung eines der bedeutendsten Antiquare von Berlin erzielten kürzlich Niehsches Erstausgaben recht hohe Preise: "Menschliches, Allzumenschliches" tam auf 42 M., die "Morgenröte" auf 60 M., die "Genealogie der Moral" auf 62 M. Belehrend ist hier ein Bergleich mit Erstausgaben z. B. Schopenhauers: "Über den Willen in der Natur" erreichte nur 15 M., "Parerga und Paralipomena" nur 20 M. Sapienti sat!

Maßgebend aber für Leben oder Tod eines Autors ist vor allem der Absat seiner Werte. Feste Zahlenangaben für diesen Punkt zu machen, bin ich leider nicht ermächtigt. Immerhin vermag ich auf Grund meiner Erkundigungen an maßgebender Stelle die Versicherung zu geben, daß der Absat von Nietzsches Werken im letzten Jahr gegen das Vorjahr im Inland sowohl wie im Ausland wieder bedeutend zugenommen hat. Mit Nietzsches Wirkungen ist es also gewiß nicht zu Ende, die fangen jetzt erst an, sie vollziehen sich nur mehr als bisher in der Stille, sie gehen in die Tiese.

Um wenigsten verständlich ift die Behauptung Bemans, die "eigenen Verehrer" hatten Mieksche "talt gemacht". Ich stebe seit etwa 10 Jahren in enger Fühlung mit zahlreichen Niehscheverehrern, insonderheit mit ben Rreisen, die mit bem Niehsche-Archiv in Weimar in Berührung tommen. Ich tann auch ba nur feststellen: Die Niehschewegung im besten Sinne bes Wortes, die nachhaltige Wirtung auf einzelne Perfonlichteiten, ist stetig im Wachsen be-In allen Berufszweigen finden sich Menschen, die bewuft unter der Einwirtung diefer Welt- und Lebensanschauung stehen; es gibt gegenwärtig Arzte, die täglich Kraft und Liebe du ihrem schweren Beruf im Dienste der leidenden Menschheit aus der Begeisterung für Nieksches Gebankenwelt schöpfen, es gibt Zuristen, die seine allgemeinen Grundfäte in der Braris des Rechtsprechens anzuwenden suchen, es gibt Offiziere, die ihr tätiges Handeln durch biefe Lebensauffassung vertiefen, es gibt Padagogen, die Niehsches zahlreichen Fingerzeigen für elementare und höhere Erziehung nachgehen, es gibt Gelehrte, die durch ihn fruchtbare Ampulse zu neuen Forschungen mit neuen Methoden erhalten haben, es gibt Künstler, die sich au ibren Gestaltungen durch Nietsche inspirieren lassen, es gibt auch Theologen, die sich bier Freudigkeit und Wucht zur Verkundigung ihres Glaubens holen. Hier ist alles andere als Tod, hier ist blübendes Leben, frisches, vorwartsbrängendes Leben!

Ungerechtfertigt, weil der Wirklickeit nicht entsprechend, ist auch der Vorwurf, Frau Förster-Nietsche habe ihren Bruder "gewinnsüchtig" ausgebeutet; er wird allerdings mit der Referve "wie einige behaupten" gegeben. Da er inbessen bes öfteren auftaucht, sollen ihm zur allgemeinen Aufklärung ein paar schlichte Tatsachen entgegengestellt werden. Frau Förster-Nichsche bat zur Begründung des Nichsche-Archive in Weimar, d. b. einer dauernden Stätte zur Ansammlung und Ausbewahrung der Manustripte Nietsches, zur Berausgabe seines Nachlasses, dur Sammlung und Ordnung ber Nietsche-Literatur, junächst ben gangen Rest ihres Bermögens verbraucht. Was dann an Honorar für die Werte ihres Bruders einkam, wurde aröktenteils zum Antauf von Briefen und Manustripten, zur weiteren Einrichtung des Archivs und zur Bestreitung der Gehälter für Berausgeber und Mitarbeiter verwandt; für beratige Awede ist bis jest die beträchtliche Summe von etwa 200 000 M verausgabt worden. Außerbem bat Frau Förster-Niehsche dauernd talentvolle aber bedürftige Schriftfteller aus ben laufenden Honorareinnahmen im stillen unterstütt, in der richtigen Erkenntnis, daß dies ganz im Sinne ibres Brubers sei, ber es schwer ertragen tonnte, wertvolle Rrafte vertummern zu seben, und der, wenn ihn jemand um 50 & ansprach, zu sagen pflegte: "Wollen Sie nicht lieber 100 haben?" Und schliehlich hat sie vor etwa drei Zahren in völlig uneigennükiger Weise unter Berzichtleistung auf ihre Eigentumsrechte bereits bei Lebzeiten das Archiv umgewandelt in eine staatliche Stiftung, beren Sauptzwed nachst ber bauernben Erhaltung bes Archivs mit feinem Inhalt an Sanbidriften, Runftwerten und Buchern bie Berteilung von Erholungsstipendien an tuchtige Manner verschiedenster Berufe sein soll. Wie Frau Förster-Niehsche gelegentlich einer Erläuterung der Stiftungsurtunde fagt, foll "Männern, die mitten im Leben 556 Sjt Niehiche wirtlich tot?

stehen, im Alter von 26-46 Jahren . . ., welche vielleicht mit Glücksgütern nicht allzu reichlich bedacht sind", die Möglichkeit geboten werden, sich einmal "auf sich selbst zu besinnen, an füblichen ober nördlichen Gestaben, auf hoben Bergen ober in tiefen Wälbern sich auszuruben und ihren Gedanten nachzuhängen, oder jene Länder aufzusuchen mit den herrlichsten Werten alter Runft, wonach sich ihre Seele seit langen Jahren gesehnt hat." "In diesem Alterszeitraum ergreift gerade die Begabtesten in der Monotonie ihres Berufes, in dem täglichen Crott der gleichen Ansprücke Ungeduld und Mikmut, sodak ihnen eine Erquicung und Aufmunterung so notwendig wie möglich ist. Man sorgt für die frühe Zugend und auch für das Alter, aber das tätige Mannesalter mit all seinen schweren Berantwortungen und Lasten ist bis jekt wenig bedacht worden." Diefer icone und edle Gedante ift von Frau Förster-Nietsche in diesem Rabre zur Erinnerung an den zehnjährigen Todestag ihres Bruders zum erstenmal verwirklicht worden. Also auch hier ist kein Tod, sondern blübt erfreuliches Leben! Ein vornehm denkendes, schwebisches Chepaar, Herr Ernest und Frau Signe Thiel, hat dem Archiv für seine dauernde Sicherstellung und zu den angegebenen Zweden ein wesentliches Kapital testamentarisch vermacht. Es wäre zu hoffen und zu wünschen, daß diese eble Kandlungsweise von Ausländern bei uns in Deutschland Nachahmung fande, damit bald ein derartiges Stiftungstapital jusammentommt, daß die Stipendienverteilung schon jest regelmäßig dur Ausführung gelangen tann.

Dr. Richard Oebler





# 1908—1910 · Von Sottes Snaden · Staatsretter? · Stimmungen

enn's ja noch eines Beweises dafür bedurft hätte, daß unser politischen Leben von rein parteipolitischen Interessen und Machtischen Eberrscht wird, so wäre dieser Beweis durch die Interpellations-Aktion in der Königsberger Kaiserrede erbracht worden. Wie die Interpellation selbst, so war deren Beantwortung durch die maßgebenden Parteien nur vom nackten politischen Geschäftsinteresse aus zu verstehen.

Ich muß hier auf die Vorgeschichte der Sache und meine eigene Stellung zu ihr zurückgreifen.

Im August 1910 hatte der Kaiser in Königsberg die Gottesgnadentum-Rede gehalten, die dann durch eine recht unglückliche Erläuterung in der "Nordd. Allgem. Stg." weiteren Kreisen mundgerecht gemacht werden sollte. Als habe nun der Kaiser selbst das Peinliche der Lage und der norddeutschen "Rettung" im besonderen empfunden, erklärte er alsbald in Marienburg:

"... Durch feierliches Gelöbnis waren sich die Ordensbrüder zugetan und stellten ihr Werk unter die Obhut eines Höheren... Das soll uns ein Vorbild sein! Das Rreuz auf dem Gewande bedeutet die Unterordnung unter des Himmels Willen, bedeutet, daß Deutschtum und Christentum untrennbar voneinander sind. Was sollen wir lernen? Daß dies eine Fllustration für das Wort ist, was ich neulich in Rönigsberg gesprochen habe: So wie mein seliger Großvater und wie ich uns unter der höch sten Obhut und dem höch sten Auftrage unseres Herrn und Gottes arbeitend dargestellt haben, so nehme ich das von einem jeden ehrlichen Christen an, wer es auch sei."

Man wird ehrlicherweise zugeben müssen: Aur böser Wille konnte diese bir ekte und geflissentliche Interpretation noch misverstehen. Mag immerhin ein objektiver Widerspruch bestehen bleiben zwischen dieser Marienburger Auslegung und jenem Königsberger Bekenntnis, so gehört es doch zu den Gepslogenheiten der guten Gesellschaft, daß man in Fällen, wo jemand sich ge-

drungen fühlt, ein durch seine Worte hervorgerusenes Mikverständnis oder auch nur eine solche Mikstimmung wegzuräumen, einfach die von ihm gegebene Deutung gelten läkt.

Durfte der Raiser nicht mit Recht glauben, durch seine Marienburger Erklärung allen weiteren Auslegungen die Spise abgebrochen zu haben? Und mußte nicht danach jede weitere "Verfolgung" der Sache den Eindruck des Forcierten, Krampshaften machen? Des Geschäfts, das man sich eben auf keinen Fall entgehen lassen will, obwohl die andere Partei längst vielmals dankend abgewinkt hat?

"Nichts ändert ja freilich", so schried ich im Ottoberheft 1910, "diese zweite Rede an der Tatsache, daß die erste so gedeutet werden mußte, wie sie von allen nur einigermaßen Unbefangenen und Unabhängigen gedeutet worden ist, als ein Betenntnis zum Absolutismus, eine schroffe Absage an die Segner solcher Staats- und Weltanschauung. Deshalb bleibt auch bestehen, was darüber gesagt worden ist. Theoretisch. Denn praktisch haben wir mit den beanstandeten Außerungen der ersten Rede nicht mehr zu rechnen. Der Kaiser hat teinen Zweisel gelassen, wie er sie verstanden haben will, und darauf allein tom mitsan. Nicht mehr und nicht weniger "unter der höchsten Obhut und dem höchsten Austrage unseres Herrn und Sottes", nicht mehr und nicht weniger "Instrument des Himmels" will sich der Kaiser fühlen, als er das "von einem jeden ehrlichen Christen" annimmt, "wer es auch sei"...

Es ist leichter, an Wilhelm II. Kritit, auch scharfe Kritit zu üben, als sich in seine Vorstellungswelt, den ganzen Anschauungstreis, in dem er lebt, und der ihm heilig ist, hineinzuversetzen und um Verständnis für die einmal gegebene Persönlichteit zu werben. Damit aber, meine ich, täte man dem Raiser einen weit besseren Dienst, als daß man sich mit jedem von ihm, vielleicht nur in der Wallung des Augenblicks gesprochenen Worte i dentisiziert, ihn womöglich auf jede solche Augenblicksäußerung festlegen und sie zu politischen oder der gleichen Dogmen stempeln will..."

Es ist nun so ziemlich alles so getommen, wie es nicht tommen sollte. Die Interpellation war für die Herren Interpellanten ein recht gefährliches, ein Schwert mit zwei Schneiben. Waren Reichstanzler und Mehrheitsparteien auf ber Höhe, so konnte die Aktion eine kalte Abfuhr für die Sozialbemokratie bedeuten. Befagte Faktoren brauchten nur das Gegenteil von dem zu tun, was sie zu tun beliebten, sie brauchten die Errungenschaften von 1908 nur zu unt er streichen, statt sie a u s zustreichen, und die ganze Altion wäre als das erschienen, was sie an sich auch gewesen war: ein Bedürfnis lediglich ihrer Unternehmer, sonst eine unnötige Provokation. So aber beeilten sich die Makgebenden, für das an sich unberechtigte Vorgeben den Berechtigungsnachweis noch hinterher höchsteigenhändig nachzuliefern. Wie sie sich dem außerhalb des Parteigeschäfts Stehenden zeigten, konnte man fast den Eindrud gewinnen, als seien sie von den gerissenen Genossen aufs Glatteis gelockt worden, um so auf der einen Seite ihre naive konstitutionelle Treulosiateit, auf ber anderen aber die Unentbebrlichteit ber tapferen Genossen als der vereideten Wächter über den Rechten und Freiheiten des Voltes auf das eklatanteste darzutun.

Türmers Tagebuch 559

Im November 1908 erklärte der Reichstanzler Fürst Bülow im Reichstage: "Die Einsicht, daß die Veröffentlichung dieser Gespräche in England große Mißstimmung, in unserem Lande schmerzliche Erregung und tieses Bedauern hervorgerusen hat, wird den Kaiser dah in führen, sein Interesse Bedauern hervorgesprächen jene Zurückhaltung zu beobachten, die im Interesse einer einheitlichen Politit und für die Autorität der Krone unentbehrlich ist. (Bravo! rechts.) Wäre dem nicht so, so könnte weder ich, noch einer meiner Nachfolger die Verantwortung tragen. (Bravo! rechts und bei den Nationalliberalen.) Als der Artikel erschienen war, dessen verhängnisvolle Wirtungen mir nicht einen Augenblick zweiselhaft waren, habe ich mein Abschiedsgesuch eingereicht..."

Daß Fürst Bülow diese Erklärung nur im Einverständnis mit dem Raiser abgeben konnte, geht schon aus ihrem Wortlaut hervor, wird aber weiter durch die Veröffentlichung im "Reichsanze iger" vom Dezember bestätigt. Darin wurde erklärt, "daß der Raiser unbeirrt durch die Übertreibungen seine vornehmste Aufgabe darin erblickt, die Stetigkeit der Politik des Reiches unter Wahrung der versassungsmäßigen Verantwortlichkeiten zu sichern." Und weiter: Demgemäß billigte der Raiser die Ausführungen des Reichskanzelers im Reichskanzelers fürsten Bülow seines fortdauernden Vertrauens."

Und heute? Die Mehrheit des Reichstags, stellt die "Frankfurter Zeitung" sest, "ist einsach ungehalten, hat verleugnet, was sie vorher selbst vertreten und gesordert hatte, und stellt die ganze Kritit als revolutionäre Hekereien hin, gegen die sie Gewaltmaßnahmen sordert. Und der Reichstanzler? Der Nachsolger des Fürsten Bülow unterstreicht noch die Worte des Kaisers, er sieht darin nur eine berechtigte starte Betonung des monarchischen Prinzips, der Stetigteit und Ursprünglichteit des monarchischen Rechts und der persönlichen Unverantwortlichkeit. Von der Notwendigkeit einer persönlichen Zurüch altung des Kaisers, auch im Interesse der Krone, ist aber bei ihm nicht mehr die Red e, und Fürst Bülow hat sich geirrt, wenn er meinte: "Wäre dem nicht so, so könnte weder ich, noch einer meiner Nachsolger die Verantwortung tragen." Herr v. Bethmann-Hollweg trägt die Verantwortung, unbeschabet durch konstitutionelle Bedenken.

Uber freilich, die jezigen Ritter des Raisers sechten nicht ohne Gründe. Der konservative Führer v. Hendebrand macht es sich am einfachsten. Er leugnet ein fach, daß vom Raiser ein Versprechen verlangt oder gegeben worden sei. Für ihn gilt nicht der Sat, daß man an eines Raisers Wort nicht deuteln solle. Die andern sind wenigstens etwas vorsichtiger; sie sagen bloß, es handle sich um etwas anderes, als was 1908 gesordert war, nicht um auswärtige, sondern um innerpolitische Fragen, und nur um ein persönliches Bekenntnis. Als ob nicht damals die Summe solcher "persönlichen Bekenntnisse" die große Erregung ausgelöst hätte. Und wenn Bülow sagte, der Raiser werde "auch in Privatgesprächen" Zurüchaltung beobachten, so galt das für andere Gelegenheiten und namentlich für öffentliche Reden erst Trecht. Den jezigen Verteidigern des Raisers wollen wir doch einmal ihre frühere Stellungnahme ins Gedächtnis zurückrusen. Schon lange

por den Ereignissen des Aahres 1908 waren auch von konservativer Seite Stimmen gegen die Erscheinungen eines persönlichen Regiments laut geworden. So biek es in einem Artikel der freikonservativen "Post' vom 5. November 1906, es bestehe eine weitgebende Beunruhigung darüber, daß sich ein persönliches Regiment und absolutistische Belleitäten in der äußeren und inneren Politik bemerkbar machten, und es hieß weiter: "Das heutige Preußen wie das Deutsche Reich können sich nur als Verfassungsstaaten im vollen Sinne des Wortes gedeihlich weiter entwideln . . . Es ift ein Gebot der Staatsflugheit, darüber zu wachen, daß alles vermieden wird, was die Befürchtung eines persönlichen Regiments in mehr absolutistischem Sinne nähren könnte. Das wird vor allem auch die Aufgabe ber parlamentarischen Rörperschaften im Reich wie in Preußen sein mussen.' Sind das nicht Ausführungen, die genau so nach der Rönigsberger Rede gemacht sein könnten, und angesichts beren das Verhalten der konservativen und freikonservativen Redner als eine Selbstdesavouierung erscheinen muß? Denn genau so wie das freitonservative Blatt im Jahre 1906 sprachen die Redner der Rechten im November 1908. Da waren die Dinge so bedenklich geworden, die Stimmung in allen Schichten der Bevölkerung so erregt, daß niemand es hätte wagen durfen, von einer fünstlich gemachten Stimmung zu sprechen. Und bei der Besprechung der damaligen Interpellationen über das persönliche Hervortreten des Raisers erklärte sogar der konservative Führer v. Hendebrand, es handle sich um einen Unmut, der sich seit Jahren aufgespeichert habe, auch in Rreisen, an deren Treue zu Raiser und Reich niemand gezweifelt habe. Und ebenso sprach die "Areuzzeitung", die heute von einer Beschräntung des Raisers nichts wissen will, den Wunsch aus, daß der Raiser sich in der Betätigung der Und der Zentrumsredner eigenen Persönlichteit Schranken auferlegen möge. Freiherr v. Hertling, der heute den Raiser vorbehaltlos in Schuk nimmt, sagte in jener Situng, auch der Träger der höchsten Macht musse es sich gefallen lassen, der Kritik der Volksvertretung unterzogen zu werden, wenn er durch seine Handlungen Unlaß dazu gegeben habe, und er sprach die bestimmte Erwartung aus, daß der Reichskanzler den Willen und die Kraft besitze, die verfassungsmäßigen Bestimmungen einzuhalten. Alles das soll heute vergessen sein . . . "

Ja, es ist erstaunlich, es grenzt schon ans Pathologische, wie vergänglich das Gedächtnis mancher Beitgenossen ist. Man würdige die folgende Gegenüberstellung der "Berliner Morgenzeitung" —: erinnert sie nicht an eine jener medizinisch-anatomischen Tafeln für den populärwissenschaftlichen Anschauungs-unterricht?

## Herr v. Hehdebrand am 10. November 1908:

Die Erregung, die die Vorgänge, die da geschildert worden sind, auch in den Kreisen meiner politisch en Freunde hervorgerusen haben, ist

## Herr v. Hehdebrand am 26. November 1910:

Wir empfinden es geradezu als eine Berausforderung des monarhischen und religiösen Willens in unserem Volke, daß der Reichskanzler hier groß und ist nachhaltig. (Sehr richtig! rechts.) Man würde dieser Erregung nicht gerecht werden, wenn man sie lediglich an die letten Veröffentlichungen und an die lekten Erscheinungen anknüpfen wollte. (Sehr richtig! rechts und links.) Man muß es ganz offen aussprechen, daß es sich hier um eine Summe von Gorgen, Bedenken und, man kann wohl auch sagen, von Unmut handelt, der sich feit Jahren angesammelt bat, angesammelt hat auch in Rreisen, an deren Treue zu Raiser und Reich bisher noch niemand gezweifelt hat. (Sehr richtig rechts.)

## Freiherr v. Hertling am 10. November 1908:

Die Tage bes frangösischen Sonnenkönigs und die Tage der englischen Stuarts liegen binter uns, und beute muß auch der Träger der höchsten Macht es sich dann gefallen laffen, der Rritit der Volksvertretung unterzogen zu werden, wenn er durch seine Handlungen dazu Anlaß gegeben hat . . . Die Ministerverantwortlichkeit hat den Sinn, die Perspettive zu eröffnen, daß ein Monarch, der keinen Minister mehr findet, weil er sich bauernd vom Empfinden seines Voltes oder von den wirklich begründeten Zielen der Staatsräson entfernt, genötigt wäre, andere Bahnen einzuschlagen. deutsche Volt muß verlangen, daß der Reichstanzler dem Raiser gegenüber denjenigen Einfluß zur Geltung bringt, ohne welchen seine staatsrechtliche Verantwortlickeit jede Bedeutung perliert.

vor die Frage gestellt werden kann, ob er es für falsch hält, und ob er es verurteilt, daß der Raiser innerhalb der Grenzen seines verfassungsmäßigen Rechtes sich als Mann zu einer eigenen selbständigen Überzeugung bekennt . . . Daß das hier angefochten werden tann, dak ein Teil dieses Hauses, die Sozialdemokraten es wagen können, eine solde Stelle vor ihr Forum zu zieben. das empfindet ein Teil des Volkes als Herausforderung. (Lebhafter Beifall rechts.) Die Mehrheit unseres Volkes harmoniert vollkommen mit dem Raiser. (Lebhafter Beifall rechts.)

## Freiherr v. Hertling am 26. November 1910:

Wir haben nicht den Wunsch gehabt, die Debatten vom November 1908 zu erneuern. Wir haben sie schon damals als einen sehr betlagenswerten Vorgang bezeichnet. Ze länger diese Tage in der Vergangenheit zurüdliegen, nach alledem, was wir seit dieser Zeit erfahren oder nicht erfahren haben, bin ich um so mehr der Meinung, daßes keine glücklichen Cage in der Geschichte des deutschen Volkes Ich gehe noch weiter: gewesen sind. Ich behaupte, daß für diese Interpellation jeder berechtigte Anlaß gefehlt bat. (Sehr richtig! im Zentrum.) Wir lesen aus der Rede des Raisers heraus, daß er uns aufgefordert hat, alle zusammenzutreten gegen die bestruktive, verhekende Kritik, die an dem hohen Umte und der Berson des Raisers geübt wird. (Beifall rechts.)

#### Liebermann v. Connenberg am 10. November 1908:

Das ist ja das Traurige, daß die überzeugtesten Monarchisten zugeben müssen, daß es so arg bei uns steht, das Vertrauen des Voltes ist auf dem Nullpunkt angelangt... Eine seierliche Botschaft an den Raiser muß im Anschluß an diese Interpellation erfolgen... Zeht besteht eine große Rlust zwischen Volte. Hossentlich sinden sich entschlossen, die in biese Rlust springen.

#### Liebermann v. Connenberg am 26. Nobember 1910:

Ich habe eine ganz turze Erklärung im Namen meiner politischen Freunde abzugeben, die ihre Ansicht über die heutige Interpellation zum Ausdruck bringt. Wir erachten den Reichstag nicht für zuständig, in eine Erörterung oder Rritit dieser Raiserreden einzutreten, und wir würden es uns aus diesen Gründen auch versagen, derartige persönliche Auslassungen anderer Bundesfürsten vor den Reichstag zu ziehen.

"Welch ein Schranzengewimmel in diesem Reichstag, welch eine Gier, ben Saum des Burpurmantels zu küssen und um Himmels willen nicht weniger untertänig zu sein als der Nebenmann oder die Nebenparteit" ruft das "B. T." "Wie auf Matarts , Einzug Rarls des Fünften' die entblögte Weiberschar das Pferd des Kürsten umbrängt, mit feuchtem Augenaufschlag und mit guellender Busenpracht. so brängten sich die Redner des schwarzblauen Blocks, drängten sich diese "Stüken des Thrones' heran, und jeder bettelte und bat: "Nimm mich!" Hätten sie nur die Röniasberger Rede als eine Harmlosigfeit bingestellt, man täme barüber binweg. aber sie baben sich nicht damit begnügt und baben im Ubermak ihrer Dienstbereitschaft alles, was die Novembertage gebracht, zu leugnen und ju vernichten versucht. Der Raifer hat nichts versprochen und nichts gewährt, versicherte Herr v. Hertling mit nach oben blinzelndem Blick, und der ganze Chor stimmte hingebungsvoll ein: ,nichts versprochen und nichts gewährt!' Wer jekt noch behaupten will, Wilhelm II. habe damals weise Zurückhaltung zugesagt, der wird antimonarchischer Gesinnung angeklagt, und wer diese Meinung noch ausspricht, bekommt es mit Bethmann, Kertling und Kendebrand Antimonarchisch? — Niemand, von der Sozialdemokratie abgesehn, ist pon solden Gefühlen beseelt, wenn er die dunstige Weibrauchwolte des Gottesgnadentums zu vertreiben wünscht, die den Thron den Bliden entzieht, ihn von den Empfindungen des Volkes trennt. Antimonarchisch? — niemand trägt sich mit solchen Ideen, wenn er statt eines byzantinischen, von Rittern und Scharlatanen bewachten Gebildes einen modernen, volkstümlichen Thron zu sehen begehrt. Antimonarchisch sind nur die Hofjesuiten, deren Mund Suges redet und deren Auge nach dem ersehnten Vorteil schielt. Antimonarchisch ist die Gilde der Schmeichler und falschen Ratgeber, die dem Thron seine wirklichen Stüken nimmt.

Wenn das Volk beim Lesen der schwarz-blauen Schleimrhetorik nicht eine schwere Abelkeit verspürt, dann besitzt sein Magen eine gewaltige Widerstandsfähigkeit. Aber man möchte auch annehmen, daß Wilhelm II. selbst nur mit

einer heimlichen Veracht ung auf diese Helben bliden kann, die das schlecht sitzende Posakostum so schnell mit dem Höslingsmäntelchen vertauscht. Eine lange Erfahrung muß ihn doch gelehrt haben, daß hinter der Unterwürfigkeit die Berrschsucht lauert und hinter der Schmeichelei die Begehrlichkeit ..."

Platt auf den Bauch vor Jerrn von Bethmann-Jollweg, mit der Stirne in den Staub, wirft sich die vom Zentrums-Abgeordneten Marcour geleitete "Roblenzer Volkszeitung". Ein "eigener Orahtbericht" stammelt wonnetrunken:

"Es war ein reizendes Bild hen, das man heute vor Beginn der Reichstagsverhandlung in der Nähe des Brandenburger Tores beobachten konnte. In flottem Trab fuhr ein Kupee, bespannt mit einem Paar Rappen, dem Reichstagsgebäude zu. Den Insassen Wagens verriet der im Morgenwind wehende Federbusch des Leibjägers. Ehrerbietig lüsteten die Passanten den Hut; der Gruß galt dem Reichskanzler. Hinter dem Wagen ein Mann in eilendem Schritt; er ist nicht gut zu Fuß, denn sein Gang verrät, daß er mit einem Bein lahmt. An ihm geht die Menge achtlos vorüber, weil sie seine Größe nicht ahnt; es ist Ledebour von der sozialdemokratischen Partei, der heute über den hohen Beamten im Wagen und seinen taiserlichen Herrn wegen sotaner unstatthafter Reden bei vielerlei Anlaß zu Gericht sitzen will. Es ist schon 11 Uhr durch und gleich beginnt die Sitzung. Reuch en d unter der Last seiner Attenmappe und seines kaiserlich-republikanischen Anklagematerials folgt er eilend der Spur des Rappenpaares."

In der Tat: "ein reizendes Bildchen" — von der Bedientenhaftigkeit unserer Tage. Selbst das körperliche Sebrechen eines Menschen wird in den Dienst dieser sich preisgebenden Brunst gestellt. Man sollte nun meinen: "höher geht's nimmer", aber weit gesehlt: wozu haben wir denn unser Christentum? Mit keinem anderen als Christus vergleicht der fromme Bethmannbekenner diesen und den Herrn von Kendebrand:

"Wie einst das alte Heidentum in Pilatus und Christus sich gegenüberstanden und wie damals das Christentum siegreich blieb, so hat auch heute die driftlice Weltanschauung den Sieg davongetragen. Es war ein weltgeschichtlicher Moment, als heute im Reichstag der Reichstanzler v. Bethmann und der konservative v. Hende brand gegenüber dem modernen Alheismus und den Umsturzbestrebungen öffentlich das Bekenntnis zum Christentum ablegten und der in ihr wurzelnden Monarchie. Selten haben wir einem derartig erhebenb e n M o m e n t im Reichstag beigewohnt. Es war das Aufeinanderplaten zweier Weltanschauungen, von denen die eine frech und rücksichtslos mit Füßen tritt, was der andern heilig ist, und von denen die andere, tief verlett dadurch, sich mit elementarer Gewalt gegen eine solche Vergewaltigung aufbäumt. Bethmann hat heute gezeigt, daß er nicht der trocene Philosoph ist, als den man ihn gern hinstellt. Er hat gezeigt, dak er in der Berteidigung seines kaiserlichen Herrn turm hoch über seinem Vorgänger Bülow stebt, und dak die Causerien eines politischen Zwitters nicht standhalten vor der ritterlichen Gesinnung seines geraden Charakters. Was auch aus Bethmanns Mund kam, es waren Reulenschläge für die Sozialdemokraten und einen Teil des Liberalismus."

Nun muß doch die Sozialdemokratie mausetot am Voden liegen, denn solchen Reulenschlägen kann Lebendes nie und nimmer widerstehn. Siegsried der Drachentöter! Wenn nur Schalksknechte durch solche Reizungen nicht verleitet werden, sich das Märchen vom "tapferen Schneiderlein" ins Sedächtnis zu rusen, der bekanntlich auch "sieben auf einen Streich" erlegte.

Dann aber — ist's die Möglichkeit? — geht's noch einen Ruck höher: Freiherr von Hertling "hält eine staatsrechtliche Rede, so großzügig und so wirkungsvoll, daß er nicht nur den Reichskanzler, sondern sich selbst übertrifft!" Bums!

\* \*

... Es kann ja auch kein zeitgemäßeres Thema für die Öffentlichkeit des 20. Jahrhunderts ergründet werden, als ausgerechnet das "Gottesgnadentum". Freilich hat es seit der Verfassung von 1848 eigentlich nur noch einen Stimmungswert. Damals, in der Sitzung der preußischen Nationalversammlung vom 12. Oktober wurde diese Formel sogar in namentlicher Abstimmung mit 217 gegen 134 Stimmen aus der Verfassung gestrichen. Was aber im Jahre 1848 der Abgeordnete Schneider ausführte, das bringt auf ganz eigene Gedanken über die "Entwicklung", die wir in den letzten sechzig Jahren durchgemacht haben:

"Der Begriff der Worte ,von Gottes Gnaden' gehört dem gestürzten absolutistisch-patriarchalischen Regierungsspstem an, einer Zeit, wo man die absolute Monarchie als von Gott eingesekt sich dachte, oder sich denken sollte; wo es ein Verbrechen war, eine auf Vertrag zwischen Fürst und Volt beruhende Verfassung zu begehren. Meine Herren! das war die Zeit, wo die Regierung nur ,weise' und ihre Handlungen .unfeblbar' waren, wo es nicht erlaubt war, ein Urteil über die Regierung zu fällen, weil man ber Weisheit ber Regierung gegenübergestellt hatte den beschränkten Untertanenverstand. war die Zeit, wo der Fürst seine Krone und seine Macht von der Gnade Gottes unmittelbar empfangen hatte, und wo deshalb wiederum von Gnade allein das Wohl des Voltes abhing. Es war die Zeit, wo der Fürst von Gottes Gnaden die Sonne des Volkes war; wo sie war und wohin sie kam, war Glück und Überfluß, und wohin sie nicht schien, mußte das Volk verkümmern. Es war die Zeit, wo der Fürst als Allerhöchster noch eine Stufe über dem Höch sten stand, wo er allein Berr und die übrigen Staatsbürger seine Untertanen, seine Sklaven waren! (Bravo!)

Meine Herren! Diese Zeit der politischen Finsternis ist vorüber. Es war ein preußischer König, welcher den ersten Lichtstrahl in diese Finsternis warf. Friedrichs des Großen berühmter Ausspruch: "Der erste Diener des Staats zu sein", erschien als Blitsstrahl in dieser Finsternis; der aber in Preußen damals so wenig entzündete, daß derselbe große Fürst vor seinem Ende die denkwürdigen Worte ausrusen mußte: "Ich din es müde, über Sklaven zu herrschen".

Aber wenige Jahre nach seinem Tode zerbrach ein intelligentes, lebendiges Nachbarvolk seine Ketten. Meine Herren! Die Revolutionen haben bewiesen, daß auch das Volk "von Gottes Gnaden" ist. (Bravo!)

Turmets Tagebuch 565

Meine Herren! Vindizieren Sie diese Inade Gottes dem Volke auch äußerlich dadurch wieder, daß Sie das ausschließliche Recht darauf den Fürsten nehmen.

Ich weiß, meine Herren, es gibt viele, die diese Worte beibehalten wissen wollen; — man kann sie in vier Rategorien teilen.

Bur ersten gehören die Ultrareaktionären. Das sind diejenigen, die sich unter dem Absolutismus so wohl fühlen; diejenigen, die unmittelbar oder mittelbar einen wesentlichen Einfluß auf den Gang der Staatsmaschine ausübten. Sie waren unter dem unfehlbaren Regenten selbst unsehlbar; sie gediehen unter der Sonne des Absolutismus. Diese wünschen die frühere Zeit um jeden Preis zurück. Da sie aber vorläusig darauf verzichten müssen, daß die frühere Zeit wieder zurückehre, so wollen sie wenigstens die alte Devise des Absolutismus beibehalten wissen, um an diese ihre Hoffnungen und Intrigen knüpsen zu können. (Bravo!)

Die zweite Partei ist eine sehr ehrenwerte, aber politisch kurzsichtige und in weltlichen Dingen überhaupt unpraktische. Sie betrachtet diese Worte aus dem religiösen Gesichtspunkte. Sie meint, daß durch ihre Hinwegnahme dem Fürsten das größte Kleinod genommen werde; sie will jedenfalls diese Worte beibehalten wissen des heiligen Gebrauchs.

Meine Herren! Es handelt sich aber hier nicht um das innere Wesen der Snade Gottes; es handelt sich nicht um die Snade Gottes, ohne die weder Fürst noch Tagelöhner bestehen, die weder distretiert noch abdekretiert werden kann; sondern es handelt sich lediglich um das äußere Vorzugsrecht, um den Titel des Absolutismus. Und gerade von dem religiösen Standpunkte aus mußich erklären, daß diese Worte gestrichen werden müssen, damit auch äußerlich alle Menschen vor Gott wieder gleich sind. Was aber den heiligen Gebrauch betrifft, so erkläre ich ihn für einen unheiligen, wie denn überhaupt der Absolutismus nichts Beiliges, sondern stets etwas Verwersliches hat.

Die dritte Partei betrachtet diese Frage nur obenhin; sie verkennt ihre große Bedeutung. Sie ist darin einverstanden, daß der alte Begriff der Worte: "von Gottes Gnaden", geschwunden sei; aber sie meint, weil sie eben deshald zu einer bloßen Form herabgesunken wären, so bliebe es sich gleich, ob man diese beibehalte oder nicht. Dieser Partei erwidere ich: daß in einer Verfassung jedes Wort erwogen werden soll, daß jedes Wort, was überslüssig ist, auch unnüß ist, und daß eine Form ohne Sinn und Bedeutung zertrümmert werden muß. Und aus dem religiösen Gesichtspunkte der oben erwähnten zweiten Partei möchte ich dieser Partei zurusen: "In Anbetracht des zweiten Gebotes hütet euch, den Namen Gottes als Formel zu mißbrauchen!" (Bravo!)

Meine Herren! Gerade von dem religiösen Gesichtspunkte aus erkläre ich diese Formel nicht nur für unnütz, sondern für unwürdig.

Die vierte Partei bestreitet die Kompetenz dieser hohen Versammlung zu dieser Frage; sie meint, daß wir wohl die einzelnen Paragraphen des Verfassungsentwurfs zu beraten hätten, aber nicht den Titel des Königs. Aber, meine Herren, der Eingang zum Verfassungsentwurf gehört auch zur Verfassung, und ebensowenig, wie sich die Krone gefallen lassen könnte und würde, wenn das Volksich einen inkonstitutionellen Titel beilegen wollte, ebensowenig könnten wir es dulden, daß der Fürst einen solchen führe."

566 Lürmers Cagebuch

Bur Jahrhundertwende gab die "Illustrierte Beitung" ein "Goldnes Buch des deutschen Volkes" heraus. Raiser Wilhelm II. schrieb hinein: "Von Gottes Gnaden ist der König, daher ist er auch nur dem Herrn allein verantwortlich. Er darf seinen Weg und sein Wirken nur unter diesem Gesichtspunkte wählen. Diese furchtbar schwere Verantwortung, die der König für sein Volk trägt, gibt ihm auch das Anrecht auf treue Mitwirkung seiner Untertanen."

Das eben ist die Sprache, die von der andern Seite überhaupt nicht mehr verstanden wird. Sie können zusammen nicht kommen, das Wasser ist viel au tief! Mit Emphase protestierte benn auch der sozialdemokratische Abgeordnete David gegen diese Raiserworte, an die er vorber selbst erinnert hatte: "Wir sind keine Untertanen, sondern freie Staatsbürger. Wenn man von der Auffassung ausgeht, daß die Staatsbürger Untertanen sind, dann allerdings gibt es keine toordinierte Anitana, dann ftebt das Barlament im Subordinationsverhältnis jum Raiser, und dagegen haben wir die ernste Bflicht, uns mit aller Energie zu wehren. Man hat dann darüber gestritten, ob die preußische Königskrone aus eigener Macht stammt, oder unter Mitwirtung der Volksvertreter austande gekommen ist. Nun, jedenfalls bat das preukische Volk einmal die Krone aufgerichtet, als fie zu Boden lag. Das war in ben fogenannten Befreiungstriegen, und damals wurde dem Volk von der Krone ihre Verfassung versprochen, auf die das Volk allerdings lange warten mukte. Für das R e i ch aber liegt die Sache einwandfrei flar, die Raiserkrone ist nicht aus eigener Machtvolltommenheit genommen worden, sondern sie ist vom Barlament perlieben worden. Sie beruht auf einem Bertrag zwischen ben beutschen Fürsten, und dieser Vertrag wurde ratifiziert von fämtlichen beutschen Landespertretungen. Auch der Nordbeutsche Reichstag hat damals seine verfassungsmäßige Buftimmung ju bem Vertrage gegeben. Wenn man aber unter Gottesgnadentum nur versteht, daß man das, was man von Macht hat, der göttlichen Macht verdankt, so ist von dem Standpunkt auch der Reichstag von Gottes Gnaden ba. Ra von dem Standpunkt aus sind auch wir Sozialdemokraten hier von Gottes Gnaden. (Beiterkeit bei den Sozialdemokraten.) Bei der Eröffnungsfeier dieses Reichstages betonte ja auch ein Oberhofprediger, daß die lekte Reichstagswahl ein Werk Gottes sei. Nun dann müssen Sie aber auch die Resultate der Nachwahlen als das Wert Gottes anertennen und müssen sich sagen: Wir müssen uns schwer verfündigt haben, daß bei jeder Nachwahl die sozialdemokratischen Stimmen so zunehmen. (Heiterkeit und sehr gut! bei den Sozialdemokraten.)

Wir durfen nicht dulben, daß die Bedeutung des Reichstages herabgedrückt wird, auch nicht in den Vorstellungen der maßgebenden Personen, denn diese können sich zu Handlungen verdichten. Wir sind als Reichstag die unmittelbaren Beauftragten des Volkes, eine souveräne Instanz neben dem Bundesrat, neben dem Raiser, nicht unter dem Raiser. Die Minister sind die Funktionäre der Volksvertretung, wenn sie auch der Form nach vom Raiser ernannt werden. Diese Anschauung weist den Ministern eine viel würdigere Stellung zu, als die ist, die sie heute haben. Ich erinnere an die Stel-

lung der englischen Minister ihrem König gegenüber. Wenn ein deutscher Minister dem Raiser gegenübertritt, so fühlt er sich vollkommen als Beamter, der durch die Ungnade seines Herrn gestürzt werden kann; ein englischer Minister aber tritt als Beaustragter der großen Mehrheit des englischen Volkes dem König von England gegenüber. Auch die Stellung, die wir dem Raiser zuweisen, ist im Grunde genommen weit würdiger, als die auf Grund des Gottesgnadenprinzips. Wenn auch der Fürst erklärt, er sei nur verantwortlich vor dem himmlischen Herrn, so ist er natürlich doch nicht in der Lage, durch seine Sachtenntnis und Arbeitsfähigkeit etwa wirklich sachlich zu herrschen. Er ist abhängig von der Sistatmosphäre des hösischen Byzantinismus, wie es Herr v. Bedlik einmal nannte. Wir erkennen dem Raiser gern den Einfluß zu, den er durch das gewinnt, was er wirklich leistet, aber wir weisen den Anspruch scharf zurück, daß er über alles gedieten könne, lediglich auf Grund eines erblich formalistischen Rechts, was nur dazu führt, daß das Instrument des Himmels schließlich das Instrument irgendwelcher Herren ist, die man als ungekrönte Könige von Preußen bezeichnet . . ."

Nun bildet sich wohl der Raiser schwerlich ein, "auf Grund eines formalistischen Rechtes über alles gebieten zu können". Sonst aber sollte man die Darlegungen des sozialdemokratischen Redners nicht so ohne weiteres unter den Tisch fallen lassen. Gegen die Logik z. B., daß wenn "die letzte Reichstagswahl ein Werk Gottes" sei, die Nachwahlen mit den sozialdemokratischen Stimmen dies auch sein müßten, läßt sich nicht gut ankämpsen. Man möchte überhaupt den allzu Sifrigen öfter zurufen: Du sollsst den Namen deines Gottes nicht unnühlich führen. Und vollends ist von keinem Standpunkte zu leugnen, daß wer sich stets als "Instrument des Himmels" fühlt, der gar oft Gesahr läuft, "Instrument irgend welcher Herren" zu werden, die man dann vielleicht als "ungekrönte Rönige" bezeichnet . . .

"Während ber Rebe des Hern von Hendebrandt," sagte der selbe Herr Pavid unter stürmischer Beiterkeit des ganzen Jauses, "hätte ich gern einen Rin e-matographen hier gehabt. Herr v. Hendebrandt richtete seine Rede an den Ranzler, als ob er an einen Untergebenen Befehle erteile, so als ob er etwazu ihm sagen wollte: Du bist mein Instrument."

Ja, es war ein historischer Augenblick: "Wir stellen die Frage an die Regierung, wie lange sie noch warten und zusehen will, daß die Staats- und Gesellschaftsordnung unterminiert wird. Wir wollen der Regierung keine bestimmten Vorschäge machen. Es ist aber Pflicht und Aufgabe der Staatsleitung, zu geeigneter Zeit mit geeigneten Mitteln dum Schuße der bürgerlichen Gesellschaft vorzugehen. Wir erwarten, daß die Mittel ergriffen werden, die der Ernst der Lage sorbert. (Lebhafter Beifall rechts.)"

Auch die "Post" war ganz hin: Von bedeutender Wirkung sei es gewesen, "als der kleine Führer der Konservativen mit einer fast be fehlenden Hand-bewegung den Reichskanzler verantwortlich machte für ein baldiges Eingreisen zum Schutz der bürgerlichen Gesellschaft gegen den Terrorismus der Sozialdemokratie. Unstreitig der Höhepunkt der Verhandlung (1) und der politisch bedeutsamste Augenblick des Tages."

568 Türmers Tagebuch

Brauchte sich erst der "ungekrönte König" zu bemühen? Der Januschauer tut's ja auch. Die Hände an der Hosennaht, nahm die "Nordd. Allgem." am 20. Oktober ganz gehorsamst seine Besehle entgegen: "Der Abgeordnete v. Oldenburg hat sich bei Vorträgen in seinem Wahlkreise darüber geäußert, wie ein Programm des Reichstanzler aussehen müßte, und mit besonderem Nachbruck die Notwendigkeit einer scharfen Bekämpfung der Sozialdemokratie bekont. Der Reichstanzler hat es nie im Zweisel gelassen, daß er hierin eine der Hauptausgaben der Regierung und der Parteien sieht."

Die Erklärung des Regierungsblattes, bemerkt hiezu die "Frankf. 8tg.", führt Berrn v. Bethmann-Sollweg Urm in Urm mittbem Abgeordneten v. Oldenburg vor. "Wer hatte es in den Anfangen ber Bethmannschen Ministerschaft für möglich gehalten, daß ber ministerielle Philosoph dereinst als Reichstanzler in seiner Politik auf das Niveau des Januschauers berabsinken werde, dessen öffentliche Tätigkeit ein fortgesetztes Rraftmeiertum ödester Art ist. Eben die Rede des Herrn v. Oldenburg, der jett mit einem schüchternen Vorbehalt — die offiziöse Verkündigung ihren Segen gibt. war wieder ein Dokument Oldenburgischer Simplizität: "Das Brogramm eines mutigen Staatsmannes muß sein: Los gegen die Sozialdemokratie! ... Also los auf die Schanzen. — wenn nicht so haltlose Zustände wie in Portugal hier eintreten sollen, wenn noch geschütt werden sollen Vaterland und Besit !' Das Vaterland des Herrn v. Oldenburg ist Oftelbien, und der Besik, den er schüken will. ift das gegen jede Reichsbesitsteuer zu verteidigende Portemonnaie der Großagrarier. Es ist die alte, abgegriffene Formel der Umsturzbetämpfung, die Herr v. Olbenburg hier vertritt, eine Formel, zu deren Anwendung ein Staatsmann. der etwas auf sich hält, sich nicht mehr herbeilassen dürfte."

Aber, aber — als eine so schähenswerte Kraft der Herr v. Oldenburg auf und zu Januschau auch anerkannt wird, — allzulange wollen ihn seine Barteigenossen boch nicht auf freier Flur berumgrasen lassen. Um Ende muß ibn boch Herr v. Hendebrand an die Randare nehmen und in den Stall verbringen. Dak gerade die sozialbemokratische Anterpellation Herrn v. Hendebrand Gelegenheit gab, sein Sprüchlein gegen den Umsturz zu sagen, das hatte er freilich ausschließlich dem völlig überflüssigen Bekenntnis des sozialdemokratischen Redners Ledebour jur "Republit" ju banten. "Herrn v. Benbebrand", führt auch bie "Frantf. 8tg." aus, "ift dieser republikanische Erkurs des sozialdemokratischen Redners gelegen gekommen, wie ein bestelltes Stichwort, benn es wäre ibm fonst wirklich nicht leicht geworden, im Rahmen dieser Verhandlungen aus patriotisch beklommenem Herzen heraus an den Reichstanzler den Appell zu staatsrettenden Taten zu richten. Und obwohl diese Idee der Konservativen, Die Folgen des politischen Fehlers, den sie bei der Reichsfinangreform auf sich gelaben haben, durch Umfturggeschrei zu verhüllen, älteren Datums ift, so knupfen ibre Organe doch an jene Rede Ledebours an, als ob sie den Abgrund, an dem das Deutsche Reich steht, erst enthüllt hatte. So verfahrt auch die "Rreugzeitung". die ein scharfes Zugreifen gegen die auf den Umsturz der bestehenden Staatsordnung gerichteten Bestrebungen verlangt und das von Herrn v. Hendebrand

Türmeris[Cagebuch 569

nur in seinen allgemeinen Zielen gekennzeichnete Programm der Konservativen erläutert. Kein Ausnahmegesetz gegen die Sozialdemokratie, keine Wiederholung des Sozialistengesetzes sei gemeint, so versichert das konservative Blatt, und es hätte eigentlich hinzufügen müssen, schon aus dem Grunde nicht, weil kein solches Sesetz Aussicht auf Annahme im Reichstage hat. Nein, ein solches Ausnahmegesetz, eine einseitige Mahnahme genüge nicht. Herr v. Hendebrand und seine Partei verlangen mehr und Umfassenderes."

Nämlich (nach ber "Rreuzzeitung"):

"Es ist erforderlich, das ganze öffentliche Leben baraufhin nachzuprüfen, ob und wieweit durch eine Fortbilbung des gemeinen Rechtes auf den verschiedensten Gebieten die hervorgetretenen Mißstände zu beseitigen sind. Dabei sind zwei Gesichtspunkte nebeneinander zu beachten. Einmal kann die Staatsperwaltung nicht dulden, daß die Massen des Voltes immer mehr mit Mißachtung und Haß gegen die bewährten staatlichen und gesellschaftlichen Grundlagen unseres öffentlichen Lebens erfüllt werden. Das muß verhindert werden, damit nicht schlieklich durch die rohe Gewalt mißleiteter Massen an diesen Grundlagen gerüttelt wird; solchem Treiben muß aber auch deshalb entgegengetreten werden, weil die große Mehrheit des Volles einen Unspruch darauf hat, in ihren ernstesten und heiligsten Empfinbungen nicht täglich aufs neue verlett zu werden. Auf der andern Seite ist es die bochfte Reit, daß groken Teilen unfrer Bevölkerung die Freiheit gesichert wird. im religiösen, politischen, gesellschaftlichen und besonders auch im wirtschaftlichen Leben ihren eigenen Anschauungen zu folgen und nach ihrer eigenen Auffassung innerhalb von Recht und Gesek zu leben. Diese Freiheit ist durch die sozialdemokratische Partei aufs äußerste gefährdet, jum großen Teil vernichtet, denn die sozialdemokratische Partei versteht unter der Freiheit, die sie auf ihre Fahne zu schreiben vorgibt, zwar die Loslösung von jeder Art von Geset, Recht, Ordnung und Autorität; aber sie verbindet diese Loslösung mit dem unerbittlichen Zwange, in allen Lebensverhältnissen nur dasjenige zu tun und zu lassen, was die gewerkschaftliche und sozialdemokratische Leitung den Anteressen der handarbeitenden Klassen für förderlich erachtet ...

Eine der ersten und wichtigsten Aufgaben ist: Unser Beamtent um in Reich, Staat und Gemeinde auf dem richtigen Wege du erhalten. Der Beamte hat nicht nur seine Amtspflichten im engeren Sinne du erfüllen, sondern er übernimmt nach geltendem Staatsrecht die durch seinen Eid bekräftigte besondere Treu und Gehorsamspflicht gegen das Staatsoberhaupt. Ist er nicht strenger, ded in gungsloser von archist, so verliert er den Boden unter den Füßen, auf dem seine ganze Stellung ruht; daraus ergibt sich die un- überbrückdare Klust, die jeden Beamten, vom Minister dis dum letzen Unterbeamten, von der republikanischen Sozialdemokratie trennt. Auch eine the ver etisch e Zuneigung zu dieser Umsturzpartei verträgt sich nicht mit der rechten Aufsassung von den Beamtenpflichten, und es kann nur verwirrend wirken, wenn vom Ministersessels Töne einer akademischen Würdigung für deren Bestrebungen erklingen. Die Aufgabe der leitenden Stellen ist es vielmehr, das Pflichtgefühl der Beamten jeder Art auch auf diesem Gediet lebendig zu erhalten; selbst eine in e

Digitized by Google

37

Wahlenthaltung widerspricht da, wo ein bürgerlicher Randidat einem Sozialdemokraten gegenübersteht, der beschworenen Treupflicht des Beamten."

Die Frankfurterin vermutet, mancher Reichs- und Staatsbeamte, der diese erste konservative Programmforderung liest, wird die in ihr enthaltenen Anspielungen verstehen. "Auch auf manchen süddeutschen Ministersesseln und auf manchen Lehrstühlen wird man wissen, wohin sie zielen. Schwer ist nur zu sagen, m i t w e l ch e n M i t t e l n denn das Pflichtgefühl der Beamten jeder Art nach der "Areuzzeitungs lebendig erhalten werden soll, nur auf dem Wege der Berwaltung, besonders bei der Auswahl der Ernennungen, oder auch durch eine Anderung der Beamtengesetz, durch Schaffung einer Wahlpflicht für alle Beamten?

Als zweites verlangt das erläuterte Programm des Herrn v. Heydebrand sich är sere Verfolgung der Majestätsbeleidigung verletzt werde, daher entweder eine schärfere Handhabung oder, wenn diese nicht ausreicht, eine Verschärfung der Vestimmungen über Majestätsbeleidigungen, und zwar mit Rücksicht auf die auswärtigen Verhältnisse auch Mahregeln gegen die Beleidigung und Veschimpfung aus wärt iger Monarchen. Dann folgt als Orittes: eine weniger tlar umschriedene Forderung, die man ungefähr als Schußgegen tönnte. Angrisse gegen die station en und Terrorismus bezeichnen könnte. Angrisse gegen die statichen Machtbesugnisse und die, die sie ausüben, sollen strenger geahndet werden, und unter Hinweis auf das, was sich zur Zeit in Moadit abspielt, werden Anderungen der Strafprozesordnung und des Versahrens verlangt zum Zwecke der schnelleren Aburteilung von Aufrührern und gegen den Boykott von Kausseuten und Handwerkern, auch gegen die Verhebung der Jugend gegen den Militärdienst.

"Kann denn", so heißt es dann weiter, "verbrecherischen Elementen nicht das Handwert gelegt werden, die es wagen, in Heer und Marine selbst den Geist der Widerselichteit hineinzutragen? Neicht denn die Staatsgewalt nicht dazu aus, der verbissenen und engherzigen Intoleranz entgegen-zutreten, mit der die Sozialdemokratie jede Bervorkehrung christlicher Gesinnung und christlichen Empfindens da, wo sie keine Machtmittel hat, mit John und Spott überschüttet, da aber, wo sie die wirtschaftliche Macht in Händen hat, mit brutaler Gewalt darniederhält?"

Auf wirtschaftlichem Gebiete wird das verlangt, was man kurz Schutz der Arbeitswilligen nennt, und zwar nicht nur gegen strafbare Handlungen, die dabei begangen werden, sondern auch gegen Einschückterungen, die schon durch das Streikpostenstehen ausgeübt werden. Dann heißt es weiter:

"Entspricht es denn einem gesunden Rechtsempfinden, daß, soweit es sich um den rechtswidrigen Bruch des Arbeitsvertrages handelt, nicht wenigstens die öffentliche Aufforderung oder gar der Zwang zu solch rechtswidrigem Verhalten verhindert werden muß? Und endlich ist es wohl kaum nötig, noch Worte über all die Zwangsmittel zu verlieren, die gegen die Arbeiter angewendet werden, um sie in die sozialdemokratische Organisation hineinzuzwängen, und sogar gegen die Unternehmer, damit sie nur organisierte Arbeiter beschäftigen."

Gedanken, sogar republikanische, sollen zwar noch straffrei bleiben, oder, wie die "Areuzzeitung" so schön schreibt, es sollen gesetzeberische Zwangsmaßnahmen gegen sie nicht ergriffen werden. Aber wenn diese Gedanken wer ben d sich hervorwagen und Haß und Erbitterung erzeugen, dann ist gesetzeberisches Sinschreiten geboten. Es lohnt sich wirklich, diese stätzte Leistung des konservativen Programms der Staatsrettung wörtlich zu lesen. Es wird da einleitend gesagt, das gegenwärtige Recht würde schon ausreichen, wenn es nur energisch gehandhabt würde; aber ganz reiche es nicht aus, denn die Lücke der Gesetzebung auf den verschiedensten Gebieten, die hier hervortritt, dürfte darin bestehen, daß die Mittel nur, wenn sie an sich den Charakter einer auch sonst strafbaren Handlung haben, zum Gegenstande des Sinschreitens gemacht sind. Es heißt dann weiter:

"Unseres Erachtens wird der Gesetzeber auf die Dauer unter teinen Umständen darauf verzichten können, die Verfolgung bestimmter 8 wecke und 8 iele selbst zum Gegenstand des gesetzeberischen Einschreitens zu machen. Gegen die Gedanken, auch gegen denjenigen der republikanischen Staatsform, und gegen ihre Außerung als solche sollen auch nach unserer Aufsassung geseberische Zwangsmaßnahmen nicht ergriffen werden. Aber sobald es sich darum handelt, die Grundlagen unserer Staatsordnung, man möchte sagen gewerbsmäßig mit Hohn und Spott zu übergießen, soweit fortgesetzt Haß und Erbitterung gegen alles Bestehende genährt wird, soweit vor allen Dingen der Zwang gegen die persönliche Freiheit zum Prinzip erhoben wird, ist das gesetzgeberische Einschreiten geboten."

Diese Programm zu erfüllen, ist, wie die "Kreuzzeitung' wiederholt, Aufgabe der Regierung, denn sie allein sei in der Lage, die gesetzgeberisch und rechtlich schwierigen Fragen, um die es sich hier handelt, zu klären. Das gehe nicht von heute auf morgen, aber einmal in nicht zu ferner Zeit müsse der Weg gefunden und auch gegen einen widerstrebenden Reichstag bis zu Ende gegangen werden.

Es liegt auf der Hand, daß diese konservativen Wünsche, die nach dem Satze aufgestellt zu sein scheinen, "Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen" eine Art Sammlungsprogramm für die bevorstehenden Wahlen bedeuten . . . Es sind zumeist Fragen, über die sich herrlich streiten läßt, solange sie auf dem Sebiete der patriotischen Phantasie liegen. Wenn die harte Wirklichkeit in Gestalt formulierter Gesetzsparagraphen eintritt, sieht die Sache anders aus."

Denn was sei der nächstliegende Zwed der Ubung?

Į(l

ď

æ

p di

į

Nº

K

Bange machen. Dem Publikum werde nach bekanntem Muster erzählt, daß es in der größten Gesahr sei, soweit es noch ein paar Mark in der Tasche hat und Religion und Monarchie nicht ohne weiteres für abgestandenen Unsinn hält, denn die modernen Barbaren seien auf dem Marsche. Diese Methode, Angst zu machen, um die Ausmerksamkeit von den eigenen Sünden abzulenken, sei in der internationalen und nationalen Politik schon so oft praktiziert worden, und habe manchmal schon so gute Dienste getan, daß die Konservativen sie ja wirklich wieder mal versuchen könnten.

"Man muß freilich unterscheiden. Es gibt in manchen Kreisen, und nicht nur

in tonservativen, allerdings Leute, die ein gewisses Grauen por der Sozialbemotratie und vor denen empfinden, die in ihren Augen auch nicht anders find. Es find einfache Leute, nämlich geistig einfache Leute, denn sie finden sich besonders bäufig in böberen Kreisen — Bersonen, die in den Ansichten der altväterlichen Autorität aufgewachsen sind, die von der Welt, wenigstens von der, in der man sich auch lanaweilt. nicht viel gesehen haben, und die es nur auf bodenlose Schlechtigkeit zurückführen können, wenn aus manchen Rreisen ganz andere Tone erklingen als die, die sie gewohnt sind. Ihre Leibblätter bestärten sie jahraus, jahrein in dieser Auffassung, und man muß ja leider zugeben, daß ihnen das die Sozialde motratie oder doch ein Teil von ihr recht leicht macht. Es gibt ja schäkenswerte Ausnahmen, aber im allgemeinen ist es nicht zu bestreiten, daß die Sozialdemokratie fast nur in Superlativen redet und schreibt. Sie könnte zwar all das. was sie vorbringt, auch in besseren Formen ausdrücken und würde damit nicht weniger, sondern mehr erzielen. Aber sie tut es eben nicht und spielt, besonders im Norden, mit Vorliebe den Wauwau. Auf Leute von einigem Geschmad wirtt das entweder gar nicht, oder wenn es Leute von der eben geschilderten Art sind. einigermaßen beunruhigenb. Aber gerade von den meisten derjenigen Bersonen. die die Rufer vor der sozialdemokratischen Gefahr sind, kann man, ohne ihnen unrecht zu tun, gewiß sagen, daß sie nicht im gering sten beunrubigt sind. Ein Mann wie der konservative Führer Berr v. Bendebrand ist viel zu gescheit und erfahren, um wirklich die Umsturzgefahr tragisch zu nehmen. Man darf es gewiß glauben, daß ihm, der "Rreuzzeitung" und manchen anderen gewisse sozialdemotratische Methoden und etliche Rulturdummheiten nicht sympathisch sind; man braucht gar kein Konservativer zu sein, um ähnliche Gefühle zu begen. Aber jene Herren sind doch viel zu gut über die realen Machtverhältnisse unterrichtet. um ernstlich zu glauben, das man dem Staate gegenüber bereits die Funktion der Rettung übernehmen musse. Der Staat ist wirklich soweit gesund, und die Konserpativen brauchten ibn nur in Rube zu lassen, daß er noch gefünder würde. Un der Sozialdemokratie wird er nicht zugrunde gehen, denn schließlich kommt es nicht auf die großen Worte an, sondern auf das, was getan wird, und im Handeln ist ein immer größerer Teil der Sozialdemokratie vernünftig geworden. Es lieat kein Grund vor, daß diese Entwicklung keine weiteren Fortschritte machte. Es ist nur banal, das immer wieder zu fagen; aber man ist ja dazu gezwungen.

Dem Programm, das die "Areuzzeitung' zur Betämpfung der Umsturzgesahr ausstellt, ist leicht anzusehen, daß es hauptsächlich der Ag it at ion dienen soll. Man darf zwar nicht bezweiseln, daß die Konservativen all das, was die "Areuzzeitung" verlangt, gerne verwirtlichen möchten, aber sie werden sich wohl selber teiner Illusion darüber hingeben, daß die Dinge härter sind als ihre Wünsche. Die "Areuzzeitung" verlangt gesetzeberische Maßnahmen gegen fortgesetze hämische Aritit der Grundlagen unserer Staatsordnung. Sie will es zwar noch gelten lassen, daß man Gedanken wie den der republikanischen Staatsform aussprechen dürse. Aber wenn fortgesetzt Haß und Erbitterung gegen alles Bestehende genährt werde, dann sei gesetzliches Einschreiten gedoten. Das glauben wir, daß den Konservativen gesetzliche Bestimmungen passen würden, die schon

die Kritik mit Strafe bedrohten. Soweit solche Kritik eine auch sonst strafbare Handlung darstellt, steht sie ja bereits unter Strafe. Aber die Ronservativen gingen gerne weiter und möchten die Kritik überbaupt so weit wie möglich unterbinden. Es ist freilich davon die Rede, daß es sich nur um die Källe bandle, wo sozusagen gewerbemäßig Hohn und Spott vergossen und Haß und Erbitterung genährt werde. Aber wo gibt es ba eine Grenze, die gesetzlich formuliert werden tonnte? Ein Mann wie Nietsiche taucht nicht alle Tage auf, aber immerhin, er war da. So viel Hohn und Spott wie er haben wenige über das vergossen, was die Konservativen zu den Grundlagen des Staates rechnen; wurde man einen Nietsiche einsperren mussen? Wenn ein Zurift wie Anton Menger darlegt, daß das Bürgerliche Gesethuch ein Gesethuch der besitenden Rlassen sei, ein Rlassenrecht, und wenn er baburch auf hundert und mehr Seiten fortgesetzt vielleicht — wer kann es wissen? — Haft und Erbitterung nährt, soll er konfisziert und bestraft werden? Die einfachste Überlegung zeigt, daß es teine Grenze mehr gibt, wenn man erst mit dem anfängt, was die "Kreuzzeitung" will, und die Herren wissen recht gut, daß es im Reichstag doch noch genug Vernunft gibt, die das sieht und auf solche Forderungen nicht einginge. Man begnügt sich daber, der Regierung zu sagen, daß sie Mittel und Wege zu ergreifen habe. Der Rest ist Agitationsmaterial.

Ahnlich verhält es sich mit den übrigen Punkten des Programms der "Kreuzzeitung'. Sie wird wissen, daß im Reichstag teine Majorität für Ausnahmegesetze zu haben ist, daß er den Majestätsbeleidigungs-Baragraphen nicht neuerlich verschärfen wird, nachdem er erst vor turger Beit aus guten Grunden gemildert wurde, und daß die Beamten wahrhaftig heute schon ,auf dem richtigen Wege' erhalten werden. Das einzige, was sie zu dem letten Buntte anführen tann, ist die Tatsache, daß in Süddeutschland einige Minister eine Beurteilung der Sozialdemokratie betundet haben, die von der konservativen Auffassung allerdings abweicht. Für einsichtige Leute ist es klar, daß in diesem Suddeutschland eine Wechselwirkung vorliegt. Die Beamten sind nicht so preußisch, und die Sozialdemokratie ist verständig, das eine Mal geht die Wirtung herüber, das andere Mal hinüber, und das Ergebnis ist ein Zustand, der eine gute Entwicklung ohne allzugroße Schwierigkeiten verspricht. Einsichtige Leute meinen daber, man sollte es in Nordbeutschland ebenso machen. Aber die Interessen der Ronservativen tämen dabei freilich zu turz, darum bas Programm der Schneidigkeit. Alch, wie oft ist auch bas schon gesagt worden! Immer wieder hat man darauf hingewiesen, daß schon aus psychologischen Gründen mit strengen Gesehen nichts getan ift. Aber eins tann allerdings bamit erzielt werben: man tann damit die Rlaffen der Bevölterung immer weiter ausein and erreißen, fo weit, baf fie fich gar nimmer finden konnen, auch nicht zur — gemeinsamen Betämpfung der Konservativen. In der Cat, es liegt System darin. Aber es kommt nur darauf an, daß man es durchschaue." 🐉 🖟

Vorderhand geht's auf ein weiteres Auseinanderreißen aus. Wenn das Zentrum auch von einem Ausnahmegesetz nichts wissen will, so fordert doch sein größtes Organ, die "Kölnische Volkszeitung", eine "entschiedene, unzweideutige Haltung der Regierung und ihrer Organe der Sozialdemokratie gegenüber". Man

574 Türmers Tagebuch

fragt sich zunächst einigermaßen befrembet, ob benn die Regierung nicht schon heute eine solche Jaltung mit aller Beslissenheit einnehme, soweit Geset und Verfassung das bei weitherziger Auslegung nur immer zulassen. Aber dann liest man weiter: "Vielleicht zielten Bendebrands Worte nicht allein nach dem Ministertische in Berlin, sondern noch mehr nach Karlsruhe (!) hin. Vielleicht dachte er auch an ein Quos ego gegen Beamte und Reserveoffiziere, Kriegerverine und andere sogenannte nationale Vereine, die bei Wahlen ungeschminkt für die Sozialdemokratie Partei ergreisen."

Daß dies "Programm", in die Praxis übertragen, gröbliche Wahlbeeinflussung durch die Regierung, Maßregelung von Beamten, Reserveoffizieren, Kriegervereinen und sonst irgend erreichbaren Kreisen voraussetzt, liegt auf der Hand. Das also wird von der Regierung, vom Reichskanzler "erwartet".

Nun, Herr von Bethmann-Hollweg ist tein Unmensch. Einen so groben Faben freilich, wie er ihm in die Hand gedrückt werden soll, spinnt er nicht. Als Philosoph mit der ihm von der "Rreuzzeitung" attestierten "nicht genug zu rühmenden Rube" ist er immerhin von des Gedankens Blässe angekränkelt und verfügt daher auch nicht über den robusten grobschlächtigen Annismus derer um Oldenburg. Sogar Herrn von Bendebrand gegenüber hat er in der Reichstagssitzung vom 10. Dezember Selbständigkeit markiert. Es war eine schöne, es war eine großartige Geste, mit der er sich dagegen "verwahrte", daß ihm seine "Bflichten vorgehalten" würden. Mancher mag wohl im erften Schred an eine tatfachliche Auffaffigkeit gegen den "ungekrönten Rönig" geglaubt, Fürchterliches mag ihm geschwant baben. Es gibt eben immer noch gute Menschen auf der Welt. Die schlimmen erwarteten in ihrer Arglist nur eine um so tiefere Reverenz vor dem Hut, und sie kamen benn auch nicht nur durchaus auf ihre Rosten, sie erlebten auch noch ein anderes Schauspiel, eine — mit Herrn von Bethmann zu reden — "Singularität". "Man weiß bei uns allmählich," fo legt das "B. T." den Kern der Bethmannschen Rede blok, "daß schlechte Geseke schöne Namen und gefährliche Bestimmungen harmlose Etitetten bekommen. Nach Herrn v. Bethmanns Rebe tann tein Zweifel barüber besteben, dak die angekündigten Maknabmen A us n a b m e b e st i m m u n g e n gegen die Sozialdemokraten und gegen jede lästige Opposition werden sollen, und daß seine Rede ein Avis sein soll, wie diese Bestimmungen zu handhaben seien, falls sie Geset werden. Wenn etwas geeignet sein tann, das Zutrauen in eine unparteiische Rechtspflege noch mehr zu erschüttern, als das leider Gottes schon beute der Fall ist, so ist es die neueste Ranzlerrede. Der Ranzler des schwarzblauen Blods fundigt eine Tenbenggefetgebung gefährlichfter Urt an. scheut sich aber auch nicht, in ein fcwebendes Verfahren einzugre ifen. Zwar meinte Herr v. Bethmann-Hollweg, er spreche von den Moabiter Erzeffen nur, weil fie der sozialdemokratische Abgeordnete Scheidemann angeschnitten. Abgesehen davon, daß das eine objektive Unrichtigkeit ist — denn es waren die Konservativen v. Westarp und v. Dirtsen, die bei der Beratung des Arbeitstammergesehes die Moabiter Ereignisse in die Debatte zerrten, und ihnen antwortete lediglich Herr Scheibemann — besteht doch ein wesentlicher Unterf chied darin, ob ein simpler Abgeordneter oder der o ber fte Beamte des

Reiches, dem schließlich auch die Richter von Moadit unterstehen, über die Angelegenheit spricht. Herr v. Bethmann-Hollweg ist aber noch weiter gegangen. Es unterliegt in Moadit noch der richterlichen Feststellung, inwieweit durch das Austreten der Polizei die Unruhen verschäfft worden sind. Da präjudiziert der Ranzler diese Feststellungen, und noch dazu in einer Form, die aufs schärsste misbilligt werden muß! Er präjudiziert sie in einer Allgemeinheit, die alle diejenigen, die, wie beispielsweise die ausländischen Journalisten, unschuldige Opfer des blinden Prausgehens der Polizei geworden, auss empfindlichste verleten muß..."

Wie sehr können sich doch Philosophen über sich selbst käuschen! Herr von Bethmann verwahrt sich ausdrücklich dagegen, daß er von irgendeiner Partei Direktiven annehme, irgendeiner Partei Dienste leiste. Und dabei ist diese selbe Rede, in der er solches versichert, derart, daß man sie von dem einseitigen Vertreter einer extremen Interessenpartei viel eher erwarten durste als von einem über den Parteien stehenden obersten Staatsbeamten ...

Auch der Appell des deutschen Kaisers an die römische Kirche am 13. November in der Benediktinerabtei zu Beuron wurde in die Debatte gezogen. In Beuron, schreibt Th. But im Frankfurter "Freien Wort", "hat der Raiser in feierlicher Ansprache, die formell an die Benediktiner, in Wirklichkeit an ein größeres Publikum gerichtet war, ganz offen erklärt, daß er seine Krone be droht sehe durch Strömungen, wie sie das zwanzigste Jahrhundert erzeugt habe, und daß er die Kirche bitte, ihn zu unterstüßen, um die Ehrfurcht vor Thron und Altar, die zusammengehören, zu vermehren. Von ganzem Herzen werde er dafür auch die Bestrebungen unterstüßen, welche die Kirche verfolgt ...

Als ein Symbol der Freiheit und Einheit der deutschen Nation wurde im Jahre 1870 das neue Raisertum geschaffen, und keine Rirche hat ihm den Segen erteilt. Die Gründung des Deutschen Reiches war ein rein politischer Vorgang ohne jeden Einschlag von Konfessionalität. So hat es der Gründer des Reichs verstanden und nicht anders hat es das deutsche Volk dis auf den heutigen Tag gewußt. Aber der jezige Inhaber des Raisertums glaubt schon nach 40 Jahren diese Ideale verleugnen zu müssen, um die Krone zu erhalten.

Wenn es nun wahr wäre, daß diese Krone nur zu erhalten ist, wenn sie den Schutz der Kirche genießt und ihr dafür Gegenleistungen gewährt, und wenn das deutsche Volk in seiner großen Mehrheit auf Grund der dittersten geschichtlichen Ersahrungen zu der Überzeugung gekommen ist, daß bei dem gegenwärtigen Stand der Kirche ein noch größerer Einfluß derselben auf die staatlichen Vorgänge im Deutschen Reiche für dieses Reich mit den größten Gefahren verbunden ist, was hätte dann das deutsche Volk noch für ein Interesse an dieser Krone? Das deutsche Volk ist doch nicht dieser Krone wegen da, sondern diese Krone wurde geschaffen für das deutsche Volk, daß sie ihm zum Heile diene!

Es ist aber gar nicht richtig, daß der deutschen Kaiserkrone Gefahr drohe, welche nur durch den Beistand der Kirche abgewendet werden kann. Und es wäre die erste Aufgabe des höchsten Beamten des Reiches, derartige Irrtümer zu zer-

stören, anstatt in ganz dilettantischer Ausführung seiner politischen Aufgabe noch großzuziehen.

Diese Krone allerdings, welche sich der Kaiser als Ideal erträumt, können andere Faktoren, als die Kirche, nicht stützen. Aber die Kirche kann das auch nicht, wenigstens nicht auf die Dauer. Es ist ein falsche er Idealismus, wenn man, besonders in der Welt des 20. Jahrhunderts, den Glanz einer Krone nur durch Entsaltung äußeren Prunkes und in der Verwirklichung absolutistischer Machtansprüche oder deren Spiegelbilder gewahrt sieht. Leider ist dieser falsche Idealismus nicht neu in Deutschland.

Der Glanz der a l t en deutschen Kaiserkrone, wie sie Wilhelm II. vorschwebt, konnte niemals rein erstrahlen und mußte so früh erdlassen, weil es ihren Trägern für ein höheres Ziel galt, den inhaltslosen, theoretischen Anspruch auf den ordis terrarum zu erheben und sich in Rom salben zu lassen, als wie das deutsche Land für das deutsche Volk zu verwalten. Deshald mußten sie deutsches Land den Berzögen und Bischöfen zu Lehen geben, anstatt es durch freie Bauern pflügen zu lassen. — Die Herzöge und die Vischöfe sind stark geworden, Kaiser und Bauer wurden ihre Stlaven, das Reich zersiel. Es kam die Zeit der tiessten Erniedrigung Deutschlands.

Erst als der Bauer wieder frei, als der Egoismus der weltlichen und geistlichen Herren durch eine starke und "gottlose" Hand von außen gebrochen war, ging es wieder auswärts. Es kam die Zeit des neuen Reiches. Und es kam wieder ein Raiser.

Undischon ist auch ihm wieder die Rolle zu gering, Kaiser der Bauern, oder wie man heutzutage sagen muß, der Bauern und Arbeiter zu sein. Als das höchste Ziel erscheint ihm ein Thron, um welchen mächtige Vasallen stehen. Mächtig kann aber nur der Vasall sein, der über andere herrscht. Deshald werden wieder deutsche Lande zu Lehen gegeben an Derzöge und Bischsse. Nicht mehr in der Form der alten, sondern in der der neuen Wirtschaft: Die Freundschaft der Junker wird erkauft durch Agrarzölle und Steuerprivilegien, die der geistlichen Vasallen durch Auslieserung der Schule an die Kirche. Und jeht bittet sogar der Kaiser des mächtigen Deutschen Reiches die Kirche, seinen Thron zu stühen dadurch, daß sie dem Volke die Religion erhalte. Dazu ist die Kirche freilich gerne bereit. Aber das verstehen diesenigen, welche in der Kirche zurzeit am Ruder sind, in ganz anderem Sinne als der Kaiser."

In einer Zuschrift an das "B. T." macht Dr. Georg Lomer interessante Mitteilungen über — sagen wir einmal — das "Milieu" des Alosters Beuron. Seit dem Vatikanischen Konzil (1870) habe unter Führung der Zesuiten in der offiziellen katholischen Welt eine Bewegung eingesetzt, die darauf hinardeite, die frühere Selbständigkeit der verschiedenen Orden aufzuheben und sie, unter zentralistischer Leitung des Papstes, in die große Kampflinie einzureihen, die der Ultramontanismus gegen die moderne Kultur und die sie hauptsächlich vertretenden Länder heute ins Feld sende. "Auch der älteste abendländische Orden, der Benediktinerorden, ist diesem Schickal der Verzesuitssierung endlich verfallen, und dies unter Vermittelung seiner jüngsten und rührigsten Organisation, der Rongregation

Türmero Tagebuch 577

von Beuron. Gleich zu Anfang französisch-internationalisierenden Einflüssen unterworfen, hat sich diese Kongregation heute zu einem der fanatischsten Gegner alles nichttatholischen, vor allem protestantischen und altsatholischen, Wesens entwidelt. Bemerkenswert ist dabei der äußere Erfolg, den das Beuroner Mutterkloster allerorten in der Neubegründung von Cochterniederlassungen dis heute gehabt hat. Ich nenne nur die großen Klöster von Maredsous in Belgien, Erdington in England, Emaus-Prag, Secau in der Steiermark, Maria-Laach im Rheinland. Dazu kommen eine ganze Reihe weniger wichtiger Niederlassungen und auch mehrere Nonnenklöster.

Um den unduldsamen Geist der ganzen Kongregation zu tennzeichnen, sei erwähnt, daß es das Rloster Emaus ist, von dem aus man die start agitatorische Gegenbewegung gegen die Los-von-Rom-Bestredungen organisiert hat. Oort erscheinen auch die "Bonisaziusstimmen", die während der Distussion über die vielberedete Borromäusenzytlita eine bezeichnende Rolle — natürlich teineswegs eine versöhnende! — gespielt haben. Das Blatt erklärte es geradezu für eine "Un verfroren heit", daß sich die deutschen Protestanten durch eine "Charatteristit it" der Resormatoren des sechzehnten Jahrhunderts deleidigt fühlen wollten. Ein Benediktiner von Emaus, Graf Galen, war es auch, der sich seinerzeit in Wien an der Verteilung einer deutschen Übersehung der Enzyklika unter die Massen beteiligt hat. Der durch die berüchtigten Kirchhossstandale bekannt gewordene Bischof Benzler von Mez, den kaiserliches Vertrauen auf diesen Posten rief, ist gleichfalls Beuroner Mönch. Auch Kardinal Fischer ist Schüler von Erzabt Maurus Wolter.

Jener Graf Galen ist übrigens nicht der einzige Hochadlige, der in den Orden eingetreten ist. Beuron scheint von Anfang an Wert darauf gelegt zu haben, daß die Fühlung mit adligen Kreisen eine möglichst enge würde. Wir sinden eine ganze Reihe bekannter adliger Namen in dieser Kongregation. Von großer Bedeutung ist auch die Förderung, die das katholische Fürstenhaus Hohenzollern, auf dessen Gediet Beuron bekanntlich liegt, dem jungen Orden von Anbeginn hat zuteil werden lassen. Diese jetzt bereits fünf Jahrzehnte bestehende Verbindung ist sicher auch für die späteren Beziehungen zum Hohenzollernschen Kaiserhause nicht ohne Einsluß geblieben. Es sind das sehr interessante Beziehungen; um so interessanter, als die Tätigkeit des Ordens sich nicht auf das eigentlich religiöse Gediet beschräntte, sondern sehr bald auf politisch everhältnisse übergriff. Oder war es tein politischer Alt von vielleicht sehr weittragender Bedeutung, daß der Kaiser seinerzeit, bei der Ausweisung französischer Ordensleute aus Frantreich, dem Bischos Benzler die Erlaubnis erteilte, in seiner Diözese eine ganze Reihe von Ordensschwesser in gemeinsamer Siedelung zu übernehmen?

Das erste Zusammentreffen eines Beuroner Mönches mit den protestantischen Johenzollern fand 1866 gelegentlich einer Bettelreise des späteren Erzabtes Placidus Wolter in Berlin statt. In der ihm dewilligten Audienz stiftete die Rön ig'in Augusta einen namhaften Betrag für die Beuroner Bücherei und ließ ihm dei einer wiederholten Unterredung ein geschniktes Kruzisix aushändigen. Bei der Rönigin-Witwe Elisabeth wurde er durch Fürst Boguslaus

578 Türmers Tagebuch

Radziwill eingeführt, dessen Verwandter, der damalige Subdiakon Prinz Shmund Radziwill, später — 1887 — gleichfalls in den Orden eintrat und ihm durch seine vornehme Verwandtschaft manchen wertvollen Dienst geleistet hat.

Am 30. August 1892 wurde Erzabt Placidus zum erstenmal durch den Raiser empfangen. Es handelte sich damals um die von dem Orden erstrebte Überlassung der Abteikirche in Maria-Laach. Am 19. Dezember erteilte der Raiser die hierzu ersorderliche Genehmigung und zeigte dies dem Erzabt persönlich durch eine Depesche an. Überhaupt hat er sich stets, seit jener ersten Audienz, als wohlwollender Freund des Ordens erwiesen. So schrieb er am 16. Ottober 1893: "Aus Ihrem Schreiben vom 1. dieses habe ich mit Befriedigung entnommen, daß die in Maria-Laach gegründete Niederlassung der Benediktinerkongregation bereits eine segensreiche Tätigkeit zur Ehre Gottes entsaltet. Ich werde gern die Gelegenheit meiner Anwesenheit in der Rheinprovinz dazu benutzen, auch Ihre Niederlassung zu besuchen und die altehrwürdige Abtei in Augenschein zu nehmen. Um dann auch die Freude zu genießen, Sie dort begrüßen zu können, werde ich dafür Sorge tragen, daß Sie von meinem Besuch rechtzeitig in Kenntnis gesett werden. Meines königlichen Schutzes und meines Wohlwollens dürsen Sie und die Genossenschaft von St. Beneditt sich allezeit versichert halten.

So schreibt man nur an einen Mann, den man als seinen Freund betrachtet. Es ist denn auch Tatsache, daß der Raiser, wenn er einmal jemandem Grüße an den Erzabt auftrug, von ihm als seinem "Freunde" sprach. Der Besuch, von dem oben die Rede ist, tam allerdings erst am 19. Juni 1897 zur Ausführung. Raiser und Raiserin weilten mit großem Gesolge mehrere Stunden in Rloster und Kirche. Das dem Erzabt damals erzeigte Wohlwollen übertrug der Herrscher in der Folgezeit auch auf Laach und dessen Abohlwollen übertrug der Herrscher. Er hat das Rloster, in dessen Kirche er den Hochaltar gestiftet hat, seitdem noch mehrsach besucht. Die letzte den Benediktinern gewidmete größere Stiftung war betanntlich die "Dormition" auf dem Sion in Jerusalem; und es war wiederum Beuron, dem die Sonne der taiserlichen Gunst am hellsten strahlte. Die Einweihung des Hauptaltars auf dem Sion wurde vom Erzabt Schober-Beuron vollzogen, drei andere Altäre wurden von anderen Benediktineräbten geweiht.

Rurz vor der Vorromäusenzyklika stiftete Wilhelm II. dann noch, wie aus der Presse zur Genüge bekannt ist, dem Beuroner Erzabt ein kostbares Aruzisix. Nach alledem kann es wohl keinem Zweisel unterliegen, daß der Raiser von dem eigentlichen treibenden Geiste der jungen Rongregation nur ungenügend unterrichtet ist. Sonst würde es gewiß sein ausgesprochenes Ehrgefühl nicht zugelassen haben, daß er — das höchste Oberhaupt des deutschen oder wenigstens preußischen Protestantismus — einem Orden seine besondere Gunst zuwandte, zu dessen vornehmsten Zielen die Bekämpfung eben dieses Protestantismus gehört.

Die zurzeit in Preußen regierenden Kreise haben, scheint es, ein Interesse daran, daß der Klerikalismus fest im Sattel sitze, und legen Wert darauf, daß dem Herrscher diese wohltuende Unkenntnis über Wesen und Art des Ultramontanismus erhalten bleibe. Wie weit diese Unkenntnis geht, zeigt unter anderem das Selegramm, das der Kaiser zum Ableben des Erzabtes Placidus Wolter nach

Beuron sandte. Es ist darin von dem "treuen bewährten Freunde' die Rede, "dessen nationale Gesinnung über jeden Zweisel erhaben war'. Weiter heißt es dann: "Seine großen Verdienste als Haupt der Benidiktinergenossenschaft um Kunst und Wissenschaft, seine nahen Beziehungen zu dem Fürstenhans in Sigmaringen, seine treuen, mir und dem gesamten deutschen Vaterland geleisteten Dienste sichern ihm über das Grab hinaus ein freundliches und dankbares Andenken.' Man fragt sich hier unwillkürlich: Welche Dienste sind das, die das Oberhaupt der evangelischen Kirche besonders hervorheben zu müssen glaubt? Etwa die fortschreitende Verklösterung Preußen-Deutschlands? Und was die Verdienste um "Kunst und Wissenschaft" anlangt, so hat Erzabt Placidus zwar ein großes Psalmenwert verfaßt, das seinen Wert haben mag; ein Verdienst aber, das eine ausdrückliche taiserliche Belobigung beanspruchen dürfte, ist unseres Wissens nicht in die Öffentlichkeit gedrungen.

Man hat diese ganze kaiserliche Bevorzugung Beurons als Aussluß einer weitgehenden Toleranz des protestantischen Raisertums für alle unter seinem Bepter vereinigten Ronfessionen zu deuten versucht. Wie es ja auch kein Seheimnis ist, daß der Raiser an dem persönlichen Umgang mit klugen jüdisch en Persönlichkeiten seinen Sefallen sindet. Aber ist es das wohl allein? Sollte nicht sein neuerdings wieder so scharf betontes Sottesgnadendewußtsein, dem gerade die Kirche die wirksamste Folie bietet, mit im Spiele sein? In jedem Falle wäre es die Pflicht der kaiserlichen Ratgeber, den Mund aufzutun und vor einer Sefahr zu warnen, die näher vor den Toren steht, als viele wissen. Diese Sefahr ist die Einführung des Klerikalismus als politischer Vormacht in die ge samt de ut sche Verwaltung, wie sie bereits in Bayern zur vollendeten Tatsache geworden ist."

Sewiß, Bayern sei tatholisch, Preußen evangelisch. Aber die evangelische Kirche sei allen Ableugnungen zum Troß in der Abbröckelung; die tatholische stehe in tampfgewohnter Phalanx und habe sich heute bereits mit den nordbeutschen Regierungen auf Du und Du gestellt. Die tirchliche Orthodoxie in Preußen aber, das wisse jeder, pattiere tausendmal lieber mit dem Papsttum, als daß sie einen Fuß breit den Fortschrittlern nachgäbe. Die jüngste taiserliche Ansprache an den Erzabt in Beuron (14. November) zeige, welche Einflüsse heute auch am Berliner Hofe am Werte sind.

Stimmungen ... All Instrument will gestimmt sein ...



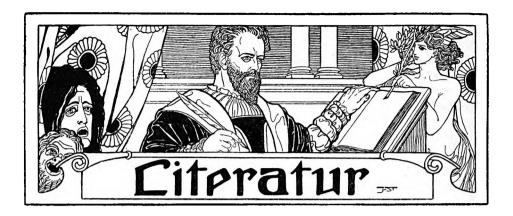

## Die Tragik des Religiösen Zu Gerhart Hauptmanns Koman Von Dr. Karl Storck

s ist unendlich viel Not und Schmerz in der Welt und nur gar wenig Liebe. (Aus der Not und dem Schmerze erwacht die Sehnsucht nach Slück, aus der Liebe das Verlangen, zu beglücken.

Serade wer in harter leiblicher Not gefangen lebt, erwartet sich am wenigsten vom materiellen Glücke. Man gewöhnt sich an das körperliche Elend, an die Armut, ja sogar an die körperlichen Schmerzen. Man hat es von Kindheit ab von andern zum Troste gehört und sich gesagt, daß auch der Reichtum nicht schüke gegen dieses Leid. So erwacht im Menschen die Sehnsucht nach einem anderen Slücke, das unabhängig ist von den irdischen Zufällen des Lebens. Darum ist der Slaube an den Himmel zu einem Trost für die Menscheit geworden. Viele tragen geduldig die Leiden der Erde, weil sie gerade durch sie eine Art Anrecht zu gewinnen glauben auf die Seligteit des Himmels. Das Sleichnis vom reichen Prasser und dem armen Lazarus, deren Glücksverhältnis in der Ewigkeit dem zeitlichen genau entgegengesetzt ist, wird zum Angelpuntt des Denkens dieser Armen. Das sind die einfältigen, mehr, die oberflächlichen unter den Armen. Sie waren so lange bequem zu regieren, als in ihnen dieser Glaube unerschüttert seisstand.

Riche und Staat haben jahrhundertelang auf diesen Glauben hin gesündigt. Gesündigt an ihrer vertrauensseligsten Berde. Sie sind dafür bitter gestraft worden. Den in Oberflächlichteit belassenen Massen, die man durch eine möglichst oberflächliche Aufsalssenen Bensen über den Rörper hinaus zu keinem inneren Lebenswerte geworden, ihr Glaube an den Himmel und an die ausgleichende Gerechtigkeit im Jenseits war ein ganz äußerliches Rechenerempel geblieben, das seine Überzeugungskraft verlieren mußte, sobald einer kam und zeigte, daß die Werte, mit denen hier gerechnet wurde, nicht zutrasen. Ein äußerlicher Glaube verlangt äußerliche Beweise. Wo die ihm nicht gegeben werden, bricht er zusammen. Kirche und Staat erkennen mit Schrecken,

wie die Massen der Bedürftigen und Geknechteten des Lebens von ihnen abfallen. Noch bewirkt die Überlieferung von Jahrhunderten, daß der Abfall vielsach nach außen verhüllt wird. Causende und Abertausende gestehen sich auch selber diesen Abfall nicht ein, weil in ihnen dann eine noch größere Leere entstände, die sie nicht auszufüllen wissen. Aber Catsache ist diese Entfremdung, und sie erscheint dem tieser Zusehenden um so furchtbarer und verhängnisvoller, als sie nur durch Jeuchelei und Feigheit verschleiert wird. Die Massen die religiöse Heuchelei und Außerlichteit von den sie Beherrschenden gelernt.

Wenn es wahr ist, und wer könnte es bestreiten, daß zu gleicher Zeit mit der Entfremdung gegen die Kirche eine große religiöse Sehnsucht durch das Volk geht, so liegt darin der schwerste Vorwurf, der gegen die Kirchen erhoben werden kann: nämlich daß sie nur für eine mehr oder weniger reiche Blüte des Kirchentums gearbeitet haben und darüber vergaßen, daß es ein geistiges und seelische Jungern gibt, das nur durch geistige und seelische Nahrung zu sättigen ist.

Aber nicht alle die Armen des materiellen Lebens sind auch arm im Geiste. Der Hunger nach dem Seelischen und Geistigen kehrt sich nicht an Güter und Besik. Dieser seelische Hunger, diese geistige Sebnsucht, denen die Menscheit ihre tiessten und beiligsten Offenbarungen perdankt, ist eine Begabung, die im Menschen liegt, wie etwa die Begabung für Musik. Sie kann wohl durch Bflege entwickelt und gesteigert, aber sie kann nicht aneraogen werden. Wo sie porbanden ist, findet sie Wege zur Betätigung. Wie sich die musikalische Veranlagung im Vortrag eines einfachen Volksliedes genau so gut betätigen kann, wie in dem einer Beetbovenschen Sonate: wie ein Volkstind im Vortrag eines schlichten Liedes viel mehr wahrhaft musikalisches Empfinden bekunden kann, als ein Fingervirtuose mit dem technisch tadellosen Herunterspielen einer Sonate Beethovens, so ist es mit jenem Hunger nach bem Seelischen und Beistigen, ben wir als die Veranlagung zum Religiösen bezeichnen können. Die Anbrunst dieser Religiosität macht dem wissensarmen einfältigen Manne das von Millionen abgeleierte Baterunser zu einem ebenso pertrauten Gespräche mit dem Göttlichen, wie es die gelehrtesten Mpstiker in ihren tiefsinnigsten Craktaten führten. Und andererseits kann die gelehrteste theologische Schulung und schärfste dogmatische Dialektik neben der erbarmungswürdigften religiösen Armut bestehen. Darum hat Resus iene selig gepriesen, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit.

Die nun arm sind und enterbt an allem Irdischen, werden schon auf Erden teilhaftig dieser verheißenen Seligkeit, weil sie erkennen, daß diese geistigen und seelischen Süter unabhäng ig sind von allem anderen, was die Erde schätt als materiellen und geistigen Besit. Sie erfühlen, daß des Heilands andere Seligpreisung derer, die "geistlich arm" sind, nicht bedeutet, daß jene selig wären, denen dieser Prang nach dem Seistlichen überhaupt sehlt, sondern im Segenteil jene, die die geistliche Armut fühlen und darum nach Bereicherung trachten, die also den Hunger nach dem Seistlichen haben.

Vielleicht hat es Rirch en gegeben, seitdem der Mensch ins erste Bewußtsein der Kultur eingetreten ist, wie es Religion gegeben hat, seitdem der Mensch sich als Mensch fühlt. Sicher aber bat es auch immer Setten gegeben, solange es Kirchen gegeben bat. Und diese Setten, mag nachber aus ibnen ganz anderes geworden fein, find immer entstanden aus geiftlichem Bunger, ber in der Rirche nicht satt werden konnte. Warum sind es nun immer gerade die Armen und Bedrückten. unter denen die Setten entsteben? Wohl desbalb, weil gerade die materielle Armut den Menschen bazu drängt, sich mit anderen zusammenzuschließen, Gemeinschaften und Gemeinden zu bilden, denn in diefer Gemeinschaft liegt für den Hilflosen eine Stärtung. Nur "ber Starte ift am mächtigften allein". Das gilt auch vom Geiftigen und Religiösen. Dieser Starte kann sich auch allein fühlen bei äukerer Augebörigkeit zur größten Gemeinschaft. Es gibt zu benten, daß auch in der riefigen Beiligenschar ber katholischen Rirche die Gigenartigen, die Sondernaturen, die Seltsamen überwiegen. Die katholische Kirche bat überhaupt dem mustischen, dem religiösen Gefühlsleben des einzelnen eine solche Fülle von Möglichkeiten offen gelassen, daß religiöse Gefühlsnaturen — nicht Denker und Grübler — unschwer ohne Konflikt mit der Kirche durchs Leben geben. Viel näber liegen diese Konflitte in der evangelischen Rirche, die das Geiftige so viel stärker betont. Seben wir nicht in allen armen evangelischen Gegenden Deutschlands gerade unter den Bedürftigen die perschiedensten pietistischen Setten blüben?

So einer von diesen seelisch Hungernden für sich das himmlische Manna gefunden hat, selber in aller Not und Orangsal der Erde ein Glücklicher geworden ist und nun in sich die große Liebe trägt, jene Liebe, für die das Leid der Mitmenschen eine immer blutende Wunde ist, so muß es ihn drängen, seinen Nächsten am eigenen Glücke teilhaftig zu machen. Er wird also ein Beten ner und Vertünder teilhaftig zu machen. Er wird also ein Beten ner und Vertünder eigenen religiösen Lebens, und damit ein Settenbilder. Denn wenn er auch für sich selber ganz allein den Weg zum Heile gefunden hat, er vermochte das nur, weil er in all seiner Hilfslossisteit ein Starter war. Die aber, zu denen er nun hingeht, seine eigene Glückseitzeit mit ihnen zu teilen, sind zu schwach dazu, den Weg allein zu sinden; sie schließen sich zusammen, sie brauchen die Semeinde: es zwingt sie zur Religiosität eines Kirch ent ums. Darin liegt die Tragik für den einzelnen Beilsverkünder, darin die Tragik derer, die ihm anhangen, darin die Tragik des Religiösen selber.

Solch ein Heilsverkunder ist Emanuel Quint, der Narr in Christo, von dem Gerhart Hauptmann berichtet. Von der Tragit seines Lebens, seiner Getreuen berichten die Ereignisse des Buches, dessen tiefstliegender, leider längst nicht ausgeschöpfter Inhalt die Tragit des Religiösen selbst ist.

"Emanuel war unter dem Drucke der ausgesuchten Verachtung seiner Umwelt herangewachsen. Verachtung schien ihm das natürliche Erbe des Menschen zu sein." Sie hatte ihn zunächst zu einer Art Selbstverachtung geführt, in der er bereits als Knade den Tod als Erlösung herbeisehnte. In diesem Zustande hatte ihn die Sestalt des Heilandes berührt und war ihm zum Troste geworden. Der in der Welt so furchtbar Geknechtete und Verachtete slüchtete in den innigen Verkehr mit dem göttlichen Menschensohne, so daß ihm die Evangelien ganz in Fleisch und Blut übergingen, daß er stündlich das Leben des Heilandes gewissermaßen mit-

erlebte. Er hielt dieses halbe Träumerdasein vor der Umwelt geheim, und nur bisweilen brach es in merkwürdigen Worten aus, so daß seine Mutter oftmals fürchtete, ihr Sorgen- und Schmerzenstind, das sie aus einem Fehltritt in die Sche mitgebracht hatte, möchte dem Wahnsinn verfallen.

Wenn er so der Mutter Sorgen und Schmerzen bereitete, so vergalt sie ihm das doch keineswegs nach echter Mütter Art mit Liebe. Er war ihr in ihrem elenden Leben mit einem arbeitsscheuen, dem Trunke ergebenen Manne nur eine schwere Last gewesen. Wie seinem Bater, erschien er ben anderen Menschen im Orte in seinem beimlichen und verbeimlichten Umgange mit den Vorstellungen von Gott. von Aesu Erdengange und seiner Lehre als ein Tagedieb und arbeitsscheuer Mensch. Es mußte sich auf diese Weise aber in ihm herausbilden, daß er die Verfolgungen, die er um des Keilandes willen litt, als bimmlische Brüfungen ansab und so alles. was aggen seinen Hang unternommen wurde, ihn nur fester an den Herrn schmiedete. Sein ganges Denken und Empfinden kriftallisierte sich um diesen einen Punkt. Er perfentte lich in die beiligen Bücher über des Keilandes Erdenleben und gewann sich aus ihnen beraus den lebendigen Gottessohn und eine durchaus das ganze Leben und Fühlen erfüllende Auffassung seiner Worte und Lehren. Auf diese Weise erblühte in ihm eine innere Seligkeit, die er zulett nicht mehr bei sich bebalten konnte. Groß wie diese Seligkeit war das Leid um alle jene, die er sich mühen und qualen fab, und doch nur deshalb, weil sie nicht gleich ihm den Weg zur Quelle des Glückes fanden. So überwältigten ihn schlieklich diese Gefühle, daß er aus seinem persönlichen stillen Versonnensein binaustreten mußte por die Welt und dieser verkünden, was in ihm lebte, um ihr zu helfen.

An diesem Zeitpunkte setzt das Buch Gerhart Hauptmanns ein, das zu unrecht als "Roman" bezeichnet wird, und viel eher eine Art von Chronik ist über diese letzten Lebensjahre Emanuel Quinks, der der Welt als ein "Narr in Christo" erschien.

An einem Sonntagmorgen im Mai geht Emanuel, nachdem er sich von früh an in den Feldern aufgehalten, nach der naben Rreisstadt Reichenbach. Der Marttplak ist gerade belebt von den Kirchgängern, die aus dem protestantischen Gottes-Da schwingt sich Emanuel auf einen Stein und beginnt den dienste kommen. Menschen von der Nähe des himmelreiches zu predigen. Es entsteht bald ein Gebränge um ihn. Schier alle balten biesen schmächtigen, von Begeisterung trunkenen Menschen für einen Narren. Die meisten lachen über ihn, andere ärgern sich und schelten, bis die Faust eines Gendarms ihn packt und vor den Amtsvorsteher führt, bei dem ein Pfarrer aus der Nachbarschaft zu Gast sist. Auf den Rat des Pfarrers ergeht es Emanuel alimpflich. Nach einer salbungsvollen Ermahnung durch den Pfarrer, einer icharfen Aurechtweisung vom Amtsvorsteber läßt man ihn laufen. Als der Schwärmer nun auf der Strafe vom Gejoble der Müßigen empfangen wird, ist ihm wohl zumute. "Durch sein ganzes Wesen verbreitete sich ein stolzes Gefühl der Genugtuung darüber, daß er nun ernstlich gewürdigt wäre, für das Evangelium Zesu Christi zu leiben." Da nahen sich ihm zwei Männer, zwei junge ehrsame Leineweber, die seiner Bredigt auf dem Marktplake beigewohnt hatten, und laden ihn in ihr Haus ein, auf daß er ihnen womöglich ihren schwertranten Vater gesund



mache. Emanuel geht mit ihnen, und der bis dahin tobsüchtige Alte beruhigt sich allmählich unter seinem Zuspruch und dem Einfluß seines milden, von innerer Slückseligkeit durchsonnten Wesens.

Diese beiden Weberbrüder sind Träumer und voll glübender Sehnsucht nach dem Beile; der eine ein milber Schwärmer, der andere ein leidenschaftlicher Fanatiter. Die Art, wie Emanuel ihnen vom Evangelium spricht, bedeutet für sie eine Offenbarung, ibre bunarigen Seelen füblen feinen inneren Glücksreichtum und so erscheint er ihnen, als sei er geradezu aus dem Bibelbuch herausgestiegen, wie ein Prophet, wie ein Gottgesandter, wenn nicht gar wie der Messias selber. Auf Emanuel Quint wirken die Ereignisse dieses Tages überwältigend. Sein ganzes Annere brängt ibn dazu, in diesen Geschehnissen eine Bestätigung dafür zu sehen. dak er zum Apostel des Kerrn erkoren sei. So wandert er von dannen. Es dränat ibn in die Einsamkeit. Un des nächsten Tages Abend gerät er in ein kleines Oörfchen und schliekt sich vielen Männern und Weibern an, die nach dem Schulhause ziehen. wo sie ihres Predigers harren. Es ist Bruder Nathanael, ein bekannter und verehrter Laienprediger, der in starter Leidenschaft die Schreden des ewigen Gerichtes für die Unbuffertigen, die Seligkeiten des Aenseits für die wahren Anbanger Aesu schilbert. Nach Schluß der Bredigt brängt Quint sich an den Laienbruder beran und fragt ihn: "Was foll ich tun, daß ich selig werde?" Der zieht sich mit dem seltfamen Fragesteller zurud zu einem langen Gespräche. Und auch Bruber Nathangel wird aufs tieffte erschüttert von der Liebe und Barmbergigkeit, von der beiligen Glaubensglut des jungen Mannes. Am nächsten Tag wandern die beiden weiter, und unter freiem Himmel kommt es dabin, dak Nathanael durch seines Wandergenossen Rede und Art so tief erschüttert wird, daß er in der Etstase der Versentung ins Göttliche dahin gelangt, sich als eine Art Vorläufer des wahren Gottverkunders zu fühlen. Ein neuer Johannes gibt er Emanuel Quint die Taufe, weil "nur der erwachsene Mensch nach ernsthafter Brüfung seiner selbst auf dem Wege der Buke und Läuterung aus klarem, freiem Entschlusse des Sakramentes wahrhaft teilhaftig werden konne".

Dem Tischlersohne Emanuel ist diese Wiedertause aufs neue eine Bestätigung; die tiese Ergriffenheit und das seltsame Gebaren des Wanderpredigers, von dem er seit seiner Kindheit gehört, hat auf ihn einen starten Eindrud gemacht. In der übervollen Seele Quints wallen und wogen die Gefühle des Glüdes und des Oranges nach Beglüdung, daß er mit indrünstiger Liebe die ganze Welt umfängt, eins wird mit der Natur, die ihm nur der Ausssuß Gottes ist. Von dem Orange getrieden, ganz einzudringen in die Gottheit, wandert er weiter und weiter, die in die ödesten Teile des Gebirges. Seine Gedantenwelt ist so eingedannt in die der Evangelien, daß er nicht von den Vorstellungen wegtommt, sein eigenes Werden als Parallele zur Entwickung Zesu Christi selber zu sehen. In der Einsamteit tämpft und ringt Emanuel in sich selbst und mit sich selbst sich durch zu der heiligen Überzeugung, daß er durch den Zwang des Göttlichen, das in ihm mit dem biblischen Worte einheimisch geworden ist, von den Menschen fort und in die Versentung ins Heilige geführt worden ist. Und hier in der Einsamteit gehen Quint die letzten Nahstäbe und Einschränkungen der wirklichen Welt verloren. Er verliert den Zu-

. Vitar

hopod dopod

抽

jūi

eiden

jele

mix

ado

d P

oik

ı k

1

ná

بنيان

sammenhang mit ihr, er wird frei von ihren Forderungen, von den Bedürfnissen des Lebens, und gerät so in steigendem Mahe ins Abstrakte hinein, daß er sich "kaum noch als Mensch empfindet". Es ist eine Art Erdentrückheit, ein Sich-freimachen vom Körperlichen, so daß ihm von nun ab alles körperlich Materielle gleichgültig und werklos wird.

Am Berlaufe dieser einsamen Dace, in benen er die bescheidene Nahrung bei einem Hirten findet, vertieft sich sein ganzes Wesen, und er gelangt aus dem Reiche bloker Empfindung in das der Erkenntnis. "Gott wurde Mensch, sagte er sich; das war das Mysterium. Er wurde ganz Mensch; dies war bas grökte unter den Wundern. Warum wurde er Menich? Damit er dem Menichen ein menschliches und zugleich auch göttliches Beispiel sein könne! Denn nur das Menschliche ift es, drin der Mensch das Göttliche fassen kann. Was folgt nun daraus? erwog er weiter: daß wir mit Glauben und vollem Vertrauen das Menschliche in dem Leben des Beilands junächst erfassen und immer tiefer begreifen sollen: ibn menschlich lieben, ihm menschlich nacheifern. Dies wurde sein Borfak, dies wollte er tun." Durch diese tiefe Bermenschlichung wird er für seine Berson fre i von all dem Verlangen, im Über- und Außermenschlichen, in Wunder und Beichen den Beweis der göttlichen Wirtung zu seben. Er ertennt den Awiespalt, der einst zwischen dem Heiland und den Züngern war, welch lettere nach diesen Zeichen und Wundern verlangten, welch lettere auch einen Lohn erwarteten für ihren Anschluß an den Beiland. Go ersett in dieser Beit Quint für seine Berson bas rein Schwärmerische durch eine Art von geistigem System.

Da stehen eines Tages vor ihm jene beiden Brüder Scharf, die sich ihm infolge seiner Marktpredigt angeschlossen batten. 3br Bater war gestorben, sanft und ruhig im Herrn entschlafen. Diese Wirtung schoben sie auf Emanuel und seither hatten sie ihn gesucht, weil sie in ihm ein wunderbares Wertzeug des Himmels saben. Überhaupt hatte inzwischen das Auftreten Quints viel stärter weitergewirtt, als diefer sich denken konnte. Die vielen einzelnen, die in Unruhe und Angst in der Welt stehen, greifen ja nach jeder in sich gefestigten und sicheren Erscheinung, als könne diese ihnen den feblenden Halt im Sturme des Lebens bieten. In diesen Brüdern, deren heißes Sehnen Emanuel für Stunden erfüllt hatte, für die seine ganze Art eine Bestätigung ihres geheimsten Berlangens gewesen war, hatte inzwischen auch ihr Erlebnis weitergearbeitet. Es hatte sich in ihnen die Überzeugung gefestigt, daß Quint "der Gesalbte des Vaters" sei. Umsonst wehrt Quint entsett ab. Denn er vermag nicht, sich von ihnen loszusagen, infolge seiner Liebe; fühlt er doch, wieviel er diesen beiden Menschen zu ihrem Glücke gibt. folgt er ihnen denn und wird von ihnen in eine Hütte gebracht, die die Behausung des Elends selber zu sein scheint. Not, Krantheit, die fast bis zum Wahnsinn sich gesteigert bat, lasten auf den Bewohnern. Dieses furchtbare Elend wirft sich auf die liebevolle Seele Quints und verleibt ihm die Kraft zur Ausstrahlung seines gangen inneren Glücksreichtums, so daß er diesen armen Menschen wirklich eine Art von Beiland wird.

Und so drängt sich das Elend, die Not der Welt von allen Seiten an ihn heran. Es ist, als ob instinktmäßig all die Beladenen, Enterbten des Lebens fühlten, Der Türmer XIII, 4

Digitized by Google

daß in der Seele dieses Mannes der Quell der Liebe lebendig sei. Sie drängen sich heran, um an ihm zu trinken. Und da sie selber in ihrem armseligen Menschentum diese Liebe nicht als menschlich begreifen können, da sie deren göttlichen Ursprung auch fühlen, wird ihnen das Gefühl dieser Liebe göttlich.

In einer langen, vielfachen Entwicklung zeigt nun das Buch, wie auf Emanuel selber alle diese Erlebnisse einwirken. Es kommt dann eines binzu. Am Polizeigewahrsam, in den man ihn als Ruhestörer und Landstreicher wieder einmal eingesperrt bat, erlebt er jene Vermählung mit Christus, von der uns die Mostiker. von der uns auch ein Ratob Böhme als persönlichem Erlebnis berichten. Quint hatte geträumt in diefer Nacht, der Beiland felber fei in fein Gefängnis zu ihm gekommen. Dieser Traum wurde für ihn zu reiner Realität, ebenso wahr wie irgendwelche Ereignisse des sogenannten wachen und wirklichen Lebens sind. "So hatte Quint den leisen Tritt des Heilands gebört. Er batte ibn mit leicht gebeuatem Ropfe burch das knarrende Pförtchen eintreten sehen ... Er wukte, so und nicht anders sab der Beiland, der Menschensohn aus ... Dieser Beiland frägt ihn: "Bruder Emanuel, haft du mich lieb?" "Ja," fagt Emanuel, "mehr wie mich felber." Und als die Liebesbeteuerung wiederholt worden, sagt die Stimme weiter: "Emanuel Quint, so will ich für immer bei dir bleiben." Da erhob sich Quint und breitete seine Arme aus. Nun "geschah das, was seinem Traum für ihn die Weihe des Wunders gab, nämlich, indem Quint und die Gestalt des Beilands wie Brüder, die sich lieben und lange vermißt haben, mit geöffneten Armen einander entgegenkamen, schritten sie ganz buchstäblich einer in den anderen hinein, derart zwar, daß Quint den Rörper des Heilands, das ganze Wesen des Heilands in sich eintreten und in sich aufgeben fühlte. Dieses Erlebnis war zugleich so unbegreiflich und wunderbar durch seine vollkommene Realität: denn es schien nicht anders, als daß wirklich fühlbar in jedem Nerven, jedem Bulsschlag, jedem Blutstropfen zu innerst und inniast die mostische Hochzeit stattsand und Aesus in seinen Aunger einging und in ihm sich auflöste."

Dieser Traum ist das entscheidende Erlebnis für die weitere Entwicklung Emanuel Quints. Denn jetzt ist Christus so in ihm und er so eins mit Christus, daß er sich nicht mehr von Christus zu trennen vermag. Für Emanuel ist seine irdische Körperlichteit damit völlig gleichgültig geworden; er ist, da er sich nur mehr rein geistig aufzusassen vermag, für sich selber Christus und kann sich nicht mehr Christus von sich selbst getrennt denken. Die äußeren Ereignisse müssen für ihn nun gleichgültig sein.

Man denkt zunächst daran, da man keinen Grund hat, ihn in einem Gefängnisse zu halten, ihn in eine Irrenanstalt zu bringen. Aber die Psychiater müssen von ihrem Standpunkte aus erklären, daß der Mann gewiß nicht ganz normal, aber doch so harmlos sei, daß er in Freiheit belassen werden könne und nur unter Aussicht gestellt zu werden brauche. Es kommt die furchtbarste Leidensperiode für Quint dadurch, daß er nun gezwungen wird, in seinem Heimatdorse im Hause des Vaters zu leben. Fürchterliche Quälereien, eine Unmasse von John, die niedrigste Schande und Schmach entladen sich über des Armen Haupt, der in alledem nur Prüfungen des Himmels, nur das notwendige Schicksal des Heilands unter den Menschen

sieht. Inzwischen aber hat sich die Zahl derer gemehrt, die in ihm den Erlöser von ihren Leiden, den Erfüller ihrer Sehnsüchte sehen. Sie drängen ihm nach in die Beimat. Und immer wieder ist es bei Quint nur die Liebe, die es ihm nicht erlaubt, den Armen und Bedrückten etwas zu versagen, die ihn auch jetzt wieder zwingt, sich vor den ihn Rusenden nicht zu verbergen, sich ihnen hinzugeden. Es kann ihm aber unmöglich gelingen, sie zu jener Geistigkeit zu erziehen, zu der er selber durch sein wunderbares Erleben gelangt ist, und je reiner er von seinem geistigen Einswerden mit Christus spricht, um so mehr wird er für die ihn Aussuchen zum Christus selber. Für Quint selbst ist ja auch kein Unterschied zwischen ihm und Christus, nur daß er von einer ganz anderen Welt her zu dieser Ausstalssung gelangte.

Der Pöbel überfällt ihn mit seinen Anhängern. Der schwer Verletzte erhält durch eine ablige Dame, die auch zu den "Stillen im Lande" gehört, im Krantenhause sorgsame Pflege und nachher Aufnahme in der Gärtnerfamilie ihres Schlosses. Dier führt er ein ruhiges, stilles Leben, für ihn eine glückliche Zeit, in der er selber voll den Frieden auskostet, zu dem ihn seine Vereinigung mit Gott gebracht hat.

Aber seine Wirtung auf die Menschen ist ganz anders. Die ungeheure geistige Macht, die jede Vergeistigung ausüben muß, wirkt bei den anderen auch törperlich. Am schlimmsten entwidelt sich inzwischen das Schickal seiner engeren Anhänger, die ein Semeindelt sich inzwischen das Schickal seiner engeren Anhänger, die ein Semein de leben, gegen das er sich dauernd gesträubt hat, entwideln, wie es sich in ihren Köpsen als das wahre Reich Christi spiegelt. Und auch da zwingt ihn die Not dieser Menschen auss neue, ihre körperliche Gemeinschaft aufzusuchen, wo er doch geistig gar nichts mehr mit ihnen gemein hat. Er kann ihnen nicht auf andere Weise mehr etwas sein, als indem er ihnen den Slauben an sein Christustum so läßt, wie sie es insolge ihrer eigenen Schwäche nur zu erfassen vermögen. Die Tochter der Gärtnersamilie scheicht ihm in der Nacht nach, er führt sie schuldlos und rein wieder ihren Eltern zu. Aber damit haben die vielen Feinde des seltsamen Schwärmers das Mittel in die Jand bekommen, ihn aus diesem Aspl mit Schimps und Schande zu vertreiben. Er wird schier zu Tode gesteinigt, aber doch noch gerettet. Seine Jünger sinden sich wieder zu ihm und nun zieht er mit ihnen nach der Jauptstadt der Provinz, nach Breslau.

In einer armseligen Gegend quartiert er sich hier mit seinen Anhängern ein. Eine verrusene, aber von Bohemienkreisen start aufgesuchte Wirtschaft wird zu einer Art Stammlokal für ihn und seine Getreuen, zu denen sich jetzt auch einige seinere Menschen sinden. Dafür werden seine früheren Jünger allmählich an ihm irre, weil er immer stärker das rein Geistige betont und ihnen die verlangten Beichen und Wunder nicht wirkt. Das Schickal geht seinen raschen Gang. Eines Abends wird er verhaftet; jene Gärtnerstochter, die ihm einst gefolgt, ist ermordet aufgefunden worden. Emanuel Quint verteidigt sich nicht gegen die surchtbare Anklage, ja er bezichtigt sich sogar selber am Ende der Schuld. Doch ist inzwischen der wirklich Schuldige — er ist einer von seinen Jüngern, der Verräter unter ihnen — aufgegriffen worden. So muß er aus dem Gefängnis entlassen werden. Er meidet ein erneutes Zusammentreffen mit seinen Freunden. Von jetzt ab hört man aus verschiedenen Gegenden Deutschlands, daß ein Mann gelegentlich an die Türen der Häuser klopse, Nahrung verlange und auf die Frage, wer da sei, antworte: Christus.

Als der neue Frühling ins Land zieht, findet man oberhalb des Gotthardhospizes nach der Schneeschmelze einen Leichnam. Auf einem Briefbogen, den man in seiner Tasche fand, waren die Worte noch deutlich zu lesen: "Das Geheimnis des Reiches?" — Als Frage, nicht als Antwort.

Wenn des Dichters sicherstes Merkmal die Kraft zu gestalten ist, so legt dieses Buch tein beredtes Reugnis für Gerbart Nauptmanns Dichtertum ab. In ber gedrängten Anhaltsangabe, die ich versuchte, wird man die seelische Entwicklung Quints überzeugender nachempfinden können, als in dem mehr als ein balbes Tausend Seiten füllenden Buche. Und wenn es von schier unüberwindbarer Schwierigkeit sein muß, biese rein seelischen Entwidlungsgange in ber taum aureichenden Sprache auszubrücken, so wäre dem Dichter als Mittel der Verbeutlichung geblieben die Schilberung der Ausstrahlung, die von diesem einen Menschen ausgebt, die klare Berausbilbung bes Geschebens, die lebbafte Verdeutlichung ber Menschen und Orte, der Umstände und Geschebnisse, in denen dieser Trager ber geistigen Entwicklung sich bewegt. Es ist schmerzlich überraschend, wie sehr bier der Dichter der "Weber" versagt. Man wird zu dem Urteil kommen muffen, daß es sich bier um ein mühlam ergrübeltes, nicht um ein aus der Überfülle beraus gestaltetes Buch bandelt. Darum versagt die gestaltende Hand auch dort, wo nur Leben ist und nichts von Gedankenhaftigkeit. Zedenfalls ist es seltsam, daß alles bierber Gehörige sich in früheren Werten Hauptmanns viel stärter findet, als hier. Der Dichter in ibm ift eben nicht frei geworben; ber Denter, ich mochte lieber fagen, der Grübler, ließ ihn nicht los.

So ist es viel weniger Hauptmanns eigentliches Streben gewesen, die Entwidlung eines merkwürdigen Menschen zu schilbern, der aus einer eigentümlichen Anlage und seltsamen Erlebnissen beraus zum Narren in Christo wird, als eine Untwort auf jene Frage zu geben, die sich jedem aufdrängt: Wie würde es Christus wohl ergeben, wenn er beute auf die Erde käme? Es war der Dichter in Hauptmann, der ihn verhinderte, dieses Problem fo nadt aufzustellen; sein Dichtertum zwang ihn, aus dem heutigen Leben heraus ohne Allegorie und Symbolik zu arbeiten. Aber da es nicht ftark genug war, um über jene schier abstratte Spekulation den Sieg davonzutragen, ist nun etwas bös Awiespältiges herausgekommen. Es wirkt nun äußerlich und schäbigend für die Aberzeugungstraft selbst in der Entwicklung des einen Emanuel Quint, daß doch in den Geschehnissen eine Barallele zum Lebensgang Zesu geschaffen wird: wirkt um so schäblicher, weil der Mut zur deutlichen Aussprache und Durchführung dieser Absicht feblt. Daber mag das Verschwommene und Unklare im Gestalten zum Teil herrühren. Zum anderen liegt es in einer ganz merkwürdigen Zwitterstellung des Verfassers, der eigentlich einen Ich-Roman schreibt, und doch als unparteiischer objektiver Chronist sich neben sich selber stellen möchte. Die Bezeichnung Ach-Roman gilt natürlich nur für die Darstellung der rein religiösen Auffassung von Christentum, Kirche usw. Störend schiebt sich nun von Anfang bis zu Ende immer wieder ein Zemand ein, der bier Bemerkungen macht. Urteile abgibt über die Entwicklung Quints, über sein Narrentum, und dieser Zemand ist nicht greifbar. Er ist nicht



der Dichter, der seinen Quint gar nicht als im Irrtum befangen ansehen kann. Er ist aber auch nicht ein Vertreter einer der Kirchen, die er in viel beschränkterer und äußerlicherer Weise ihre Auffassung uns aufdrängen läßt.

Das tiefste Problem aber, das in seinem Roman liegt, hat Gerhart Hauptmann nicht erkannt oder jedenfalls gar nicht herausgearbeitet: die Tatsache eben, daß das eigentlich Religiöse nur persönliches Erlebnis sein kann, nicht mitteilbar ist und der begrifflichen Festlegung widerspricht. Da jedoch dum Wesen des Religiösen die Liebe gehört, also die Überwindung aller Selbstsucht und das unzähmbare Verlangen zu beglücken, sieht sich der wahrhaft religiöse Mensch gezwungen, seinen Nächsten zu helsen, ihr Leid zu lindern. Das aber kann er nur durch die Erschließung der Slücksquelle, die in seinem Innern ist. Für einzelne Augenblicke des Lebens wird dazu die Suggestionstraft, die von der eigenen starten seelischen Jochspannung ausgeht, ausreichen. In allem übrigen bedarf es der Nitteilung. Diese Mitteilung erheischt begrifsliche Festlegung; diese begrifsliche Festlegung bedeutet eine Materialisierung eines rein Geistigen, — sagen wir mit einem Worte: die Verkirchlich ung der Religion.

Das ist eine groke Tragit, die auch im Leben Emanuel Quints die Entscheidung berbeiführt, ohne daß der Dichter gerade diese für die Menscheit wichtigste Erkenntnis deutlich herausgearbeitet hätte. Es kommt hinzu, daß Gerhart Hauptmann tein tiefbringenber und noch weniger ein scharfer religiöser Denter ift. Aur ein Beispiel: Emanuel Quint lebnt ben biblischen Bericht, daß Chriftus ben toten Lazarus. Rairi Töchterlein ober den Küngling von Naim wieder zum irdischen Leben erwedt habe, mit der Begründung als Tatsache ab, daß Christus sie dann nur zu einem nochmaligen Tode erweckt hätte, wenn er sie aus dem Leben, in das sie mit dem Cobe eingegangen seien, wieder zurudgerufen hatte. Das trifft im tirchlichen Sinne nicht zu. benn bieses ewige Leben wird der Menscheit erst durch den Erlösungstod Christi erschlossen, ist also in dem Augenblide den Menschen noch unzugänglich, in dem die Erwedung dieser Toten zum nochmaligen irdischen Leben Vielmehr wird burch die Erwedung diesen Menschen Gelegenheit gegeben, nun erst Nachfolger Chrifti zu werden. Wie hier eine tirchliche Lehre fehr oberflächlich bestritten wird, ist überhaupt die Art, wie die Vertreter der Rirche Emanuel Quint gegenübertreten, denkbar äußerlich und kurzsichtig, von einem doch etwas kleinlichen Saß gegen das Kirchentum diktiert.

Ich füge zur Kritik des Buches nur noch hinzu, daß es, wo es doch in seinem geistigen und eigentlich auch im menschlichen Sehalte ganz von Snaden der Evangelien lebt, doppelt so lang ist, als die vier Evangelien zusammengenommen. Die Verbreiterung bringt hier keine Vertiefung — diese dürfte ja kaum im Bereich der Möglichkeit liegen —, aber auch nicht einmal eine Verdeutlichung und Verlebendigung der Umwelt, aus der heraus die ganze Erscheinung Christi viel tieser zu verstehen wäre. Was uns trotzem das Werk mit einer tiesen Ergriffenheit aus der Hand legen läßt, ist abgesehen davon, daß jedes ernste und schwere Kingen um diese Probleme uns packt, das Menschentum des Dichters, dessen großes Mitleid mit den Mühseligen und Beladenen auch aus diesen Seiten überzeugend beraustönt.



### Berliner Theater-Chronik

nsere Bühnen werben wieder einmal um das Drama der Griechen. Und Max Reinhardt, somper novarum rorum cupidus, zog zu dieser Werbung aus den enggebundenen Räumen des gewohnten Theaters in die Arena des Zirkus Schumann und führte hier in einer Vorstellung, die mit einem beispiellosen Erfolg viele Wiederholungen fand, den König Ödipus auf. Von der Arena war ein Segment abgeschnitten, in ihm baute sich über der Freitreppe mit ragenden Säulenportikus der Königspalast auf. Der riesige Aundraum, von einem Velarium in halber Höhe abgedeckt, lag in Vämmerlicht, über den Kreis unten spielte das geisterhafte Licht der Scheinwerfer. Von weitem braust und brandet's von einem Orkan der Stimmen; es wälzt sich heran, und nun stürzen und fluten entsessellte Menschenschen herein; von allen Seiten schwemmt es heran, und ein Schrei gellt zum Himmel, der Notschrei des geängsteten Volkes, das von der Seisel der Pest gejagt, hilseheischend voll Ungestüm zum Sie seines Herrschers stürmt.

Die Menschenströme ergießen sich ineinander, und jetzt ist es ein geballtes Mauerwert der Leiber, und unzählige Arme sahren empor, verzweislungsstarrende, aufgereckte Arme, wie die Arme Ertrinkender. Und da erscheint, über den Massen aufragend, als Hochgestalt, ob den Stufen, Ödipus, der König.

In solcher Rhythmisierung der Fülle, solchem Gegen- und Zueinander-Einstellen des Einzelnen zur Masse, — etwa wie der Sollst im Konzert mit und gegen das Orchester spielt — lag das Charatteristische dieser Anzenierung, die eine auswühlende Nervenwirtung übte.

Durchaus unterschieden sich dabei die Volks- und Chorfzenen. Die Volksfzenen waren voll Flackerjähe, eruptiv wallende Lavaströme, die aus dem chavtischen Gewühl zusammenwuchsen, dichtgedrängt, gleichsam ein Leib in seiner einen allen gemeinsamen Not.

Man konnte manchmal, wenn die Junderte aus den verschiedenen Mündungen der Arena-Zugänge sich zu einem Keil andrängend zusammenschoben, an dessen Spize dann erhöht der König ragte, an Figuren eines Vogelflugs denken. Und so innerlich war die Disziplinierung, daß völlig die Allusion der Unwillkürlichkeit gewahrt blieb.

Den Chören blieb im Gegensatz eine seierliche Metrit vorbehalten. Sie waren immer in ihrer Gruppierung, in Jalbrund ober reihenweise priesterlich, ein ruhevolles Raum-Ornament. Und gleich einem Schicksled klang ihr raunender, auf abgestuften Stimmklang schattierter Sprechgesang. Diese Ruhe ward dann wieder variiert durch den Reigen sadelschwingender Läuser. Zu besonderer Wirtung tam die Romposition der Stellung des Einzelnen zu den Massen. So die Disposition des Teitesa und später des Dirten in weitem, freiem Rund auf dem Jintergrund des Chores. Der Chor, an einem Portal der Arena ties im Halbdunkel stehend und diese Voten und Verkündiger undarmherziger Wahrheit im Mittelpunkt, im hellen Lichtschein. Und in die bestrahlte Fläche sielen lang hinein bläuliche Schatten, die Schatten der Gestalten und ihrer Stäbe, des Seherstads und des Hirtenstedens mit dem Ölzweig.

Jotaste stand, orange gewandet, mit didem Goldtranz im Haar über mastenhaft starrem Antlitz, im Kreis ihrer Dienerinnen, in weißen Faltenkleidern, am flammenden Opferaltar.

Und Tragik, schon allein durch das Bild vermittelt, kam aus einer der Schlußszenen: die Arena leer, auf der Freitreppe der König und ihm gegenüber, weit drüben in der Ausgangsschlucht, grau verdämmernd der Chor. Der König, verslucht und seinem Falle nah, schreit über die klaffende Öde und Einsamkeit hinüber zu den Menschen. Doch ihr fernes Summen tönt dem Gezeichneten, bald Lichtberaubten, schon wie aus einer anderen Welt.

Wenn diese großzügige dramaturgische Architettur auch durch ihren amphitheatralischen Rahmen an das antite Theater denten ließ, so verzichtete Reinhardt doch ganz auf alles Historischermentelle. Die Frauenrollen wurden nicht von Männern dargestellt, es gab teine Rothurne und teine Masten.

In antiquarischer Richtung bewegte sich eine andere Sophollesaufführung, veranstaltet von dem Theater, das der jeht in Berlin stattfindenden Cheaterausstellung angegliedert ist.

Große Anstrengungen zur Echtheit machte man. Auf der Bühne wurden links und rechts die Seitenflügel eines illusionistischen Amphitheaters aufgebaut, auf dessen Statisten das athenische Publikum markieren sollten. Dahinter breitete sich die Bühne schulgerecht mit dem Welhaltar und der Orchestra für den Chor, als Hintergrund der primitive Prospekt einer Zypressenlähöften ib der aufragenden Akropolis. Und in diesem Rahmen auf Kothurnen die maskierten Schausvieler, nur Männer.

Dieser Versuch misslang nun durch das Misverhältnis zwischen Raum und Inhalt. Der Raum war nur ein Saal von mittlerer Größe, und verzeichnet wirkten darin die gesteigerten Figuren mit den hier der Wahrnehmung viel zu nah gerückten und dadurch grotest erscheinenden Masten mit Wergperücken und den Grimassen der Mundschli-Öffnungen.

Mittel, bestimmt, in weitem Raum die Personlichteit zu erhöhen und sie stillssernd über die menschliche Zufälligkeit hinauszuheben, waren hier recht misverstanden angewendet.

Doppelt schabe war das, weil dadurch ein selten gehörtes hohes Gedicht in seiner reinen Wirkung geschwächt wurde. Das war der Öbipus auf Rolonos.

Nach dem Grauen des Königsdramas, in dem tragische Unschuld das Martyrium auf sich nimmt, und wir weniger erschüttert als schauererfüllt vor den rings umlauernden Abgründen und der ewigen Unsicherheit des Daseins werden, Kingt hier ein Schicksatzequiem mit großem, seierlichem Friedenston.

"Was ihr meine Taten nennt, das ward ja mehr erlitten als getan von mir," sagt der blinde Einsiedler auf Rolonos, der einst König von Theben war, voll Einstehr und Gefaßtheit. Dies geblendete Königshaupt, das uns voll Blut und Wunden mit Entsehen tras, tommt hier unter stillem Leuchten eratmend zur Ruhe. Und Ertenntnis schimmert auf: am tiessten mußte ein Menschenfohn aus erhabener Fallhöhe abstürzen, um an ihm zu zeigen, wie auch die schwersten Leiden überlebt werden und zur Ruhe tommen. Ein hymnischer Preis des Gorgenlösers, des Todes, "wie ihn die Alten gebildet", klingt hier. Wer aber seht, muß leiden; während Ödipus sein Geschick überwunden und scheiden darf als ein Erlöster, müssen kinder in ihre unabwendbaren Prüsungen, Polyneises, ein Moriturus, des Untergangs gewiß in den Brudertrieg, "wohl droht der Spruch mir, aber weichen darf ich nicht"; und Antigone zu ihrer Berufung, ein Opfer frommen Totendienstes für ihren Bruder zu werden.

Und voll tiefen Sinnes ist es dabei noch, daß die Entsühnung und die Todesweihe des Ödipus gerade im Jaine der Eumeniden vor sich geht. Sie sind für diesen Schmerzvollendeten, den tein Gräßliches mehr schreckt, nicht die schlangenhaarigen Furien, sondern ernste Schlässpriesterinnen. Da der Götter Natschluß sich erfüllte, haben sie diesen müden Pilger und Büßer nur noch sanst zu entrücken. Den Todesweg geht er sicher und gottbewußt und "schlummert im Dunkel von Treue beweint".

In diesem Eumenidenhain grünen — A. W. Schlegel erhebt dies zum Sinnbild der sophokleischen Poesie — "Lorbeer, Ölbäume und Weinreben, und es könen darin die Lieder der Nachtigallen". Und nicht so weltensern ist diesem Leidensausgang das christliche Symbolum: Tod, wo ist dein Stackel; Hölle, wo ist dein Sieg?

Das Ausstellungstheater brachte weiter eine Legende im modernen Gewande, den "Fremden" des Engländers Jerome K. Jerome. Sie läßt in ähnlicher Mischung, wie es Maeterlinchs Spiel vom heiligen Antonius versuchte, Christus wiederkehren in unsere alltäglichste Gegenwart und in einem gewöhnlichen Boardinghouse Londons Wohnung nehmen. Der Beiland ist hier wie einst "Zu Judäa im heiligen Land" unter Böllnern und Sündern, und es ergeht ihm wie damals, "als noch verkannt und sehr gering unser Herr auf der Erde ging". Er ist in seiner Sanstmut den schlimmen Weltkindern, die eine Revue menschlicher Schwächen

und Corheiten darstellen — ähnlich den alten Narrenzünften oder den Allegorien der Codfünden in den Mysterien — ein Argernis und eine Corheit.

Schließlich aber bekehren sich alle und ziehen einen neuen Menschen an. Das ist mit einem gewollt und gesucht primitiven Holzschnittstil gemacht, dem die rechte überzeugende Kraft sehlt. Die gläubige Einsalt mangelt, und andererseits ist das Gebilde kunstlerisch nicht start genug, um uns zu zwingen. Das Spiel der Bekehrung wirtt zu automatisch, zu figürlich, drehbühnenhaft. Und unerweckt blieb jene brennende Gemütsgewalt unter und bei den Worten, die in den christianischen Alltagsbildern Uhdes z. B. so erfüllend schwingt.

An der Arena-Anszenierung des Ödipus durch Reinhardt erschien, wie schon betont wurde. nicht der experimentelle Versuch historischer Neubelebung als Hauptmotip, vielmehr mertte man bier als Saupttrieb, daß ein großer Regie-Stratege sein Manoverfeld erweitern, daß er in freieren Bewegungsmotiven sich ausleben und damit neue Verbältnisse und Distanzen zwischen Zuschauern und Darstellern finden wollte. Auf gleicher Linie liegt Reinhardts jüngste Hamlet-Gestaltung. Sier wurde der Rampe eine Vorderbühne, eine Orchestra vorgelegt, ein Proszeniumpodium vor dem Vorhang, das in den Buschauerraum hinein sich stredt, durch eine Schrante gegen das Publikum abgegrenzt, mit abwärts führenden Stufen. Das ergibt reichere Verkeilungs- und Auf- und Abgangsmöglickeiten. So kommen die Gesandten Norwegs und die Schauspieler, die Fremden, wie von fern, aus einem anderen Land, bier beraufgestiegen an ben banischen Bof. Das Schauspiel im Schauspiel begibt sich auf dieser Vorderbuhne gleichfam auf der Grenzscheide zwischen dem Theater und dem Publikum und bekommt dadurch eine ganz eigene Bebeutung. Auch die Monologe Hamlets an diefer Stätte, wie aus seiner Umgebung flüchtend in ben weiten Raum, erhalten etwas Entmaterialisiertes, ins Geistige Entrudte. Sold Rlima zu treffen, war auch das Riel der dekorativen Anszenierung. Man verzichtete auf die Ausstattung und gab der "Vie intérieure" dieses Seelendramas nur einen andeutenden Stimmungsrahmen, statt ängstlich portäuschender Wirklichteitsbilder. Meist dienten als Prospette, wie es Gordon Craigh, Beerboom-Tree anwendet, wallende, farbige Faltenporbänge, bazu in sparsamster Auslese wenige Requisiten, Thron, Gestühl, Betpult. Und die Terrasse von Relsingör wird lediglich durch die freie, in Nebelgrau liegende Bübne gebildet, fablrötliches Wachtfeuer fladert vorn, rüdwärts ragt abschließend Bollwertbrüstung, dahinter wogt unenblich, sternenburchblinkt bie Atmosphäre, eine Illusion von himmel und Meer in grenzenlofer Weite.

Mit solchen Mitteln ward das Gefühlsklima der Dichtung rein und voll gebannt.

Es bleibt noch von einem neuen bramatischen Wert zu berichten, bem 3 o ach im von Branbt Morik Beimanns.

"Ein Menschenkind, mit allen Engeln und Spinnen, die ihm über die Seele triechen", dies Mörike-Wort kann einem vor dieser Gestalt einfallen.

Joachim von Brandt, Rittmeister a. D., auf seiner Scholle sigend, ist der Philisterschred des Dorfes; er tobt seinen Wesensüberschuß und seine Menschenverachtung in tollen Streichen, vor allem einer nach jung-bismärdischem Vorbild betriebenen Fenstereinschießerei aus.

Ein verstörtes Gemüt, das in sinnloser Wildheit donquirotisch Beschwichtigung sucht, liegt dem zugrunde. Dieser wilde Junker hat ein Mädchen geliebt und mußte, von dem geriebenen Filou von Vater in eine schlau gestellte — wohl nicht altoholsreie — Falle gelockt, die Schwester heiraten. Die andere aber sitht ihm qualend im Blut und hetzt ihn in Betäubung.

Sein Wähnen gelangt am Ausgang dum Frieden dadurch, daß ihm von seiner Frau, der ungeliebten Frau, ein Kind geboren wird, ein Kind, das seiner Frischt-Eristenz mit einemmal Ziel und Zwed gibt und ihn sicherer in den Bezug des Lebens einstellt. Aug gedacht

ist das Motiv; doch vollmenschlich ausgestaltet ward es nicht. Beimanns Kopf weiß mehr, als er dichterisch aussprechen kann.

Dieser kluge, menschenkennerische und lebenswissende Kopf hat aber außer diesen Ge-fühlspartien noch mehr zu bieten, und dem ist er gewachsen.

Das ist vor allem der radiate Rleintrieg, den Brandt aus seiner Vertrottheit heraus mit seinem Gemeinwesen führt. Durch einen seiner gewohnten Streiche ist er in einen schärferen Ronflitt mit der Behörde geraten. Ihn reizt der Ramps — er braucht allmählich stärtere Stimulantien als die Spießeranultereien — er will einmal "hart gegen hart" etwas aussechten und durchhalten. Er brüstiert die "Staats"-Gewalt, folgt teiner Vorladung, verschanzt sich in seinem Hof. Aun ist der Schässlawit, daß ihm sein eigener Widerstand vereitelt wird, nicht mit Gewalt, sondern durch verschmitt tuckschachzugeben der Gegner. Der diplomatische Schachzug tommt von Berlin. "Man" will an den maßgebenden Stellen teine Standalund Gerichtsaffären gegen einen Offizier und Gutsherrn an der polnischen Grenze. Und da er nicht nachgibt, muß eben einsach das, wogegen er "frondiert" — "wir revolutionieren nicht, wir frondieren", sagt Brandt — sich verslüchtigen, damit der Widerstand gegenstandslos verpufft.

Ein Regierungsrat erscheint, glänzende Bülowschule, voll bezaubernder Dialektik; er massiert die hölzernen Behörden windelweich, und schließlich ist die ganze Verhaftungsgeschichte ein allseitiges Misverständnis, und Polizei und Bürgermeister machen dem grimmen Feind ihre Liebeserklärung. Er hat, da ihm der Gegner geschmeidig entschüpfte, einmal wieder mit voller Wucht in die leere Luft geschlagen, und er könnte sich wieder als ein rechter Narr vorkommen, wenn nicht just als dous ex machina das Kind auf die Welt käme und seinen Gedanken eine Richtung gebe und ein Bejahen.

Man vermag das nur als eine Augenblickslösung für diesen Charatter zu empfinden; an seine wirkliche Harmonisierung glaubt man nicht.

Das Gefühlsbeuterische ist eben hier nicht unzweiselhaft zum Ausdruck gebracht. Das Politische hingegen delektiert als eine ganz seine Belustigung des Verstandes und des Wises. Felix Poppenberg



# Ebba Hüsing

er Romanschriftsteller von Fach gleicht dem Manne, der ein Haus baut, den Kostenanschlag im voraus sichert, die nötigen Streichungen vornimmt, Grundrig und Aufriß den sessenden Erfahrungen entnimmt, sie mit einer persönlichen Note von Temperament und Seschenden Urchtringt, dann ans Werk geht und auf Seite 320, was er unwillkürlich im Griff hat, unverkürzt und richtig unter Dach und Fach gelangt. Dem Dichter dagegen, der das Haus seines ersten Nomans daut, stehen vor der Seele die Schönheiten, womit er es schmücken will. In die Wände des einsach weißgekünchten, aber schönheiten Flurs wird er edle Reliess einsassen, altgriechische Herrlichteiten oder herbe Donatellos oder auch liebliche Robbien, je nachdem, was ihn am stärtsten zu sich zieht. Die Haustür wird er persönlich in Schnigarbeit ausmeißeln, nach einem tunstreichen, alten Renaissanzeschrant, den er irgendwo entdecke, und neben dem altväterischen grünen Rachelosen wird um die Ede herum eine heimelige Osenbank als der stimmungsvolle Lese- und Plauderplat der Liebe, die dieses Haus bewohnt, entstehen. Einen vorläusigen Aufriß hat er auch so ungefähr im Rops, und vor allem wird der Bauplat hoch über den Tälern auf dem Hügel sein.

Dann beginnt er die Erdarbeiten, und täglich steht er persönlich auf seinem Bau, ordnend, bestimmend, und aus dem, was ihn seine Maurer und Handwerker fragen, hört und erlernt er unzähliges Große und Rieine zum erstenmal. Auch das ist neue, beinahe jest die

594 Ebba Hüfing

größte Lust, dieses richtige Bauenlernen, dieses prüsende Aberlegen auf Zusammenhang, Zusammenhalt, dieses tapfere Zurechtsommen trotz der erschreckenden Ertenntnis eines Tages, daß er, falls er noch ein Dach haben will, jetzt aushören muß. Auf die vollendende Krönung, auf manche noch so schoen Sinfälle muß er verzichten oder sie dur Andeutung einschrumpfen lassen, wenn ihm nicht das ganze seste Wert zusammenfallen soll. Aber die in Sichenholz geschnitzte Tür mit ihrem schönen Steinmehenwert als Rahmen, die Reliefs im baltengedeckten Flur, die Osenbant, die großen hellen Fenster mit den wundervollen Ausblicken ins Land, den seelisch weiten Raum der freisich in der Zahl betnappten Zimmer, und das Gewissen des Mannes, der nirgends unechtes Material verbaut hat, erobert er sich doch. Der rückgratvolle Stolz, womit aus der Front sich der zuletzt erdachte Siebel reckt, rettet Bild und Austriß. Es sieht so ziemlich niemand, daß auf diesem Jause ein einst so nicht gedachtes frühes Dach der Resignationen liegt.

Mir fielen derlei Gleichnisse ein bei dem Buche Ebba Hüsing. (Leipzig, L. Staadmann. 4 M, geb. 5 M). Sein Verfasser ist ein junger Bonner Dichter, gebürtig aus der Marschen- und Deichwelt Frieslands, Willrath Dreesen. Er erzählt die Jugend eines mit einer starten und reinen Schönheit erschaffenen friesischen Mädchens, einer Autodidattin des Lebens, welches sie ihre selbsteigenen Wege, in sehr wenig Berührung mit den Konventionen, führt. Und er selber, der Dichter, erzählt als von seinem Werte lernender Autodidatt. Den Stil und die Schönheit hatte er, und Ebba Hüsings Weg war Aufriß genug. So sehte er mit ihrer Kindheit, wo das Leben angeht, die Erdarbeiten ein.

Ich hatte wenig freie Zeit, als ich zu lesen begann, und legte das Buch vorläufig wieder weg. Es war kein treibender, spannender Zwang, es durchzupeitschen, der Autor hatte nicht den technischen Vogelleim der Neugierde darangestrichen, woran auch unsereins bisweilen hastend, weiterblätternd kleben bleibt. Dafür wäre es aber auch viel zu schade gewesen, das sagten die ersten Seiten schon.

Dann aber kam das Buch von selbst und holte den vertagenden Leser zu sich zurück. Was er schon gelesen hatte, war eigentümlich in ihm stehen geblieden und in Konturen und Farben nicht wieder verblaßt. Farben von einer ruhig stillen Stärte, die die Fabrikation nicht herzustellen vermag. Ein Nachverlangen entstand, das Buch wieder herzunehmen und es nunmehr stetig zu Ende zu lesen. Das geschah mit dem, was besseres als Spannung ist, mit Anteilnehmen, das die zum Dreinreden lebendig ward, ein Mitverantworten für Ebba Hüsing, ein Hadern um dieses Mäddens Schickal mit ihrem Dichter, der über sie verfügt.

Aber wir losen ibn dann aus seiner Schöpfung, den Dichter, und stellen uns die Fragen über ihn. Enttäuscht er, ben wir als einen männlichen, frischen und feinen Lyriter tannten, in diesem Roman, wo er sich nun als Bilbner erschaffener Menschen, erdachter Verhältnisse versuchen soll? Durchaus nicht. Eben badurch, wie plastisch alles ist, übte das Buch seinen 8wang, es zu lesen. Es ist voll Noblesse und voller Einzelschönheiten und es wird uns eines jener Bücher bleiben, worin man, wenn man fie einmal tennt, gerne wieber, wie in einem Band voll Poesien, liest. Dem Autor gelang es, seinen Roman regelrecht zu zimmern, sein Haus zu bauen und es mit feinem Runstwert harmonisch auszufüllen. Die Sachverständigen werden voll Hochachtung, die Frauen und Männer unserer Beit werden überzeugt, ergriffen sein von seinem Schluß. Er opfert Ebba Bufing bem Willen, das Höchste von ihr zu sagen und Furcht und Mitleid erwedend, vorwurfsfrei, ganz groß und schwer, sein Thema durchzuführen. Nichts Banales darf an fie tommen, nichts, wovon ein Hämischer spotteln tonnte, bas sei ja auch — nämlich das Heiraten eines gleich gesunden, traftvollen Mannes das Richtige für sie. Zwischen der Schlla von gestern, daß die Mädchen der Romane sich verloben, und der Charphbis von heute, daß das Erwachen des jungen Weibes sie ungehegt hinunterstrudelt, gibt es nur die eine bange Wahl. Seine Ebba Busing, die von jedem gymnasiastentussenten modernen Backsich als unwissende Kleinstadtunschuld und deutsche JungEbba Hüfing 595

frau belacht werden wurde, sie muß als schuldig gerichtet werden und darf tein weibliches Slück gewinnen. Ober vielmehr so: auch sie muß sich zu dieser bestimmten Art von Slück hindurchringen, die unsere Zeit in ihrem Plahmangel für das natürliche Slück nun schon richtig konventionell zurecht gewertet hat, Entsagerglück. Heroismus der Resignation, des überwindungsvollen Opferbringertums.

Da stebt Ebbas Dichter, im Hochgefühl, sie zu erschaffen, sein großes, ebles, startes Menschenkind, sein Gebild. Auf einsam nacker Klippe erblicen wir ihn, por ihm, unter ihm wogend des großen, dunklen, freien Lebens wild erregte See. Frei steht er da, das Haupt und die Bruft umflattert vom faufenden Sturm, jauchzend hebt er die Arme in den kalten Sturmwind, durch seine Sehnen zudt's in schier zerbehnenber, gesunder Rraft und Lust, noch eine Setunde, dann wirft er sich schnellend binaus - - Rein, es geschieht nicht, unterbleibt. War's ein Anschein nur, ein Renommieren, ein flüchtiges Sotun? Das nicht. Im Gegenteil. Eine feinere Scham. Es gibt fo wenig starte, frobe Hoffnung, jubelnde Rraft zum Glud. Man verlett durch solche Eigenschaften. — Er hat obendrein studiert. Das macht so viel schwerer noch, Dichter zu sein. Unsere unverzagten Dichter beute find vorher Buchhändler, Raufleute, Leutnants, Unterlehrer gewesen, oder sie sind Frauen. Die Wissenschaft, die Methode ber Philologen ist einmal die Ziege, die die oberften aufrechten Schöklinge von ben jungen starten Baumen frift. Da ift unausrottbar biese Angft vor bem geringften Anschein ber Willtür, — die "methodische" Gewohnheit, an die tückische Dummheit des verehrten Fachkollegen du benten — sie vernichten den Eigensinn, das tühne Selbstvertrauen im wichtigsten Moment. Schon seinen Balladen gab Oreesen die beweisenden Chronikenauszüge bei. In Ebba Jüsing stehen die modegewordenen Fußnoten, die das Dialektische noch einmal hochdeutsch geben. Wenn der Dialett den unbemühten Genuß eines schriftbeutschen Kunstwertes stört, dann hat er eben nichts darin zu tun. (Was auch aus anderen Gründen meine Meinung ift.)

Und nun das Mädchen des Buches. Keinen Knopf ihres Kleides auch nur setundenlang lüstet der, der aus seinem jungen Mannesdichten ihre Jugend vor uns schildert und erzählt. Und trohdem in der Pracht und Plastit ihres ganzen Wesens, ihrer ganzen Natur steht sie da; hindurch durch ihre sauberen, sesten Hullen um Leid und Seele tennen wir sie, welch vollwüchsig straffes, herbes, großes Menschentind sie ist. Aus dem, was uns das slutend duntle, große Leben von Menschentraft und Glück zu wissen und besitzen schente, tommen wir dazu, sie lied zu haben, tommen dazu, um Ebda Hüsing mitzusorgen und Besitz an ihr zu haben. Ihr warmes Blut in ihren Wangen glübt uns an, aus ihren jungen, starten Lungen weht ihr Atem gegen unsern Mund, um ihre zuverlässige Schulter legt sich unser Arm; das ist der Kamerad, um mit ihr hinzustürmen, wenn vor dem Föhnsturm der Frühling erwacht, über die freie Heide, wo tieshangend die blauschwarzen Wolten jagen, durch den Wald im Krachen der Geäste; die schöne, seine Gesüttin, um die Stimmen zu erlauschen, die in des Lebens lichtesten Köhen und über den Tiesen sind, das Weib, um ihre ganze Seele zu entsessen, ihre starte, stolze Mädchenbrust voll Reichtum und voll drängender, reiner Süte und voll Ungestüm —

Ach, nein, diese Ebba Hüssing, dieses Mädchen voll jungfräulich brünhildischer Pracht und Jugend wird tein seliger Mann umschlingen, der im Emporschreiten höher und höher mit ihr, herrlicher von Morgen zu Morgen sie sich täglich zu erobern hat. Das Reich ihrer Bestimmung ist nicht von einer Welt, wo die Strupellosigteit das Wohlergehen und die Degeneration die Kinder zeugt. Ebba Hüsing, in der nichts Krantes, nichts rechtsertigend Rompliziertes, nichts "Sehirndamen"-haftes, mit Mödius zu reden, ist, muß altjüngferlich verdorren, als sie ahnend es zum erstenmal ersahren, was das ist, die Arme um einen Mann legen und Mund auf Mund ihn tüssen. Sie wird so etwas wie freiwillige Kindergärtnerin, die sich mit der Liebeswollust einer mittelalterlichen Heiligen über die Ungewaschensten erbarmt. Ums Haar wäre sie Wehmutter, Hebamme geworden, um ihrem Perzen voll Liebesfülle einen Ausweg zu sinden, der symbolisch etwas der Mutterbestimmung Verwandtes noch bat.

Und nichts anderes auch, als diese dunkle, beimliche Mütterlichkeit in dem noch ganz perichlossenen Mabchen war es, was sie in ihre erste Mabchenliebe geführt. Zu einem jungen Schulmeister voll sensitiver Empfindlichteit und Kinderliebe und voll garter Boefie. In feinen feinen Lebensängsten und Leiden, seinem Geigenspiel auf ber Beibe erhorchte fie querft bie ibm perwandten oder korrelaten Saiten der eigenen Natur und — bielt sie da für diese selbst. Ein feines, süßes, banges Abagio, von bem wir ohne weiteres verstehen, daß es nur Pralubium fein tann. Und indem tommt auch icon ber Andere hinzu, der Rühne, der fie ohne viel zu fragen zu sich reißt, der Mann für solch ein Weib, der Rechte — oder in dem mindeftens das Beug zu sein scheint, mit ihr, durch sie, der ganz Rechte zu werden. Und in wundervollen Altforden wogt die Symphonie ihrer Zugend in das machtvolle Dur hinüber, das die berbe Anospe gang nun auftun und das junge Weib zu seiner Bollendung führen wird. So ftarten. tubnen Mann wurde bie wirtliche, lebende Ebba Bufing fich ertampfen, auch wenn er fie gar nicht liebte. Sie wird ihn, wenn er sie vergäße, ganz einfach suchen und ihn sich zurudholen, ganz gleich, wo er wäre, wo er seine Fortuna sich erobern will, ob er in die weite Welt gegangen wäre, Ebba Hüsing ginge ihm nach. So benken wir und dürsen gar nicht anders, auch wenn wir merken, daß uns icon langit das Buch widersprechen will. Es nimmt seinen Weg für sich. Der junge Lebrer wird barüber mahnfinnig, daß Ebba in ber gaft ihres fturmgeborenen neuen Liebens ihm ohne unehrliche Vorbereitung abschreibt. Daß Dispositionen zur Geistestrantheit porhanden sein muffen, damit eine Berftorung, wie biese, sie auslofen tann, sagt fich der Lefer. Es feblt aber die Hindeutung darauf, und bei Oreesens weit vor dem Allessagen Halt machender Art können wir nicht wissen, ob er daran eigentlich gebacht. Hier wäre es wichtig, dies zu wissen, um zu beurteilen, wie er seine Ebba führt. Im Wahnsinn und Dod bes Jünglings auf der Beibe, bem zuerst sie in hingerissener ideenhafter Teilnahme sich angelobt hat, bricht auch — in seelischen, nicht äußeren Motivierungen — Ebbas zweite, wirklichere Liebe und ihr Lebensglud in Scherben.

Und der andere, der Sieger, der Welteroberer, der Starte, der auch noch nie ein Weib geherzt hat, außer ihr, und in dessen gestauter Jugend die reise Leidenschaft der ersten mannlichen Liebe wie ein entsesselt hinabbrausender Bergstrom erwacht ist, der nimmt Ebbas Ablage für uns spurlos din. Er ist ja — auch — "start".

Sewiß, ich sehe mich mit sehenden Augen in den Verdacht der Heiratstuppelei, der Trivialität, des Nichtverstehens. Und ertenne doch ganz gut die seinen Sesühls- und Sedantengänge, womit es Oreesen von so langer Hand so hinaussühren will. Er geht sorgfältig vor, hat sehr viel Ungesagtes bedacht, läßt uns manches à discrétion verstehen. Er will nichts übersehen, auch nicht, daß eine Seba sich im Städtchen kompromittiert — wozu eigentlich ihre Eristenz schon hinreicht —, und so kommt auch noch hinein, was hier vollkommen gleichgültig und nicht richtig ist.

Und das Wort unrichtig gilt nun von diesem ganzen Abschluß — nicht des Unterganges, sondern des Überwindertums. Ich deutete schon an, dies ist ja jett die Art geworden, den Besten unserer Zeit genug zu tun. Neu ist sie zwar längst nicht mehr. Wohin wir sehen, Gräfin Oohna bei Selma Lagerlöf und überall. Das auf den Mann verzichtende und höher, edler oder "freier" sich vollendende Weib. Das ist nicht nur aufgebracht worden von den Frauenrechtlerinnen bestimmter Gattung, sondern auch von sehr trefslichen Schriftsellerinnen. Es sind darunter ganz samose Frauen, denen Sachlagen oder Beobachtungen noch anderer Art als die nicht immer erreichbare Heirat den Rock und die Hose zugleich angezogen haben und die auch so noch das frauliche Berz auf dem rechten Fleck zu behalten wußten.

Es ist menschich und erst recht weiblich, nicht merklich entbehren zu wollen, was man entbehrt. Man macht aus dem Muß die Tugend und erhöht noch den verbleibenden Stolz des Dienens "nach des Weibes Bestimmung", den Leidenden dienen, den minder Starten, und den Kindern. Und wenn man instinktiv auch nicht vergißt, es ist und bleibt Entbehren,

Der neue Gensationscoman 597

so will man das nun nicht wahr haben, man müht sich um die suggestive Aberzeugung, dak man das Größere tut, und sett alles an die Abealisierung. Aus diesen Psychologien stammt infolge der tausendsach ungleichen und ungerechten Berbältnisse, wie sie beute sind, der vielbeflissene Reitkultus des Überwinder- und des stillen Beldentums. Aber nur ein Selbsttrug vermag diese überwindende Willenstraft für eine der naturgewollten gleichstehende, ja überlegene auszugeben. Sie streut, was man auch sagen mag, Bazillen der Lähmung aus und wird nur dadurch wieder aufbauend, dak Wollende, Wirkende, Herrschende sich dieser Selbstabtötunasträfte bemächtigen und sie, wie auch im Mittelalter und von je in der hierarchischen Kirche geschab, in positive Dienstleistungen binüberleiten, praktisch ober ethisierend. Notideale und Unfreiheiten bleiben es immer, darüber sollten wir uns klar sein. — Es gebt jekt obne sie nicht. Das wirkliche Leben opfert tücktige, präcktige, liebevolle, eble Mäbchen genug in die Vergeblickfeit ibrer Bestimmung. Sie gehen dahin, wie die Sopholleische Antigone klagt, fruchtlos, vergeblich, ohne Segen gelebt, unvermählt, ohne daß ihr Schof ein Rind empfangen hat, ein seliger Mutterarm es an die Bruft gelegt. Das Leben tut genug so, es sollte nicht auch noch ber Dichter tommen und seine feinen Faben so zu legen suchen, bag die Vertebrung bes Schickfals in Fällen, wo es nicht not wäre, Recht bekommt. Dagegen sollen wir Widerspruch einlegen, wir als Männer, die eine freiwillige Gedankenbeugung in den Verzichtsheroismus als eine Naturwidrigkeit und Burudbemutigung ins Mittelalter empfinden, ob auch die gemeinsame Rultur in unaäbligen Källen die unfreiwillige Beugung auferlegen mag. Aber auch dann noch bleibt sie das, wogegen eine ungebrochene Lebensenergie, solange diese selbst bestebt, sich unversöhnt auflehnen muß, — und wenn dies lehten Endes die Forderung sozialer und ethischer Revolutionen, die die Wege wieder freier machen, in sich trüge.

Um dieses allgemeinen Protestes willen bin ich so aussührlich und gegenständlich geworden. Unsere Altheten halten zwar das Stofsliche für das Allergleichgültigste. Aber ein Runstwert ist nicht vollkommen, dem der Kopf in die falsche Richtung gesetzt ist, mag noch so subtile Runst alles Einzelne modelliert haben. — Es sehlt in Ebba Hüsing am Schluß ein einziges verhaltenes Sählein: "dies ging vorher, und jetzt ist Ebba soweit, den richtigen Weg ihres Lebens zu gehen". Solcher Ausblid erschien dem Dichter wohl als künstlerische Vernichtung. Sein Schweigen aber wird auch zum Fehler, denn wir dürsen sein Wert nicht anrühren, und so baut er mit dem darauf gelegten Resignationsdach ihre Zukunst dauernd zu.

Prof. Dr. Ed. Henck



### Der neue Sensationsroman

beißt, wenn man die Krititen der Tageszeitungen liest, möchte man denken, unser literarisches Heißt, wenn man die Krititen der Tageszeitungen liest, möchte man denken, unser literarisches Heißt, wenn man die Krititen der Tageszeitungen liest, möchte man denken, unser literarisches Heißt oder Unglück hänge an dem neuen Buche, das uns Einblick in ungeahnte Tiesen der Menschensele gewähre und fürs Menschelben entscheide Eindrücke hinterlasse. Wer freilich erlebte, wie kleinlaut kritische Propheten des hehren "Tagebuchs einer Verlorenen" sich heute an dieses "Wert voll heiliger Liebe und lauterster Poesie" erinnern, wie schon heute niemand mehr Lust verspürt, dem "heiligen Staradäus" auf seinen Mistkäsersorschungen zu solgen, hört mit lächelnder Gelassenheit diese Taumelreden von Leuten ohne literarisches Küdgrat und ohne künstlerische Maßstäbe, die außer ihrer edlen Oreistigkeit nichts sur den verantwortungsvollen Posten des Kritikers mitbringen, am allerwenigsten jene Menschlicheit, die für die Kunstüdung selbst.

Die Leute haben offenbar gar teine Ahnung, welch schwere Verantwortung fie auf sich laben, wenn burch ibre in Superlativen gebaltenen Besprechungen, ibre möglicht fensatio-

nell aufgebauschten Inhaltsangaben Tausende und aber Tausende dazu veranlast werden, ein durch innere Unreise, tranthaste Sinstellung und haltsose Gesinnung verderbliches Buch zu tausen oder doch zu lesen. Es handelt sich in diesen Fällen regelmäßig um Werte, die zu teiner Klärung der aufgeworfenen Fragen sühren tönnen, ja es nicht einmal wollen, weil ja gerade diese Berrissenheit, die Aufreizung und Auspeitschung des Empfindens und Dentens ein wesentliches Ersordernis solcher Bücher sind. Diese Literaten, für die "Ausgeregtheit" und "Ergrissenheit" Jandwertstnisse sind, die aber in Wirklichteit an dem so "leidenschaftlich" bewerteten Buch nicht viel länger zu verdauen haben als an ihrem Mittagessen, haben teine Ahnung, in welche ernsten Wirrungen und Zweisel jene vielen geraten, die ein neues Buch als ein Erlebnis auszunehmen gewohnt sind, und die nun gänzlich unvorbereitet vor Probleme hingezerrt werden, die nur in ruhiger Erwägung, nicht aber durch einen in unverantwortlicher subjektiver Herrlichteit schwelgenden Roman ersprießlich behandelt werden können.

Da halte ich nun den neuesten Sensationsroman in der Hand. Ich habe diese Tagebuchauszeichnungen gelesen, die Rarin Michaëlis unter dem Titel "Das gefährlich e Alter" herausgegeben hat, und frage mich umsonst, wie man den Absab von fünfzigtausend Exemplaren in wenigen Wochen anders denn als ein Unglück bezeichnen soll.

In literarischer Sinsicht erhebt sich das Buch nirgends über den Durchschnitt. Es strebt auch gar nicht danach. Die Romposition ist lose, was die Tagebuchsorm ja begünstigt. Aber es ist auch gar nicht der Versuch nach sprachlicher Schönheit oder geistiger Steigerung gemacht. Ja das Buch hat sogar einen schweren Rompositionssehler, gerade weil es sich um Tagebuchauszeichnungen handelt. Diese Betenntnisse sind nur dann richtig auszusassen, wenn man die Beichtende richtig einschäft. Dazu tommt man aber erst dreißig Seiten vor dem Schluß. Das wird auch zum tünstlerischen Fehler, weil der einzige Wert, den das Buch haben kann, in den Betenntnissen liegt.

Dieser geistige Inhalt kristallisiert sich in dem Satz: "Wenn Manner sollte wohl heißen "die Manner" ahnten, wie es in uns Frauen aussieht, wenn wir über die Vierzig hinaus sind, sie wurden uns fliehen wie die Pest ober uns niederschlagen wie tolle Hunde."

Olesen Sat hat die Schreiberin des Tageduches im Briese einer andern gelesen. Das "gefährliche Alter" sind die Jahre, in denen die Frau insolge eines physiologischen Vorgangs aushört, zu neuer Mutterschaft fähig zu sein. "Es wäre der Frau besser, mit nackten Füßen auf Glasscherden zu gehen, denn der Schmerz wäre nichts gegen den, den sie empfindet, wenn sie lächelnd aus ihrer eigenen Jugend in die Verzweissung hineingeht, die Altern und Alter heißt."

Dieser Sat kennzeichnet übrigens die papierene Phraseologie des Buches, in dessen Sprache, Bilderwahl auch nicht die Spur von der tiesen Erregung, der Aufgewühltheit und tragischen Leidenschaft des Erlebens liegt, von der dauernd geredet wird.

Es wird nun an verschiedenen Beispielen, die die Bekennerin in die Oarstellung ihres eigenen Empfindens hineinzieht, gezeigt, daß jene physiologische Umwandlung eher ein gesteigertes geschlechtliches Berlangen im Sesolge habe, als dessen Abschwächung, die man erwarten sollte, und die geheuchelt werde. Za es wird eigentlich behauptet, daß die Frau im Grunde überhaupt eine Dirnennatur habe. Für die Bekennerin trisst das fraglos zu. Der Leser wird nur durch die Unwahrhaftigkeit und Romödianterei der Beichte darüber zu lange im Zweisel gehalten. Und hier liegt gleichzeitig die schwere künstlerische Unwahrheit des Buches. Das erste, was diese Bekennerin doch ihrem Buche anvertrauen müßte, wäre ein Ausscheit, daß nun endlich — wo sie nach zwanzigsähriger She ihren Mann verlassen, das ein Ausscheit, dem sie sich dem Leuchelei vorbei sei; daß sie nicht länger sich dem Reichtum zu opfern brauche, dem sie sich einst verkauft hat. Aun aber wird lange die falsche Vorstellung sestährliche Alter die Ratastrophe ersolgt sei. In Wirtlichkeit aber war die She von vornherein von der Frau nur des Geldes wegen mit einer anderen Liebe im Berzen geschlossen worden. Das verschiebt doch völlig den Sehpunkt; wir ersahren es aber erst im lehten Sechstel des Buches.

Es ist unmöglich, auf die Einzelheiten dieses Betenntnisse einzugehen, das sich in der Häufung verallgemeinernder Behauptungen gefällt, so daß es nirgends, aber auch nicht an einer einzigen Stelle, als der von innerer Not erzwungene Ausscheite einer gepeinigten Seele wirtt, sondern überall als die reichlich selbstgefällige, geistreich tuende und obendrein dewußt unwahrhaftige, weil eitle Schreiberei einer Nichtstuerin ohne geistigen, sittlichen und berussichen Lebensinhalt. Eine Frau von überreizter Sinnlichteit spricht hier, von innerer Jerzensroheit und taltem Egoismus, die sich in Paradoxen gefällt, weil sie vor ihrem Tagebuch sitt, wie eine Rotette vor ihrem Spiegel, und bei jedem Worte überlegt: Was wird das wohl für einen Effett machen?

Die Berfasserin des Buches wird sich dahinter verschanzen, daß sie, tünstlerisch ganz frei, gerade einen solchen Charatter habe schildern wollen. Wir sind das ja nachgerade gewohnt, daß die "tühnen" Damen von der Feder "tneisen", sodald man aus ihren Schriften Schlüsse auf sie selber zieht. Dann wäre es aber tünstlerische Pflicht gewesen, eine Form zu sinden, die diese Tagebuchauszeichnungen einem neben dem Schriftseller greisbaren Individuum zugeteilt hätte, oder sonst irgendwie Gegenwerte zu schaffen. Aber, wie gesagt, als tünstlerische Leistung tommt das Buch überhaupt nicht in Betracht, sondern höchstens als "dooument humsin" für die Psychologie und Psychiatrie der Frau. —

Woher nun ber Erfolg?

Er ist ein recht trauriges Zeichen der Zeit. Weil sich so leicht pitante Feuilletons an das Buch knüpfen lassen, wird überall so viel darüber geschrieben. Diese Feuilletons erweden aber die Erwartung auf eine erotische Lektüre. Und da freilich gibt's keinen Widerstand. Die einzige Freude, die ich an dem Buche habe, ist die Schadenfreude über die enttäuschten Erwartungen der Leser und Leserinnen dieses Schlages.

Ist es nicht merkwürdig, daß es just immer Frauen sind, die uns in den letzten Jahren mit solchen Büchern auswarten? Da heißt es an einer Stelle: "Es gibt anständige Frauen. Oder wir glauben daran, daß es solche gibt. Es ist uns ein Bedürfnis, daran zu glauben. Wer glaubt nicht gut von seiner Mutter oder Schwester? Aber wer glaubt g an z an seine Mutter oder Schwester?"

Ich habe nie eine Schwester gehabt, und so kann ich dieses Glaubensbekenntnis nur für meine Mutter ablegen. Und ich weiß, daß Tausende deutscher Männer in gleicher Gesinnung neben mich treten. Und auch Tausende deutscher Frauen. Daran hindert uns nicht das ruhige Zugeständnis, daß die geschilberten Lebensjahre, wie jeder einschneibende physiologische Vorgang, auch voller psychischer Erschwerungen sind. Aber mag es für die Frauen ein "gesährliches Alter" geben! Ge fahren sind dazu da, über wund en zu werden. Nur wer sich leichtsning in Gesahr begibt, geht darin unter. Für die von der Natur ihnen ausgezwungenen Kämpse hat die Natur den Menschen auch die Verteidigungswafsen gegeben. Sonst müßte man an der Natur verzweiseln, wozu troß etlicher hysterischer Frauenzimmer noch immer tein Grund vorhanden ist.



## Iwei Kritiker des Naturalismus

ofeph Hofmiller ist durch geistvolle Essays in den "Süddeutschen Monatsheften" bekannt geworden; Paul Goldmann hat als Berliner Theaterreferent der "Neuen Freien Presse" die jetzige Lage der deutschen Bühne oft als recht unerfreulich ins Licht gesetzt. Unter dem Titel "Zeitgenossen" liegt ein Sammelband Hosmillerscher Aussätzt vor (München, Süddeutsche Monatsheste); und zu früheren Sammlungen seiner Kritiken ("Aus dem dramatischen Irrgarten" usw.) hat Goldmann eine neue hinzugefügt: "Literatenstücke und Ausstattungsregie" (Frankfurt a. M., Lit. Anstatt Rütten & Loening), besonders anziehend durch eine glänzende Sinleitung über die "große Revolution" von 1889 und ihre künstlerischen Folgen.

Beide Rrititer sind einig in der Ablehnung Hauptmanns. Hofmiller wird mehrmals von Goldmann guftimmend gitiert (S. 114 über Webetinb, S. 183 ff. über Hauptmann). Und in der Tat, die Prägungen des suddeutschen Essanisten verdienen Beachtung, gleichviel, wie man sich zu seinem Standpunkt stellen mag. "Deutschland sollte und mußte um jeden Preis einen führenden Dramatiter haben," schreibt Hofmiller (Beitgenossen, S. 84 f.), "und so zerrte man Hauptmann auf ben Triumphwagen, obgleich er weber ein Führenber noch ein Pramatiter war. Wert auf Wert erschien, enttäuschte, wurde zum Erfolg gefällicht. Redes neue lick die früheren in einem fataleren Lichte erscheinen. Er aber ging seinen Weg mit der Unbeirrbarkeit des Nachtwandlers, unempfänglich für jede Kritik, taub für jeden anderen als bewundernden Zuruf. Sehr empfänglich, nicht taub leider, für allerhand Reportergeschmeiß. Er ward zum Objett literarbistorischer Untersuchungen, da die neueste philologischeitische Richtung nur Quellen und Anlehnungen, Anklänge und Berwandtschaften aufspüren konnte. nicht aber ein Werturteil sich zu fällen getraute; Hauptmanns Unselbständigkeit machte ihn zum prädestinierten Dissertationsthema für fleißige Germanisten. Mit der Zeit wird sogar das rein Technische, das Sandwert im alleräußerlichsten Sinne immer nachlässiger . . . Wenn ber Dichter noch einen Funken Selbstkritik hat, so lasse er boch endlich ein paar Rahre ins Land geben, obne etwas zu veröffentlichen."

Und Hofmiller fügt hinzu: "Es wäre interessant, einmal zu zeigen, wie die ganze U b e rsch ä h u n g v o n M o d e t ü n st l e r n nur möglich ist, weil wir nicht nur die guten außerdeutschen Werte, sondern auch unsre eigenen besten Sachen n i cht t e n n e n." In der Tat, da liegt der Grund dieses Mangels an Perspettive. Wer sich wirklich an unsren Großen den Blick geübt hat, wird mit einer anderen Optik auf die Zeitgenossen schauen, die mit Hisse von Gruppen, Cliquen, Richtungen, Schlagworten versrühte Lorbeeren austeilen — während Künstler wie Raabe, Thoma, Böcklin, Unselm Feuerbach erst alt werden oder sterben mußten, um Beachtung zu sinden. Wie schwer hat sich Richard Wagners Kunstwerk durchgesett! Auch Hebbel und Mörike sind erst in den letzten Jahren zu lebendiger Wirtsamkeit gelangt; nur langsam drang seinerzeit der Dichter des "Grünen Heinrich" vor; die Oroste-Hülshoff mußte lange auf die zweite Auslage ihrer Gedichte warten; spät begann C. F. Meyer.

Und so verarge man uns nicht, wenn wir diesen ganzen Lärm des Berliner Naturalisnus — der jeht durch Reinhardts Ausstattungsefsette abgelöst wird — als eine Vergewaltigung empfinden, als eine ungesunde Vergewaltigung des Besten, was grade den deutschen Geist ehedem auszeichnete: seelische Sammlung und geistige Würde.

Hofmiller bespricht u. a. Hauptmanns Elga, Roten Hahn, Rose Bernd, Und Pippa tanzt, Sesammelte Werte, Griselba, Griech. Frühling. Und zwar durchweg mit Bedenken. Sein Buch setzt gleich mit den Worten ein: "Der Grillparzer-Preis besteht seit dreißig Jahren und ist bis jetzt achtmal vergeben worden. Sesamtsumme: 32 800 Kronen. Gerhart Hauptmann hat ihn dreimal erhalten: 14 600 Kronen. Fast die Halfte der Gesamtsumme." Ein anschaulich Beispiel in der Tat, wie mit Hilse der Berliner Germanistenschule und eines Berliner Theaters der Hauptvertreter der naturalistischen Richtung durchgesetzt wurde, in Unterdrückung aller Elemente, die nicht dem Sensualismus dienten.

Mit dieser Richtung geht dann Goldmann lebhaft ins Gericht. "Wenn wir auf das deutsche Eheater vor 1889 zurücklicken, so sehen wir durchaus nicht jenen Zustand des Verfalls, auf den Otto Brahms Worte hindeuten." (Brahm hatte zum Jubiläum der Freien Bühne im Berliner Cageblatt einen Festartikel veröffentlicht, der mit den Worten einsetzte: "1889, das Geburtsjahr der Freien Bühne, ist das Jahr der deutschen Cheaterrevolution gewesen, gleichwie 1789 das Jahr der Revolution der Menscheit war.") "Vor allem kannten die älteren

Oramatiter ihr Handwerk, sie waren tüchtige Bühnentechniker, sie hatten vielfach Wik und humor, und es gab recht bubiche Anfake zum feinen, beutschen Lustipiel, bem lang ersebnten. bas noch immer nicht geschrieben ift. Das Repertoire entbehrte nicht ber Abwechslung und war sicherlich weit reichhaltiger als das der großen Theater unserer Beit. Die Folge von alledem war, daß die Leute damals gern ins Theater gingen, während man beute immer beutlicher die bedenkliche Erscheinung beobachten kann, daß das Bublikum beginnt, sich vom Theater abzuwenden . . . Aber jett betrachte man sich einmal, was, seit Ibsen für Deutschland entbeckt wurde, der Theaterdirettor Brahm aus ihm gemacht hat! Da diesem Theaterdirettor die Fähigteit, neue Autoren zu finden, fast ganzlich abging, beschräntte er sich, diejenigen zu spielen und immer wieder zu spielen, die er mitgebracht batte, als er Direttor wurde . . . " So gestaltete sich das Brahm-Theater zum Absen- und Nauptmann-Theater: Absens ernste, schwerc Runft wird dort antlenweise verabreicht. "Auf der Lifte, die Brahm von den positiven Leistungen ber modernen Bewegung aufstellt, erscheinen bann alle bie Autoren, deren Stude bie Freie Bübne zuerst aufgeführt hat: Holz, Schlaf, Hartleben, Hirschfeld, Rosmer, Hofmannsthal, Repserling — und ,das Genie Hauptmann'. Za wohl, so schreibt Brahm, und danach hat man sich zu richten: Hauptmann ist ein Genie. Es ist nun keine Frage, daß die damals neuen und jungen beutschen Dramatiker, auch diejenigen, die zu ben eigentlichen Autoren der Freien Buhne noch hinzutommen (Balbe, Dreper) große Hoffnungen erweckten. Es ift aber leider auch teine Frage, daß teiner, auch nicht ein einziger von ihnen, diese Boffnungen erfüllt bat. Alle haben fie fich als "Ginftude-Manner" gezeigt; alle haben fie e i n Stud gefchrieben, das die Aufmerksamkeit auf sie lenkte und bessen Niveau sie dann nicht mehr zu erreichen vermochten. Ginige haben ben Rampf gang aufgegeben; einige streben erfolglos weiter. Bu ben lekteren gebort Gerbart Hauptmann."

Und nun berührt Goldmann den springenden Punkt. "Bor allem: eine Schilderung nach der Wirklichkeit, selbst die getreueste, ist noch immer n i cht das Leben. In den meisten Milieuschilderungen der deutschen Naturalisten war wohl die Wirklichkeit Punkt für Punkt topiert; aber diese Schilderungen waren eine rein äußerliche Sammlung realistischer Einzelheiten, der jede wirkliche Lebendigkeit, der eben das Leben das Lebendigkeit. Und so bildete sich eine naturalistische Konvention, die um kein Haar besser waren als die Noutine und Konvention, welche die Nevolutionäre weggesegt zu haben sich rühmten und heute noch rühmen."

Auch das folgende Wort trifft ins Schwarze. "Charafteristisch für die letzten Jahre sind die Literatenstüde . . . Unter Literatenstüden werden hier solche verstanden, welche von Autoren geschrieben wurden, die nur Literaten sind und teine Dichter. Denn alle Dichtung ist wohl Literatur, aber bei weitem nicht alle Literatur ist Dichtung. Die Dichter waren zu allen Zeiten seiten, die Literaten häusiger; und die Signatur unserer Zeit ist, daß es besonders wenig Dichter und besonders viel Literaten gibt."

Unter den Händen dieser Literaten ist dann die dramatische Kunst zur "Wortkünstelei", das Drama zum "seelenlosen und gehaltlosen Sprachtunsststüd" entartet. "Diese neueste Richtung", fährt Goldmann sort, "hat vor einiger Zeit ihren höchsten Ersolg erreicht, indem mit den beiden Schillerpreisen, mit dem offiziellen wie mit dem Schillerpreis des deutschen Voltes, der mit dem deutschen Volte nichts gemeinsam hat als den Namen, Ernst Hardts Drama, Tantris der Narr' getrönt worden ist, ein typisches Literatenstüd, dem poetische und dramatische Qualitäten saszlich mangeln, das aber dafür in Manieriertheit und Schwulst der Sprache das Liußerste leistet."

Aber — die Richtung ist nun einmal Mode. Und so spielt Brahm "in seinem Cheater fast nur die Autoren, die zu seiner "Richtung" gehören, und spielt selbst ihre schlecht est en Stücker von anderer Art, sie mögen noch so Gutes bringen, bewerben sich in der Regel vergebens um die Zulassung . . . "

Digitized by Google

39

Diese Proben mögen den Geist der beiden Bücher tennzeichnen. Auch dem Gesamturteil über Wedetind (Goldmann S. 103 ff., Hosmiller S. 109 usw.) darf man beistimmen. Und überhaupt sind solche Bücher als Proteste wider eine einseitige Literaturstimmung bemertenswert.

Und boch tann ich ein Bebenten nicht verschweigen. Es gilt besonders Rofmiller. Wenn man nach so viel scharfer Ablehnung vernimmt, was denn nun eigentlich nach Hofmillers Meinung wahre Kunst und Dichtung sei, so erstaunt man, die Namen Hofmannstbal und Schröder nachbrüdlich betont zu bören. Der lettere ist mir zu wenig bekannt; ich will auch gegen Kofmannsthals Sprachtunst nichts einwenden; und würde überhaupt jene ganze Bewegung weit gelaffener beurteilen, so weit ihre bochentwidelte Ausbruckelunst - auch bei Hauptmann in Frage tommt. Aber ber Bofmilleriche Antellektualismus, der an Niehiche und ben Franzofen geschult scheint, strömt eine gewisse verstandesmäßige Ruble aus, von der ich fürchte, daß sie auf das Wunder und die Magie der Dichtung ebensowenig eingestellt ist, wie unsere klugen Reitgenossen insgesamt. Er und Goldmann beben zu wenig berror, daß diese ganze sensualistische Runst eng mit der Weltanschauung des Materialismus zusammenhängt und daß dem Hofmannsthalfchen Dicten die ebenso unfreie Weltanschauung des Steptizis mus entspricht. Also gilt es, durch die technischen Formen bindurch auf chauen und das Übel unsres jehigen Literaturzustandes tiefer zu suchen. Und da spür' ich in diesen geistvollen und belebten Auffaken nicht jenes Gebeime, das zwischen ben Reilen in eine böbere. wahrhaft großzügige und poesievolle Weltanschauung von echtem Abealismus emporwiese.

Goldmann berührt es einmal: im Leben, die uns begriff trennen sich Materialismus und Zbealismus. Die Vorstellung vom Leben, die uns der Sensualismus gibt, ist zu dürftig, entbehrt der Horizonte, entbehrt der metaphysischen Tiese, entbehrt der Wunder und der Cläubigkeit an das Hinter-den-Dingen, wo für die Augen des Idealisten die wahre Wirklickeit leuchtet. "Ihr kalten Heuchler, sprecht von den Göttern nicht! Ihr habt Verst an d!" ruft Hölberlin. Schlimm, wenn ein Dichter "Verstand" hat, nur Verstand. Es wäre mir lieber, er hätte märchenhaste Frommheit, Herzlichkeit, Schelmerei, Phantasie und eine unbegrenzte Menge von Liebe zu allen Kreaturen — vor allem aber Einfalt und Einfachheit eines reinen Herzens und reiner Augen.





# Rünstlernot · Von Dr. Karl Storck

Maß die künstlerische Tätigkeit keine eigentliche rechte Arbeit darstellen und darum auch nicht wohlbegründete Ansprüche auf eine würdige Entlohnung erheben könne, ist eine Anschauung, die doch wohl weniger auf Rulturlosigteit berubt, als auf der Tatsache, dak für das materielle Leben, um das jener Daseinstampf, der die stärtste Triebfeder des menschlichen Handelns ist, im wesentlichen geführt wird, die Runst in der Tat überflüssig ist. Es hat Beitalter gegeben, in denen auch die Wissenschaft in weiten Areisen als dafür überflüssg angesehen wurde. Man bat — bei Bauern dürfte das beute auch noch nicht ganz selten sein — barum in ben Gelehrten im Grunde auch nur Müßiggänger gesehen. Allmählich hat sich bas gewandelt. Bon der Tatsache, daß gewisse Zweige der Wissenschaft zu Entdeckungen und Errungenschaften geführt haben, die von hohem Auken für das praktisch-materielle Leben geworden sind, haben auch die reinen Geisteswissenschaften in der Wertschäkung dieser Bbilistertreise — da ein zusammenfassendes Wort dafür fehlt, wollen wir dieses wählen gewonnen. Der Umstand, daß Staat und Kirche wissenschaftlich gebildete Leute brauchten, Umter für sie einrichteten, bat natürlich diese Achtung noch gesteigert. Die Runst aber, darin dürfen wir uns durch das unendlich viele Gerede und Geschreibe über sie, durch all die öffentlichen Einrichtungen von Museen, Theatern usw. nicht irremachen lassen, - die Runft wird im innersten Grunde auch heute noch von der überwiegenden Mehrheit der Menschen für etwas durchaus Überflüssiges, vielleicht fagen wir besser: für einen Luxus angesehen. Es ist sehr schön, wenn man sie sich leisten kann; aber notwendig zum Leben ist sie nicht. Deshalb wird die Runst von der groken Mebrzahl auch als ein Luxusgegenstand aufgenommen; man leistet sie sich als einen Luxus, als ein Amusement, am allerliebsten in Berbindung mit materiellen Genüffen. Alle jene, und wie gesagt, es sind erschrecklich viele, weitaus die meisten, die im tiefsten Grunde so benken und fühlen, mögen sie auch ein anderes Verhältnis zur Runst heucheln, sind naturgemäß für die Erkenntnis der hohen Bedeutung und des tiefgreifenden Augens, den die Runfte für unser Gesamtbasein, also auch für das materielle haben, nicht zu gewinnen. Denn dieser Auken ist ein geistiger und seelischer, nur indirekt auf das materielle Leben 604 Stord: Künstlernot

wirkender, darum materiell nicht zu beweisen; und nur für solche rechnerischen Beweise wäre die geschilderte Gattung von Menschen zugänglich.

Die allgemeine Kulturentwicklung hat dahin geführt, daß dieses rohe Verhältnis zur Kunst heute den meisten nicht mehr zum Bewußtsein kommt und öffentlich auch nicht mehr besteht. Die Staaten und auch die kleineren Gemeinwesen haben die Pflege der Künste als eine offizielle Pflicht anerkannt. Freilich doch eigentlich nur als eine Anstandspflicht, also im Grunde auch als einen Luxus, nicht als eine Notwendigkeit. Sodald zwischen den verschiedenen Gebieten ein Wettstreit entsteht, welchem von ihnen die etwa nur in beschränktem Maße vorhandenen Mittel zugewendet werden sollen, so wird es immer zuallererst die Kunst sein, der sie entzogen werden.

Mit voller Wucht aber lastet diese alte rohe Anschauung noch auf dem Rün ster. Der Pastetenbäcker, der Roch, alle jene Handwerker und Gewerbetreibenden, die für den Luxus des Bauches und der übrigen Teile unseres Leichnams bemüht sind, erfreuen sich der Einschäung als strebsame Arbeiter und nützliche Glieder der Gesellschaft. Der Künstler, der — sei es drum! — für den Luxus des Geistes und der Geele tätig ist, wirkt selber als ein Verschwender seines Daseins, als einer, dem das Leben selber Luxus ist. Seine Arbeitsleistung als solche ist nicht berechendar, und ihr Wert ist ein Liebhaberwert. So wollen alle Verhältnisse des sonstigen ökonomischen Lebens nicht auf ihn passen.

In dieser Hinsicht, also in der Fähigteit, die kunstlerische Tätigteit rein als Arbeit einzuschäten, steben wir beute tiefer, als frühere Beiten. Wenn man a. B. die Briefe Durers lieft, wird man bei seinen Preisberechnungen für seine Auftraggeber fast immer finden, daß er dafür die Arbeitsleistung als solche in Anschlag bringt: er habe das Bild so und so oft untermalt, und ähnliche Begründungen. In anderen Rünstlerbriefen findet man die Zahl der Röpfe aufgezählt, die auf dem Bilde stehen; kurz und gut, man hatte damals doch gewisse Kriterien, an denen man dem auftraggebenden Laien klarzumachen vermochte, daß die und die Arbeitsleistung in dem Bilde vorhanden war. Man verlangte also von den Auftraggebern für sein Wert nicht einen Liebhaber-, sondern einen Arbeitswert. 3ch bore den Einwurf eines Runstbegeisterten: "Aber das ist ja nicht Runst, sondern Sandwerk!" Allerdings ist diese Auffassung handwerklich, wenigstens vom Sandwerk hergenommen. Aus jeder Runftgeschichte ift zu erfahren, daß die deutsche, aber auch die italienische und französische Kunstblüte vom 14. bis übers 16. Zahrhundert hinaus eine wesentliche Ursache in dieser handwertlichen Grundlage der Runftarbeit hatte. Und seit einigen Sahren — wir haben im Türmer bes öfteren darauf hingewiesen — ift es der Ruf jener, die um eine Besserung unserer tunftlerischen Verhältnisse besorgt sind, daß etwas Ahnliches, wenn natürlich auch der Zeitentwidlung entsprechend verandert, wieder Plat greifen muffe.

Das waren bisher zumeist Vorschläge einzelner, in der Regel verbunden mit Angriffen auf unsere Rünstlerh eranbildung, auf die Atabem i en. Sicher liegt hier der tiefste Schaden, und ohne eine gründliche Umwandlung dieser ganzen Verhältnisse wird es niemals gelingen, eine durchgreisende Besserung zu schaffen. Es kann nicht die Aufgabe der sogenannten Kunstschulen sein,

Stord: Rünstlernot 605

zur Run st heranzuziehen, denn das ist nicht möglich. Kunst läßt sich nicht lehren und nicht lernen. Was unterrichtet und gelernt werden kann, ist nur das Jandwerkliche, oder wenn man es lieber hört, das Technische an der Runst. Dieses Technische darf aber keineswegs, wie es heute geschieht, als eine Art Spezialität unterrichtet werden. Diese technische Grundlage kann nicht breit und vielseitig genug sein, und sie muß wie alles Wissen, denn das ist die Technik für die Kunst, aus den ele ment arsten Grundlagen sind für die höchstentwickelte Kunst dieselben wie sür das ihr jeweils verwandte Handwert. Die Arbeitsleistung des Künstlers am Kunstwerte ist nur seiner als die des Handwerters, obwohl auch sür diesen häusig Ausgaben kommen, die die gleiche seine technische Behandlung erheischen wie das Kunstwert. Wir haben aber heute in allen Künsten, zumeist aber in der bilbenden, den Fall, daß die Künstler gerade die Elementartenntnisse ihrer Technik nicht besitzen. Ich brauche nur daran zu erinnern, daß die allerwenigsten Bilbhauer imstande sind, ihre Werkeselber in dem eblen Material, für das sie bestimmt sind, zu arbeiten.

Doch nicht diese Frage der inneren Not unserer Künstler soll uns heute beschäftigen, sondern die um die äußere Notlage. Daß diese Notlage vorhanden sei, wußten jene, die sich um das Leben dieser Kreise kümmern, schon lange. Daß sie so schreiend sei, war wohl nur wenigen bekannt. O es gibt eine ganze Reihe von Künstlern, die für ihre Leistungen ganz hervorragend bezahlt werden, und die auch so viel kaufmännisches Talent besigen, daß sie es zu öffentlich bekanntem Reichtum bringen. Es sind das dabei nicht bloß Leute, die dem modischen Geschmack der geldkräftigen Kreise entgegenkommen; es sind auch einzelne Künstler darunter, die diesen Sprennamen wirklich verdienen, sich nicht verkausen, sondern sich eben den Markt untersocht haben. Aber das sind einzelne wenige. Und auch die Zahl jener, denen es gelingt, ein ihrer gesamten Lebensstellung würdiges dürgerliches Auskommen zu sinden, ist doch nur erschreckend gering im Verhältnis zu den vielen, die wirklich mit der Not kämpsen.

Sicher gibt es in teinem der besseren Stände so viel verschämte Armut wie bei den Künstlern. Allerdings wird sie nirgendwo so leicht durch einen gewissen Frohmut, manche sagen Leichtsinn, getragen, wie hier. Die Kunst müßte nicht die edelste Kristallisation der Lebenstraft sein, wenn nicht der mit ihr Begabte in jenem Sinne Lebenstünstler wäre, daß er eine hohe Senußfähigteit besitzt, deren schönste Form darin beruht, die Lichtblicke (auch die materiellen) des Lebens so start auszunutzen, daß davon ein leiser Schimmer auch noch in die duntlen Zeiten hineinscheint und diese erträglicher macht. Aimmt man dazu den glücklicherweise noch immer nicht erstorbenen Stolz des Künstlers, seine Scham, gerade dem ihm so seindlichen Philistertum die Schwächen seines materiellen Daseins zu offenbaren, so tann man ermessen, was dazu gehört, wenn Junderte von Künstlern sich zusammentun und ihre Notlage geradezu in die Öffentlichteit hinausschreien und vor aller Öffentlichteit beraten, wie zu helsen sei.

Die Künstler haben ja nicht das jett so beliebte Mittel des Streites. Bedürfte es noch eines Beweises, wie unnötig unserem von der Kunst so viel Aufhebens machenden Leben die Kunst in Wirtlichteit ist, so gibt ihn die Überlegung,

606 Stord: Ransilernot

wie wenig die Sesamtheit sich schließlich darum kümmern würde, wenn die bilbenden Rünstler den Seneralstreik über sie verhängten. Auch die Ewigkeits- oder doch Dauerwerte der Runst werden hier zum Fluch für den Runstverbrauch. Immerhin, wenn unsere Kultur so weit vorgeschritten wäre, daß wir auch von den Sebra uch so es en ständ den nunseres Lebens eine künstlerische Formgebung verlangten; wenn wir das Bedürfnis hätten, alles das, was sich vor der Öffentlichteit zur Schau stellt, auch in schöner Form zu sehen; wenn wir öffentliche Mächte hätten, die in gleichem Maße, wie früher die Kirche und doch auch die Semeinde, Runst verbrauchten, — es wäre ohne eine stets tätige, ohne eine dauernd Neues schaffende Runst nicht auszukommen. Wieviel geringer ist hier unser Rulturverhältnis zur bildenden Runst, als das zur Literatur oder Musit! Auf diesen beiden Gebieten können wir uns doch nicht denken, daß die Einstellung des Sesamtschaffens nicht alsbald als schwere Störung und Verarmung empfunden würde. Wie ist das möglich? Die Antwort lautet: Weil unsere bildende Runst heute zu wenig im Leben steht, zu wenig mit diesem verwachsen ist.

Diese Darlegungen über die Ursachen der Künstlernot geben mit der Ertenntnis der Ursachen auch die Wegedurch eine Kessen ung an. Jene Ursachen müssen einsach beseitigt werden. Solange die Künstler nicht stärter im Leben stehen, nicht stärter von den Problemen und Nöten unseres Lebens erfüllt werden; solange sie nicht den im geheimen schlummernden Wünschen, der Sehnsucht der Nenschheit Erfüllung bringen, indem sie diese Sehnsucht besonders start fühlen; solange sie sich im Gegenteil, wie das in steigendem Naße geschehen ist, dumeist in technische Probleme verrennen, in ein welt- und lebensfremdes L'art pour l'art versteigen, — so lange wird ihre Kunst tatsächlich für die im Leben Stehenden weiter nichts als ein Luxus sein und leicht entbehrt werden tönnen. Das ist das eine, durchaus das Innenleben unserer Kunst Treffende und darum auch nur durch eine innerliche, also langsame Wandlung zu Bessernde.

Das andere trifft doch mehr mit den äußeren Kulturerscheinungen des Lebens zusammen und tritt daher stärker in den Bereich des Berechenbaren. In der Tat wird denn auch immer, wurde auch in den von den Berliner Künstlern einberusenen Versammlungen den Künstlern der Rat gegeben, sich in höherem Maße am Kunst gewerbe zu beteiligen.

In dieser Form ausgesprochen, ist der Nat sehr äußerlich. Das Kunstgewerbe, die sach i ich e Kunstgestaltung der den Lebensbedürfnissen dienenden Gegenstände ist eine viel zu wichtige und zu eigenartige Aufgabe, als daß sie so nebenher gelöst werden könnte. Sie erheischt den ganzen Mann und wird sowohl dem sie ergreisenden Künstler nur volle Befriedigung gewähren, wie sie auch nur eine gute Lösung dann sinden kann, wenn dieser Künstler jede einzelne Aufgabe mit seinen ganzen Kräften ergreift und sie mit höchstem Ernste und ganzem Können zu lösen strebt. Der Fall liegt denn doch nicht so, daß derzenige, dessen Talent zur freien Kunst nicht ausreicht, immer noch für das Kunstgewerbe genügt. Aber allerdings würde, wenn das in der Tat sich steigernde Verlangen unseres Volkes nach einer schönen Form seines Gesamtlebens — das ist die natürlichste Form der Kultur — sorgsam ausgenunkt und noch weiter gesteigert würde, eine riesige Masse

Stord: Rünftlernot 607

von Arbeit für Künstler geschaffen werden, von einer Arbeit, die man auch ökonomisch zu bewerten weiß, weil sie eben bereits zu einem Kulturbedürfnis geworden ist und wir gewohnt und gewillt sind, für die Befriedigung unserer Bedürfnisse zu bezahlen.

Es ist auch unvertennbar, daß bier die Entwicklung bereits eingesett bat. Wir seben, daß immer zahlreichere Runftler zur Ginsicht gelangen, daß sie sich nichts vergeben, wenn sie für Gebrauchsgegenstände, wenn sie für die gabllosen fleinen Aufgaben, die bas Leben bringt (Buchdruck, Schriftenaufbruck, Anfertigung von Etiketten, aber auch Schaufensterordnung, Aufmachung und Verpackung von Gebrauchsgegenständen usw.) sich mit ganzen Rräften einsetzen. Wenn nun erst die Rreise ber Industrie, vor allen Dingen auch der Staat, einsehen, welch riesige ökonomische Bedeutung das alles für den Vertrieb der Ware nicht nur im Inlande, sondern auch draußen bat, so wird sich hier ein riesiges Arbeitsgebiet eröffnen. Noch sind wir nicht so weit; denn sonst würden die Siege, die das deutsche Runstgewerbe in den letten Jahren im Ausland (3. B. auf den Ausstellungen von Nancy, Brüssel und Baris) erfochten hat, einen ganz anderen Widerhall gefunden haben. Noch find wir nicht fo weit, - fonft wurde die bereits erwähnte Notversammlung ber Berliner Runftler, die vor einigen Wochen tagte, nicht diese Frage verhältnismäßig turz abgetan haben. Begreiflich ist es freilich, denn diesen Leuten tam es vor allem auf schnelle Bilfe an. Und alle die Dinge, die wir eben schilderten, sind Entwidlungsfragen, die Zeit brauchen.

Lauten Widerhall fand die Alage von der Überfüllung der tünstlerischen Berufe. Sie ist in der Tat erschrecklich. Wenn eine Stadt wie Berlin tausend Männer zählt, die Malerei und Plastit als ihre Berufstätigkeit, also auch die Tätigkeit, von der sie leben wollen, angeben; wenn für Düsseldorf 250, für Frankfurt a. M. 150 Maler aufgezählt werden, so kann man leicht herausrechnen, daß eine Überschwemmung des Markts eintreten muß, gegen die auch eine weit gesteigerte Kauflust nichts ausrichten könnte. Hier bleibt nur das eine, daß die Öfsenklichkeit — die Presse, die Schule — vor dem Ergreisen des Künstlerberuses warnt, so wie sie es doch nicht ohne Ersolg schon oft für die akademischen Beruse getan haben.

Die Mittel, dieser Überfüllung abzuhelsen, sind nicht ganz so schwer, wie es beim ersten Blick scheinen möchte. Wenn unsere Kunstschulen andere Bedingungen für die Aufnahme stellten, wenn sie z. B. eine höhere geistige Vorbisdung verlangten, so wäre schon viel geholsen. Noch weit mehr würde helsen, wenn die Ausbildung auf diesen Atademien eine stärtere handwerkliche und technische Grundlage gäbe. Denn wenn heute solch ein Kunstjünger nach einigen Studienjahren einsieht, daß er sich über die Größe seines Talentes getäuscht hat, so ist es für ihn meistens bereits zu spät, einen andern Beruf zu wählen, zu spät, weil er die Vorbedingungen für diesen anderen Beruf nicht erfüllt hat, weil er nichts anderes gelernt hat, nichts anderes kann, als eben diese allzu geringe technische Vorbildung sür seinen Künstlerberuf. Ich habe es z. B. für den Musikerberuf, auf dem die Verhältnisse ja ähnlich liegen, nun doch schon wiederholt erlebt, daß der Rat, den ich Eltern gab, bei ihren Söhnen, die diesen Beruf zum Musiker in sich

608 Stord: Künstlernot

fühlten und die nun mitten aus der Gymnasiallausbahn herauslausen wollten, zunächst auf der Ablegung des Abiturienteneramens zu bestehen, diese jungen Menschen vor dem Scheitern bewahrt hat. Zuweilen hatten sie bereits wenige Jahre später eingesehen, daß nicht jede künstlerische Begadung bereits eine Anwartschaft auf Erfolg in der gleichen künstlerischen Berufstätigkeit gewähre; oder sie konnten, wenn sich diese Erkenntnis erst später einstellte, immer noch zu einem anderen Berufe übergehen. Und wenn das alles nicht der Fall war, so hatte ihnen die geistige und moralische Zucht, die mit der Ablegung dieser Prüfung verbunden war, die überhaupt in solchem Zwange zu einer Pflicht liegt, auch für ihre künstlerische Tätigkeit eine viel wertvollere Grundlage gegeben.

Rein anderer Beruf wird heute so leichtsinnig ergriffen wie der des Runftlers. Bu keinem anderen stehen die Tore so sperrweit auf. Nirgendwo bleibt man — das hängt mit der "Freiheit" der Runst ausammen — so lange im unklaren über seine wirkliche Leiftungsfähigkeit, wie hier. Nicht nur der Staat mußte bier in seinen öffentlichen Schulen eingreifen, die Rünstler selber müßten zur Selbstbilfe schreiten durch ihre Organisationen, ihre Künstlervereine. Diese Vereine dürften nicht jedem offen stehen. Eine Art Neubelebung des alten Gildenprinzips tut dringend not. Natürlich sollen alle diese Prüfungen u. dgl. sich nicht auf die Runst selber beziehen — das wäre ein Unglud —, sondern nur auf das Kunsttechnische. Dieses aber fällt in den Bereich des zu Beurteilenden. Auch der Führer der Berliner Sezession hat vor Andresfrist den Rückgang des handwerklichen Könnens bei den Rünstlern öffentlich beklagt. Wohlan, man wage hier energische Maknahmen gegen die Pfuscher! Man wirft ein, daß darin noch lange tein Mittel liege, dem Pfuschertum seine Tätigkeit zu unterbinden; auch heute schon gründeten die Abgewiesenen einfach neue Vereine und Sexessionen. Gewik, weil die Abweisung immer auf sogenannte kunstlerische Grunde zurückgeführt wird. Aber wenn da wirklich einmal mehrere Jahre hindurch das rein handwerkliche Können als unumgängliche Boraussehung erhoben wird, ohne die die Rünstlervereine, die öffentlichen und wenn möglich auch die privaten Runstausstellungen keine Aufnahme gewähren, so wurden sich balb segensreiche Folgen zeigen. Man befürchte nicht. daß dadurch auch echte Runsttalente geschädigt würden. Sie und die Genies vorab sind die ersten, die die Notwendigkeit des handwerklichen Könnens einsehen und sich darum bemühen. Wenn es jest in einzelnen Fällen anders scheint, so sind diese Fälle nur die üblen Folgen der ganz verfehlten Kunsterziehung, mit der unbedingt gebrochen werden muß.

Hierher gehört auch eine schärfere Beaufsichtigung unserer privaten Runst schulen. Es mussen Mittel geschaffen werden, auf daß nicht jeder, der selber nichts kann, andere unterrichten darf.

Unsere Künstler suchen bislang die Abhilfe niemals in diesen wirklich tief einschneidenden Mitteln. Sie verfallen immer wieder dem Frrtum, der einzig Schuldige sei das Publikum, weil es zu wenig kause. Gewiß könnte und müßte viel mehr gekauft werden. Sicher gibt es auch Mittel, diese Kauflust zu steigern; eine Resorm unseres Ausstellungswesens gehört dazu, und ein anderes Mal soll dargelegt werden, wie ich mir sie denkt. Aber man darf es nicht vergessen: alles

Der Maler ber Romantit

das sind doch nur die kle in en Mittel. Die wichtigen Resormen liegen auf der Seite der Künstler. Auch für die Künstlernot gilt das Wort: Helft euch selbst, so wird euch geholsen werden.



### Der Maler der Komantik

(Ugl. die Bilber im Dezemberheft)

"Dein Künstlerwert, es schien ein zierlich Spiel; Es rantte blumig auf, und betend vor der Sonne Bringst fromme Kindlein du in süßer Kelche Wonne. Doch, wie im Frühlingstaumel froh ein Herz Das Siegsgepräng des ew'gen Sottes liest, Wie in des Lebens ernstem Blumenscherz Dem Schauenden die Tiese sich erschließt, So steht die Schwester deser sündentruntnen Zeit Vor beinen Vildern glaubend, hoffend, liedend, die Beschausichteit."

Clemens Brentano, die reinste Vertörperung des Romantischen unter den deutschen Dichtern, hat am stärtsten gefühlt und am sinnigsten ausgesprochen, wieviel dieser Romantik Ph. O. Runge bedeutete. Wir haben uns seit etwa einem Jahrzehnt wieder daran gewöhnt, ihn den Maler der Romantik zu nennen, und in ihm, wenn auch keine der starken Erfüllungen, so doch eine der größten Joffnungen der deutschen Runst zu sehen. Um ihr bereits ein Erfüller zu werden, starb er zu jung. Nicht einmal als Anreger vermochte er lange Wirkungen zu üben, einmal weil andere künstlerische Zeitströmungen dadurch zu stark wurden, daß die von ihm vertretene wegsiel, sodann weil seine Anregungen auch zu neuartig waren, so daß der Künstler selber erst in einer längeren Entwicklung, als sie ihm beschieden gewesen, überzeugende Gestaltungen hätte schaffen können.

Ph. O. Runge war am 23. Juli 1777 zu Wolgast geboren und wurde, tropdem die künstlerische Beranlagung schon im Knaben ganz beutlich war, für den Rausmannsstand bestimmt. Der Dichter Ludwig-Theobul Rosegarten war sein Lehrer. Seine idyllische, auf die intimen Schönheiten der deutschen Landschaft gerichtete Urt hat befruchtend auf Runge gewirtt, bem danach auf der Insel Rügen die Romantik der deutschen Landschaft aufging. Während seiner Lehrzeit im Speditionsgeschäft eines Brubers in Hamburg suchte er im Verkehr mit Dichtern und Künstlern Trost und erreichte es dann endlich 1799, daß er sich dem Künstlerberuf widmen durfte. Er suchte die Ausbildung an der Atademie in Ropenhagen, zu seinem Glücke, denn die Dänen hatten sich von dem allherrschenden Alassizismus freigehalten. Zwei Zahre später finden wir Runge in Dresden im Bertehr mit Ludwig Tied, der sieben Jahre zuvor mit Wadenroder das alte Nürnberg entdeckt hatte und für die christlich-deutsche Runst des Mittelalters schwärmte, die vom Klassizismus verachtet wurde. Im Umgang mit diesem Komantiter und bem jungen, ähnlich eingestimmten Maler Raspar David Friedrich, mit dem er sich wechselseitig anregte und befruchtete, gelangte ber junge Runge zur völligen Absage an den Klassizismus, an der ihn sogar seine Berehrung für Goethe nicht hinderte. Ganz gab er sich der Romantik hin. Aur wenige Romantiter hatten so start wie er das Gefühl, daß eine neue Zeit angebrochen sei, die eine neue Kunst bedinge. Und Runge war cs, der die Erlösung für die Runst in der Lanbichaft fab. Man habe fich bislang ausschlicklich mit bem Menschen befagt, und biese Linie der Kunstentwicklung sei schon von den Alten, vor allem aber von Michelangelo zu einer unüberbietbaren Höhe geführt worden. Die Landschaft werde das sicherste Mittel sein gegen unfrucht-



610 Ser Maler ber Romantil

bare Abstraktionen. Licht und Farbe seien die Mittel, das ihr innewohnende Leben sestzuhalten. In ihren Stimmungen vermöge sich ein wahrhaft poetisches Gefühl auszuleben.

Runge versentte sich tief in die Natur. Reber Grasbalm, jedes Blatt war eine Offenbarung, die er sich in grundlichstem Studium der Einzelheit zu eigen machte. Und boch unterorbnete er wieber alle diese Einzelheiten einem großen Gangen. Dieses Gefühl für bie Landschaft, die Erkenntnis der Bedeutung von Licht und Farbe machen Runge zu einem Borabner ber modernen Kunft, wenn es auch gerade seinen vollendeten Werken gegenüber nicht angebt, von einem Vorläufer des Ampressionismus zu sprechen, wie es Muther getan bat. Benn die Romantiter so aukerordentsich viel von ihm bielten, in ihm das kommende Genie saben, so waren es mehr die von Runge entwidelten Plane, die bagu den Anlag gaben. Da war por allen Dingen der Bytlus "Cageszeiten", "Zbeale Wandmalereien eines geträumten Domes". An immer erneuten Entwürfen batte er seine Studien zu diesen Werten niedergelegt. Genien, Blumen finden sich darin zu einem seltsamen, aber arok monumentalen Aufbau vereiniat. Es ist ein wunderbares Spiel von Formen und Stimmungen, das Ganze durchbebt von geheimnisvollen, nirgendwo zur bestimmten Alarheit geformten, aber doch jedes empfängliche Herz und jedes sinnliche Auge tief berührenden Abnungen. Erst die Farbe, die für Runge eine Art von Musit war mit einer geradezu symbolischen Bedeutung jedes einzelnen Farbentones, bätte gang die Absichten des Runftlers enthullt. Dazu ist es nicht mehr gekommen, benn Runge ist nur dreiunddreißig Rabre alt am 2. Dezember 1810 gestorben. Dag er tein bloker Schwärmer war, sondern mit icharfen Augen auch das Lebendige sicher erfaßte, zeigen seine großen Freilichtbildnisse, in denen er die Gestalten in die freie Natur hinausstellt, ohne sie doch, und barin sebe ich einen Borzug, dieser Natur pollig unterzuordnen, vielmehr erkennt er bier auch beim Bildnis, worauf es antommt, und gestaltet in sicherer, fester Charatteristit die Eigenart des Menschen. Das Bildnis seiner Eltern ist dafür ein beredtes Reugnis.

Reizvolles hat Runge auch in der Buchtunst geschaffen, und darin weit seiner Zeit voraus ein Gesühl für die besonderen Ansorderungen des Buches bewiesen. Er war eben bei aller reichen Phantasie ein dentender Künstler, den es auch zu theoretischen Auseinandersehungen über seine Kunst drängte. Eine Auslese aus seinen in zwei Bänden gesammelten Schriften und Briesen wäre wertvoll. Seine Untersuchungen über das Wesen der Farbe haben auch Goethes Beisall gesunden, der einen Teil derselben in seine Farbenlehre aufnahm. Sbenso ist die Farbenlugel, mit Jilse derer die Technit noch heute die Mischung und Stärte der Farben spärlich darstellt, eine Ersindung Runges. Rurz wie sein Leben währte auch nur sein Einsluß. In Hamburg, wo er die letzten Jahre verdracht hatte, hat er in glücklichster Weise auf die Bildnismalerei eingewirtt. Raspar David Friedrichs Landschaftstunst hat viel von ihm gewonnen. Aber leider sind ja dann diese Strömungen in unserer deutschen Runst von der großen Historienmalerei überslutet worden. Es war teines der hierder gehörigen Talente start genug, um gegen die große und überdies durch die Vergangenheit gestühte Runst eines Beter Cornelius eine andere, zum wenigsten nicht minderberechtigte Richtung durchzuhalten. Elemens Brentano mag das gesühlt haben, als er dem toten Künstler nachries:

"Er lebte nicht, er war ein Morgenrot, Das in ber Beiten trauriger Berwirrung Bu früh uns guter Tage Poffnung bot."



### Alfred Lüdke

an muß erst lange in Lübtes Bild "Gottes Auge über allem", das wir in einem großen Farbendrude barbieten, bineinseben, bis man ein erftes Befremden überwindet. Es geschieht in dem Augenblide, in dem man seine Ursachen ertennt. Daß damit jenes Befreinden nicht noch gesteigert wird, ist ein seltsames Erlebnis, bas nicht nur für dieses Wert eine bobe Anertennung in sich schließt, sondern auch seinem Schöpfer die Stellung einer eigenartigen Perfönlickeit einräumt. In einem von allen mythologischen und allegorischen Bestandteilen freien Bilbe zu ertennen: das und das — und zwar nicht etwa perschwindende Einzelbeiten — ist unwirklich und unmöglich und trokbem nicht zur Berurteilung des Ganzen gelangen muffen. — barin liegt ein ganz felten startes Rugeständnis der Catsache, daß die Welt der Runst ihre gang eigenen Lebenogesetz hat. So leicht wir durch geistige und künstlerische Überlieferung von Anbrtausenden dazu geneigt sind, physiologische Bunder in der Dier- und Menschenwelt binzunehmen, bei der Darstellung der Landschaft lassen wir die Berleugnung der Wirklichteit nur als Brimitivität, d. i. Unvermögen, es besser zu machen. gelten. Hier dagegen steben wir vor dem Falle, daß ein Künstler von offenbar schärfster Naturbeobachtung, in einem Werke, von dem jede Einzelbeit gerade in ihrer Stilisierung bochte Naturtreue wahrt, für die Gesamthaltung auf jene Naturwahrheit verzichtet, ja gerade auf bas An-. Mit- und Nebeneinander bes Unmöglichen bie Abee feines Bilbes stellt. Darin liegt piel mehr, als ein seltsamer Bildporwurf: darin liegt, por allem für den, der erfahren hat, wie viel bem Künstler selber dieses Bild bedeutet, das Problem einer seltsamen und eigenartigen Runftlerperfonlichteit. Dem, der da meint, au dieser Personlichteit tein rechtes Verhältnis gewinnen zu tonnen, tann ich versichern, daß sie beim Ringen um ben Besik zwar nicht einfacher, aber doch immer töstlicher wird. Eben darum habe ich gerade dieses merkwürdigste der Bilder des Künstlers für die größte Wiedergabe in der lebendigen Farbe gewählt und nicht cine seiner zahlreichen Naturschilderungen, die für sich selbst die Rolle des Fürspreche übernehmen, wo ein solcher gegen die naturalistischen und impressionistischen Stimmungen, die unser beutiges Empfinden gerade gegenüber der Landschaft viel stärter beherrschen, als man vielfach glaubt, nötig werden sollte. (Der Türmer-Verlag hat von diesem Bilde eine Anzahl Sonderdrucke auf Karton mit breitem Bapierrande bergestellt, die zum Breise von 1 M 50 S täuflich sind.)

Mit Seben und Schauen tann man die beiden Endpuntte der tünstlerischen Weltgewinnung durch den Maler bezeichnen. "Alle Kunst steckt in der Natur, wer sie daraus mag reißen, der hat sie." Im Kampf um und mit der Natur gewinnt der Künstler nach Dürcrs Meinung seine Welt. Die einfachste Form ist der Rampf um die Natur. Das Künstlerauge sieht schärfer und mehr, als das unkünstlerische. Dieses Geseben ene mit den Mitteln seiner Runst, also in einer Übertragung in die Runst, wiederzugeben, ist die ursprünglichste Aufgabe niten, um die in unferer Afthetit fo viele Worte gemacht werden, find für das eigentlich Rünftlerische völlig belanglos; fie stellen nur die Mittel dar, mit Hilfe derer der Künstler versuchte, die in ihr stedende Kunst aus der Natur herauszureißen. Wirklich start schöpferische Zeitalter sahen in der kunsklerischen Technik niemals mehr, als Bandwerk, dessen denkbar vollkommenste Beherrschung selbstverständliche Voraussetzung war. Man unternahm Reisen, um einzelne Handwertsmittel in den Besix zu betommen, oder man teilte sie sich (vgl. Bellini und Dürer) in aller Heimlickeit als Zeichen der Berehrung und Freundschaft mit, — eben weil man darin "nur" Handwerk sah, nicht das eigentlich Künstlerische. Richtungen in der Kunst, Entwicklungsgänge nach solchen technischen Eigentümlichkeiten zu bezeichnen, ist diesen Beitaltern niemals eingefallen, nicht trokbem, sondern weil sie in so herrlichem Maße die Runsttechnik beherrschten. Das Technische in den Vordergrund der Betrachtung zu schieben, ist das



Beiden einer wissenschaftlichen oder auch rein verstandesmäßigen Betrachtungsweise; mit ber eigentlichen Runst — ob schaffend oder empfangend — hat sie eigentlich gar nichts zu tun.

Ein anderes freilich ist es, in der Technit bereits eine Quedrudsform ber tunftlerischen Berfönlichkeit zu sehen. Fühlen wir uns bei einem Kunstler bazu gebrängt, so licat darin bereits die Anertennung, es mit einer "Perfonlichteit" zu tun zu haben, mit einem namlich, ber mit ber Natur tampft, um die Runft aus ihr herauszureigen. Bei weitaus ber größten Rabl ber fic Runftler nennenden Maler haben wir das fichere Gefühl, daß fie diese ober jene Tednit einfach übernommen ober angewendet baben, wie ber Schneiber ben Sosenschnitt aus einer für ihn mahgebenden Mobenzeitung; häufig sogar aus demselben Grunde, weil nämlich die betreffende Technit gerade Mobe ist. Diese Bielzwielen, die unsere Ausstellungen überfüllen, und mit ihrem äußerlichen Runftgegant die Aufmertfamteit ungebührlich in Anfpruch nebmen, find daran fould, dak beute auch die Runstempfangenden so start von technischen Dingen beeinfluft werben. Diese Bielzuvielen haben nämlich sonst überhaupt teinen Anhalt, und darum ist das "Wie" in ihren Werten alles. Bei den wirklich Starten ist der Weg ein ganz anderer. Da tommen wir auf die Frage nach dem Wie meistens erst lange, nachdem wir durch das W a s so tief gepact worden sind. Überhaupt kommt dann auf die Frage nach dem Wie eigentlich nur der geschulte Runfttenner, der sich nicht an dem naiven Runftgenuk genügen läft, sondern in den b e w u fi t e n Besit gelangen will. Die Frage lautet dann aber so: Worauf beruht es, d. h. w i e ist es gemacht, daß das W as mich so start ergreift, daß das Was so gewaltig erfüllt ist? Man könnte aus der Briefliteratur der großen Künstler, aber auch aus den Schriften der großen Runstgenießer diese Art des Kunstverhaltnisses, das dem unserer heutigen Runstkritik, aber auch ber Elrt unserer Kunstlerftreite grundfaklich entgegengesett ift, bundertfältig belegen.

Es kann also gar keine Kunstkechnik geben, die an sich unberechtigt wäre, ebensowenig, wie man irgendeine Technik als die einzig richtige bezeichnen kann. Alles das gilt jeweils nur für einen bestimmten Fall. Wie die großen Feldherren dadurch ihre Schlachten gewannen, daß sie nicht nach einer eingelernten Strategie arbeiteten, sondern aus den jeweiligen Verhältnissen unter höchster Ausnühung der gegebenen Bedingungen ihren Plan gestalteten, so haben die großen Künstler als einziges Geset ihrer Technik anerkannt, des jeweiligen Problems Herr zu werden. Deshalb sind nicht die großen Virtuosen, sondern die Inhaltsreichen auch hinsichtlich des Technischen die eigentlichen Schöpfer und Fortschrittler. (Ein sehr lehrhaftes Beispiel ist die Art, wie Segantini zu seiner Zwirntechnik kann.)

Wenn nun, trozdem so die künstlerische Technik nur zu der künstlerischen Aufgabe im Rechenschaftsverhältnis steht, einzelne Malweisen von uns als ausgesprochen deutsch, andere als "fremd" empfunden werden, so offenbart sich darin über das Persönliche hinweg das Nationale. Wenn bei einem urdeutschen (und nur als Deutscher denkbaren) Manne wie Goethe zahlreiche Werte stehen, die für seine Persönlichkeit sehr wertvoll, an nationalem Gehalt aber äußerst gering, wo nicht gar ihm entgegen sind, so erkennen wir daraus, daß diese Eigenschaften mit dem Kunstwerte an sich nichts zu tun haben. Wer wollte aber darum der N a t i o n ihr Persönlichkeitsrecht und damit die Berechtigung ihres Verlangens nach bestimmten künstlerischen Eigenschaften bestreiten?!

Das Wesentlichste deutscher Kunstart ist lyrisch; darin liegt ihr Reichtum und ihre Begrenzung. Da Lyrit höchste Ausbildung des Subjettiven ist, muß ihre Begrenzung sich in der Schwäche gegen das Objett offendaren. Mit andern Worten: unsere Ausnahmefähigteit gegen die Außen welt ist begrenzt, weil wir nicht dazu gelangen, dieser Außenwelt son a i v gegenüberzutreten, daß sie an und für sich uns wichtig und wertvoll ist. Wir stehen ihr sen t a l i sch gegenüber und empfangen sie nur start, wenn sie mit unserem Innenleben zusammentommt, wenn wir sie also lyrisch (etwa seelisch) und nicht bloß sinnlich genießen tönnen. Schiller hat diesen Unterschied start gefühlt; Goethes Einzigartigkeit beruht darin,

v14 Alfred Lübte

baß er diese sinnliche Weltaufnahme so herrlich stark neben der seelischen besaß, sie freilich nicht so sehr als Dichter denn als Mensch betundete. Darum ist auch der Mensch Goethe viel universaler, als der Dichter Goethe. (Umgekehrt etwa Dante, der als Dichter viel universaler ist wie als Mensch, als welcher er nur als Italiener einer eng umgrenzten Beitspanne voll zu würdigen ist.)

Aus alledem ergibt sich, weshalb der deutsche Gelst seinen für die Gesamtwelt bedeutsamsten Ausdruck in der Innen tunst der Musit gefunden hat, während die deutsche bildende Kunst innerhalb der Weltkunst am ehesten entbehrt werden könnte. Freilich start und eigenartig genug ist sie auch da, vor allem als Kunst des Schauen könnte. Greische stanst des Schaung innerlicher Gesichte. Als Kunst des Schen aus eine aber ist die deutsche Kunst dort am eigenständigsten, wo sie sich das Gesehene dadurch dum geradezu innerlichen, seelischen Besitz zu machen strebt, daß sie es sich gewissermaßen aus seinen Atomen und Molekülen neuschafft. Man denke daran, wie unsere start phantastischen, also innerlich schauenden altdeutschen Maler das Detail der Naturerscheinung nachbildeten, wie der Schauer Dürer einen Hasen oder einen Krähenslügel nachbildete. Es wird seine inneren Gründe haben, daß der deutsche Geist sich zu der Zeit am eigenartigsten in der bildenden Kunst betätigte, als die Musit noch nicht weit genug entwickelt war, um als Ausdrucksmittel einer lyrischen Natur dienen zu tönnen,

Nun erkennen wir wohl leicht, warum eine gewisse Landschaftsmalerei uns als ausgesprochen deutsch anmutet. Es ist die Landschaft, die nicht als ein gesehen ist darum nicht geringer, als die der schens ist darum nicht geringer, als dei der schens ist darum nicht selbst Ausdruck, sondern nur Ausdrucksmittel. Darum tritt sie aber auch nicht so für sich stehend und darum nicht so augenfällig auf, sondern verdindet sich mit vielen andern Naturbeodachtungen, die alle sich gleichzeitig und insoweit einstellen, als sie zum Ausdruck des innerlich Geschauten dienen. —

Ich liebe es nicht, vor einzelnen Bildern andern meine Eindrücke vorzuempfinden und sie dadurch zu einer bestimmten Aufnahmeweise zu beeinflussen. Ich brauche wohl jett auch nicht mehr auf die einzelnen Bilder von Alfred Lüdte einzugehen.

Wir haben taum einen zweiten Kunstler, für den die Landschaft so durchaus Ausdrucksmittel im oben entwickelten beutschen Sinne ist.

Nach Schauen und Sehen. Auch im Sehen! Die Bemühung um die sinnlich e Welteroberung im oben geschilderten Sinne durch Aufnahme bis ins einzelne ist so start, daß sie zuweilen mit dem Schauen nicht zur harmonischen Auflösung gelangt, so daß beides unverbunden nebeneinander liegt. Bei biesen Bilbern brangt sich einem dann das technische Problem diefer Bilder befonders start auf. (Eine sehr interessante Wachstechnit übrigens von stärksten handwerklichen Werten.) Das ist aber nur ein Durchgangsstadium für den Kunstler, dem dieles Technische nur deshalb da so bedeutsam wurde, weil er fühlte, wie er in ihm nach langem Ringen die Mittel sich zum Ausdruck gefügig macht. Aber freilich, es ist nicht blok Technit; darin liegt der große Wert, aber auch die hohe Schwierigkeit für den Kunstler. In dieser Technik, die jeden einzelnen Grashalm, jedes Blatt gewinnen möchte, offenbart sich des Künsklers panthelitische Seele, für die jedes Ding ein individuelles Lebewesen ist: Nicht nur Gottes Auge ü b e r allem, auch Gottes Obem i n allem. Dieses starke Gottempfinden wird ihm helsen, dennoch aus den tausendfältigen Einzelerscheinungen die große Einheitlichkeit nicht nur herauszufühlen — das ist schon jeht fast überall erreicht —, sondern auch tünstlerisch herauszuarbeiten. In Bilbern wie dem "Weiher bei Cölz" ist die Aufgabe für die Wiedergabe des Naturausschnittes voll gelöst; daß der Künstler sein hohes Siel auch für die vom geistigen Schauen eingegebenen Werte erreichen wird, ist sicher zu hoffen. Denn er steht in der Volltraft des Lebens und im sicheren Besitz ber selbst errungenen Runstmittel. Rarl Stord



## Seschichte und Bau des Klaviers Von Dr. Karl Storck

1. Die Bedeutung des Rlaviers

ms Jahr 1820 schrieb der Musikästhetiker Wilh. Chr. Müller in einem seiner "Briefe an deutsche Freunde" voller Freude über das Wiener Musikleben: "Unglaublich ist's, wie weit die Liebhaberei für Musik und besonders für Fertiakeit auf dem Fortepiano geht. In jedem Hause ist ein gutes Instrument, besonders spielen die Frauenzimmer viel." Was hier der Enthusiasmus wohl etwas voreilig behauptete, ist inzwischen zur Tatfache geworden: es gibt beute wenigstens in ben Städten wohl kaum noch Säuser, in denen kein Rlavier steht. Wir finden im fürstlichen Balast den tostbaren Flügel mit tunftvoller Schnikerei und reicher Bemalung; in der armseligen Mietkaserne das in rascher Fabrikarbeit zusammengefügte Rlavier "auf Abzahlung". Es steht im Brunkraum des feinsten Hotels, im strahlend hellen Ronzertsaal, im rauchigen Tingeltangel und in der dumpfen Animierkneipe. Wir finden es als Beiligtum Des gewaltigften Conschöpfers, ber auf ibm seine kühnsten Träume zu kräftigem Leben erblühen sieht; es ist das geduldige Hachtrett für die stundenlangen Übungen der Konservatoristen; es verträgt das Pauten der Studentenkneipe, das Klimpern der höheren Tochter und die tintenklerigen Finger des Schuljungen, der in ohnmächtigem Angrimm die verwünschen Conleitern binauf- und binuntertappt. Dem einsamen Dichter, der mit zagen Sänden leise darüber hinstreicht, hilft es eine Stimmung bannen, und erduldet die jongleurhaften Runssstude sogenannter Rlavierhumoristen. Das Rlavier ist in der Cat heute das Universalinstrument, das Instrument aller und das Instrument für alles geworden.

Ein Menschenalter, nachdem sich der zu Eingang erwähnte Asthetiker noch so sehr über die Verbreitung des Klaviers freute, schildert Berlioz mit sarkastischem Humor, wie ein armer Konservatoriumsslügel verrückt geworden, weil er an einem Tage dreißigmal das Mendelssohnsche Konzert hat aushalten müssen. Und

heute gibt es immer mehr Leute, die der übermäßigen Pflege des Alavierspiels gegenüber nicht nur die Freude, sondern auch den Humor verloren haben; sie rufen wohl gar nach der Polizei oder doch der Steuerbehörde, und ernsthafte Rusiter sinnen darüber nach, wie der herrschenden Alavierseuche, der Alavierpest oder wie die freundlichen Bezeichnungen sonst noch heißen, am besten entgegenzutreten sei.

Die Pflege des Alavierspiels hat heute allerdings eine Ausbehnung angenommen, mit der sich die keiner anderen Aunstübung, auch nicht die eines Sportes, vergleichen läßt. Der Vorwurf aber, daß es deshalb an der Verflachung unseres heutigen Musikledens schuld sei, ist wenigstens einseitig. Es kann nicht geleugnet werden, daß, da im Hause wie im Konzertsaal fast alle Instrumente, von der Geige abgesehen, als Solo-Instrumente vom Alavier verdrängt worden sind, unser öffentliches und privates Musikieren einsörmiger geworden ist, als es früher war. Schlimmer noch ist, daß durch diese einseitige Pflege eines Instrumentes sür Vilettantentreise die Ausübung des edlen Kammermusikspiels fast unmöglich geworden ist. Aber andererseits hat das Alavier unendlich große Kreise der Musikipslege überhaupt erst gewonnen, und wenn es das Zusammenspiel vielsach verdrängt hat — was übrigens aus der Natur des Instrumentes durchaus nicht zu begründen ist —, so ermöglicht es umgekehrt dem Einzelnen eine so eindringliche Musikpslege, wie kein anderes Instrument.

Sewiß wird viel zu viel geklimpert. Es ist immer ein Unglück, wenn eine Kunstübung Mode wird; und zwar nicht nur für jene Zahlreichen, die ohne besondere Begabung der Mode halber zu dieser Kunst hingetrieben werden, sondern auch für den ganzen Kunstgeschmack. Und wenn man die zahllosen unnüßen Stunden, die heute über unfruchtbarem Klavierspiel hingebracht werden, zusammenzählen würde, so käme eine Unsumme von vergeudeter Zeit heraus, die einen für die Wohlfahrt der Menschheit besorgten Arbeitsstatistier wohl zum Klavierhaß hinreißen kann. Aber selbst wenn ich zu alledem noch hinzugede, daß die Überschwemmung des musikalischen Marktes mit wertloser Schlagerware, die Überschwung und Überfüllung des Konzertlebens mit dieser Verbreitung des Klavierspiels gleichmäßig zugenommen hat, so bleibt es doch Catsache, daß die große Bevorzugung des Klaviers durchaus nicht die eigentliche Ursache dieser Erscheinung ist. Sie ist vielmehr gerade in jenem Teil, der uns als Schaden erscheint, auch eine Folge des unglückseligen Zeitgeistes: des Obenhinauswollens und der Prahlsuch, des Lebens nach außen aus Rosten des Lebens nach innen.

Daß gerade das Klavier, dieses höchste Ausbrucksmittel musikalischer Intimität, von der Veräußerlichung des Musiklebens den größten Zulauf bekommen hat, beruht auf seiner unvergleichlichen instrumentalen Fähigkeit zur Musikung überhaupt; darauf nämlich, daß es schon bei verhältnismäßig geringer technischer Beherrschung eine umfangreichere und vielseitigere musikalische Aussprache gestattet, als andere Instrumente bei vollkommener Meisterschaft. Es widerspräche aber allem gesunden Willen, diese außerordentliche technische Überlegenheit deshalb zu schmähen, weil sie nicht nur für ein schnelleres Hingelangen zu hohem geistigen Gestalten benutzt, sondern auch zur Oberflächlichkeit mißbraucht wird.

Das wäre ebenso, wie wenn man die Verbreitung der Fähigkeit des Lesenkönnens dafür verantwortlich machen wollte, daß nun so viel Schund gelesen wird. Man muß überhaupt, zumal auf dem Gebiete der Kunst, einen Gegenstand danach einschäßen, was sich mit ihm im Guten erreichen läßt, nicht aber nach dem Misbrauch, der damit getrieben werden kann.

Da erweist sich die Tatsache, daß das Rlavier das ganze Tonmaterial umfakt, als unvergleichlicher und unschätbarer Vorzug. Dem Geschichtsforscher ersteht auf seinem Rlavier die Musik aller Beiten, aller Meister; bem Symphoniter ift es ein Orchefter, dem Sanger die toftlichfte Begleitung seines Gesanges; ber Organist versett sich auf ihm in die Rirche, der Rapellmeister ints Theater, der Musiker schlechthin in den Himmel der ganzen Tonwelt. Und was bedeutet es erst dem Musiker draußen in abgelegenen Orten, wo nie ein Orchester zu hören, nie eine Oper zu sehen ist! Erwachsen mir nicht unter meinen zehn Fingern die Riesensinfonien Beethovens? Vermag ich nicht vor meinem Klavier die unaebeure Sat des Nibelungenrings zu erleben? So ist das Klavier nicht nur das Anstrument aller, sondern auch das Anstrument für alles. Für Leid und Freud', für Größe und Rleinheit: für die Sitanenwelt Beethovens und die ausgelassene Lustigkeit des Tanzes; für die Erhabenheit Bachs, die göttliche Laune Mozarts, ben Tieffinn Schumanns, die Sonnigkeit Handns, die Harmonienseligkeit Schuberts, Die Schmerzenswollust Chopins, die glanzende Grokartigteit Lists, die ernste Strenge Brahms'. Die Götterwelt Wagners ersteht auf ihm, wie das Rleinleben des Volksliedes. Rann es etwas Herrlicheres geben, als por sich die gange unendliche Welt der Tone zu baben und nun bineinzugreifen mit feinen zehn Fingern, berauszuholen mit den eigenen Händen, was in ihnen liegt?! Als fei es eine elastische Masse, so pakt es sich an; jett riesenhaft in der Gewalt des Donners, bann leife fäuselnd wie Subwind im Lenze: nun eines bimmelfturmenden Brometheus Stimme, banach bas Lallen bes Rindes. Gewiß, der Ton ber Geige ist singenber, das Cello träumerischer, das Waldborn poetischer, die Bosaune gewaltiger — aber im Rlavier habe ich alles das vereinigt, die game Ausdruckwelt aller Anstrumente, und der Phantasie fällt es nicht schwer, die einzelnen Farben ergänzend zu schauen.

Reiner hat diese Vorzüge begeisterter geseiert, als sein größter Beherrscher: Franz Liszt. In einem seiner Aussätze in der "Gazette musical" von 1837 antwortet er auf die Vorwürse, daß er sich nur dem Rlavier widme: "Mein Rlavier ist für mich, was dem Seemann seine Fregatte, dem Araber sein Pferd — mehr noch, es war ja dis jetzt mein Ich, meine Sprache, mein Leben . . . . Seine Saiten erbebten unter meinen Leidenschaften und seine gefügigen Tasten haben jeder Laune gehorcht; vielleicht täuscht mich der geheimnisvolle Zug, der mich so sehr daran fesselt, aber ich halte das Rlavier für sehr wichtig. Es nimmt meiner Ansicht nach die erste Stelle in der Dierarchie der Instrumente ein; es wird am häusigsten gepflegt und ist am weitesten verdreitet . . . . Im Umfang seiner sieden Ottaven umschließt es den ganzen Umfang des Orchesters, und die zehn Finger eines Menschen genügen, um die Jarmonien wiederzugeben, die durch die Vereinigung von Junderten von Musitern hervorgebracht werden . . . . Wir machen gebrochene

Digitized by Google

Aktorbe, wie die Harfe; lang ausgehaltene Töne, wie die Blasinstrumente; Staccati und tausenderlei Passagen, welche vormals nur auf diesem oder jenem Instrument hervorzubringen möglich schienen.... Das Klavier hat einerseits die Fähigkeit der Aneignung, die Fähigkeit, das Leben aller in sich aufzunehmen, andererseits hat es sein eigenes Leben, sein eigenes Wachstum, seine individuelle Entwicklung... Mikrotosmos und Mikrodeus."—

Um so seltsamer berührt es, daß weitaus die meisten Klavierspieler vom Virtuosen bis zum Schüler von ihrem Instrument nichts wissen, ihm durchaus fremd gegenübersteben. Sie baben eine nur sehr unvollkommene Vorstellung vom Bau. von der Einrichtung des beutigen Anstrumentes, geschweige denn von der Entwidlung, die es vorber durchgemacht hat. Das tommt daher, daß wir dem Rlavier, das doch dem Musiter alles ist, fremd gegenübersteben, nicht mit dem einzelnen Instrument verwachsen. Der Birtuose spielt nicht fein Rlavier, wie etwa der Geiger seine Violine; das einzelne Rlavier ist keine Andividualität. Wir treten ihm als etwas Fertigem gegenüber. Wir brauchen nicht erst zu stimmen, wie der Streicher, nicht durch unferen Sauch gewissermaßen erft Fühlung zu bekommen, wie der Blafer; wir halten das Instrument nicht im Arm, es tann nicht mit uns eins werden; man tlappt den Dedel auf, spielt, tlappt zu — alles fertig. Zu dantbaren Liebtosungen eignet sich ber gewaltige Rasten nicht, bochstens, daß die gnädige Frau ihn als Aufhängegelegenheit für eine tostbare Dede — wenn möglich eigene Handarbeit — benutt. Kurz, das Instrument der musikalischen Intimität wird mit seinem Spieler nie intim.

Trothem, oder vielmehr deshalb, will ich an dieser Stelle den Musikliebhabern von Seschichte und Bau des Klaviers erzählen, und hege die zuversichtliche Hoffnung, daß sie gern davon hören werden. Denn wen sollte es nicht reizen, ein Wesen, mit dem man so viel Umgang pflegt, näher tennen zu lernen? Dazu tommt die Tatsache, daß nur aus der Kenntnis des jeweiligen Zustandes des Instrumentes, für das sie geschaffen wurden, die Klavierwerke der großen Meister der Vergangenheit richtig gespielt und erfaßt werden können.

#### 2. Rlavichord und Rlavizimbel

Den heute so scharf umgrenzten Begriff "Rlavier" muß der Geschichtsforscher, der bis auf dreihundert Jahre zurückgeht, bedeutend erweitern, wie aus des gelehrten Martin Agricola (1486 bis 1556) Reimsprüchlein von der Unterscheidung der Instrumente hervorgeht:

Des andern Geschlechts sind ungelogen Alle Instrument mit Septen bezogen. Auch sind etliche mit Clavirn gemacht, Durch welche phre Meloden wird vorbracht, Als sind Clavichorden, Clavicymbal, Symphonei, Schlüsselfidel, Virginal, Claviciterium, Leirn, mein ich auch Und alle, die yhn gleich sind ym gebrauch.

"Mit Clavirn gemacht!" - Das gange Instrument bat ben Namen besjenigen seiner Te ile erhalten, der es charafteristisch von den Anstrumenten berselben Gattung unterscheibet: bes claviarium, des Alaviers. — nach der beutigen Bezeichnungsweise — der Rlaviatur. Denn das Rlavier gehört zunächst zur großen Gruppe der Saiteninstrumente; unter diesen nicht zu den "gestrichenen". sondern wie Laute, Harfe und Hackbrett zu den geschlagenen. Aus dieser Abteilung aber hebt es sich ab durch die Rlaviatur, die es von der Orgel übernommen hat. Nun haben wir auch die Erklärung des Wortes claviarium, das die Gesamtheit ber claves bezeichnet, jener "Schluffel" in Gestalt von Bebeln (Tasten), welche beim Niederdrüden das sonst verschlossene Ventil in der Windlade der Orgel öffnen, durch das die Luft in diejenige Pfeife dringen kann, deren Son der betreffende Clavis anzugeben hat. Für unser Instrument pakt der Name clavis, wenn man die technische Erzeugung des Tones ansieht, nicht, er ist ja auch durch Taste verbrängt worden. Für die geistige Ansicht der Conerzeugung ist dagegen die Bezeichnung "Schlüssel" (clavis) viel ausdruckvoller, als das lediglich "Berührungsfläche" bedeutende "Taste". Denn es liegt darin das Empfinden für jene Eigenart, burch die auch binsichtlich der Conbildung alle Anstrumente, die "mit Klaviern gemacht" sind, von den übrigen charakteristisch unterschieden werden. Rlavierinstrumenten sind alle Tone fix und fertig eingeschlossen; die Taste ist tatfächlich ein Schluffel, ber bem mit ibr in Aufammenhang stehenben Con ben Weg ins Freie aufschlieft. Der Geiger, der Blafer muß erst jeden Con auf seinem Instrumente bilden; er hat darum auch Einfluß auf den Ton. In den Tasteninstrumenten sind die Tone auf den Saiten, oder bei der Orgel in den Pfeifen, fertig da, und der Spieler kann nichts anderes tun, als diesen fertigen Ton aus dem Instrument herauszulassen, indem er die Taste niederdrück. Dadurch schlägt ein Kammer gegen die Saite, ein Kalen reikt sie oder ein Luftstrom jagt durch bie Bfeife. Das bringt ein Metallplättchen ins Schwingen. Auf den Ton selber hat der Spieler keinen Einfluß.

Während die Bezeichnung "clavis" durch die der Taste verdrängt wurde, hat sich der Name Klavier dauernd erhalten. Bis etwa 1750 wurde er gemeinsam für alle mit Claviren versehenen Instrumente gebraucht, so daß sogar gelegentlich die Orgel darunter mit einbegriffen wurde. Nachher vollzog sich eine Scheidung in die Bezeichnungen Flügel und Klavier. Das war, als das Klavichord als Hausinstrument so beliebt wurde, daß es hier die tleine Form des Klavizimbels verdrängte, so daß von diesem nur die große, im Konzertsaal übliche Flügelform übrig blieb. Da wurde die Bezeichnung "Klavier" fast ganz auf das Klavichord übertragen, wogegen das neu austommende Hammertlavier wegen seiner Fähigteit des Start- und Schwachspielens als Forte piano bezeichnet wurde. Erst als nun das Hammertlavier siegreich alle anderen Wettbewerber aus dem Felde schlug, ging der Name "Klavier" darauf über und bezeichnet heute im engsten Sinne das aufrecht stehende Pianosorte gegenüber dem die gleiche Hammermechanit besitzenden Flügel.

Fassen wir sämtliche den eigentlichen Alavierinstrumentengruppen gemeinsamen Merkmale zusammen, so erhalten wir folgende Bestimmung des Alaviers:

"Es ist der gemeinsame Name für alle die verschiedenen Arten von Tonwertzeugen, in deren wagerecht liegendem oder aufrecht stebendem Körper dreieciger, pierediger ober noch anders gewählter Form Saiten bergestalt über einen Resonanboden gespannt sind, daß sie durch Wirbel, um welche das eine ihrer Enden geschlungen ift, gestimmt und durch eine Reihe von Bebeln, Saften ober Claves genannt, in Schwingung gesetht werden tonnen." (Weihmann, Geschichte ber Rlaviermusit, S. 220.) Die Urt, wie diese Schwingung erreicht wird, ist das, was die perschiedenen Arten von Rlavieren am wesentlichsten voneinander unterscheidet. Allen gemeinsam ist, daß der Schwingungserreger am hinteren Ende ber Cafte angebracht ift. Nach ber Art bes Erregers aber find zu unterscheiben: 1. Tangentklapiere, bei benen eine einfache Tangente aus Holz ober Metall die Saite berührt und in Schwingung fest: das Rlavichord; 2. Docenklaviere, bei denen auf dem Ende des Taftenhebels lose ein flaches Holzstäden, Docke (b. i. Buppe) genannt, liegt, an bessen Oberteil ein Stiftchen so befestigt ist, daß es die Saite anreift: Rlavizimbel, mit zahlreichen, durch die Bauform unterschiedlichen Abarten; 3. Hammerklaviere, bei denen die Sasten beim Anschlagen einen Hammer aegen die Saiten werfen und biese so zum tonenden Schwingen bringen. Beute ist — von einigen neueren Liebhaberströmungen abgesehen — nur noch das lektere im Gebrauch. Bis in den Anfang des 19. Sahrhunderts haben diefer jungften Gestaltung des Rlaviers Rlavichord und Rlavizimbel, die vorber jabrbundertelang nebeneinander hergegangen sind, den Vorrang streitig gemacht.

"Wer der sey gewesen, der das ersunden oder erdacht hab, das man nach derselben Mensur off ietlichen puncken, eyn schlüssel gemacht, — der dye saite eben gerad off demselben zil oder punckur anschlagen tut — das mocht ich nye erfaren; wer auch das instrument nach denselben Schlüsseln, also clavicordium hab getaufft, oder genennet, waiß ich nit."

Wir müssen eigentlich auch heute noch uns zu diesen Worten bekennen, mit denen der gelehrte Sebast an Virdung in seiner "Musica getutscht" seine geschichtlich sehr wertvollen Darlegungen über das Klavier schließt. Über den Ersinder des Klaviers wissen wir nichts Genaues, ja nicht einmal über den Ursprung und die Ersindezeit. Wir sind hier auf Indizienbeweise angewiesen, wie sie von Oscar Paul, C. F. Weitzmann, am ausgiedigsten und mit der reichsten Sachtenntnis von dem Engländer Hipkins und am scharssinnigsten von Karl Krebs geführt worden sind.

Wenn sich schon der Erforschung der mittelalterlichen Rusit große Schwierigteiten entgegenstellen, so gilt das im höchsten Maße von dem Gediet der Instrumententunde. Da vor dem 16. Jahrhundert die Instrumentalmusit kaum als Kunstmusit bezeichnet werden kann, dennoch aber viel geübt wurde, herrschte auf diesem Gediet die größte Willkür. Man strebte nicht nach einheitlichen Typen sür die verschiedenen Instrumentalgattungen, sondern gab allen Zufälligkeiten des vorhandenen Materials, allen Eingebungen einer beweglichen Phantasie nach. Sbenso willkürlich ist die Benennung der Instrumente, so daß sich vielsach nachweisen läßt, wie für die verschiedenen Instrumente dieselben Bezeichnungen, aber

auch umgekehrt für das gleiche Instrument die verschiedensten Namen gebräuchlich waren. Es reicht also nicht aus, daß man nach dem ersten urkundlich zu belegenden Auftauchen der Bezeichnungen "Rlavichord" und "Rlavizimbel" sucht, sondern man muß damit rechnen, daß unter ganz anderen Namen Ursormen dieses Instrumentes versteckt sein tönnen. Was die Ausführungen der älteren Musikschriftsteller betrifft, so haben diese eigentlich nur insoweit recht, als sie über die eigenen Ersahrungen der Betreffenden berichten. Ihre Ausführungen über die Vergangenheit des Instruments dagegen sind phantastisch, wie das ja auch indirekt aus dem zu Eingang mitgeteilten Eingeständnis Virdungs hervorgeht.

Natürlich hat man auch diese Entwicklung wieder Guidopon Areazo (995 bis 1050) zugeschrieben, dessen zweifellos geniale Perfönlichteit aus dem mehr bandwerksmäßigen Musikbetriebe des Mittelalters so hervorleuchtete, daß man später alle Fortschritte der musikalischen Runft mit ihm in Verbindung gebracht hat. Andere wollten gar die Erfindung des Rlaviers gleich in die ersten Rahrhunderte nach Christus versetzen, weil es zu der Zeit bereits Orgeln gab. Aber man bätte sich sicher nicht im 11. Kahrbundert bei allen theoretischen Untersuchungen und beim Unterricht mit der mubseligen Monochordeinteilung abgequalt, wenn man das dafür viel beguemere Rlavier gehabt hätte. Andererseits sind am Ende des 14. Fahrhunderts bereits vier verschiedenartig besaitete Klavierinstrumente urkundlich bezeugt. So kommt Krebs in seiner Untersuchung etwa auf das Rahr 1300 als Erfindungszeit für das Rlavier. Eines der ältesten Reugnisse weist nach bem für die Musikgeschichte noch nicht genug erforschten Spanien bin, bessen Rönig Zobann I. in einem Briefe aus dem Sabre 1387 sich ein Eraquir bestellt, das in einem anderen Briefe als ein Anstrument bezeichnet wird, das der Orgel gleicht, aber wie von Saiten tönt. Für den auffälligen Namen Exaquir — an anderen Stellen Schaquel oder Schiquier, d. i. Schachbrett — liegt wohl die natürlichste Erklärung darin, daß das kleine Anstrument zum Spielen auf den Schachbretttisch gestellt wurde. Vielleicht liegt aber in diesem der englischen Sprache entnommenen Namen aleichzeitig ein bebeutsamer Sinweis dafür, daß man die Beimat dieser besaiteten Rlavierinstrumente nicht wie bisber in Italien, sondern eher in England zu suchen hat, was durch die Tatsache unterstützt würde, daß die erste Blüte der Rlaviermusit im Inselreiche aufging. Das würde nur zu der überbaupt immer mehr Kraft gewinnenden Vermutung stimmen, dak ber ganze Betrieb der Instrumentalmusit mehr vom Norden aus Nahrung fand. In der Cat bedeuten sowohl die Vielstimmigteit der Musik, wie auch die Anstrumentalmusik gegenüber allem in der Antite üblichen Musiktreiben eine ganz andere Welt, so daß der Gedanke naheliegt, daß für diese völlig veränderte Urt der Musikpflege die neu in die Geschichte eingetretenen germanischen Völker die treibende Rraft gewesen.

Es liegt im Wesen des Instrumentes als des Vermittlungswertzeuges für künstlerisch Geschaffenes, daß es nicht wie ein geradezu plötzlich erfastes Kunstwert von genialer Schöpfungstraft hingestellt wird, sondern langsam aus der mehr handwertsmäßigen Arbeit praktischer Geister heranreift. In Übereinstimmung mit den Berichten der ältesten Schriftsteller kann die Forschung das Monoch von



als Urform annehmen. Monochord heißt Einsaiter. Man mag es sich als einen hohen Rasten vorstellen, über den eine Saite gespannt war, an der nun der Theoretiser nachweisen konnte, wie durch Teilung des in Schwingung versetzbaren Teiles der Saite verschiedene Töne entstehen. Aus den Längenmaßen des jeweils benutzten Saitenstückes ergibt sich eine augenfällige Varlegung für das theoretisch erkannte Schwingungsverhältnis der Töne zueinander (für die höhere Ottave die Hälfte der Saitenlänge der darunter liegenden Ottave, Quinten  $^2/_5$  des Grundtones und dergleichen).

Man kann sich von dieser denkbar einsachsten Form eines Saiteninstrumentes die Entwicklung dis zum Rlavier unschwer vorstellen, wenn wir auch natürlich weder über die Zeit, noch die Reihenfolge, in der sie vor sich gegangen, Senaueres wissen. Das Bespannen mit mehreren gleich gestimmten Saiten lag schon deshalb nahe, weil man dann die Töne, die man miteinander vergleichen wollte, gleichzeitig zum Erklingen bringen konnte. So wird denn auch in der Tat bereits im zweiten Jahrhundert nach Christus von Aristides Quintilian das Helikon nerwähnt, das ein viersaitiges Monochord darstellt. Ebenso nahe lag es, daß man nicht jedesmal von neuem die zu teilenden Saitenstücke abmaß, sondern an den wichtigen Stellen, also Mitte, 1/5 der Länge, 1/4, die die Hauptintervalle enthaltenden Zeichen andrachte, so daß man nun mit den beweglichen Stegen immer sofort die richtige Stelle traf.

Statt dieses beweglichen Steges kamen dann an den wichtigen Stellen sestigelegte Querrippen, gegen die die Saite niedergedrückt wurde (wie etwa bei der Zither). Der naheliegende, aber entscheidende Schritt beruhte nun darin, daß man diese Stege hebbar machte, wozu sich das Mittel in den von der Orgel übernommenen claves bot, wie sie die alte Bauernleier bereits im 8. und 9. Jahrhundert ausweist. Hatten diese Tasten ansangs nur zum Heben der Stege und damit zum Treffen der Saite gedient, die zum Tönen dann noch besonders angerissen werden mußte, so versah man später einsach das Ende dieser Hebel mit Metallzungen, wodurch dann die Saite nicht nur geteilt, sondern auch gleichzeitig zum Schwingen und Tönen gedracht wurde. Die weitere Entwicklung ist dann zunächst lediglich Vergrößerung dieses einsachen Apparates, die er so weit war, daß man dasselbe chromatische Tastendild hatte, wie es die Orgel schon auswies.

Für diese Art der Entwicklung aus dem alten einsachen Einsaiter sprechen zwei Umstände. Einmal die Beibehaltung des Namens "Monochord", der noch zu einer Beit im Gebrauch blieb, als das Instrument schon drei volle Ottaven umfaßte und in seiner Vielchörigkeit also einen Bezug von sast hundert Saiten hatte. Die alten Theoretiker haben sich natürlich um die Erklärung dieses auffälligen Namens sehr abgemüht, und Virdung z. B. half sich damit, daß er sagte: "Paran liegt nichts, daß der Saiten viele sind, aber daran liegt alles, es sein nun viel oder wenig Saiten auf dem Instrument, so schau, daß sie allesamt ein unisonum haben, oder eine gleiche Stimmung, keine höher noch niederer denn die andere." Das naiver denkende Volk dagegen paßte einsach das ältere, nicht mehr verständliche Wort einem neueren an und bildete aus "Monochordio" ein "Manichordio",

also ein Instrument, das mit der Hand gespielt wurde. Freisich tam ja die Hand mit den Saiten gar nicht mehr in Berührung.

Ebenso zäh wie der Name hat sich dann eine eigentümliche Konstruktion beim Anstrumente behauptet. Bei der ursprünglichen Aufgabe des Monochords zur Unterstükung theoretischer Untersuchungen war es das natürlichste gewesen. daß man mehrere Saiten gleichlang nahm und auf den gleichen Son einftimmte; benn nur so wurden die verschiedenen Längenverhältnisse der Tone zueinander sofort anschaulich. Wie schon aus der oben mitgeteilten Ertlärung Virbungs bervorgebt, behielt nun auch das Rlavichord, für das diese Awede gar nicht mehr porbanden waren, die gleiche Länge aller Saiten und beren Einstimmigkeit bei. Die verschiedene Conhöhe der Saiten wurde also in jedem Fall erst burch die Berührung mit ben Taften berporgerufen, indem diese gleichzeitig die Saite teilten und anschlugen. Dabei ließ man noch durch Zahrhunderte, genau wie es das Monocord gezeigt hatte, mehrere Hebel auf dieselbe Saite laufen, so daß also jede Saite für verschiedene Tone ausreichen mußte, die nun natürlich nicht gleichzeitig gebraucht werden konnten, da ja immer nur der höchste Con geklungen hatte. Man nannte diese Instrumente infolgedessen "gebunden", von der Laute ber, bei der auch jede Saite durch verschiedene Bunde (d. i. Stege) für mehrere Tone diente. Bu Virdungs Zeit hatte das Instrument meistens 38 Taften und umfaßte die dromatische Halbtonleiter vom großen F bis zum aweigestrichenen g. also ungefähr ben Umfang ber menschlichen Stimme. Die häufigste Verteilung der Tasten und Saiten berichtet er: "Gemeinlich macht man jekt brei Saiten auf ein Chor, bamit, wenn einmal eine Saite springt, man nicht mit Spielen aufhören muffe. Zeder Chor hat gewöhnlich drei Taften, die an denselben anschlagen, so daß nur diejenigen beiden Taften (Tone) nicht zusammen angeschlagen werben können, welche bissoniern würden. auch etliche leere Chore, an die gar teine Cafte anschlägt — ber Resonanz wegen. Messing lautet von Natur grob, Stahl aber ,clepn' (d. i. fein), deshalb bezieht man die unteren Chore mit messingenen, die oberen mit stählernen Saiten."

Die Verminderung des Sebundenseins, die Vermehrung der Šaiten also, gehen parallel der musikalischen Entwickung in der freieren Behandlung der Dissonanz. In der Berliner Instrumentensammlung sind z. B. drei Klavichorde aus dem 16. Jahrhundert mit je 45 Tasten, von denen das erste 26, das solgende 28, das dritte 29 Saiten hat. Aber es bleibt eine sehr auffällige Erscheinung, daß diese so nach liegende Verbesserung nur so sehr langsame Fortschritte machte, so daß noch um 1725 ein völlig bundfreies Klavichord, d. h. also ein Instrument, das für jeden Ton eine eigene Saite besaß, als besondere Merkwürdigkeit erwähnt wird. Die oben erwähnte Mehrchörigkeit dagegen war ein Mittel zur Erhöhung der Klangfülle, wie auch die Beziehung mit Saiten aus verschiedenem Metall. Auch einen Resonanzboden hat man schon frühzeitig hinzugefügt. Leichter ertlärlich ist es, daß man die gleiche Länge und damit die Einstimmigkeit der Saiten beibehielt, denn dadurch war es leicht in die Hand des Spielers gegeben, sein Instrument immer in reiner Stimmung zu bewahren. Man muß dabei doch bedenken, daß die Widerstandstraft des Schraubwertes bei diesen alten Instrumenten

teinen Vergleich mit dem der heutigen Instrumente aushält, so daß also eine Verstimmung noch viel leichter eintrat als heute. Da war es dann natürlich für den Spieler verhältnismäßig leicht, den ganzen Saitenchor rein zusammen zu stimmen. Alles übrige lag dann nur an der richtigen Anbringung der Bünde durch den Tischler. Ja, durch den Tischler. Man höre Virdung: "Das Clavicordium und andere instrument, wie man dye machen soll, das wil ich nit beschreiben, dann das trifft mer dye architectur oder das hantwerch der schreyner an, dann dye musicam".

Natürlich wurde für die oberen Töne ein immer geringerer Bruchteil der Saite zur schwingenden Tonerzeugung gebraucht. Der Rest wurde durch Umwicklung mit Tuch gedämpst, so daß auch bei den "läufslin" die Saiten nicht nachhallten. Später wurde dann vom Klavizimbel der Gebrauch, die Saiten nur in der notwendigen Länge aufzuspannen und gleich auf den ihnen zukommenden Ton einzustimmen, auch für das Klavichord übernommen.

Im Anfang des 16. Jahrhunderts war das Klavichord ein kleiner vier- oder sechseckiger Rasten, über dessen Johlraum der Länge nach die Saiten gespannt waren. Im rechten Winkel darin liegen die an der einen Längsseite angebrachten Tasten. Bis in den Ansang des 17. Jahrhunderts hat sich der Tonumsang des Klavichords kaum über vier Oktaven ausgedehnt. Für die Breite der Tasten herrschte keine Einheitlichkeit, so daß die Spannweite der Oktaven bei den verschiedenen Instrumenten um fast vier Zentimeter schwantt (zwischen 14,4 und 18 Zentimeter). Gewöhnlich arbeitete man die helleren Tasten aus Buchsbaum, die schwarzen aus Ebenholz. Dagegen hat das Verhältnis zwischen Schwarz und Hell für Oberund Untertasten vielsach gewechselt.

Es waren zunächst sehr kleine Kästen, die man zum Spielen auf einen Tisch stellte. Später, als sie größer wurden, mußte man sie natürlich auf eigene Beine stellen, doch blieben sie noch lange so handlich, daß der Spieler mit seinem eigenen Klavier herumreisen konnte. Vielsach sind sie sehr liebevoll ausgeziert und mit großer Sorgfalt geschmückt.

Der Ton des Klavichords, schon durch die Art der Berührung sehr leise, wurde noch im ganzen durch die große Masse des dämpsenden Tuches verringert. Als Gesellschaftsinstrument hat es deshald zu Anfang sogar gegenüber der Sitarre und vor allem gegenüber der Laute einen schweren Stand gehabt. Der Ton ist nicht bestimmt und klar, weil die Tonhöhe erst durch das Niederdrücken der Tasten bestimmt wird. Je stärker die Taste niedergedrückt wird, um so mehr hebt die Tangente die Saite, und der Ton geht also um ein geringes in die Höhe. Man hat diesen Umstand zur Erzeugung vielsacher musikalischer Effette gebraucht, unter denen die Bedung, aber auch mannigsache Verzierungen von der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts vielsach ausgenutzt worden sind. Es ist jedenfalls unter den Tasteninstrumenten dasjenige, das das innigste Verhältnis zwischen der Hand des Spielers und der Art der Tonerzeugung besitzt. Die Spielart selbst ist außerordentlich leicht, weil der Fall der Tasten nur gering ist.

Digitized by Google

Der aweite Kaupttypus sind die Docenklaviere (Klavizimbel, Spinett), die sich binsichtlich der Conerxeucung wesentlich von den Alavichorden oder Cancentflavieren unterscheiben, weil der Ton nicht durch Berühren, sondern durch Anreiken der Saite erzeugt wird. Am Ende des Tastenhebels rubt ein flaches Holzstäbchen, Dode genannt, aus dessen beweglichem Oberteil ein kleiner, spiker, elastischer Stift seitlich beraussteht. Beim Niederdrücken der Taste schiebt sich die Docke an den Saiten vorbei, reikt mit dem Riele die Saiten an und bringt fie so zum Tönen. Um diese Tonerzeugung zu ermöglichen, muk im Gegensak zum Rlavichord 1. jede Saite von vornherein auf den ihr bestimmten Con einaestimmt sein. 2. muß für jeden Con eine besondere Saite vorhanden sein. ergeben sich also auch für den Saitenbezug zwei wesentliche Unterschiede gegenüber bem Rlavichord, und wir werden nicht umbin tonnen, diese beiben Unterschiede als Vorzüge zu bezeichnen, wie denn auch beibe später vom Rlavichord übernommen worden sind. Aus diesem Grunde bat man wohl gelegentlich sogar die Dockenklaviere als eine Entwicklung aus den Tangentklavieren betrachtet. 2. B. der gelehrte Philologe A. C. Scaliger (1484 bis 1556), dak man den Plettren des Rlavichords spikige Rabenfedern eingeklemmt habe, um so durch das Reiken der Saiten schärfere und bestimmtere Tone zu erzielen. Diese Auffassung dürfte aber taum stimmen, vielmehr haben wir im Rlavizimbel einen zweiten, selbständig entwickelten Rlapiertypus zu erblicken.

Virbung führt diese Gattung auf das Psalterium zurück, ein meist dreiectiges, harsenähnliches Instrument, das an einem Bande um den Hals getragen
oder auch auf ein Möbel gestellt wurde. Seine von vornherein eingestimmten
und deshalb nach oben zu immer türzer werdenden Saiten wurden vom Spieler
mit einem Finger, einem Stifte oder auch mit Federtielen, die in Ningen befestigt
waren, angerissen. Der wichtigste Name für diese Instrumente, Klavizimbel,
weist aber andererseits auch auf das Cymbal oder Hackrett als Vorgänger zurück.
Das ist jenes alte Saiteninstrument von wahrscheinlich deutscher Abstammung,
das wir noch heute als charakteristisches Merkmal des Zigeunerorchesters sinden.
Die über einen platten, trapezsörmigen Schalltasten gezogenen Saiten werden
mit zwei Hämmerchen geschlagen und geben einen rauschenden, verschwimmenden
Ton. Es ist bereits um 1400 eine Art Packbrett mit Klaviatur unter dem Namen
"dulce melos" bezeugt.

Auf eines dieser beiden, oder auch auf beide Instrumente wurde nun auch, wie es der mittelalterliche Instrumentendauer ja so sehr liebte, die Klaviatur übertragen. Wann das geschehen ist, ist nicht festzustellen. Die Bezeichnung "Cembalo" ist alt und wird z. B. bei Boccaccio für ein Instrument gebraucht, das wohl dem heutigen Tamburin entspricht. Das Charakteristische liegt natürlich in der Bezeichnung "Klavicembalo", wodurch festgelegt ist, daß auch dieses Instrument durch Tasten bearbeitet wurde. Dieser Ausdruck sindet sich um 1400, und so früh wird man ja die Ersindung auch wenigstens ansehen müssen, da in Virdungs bereits oft zitiertem, 1511 erschienenem Buche es als etwas allgemein Bekanntes angeführt ist. "Clavicymbalum oder Gravecymbalum ist ein lenglicht Instrument, wird von etlichen Flügel, weil es also formirt ist, von etlichen, seh male, ein Schweins-

topf genennet, weil so spikig wie ein wilder Schweinstopf fornen an zugehet. Es ist von startem, hellem, fast lieblichem Resonnank und Laut, mehr als die andern, wegn der doppelten, dreifachen, ja auch vierfältigen Saiten." Also berichtet Michael Prätorius im ersten Bande seines für die Geschichte der Instrumente außerordentlich wichtigen Syntagma musicum (1614).

Man hat also auch das Klavizimbel mehrchörig gebaut, wobei dann für jede einzelne Saite jedes Chors eine besondere Docke vorhanden sein mußte. wurde nach zwei Richtungen bin ausgenutt; einmal für die Stimmung, indem man gern eine Saite um eine Ottave bober stimmte, — ja schon Pratorius berichtet pon einem vierchörigen Anstrument, bei dem nur zwei Saiten auf den Grundton. bie beiben anderen auf Quint und Oktave eingestimmt waren. Dann bat man diese Mehrchörigteit auch zur Charakterisierung des Tones benukt, indem man burch "Büge" es so einzurichten wußte, daß man nach Belieben eine oder mehrere Saiten jedes Chores zum Klingen bringen konnte. Das hatte nicht nur auf die Tonstärke Einfluß, sondern infolge der verschiedenen Einstimmungen der Saiten auch auf die Confarbe. Die von Bratorius angeführten Bezeichnungen, au denen für Deutschland noch Rielflügel (von den die Saiten reikenden Rielen) und Steertstud tommen, zeigen, daß man die äußere Form, das ist den Rasten des Alapizimbels dem harfenähnlichen Saitenbezug anschlok, so dak also die Grundform des heutigen Flügels entstand. Dabei brachte man dann nicht mehr wie beim Rlavichord die Taften rechtwinklig gegen die Saiten an, sondern fo, daß sie in gerader Linie auf diese binliefen. Am 17. Aabrbundert war diese Korm so gebräuchlich, daß man in Frankreich unter "Clavecin" immer Flügel verstand.

Auch von diesem Klavizimbel, das in Italien wegen seines großen Umfanges auch Gravecembalo oder einsach Sembalo genannt wurde, wurden nun verschiedene Abarten gedaut. Dem Namen nach eine der bekanntesten ist das Spinett. Zedensalls so nach seinem Erfinder, dem Klavierdauer Giovanni Spinetti aus Venedig (1503) benannt. Prätorius schildert das "Spinetta als ein klein viereckigt Instrument, das um eine Oktav oder Quint höher gestimmt ist, als der recht Thon, und die man über oder in die großen Instrumente zu sehen pflegt. Die große viereckete sowol als die kleine werden in Italia Spinetto, in England Virginal. in Frankreich Spinette genennet."

Es scheint ursprünglich Spinett das vierkantige Dockenklavier im Gegensatzum flügelförmigen Klavizimbel bezeichnet zu haben. Erst später hat man das Wort als Sammelnamen für die kleinen, nur einchörigen Kiekklaviere mit einer rechtwinklig gegen die Saiten stehenden Klaviatur angewendet. Mit dem Ende des 17. Jahrhunderts hat sich dann die Vorstellung völlig verschoben, indem zwar der Name Spinett an den kleinen Instrumenten haften blieb, für diese aber nun erst recht die slügelförmige Bauart gewählt wurde, so daß neuerdings fälschlich vielsach gerade diese dreieckige Form als charakteristisch für das Spinett angesehen worden ist. Die in England beliebte Bezeichnung Virginal hat man früher vielsach als eine Huldigung an die "jungfräuliche Königin" Elisabeth betrachtet, die das Instrument gern spielke. Der Name ist aber viel älter und rührt jedensalls vom Klange her, weil diese kleinen Kielklaviere nur einen geringeren Umfang nach der

Tiefe hatten, so daß die Mittellage etwa eine Ottave höher stand, als die der großen Alaviere, — so wie dem Jungfernregal der Orgel. Andere Bezeichnungen waren auch Harpichord, Symphonia und Clavicyterium. Dieses letztere zeigt sentrechten Saitenbezug in einem hinter der Alaviatur aufrecht stehenden dreieckigen Aasten. Seine Eigenart beruhte in der Bespannung mit Darmsaiten, während es die sentrechte Stellung der Saiten mit manchen Alavichorden teilte, die beide der Form nach als Vorläuser unseres Pianos zu gelten haben.



## Theodor Kirchners Hausmusik

liden wir in die Runde unter den Jüngern Robert Schumanns, des Meisters, dessen 100. Geburtstag wir dieses Jahr mit dem Chopins als der beiden größten Maviertomponisten der Romantit feierten, so sehen wir viele Schatten und nur noch wenig Leben. Die ihm am treuesten folgten, die Bargiel, Lührf, Dessoff, Shlert, Bürgel, Martull, von Sabr. Saran, Brambach und wie sie alle beiken, sind tot. Betlagenowert, bebenten wir, welch feine Gelfter wie Ehlert, ber Dichter ber Lprischen Stinzen und ber Bhantafie op. 17, und pon Sabr barunter waren. Anbre icheinen wieber zu erwachen, aber, ich fürchte, es ist nur ein Schein, ber einige Beit durch ihr "Freiwerden" aufleuchtet. Wer wunschte nicht, daß gensen, daß Beinrich Stiehls toftliche Zugendmusit, daß Rarl Grädeners tiefinnerliche, von Beethovenschem Geist burchglübte besten Werte, Die "Phantaftischen Studien und Träumereien", die "Fliegenden Blätter", wieder aufersteben? Wer nicht als sein Sohn, daß Rudolph Niemanns ebel-virtuose, Mangvolle echte Rlaviermusit, aus der die C-Dur-Sonate, die gandel-Variationen mit den reizenden "Fliegenden Blättern" und der damals berühmt gewordenen Savotte op. 16 als Berlen beutscher Nachromantit funteln, Bürgerrecht im beutschen Sause gewänne? Wer weiß in ibm noch genügend von vortrefflichen Confebern Schumann-Rensenscher Allians wie Cornelius Rübner oder Megdorff? Wer entzudt sich noch an Haberbiers, einst von Bulow bodverehrten und wahrhaft flassischen "Etudes-Poésies", an Grammanns reigenden Rinderftüden?

Es scheint nach diesen pessimistischen Betrachtungen ein einigermaßen vergebliches Unterfangen, für Theodor Ricchners Hausmusit zu werben. Wenn Romponisten wie Speidel, Grimm, Dietrich, Deprosse und noch so viele andre, die zu jenem nachromantisch-Schumannischen Rreise gehörten, ins Schattenreich bloßer Namen gegangen sind, wenn von Karl Reinede für spätere Generationen wohl nur ein kleiner Teil seines reichen Wertes leben wird, so ist das ein uns unverdient hart, aber gerecht erscheinendes Gericht der Richterin Zeit. Wenn aber die Klaviermusit von so eigengearteten Romponisten wie Stephen Heller, Volkmann und Jensen heut arg vernachlässigt erscheint, so ist das nur ein Zeichen, wie schwer unsre deutsche Hausmusst daniederliegt.

Und da soll ich noch den Mut haben, für Theodor Rirch ners ganz und gar innerliche und so gar nicht rasch "entgegenkommende" Dausmusik einzutreten, die da wohl heute noch zum großen Teile "liegt" wie nichts Gutes? Nicht nur den Mut, sondern die begeisterungsvolle Aberzeugung, etwas Gutes und Erreichbares damit zu stiften, habe ich aber, und so bitte ich für kurze Beit ums Wort.

Reine Furcht! Mit biographischen und historischen Daten will ich dich nicht erdrücken, freundlicher Leser! Kirchner war Sachse, lebte dreißig Jahre in der Schweiz und starb in

Hamburg. Auch mit langen Katalogen Kirchnerscher Werte möchte ich dich nicht langweilen. Beibes bleibt tote Nomenklatur, und, da bei Kirchner der Künstler den Menschen an sympathischer Bedeutung allzeit hoch überragte, wurde sie vielleicht eher abschreckend als anziehend wirken. Fürchte auch nicht weitschweisige Analysen jedes einzelnen Wertes, nach deren Studium du meist so klug bist wie vorher.

Wir wollen dir, um das Interesse für den grade im kleinsten so großen Meister wieder im deutschen Jause zu weden, ein scharfgezeichnetes Charakterbild des Romponisten Theodor Richner (1824—1903) zeichnen und dabei uns ganz auf das Richnersche Rlaviersstüd beschräften. Denn nur dies behält wohl von seinem Lebenswerk, das ja auch noch zahlreiche einst vielgesungene Lieder und Balladen, kleine Rlaviertrios (Ein Gedenkblatt op. 15, Trio-Novelletten op. 59, Rindertrios op. 58, Bunte Blätter op. 83) zum Unterricht und Vortrag im Hause, das Streichquartett op. 20, kleine Charaktersstüde für Violine oder Cello und Rlavier, das Klavierquartett op. 84, gemischte und Männerchöre, Stücke für Orgel und Violine und für Orgel allein (Lyrische Stücke) umfaßt, dauernde Bedeutung.

Wie du Kirchner am besten und praktischsten kennen lernst? Das muß dir je zwerst gesagt werben, denn Kirchner bat eine lange, lange Reibe, weit über 100 kleiner Saminlungen mit oft ie ein Dukend turgen Rlavierstücken veröffentlicht — das meiste davon, und leider nicht immer das Frischeste, im reifen Alter, als das harte "Muß" dazutrat —, und gang pon felbft werben wir ba querft auf die porbandenen Rirchner-Albums als Auswahlen aus dem Besten und Charakteristischesten seiner Mapiermusik gelenkt. Es sind: ein Theob. Rirchner-Album, 13 ausgewählte Klavierstücke aus op. 2, 7, 9, 24. 34. 42 (Otto Rlauwell) bei Rieter-Biebermann, Leipzig (# 1.50); eine Rirchner-Auswahl in 20 Einzelheften aus op. 39, 44, 46, 56 (Seinrich Germer) bei Aulius aus Theob. Rirdners Werten aus op. 26, 30, 35, 36, 51, 62, 74, 76 ufw. mit einer fein durchdachten, wertvollen Einführung (Anna Morfd) bei Friedr. Hofmeister, Leipzig 3 Folgen zu je 2 Heften à 11 —.60 bis 1.—). Alle drei sind wärmstens zu empfehlen. Klauwell gibt sehr guten Fingersak, wahrt aber im übrigen Rirchners Bhrafierung. Dagegen suchen bie beiben andren Berausgeber neben gleich gewissenhafter Revision und Befingerung, im weitestgebenben Mage Germer, Die gewählten Stude im Sinne gemäßigter Riemannicher Phrasierungstheorie bis ins einzelne auszubeuten. Daß gerabe ein Meister der Rlavierminiatur wie Kirchner seine Ausleger in bobem Grade dazu loden — mancher wird sagen: verloden muß, ist ja klar. Wähle nun jeder die ihm zusagende dieser drei durchweg gediegenen Auswahlen, die sich ja auch nach verschiedenartiger Berücksichtigung der Schaffensperioden Kirchners recht gludlich erganzen.

Den meisten wird ihr Inhalt vollauf genügen. Wer noch tiefer in Kirchner eindringen will, wird sich an die zahlreichen Einzelausgaben halten. Vor allem muß ihm geraten werden, wenigstens die "Album blätter" op. 7 und die prächtigen "Präludien" op. 9 (zwei Beste) sich zu erwerben. Im übrigen werden ihm die Verlagskataloge, namentlich aber Ruthardt (Wegweiser durch die Klavier-Literatur, 7. Aufl., Leipzig 1910 [Hug], S. 109, 121) und Prosniz (Handbuch der Klavier-Literatur 1830—1904, Wien 1907 [Doblinger], S. 46 ss. 16 sagen. Hosmeister und Rieter-Biedermann besigen das meiste, daneben die Edition Peters — die herrlichen "Aquarellen", Romanzen, Walzer (op. 21—23) und die vierbänd is en big en Stücke op. 57, das meiste zu zwei Hesten, aus Kirchners bester Zeit —, Senst, Hainauer, Hug, Breittops Härtel, Kistner, Forberg, Augener, Simrock, Siegel, Leudart u. a. Der "in struttive Ricchner", 100 kleine Studien, die Rhythmisch-melodischen Etüden, die Vorbereitungsstudien, Lieblinge der Zugend und andre Kleinigkeiten bei Breittops Härtel (Volksausgaben), Simrock, Cranz und eine vortrefsliche Neuausgaben seiner Son



natinen (Beinrich Better), die freilich nur von sehr musitalischen Schülern und erft nach den klassischen Sonatinenmeistern in Angriff zu nehmen sind, bei Kofmeister.

Den Shumann nianer Richner ertennt man zunächst schon äußerlich aus manchem Titel seiner Heste. Da treffen wir Phantasiestücke, Neue Davidsbündlertänze, Nachtbilder, Florestan und Eusebius, Neue Kinderszenen, Romantische Geschichten. Widmungen grüßen Klara Schumann, Mendelssohn, Stephen Heller (An Stephen Heller op. 51), Brahms, die Meister des Leipziger Konservatoriums (Gedentblätter op. 82); Aquarelle huldigen Gades Geist. Dazwischen schatten viel, fast zu viel schwermütige und graue Stimmungen: Aus trüben Tagen, Elegien, Verwehte Blätter, Alte Erinnerungen, Erinnerungsblätter, Aus der Jugendzeit. Immer aber ist es der jugendliche, der echteste und beste Schumann, dem Kirchner folgt. Und immer ist es der Romantiter. Schumann liebte kleine poetische Mottos als Richtweiser sür die Stimmungswelt seiner Stücke ihnen voranzusezen. Kirchner überträgt diesen romantischen Zug lieber auf die Titel. Sie sind so romantisch wie intim. Eine dunte Welt schließt sich da vor uns auf: Fantasien am Klavier, Reslere, Spielsachen, Die Jahreszeiten, Bunte Blätter, Federzeichnungen, Still und dewegt, In stillen Stunden, Blumen zum Strauß, Vorsgeschichen usst. Es sind Renn- und Sammeltitel, die nicht allzu wörtlich auf den Inhalt dieser kleinen Bytlen angewandt und geprüft werden wollen.

Mit diesen wenigen äußeren Mertmalen ist zugleich schon die Grundfarbe zur Nachzeichnung eines künftlerischen Borträts angelegt. Rirchner umsteht Schumann als der Treuesten einer mit Aensen. Bolkmann und Stepben Heller. Als Genre- und Kleinmaler tritt er am ungezwungenften Heller erganzend zur Seite. Aber er ist boch viel verschiedener von ihm, als man gemeinbin annimmt. Rirchner strömte alles Eble, bessen er fähig war, in seine Musik aus. Sie ist ternbeutsch, schwerblütig und tiefinnerlich. Wie Gluck da am echtesten wirtt, wo er bobes Pathos, Leiden, Schreden, Rlage und Verzweiflung besingen soll, so Kirchner in der Elegie, im Ernft, in der wehmutigen Gufe alter Erinnerungen. Beibe verfagen im Frohlichen, in der barmlos-lustigen Tanzform. Geistig weniger personlich und viel mehr Schumannianer als Heller, besiskt er weder bessen temperamentvolle, bis zur Stizzenbaftigteit leichtbewegliche Frische noch beffen pariferische Grazie. Aber er übertrifft ihn weit in der Intimität, in der ftarten Geschlossenheit seiner Schöpfungen. Sein Rlavierminiatur ist die vollendetste musikalische Golbschmiedearbeit, die sich benten läkt. Alles auch nur entfernt an die Brillang der Kongertmusik, an Passagenwesen und pianistische Fernwirkung großgespannter Formen Erinnernde ist ausgeschieben. Die figurative Ausgestaltung bat ihre bochfte Berfeinerung erreicht. Der Rlavierfat ist in allen wesentlichen und namentlich melodischen Bügen, im Ahythmus, in der mit graziösen aber pretären Stattato-Sprüngen durchsekten Weitgriffigteit, im Rlang, in der Farbe Durchaus Schumannisch. Aber er löst die eigentumliche freistimmige Vielstimmigteit Schumanns mit ihren verftecten Melodien und nervigen Unterrhythmen in ein durchbrochenes Filigran seines Alaviersages auf, den Hermann Wettig in seinem fleißigen, aber untritischen und mittlerweile veralteten "Kührer durch die Klavier-Unterrichts-Literatur" (Bernburg 1884) in feiner Weise "weniger ein festgebautes Architekturstück, sondern mehr wie ein vom Zephir durchwehter Bain, beffen Sweige in stets wehender Bewegung sind", nennt.

Bei dem Ebelgehalt des Besten Kirchnerscher Klaviermusit — denn es muß ja hier leider gesagt werden, daß jenes obenerwähnte harte "Muß" manch schwächeres und wirklich schwaches Best, namentlich aus seiner späteren und letzten Beit mit unterlausen ließ — wird man nun verwundert fragen: warum ist dieser Schaß an idealer Hausmusst nie vom deutschen Volk richtig genut worden? Denn technisch schaß an idealer Hausmusst nie vom deutschen Volk richtig Musik worden? Denn technisch schaßen Brillante und für den durchschnittlichen Musikiliehaber Erschwerende aus. Der Hauptgrund liegt einmal in dem, teinerlei Gefälligkeitstonzessionen machenden Ernst der Kirchnerschen Musik, dann in der Eigenart ihres Klaviersates. Er ist die Schumannsche "Kniffligkeit" in Potenz und verlangt seinmusskalische Spieler, ohne aber wie del Schumann immer die technischen Mühen mit äußerer und sinnlich warmer klang-

licher Wirtung zu lobnen. Die unendliche Feinheit der durchbrochenen Reichnung überwiegt bie übrigens teineswegs in so bobem Make wie 2. B. bei dem edlen Norweger Kierulf mangelnde und heller oft noch übertreffende Farbe. In weit boberem Grabe als A. C. Eich mann (1825-82) baben die neben Grieg größte norwegische Meisterin des Rlavierminiatur. Agatbe Bader-Gronbabl (1847-1907) und ber Schwede 3. A. Sagg (\* 1850), biefen Teil bes Kirchnerschen Erbes in ihrer sinnigen und poetischen Art weitergeführt. Namentlich einer Eigenheit Kirchnerschen Klaviersakes: den beiden in- und übereinandergreisenden Händen anvertraute Altordlagen und Attorbbrechungen in enger Lage, begegnet man in ihren Miniaturen auf Schritt und Tritt. Wieder wie bei den alten Klaviermeistern erhebt sich bei Kirchner für seine Anterpreten die Schwieriakeit der scheinbar mübelosen Bewältigung eines oft unbequemen. ungemein burchfichtigen Alaviersakes. Die Ausbeutung thematischer, motivischer und metrischer Feinheiten ericheint restlos gelungen und zugleich bewundernswert natürlich. Die einzelnen. wundervoll geführten Stimmen sprechen, losen sich oft auf kleinstem Raume ab, verschlingen sich zu anmutigen kleinen kanonischen Zwiegesprächen. Der in sich gekehrte, balb ernste, balb leise und still beitergestimmte, aber beileibe nicht grüblerische Rirchner ist mir ber liebste und ecteste. In Tönen wildbewegter Leidenschaft, träftigen Humors, lebbafter Bhantastit, wo nervige Rhythmen und große Flächen musikalischer Architektur erfordert werden, verliert er zugunsten Schumanns ober Mendelssohns leicht und in oft gefährlichem Make seine Selbständigteit. Er besaft das Theodor Stormsche Element der Brahmsischen Gefühlsnatur in sehr bobem Make. Aber verwunderlich gering find boch verhältnismäßig die Spuren Brabmiifchen Einflusse bei Rirchner und noch geringer die des träumerischen Slawen Chopin. Es ist leicht zu erraten, daß erstere in getragenen, intermezzoartigen Stüden eines wehmütigen Erinnerungstones, lettere in so manchem Valso lente am beutlichsten wahrnehmbar sind.

Aus alledem ergibt sich, daß ein Kirchnersches Klavierstüd, um voll nach seinen Schönheiten gewürdigt zu werden, erst ertämpst werden muß. Das ist bei ihm, da ja die technische Widerhaarigteit hier nicht so große Virtussität und Ausdauer voraussetzt, keinessalls so schwer wie bei Brahms. Aber die notwendige Voraussetzung eines sein entwickelten Musiksinnes ist doch hier wie dort dieselbe. Gesühl und Stimmung eines Kirchnerschen Klavierstüdes teilt sich uns, haben wir nur Herz und Empfinden auf dem rechten Fleck, dass mit. Ihre kostbare Fassung dagegen kann sich uns erst nach liedevollstem Studium aller so vielsagenden Einzelheiten bei sorglichst abgewogenem und auss seinste durchgebildetem, bei lebensvollstem und poetischem Vortrag, erschließen. Das ist grade bei Kirchner schließlich so herrlich lohnend wie zu Ansang schwierig, und daraus mag sich's erklären, daß dieser lyrische Klavierpoet allerersten Ranges (Literaturüberihn: A. Niggli, Theodor Kirchner. Leipzig und Bürich 1880) auch noch nicht annähernd seinem vollen Wert entsprechend für die deutsche Hausmusst erkannt und gewürdigt wurde.

Für die deutsche Haus musit — denn da ist Kirchners Plat; im Konzertsaal bleibt er wie Heller und so viele der nachromantischen Kleinmeister mehr oder weniger wirtungslos, da ihm in noch weit höherem Grade als dem Deutsch-Pariser Meister jede, hier für den großen glänzenden Raum nun einmal notwendige Fernwirtung und jegliche virtuose Brillanz abgeht. Unsere Hausmusit aber bedeutet seine Kunst ein tostbarer Schat. Wir alle wissen und fühlen, welche Werte mit dem Niedergang, der Verslachung und schauberhaften Mechanisierung unsers häuslichen Musiktreibens dahinschwinden. Man lächle heute ruhig über die ehrliche Begelsterung, mit der unser Voreltern in der "guten alten", der ausklingenden Biedermeierzeit sich an Onslow, Pixis, Reissiger und Himmel abmühten. Was haben wir denn heute dieser zweisellos sormell und inhaltlich leichter wiegenden, aber durchaus anständigen Hausmusit für ein kleines kunstfrodes Ensemble guter Dilettanten von zeitgenössischer Musik entgegenzusezen?

Anna Morf d betont mit Recht in der Einführung zu ihrer Rirchner-Ausgabe, daß heute bei der Rompliziertheit unsrer modernsten Musit "jegliche Brude zwischen der Musit des

Reue Bucher 631

Ronzertsaales und der des Jauses sehlt". Das vierhändige Spiel modernster Rammermusit und Symphonie ist nach Sat und Technit im Gegensatzur tlassischen und romantischen Musit längst aus dem für die Jausmusit Erreichbaren zum größten Teile unbedingt ausgeschieden. Die durch die musitalische Renaissancebewegung unser Zeit wieder auf den Musitalienmartt geworfene alte Musit trankt an dem Mangel an genügend zahlreichen, wohlseisen und stilvollen praktischen Ausgaben fürs Haus und füllt selbstverständlich in dem häuslichen Musit-bedürfen nur einen ganz kleinen Jerzens- und Sinneswintel aus. Unse Zeitgenossen sind durch die ungünstige Lage unses Musitverlegermarktes gezwungen, ihre Talente mehr für den Unterricht, für die Etüde, das leichte Vorspielstücken als für die Hausmusit auszumünzen. Da muß die Zeit, die den größten Reichtum an Hausmusit erstehen ließ und verbrauchte, die Romantit und Nachromantit, einstwellen aushelsen, und hier gebührt unsem Kirchner einer der ersten Vläke.

Man genieße seine Kunst wie alle Kleinkunst nicht in allzu großen Dosen, doch mit dem Bewußtsein und Empfinden ihres Sbelgehaltes, und man wird die warmherzigen Worte der obengenannten verdienten Leiterin des "Klavierlehrer" und tapferen Kämpferin für die geistige und soziale Hebung des Musitlehrerstandes unterschreiben: "Kirchners Schöpfungen wenden sich an die intimen Kreise, in denen abseits vom geräuschvollen Konzerttreiben die Musit noch als Hüterin alles Schönen, Wahren und Sdlen geliebt und verehrt wird. Hier stätte: und sie in diese Kreise einzusühren, ist die Ausgabe unserer Tage. Die Mitlebenden blieben dem Tondichter den Tribut stür die tostbaren dargebotenen Schäpe schuldig, sie ließen sie unbeachtet am Wege liegen; an uns ist es, das Versäumte nachzuholen."

Dr. Walter Niemann



### Neue Bücher

Dr. Julius Rapp, bem wir bereits zwei icone "Lifgt"-Bucher — eine Darftellung seines Freundschaftsverhältnisse mit Wagner und eine größere Biographie — verdanken. fährt fort in dem hohe Unertennung verdienenden Bestreben, den großen Meister Lifzt zu einem ber wichtigen Werte im Geistesleben des deutschen Volles zu erheben. Für die Besiker der Gefammelten literarischen Werte Liszts wird Rapps turzlich erschienenes "Generalr e g i st e r" eine hochwilltommene Gabe sein. Es ist auch für andere Leser nicht uninteressant, da es ihnen eine allgemeine Inhaltsübersicht bietet, nicht nur über die Themata, die Liszt vornimmt, sondern auch über die Art und Weise seiner Behandlung. Aun hat Dr. Kapp bei Breittopf & Hartel noch ein kleines Lifat-Brevier erscheinen lassen, das wohl dazu angelegt ist, Interessenten und Freunde auch für des großen Meisters schriftsellerische Tätigkeit zu gewinnen. Gine turge Ginleitung flatt ben Lefer über ben Umfang und die Bedeutung biefer Tätigkeit auf. Sehr treffend wird einiges nicht ganz so Ansprechende im Stil Lists mit bem Hinweis erklart, bag er literarisch ja noch in die Beit ber Romantifer gehört, was man leicht vergift über die noch heute lebendige Modernität des Menschen. Die Aussprüche selbst sind glüdlich geordnet unter den sechs Gesichtspunkten Runft und Rünftler, Musik. Bublikum und Kritit, einzelne Musiter und ihre Werte, Lifzt als Mensch und Künstler, Welt und Leben. Eigentlich entbehren solche Sammlungen recht sehr des Harmonischen. Aus ihrer Umgebung berausgerissen, gewinnen die angeführten Stellen so leicht einen etwas pathetischen, gespreizten Charatter, was sie ursprünglich gerabe bei biesem Meister sicher am allerwenigsten an sich gehabt haben. Um besten wirten die zwei letten Abschnitte. Selbst in dieser fragmentarischen Darstellung leuchtet die wunderbare Seele dieses Menschen hindurch und reizt einen dazu, mehr über ihn erfahren zu wollen. Hat das "Brevier" dies erreicht, so hat es ja in der besten Beise seinen Zwed erfüllt. Prof. Dr. Hans W. Singer

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 



#### Welchen Wert hat die Religion?

Die kürzlich von Herrn Stadtvitar Emlein den Mannheimer Volksschülern gestellte Frage nach dem Werte der Religion [vgl. Türmer Hest 3, S 478] hat ein Ergebnis erzielt, das wohl in allen Lagern verblüffte. Von 104 Knaben erklärten 66, Religion habe überhaupt teinen Wert, und 58 begründeten ihre "Ansicht" mit dem samosen Zusat: "Für unser Seschäft können wir sie nicht brauchen." (!!!)

Es ift ja wahr, Mannheim ift eine Industrieftadt; da fteben Geschäft und Erwerb im Vordergrunde; aber daß es dort in den Kinderseelen so trostlos nüchtern aussieht, sollte man boch taum für möglich halten. Bier gilt, was Richard Wagner por Jahrzehnten im höchsten Born von unserer Kultur gesagt hat: "Un fer Sott ift bas Geld, unfere Religion ber Gelberwerb." Aber Richard Wagner fprach zu Erwachsenen; an die Möglichteit, daß sein Urteil einst Rinder treffen tonnte, dachte er gewiß nicht! Das Resultat, das der Herr Stadtvitar in Mannheim mit seiner Umfrage erzielte, zeigt uns die dunkelsten Seiten der modernen Erziehung. Unsere Rinder — besonders im deutschen Westen werden mehr oder minder alle auf den Geldsport trainiert. In allen Kreisen. Raum daß die Rinder laufen tonnen, erhalten fie ichon Geld in die Rand. Lange noch, ebe fie den Geldwert tennen, suchen sie zu taxieren. "Ich habe eine Puppe betommen, die 100 000 M tostet", hörte ich fürzlich ein kleines Madchen sagen, worauf ein anderes erwiderte: "O, meine Puppe ist viel besser, sie hat auch 16 000 M getostet." Ein andermal fragte mich ein kleiner Knade: "Ist 80 M mehr als 75? Dann hat meine Lotomotive 80 M getostet." Solche Gespräche sind an der Tagesordnung. Nach Weihnachten, nach Ostern, nach dem Gedurtstag hört man die Kinder von nichts anderem sprechen als von den Preisen ihrer Geschente. Früher freuten sich Kinder, für eine kleine Dienstleistung mit einem Apfel oder einem Spielzeug besohnt zu werden. Heute erhält man sehr häusig die aus Kindermund so frostig klingende Vitte: "Ach, geben Sie mir lieder Geld!"

Geld! Geld! Alle Dinge werden nach bein Preis, alle Bekannten nach dem Vermögen Die Kinder hören nichts andres von den Eltern, und darum ist es tein Wunder, wenn sie selbst immer mehr in diese Lebensauffassung bineinwachsen. Die Zeiten, wo Kinder sich an irgendeinem wertlosen bunten Fetchen oder Steinchen oder Hölzchen freuten und es eifersüchtig als einen Schat hüteten, den kein profanes Auge sehen durfte, scheinen vorüber zu sein. Sie denken nur mehr an Geld, Gelberwerb. Hier ist für Ibeale tein Raum mehr und somit auch nicht für die Religion - "benn für unser Geschäft tonnen wir sie nicht brauchen".

Diese Zugend hat sich nie mit Religion beschäftigt. Sie hat keine Ahnung von religiöser Rultur. Die Religion ging als ein leerer Schall und Wortschwall an ihr vorüber. Eine überssüssige Stunde mehr im Lehrplan, weiter nichts. Aber — müssen wir uns fragen — liegt denn wirtlich die Schuld an den Kindern? Ist denn nicht gerade die

Rindheit die Beit der Empfänglichkeit? Und trifft benn nicht gerabe da, wo bas Elternbaus versagt. die Schule und allein die Schule die böchste Vervflichtung? Was für eine Qualität von Religionsunterricht muß das sein, die nicht einen Funken von Interesse zu erweden vermag! Was für ein Lehrer muß das sein, dem mehr als 50 % seiner Schüler zurufen: Was du uns vorschwähest, bat aar teinen Wert! Ra, berartigem Religionsunterricht gegenüber tann man allerdings nur fagen: Fort damit! Und awar so schnell wie möglich. Es spricht für die Kinder, wenn sie einen Unterricht ablebnen, der keine Begeisterung erwedt. Den Lehrer also trifft alle Schuld. Oder — etwa doch nicht? Wie? Wenn wir in unsere moderne Lebrerschaft hineinschauen, welch frisches Leben regt sich da, welcher Bildungsdrang, welche geistigen Energien! Nein, der Lehrerschaft im allgemeinen ist nicht vorzuwerfen, daß in ihr ein flauer Buchstabengeist lebt. Woran also liegt die Schuld? Sie kann nur in dem Spstem des Relig i o n s b e t r i e b e s liegen, einem System, unter dem die Lehrer und Schüler g e m e i nfam leiben. Uberbürdung im Lebrolan, Überfüllung in den Klassen und so manches andre noch, was den unerläklichen Kontatt zwischen Lebrer und Schüler immer wieder zerstört.

In der traurigen Mannheimer Angelegenbeit ist schlieklich doch noch ein erfreuliches Ergebnis festzustellen, nämlich die Ehrlicht e i t. zu der die Kinder dort erzogen sind. Denn nur die vollste Offenheit zwischen Lehrern und Kindern erschließt für die Zukunft die Möglichteit einer Verständigung. jedenfalls lehrt uns der "Fall", daß es mehr und bringender als je nötig ist, in der Schule religiöse Kultur zu pflegen. Und zwar mit allem Nachbrud vom ersten Schuljahr an. Gleichviel, welcher Konfession ein Kind angehören mag — das bestimmte sichere Gefühl, daß die Religion der Mittelpunkt aller Rultur und aller geistigen Entwicklung überhaupt ist, kann nie früh genug in die jungen Seelen gepflanzt werden. Ein Unglück, wo die elterliche Erziehung über diesen Buntt gleichgültig binweggebt. Aber um fo ernfter Der Türmer XIII, 4

bie Aufgabe für die Schule. Grundlagen schaffen — das müssen unsere Lehrer ungehindert können und dann erst das Thema stellen: Welchen Wert hat die Religion? Dann werden auch andere Antworten kommen. Civis

#### Das "einfache" Vaterunser

Auf die Gefahr hin, zu den "Aörglern" gerechnet zu werden, frage ich: Aft's Kortschritt oder Rückgang oder — Unsinn? Lesen Sie, bitte, in der "Gartenlaube" 1910, Nr. 38, S. 810 im Roman "Familie Lorenz" von W. Beimburg; da steht geschrieben: "Seute sprach der alte Mann im Calar tein einfaches Vaterunser, beute fand er andere Da hat Jesus also doch nicht an spätere Jahrhunderte gedacht, als er den gangen Inhalt des Menschenlebens in seiner Beziehung zu Gott und zum Nächsten im Vaterunser in meisterhafter Kürze in Worte faßte. Schade, daß der "alte Mann im Calar" bzw. die "berühmte" Verfasserin nicht damals gelebt hat. Gewiß hätte der Herr Jesus dank ihrer Unregung manche Mängel in seinen Worten beseitigt oder verbessert, besonders beren "Einfachheit". Er hätte z. B. nicht gesagt: "Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern usw.", sondern etwa: "Machet viele und schöne ,ergreifende' Worte, bann werbet ibr auch euern Lohn bekommen." — Auch ein Zeichen der Zeit! Wer hilft den Schutt wegräumen, wer hat den Mut, sich dem Strom entgegenzustellen? Zesus und seine Apostel waren allerdings teine "Wirklichen, Geheimoder Oberrate 1., 2., 3. Rlasse, Professoren, Lic., D. Dr., P. prim., Hof- oder Oberhofprediger, Oberpfarrer" (man bentt dabei unwillkürlich an andere "Ober") usw. usw., sondern sie nannten sich "Knechte und Diener Gottes", auch in ihren Schriften! Haben alle Lebrer und Prediger des Epangeliums den Mut, zu verzichten, zu entsagen? Nur solche werden dann, geschart um den "einfachen" Zefus, mit gutem Gewissen wagen können, auch den andern Schutt wegzuräumen.

P.

#### Radavergehorsam

In einer Berliner Demonstrationsver-1 sammlung gegen die Art und Weise, wie in den letten Septembertagen 1910 im Berliner Stadtviertel Moabit durch Janaber später auch durch Bolizei Strakenfrawalle" provoziert und blutig unterbrückt worden waren, schilderte ein Augenzeuge jener Vorgänge auch von ihm miterlebte Szenen eines Strakenaufrubrs in Ronstantinopel während des verrufenen Es seien wirkliche bamibifden Regimes. Tataren gewesen, die da auf die aufständische Menge losgelassen wurden. Wer aber europäisch gekleidet war, sei ohne weiteres mit unfehlbarer Sicherbeit geschont worden. und als beispielsweise ein alter, binfälliger Grieche, den seine Füße nicht schnell genug fortauschleppen permochten, bänderingend stehen blieb, und von den Säbelhieben der "Bluthunde" Abdul-Hamids getroffen zu werden drobte, da habe ein Offizier noch rechtzeitig gerufen: "Balt, nicht schlagen; ber Mann ift krant", und ben Greis perfonlich an einen sicheren Ort geleitet. In Moabit dagegen wurde auf fliebende Bürger, die fich ganz ruhig verhalten hatten, Attade geritten, wurden weder Krüppel, schwangere Frauen, Greise noch Kinder geschont, ward, wie ein Beuge in ber Gerichtsverhandlung, übrigens ein alter Gegner der Sozialdemokratie, erklärte, der friedliche Bürger "wie ein Hund niedergeschlagen", ward z. B. laut ber Beweisaufnahme ein Mann, ber ruhigen Schrittes und ohne sich umzusehen daherkam, von einem Soutmann geschlagen, "daß er wie vom Blig getroffen zu Boben fant", betam ein altes Mütterchen, als es in eine Strage einbiegen wollte, einen Säbelhieb, worunter es zusammenbrach, ward ein ältlicher Mann, der allein des Weges ging, zusammengehauen und noch geschlagen, als er schon auf dem Boden lag, obschon er seine Unschuld beteuerte. Eine Unmenge gleich haarsträubender Fälle hat der Krawallprozeß zutage gefördert, während man die Delikte der angeklagten, aufs Geratewohl aus der Menge berausgegriffenen "Aufrührer" meist, wenn nicht in nichts zerrinnen, so doch zu Harmlosigteiten zusammenschrumpfen sah. Der selbe
blinde Kadavergehorsam, der in grell beleuchteter Straße, abseits vom eigentlichen
"Kriegsschauplah", zu der Attacke auf die einsam im Automobil haltenden englischen Zournalisten führte, er ließ auch in Duhenden
anderer Fälle ohne jeden zwingenden Grund
einen Schuhmannssäbel oder den Gummitnüppel eines "Geheimen" auf harmlose Bürger jeden Alters und Geschlechts niedersausen,
oft begleitet von den rohesten Schimpsworten.
Von den sinnlosen Revolverszenen auf Häuser,
aus deren oberen Etagen Blumentöpse herabgesallen waren, ganz zu schweigen.

Ein Tatar aber bleibt noch ein Mensch, selbst wenn er zu der bewaffneten Macht eines Despoten gehört.

Gibt es nicht überhaupt zu denken, daß bisher noch alle Versuche, den im europäischen. besonders im russischen und preukischen Militarismus verkörperten Rabavergehorsam auf orientalische Verhältnisse zu übertragen, an dem Temperament orientalischer Völker kläglich gescheitert sind? Die jungtürkische Revolution wäre nie möglich gewesen, wenn türtische Soldaten so blinde Wertzeuge ibrer Vorgesetten wären, wie etwa preufische. China hat heute einige hunderttausend europäisch gedrillte Truppen, aber mit dem europäischen Drill ist doch tein europäischer Radavergehorsam in das chinesische Reer eingezogen. Ein großer, wenn nicht ber größte Teil dieser Truppen hält zur Reformbewegung und würde, wie es in einzelnen Fällen icon geschehen ift, verfagen, wenn die dinesische Regierung ihn gegen das eigene Volt mobil machen wollte. Tatfächlich war es auch bauptsächlich die Unzuverlässigkeit des Heeres, was den Pringregenten Tichun neuerdings bewog. den ihn bestürmenden Vertretern der Provinziallandtage nach langem Bögern nachzugeben und durch Eröffnung eines "Vorparlaments" China ben ersten Schritt auf bem Wege zum Verfassungsstaat tun zu lassen.

Gerade bei den Vorgängen in Moabit zeigte sich im übrigen, daß es in Preußen auch außerhalb des Heeres und der Potizei viel Radavergehorsam gibt. Radavergehorsam war es, was die Redaktzure und Mitarbeiter liberaler Blätter auf einen Wint ibrer Brotgeber bin, die es plöklich mit der Unast vor einer groken Proletarierrevolution betamen, ibre Febern dem Ruhme des Herrn von Ragow und der Schmähung der Moabiter Bevölkerung weiben liek. Und Rabavergehorsam war es, was die "nationalen" Bürger Berlins zu einer einseitigen Protestversammlung gegen die "Ausschreitungen" der Moabiter Bevölkerung und zu einer ebenso einseitigen Sympathietundgebung für die Mannen des Herrn von Jagow auf die Beine brachte. Aft es nicht eine Schande für den deutschen Rournalistenstand, daß keine seiner Berufsorganisationen den Mut fand, gegen die Attade auf die fremden Rollegen und die ihnen zuteil gewordene mangelhafte Genugtuung öffentlich zu protestieren? Eine dieser Gruppen hat allerdings "getagt", um über einen solchen Protest zu beraten; man tam aber zu bem Ergebnis, daß man als eingetragener Verein nicht tompetent sei, sich in eine solche "politische" Angelegenheit einzumischen. Saben sich deutsche Sournalisten jemals kläglicher selbst karikiert?

Deutschland, zum mindesten Preugen, ist eine große Raserne. Wer ben Militarismus nicht am Leibe trägt, trägt ihn boch auch im Ropfe und im Bergen; jeder hat ihn mit der Muttermilch eingesogen.

Das ist die traurigste Lehre, die aus den Moabiter Vorgängen mit allem Drum und Dran zu zieben ift. O. C.

#### Wir und die Chinesen

Die Blätter melbeten neulich die Antunft eines amerikanischen Unternehmers in Curopa, der verschiedene Nauptstädte, darunter Berlin, mit einem merkwürdigen Fortschritt beglüden will: Er sucht Anteressenten. um dinesische Wäschereien auf europäischem Boben beimisch zu machen. Als Vorbild sollen dabei die betannten dinesischen Waschanstalten in Neunort und San Franzisto dienen. Es wird taum schwer halten, solche Anteressenten zu finden. Berlin bat ja bereits seit einiger Reit am Schlesischen Babnhofe eine kleine dinesische Rolonie.

deren Mitglieder sich mit dem Verkauf von allerhand exotischem Rram befassen. leicht taucht nun auch bald ein Unternehmer auf, der dem Dienstbotenmangel in unseren Großstädten durch Einführung chinesischer "Boys", die zu allem gut sind, wozu ein "Mädchen für alles" zu gut ist, abzubelfen sucht. Selbst der Gedanke, allgemein chinesische Arbeitsträfte in größeren Mengen in Europa einzuführen, ist schon mehrmals angeregt worden. Schon im Rabre 1906 traten Agrarier in der Proving Posen allen Ernstes mit dem Gesuch an die preußische Regierung beran, ibnen zu gestatten, dinesische Rulis in Deutschland einzuführen, und einige Monate später faßten im ungarischen Romitate Bétécs madjarische Großgrundbesitzer den Beschluft, 15- bis 20 000 Rulis aus China kommen zu lassen, falls die Lohnstreitigteiten mit ihren Arbeitern sich nicht zu ihrer Bufriedenheit ichlichten laffen würden. Aus beiden Absichten wurde damals nichts, aber warum sollten derartige Versuche nicht doch demnächst ernsthaft gemacht werden tonnen?

Europäische Schiffahrtslinien haben ja längft begonnen, dinesische Arbeitsträfte zu beschäftigen. Interessant waren seinerzeit die Bekundungen des Londoner Board of Trade über das rasche Umsichgreifen gelber Arbeit auf englischen Schiffen. Mehr als zwanzig Schiffahrtsgesellschaften versicherten übereinstimmend, daß ihnen die Beschäftigung dinesischer Seeleute beim einzelnen noch etwas teurer zu steben komme, als die weiker Mannschaft. Der Borzug gelber Arbeit liege in der Wirkung. Ein Schiffseigner nach dem andern versicherte, wenn man einmal mit einer dinesischen Rraft für einen bestimmten Posten einen Versuch angestellt habe, könne einen nichts mehr bewegen, wieder einen Weiken dabin zu feten. Chinefische Beizer steigerten durch ihre besseren Leistungen die Fahrgeschwindigkeit der Dampfer, während sie gleichzeitig durch ihre Friedfertigkeit und Mäkigteit das Leben an Bord angenebmer gestalteten. Diese Beobachtung hatte schon viele Schiffahrtsgesellschaften veranlagt, auch an Ded dinesische Mannschaft zu verwenden. Die Ravitäne selbst forderten bierzu auf. Sie

Nagten über die Trunksucht und den Ungehorsam englischer Seeleute, über häufiges Ausreißen und allerhand Scherereien durch das Betragen der Leute in den Pasenstädten. Seitdem versucht die englische Regierung der Sesahr einer Verdrängung weißer Arbeiter auf englischen Schiffen durch gesetzgeberische Mittel Einbalt zu tun.

"Bölter Europas!" . . . O. C.

#### Die Geberlaune

Sine offenbar vom Oftmarkenverein ausgehende Notiz macht die Runde durch die Beitungen. Sie lautet:

"Für die polnische Grunwaldspende waren die Ende Ottober  $1\frac{1}{2}$  Millionen gezeichnet, von denen 467 149 Kronen bieher dar eingezahlt sind. Allein von einem polnischen Bürger in Warschau wurde türzlich der Betrag von 25 000 Rubel = 51 250 K nach Posen überwiesen, eine Summe, die dem bieherigen Gesamtbetrag der vom "Ostmartenverein" gesammelten Tannenbergspende entspricht. Die Gegenüberstellung dieser Zahlen sollte die Geberlaune auf deutscher Seite neu anregen. Spenden sind mit der Bezeichnung "Tannenbergspende" einzusenden an den Deutschen Ostmartenverein, Postschetztente 4696."

Da vernimmt man doch wieder einmal Herzenstöne in dieser kahlen Beit! Wenn ein Wedruf von solcher sittlichen nationalen Gewalt das deutsche Bolk nicht mitreißt, so ist ihm nicht zu helsen. Ich hatte den ganzen Morgen, nachdem ich's gelesen, eine wundersame Laune, viel höher als die Geberlaune, Rhythmen vom Landsturm standen auf in mir, die Rückersschen und Arndtschen waren's zwar nicht, aber die mit dem anstrengungssatten Bers:

Vie Gegenüberstellung der Zahlen allein ist es nicht, was zu sehr seltsamen Gefühlen und Vergleichungen "anregt". Ed. H.

Er, Tambour, strapzier Er bie Trommel nicht fo febr,

#### Am die Ideale!

7 Rönigsberg hatte die Polizei die Aufführung von Wedekinds "Frühlings Erwachen" untersagt, in Berlin die von ekelhaften Borerkämpfen. Darob ein heißer

Rampf um die bedrohten "Zbeale". "Allemal," bemerkt dazu Jenensis in der "Standarte", "wenn die Polizei etwas verbietet, entstebt im "Blätterwalde" und an den Stammtischen, in den Vereinskränzchen und bei ben Goetbebunden eine gewaltige Entruftung. Daß die Polizei manchmal daneben baut. foll gar nicht bestritten werben; wer batte nicht einmal daneben gehauen? Aber mit dem Verbot der Borertampfe hat sie unzweifelhaft das Richtige getroffen. Man maa auf dem Standpunkt stehen, daß es nicht Sache eines Pritten, auch nicht des Staates und feiner Gewalten fei, zwei erwachsene, im Befit ibrer Geistesträfte und freien Willensbestimmuna befindliche Menschen daran zu verbinbern, bak sie aufeinander losprügeln, einander die Kinnladen zu zerschmettern suchen und sich in ähnlicher Weise prattisch betätigen. Wenn sie das für sich, im trauten Rämmerlein miteinander abmachen wollen, so ist es obne Aweifel ihre eigene, eigenste Angelegenheit: nicht aber, wenn daraus eine Schaustellung gemacht wird. Wir befinden uns zurzeit in einem Zustande fortschreiten ber 5 eichmadsverrobung. Die Sache begann mit ben Ringtampfen, die ebenfalls ein etelhaftes, aller Afthetit bares Schauspiel bilbeten; ein rober, sinnloser Sport einer Gruppe Menichen, benen es an jeder inneren Berechtigung fehlte, ihre aufgeschwemmten, feisten Athletentorper vor einem Publitum zur Schau zu stellen. Es war ein mehr oder minder begoutanter Unblid, diese teuchenden, pustenden und schwigenden ,Schwergewichte' einander mit ihren plumpen Händen bearbeiten zu sehen, ihre massigen, schwerfälligen Bewegungen zu verfolgen. Immerhin war ber Ringersport nicht ganz so roh wie der Borersport. Die Menschensorte ist bei beiben ungefähr die gleiche, aber das Ringen selbst ist kein ganz so robes Vergnügen wie das Boren, das planmäßige, spstematische Aufeinanderlosprügeln bis zur Abfuhr. Dann batten wir bie taum minber geschmachofen Dauerrennen; sechs Cage lang fast ununterbrochen im Rreise zu fahren, ist allenfalls ein zwedmäßiges Torturmittel; aber daß

Menschen sich freiwillig bazu bergeben, und daß andere bobe Preise zahlen, um diesem wiberwärtigen Schauspiel beizuwohnen, ist taum minder abstoßend als die Ring- und Bortampfe. Es wird immer wieder von weltfremden Phantaften behauptet, die Polizei sei in all diesen Fällen unnötig; das Publitum selbst übe eine Zensur des guten Geschmads, die zwedmäßiger sei als alle Polizei. verbote. Glaube solchen Unsinn, wer mag-Aber wenn wir keine Polizeiverbote hätten, fo murben wir heute in Berlin nicht nur Ringtampfe, 30 rtämpfe und Sechstagerennen haben, sondern auch Sahnentampfe und Stiergefechte, bas steht fraglos fest, und wenn die Behörden wenigstens einen Teil der allerrohesten und emporendsten Schauftellungen verbieten, so tun sie ohne Zweifel recht baran.

Und ist es mit dem Verbot von Wedetinds "Frühlings-Erwachen" anders? braucht durchaus n i cht den Standpunkt einzunehmen, das Verbot der Aufführung, wie es in Rönigsberg erfolgte, sei unbedingt notwendig oder nur wünschenswert gewesen. Sewiß nicht; es hätte der Tugend der braven Rönigsberger auch nichts geschabet, wenn sie den verlogenen Schmarren zu sehen bekommen hätten. Lächerlich wirkt nur der feierliche Protest der Goethebunde gegen den Verbotserlaß; als habe man an ein Beiligtum gerührt! Die Zensur ist eine durchaus notwendige Einrichtung. Bestande sie nicht, wir würden recht ungeheuerliche Dinge auf der Buhne zu seben betommen, Dinge, die auch tein Goethebundler gutheißen könnte, und diese Bühnen würden bei dem hervorragenden Geschmad der Mehrzahl der Bevölkerung glanzende Geschäfte machen. In Wirklichkeit dürften selbst die enragiertesten Bundler vor den Konsequenzen gänzlicher Zensurlosigkeit, ber Gestattung aller Vorführungen ohne Ausnahme auf der Bühne, zurückschrecken. Es handelt sich also um nichts anderes als um die Frage: was soll verboten werden? ... In Königsberg hat ber polizeiliche Bensor die Ansicht, "Frühlings-Erwachen' lage jenseits ber Grenzlinie; das ist Geschmackssache. Man kann auch anderer Meinung sein: ganz gewiß. Aber wozu in aller Welt der Entrüftungsrummel, der flammende Protest gegen diese immerhin verfechtbare Ansicht? Wozu dieser Lärm der Goethebündler, als sei ihr Palladium von frevler Hand angetastet worden, als habe eine robe Faust sich am Heiligtum vergriffen? Wenn nun selbst ber Schmarren nicht zur öffentlichen Aufführung in Königsberg gelangt! Leibet etwa unsere Rultur darunter? Wird irgend jemand benachteiligt? Man legt ber Sache eine Bedeutung bei, die sie nicht besitt; der Zensor mag unrecht haben, der Goethebund aber hat mit seinem Protest doppelt unrecht."

#### Herr Professor Meyer

... Raabe —? — So im allgemeinen, anerkennt auch Ludwig Thoma im "März", so im allgemeinen sprechen sich die maßgebenden Herren ja recht lobend über den guten Raabe aus. Wenn auch natürlich nicht so, wie etwa über einen neuesten Hofmannsthal oder Hirschfeld oder Hauptmann. Herr Prosessor Meyer sagt uns denn auch, warum er ihm nicht Note I erteilen kann. Herr Prosessor Dottor Richard M. Meyer hat zu seinem stirnrunzelnden Bedauern sesssstellen müssen, daß der Dichter "nicht das Höchste erreicht hat, was er hätte erreichen tönnen".

"Leider fügt er nicht bei, ob dieses bei "größerem Fleiße" oder bei "strengerer Sammlung" möglich gewesen wäre, aber jedenfalls gibt er ihm die Note "kaum I—II, eher noch II—I".

"Sehen Sie sich, Raabe! Vielmehr gehen Sie und legen Sie das Zeugnis dem lieden Gott vor und sagen Sie ihm, daß der Herr Prosessor Meyer im allgemeinen nicht undufrieden ist mit dem Talente, was er Ihnen verliehen hat. Der Nächste!"

Ra, das ist nun einmal so.

Das Leben bleibt eine Schule, und auch wer neunundsiedzig Jahre alt und Wilhelm Raabe geworden ist, findet seinen Oberlehrer, der ihm milde, aber gerecht die Jand aufs Jaupt legt und indes er dem Prüssing sorschend ins Auge blickt, die Fragen aufstellt:

,Welches und wie groß ist dein Calent? Und hast du auch das erreicht, was du bei voller Ausnützung deiner Gaben hättest erreichen können?

"Nein!" fagt er dann zu Wilhelm Raabe. "Leider nein!"

Bei größerem Fleiße — ober bei strengerer Sammlung? — hätten "Sie uns den Don Quijote des neunzehnten Jahrhunderts liesern tönnen. Sie haben ihn nicht geliesert!" "Sie haben niemals einen Menschen gezeichnet, der gut und zugleich start im weltlichen Sinne gewesen wäre. Der hätte der Held jenes neuen Don Quijote sein müssen."

Warum haben Sie das unterlassen, Raabe? Da haben Sie nun geschrieben und geschrieben, und ich bin überzeugt, Sie haben nicht einmal gewußt, welche Aufgabe Ihnen eigentlich gestellt war.

Das kommt bavon, wenn man sich nicht bei seinem Professor Meyer genau und eingehend nach dem Pensum erkundigt.

Er wollte nun gerade den Don Quijote des neunzehnten Jahrhunderts, und Sie lieferten statt dessen Hagebucher und Stopstuchen und Ederbusche! ...

Wenn der nächste deutsche Humorist dieses Thema wieder nicht berücksichtigt und statt dessen Allotria schreibt, dann soll man den Professor Meyer aber kennen lernen.

Und Ihnen, Wilhelm Raabe, Ihnen sollte man doch lieber II—I geben, denn bei Licht betrachtet, hat Ihnen wirklich allerlei gesehlt. Zum Beispiel: "ein wenig Roheit, welche Fr. Th. Vischer verlangt, und die Wilhelm Busch ebenso besaß wie Artur Schopenhauer, während Sie und Jakob Burdhardt sie nicht besaßen."

Sie sind imstande zu fragen, was Sie in drei Teufels Namen mit Vischer und Busch und Schopenhauer und überhaupt mit einem Krautfaß voll professoraler Gescheitheit zu tun haben.

Sie dürften sogar, wenn ich mich recht erinnere, mit Ihrem lieben Lächeln um den Mund ein bischen despektierlich von weisen Oberlehrern geschrieben haben, als deren Prachteremplar Sie Herrn Doktor Neubauer, den Oichter der Sechsundsechzigias, hinstellten. Sie haben sich lustig gemacht über das inhaltvolle Stillsigen des grübelnden Denters', und darum ist es gerecht, daß ein solcher Denter seinen Inhalt, seinen ganzen Inhalt über Sie ausleert.

Weil er auch zu viele luftige Schnörkel in Ihren alten Heften entdeckt hat, muß er notgedrungen feststellen, daß Sie eben nicht erreicht haben, was Sie hätten erreichen können.

Ich aber halte es in dieser Schule nicht länger aus; mich überkommt es wie in der Swetschgenzeit, und indem ich den Finger erhebe, ruse ich dringend: "Herr Prosessor Meyer, ich bitte um die Erlaudnis, hinausgehen zu dürsen"."

#### Die Kunst als Ware

m "Musiksal" eines Warenhauses. — 1 Durch die hohen Kirchenfenster, ein paar verfehlte Ropien Meldior Lechterscher Stimmungstunst, dringt mattes Licht. Die schweren Stühle, die Ebenholz- und Außbaumtäfelung, der horartige Anbau hinter uns, alles stimmt den Raum auf eine ernste Note, die aber burch eine Anzahl recht willkürlich zusammengestellter Musikinstrumente wieder aufgehoben wird. In der Mitte steht eine Orgel, mit dem Bilde der heiligen Cacilie als Krönung, rechts und links daneben Rlaviere, ein Harmonium und, o Schreden, auch ein Grammophon stredt uns brobend seinen blanten Schalltrichter entgegen. Jest füllt sich die Rapelle mit einem bunten Publitum. Mabame bat eben ihre Einkaufe erledigt. Che fie den Beimweg antritt, möchte sie sich hier noch ein wenig erbauen. Darum läßt sie sich schnaufend mit Sad und Pad, mit Kind und Kinderfräulein dicht vor der Orgel nieder. Auch feinere Damen erscheinen, Botticelli-Gestalten in Tüll, Mousseline, Brotat und Seide, mit ein paar blendend schönen Reiherfedern am flott geschwungenen Rembrandthut. Sie kommen vom "Shopping", oder nein, sie haben sich eben in der Runftabteilung eine "Toteninfel" getauft und möchten sich hier noch ein bazu passendes harmonium aussuchen. Der Chauffeur foll noch warten. Oben auf ber Empore, wo aus den benachbarten Nahrungsmittelabteilungen Fisch- und Konfitürengerüche zusammenschlagen, haben sich ebenfalls Zuhörer eingefunden: Käufer und Käuserinnen aus Stadt und Provinz, Müßiggänger, halbwüchsiges Voll und kleine Kinder, die noch nicht über die Rampe sehen können. — "Reverie von Schumann!" ruft jeht der Geschäftsführer. An dem automatischen Harmonium zur Rechten der Orgel flammen zwei elektrische Lichter auf. Und inmitten des rauschenden Warenhaustrubels, zwischen Hut- und Seisenlager, zwischen Pfesseruchen und Hammelrücken lösen sich die lieben und vertrauten Klänge der "Eräumerei" los . . .

An dieses Großstadtbild muß ich immer denken, wenn ich in den Zeitungen von der Verbürgerlichung der Kunst und des Kunstgewerdes lese und in geschriebenen oder gesprochenen Feuilletons die wachsende Kunstempfänglichkeit unseres Volkes rühmen höre.

Der Kreis der Menschen, die sich mit mehr oder weniger Bewußtsein am Kulturleben beteiligen, wird immer größer, heißt es. Sanz recht. Aber als Resultat ergibt sich vorläusig ein ähnliches Bild wie das eben stigzierte Warenhausidyll.

Ober, um es in den etwas weitergreisenden Worten des österreichischen Jauptmanns Viktor Dueber (aus seiner in Prag erschienenen Broschüre "Organisierung der Intelligenz") auszudrücken: "Die kapitalistische Auffassung von der lukrativen Ausbeutungsmöglichkeit, die von der Käseerzeugung und der Paraffingewinnung auf die Erzeugung von Oramen, Melodien, auf unsere Literatur, Kunst, auf Schönheit, Religion, Liebe, kurz, auf alles übergreist, was im Hirn und Herzen der Menschen sich regt und nach Ausdruck sucht, ist es, die unserer Zeit den unendlich widerwärtigen Charakter gibt . . . ." F. A. L.

#### Premierenpublikum

ber das Berliner Premierenpublikum bringt die "Tägliche Rundschau" (Nr. 495) eine recht zutreffende Plauderei, die oft schon Gesagtes nicht ohne Anmut bestätigt.

"Das Berliner Premierenpublikum spricht vor, während und nach der Aufführung von dem Dichter und den Schauspielern, über die es zu Gericht sist, mit einer an Grausamteit streifenden Offenheit. Die rührendste Gzene entlock ihm höchstens das anerkennende Wort nett jemacht', wenn es sie nicht "scheuklich sentimental findet. Und raft auf den weltbedeutenden Brettern ein Mime in leidenschaftlicher Wildheit, so stellt es wohlwollend fest, daß der A. ober 93. offenbar recht günstig aufgelegt und bei guter Stimme fei. Nur eines erträgt ber Berliner Premierenbesucher gar nicht ober nur febr ungern: daß die Vorstellung sich allzu tief in die Nacht hineinzieht. Länger als bis elf Uhr ist er für Runst nicht zu haben. Er betommt Hunger und Durst, spendet matteren Beifall und zieht den Wert der ihm verursachten Unbequemlichteit von der Summe des Vergnügens ab. Im Berliner Premierenpublikum haben die Kreise, die im Berliner Westen die gesellschaftliche Führung beanspruchen, die Mehrheit: Finanziers, Industrielle, gesuchte Nechtsanwälte, bekannte Arzte und deren Frauen, für die eine Premiere in ganz letter Linie — wenn überhaupt — ein fünstlerisches, vor allem aber ein gesellschaftliches Ereignis ist, eine Gelegenheit, sich in einem neuen Rleibe zu zeigen und die Rleider von Freunden und Betannten tritischen Auges zu mustern."

Aber dies ist nur der erste Teil des Abends.

"Man lebt im Berliner Westen längst nach amerikanischer Tageseinteilung. Man nimmt das zweite Frühstück um 1 Uhr und das Mittagessen frühestens um 7 Uhr, wenn der Herr des Hauses aus der Stadt zurückgekehrt ist, zu sich. Geht man ins Theater, so muß man also auf die Hauptmahlzeit gänzlich verzichten oder sich mit einem kleinen Imbig begnügen. Darum ist es entschuldbar, daß dem Berliner Theaterbesucher um 10 Uhr der Magen zu knurren beginnt und er es wie eine Freiheitsberaubung empfindet, wenn der Dichter sein Drama ober Lustspiel nicht um diese Zeit berum zu einem traurigen ober glücklichen Abschlusse bringt. Sowie der Vorhang zum letten Male gefallen ist, eilt man nach der Garderobe, die in beinahe allen Berliner Cheatern auf das mangelhafteste eingerichtet ist, sett sich nicht ohne Rampf in den Besitz seiner Hüllen, und fort geht es im Auto nach einem jener vielen Speisehäuser und Sasthöse, wo Berlin bei Musit speist. Und da beginnt der z w e i t e T e i l des Abends, der für viele der durchaus wichtigere ist. Hier, in taghell erleuchteten Sälen, tommen die Rleider denn doch ganz anders zur Seltung als hinter den dunklen Logenbrüstungen und den engen Stuhlreihen des Parketts. Des Stüdes wird nur noch ganz slüchtig gedacht, die Speisetarte ist wichtiger als das Cheaterprogramm."

Und der Dichter?

"Wenn die Erstaufführung ein Erfolg war und der Dichter tein Bohemien, sondern aus wohlhabendem Jause ist, so trifft man auch ihn hier, umgeden von guten Freunden, Künstlern und Schriftsellern. Der Poet von Gottes Gnaden empfindet ebensosehr, wie der berufsmäßige Schwantsaut, das Bedürfnis, du hören, welchen Eindruck sein Wert hervorbrachte, welche Stellen am stärtsten wirtten, den lautesten Beisall hervorbrachten, und wie die gestrengen Jerren von der Kritik sich äußerten. Es gibt Anfänger, die die Nacht

um die Ohren schlagen, bis sie die ersten Morgenzeitungen holen laffen tonnen. Die ganz Groken' vereinigen ibre , Gemeinde' und ihre Darsteller zu einem vorher, ohne Rudsicht auf Erfolg ober Migerfolg, bestellten Bankett, um einem jeben für feinen Unteil und seine Mube zu banken. Den Bauptmann-Premieren' der letten Jahre pflegte ein folches Bankett in einem der ersten Hotels am Potsdamer Plat zu folgen. Undere ziehen die kleineren und anspruchsloseren Räume gemutlicher Weinstuben vor, wo sie bekannte und geschätte Stammgaste sind. Man erzählt sich zu diesem Rapitel eine hübsche Anetdote, deren Relben wir nicht nennen wollen. weil man fagt, daß fie mabr ift. Gin Dichter, ber von seinem Schaffen mehr hielt als ber Rest der Menschheit, gab seinen Freunden die Parole aus: ,Wenn mein Stud burchfällt, treffen wir uns um 11 Uhr bei Rempinski. Wird es ein Erfolg, so lade ich euch zu Dressel ein.' Pünktlich um 11 Uhr waren alle bei Rempinsti. Aur er faß, ganz allein, bei Dreffel ..."



#### Zur gefl. Beachtung!

Alle auf den Inhalt des "Türmers" bezüglichen Zuschriften, Einsendungen usw. sind ausschliehlich an den Herausgeber oder an die Redaktion des X., beibe Bad Dehnhausen i. W., Kaiserstraße 6, zu richten. Für und er langte Einsendungen wied leine Becantwortung übernommen. Reinere Manustripte (insbesondere Gedicte usw.) werden ausschließlich in den "Briefen" des "Türmers" beantwortet; etwa beigefügtes Portoverpsischet bie Redaktion wederzu der est zu unt an och zur Rücken de koefficke portopspischet die Kedaktion wederzuschen auf dem Redaktionsdureau zur Versügung gehalten. Bei der Menge der Eingänge kann Entschenn über Annahme oder Ablehmung der einzelnen Dandschriften nicht vor frühestend sechs bis acht Wochen verdürzt werden. Eine frühere Erledigung ist nur ausnahmsweise und nach vorheriger Vereinsbarung bei solchen Beiträgen möglich, deren Verössenbichung an einen bestimmten Zeitraum gedunden ist. Alle auf den Versand und Verlag des Blattes bezüglichen Mittellungen wolle man direkt an diesen richten: Erreiner und Peissend und Verlagsbuchhandlung in Stuttgart. Man bezieht den "Türmer" durch sämiliche Buchhandlungen und Postanstalten, auf besonderen Wunsch durch die Verlagsbuchhandlung.

Verantwortlicher und Chefrebatteur: Zeannot Emil Freiherr von Grotthuß, Bab Oepnhausen in Westfalen. Bilbende Aunst und Musit: Dr. Karl Stord. Camtliche Zuschriften, Ginsendungen usw. nur an die Redaktion des Türmers, Bab Deynhausen i. Westf. — Drud und Verlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart.

(Photographieverlag der Neuen Photographischen Gesellschaft in Berlin

Der Wilde Kaiser bei Kössen in Tirol

Alfred Lüdke





Burg Ranis



(Photographieverlag der Keuen Photographischen Gesellschaft in Berlin)



Weiher bei Tölz









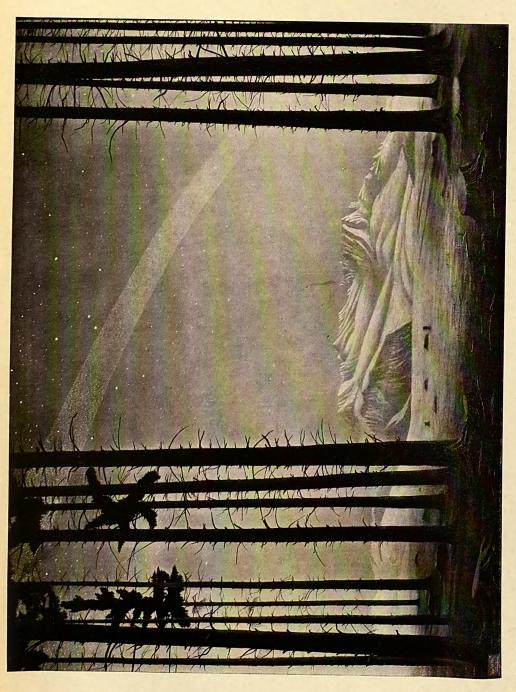

Adagio



XM. Jahrg.

Pricear 1916

Seli &

# Das Schlouden der monarchischen Gesinnung – Bon Breicher Dr. Ed. Heyck

ür den gebliebelen Ammischt top topt bil, aleignin ben 1870 die neue Rep. 18 in Friedwig . . . . . . . . Menschennfieru war die Nation, die die come die beligdene niede signe herte, um die eigenen Arnotte fore wielle beiten en neuwen, wen Minderheiten des terrour und der Mhafe, dem Chalistians eine einfargungenen Repausitionen: to over in von Regierengen, home our Taxe come and Arid from maker which die endliche Bermitälichung der weiten In . Bermitänger . zu trieg Angelich indem durch Seban ber fcon romer angebe, in aber a bes Borneck, enwones umstürzte, erschien das miebiche hempsienen finn und beide bendetet, under Fillerung des heldenmäligen freiheiberen floringswul, wie die Golfman verfarperte: bie Machtsucht bagegen und die Bomboling der 2 aus einemswandert zu dem obemaligen Volte der Denter und Bicher, bas is bereich des erzweichten Born und Ronflitt dem preußischen Adlikartonis und gehren ibr intelhanden Sismard überließ. Die gutfinnigen Boffmmaen bumanfider benevollung genn Bellergied und zu den Menschenrechten verharrten auf der Gegangele Beurichtende ober walibten fich lebhafter ihr gurud; Männer wie Katob Burshordt, objektin für jede Steaksform bis que Aprannis, erwarieren von dem de Zoph neber nun endluch, im Format einer großen und einheitlichen Lation die vorlitoliche Bernblit.

Pe: Türmer XIII, 5

Digitized by Google



Digitized by Google



XIII. Jahrg.

Rebruar 1911

Beft 5

## Das Schwinden der monarchischen Gesinnung von Prosessor Dr. Ed. Heyd

ür den gebildeten Nichtbeutschen war das Ereignis von 1870 die neue Republik in Frankreich. Seit drei Menschenaltern war die Nation, die die ganze Weltgeschichte modernisiert hatte, um die eigenen Früchte fortgesetht betrogen worden, von Minderheiten des terreur und der Phrase, vom Casarismus, von aufgedrungenen Restaurationen; so ober so von Regierungen, benen die Macht Zwed und Mittel sein mußte, nicht die endliche Verwirklichung der großen Willensbekundungen von 1789. Endlich, indem durch Sedan der schon vorher wankende Thron des Dezembermannes umstürzte, erschien das wirkliche Franzosenvolk als Herr seiner Geschicke, unter Führung des helbenmütigen freiheitlichen Batriotismus, wie ihn Gambetta verkörperte; die Machtsucht dagegen und die Bejubelung der Macht ausgewandert zu dem ehemaligen Volte der Denter und Dichter, das sich nach bald verrauchtem Zorn und Ronflitt dem preukischen Militärkönig und seinem ibn meisternden Bismard überließ. Die gutsinnigen Hoffnungen humanitärer Entwicklung zum Völkerglück und zu den Menschenrechten verharrten auf der Gegenseite Deutschlands oder wandten sich lebhafter ihr zurud: Männer wie Ratob Burchardt, objettiv für jede Staatsform bis zur Tyrannis, erwarteten von dem 4. September nun endlich, im Format einer großen und einheitlichen Nation, die vorbildliche Republik.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Dann aber kam so vicles anders, und von hier wie dort wurden Erwartungen. Brophezeiungen, Respett und Abneigung ins Gegenteil gedrängt. Enttäuschung über Enttäuschung durch Frankreich, Unsicherheit der Republik, sinkender Rukunftsmut, Standale, die die des letten Raiserreiches überboten, vervollkommnete Borteilswirtschaft von Volitikmachern, Gelbleuten, Deputierten, Abpokaten, Lieferanten. Rournalisten. Hingegen wachsende Aufmerksamkeit für die Wohlfahrtsbedeut ung des monarchischen Auftandes in Deutschland, der sachlichen Scmübung dieser Regierungsform um Modernität, Bilbung, Gewissensfreiheit, Fürsorge, bürgerliches Vorankommen und allgemeine Volkserziehung zu pünktlicher, straffer Tüchtigkeit. Nicht in Frankreich, sondern in Deutschland ward die wahre Reitlogik, der politische Fortschritt eines ganzen Volkes erfüllt; was bei uns 1866 angebahnt war, ward nun seit den siedziger Jahren allmählich von der Welt begriffen. Durch die Pidelhauben hindurch erkannte man mit Staunen, der angebliche Gewaltmensch Bismard hatte es verstanden, die Gegenfäke vom 18. Kabrbundert ber zu versöhnen und sie durch eine höhere Einheit, die Freudigkeit für "Raiser und Reich", aufzuheben. Nicht staatsrechtlich allein, was ewig unzulänglich bleibt, sondern in feinkundiger historischer Volkspsychologie stellte er die durch ihn zu neuer Zukunft geführte Monarchie auf einen Umguk ihrer ältesten Fundamente, auf die germanischen Sigenschaften, Freiheitlichkeit, männliche Gefolgstreue, Verständnis für sinnbildliche Herrscherhoheit und für pflichtbewußte, verantwortliche Autorität.

So unvermutet es bis por turzem gewesen war, gewann die Monarchie, außer der lebhaften Ruwendung des Gefühls, in einem Make wie nie zupor die Bundesgenossenschaft der geistigen Überzeugungen. Runächt in Deutschland selbst. 1848 war nun erst endgültig überwunden, die Abeologien von damals wurden abgetan bis zur Ungerechtigkeit und Verspottung. In den seelisch unabhängigiten Männern entstanden dem siegbaften militärischen Deutschland seine Berolde und Dichter, erstanden ber Monarchie preußischen Musters ihre überzeugtesten Theoretiter. Über Treitschke hinaus, der, obwohl am lebhaftesten von der Sittlichkeit des Borns und der Begeisterung getragen, doch immer die Bedingungen von Reit und Völkern abwog, erwiesen andere Historiker die einzigartige Auserwähltheit und Vollkommenheit der preußischen Geschichte, legten die Lehrer der Staatswissenschaft mit geradezu trocener Bestimmtheit die Formel aus: Republik ist Rlassenherrschaft und Oligarchie, Monarchie der wahre Rechtsstaat und die wahre Schopenhauers weltmännisch-keterisches Wort, die monarchische Re-Freiheit. gierungsform sei für die Sattung homo sapions natürlich, die republikanische dem Menschen widernatürlich und der Entfaltung seiner höchsten Fähigkeiten ungünstig, wurde Jahrzehnte nach seinem Tode — umschrieben, generalisiert und im Feinsten, Letten unverstanden - jum Gemeingut.

Allerdings nicht mit für die Sozialdemokrarie. Sie hatte, anders als das alte schwarzrotgoldene bürgerlich-nationale Demokratentum im Stil der Garten-laube, die Entwicklung von 1866 nicht mitmachen können — von beiden Seiten her nicht, worüber ein Buch für sich zu schreiben wäre —, und über sie erlangten mehr und mehr das Prinzip der bedingungslosen Feindseligkeit und das alleinseligmachende Dogma der Internationalität die Oberhand. Das allgemeine Wahl-

recht, obwohl sozialistische Forberung, war nicht für die Arbeiter, sondern für die weniger reichen und dafür selbstloser patriotischen Schickten des tiers état bestimmt; der soziale Begriff "Arbeiterstand", zu wenig überhaupt beachtet, ward von beiden Seiten durch den Begriff "Sozialdemotrat" verwirrt. An die Stelle des hinlänglich veralteten Segensaßes Despotismus und Männerwürde trat nun speziell in Deutschland der neue mit seiner Leichtverständlichteit, aber auch mit seiner Beschränktheit, daß man entweder monarchisch und "staatserhaltend" (konservativ, liberal, klerikal) oder "Sozialdemotrat" sei. Indem seine Anerkennung zum Slaubens- und Anstandsartitel, wiederum von beiden Seiten, gemacht wurde, blieb ein gutes Stück herausgebrochen aus der großen These, daß die Monarchie die Form sei, Rlassenrichaft und Rlassenkämpse zu überwinden.

Inzwischen wurden, ungestört durch diese erst teimhaften Dinge, Deutschland und seine Einrichtungen die in der Welt meistbeachteten. Wie im 18. Jahrhundert das parlaments-tonstitutionelle England die politischen Lehrmeinungen, voran in Frankreich, beeinslußt und gebildet hatte, so geschah dies nun allgemein durch das tonstitutionell-monarchisch-militärische Deutschland. Ringsum gewannen die aus europäischen Konferenzen und Kongressen, aus Plediszit und aus politisch dankerotten Republiken entstandenen Opnastien gesundere Gesichtsfarben; die neuen unabhängigen Staaten, noch zuletzt das sehr freiheitliche Norwegen, wurden monarchisch eingerichtet; die Faserwirkungen des Ansehns der Monarchie, der Beneidung um das els zolgavos spürte man die in die Republiken diesseits und jenseits des Ozeans.

Es wäre, trot manchem, wahrscheinlich falsch, erkennen zu wollen, daß diese Phase sich nach einem Menschenalter schon wieder zum Ende neige. Zumal inzwischen aus europäischer Lage Weltlage geworden ist. Seit der gleichen Spoche wie Bismards Werk (1868) übt das monarchisch geklärte und modernisierte Japan vom fernen Aufgang her noch gar nicht zu übersehende Wirkung auf entlegene Völker, und die verjüngenden Vorgänge in der lange als hoffnungslos betrachteten Türkei haben anscheinend Analoges zu bedeuten. Dazu in nächster Nähe (England) beobachteten wir erst kürzlich, wie selbst diese friedlich hors loi gesetze, zum notariellen Signieren der Staatsaktionen gebrauchte Monarchie durch den klugen und geräuschlos handelnden Sduard VII. sich als ein einleuchtend nützlicher Faktor der nationalen Politik geltend zu machen verstand, wie seit dem oranischen Wilhelm III. nicht mehr.

Auch die portugiesische Revolution bedeutet noch tein Mene-Tetel an der europäischen Wand. Nicht einmal, wenn man ihr gute Miene machte und tein Wort laut wurde vom verletzen monarchischen Prinzip. Die Talleyrandsche Legitimität war schon länger tot, schon seit 1866, ja 1848; das Lebendige ist der durch realpolitische und psychisch-soziale Bedingungen gegebene Vorzug der Monarchie. Immerhin zeigen auch Republit und Demotratie erst auf die lange Dauer die Eigenschaft, an die Schopenhauer mit streift, daß sie nicht die besten, höchsten Fähigteiten energisch zu entfalten pslegen, sondern so leicht zu privater Vorsicht, Scheu und Burückgezogenheit der "anständigen Leute" führen; dafür wirten sie rascher nationalisierend und national selbstbewust machend, als die Monarchie,

vollends als der Absolutismus, und in der Regel höchst begeisternd, indem sie entstehen. Segen die Revolution in Lissabon war schlechterdings nicht viel einzuwenden. Eine Opnastie, die ihr recht gab, indem sie sich seige davonmachte; sechs Ouhend Tote, teine Anarchie, im Segenteil das Beispiel, daß der zerlumpte arme Schlucker, vom heiligen Sefühl ergriffen, vor den Sitterportalen der Bankherren auf Wachtposten stand; als Ziel die Befreiung von jesuitischem Alerikalismus und mit ihm verbündeter Ausbeutung und Korruption, der die monarchische Regierungsform eher Vorschub als Widerstand geleistet; im übrigen der hauptsächliche Leidtragende England, welches den Hebel wiederzusuchen hat, durch den es seit dem Methuen-Vertrage von 1703 Portugal wie einen Vasallenstaat regiert.

Bei alledem kann dieser glatte moralische Sieg der Revolution und des Willens zur Republik nicht von nur lokaler Wichtigkeit bleiben in einer Zeit, da die negierenden Lehren jeder Schattierung große Ausbreitung gefunden haben, keineswegs am bemerkenswertesten in den untersten Schichten; da von Spanien bis Rukland Verhältnisse aller Art, materielle und ideelle, denkende Menschen der Revolutionierung ihrer Wünsche autreiben, und da selbst Deutschland, das Kauptland der Monarchie, Symptome genug zeigt, daß sich von dieser das freiwillige Gefühl schon wieder zurückuziehen begonnen bat. Ich spreche nicht von mehr, noch nicht von der Überzeugung, den letten Entschlüssen, wenn es drauf ankommt; wohl aber von der richtigen monarchischen Gefühlsgesinnung, und mehr als die naive Loyalität meine ich die eigentlich freiwillige, freiheitliche und selbstachtungsvolle. Dak es so ist, spricht sich ja auch schon teils vergnügt, teils gleichgültig gelassen, teils sehr ernsthaft und sorgenvoll aus. Für solche Leute, deren Trick gegen das, was sie nicht wissen wollen, die forsch gestellte Frage nach den Beweisen zu sein pflegt, nehme ich, ohne erst zu suchen, zwei Befte aus den letten Tagen zur Hand. Ar. 42 der jedenfalls doch überwiegend national gerichteten "Jugend", wo auf S. 1007 von "unserer Zeit des schwindenden monarchischen Gefühls" gesprochen wird, in einer Gelegenheitswendung der Redattion, die einfach bezugnehmend, nicht als These, in den Zusammenhang läuft; und für die, die es lächerlich finden, auf die lustige Person zu hören, was sie unwillkürlich denkt, zitiere ich die Ar. 43 der größte Aufmerksamkeit verdienenden "Grenzboten", wo auf G. 183 vor dem "Jena der Monarchie" gewarnt wird: "Das Erbe Friedrichs des Großen wurde in taum zwanzig Jahren vertan". Beibe Beitschriften hatten zu ihrer Bemertung keinen akuten und engeren Anlak, und dadurch werden sie zu Belegen von allgemeinem Bestätigungswert. Die Jugend geht aus von einer Münchner Schweifwedelei, der Grenzbotenauffat vom Bund der Landwirte.

Das "Zena der Monarchie" geht nicht auf die Prophezeiung eines plöhlichen Entschiungstages. Vorbedingung, daß eine mögliche jähe Niederlage der Monarchie vermieden wird, ist es allerdings, daß sie nicht am Tage sich akut zeigender Sefahr in jene Selbstlähmung durch verspätete einseitige Einsichten nach einseitigem Optimismus verfällt, der die Revolutionen überraschenbste Siege verdanken. Die Plöhlichkeit der Erkenntnis verursacht es ja, daß über den Fäusten vor dem Fenster und über dem herandringenden Beisall der Trübsischer die ganze große breite Veriederie vergessen wird, die freilich nie von selbst aktiv werden kann und

bie auch erst mutig wird, wenn sie Mut und gutes Gewissen sieht. Das Zagen ber Rönige in der Gefabr, ibre Obnmachtsanfälle, in die sie dann absolutistisch ibr Amt mitreißen, liegen in ihrem Geburtsstande begründet. Republikanische und casariftische Machthaber, die es werden wollen, haben ben energetischen Vorsprung, unperwöhnt vom Baradejubel au sein, teine Volksceliebtheit porausausen und bemnach auch nicht im falschen Moment wie Afarus aus der Sonnenböbe mit zerschmolzenen Flügeln berabzustürzen. Ahnen fällt die Volksgeliebtheit zu, wenn die Bendémiaires vorüber sind. Die Massenkindlichkeit will genau so, wie sie gerne recht aufregende Freibeuterromane lieft, Belben, die ihr aus scharfer, fühner, stummer Willensschroffheit imponieren. Wirkliche Demokratie sett lange, lange Entwicklungen und Abergange voraus, bis sie, im Altertum wie in der Neuzeit, einigermaßen sichtbar wird — und bennoch so oft noch wieder im Casarismus endet. Die Menge vergöttert, ehrlicher als das Schranzentum, die Friedrichs, die ibre "Lumpenbunde" anwettern, wenn sie Anlak baben, sie gewinnt zu den "Bapa Brangel", die den gestiefelten Auf auf die schal gewordene Revolution seken, noch ein Gemütsverhältnis, aber das Schönste ist freilich der verwegene, aus dem Nichts aufstehende Revolutionär. So ein neuer Acibiades, wie der reiche Ferdinand Lassal, fein französisiert Lassalle, der auf Satisfaktionsfähigkeit hielt, der wie ein deklassierter Spielhagenscher Hauslehrer Aristokratinnen und Gräfinnen rum Berbältnis baben mukte, und der, wenn nicht hoffte, so doch davon träumte, an der Spike der Arbeiterbataillone eines Tages der Napoleon von Deutschland au sein. Der Deutsche überhaupt hat den Trieb, fortwährend auf den Schild au beben, Monarchien seines Sinnes und seiner Überzeugungen zu gründen, Höfe au erschaffen für seine Bewunderung. Er nabt dem Hause Wahnfried mit höfischem Herzklopfen, weil das Haus Wahnfried aber auch zu regieren versteht; er sendet Schriftstude aus, wo por den Roblen- und Andustriekönigen nabe dem Rhein eine ehrfürchtige naive Devotion gezeigt wird, wie wirkliche Männer sie nicht vor den Fürsten aufbringen. Die Gründe für das Schwinden der so ungemein bereiten "Gesinnung nach oben" gegenüber ber Monarchie liegen zu gewissem Teil in einer Empfindung ihrer Entzauberung, ihrer Trivialissierung, in einer Verringerung der Möglichkeit, ihr den bedingungslosen Menschen darzubringen. Diese Verringerung entsteht natürlich in verschiedenen Geistern und Gemütern qualitativ verschieden und bei den einen durch dies, den anderen durch das; gemeinsam in dem Durcheinander ist aber die Zusammenwirkung. —

Über den März 1890 mußten und wollten wir hinwegtommen, wenn auch das unvergleichliche Imponderabilienerbe der Zweieinheit der Krone und Bismarcks beklagenswert zerfägt und die nationale freiwillige Gesinnung in ein Meer von leidvollen Widersprüchen und spaltenden Entscheidungen gestürzt wurde. Unter den damaligen Suggestionen hatte insbesondere auch die mitgewirkt, die Popularität des "nationalen Heros" bedeute entsprechende Einbuße am Nimbus der Monarchie. Indem man diesen Nimbus zu wahren suchte, wurde ihm gerade der schwerste Schade zugesügt. So wenig zu den Befähigungen des Deutschen leider die politische gehört, war es doch zu spät für eine Umbelehrung seit 1890, Wilhelm der Große aus seiner Weisheit habe die großen geschichtlichen Ereignisse und Er-

füllungen vollbracht. Des alten Raisers Wilhelm Weisheit lag in der ruhigen, hoheitsvollen Gelassenheit, womit er es verstand, der alles überragende und zulett entscheidende gedorene Monarch zu sein, auch noch über seinen großen Staatsmann hinweg, den "Herbeiführer der mächtigen Ereignisse", wie er mit monarchischem Vorbehalt sagte. — Jener Schade konnte gut gemacht werden; wir alle haben uns bemüht, bei der Treue und Dankbarkeit, die wir Vismarch hielten, in seinem Sinne dem hohen Führer der Deutschen zu geben, was des Kaisers ist.

Das war nicht das Schwere. Aber schlimm und schlimmer beelendend — es ist besser seiten geworden — wurde die Kameradschaft im Gliede, die die freie Loyalität auf einmal neben sich erblickte. Jene automatenhafte Schmiegsamteit, die jetzt geschwindestens auch Wilhelm den Großen entdeckt hatte; jener Affenmonarchismus, der den Schnurrbart ums Eck ausstrick und, mit seinen geistigen Bedürsnissen soch soch werden, sich nun die zum Übelmachen außer sür Jahn auch noch für Jammuradi oder auf was der kaiserliche Scheinwerser just gedreht war, interessierte. Letzten Endes rührte diese monarchistische Aftererscheinung her aus der subalternen Neigung des Deutschen, die Allüren "seinerer" Stände anzunehmen; durch die überaus regsame, unmittelbare, das Publikum in Atem haltende Persönlichkeit des neuen Herrschers sand dieses weit mehr, als unter dem zugeknöpsten, ruhigen alten Kaiser, die Gelegenheit, sich quasi herangezogen, angesprochen zu fühlen und daher nun auch die reglementierte Hössischeit und Parole-Aussmerksamkeit von Erbadel, Militär und Beamtentum zur Schau zu tragen.

Das alles war wenigstens noch spontan und brachte nichts ein, als ein befriedigtes Gefühl der feineren Korrettheit. Aber nun troch gleichzeitig noch ein ausgebildeter Byzantinismus boch, wie ihn sonst das 18. Kahrhundert, doch nicht in solchem zentrischen Umfang, erzeugt hatte. Streberei und Geschäftsbehendigkeit spannten sich vor den Zeitomnibus und fuhren mit der loyalen Urteilslosigkeit und Modebildung, wohin sie wollten. Und gleichzeitig knabberte ihr Mäusefraß an den sichernden Voraussekungen und Bedingungen der so glüdlich im Gefühl befestiaten Monarchie, an ihrer verfassungsmäßigen und sachlichen Autoritätsbegrenzung. Reigte der interessen- und wünschereiche Monarch seine lebbatte Aufmerksamteit für geistige und ästhetische Gebiete, so hörte man mit Lakaienmannlichkeit seine allerhöchste Sachverständigkeit heraus (während er doch ganz gut die ach, wie seltenen! — offenen Darlegungen schon vertragen hat, weshalb etwas nicht ganz so gehe, wie er zu ändern anregen wollte). In der Angst um sein machtiges Wohlgefallen absolutisierte man ihn als Kenner. Alles mögliche, was seiner Sanktion gar nicht bedurfte, mußte erst "Seiner Majestät vorgelegt werden", wurde abhängig von ihm gemacht; man schmeichelte, bat, schob, drängte ihn in die Rolle, möglicherweise in die Überzeugung hinein, daß ohne ihn nichts Richtiges werde.

Zuweilen hatte er übrigens auch mit Kritik und Urteil unzweiselhaft recht und dann widersprach man beiseite aus dem Korpsgeist der Unzulänglichen. Leider hatte das wirkliche Können, das auf so relativ wenigen Augen stand, auch noch besonderes Unglück. Messel starb, als der das Beste suchende Monarch sich endlich



au ihm hindurchentbecte; andere leben, bauen, restaurieren weiter. Am ganzen blieben die Tüchtigen ungesehen zwischen dem Byzantinismus des Borteils, der Vordrängung, der Retlame einerseits, die den Forderungssinn des Raifers zum ehrlichen Makler zu gewinnen trachteten, und andererseits dem höhnenden Wiberspruch der Nichtbeaunstigten, der durch die Qualität seiner meistausgeschrienen Gegengötter zum mindesten ebenso unfruchtbar für ein gutsinniges Zurecht-Sachlichkeit, Besonnenheit, Stetigkeit, Wwirkliches Bersteben und finden blieb. Wollen in Rulturdingen saben ibre Bosition nur verschlechtert im so noch nie entfesselten und überschwemmenden Kulturdrang der Zeit. Nicht bloß in gustibus. Schwierigste Materien, wie die Schulreform, flogen wie leere Pappschachteln ein Stud in die Luft, weil der oberfte Berr an fie rührte, worauf fie wieder Ruhe hatten. Rurxfertige Einfälle, wie der Professorenaustausch, ebenso amusant wie auf den Nuken zu prufen, erzeugten flugs eine dronische Einrichtung. Während man sich über jede scheinbar absolutistische Wendung in einer kaiserlichen Rede aufregte, wo man boch genau wußte, daß sie keinen Staatsstreich ankundige, monopolisierte man tatfächlich in der vielgestaltigen Praxis des Staatslebens alle motorische Kraft auf den Herrscher. Es war ganz logisch, daß man auf dem Wege ber Bilderzeitungen dem breiten Publitum die Meinung anerzog, die Beitgeschichte bestehe vornehmlich aus höfischen Vorgängen, also erschöpfe sich in jenen Attualitäten ber Eröffnungen, Besichtigungen, Jubilaen, Enthüllungen, Festereien, des Sports usw., bei denen man hohe Personen oder wenigstens ihre Dadel und Rutschen und Radmäntel im Rlischee erblickt.

Bu unglaublicher Senügsamkeit des Domestikenverständnisses und der gedankenlosen Neugier hat man durch diese Methoden die zeitzeschichtliche Teilnahme der breiten Bourgevisse — des einstigen deutschen Bürgertums aus der Zeit Ludwig Richters, Gustav Freytags, Friz Reuters — verslacht. Da aber diese Einerleitost auf die Länge kein Mensch aushält, ohne daß sich das Bedürsnis nach Wiselei und Paprika einstellt und sich an deren Verschärfung dann von Grad zu Grad gewöhnt, so ist von allem das Ende doch nur der immer gewaltigere, ernster zu nehmende Erfolg des Simplizissimus. Für den ja von allen möglichen Stüßen und Kreisen der Gesellschaft mit Einschluß der obersten gesorgt wird, daß er fast immer auch sehr Zutrefsendes mit dem lediglich Persiden in denselben würzigen Blumenstrauß zu binden hat. Subalterne Neugier, klatschende Wiselei und böswillige Verdrehung sind einmal die innigsten Seschwister; wer mit der ersten anfängt, sist dalb allen dreien im Schoß und entdeckt sich nun auf einmal als ein rechter Held.

Der Simplizissimus ist Bourgeoisieblatt, von der Sozialdemokratie würde er nicht existieren. Zu dieser, so zweiselhaft auch für sie gekocht wird, ist immerhin der einstige Wissensdrang geflüchtet, jene Sehnsucht nach Wahrheit, nach Renntnissen, nach der Bildung, die frei macht, welche einst das Zeichen unseres liberalen Bürgertums gewesen. Allerdings mit einem stofflichen Unterschied, der bezeichnend ist. Was da heute im Souterrain der Gesellschaft verschlungen wird, das handelt "aufklärend" über Liebe, She, Triebe, Geschlecht, Befruchtung, überhaupt von der Identität des Menschlichen mit dem Zoo- und Biologischen,



und im übrigen stellt es die Tatsachen der Weltgeschichte auf den Ropf. Die ehemalige breite Familien- und Volkslektüre trug das deutsche Volk empor zu den großen Seelenerhebungen des 19. Jahrhunderts, ohne daß man damals Danaiden-Gesellschaften für gute Volkslektüre zu gründen brauchte. Die heutige ist großenteils, sei es mittelbar oder unmittelbar, das wirksamste Organ geworden für die beständig fortschreitende — fahrlässige, prositliche oder vollbewußt negierende — Aushöhlung des nationalen und des nach unsern deutschen Verhältnissen eng damit verketteten ethisch-monarchischen Sinnes.

Von den eigentlich Gebildeten ist bisher noch nicht gesprochen. Hier steht noch jener Heerbann in machtvollen Regimentern aufrecht, bei dem sich Charakter, kategorischer Imperativ und geistige Ernstlichkeit mit gesund nationalem Pulsschlag vereinen. Oberlehrer, Lehrer, Ürzte, Ingenieure, Architekten, Schriftsteller, benkende Landwirte, Beamte, Offiziere, Männer der Industrie, Gewerbe, des Handwerks, des Handels, des Verlags u. a. m. Niemals gehören sie alle dazu, aber mehr oder minder große Teile je von ihnen. Sie sind die am wenigsten Zugänglichen für solcherlei Suggestionen, die nicht mit ihrem sicheren Sefühl und ihrer Selbstrechenschaft übereinstimmen. Und daher sind sie dusschlaggebenden, solange sie noch unverzagt und noch Bekenner sind.

84 Ausebends dagegen weicht die Bekenntnisfreude schon einer Genierlichkeit in dem Stodwerk darüber, in der Welt der akademischen Erzieher, wo man das Erbe der Männer verwaltet, die die Herzensflammen von 1813 angezündet haben, und die von 1848 und von 1870. Viele sicherlich halten diese Tradition fest und wissen sie zu verjungen. Andererseits fühlt man aber auch bemmende Besoranis von dem Anschein des Byzantinismus und der Banausie. Daß dies möglich geworden, verdankt man jenen besprochenen Erscheinungen, die ein Alb auf dem monarchischen Gefühl geworden sind, worunter es kaum noch gang frei aufkommt. Außerdem haben dann noch Fermente der Dekomposition, um einen Ausdruck Mommsens zu übertragen, es ja in erster Linie auf die Universitäten abgeseben und schon einen ganz hübschen Stoffwechsel bewirkt; trokdem die Empfänglickleit für Auszeichnungen, Titel, staatliche Förberungen, Orden usw. in einer Steigerung andauert, die den Zeiten der E. M. Arndt, Uhland, Dahlmann, Schlosser, Treitschte wie ein nicht schönes Märchen geklungen haben würde. Im Nationalen und Monarchischen ist man vielfach geniert, auch untereinander, teils aus genanntem Unlag und teils aus Vorsicht. Fallen boch stets gewisse Zeitungen über solche Professoren als beschränkt und "taktlos" — womit immer die meiste Bangemacherei erreicht wird — her, die vom Nationalen ausgehend, ein männliches Wort zu der akademischen Jugend bei allgemeiner Kommersgelegenheit zu sprechen sich erlauben. Es kann jemand sehr wohl jegliche Tüchtigkeit, die pollen Wert baben soll, aus der Freiheit ableiten und die Unabhängigkeit der Wissenschaft als selbstverständlich verlangen, und kann es doch recht nichtssagend und eng finden, daß bei der Rubelfeier der Berliner Universität die Rede des Rektors schließen mußte mit einem nicht aus dem lebendigen Impuls, sondern zitatisch tünstlich aus dem Göt von Berlichingen berausgezogenen, zweiseitig delfischen: Es lebe die Freiheit! Es lebe der Raiser!

Dann ist da noch eine geistige Schicht, das sind jene bei uns so bochmütig gewordenen Leute, denen mit nichts beizukommen ist. Sie verwerfen das Gefühl überhaupt, indem sie die "Intellektualität" betonend für sich in Anspruch nehmen: für das, was man nicht erwerben kann, gibt man auch nichts; sie haben eine gewisse Objektivität, die die Blutleere ihres Kerzschlags ist. Ahre geistige Lieblingsnahrung sucht den Atzent des Preziösen, Internationalen — nicht des aufrichtigen, internationalen Anteresses, das zur Weltbildung gehört, sondern des Koketten, Antinationalen —, des Mondanen, Hypermodernen, im besten Falle Aftbetenhaften. wozu sie die Pikanterien gesellen, die man jest als Crême der kostspieligen Bücherliebbaberei bei uns aus allen Nationen und Reitaltern zusammen übersekt. (Die Ritter vom internationalisierenden Antellelt sind nämlich sonderbarerweise große Liebhaber von beguemen Übersetungen ins Deutsche.) Der Zusammenhang von Antellektuellen dieser Art und Finanzwelt nebst entsprechend abgestimmter Presse ist einfach und deutlich. Sie würden weniger zu bedeuten haben, täuschte man nicht von den Grokstädten aus dem barmlosen Deutschland vor, hier erblide es in Raffinade die eigentliche geistige Oberschicht. Gegen die Monarchie kampfen sie nicht mehr. wie einst die Herwegbs. Sie baben ein mitleidig blasses Lächeln für nationale wie monarchistische Aukerungen, aber man verscherzt ihre Gesellschaft durch solche. Sie finden ihrerseits eine oberflächlich gutige Zeile für Ludwig XIV. und Napoleon, um einen uns werten Namen berabzuseten, oder für Ludwig XV., weil sie seine Stühle anerkennen. —

Pour une monarchie il faut un roi. Damit kommen wir zu dem politischen Problem, an welchem uns die Ara Wilhelms II. am schwierigsten mit ja und nein herumzurätseln gibt. Es kann nur darauf hingedeutet werden, daß hier der Angelpunkt aller Fragen liegt. Hier wirken pro und kontra vielgestaltig durcheinander, und erst die Zukunft kann übersehen, was dabei aus der Monarchie geworden sein wird.

In älteren und neueren Beiten ist es der Monarchie verhängnisvoll geworden, wenn sie sich mit den tyrannisch empfundenen Mächten solidarisch zeigte, mit privilegierter Ausbeutung, Generalpächterwesen, Bierarchie. Beute ist ihre Entente mit dem Groktapitalismus für jedermann sichtbar. Nur beruht biese nicht auf solcher Solidarität, im Gegenteil, mit wahrer Selbstlosigkeit sucht die Führung des Reiches den Mächten, die sie als die modernsten und wesentlichsten für den Nationalwohlstand erachtet, die erste Dienerin zu sein. Dies hinzugesett ift es kein übles Wort, wenn der belgische Sozialist Vandevelde den Raiser als ben Casar ber Financiers bezeichnete; unsere heimische Sozialbemokratie, die gegen nichts so wenig kämpft, als gegen ben nackten Rapitalismus, hätte wohl diese Bezeichnung nicht gefunden. Auch von Amerika aus wies man öfter neuestens wieder durch den Handelskammerpräsidenten Benburn — auf die glänzende Entwicklung des deutschen Großgeschäfts durch die Förderung des Raisers hin, hier nicht kritisch, sondern anerkennend. Aber in allen solchen Verdiensten dürfen jeweils auch nicht die Rehrseiten unbeachtet bleiben. Bur Jankeesierung der Nation, so daß alles business wird und die business alles, zu dieser Materialisierung, welche sonst nach bekanntem Gesetz am ehesten von geschichtsarmen

republikanischen Verfassungen vorgenommen wird, bilft in unserem Falle die Monarchie. Sie stellt sie anscheinend vor das Übrige. Das machtvolle und geachtete Deutsche Reich begnügt sich mit der Wahrung der deutschen Kandelsinteressen. der offenen Tür usw., wo andere Reiche, die uns fürchten, oder die soeben erst. wie Rukland, jämmerlich geschlagen sind, energisch fortfahren, durch ihre attive Politik die Völkererde aufzuteilen. Bei dieser Handelsfürsorge wird eher ermutigt als verhindert, daß heimische Geldmächte, die sich heute an das Reich wenden, morgen sich wieder irgendwo in Dollar- ober Pfund-Sterling-Währung mit Amerikanern, Engländern, Franzosen vertrusten. Eine echt nationale, volkliche Bolitik tritt sehr wenig heraus, sie ist unserer Diplomatie nebensächlich, unbequem, zu tompliziert und schwierig. Den volklich-nationalen Zukunftsinteressen fehlt freilich auch die verkörpernde Versönlichkeit, die wie der Bank-Grokberr im Auswärtigen Umt porspricht, Gesichtspunkte darlegt, welche leicht verständlich sind. und die auch wieder Gegendienste leisten kann. Zene deutscheren Wünsche und Hoffnungen haben wieder nur die Hoffnung auf den Raiser; der Konstitutionalismus hat ihnen keine Führer bervorgebracht, keine Grokanwälte der Nation. sondern nur Barteigrößen.

Der Deutsche aber im allgemeinen, der die Steuerlasten für die Reichsmacht trägt, erfährt von der glücklichen Nationalbilanz nichts als die unglückliche Verteuerung der allgemeinen Lebenshaltung, er sieht allmählich auch sein Vaterland den englischen Statistiten zutreiben, wo einige Zehntausend ungesund zu viel und die übrigen ungesund zu wenig haben. Wir geben uns so ungeheuer viel tunstgewerbliche und literarische Nühe um Wiedererweckung tüchtiger Kulturqualitäten, die mit den alten gedeihlichen Bürgerzeiten verbunden waren, aber wir vergessen die Vorbedingungen, nämlich ein gleichmäßig lebensfähiges und wohlhabendes Bürgertum und Jandwert. Das erfolgreiche Unternehmer- und Spekulantentum, auch der mittleren Sorte, ersetzt uns dieses nicht.

Nochmals, unsere Monarchie handelt hier nur aus Pflichtgefühl, bis zur Selbstaufopferung. Denn schlieflich wird es der sie überholende Geldmensch sein, der ihren Glanz am leichtesten zerstört, wenn beibe noch mehr in das vergleichende Gesichtsfeld für den gänzlich erkalteten Beschauer geraten. Aus Einseitigkeit tut sie es nicht, sie sucht auch wieder die deutschen Amponderabilien zu pflegen, sucht auch entgegengesetten Interessen gerecht zu werden, insbesondere der Landwirtschaft. Brattisch gesehen bedeutet das aber, so wie die Dinge liegen: sie fängt mit ibrem adeligen Leibe den Hak sowohl gegen die einen wie gegen die anderen, Rapitalismus und Agrariertum, auf. Das wurde nicht verberblich sein, hatten wir Reiten von einer Bildung, wie die Rengissance, die den tätigen "Principe" als den wichtigsten Faktor der Gelbstbehauptung des Ganzen betrachtete und ihm daraufhin weitgehend Rechnung zu tragen und zu verzeihen bereit war. wenn noch die Zeit des rechtsbeständigen Autokratismus wäre, der sich um nichts, als um das eigene Gewissen, wenn er es hatte, zu kümmern brauchte, und Verhehern mit dem Krücktock aufspielen konnte. — Ich sage deswegen nicht, daß besser heute nur noch die dekorative Monarchie wäre, die dem Volke überläßt, untereinander die Zeitkämpfe auszutragen, und dadurch einen archimedischen Punkt, wie in Eng-



land, gewinnt, wo man sie aus Spiel und Haß der Parteiung herausläßt. England hat nicht die dottrinär revolutionären Bestrebungen, die zugleich dem Nationalen als solchem seind sind revolutionäre Tendenzen im Volke, deren Ausgangspunkt eine gewisse unbestreitbare Berechtigung zur Selbsthilse ist, so trägt wiederum die Monarchie zu allererst den Schaden, wenn sie, wie unter dem bourbonischen ancien régime oder wie seit Pombals Sturz in Portugal, sich zum entschlossen, aber auch logischen Eingreisen unfähig zeigt.

Das foll wiederum am wenigsten heißen, daß sie schnellfertig und einseltig an die Spike der modernsten Bestrebungen treten solle, um sie der Führung der Revolutionäre zu entwinden. Die Monarchie am wenigsten darf den Sak vergessen, daß alle Dinge erhalten werden durch das, wodurch sie erschaffen und tüchtig geworden sind. Sie darf sich niemals dem Gefühl und der Bereitschaft derer entfremden, die mit ihr historisch verwachsen und schicksalverbunden sind. Von da aus zu versuchen, allausgleichend allgerecht über dem Ganzen zu walten, das ist die gewaltige Aufgabe, aber auch die gewaltige problematische Schwierigkeit. Etwas eingeschräntt wird die Weite und die Schwierigkeit der Aufgabe dadurch, daß das Ganze der von ihr lebendig zu meisternden Anteressen seine Begrenzung und natürlichste Wiederversöhnung findet in der nationalen Auffassung und Hoffnung auf die Zukunft. Darin dürfen nicht Sozialdemokratie, nicht antinationaler Rapitalismus die Monarchie beirren, hier muß sie den Willen der Nation — und das Weltgefühl der Nation als solch er — diesen Rerstörerkräften aufzwingen. 🎮 Noch eins. Man kann auch Modernität und lebendiges Bflichtgefühl vereinigen mit der zurüchaltenden Diftanz, mit dem geschichtlichen Nimbus, der die Majestät am sichersten start und bewundert und herrscherhaft macht. Wie sehr dies obne alles Autun der Fall ist, bewies wieder einmal der Aubel, womit das doch ertra aufgebekte und wahrlich nicht von sonderlichen monarchischen Amponderabilien erzogene belgische Bolt in Bruffel ben boben Raifer bes aus allen Eden verdächtigten Deutschland empfing. Nicht die verringerte menschliche Entfernung nähert der Vorstellung des Volkes und seiner Hingabe den Herrscher. feinverstandene Extlusivität und Undurchdringlichteit ist nicht die geringste unter den Kräften, womit die Monarchie emporgetommen und groß geworden ist. Hier tritt sonst, wenn es anders steht, wenn sie allem zu nahe tommt, wieder die Analogie von dem Rammerdiener und dem Helden in ihr Recht. Es steigert nicht das freiwillige Gefühl für den Monarchen, sondern schwächt dieses ab, wenn man allzu häufig und distanzlos seine Meinungen, Vorsätze, Parteilichkeiten, Geschmäder, Urteile erfährt, so und so, ob er sie nun sich selbst verdanken will oder dem Gottesgnadentum, das sich doch schwer mit solcher lebens- und wechselvollen Menschlichkeit vereinigen läft.

Daß darin eine Art von Tragik ist, ist sicher, aber kein Grund, sie nicht zu beachten. Man exemplisiziere nicht mit den Unmittelbarkeiten Friedrichs des Großen. Die Zeit war sehr anders bedingt, und er in Wirklichkeit ein Einziger; er stand auch skeptisch frei über den Außerlichkeiten und dem Gnadenschaß, die andere für unerschöpflich halten; er hatte den empfindlichsten Instinkt für Mittelmäßigkeit, Unsachlichkeit, Streberei, und wie er mit Voltairischem Vergnügen

einen titelsüchtigen Trompeter zum Geheimen Stabstrompeter erhob, so richtete er sich auch in allem Wichtigen so ein. die Austimmung und die Lacher auf seiner Seite zu finden. Daß bei uns das Umgekehrte der Fall ist, bald gerecht, bald ungerecht, und in dieser Mischung die Ungerechtigkeit das Generalisierende und Triumphierende geworden ist, von der sich Unzählige begierig horchend schon ihre Meinung vorsagen lassen, das macht so bedrückt und so kleinlaut, auch wenn der einzelne durch all das Dekorative, Oratorische, Similimäßige und Überflüssige den schön und boch gewillten Menschen bindurchsieht. Erfolgverwöhnte Kritik und böswilliges Nichtverstehen haben durch nichts so sehr wie durch diese Dinge die Oberhand gewinnen können. Sie torannisieren Deutschland schon und legen alles aus und haben die Mehrheit der Nation am Leitseil: wird ein noch so gutes Wort aus hohenzollerischem Munde gesprochen, wie vom Kronprinzen in Königsberg, einwandfrei, sofern es überhaupt noch erlaubt ist, deutsch zu sein, so läkt es sich auch da das redenmüde Deutschland matt und zornlos gefallen, das der papierene Terrorismus das redlich natürliche Wort nach seinem Sinne unschädlich macht und es uns wieder entwindet. Die Reden über Reden find das Gefährlichste gewesen, sie haben sich selbst und vieles noch entwertet. Auch wenn sie treffend geistvoll und ernst zu nehmen und gewinnend, ja ergreisend waren, was nicht stets der Kall war, so war ihr Eindruck darum noch kein Hinzugewinn für die Monarchie. ber man das Höchste und Klügste und Schönste viel lieber und leichter von selbst zutraut. Vom Geraschel unzähliger Worte und weiterwuchernder Rommentare sind die Tatsächlichkeiten übertäubt worden. Nicht zum wenigsten die Tatsache, daß das wirkliche verantwortliche Handeln des Raisers, seit er allein entscheidet, in nichts die Böswilligkeiten gegen ihn rechtfertigt, und daß wir durch die Gesamtwirtung seiner monarchischen Person, vollends nach auswärts, wo man die uns feblende Distanz bat und Deutschland binter ibm steben siebt, ein beträchtliches Stud in der Welt vorangekommen sind.

Es gibt ein Wort, um das ewige Gehöhne mit einem verlogenen sentimentalen Schimmer zu umkleiden: man müsse lachen, um nicht zu weinen. Das Wort ist aus französischen Dekadenzstimmungen entlehnt; zu uns past es, trot aller hier in Auswahl besprochener Symptome, noch lange nicht. Es ist mancherlei Schädliches eingesickert und eingetröpfelt in die Fundamente der Monarchie — die bei uns aus realpolitischen, historischen und volkspspchologischen Gründen auch die nationale Hoffnung tragen, — aber so ohne weiteres weichen sie noch davon nicht auf. Diese Einflüsse sind auch noch wieder berauszuspulen, es mussen nur alle, die es angeht, den gesunden Willen dazu haben. Wir mussen unbedingt aus der eingerissenen und geduldeten schlechten Manier wieder beraus, die monarchische Haltung der Deutschen muß wieder bestimmt werden durch Selbstbesinnung und Mannestum, größere Selbstachtung und auch freiere Mutigkeit. Die inneren Brobleme hangen wie schwere Gewitter über uns. Aber wer je mit Auken ein Geschichtsbuch gelesen hat, der weiß, sie haben das immer getan; es haben immer befte und treueste Manner Deutschland strofulos oder "tottrant" gefeben, und es ist doch wieder gesund geworden. "Zu bau'n, zu bilden, zu versöhnen" gilt es, wie einst Em. Geibel als der einzige Dichter seiner Tage, der noch an diese Mög-



Masses Seintehr 653

lichteit glaubte, dem Geiste des Hohnes und der Nichtverantwortung, der durch die Brandfadel entscheiden wollte, entgegenries. Und Geibel, der von Anfang — wie posithum noch wieder — Verlachte und Unterdrückte, er und nicht das Junge Deutschland, hat geschichtlich recht behalten. Daß das "Bauen, Bilden, Versöhnen" auch sernerhin den Sieg behalte, das gilt es; so schwierig es ist, so notwendig unerläßlich ist es auch. Und der hieran beteiligten Kräfte Vereinigung und Halt ist mehr denn je die Monarchie: eine solche, die in ungetrübter Freude der Hingabe, des Vertrauens und der Ermutigung als das hohe Sinnbild der Nation geachtet werden kann und die den Verte schaffenden, arbeitenden Deutschen aller Schichten unentfremdet ist, oder ihnen noch wieder gewonnen wird. Das ist notwendig. Und hoffnungslos ist es auch nicht, die lebendigen großen Fragen fressen sich schlaraffenland, so doch zur Gesundung.



### Heimkehr . Von Grete Massé

Noch spure ich ben Druck der lieben Sande Und eurer guten Augen warmen Schein, Doch nur ein Schritt noch, bis ich ab mich wende Und in das Dunkel muß ich ganz allein.

Bürnt nicht, Geliebte, daß ich lächelnd scheibe. Zett, da ich lasse allen Erdenglanz Und heimwärts geh' im schlichten Pilgertleide, Sag ich's: Ach, euer war ich niemals ganz!

Mein Blut hat nie im Lichte eurer Sonnen Hellrot geflammt und niemals jauchzend trug Zum Quell der Freude, zu den glühenden Bronnen Des heißen Lebensrausches ich den Krug.

Es war mein Fuß zu schwer für euren Reigen, Mein Herz schied freiheitsdurstig sich von Herd Und Heim. Der großen Nacht, dem großen Schweigen War meiner Seele Sehnsucht zugekehrt.

Aun geh' ich heim und schüttle von den Füßen Den bunten Staub. Zu mir herauf schon schwirrt Der ewigen Heimat Auf und treues Grüßen: "Rimm auf dein Kind, das sich so weit verirrt!"





## Zwei Menschen · Von Richard Voß

Roman in drei Teilen · Erster Teil: Junker Rochus

(Fortfehung)

Aeuntes Kapitel: Wie aus Junker Kochus in Kom Pater Paulus ward

Rom, im Aloster des heil. Augustinus auf dem Aventin, am 15. Mai 18...

nter verschiebenen Dingen, die mein persönliches Eigentum sind, sandte mir mein Vater aus Schloß Enna auch dieses Buch, das Geschen**t** meiner seligen Mutter.

Seute, an meinem fünfundzwanzigsten Geburtstag, öffne ich es Seit acht Rahren zum erstenmal —

Alls ich vor acht Jahren zu Ostern mit der Tiroler Pilgerschar nach Rom ging, nahm ich das Buch nicht mit mir. War ich doch des festen Glaubens: ich würde rechtzeitig zurück sein, um auf der Plose den Hahn balzen zu hören.

Weshalb hätte ich also das Heft mitführen sollen auf der Wallfahrt zu dem Grabe des Apostelfürsten? Aufzuschreiben hätte ich — so glaubte ich damals — ja doch nichts darüber.

Denn was galt mir Rom?

Aber ich bin nach Schloß Enna nicht zurückgetehrt; ich habe mein schönes Beimatland Tirol nicht wiedergesehen. Den wilden Eisac hörte ich seither nicht mehr rauschen. Mein Falbe trägt teinen Junter Rochus mehr über die Fluren des Brixener Tals, die grünen Hänge nach Vahrn hinauf. Meine Rüden tennen den Herrn nicht mehr, wenn sie noch am Leben sein sollten, was ich nicht weiß, wonach ich nicht frage.

Ich bin in Rom geblieben.

Geistlich bin ich in Rom geworben.

Meiner toten Mutter zuliebe.

Damit sie aus den Qualen des Fegefeuers erlöst werde.

Weshalb sie die Wallfahrt zum blutenden Berzen der süßen Gottesmutter getan; weshalb sie in dem kleinen Dolomitenheiligtum die Kerze angezündet;

weshalb sie in dem Schneesturm der grausen Herbstnacht ihr Leben gelassen hat — ich habe es für sie zu Rom erfüllt.

Damit ich den heißen Wunsch ihres Mutterherzens erfüllen konnte, mußte sie sterben, mußte ich meiner toten Mutter zuliebe nach Rom wallfahrten, mußte in Rom das Große an mir sich vollziehen:

Die Erkenntnis meiner Sohnespflicht.

Da mir mein Vater zu meinem Geburtstag, der zugleich der Tag meiner Priesterweihe ist, dieses Buch gewissermaßen als tostbares Vermächtnis meiner verstorbenen Mutter sandte, so will ich in dem Buche weiterschreiben.

Ich werde fortan größere Dinge zu berichten haben als die Leiden und Freuden eines wilden Junkers und unverständigen Anaben.

Obgleich alles weit hinter mir liegt; obgleich alles von mir längst abgetan ward und ich ein anderer, ganz neuer Mensch geworden bin: ein stärkerer, seines Ziels sich bewußter Mensch, so empfinde ich doch den Gegensat zwischen damals und heute. Ich empfinde ihn mit stiller Verwunderung, mit einer Art dumpsen Staunens. Es ist Staunen darüber, daß es mit mir so hat tommen können. Visweilen habe ich Stunden, in denen es mich packt — nicht Schmerz, Trauer und Reue; wohl aber Zorn, Ingrimm, Wut. Dann tämpse ich mit meinem früheren Selbst wie mit einem Todseind. Als stünde ich hoch droben auf dem Gipsel des Schlern am Rand des Abgrunds, so tämpse ich mit meinem Ich von damals. Ich halte es umklammert, versuche es niederzuwersen, versuche es in die bodenlose Tiese zu schleudern . . .

Bisweilen droht mein Ich von heute von dem anderen bezwungen zu werden. Bisweilen fühle ich mich ermatten, unterliegen. Alsdann werde ich wie rasend. Einen Aufschrei erstickend, bohre ich die Bähne in mein eigenes Fleisch. Aber immer wieder gelingt es mir, über meinen früheren Menschen zu siegen, diesen gewaltsam niederzuzwingen. An dem Abgrund, in den hinab ich mein vergangenes Selbst warf, stehe ich alsdann wie an einem offenen Grabe und triumphiere über meinen eigenen Untergang.

Wenn andere junge Geistliche, die der Welt entsagen müssen, derartige Rämpse zu bestehen haben, so nehmen sie ihre Zuslucht zu den gewaltigen Hilfsmitteln der Kirche: zu Gebet und Fasten, zu Bukgürtel und Geiselstrang.

Solche Sünder vor dem Herrn haben es leicht.

36 mache es mir schwer. Aur durch mich selbst darf ich mir Hilfe verschaffen gegen mich selbst.

Und so kämpfe ich benn.

Jeden Tag meines Lebens empfinde ich den Unterschied von damals und heute. Meine Tage haben viele Stunden, da ein Kleriker auch zur Nachtzeit dem Herrn dienen, wachen und beten muß. Und jede wache Stunde fühle ich mich vergehen vor Heinweh und Sehnsucht. Jede Stunde muß ich tämpfen.

Anders ist es geworden.

Ich brauche vom Schreiben nur aufzubliden, um zu sehen, wie anders es ward.

Anstatt meines hohen, freien Turmgemachs auf Schloß Enna eine Alosterzelle; anstatt des fröhlichen Durcheinanders von Dingen, die ein reitender, vogelstellender, jagender Junker braucht, die spärlichen Gerätschaften eines Geistlichen.

Auch zu Hause, auf Schloß Enna, lernte ich beten und Kniee beugen. Was

jedoch damals fromme Gewohnheit war, wurde nun Lebensberuf.

Wenn ich weiter Umschau halte; wenn ich zwischen den kahlen Mauern, beren einziger Schmuck ein großes, schwarzes Kruzifir ist, mich selber erblicke in dem seierlichen Gewande Sankt Augustins; wenn ich mein Haupt befühle — fort ist das dichte Lockengewirr! Mit aszetischer Kunst ist mein Haar säuberlich zu einem Kranz geschoren, welcher ein kleines kahles Kund umschließt: die Tonsur.

Mein Haupt eine Tonsur! Und mein Haupt ist noch immer so jung . . .

Oft in den Stunden grimmigen Kämpfens und Leidens fasse ich mit beiden Händen nach meinem noch immer so jungen Haupte, als müßte ich etwas herabreißen, das mich blutiger drückt als eine Vornenkrone, das auf mir zermalmender lastet als ein Felsenstück.

Und es ist doch nur eine kleine, kable Stelle auf meinem noch immer so jungen Haupt!

Ich habe eine sonderbare Gewohnheit angenommen. Jedem jungen Kleriker spähe ich ins Gesicht, darin nach der Veränderung suchend, die mit dem jungen Antlitz sich allmählich vollzieht, auf jede Veränderung wartend, jede Veränderung belauernd.

Denn unweigerlich verändern sich die Züge des werdenden Gottesmannes — unerbittlich.

Bereits im Aloster Neustift und in der Bischofsstadt Brixen begann ich auf die Wandlung der Züge eines jungen Geistlichen zu achten. Sie kam allmählich, kaum merklich; aber — sie kam. Ich sah junge Gesichter, auf denen das Leben seinen Sang von Glauben, von Hoffnung und Lebensfreude gedichtet, unter meinen erschrodenen Anabenaugen sich verändern; sah die Inschrift glückseliger Zugend allmählich, kaum merklich, blaß und immer blasser werden; sah sie schwinden, verlöschen. Lachende, in Jugendkraft und Jugendlust leuchtende Angesichter wurden bleich unter den brechenden Augen des gekreuzigten Heilands, wurden traurig und trostlos, bekamen einen Zug von Alzese, der sie verzerrte, entstellte — unweigerlich, unerbittlich.

Nicht die Tonsur ist das Mal, welches uns zeichnet, sondern es ist jener mystische Zug in unseren lebendigen Menschengesichtern. Er stempelt uns zu Gottesdienern, welche die Welt, die sie verachten sollen, zu beherrschen streben.

Ob auch in meinem Untlit die Beränderung bereits begann?

In dem kleinen Spiegelscherben, den ich besitze, spähe ich in mein Sesicht. Ich warte, lauere darauf, daß die Veränderung auch auf meinem Sesicht sich zeige — unweigerlich, unerhittlich. Mir scheint, als dauere es bei mir länger als bei anderen; als vollzöge sich bei mir die Wandlung langsamer und weniger merklich.

Es scheint mir, als wäre in meinem Gesicht immer noch etwas, das der Erde angehört, das Leben vom Leben ist. Immer noch trage ich mein Haupt hoch.

657

Mein Blid ist noch immer undemütig; mein Gang noch immer zu aufrecht und zu wenig priesterlich.

Wenn ich beten will, murmeln meine Lippen oft Worte, die den Himmel nicht anrufen; wenn ich meine Hand nach Rosenkranz und Brevier ausstrecke, macht sie oft eine Bewegung, als ob sie nach etwas anderem, ganz anderem greifen wollte.

Wenn ich in meiner Zelle — wie ist sie doch so eng! — an das Fenster trete, so ist das Bild vor mir nicht weniger verschieden von dem meiner Heimat, als mein geschlechtsloses, seierliches Mönchsgewand von meinem junkerlichen Jagdkleid verschieden ist. Ist es denn nur möglich, daß dort oben, am Fuß der Alpen, der junge wilde Sisad immer noch an Schloß Enna vorüberrauscht; daß in Tirol Plose und Schlern immer noch gegen den Himmel aufragen; daß im Schaldererbach die Forellen immer noch hin und her schießen und auf den Alpenwiesen der Auerhahn balzt?

Fit es denn nur möglich, daß in dem grünen, grünen Bahrn auf dem Blatterhof —

Aber diesen Namen schreibe ich nicht.

Was erblicke ich von dem Fenster meiner Belle aus durch das dick Eisengitter, welches mich von der Welt scheidet, als wäre ich, der ich der Freieste der Freien war, ein Gefangener?

Ich sehe Kirchen und Klöster auf dem Berge Aventin; ich sehe antike Ruinen. Immer wieder Ruinen! Zwischen Kirchen und Klöstern und Ruinen trauern Einsamteit, Verlassenbeit, Wildnis.

Die Paläste, die Basiliten, die Landhäuser und Prachtbauten der Heiben sanken zu Schutt, wurden Trümmer; die Kirchen und Röster erhoben sich. Ihrer wurden mehr und mehr und mehr. Aus den schwarzen Gründen der Erde, aus dem großen Reiche des Todes stiegen sie empor.

Ringsum: unter dem ganzen Berg Aventin, unter allen angrenzenden Gebieten der Campagna ziehen sich die Katakomben der ersten Christen hin.

Von unserer Klosterkirche aus führt ein schmaler Gang in die Tiefe. Wenn der alte Rochus in mir wieder aufleben will, so gehe ich, zünde eine Wachsterze an, öffne die schmale Pforte, steige hinunter — tiefer, immer tiefer.

Nichts als Gräber! Zu beiden Seiten des schmalen Sanges in der braunen Tufferde lauter Begrabene: Grab neben Grab. Die Sänge sind endlos. Sie treuzen sich, verwirren sich. Drei Totenreiche liegen übereinander, und jedes hat die Ausdehnung von Meilen. Ich wandere, wandere, wandere. Tote christliche Bischöfe; tote christliche Märtyrer! Mein Wachslicht brennt trübe in der dicken Luft. Es flackert. Sein zudender Schein fällt auf alle die Zeichen des frühesten Christentums, fällt auf Inschriften und Namen. Oft droht der schwache Schimmer zu verlöschen. Wenn ich meine Kerze einmal ausgehen ließe, wenn ich das Zündlicht fortwürfe... Oder wenn ich in dem schauervollen Labyrinth mich verlöre... Ich würde im Dunkeln wandern und wandern, irren und irren, unter all den Legionen von Toten, die ich zu Tode ermattet hinsänke. Dann würde ich einen Namen rufen. Ich würde diesen Namen so lange rufen,

Digitized by Google

als meine Stimme noch einen Laut hat. Mit sterbender Stimme würde ich immer nur den einen Namen rusen. Es ist nicht dein geheiligter Name, du mein Heiland und Herr; nicht der deine, o süße Sottesgebärerin. Es ist auch nicht der Name meiner lieben Mutter, derentwillen ich wurde, was ich bin. Der Name ist es, den auszusprechen für mich Todsünde wäre; denn ich würde ihn nur rusen können mit lautem Jauchzen und lautem Jammer, mit indrünstiger Liebe und indrünstiger Leidenschaft. Nein! Nur als Sterbender darf ich deinen Namen nennen, du Geliebte meiner glückseligen Jugendzeit.

Aber wie konnte es nur geschehen, daß ich von meiner österlichen Pilgerfahrt vor Jahren und Jahren nicht zurücktehrte nach Schloß Enna, ins Brixener Cal und nach dem Platterhof in den grünen Vahrn? Wie konnte es selbst meiner toten Mutter zuliebe kommen, wie es gekommen ist?

Also vor acht Jahren zur heiligen Osterzeit bin ich mit vielen Landsleuten aus dem Brirener Tal nach Rom gewallsahrtet meiner toten Mutter zuliebe. Wohl sämtliche Pilger waren viel frommere Christen und daher bessere Menschen als meines Vaters jüngster Sohn. Wohl viele gingen nach Rom, ohne gleich beim Fortziehen sehnsuchtsvoll einer baldigen Rückehr zu gedenken und alle trieb ein heißer Wunsch vorwärts, der Stadt des Apostelsürsten zu. Der eine mochte schwere Schuld zu sühnen haben, der andere wollte im Petri-Dom ein Selübde leisten. Aber jeder trachtete danach, sein beladenes Herz in Rom mit dem Hauche des Himmlischen zu erfüllen und seine Seele von der Sottheit emporziehen zu lassen. Ich allein kam als rechtes Kind der Welt, welches ich auch für alle Beit zu bleiben gedachte.

Nach frommer Bilgerweise wurde laut gebetet und psalmiert. Ach tat, wie alle taten; mein Herz wußte jedoch wenig davon. Es schlug zu jung und zu heiß in der Brust, und meine Augen hatten zuviel zu schauen und zu bestaunen; denn wie groß war die Welt, an Herrlichkeiten reich. Vollends war sie das, als wir weiter vordrangen in das glückfelige Italien hinein. Da erschien mir die Erde als ein einziger mit Blumen geschmudter, von Rlangen durchrauschter, unendlicher Festsaal, und die Menschen nur geschaffen, um sich in heller Luft des Lebens zu freuen. Immerfort zu jubeln und zu jubilieren däuchte mich daher christlicher als fromme Hymnen abzusingen. Schon war für mich auch die Vorstellung, daß mein liebes Heimatland Tirol mit seinen stolzen Alpen, seinen grünen Wäldern und blumigen Fluren gleich einem befränzten, gewaltigen Wächter vor dem Felsentore stand, durch das es in das Sonnenland führte, Einlaß gewährend oder verweigernd. Das lombardische Gartenland durchziehend, schaute ich häufig rückwärts, wo die Alpen als mächtige Mauer aufstiegen; und ich grüßte hinüber, wo Beimat und Elternhaus lagen, mit allem, was ich besak und liebte. Zett ist meine Heimat die Welt, mein Elternhaus die Rirche Christi; und meine Liebe barf allein dem angehören, was nicht von dieser Erde ist . . .

Gleich bei meinem Eintritt in Italien fiel mir eines auf: waren die Ortschaften, durch die wir zogen, auch noch so armselig, so war doch das Naus des Herrn ein hochragender Palast. Das Machtvolle, Triumphierende, Herrschende

Vog: Amei Menichen 659

der Kirche stand für mich, der ich eine Herrn-Seele in mir trug, an dem Himmel Italiens gleich einem leuchtenden Beichen; es schien geradewegs nach Rom zu führen, wo der demütige Vertreter Christi als weltlicher Machthaber thronte.

Wir langten an.

Raum angelangt, ergriff es meine Seele wie ein Rausch, wie ein Taumel. "Ich bin die Herscherin, die Königin, die Majestät auf Erden" — predigten Koms Steine. "Ich mache meine armseligen Knechte zu Herren, meine demütigsten Diener zu Fürsten", rief es mir aus der Pracht der Basiliten und den Himmeln der Dome, dem goldenen Glanz der Altäre tausendstimmig mit Posaunentönen entgegen. Bischöse und Prälaten schienen die Bürgerschaft von Kom, Priester und Mönche Roms Plebs zu sein. In schimmernden Prunkwagen durchsuhren die Kardinäle die Stadt. Als ich den Papst sah auf seinen Umzügen zu den sieben großen Pilgerkirchen, verstand ich plöhlich die Worte von der "triumphierenden" Kirche. Aber am gewaltigsten offenbarte sich mir die Macht und Herrlichkeit der Kirche, als ich das alte Kom durchwanderte: Forum und Kolosseum; als ich die Ruinen der untergegangenen Welt bestaunte, die das Christentum in Trümmer zerschlagen und zu Staub zermalmt hatte.

Gleich bei unserer Ankunft in Rom wurden wir Leute aus dem Eisac-Tale getrennt. Rom wimmelte von Pilgerscharen aus aller Herren Ländern, so daß es in den Herbergen, wie viele ihrer auch waren, keine Unterkunft gab und die Wallfahrer in Röstern und bei einzelnen Geistlichen untergebracht werden mußten. Letzteres geschah auch mir, und war es mir wohl vom Himmel bestimmt, so daß ich mich dagegen nicht auslehnen durfte. Es Zufall zu schelten, käme daher einer Lästerung des höchsten Willens gleich: göttliche Fügung war es, Vorsehung.

Der Mann, dem ich als Sast zugeteilt wurde, und der Großes an mir vollbringen sollte, war ein deutscher Priester, hieß Sedastian Schwarz und wohnte, wie man mir sagte, jenseits vom Tiderfluß. Name und Wohnung standen auf einem Zettel verzeichnet. Diesen gab man mir und ließ mich sodann meinen Weg selbst suchen.

Sanz Junker Rochus, also ganz frohe, starke Jugend, stürzte ich mich in das Sewühl der Stadt Pius IX. Mir war zumute, als bade sich meine neunzehnjährige Seele in Poffnung und Tatendrang, die nun einmal des Menschen Leben sind. Dabei hielt ich meine Augen weit offen. Das tat freilich not; denn Rom war kein kleines Tiroler Städtlein, und ich mußte von Rom alles schauen, um zu Hause davon erzählen zu können: in Schloß Enna und — und auf dem Platterhos!

In prachtvollen Karossen suhren an mir die vornehmen Römerinnen vorüber. Sie waren sehr schön. Und schön waren viele Frauen und Töchter von Bürgern und sonst aus dem Volk, die mir zu Fuß begegneten. Die meisten hatten etwas überaus Stolzes, schritten einher, als ob sie Königinnen wären. Ich schaute allen ted ins Gesicht, weil ich sehen wollte, ob unter allen Eine wäre, so schön wie die Derrin vom Platterhof. Es war jedoch keine wie sie. Im Brirener Tal gibt es genug Welsche. Wir Tiroler mögen sie nicht leiden; aber wir nehmen sie zu Knechten, weil sie geringeren Lohn fordern als unser Volk, und weil sie nicht solche Fresser und Säuser sind. Den geringeren Lohn sparen sie mühselig zusammen; und

రంగ్రి బంగ్లు ముంగ్రామం

mancher sitt jett als Herr auf dem Hose, wo er einst gedient hat. Mein Vater sagte oft: Tirol würde noch einmal welsches Land, ohne daß es den Fremden einen Schwertstreich und eine Rugel zu kosten brauchte. Freilich sind wir Söhne vom Raiserland Österreich jetzt die Herren der Meereskönigin Venetia und des schönen Trento. Also wird mein kluger Vater wohl falsch prophezeit haben.

Durch die vielen Welschen in Tirol — auf Schloß Enna wird keiner geduldet — wußte ich schon als Kind einiges von ihrer Sprache, so daß ich mich jetzt in Rom ganz gut durchfragen konnte. Man sagte mir, ich sollte dorthingehen, wohin das größte Gewühl drängte, sei es von Fußgängern oder von Wagen. Der Menschenstrom würde mich zuerst nach dem Flusse führen, alsdann über den Flus und weiter die zum Petersplat und dem Vatikan. Sanz nahe von beiden Orten würde ich den Mann sinden, den ich suchte. Zedes Kind könnte mich von dort zu ihm weisen. Wie mir geraten war, so tat ich, trieb wohlgemut mit den lebendigen Fluten meinem Schickal entgegen, schaute voll frohen Staunens zugleich auf Menschen und Dinge, bei jedem denkend: "Was würde Zudith dazu sagen? Wäre doch Judith hier! Du mußt wiederkommen — mit Judith!"

Nun habe ich boch den Namen ausgesprochen ... Da mein Berz an jedem Tage, zu jeder Stunde ihn ruft, ihn aufschreit, so mag er auch auf diesem Papier, in diesem Befte meiner schmerzensreichen Mutter gerusen werden — aufgeschrien. Ich habe den Namen in meinem Berzen so heilig gemacht, daß ich ihn im Gebet an die allerheiligste Jungfrau nennen und mich dabei reinen Berzens fühlen könnte...

Judith vom Platterhof beständig in meiner Seele und an meiner Seite fühlend, durchschritt ich Rom. Ich kam an den Tiberstrom, von dem ich schon als Knabe vernommen hatte, als ich in der Klosterschule zu Neustist den Livius las. Der Fluß der alten Römer hätte mir Chrfurcht einslößen sollen, all der großen Taten und Ereignisse wegen, die sich an seinen Ufern zugetragen hatten; aber — mein grüner, wilder Eisac ist tausendmal schöner als dieses gelbe, lehmige Wasser. Das nämliche meint auch Judith. Deutlich höre ich sie sagen: sie fände den Tiber abscheulich . . .

Sieh doch, Judith! Der gewaltige, runde Turm dort ist kein Turm und keine Festung, sondern ein Grab, ein Raisergrab, Judith! Nicht wahr — das ist stolz? Und du und ich wir lieben alles, was stolz ist. Ich liebe dich, Judith, die du eine Königsseele hast; und du liebst mich, Judith, der ich meine stolze Seele einzig vor Gott beuge, meiner toten Mutter zuliebe. Du freilich würdest dein Gemüt nicht vor dem Herrn demütigen können, Menschen zuliebe! Ich kenne dich!

Was habe ich geschrieben? Daß ich dich liebe... Wie durfte ich das schreiben in meinem Mönchsgewande? Dich zu lieben, ist Todsünde. Auch wollte ich schreiben: "Z ch h a b e d i ch g e l i e b t!" Und du — ich weiß es — d u v e r a ch t e st m i ch! Du verachtest mich, weil ich dich nicht mehr lieben darf, weil ich mich mit Leib und Seele dem Herrn ergab, weil ich dieses heilige Gewand anzog. Nicht einmal weshalb ich es tat, kann deine Berachtung mildern.

Ich kenne dich, Judith, ach Judith!

Digitized by Google

Dann sah ich den Petersdom und das Jaus des heiligen Vaters... Hadrian war ein großer Raiser. Sein Grab am Tiber ist wie ein Felsenberg. Aber der Apostel Petrus, der zu Rom gekreuzigt ward, hat ein Grab, zweimal gewaltiger als die Imperatorengruft am Tiberstrand. Armselig erscheint das herrliche Heidentum neben dem, was von Nazareth aus über die Welt kam; denn der Vatikan ist ein Herrscherschloß, wie es auf Erden kein zweites gibt.

"Berrichen, herrichen, herrichen!"

Schon damals, als ich das erste Mal auf den Petersplat trat, fühlte ich die Herrschermacht der katholischen Kirche als eine Macht von oben herab; und ist mir jett oft zu Sinn, als ob ich nicht meiner toten Mutter zuliede Geistlicher geworden wäre, sondern, weil meine Herrschernatur... Aber das läßt sich nicht ausdenken. Es würde auch eine zehnsach ärgere Sünde wider den heiligen Geist sein, als meine Liede zu einem jungen, schönen und stolzen Weide, welches meiner voller Verachtung gedenkt. Denn, Judith — mich vergessen kannst du nicht ...

Man hatte mir gesagt, jedes Kind konnte mich zu dem hochwürdigen Herrn Sebaftian Schwarz weisen. Es mußte also ein in ganz Rom bekannter und angesehener Mann sein. Ein solder schien mir für den Aunter Rochus auf Schlok Enna in Rom gerade der richtige Wirt. Um zu seiner Wohnung zu gelangen, mußte ich über den Betersplatz geben und linker Hand durch den gewaltigen Säulengang. Gleich goldbraunen Felswänden stiegen die Mauern der Rirche neben mir auf, zu einer Höhe, daß ich meinen Ropf in den Nacen werfen mußte, um emporzuschauen. Dann erst mertte ich, wie seltsam das war: aus dem Gewühle und Getöse war ich plöklich in tiefe Einsamkeit und Stille geraten. Rechts das St. Petergemäuer, links kleine Kirchen und Häuser und ansteigende Gärten und große Waldungen von Pfirsichbäumen. Diese standen gerade in voller Blüte, so daß rosige Haine in den Himmel aufstiegen, der so blau und strablend war, wie ich zuvor nie etwas so Blaues und Strahlendes gesehen hatte. In den Gärten herrschte ein bunter Wirrwarr von Rosen, Schwertlilien und vielen anderen Blumen, die es bei uns erst zur Sommerszeit gibt. Beißer Sonnenschein brannte auf mich herab. Alles leuchtete, daß mich die Augen schmerzten. Die Straße, die ich schritt, und die kleinen Blätze vor den kleinen Kirchen und Häusern waren dicht mit Gras bewachsen, daß darauf eine Herbe hätte weiden können; und in dem tiefen Schweigen tönte aus den Gärten das Summen der Insekten herüber. Es war Alosterstille und Alosterfrieden. Beides ist bisweilen gleich Grabesruhe.

Ich seboch kein Kind, welches ich hätte fragen können, wo der hochwürdige Herr Sebastian Schwarz wohnte? Reine Seele sah ich um die heiße Mittagszeit in dieser verwunschenen Stadt. Alsdann fand ich den kleinen grasgrünen Platz, der auf meinem Bettel aufgeschrieben stand. Es besa d sich hier ein einziges Häuslein. Goldgelb angestrichen, lag es inmitten von bunten Blumen und rosigen Blütenbäumen, durch deren schimmernde Zweige schwarze Amseln schlüpften. Die lieben Vögel slöteten mir Willkommen entgegen.

So süß singen die Amseln im Schloßgarten von Enna. Aber bei uns singen sie erst im Mai.

Alle Fenster des kleinen Jauses standen weit offen, die Tur war geschlossen.

Ein eiserner Alopser war daran befestigt, den ich kräftig bewegte. In einem der Fenster erschien die Gestalt eines geistlichen Herrn. Der Hochwürdige sah ganz anders aus, als ich mir vorgestellt hatte. Höchst unscheindar, klein und schmal wie ein Schulknabe mit einem alten, verwelkten Gesicht. Ich hielt meinen Bettel zu ihm in die Höhe, nahm meinen Tiroler Hut ab und rief hinauf: ich hieße Rochus von Enna, käme aus dem Eisac-Tale und sollte bei ihm wohnen. —

"Warten Sie, die Christiane wird Ihnen gleich öffnen."

Damit verschwand der hochwürdige Herr Sebastian Schwarz von dem Fenster, und ich wartete in dem heißen Mittagsschweigen auf die Christiane. Mir gegenüber die Felsenwand der Peterskirche im Sonnenschein wie ein goldener Berg strahlend; vor mir das kleine gelbe Haus; gegenüber blühende Pfirsiche, rote und weiße Rosen und blaue Schwertlilien.

Plöglich begann hoch in Lüften ein Hallen, ein Rlingen, ein Brausen von metallenen Tönen, als ob sämtliche Kirchenglocken der Christenheit in eine gewaltige Schallwoge zusammenflössen, die von St. Peter her als eine Sturmflut von Klängen sich ergoß. Die Gewalt der seierlichen Töne hätte mich fast zu Boden gezogen, nieder auf meine Kniee, wo ich damals doch noch der lustige Junker war.

In diesem Augenblick wurde die Tür des kleinen gelben Hauses aufgetan. Eine alte Frau mit blassem, feinem Gesicht öffnete mir, sah mich aus hellen, sanften Augen forschend an, nickte mir darauf liebreich zu und sagte mit einer zarten Stimme:

"Sei benvenuto, figlio mio!"

Die Frau, die mich so mütterlich grüßte, glich meiner toten Mutter . . . Alls ich über die Schwelle in das stille Haus schritt, überlief es mich. Es war das Schickal, welches meine Seele anhauchte, diese Jünglingsseele, die mit allen Fasern an Gottes schöner Erde und ihren Geschöpfen hing, daran angekettet war, gleichsam angeschmiedet, und die von der Erde losgerissen und dem Himmel zugeführt werden sollte.

Losgerissen von dir, Judith, o Judith!

Ohne mich waren die Nompilger aus dem Eisad-Tal in die Heimat zurückgekehrt. Der hochwürdige Herr Sebastian hatte an meinen Vater geschrieben und den Herrn von Schloß Enna gebeten: "Er möge seinen jüngsten Sohn für eine kleine Weile bei ihm lassen — nur für eine kleine Weile! Nom und die katholischristliche Kirche wirkten mächtig auf seinen jüngsten Sohn! Es käme schier einem Wunder gleich. Vinnen einer kleinen Weile würde es sich entscheiden, ob der Himmel mit seinem Sohne Großes vorhätte. Auf diese himmlische Entscheidung wollte man warten — bitten wollte man, daß sie ersolgte: zu seines Sohnes ewigem Heil und Gottes Ruhm."

Dem Schreiben des hochwürdigen Herrn Sebastian Schwarz an meinen Vater fügte ich ein Brieflein bei: "Auf der Plose möge der Auerhahn balzen, ohne daß Junker Rochus seinen Liebesgesang durch eine gut gezielte Rugel beende; mein Falbe möge auf den Sisadwiesen das junge Gras sich schmeden lassen, ohne daß sein Herr ihm den schlanken Rüden drücke; meine Rüden mögen den Weg nach Vahrn und zum Platterhof ohne mich finden und das Zudithlein von mir grüßen:

ich bliebe noch für eine turze Weile in Rom — nur noch für eine turze Weile! Rom sei eine gar zu wundersame Stadt. Rom sei das Wundersamste auf Erden. Davon könne ich mich nicht so schnell trennen. In Rom verkünden selbst die Steine die Größe, die Herrlichkeit und Allmacht der Rirche. Fern von der lieben Heimat fühle ich in Rom die Grenzen der Welt zu eng, um sie zu meiner Heimat zu machen; getrennt von meinem guten Vater sühle ich meine tote Mutter leben in meinem Herzen; getrennt von meiner allerliebsten Judith sühle ich die süße Madonna mir zulächeln. Aber — im Sommer täme ich nach Schloß Enna zurück! Spätestens im Sommer, wenn auf dem Platterhose die Stockrosen blühen, die Himbeeren reisen, die Rastanien dichten Schatten spenden. Dann wird meines Falben gute Futterzeit aus sein; dann können meine Rüden unter freudigem Seheul zu dem Reiter ausspringen; dann ziehe ich mit Judith auf die Almen zum Besuch ihrer Herden; dann willkommen Heimat, willkommen Land Ciro!!

Ou einziges, du wundersames Rom, wenn ich zu dir wiederkehre, bringe ich Zudith mit und Judith ist mein! Dann ziehen zwei Glückliche ein in die ewige Stadt, um den Petersdom zu grüßen. Einstweilen grüße ich das Judithlein und dieses soll mich wieder grüßen lassen"...

So schrieb ich aus Nom und dem Hause des hochwürdigen Herrn Sebastian Schwarz an meinen Vater. Dieser schrieb zurück: "Er gäbe mir die zum Sommer Urlaub. Aber dann bedürfe er meiner; denn seit dem Tode meiner Mutter sei es einsam geworden auf Schloß Enna"... Vom Judithlein kein Wort. Nicht ein einziges Wort, geschweige denn einen Gruß...

Der Abend ging zu Ende. Im weiten, wilden Lande, welches rings um die Tore Roms sich erstreckt, weinte ich in tiefer Einsamkeit bittere Tränen, weil das Judithlein mich nicht hatte grüßen lassen.

In der Osterwoche war ich vor lauter Schauen und Staunen gar nicht zu mir selbst gekommen. Schauer der Ehrfurcht hatten mich ergriffen. Sibt es etwas Unfahlicheres, Größeres, Höheres; etwas Apstischeres, Heiligeres als Ostern in Rom! Es versetzte mich in einen Zustand, als hätte ich einen Zaubertrunk geschlürft.

Den Papst hatte ich das erste Mal auf seinem Zuge nach den sieben heiligen Kirchen gesehen. Ein Heer von Kardinälen und Bischöfen hatte ihn begleitet, und eine wahre Völkerschaft von Prälaten, Diakonen und Geistlichen aller Kongregationen besand sich in seinem Gesolge. Wohin er kam, sank die Menge auf die Rniee wie gewaltsam niedergezogen. Er spendete seinen apostolischen Gegen und erschien mir in Wahrheit als ein Gottgesalbter und Stellvertreter Christi auf Erden. Auch das ergriff mich mächtig, daß er in Gold gehüllt dahinwandelte, daß sein Gewand strahlte von Perlen und Edelsteinen, daß sein Haupt die dreisache Krone trug und daß sein war die irdische Macht und Herrlichkeit . . .

Aber erst, als die Wunder der heiligen Osterzeit an meiner Seele vorübergerauscht waren; als meine Landsleute ohne mich Rom verlassen hatten; als ich in dem kleinen, gelben, von einer Blumenwildnis umblühten Hause gegenüber den Mauernmassen von St. Peter allein zurückgeblieden war — dann erst sollte

664 Bog: Swei Menschen

die tiefste Erschütterung über mich kommen. Demütig und armselig war mir, dem menschenunkundigen und weltfremden Knaben, der hochwürdige Herr Sebastian Schwarz zuerst erschienen. In meinem Jugendübermut und meiner Jünglingstraft hatte ich mich zuerst über ihn erhaben gedünkt, auf die schmächtige, verkümmerte Gestalt mit dem Mitseid des Starken herabblickend. Dabei besaß er solche leise, sast frauenhafte Art, die mich heimlich lächeln machte. Ich merkte wohl, daß er mich beständig beobachtete, um zu ergründen, wes Geistes Kind er unter seinem frommen Dache beherberge; und ich dachte:

"Beobachte du nur, sieh mich nur an! So bin ich! Ich bin der wilde Junker Rochus, der das Judithlein vom Platterhof lieb hat; und das mehr als sein Leben. Ich habe vor dir nichts zu verheimlichen und zu verbergen. Und wie ich bin, so bleibe ich. Basta!"

Mit leiser, feiner Stimme sprach er zu mir. Er ließ sich von mir erzählen: von meiner Beimat, meinen Eltern, vom grünen Vahrn. Jawohl — auch von dem Platterhof und dem Judithlein! Zuerst wollte ich ihm nichts sagen, zuletzt sagte ich ihm alles. Ich wollte nicht und mußte doch. Wenn er mit seiner leisen, seinen Stimme nach diesem und jenem fragte und mich dabei mit seinen sansten, stillen Bliden ansah, so mußte ich.

Zett weiß ich, daß dieser demütige und armselige Priester eine Sewalt über die Berzen der Menschen besitzt, die wie ein Zauber wirkt; ich weiß, daß er die Berzen der Menschen sich unterwirft, daß er eine große, heiße Seele, eine Berrschernatur hat, wie ich sie in meinem tiessten Innern fühle.

Der demütige, armselige Priester stand vor mir als neuer Mensch. Sein Gesicht blieb blaß und unbeweglich; aber aus seinen Augen brach eine Glut, als wäre in seiner Seele ein heiliges Feuer entzündet worden. Aus seiner flammenden Seele schlug die Lohe über in die meine. Und er sagte mir:

Es wäre meiner Mutter sehnlichster Wunsch gewesen, daß ihr jüngster Sohn Seistlicher werde. Damit der Himmel ihren sehnlichsten Wunsch erfüllte, hätte sie Wallfahrt zu dem blutenden Herzen der Mutter Gottes in dem hohen Oolomiten-Tale gemacht. Dabei wäre sie zugrunde gegangen. Ohne letztes Sakrament, ohne ein letztes Vergeben ihrer Sünden, wäre sie eines jähen Todes gestorben. Meiner verstorbenen Mutter Seele brannte im Fegseuer und — sie brannte meinetwillen! Alle Messen, die wir für ihre Seele hatten lesen lassen. löschten die Flammen nicht, die ihre Seele verzehrten . . .

Meiner toten Mutter zuliebe war ich nach Rom gewallfahrtet. Das war jedoch nicht genug. Auch ihres Sohnes Rom-Wallfahrt löschte die Flammen nicht.

Mit fanatischer Glut in seinen Augen, schilberte mir der Priester, was meine Mutter litt. Er schilberte mir ihre Flammenqualen so lange und so gräßlich, bis ich vor Entsehen laut aufschrie, vor Jammer besinnungslos niedersank. So tat er an meiner armen, jungen Seele Tag für Tag, wochenlang.

Was konnte meiner Mutter Qual lindern? Was die Flammen löschen? Eines, nur ein Einziges!

Digitized by Google

Ihr Sohn mußte ihren heißen Wunsch erfüllen; ihr Sohn mußte das tun, um was sie für ihn die schmerzensreiche Gottesmutter in dem Polomiten-Heiligtume anslehen wollte. Deßhalb mußte ich leben — geistlich mußte ich werden!

Wiederum schrie ich gräßlich auf; wiederum sant ich zerschmettert hin. Aber Tag für Tag wurde mir das nämliche mit furchtbarer Gewalt gepredigt, mit Flammenschrift mir in die Geele gebohrt — wochenlang, Tag für Tag!

Ich wollte nicht, konnte nicht!

Also wollte ich meiner Mutter Seele Flammenqualen erdulden lassen? Flammenqualen bis in alle Ewigkeit!

Wie ich litt! Judith, Judith, wie ich litt! Meine Qualen mußten zu dir hinüberdringen mit einem Schmerzensschrei, einem Sterbelaut.

Als ich vor Qual nicht mehr ich selbst war, da — was geschah da mit mir?... Da wurde mir mit Engelszungen verkündet, welche Wonnen meiner Mutter harrten, wenn ihr Sohn ihren sehnlichsten Wunsch erfüllte. Es waren Paradieseswonnen für meine Mutter, ihr geschenkt durch ihren Sohn!

Um sie für meine Mutter zu erlangen, mußte ich Höllenpein erdulden, mußte ich auf Tod und Leben tämpfen: mit meiner Jugend, meiner Kraft, meinen Hoffnungen; tämpfen mußte ich mit meinem Daseinsdrang, meinem Lebenstrieb, meinem Glücksbedürfnis, meinem Hunger nach Liebe, Leben . . . Jahrelange Qual, jahrelanger Rampf standen mir bevor, wenn ich meiner Mutter Seele aus den Martern des Fegeseuers fort und den Wonnen des Paradieses zusührte . . . Er ersparte mir nichts, verschonte mich mit nichts, war grausam, ganz mitleidslos.

Denn er nannte auch beinen Namen, Judith, o Judith, für die ich dies alles aufschreibe — da ich es dir nicht sagen kann. Seit langem weiß ich nämlich: nur für dich schreibe ich in diesem Hefte meiner jetzt seligen Mutter, einzig und allein für dich, Geliebte!

Meiner "seligen" Mutter . . . Denn — Judith, o Judith! — meine Mutter wurde durch mich von ihren Qualen erlöst; meiner Mutter Seele ist durch ihres Sohnes Liebe aus den Flammen des Fegeseuers hervor in die himmlische Seligseit eingegangen! . . . Ich erfüllte ihren sehnlichsten Wunsch; ich tat, um was sie die Madonna anslehen wollte: ich blieb in Nom, wurde in Nom Geistlicher.

Sein lettes Mittel, wodurch er mich völlig bezwang, war das eines Dämons. Er hatte in meiner Seele gelesen, in ihrem tiefsten, verborgensten, dunkelsten Wesen.

Denn, nachdem er den Rampf und die Qual, die mir bevorstand, eindringlich geschildert hatte, malte er mir den Sieg, der diesen Rämpfen, die Wonnen, die diesen Qualen folgen würden:

Ein demütiger, armseliger Priester würde ich sein und — herrschen würde ich: herrschen über die Seelen der Menschen!

Ein Herrscherbasein, ein tönigliches Dasein war es, das er mir beredten Mundes verkündete. War er doch selbst ein demütiger, armseliger Priester, zugleich aber ein Herrscher, ein "Königsmensch!"

666 Vok: Amei Menschen

Ich war der Sohn des Grafen von Enna, ein Sproß aus uraltem, edlem Geschlecht. Wohl! Söhne von Tagelöhnern und Bauern waren Priester, wurden Bischöfe, Kardinäle . . . Das war von allen Wundern der katholischen Kirche das größte: eines Fischers Sohn konnte Stellvertreter Christi auf Erden werden.

Wie ein Damon padte es meine ehrgeizige, herrschsüchtige Seele.

Das Große, das Ungeheure, was des Priesters Wert an mir vollendete, begab sich folgendermaßen:

Eines Tags in aller Frühe war's. In aller Frühe, der großen Sonnenhitze willen, verließ der Papst Rom, um sein Landhaus im Albaner Gebirge zu beziehen. Gleich nach dem Abhalten des Hochamtes sollte dahin aufgebrochen werden.

Als Herr Sebastian Schwarz mit mir in den Vatikan ging, war es noch dämmerig. Wir nahmen die Straße, die zu den vatikanischen Gärten führt, und traten durch das Cor der Schweizer Wache in den Palast.

Seitdem ich mußte, daß meine Mutter meinetwillen Flammenqualen erduldete, befand ich mich in einem Zustand, in welchem das Leben für mich kein Leben mehr war. So fühlte ich denn auch an diesem Morgen alles, was ich sah und erfuhr, gleichsam als nicht von dieser Welt. Wir begaben uns in den Vatikan, der kein Haus, auch kein Palast, sondern eine Stadt ist, an welcher viele Jahrhunderte bauten, und welche länger über dem Erdboden bleiben wird, als alle Perrscherschlösser der Erde.

Bugleich mit uns kamen viele Mächtige der Kirche, römische Große und vornehme Damen, so daß es auf den Höfen, den Treppen und in den Gängen ein arges Gedränge gab. Durch eine enge Tür gelangten wir in einen sehr hohen, sehr langen und nicht sehr breiten Raum, darin es fast dunkel war. Auf dem Altar, der an einer der schmalen Wände über einem Podest stand, brannten sechs gewaltige Wachsterzen. Sie flackerten mit rötlichem Schein, der über ein Wirrsal von dunklen tikanischen Sestalken hinslammte. Diese Gestalken, von denen ich kaum Umrisse und Farben erkennen konnte, bedeckten die ganze hohe Mauer über dem Altare dis zu den Wölbungen der Decke empor. An dieser, wie an den anderen drei Wänden, war alles Gestalt und Farbe, so daß ein Gewimmel von Leibern von allen Seiten herbeizudrängen schien, um den heiligen Vater die Messe nober alles andere war wie von düsteren Schleiern umwoben, denn es herrschte noch tiese Dämmerung in der Rapelle, und nur von einer Seite slutete von hoch oben her sables Morgenlicht herein.

Hinter einer hohen Marmorschranke hatte ich neben Herrn Sebastian Schwarz Platz gefunden. Ich stand von dem Altar ziemlich entfernt, ihm jedoch gerade gegenüber. Also gerade gegenüber jener Legion von Gestalten, von denen viele aus der Tiefe zu kommen, aus dem schwarzen Abgrund aufzusteigen, aufzustürmen schienen. Meine Augen, an das Dämmerlicht allmählich gewöhnt, erkannten — immer noch als schattenhafte Gebilde — wie links vom Altar die Erde sich öffnete und wie die schwarze Scholle die Gestorbenen ausspie: Leichname und Gerippe! Die Auferstandenen strebten empor in den unendlichen Raum, und wurden von

Vog: Awei Menichen 667

anderen Auferstandenen, die bereits eine höhere Sphäre erreicht hatten, nachgezogen. Ein dichter Areis von Leibern umdrängte mit Gedärden höchster Furcht und höchsten Hoffens, von Entzücken erfüllt und von Verzweiflung gepack, einen Gewaltigen, der wie ein nachter Titan den Arm richtend emporstreckte. Eine bebende Frau schmiegte sich mit über der Brust gekreuzten Armen an des Fürchterlichen Aniee, Gnade bittend, angstvoll flehend. Aber die emporgestreckte Handschien nur Verdammnis zu spenden... Unter dem erbarmungslosen Richter, gleich einem lebendigen Gewölk, eine Schar Engel, die mit Posaunentönen zu Gericht riesen; und von hoch oben her Cherubine, wie auf Sturmessittigen brausend niedersahrend.

Wer durch die Fürbitte der Mutter von dem schrecklichen Gott selig gesprochen ward, der fühlte himmlische Wonnen; während der, für den es keine Verzeihung gab — für den die Mutter nicht bat —, in die ewige Tiefe zurückstürzte . . .

Schattenvoll und schemenhaft sah ich bei dem ungewissen Schein des langsam aufdämmernden Tages den ungeheuren Vorgang des Jüngsten Gerichtes. Um so mystischer und furchtbarer wirkte er auf mein völlig zerrüttetes Gemüt.

Meiner Mutter gedachte ich. Mir war es, als sahe ich sie. Sie war dort vor mir auf der Wand, über dem Altare, linker Hand. In Leichentücher gehüllt, beide Arme jammernd ausgestreckt, das Haupt wie in Verzweiflung in den Nacken geworsen, sah ich sie mutterseeleneinsam durch die Unendlichkeit irren, den Sohn suchend, dessenwillen sie gestorben war, dessenwillen sie die Flammenqualen des Fegeseuers erlitt. Sie suchte mich. Fand sie mich unter den Millionen, so wollte sie mich bei der Hand sassen sichtenden mit mir empordringen: dorthin, wo die zitternde Mutter an ihres richtenden Sohnes Kniee sich schmiegte. Die Mutter wollte slehen für ihren Sohn, daß ihr Sohn nicht verdammt werde, weil er seiner Mutter Seele im Fegeseuer hatte schmachten lassen.

Unverwandt starrte ich auf die einsam irrende, einsam suchende Frauengestalt in der Unendlichkeit. Fast hätte ich laut aufgeschrien:

"Mutter! Mutter! Mutter! Hier bin ich! Vergib mir! Ich will es tun — beinetwillen!" In meiner siebernden Phantasie merkte ich nicht, daß der Papst eingetreten und zu dem Altar vorgeschritten war. Gesang eines Knabenchors schwebte plöhlich wie Geisterstimmen durch den hohen Raum. Es war, als hätte die Schar der schwebenden Cherubime des Jüngsten Gerichts zu singen begonnen, so unirdisch erklang der Gesang, wie aus offenen Himmeln hernieder. Ich seh den Papst. Im weißen Gewande stand er vor dem Altar. Er hob beide Arme, als geböte er den Toten aufzustehen und zu dem Herrn und Heiland zu drängen — zu dem Richter und Rächer: besaß doch auch er Macht auf Erden zu binden und zu lösen, zu verdammen und selig zu sprechen.

Da geschah etwas Wundersames.

Die Sonne ging auf. Ihre ersten Strahlen sielen durch die Fenster in die Rapelle und auf die Darstellung des Jüngsten Gerichts. Von Glanz überflutet die weiße Gestalt des heiligen Vaters vor dem Altar; von Glanz überflutet die Gestalt des göttlichen Rächers; von Glanz überflutet das Gewimmel der Seligen,

von Glanz umflutet die zum Gericht rufenden Engel und Cherubime, die triumphierend Christi Märtyrer-Wertzeuge mit sich führten: Strick und Rreuz, Dornenkrone und Speer, Nägel und Geißelstrang. Es war eine Verklärung; eine Glorie war's!

Der goldene Schein des großen Himmelslichtes brach so plötzlich herein; der Eindruck war von solcher überwältigenden Gewalt, daß in der Rapelle eine allgemeine Bewegung entstand.

Und unter dem Jubelgesang des Knabenchors erteilte Pius IX. den Segen.

Als ich von den Knien mich erhob, schaute ich auf. Da gewahrte ich, hoch über mir schwebend, Gott den Vater und Schöpfer, wie er die Dämmerung auseinanderriß; wie er seinen soeben geschaffenen Welten das erste Licht gab; wie er davonstürmte und, von Purpurwolken getragen, den ersten Menschen schuf — das erste Menschenpaar.

Auch die göttliche Schönheit des ersten Menschenpaares empfand ich in jener großen Stunde, in welcher ich die auf Michel Angelos Jüngstem Gericht einsam irrende Gestalt für den Geist meiner gestorbenen Mutter hielt, deren in Feuerqualen schmachtende Geele nicht eher Erlösung fand, als dis ihr jüngster und liebster Sohn ihren seligsten Wunsch erfüllt hatte und ein armseliger Diener des Herrn, ein demütiger Knecht der Kirche — ein königlicher Herrscher über die Gemüter der Menschen geworden war.

So geschah es, daß aus dem Junker Rochus in Rom Bater Baulus ward.

#### Zehntes Kapitel: Noch immer: "Wie aus dem Junker Rochus Vater Vaulus wurde"

Zwei Jahre später . . .

Nein, noch immer nicht auf meinem Gesicht eine Wandlung der Züge, des Ausdrucks, des Blicks, der mir aufprägt, was ich din: ein armseliger Diener des höchsten Herrn, ein demütiger Knecht der allein seligmachenden Kirche. Noch immer trage ich mein Haupt zu hoch, ist mein Gang zu aufrecht und stolz. Und ich habe doch gebetet, wie der Mensch nur beten tann, habe meiner Mutter Seele aus dem Fegseuer losgebetet! Getämpst habe ich mit Gott um meiner Mutter Seele, habe mit ihm gerungen. Bezwungen habe ich ihn: er hat mir meiner Mutter Seele lassen müssen, traft meines Betens und Ringens.

Ou bist selig geworden durch beines Sohnes Liebe, o Mutter. Selig lächelnd schaust du auf mich herab . . .

Und doch — was ist es nur, daß ich bennoch tein guter Christ bin, bennoch tein getreuer Diener des Herrn, tein frommer Knecht der katholischen Kirche?

Etwas ist in mir, das noch nicht ganz abgetötet ist, noch nicht ganz Geist geworden: etwas vom Menschen ist immer noch in mir! Es ist Sehnsucht der Areatur. Sehnsucht wonach? Herr, du gewaltiger Herr im Himmel und auf Erden, wonach sehnt sich mein junges Herz? Nach Weltfreude, nach Daseinslust, nach Glück des Geschöpfes, nach — Leben!

Ich darf mich nicht sehnen; ich muß jede Sehnsucht der Areatur in mir erftiden, die auf die leiseste Regung ausrotten: die leiseste Regung ist Todsunde.

Was habe ich sonst noch zu berichten? Ich meine von den Veränderungen, die seit jenem Sommermorgen in der Capella Sixtina mit mir vorgingen . . .

Um nächsten Tage warf mich ein hitiges Fieber barnieber.

Ich trant? Junter Rochus trant? Ronnte das möglich sein? Ronnte ein junger Baum mitten in wonniger Frühlingszeit plöglich verdorren? Ein fröhliches Tier der Berge plöglich niederfallen, ohne von einer Rugel getroffen zu sein? Ein zu den Wolken sich aufschwingender, über Gipfeln treisender Abler aus Sonnennähe plöglich mit gelähmten Fittigen zur Erde herabsinken?

Ich lag in dem kleinen gelben Hause, dessen Blütengarten der Sonnenbrand längst versengt hatte, und wußte nichts mehr vom Leben. Wochenlang lag ich bewußtlos in Fiebergluten. Ich wäre gern gestorben, konnte nicht sterben, mußte im Gegenteil auf Tod und Leben ringen mit dem Knochenmann, der den Junker Rochus holen wollte, bevor dieser noch so recht der Junker Rochus gewesen.

Der hochwürdige Herr Sebastian Schwarz hat es mir nicht gesagt; ich weiß es jedoch: ich weiß, daß ich in meinen Phantasien nicht im heiligen Rom am gelben Tiber, sondern auf Schloß Enna am grünen Eisad war; daß ich in Vahrn unter den Kastanienbäumen weilte, unter der Ruppel ihres Domes dahinritt auf meinem Falben, von meinen Rüden umsprungen. Wir kamen an auf dem Platterhof.

"Judith! Judith!"

Ich jauchzte den Namen und um mich jauchzten Berg und Cal, Baum und Strauch, Himmel und Erde:

"Judith! Judith!"

Da war sie! Fein und schlank, mit dem hellen Antlitz, darin die schwarzen Augen so seltsam gedankentief in die mit mir jauchzende Welt hinausschauten. Sie trug ihr dunkles Gewand. Ihre Tiere waren mit ihr: der Edelmarder und der Reiher, der Silberfasan und das Pfauenpaar . . .

"Hast du deine ganze Menagerie glücklich beisammen, Zauberin, Here?" jubelte ich ihr zu, sprang vom Pferde, stürzte zu ihr, wollte sie umfassen, wollte weinen und lachen, wollte an ihr hinsinken, mit beiden Armen sie umfangen, wollte sie küssen...

Was war es nur? Ich konnte sie nicht anrühren! Regungslos stand ich, fühlte, daß mir das Herz zerspringen müßte, wenn ich sie nicht in meine Arme riß, sie nicht küßte; fühlte, daß ich mich nicht zu regen vermochte: sie war unberührbar für mich geworden! Das Judithlein vom Platterhof unberührbar für den Junker Rochus, der sie doch so herzinniglich — nein: so leidenschaftlich, so verzehrend, so ewig liebte.

Sie schritt an mir vorüber: mit weit weit offenen großen Augen dicht an mir vorüber, ohne mich anzuschauen, ohne mich überhaupt zu sehen. Ihre Tiere folgten ihr. Nicht einmal Judiths Tiere kümmerten sich um mich! Sie schritt durch den Blumengarten, schritt über die Wiese, in den Kastanienwald. Tief und tieser schritt sie hinein. Ich wußte, daß der Wald sie verschlingen, daß ich sie verlieren würde, wenn ich mich nicht regen, ihr nicht nacheilen konnte . . .

Und ich konnte kein Glied rühren! Hätte nicht nur mein Leben, sondern auch Judiths Leben davon abgehangen — ich konnte nicht!

Sie entschwand meinem Blick. Nicht ein einziges Mal war sie stehen geblieben, nicht ein einziges Mal hatte sie zurückgeschaut . . .

Der hochwürdige Jerr Sebastian Schwarz sagte mir nichts von solchen Phantasien; ich weiß jedoch, daß ich sie hatte, und erinnere mich ihrer wie eines langen, bangen Traums.

Ich befand mich im tiefen Dunkel, schien in den Lüften zu schweben, schien zu sinken und in Abgründe zu stürzen.

Das war das erste, was ich vom Leben — nicht empfand, sondern ahnte. Die nächtliche Finsternis, die mich umfing, durchglühten unirdische Strahlen, in denen ich die Gestalten von Michel Angelos Jüngstem Gericht erblickte: den richtenden Titanen, an dessen Kniee die um Erbarmen slehende, ditternde Mutter sich drängte. Und ich erblickte jene in Leichentücher gewickelte, einsam irrende, die Unendlichteit durchsuchende Frau, darin ich meine Mutter zu erkennen geglaubt hatte. Auch das erste Menschenpaar sah ich, wie es geschaffen ward, wie es im Paradiese selig miteinander ruhte, wie es in Schuld versiel und vertrieben wurde.

Durch Schuld war Eva an Adam gekettet, mehr noch als durch Liebe: ihre Schuld machte sie unlöslich von dem Manne, den sie zur Schuld verführt hatte.

Wie schwach dieses erste Weib war! Und dieses erste, schwache, schuldig gewordene, der Sünde verfallene Weib ward die Mutter des Menschengeschlechts... Um die schuldig gewordene Menscheit in seine Gewalt zu bekommen, um sie zu richten, zu strafen, zu verdammen, ward es geschaffen.

Des ersten Menschenpaares Schuld überlieferte die Menschheit dem Herrn! Aber das sind Gedanken, die an Gottes Thron rütteln . . .

Von Gottes Diener gedacht, sind sie Todsünde.

Weshalb denke ich an das erste Weib? . . . Weil ich Judiths gedenken muß. Immer wieder Judiths!

S i e wäre nicht schwach gewesen; s i e wäre nicht in Schuld verfallen, also nicht verfallen der Reue und Strafe. Über Judiths Seele hätte Gott keine Gewalt gehabt — nicht Gewalt durch den Sündenfall.

Nur durch die Liebe.

Immer wieder muß ich es denken.

Mit meinem mehr und mehr ausdämmernden Bewußtsein lichtete sich allmählich die Finsternis in mir und um mich. Aber immer noch schien ich nicht auf dieser Erde zu sein; denn der Mutter Antlitz neigte sich über mich, blaß und zart wie der Relch einer weißen Blüte und mit seltsam stillem Blick. Und ich sagte meiner lieben Mutter:

"Also fanbest du mich doch in der Unendlichteit? Deine arme Seele ward also doch erlöst aus dem Fegfeuer? Deines Sohnes Liebe erlöste dich! Jetzt wollen wir miteinander eingehen in das Paradies: Judith wartet auf uns."

Dann tam die Zeit, wo ich anfing, zu begreifen, daß ich auf Erden lebte, daß das über mich geneigte, stille, blasse Antlitz mit dem mütterlichen Blick das gute Gesicht der alten Cristina war.

Man sagte mir: ich sei schwertrant gewesen, dem Tode nahe; ich sei vom Tode errettet: deshalb errettet, weil Gott mich ausgewählt hatte, sein Diener zu werden.

Ferner vernahm ich: der hochwürdige Herr Sebastian Schwarz hätte das Wunder, welches sich mit mir begeben, meinem Vater berichtet, und mein Vater schickte mir seinen Segen zu meinem frommen Entschluß, der meiner toten Mutter sehnlichsten Wunsch erfüllte, daß ihr lieber Jüngster dem Herrn sich weihte. Ich fragte: ob mein Vater mir geschrieben hätte? . . . Nein. Nur dem hochwürdigen Herrn Sebastian Schwarz . . . Ob tein anderer Brief für mich eingetroffen wäre? . . . Was für ein anderer Brief?

Ich wollte dem hochwürdigen Herrn Sebastian Schwarz antworten:

"Aus dem grünen, grünen Bahrn, vom Judithlein!" fühlte jedoch von neuem meine große Schwäche; fühlte, wie ein gleich Sturmwind aufziehendes Dunkel mich einhüllte, wilde Wirbel mich in die Höhe trieben — mich in Abgründe niederrissen.

Allmählich genese ich.

Tagtäglich marte ich auf den Brief.

Der Brief muß tommen!

Der hochwürdige Herr Sebastian Schwarz trug während meiner schweren Erkrankung viel Sorge um mich. Ein vortrefslicher Arzt behandelte mich, eine barmherzige Schwester pflegte mich. Ich hatte das römische Fieber. Das Fieber haben in Nom viele, und viele sterben daran. Ich blieb leben. Und ich blieb leben, weil ich zu großen Dingen auserwählt bin; blieb leben, damit aus dem Junker Rochus ein Pater Paulus werde.

Der erwartete Brief aus Bahrn trifft nicht ein.

3ch warte tropdem.

Denn — ber Brief muß kommen!

Der hochwürdige Herr Sebastian Schwarz ist nicht in Rom, sondern befindet sich beim heiligen Vater in Castel Gandolfo. Zede Woche kommt er jedoch in die Stadt, um nach mir zu sehen. Er erscheint mir demütiger und armseliger als je, sein Sesicht welter als je. Aber ich weiß jeht, welche Sewalt dieser armselige, welke Priester über die Semüter hat; selbst über ein junges, ungestümes, heißes Berz voller Träume, Hoffnungen, Wünsche.

Auch ich soll dermaleinst über die Seelen der Menschen Gewalt erlangen. Dafür ward ich auserwählt und berufen.

Der heilige Vater weiß von mir. An dem Tage, an dem ich Priester werde, wird mir der heilige Vater seinen apostolischen Segen spenden: bin ich doch ein Graf von Enna, ein Sohn aus uraltem, edlem Seschlecht! Im Geiste sehe ich Pius IX. Er steht unter Michel Angelos Jüngstem Gericht vor dem Altar. Die

ersten Sonnenstrahlen treffen die Lichtgestalt, die mit emporgestreckten Armen den katholischen Erdkreis segnet.

Und mich durchschauert die Gewalt des Mysteriums.

Der erwartete Brief trifft nicht ein.

Es kommt die Zeit, wo ich nicht mehr darauf warte.

36 weiß: Judith hält mich für treulos; Judith wendet sich von mir; Judith verachtet mich.

Ich will über deine Seele Gewalt bekommen! Deine Seele soll mir untertan werden!

Und dann -

Jenem ersten römischen Sommer folgten viele römische Jahre. Es waren Jahre beständigen Kampses, beständiger Qual. Jahre waren es harter Vorbereitung, scharfer Selbstzucht und strenger, schier grausamer Asses. Erozdem war es nicht Selbstzucht und Aszes genug.

Ich entschloß mich, dem Orden des Sankt Augustinus beizutreten. Weshald, gerade dem dieses Heiligen? Es ist kein besonders mächtiger Orden und — ich strebe doch nach Macht! Meine junge Seele strebt danach, meinen Willen stark und unbezwinglich zu machen. Diesem Zweck gilt meine schaffe Selbstzucht, meine leidenschaftliche Alzese.

Um zu Macht zu gelangen, um eine große Gewalt über die Gemüter auszuüben, hätte ich dem Orden des heiligen Ignatius beitreten sollen. Der hochwürdige Herr Sebastian Schwarz riet mir dazu; denn unter dem neunten Pius bilden die Söhne Loyolas die Macht der Kirche. Es ist eine Gewaltmacht. Sie beherrschen Könige und Raiser; sie beherrschen den Papst, beherrschen das katholische Universum. Und — ich will herrschen!

Bum Herrschen bin ich geboren, herrschen ist mein wahrer Beruf — das hat der hochwürdige Herr Sebastian Schwarz in mir erkannt; das fühle ich in mir als jene dunkle Gewalt, die mich lenkt.

Tropdem wurde ich Augustiner.

Heute weiß ich weshalb: erst seit heute!

Im Rloster Neustift sigen Augustiner; das Rloster Neustift liegt bei Bahrn; in Bahrn ist der Platterhof.

Vielleicht, daß einmal der Tag kommt . . .

(Fortfetung folgt)





### Anbekümmert · Von H. Scharrelmann

Qer Köhn braust von den Bergen herunter über das Wasser. In der Ferne bort man dann und wann die Lawinen donnern. Man sieht die Berge so klar, als ob sie nur bundert Meter von bier entfernt wären. Der See wütet gegen die Ufermauern, da sprist der Gischt bis in den Garten. Sausende von Aften und Aweigen wirft er ans Land, Genist und Röhricht in Unmengen. Die Wolten eilen im Fluge por bem Sturme ber. Was nicht niet- und nagelfest ist, zittert. Mit jedem Windstoß streift auffällig warme Luft das Gesicht. Ein Dampfer ringt mit den Wellen. "Es rast der See und will ein Opfer haben." Das Dampfboot möchte landen und tann doch nicht. Einsam und verlaffen tampft ber Riese gegen das Awergenvolt ber Wellen. Wehre bich tapfer und lasse dich nicht unterkriegen von den Pygmäen! Schlieflich siegt Die Antelligeng doch über die stumpfe, blinde Naturgewalt. Aft es im Leben nicht gerabeso? - Ra, wer ba immer seinen Kurs steuern könnte ohne Ragen, wenn bie Massen sich feindlich gegen ihn erheben: Da ist dann das Landen auch ein schwieriges Ding. Lieber draufen bleiben, mitten auf dem See sich schaukeln lassen von ben wilben Gesellen, mögen sie sich auch emporreden und ben Ginsamen bin und ber zerren, bald genug läft ibr Toben nach. Man muß die Masse sich ausrasen lassen. Fest steben in Sturm und Streit, unbefümmert um die blind wütenden Gegner seinen Weg gehen, vom Sturme der Meinungen hin und her gezerrt werben und doch sich selber getreu bleiben, das ist ein töftlich Ding. Biel Feind', viel Ehr': Man kann zuzeiten nicht Feinde genug haben. Man hat so lange nicht genug davon, bis man gelernt hat, über die ärgsten Schmähungen zu lächeln -.. Dann ist man endlich wetterfest geworden und lernt gering schäken, was uns um-Und ein tiefes Mitleid mit der Kraftverschwendung der törichten Masse, bie durch Einigung die Rraft des Riesen vergeblich zu erlangen sucht, erfüllt uns. So ist es ja von jeher gewesen, ein einziger Starker schreitet lächelnd über die Köpfe von Millionen binweg.

Bu solcher gigantischen Stärke möchte ich alle, die das Zeug dazu in sich tragen, erzogen sehen. Zeigt an immer neuen Beispielen den zukünftigen Helden die Ohnmacht jener Meute, die alles Hohe und Edle von jeher in die eigene Tiefe zu ziehen versuchte. Es ist ja immer die alte Seschichte: Erst veracht, dann verlacht, dann gemacht!

Der Turmer XIII, 5

Digitized by Google

674 Volter: Die Safel

Jedes Neue sindet seine Widersacher, Menschen, die sich nicht mehr hineinfinden können, die Zeter und Mordio schreien, sowie jemand es unternimmt, ihnen lieb gewordenes, aber undrauchdar gewordenes Altes zu entreißen. Es sind die Menschen, die nicht mehr mitkönnen, deren hirn und Herz schon so verkalkt sind, daß nur längst Gewohntes, alt Getanes noch in ihnen ein kümmerliches Dasein zu fristen vermag.

Lerne dich erheben über solch törichte Meinungen der Menschen und gehe beinen Weg, wenn du des Gottes voll bist. Die Weltgeschichte ist reich an den Tragödien der Helden. Hebe das heraus, immer wieder heraus in deinem Geschichts-unterricht, dann werden die Stlavenseelen unter beinen Schülern sich schämen und vorsichtiger werden im Verurteilen des Ungewohnten, das ihre Zeit bringen wird dereinst, wenn sie erwachsen sind, und die Helden unter ihnen wirst du stürzen durch Sinsicht in das herkömmliche Weltgetriebe und wirkst so segenstiftend nach beiden Seiten. Und, solches Tun ist wichtiger, als die Weisheit der Geschichtsleitsädehen zu verzapfen.



#### Die Tafel - Von Reinhard Volker

m Stadtparke, an dem zugefrorenen kleinen Weiher, hatte man sie angebracht und mit sauberen Lettern daran geschrieben: "Das Betreten des Eises ist bei Strafe verboten!" Dahing sie gebieterisch am Pfahle und leuchtete in der Wintersonne.

Es war nämlich neulich beinahe ein Schneiberlein ums Leben gekommen, als es voreilig aufs Eis tanzen gegangen war, und seitbem hing sie am User und scheuchte die Buben, die mit den Schlittschuhen herauskamen. Zwar war das Eis inzwischen schön die geworden, so daß selbst der Herr Stadtpfarrer es ohne Sesahr hätte betreten können, aber die Tafel stand nun einmal am Plaze, und so blieb sie, ob auch männiglich sich verwunderte. Aber man mußte höheren Ortes ja schließlich wissen, warum!

Der Lenz war gekommen und das Eis war zergangen. Am Ufer prangten die Ootterblumen, und der Wind wehte Schlehenblüten ins Wasser. Aber die Tasel stand noch immer am Plaze, obwohl männiglich sich verwunderte, und verkündete mit ernsthaftem Sesicht: "Das Betreten des Eises ist bei Strafe verboten!" Die hohe Obrigkeit mußte ja schließlich wissen, warum.

In den Hundstagen stand sie immer noch da. — Um sie zu sehen, brauchst du nicht erst nach Schilda zu reisen.





# Die Geschichte von der silberfarbenen Wolkensaumweise · Von Gberhard König

(Fortfeljung)

rau Brigitt, die wohlbeleibte Rautenkranzwirtin, war außer sich. Längst hatten Knechte und Mägde ihre Speislöffel, fein abgeleckt, in die Tischlabe getan, jeglicher an seinen Plat, ihr Chewirt hatte sein "Gesegn's Sott" gesprochen und war stöhnend und, mit Verlaub, rülpsend, weil ganz auker Geschick gefressen, mit Mannsen und Weibsen binaus aufs Feld getrottet. in den leidigen, so gar nicht verdausamen Sonnenbrand — da stund sie, die Frau des Hauses mit dem Rautenkranze, schon eine geraume Weile verzweifelt und ratlos am Bett ibres Schlafgastes, der bei ibr seit Monatfrist sein Losament batte. Beters, des Seigers, und seufzte, die Sande auf bem Bauche gefaltet, ben runden Ropf mit ben kleinen, fettversunkenen Blinzeläuglein kläglich aus dem Lot, einen langen, knickbeinigen Gefellen an, ben fie die engen, klapprigen Stiegen nach ihrer Bobenkammer um Zesu willen mit herauftlettern heißen, auf daß er dort oben mit Leibesaugen mal das Elend mit anseh und männiglich erzählen könne, was sie, die herzensgute Rautenkranzwirtin, sich mit diesem fiedelnden Kaderlumpen und Nachtvogel qualen und herumschlagen musse. Es war ein Bursch aus Hinter-Pframpfingen, einem Nachbardorfe, Barthel geheißen, ein Züngling nicht gar weisen Geschaus; und solchermagen seufzte sie bieser Hinter-Pframpfinger Seele was vor: "Aun schau dir dies Unglud an, Barthel, ich sag' nur immer, schau dir's recht an, und sag mir dann, ob's nicht 'ne Sunde und 'ne Schande ift!" Barthel krakte sich lange hinter einem seiner beiben ausführlichen Ohren und brummelte bann unschlüssig: "Das soll wohl sein" — offenbar nannt' er's im verschämten Gemüte weniger eine Sünde und Schande, denn eine gar beneidenswerte Himmelsgnade, so wie der Geigenveter bis in die hohe Mittagsonne den Strobsack bruden zu bürfen, und bieses in so urgefundem, unerschütterlichem, wangenrotem Schlaf! Peter lag wie ein schwerer Sad, rudte und rührte sich nicht. Im Augbaum vorm offenen Fensterlein jagten und lärmten die Spagen, golbene Lichtflede tupfte durchs leisbewegte Laub hindurch die heiße Mittagssonne auf

das blaukarrierte grobe Bett, einer hupfte gar auf des Schläfers entblößte Bruft. vermochte ihn aber nicht wachzuligeln. Er lag und schlief wie ein Landstnecht im ersten Heimatquartier nach der groken, groken Schlacht, oder als bätt' er zwanzig durchwachte Nachte nachzuholen. Wir, die wir wissen, daß er durch Bolle und Himmel gewandert, begreifen gar wohl, wie gut es Mutter Natur mit ihm gemeint, da sie ihn in so tiefen, tiefen, traumlosen Schlaf gebettet: doch davon ahnte Mutter Brigitte nichts, ach, die dacht' fich gang was anderes von ihrem Schlafburfchen! "Barthel, du kannst mir's glauben," klagte sie, "ich bin wie 'ne leibliche Mutter zu ibm gewesen, mein Mann bat mir's verdacht, kannst ibn drum fragen - wie 'ne leibliche Mutter; aber gud, er bessert sich nicht! Gott verzeih mir's, wenn ich ibn so anseb' — man muk ibm halt immer wieder gut sein, dem heillosen Strid; schau ihn dir an, Barthel, liegt er nicht da wie die liebe Unschuld, wie ein Milchtindl? Ob er denn wirklich so'n ausbündig gutes Gewissen bat? Ein Mensch. Barthel, der keine Nacht heimkommt! Der sich bis auf den nächsten Abend schier, wo das Lumpen wieder mit neuen Kräften anbebt, ausschlafen muß?" - "Er wird halt zum Tanze aufgespielt haben, bei der Hochzeit drüben in Rnallprokenhausen!" wandte Barthel ein. "Krrr!" machte Peter, er war wohl an einen Alft geraten. "Schon gut," winkte Mutter Brigitte ab, "du bist wohl auch so einer, und eine Rrabe hadt ber andern die Augen nicht aus." Barthel schaute dummgeschmeichelt. "Guch, ich bin, gottlob, 'ne alte Frau, und weiß ja doch, wie's zugeht in dieser nichtsnutigen Welt! Betrunten tann er nicht gewesen sein: Sauberlich hat er all sein bischen Gewand auf den Schemel gebreitet, da über seinem Ropf bangt fein forglich seine Geige; das kenn' ich von meinem Alten, du! Dann schaut's anders aus in der Schlaftammer, na — Gott beffer's! — Aber schau mir eins: Strob bat er am Rittell So ein Luderzeug, das schämt sich nicht: Am Stroh haben sie gelegen!" Sie seufzte tief auf und schüttelte bekummert ihr mutterlich Haupt. Barthel aber leckte sich bas Maul, grinfte wie ein alter, in Unehren ergrauter Sünder, und meinte billigend: "Jungvieh, Mutter Brigitt, Jungvieh!" 3hr Blid, der vorwurfsvoll auf des Schläfers friedlichem Angesicht rubte, ward immer weicher und zärtlicher. Sie seufzte wieder. Sie war eine alte Frau, jedennoch, so alt war sie doch noch nicht . . . !

Plötslich ward sie falsch — aus welcher Sedantenfolge heraus? Wer tennt das Jerz einer Frau in gesetzen Jahren? Sie packte ihn ohn' Erbarmen an der Schulter: "Peter, he, Peter! Schäm er sich doch!" Peter dachte nicht daran, sich zu schämen. "Barthel," rief die Mütterliche grimmig, "Barthel, so hilf mir doch, den Faulpelz aus diesem Brunnenschacht zu seilen." Us! Der half und schüttelte mit und peterte und zeterte mit, daß es eine Art hatte. "Mein Sott, er wird doch nicht tot sein, der gute Junge?" schrie Brigitte. Da schlug endlich der Peter zwei maßlos blöde, verdutzte und fragende Augen auf, starrte die Balten der niederen Decke an, starrte die beiden an und sagte, sichtlich enttäuscht: "Ach so..." Dann setzte er sich auf und gähnte. "Ist denn schon Ausstehenszeit?" Lachten die zwei: "Eins hat's geschlagen, so er nichts dagegen hat, der halbe Tag ist hin!" — "Donnerwetter!" meinte Peter, es klang aber weniger nach Beschämung denn wie 'ne Anerkennung der eigenen Leistung.

Er legte sich in das Ropfpfühl zurück, gähnte wieder und meinte gelassen: "Was foll benn ich dagegen haben, daß es Eins fei? Sie hätt' mir's nur eher fagen follen." — "Schau! Da war's doch noch nicht Eins." — "Ja, richtig," gähnte er nochmals, "da war's ja noch nicht . . . Hu jah! Aun sieht sie, so ist ja alles in schönster Ordnung." Die Mütterliche schaute den Hinter-Pframpfinger Jüngling bedeutend an, als wie: Was fagit du zu d er Didfelligteit? Beter aber blidte mit hellen Augen zur Dede empor: Rlar wie ein weites, besonntes Gelände, sonntäglich heiter lag all sein großes Erleben, sein unermeflicher Besit und seines begnadeten Daseins neuer Inhalt, Wert und Sinn vor seiner dankerfüllten Seele. Er fuhr schnell mit dem Ropfe herum: Richtig, da hing sie zu seinen Häupten, da blinkte es in Rubinen- und Perlenschein! "Jawohl," knurrte die Pflegemutter, "sie ist noch alleweile da!" Er bekam einen roten Ropf. Sie sah's und dacht' ihr Teil. Das Richtige tat sie weder sehen, noch denken. "Na, ist wohl hübsch übereck gangen heint, mit Weingeschlamp und liederlichen Weibsleuten, be? Dag er solche Beibenangst hat, seine Fiedel könnt' ihm abhanden kommen sein, was freilich kein Wunder nicht wär'? Er hat halt mehr Glück als Tugend." —

Der solchermaßen Angeklagte ober Ausgeholte lag wiederum mit reinem Lächeln in den Kissen, vernahm und verstund kein Wort. Er fand sich just beglückt in seiner neuen Welt zurecht. Ihm war, als habe er erwachend eine Krone, eine traumbescherte, auf seinem Dechbett gefunden. Welch eine Morgenwanderung war das gewesen! An den Hängen und Höben stiegen die Nebel empor, immer tiefer ward der blagblaue Himmel, in den Gräsern und Blumen zitterte funkelnder Tau, doch nichts blinkte toftlicher denn die Rleinode auf seiner glanzenden Geige Bruft, dicht vor seinen Augen: Er mußte sein neugewonnen Lied dem jungen Tage zum Gruße aufspielen, und spielte und schritt, und sein Schreiten war wie ein leichtes Reigentreten; und die silberfarbene Weise war wie die tönende Geele dieses wonnigen Morgens, dieser weiten, leuchtenden Welt. Er wußte, sie werde sich wandeln, allezeit und allerorten, mit dem Antlit der Welt und der Stunde — sie werde in der Mondnacht mondennächtig erklingen; am Meere weit und unendlich, als sei sie der Sang der ewig anrollenden Wogen; an grauen Wintertagen wie die geheime Runde vom ewig wachen Leben unter dem weißen Tode; über Gräbern wie ewige Totenklage und ewiger Auferstehungstroft. Freuet euch, Menschenbrüder, wo ihr glücklich seid und wo ihr klagt, wo ihr in Dumpfheit front und in Gemeinheit versunken seid, wo ihr in Liebe geht und in Verstocktheit Hak tragt und Neid: Ach will euch erheben, erhellen, tröften, besser und freier machen. Der Priester und Pfaffen sollt ihr lachen und meiner Geige lauschen und mit mir den Herrn des Lebens preisen!

Frau Brigitte war erbost ob seines dicktöpfigen Schweigens, wie eine Närrin kam sie sich vor! "Ich bin's jetzt satt, Freund Peter, das sag' ich Ihm. Und ich geh jetzt, und meinetwegen lieg Er und schmor Er, die es wieder Nacht wird, und steh Er mit dem Nachtwächter auf! Und da steht der Barthel aus Jinter-Pframpfingen, und der will sein was von Ihm. Frag Er ihn selber. Schämen sollt' Er sich, so jung ist Er nicht mehr. Ein Luderleben ist's, ein Luderleben, sag' ich!" — "Still jetzt!" herrschte sie Peter an, im Bette aufgerichtet, seine Stirn rötete sich:

"Hirnlos Gewäsch! Was weik denn Sie?" — Sie erschrat und fakte beklommen auf ibren Busen, unter dem, o, tief unten, gar weit entfernt von der üppiggerunbeten Oberfläche, das treue, mutterliche Berg in gefrankter Liebe pochte: Das batte er noch nie gewagt, sie so anzufahren, Gott erbarm dich! — "Wer ist das? Barthel? Aus Pframpfingen? Renn' ich nicht." — "Aber, Peter", polterte betreten der Abgesandte des nahrhaften Nachbardorfes - weiß der Rudud, der Geiger hatte heut' so was! So was — hm, wie'n feiner Herr! — "Herr Peter," stammelte er, "Er kennt mich doch? Ach bin doch dem Anödelstopfbauern Seiner. drüben in Pframpfingen, bin doch fein der, wo auf der letten Kirmef so besoffen gewesen ist" — grinste er stola — "und so grage Brügel triegt bat, und nausgeschmissen haben sie mich auch! Ei freilich, Er wird schon noch wissen, Er hat ja boch aufgespielt dazu! Na, daß ich's also sac': Beim Schellenkönigswirt, was ber fropfete Wendel ist, mein lieber Ohm, da hat's doch heut' großes Vogelschießen; und hernach da kommen doch die Weiberleut, na, und dann wollen sie tanzen nu, das ist schon nicht anders! Und bak ich's saa': Da foll balt der Geigenpeter wie damals — wieder aufspielen soll er, der Geigenpeter, bat der tropfete Wendel gefagt, soll er den Pframpfingern; aufspielen! Und es blieb bei dem alten Sak wie damals, meint der Wendel, der Geigenpeter wüßt' ichon, und frei Schnaps und Bier gab's drein. Denn er lieke sich nicht lumpen, der Wendel, da gab's nir. Na, und so wär's denn wohl abgemacht, gelt, Geigenpeter? und gelt ja? so in der siebten Stund, und behüt Gott berweil, und nun muß ich heim, unsere Bläß hat gekalbt." ---

Das war nun zwar eine lange und für die schwachen Kräfte Barthels gar wohlgesetzte Rede, aber der Eindruck war wider alle menschliche Berechnung, und schwer ist's zu sagen, wer ob der Wirkung verblüffter und entsetzter war: die mütterliche Brigitt oder der verständige Jüngling aus Pframpfingen.

"Was!" schrie der Peter, der schreckliche Beter, und fuhr mit beiden nachten und gar wohlansehnlichen Beinen aus dem Bette: "Was? Vogelschießen? Pframpfingen? Wendel? Bier und Schnaps? Bist du ganz und gar von Sinnen, du dummes, gottverlassenes Bauernluder? Meinst du, ich sei ein Bierfiedler? Meinst bu ... Hahaha!" Er brach in ein lautes, langes Gelächter aus — zuerst klang's wütend und zornig — dann heiter und frei — zulett gar bitter und weh — bitter und weh; dann ward er stille, seltsam still, und - "schon gut, Barthel, 's war nicht bös gemeint, du tannst nicht dafür — ich auch nicht!" schrie er sich selber zornig darein, der schlimme Peter — "geh nur, sag beinen — beinen Leuten, ich — ich sag ihnen, was du magst, in drei Teufelsnamen: ich sei anderweit gebeten; nein, bas sagst du nicht!" - "Das sag ich nicht," nickte ber Barthel. - "Sag, ich sei trank, sei tot — heiliges Gewitter, mach nicht so ein bligdummes Gesicht, dabei tann einem freilich nichts Gescheites einfallen. Sag halt, ich tam nicht! Und, borft du, sag's jedem, der's boren mag: mit dem Geigenpeter in den Schenken, auf den Hochzeiten und Kirchweihn, beim Vogelschießen, Schweineschlachten, Ralbauskegeln sei's aus, aus und gar!" — Frau Brigitt schlug die Sande überm Ropfe zusammen, soweit ihr solches bei ihrer umständlichen Leibesbeschaffenheit vergönnt war: "Aus und gar? O du grundgütiger Gott! Aus und gar mit dem Geldverdienen!" — "Za, Mutter Brigitte, damit ist's aus. Warum — das begreift sie vielleicht später mal, vielleicht auch am Nimmermehrstage, mir soll's gleich sein. Gehabt euch also wohl, Mutter Brigitt und Freund Barthel: ist tein Most zu holen beim Peter; ich aber muß schaun, daß ich in die Hosen komm." — Da zog die mütterlich Fühlende heulend ihre blaue Schürze vor die Augen und eilte wehüberwältigt, an Gottes Gnade verzweiselnd, aus der Kammer, der verduzte Pframpfinger tortelte hinterdrein.

Mit dem In-die-Hosen-kommen schien's der Peter nicht eben eilig zu haben; benn er sak noch lange, lange nactbeinig auf bem Bettranbe, trakte sich ben ungekämmten Schopf und starrte vergrübelt ins Leere. Bannten ihn die hüpfenden, flimmernden, goldgelben Sonnenflece auf der rissigen Diele und auf seinen Waden? Ach nein. — Das war boch auch ein Erlebnis, eben das alberne mit dem Sendboten vom Pframpfinger Vogelschießen, und er durft sich's nicht verhehlen: 's war mehr als albern, ein recht bedeutsam und besinnlich Erlebnis war's! Da klopfte was leis und schüchtern, doch immer beharrlicher an die Lebenstür, das hatt' die Stirn gar faltig emporgezogen und starrte mit großen Sorgen- und Notaugen drein! Ja, scheint denn die liebe Sonne dunkler mit eins? ist die Luft kühler worden, die Welt ärmer und öder? Ihn fröstelte. Er raffte sich auf. Da gab's nur eins: Er rif die Fiedel von der Wand und spielte, barbeinig und im Hemde, wie er war was konnt' er jeto anderes spielen als die silberfarbene Wolkensaumweise! Sie klang gar ernst aus dieser Stunde beraus, wie uralter Schmerz, uralter, edler Trot und mannlich Ertühnen, heldisches Steigen zu Freiheit und Licht, stolzes, seliges Flügelspreiten und sieghaft-herrlich Dahinziehn in hohen, lichten Kreisen, hoch über Anaste und Not, über silberfarbenen Wolken. Des ward sein Herz wieder stark und frei, davon erwuchs ibm aufs neue lachender Mut!

Er trat ans Fenster. Unten saß auf der Bank vorm Holzstall der alte, lahme Heinz, der klopste einen neuen Stiel, den er zurechtgehaun und geschnickt hatte, in eine Art. So Bastelwerk, das war sein Seschäft, er war zu rechtem Schaffen nicht mehr nüt. Der mußte sein Spiel gehört haben! — Tat aber gar nicht dergleichen. Schaute ja nicht mal auf! Das verwunderte unsern Peter. "Beinz," rief er hinunter, "hast mich geigen hören?" — "Guten Tag auch, Geigenpeter! Hallo, schon so früh auf den Beinen?" — "Hast du mich geigen hören?" — "Meinst, ich wär' taub? Du, der Barthel aus Pframpsingen ist da, der Depp, sollst drüben aufspielen zum Vogelschießen."

|: Tief betroffen trat Peter in sein Kämmerlein zurück und hängte still seine Geige, die geweihte, kleinodiengezierte, an die kahle Wand.

Orunten in der großen leeren Wirtsstube, wo die vielen Fliegen die kleinen, engen Scheiben auf und nieder schnurrten, gab's Bank und Herzeleid. Frau Brigitt, nachdem sie sich die Tränen getrochet und umständlich die kleine, runde Aase geschneuzt hatte, war in ein tieses Nachdenken verfallen; drauf so hatte sie ihrem bockbeinigen Pflegekinde einen Palmsonntags- und Chrendesuchskaffee gebraut, gesonnen, ihn durch ein Ubermaß von Liebe und Mütterlickeit und verzeihende

Milbe zu rühren und seinen erschrecklichen Roller zu heilen. Er war boch ein fügsamer Aunge, mit bem noch allweil fertig zu werden war, ein guter Kerl bei aller Querköpfiakeit, der sich auguterlett doch um den Finger wideln liek! Und die ser Raffee! Ihr Cheliebster, der ein sotanes Staatsgebräu niemalen vorgesett betommen, ei, der hatt' nicht bereinriechen durfen! Dazu hatte sie ihm ein Butterbrot gestrichen, wie nur treuste Mutterliebe eine au streichen versteht. Da saken sie soweit recht behaglich, ihm schmeckte es offensichtlich, wie er denn nach so vielen Erlebnissen redlich ausgehungert war; und sie, sie freute sich, wie er, nach ihrer Rede: "die Baden schmif", und wie ausbündig gescheit sie boch einmal wieder das Ding angefakt babe. Hub drauf mit Behutsamkeit an, ibm liebevoll Vernunft zu predigen. Scheinbar ganz zahm und erbaut hörte er zu - heißt das, so lang als bas Butterbrot reichte; als der lette Biffen ihm noch die Bade polfterte, traufte der Undankbare bereits die Stirn. Flugs strich sie ihm ein neues. Doch auch das ging zu Ende, und schliehlich war gar der Raffee, der Trunt der Seelenmilde, versiegt, da fing er an, darwider zu reden. War natürlich alles weder gehaun noch gestochen, was er porbrachte, ihr klang's wie Welsch und Sarazenisch — nein, was denn? schlechthin verruckt war's! Obo, Burschen, jekt fakt sie derber und streitbarer zu, jekt gebt's an ein Ropfwaschen: bare Bockbeinigkeit war's und dummdreiste Geheimtuerei! Sie kennt sich aus: da stedt wieder ein liederlich Weibsbild dahinter! Nun herzhaft alle Register gezogen, tapfere Brigitt: Bierfiedler! Was heißt Bierfiedler? Den wadren Bauern heißen sie Knollfinken und Miststiefel, ben redlichen Schulmeister Hosenstrammer — und ich will nicht sagen, was für 'nen Pauter, den Schneider 'nen Geisbod, den Soldaten Rriegsgurgel und Schwartenhals; so hängt die Niedertracht der Welt jeglichem ehrlichen Gewerb seinen Schimpf an. O bu groker Gott im Himmel droben, wovon er denn leben wollt, der Herr Haberlump, fo er des Bierfiedelns sich entschlagen tat? Bulett sei's doch ewig schade um ihn, der doch ein so schmuder und gut zu leidender Bursch, sie, als alte Frau, durfe so was ja sagen! Mit sachtem tam' er doch in die gesetzten Jahre; o du großer Gott im Himmel droben, was follt' nur aus ihm werden! und was der trefflichen Lehren mehr waren. Und das muß wahr sein: recht hatte die gute Alte, so gewißlich recht, wie ein Viergroschenbrot vier Groschen tostet, da beift die Maus keinen Faden ab. Das ist ja eben das Keillose, daß die Menschen hüben und drüben beiderseits recht haben; was Betrüblichers gibt's eigentlich nicht unter der Sonne! So recht die Gute hatte — Petern ging das ganze Gesalbadre nichts an, aber auch gar nichts; er konnt' sich nur verzweifelt in die Haare fahren und beten: "Berr, gib, daß sie endlich aufhöre!" Sie hörte aber mit nichten auf, und ba — ba lüpfete er noch einmal ben Dedel von der Raffeetanne: Hol's der Teufel, sie war und blieb leer! Was soll er, um aller Heiligen willen, der diden, dummen Alten sagen — was?! Soll er ihr etwa ...? Der wundersuße Name fänd wohl nimmer den Weg über seine Lippen, hier, angesichts der feisten, zitternden Baden dieser schrecklich guten Frau, die eigentlich recht lächerlich aussah — Gott verzeih mir's, eigentlich recht gemein. Ober follte er vom dufteren, bitteren Schmiede im schwarzen Irrwalde kunden, mit dem Angesicht und den Augen, die noch tein Sterblicher sah — warum wohl nicht? Was war's eigentlich mit dem? War's

über Menschenkraft, dem Bittren ins Auge zu schaun? — Hart schlug die Alte auf den Tisch und schreckte ihn auf: ach richtig! er lächelte: oder sollt' er gar von den edlen, kühlen Brüsten der Unnennbaren sprechen, zwischen denen die milde Perle gehangen, die jetzo seine Geige ziert und heiliget? — Da schluchzte sie auf. Er stund auf, himmelanslehend die Augen, und trat ans Fenster. Da flogen ihm die Fliegen um die Nase. Er setze sich wieder. Nack! machte die alte Uhr an der Wand, und im wurmstichigen Sehäuse tacke es hart. Sie ergoß sich in Klagen gekränkter Liebe. Er sei ein herz- und gefühlloser Bursche! Da schlug er wütend auf den Tisch, daß die grellbeblümte Raffeeschale in der Untertasse hüpfte und erklirrte. Sie schob das gefährdete Gut aus seiner Nähe und sagte, er sei ein Ruppsack und ein . . . da hielt er sich die Ohren zu.

Da schlug die alte Wanduhr just nach langem Räuspern und Rassell derei, und Frau Brigitte war noch im besten Zuge und schimpste just so maßlos wie ländlich drauf los. "Beiliges Ranonenrohr!" schrie er, "halt Sie endlich Ihr Maul und laß Sie mir meine Ruh! Was hab' ich mit Ihr zu schaffen? Nichts! Nichts! Nichts!"
— Ram zum kläglichen Beschluß eine lange Liste all ihrer Wohltaten und Liebesopfer, immer mit dem Rehrreim: "Und das ist nun der Lohn!" Sogar ihres Mannes Sisersucht habe sie dulben müssen, und sie sein ehrbar Weib, oder ob etwa er, der Peter, anderes von ihr dächte? "Rann ich dafür, wenn Ihr Alter ein Sel und Sie... was weiß ich! Meine Ruh' will ich haben!!"— "O du großer Sott im Himmel droben!"— "Närrisch ist sie, närrisch!"— "Und er ein schlechter Rerl!"— "So sollt Sie ihn doch in Satans Namen lausen lassen!"— "Das tu' ich auch, tu' ich auch! Aber das laß Er sich gesagt sein, und Er soll an mich denken einst auf dem Elen dstroh: Ein stinkend Ende wird's mit Ihm nehmen!"— "Sela — Punktum — Streusand! Gottlob, das klang doch wie 'ne Schlußfigur! Und somit — Gott besohlen, Frau Wirtin!"

Als der grundschlechte Rerl, zum Auszug und Valet fertig, zum letzten Male die steile Bodentreppe herunterpolterte, seine Siebensachen schlecht und recht zusammengebundelt, da stund drunten am Fuße der Bodenstiege mit versteinter Leidensmiene noch einmal Mutter Brigitt und streckte ihm, den Entsagungsblick abgewandt, eine Geldtate bar: "Hier" — sie schlucke — "Sein Reisepfennig". — Peter hub abwehrend die Hände: "Frau, was benkt Sie von mir?" — "Nehm Er's getroft," knurrte fie, "'s ift Sein wohlverdientes Eigen. Ich hab's Ihm nach und nach gestohlen — Er macht's einem ja leicht, wie Er sein Sach in Ordnung balt. Ist kein Heller drin, der nicht sein. Gedacht's Ihm an einem Tage wie dem beutigen auszubändigen. Denn Er denkt doch an kein Sparen!" Plöglich erhub sich ihre Stimme wieder im Bukpredigerton, es lief halt mit ihr davon: "Beter, Er muk und muß ein besserer Wirt werden ...!" sie wischte sich erschrocken übern Mund: "Nein doch, ich schweig schon still! Was geht's auch mich an? Doch — es schaut Ahm schon gleich, daß Er nichts gemerkt hat all die Wochen vom Abgang an Seinem Gut!" - Peter wägte gerührt den Beutel in seiner Hand, und der Gedanken waren zwei, die er dabei dachte — der erste: Ist eigentlich ein treuzbraves, altes Tier, die Mutter Brigitt — der zweite: Schau einer, was ich für'n Kerl bin! Solch einen Berg Geldes hab' ich verdient! Er drudte der Alten fest die Hand: "Bergelt's Gott,

Mutter Brigitt, wie Sie's alleweil treu mit mir gemeint hat. Will's Ihr nimmer vergessen." — Da strömten der guten Frau schon wieder die ditteren Tränen . . . ". . . und den Beutel hab' ich auch gewirkt. Nehm Er ihn zum Gedenkemein." — "Dank, Mutter, will ihn in Ehren halten. Gott mit Ihr, und grüß Sie mir ihren Ehewirt."

Nicht lang stund's an, zog unser Spielmann, kräftig den Wanderstad aufsehend, zum Dorfe hinaus. Hinter ihm bellten ein paar Junde, zischten etliche Gänse, tuschelten ein paar junge Dirnen, weinte eine untröstliche, dicke Frau, und sprachen in den Schenken die Leute: "Er war ein Drehstrumpf". — "Ein kreuzverdrehtes Luder," bestätigte der Nachbar und trank aus — "Wirt, noch einen!"

Er aber zog von hinnen, hohen Sinnes, stolze Zuversicht im Herzen: Wem ward seines Wertes hinieden je höhere Sewähr? Was er besaß, wie unmittelbar aus Sottes Hand, es erhob ihn über Tausende! Des müßte selbst des Kleinmütigsten Herz getrost sein! Hinter seiner lichten Freude stund in Wehr und Waffen straffe Entschlossenheit, der harte, herbe Ernst des Mannes, der da weiß, daß zu einer hohen Snadengabe heldenstarte Schultern gehören wie zur Bürde schwersten Leids, der weiß, daß Snade empfahen — Pflicht empfahen bedeutet, und der treu und redlich zu tämpfen gewillt ist.

"Holla, guter Gesell, nehmt mich sein mit!" Der Angerusene wandte sich und stund. Die Abendsonne färbte sein braunes, schwarzumlocktes, kühnes Gesicht, daß es wie erzgegossen erschien in scharfer, strenger Schöne; ihr Goldlicht sing sich im blanken Rund einer Laute, die ihm an einem perlgestickten Bande zur Seite hing. Schlank und hochgereckt, die langen Beine gespreizt, stund er und musterte mit hochmütig prüsendem, halbossenem Auge den Nachkommenden. Peter hatte ihn mit kräftigen Schritten eingeholt, rückte seinen Filz hössich und sprach: "Gott grüß die Runst!" —

"Danke. Welche Runst meint ihr?" sprach mit steisnadiger Würde und seltsamem Vollton der Fremde, und schon war's unserm Freunde leid, ihn angerusen zu haben. Wenn der tein sahrender Romödiant ist, ist er ein Seck, dachte er. — "Welche Runst?" suhr der mit der schönen Nase und dem gefällig-weitentblößten, sehnenträftigen, bronzebraunen Halse fort: "Sedent' ich doch über Jahr und Tag der sieben freien Künste Magister zu heißen. Bracht's dis heute erst zum Bakkalaureus. Wüßt übrigens, wenn's verlangt würde, allensalls noch mit einer achten auszuwarten." — "Nun, der nimmt's Naul voll," dachte Peter und lachte: "Sott sei mir gnädig, sieben wären mir zu viel, und die achte tönnt' höchstens die vermaledeite Passauer seine. Nichts für ungut — ich meint' eben nur die," und er griff auf des andern Laute einen schwirrenden Aktord. "Und somit", sprach der Fremde stolzen, undewegten Angesichts, "tragt Ihr kein Ferkel da oben in Eurem Leinensact. Wenn's eine Geige ist, so könnten wir zwei heut' nacht einer Schönen in dem Nest da drunten eine Serenade bringen. Hierzuland heißt man's Ständchen, in Bologna sagten wir Serenata. —

Siehe, die Frühlingswelt Dehnt sich im Mondenlicht; Fühlt ihres Lebens quellende Fülle Atmet beseligt und stille — Schläft aber nicht. Ist wie ein bräutlich Weib Vor ihrem Hochzeittag, Pas ihres Blutes rauschendem Sange Schämig lauschet und bange — Schlafen nicht mag.

Romm boch, Schleier und Kranz Segnend der Mond dir flicht, Silbern erglänzt beines Haares Seide, Nachttau dein Perlengeschmeide! O schlafe nicht!—"

Das war freilich mit meisterlicher Runst und weichem. dunklem Wobllaut aefungen, und verklang gar sebnsüchtig und zärtlich binter den Beden und Mauern ber ersten Gärten der Stadt, also daß es dem Singer bei seinem Einzuge poraufgebn mußte wie ein lustern-neugierig Fragen aller liebwarmen Weiblein: "Wer kommt denn da?" Auf den duftwehenden Wiesen, in den Gemusefeldern und Würzgärtlein legten die Frauen die Hand über die Augen wider das blendende Abenblicht, den schlanten Burschen genauer zu sebn, der, solchen Aussebens gewobnt, nicht rechts noch links blicke; und in den Häuschen und Sommerlauben fuhr manch blonder Scheitel aus Tür und Fenster. Peter sprach bescheiden still: "Wer auch so fingen könnt!" Als er aber des Gefährten bochmutige Gebarde fab, der dreinfcaute, als fäk' er zu Pferde, ward er worttarg und der Gefellschaft unlustig. Guc einer das Weibervolk! Za, ja, ist ein rechter Rattenfänger! Aun, und allzusehr guälen brauchst du den nimmer, daß er singen soll. Er stellt sein Licht nicht untern Scheffel. Das kann lustig werden. Die Bursche seines Schlags kramen nach dem ersten Gruß Gott allsogleich alles aus, was sie haben. Darfit aber zulett drauf schwören: was sie auskramen, ist halt auch ihr ein und alles, mehr besitzen sie nicht." Schwieg der Geiger, so ließ sich jest der Begleiter zu leutseliger Gesprächigkeit herbei, mit erschrecklich vielen Sacrebleu und Santo Dio, wovon das eine die Hochschule in Frankreich, die er besucht, das andre die im schönen Italien bedeuten follte. Er sprach eine Weile nur von sich und seinen Vorzügen, Wissenschaften und Fertigkeiten; seiner Liebschaften in Wien, Ingolstadt und Krakau, Orléans und Bologna. sowie auch seiner Bekanntschaft mit bochgelahrten, bochmögenden, auch fürstlichen Männern in aller Herren Ländern nicht zu vergessen. Dann gedacht' er gnädig, daß der Nachbar zur Linken auch noch da sei: "Also ein Geiger! Im — ist freilich wenig, so man sonst nichts ist." — "Ihr redet, wie Ihr's verstebt. Herr Bakkalaureus." wies ihn der andre, mit roter Stirn, zurecht: "Das ist vielt Ist mehr, denn all euer sonst was', mehr benn ein Magister der sieben freien Rünste, mein' ich — so man nämlich ein rechter Geiger ist!" — "Cospetto! Bor einer! 3hr tragt hohen Mut, Herr Musikant." — "Ich weiß, warum." Der Student lachte: "Was, mit Verlaub, nennt ihr einen rechten Geiger?" — "Das mag ich dem nicht beantworten, der bei dieser Frage lacht. Man soll über sein Bestes nicht mit den Leuten auf der Straße reden und sich nicht gemein machen." Der Student hatte weder der Zurechtweisung noch der obwaltenden Verstimmung sonderlich acht, plauderte frischweg, als seien sie besten Freunde, darauf los

von seinen Fahrten, Abenteuern und Erlebnissen. Mit halbem Ohr nur hörte detiesverdrossene Geiger hin — bis ihn mählich doch die bunten, fremdartigen Mären, dergleichen er, sie seien nun wahr oder gelogen, über alles liebte, sleißig lauschen machten. Und wie sein Ohr seiner ward und schärfer, erlauschte er unter all der lärmenden Lustigkeit noch etwas — was diesem Menschen zutiesst eigen sein mußte: etwas wie eine Unrast und Unseligkeit, einen dunklen Abgrund, über den sein Schwahen und Possenreißen hinweg tanzte; schien dem Schwäher aber selbst nicht wohl zu sein dabei, er schien nicht ganz bei der Sache. Er ward ihm unheimlich.

In währendem Fabulieren und Zuhören gelangten die zwei durch Straßen stattlicher Siebelhäuser, für deren Reiz der Erzähler kein Auge hatte, am stattlichen Rathaus, stolzen Zunfthäusern vorbei, über den Markt hin dis zu ihrer Berberge, es war der Süldene Anter; Peter trottete mit dem ortskundigen Studenten mit, als müßt's so sein, und eh er sich's versah, saßen sie in der Sassstuden Schoppen Roten. Aber nicht mehr selbander! Um den unermüblichen Erzähler rudelten sich, neuer Zeitung und munterer Unterhaltung froh, der Wirt und seine Säste allzumal, sogar der Rüper hinterm Faß und der Rellner hinterm Schanktisch reckten ein langes Ohr herüber, nichts von den vergnüglichen Seschichten und Possen durchwischen zu lassen. Die braunen Wände hallten wider, und durch die Släser und Zinnkrüge der funkelnden Kredenz rann ein Klirren von dem undändigen Selächter und Hallo der entzückten Trinker. Der Bakkalaureus mußt' seinen großen Tag haben, aber seinen ganz großen!

Noch nie war unserm Musitus ein Mensch so zuwider und so anziehend zugleich gewesen, wie dieser Hansdamps, dieser unheimliche Teuselsterl. Es warnte ihn dauernd vor ihm wie ein Gefühl: der kann mehr denn Brot essen! — und doch war ihm, als dürft' er sich nimmer von ihm trennen; dabei wußt' er gewiß, daß der Rumpan gar kalten, engen und ungütigen Perzens sei, und daß all seines schillernden Wesens Sinn und Seele nichts als freche Possahrt und Sitelkeit. Solchen Jansen aber läuft die Welt getreulich nach, und ob sie noch älter werde und es dreiviertel auf Jüngsten Tag schlage; sie sind einmal so was wie Gottes Lieblinge. Sie geben sich nicht zufrieden, die närrischen Menschen, sie fänden sich denn die an ihr selig End' immer aufs neue betrogen und hätten Ursach, über schnöden Undank und Lieblosigkeit zu klagen; und hat doch zu heilsamer Warnung Mutter Natur einem jeglichen auf die Stirn geschrieben, wes man sich zu ihm zu versehen hab'!

Hei und Hallo! Solchen Gast wie den wizigen, unterhaltsamen Herrn aus Wien, Ingolstadt, Krakau, Orléans und Bologna, und wer weiß, wo sonst noch her, den würssche sich der Ankerwirt traun Tag für Tag in seiner Schenkstube! Und was der Kerl saufen konnt', Blit, wie 'n Reitersmann oder Landsknecht, und immer ohn' Zieren die auf den blanken Grund, und schmiß allemal die andren mit raus, da half kein Zinnkauen, sie mußten Bescheid tun, dursten sich nicht lumpen lassen, und umgestülpt Humpen und Becher und sein die Nagelprobe gemacht. Der Wetterkerl hatte drei Leben! Da dachte keiner ans Heimgehn, und manchem mag die Eheliebste schlimmen Willkomm entboten, sicherlich aber den Gutenachtuß geweigert haben — wenn sie klug war, schlief sie und sah und hörte nichts. —

Unser Freund saß derweilen schier unbemerkt an der Seite des volltönenden, anmutreichen Schwähers, an dem aller Augen lachend hingen, hätt' keiner des stillen, ernsten Gastes recht acht. Der bedachte die Welt und die Menschen, wie sie so dumm und gemein, wie sie gleich Kindern mit Flitter zu ködern, dem Bauern gleich auf dem Tandelmarkt in der witzigen Stadt; bedacht' auch sich selbst neben jenem, und was in der Welt Wirtung schaffe und große Augen, wie dort das Plumpste, Rohste und Durchsichtigste noch immer nicht roh und plump und beleidigend genug — und dachte da seiner keuschen Kunst und der heiligen Weise, deren er Herr war. Wann und wo wird einmal seine — ihre Stunde kommen, da es an der Zeit, das Göttliche zu enthüllen, das Ewige zu den Menschen reden zu lassen? Zu den Menschen? Zu welchen denn? Solchen wie diesen hier, die sich eben wiehernd und tobend über eine Zote des Possenreißers da wider die Stuhllehnen bäumen, daß diese knacken und krachen? Ihm ward gar bang und weh und angst ums Perz, und so einsam, so hundeeinsam!

Plöklich horchte er auf. Der Student erzählte, zwischen zweien Schnurren, von fürtrefflicher Musika, so er in allen Landen deutscher und welscher Zunge genossen — das Schönste und Berzbeweglichste aber, das sei in Rom zur Oftermesse in der Sixtinischen Rapelle der papstliche Sangerchor gewesen: "Das war euch, ihr Herren, als vernehme man mit Leibesohren die silberfarbene Wolkensaumweise!" - "Was wisset Ihr von der?" fuhr eratmend Peter dazwischen, und alles blidte unwillig auf den Störer. Der Bakkalaureus zuchte die Achseln: "Bermutlich just so viel wie Ihr, Freund Geiger. Man sagt das so. Sab auch die Englein im himmel noch nicht singen hören. Ist das Wort hierlands nicht im Schwang, ihr Herren, von der silberfarbenen Wolkensaumweise?" — "Freilich, das kennt hier jedes Kind," meinten lachend die Gäste. "Ergo — Geigerlein, kommt erst mehr herum in der Welt, so bort Ihr's auch öfter." — "Jawohl, Fiedelmännlein," lachte, prustete, schnaufte und hustete ein schwerer Sattlermeister von doppelter Mannsbreite, der in Augendtagen, da ibm die Luft noch leichter ein und aus ging, auf und ab im Reiche und in Welschland drauken das Handwerk gegrüßt hatte und in der kleinen Frankenstadt nun als Ausbund von Weltbefahrenheit geachtet ward: "Rommt erst mal herum, hoho!" — "Woher wißt Ihr, Meister, ob und wie weit ich herumgekommen? Zeder trägt nicht alles, was er hat, weiß und kann, im offenen Rasten quer durch die Leute, als wollt er's feilbieten." — "Da hat jest der Geiger recht," fprach ber Schulmeister, "nein, ba hat er recht." Der hatte fich längst im geheimen ob der Großmäuligkeit des Fremden geärgert, heißt das: weil inzwischen seine eigenen Weisheitsprüche arg im Preise fallen mußten. Er stund hoch und lang auf, nahm seinen Hut vom Riegel und stelzte verdrossen hinaus. Drauken schwenkte er erft noch mal zur Rüche, der Ankerwirtin seine Meinung zu sagen über das leidige Raspelmaul: Sie solle ja auf den ein wachsam Auge haben. Mit dem sei's nicht gebeuer — ein Leutebetrüger, Bauernfänger und wer weiß, was Schlimmes noch!

Orinnen aber hatte Peter zu seinem Nachbarn halblaut gesprochen: "Herr Battalaureus, hernach, wenn wir auf unserer Rammer allein, dann laßt uns zwei, so's Such genehm, noch etliches über die Sache reden." — "Wüßt nicht, was da lang und breit zu reden sei; wird wohl nicht mehr dabei herauskommen als meinem

mehlsuppenblassen Meister in der Wienerstadt herausgesprungen ist, nämlich plus und minus nichts. Der arme Kerl ist ob der silbernen Weise närrisch worden, behauptete wider alle Welt, ihresgleichen gäb's, gäb's so gewiß wie Not und Pein, er tönnt's am Altar beschwören. Er wollte sogar mal einen Zipsel davon erwischt haben, hat mir die paar Töne auch mit großer Feierlichseit vorgegeigt. Dann rang er die blassen, klagte sich selber an, daß er sein Heil verscherzt, gebarte sich wie ein Tollhäusler, zuletzt besoff er sich ganz ungeheuer in rotem Ungarwein und lumpte wie ein Türke mit losen Weibern herum. Er soll sich rite dem Satan verschrieben haben, der ihn auch richtig geholt hat. Das war der Fluch der silberfarbenen Weise. Er ist gar elendiglich verdorben und gestorben."

"Dreimal," fuhr's Petern wider seinen Willen heraus. Alle lachten. Der Student sah ihn an, als hielte er ihn für übergeschnappt. "Ranntet Ihr ihn?" Der Geiger nicke, ohne aufzusehn. "Jernach davon, hernach!" flüsterte er hastig. "Erzählen, erzählen!" schrien die Gäste. Peter zauderte geraume Weile. Von seines Herzens Ernst konnt' und wollt' er hier nicht reden, vor diesen wahrlich nicht, sein Tiesstes, Eigenstes zur Kurzweil preisgeben! "Ist nicht gar viel zu berichten," sprach er stockend und widerwillig — "genug, ich kannt' ihn, war bei ihm in seinem düstren Gemach, ist mir nicht heimlich gewesen in der schweren Pracht dazumal. Es war meiner Geige wegen, daß er mich berusen, er wollt' sie kaufen, als wüßt er ... als säß es in der Geige, was doch ... genug, er bot mir Geldes die schwere Menge — — was dann weiter noch gewesen ...? Der bleiche Mann hat an jenem Tage seltsam Gewalt gewonnen über mein Dasein ..." Er verstummte.

Pfiff der Bakkalaureus durch die Zähne, mit einem raschen Blick den Nachbarn ins Auge sassend: "Sapristi! Damit kann viel gesagt sein! Schau, schau, so einer seid Ihr?" — Wieder der lauernde Blick. Der Geiger blieb stumm und hatt' es kein Arg. — "Ging's im Ernst um die Silberfarbene? Seid mir da in vermaledeite Zirkel hineingeraten, Freundchen — hm — guckt, die Herren schauen ganz dumm und rücken sein ab, haha! Wollen wirklich unter vier Augen noch eins davon sprechen nachher. Doch weiter nur, weiter!"

"Was weiter?" fuhr Peter auf, ihm war's leid, daß er die Mär begonnen, die er nun nicht mit rechter Art hinauszuführen wußte, sintemalen ihm des Battalaurei seine Runst, zu lügen und ins Blaue hinein zu sabulieren, nicht handlich war. "Daß wir zu Ende tommen — später dann — hm — in Mainz war das — da sah ich ihn — in seinem Blute. Von einem Nebenbuhler war er in ehrlichem Wassengange zu Tode gefällt." — "Ein verliedter Kater war er," meinte der Student. — "Er trug sich freisich dermalen als ein wallonischer Kavalier . . . hm —" — "und war's überhaupt gar nicht," wizelte der Student dazwischen. Beter sprang auf, ihm ward heiß unterm Wams: "Wozu erzähl' ich euch alles dieses hier!" . . . "Und das dritte Mal?" schrie der Battalaureus darein. — "Laßt mich in Ruh'! Was mir das Berz im Leibe gewendet hat, ist mir zu teuer für Kurzweil am Bechertisch. Nichts für ungut, ihr Herren, und gebt euch zufrieden. Battalaureus, 's ist wieder an Euch, laßt Eure Schnurren, Schwänke und Possen weiterlaufen, wie's der späten Stunde und dem Roten, von dem der Eichentisch schwimmt, baß geziemt. Eure Spule, acht' ich, ist wohl noch lange nicht leer?"

"Jawohl," schrie ein Gelbgießer vorlaut, "erzählt Ihr und last den Ducmäuser, 's war eh ein Gehactes, was der vorgebracht, und hatt' nicht hinten noch vorn!" — "Nein, Doktor, jeho singt uns eins!" rief ein zweiter. "Bravo, herrlich!" ging's im betrunkenen Kreise: "Wozu führt er die Laute an so zierlich gewirktem Bande? Gesteht's nur, Ihr Schlecker, ein Angebind von trauter Hand?" — "Was sonst?" sprach fürnehm gelassen der Bakkalaureus zu den lüstern-vertraulich wiehernden Tröpsen, zog das linke Bein hoch und stimmte die Laute.

Stunde um Stunde rief draußen der Nachtwächter ab, der unverwüstliche Bakkalaureus schwelgte und plätscherte im eitlen Behagen seiner lustig-frechen Runst, sang Scherz-, Schimpf- und Spottlieder, Buhlweisen, welsche wie deutsche, seine wie unflätige, dazwischen Kriegs- und Landsknechtslieder, die neuste Zeitung von Kriegstaten, von Fürsten und Jerren nach alten Weisen, wie sie just als fliegend Blatt durch die Christenheit flatterte, dabei auch manch kedes Stückein, das aus Haar einer groben Verhöhnung der Zuhörer glich, gleichwohl von den ehrbaren Bürgersleuten am wildesten bejubelt ward. — Wohl war es kennlich und offenbar, wie der seine Sänger die immer betrunkener sich gebärdenden Zuhörer recht von Grund seines üppigen Perzens aus verachtete als greuliche Spießbürger, Nachtwächter, Kümmerlinge und lächerliche Tröpse, doch schnurrig — derselben Tröpse grobes Beisallsgebrüll deucht' ihn himmlische Musik! Als wär' ein Bravo eben ein Bravo, vollgewichtig, wie ein Gulden eben einen Gulden gilt. Und den hab' ich guter Narr erst für meinesgleichen genommen! dacht Peter und schüttelte den Rops.

Als zwischen zwo Weisen der Student die flinken Finger über die Saiten klimpern ließ, mit luftig schweifenden Augen erwägend, was nun wohl an der Zeit wär', da hatte einer Beters Geigensach hergenommen und legte ihm den vom Rücken her por die Nase auf den Tisch: "Spielt Ihr nun auch eins, Freund, was der Laute recht, ift der Fiedel billig!" — "Optimo!" rief der Baktalaureus, "zeigt Ihr uns nun auch, was Ihr konnt. Rubmtet Guch ja, ein rechter Geiger zu fein. Hic Rhodus! Allons!" — Ach bu beilige Cacilia, was nun? Unser guter Fiebler war am liebiten gleich auf und bavon gelaufen wie ber, ber bem Schlangentonig das Krönlein gestohlen, nichts konnt' ihm zur Stund' mehr verquer und zuwider sein. "Was Lustiges, Peter!" wie er's jum Uberdruß jahrelang hören mussen, klang's wieder in seinem Ohr — sein ganzes Innere schrie Nein barwider! Abm war am Beifall oder an der Meinung des sauberen Konvivchens bier verdammt wenig gelegen. Wußt' er gleich manch artig Stüdlein, des sich auch ein edler Meister nicht zu schämen brauchte, und hatt' er bis zum Morgen spielen können, ohne in Ton und Art des Bierfiedlers zuruchufallen — seltsam, seit jene drei Rleinode auf seinem Geigenholz blinkten und im Spiel seine Blide bannten, gab's für ihn nichts mehr auf der Welt als die heilige Weise, die ihn ja zu jeder Stunde neu überraschte, neu beschentte und segnete, dieweil fie zu jeder Stunde anders, immer neu und immer machtvoller, die ewige Offenbarung von dem, was über Welt und Leben dauert und wahr und wert ist, zur Menschenseele zu sprechen wußte. Richt minder aber war's ihm wider sein Gefühl, hier seine Geige zu enthüllen, vor den stumpfen, stieren, dummen und frechen Augen die beiligen Zierate strahlen zu lassen, bei beren Unblid ihm immer das sußeste und keuscheste Bild erstund. Wie Schändung und

Verrat an dem reinsten Wesen wär's ihm. Die Fragen dann: woher? wozu? Des Bakkalaureus kakte, schlaue Augen, seine Witterung für Unsauberes — nie!

Er knüpfte die Schnur an der grünen Hülle fester und sprach entschieden: "Mir fteht der Sinn nicht danach, laft mich. Ich bin auch mude." — "Joho! Das nenne ich 'nen Spielverderber und Sauertopf!" ging's da über ihn her - "was mude! Wir lassen's nicht gelten!" — "Faule Fische, faule Fische; nichts da! Raus mit dem Seufzerkasten!!" — "Jaha, das Herrlein scheut nur den Nebenbuhler hier; da mag er freilich schweren Stand haben!" — "Nehmt's immer an, ihr Herren", sprach Beter talt. - "Ift wohl nicht weit her mit Eurer ganzen Fiedelei, he?" -"Müde! Was ein Rerl ist, geht überhaupt nicht zu Bett!" brüllte und schnob die doppelte Mannsbreite. Der Student sprach nichts. Er trommelte mit niederträchtigem, mit hinterhaltigem Lächeln leis auf dem Schallkasten ber Laute und summte dabei taum hörbar was zwischen den zusammengekniffenen Lippen. Peter fah's und es machte doch sein Blut brennen; und all diese Blicke sah er, darinnen Spott, Migtrauen, Geringschätzung, gedankenlose Lufternheit, Weinseligkeit und Tollheit flimmerten, nur leider so gar nichts Edleres, Sauberes, menschlich Gutes au ibm sprach, und sieh, eine Not wie eines Versinkenden, Ertrinkenden befiel ibn: das sind die Menschen, die ich meine, zu denen ich mich gesandt weiß! Mein Gott. mein Gott! Bin ich benn, gesegnet wie ich mich wähnte, der überflüssigte, untauglichste Wicht auf der weiten Welt zusamt meiner Weise, meinem ein und alles? Ajt's benn zu denken, der neidische Satan hätt', nur mir das Herz im Leib zu enthoffen und verzagt zu machen, mit sonderlichem Fleiß just die schäbigsten Brobftude der Menschenart bier zu dieser Saufrunde ausgelesen und zusammengeschleppt? Nein, nein! 's ist 'ne ehrliche Stichprobe aus dem groken Fak: so sind sie allerenden, bis auf die paar, die einsam weiden, darum sie denen da Narren und Quertöpfe heißen. Wo — wann — finde ich je und je hienieden die Menschenbrüber, für die ich mein Bestes, Eigenstes in mir trage, denen ich's offenbaren darf und mag? Ach tann's boch nicht vergraben, verhehlen vor der Welt, mein beilig Gut! Bin ich denn genarrt, der ich mich reich wie ein Fürst über alle Seelen deuchte, und mich als Bettler finden muß? Bin ich graufam getäuscht, der ich einen Hort in geprägter Münze gewann, und nun sagen die Leute: die Prägung kennen wir nicht, deine Munge ift nicht gultig biezuland, dafür gibt dir kein Bader eine Weizensemmel. "Der sei gesegnet, der sei verflucht!" War's so gemeint? Wie sie grinsen, feindselig schielen, die ewigen Feinde des Göttlichen, am feindlichsten er, mit seinem stummen Bohn, der ewige Judas am Göttlichen, der Berrater, der eitle, am Heiligen! — Trok, Born, Empörung, Rampflaune lohte durch sein Blut, er hätt' tein wehrhafter Mann sein müssen! Doch noch einmal überbrandete alles Ermannen trostlose Verzweiflung: wie soll das werden? Wofür leb' ich? -

Da erglühte er plöglich im Rausch und Taumel gewaltsamen Erkühnens, als sei ein zündender Blitz in sein Gemüt gefallen, ein "Ich wag's!" riß ihn wild und jählings empor. Nicht hochmütige Vermessenheit war's, die der eigenen Seelentraft das Unmögliche zutraut, es war mehr der fromme, eifernde Glaube, die edle Sewißheit von der hinreißenden Sieghaftigkeit und Unwiderstehlichkeit dessen, was er wie eine erhabene Lehre, Heilswahrheit, wie ein Evangelium empfand,



und war der jugendreine Glaube an hohe Wunder, des Geistes Wunder, dem abligen Gemüte eingeboren und unverlierbar. — Was aber Menschen mehr denn Geburt, Jab und Gut, Wissen und Ehr', leibliche Zier und Gewand trennt und fremd einander macht, das ist die Gabe der Ergriffenheit, die ihnen gar verschieden zugemessen ward: da sind nur wenige, in denen lebt sie stark und rein und unbedingt; bei den vielen aber kümmert und siecht sie dahin, erstickt in staubiger Armseligkeit des Denkens und Strebens, verkrüppelt und verzwergt durch Gemeinheit, Dumpsheit und Erdstofsschwere. Das bedacht' unser Geiger nicht, das bedacht' er nicht!

Da stund er schon, zuhanden die Geige, weitab vom weinüberschwemmten Tische und dem Zecherkreise, im Schatten der dämmertiesen Wirtsstude, darin nur der Tisch mit den späten Gästen in dunstiger Helle lag; da stund er gar mannlich und kampflich, daß der naseweise Gelbgießer erstaunt loskrähte: "Hallo, unser Geigerlein kriegt ja ordentlich ein Gesicht!" Seltsam hell und scharf leuchtete sein Antlitz aus der Dunkelheit. Ihm war wie einem Aittersmann, der den Helm aufgebunden, in den Steigbügeln sich ausstellt und seiner Dame gedenkt; den Fiedelbogen hielt er in der Rechten wie ein nacktes Schwert. Da hub er in Andacht die Geige zur Brust, im Halbdunkel glühten die Kleinode und bannten seinen Blick, und — die Silberwolke der heiligen Einsam te it sank auf ihn und um ibn und nahm ibn von binnen.

Er war allein, war ganz für sich, und sah und vernahm nichts mehr, was ihn hätt' kränten können. Links von ihm, hinterm Faß, lag mehr benn er faß der Ruper mit dem grünen Schurz über den lang ausgestreckten Beinen, die Schultern wiber bie braune Wand gelehnt, das kahle Haupt tief über der Brust baumelnd, weit porgestülpt die dicke Unterlippe, und schlief den Schlaf des Gerechten. Das Bild der edlen Becherrunde im dunstigen Lichtkreis der mude blinzelnden und schwelenden Unschlittlerzen war auch nicht das reiner Andacht und frommer Sammlung. Sie rätelten auf den Ellenbogen mitten in den Weinpfüken; einer lag gar an der Wand auf der langen Bant, man sah von ihm nur das grobbeschuhte rechte Bein, bebaglich über dem Anie des bochgestellten linken wippend; einer hatte beide Arme auf dem nassen Tische liegen, den schweren Ropf darauf, und hub eben an zu schnarchen. Abm tröpfelte ein nedischer Nachbar seine Weinneige in den Nachen. Awei stecken just arinsend und schwakend die roten Röpfe zusammen, andere glokten gläsern ins Blaue, unwissend und ahnunglos dessen, was vorgehn sollte; der gähnte jaulend bis zum Kinnbadenkrampf; die zwei dort stießen klirrend mit den zitternden, überschwappenden Bechern an. Der Battalaureus aber thronte hochgerichtet in der Mitte, die Arme über der Bruft gekreuzt, die dunklen, großen Augen kalt und prüfend gradaus gerichtet auf den Spieler drüben im Halbdunkel, scharf und dräuend wie zween eingelegte Speere, als wolle er ihn durch seinen Blick verwirren, und noch immer niederträchtig und überlegen lächelnd.

Nichts von dem allen nahm er wahr, der Weltentrückte. Er sah in die rote Lohe der Waldschmiede. Um den düster-starren Todes- und Schicksabernst des Riesen am Ambos schwang sich mit Wiegen und Orehen die morgenlichte, die nackte Huldgestalt, im Tanz der Erlösten auf himmlischen Blumenaun, führte den klingen-Der Tarmer XIII, 5

Digitized by Google

den Bogen und sang und sang. Zebe Anmutgebärde, jede flüchtige Linie, jede Regung der weißen Glieder, jeden Leuchteblick des blauen Augenpaars — jeden Zauber jener höchsten Lebensstunde erlebte er neu. Und Singen und Sagen von dieser Stunde war sein Geigenspiel, und ein Danken dafür und ein Jubeln darob, und dann war's ein machtvoll Verkünden, ein indrünstig Werben und stürmisch und schmeichelnd und beschwörend Überreden im Sang seiner Saiten, ein Aussteigen ohnegleichen wie auf lichtslutender Sonnenbahn; und hell, und in alle Weiten und Tiesen erhellt war die Welt des Lebens und Sterbens, und drüberher in hohen silbernen Wolken zog's schwingenbreitend wie singende Schwäne vom Aufgang gen Niedergang, und die Schwingenrauschenden, die Silberleuchtenden, sie waren die Herolde eines gewaltigen Heilandrusse, der alle Näume füllend hinter ihrem Weltsluge herjauchte: Glaubet, glaubet! Ich din ewig, es ist kein Sterben und keine Not! — —

Der Bakkalaureus schaute dem geistbeschwingten Entschweben nach mit gerunzelten Brauen, wie ein flügelloser, ewig an den Boden Berhafteter: er empfand nur zu deutlich, daß da sich etwas offendare, stärker, geistiger, reicher und reiner denn sein enges Wesen, aber er empfand's wie einen Widersacher, der gekommen, ihm odzusiegen, ihn zu beschämen, ihn zu zwingen, daß er, die Stirn im Staube, betenne: ich din gemein! Und immer voller sog sich seine Seele, die bewundern wollte, der schwarzen Finsternis von Haß und Neid, dem alten, schlimmen Neide von seinesgleichen auf jenesgleichen. Seht, weil ihm die Liebe versagt war, und der Liebe hingegebenes Slück, darum erkannt und verstund sie der Kluge, der Künstereiche nicht, die silberfarbene Weise, er ahnte ihrer nur so viel, um sie zu fürchten!

Die andern aber? "Kinder, Kinder, das überleb' ich nicht," schnob der Sattler los — "der siedelt ja, die wir alle Viere von uns strecken! Die Hähne krähen, wir müssen heim." — "Er siedelt uns tot," meinte der Gelbgießer, der eine Stimme wie ein Hämmling hatte, "er hat einen endlosen Faden im Leid, wie 'ne Kreuzspinne, der reicht von hier die an den Mond. Bis er den abgehaspelt, hat mein Weid einen andern genommen, und ich komm heim wie der Ritter auf dem Löwen; Bakkalaureus, da gibt's 'nen schnurrigen Singsang drüber, den müßt Ihr Euch zulegen!" — "Ui je, meine Alte!", schrie ein anderer, ein dritter hub an zu trällern:

"Das macht ber Mustateller, Den's in ber Schenke hat, Drum blieb daheim mein Bettchen Fein schier und glatt."

Dazwischen schrien andere: "Aushören, Geiger, Erbarmen! Hier sind auch noch Menschen." — "Trinkt mal eins, stärkt Euch! Seid wohl in Schwiß geraten, he?" — "Brav, brav, Geigerlein," prustete der doppelte Sattler, "bloß viel zu lang — und zu waschlappig, alter Freund! Damit lockt Ihr keinen Hund hinterm Osen vor. Da kann sich kein Christenmensch nir dabei denken, ist nir, um die Beine zu heben und mitzusingen. Na trinkt mal. Donnerwetter, Doktor, da bist du doch ein anderer Kerl, sollst leben, Bruder Doktor!" — "Ihr habt was gelernt, Geiger", sprach der Student kalt, und alle horchten zu der Meinung des Kundigen auf, "ich

Schmibt: 3bpil 691

muß es rühmen, versteht Euer Handwerk wohl und habt fleißig geübt. Ich tu Euch Bescheid." Alle tranken voll Hochachtung dem also Ausgezeichneten zu Ehr' ihren Schoppen aus.

Peter stund wie aus hohen Wolken gestürzt, erwacht, erwacht! Stund taumelnd wie vor einem Abgrund, draus erstarrende Todeskälte emporhauchte, seine Knie zitterten, vor seinen Augen kreisten flammende Ringe, seine Faust ballte sich — "Schweine"... hauchte er heiser und tonlos — "Schweine!"... Da tat sich der schwarze Abgrund klaffender auf, er stürzte hinein. Lang schlug er auf den Boden.

Hallo, gab's da einen Aufstand! "Bringt ihn zu Bette, der Kerl ist besoffen, so einem dürft ihr nichts übel nehmen." — "Jaha! Kann nichts vertragen, der arme Schlucker!" — Sie waren aufgesprungen zumal, der Küfer taumelte empor, gähnte, reckte sich. Indes er und der Baktalaureus den ohnmächtigen Geiger die Stiegen hinausschen, brachen die trunkenen Gesellen auf, tauschten ihre mehrsach verwechselten Jüte und Mützen unter dröhnendem Lachen aus und torkelten lärmend und randalierend in den bleichen Morgen hinaus.

(Fortsetzung folgt)



#### Johl . Von Alfred Schmidt

Der Lehrer am Ratheber, tief geneigt Ins Buch, boziert: Do Bollo Gallico. Und dreißig Knaben lauschen, tief geneigt Ins Buch, der Kömerweisheit wenig frob.

Des Lehrers Stimme nur. Die Klasse schweigt. Da horch! Ein Rascheln wie in dürrem Stroh. Die Knaben wachen auf. Ihr Finger zeigt Verstohlen: Eine Maus! Und Flüstern: Wo?

Dahin Stillsitens 8wang. Der Schule Zoch Bergessen ganz. Im Auge froher Schein. Der Lehrer vorn am Pult doziert Latein.

Was kümmert jeht die kleinen Schelme noch Endloser Perioden Rätselgraus? Dort unterm Schranke knistert eine Maus!





### Die Hausfrau und das Bürgerliche Gesetzbuch · Von Justizrat Dr. Korn

enn in fast allen älteren Rechten die Familie einer absoluten Monarchie glich, in der allein der Wille des Mannes galt, so gleicht sie nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch mehr einem tonstitutionellen Staate. Auch der Frau sind ihre Rechte verbürgt. Zwar steht dem Manne die Entscheidung zu in allen Angelegenheiten des gemeinschaftlichen ehelichen Lebens, z. B. über Wohnung, Dienstpersonal, Gesellschaften, Reisen. Aber wenn er sein Recht mißbraucht, so ist die Frau nicht verpslichtet, seiner Entscheidung Folge zu leisten; z. B. er verweigert eine aus Gesundheitsrücssichten notwendige Reise, er bietet der Frau eine nicht ausreichende und nicht standesgemäße Wohnung an. In solchen Fällen darf die Hausfrau von ihrem eigenen Rechte Gebrauch machen, und der Mann muß für die Kosten austommen.

Außer den gemeinschaftlichen Angelegenheiten gibt es viele persönliche, nur die Frau angehende. Sie kann z. B. ihre Korrespondenz, ihre Besuche selbst bestimmen, ihre Lektüre, ihre geistige Fortbildung selbst wählen, ohne daß dem Mann eine Aussicht oder ein Berbot zusteht. Er ist z. B. nicht besugt, Briefe der Frau heimlich zu öffnen, Bücher fortzunehmen, Ausgänge zu hindern.

Den Haushalt zu leiten ist das Necht und die Pflicht der Ehefrau. Sie braucht sich z. B. nicht gefallen zu lassen, daß der Mann ihr die Haushaltung entzieht und einer anderen weiblichen Person, sei es auch eine Verwandte, überträgt. Sie hat die Wirtschaftstasse zu führen. Andrerseits darf sie sich nicht weigern, die Haushaltungspflichten zu erledigen, also für Essen und Trinken, Ordnung und Reinlichkeit im Hause zu sorgen. Grobe Pflichtverlehungen können genügenden Grund zur Scheidung bieten.

Bur Beschaffung der notwendigen Haushaltungskosten und zur Bestreitung des standesgemäßen Auswandes an Garderobe, Wäsche, Heizung, Feuerung, Beleuchtung, Nahrung und Getränk usw. ist in erster Linie der Ehemann selbst verpslichtet. Aber kommt er seinen Pflichten nicht rechtzeitig oder nicht genügend nach, so steht der Frau die Schlüsselsgewalt zu, das heißt sie darf alles Nötige für den Jaushalt bestellen, und der Mann muß bezahlen. Nur wenn sie ihre Gewalt durch

verschwenderische Wirtschaft migbraucht, kann ihr die Schlüsselgewalt vom Manne entzogen werden.

Was die Hausfrau in der Hauswirtschaft oder im Geschäft des Mannes erwirdt, d. B. an Wirtschaftsgeld erspart, durch eigene Tätigkeit an fremden Hissträften ihm spart, gehört dem Manne. Erspartes Wirtschaftsgeld kann dieser also für sich beanspruchen. Die eigene Mitarbeit der Frau im Geschäft und in der Wirtschaft des Mannes wird ihr nicht vergütet, auch wenn sie für den Ertrag sehr wesentlich ist, d. B. bei Gastwirten, Friseuren, Konditoreien. Eine Pflicht, selbst mitzuarbeiten, hat die Frau nur, soweit es nach den Verhältnissen, in denen die Ehegatten leben, üblich ist, also in der Regel nicht in den höheren Ständen.

Wenn die Jausfrau, um ihr Einkommen zu vermehren, selbst einen Erwerb anfängt, so kann der Mann es nicht hindern. Sie kann ein Gewerde oder Handelsgeschäft beginnen oder auch in fremde Dienste treten. Nur in letzterem Falle kann der Mann, wenn seine ehelichen Interessen durch die Dienste der Frau für andere leiden, den Dienstwertrag mit Ermächtigung des Vormundschaftsgerichts kündigen. Dies gilt nicht nur für niedere Dienste, sondern ebenso für höhere, z. B. als Bühnentünstlerin, Zeichnerin, Musikerin. — Was die Frau durch ihre Arbeit oder ihr Erwerbsgeschäft verdient, ist ihr freies Eigentum; dem Manne gebührt weder Besitz noch Verwaltung davon.

Damit ist in den Grundzügen das Necht der Jausfrau nach dem Bürgerlichen Sesethuch umschrieben. Es ist klar, daß sie nicht rechtlos dasteht, aber in mancher Dinsicht dennoch benachteiligt ist. Eine treffende Kritik des gegenwärtigen gesetlichen Zustandes ist in dem großen Werk des Berliner Rechtsanwalts Dr. Neustadt über das Sherecht (Kritische Studien zum Familienrecht, erster Band: Sherecht, Berlin 1910, Verlag Curtius) zu sinden. Neustadt hebt insbesondere folgendes hervor: Es gibt zahlreiche Frauen, die durch ihre Arbeit die ganze Familie, auch den Mann, ernähren. Weshalb sollen solche Frauen von der Entscheidung des Mannes abhängig sein, der meist nur ihr Sehilse ist? — Ferner: Warum erhält die Frau, die vielleicht die besten Jahre ihres Lebens für die Wirtschaft und das Seschäft des Mannes schwer gearbeitet hat, dei Trennung der She (durch Tod oder Scheidung) nicht das geringste für ihr Opfer an Arbeit und Mühe? Warum soll der Mann alles behalten, auch wenn der Unterhalt der Frau nur einen geringen Teil der Errungenschaft verzehrt hat? — Auf diese Fragen, die Neustadt mit Recht auswirft, muß erst eine künstige Sesehgebung befriedigende Antwort geben.





#### "Das namenlose Fräulein"

Zeberall das Fräulein, das namenlose Fräulein, das gar teinen Namen zu haben s scheint, das aus Besorgnis, es tönne eben nicht für "das Fräulein" gehalten werden, klaglos auf den Namen verzichtet."

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich — sagt ein Volkssprücklein und meint damit: Wenn jemand durchaus etwas will und darin sein Glück zu sinden meint, so solle man's ihm lassen. Es muß unbedingt in dem Wort "Fräulein" etwas liegen, was einen bezaubernden Klang hat, seit 100 Jahren wird um dies "Fräulein" ein Reigentanz ausgeführt, Tausende von Händen streden sich nach ihm aus, und wie ein Kleinod wird es gehütet.

"Mein schnes Fräulein", beginnt Faust nicht ohne Absicht seine Unterhaltung mit Gretchen, und diese, sitt- und tugendreich und etwas schnippisch auch zugleich, erwidert: "Ich bin tein Fräulein."

Mephisto trägt noch stärker auf, murmelt etwas von "gar vornehmem Besuch", so daß Frau Marte, halb geschmeichelt, halb erstaunt, ausruft:

"Dent Rind, um alles in ber Welt, Der Herr bich für ein Fraulein halt."

Bu Goethes Zeiten kam die Anrede "Fräulein" nur der ablig Geborenen zu, und wer ihr einen Besuch machen wollte, der erkundigte sich, ob "das Fräulein zugegen sei", und dann redete er sie auch nur mit "Fräulein" an, ohne Hinzusügung des Namens; wenn er besonders galant sein wollte, verstieg er sich zu "edles Fräulein". Noch zu den Zeiten unserer Großmütter wurde ein Unterschied gemacht zwischen dem "Fräulein", der Tochter des Schloßherrn, und der "Mamsell", der Tochter des bürgerlichen Kausherrn. Die Näherin aber, die ins Jaus kam, war einsach "Jungser Petersen".

Auch Henriette Sonntag, die gefeierte Sonntag, die göttliche Henriette, sie war doch nur Demoiselle Sonntag. Wehe, wenn sie sich Fräulein Sonntag genannt hätte! Die herrlichsten Namen hat man ihr beigelegt, aber "Fräulein" hat niemand sie genannt, sie war ja tein Fräulein. Gräfin Rossi ist sie geworden, das ging, Fräulein tonnte sie nicht werden.

Allmählich, ganz allmählich hat sich der Wandel vollzogen. Die Bürgerstöchter wurden Fräulein, die Schauspielerinnen wurden Fräulein. Aun kommen unsere braven Annas und Minnas und wollen auch Fräulein werden. Und die Schauspielerinnen lachen und ärgern sich, und die Bürgerstöchter lachen und ärgern sich, wie einst die Fräulein gelacht haben und sich geärgert: "Was auch alles Fräulein sein will, es gibt gar keinen Unterschied mehr."

"Als ber Großvater die Großmutter nahm, Da wußte man nichts von Mamsell und Madam",



sangen unsere Großmütter, hörten es aber sehr gern, wenn sie Mamsell genannt wurden, und hätten "Zungser" als Achtungsverlezung tief empfunden. Andre Beiten, andre Sitten — auch andre Unsitten.

Aleine Bruchstüde der Franzosentümelei haben sich noch bis in unsere Kinderzeit erhalten. "Na, Madam", was soll's denn sein", riesen die Höterfrauen der Mutter zu, wenn sie mit uns über den Werderschen Martt ging, und zuweilen kam "gar ein vornehmer Besuch" und gab eine Karte ab, darauf "Madame Berta Meyer" stand. Und so "madamte" es sich noch bie und da.

Der Name "Mamsell" aber ist eine Bezeichnung für einen Beruf geworden. "Die Mamsell. Wir haben augenblicklich teine Mamsell. Sesucht wird tüchtige Mamsell." Zeber weiß, was darunter gemeint ist. So ist auch "Fräulein" Bezeichnung für einen Beruf geworden, ähnlich wie "Jungfer", und es hat wohl niemand gedacht, daß der Chrentitel "Jungfrau" einmal das Semeingut der Kammerkähchen werden würde.

"Wir haben eine Mamfell, eine Jungfer und ein Fraulein." Welcher Unfinn! Aber jeder versteht diesen Unfinn, sagt diesen Unfinn.

Es entstehen eben im Sprachgebrauch Worte und Wendungen, die, wenn man sie unter die Lupe nimmt, als Unsinn erscheinen. In Ostpreußen heißt der Verkäuser, der Rommis, allgemein "der junge Mann", wenn er auch bereits ein Familienvater ist. "Er hat jeht einen jungen Mann. Sie schreibt sich mit einem jungen Mann." Ja, man liest mitunter die amusante Unnonce: "Gesucht wird ein jüngerer junger Mann." Eingeweihten ist sie ganz verständlich.

In Berlin ist "der Herr" immer der Bewohner eines möblierten Simmers. "Wir haben wieder einen Herrn. Nehmen Sie sich boch einen Herrn, Unser Herr. Euer Herr."

Und Berlin ist auch der Boden, auf dem "das Fräulein" gewachsen ist. "Unsre Else wird Fräulein. Ihr past das nicht mehr als Mädchen, sie will jett als Fräulein gehen."

Es klingt abscheulich. Aber es gibt Damen, die mit einem wahren Hochgenuß sagen: "Unser Fräulein." Andere vermeiden den Ausdruck mit Fleiß und sagen mit Betonung: "Die Wärterin des Kleinen, seine Pflegerin."

Zwischen Fräulein und Pflegerin ist aber ein gewaltiger Unterschied. Das "Fräulein, das so klaglos auf seinen Namen verzichtet" und so stolz auf seinen Titel ist, ist eine ganz besondere Spezies, deren Hauptmertmal ist: "nichts gelernt zu haben". Im "Fräulein" trifft sich Gewissenlosigkeit von zwei Seiten unter der Devise: "Es ist ja nur für ein Kind."

Wer aber aufmerksam das junge Deutschland bevbachtet und seine Hüterinnen, der kann mit Freude konstatieren: das "Fräulein" ist im Aussterben. Gute Kinderpslegerinnen mit tüchtigen Kenntnissen treten mehr und mehr in ihre Reihen. Wir vertrauen das Heiligste, was wir haben, nicht mehr Wesen an, die nichts gelernt haben und daher auch nichts besigen als ein klein wenig armseligen Dünkel. Wir nennen die Pslegerinnen unseres Kindes so, wie dies sie in liebkosendem Tone ruft. Jede hat ihren besonderen Namen, den das Kind erfand, und ist stolz darauf, kein "Fräulein" zu sein, sondern etwas "Besseres". Marie Hansen



#### Wovon lebt der Mensch?

unächst die Musteln. Oeren Arbeit, so führt Professor Dr. Z. Reinte im "Sag" in einer längeren auftlärenden Abhandlung aus, ist am bequemsten aus Rohlenhydraten berzustellen: "So sehen wir denn auch, daß die Landarbeiter Nordeuropas und Irlands überwiegend von Kartoffeln leben, die Chinesen und Japaner von Reis, die Araber von Oatteln, die Bewohner der Mittelmeerländer von Brot, Polenta u. dgl. Oaß diese Vege-

696 Wovon lebt her Mensch

tabilien als Quelle der Mustelfraft vorzüglich sind, liegt auf der Hand und wird durch Rubners Versuche erakt erwiesen; es bedarf auch wohl kaum noch des Hinweises auf die Kraft eines Stiers, ber fich lediglich pon pflanglichem Bellengewebe ernährt. Wenn neben ben Bflangentoft geniehenden Bolterschaften andere da find, die sich ausschliehlich oder doch gang porwiegend mit Fleisch ernähren, wie z. B. die Bevölkerung der La-Plata-Staaten, so beweist dies nichts dagegen; es zeigt nur die Vertretbarkeit eines Nahrungsmittels durch ein anderes. Ein Hauptpunkt ist hierbei zu beachten. Der Argentinier bedarf sehr großer Massen von Aleisch. um seinem Körper die nötige Rahl von Arbeitseinbeiten zuzuführen, denn der stickstoffbaltige Bruckteil des Eiweik wird energetisch nicht ausgenutt; der Balte oder Arländer bedarf sehr großer Mengen von Kartoffeln, um seinen Eiweißverlust zu becen. Beide Umstände fallen augunften einer gemischten Roft ins Gewicht, die awedmäßigerweise bei reichlichen Begetabilien dem Körper auch einen entsprechenden Prozentsak an Fleisch zuführt, und nach seiner ganzen Organisation, die sich besonders in der Beschaffenheit seiner Berdauungsfermente ausspricht, ift ber menschliche Körper einer gemischten Nahrung von Rohlenhydraten, Fett und Eiweiß angepaßt. Daß eine solche Anpassung durch Gewohnheiten variieren tann, zeigen einerseits die gewandten und muskelkräftigen Argentinier, andererseits die nicht weniger muskelkräftigen, mit einem Minimum von Eiweiß wirtschaftenden Europäer und Asiaten. Die klimatischen Berhältnisse bürften für diese Fragen teine wesentliche Rolle spielen, denn die Nordeuropäer und Nordchinesen ernähren sich überwiegend von Rohlenhydraten, die Grönländer von Sped, die unter heißen himmelsstrichen lebenden Bewohner Nordargentiniens, Uruguans und Varaquans überwiegend von Fleisch.

Noch eine Tatsache ist von Bedeutung. Es liegen zablreiche Erfabrungen vor. daß wenigstens für biejenigen Menschen, die an gemischte Rost bei Überwiegen ber Roblenbydrate gewöhnt sind und sich hauptsächlich durch Mustelarbeit betätigen, der reichliche Genuß pon Fleisch geradezu nachteilig empfunden werden kann. Interessant sind in dieser Hinsicht die burch Düring mitgeteilten Beobachtungen von Baelz, ber als hervorragender Urzt lange Zeit in Japan gelebt hat. In Japan werden bie Wagen durch Menschentraft gezogen. Baela batte zwei junge, träftige Wagenzieher, die ihn, einen 80 Kilogramm schweren Mann, während brei Wochen täglich 40 Kilometer weit im Dauerlauf zu ziehen hatten. Die Leute erhielten als Nabrung täglich etwa 80 Gramm Eiweiß und sehr große Mengen an Roblenbydraten in Gestalt von Reis, Kartoffeln, Gerste, Rastanien usw. Nach vierzehn Tagen hatte der eine Mann sein Gewicht nicht verändert, der andere ¼ Kilogramm zugenommen. Darauf wurde ein Teil ber Roblenhydrate durch eine ziemlich große Menge von Fleisch ersetzt. Die Leute aken es mit Bergnügen, da es ibnen als Delikatesse gilt: nach drei Tagen baten sie aber, das Aleisch wieder abzuseken und es ihnen lieber nach Bollendung der Bersuchszeit zu geben, denn sie fühlten sich zu mübe, sie könnten nicht so gut laufen wie vorher. Sie erhielten bann wieder die alte Nahrung mit einem dem früheren gleichen Ergebnis.

Diese und andere Versuche scheinen darauf hinzuweisen, daß ein gesteigerter Eiweistonsum gewisse Nachteile mit sich bringt, für den Körper schäliche Nebenwirtungen haben kann. Es kommt beim Fleischgenuß nicht bloß das Eiweiß in Vetracht, sondern es sind auch die im Fleisch enthaltenen Extrattivstoffe zu berücksichtigen. Diese letzteren haben keinen Nährwert, sondern kommen nur als Neizmittel in Vetracht. Jede Dosis eines Neizmittels wirkt wie ein Peitschenhieb, den man dem Organismus verabsolgt. Sie wirkt nicht kräftigend, sondern nur stimulierend, und beides wird von Laien so leicht verwechselt. Slaubt man sich nach dem Genuß eines Veessteats augenblicklich gekräftigt, so ist dies angenehme Sesühl wohl hauptsächlich der Neizung durch die Extrattivstoffe zuzuschreiben; ein Übermaß davon kann aber auch schädlich, geradezu torisch wirken, namentlich wenn der Organismus nicht daran gewöhnt ist. Zu einem Übermaß von Fleischgenuß drängt aber leicht der Umstand, daß Fleisch unter allen Nahrungsmitteln das beliebteste ist und von den Menschen für das wohlschmedendste gehalten wird.



Handelt es sich um die Erzielung einer augenblicklichen Höchstleistung des Organismus, so kann gerade die Petische der Extraktivstoffe des Fletsches solche Leistungen auslösen.

Die Extrattivstoffe wirten auf die Substanz der Nerven- und Gehirnzellen; damit hängt es wohl hauptsächlich zusammen, daß für den Gelstesarbeiter Fleischlost in höherem Grade ein Bedürfnis ist als für den Mustelarbeiter. "Der Geistesarbeiter tommt", sagt Düring, "ohne ernstliche Gefährdung seines Wohlbesindens und seiner Leistungsfähigteit nicht ohne konzentriertere Eiweisnahrung aus; er muß aus dem Eiweiß nicht nur Erhaltung und Lussauder Organe decken, sondern er bedarf der Extrattivstoffe." — An anderer Stelle demerkt derselbe Autor: "Wir drauchen viel weniger Eiweiß, als im allgemeinen angenommen wird, und eine Eiweißüberernährung dirgt große Nachteile in sich." — "Unter unsern heutigen Verhältnissen leidet die Mehrzahl der Menschen an Überernährung, insbesondere an Eiweißüberernährung; verhungern tun unter unsern Verhältnissen durch Mangel an Nahrung wenige, es sterden aber an den Folgen der Überernährung sehr viele Menschen früher als nötig, und noch viel mehr sind in ihrer Leistungsfähigteit behindert lange vor der Zeit."

Eine verständig gemischte Kost aus Begetabilien, Fett und Fleisch wird daher das richtige sein. Im allgemeinen sollten wohl die Menschen mehr Kohlenhydrate und weniger Fleisch genießen, als geschieht, wenn sie das Maximum des Wohlbesindens erreichen wollen. Abwechlung und schmachafte Zubereitung der Nahrung ist aber auch von Wert für die Erhaltung eines normalen Appetits, und die Bedeutung des Fleisches liegt teilweise gewiß darin, daß es Delitatesse ist und sein sollte. Ein unter schwerer Muskeltätigkeit lebender Arbeiter wird zweckmäßig seine ganze Ernährung aus Brot, Kartosseln, Reis usw. bestreiten können, da bei der großen Menge der von ihm verzehrten Nahrung auch das ersorderliche Eiweiß mit in seinen Körper eingeführt wird."

Was lassen sich nun aus diesen Ergebnissen ber Biologie für Schlüsse zur richtigen Einschähung der gegenwärtigen Fleischte uerung unter dem Gesichtspunkte des Volkswohles ziehen?

Das Sespenst einer brohenden Unterernährung breiter Volksmassen brauche man nicht gleich herauszubeschwören. Um der "Unbequemlichteit" jener hohen Preise zu entgehen, brauche man auch nicht bloß nach Staatsbilse zu rusen, sondern die einzelne Haushaltung möge in erster Linie an Selbsthilse denten. "Die ist anwendbar, sodald man berücksichtigt, daß das Fleisch nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch Senukmittel ist. Als Nahrungsmittel, ich meine als Sweißspender, läßt sich ein Teil der Fleischost durch Hülsensrüchte ersehen, deren Sweiß für den Sweißersat im menschlichen Körper genau so viel leistet wie tierisches Sweiß; und will man auf Sweißverschwendung verzichten, so wird sich eine mäßige Reduktion der bisher üblichen Fleischration ohne Schaden durchführen lassen. Vielleicht wird man dadurch sogar zu einer bessern, den Feststellungen der Viologie entsprechenden Regulierung der Volksernährung gelangen, die ein richtiges Gleichgewicht zwischen Pflanzenkost und Fleischkost sestenderung der Unstatoffeln lebende irische oder die argentinisches Fleisch verzehrende englische Arbeiterbevölkerung die kräftigere ist; in der englischen Armee gelten die Frländer als die besten Soldaten.

In teiner Weise wollen diese Zeilen dem Vegetarianertum das Wort reden; ich din durchaus Anhänger einer verständig zusammengesetzen gemischen Kost. Aber die Wissenschaft, und darauf wollte ich aufmerksam machen, weist nicht nach der Richtung, daß ein möglichst großer, sondern daß ein mäßiger Siweißtonsum für die zwedmäßigste Ernährung des Menschen angezeigt ist, und daß Mangel an Fleisch uns weniger zu schrecken braucht, als es Mangel an Getreide, Kartoffeln und Hüssenschaften tun müßte."



#### Die Frau im Mittelalter

ie "Frauenfrage" ist wie so manche andere keineswegs eine Erscheinung der "modernen" Zeit. Auch das Mittelalter hatte seine Frauenfrage, und es handelte sich damals ebensowenig wie heute nur um eine Handvoll "emanzipierter" Frauen. Beweise dafür sindet man in der (kürzlich in neuer Auslage erschienenen) Schrift von Prof. Bücher "Die Frau im Mittelalter". Der "Vorwärts" relht daraus einige sprechende Catsachen aneinander:

"Nach zahlreichen statistischen Ermittelungen, welche die Jahre 1354—1510 umfassen, machten in diesem Zeitraum die Frauen den sechsten bis den vierten Teil aller Steuerpflichtigen aus. Bedenkt man, daß es sich bei diesem Verhältnis größtenteils um alleinstehende, selbständige Frauen handelt, daß die zahlreichen Nonnen, Pfründnerinnen und Beginen meist nicht mitgerechnet sind, und daß Frauen auch im Mittelalter viel schwerer zur Selbständigkeit gelangten als die Männer, so erhält man eine Ahnung davon, wie schneidend das Misverhältnis in der Zahl beider Geschlechter im bürgerlichen Leben der Städte hervorgetreten sein muß."

Aus drei der bedeutenbsten mittelalterlichen Städte liegen die Zählungen vor, wonach ein bedeutender Überschuß der erwachsenn weiblichen Bevölterung über die gleichalterige männliche zu tonstatieren ist. Am Ende des Jahres 1449 ergab eine Zählung in Nürnberg auf 1000 erwachsen männliche Personen 1168 weibliche. Auch unter den Knechten, Handwertsgesellen und Mägden überwog das weibliche Geschlecht. Mit der dürgerlichen Bevölkerung zusammen tamen auf 1000 männliche Personen 1207 weibliche. In Basel tamen im Jahre 1454 auf 1000 männliche Personen über 14 Jahre 1246 weibliche Personen gleichen Alters. Eine Feststellung in Frankfurt a. M. im Jahre 1385 ergab auf 1000 Männer rund 1100 Frauen, doch soll der Überschuß, wie aus Steuerlisten usw. ersichtlich, höher gewesen sein. Für den Frauenüberschuß jener Zeit werden drei Gründe angegeben: 1. die zahlreichen Bedrohungen, welchen das männliche Leben in den mittelalterlichen Städten insolge der sortwährenden Fehden, der blutigen Bürgerzwiste und der gesahrvollen Handelsreisen ausgeseht war; 2. die größere Sterblichteit der Männer bei den oft sich wiederholenden pestartigen Krankheiten (es soll regelmäßig nach Pestjahren in den Steuerlisten eine größere Frauenzahl auffallen); 3. die Unmäßigteit der Männer in jeder Art von Genuß.

Bedeutend beeinfluft wird die Zahl der alleinstehenden Frauen zu jener Zeit durch das Zölibat der Geistlichen und der unverhältnismäßig großen Zahl der zölibatären, in geistlichen Amtern und Diensten stehenden männlichen Personen. In Frankfurt a. M. werden für das 14. und 15. Jahrhundert bei einer Einwohnerzahl von 8000—10 000 Personen auf den geistlichen Stand 200—250 Personen gerechnet. Für Lübed in derselben Zeit 250—300 Weltgeistliche und Rlosterbrüder. In dem kleinen Gemeinwesen von Wismar wird um das Jahr 1485 die Zahl der Weltgeistlichen auf 150, in Kürnberg um 1449 der geistliche Stand mit Dienerschaft auf 446 angegeben.

Trotz einer anscheinend in der Natur der Sache liegenden Ausschließung der Frauen wenigstens vom zünftigen Gewerbebetried waren das ganze Mittelalter hindurch die Frauen vielsach im Gewerbe tätig — ein Beweis, sagt Bücher, daß deren Beschäftigung durch die tatsächlichen Verhältnisse sich als notwendig ausdrängte. Frauenarbeit sinden wir in einer Neihe von Berussarten, von denen sie gegenwärtig ausgeschlossen ist. Aus Franksurter Urkunden von 1320—1500 ergaben sich rund 200 Berussarten mit Frauenarbeit. Die Verfertigung von Schnüren und Bändern, Hüllen und Schleiern, Knöpsen und Quasten ist ganz in den Känden der Frauen. Sie sind beteiligt an der Schneiberei, Kurschnerei, Handschuh- und Hutmacherei, sie verfertigen Beutel und Taschen, lederne Brustslede und Sporleder und anderes mehr. Ihre Tätigteit reicht die in die kleine Holz- und Metallindustrie: Nadeln und Schnallen, Kinge

und Golddraht, Besen und Bürsten, Matten und Körbe, Rosenkränze und Holzschüsseln gehen aus Frauenhänden hervor. Die Feinbäderei liegt vielsach den Frauen ob, ebenso fast ausschließlich die Bierbrauerei und die Herstellung von Kerzen und Seise. Sie überwiegen im Kleinhandel, im Hodenwert und Trödelgeschäft, und an dem sehr entwickelten Handel mit Hafer und Heu sie start beteiligt.

Die Frauen sind als Lohnarbeiterinnen wie auch als selbständige Meisterinnen tätig. Neben Frauen und Töchtern helsen auch die Mägde beim Handwert des Meisters; die Meisterswitwe führt selbständig das Geschäft ihres Mannes weiter. Auch in der Weberei gibt es weibliche Lohnarbeiter und weibliche Meister. Ebenso zum Teil bei der Leinenweberei. In Köln bestand eine eigene Zunst von Garnmacherinnen. Es wird sogar von Gewerben berichtet mit zünstiger Ordnung, die ausschließlich aus Frauen bestanden. Auch im städtischen Dienst wurden Frauen verwendet als Hebammen und Krantenpslegerinnen, als Schlaghüterinnen, Pförtnerinnen, Turmwächterinnen, Böllnerinnen und beim Hüten des Viehs. Sogar beim Kundschafterdienst hat man Frauen angestellt.

Ein großer Teil Frauen aus den vornehmen Gesellschaftsschichten fanden Aufnahme in Alöstern und ähnlichen Stiftungen. Die im Mittelalter alles beherrschende Kirche war die oberste Instanz aller Alöster und Frauenhäuser. In dem Maße, wie der Reichtum durch Stiftungen und durch hohe Einkaufsgelder der nicht unter die Jaube gebrachten Töchter aus der besigenden Klasse in den Frauenhäusern wuchs, nahmen Wohlleben, eitse Lust und Müßiggang zu. . . . .

Daß die Klöster und Frauenhäuser lange nicht dem Bedürfnis einer notwendigen Versorgung der überschüssigen Frauen entsprachen, ersehen wir aus der sehr großen Zahl der sich ständig vom Bettel ernährenden und auf der Landstraße liegenden Frauen. Aus einem Teil dieser fahrenden Frauen rekrutierte sich die Prostitution."

Man tönne nach alledem nicht behaupten, daß das Mittelalter seine "Frauenfrage" gelöst hätte. Die Frau als Dienerin der Kirche und des Mannes sei "alleinstehend schutz- und hilstos in einer gewalttätigen Gesellschaft" gewesen.



#### Der höhere Töchter-Sturm

it einer vollen Würdigung der Reform des höheren Mädchenschulwesens beginnt Paul Joche in der "Hilfe": "Was für einen Reichtum an Schulen hat sie gevollkommnen will, offen! Wie leicht gegen früher wird es dem heutigen Geschlecht, sich auf einer besonderen, Neigung und Ziel entsprechenden Schule für diesen oder jenen Beruf die geeignete Vorbereitung zu schaffen!"

Nun aber die Kehrseite. Die läßt Unheil, läßt einen förmlichen Sturm auf die höheren Schulen ahnen:

"Wenn früher das Mädchen einem besonderen Beruse zusteuerte, dann wurde es von nichts anderem als der unbezwinglichen Liebe zur Sache, dem heiligen Feuer der reinen Begeisterung vorwärtsgetrieben. Unter Mühen mußte es sich's schwer werden lassen, das gesteckte Biel zu erreichen. Heute sind die Schulen glüdlicher organisiert, Vorurteile, die früher manches Mädchen zurücksielten, sind geschwunden, der Zug der Zeit ermuntert eher zum Studium. Diese Motive haben die Mädchenwelt für die gelehrten Beruse mobil gemacht. Wir wollen's und können's nicht leugnen, daß manches Mädchen aus seiner berussichen Bahn schneller und besser gesördert wird, als es früher möglich gewesen wäre, daß überhaupt manches durch die

besseren Bildungsbedingungen veranlast wird, seine Kräfte in einer beruflichen Tätigkeit auszulösen, das früher seine Werte brachliegen ließ. Bugegeben dies, so muß doch festgehalten werben, daß heute auch viele zum Studium drängen, die entschieden n i ch t dafür geeignet sind. . . .

Wir haben es hier besonders mit zwei Gruppen zu tun. Da sind die einen, die sich prinzipiell für einen selbständigen Beruf entscheiden. Neben dem Rostenpunkt ist nun in den meisten Fällen die Frage die: Was bringt der Beruf einmal ein? welche Stellung gewährt er später? wie wird er von den Mitmenschen gewertet? Da in dieser Beziehung die Berufe am besten wegtommen, die eine gelebrte Bildung, beftimmte Eramina, den Befuch böberer Schulen vorausseken, so entscheidet man sich auch für sie und schickt daber die Tochter, wenn die Rosten irgend bazu porhanden sind, auf die höhere Schule, was ja in den Großstädten, wo man die Tochter zu Sause behalten tann, nicht so teuer tommt. Andre haben es vielleicht nicht nötig, ihre Tochter einen Beruf erlernen zu lassen; aber dennoch schicken sie sie aufs Cymnasium und oft nur aus purer Citelleit. Weil diese und jene Familie mit dem Beispiel vorangeht, folgt die dritte und vierte nach, weil sie nicht hinter jenen zurücktehen wollen. Es ist eben vielfach dieses Studium zur Mobegeworden, und der Modefererei wird so manches Opfer gebracht. wozu man für eine vernünftige Sache nicht bereit wäre. Nicht die Liebe zur Sache treibt viele in die Pforten der höheren Schulen, sondern eine Laune des modernen Beltgeistes. Mit der Zeit muk man doch fortschreiten, und es gibt für manche Menschen tein peinlicheres Gefühl. als in dem, was modern genannt wird, ganz gleich, ob im guten oder üblen Sinne, etwa bei der Mitwelt, in der Gesellschaft für rückständig, für altmodisch zu gelten. Wie viele Mädchen drängen sich wohl aus diesen Gründen zum Studium, ohne die innere Berufung zu spüren? Und wir steben erst am Anfang einer neuen Beit, die Berirrung beginnt erst, baber ist es angebracht, schon jekt zur Einsicht zu mahnen und auf die bedauerlichen Kolgen solches verkehrten Handelns binzuweisen.

Schon heute ist der Ausbruck von einem geistigen, von einem Gelehrtenproletariat berechtigt, bezeichnend für eine ganze Masse von Menschen, die auf dem Lebensmarkte teine Verwendung sinden, entweder weil das Angebot von Anwärtern zu groß ist, oder weil ihre Leistungen zu gering sind, als daß sie sich dauernd in einer Stellung halten könnten. Das Weib hat dem Manne disher schon häusig Konkurrenz gemacht; man denke nur an den Lehrerstand. Nun rechne man aber in Aukunst das große Heer der jungen Mädchen hinzu, die sich jetzt und in den nächsten Jahren aufs Seminar-Gymnasialabiturium oder auf das Hochschulktudium stürzen. Ihre spätere Konkurrenz wird zu einer noch schärferen Auslese der Tüchtigsten führen. Von beiden Geschlechtern aber werden noch mehr als disher übrigbleiben, die sich in ihren Erfolgen völlig getäuscht sehen, und die die Legion der sogenannten verkrachten Eristenzen nur vermehren.

Wir leben heute in einer Zeit des ausgeprägten Intellektualismus. Geistige Vildung ist Trumps; es wird ein zu hoher Aultus mit dem Geiste getrieben, der sich auch in der Aber sich ung der geistigen Vultus mit dem Geiste getten im allgemeinen als die höheren, daher die Sucht, in ihnen unterzutommen. Daher aber auch wieder die unglückelige Rückwirtung, die zu neuer Bevorzugung geistiger Vildung und zur gleichen Unterschätzung von törperlicher Tücktigkeit und Betätigung durch Jandarbeit leitet. Für das weibliche Geschlecht macht sich diese Einseitigkeit in der Ausbildung besonders nachteilig. Die überreichliche geistige Veschäftigung, alles das, was in der Schule Körper- und Nerventrast schwächt und von einer vernünstigen Körperkultur ablenkt, das greift den zarteren Organismus des weiblichen Geschlechts noch weit mehr an als den des robusten Mannes. Mit der Gesundheit sind aber zweiselhafte Vorzüge zu teuer erkauft, zumal dann, wenn das Weib dem Veruse Valet sagt und in der Sche die Mutter von Kindern wird.

Und endlich sprechen auch die Leistungen und Erfolge im Beruf ein ernstes Wort mit. Wo Begabung und Neigung mangeln, wird sich das Mädchen nicht nur durch Klassen und Prüfungen hindurchquälen, sondern auch durch sein ganzes Leben hindurch. Es wird teine Person-

lickleit im Beruf auslösen können, weil es teine dafür mitbringt. Das ist aber für das Glūd des .inzelnen wie für das Wohl der Gesamtheit von gleichem Nachteil. Man stößt sich heute noch viel zu viel an den Berusen mit Handarbeit. Wie die geistigen Beruse überfüllt sind, so sehlt es in jenen an tüchtigen Kräften. Es ist bei dem weiblichen Geschlecht nicht anders als bei dem männlichen: auf der einen Seite Überfüllung, auf der andern Mangel, und gerade Leute mit langem Schulstudium lausen herum, die ihre eigentliche Stärte im offenen Blick, im praktischen Sinn, in der geschieten Hand haben. Es wäre bedauerlich, wenn es beim weiblichen Geschlecht immer mehr zu so verkehrter Berusewahl kommen sollte, wie es bei dem männlichen schon der Fall ist. Die Ehen werden seltener, der Beruf wird daher für das Mädchen immer mehr Lebensausgabe, und schon aus diesem Grunde sollte sie nur dem zugeführt werden, für den sie Neigung und Begabung mitbringt. Früher war die Möglichteit der salschen Beruswahl für das Mädchen bei weitem nicht so groß wie jezt. Die Schulresorm hat eine bedeutsame Anderung herbeigesührt. Es wird aber genauer Überlegung und vernünstiger Vorsicht bedürsen, damit das, was dem weiblichen Seschlecht in der besten Absicht zum Segen geschaffen wurde, nicht aus Unverstand und Vorurteil zu seinem Unheil mitausschlage."

#### 2

### "... Sühnet reine Menschlichkeit"

n der "Kreuzzeitung" teilt Prof. Schiemann eine Episode aus dem "Cclair" mit. Dort erzählt Nend Marc Ferry, wie er den ersten Weihnachtsabend verbrachte, dessen bessen er sich überhaupt erinnert. Es sind die Weihnachten des 3 ahr es 1870 in einer kleinen Stadt der Voges es en. Noch schwebt dem Kinde von damals dunkel vor, wie die französischen Truppen stolz und siegesgewiß, auch an dem Hause seiner Ettern vorüber, dem Feinde entgegenzogen. Wie dann traurige Tage solgten, der Vater sortzog, um an der Verteidigung des Vaterlandes teilzunehmen; nur der greise Großvater, die Frauen und Kinder blieben zurück. Der Winter und mit ihm die Weihnachten kamen.

"Es war" — so erzählt Ferry — "sehr talt an diesem Tage, wie an allen Tagen dieses traurigen Winters. Alles war von Schnee bebedt, aber bie Nacht war buntel, tein Stern zu seben. Merkwürdig, in meinem Gedächtnis baften von dieser Nacht weder Glodenklang noch Gefang. . . . 3m fernen Nebel ber Erinnerung unterscheibe ich ein großes Simmer im zweiten Stod und Eisblumen, welche die auf das Feld führenden Fenster bededen. Die Erdäpfel dampfen auf dem Herde, und das Zimmer ist voll deutscher Goldaten, Bayern, wie ich glaube. Sie waren es, die meine Mutter baten, mich zu rufen, ihnen bante ich, dak ich da bin. Sie haben Briefe aus der Heimat bekommen und Cannenzweige gebracht. Sie haben Rartoffeln und Bier, und es ist Weihnachtsabend. Das Zimmer riecht nach Leder, Tabat, nassen Rleibern, man hört ben Rlang ihrer rauben Sprache, das Rasseln der Sabel und Belme. Einer von ihnen, der nahe bei zwei ober drei Rameraden sist, hat mich auf die Knie genommen. Man hat mir später gesagt, daß er blond war, und daß ihm der erste blonde Flaum über der Lippe keimte. Er sah ganz jung aus, fast wie ein Rind. Aber anfangs schien er mir schrecklich, und ich suchte mich von seiner Brust abzuwenden, an die er mich prefte. Er sprach mit seinen Rameraden, und ihre Blide richteten sich häufig auf mich. Sogar sein Ropf neigte sich zu mir. Wenn er mit mir sprach, mischte er frangofische Worte in die beutschen; seine Stimme erschien mir fanft, und in feinen Augen standen Tränen. Was war ich ihm und seinen Freunden? Rief ich ihnen einen kleinen Bruber daheim ins Gedächtnis? Ober war es das Bild ihrer Familie, von der sie eben Nachricht erhalten hatten, und die in Erwartung des Christlindes gerade diesen Abend ihrer gedachte? Wenn ich, wie ich seither oft getan habe, daran zurüdbenke, frage ich mich wohl, welche Schmerzen



und welche Särtlichkeit, welche dunkeln und tiefen Empfindungen durcheinanderzogen in diefem raucherfüllten, von schweren Schritten, Säbeln und Gesprächen widerhallenden Zimmer!

Der, welcher mich hielt, liebtoste mein Haar und küste mich, und ich glaube wohl, daß er weinte, als er mich niedersetzte. Er versuchte, mich zu fragen, wo im Hause der Weihnachtsbaum sei; weshalb es nicht hier sei wie bei ihnen, und wie es tomme, daß in dieser Nacht das Christlind nicht die Kinder der Menschen besuche, ihnen Spielzeug, vergoldete Rüsse und rote Apfel zu bringen. Aber ich verstand nicht, was er sagte, und entfloh!

Meine Mutter beruhigte mich und füßte mich und faltete meine Hände; ich sprach mein Gebet wie jeden Abend und jeden Morgen für meinen Bater und für alle, die im Kriege waren, und schlief ein.



#### Maschinen als Arbeitspersonen

er Begriff "Maschine" drückte bisher immer noch ein Arbeitshilfsmittel aus, das bes menschlichen Elementes, der Lebendigmachung durch den Träger bewußter Arbeitskraft bedurfte. Und doch rückt der Moment immer näher, wo der mechanische Apparat zur vollwertigen Arbeitsperson, die durchaus selbständig und ohne Hilfe arbeitet, berangewachsen sein wird.

Zett schilbert die "Frankfurter Zeitung" eine neue Maschine, die in den fiskalischen Saargruben Breußens erprobt ist und bort ihrer allgemeinen Einführung entgegensieht. Es handelt sich um die selbsttätige Bewegung der "H un d e" in den Querschlägen der Rohlenschächte. Bisber berrschte dort der Schlepper und das Pferd als Hilfstraft für den Menschen. Beide hatten sich in ihr Arbeitsgebiet so eingelebt, daß sie wohl vermeinten, sie könnten nie daraus vertrieben werden, und doch hat es die Clektrizität zuwege gebracht. Für die Grubenausbeute bedeutet die sichere und schnellere maschinelle Beförderung des vor Ort losgebrachten Roblenmaterials zu den Fabrstühlen des Hauptschachtes einen Fortschritt zur Wirtschaftlichkeit. Die führerlose Grubenlotomotive beruht auf der Anwendung elettrischer Attumulatoren; bei einem Gewicht von nur 2½ Tonnen leistet sie mit einer Ladung von 12 Hunden, den kleinen Grubenwagen, im Minimum 50 Connenkilometer; sie kann eine Conne Last 50 Kilometer weit schleppen, und zwar im Tempo von 1 Meter pro Setunde. Bei der führerlosen Lotomotive wird die Einschaltung und Abschaltung des Bewegungsapparats am Ziele ber Fahrt und bei unvorhergesehenen Hindernissen selbsttätig bewirtt, er sett sich auch wieder ohne weiteres in Gang, wenn etwaige Hindernisse beseitigt sind. Die alte menschliche Zugbegleitung hatte auch im besonderen den Zwed, die Weichen richtig zu stellen. Die Maschine hat diese Arbeit ebenfalls mit übernommen. Auch die einfache Stredenblodierung erfolgt durch sie selbsttätig. Da im ganzen Grubenbetriebe überall elektrischer Strom zur Berfügung steht, so können die Akkumulatorenbatterien mit Leichtigkeit ausgewechselt und geladen werden.

Die volkswirtschaftlichen Nutwerte dieser Ersindung liegen für den Bergdauunternehmer darin, daß erstens einmal rund 1400 K im Durchschnitt an Jahreslohn für den Schlepper wegfallen. Die Anschaffungskosten der kleinen Maschinen sind nicht allzuhoch, eine Berstärtung und Bergrößerung des Oberbaues und der Schachtdurchschnitte ist nicht erforderlich. Dazu kommt aber die Ermöglichung eines intensiveren Schachtbetriebes, die Zahl der Jauer kann an den Örtern um die Transportmehrleistung der elektrisch bewegten Junde vergrößert



werden. Der Mitarbeiter der "Frkf. Stg.", der sich seine Informationen an Ort und Stelle geholt hat, weist noch darauf hin, daß mit der allgemeinen Einführung dieser elektrischen Schlepplotomotiven die Bahl der jugendlichen Arbeiter, deren Arbeit sie abgenommen habe, nun für
die Vermehrung des Hauermaterials in Betracht tommen könnte. Damit würde natürlich auch
die Alltersgrenze von 24 Jahren, die dis jeht für das Einrücken in die schwere und äußerst aufreibende Tätigkeit maßgebend war, voraussichtlich bald wegfallen. Wenn schon für die jungen
Leute damit ein zeitigeres Einrücken in eine höhere Lohntlasse gegeben ist, so bleibt es noch sehr fraglich, ob die noch intensivere Arbeit, in die sie damit hineinkommen, einen positiven Sewinn für die Arbeiter übrigläßt. Die Pferde wären damit glücklich aus der Grubenqual in absehdarer Beit erlöst.

Und die Menschen —? fragt der "Borwarts".



#### Die Wunder des Rollfilms

ur Neujahrsfeier der "Lichtspiele" (Kinematographentheater) im Mozartfaal des Berliner Neuen Schauspielhauses hielt Hanns Heinz Ewers eine Ansprache, aus der die "B. B. a. Mittag" einige besonders fesselnde Ausführungen mitteilt:

Ich möchte, daß Sie sich einmal darüber klar würden, welche ungeheuren nicht ein Möglichteiten in dem schmalen Rollstim, der Sie abends auf eine Stunde lachen oder auch weinen macht, eigenklich steden. Das Gebiet, auf dem Ihnen dieser Film bekannt ist, ist das Kino. Aber das Kino, das wie Theater und Ronzert, Zirkus und Variété nur dazu dient, Sie nach des Tages Arbeit zu zerstreuen, vielleicht auch zu belehren und zu erheben, ist nur ein kleiner Teil der Betätigungsmöglichkeit des Rollsilms. Sie dürsen mir glauben, daß es heute schon wohl überhaupt kein Gebiet mehr gibt, aus das Filmbändchen nicht seine Eroberungspläne gerichtet habe.

Nach dem Vorgang des Pariser Professor Doyen arbeitet heute bereits die gesamte medizinische Wissenschaft mit dem Rollsilm. Wir sehen batteriologische Films, sehen, in wie turzer Zeit sich die Typhus-, Pest- und Cholerabazillen entwickeln und vermehren. Wir haben ausgezeichnete Aufnahmen von allen Operationen, die für den lernenden Studenten von unbezahlbarem Werte sind. Wir können mit Hilse der Röntgenapparate alle inneren Organe in ihrer Tätigkeit zeigen, vermögen ein Krankheitsbild aufzunehmen, das untrüglich ist. In der In dust ein macht sich der Rollsilm nicht weniger unentbebrlich!

Früher erfand irgendeine große Maschinensabrik eine neue landwirtschaftliche Maschine; dann zogen ihre Reisenden, mit bunten Ratalogen bewassnet, durch das Land. Sie konnten schön reden und taten ihr allerbestes, dem braven Bauer und Gutsbesitzer die Vorzüge der neuen Maschine klarzumachen. Aber sie konnten ihm, letzten Endes, doch nur sagen: "Rommen Sie nach Berlin und sehen Sie sich das Ding im Betrieb an!" Oder aber im besten Falle: "Der Herr Soundso, vier Stunden weit, hat so eine Maschine. Fahren Sie hin und überzeugen Sie sich, wie sie arbeitet." — Heute ist das anders: der Herr Reisende macht seinen Taschenkinema zurecht und läßt seinen Film rollen: domonstratio ad oculos!

Armee und Marine! Unsere Ministerien haben längst den großen Wert des Rollfilms würdigen gelernt. Sie sind im Begriffe, eine große Anzahl kleinerer Apparate mit bestellten Films zu erwerden, die in der Instruktionsstunde Verwendung finden sollen. Man lernt die Griffe viel leichter von dem Bilde an der weißen Wand als auf dem Kasernenhof unter ständiger Angst vor derben Knuffen. Manches derbe Schimpswort und manche tüchtige Maulschlle wird so überstüssig werden. Von unschähderem Dienste wird der Rollfilm in der Kaserne für

die Instruktion der Patrouillen sein, bekannklich eines der allerschwierigsten Gebiete der militärischen Ausbildung. Gerade hier wird das Lernen "durch das Auge" sich besonders bewähren.

Daß die S ch u l e nicht zurückleibt, ist selbstverständlich. W i r quälten uns in der Geographie nach gräßlich langweiligen Büchern ab, lernten auswendig, wieviel Meter hoch irgendein dummer Berg sei, wieviel Einwohner diese und jene Stadt habe, unter welchem Breitenund Längengrade ein höchst langweiliges Rap gelegen sei. Bon den fremden Landen selbst aber hatten wir gar keine Ahnung. Unsere Kinder werden aber mit dem Auge lernen, werden in alle Länder der Welt reisen, und einen ganz anderen Begriff bekommen von dem Stern, den wir Erde nennen. Und wir dürsen uns gar nicht wundern, daß unsere Enkel einmal sehr viel klüger und sehr viel gebildeter sind, als wir es waren.

So in der Schule, so in der Armee, so in der Andustrie und der Wissenschaft! Nun aber wollen Sie bedenken, daß das alles nur ganz kleine, schwache Ansätze sind, winzige Samentörnchen, aus denen heraus noch einmal mächtige Blütenbäume wachsen mögen. Die Möglichteiten des Rollfilms sind völlig unbegrenzt, erlauben Sie also einem Dichter, einmal aus den Grenzen des Wirklichen — des heute Wirklichen — hinauszutreten und sich in das Land des Phantastischen zu begeben — des he u t e n o ch Phantastischen —, das vielleicht morgen schon greisbare Wirklichkeit ist!

Sie haben vielleicht schon von der neuen Ersindung des Alabastertheaters gehört. Während disher im Kino die Figuren auf der Wand kleben, haben wir im Alabastertheater eine regelrechte Bühne; die Figuren sind losgelöst von der Fläche, dewegen sich frei im Raum. Heute noch vermag man diese Lichtsiguren nicht größer als etwa 60 Bentimeter wiederzugeben, heute noch sind sie, wie in jedem Kinema, nur schwarz und weiß. Es wird tein Jahr vergehen, so wird man so weit sein, sie lebensgroß und dazu in allen Farben der Wirklichkeit herzustellen. Nun nehmen wir an, daß in naher Zukunst vielleicht auch der Phonograph einige Fortschritte macht, gleichen Schritt hält mit der grandiosen Entwicklung des Kinos. Dann werden wir solgendes erleben: eine große Kinosirna läßt Riesensilms ansertigen von einer Vorstellung von König Ödipus, von Hamlet oder Othello bei Reinhardt, oder auch von Strauß' "Elektra" und Leo Falls "Schöner Risette". Und — g e n a u dieselbe Aufsührung, mit allen ersten Künstlern, wird man, g e n a u so, in jedem kleinsten Provinzloch sehen können, wie in Berlin, London oder Paris. Man schägt sich nicht mehr um die Carusobilletts, zahlt nicht mehr Phantasiepreise, sondern sist und genießt um wenige Groschen.

Es ist nicht gerade schwer, da Prophet zu sein. Und schwer ist es auch nicht, vorauszusgen, daß der Kino der Historiter der Zutunft sein wird. Wie uns heute die Parlamentsstenographen die meist sehr langweiligen Reden des Reichstags ausheben, die doch tein Mensch je wieder liest, werden der Rollsilm und die Walze des Phonographen uns der Zutunft große Ereignisse ausbewahren.

Ein Element aber ist es, das, so scheint mir, dem Kino disher sein Interesse noch nicht zuwandte, das ist die stolze Philosophie dier ein Feld zu haben, das es ihr zum ersten Male ermöglicht, aus dem Abstratten gänzlich hinausdugehen, ein Feld für eine unabsehdare Fülle von Experimenten. Denn der Kino ist der wahre Zauberer, der einzige der Welt, er schlägt in Stüde, was die Vernunst predigt. Er macht die Segenwart zur Vergangenheit und die Vergangenheit zur Zutunst, zerbricht das Geset von der Kausalität, macht Ursache zur Wirtung und Wirtung zur Ursache. Ein einsaches Exempel: ich nehme eine Zigarette, stecke sie in den Nund, zünde sie mit dem Streicholz an und rauche. Die Zigarette dampst, wird kleiner, die Alsch fällt herunter, das Papier verbrennt; schließlich werse ich den Rest fort. Nun aber lasse ich den Rollssim, der diese einsache Jandlung aufnahm, von rückwärts lausen: da fliegt mir aus der Aschesschaft ein brennendes Zigarettenstümpschen in den Nund. Ich rauche — die Zigarette wird immer länger davon, die auf der Schale lagernde Alsch sliegt heran und wandelt sich zu Tabak und Papier. Meine Zigarette sist wieder ganz:

baran halte ich ein schon heruntergebranntes Streichholz, das nun auch wieder ganz wird und in dem Augenblick erlischt, in dem ich es an der Schachtel anstreiche.

Ober ich esse Rnöbel — rückwärtsherum. Und je mehr ich esse, um so voller wird mein Teller und um so leerer mein Magen! Er ist das reine "Sischlein, ded dich!"; immer wieder kann ich meine Knödel ausessen und dann sein säuberlich wieder herausholen, um von vorne anzusangen.

Aber das sind Spielereien, die man alle Tage machen kann, seien wir nun ein wenig unbescheidener! Nehmen Sie an, irgendein Fürst oder steinreicher Kommerzienrat lasse den Lebensweg seines Töchterseins vom ersten Lebenstage an kinematographisch begleiten. Warum nicht — es ist ja nur eine Geldfrage. Also die Mama bekommt ein Kindlein, zwei Ärzte und eine gute Wehmutter holen es. Das Kindchen wächst, wird ein Mägdelein, dann ein Sacksich; ein Jungsfraulein, ein Fraulein und eine junge Frau. Die junge Frau bekommt selbst wieder Kinder, wird dann eine ältere Frau, eine noch ältere und eine ganz alte am Ende. Bis sie stirbt und begraben wird — nein, verbrannt wird sie!

Aber ihre Entelkinder wollen pietätvoll den Lebensweg der Großmama noch einmal sehen — von rüdwärts. Aus der Asche hebt sich auch ein richtiger Menschenleib, ein recht alter freilich, aber doch ein Menschenleib. Und die Tote wird zur Lebenden, die Greisin zur alten Frau. Die alte Frau wird zur jungen Frau, und ihre Kindlein tehren dahin zurück, woher sie gekommen sind. Und dann wird die junge Frau wieder zum Jungfräulein, zum Mädchen, zum Kinde und Säugling. Und am Ende verschwindet es auch . . . Es ist weg, weg, als ob es niemals in der Welt gewesen sei! . . .

#### Das erste ehrliche Begräbnis

Cin eigenartiges Zubiläum bringt uns das Zahr 1911. Es sind nämlich jeht gerade 200 Jahre verstrichen, seitbem in Berlin der erste Schauspieler ein ehrliches Be-👸 gräbnis auf einem christlichen Friedhof gefunden hat. Vorher, wird im "Vorwärts" erinnert, gehörten die Schauspieler, Seil- und Leinentänzer, Romödianten, Riemenstecher usw. zu den unebrlichen Leuten, gegen die zahlreiche befondere Verordnungen und Restripte ergangen find. Unter anderem wurde mehrmals den Bürgern und Kaufleuten eingeschärft, "denen Schauspielern" nichts zu borgen, da Rlagen auf Bahlung ber Schuldbeträge gegen Schauspieler von teinem Gericht angenommen werden durften, die Gläubiger also das Nachsehen hatten. Ganz allgemein betrachtete man die Schauspieler, zu denen man alles zählte, was öffentlich Vorstellungen irgendeiner Urt gab, als fahrende Leute und stellte sie auf eine Stufe mit Bigeunern und Spigbuben. Es entsprach also lediglich der Auffassung der Beit, daß man ihnen auch die lekten Ehren, die dem Menschen zukommen können, versagte und ihrem Leichnam nur dort ein Plakchen gestattete, wo Selbstmörder und Hingerichtete beerdigt wurden. Aber im Jahre 1711 setzte Berlin es durch, daß der Schauspieler Jakob Scheller auf dem damals noch die Nitolaitirche umgebenden Rirchhof der Gemeinde beigefeht wurde. Die Geistlichkeit erhob zwar Einspruch, aber der gesamte Rat von Berlin intervenierte, so daß Scheller wirklich ein "ehrliches" Begrähnis erhielt, allerdings auch nur am äußersten Rande des Kirchhofs, aber immerhin in geweihter Erde. Aur zwei Jahrhunderte trennen uns von dieser erstmaligen Durchbrechung eines alten Vorurteils. Im übrigen bestand noch das ganze 18. Jahrhundert hindurch die Mihachtung der Romödianten fort, denn noch 1784 wurde das obenerwähnte Edikt wegen des Borgens an Schauspieler für Berlin wiederholt.





Die hier veröffentlichten, dem freien Meinungsaustausch bienenden

# Zur Frage: Leichenverbrennung oder Erdbestattung?

best des Türmers macht mit Recht auf das Vorhandensein einer politisch-sozialen best die in der Feuerbestattungsfrage ausmerksam. Ein weiterer Unterschied zwischen arm und reich, auch in der Art der Ausschlang, würde gewiß unausbleiblig sein überall, wo der Errichtung von Krematorien gesehliche Schranken nicht mehr im Wege stehen, wo die Mittel zur Errichtung von solchen vorhanden sind und die relativ höheren Kosten der Feuerbestattung keine Rolle spielen. Fraglich könnte jedoch erscheinen, ob die von der gewählten anderen Art der Ausschlang ausgehenden sozialen Wirtungen sich notwendig darin äußern müßten, die schon vorhandenen sozialen Gegensäße zu verschäften, oder ob diesen Wirtungen nicht im Gegenteile ein verschnendes Moment innewohnen würde, das geeignet ware, diese Gegensäße überbrücken zu helsen und zu einem guten Teile tatsächlich zu überbrücken.

Ausschlaggebend für die allgemeinere Einführung der Feuerbestattung werden ja vor allem die sanitären, hygienischen, aber auch die ötonomischen Gründe bleiben, wenn schon erwartet werden darf, daß die triminalistischen Bedenken, wegen der unmöglich werdenden nachträglichen Entdedung verübter Verbrechen, durch ein geeignetes Zusammengehen von Medizin und Polizei zu überwinden sind.

In größeren Städten, wo die Frage der Bodenbeschaffung große Schwierigkeiten bereitet, wo die schnelle Überfüllung der Friedhöse infolge der durch sie drohenden Verunreinigung des Trint- und Grundwassers und der Luft die Sesahren für Insektionskrankheiten in sich birgt, wo ein immerhin beträchtlicher Teil von Grund und Voden einer anderen, um nicht zu sagen besseren Venuhung entzogen wird, tann die Feuerbestattung wohl zwingende Notwendigteit werden und alle anderen Vedenken in den Hintergrund drängen. Dagegen ist in kleineren Städten und auf dem Lande solch dringendes Vedürsnis auf absehdare Zeit wohl kaum zu erwarten. Wahlfrei zugelassen, wird hier neben der Feuerbestattung die Erdbestattung sich zweiselos weiter behaupten; dies ist um so sicherer anzunehmen, als die Sympathien, denen die Feuerbestattung in kleinbürgerlichen und ländlichen Kreisen teilweise begegnet, vornehmlich mit auf die im Volke noch sortlebende Furcht vor dem Lebendigbegrabenwerden zurüczusschen seine Furcht, die seit dem Auftommen einer exakten Leichenschau mehr und mehr im Schwinden begriffen ist. Demzusolge ist die Zahl der Anhänger der Feuerbestattung in den kleinbürgerlichen und ländlichen Kreisen wohl kaum gewachsen; um so weniger wird es dort der Fall sein, wo ein

ablehnender kirchlicher Standpunkt die Popularisierung der Feuerbestattung im vornherein erschwert.

Die Frage nun, ob beswegen, weil es sich auch tünftig wohl nicht um Feuer- ober Erbbestattung, sondern nur um Feuer- und Erdbestattung, also um beides nedeneinander wird handeln können, man aus sozialen Erwägungen es doch lieder belassen könne, wie es Jahrhunderte hindurch gewesen, im bejahenden Sinne zu beantworten, dürfte aber doch dedenklich erscheinen. Dies sei unter aller Achtung des christlich-religiösen Empfindens ausgesprochen. Denn eine Überwindung wird es noch immer jedes religiös tieser angelegte Gemüt gekostet haben und sie wird auch künftig keinem solchen erspart bleiben, solange nicht die Feuerbestattung allgemeiner geworden und einige Generationen überlebt haben wird, wenn es seinerseits und für seine Person den Entschluß zu fassen gilt, mit der durch ihr ehrwürdiges Alter gleichsam geheiligten Korm der Erdbestattung zu brechen.

Was aber die soziale Seite der Feuerbestattung weniger bedeutsam erscheinen läßt, ist der Umstand, daß diese soziale Frage leider bereits genugsam vorhanden ist, daß die Unterschiede zwischen reich und arm, wenn sie seither zwar auch nicht in der Art der Auslösung des Körpers selbst, sondern nur im Zeremoniell und vor allem in der sichtbaren Bekundung der Pietät, durch Errichtung dauernder Zeichen der Liebe nach Maßgabe des pekuniären Könnens bestanden haben, in ihrer Art doch mit derartiger Schärse hervorgetreten sind, daß eine weitere Vertiefung durch die allgemeinere Einführung der neuen Bestattungsart, der beschleunigten durch das Feuer, nicht zu besorgen sein wird.

Denn weniger der Vorgang der körperlichen Auflösung, ob so ober so, der in seinem erschütternden Ernste und in seiner unerditslichen Gleichmäßigkeit alle menschlichen Abstände negiert, als die menschengemachten Zutaten, die selbstgewollten gesellschaftlichen Aberdietungen dürften es sein, die den Stein des Anstoßes dieten, den Unterschied zwischen reich und arm am fühldarsten machen. Nichts als die pruntvollen Monumente und gewaltigen Sartophage, die mächtigen Epitaphien und aufstrebenden Säulenbauten, die auf jedem neueren Friedhose unwillkürlich die Ausmerksamteit des Besuchers auf sich lenten, kann deutlicher diesen Unterschied vor Augen führen.

Das Gefühl, das den Armen beschleicht, dessen Blid sich auf einen kümmerlichen Hügel senkt, der den Leib eines teuren Verwandten oder Freundes deckt, ist angesichts der ausladenden Wucht eines nachbarlichen Grabmals, das in Fußesserne nebenan ihn des Lichtes, der Luft, der freien Bewegung und fast möchte man sagen, der seelischen Erhebung benimmt, durch Vitternis getrübt, er zweiselt schier an geweihter Stätte, ob der Tod wirklich der Allesbezwinger sei und als solcher gewürdigt werde.

Aus diesen Gründen könnte das Nebeneinanderbestehen der Feuerbestattung und der Erdbestattung wohl geeignet sein, die bestehenden Alassengegensätze eher zu mildern als sie zu erweitern. Ein kostbares Graddenkmal hebt ja doch den Wert des Verstordenen nicht, und die Dinterbliedenen sinden dei tieserem Ersassen der Situation nur einen schwachen Tross im Anschauen menschengesertigter Erinnerungszeichen. Das soziale Abheben ist unchristlich, es steht auch im Widerspruch mit den Forderungen der allgemeinen Ethik. Denn vor einer absoluten Würdigung des Erdenwallens gilt nur das im ernsten sittlichen Wollen und Streben selbsterrungene, nicht das einem Menschen von außen Zugeeignete; und wenn Worte liebeerfüllten Lobes auf Tausenden von Grabsteinen aus goldenen Lettern sprechen, so ist das wohlgemeint und auch berechtigt, doch kein Beweis dafür, daß höherer Wert die darunter ruhenden Schläser ziert, als die ungezählten daneben schlummernden, vergessenen armen Brüder und Schwestern.

Die Feuerbestattung würde hierin manches zum Bessern wenden; sie hat für grelle Gegensätze keinen Raum, ihre Tätigkeit ist einfach und ernst, entsprechend dem Walten des Todes.



Mahnen wir, dessen eingebent, und in Anbetracht der vorhandenen hygienischen, sanitären, ötonomischen oder prattischen Bedürfnisse, aus so dialen Gründen nicht von der Feuerbestattung ab. Lassen wir diese Frage sich regeln nach den örtlichen Berhältnissen und nach obrigsteitlichem Ermessen. Lassen wir auch jedem im Wahlfalle die eigene Bestimmung darüber, welche Art der Wiedervereinigung seines sterblichen Tells mit der Mutter Erde, dem Willen seiner über den Körper gebietenden Seele entspricht.



#### Zur Krankenbehandlung durch Laien

m Dezemberheft des Türmers hebt Scholta gegenüber Neumann die Berechtigung und den Nuzen des medizinischen Dilettantismus hervor, bekämpft die Forderung, daß dessen Bekätigung eine Grenze gezogen werde, als Schreien nach einem Ausnahm eges est et und behauptet, daß jedem Kranten die Wahl seines Behandlers freigestellt bleiben müsse.

Da in der Debatte auch mein Name genannt wurde, so sei mir hinsichtlich eines prinzipiell wichtigen Punttes eine berichtigende Bemerkung gestattet.

Zeber, der mit dem Gegenstand auch nur einigermaßen vertraut ist, wird sofort zugeben, daß der Arzt den natürlichen Selbstheilungsvorgang lediglich zu regeln, zu unterstützen, anzuregen hat; er wird anerkennen, daß zu Zeiten, wo diese Jauptwahrheit von der offiziellen Beiltunde vernachlässigt wurde, geniale Laien-"Medizinalresormer" mit dazu geholsen haben, die Schulmedizin wieder auf den richtigen Weg zu bringen — aber andererseits steht es ebensosest, daß die überwiegende Mehrzahl der Laienpraktiker zu den genannten segensreich wirkenden Medizinalresormern nicht gerechnet werden kann, sondern daß im Gegensteil sehr viele von ihnen mehr schällich als nüglich wirken (wenn das auch von denjenigen, die sich zur Naturheiltunde bekennen, am wenigsten gesagt werden kann).

Fordern nun einsichtige Beobachter dieser Dilettantentätigteit, insbesondere Arzte, die in deren schäliche Seiten den besten Einblid gewinnen, im Interesse des Gemeinwohls eine Begrenzung derselben, so handelt es sich da durchaus nicht um ein Ausnahmegesch, wie Scholta irrtümlich annimmt, vielmehr muß grabe der zurzeit in Deutschland herrschen des Bustand, daß "jedweder Mensch das Recht hat, die Not und die Angst und die Verzweissung seiner Mitmenschen zu seinem Vorteil auszunuhen, daß jeder Verbrecher und jeder gewinnsüchtige Mensch dei uns gesehlich geschüt ist, wenn er dem Armsten der Armen, dem verzweiselnden Unheilbaren durch salsche Versprechungen sein letztes Geld aus der Tasche zieht" (Nassauer, Arztliche Stizzen) — als eine in taum einem andern Rulturstaate vortommende Ausnahmeerscheinung bezeichnet werden.

Herrscht doch in allen Rulturstaaten der Grundsatz, daß ein geordnetes Staatswesen nur dann bestehen tönne, wenn diejenigen, die gewisse wichtige und verantwortungsreiche Tätigteiten ausüben wollen, gezwungen sind, vor der Zulassung ihre Besähigung dafür durch den Nachweis einer entsprechenden Ausbildung darzutun (soweit das überhaupt möglich ist).

"Dieser Zwang wurde zwar speziell für die Heiltunde bei uns in Deutschland im Jahre 1869 bzw. 1874 aufgehoben. Das geschah aber nicht, weil man der erwähnten Maxime nicht gehuldigt hätte, sondern vielmehr deshald, weil man es für selbstverständlich hielt, daß das Publitum sein Leben und seine Gesundheit nur entsprechend ausgebildeten Personen anver-

trauen würde. Man hob das Kurpfuschereiverbot auf, weil es "als unwirksam, überflüssig und — unwürdig der Bildungsstuse und Urteilsfähigkeit unseres Volkes angesehen wurde (!!). Zwar wies v. Mühler schon damals darauf hin, daß man damit etwas Gutes aufgebe gegen einen problematischen Gewinn, was Unrecht sei, wo es sich um Leben und Gesundheit der Bürger handele — aber er konnte mit seiner Ansicht gegen die Pottrinäre nicht durchtringen." (Graack, Kurpfuscherei usw., Zena, Fischer.)

Wie sehr die letzteren sich über die Urteilsfähigkeit des Volkes getäuscht hatten, das hat sich inzwischen hunderttausendsach gezeigt (s. z. B. Nardenkötter, Schäfer Ast, "Elektrovigor").

Scholta gibt ja selbst das Vorhandensein vieler unreeller Elemente unter den Kurpfuschern zu. Was aber die von ihm aufgezählten reellen Medizinalreformer wie Prießnig, Rickli usw. betrifft, so haben diese ja großenteils vor Aufhebung des Kurpfuscherverbotes gelebt und sind trog dem zur Geltung gelangt.

"Aus der Tatsache," so sagt Rösler-Reichenberg mit Recht, "daß es viele untaugliche Lehrer gibt, und daß hier und da ein pädagogisches Genie außerhalb der Lehrerschaft bessere Erziehungsresultate gehabt hat als das Gros der Lehrer, aus dieser undestrittenen Tatsache leiten wir noch lange nicht die Ronsequenz ab, die Erziehung unserer Kinder einem Menschen anzuvertrauen, der in 6 Wochen bei einem "Natur"-Pädagogen unterrichten und erziehen gelernt hat."

Nun beabsichtigt ja aber der neue "Gesehentwurf betr. Mißstände im Heilgewerbe" nicht einmal, das Kurpfuschen, d. h. das H in ein pfuschen nicht ärztlich ausgebildeter Personen in den ärztlichen Beruf an sich zu verdieten, sondern er will nur die ärzsten Auswüchse verhindern und die g än z lich "Unzuverlässigen" ausschalten. Die se, zur Berhütung von gesundheitlichen und petuniären Schäbigungen des Voltes vorgeschlagene "Begrenzung der Dilettantentätigteit" sollte doch den reellen Elementen unter den nichtapprodierten Krantenbehandlern, die sich ja lediglich dem Voltswohl zu widmen pflegen, nur im höchsten Grade willtommen sein. Sagt doch sogar einer der heftigsten Gegner der "Schulmedizin", der Naturarzt Strünckmann, in Übereinstimmung mit einer großen Gruppe von Anhängern der Naturheilbewegung: "Es ist eine kulturelle Unmöglicheit, auf die Dauer wissenschaftlich ausgebildete Fachmänner durch Laien ersehen zu wollen."

(Obige Definition des Wortes Rurpfuscher ist übrigens die sprachlich richtige. Sie sagt über die Qualität der Leistung nichts aus. Wer dagegen Kranke falsch behandelt, mag er nun Arzt oder Laie sein, der wird dadurch nicht zum Kurpfuscher, sondern wäre höchstens als Kur ver pfuscher, besser Stümper, Ignorant usw. zu bezeichnen.)

Dr. Esch-Bendorf





## Rom in Deutschland voran! • Staatsrettung und Präventivprügel

oviel Phrasen auch zur Jahreswende gedroschen werden —: es ist

gut, daß einmal eine größere Reitspanne rüchlicend umfaßt wird. Und in der Spreu findet sich mal auch ein gewichtiges Rorn. Aft es doch. d mit dem "Freien Wort" zu reden, "traurig genug, daß uns das sogenannte ,moderne Leben' unaufhörlich mit einem solchen Hagel von Unbeträchtlichteiten überschüttet, daß wir vor dem Geknatter Dieser Maschinengewehre nicht einmal mehr den Donner bören können, wenn er majestätisch in der Ferne grollt. Nichts ist nötiger für uns als solch ein Atembolen, denn wir sind von der ernsten Gefahr umbräut, daß wir ganz den Blid für die großen Probleme des Daseins einbufen und eine Rultur aus lauter Geröll aufbauen, die teine Spur hinterlassen wird. Ammer mehr lassen wir uns von den technischen Errungenschaften barüber hinwegtäuschen, dag unfer Leben mehr und mehr verarmt. Und boch sollte der beschämende Mangel an Leistungen von ewigem Wert in Kunst, Literatur und Weltweisheit auch die überzeugtesten Lobredner unserer Epoche Der Massenbetrieb im Unterricht in den Schulen und auf den stukia machen. Universitäten, das Bombardement mit billigen illustrierten und nichtillustrierten Zeitschriften, in denen alles — und nichts — steht, die Gründung von Tausenden pon Bubnen baben nicht die Wirtung gebabt, die man erhoffte. Sollten wir vielleicht auf falschem Wege sein? Wenn es mit Massenbetrieb zu machen wäre, mußte uns doch Berlin mit seinen tausendundein Veranstaltungen für Bildungszwede, mit seiner Universität, die doch so unfäglich viel leisten soll, wie wir beim Zubiläum gehört haben, mit seinen Atademien und Museen, seinen Theatern, Runstausstellungen und Konzerten und Oukenden von Vorträgen erster Kräfte an jedem Abend, — jahraus, jahrein mußte Berlin allein die Welt mit zahllosen tlassischen literarischen, tunstlerischen, philosophischen Werken nur so überschütten. Wo sind diese Leistungen? ...

Die Sprache der Natur ist uns fremd geworden; wer noch auf sie lauscht, muß ein sehr altmodischer Mensch sein. Bielleicht hat sie uns aber doch etwas zu

Sürmers Tagebuch 71.1

sagen, was in sämtlichen illustrierten und "parteilosen" Blättern Deutschlands noch nicht gestanden hat und auch nie darin stehen wird, weil es nämlich sehr langweilig ift, und weil grundfählich nur turzweilige Dinge gedruckt werden durfen, sonst wird der Redakteur ja entlassen. Die Natur hat uns zu sagen, daß alles, was wirklich etwas werden foll, langfam reifen muß. Was aus dem Treibhaus tommt, ist für den Tag geboren und wird mit dem Tage sterben. Und unsere Rultur ist eine Treibhauskultur, darum wird sie mit unserer Spoche untergeben. Alles, was die Zahrtausende überdauern soll, muß langsam werden und muß langsam reifen. Diese Rleinigkeit hat unsere Zeit vergessen, bas ist ihre Sunde, und darum wird sie vergessen werden. Muß es nicht zu benten geben, daß bie Runftler, bie uns etwas zu fagen haben, jest fast alle aus zurüdgebliebenem' Milieu tommen: ein Ibsen, ein Björnson, ein Tolftoi! Was Denter und Dichter in Wolfenbüttel und Weimar bei schwelender Tranlampe niedergeschrieben haben, erhellt heute noch die Abgründe unseres Lebens; was bei Auerlicht und Osramlampen in der Millionenstadt dem Eppewriter in die Schreibmaschine diktiert wird, ist nach vierundzwanzig Stunden Makulatur. . . .

Niemand wird die eminenten technischen Errungenschaften unterschähen, die uns die letzen Jahrzehnte gezeitigt haben, denn sie haben uns vor allem von zahlreichen Fesseln freigemacht. Aber man darf die Kehrseite dieser Entwicklungen nicht übersehen: sie haben unseren Blid auch für die wichtigsten Dinge so sehr getrübt, daß die Reaktion in der Politik und in den Weltanschauungsfragen wieder emporzüngeln konnte. Es ist, als ob alle schöpferischen Kräfte unseres Volkes durch die Technik mit Beschlag belegt seien. . . .

Alle Reformatoren haben sich zuerst im stillen mit sich selbst auseinandergeseht, ehe sie auf den Markt hinaustraten. Das scheint uns ein Fingerzeig für den Weg zu sein, den wir zu gehen haben. Alles Beräukerlichte müssen wir fliehen; das überschwengliche Festefeiern muß aufhören, die Abgeschmadtheit der lauten Anerkennung von millionenfachen "Berbiensten' in Form von Wolkenbrüchen an Titeln und Orden muß wieder auf ein erträgliches Maß heruntergebracht werden, por allem aber muß der Religionsbetrieb en gros aufhören, welcher das Seelenleben der Jugend so ver äußerlicht, daß sie für echte Religiosität im späteren Leben nie mehr gewonnen werden kann. Und ohne echte Religiosität teine Ewigteitstultur — das lehren uns die Babylonier wie die Ander und die Bellenen. Als in Rom die Auguren sich anlächelten, war es mit der Religiosität vorbei — in Deutschland mit seiner Simplizissimus-Stimmung lächeln sich die Auguren schon nicht mehr an — sie lachen bereits herzhaft über die, welche bem Volke die Religion ,erhalten' wollen. Wie kann man etwas ,erhalten' wollen, was nicht mehr da ist? Wenn sich die Kirchenaustritte auch nicht so häuften, wüßte man doch, daß es mit dem Glauben in Deutschland reißend bergab geht. Aur die Macht ber Regierungen schützt noch einstweilen ben vollständigen Verfall des Christentums in Deutschland mit Silfe der Schule. Wenn die Regierungen ihre Sand von den Kirchen ziehen, ist alles aus. Wie in Frankreich die römisch-katholische Kirche schon aus dem Grunde aufhört, weil gar kein Nachwuchs an Pfarrern mehr da ist — weshalb sehr alte und tranke Priester unter Androhung der Extommunikation ihr Amt zurzeit weiterführen müssen —, so würde die Trennung von Staat und Kirche und Schule und Kirche den Zusammenbruch auch in Deutschland bedeuten. . . . Alle Oberflächlichteit, alle Veräußerlichung in Deutschland hängt darum auf das innigste mit dem Religionsbetrieb nach Pferdeträften und Kilowatt zusammen. Wie man in Tibet glaubt, um so religiöser zu sein, je mehr Gebetsmühlen man dreht, so glaubt man in Preußen-Deutschland, man könne die Religiosität an Millionen von Schulkindern messen, die den Katechismus und Gesangbuchverse herplärren. . . .

Es wäre interessant zu wissen, ob man sich bei den Regierungen klar darüber ist, warum die Zahl derer so reisend wächst, die "Fort mit den Kirchen" schreien! Sollten das wirklich lauter Menschen sein, deren Berzen böse von Jugend auf sind? Denkt man im preußischen Kultusministerium denn gar nicht ein bischen nach? Und die Berrschaften haben die herrliche Berliner Universität so nahe und könnten sich doch ohne Auslagen Rats holen!

In Babylon würde die preußische Regierung Marduts Herlickteit mit allen Mitteln gestützt haben, in Athen hätte sie jeden eingesperrt, der Zweisel an der Eristenz des Hertules geäußert hätte, in Rom hätte sie die Auguren zu wirklichen Seheimräten mit dem Titel Erzellenz ernannt und in Jerusalem dem Hohenpriester die Steine aus siestalischen Steinbrüchen unentgeltlich vors Haus fahren lassen, wenn er "Frevler am Worte Gottes" wollte steinigen lassen. . . .

Wir wollen Eintehr halten und aus der Vergangenheit die Lehre beherzigen, daß nur der seinem Volke und der Welt nühen kann, der vor den bekannten Göttern, vor Marduk und Herkules, vor Jupiter und Jahwe seine Seele zu retten weiß und beim "un be kannt en Gotte' Trost und Hilfe sucht. Wieder ist die Zeit reif für neues gewaltiges Werden; so wenige Schaffensjahre sind dem Menschen zugemessen — wir wollen sie nicht mit kindischem Tand, mit Kinematographen und "illustrierten" Wurstblättchen, mit "Retords" auf zehntausend Sebieten und den Jämmerlichkeiten von Titeln und Orden vergeuden! Es gilt, eine neue Kultur aufzubauen, groß und gewaltig, damit nicht unsere Nachsahren sagen: Wie erbärmlich sind diese Menschen gewesen: Luther und Galilei, Repler, Ropernikus, Shakespeare, Kant, Soethe, Darwin hatten ihnen alle Schäße der Erde hinterlassen, aber sie wußten sie in ihrer Torheit nicht zu nüßen und liesen Spielzeugen nach."

Nicht daß ich jeden dieser Sätze unterschreiben wollte, daß ich etwa buchstäblich glaubte, wenn der Staat seine Hand von den Kirchen abzöge, daß dann "alles aus" wäre. Aber — trot aller Vorbehalte —: was verschlagen sie, was können sie verschlagen, wenn der Versasser auch nur in der Hauptsache recht hat, wenn nur die große Linie, die er uns ausweist, die der gegebenen Entwicklung ist?

Und in einer solch en Zeit wagt man uns mit einer Vorromäus-Enzyklika, mit einem "Modernisteneid" zu kommen, erleben wir das erhabene Schauspiel, daß sich ein deutscher Königssohn vor dem Papst in Nom auf den Voden wirft und den Staub von seinen Pantoffeln küßt!

In ihrer Not wenden sich unsere katholischen Brüder durch einen Aufruf der Krausgesellschaft an die breiteste deutsche Öffentlichkeit:

"Der deutsche katholische Klerus steht heute mitten in einer Katastrophe allerschwerfter Art.

Man nötigt ihn zu einem Eid, der gegen das Gewissen jedes vorurteilsfrei denkenden und an eine Fortentwicklung menschlicher Kultur glaubenden Katholiken gerichtet ist.

Wohl haben viele Geistliche ben Schwur schon geleistet. Vielen barg er auch teinerlei Schwierigkeiten. Auf eine kleine Schar indes darf man rechnen, die fest entschlossen ist, eher alle Prangsale zu erdulden, als sich mit einem Schwur zu belasten, gegen den ihr Gewissen sich sträubt.

Weitere können noch im letzten Augenblick vor dumpfer Resignation bewahrt bleiben, wenn sie erfahren, daß sie nicht allein stehen, sondern daß ihnen hilfreiche Hand geboten wird.

Und manchem, der bereits den Eid geleistet hat, wird noch die Stunde der Erkenntnis kommen, daß dieser Schritt nicht die richtige Lösung des schweren Sewissenskonfliktes war. Auch ihnen soll nachträglich noch ein Ausweg eröffnet werden.

Auch Kandidaten der Theologie und Priesterseminaristen werden in Zutunft an der Schwelle der Weihen ob des Eides sich vor die gleiche Gewissensfrage gestellt sehen. Sie werden dann den Schritt zu geistiger und sittlicher Freiheit eher wagen können, wenn ihnen neue Lebensbahnen erschlossen werden.

So fragen wir benn unsere deutschen Volksgenossen, ohne Unterschied ied des Bekenntnisses, ob sie nichts übrig haben für diesen echt christlichen, nationalen und kulturellen Zwed, ob sie nichts tun wollen zur Unterstützung von Seistlichen und Theologiestudierenden, welche der Modernisteneid und die übrigen neueren, auch die etwa noch zu erwartenden vatikanischen Kundgebungen zum Verlassen ihrer geistlichen Stellung oder Lausbahn zwingen.

Helft uns einen Fonds schaffen, der für Gegenwart und Zukunft uns in den Stand setzt, solchen Geistlichen oder Randidaten durch Stipendien und Varlehen neue Berufe und Eristenzen zu erschließen und Einrichtungen für Vermittelung von Unterkommen zu schaffen.

Jeder, auch der geringst e, Beitrag ist willtommen.

Bahlungen wolle man richten an das für diesen Zweck errichtete "Separattonto der Krausgesellschaft e. V." bei der Bayerischen Handelsbank in München, Masseistraße 5.

Quittung über die eingegangenen Geldbeträge wird in der Zeitschrift "Das Neue Jahrhundert" erteilt werden.

Die Verwaltung des Fonds soll in den Händen des Ausschusses der Krausgesellschaft e. V. in München liegen, der sich für diese Aufgabe durch Freunde und Gönner der Sache ergänzen kann."

Der Aufruf, bemerkt der "Schwäbische Mertur", bezweckt die Bildung eines Unterstützungsfonds, um noch in letzter Stunde, aber auch für alle Zukunft die Zweifelnden wissen zu lassen, daß sie nicht allein stehen. Er richtet sich an "unsere deutschen Volksgenossen ohne Unterschied des Bekenntnisses". Wir fürchten, daß er in dieser Form nicht wirksam sein werde, geben aber zu, daß die Krausgesell-

schaft selbst ihren Appell in andere Worte nicht kleiben konnte. Darum nehmen wir ihn auf! Die Dinge liegen doch so, daß die Hilfe in dem groken Umfang, in bem fie erforderlich fein wird, nur aus bem evangelischen Boltsteil kommen kann. Dieser steht den Vorgängen frei und unabhängig, wenn auch nicht uninteressiert gegenüber. Das katholische Laientum wird, selbst wenn seine opferfähigen Kreise den Augenblick wirklich als Ratastrophe empfinden, doch nur in Ausnahmefällen die Nacenstärke beweisen, welche robus sie stantibus die Hergabe von Mitteln zur Durchführung einer antivatikanischen Aktion bedeutet. Die Protestanten aber sind frei von diesen Sentiments; es gilt nur, ihr Anteresse zu erwecken. sie zu überzeugen, wie wichtig dieser Moment für die Förderung des gemeinsamen Interesses der wahrhaft tirchlich Gesinnten beider Bekenntnisse ist oder werden tann, wenn sofort eine mächtige Hilfsbewegung traftvoll einsett. iene Priester, die den Modernisteneid verweigern? Sie wollen den Ratholizismus aus der weltlichen in die rein religiöse Sphäre jurüdführen, sie wollen auch ihrem Bekenntnis den kritischen Geist und die Freiheit wissenschaftlicher Forschung, jenes Wahrheitsuchen sichern und verbürgt wissen, das zuletzt notwendig ist und wenigstens zu der Erkenntnis führen muß: Sobet dem Raiser, was des Raisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das aber ist derselbe Boden, auf dem die Protestanten und die nationalen Ratholiten fteben, beffen Festigung und Pflege zu ben bochften Rielen des Deutschtums gehört. Die Stärkung und planmäßige Unterstükung des Modernismus ist der Weg, an dessen Ende die Entultramontanisierung des beutschen Ratholizismus steht. Das aber ist ein ebenso protestantisches, wie nationales Riel; dann erst haben wir den konfessionellen Frieden, den der Ultramontanismus nicht dulden kann und darf, wenn er sich nicht selbst verleugnen will. Darum tut die Bergen und die Taschen auf! Unterftütt sofort und mit aller Rraft die Rrausgesellschaft, auf daß sie die edleren Elemente im deutschen tatholischen Klerus vor dem geistigen Selbstmorde behüte. Es soll mit diesem evangelischen Geld teine Proselntenmacherei [Um Gottes willen nicht! D. T.] getrieben werden! Im Gegenteil! Die modernistischen Priefter sollen, sobalb päpstliche und bischöfliche Macht den Eidweigerern den Stuhl vor die Tür sett, um so treuere Söhne ihrer Kirche bleiben; sie sollen eine wachsende Eliteschar bilden und, von der Sorge um die Notdurft des Lebens befreit, der großen Erlöfungsftunde barren, die, je schärfer der Gewissenszwang geübt wird, um so früher berannaben mag, vielleicht früher, als bisher mancher zu träumen wagte!"

Was ihm noch nie, seitbem er Pfarrer war, begegnet ist, das, erzählt ein katholischer Geistlicher in der Würzburger "Baprischen Landeszeitung", sei ihm am letzten Sonntag geschehen: er habe zum ersten Male in seinem Leben auf der Ranzel eine bewußte Unwahrheit gesagt resp. sagen müssen: "Ich war nämlich gezwungen, aus dem Diözesanblatte den Erlaß vom 5. l. M. vorlesen zu müssen. Darin kommt die Stelle vor: "Auch wird gegen den Heiligen Vater im vollen Widerspruchen, daß er Widerspruch mit der Wahrheit die Anschleigung erhoben, daß er die Rechte der Geistlichen geschmälert habe." Als ich an diesen Sat kam, sträubte sich meine deutsche Brust gegen das Verlesen desselben. Der Heilige Vater solle

Tilrmers Tagebuch 715

also die Rechte der Geistlichen nicht geschmälert haben? Und doch hat der Heilige Vater ein Defret erlaffen, wonach ein unich ulbiger Bfarrer (parochus innocens) wegen ung erecht en Hasses von seiten eines Teiles seiner Gemeinbe (propter injustum odium plebis) von seiner Pfarrei removiert (entfernt) werden tann, während früher ein Pfarrer blok durch tirdliches Strafurteil seine Pfarrei verlieren konnte. Diese Bestimmung ist so ungeheuerlich, daß man vom Nordvol bis zum Südpol wandern mußte, um ein Volt — und sei es auch noch so roh und ungebildet — zu finden, das eine solch entsetzliche Rechtsbestimmung hätte. Und man wird keines finden. Ein solch horrendes (schauberhaftes) Gesek haben nicht einmal die Neger in Zentralafrika und die Sübseeinsulaner. Und dadurch sollen die Rechte der Geistlichen nicht geschmälert worden sein! Da laufen ein paar Dukend Betbrüder zum Bischof und sagen: .Unser Pfarrer bat teinen rechten Eifer für das Heil der Seelen, denn er schimpft nicht alle Sonntage über die Landeszeitung' - und der Pfarrer fliegt auf Grund des papstlichen Detretes de amovibilitate parochorum (über die Absekbarteit der Pfarrer). Za die Betbrüder brauchen nicht einmal einen Grund anzugeben. Odium injustum, ungerechter Bak, also Sak ohne Grund genügt icon, den Pfarrer zu vertreiben. Die Betbrüder brauchen bloß zu sagen: "Wir hassen den Pfarrer." "Warum?" "Ohne Grund." Auf Grund bes Defretes muß ber Pfarrer fort. Sekt sikt ein Raplan fester als ein Pfarrer: beschwert man sich gegen den ersteren, so muß ein Grund vorliegen, gegen den letteren genügt sündhafter haß. Und dann das Rechtsmittel der Appellation! Der Pfarrer tann an seinen Bischof appellieren; also an den nämlich en Richter, der ibn verurteilt bat. Das ist ein Faustschlag ins Angeficht der Austig. Bisher hat es mich noch nie gereut, Geistlicher geworden zu sein; jest aber muß ich sagen, daß, wenn ich, als ich in den geistlichen Stand trat, porausgesehen hätte, daß ein Mann wie Giuseppe Sarto zu meinen Lebzeiten Bapst werden würde, ich nie geistlich geworden wäre. Und unter solchen Umständen werden die Geistlichen gezwungen, von der Ranzel zu verkünden, es sei eine Unwahrheit, das der Keilige Bater die Rechte der Geistlichen geschmälert babet Ich mußte es Sonntag vormittags verlesen. Leider babe ich es getan. Aur Buke schreibe ich, ebe ich mich zur Rube begebe, biesen Artitel. Liebes Bublitum, verzeihe mir! Coactus feci! Ach habe es verlesen unter den Qualen der Gewissensfolter."

Ein anderer katholischer Geistlicher hatte "als 20jähriger treuer Abonnent" ber "Augsburger Postzeitung" dieses Blatt gebeten, seine Bedenken gegen den Eid abzudrucken. Das katholische Blatt lehnte das ab, und so kommt's, daß wir jest in der liberalen "Augsburger Abendzeitung" die ergreisende Klage des römisch-katholischen Priesters über die ihm von Rom widersahrene Vergewaltigung sinden:

"... Bischof Hefele von Rottenburg bekämpste aus ehrlichen Gründen seinerzeit das Vatikanum. Nach der Entscheidung unterwarf er sich, wie er selbst erklärte, "weil ich nicht annehmen konnte, daß ich gescheiter sei als die Mehrheit meiner Amtsgenossen". Nach Pius X. hätte er nun noch unter Anrusung Gottes beschwören müssen, daß er nicht nur äußerlich um der Einigkeit der Kirche willen sich unter-

716 Lürmers Tagebuch

werfe und jeden äußeren Widerstand aufgebe, sondern auch innerlich sich für widerleat, besieat und bekebrt erkläre und perwerfe und perdamme, was er am Tage por der Entscheidung noch vertrat. Ich zweifle, ob Befele, der sich löblich unterwarf, auch diesen Sid geleistet hatte. Ich bin auch der Meinung, daß tein Mensch. auch der Papst nicht, diesen Eid fordern kann nach der Regel: de internis non iudicat practor. Stellen wir uns die Lage eines armen, von Aweifeln geplaaten Geistlichen praktisch vor. Er ist ein Arbeitswilliger der Kirche. Immer hat er sich torrett betragen. Seine Überzeugung sagt ihm: Wir mussen einig sein, es hat teinen Sinn, sich vom Gangen loszureißen. Meine Gemeinde ist mit mir zufrieben, mein Bischof auch. Beide würden es nicht begreifen, wenn ich den Eid verweigern und so mich für ferneren Kirchendienst untauglich machen würde. Das Volk nähme Argernis an mir, das möchte ich verhüten. Anderseits hat dieser Landpfarrer mit kleinem Seelsorgebezirk die freie Zeit mit allerhand Lektüre und Studien ausgefüllt und ist so zu einer freieren Ansicht gelangt. Rett soll er die Hand zum Schwure erheben und Gott zum Zeugen anrufen, daß er alle die Probleme, bie sein Annerstes beschäftigen, verdamme und verwerfe. Glauben Sie nun. Herr Redakteur, daß das furchtbar web tut? Ich lebe der Uberzeugung, es baben Tausende von Brieftern und Bischöfen im Laufe der Rabrhunderte der Kirche die besten Dienste geliehen und hätten doch diesen Eid nicht leisten können. Chriitus felbit bat die Aweifel seiner Apostel nicht mit Ausschluß bestraft. Der Bapit kann von mir nicht mehr verlangen, als daß ich lehre, was die Kirche lehrt. Er verlangt aber mit diesem Eide, daß ich auf jede Selbständigkeit der Gedanken verzichte ober mich brotlos mache, ba folche philosophische Studien eben ihren Mann nicht ernähren. Ich bin überzeugt, daß es ein trauriges Zeugnis für die sklavische Unterwerfung des Rlerus ift, wenn tein einziger gegen die Auferlegung Diefes Eides, abgesehen von seinem Inhalte, protestieren wurde. Auch ift es mir gar nicht zweifelhaft, daß unser Ansehen und Prestige bei den Gebildeten notwendig Schaden leiben muß, wenn man mit beiligem Eide jedes selbständige Forschen in Glaubenssachen erwürgt ...

Heiliger Vater! Ich bin ein Diener Gottes und will es bleiben. Nur in der Einigkeit erblicke ich das Richtige . . . Ich schwöre mit freudigem Herzen, daß ich nur die Wahrheit erkennen und festhalten will . . . Aber Gott zum Zeugen anrusen dafür, daß ich jetzt und in alle Zukunft das für die einzige Wahrheit erkenne, was du entscheicht, das kann ich nicht nach meiner Stimme des Gewissens. Denn das hieße für die ganze Welt auf alles Forschen nach Wahrheit verzichten, da Gott uns durch den Papst als sein Sprachrohr die Wahrheit verkündigt, das hieße ein en Absolutismus eines Menschen an erkennen, den nur Gott besitzt; das hieße auf sein Menschen an erkennen, den nur Gott besitzt; das hieße auf sein Menschen Forschen Früset alles und behaltet das Beste!

... Was die Kirche lehrt, das will ich stets vortragen, als Lehre der Kirche, das verspreche ich, dazu halte ich mich verpflichtet; meine Meinung ist Privatsache und darf nicht Gegenstand meiner amtlichen Tätigkeit sein, wie auch die Suhörer nicht meine Ansicht hören, sondern in der Lehre der Kirche unterrichtet wer-

Türmers Tagebuch 717

den wollen. Aber wie alle meine Zuhörer sich die Freiheit vorbehalten, etwas anzunehmen oder nicht, und hierüber nur Gott selbst zum Richter haben werden, so beanspruche ich als denkender Mensch und Mann die Möglichkeit, innerhalb der Riche einer freieren Richtung und Auffassung zu huldigen und hierüber nur Gott selbst Rechenschaft zu schulden. Ich habe mit Causenden das Bewußtsein, daß Gott uns dieses Zoch nicht auserlegen will, das Rom uns auserlegt, daß Gott zusrieden ist mit uns, wenn wir getreu seine Gebote halten und in Glaubenssachen unserer ehrlichen Überzeugung folgen."

Wieder ein anderer unterstreicht mit wahrhaft tragischen Gründen die Behauptung des Aufrufs, daß der deutsche katholische Klerus sich heute "mitten in einer Katastrophe allerschwerster Art" befindet:

"Denn er steht awischen ber Belastung seines Gewissens in einer viel größeren Rabl von Klerikern, als man gewöhnlich annimmt, und dem Verlust von Stellung und Lebensunterhalt. Waserbeich wören foll, ift die Verleugnung des ganzen Bildungsinbalts unserer Reit. Aber mas soll er machen! Es gibt keine vereinsamtere und hilklosere Existena als die eines katholischen Geistlichen, und gerät er gar in Ronflitt mit seiner geistlichen Beborde. so ist er vollends allein. Für seinen Konflitt findet er in seiner Gemeinde teine Unterstützung, wenn er auch noch so berechtigt ist. Das, was das Gewissen des Geistlichen belastet, darum kummert sich die große Masse nicht. Ihr ist es um den Rultus zu tun, mit dem sie verwachsen ist, um das, was dem Geistlichen an Glaubensfähen aufgelegt wird, fümmert sie sich wenig, das läft sie die Rirche mit ihren Priestern abmachen, sie versteht es taum, und für die Gewissensnot des Geistlichen bat sie keinen Sinn. Die Gebildet en, soweit sie nicht spezifisch bigott und ultramontane Barteiganger fein mogen, find über bie gangen Dogmen hinaus, halten an bem außeren Verhaltnis ju ber Rirde fest und wollen in diesem Verhältnis nicht gestört werden. So steht der Priester, dem es mit seiner Überzeugung Ernst ist, regelmäßig ganz allein, und wenn er geht, folgt ihm niemand nach. Wohin soll er aber geben? Er kommt regelmäßig aus niederen Ständen, wird meistens auf geistliche Überredung der Eltern seinem Beruf zugeführt, ohne daß er eine Ahnung hat, welche Anforderungen derfelbe an ihn stellt. Ist er aber einmaleinge gliebert, fo geht die Sache mechanisch weiter, er erhält eine Ausbildung, die ihn spezifisch zum Geistlichen vorbereitet, aber zu nichts anderem in der Welt. Zu spät erkennt er oft, daß er eine Last auf sich genommen hat, die er mit aufrechtem Haupt nicht tragen kann. Aber nun gibt es keine Rücklehr, benn was erwartet ihn, wenn er austritt! Aur selten gelingt es einem ausscheibenden Priester, sich einen neuen Lebensweg zu gründen. Mißtrauen empfängt ihn auf allen Seiten, selbst bei den Protestanten, die häufig nur einen Deklassierten in ihm sehen. Er könnte ja vielleicht hier oder da "unterkriechen", wenn er sich, nachdem er der einen Geistesknechtschaft entsprungen ist, einer anderen unterwerfen wollte. So bleibt er, da er für den Rampf ums Dasein nicht ausgerüftet ist, bilflos und verlassen. Der Staat versagt voll ständig, hat er ja selbst das ultramontane Zoch auf sich genommen und sucht seine Stütze bei dem Zentrum,

mit dem auch die Konservativen rechnen mussen. Auf diese Zwanaslage des deutichen katholischen Klerus rechnet ja die römische Kurie, wenn sie den ihr Unterworfenen neue zentnerschwere Lasten auferlegt, und ihre Rechnung wird sie leider im gangen und großen nicht trugen. Die meisten innerlich Protestierenden suchen sich mit ihrem Gewissen so gut wie möglich abzufinden, auch wenn sie ihre Selbstachtung aufgeben muffen. Vielen bat, wie der Munchener Aufruf zugesteht, auch der aufgelegte Eid teinerlei Schwierigkeiten gemacht. Aber, so betont der Aufruf mit Recht weiter: auf eine kleine Schar barf man rechnen, die fest entschlossen ist, eber alle Prangiale zu erdulden, als sich mit einem Schwur zu belasten. gegen ben ihr Gewissen sich sträubt. Weitere konnen noch im letten Augenblid por dumpfer Resignation bewahrt bleiben, wenn sie erfahren, daß sie nicht allein steben, sondern daß ihnen eine hilfreiche Sand geleistet wird. . . . Wer wie ber Schreiber dieses an sich erprobt hat, wie hart der Ramps ist, den ein um seine geistige Freiheit ringender katholischer Rleriker zu bestehen bat, der wird den Aufruf. Der fich an alle Bolksgenoffen richtet, mit freudiger Dantbarteit begrufen und ber bei der Banerischen Sandelsbant eröffneten Sammlung reichen Erfola münschen."

"Der Staat versagt vollständig"! Muß er, darf er das?

Die preußische Versassung (wie wohl auch die aller Bundesstaaten) besagt, wie im "B. C." ausgeführt wird, daß die Wissenschaft und ihre Lehre frei ist und jeder Preuße das Recht hat, seine Meinung in Rede und Schrift frei auszusprechen: "Der Modernisteneid ton fisziert dieses Recht dem gesamten tatholischen deutschen Rlerus. Man mache sich tlar, welche Konsequenzen sich daran knüpsen, wenn es einer Gewalt innerhalb des Staates gestattet ist, mit Androhung schwerwiegender Nachteile deutsche Staates gestattet ist, mit Androhung schwerwiegender Nachteile deutsche Staates die auch in politischer Bezie-hung schlich zu verpflichten, das sie auch in politischer Bezie-hung se staat nicht anerkannt und nicht ignoriert werden. Man kann niemand hindern, einen solchen Sid zu leisten, aber mit Recht erhebt Abgeordneter Schrader sin den letzten Reichstagsverhandlungen die Frage, ob, wer sich so seiner staatsbürgerlichen Freiheit entäußert hat, noch zu staatlichen Funktionen als Wähler oder Gewählter werden kann.

Der Modernisteneid enthält eine a us drückliche Verleugnung der modern en Wissenschaftlichem und philosophischem Gebiet. Auf diesen Grundlagen ist der staat liche Untericht diesen Grundlagen ist der staat liche Untericht dies in die Volksschulen ausgebaut. Ist es denkbar, daß der Staat den Geistlichen, die sich eidlich in die Bekämpfung dieser Grundlagen eingeschworen haben, einen wesentlichen Einsluß auf seine Schulen und die Erziehung der Jugend beläßt? Der Geistliche als Lokalschulinspektor und Mitglied des Ortsschulvorstandes hat die Anordnungen des Kultusministers zu volkziehen. Wem soll der durch den Modernisteneid Verpslichtete Folge leisten, wenn diese Anordnungen dem geleisteten Eid widerstreiten?"

Niemand könne zwei Herren dienen. Die einzig würdige Antwort des Staates auf diesen klerikalen Vorstoß sei die gänzliche Trennung der Schule von der Kirche.

"Es ist kein Zweisel, daß der Modernisteneid ganz besonders auf deutsche Verhältnisse gemünzt ist, denn die deutsche Wissenschaft ist ja der Feind, den Rom vor allem fürchtet und versolgt. Nie hätte Rom sich aber zu diesem Angriff aufgeschwungen, wenn nicht die leitende Stellung, die das Zentrum heute wieder gewonnen hat, und die Abhängigt eit von ihm, in welche die Regierung von ung geraten ist, der Kurie diesen Augenblick als den günstigen Moment bezeichnet hätte. In der Schwächen Ausgendier die Regierung die Beleidigungen der Enzyklika aufgenommen hat, konnte Rom die Aufmunterung sinden, noch mit dem Modernisteneid unmittelbare Konsequenzen zu ziehen. Wäre die Antwort auf die Perausforderung der Enzyklika die Rückberufung der Gesandsschaft beim päpstlichen Stuhl gewesen, so wäre der solgende Schritt, der Modernisteneid, höchst wahrscheinlich unterblieben. Diese Rückberufung muß auf veränderte Zeiten vorbebalten werden.

Schon bringen die Zeitungen Melbungen von Geistlichen, die sich auf eine oder die andere Weise dem Geisteszwang des Modernisteneides entziehen. Weit aablreichere Angebörige des Klerus aber unterwerfen sich, innerlich gedemütigt und gebrochen, dem gegen sie geübten Geisteszwang. Denn das Ausnahmegericht, bem sie unterworfen werden, würde sie beim leisesten Rucken aus Amt und Gebalt vertreiben, und den meisten ist die Begründung einer anderen Eristen, unmöglich. Sie dürfen sich als die Opfer einer Regierung betrachten, die keinen Kinger für sie und ihre bürgerlichen und Gewissensrechte rührt: auf der konservativen Bartei aber bleibt die Mitschuld an diesen beklagenswerten Borgangen bängen, die auf ihr Bündnis mit dem Rentrum zurückführen. Alt doch der konservative Abgeordnete Rreth, bezeichnenderweise Direttor der agrarischen Spirituszentrale, so weit gegangen, im offenen Reichstag sich an die Seite der Geistesverfolger zu stellen. Es find Spanierund 3taliener, die mit dem Modernisteneid die deutsche Augend und ihre Erzieher, die deutsche Wissenschaft und das deutsche Verfassungsrecht unter ihr Roch zu zwingen versuchen, und es ist eine n a t i o n a l e D e m ü t i g u n g, die wir widerstandslos entgegennehmen sollen."

Daß in eben diesen spanischen und italienischen Rreisen "das Gefühl unverhohlenen Triumphes und vollstes Siegesbewußtsein" herrscht, darüber sich noch extra zu erbosen oder gar zu wundern, wäre schon mehr als selbst deutschtindlich. Auch war man in Rom — mit vollem Recht — von vornherein davon überzeugt, daß Prinz Max, dant der absolut katholischen Erziehung der sächsischen Prinzen, keinen Augenblick zögern würde, sich dem Papste zu Füßen zu wersen. Als mystisch veranlagtes Gemüt, heißt es, konnte sich Prinz Max eine Beitlang vom Zauber des orientalischen Ritus umnedeln und hypnotissieren lassen; aber die Stimme Roms genügte, ihn sosont dußertig auf den rechten Weg zurückzuführen. Man hatte das auch gar nicht anders erwartet vom Sprößling einer Rönigssamilie, deren Frömmigkeit und Anhänglichkeit an Rom nicht ihresgleichen hat, und als Beweis hierfür führt der vatikanische Gewährsmann des "B. E." das Beispiel des Rönigs selbst an, der anläßlich irgendeines amtlichen Anlasses an einer Feier in einer protestantischen Kirche in Leipzig teilnehmen sollte, aber dies kategorisch ablehnte und erst mit äußerster Mühe dazu vermocht werden konnte. Von solchem

720 Lirmers Cagebuch

Verhalten sei der Vatikan in hohem Grade erbaut und habe darum gegenüber dem Prinzen Max mit der Vergebung nicht zurückalten wollen, um so weniger, als der Prinz den Inhalt der Strafenzyklika vorher vollauf gebilligt hat.

Auf den Einwurf, daß die Maraffare in Sachsen und im übrigen protestantischen Deutschland doch einen bosen Eindruck gemacht habe, erwidert der Monsignore, eben jener Gewährsmann, erstaunt: "Was geht die ganze Sache überbaupt Sachsen und das protestantische Deutschland an? Brinz Mar gehört nicht mehr zu Deutschland, sondern zu Rom! Im übrigen wird man sich in De utschland tünftig an manches gewöhnen müssen: auch im Süben. in Bürttemberg, wird in absehbarer Zeit eine Onnastie ans Ruber tommen, die Romeben so treu und strengergeben ist wie das sächfische Königsbaus. Also ist die Erregung in Deutschland über die patikanischen Anterna ebenso zwedlos als lächerlich." — "Aber die Fortschritte des Modernismus. namentlich in Deutschland!" Der Monsignore lächelt mitleidig: "Der deutsche Modernismus! Ach bitte Sie, nennen Sie mir doch einen einzigen Briester von Bedeutung, einen einzigen Bischof, ber auch nur ein Wort zu sagen wagte! Die paar Geistlichen, die den Modernisteneid nicht unterschreiben wollen, zählen gar nicht mit. Das überwältigende Gros, nein vielmehr die quasi Gesamtheit bleibt fest bei Rom, und dasselbe gilt trok des Geschreis der liberalen Bresse von den beutschen Fürstenhäusern und Staatsmännern, weil sie wissen, daß die Kirche das sicherste Bollwerk gegen den Liberalismus und Sozialismus ist. Nein, der Ausgang der Maraffäre hat dem Heiligen Stubl von neuem gezeigt, daß die Kirche. namentlich in Deutschland, heute formidabler basteht denn je."

Wenn Pius X. die künstlerischen Neigungen Wilhelms II. teilte, so hätte er jetzt Gelegenheit, seinem Hofmaler einen hübschen Auftrag zu geben:

"In der Tat, der ,historische Moment' wäre schon der Verewigung wert: auf hohem Stuhle der Papst, zu seinen Füßen, demütig im Staube, dem Heiligen Vater den Pantossel küssend, ein deutscher Prinz, just aus dem Hause, das einst seine Hand schügend über den Mönch von Wittenberg gehalten hat, und darunter das Oatum "Dezember 1910". Es wäre ein würdiges Gegenstück zu jenen Januartagen 1077, da der vierte Heinrich wartend im Schloßhose zu Ranossassand, und so recht geeignet, den Wandel der Zeiten zu illustrieren. Damals nämlich war es kein so ganz ungefährliches Unterfangen, einen deutschen Fürsten vor der Ecclesia triumphans in den Staud zu zwingen. Der vierte Heinrich, vom Banne gelöst, kehrte mit einem Heere zurück, nahm Rom mit stürmender Hand und tried den Papst, der ihm die Schmach von Ranossa angetan hatte, ins Elend. Heute ist das anders. Der sächsischen Von Ranossa angetan hatte, ins Elend. Heute ist das anders. Der sächsischen Unterwerfung des Prinzen Max seine eigene anzukündigen, indem er für das schuldige Mitglied des Königshauses vor aller Welt auf mildernde Umstände plädierte.

Pius IX. — in dem der regierende Papst wohl sein Vorbild erblickt, da er sich nach ihm genannt hat — machte einen Kardinal einmal darauf ausmerksam, daß er den Purpur nicht nur verleihen, sondern auch nehmen könne. Worauf der also Bedrohte gelassen erwiderte: "Auch wenn ich nicht mehr Kardinal sein werde,

fo bleibe ich boch noch immer ein beutfcher Fürft.' Go fprach Guftav Hoben lobe, der Bruder des nachmaligen Reichstanzlers. Der Vatikan hat sich daraufbin wohl gehütet, den selbstbewurten Resuitenbasser des Burpurs au Beute sind die deutschen Fürsten artiger und folgsamer geworden. entfleiden. Sie machen es bem "Gefangenen im Vatikan' nicht allzu schwer, über sie zu triumphieren. Als die Borrom ausenantlita wie ein Blig aus heiterem himmel in die protestantische Welt fuhr, da konnte selbst der Philosoph der gottgewollten Abbangigkeiten nicht umbin, über die unzeitgemäße Beschimpfung der Reformatoren und der sie schükenden Fürstenhäuser in Rom Beschwerde zu führen. Höflich, wie man in Rom ist, versicherte man Herrn v. Bethmann, die lebend en Aursten babe der grollende Bapst wirklich nicht gemeint. Und Herr v. Bethmann, von dieser Gelbstverftandlichteit bochbefriedigt, verkundete allem Volke seinen "Sieg' über ben Vatitan. Auch am sächsischen Hofe erinnerte man sich ber Abnen, die treu zur Reformation gehalten hatten, bevor der lockende Glanz der polnischen Krone ihren leichtlebigeren Nachkommen einen Glaubenswechsel als nuthbringend erscheinen ließ. Der Rönig von Sachsen soll sich in einem eigenhändigen Schreiben beim Papfte über die saftigften Rraftworte der Engyllika beschwert haben. Der nächste greifbare Effett dieser Beschwerde war eine Anpobelung des Königs in der Schrift eines papstlichen Kämmerers und Barons de Mathies. Die Sache war fo grob, daß man es in Rom offenbar für angezeigt hielt, auch nach Dresben ein paar Worte höflicher Entschuldigung zu richten. Prompt verkundete man auch dort einen "Sieg" über den dreiften Renegaten. Und wie nach Bethmanns "Sieg' die ultramontane Presse erklärte, von einem Widerrufe der Borromäusenzyklika könne keine Rede sein, so erklärt jest ber Baron' de Mathies, ihm perfönlich sei nicht das geringste geschehen. Es sind doch recht eigentümliche "Siege". worüber die angeblich Besiegten sich vor aller Welt lustig machen.

Man muß den Mut haben, den Tatsachen ins Gesicht zu sehen, so wie sie sind. Das tat die "Rreuzzeitung", als sie kurzlich erklärte, die Angelegenheit des Brinzen Max fei eine innere Angelegenheit der katholischen Kirche und gehe das Rönigreich Sachsen gar nichts an. Die "Rreuzzeitung' hat richtig erkannt, daß die Macht der Rirche heute größer ist denn je, und daß sie deutsche Fürstenhäuser heute unbesorgt als quantité négligeable behandeln kann. Die "Rreuzzeitung" beugt sich dieser Satsache und gibt damit offen zu, daß auch ein deutscher Fürst aus einem Hause, das sich höheren Alters rühmt als die Hohenzollern, heute nicht mehr Diener ber Kirche werden und daneben deutscher Fürst bleiben kann. Auch vom demotratischen Standpunkte wird man es nur anerkennen können, daß die Rirche awischen fürstlichen und bürgerlichen Rekern keinen Unterschied macht und den Brinzen aus königlichem Geblüt genau so erbarmungelos auf die Knie zwingt wie den armen Priester aus Bauernblut. Für einen Prinzen, der sich der dräuenden Kirche gegenüber nicht einmal auf sein deutsches Fürstentum zu besinnen wagt wie Gustav Hohenlohe, gilt das alte Protestantenwort: Laf fahren dahin —! Das Deutsche Reich hat an bergleichen wirklich nicht viel verloren.

Wichtiger aber als die persönliche Angelegenheit des Prinzen Max ist die Frage: woher diese die zum Selbstbetrug gesteigerte Ohnmacht der deutschen Der Tarmer XIII, 5

Fürsten gegenüber der triumphierenden Kirche stamme? Da muß immer wieder daran erinnert werden, daß es der Reichsgründer selbst war, der nach Kanossa gegangen ist, nicht wie Heinrich IV., um sich vom Banne zu lösen und dann den Kampf gegen die hierarchischen Übergriffe mit verdoppelter Energie aufzunehmen, sondern um sich die Kirche als Bundesgenossen zu werden ... Und es muß weiter daran erinnert werden, daß ihm die im Bundesrate vertretenen deutschen Fürsten auf diesem Wege gefolgt sind, ja daß sie sich nicht gescheut haben, noch darüber hinauszugehen. Dem Ultramontanismus und seinen agrarischen Helfershelfern haben sie unbedentlich den Kanzler geopfert, der dem Liberalismus wenigstens ein bescheidenes Plätzchen an der Sonne einräumen wollte. Die deutschen Fürsten haben sich wahrlich nicht zu beklagen, wenn die Ecclesia triumphans einem von ihnen den Fuß auf den Nacken setz. Ihnen geschieht nur, was sie selbst heraufbeschworen haben, als sie die römische Priestermacht zum Bundesgenossen nahmen wider die ausstrebenden Schichten ihres eigenen Volkes.

Mögen sie sich ein Beispiel nehmen an der "Rreuzzeitung", die ihren Weg konsequent zu Ende geht, und deren deutsches Gefühl mit keiner Fiber mehr zuckt, wenn ein deutscher Fürst sich vor dem römischen Papst in den Staub wirft; die dem königlichen Bruder des gedemütigten Fürsten vielmehr unwirsch zu verstehen gibt, er möge gefälligst kein unliebsames Aussehen erregen, indem er sich öffentlich in diese "innere Angelegenheit der katholischen Kirche" einmische. . . . "

Und dabei war das schlimmste Verbrechen des armen Prinzen, daß er längst erhärtete, von niemand ehrlicherweise bestreitbare Tatsachen, die zum Teil sogar auf der Schule gelehrt werden, zu wiederholen gewagt hatte. "Der prinzliche Priester suchte nach einer Möglichkeit, die orientalische Rirche mit der römische Rirche wieder zu vereinigen. Ob es ein so großes Slück für die Menschheit wäre, wenn das Schisma wieder beseitigt und die beiden katholischen Kirchen unter einem Jirten wieder zu einer Jerde würden, das ist eine Frage für sich. Ob diese Einigung, an der zahllose, mehr oder weniger friedsertige Männer beider Kirchen sich die Zähne ausgedissen haben, heute überhaupt noch möglich ist, das kann man dahingestellt sein lassen. Auch die Verständigung zwischen Kom und Wittenberg, die einst Leibniz und mit und nach ihm so viele tluge Männer versucht haben, mußte an den inneren Gegensähen beider Kirchen scheitern.

Wer einmal die Union der griechischen mit der römischen Kirche will, der muß auch die Mittel und Wege prüsen, die zu einer Einigung führen können. In dieser Beziehung hat Prinz Mar ganz solgerichtig die Frage ausgeworsen, wo eigentlich das Trennende zwischen den beiden Kirchen zu suchen sei, und wie es überwunden werden könne. Pius X. allerdings begnügt sich damit, seinen ,innigen Wunsch' auszusprechen, daß die Bereinigung der beiden Kirchen vollzogen werde, aber er erklärt gleichzeitig, ,daß die Lehren der römischen Kirche unversehrt erhalten werden müßten'. Dieser Wunsch mag ,fromm' sein; daß er unerfüllbar ist, liegt auf der Hand.

Man muß sich schon ein wenig in die katholische Dogmatik vertiefen, um verstehen zu können, wie die Spaltung zwischen Orient und Okzident überhaupt ent-

Türmere Tagebuch 723

stehen konnte. Die Frage, ob der Heilige Geist, die dritte Person der Oreiemigkeit, nur vom Vater oder vom Vater und vom Sohn ausgegangen sei, interessiert heutzutage nur sehr wenig. Aber über diese Frage ist der Westen und der Osten auseinandergefallen. Man hätte sich überhaupt nicht darüber gestritten, wenn diese Ooktorfrage in den Evangelien gelöst worden wäre. Daß der sächsische Prinz dieses Oogma anzweiselte, ist verständlich genug. Weniger verständlich, daß Pius X., der freilich kein starker Oogmatiker ist, das Oogma in den Evangelien und in den Kirchenvätern zu sinden behauptet. Gewiß, die römische Kirche hat diese und ähnliche "Irrtümer" verdammt. Aber das Wort, daß die Nacht der Wahrheit groß ist und daß sie siegen wird, ist alt und noch heute nicht widerlegt.

Sanz ähnlich verhält es sich mit den römischen Dogmen vom Fegefeu er und von der und est ledten Empfängnis. Das Purgatorium, das Dante in seiner "Göttlichen Romödie", ohne Renntnis der wirklichen geographischen Verhältnisse, auf die Rückeite der Erde verlegte, ist an sich ein sehr poetischer Gedante und hat der römischen Rirche zweisellos so manche ängstliche Seele zugeführt. Aber in der Bibel steht nun einmal nichts davon. Auch mit der undesleckten Empfängnis verhält es sich ähnlich; ja, die wenigsten Ratholiten wissen, um was es sich dabei eigentlich handelt, nämlich um die Behauptung, daß die Jungfrau Mariavon ihrer Mutter Anna ohne Erbsünden Die Jungfrau Mariavon ihrer Mutter Anna ohne Erbsünden worden sei. Alle diese römischen Slaubenssähe, von denen die undesleckte Empfängnis erst dem Papst Pius IX. seine Entstehung verdantt, sind im günstigsten Falle Folgerungen, die aus der christlichen Lehre gezogen worden sind, aber in der Bibel sind sie nicht zu sinden.

Das alles hätte indessen Pius X. wohl noch hingehen lassen, so unangenehm es ihm sein mochte, daß Prinz Max die Irrwege der römischen Kirche schonungslos ausbeckte. Aber er erkühnte sich auch, den römischen Päpsten den Vorwurf der Herrschgier zu machen, und dieser Vorwurf schlug dem Faß den Voden aus. Wie darf man auch das Papstum, das selbst heute noch an seinem Anspruch auf den Kirchenstaat sesthält, der Machtgier beschuldigen! Wie darf man den Finger in die schlimmste Wunde der römischen Kirche legen! Und der sächsische Prinz ist noch weiter gegangen und hat dem Papstum nachgesagt, daß es mit salschen Vodumenten operiert habe. Auch das ist za historisch erwiesen. Aber wer darf im Hause des Gehenkten vom Strick sprechen?"

Habe auch Prinz Mar feierlich widerrusen, so dürse man doch gerade im vorliegenden Fall sagen, daß immer etwas hängen bleibt. Deshalb habe ja auch der Papst dazu ausgesordert, seine Enzystita in alle Sprachen zu übersehen und überall zu verbreiten. Vielleicht daß doch dieser und jener vor ähnlichen Rehereien abgeschreckt werde. Nur müsse man annehmen, daß auch wieder viele Zeitgenossen, die sich im allgemeinen um dogmatische Fragen überhaupt nicht bekümmern, durch die Enzystita des Papstes erst auf diese peinlichen Auseinandersehungen in der römischen Kirche hingewiesen werden. Und dann würden sie bei einigem Nachdenken sinden, daß Prinz Max eigentlich gar keine "verdammten Irrtumer", sondern nur von der historischen Kritik längst anerkannte Wahrhei-

724 Sürmers Tagebuch

t en ausgesprochen hat. Auch der stärkste Bannfluch des Heiligen Vaters werde nicht verhindern können, daß es allmählich in den Köpfen heller wird.

"In Telegrammen, die an Tannhäusers bekannte Schilderungen erinnern." tont's in ehrlichem Grimm aus dem "Samburgischen Korrespondenten", "wird aller Welt über die tranenreiche Abbitteszene beim Papite berichtet, die mit ber Berzeihung endete. Vorher soll sich ber Bring auch noch einigen Bukererzitien unterworfen baben. Rurzum, eine regelrechte Ranossa-Episobe im zwanzigften Aabrhundert, durchgeführt gegen den Angehörigen eines deutschen Ronigsbaufes. Wir fürchten, sie wird an der Monarchie nicht spur los vor übera e b e n. Rekt rächt sich, dak Bring Mar von Sachsen, als er ben Uniformrod mit ber Soutane vertauschte, nicht aum Bergicht auf Ditel und Burden veranlakt worden ift. Wäre das geschehen, so hatte die Ehre des fächlischen Königsbauses mit dieser unwürdigen Bükerszene nichts zu tun. Dann würde es sich nur um ein Briefterschicksal banbeln, bas in unfrer Zeit der Modernifteneibe nicht einmal besonders auffallen könnte. ... Die politische Bedeutung des fächlichen Standals erbliden wir barin, bak bie Wurde eines beutichen Bunbesfürsten und seines Bruders schweren Abbruch erlitten hat. Die erponierte Stellung eines deutschen Fürsten ist demnach unvereinbar mit der Abbangiateit des tatholifden Briefters. Diefer Ronflitt muß durch Verzicht auf das eine ober bas and er e gelöst werben. Dier steht nicht nur sächsisches, sondern gang allgemein beutsches Ansehen auf dem Spiele. Vom Altar darf keine Entwürdigung des Thrones kommen."

Nicht um kirchliche, konfessionelle oder gar religiöse Interessen handelt es sich hier für uns Deutsche, sondern um politische, um nationale. Und nur so ist es zu verstehen, wenn z. B. das "Leipziger Tageblatt" bittere Klage darüber führt, daß Rom allen Grund habe, sich eines glänzenden Triumphes über das Fürstenhaus zu freuen, das in der Reformationszeit am eifrigsten die Sache Luthers beschützt und gefördert hat: "Wir empfinden es aber als eine brennende Scham, daß hier wie in den Beiten Alexanders III. und Bonisaz' VII. der Thron unter den Altar gestellt worden ist; wir erblicken darin eine der schwersten Erschützerungen des monarchischen Bewußtseins unseres Volkes und sind jedenfalls davon überzeugt, daß die blutrünstigsten sozialdemokratischen Reden gegen gekrönte Häupter nicht so verheerend wirken können, wie diese Tat der römischen Kirche, die der Würde eines deutschen Bundessürsten stärksten Abbruch getan hat."

Nichts aber kann die Lage greller beleuchten, als daß ein so tödlich auf die Bekämpfung der Sozialdemokratie eingeschworenes Blatt wie der "Reichsbote" der Überzeugung Ausdruck geben konnte: lieber Sozialdemokratie als "römische Rnechtschwirt"!

"Seit Jahrzehnten hat Kom nicht in ähnlicher Weise den Charakter der Ecclesia militans herausgekehrt, wie in der allerjüngsten Zeit. Die schmähliche Demütigung eines deutschen Königssohnes ist davon nur ein Symptom von geringerer Tragweite, das mehr das detroffene Königshaus angeht, als das deutsche Volk. Aber das Gefühl tiefer Beschämung vermag man vor diesem neuesten Kanossabelied unmöglich zu unterdrücken, um so weniger, als die Eindrücke der Borromäus-



Türmere Tagebuch 725

Enzytlika im evangelischen Volke noch nicht verwischt sind, sondern durch weitere Handlungen Roms noch eine Vertiefung erfahren mußten.

Die Erklärung Roms, durch die seinerzeit jene vielbeklagte Enzyklika angeblich aus der Welt geschafft sein sollte, wurde ja dald nachher von offiziösen vatikanischen Kreisen so gut wie völlig entkräftet, wobei es an unverhehltem Spott nicht sehlte. Um des lieben Friedens willen hat das evangelische Deutschland den Mantel der christlichen Liebe auch darüber gebreitet, in der Hoffnung, daß Rom sich endlich an diesen Heraussorderungen genügen lassen würde. Aber schon wurde zu einem neuen, und zwar dem schwersten Schlage von Rom her ausgeholt, der in neuerer Zeit dem deutschen Seistesleben versetzt worden ist. Es war das die Forderung des Antimodernisteneides von allen katholischen Priestern, auch von denen Deutschlands.

Dieser Eingriff in die Gewissensfreiheit derer, denen die ständige Einwirtung auf das seelische Empfinden eines groken Teiles der deutschen Bevölkerung anvertraut ift, bedeutet mehr als eine rein innerfirchliche Sache. Er bedroht das Rechtsgut der Gedanken- und Glaubensfreiheit eines angesehenen Teiles des deutschen Volles, eines Gutes, um das die Rulturvöller der Erde unaufhörlich in heißem Rampfe gerungen haben, und bessen schließlicher verfassungsmäßiger Errungenschaft die ganze Rulturentwicklung Europas zu danken ist. Man ist dabei, die gesamten katholischen Priefter Deutschlands zu einem Eide zu zwingen, mit dem sie jede Gedankenfreiheit abschwören und sich zu automatischen Trägern der engberzigsten Lebren Roms berabwürdigen. Wenn diese Lebren nur das innere Seelenheil des einzelnen Gläubigen im Auge batten, dann könnte man solchem Beginnen auch noch ruhiger auschauen. Aber ber Hauptinhalt ber Lehren Roms bat seit länger als einem Rabrtausend doch nur die äußere Verherrlichung des Bapfttums, die Erweiterung seiner Berrschgelüste im Auge gehabt, und die Forderung des Antimodernisteneides ist nur das Tüpfelchen auf dem i dieser wohlburchbachten Awangsorganisation, nur der Schlufstein zu dem Machtgebäude, mit dem die Welt in Retten geschlagen werden soll.

Nicht Deutschland allein hat ein Interesse daran, gegen dieses neueste Attentat Front zu machen, sondern alle Kulturstaaten der Erde müssen diesen schlag abwehren, der das Messer an die Wurzel ihrer geistigen Entwickelung setzt. Es ist seltsam genug, daß Rom diesen Schlag in einer Zeit wagt, in der ein tatholisches Volk nach dem anderen ihm die Sefolgschaft aufgekündigt hat. Ein sester Zusammenschluß der Regierungen mit einem gemeinsamen energischen Veto würde das ganze Rartenhaus mit einem einzigen gen Hauch extende von der den Haufen. In welche Sewissensot unzählige ehrliche Priester durch die Forderung des Sides verseht worden sind, das kann doch den verschiedenen Staatsleitern unmöglich entgangen sein. Erkennen diese denn die Größe der Gesahr noch nicht? Vermögen sie die Tragweite dieser unerhörten vatikanischen Forderung nicht zu erfassen sie Gpalten der evangelischen Zeitungen slüchten sich die geängstigten Priester mit ihren Rlagen; meint man denn, daß ihnen solch ein Schritt leicht geworden ist? Und dieser offen e Notschreif drei findet nicht ein mal Widerhall an den zuständigen Stel-

l en des evangelischen Deutschland? Welche diplomatischen Rücksichten sind es, Die beute die Regierungen veranlassen, untätig zuzuseben, wie man Millionen ihres Voltes in neue geistige Fesseln schlagen will? — Wenn es nur die Erwägung ift, daß man in Deutschland bas Zentrum im Rampfe gegen die Sogialdemofratie nicht glaubt entbehren zu konnen und darum lieber ruhig ausieht, wie ein anderer großer Teil des Volkes dem Vaterlande entfremdet werden foll, fo ift das ein verhangnisvoller Trugfchluß, benn fo fcwer auch die Gefahren fein mogen, die von der Sozialdemokratie droben, diese wird sich an ihrer stetig wachsenden Begehrlichkeit schlieklich selbst verbluten. Gollte sie einmal ernstlich den Versuch wagen, ihre letten Ronfeguenzen zu ziehen und mit Saten des Umfturzes hervortreten, so wäre das der Anfang von ihrem Ende. Deutschland bat schwerere Stürme überwunden als solden. Was aber Rom erst in neue geistige Fesseln geschlagen bat, baran tranten Die Bolter jahrhundertelang, und deshalb ift ber Preis ber romifchen Rnechtschaft zu boch, wenn nur um diesen die Abwehr der Sozialdemotratie möglich wäre."

Stirb, Vogel, oder friß! ist die Parole beim Modernisteneid. Schwör, daß du in alle Zukunft nur die jeweils dir vorgeschriebene, nach Bedarf "vermehrte und verbesserte" Überzeugung haben wirst, oder geh meinethalben betteln! Fürwahr, eine überwältigend beweiskräftige Erziehung zum wahren Glauben sind Stockprügel auf den Magen, die Ausnutzung der ganz brutalen materiellen Notlage. Was muß da alles zerbrochen und zerknickt werden! Aber das soll es ja wohl auch werden: nur so kann das zur blinden Unterwerfung unter deutschfremde und — wie oft! — deutschfeindliche Zwecke erforderliche Maß von Demut und — Einfalt erzielt werden.

Auch ein offenbar bessergestellter "römischer Priester, der gerne ein deutscher Briefter sein möchte", hat den Gid geschworen. "Mit wunder Seele," wie er im "Neuen Jahrhundert" flagt, "aber der Not gehorchend. Not? Ja, da sind Rudsichten auf Berwandte und Bekannte, und in einem gewissen Alter kann man teinen andern Beruf mehr ergreifen, wenn man auch nicht gerade in schlechten Berhältnissen ist. Wer könnte sich leichten Herzens von allem lossagen? Und wir find bestimmt, die Lehrer des Volkes zu sein! Aber da kommen die großen Fragen, die ich an den Berrn Staatsminister richten möchte: Rann ein Priester, der geidworen hat, nicht mehr zu denten und nichts mehr dazu ju lernen, tann biefer Mann ein Lehrer des Boltes fein? Werden wir nicht Aum Gespotte eben bieses Voltes, das mehr wissen wird als wir? Offen gestanden, ich schäme mich, fernerhin Gehalt zu nehmen vom deutschen Staate, vom deutschen Bolte, wenn ich mich doch selbst nicht mehr weiter belehren und weiterbilden darf. Wir wollen auch durchaus in der Kirche bleiben, wir wollen nur von der grenzenlos wachsenden Tyrannei Roms befreit sein. Belfen Sie uns, Berr Staatsminister! Ober sollte das Deutsche Reich so schwach sein, daß es sich nicht einmal dem Vatikan entgegenstellen konnte? Unsere Priefter find beutsche Reichsburger und nicht Stlaven des Papites!"

Wohl mag Professor Schnitzer den springenden Punkt getroffen haben,

Türmers Tagebuch 727

als er in einer Versammlung jene Erlasse Pius' X. einen "Akt der Notwehr", nannte. Aber kann jemals die objektive Feststellung, daß eine Partei von ihrem Standpunkte aus solgerichtig vorgeht, für die andere ein Grund sein, sich ihr unterzuordnen, sie mächtig über sich werden zu lassen? Ja, wenn wirklich "der Heilige Stuhl mit der Anerkennung der Freiheit des Wissens und des Forschens einsach Selbstmord begehen" würde, so könnten wir seine Lage zwar objektiv würdigen, nimmermehr aber darum uns selbst ihm ausopfern.

Wie irrig war doch die in katholischen Kreisen zuerst verbreitete Meinung. die Encyclica pascendi Dius' X. sei nur ein Wöltchen am himmel der katholischen Rirche, das schnell vorüberziehen werde. Auf zu bald mußte man einsehen, daß man sich bitter getäuscht hatte. "Aus dem Wölkchen entstand ein Sturm, der die schwersten Besorgnisse erweden mußte, denn Bius X. ließ ,motu proprio' eine neue Verordnung folgen, die die frühere nicht nur nicht milberte, sondern in einzelnen Punkten noch erheblich verschärfte. Der Kampf gegen den Modernismus wurde darin mit allen Mitteln aufgenommen, und alle jene Verbote und Gebote wurden verkündet, die jede freie wissenschaftliche Betätigung der geiftlichen Lehrer an Seminaren und Universitäten unmöglich machen sollen! Von den Seminaren werben alle modernen Bücher verbannt, und ben Seminaristen wird das Lesen aller, felbst der ,besten', d. h. auch der tatholischen Zeitungen und Reitschriften durch aus verboten! Die Lehrer werden ganz der Aufsicht des Bischofs unterstellt, ihm mussen sie bei Beginn des Lehrjahres ihre Lehrhefte vorlegen, und damit sie nicht nachträglich Verbotenes einschmuggeln, soll ihre Lehrtätigkeit ständig überwacht und einer unverhüllten Spionage unterworfen fein! Schlieflich wird ben Professoren jener Eid vorgeschrieben, ber fie gur Anerkennung aller papstlichen und bischöflichen Lehren allein förmlich verpflichtet und ihnen das selbständige Forschen nach Wahrheit unmöglich macht. Das ist der sogenannte ,Modernisten eid! ... Kann überhaupt ein Vertreter der Wissenschaft einen solchen Eid schwören? Bort nicht alle wissenschaftliche Forschung auf, wenn bestimmte Lehren von vornherein für nicht erörterbar erklärt werden? Der Gelehrte, der sich dem Eid unterwirft, muß entweder die Heiligkeit des Eides oder die Heiligkeit der ernsten wissenschaftlichen Arbeit verleten!

Ist ferner die Forderung des Ausspion nierens der Lehrtätigteit verdächtiger Prosessoren nicht gerade dem deutschen Empfinden völlig zuwider? Ist sie nicht eine Unwürdigkeit, die gerade wir Deutschen immer als eine solche empfinden werden? Wenn der päpstliche Erlaß die Prosessoren bei Verstößen mit sosortiger Absehung bedroht, so stellt man sich auf den mittelalterlichen Standpunkt, der die Wissenschaft einschränken, den Glauben for der nzu können glaubte. Die Inquisition erwacht damit zum neuen Leben! So erscheinen denn die Erlasse als die Ausstüsse einer weit zurückliegenden, überwunden Rulturstufe; sie muten uns an, als entstammten sie der Beit der Preuzzüge und der Glaubenstriege!

In unseren Tagen darf es vor den Ohren des Papstes ausgesprochen werden, daß man die Reger wie wilde Tiere ausrotten dürfe, und daß nur die widrigen Zeitverhältnisse es verböten, die Todesstraße zu vollziehen! Der Versuch,

728 Limes Cagebuch

mit diesen Erlassen durchzudringen, bedeutet also, die mittelasterlichen Zustände, die am Heiligen Stuhl herrschen, auch in Deutschland einzuführen! ...

Will man die Erlasse überhaupt zu verstehen versuchen, so muß man das vom Standpunkt des Heiligen Stuhles aus tun. Der Papst blickt überlegen auf alle Wissenschaft herab; er glaubt die Wahrheit längst gefunden zu haben, und nicht er bedarf der Wissenschaft, sondern sie bedarf se in er! Die römische Dogmatik geht von der Voraussehung aus, daß Christus selbst die römische Kirche gegründet und Petrus als ersten römischen Bischof eingesetzt habe. Wie nun, wenn man nachweisen könnte, daß Petrus nie in Rom gewesen sein könne, und daß Christus zu ihm die Worte vom "Fels" nicht gesprochen habe — dann würde Roms Stellung sofort unhaltbar werden! Für den Heiligen Stuhl gibt es nur eine Stellung zur Forschung: ist etwas neu, so ist es nicht gut, und ist es gut, so ist es nicht neu, denn über den beiligen Thomas von Lauino kann niemand binaus. . . . "

Ra, dann wäre ihm eben nicht zu helfen. Aur weil es in den Bedürfnissen des Beiligen Stuhles liegen sollte, kann die Zeit nicht stillesteben, die Weltenubr nicht abaestellt werden. Aber ich glaube nicht recht baran, daß Rom nicht auch anders fönnte. Rom kann immer anders, und wie oft hat es icon anders gekonnt! Bei all seiner Starrheit in den Rielen hat es doch eine unendliche Anpassungsfähigkeit in den Mitteln. Wenn es nur will. Wenn es sich nur vor eine ebenbürtige oder böhere Macht gestellt sieht. Wo es aber, wie in Deutschland, gehorsamster Unterwerfung auch der staatlichen Gewalten von vornherein sicher sein darf, da darf man es ihm — immer von seinem Standpunkte — auch nicht verdenken, wenn es ben Tribut fordert, der ihm ernstlich ja doch nicht verweigert werden soll. Mit bem ewigen Lamentieren über das bose "Rom" ist weniger als nichts getan, ja es fällt einem auf die Nerven, wie alles Ohnmachtsgejammer ohne den ernstlichen Willen zur Macht. Die Borromäus-Enzoklika, der Modernisteneid waren — ich möchte fagen: gottgegebene Gelegenheiten, solchen Willen zu betätigen, ohne die unaludielige, zur Trübung des wahren Sachverhalts fo unbezahlbare "konfessionelle" Frage wieder aufzurühren. Denn es handelte sich dabei nur um die nüchterne Abwehr gang eflatanter Ubergriffe, von benen taum ein gebilbeter Ratholik deutscher Zunge behaupten wird, daß sie im unveräußerlichen Wesen des katholischen Bekenntnisses begründet seien. Welch unabsehbarer Erfola wäre schon die Stiftung eines Konds, der die in ibrem Gewissen bedrobten und vergewaltigten katholischen Geistlichen in die Lage versetzte, den geistigen Entmannungsversuchen Roms die Stirn zu bieten, ohne darum ihre Eristenz preisacaeben zu seben. Das wäre einmal wirklich eine nat i o nal e Tat. würde diesem abgeklapperten Wortskelett einmal wenigstens Fleisch und Blut verleihen. Für allen Tod und Teufel haben wir Geld, für alle Völterschaften des Erdtreises wird bei uns gesammelt, kürzlich erst ist der Kaiser mit einer Millionenstiftung für "wissenschaftliche Forschungsinstitute" auf der Bildfläche erschienen. Allerhand Hochachtung, aber das Hemde, möchte ich meinen, sollte doch auch uns näber liegen als der Rod. Und liest es sich nicht wie eine Satire, liegt nicht eine blutige Aronie barin, daß wir uns für die Sternenweiten "wissenschaftlicher Forschung" in dem felben Augenblice ereifern, in dem ein groker Teil der Männer, denen die geiTürmers Cagebuch 729

stige Erziehung und Entwickung unseres Volkes anvertraut ist, auch die längst bekannten und anerkannten positiven Ergebnisse der Wissenschaft abschwören, sich des selbständigen Denkens und Forschens überhaupt enthalten sollen? Jaben wir's nicht herrlich weit gebracht mit unserer — Kultur?

"O ja, bis an — die Sterne weit!"

Aber unsere Maßgebenden rühren an dergleichen nicht gern. Sie fürchten, sich die Finger zu verbrennen. Und dann sehen sie so ein bißchen geistige Polizei auch gar nicht so ungern. Ist sie doch nach einem alten Aberglauben im Kampse gegen den "Umsturz" nicht zu entbehren. Und auf diesen "Kamps" ist ja bei uns nachgerade alles eingestellt. Wer da etwa geglaubt haben mag, der rote Lappen würde durch die längere Gewohnheit des Anblicks an seiner suggestiven, hypnotischen Kraft eindüßen, der tennt sie nicht, die "gottgewollten Abhängigteiten", die uns regieren. Ihre Weisheit muß in Woltenhöhen thronen, da sie dem undewassenen Auge des gewöhnlichen Staubgeborenen nicht wahrnehmbar ist. So wird uns denn wohl auch die Erleuchtung über den Ewigkeitswert des philosophischen Tiessinns, mit dem man ausgerechnet die Moaditer Straßenkrawalle zu einer Haupt- und Staatsaktion machte, sie in den Dienst der "großen Sache", des "Kampses gegen den Umsturz", stellte, erst in einem anderen, bessern Leben kommen.

Auch die Justiz sollte in den Dienst der "großen Sache" gestellt werden. Aber die Justiz — wollte nicht. Die Justiz hat das Ansimmen verkehrt aufgesaßt und im Gegenteil mit ihrem Urteil und ihrer Urteilsbegründung eine weithin sichtbare Standarte für die immer noch aufrechte Unabhängigkeit und Unparteilichteit der deutschen Rechtsprechung und des deutschen Richtertums aufgepslanzt. Es war ein kritischer Augenblick in seiner Geschichte, aller Blicke hingen gespannt an den in Moadit zur Rechtsprechung versammelten Männern, der so viel berusenen "Lieberkammer": werden sie das — immer noch und troß alledem — in die Unabhängigkeit und Urteilsfähigkeit des deutschen Richterstandes gesetzte Vertrauen rechtsertigen, die Belastungsprobe, auf die sie hier — leider muß es gesagt werden: von dem obersten Beamten des Reiches gestellt wurden, bestehen?

Das Gericht hat sie bestanden. Das sei hier gleich vorweg gesagt, so weit immerhin die Meinungen über Einzelheiten in der Urteilsfällung und -begründung auseinandergehen mögen. Nicht darauf kommt es an, sondern auf den Geist, aus dem heraus das Urteil gesprochen und begründet worden ist, und dieser Geist ist der Wahrhaftigkeit, Unparteilscheit und Sachlichkeit.

Wenn das Urteil dennoch und trot der Klarheit, mit der es abgefaßt ist, zu den verschiedensten Auslegungen und Schlüssen herhalten muß, so liegt das nicht an ihm, sondern an einer mißbräuchlichen Ausnühung oder einem grundsählichen Verkennen des Wesens und der Aufgabe eines gerichtlichen Urteils. Ein solches kann weder eine Rechtsertigung noch eine Widerlegung irgendwelcher politischen oder sonstigen Anschauungen oder Bestrebungen sein. Auch zeugt es von mehr gesinnungstüchtigem als logischem Denken, wenn aus der Feststellung des Urteils, daß eine Behauptung nicht "erwiese n" worden ist, gesolgert wird, das

730 Curners Cagebuch

Sericht habe damit nun auch die Unwahrhe it dieser Behauptung sestgestellt. Es läßt sich sehr, sehr vieles vor Gericht nicht als wahr erweisen, von dessen Wahrheit der Richter selbst überzeugt sein kann, ohne doch diese Überzeugung im Urteil betätigen zu dürsen, weil sie einfach nicht als wahr "erwiese en" worden ist. Man darf eben weder hinein- noch herauslesen, was im Urteil selbst nicht drin steht.

Auch der "Borwärts", der ihm im übrigen leidlich gerecht wird, liest wohl einiges binein:

Das Wesentlichste an der Urteilsbegründung, was am meisten in die Augen steche, sei das, was ihr fehlt: "Rein Wort enthält sie über den politischen Einschlag der Anklage! Mit keiner Silbe ist Herr Lieber auf das eingegangen, was für die Hendebrand und Bued, für die Bethmann-Hollweg und Jagow das wichtigste an diesem Prozesse war, nämlich auf die Behauptung, daß die Sozialdemokratie und die freien Gewerkichaften zum mindesten moralische Schuld an den Moabiter Auf die moralische Schuld der Arbeiterbewegung hatten sich Unruben tragen. Regierung und Bolizei ja schon im Berlauf der großen Retirade, die ihnen durch die Beweisaufnahme aufgenötigt wurde, jurudgezogen. Daran aber hielten sie um so fester, je schmerzlicher ihnen die Erkenntnis war, daß der Nachweis direkter Berantwortlickeit der Sozialdemokratie für die Krawalle unmöglich sei. Noch im Plädoner hat die Staatsanwaltschaft mit Zähnen und Nägeln den Sak von der moralischen Schuld verteidigt, getreu den Spuren des Reichstanzlers folgend. Das Gericht hat ihn ignoriert, hat ihn stillschweigend links liegen lassen. dieses Schweigen redet Bände! Hier gab es nichts festzustellen, nicht einmal anzudeuten, nichts zu vermuten! Diese Lücke des Urteils ist ein dicker Strich durch die gequälten Deduktionen der Staatsanwaltschaft, die robusten Lügen der Scharfmacherpresse und die Etatsreden des Reichstanzlers. Ein Totenglöcklein läutet: Miklungen, miklungen!

Seäußert aber hat sich das Sericht über die Antlage, die die Verteidigung gegen die Polizei erhoben und mit überreichem Material begründet hat. Und was es dazu sagt, das ist für die Polizei nicht sehr erfreulich. Das Sericht erkennt an, daß nicht nur vereinzelte Ausschreitungen der Polizei vorgekommen sind, es hat sestgestellt, daß in einer größeren Zahl von Fällen, wie es sich vorsichtig ausdrückt, Ausschreitungen von Polizeivrganen stattgefunden haben, daß namentlich vielsach Bürger durch grundloses rohes Schimpsen grob belästigt worden sind ... Wer preußische Justiz kennt, der weiß, was diese Feststellung bedeutet, der weiß, daß dieser Saß des Urteils... lauter spricht als alle Reden von Ministerbänken und anderen hoch- und niedriggestellten Sitzgelegenheiten, als alle Reden, die die Polizei reinwaschen möchten mit der abgegriffenen Ausrede von den "einzelnen Ausnahmefällen".

Dieser eine Sat der Urteils wiegt schwerer als alle Orden und allgemeine Chrenzeichen, die für tapferes Verhalten bei den Unruhen von Moabit an Polizeibeamte verliehen worden sind! ... "

Sehr angreifbar sei die Feststellung des Urteils, daß von Ausschreitungen erst nach dem 26. September gesprochen werden könne: "Das widerspricht den

Türiners Tagebuch 731

Betundungen einer ganzen Reihe einwandfreier Zeugen, die schon für den 23., 24. und 26. September arge Brutalitäten von Polizeiorganen ergaben. Serade am Tage der Urteilsverkündung haben vor dem Schwurgericht die se Zeugen übre durcht die se zeugen übre Aussagen wiederholt, sie zeigen auss klarste, daß schon in jenen Tagen, die den eigenklichen, ernsteren Unruhen vorangingen, die Haltung sehr vieler Schuhleute — und Polizeioffiziere — sehr viel, ja alles zu wünschen übrig ließ... Wir erinnern an die wahrhaft empörende Mehelei in der Türnische des Stahnkeschen Lokals, wo die Flüchtenden übereinandersielen und wo die Schuhleute auf diese wehrlosen Menschen in so barbarischer Weise einschlugen, daß eine Sardine, die durch die zerbrochene Scheibe der Tür nach außen wehte, mit Blut förmlich besprift wurde. Schon an diesen Tagen wurden einzeln gehende Versonen, ja Kinder geschlagen.

In diesen Tagen durften die Binkeschen Arbeitswilligen die Bevölkerung ungestraft unter den Augen der Schukleute propozieren, mit ben Revolvern herumfuchteln, schießen, ohne bag Bolixei einichritt, wurde eine Aufforderung, ben Leuten die gefährlichen Waffen abzunehmen, von einem Schukmann mit böhnischem Lachen abgewiesen. So liegen die Dinge schon vor dem Abend, dem 26. September . . . Noch ehe ernste Angriffe auf Beamte erfolgt waren, die, wie das Urteil meint, die Schukleute in den Glauben versekten, daß ibr Leben bedrobt sei, daß sie sich von der Bevölkerung des Schlimmften zu verseben batten, baben nicht wenige Beamte wie Berferker gehaust. Nehmen wir aber einmal an, daß die Vorgänge des 26. September wirklich in der Schukmannschaft und bei den Offizieren das Gefühl erwedt hätten, fie ständen einem gefährlichen Feinde gegenüber und mußten sich mit allen Mitteln ihrer Haut wehren, so daß viele sich unter ihnen bei den Attaden zu unnötigen Grausamteiten hinreißen ließen, auf Aliebende, auf unschädlich Gemachte, auf Berlette und Gefturzte weiter einschlugen, so daß fie fich teine Dube gaben, ben ruhigen Passanten vom Rowdy zu unterscheiben, - wie steht es mit dieser Entschuldigung für die vielen, vielen, man könnte sagen unzähligen Fälle, wo e in zeln gebende, ruhige Bassanten barbarisch verprügelt wurden, ju Beiten, wo te in e Menschenmenge die Schukleute bedrobte ober auch nur reizte, weil gar keine ba war! Bu Beiten, wo also nicht bie geringste Gefahr für die Bolizeibeamten bestand, wo sie nicht im blinden Eifer der Attace etwa zu weit gegangen sind, sondern wo sie rubig in groken Scharen auf Bosten standen und ibr Mutchen an den Vorübergebenden. an fast allen Vorbeitommenden ohne Unterschied fühlten, wie viele Beugen übereinstimmend bekundet haben? Da versagt der Milderungsgrund des Gerichts pöllig. Da ist nichts als die pure Lust an der Robeit, die Lust an der Brutalisierung Wehrloser, die als Motiv solcher empörenden Handlungen erkannt werden tann. Und daneben die maklofe Uberhebung über den Bürger, die dem Beamten in Preußen-Deutschland eingeflößt wird, die Anschauung, die zum guten Teil ein Ausfluß des Militarismus ist. Dafür ist allerdings weniger der einzelne Beamte, als vielmehr bas System verantwortlich; darauf fällt der Borwurf, daß die Polizei noch im 20. Jahrhundert ihren Dienst unter dem Gesichtspuntt ausübt, sie habe rechtlose Untertanen, nicht Staatsbürger mit genau begrenzten Rechten und Bflichten por sich.

Und noch einen anderen Milderungsgrund dürfen die polizeilichen Erzedenten für sich in Anspruch nehmen — freilich nur, auf daß er zur Anklage gegen das System, gegen die Regierung, gegen die oberste Leitung der Polizei wird. Schon in den ersten Tagen des Streits bei Rupfer & Co. baben viele Bolizeiorgane in einem Zustand bedenklicher Erregung gehandelt. Von irgendwie erheblichen Zusammenstöken mit der Bevölkerung war damals noch nicht die Rede. Was bat denn aber diese Erregung verursacht? Der Umftand, daß dem preußischen Polizeibeamten gelehrt wird, in der Arbeiterschaft seinen Feind zu erblichen, sie als eine Rotte von Bofewichtern anzuseben, die zu allen Schanbt a t e n. besonders gegen die Organe des Staates, gegen die Bolizei, fähig ist. Geflissentlich wird in den Röpfen der Schukleute Die Vorstellung genährt, daß die Sozialdemokraten beständig auf Mord und Brand sinnen, daß alle ihre Tätiakeit nur die Vorarbeit für die große Strafenschlacht ist, in der natürlich zuerst die braven Bolizeibeamten daran glauben muffen. Deshalb seben wir ja immer wieder mit Erstaunen, daß bei der Polizei selbst die unfinnigsten Märchen Glauben finden. wenn sie schändliche Plane der Sozialdemokratie zum Gegenstand haben, deshalb die kindischen Vorstellungen von einer geheimen Leitung der Unruben, die natürlich von der Sozialdemokratie ausgeben mußten, deshalb mußte sich ein Bolizeileutnant mit dem gläubigen Vortrag eines Protofolls blamieren, in dem ein harmlofer rabfahrender Streikpostenkontrolleur als Emissär der sozialbemokratischen Parteileitung ausgegeben wurde. Weil das Schreckgespenst sozialdemokratischer Führer. die per Auto das "Aufstandsgebiet" durchfuhren und die Krawalle dirigierten, in den Röpfen der Schutleute sputte, deshalb lud sich die Polizei die internationale Blamage auf, dak sie friedliche englische Rournalisten grundlos perprügelte ... Wenn die Röpfe der in politischen Dingen ja meift völlig ahnungslosen unteren Polizeibeamten so planmäßig verwirrt werden, dann kann man sich nicht wundern. wenn sich bei Ereignissen, wie sie Streits immer wieder zu zeitigen pflegen, ba bie Schulung der Organisation nicht alle Glieder der Arbeiterschaft gleichmäßig erfassen und disciplinieren kann, in der Schukmannschaft sofort hochgradige Erregung einstellt. So wird es sein und bleiben, bis das System fällt, das die Arbeiterschaft und ihre Bestrebungen ganz besonders scharfer Bolizeiaussicht unterstellt, das in den Röpfen der Polizeibeamten ganz regelrecht den Gedanken entstehen läßt, daß gegen diesen bösen Feind alles erlaubt ist.

Halten wir dagegen, daß die Schukleute sich aus Unteroffizieren retrutieren, von denen nicht wenige so manchen Puff und Nied an Untergebene ausgeteilt haben, ohne daß sie jemals, dant den Wirtungen unseres militaristischen Systems und dant der mangelnden Aufsicht, angezeigt und bestraft wurden, daß der Schukmann sich als den Vorgesetzt und bestraft wurden, daß der Schukmann sich den Arbeiter als den Untergeben en betrachten lernt, so brauchen wir uns nicht wundern, wenn die ehemaligen Soldatenprügler unter den Beamten auch Bürgerprügler werden, sobald sie glauben, daß sie die gewohnte Behandlungsmethode ungestraft anwenden tönnen. In Moabit war die Gelegenheit gegeben,

Türmers Tagebuch 733

das Beispiel von Vorgesetzten zeigte es und so wurde sie benützt. Erliegen doch gar viele Menschen nur zu leicht der Versuchung, die in der Einräumung unumschränkter Gewalt über wehrlose Menschen liegt.

So trifft vielerlei zusammen, um die Polizeiausschreitungen in Moadit zu erklären. Es war nicht allein die Lust an der Roheit, die sie gebar — ein großer Teil der Schuld entfällt auf das System ... Das entlastet den einzelnen, das belastet die höheren verantwortlichen Stellen."

Lassen wir mit der "Frankf. 8tg." noch einmal schnell den Vorhang über der Vorgeschichte der ganzen Affäre aufgehn:

"Ein Streit bei einer Moabiter Roblenfirma war der Ausgangspunkt der Der Streit ichuf zunächst den selbstverständlichen Gegensat ganzen Unruben. zwischen Streitenden und Streitbrechern, zu dem dann nachher, als die Polizei augunsten ber Arbeitswilligen eingriff, ber Gegensat awischen Arbeitern und Polizei hinzutrat. Es ist menschlich, daß die Arbeiter während eines Lohnkampfes auf die Arbeitswilligen, die ihnen begreiflicherweise als Verräter erscheinen, erbittert sind, und daß sie ihnen nicht gerade mit ausgesuchter Höflichkeit begegnen. Nicht selten führt diese Erbitterung zu direkten Ausschreitungen, und auch bei dem Moabiter Streit ist es zu solden Ausschreitungen gekommen, Die an sich ein Gingreifen der Bolizei wohl rechtfertigen. Man muß dabei freilich berücksichtigen, daß man in solchen Källen nicht jede kräftige Anrede gleich tragisch zu nehmen braucht: die Arbeiter sind an einen derberen Con gewöhnt und haben die Berkehrsformen preußischer Asselsten noch nicht angenommen. Ammerhin birgt das an sich durchaus gesunde Solidaritätsgefühl der Arbeiterschaft ohne Frage auch seine Gefahren in sich: je perbreiteter und eingesessener die Sozialdemokratie wird, um so mehr beobachtet man die Entwicklung eines intoleranten Rlaffengefühls, das schließlich den Blid für die nationalen und allgemein menschlichen Gemeinschaftsbedürfnisse zu trüben droht. Die Sozialdemokratie selbst sollte dieser Entwidlung die größte Beachtung ichenten, benn sie in erster Linie kann hier etwas ausrichten ... Zum guten Teil sind die politischen und gewerkschaftlichen Führer der Arbeiter der ihnen hier obliegenden Aufgabe bereits seit Rahrzehnten gerecht geworden, indem sie der Arbeiterschaft eine Disziplin beigebracht haben, durch die tumultuöse Streiks in Deutschland zu den größten Seltenheiten geworden sind. Bei dem Moabiter Streit ist die Erbitterung auf die Streitbrecher wohl nur deshalb fo erzessiv geworden, weil dort eine ,Streitbrechergarde' in Attion getreten war, die aus sehr anrüchigen Elementen bestand und der selbst das Urteil eine gewisse Abenteurerluft nachsaat. Gine weitere Öffentlichteit bat bier zum erstenmal erfahren, daß es fliegende Streitbrecher-Rolonnen gibt, die von Streit zu Streit geschickt werden und in dem Bewußtsein der pozeilichen Decung gelegentlich streitende Arbeiter aufs äußerste reigen. Wenn dann die gereigten Arbeiter sich zu Gewalttätigkeiten hinreißen lassen, so muß man sie bestrafen; es stehen ihnen aber milbernde Umftande zur Seite.

Das gleiche gilt von den Ausschreitungen, die gegenüber der Polizei vorgekommen sind. In Deutschland ist das Verhältnis zwischen Polizei und Arbeiter-

734 Curmers Cagebuch

schaft ziemlich allgemein nicht gut; die spezifisch preußische Schneidigkeit ber Beamtenauffassung trägt die Hauptschuld baran. Gine weitere Berschärfung bat die Spannung besonders in Berlin durch die Vorgange bei den Wahlrechtsdemonstrationen des letten Winters erfahren, und dafür träat wiederum ganz überwiegend die Bolizei, nicht die Arbeiterschaft, die Verantwortung. Sinne hat natürlich auch die Erstarkung der Arbeiterbewegung dazu beigetragen. die Beziehungen awischen Arbeiterschaft und Polizei unfreundlich zu gestalten. Wenn die Arbeiter, so führte der Berteidiger Heine in seinem Blaidoner gang richtig aus, nicht durch die kulturellen Einflusse der Arbeiterbewegung ein Chra e f ü b l erhalten batten, wie es in anderen Ständen als selbswerftanblich ailt. so würden sie die von der Bolizel ausgeteilten Brügel für selbstverständlich balten und ruhig hinnehmen. Die Leute würden dann mit dem blöden Lächeln eines russischen Muschik die Säbelhiebe dankend in Empfang genommen haben. Aun muß freilich auch bier ohne weiteres zugestanden werden, daß bei den Moabiter aablreiche Erzeise nicht Rrawallen nur v o n sondern auch von Arbeitern porgesommen sind, und dag in den ersten Tagen der Unruhen die Bolizei sich demgegenüber überwiegend in der Defensive gehalten bat. Wenn aber auf Grund bes anfänglichen Makhaltens ber Bolizei in einem großen Teil der Öffentlichkeit der Glaube entstanden war, daß die Polizei sich bei den ganzen Krawallen im allgemeinen musterhaft benommen habe, so hat bie Beweisaufnahme des Moabiter Prozesses biefen Glauben graufam gerftort. Gelbst die Urteilsbegründung spricht es bei aller Vorsicht in der kritischen Beurteilung der Bolizei doch offen aus. daß Uberariffe und Mikhandlungen der Polizei vorgekommen seien, und zwar — das ift das wichtigfte - nicht nur vereinzelt, sondern in einer größeren Rabl pon Källen. Mit dieser Keststellung ist nicht nur die ursprüngliche Anffassung der Anklagebehörde, sondern auch die Stellungnahme des Reichskanzlers zu den Moabiter Krawallen gründlich besavouiert. Herr v. Bethmann-Hollweg batte ber Polizei feierlich ihr Wohlverhalten bezeugt, und er hatte eine "moralische Mitschuld" ber Sozialbemofratie fonstruieren wollen, die die Aufmerksamkeit von der Bolizei weg auf die Parteipolitik lenken sollte. Das Moabiter Urteil hat mit seinen Feststellungen über die nicht nur moralische, sondern durchaus tatsächliche Mitschuld der Bolizei diesem Bemüben die lekte Handbabe genommen. Es ist desbalb nicht unberechtigt, wenn der Dorwärts' in dem Ausgang des Moabiter Prozesses eine Niederlage der Polizei und der Regierung sieht.

Schon mit Rücklicht auf dies Ergebnis ist der ungeheure Aufwand des Prozesses, an den sich eben eine weitere Verhandlung vor dem Schwurgericht angeschlossen hat, nicht vergeblich gewesen. Es ist ja richtig: je länger der Prozes dauerte, um so größer wurde das allgemeine Unbehagen über die Endlosigkeit der Verhandlung. Jeht, wo das Urteil gesprochen ist, wird man vielleicht zu einer ruhigeren Beurteilung der Veweisaufnahme gelangen. Zum Teil war die große Ausdehnung der Verhandlung durch verschiedene Fehler der Staatsanwaltschaft veranlaßt, die eine unsachliche Verbindung von großen und kleinen Sachen vorgenommen und der ganzen Anklage anfänglich eine hoch politische Zu-

f p i k u n g zu geben versucht hatte. Aber davon abgesehen, lag es zum Teil doch in ber Natur ber Sache, daß ber Prozef wenigstens für die schwereren Källe sich ziemlich lang binzieben mußte. Die Urteilsbegründung weist mit Recht darauf hin, dak eine Brüfung des allgemeinen Verhaltens der Bolizei notwendig war, weil die Strafabmessung abon mit abbing. Wie aber sollte biese Brüfung anders porgenommen werden als durch die Vernehmung einer sehr großen Anzahl von Zeugen aus allen Lagern? . . . Auf alle Fälle ist es besser es werben einige Zeugen zu viel als zu wenig vernommen, und man könnte keinen verkehrteren Schluk aus dem Moabiter Brozek ziehen als den, dak er die Bwedmäßigfeit einer gefeklichen Einschränkung ber Beweisaufnahme Gerade der Moabiter Prozeft bat die Notwendigkeit ergeben habe. einer uneingeschränkten Beweisaufnahme flar gemacht; benn nur burch sie ist es in ihm möglich gewesen, die vielfach verbreitete faliche Auffassung über ben Charatter der Moabiter Unruben ju berichtigen. Diese Korrettur bleibt bestehen und wird gegenüber allerlei Scharfmacher-Tendenzen dauernd wertvoll sein."

Das soll wohl wahr sein, daß wir ohne eine solche Beweisaufnahme nie erfahren hätten, was uns zu wissen das Nötigste war. Ins Weiße des Auges müssen wir den Dingen schauen, die dort aufgerollt wurden, damit wir wissen, was wir zu tun haben und wohin wir mit einem System gelangen, das solch e Vilder zeitigt, wie die solgenden, in bunter Wahl herausgegriffenen. Fürwahr, man braucht nur hineinzugreisen ins Moabiter Leben, und wo man's packt, da ist es interessant! Sehr interessant!

Gudtaften por!

Zeuge Heidemann börte mit seiner Frau Menschen hinter sich kommen: Sie rannten an uns porbei, hinter uns waren die sie verfolgenden Schukleute. Wir beide fanden uns also aan aalle in auf einem freien Raum zwischen den Schukleuten und den Fliebenden. Vor einem Sause stand ein junger Mann und versuchte, die Tür aufzuschließen. Die Beamten in Bivil und Uniform, die binter uns waren, stürzten auf den jungen Mann los und drängten mich und meine Frau ebenfalls por die Tür des Hauses. Die Beamten hieben furchtbar auf mich und den jungen Mann ein. Wir wurden in das Haus bineingedroschen. Der junge Mann schloft eilig die Tür zu. Aun war ich drin und meine Frau draußen. Durch die Scheiben sah ich, daß meine Frau von den Beamten geschlagen wurde. Einer schrie fie an: "Berfluchtes Mas, verdammtes Saustud, was treibst du dich hier herum? Was hast du auf der Strafe du suchen?" Dabei schlug der Schukmann mit der Faust und mit dem Säbel auf meine Frau ein. Als ich das sah, rief ich von drinnen: "Was wollen Sie von meiner Frau, lassen Sie meine Frau in Rube." Als das die Beamten hörten, wollte einer von ihnen mit dem Säbel durch die Scheibe schlagen, er unterliek es aber, als ein anderer Beamter rief: "Da drin ist ja der Kerl von dem Weib, der muß raus." Dabei holte der Beamte den Revolver aus der Tasche und wollte durch die Sheibe schießen. Nun zog ich mich in den Kausflur zurud.

Die Frau des Vorzeugen stimmt mit den Angaben ihres Mannes vollkommen überein: Nachdem mein Mann ins Haus gedrängt war, schlug mir ein Beamter

ben Hut vom Ropf, dann holte er mit dem Säbel aus. Der Schlag sollte meinen Ropf treffen. Ich hielt deshalb den Arm vor und sing den Säbelhieb damit auf. Mir wurde der Arm durchschlagen bis auf den Rnochen. Ein Schukmann rief mir zu: Du Aas, du Saustück, was tust du hier auf der Straße? Mach, daß du forttommst! Ich sagte: Ich bin eine anständige Frau, ich wohne hier Nr. 13. Da wollte der Schukmann wieder auf mich einschlagen, ich hielt die Hand vor, um den Schlag abzuwehren, da rief der Schukmann: Was, du Aas, du willst mich ansassen? Du kriegst gleich ein paar in die Fresse!

Bierabzieher Weiß stieg aus der Strafenbahn. Da tam eine Schukmannstette porüber und trieb das an der Haltestelle stehende Bublikum zum Weitergeben an. 3ch betam - fagt ber Beuge - von hinten einen Stoft. Die Muke fiel mir vom Ropfe. Als ich mich budte, um fie aufzubeben, betam ich einen Stok in bas Gefäß. Daburch fiel ein Baket, welches ich in der Hand hatte, auf die Erde. Als ich mich banach budte, bekam ich wieder einen Stoß. Ich brehte mich um und sagte au den Schukleuten: "Meine Herren, ich will ja nach Rause geben, lassen Sie mich doch ruhig gehen." In diesem Augenblid sprang ein Schuhmann auf mich au, rief: "Du Strold, dir werde ich laufen lehren!" und versetzte mir einen f ch a rfen Gabelbieb über den Ropf. 3d brach besinnungslos aufammen. Alls ich wieder erwacht war, brachte mich ein Droschkenkutscher nach der Unfallstation. Ich hatte eine acht Zentimeter lange Ropfwunde. Der Arat entfernte ein Stud Knochen aus der Wunde. Als ich mit verbundenem Kopf von der Unfallstation nach Hause ging und an einigen Schukleuten vorbeitam, rief mir ein Schutzmann nach: "Na, du Schweineterl, hast wohl ordentlich was abgefriegt." Drei Wochen bin ich ärztlich behandelt worden und habe infolge der Verletung jett noch Ropfschmerzen. —Der Zeuge zeigt seine Müke por, die er bei der Säbelei auf dem Ropf hatte, und sagt: "Wenn ich die Müke nicht aufgehabt batte, ware ich wohl to t gef ch la gen worden." — Wie der Augenschein zeigt. ist ein Stablreifen im oberen Rande der Müke von dem Säbelbieb glatt burchschlagen.

Straßenbahnschaffner Graue: An einer Haltestelle standen Kriminalbeamte. Sie schlugen einen Herrn zu Boden, der eben aus dem Wagen gestiegen war. Als sich der Herr erhob, rief einer der Beamten: "Verflucktes Aas, bist du noch nicht weg?" Dabei wurde der Herr nochmals mit Fäusten geschlagen. An der nächsten Haltestelle stieg ein Herr ein, der von einem uniformierten Schuhmann von hinten geschlagen wurde. Als sich der Herr umsah, rief ihm der Schuhmann zu: "Verfluchtes Aas, ich hole dich raus!" Der Herr erzählte, er wollte eigentlich nach einer ganz anderen Richtung fahren, aber er habe sich in diesen Wagen nur geslüchtet, weil die Schuhleute je den schlugen, der an der Haltestelle stand und nicht in den ersten ankommenden Wagen einstieg.

Beuge Rauch sah, nachdem eine Attace vorüber war, einen jungen Mann, der allein auf dem Bürgersteig ging. Der junge Mann wurde von einem Schutzmann gestoßen, daß er gegen die aufgestellten Fahrräder der Polizei siel. Nun stürzten sich andere Schutzleute auf den Mann und schlugen ihn nieder. Aus dem Publikum ertönten Ruse der Entrüstung: "Pfui, unerhört!" Der Niedergeschlagene

lag auf den Steinfliesen. Da kam ein Schukmann heran, wies mit der Jand auf den Mißhandelten und sagte: "Da liegt der Jund." Nach längerer Zeit hoben zwei Schukleute den Mann auf und brachten ihn in einer Droschte fort. — An einer Jaltestelle der Straßenbahn stand ein Jerr. Kurz vorher war eine Attack gemacht worden. Zett war die Straße leer. Schukleute kamen vorbei. Siner von ihnen schlug ohne Veranlassung auf den Herrn an der Haltestelle mit beiden Fäusten ein. Der Herr zeigte eine Abonnementskarte der Straßenbahn vor und sagte, daß er sahren wolle. "Das gibt es nicht!" rief der Schukmann und stieß den Herrn, daß dessen Jut heruntersiel. Als sich der Herr nach dem Hut bückte, stieß ihn ein anderer Schukmann mit dem Knie in den Rücken. — An derselben Stelle wurde noch ein Mann von Schukleuten mißhandelt und erst losgelassen, als Leute von einem vorübersahrenden Omnibus riesen: "Der Mann hat ja gar nichts getan!"

Rohlenhändler Gieseler hat von seinem Fenster aus gesehen, daß jeder, der aus den Straßenbahnwagen siesen hab nwagen stieg, und jeder, der an der Haltestelle auf einen Wagen wartete, von Schukleuten aufgesordert wurde, sich sofort zu entsernen. Die Leute taten das. Aber wenn sie einige Schritte gegangen waren, stürzten sich Ariminalbeamte auf sie und hieben fürchterlich auf sie ein. Jeder, der sich auf der Straße bliden ließ, wurde auf diese Weise geschlagen. Hunderte von ruhigen Passanten, sagt der Beuge, sind soverhauen worden. Es ist zu bedauern, daß sich nicht alle gemeldet haben, die Prügel bekamen.

Rechtsanwalt Beine: "Es haben fich über 500 gemelbet."

Rlempner Lindemann: Schukleute hatten die Straße geräumt. Alls sie zurücktamen, gingen zwei einzelne Paare, die von dem, was vorhergegangen war, nichts gesehen hatten, weil sie eben um die Ede kamen, über die Straße. Die Schukleute stürzten sich auf die beiden Paare. Das eine konnte sich retten, das andere wurde mit Säbeln geschlagen. Die Frau bekam so viel Hiebe, daß sie zusammendrach und trotz der Unterstützung durch ihren Mann sich nicht erheben konnte. Der Mann brachte die Frau dann in einer Droschke fort. In einer anderen Zeit war der Zeuge in einem Lokal. Dort waren 18—20 Säste, alles Bekannte des Wirtes. Es ging vollkommen ruhig her. Da kamen plötzlich sechs Schukleute herein, stellten sich mit dem Rüden an die Wand, schlugen mit den blanken Säbeln auf den Tisch und riesen: "Wollt ihr raus, ihr Schweinehunde!" Die Säste liesen ohne Widerstand hinaus. Die ersten kamen unbehelligt davon. Die nachsolgenden bekamen alle Ziebe mit dem Säbel. Vor der Tür stand ein Polizeileutnant und ries: "Haut zu!" Der Leutnant selbst führte einen wuchtigen Säbelhieb aus, der aber nur das Straßenpflaster tras.

Restaurateur Sturz sah, daß zwei Damen von einem Schutzmann geschlagen wurden. Die Damen rannten auf die andere Seite der Straße und stellten sich in ihrer Angst mit dem Rücken an die Wand. Auch dann wurden sie nochmals gottsjämmerlich geschlagen. Kriminalbeamte schlugen ebenfalls auf die Damen ein. Es war nicht mitanzusehen, sagt der Zeuge.

Beuge Briese hat von seiner Wohnung aus das Treiben der Polizei beob-Der Türmer XIII, 5 738 Türmers Tagebuch

achtet. Un einem Abend von 9 bis 11 oder 1/12 Ubr, also in einem Reitraum von höchstens anderthalb Stunden, seien wenigstens bundert Menich en por seinen Augen pon Bolizeibeamten geschlagen worden. Ein Mann. ber bereits niedergeschlagen war, raffte sich auf, wurde von den Schutleuten perfolat und nochmals geschlagen. Awei Manner, die rubig aus einer Bedürfnisanstalt heraustraten, wurden von Schukleuten geschlagen. Ein junger Mann wurde immer auf den Ropf geschlagen. Er rief: "Mein Ropf, mein Ropf! Schlagen Sie mich nicht, ich will ja blog nach ber Elettrischen!" Un ber Haltestelle ber Strakenbahn wurde jeder geschlagen, der sich nach der Aufforderung nicht sofort entfernte. Un einer Strafenede wurde i e b er, ber porbeitam, geschlagen. Ein Mann, der bereits am Boden lag, wurde pon einem Schukmann, ber sich aus einer Rette löfte, mit Füßen getreten. Manche, die beim Vorbeigeben an der Bostenkette geschlagen wurden, verloren dabei den gut. Wenn sie riefen: "Mein But, mein But!", sagte ein Schukmann: "Bolen Sie sich doch Ihren But." Dann tamen die Betreffenden gurud. Gobald fie fich nach bem But budten, betamen fie Brugel. In allen Fällen - fagt ber Beuge war ein Polizeioffizier zugegen, der die Mikhandlungen gesehen haben muk, aber nicht dagegen einschritt.

Grünkramhändler Dorn: Am 27. abends kam eine Kundin des Zeugen in seinen Laden und sagte, sie wollte für ihre Nachdarin eine Hebamme holen, die notwendig gebraucht werde. Aber sie traue sich doch nicht über die Straße, weil die Schußleute fortwährend Attacken machten und niemand ohne Lebensgesahr die Straße passieren konnte. Der Zeuge erbot sich, der Frau den Gang zur Jedamme abzunehmen. Er ging an ein Schuhmannskommando heran, teilte seine Absicht mit und bat um polizeilichen Schuk. Doch der wurde ihm nicht gewährt. Ein Schuhmann suhr den Zeugen an: "Ach was, zur Jedamme gehen. Darauf wird jeht keine Rücksicht genommen und daran sind Sie selber schuld." Schließlich gelang es ihm doch, die Bedamme heranzuschaffen. Mit Lebensgesahr, sein Begleiter erhielt einen wuchtigen Säbelhieb. Auf der Straße sah der Zeuge, daß ein ruhig daherkommender Mann von einem Schuhmann niedergeschlagen wurde. Als der Mann am Boden lag, bekam er noch einen Fußtritt. Es war fur ch t-bar mitanzuschaften. Das Berz im Leibe bebte mir.

Mechaniter Frost: Das Volk stand ruhig, um zu sehen, was die Polizei machen würde. Plözlich gab ein Polizeileutnant das Kommando, blank zu ziehen. Nun gingen die Schukleute mit blankem Säbel gegen die Menge vor. Ein Mann kam ruhig des Weges. Er bekam von einem Schukmann einen Säbelhied und stürzte wie vom Blik getroffen nieder. Als der Mann am Boden lag, beugte sich ein Schukmann über ihn, sah ihn an und ging weiter, ohne sich um den am Boden Liegenden zu kümmern. Zwei Zivilisten hoben den Verletzten auf und brachten ihn fort. Meine Frau war über den Vorgang so entsetzt auf und brachten ihn fort. Meine Frau war über den Vorgang so entsetzt, daß sie weinte. Sie sagte: Das ist ja grauenhaft. Mich selbst hat dieser Vorgang so erbittert, daß ich auf den Tisch schug und zu meinen Kindern sagte: Mein Leben lang habe ich die Sozialdemokratie bekämpst; dieses Verhalten der Polizei gibt ja der Sozialdemokratie Wasser auf ihre Mühlen . . . Als eine Attacke vorüber war, stand ein ein zeln er

Eürmers Sagebuch 739

Mann ruhig auf der Straße. Zwei Schukleute stürzten sich auf ihn, der Mann betam einen Säbelhieb und fant zu Boden. Was aus diesem Mann geworden ist, weiß ich nicht, denn ich war so entsetzt, daß ich an diesem Abend nichts weiter seben mochte. Bei einer anderen Gelegenheit babe ich noch geseben, dak eine alte Frau mit einem Töpfchen in der Hand angstlich langsamen Schrittes über die Strafe tam. An der Ede stand ein Schukmann mit dem Säbel in der Hand. Als das Mütterchen um die Ede biegen wollte, betam fie von dem Schukmann einen Gabelbieb über ben Ruden, fo bak fie vornüberfant. fagte mir: nun habe ich genug, mehr mag ich nicht seben. — Rechtsanwalt Beine: Bat das Mütterchen die Polizei bedroht? — Zeuge: Nein, sie ging ja mit allen Reichen der Anast über die Strake. — Rechtsanwalt Keine: Nahmen Sie an. dak ber Schukmann aus Angit, Furcht ober Bestürzung vor der alten Frau auschlug? — Reuge: Dazu war ja gar teine Veranlassung. — Rechtsanwalt Beine: Also bas alte Mütterchen tam mit allen Beichen ber Angst baber, wollte ruhig bei ben Schukleuten porbei und betam einen Säbelbieb über ben Rücken? — Zeuge: Aa. so war es. Auf eine Frage nach seinem Verhältnis zu der Sozialbemokratie sagt ber Beuge: 3ch habe ein Menschenalter die Sozialdemotratie be kam vft. Ich bin ein freier, unabhängiger Mann, einer Gewerkschaft gehöre ich nicht an. 3ch arbeite seit 13 Jahren als Mechaniter bei Siemens und gehöre bem Wertverein bieses Betriebes an. — Rechtsanwalt Beinemann: Dann geboren Sie also zu den Gelben (antisozialdemokratische Gewerkschaft)? - Beuge: Ja. 3ch war 3/4 Jahre zweiter Vorsikender des gelben Vereins. Wegen Krantheit habe ich diesen Bosten niedergelegt. — Vorsitzender: Geboren Sie einer Sette an? — Beuge: Nein, ich bin Mitglied der Landestirche.

Restaurateur Wagner sab, daß Menschen, hinter benen Schukleute berliefen, an seinem Lokal in der Turmstrake porbeirannten: Ach trat por die Tur, um au sehen, was los ist. Als ich mich umdrehte, um wieder hineinzugehen und schon die Tür in der Hand hatte, bekam ich einen Schlag mit dem Säbel . . . Ein von einem Schutzmann verfolgter Mann fiel bin. Da schlug der Schutzmann auf dem am Boden Liegenden mit dem Säbel ein. Der Mikhandelte raffte sich auf, fiel aber bald wieder nieder und wurde von anderen Schukleuten nochmals mit dem Säbel geschlagen ... Ach stand vor meinem Lokal, um zu verhindern, daß zweifelhafte Elemente von der Strafe hereinkamen. Schukleute tamen porüber. Einer fagte zu einem anderen: "Diese Stampe müssen wir auch noch räumen." Sleich darauf kam ein Leutnant und forderte mich auf, das Lokal zu räumen. Ach sagte: Rawohl, und meine Gaste gingen sofort hinaus, ohne erst ihr Bier auszutrinken. Als sie auf die Strake tamen, wurden sie von den drauken stebenden Kriminalbeamten verhauen. Wer einen Augenblick steben blieb, um sich umzuseben, nach welcher Richtung er gehen müsse, bekam sofort seine Brügel. Die Kriminalbeamten hatten ihre Stöde am unteren Ende angefaßt und schlugen mit der Krücke immer auf die Röpfe. Auf eine Frage des Rechtsanwalts Rosenfeld antwortet der Reuge, er sei früher Ariminalbeamter gewesen und könne beshalb mit Sicherheit erkennen, wer als Kriminalbeamter anzusehen sei. — Erster Staatsanwalt: Warum sind Sie von der Polizei abgegangen? - Zeuge: Weil mir die Tätigkeit nicht mehr gefiel. — Auf eine Frage des Rechtsanwalts Heine erklärt der Beuge, es sei ganz unmöglich, daß von seinem Lokal aus irgend welcher Unfug verübt worden sei, der die Polizei zum Einschreiten hätte veranlassen können. Weiter bekundet er, daß vor seinen Augen auch ein alter Mann, der gar nichts gemacht hatte, von Schukleuten undarmherzig geschlagen wurde. Der alte Mann stürzte hin und wurde noch weiter geschlagen. Der Zeuge sagt, er habe noch viele berartige Fälle gesehen. Die Schukleute standen eine Zeitlang ruhig da, dan n bekamen sie plöklich einen Einfall, zogen blank und schlugen los auf jeden, der ihnen vor die Klinge kam.

Fabrikant Pritschau aus Düsseldorf, auf einer Geschäftsreise in Berlin, hat zunächst ein energisches Eingreisen der Polizei zum Schuße des Eigentums für durchaus berechtigt und notwendig gehalten. In Moadit aber ——! An einer Haltestelle standen 15—20 Personen, Frauen, Kinder und alte Leute waren darunter. Es war vollkommen ruhig auf der Straße. Plößlich kamen von allen Seiten Schußleute mit blanker Waffe auf die Leute zu und schlugen auf sie ein. Die Leute wurden, wie der Zeuge sagt, ohne Veranlassen von lass ein fach nieder gemacht. Sie schrien, daß es gar nicht mit anzuhören war. Es ging immer über die Köpfe. Wie die Metzelei endete, weiß der Zeuge nicht. Denn er wurde von einem reitenden Schußmann verfolgt und mußte sich in Sicherheit bringen.

Bei anderen Gelegenheiten hat der Zeuge gesehen, daß Jungens, die in der Menge "Bluthunde" riefen, davonrannten. Aber Männer in gesehten Jahren und guter Rleidung, die ebenfalls "Bluthunde" gerufen hatten, blieben ruhig stehen, wenn die Schutzleute vorgingen. Wenn sich die Menge wieder sammelte, so waren jene Männer gleich wieder an der Spitze und die ersten, die "Bluthunde!" riefen. Und ihren Aufen folgten dann die der Jungen. Der Zeuge hält diese Männer für Kriminalbe amt e und wird in dieser Ansicht dadurch bestärtt, daß einer von ihnen, der eben "Bluthunde" gerufen hatte, sich an die Wand stellte und, als ein Schutzmann auf ihn zutam, den Stock erhob und dabei "Kolle ge" rief. Ganz dieselbe Beobachtung hat der Zeuge in einem zweiten Falle an einem anderen Kriminalbeamten gemacht.

Ein anderer Fall, den der Zeuge als einen Att entsetlicher Roheit bezeichnet, spielte sich so ab: Auf einer Bank im Kleinen Tiergarten saß ein dem Anschein nach tränklicher junger Mann. Drei Schukleute kamen heran. Mit den Worten: "Was hast du hier auf der Bank zu siken?" rissen sie ihn empor und hieden auf ihn ein, daß er liegen blieb. Dann kam noch ein vierter Schuk mann und schlug dem jungen Mann über den Kopf, daß das Blut heruntersloß. Sine Dame, die das mit ansah, rief: "Das ist ja entseklich". — Auf Befragen gibt der Zeuge noch an, er habe dem Vorgang mit den Männern, die Bluthunde riefen, sich darauf an die Wand stellten und sich den Schukleuten als "Rollege" zu erkennen gaben, erst keine Bedeutung beigelegt, dann aber in den Zeitungsberichten gelesen, daß andere Leute ebensolche Beodachtungen gemacht haben. Darauf habe er sich bei einem Verteidiger als Zeugen angeboten. — Erster Staatsanwalt: Wo haben Sie das gelesen? — Zeuge: Ich lese die "Frankfurter

Türmers Tagebuch 741

Beitung", die "Kölnische Seitung" und das "Berliner Tageblatt". — Rechtsanwalt Rosenseld: Jaben die Leute, die an der Haltestelle der Straßenbahn standen, der Polizei Grund zum Einschreiten gegeben? — Beuge: Ich habe keinen Grund gesehen. Die Leute verhielten sich ganzruh ig. Wie aus der Pistole geschossen waren die Schukleute mit einmal da und alle Leute, die dort standen, sind mit dem Säbel bearbeitet worden.

Zimmermeister Otto, ein alter Herr, wollte seine Frau vom Bahnhof abbolen, sab aber, dak die Strake durch Schukleute abgesperrt war und zog es desbalb por, in ein Lotal einzukehren. Der Wirt hielt die Ladentür zu und ließ niemand binein. Der Zeuge aber fand Einlaß, weil er bem Wirt bekannt war. Im Lokal waren etwa acht Gaste, darunter fünf S and wertsmeister, die dem Zeugen perfönlich befannt find. Er nahm in der Näbe ber Dur Blak. Drauken waren eine Menge Schukleute unter dem Rommando eines Leutnants. Der Leutnant bob den Arm, die Schukleute stürzten nach verschiedenen Richtungen. Ein Teil ber Schukleute und der Leutnant tamen in das Lotal, wo sich der Reuge aufbielt. In dem Augenblick, wo die Beamten das Lokal betraten, rief der Leutnant: Raus! und ein Schukmann rief: Haut die Hunde ober haut die Bande! Diese Aufforderung wurde nun auch sogleich ausgeführt. Der Reuge bekam schnell bintereinander drei Säbelbiebe über das Areuz und einen Hieb über die linke Schulter. Er wandte sich an den Leutnant und bat ihn um Schuk, denn er sei ein ehrbarer Bürger. Darauf entfernte sich ber Schukmann von ihm. Wäre ich nicht zum Leutnant gegangen, sagt der Zeuge, dann würde mich der Schukmann vielleicht to tgeschlagen baben. Der Zeuge ist infolge dieser Brügel und der Aufregung längere Zeit krank gewesen und leidet, wie er sagt, heute noch an den Folgen des Überfalles. Er steht der Sozialdemokratie fern und gebort keiner politischen Bartei an.

Trevor, Königlicher Förster a. D., hat von seiner Wohnung aus folgendes beobachtet: Mehrmals wurden die wenigen Menschen, die auf der Strake waren, von Schukleuten vertrieben. Alle die Strafe völlig menichenleer war, tamen vier Versonen, die vor den Beamten geflüchtet waren. Als sie an die Strakenecke tamen, stürzten vier Schukleute auf sie. Ein Schukmann rief: "Was ist hier los?" Gleichzeitig schlug er einen ber Fliebenden mit dem Säbel nieder: "Der Anblid war fo fürchterlich, daß mir das Blut in den Abern erstarrte". Un der Stelle, wo der Mann niedergeschlagen wurde, bat der Zeuge am folgenden Tage eine Blutlache von 30 Bentimeter im Durchmesser gesehen. Alls ber Flüchtling den Schlag mit dem Säbel erhalten hatte, taumelte er und fiel dann mit dem Ropf vornüber an eine eiserne Ralousie. Auch jett noch schlugen die Schukleute auf den Mann ein, und zwar mit solcher Wucht, daß der Zeuge auf seinem in der zweiten Etage liegenden Balton die Säbelhiebe durch die Luft sausen hörte. Einer der Säbelhiebe traf die eiserne Ralousie, und ein langer Feuerstrahl wurde sichtbar. Der Geschlagene raffte sich auf und lief in rasender Alucht davon. Einige Schritte weiter traf er auf andere Schutleute, die ihn nochmals schlugen.

Der selbe Beuge fühlte sich veranlaßt, noch einmal vor Gericht zu erscheinen, um sich gegen den möglichen Verdacht zu verwahren, als habe er nach seiner Aussage

als unglaubwürdiger Mann den Saal verlassen. Ein solcher Verdacht könne aber immerhin nach den Aussagen der Polizeibeamten auskommen. Die Mishandlung des Mannes, der an die Rolljalousie siel, habe sich genau so abgespielt, wie er es dargestellt. Der Mann hat auf den Anien und den Ellbogen gelegen und den Ropfzwischen den Armen zu versteden gesucht, um ihn vor den Sädelhieben zu schützen. In dieser Situation haben 3—4 Schutzeute auf den Mann mit Sädeln eingeschlagen. Der Zeuge bemertt noch, seine wahrheits gemäße Aussage habe ihm persönliche Unannehmlichkeiten bereitet. Zweihochtonservative Perren hätten ihm Vorwürfe gemacht, daß er sich überhaupt um die Sachekümmerel! Der Zeuge betont, daß er mit der Sozialdemokratie nichts zu tun habe. Er fürchte, daß er wegen seiner Aussage gesellschaftlich geächtet werde!!

Rein Sozialdemokrat hat sich so scharf und mit solchem Abscheu über das polizeiliche Walten in Moabit ausgebrückt, wie der Rechtsanwalt Ballien, der sich als glübenden Batrioten, als königstreu bis auf die Knochen bekannte! Und auf solcher Reugen eine stattliche Anzahl durfte sich die Verteidigung berufen! "Alle diese Leute," sagte der Rechtsanwalt Heine in seiner großen Verteidigungsrede, .. alle diese Leute standen, als sie ibre Beobachtungen machten, burchaus auf ber Seite ber Polizei. Der Reuge Frost fagte uns boch, dak er sein Leben lang die Sozialdemokratie bekämpft habe und nun sehen musse, wie durch die Ausschreitungen der Polizei die Agitation der Sozialdemokratie begünstigt werde. Ein anderer Beuge fagte uns, daß feine Erlebniffe in Moabit Die Grundlagen feines driftliden Glaubens erschüttert baben. Wieder von einem anderen Reugen haben wir gehört, daß ihn sein Sohn, als er das Wüten der Polizei mit ansah, fragte: , Bater, ift bas die Obrigteit, die von Gott eingesett i it?' Ein Reuge sagte uns, er babe zunächst mit der Bolizei sompathisiert und bedauert, daß sie den unnüken Buben, welche Unfug trieben, nicht das Handwerk gelegt babe. Aber ein paar Stunden später, als der Reuge die Mekeleien auf der Straße mit angesehen hatte, schlug seine Stimmung um. Ganz uninteressiert an der Sache ist auch der Reuge Dr. Rochmann. Als er das robe Verhalten von Schukleuten schilderte, da kamen diese Dinge der Staatsanwaltschaft gang unglaubhaft vor. Sie suchte die Glaubwürdigkeit des Zeugen Rochmann in Zweifel au ziehen, weil er erst 25 Rabre alt ist. Dr. Rochmann wurde vom Staatsanwalt eingehend darüber examiniert, wo er seine Erfahrungen gesammelt habe. aber später ein erst 20 Rahre alter Supernumerar nach seinem Alter gefragt und ibm seine Unersabrenbeit vorgebalten wurde, da bielt es der Staatsanwalt für eine grobe Beleidigung. Bei Dr. Rochmann sind die Herren Staatsanwälte nicht so empfindlich gewesen. Doch der wird das zu tragen wissen. Es ist ja wie derholt betont worden, wie sich die Auffassung in burgerlichen Rreisen gewendet hat, wie fie Schritt por Schritt ju einer Entruftung gegen bie Bolizei tam. Wenn man ben Wandel der Empfindung verdächtig finden will, dann weiß ich nicht, woran man die Wahrheitsliebe der Reugen erkennen foll. Allerdings find ja auch Reugen aufgetreten, die selber Mikhandlungen erlitten haben. Sie haben ihre Aussage mit

Elitmet Tagebuch 743

voller Klarheit gemacht und beschworen. Diese Zeugen sind von der Polizei in ber robesten Weise mikbandelt, sie sind beschimpft und wie Bunde niebergeschlagen worden. Darf man nun fagen, bag bie Beugen beshalb, weil fie fo fcauberhaft mikhandelt murben, unglaubwurbigfinb? Saben fie benn nicht positive Betundungen gemacht, die nicht bestritten werden können? Sind die S a b e l b i e b e, welche diese Leute betommen haben, teine Realitäten? Es ift bier oft gefagt worden: Wer sich in jenen Cagen nach Moabit begab und dort mit dem Bolizeisäbel Bekanntschaft machte, der babe fich bas felber auguschreiben. Davon tann boch teine Rebe se in. Wenn ich auf einen Rummelplak gehe und bekomme eins von einem Rowdy, so habe ich mir das in gewisser Hinsicht auch auguschreiben. Aber ist die Sat des Rowdys barum weniger ftrafbar? — Aber wir baben ja auch Källe, wo Leute mighandelt wurden, die sich absichtlich von dem Schauplat der Unruhen fernbielten. Ich verweise auf das Chepaar Heinemann. Sie gingen den Unruben weit aus bem Wege, und boch find sie in robester Weise mighandelt worben. 3ch erinnere an andere Zeugen, die sich nicht in frivoler Weise in das Gebiet der Unruhen begeben haben und doch von Bolizeibeamten überfallen und schwer mikbanbelt worben finb. 3ch erinnere an ben Bierfahrer Weik, ber, als er aus ber Strafenbahn stieg, in brutalfter Beise niedergemetelt wurde. 3ch erinnere an ben Reugen, der bei der Ausräumung eines Lokals zugegen war und gesehen bat. daß fogar Rinderniebergetrampelt wurden. Alle biefe Befundungen sind absolut alaubwürdig. Man kann sie nicht mit ein paar Redensarten aus der Welt schaffen. Ich kann hier nicht alle Aussagen ber Beugen prufen, benn ich mußte sonst die aanze Verhandlung noch einmal aufrollen, und wir hätten nochmal wochenlang mit ben Erörterungen ber furchtbaren Dinge zu tun. Wenn ich also nicht auf alle Zeugenaussagen eingehe, so geschieht das nicht etwa deshald, weil ich sie nicht für zuverlässig balte. O nein, sie sind alle zuverlässig. Wir haben unsere Reugen forgfältig geprüft. Wo auch nur die geringsten Bedenken porlagen, haben wir sie nicht in die Sammlung der 675 vernommenen Zeugen aufgenommen. ...

Die Menschenjagben wurden zu einer ständigen Einrichtung, und charakteristisch war das Resseltreiben auf die Menschen, wodurch die Menschenmassen doch nur gestaut wurden. Noch charakteristischer war die Äußerung des Zeugen Callies, der da zu einem anderen gesagt hatte: ,3ch gehe heute früher von der Arbeit weg, denn später sind die Schukleute da, und da kommt man mit heilen Gliedern nicht davon! Das, meine Herren, wird von Männern gesagt, die den schonen Namen ,Schukleute sühren! Solche Besorgnis ist auch von anderen Personen geäußert worden. Die Polizei besand sich bei diesem ganzen Vorgehen nicht in der rechtmäßigen Ausübung ihres Amtes.

Das muß geprüft werden, denn nur wenn sie sich in rechtmäßiger Ausübung des Amtes befand, liegt Aufruhr vor. Nach einer polizeilichen Dienstanweisung, die noch heute in Kraft ist, darf der Polizist nur dann Waffengewalt anwenden, wenn er selbst Gewalt oder Tätlichkeiten gegen sich ab wehren

muß, wenn auf der Cat entbedte Berbrecher Widerstand leisten oder zu entflieben broben, und wenn er auf andere Art seinen Bosten ober sein Leben nicht schützen tann. Die Schukleute burfen also nurbann mit ber Waffe porgeben, wenn fie tätlich angegriffen, nicht etwa, wenn sie nur beleibigt werben. Die Bolizei hat in dieser ganzen Sache den Standpunkt vertreten: sowie einer "Bluthund!" ruft, dürfen wir einbauen! Das ist natürlich unzulässig. Auch zur Zerstreuung von Ansammlungen darf selbst nach vorheriger Aufforderung nicht der Säbel gebraucht werden, benn Ungehorfam ift noch tein Widerstand. Vor allem hatte die Bolizei nicht bas Recht, auf Fliebende ein zub a u e n. auch wenn diese Leute mit Recht verjagt wurden. Wenn auf eine Menschenmenge eingehauen wird, weil einige baraus geschimpft oder geworfen haben, so ift das Amtsmikbrauch und Körperverlekung mindestens mit dem Dolus eventualis, benn ber Schukmann bat dabei das Bewuktsein: ich kann bier auch Leute niederschlagen, die nichts getan haben. Bei Bermann liegt einfacher Totschlag mit Dolus eventualis por. Wenn ber Schukmann ermittelt worden ware, der nicht ermittelt worden ist (Und nie ermittelt werden wird. D. T.). bann müßte er vor die Geschworen en gestellt und verurteilt werden, denn er hat den friedlichen Menschen, allerdings im Affekt, mit dem Säbel niedergeschlagen und er mukte sich bewukt sein, dak diese Biebe tödlich wirten tonnten. Er wird ja nie gefunden werden. Es ift ja auch schwierig.... Die Schukleute, die ihre Amtspflicht verlett haben, werden auch nicht durch die Befehle ihrer Vorgesetten gededt. Rein Vorgesetter kann etwas befehlen, was er selber nicht tun barf. Es bleibt eine strafbare Tätigkeit sowohl der Vorgesetten wie der Schutzleute. Auch die hier vorgebrachten Mighandlungen seitens ber Rriminalbeamten stellen sich als einfache Rörperverletzungen, jum Teil mittels hinterlistigen Uberfalls Welche gesetzliche Bestimmung soll solche Brutalität und Amtsüberschreitung entschuldigen, wie das Spiegrutenlaufen der Leute, die gehorsam der polizeilichen Aufforderung aus den Lokalen herausgingen und nun auf der Straße mit Säbeln und Knuppeln verprügelt wurden! Einfach verbrecherisch ist das Einschlagen auf am Boden liegende Personen, das sogar Frauen widerfahren ift. In Dutenden von Fällen haben die Schutleute die Leute erft niedergeschlagen und dann noch mit Gabelhieben und Fußtritten regaliert. Alle Ausschreitungen des Mobs werden überboten durch das, was in diesen Fällen Schukleute gegen ihre Mitbürger verübten. Daß die Schutzleute sich dabei in Notwehr befanden, darauf fallen wir Zuristen boch nicht herein. Der Zeuge v. Kriegelstein bat freilich gesagt, die Prügel waren "Praventipprügel', bie in folden Källen gerechtfertigt feien. Der Bert ist Kriegsberichterstatter, ich weiß nicht, wo er solche Studien gemacht; das ist bei zivilisierten Völtern selbst im Rriege nicht möglich. Die Berliner Volkszeitung' hat kurzlich einige ber Schimpfereien von Schutleuten zusammengestellt, die bei diesen Vorgängen angewendet worden sind. Es ist besonders arg, daß a nständige, ordentliche Frauen mit Worten wie "Hure' und "Saumenschiedimpft wurden, und zwar von Männern in amtlicher StelTürmers Tagebuch 745

l ung in Aus übung ihres Amtes. Und wenn sich auch Polizeiofsiziere vergnügten an saftigen Redensarten, so ist das doch eine Roheit, von der man eigentlich nicht weiß, woher sie stammt. Und dann: diese vielsach vorgekommene Verhöhnung der Verlehten! Das wüste, kriegerische und in allen Fällen siegreiche Vorgehen gegen Fensterscheiben! Manche von den 80 Verletzungen, die die Schutzleute erhalten haben, mögen auf diese zertrümmerten Fensterscheiben zurückzusühren sein, und wenn die Straßen mit Glassplittern bedeckt waren, so ist die Frage berechtigt, wie viele davon von den durch Schutzleute zertrümmerten Fensterscheiben herrühren. Man kann die Schutzleute nicht mit Aufregung entschuldigen. So ausgeregt darf ein Beamter nicht sein, daß er nicht mehr weiß, was er tut; aber freilich: in der Erregung kommt der wahre Charakter eines Menschen zum Vorschein, das schutzleute sie er Kulturab. Es ist ein Jammer, daß die Offiziere in diesen Dingen den Mannschaften nicht mit besserem Beispiel vorangingen; wenn die Schutzleute sehen, was ihre Herren sich herausnehmen, kann man sich nicht wundern, wenn sie selbst über die Stränge schlagen..."

Während der ganzen Verhandlung habe es sich gezeigt, erklärte der Verteidiger Dr. Heinemann, daß die Bolizeioffiziere von ganz falschen Auffassung en über ihre rechtliche Stellung ausgegangen seien: "Sehr charatteristisch hierfür ist die Antwort, die der Polizeileutnant auf die Frage, weshalb er mit dem Säbel geschlagen, gegeben bat. Er erwiderte wörtlich: "Ich mußte dies tun, um unsere Autorität zu mabren!' In Diesen Worten zeigt sich eine so maklose Vertennung und eine solch maklose Überbebung, dak man sich wirklich nicht wundern darf, wenn dies auf die unteren Beamten abgefärbt hat. . . . Wenn wir aber sehen, wie die höchsten Beamten, die Richter, die berechtigt sind, über Leib, Leben und Ehre ihrer Mitbürger zu befinden, wenn wir sehen, daß sie bei Ausübung dieser Machtbefugnisse sich flavisch an die Vorschriften des Gesetses balten, so ist es gerabeau unfaßbar, wenn man seben muß, wie untergeordnete Verwaltungsorgane über die Röpfe preukischer Staatsbürger verfügen, wie sie Disziplinarstrafen verhängen und sich ein Züchtigungsrecht anmaßen. über kann einem wirklich das Blut in den Ropf steigen. Nicht eine Gelbstrafe in Höbe von 10 & kann in Deutschland verbängt werden, ohne dak drei Anstanzen und dreizehn Richter darüber zu befinden haben. Aber hier sollen untergeordnete Bolizeiorgane das Recht haben, blind drauf los zu hauen. Ich behaupte, daß hier in allen Fällen die Polizeibeamten die Verantwortung über den Gebrauch ber Waffen nicht beachtet baben: sie baben sich burchweg nicht in ber berechtigten Ausübung ihres Amtes befunden."

Scharfe Lichter auf das "eigenartige Material" der "Arbeitswilligen", die dort "in Aktion" getreten sind, warf der Berteidiger, Dr. Kurt Rosenfeld: "Diese Arbeitswilligen sind der Firma geliefert worden, wie irgende in e Ware von einem Kaufmann geliefert wird. Wir haben ja von hin he, dem Königder Streik brecher, gehört. Hinhe hat dem Zeugen v. Reihenstein erklärt, es komme seinen Leuten nicht auf höhere Löhne an, sondern nur darauf, daß sie ungestraft hauen dürfen. Hinhe selbst hat sich ja ge-

rühmt, wie erin Moabit reingebauen bat. Er bat ja ein besonderes Snitem, nicht blok Streits zu brechen, sondern auch folche zu verbindern. Dem Berrn v. Reihenstein hat er ja bies System enthüllt. Er schickt einen seiner Leute in die Kabrik, wo der Streik zu erwarten ist. Der Mann von der Hinke-Garde baut bem Bertrauensmann der organisierten Arbeiter eins in die Fresse'. Dieser beschwert sich bei der Fabrikleitung. Er bekommt kein Recht. Dann kriegt er nochmals ,eins in die Fresse', so daß er schließlich von selber geht. So vertreibt hinke bie pragnisierten Arbeiter und verhindert den Streik. Wenn es aber zum Streik fommt. dann tritt Hinke mit seinen Siebenmonatskindern an und bricht den Streit mit den Mitteln, wie wir es hier gesehen haben. In welcher Beise bie Streitbrecher in Moabit rubige Leute verbauen baben, dafür sind uns eine Reibe von Beispielen angeführt worden. Der Staatsanwalt hat die Rupferschen Streitbrecher als barmlose Leute bezeichnet. Wie man auch diesen Begriff auslegen mag, die Leute. pon benen wir hier gehört baben, kann man nicht als barmlos anseben. Man bat die Streikbrecher mit Revolvern bewaffnet und mit Gummis ch l a u ch e n, von denen wir hier ein Eremplar, mit Sand gefüllt und mit eifernen Schrauben versichert, gesehen baben. Mit Revolvern zeigten fich bie Streikbrecher auf der Strake. Sie spielten nicht nur mit den Waffen, sondern bedrobten das Bublitum damit. Za, sie haben auch geschoffen. Daß das geschehen konnte, daran ist doch auch die Polizei schuld. . . . In den Fällen, wo Arbeitswillige geschossen baben, fanden sie ja den Schut der Polizei. Sie baben ja auch in mehreren Fällen Leute mighandelt, die ihnen auf dem Roblenplag von Bolizeibeamten in die gand gespielt worden sind.

Auf diese Weise sind ja nicht nur Streikende, sondern auch ganz unbeteiligte Personen, die nach dem Kohlenplatz sistiert wurden, von Arbeitswilligen verprügelt worden. Zeuge Callies hat uns die gemeingefährliche Art geschildert, in der ruh ig e Straßenpassanten von Streikbrechern verhauen wurden. Das kann der Polizei nicht entgangen sein. Die Mißhandlungen durch Arbeitswillige, die unter ihren Augen verübt worden sind, stehen im engsten Zusammenhang mit den Mißhandlungen des Publikums durch Schukleute."

Ach, es ist ein erdrückendes, ein furchtbares Material, das zutage gefördert wurde! Würde man solche Bilber, wären sie nicht zeugeneidlich erhärtet und zum großen Teil auch dem Urteil des Gerichts zugrunde gelegt worden, nicht für Ausgeburten einer wüsten Phantasie gehalten haben? Was immer die streitenden Arbeiter auch gesündigt — schließlich haben sie es doch nicht als de stellte Hüter der der der den ung und Sicherheiten über in Ausübung ihres Amtes getan! Es ist ja unsäglich selbstwerständlich und weiter kein Wort darüber zu verlieren, daß, wer an solchen Ausschreitungen teilnimmt oder sie gar hervorruft, mit sester Faust von der Staatsgewalt gesaßt werden muß und ihm die Lust zum zweiten Male vergeht. Wenn aber die Sozialdemokratie an solchen Vorgängen eine "moralische Mitschuld" treffen soll, so ist das eine Behauptung von solcher Dehnbarkeit, daß man sie ruhig zugestehen kann. Mehr oder minder mitschuldig an den Schäden und Gebrechen der Sesellschaft sind wir ja alle. Mag der Sozialdemokratie auch ihr Ertraanteil zugewiesen werden, den Prozentsah bis

auf den Bruchteil auszurechnen, zu welchem ihr ein solches Verdienst gebührt, möchte ich doch lieber anderen, mit den "gottgewollten Abhängigkeiten" vertrauteren Leuten überlassen.

Wenn es nach alledem und alledem immer noch Seelen gibt, die ihren Ärger über die tatfächlichen Feststellungen des Gerichts zu ungunsten der Polizei nur schlecht verhehlen können und diese ermuntern, "nur immer so fortzufahren" und "immer feste dreinzuhauen", so kann man dem "Vorwärts" wirklich nicht unrecht geben, wenn er meint, daß solchen Leuten eben nie genug geprügelt werben kann. — ich möchte gleich erinnern: nicht nur postnumerando, sondern auch pränumerando, als Vorschuß. Wenn der Staat eben gar nicht anders gerettet werden kann, versuchen wir's mal mit den vom Zeugen Kriegelstein so warm empfohlenen Präventipprügeln. Tieffinnig erörtert der "Borwärts" die Frage: "Ob es Leute, denen über dem Respett vor der Obrigkeit jeder Respekt vor der Würde des Menschen so sehr abhanden getommen ist, daß sie sich ärgern, wenn ein Bolizist eine Widerrede "nur' durch Stoken und nicht gleich durch Ohrfeigen beantwortet, außer in Deutschland noch in anderen Kulturstaaten gibt? Die da der Obrigkeit das Recht zugestehen, nach Herzenslust draufloszuprügeln auf das Volt, wenn es nicht in allen Studen und auf der Stelle so will, wie die bobe Behörde! Man sollte meinen, die Selbstachtung mußte ben Burger von solcher Auffassung von den Rechten und Aufgaben der Polizei abhalten. Aber man vergift dabei, daß sich die Herren eben nicht zu der Masse zählen, die dem Prügelrecht der Polizei unterstellt sein soll. Die Herren gehören boch nicht jum "Blebs", dem die Beitsche gebührt! Der ganze Standesbochmut der sogenannten Gebildeten, die als Einjährig-Freiwillige mit billigendem Grinsen zugesehen haben, wie der ,gemeine Musto' geprügelt wurde, was den Herren mit den Schnüren natürlich nicht passieren konnte, tritt uns hier in aufreizendster Weise entgegen. Vielleicht aber darf man daneben noch das heranziehen, was emporte deutsche Batrioten die Bedientenbaftigkeit der Deutschen genannt baben, einen Charakterzug, den der traurige Niedergang des deutschen Bürgertums nach dem Dreißigjährigen Kriege und der harte Orud der Leibeigenschaft weiten Kreisen unserer Nation eingeprägt hat ber im kämpfenden Proletariat erfreulicherweise immer mehr schwindet. bildungs- und kaftenftolze Mann der ,befferen Kreife', der die Brügelstrafe für den Plebs angemessen hält, mag sich sehr erhaben ob bedientenhafter Empfindungen vortommen - es ift doch wahr, daß auch, wenn der Betreffende fich felbit ausnimmt, solche Auffassung bes Verhältnisses ber Obrigteit jum Bürger sich nur aus der Perspettive des Lataien gewinnen läft. Junker, ber einem Geschlecht entstammt, das seit Generationen gewohnt ist zu berricen und zu prügeln, wär's etwas anderes — der Angebörige des Bürgertums aber hat diese Tradition nicht für sich."

Die prügelsüchtigen Herrschaften, die sich ja für ihre werten Personen nach Berzenslust prügeln und prügeln lassen können, müssen sich noch von einem Schuck mann beschämen lassen. Ein solcher ist es, ein älterer Beamter, der an die "Berl. Volksztg." schreibt: "Za: es ist nicht mehr zu verheimlichen, und die Staatsanwälte sowie der Gerichtsvorsisende haben es zugeben müssen: manche

aus der Rollegenschaft haben sich schwer gegen ihre Pflichten vergangen durch Ausschreitungen, die nun einmal nicht zu entschuldigen sind. Und ich will Abnen sogar sagen, daß mir auch manchmal das Blut in den Kopf gestiegen ist, wenn ich von ben wirklich gemeinen Schimpfwörtern gelesen habe, die verschiedene Schukleute angewendet haben. Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen das schreibe: Unter uns gibt es viele, die solde Ausbrücke perschmäben und perachten. Re länger man im Dienst ist, desto mehr sieht man ein, daß man auch in erregten Augenbliden mit Böflickeit und Freundlickeit viel weiter kommt als mit ichlechten Manieren. Was soll das Publitum von uns denken, wenn es solche Töne von uns vernimmt? Und nun komme ich auf die Hauptsache. Unter der schlechten Stimmung des Publikums gegen die Bolizei, die auf solche Schimpfausdrücke und auf andere Erzesse manches Rollegen zurückzuführen ist, leiben auch wir als diejenicen Elemente, die mit dem Bublitum gern in tadellosem Benehmen verkebren wollen. Es ist uns ersahrenen und besonnenen Elementen der Polizei gar nicht damit gedient, daß die oberen Beborben oft benten, fie mugten alle unwurdigen Elemente im Anteresse der Autorität so weit wie möglich schüken. Dadurch wird das Unheil nur noch schlimmer. Zede Organisation schließt heutzutage störende und unwürdige Elemente zur Hebung ihres eigenen Ansehens rücksichtslos aus. Um die unleugbare Mikstimmung ber Berliner Bevölterung gegen die Bolizei zu beseitigen. gibt es nur e in Mittel: strenge Untersuchung und Bestrafung aller, die das Unsehen der Polizei durch ihr im Moabiter Prozest zutage gekommenes Verhalten geschädigt baben.

So, wie ich es heute schreibe, so ist vielen unter uns zumute. Vielleicht tragen Sie dazu bei, daß das oben zur Kenntnis und Würdigung gelangt. Denn wir, die wir mit dem Publitum täglich zu tun haben, leiden am schwersten darunter, wenn die Polizei, anstatt als eine nügliche Helserin, als seinbliche Macht angesehen wird."

Alle Ehre einem solchen Beamten. Und seiner Art und Gesinnung gibt es Gott sei Dank noch ein ganz Teil unter unseren Bolizeibeamten. Welcher nicht gerade von atutem Blaukoller Befallene will benn überhaupt, wenn er wüste Ausschreitungen zu Sicherheitsorganen bestellter Männer geikelt, damit die ganze Beamtenschaft ober gar das Institut der Polizei treffen? Das ist doch einfach eine dreiste und schon mehr bewußte als unbewußte Unterstellung. Niemand, wie es ja auch jener Schukmann so beredt barlegt, kann es besser mit ber Polizei meinen, als wer sie pon unwürdigen oder gar verbrecherischen Gliedern befreien will. Gefindel haft "die Bolizei", aber kein vernünftiger, tein anständiger Mensch. Gine Unzufriedenbeit mit der Polizei gibt es allerdings, und zwar wie das eben genannte Blatt sehr richtig bemerkt, auch in sehr "lo nalen" Kreisen: "Als vor einigen Jahren bie unabhängige Presse beinahe täglich von bösartigen Ausschreitungen von Bolizeiorganen berichten mußte, die zum Teil vor Gericht geahndet wurden, da war es die nationalliberale "Rölnische Reitung", die das geflügelte Wort. Schuk vor Schutleuten!' in Umlauf brachte. Eben bieselbe Köln. Atg. ist es. bie bei Besprechung der Moabiter Krawalle zugesteht, daß das unqualifizierbare Verhalten zahlreicher Polizeiorgane während der Krawalle noch lange gegen die Volizei nachwirken wird.



Sürmers Tagebuch 749

Die tiefer liegenden Gründe der weitverbreiteten Mißstimmung gegen die Polizei liegen in dem Mangel an Objektivität, zu dem diese Behörde aus Gründen einer falschen "Staatsräson" verurteilt ist. Was unsere gewaltslüsternen "Scharfmacher" erträumen, das auszuführen wird die Polizei durch eine irregeleitete "Staatsräson" leider vielsach gezwungen. Aus einer objektiven, sachlichen Behörde ist sie zu einer Jandlangerin der politischen Reaktion geworden... Das ist es, was der Polizei jede Sympathie in Arbeiterkreisen und in allen anderen Schichten der Bevölkerung entzieht, die sich politisch nicht durch die Polizei bevormunden, beherrschen oder beengen lassen wollen.

Dazu kommt immer wieder der unziemliche Ton, dessen sich ein leider nicht allzugeringer Teil der Polizeiangestellten gegen das Publikum bedienen zu dürfen glaubt. Die Moaditer Tage haben Blüten gemeinster Schimpferei gerichtsnotorisch gemacht; wobei wir indes hervorheben wollen, daß es Polizeioffiziere und Mannschaften gibt, die sich durchaus korrekt zu benehmen versuchen. Allein auf diesem Gebiete ist noch viel zu tun, wenn allgemein ein einwandfreies Verhalten der Polizeiorgane gegenüber dem Publikum erzielt werden soll.

Erst wenn die Polizei im Ton unansechtbar geworden sein wird und in den politischen und wirtschaftlichen Rämpsen nicht mehr als Organ der Reaktion und der antisozialen Scharfmacherei gemißbraucht wird, erst dann wird die allgemeine Abneigung gegen die Polizei, wie sie jeht in Preußen ist, einer besseren Stimmung weichen."

Es gibt eben nicht nur einen Blautoller; gemeingefährlicher, weil einflußreicher, ist der Rottoller, der unser gesamtes staatliches und geistiges Leben unter die ihn allein beherrschende dürftige Formel zwingen möchte. Selbständige Mächte und Anstitutionen, wie Ricche, Schule, Justiz, Verwaltung, — alle sollen einmütig und die zur Bewußtlosigteit nach der Sozialdemokratie schielen, als wenn sie dieser durch freie Betätigung ihrer eigenen Art nicht viel erfolgreicher entgegenwirkten, als durch artsremde kompromittierende Staatsrettungen nach Moaditer Rezept, bei deren verschiedenen Entwicklungsphasen man je länger desto intensiver das betannte Wort des alten Orenstierna in den Ohren klingen hört. Bitte doch endlich einmal ein anderes Lied auf die Walze, als die ewige Litanei von der inhaltsleeren "Sammlungspolitik"! Sibt's denn überdies nur "gottgewolke Abhängigkeiten", für die wir uns "sammeln" können, keine positiven Biele? Auch die "gottgegebenen Abhängigkeiten" sind eine Gabe Gottes, die man nicht mißbrauchen darf.



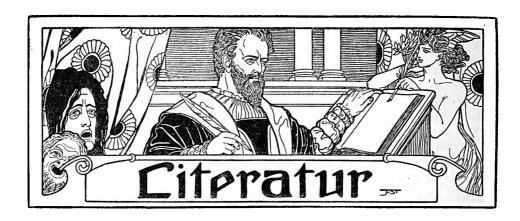

## Neue Romane

ermann Bahr will in "O Menich" (Berlag Fifcher, Berlin) große Menichbeitsfragen aufwühlen, und das hätte er unterlassen sollen, denn es zeigt seine 🙎 Mängel deutlicher als gut ist. Dieser Schriftsteller gehört ins Theater, wo im schnellen Abspielen die teden, ja oft entzudenden Planteleien seine tiefe innere Schwäche und Leere verdeden. Was in "O Mensch" fein, lustig und reizvoll ist, sind einzig und allein die Gefpräche awischen ber einen Jauptfigur bes Buches, bem Rammerfanger Fiechl und feiner Schwester Annalies. Bierin erkennt man wieder ben Buhnen-Bahr und seine famose Geschidlichteit für ben losen, brolligen, überraschenden und pridelnden Dialog. Bisweilen awar wirft auch dies nicht echt, etwas tunftlich auf den Effett gearbeitet und taritiert, so dak der Rammerfänger vielleicht mehr, als er foll, zur alten teifenden Tante wird. Aber im ganzen find biefe Dialoge, Räntereien und Planteleien die Glanzstude des Buchs. Ganz brillant ist es. wie der Kerr Fiechl, der von ein paar jungen Mädeln berichtet, die ihn umschwärmen, auf die nachbentliche Bemertung feiner Schwester, er sei boch eigentlich noch recht unverborben, erstaunt erwidert: "Inwiefern? wenn ich unverdorben ware, wer weiß, was sich da mit den Mädeln schon alles begeben hätte!" — Auch sonst sind feine und nette Stellen in dem Buch. bie man sich herausfischen möchte, so zum Beispiel bie Szene zwischen ben Geschwistern, Die sich um ihre etwaige jederseitige Verlobung breht.

Aber was das Buch sonst noch an Gutem bietet, und das sind ein paar tüchtige ernste Lebensweisheiten, die sich zwischen Annalies und ihrem einstigen Verehrer, dem Hofrat, tundgeben, könnte besser in lauter einzelne Essans aufgelöst werden, denn im Grunde ist das ganze Buch nichts weiter als eine Reihe von Essans, in denen Bahr in Dialogform allerlei Fragen verhandelt. Man kann die Art, wie die Behandlung der einzelnen Fragen den jeweiligen Personen zugekeilt wird, mühelos in das bereitstehende Schema bringen:

Annalies und der Hofrat = Allerweltsfragen (Che, Politik usw.),

Unnalies und ihr Bruder = Plankeleien,

ber sogenannte Außmensch, ber eigentliche Sprecher des Buchs, und der Geistliche = religiose,

Außmensch und Prinz = psychologische,

Außmensch und Mägbe = ethische,

die Maler = Kunstfragen.

Es wird überhaupt immerfort geredet. Deshalb ist vielleicht zwischen Bahr und Fontane ein Vergleich gezogen, der aber wenig paßt. Außer dem Redenhalten eint vielleicht noch

Neue Romane 751

eine Art trodenen Humors, eine wehmutige Resignation diese beiben, aber die natürliche Berzlichteit Fontanes sehlt dem Wiener, und ihre Grundtone sind so verschieden, daß nur die Oberstächlichteit sie vergleichen kann.

Bahrs eigentliche "Helden", an denen sich das Buch in die Höhe ranken soll, Annalies und der theosophische Außmensch, fallen außer durch ihre unaussprechliche Redseligteit auch durch ihre ausdündige Berrlichteit dem anspruchsvolleren Leser auf die Nerven. Der Außmensch erinnert mehr als einmal unwiderstehlich an das philosophierende Übertind Heid von der Spyri. Es soll ursprünglich naiv klingen, was er doziert, vor dem Geistlichen, der sich ganz unmöglich benimmt, und dem Prinzen, der auch tonstruiert wirkt, aber es klingt einsach so unausstehlich und albern, daß man darüber lächeln muß. Grade in dem Außmenschen, der durch seine Lehre, die Sonne anzublichen und tief andächtig zu sagen: O Mensch! — dem Buch seinen Namen gegeben hat, stedt gar keine Wirklichteitsgewalt, die ausdricht und uns zum blinden Glauben zwingt, da wo man zweiseln möchte, sondern es ist eine rein willkürliche Figur, an der man in jedem Sah, in jeder Bewegung die staffierenden, zupsenden, hin und her drehenden Finger des Autors sieht.

Bliebe doch jeder Mensch, jeder Künstler vor allem, da, wo der liebe Gott ihn hingestellt hat! Und den Hermann Bahr hat der liebe Gott sicher nicht in das Schlachtgewühl der großen Menscheitskämpfe gestellt, sondern ihn beordert, seine hübschen Springbrunnen, in denen bunte Rugeln tanzen, aufzudrehen, in den Lustgärten der Erde, daß seine Weltkinder daran ihre vergnügten, ihre wirklich tief und echt vergnügten Stunden haben!

Batob Waffermann bereitet feinen entzudten Lefern, die ihm noch ben Dant für die prachtvolle Pfychologie in Rafpar Saufer nachtragen, mit feinen Masten Erwin Reiners (S. Fischer, Berlin) eine schwere Enttäuschung. Biel zu sagen ist über dies Buch nicht. Der Beld wird mit einer Volltommenheit beladen, die einer Karitatur gleichtommt. Man möchte fast an eine Mystifizierung im Stile Hauffs: "Der Mann im Monde" benten, aber es ist wohl leider teine. Rann sich jemand einen modernen und klugen Schriftsteller denten, ber von seinem Helben schreibt: "Er hatte seit 9 Uhr grade so einsichtig und tief mit den Mediginern über Medigin, mit den Agrariern über Landwirtschaft, mit den Fabritanten über Bolle und Rohprodutte, mit den Frauen über Erziehung und Lebenstunst gesprochen --- , ber weiterhin mitteilt, daß dieser Beld "es ausgezeichnet verstand", einer Frau wunderbar schön mit ein paar Griffen das Haar zu machen, "mustergültig und stilgemäh"; nachdem sie sich selbst 11/2 Stunde vergeblich damit gequalt hatte — daß er solche Briefe zu schreiben versteht, daß der Autor (ohne daß man diese Briefe kennen lernt) davon sagen darf: "niemals waren solche Briefe aus der Hand eines Mannes zu einer Frau gegangen", der überhaupt jedes Weib gewinnt, jeden Mann besiegt, der einfach unübertrefflich ist? Auch die Beldin bleibt nur wenig hinter ihm zurück. Als sie reitet, murmeln die jungen Aristotraten: "Famos. Und das "Bolt"? Das Volk staunte. Virginias birkenschlanke Gestalt usw. Frauen und Männer huldig en ihr." Tropbem vereinen sich biese herrlichen Menschen nicht, der unvergleichliche Erwin entleibt sich, nachdem er sie bat verführen wollen und nicht können (biese Absicht ist überhaupt der Anbalt bes ganzen Buches), sie kehrt zu ihrem wirklichen Verlobten zurud und bilbet auch mit ihm ein "fcones, hochaufgerichtetes Paar".

Was soll man zu dem allem sagen? Schade! Schade um dieses starte, interessante Talent. Aber die Ungleichmäßigkeit war schon früher sein Verhängnis. Vielleicht kennzeichnet das Buch nur einen augenblicklichen Tiesstand, eine vorübergehende Müdigkeit. Allerhand Sewaltsamteiten im Stil lassen dies vermuten, ein angestrengtes Haschen nach absonderlichen oder schindar naiven Wendungen (im Stil von Thomas Mann). Mit einer gekünstelten Gravität ertlärt der Versassen, das Virginia schwantt, ob sie von Erwin einen kostbaren Schmud annehmen solle oder nicht: "bei alledem ist wesentlich, daß sie von dem Wert keinen Begriff hatte". Dann mit einem drolligen Unwissendun: "Es steht zu vermuten, daß er die jetzt keine

752 Neue Romane

Berzweiflung tennen gelernt hatte". "Es ist anzunehmen, daß seine Raserei ein herrisches Bedürfnis seines Temperaments war" —

Die Schwäche, die sich darin zeigt, daß man sich selbst wiederholt, seine eigenen Wendungen betont und auffrischt, hat das weniger große, aber frischere Talent von Emil Ertl nicht. In seiner Novellensammlung Nachden es Bilderbuch (L. Staadmann, Leipzig) ist vieles Erfreuliche. Man tann hier wohl den Ausdruck "Nusternovelle" gebrauchen, denn der Begriff Novelle ist hier durchaus erfüllt. Es sind weder gekürzte Romane noch gestreckte Stizzen, mit Ausnahme der prächtigen Stücke "Das Sterbequartal" und "Die Ruh", die wirkliche Stizzen sind. Ausgezeichnet ist auch "Der Umweg", worin mit träftigem Humor beschrieben wird, wie der Jöhstl ins Auchthaus tommt, weil er, um sich einen Umweg von 10 Minuten zu sparen, einen Mann totschlagen mußte, der grade ihm zum Argernis den kürzeren Weg versperrte. "Sirtus, der Sterngucker", ist eine bittertraurige Geschichte von einem guten Kerl, der allzu weich allen Menschen immer alles überläßt, in Not und Schande gerät und am Ende den Arzten als irrsinnsverdächtig in die Hände fällt.

Hin und wieder hat Ertl eine Form gewählt, die leise stört: Eine Erzählung in der Erzählung. Man möchte ihn davor warnen. Wir sind heute nicht lesehungrig mehr, sondern meist faul, und lesen uns schlecht und mißlaunig erst hinein. Nun aber muß der Leser, der kaum den Ansang überwunden, die Situation begriffen hat, wieder mit dem neuaufgetauchten Erzähler von vorne anfangen, sein Interesse wieder umstellen, und man fragt sich, ob diese Vorrede denn überhaupt nötig war.

Butunft von Leonhard Schridel (Egon Fleischel, Berlin) tönnte ein samoses, trästiges und erfrischendes Buch sein, wenn der Stil nur nicht gar so gewaltsam wäre. Er bewegt sich an die 400 Seiten hindurch fast nur in durschissen oder ironischen Ausrusen. Der Autor ruft selbst in einem sort: "Poh Element! Mein! Bah! Guter Sott! usw." "Wetter, er hatte das Betteln wohl nötig. Wo das Seld doch da war. Und sie! Sie selber doch auch. Also illo." Das ermüdet und entkrästet. Hin und wieder hat man solche Faustschläge auf den Tisch, daß alse Släser klirren, schon gern, aber wenn's gar nicht aushört, drummt einem der Kops. Es ist diese Seschichte eines Strebers, der seine prachtvolle Mutter überrennt (eine Slanzgestalt des Buches, deren Tod man ganz unsachlich bedauert), der seinen Bruder entrechtet und an seinem Niedergang schuld ist, und der erst an seinem Weide zur Besinnung kommt, ein achtungswertes Buch ohne Sentimentalitäten und Wintelzüge, ein Werk, das manchem Gessesunder des Herrn Amandus Rocktäschel gut täte, zu lesen, die er es wie lauter Ohrseigen brennen sühlte, das aber auch braven Leuten viele Freude und Erbauung bringen kann, und das man auf manchen Weihnachtstisch wünschte.

Run zum Schluß ein Runstwert, eines von den großen, wie es uns nicht alle Cage auf den Tisch fällt.

Konrad Pilater von Zatob Schaffner (S. Fischer, Berlin). Es gibt Bücher, die uns besser machen, weil wir uns einsach in ihnen vergessen. Wir werden hineingezogen, wir werden fortgetragen, wir wissen selber nichts mehr von uns. Wir wissen, daß unsre großen Meister Shakespeare, Reller, Beethoven und die andern alle uns so mitnehmen, uns ein Slüd des Mitsebens geben, das dem des Schöpfers das nächste ist. Jakob Schaffner gehört zu ihnen. Er ist früher ein Schweizer Schuhmacher gewesen. Zuerst fühlt man slüchtig eine Ahnlichteit mit Gottsried Reller, die mistraulsch machen will. Dies Mistrauen zerrinnt wie der Morgennebel, und dann wandert man, wandert mit ihm in den Tag hinein, ins Böse, ins Sute, ins Lächerliche, ins Traurige. Schaffner ist tein Plänkser und Wissemacher, er braucht das nicht, weil der wirkliche Schalk ihm im Naden sitzt. Wie das Leben selbst, webt seine Seschichte durch Spiel und Ernst, durch Lachen und Weinen, durch groteske Quälerei, durch Abermut, durch Tros, Verrückseit, Versonnenheit, Spuk, Traum und Tragit dahin. Hier "redet" auch einer, der Meister, bei dem der junge Schusser in Arbeit seht, aber wie prächtig ist die se se

Reden! Man spürt dann auch, daß mal dazwischengefahren wird, er sich aber nicht stören läßt — und nicht stören zu lassen braucht, unsertwegen wahrhaftig nicht! Da fühlt man wieder, wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht dasselbe. Wenn Schaffners Leute reden, so redet das ganze Leben mit. Das ist eine Lust!

Es geht per "ich" im Buche. Das ist für unzuverlässige Talente eine Gefahr. Die liebe Selbstgefälligteit! Aber danach soll man suchen gehn bei Schaffner. Wo ist der schon wieder, während die Selbstgefälligen auf ihrem Ich noch festsigen. Diesen jungen Kerl, den er da durchs Leben laufen läßt, hat man ganz von selber lieb, es braucht einem nicht erst gesagt werden, was an dem daran ist.

Es ist ja vielleicht wahr, daß man sich einen anderen Schliß wünschen möchte; daß man überhaupt seine Querwünsche hat. Aber mit benen hat die "Aritit" gar nichts zu tun, der bleibt für ihre Bemängelungen, Ansichten, Borschläge reichlich Platz genug auf anderen Feldern. Einem wirklichen, einem so großen Aunstwert gegenüber soll sie ihre Weisheit unterdrücken. — Wohl uns, daß wir wieder etwas haben, uns daran zu freuen, es zu verehren, und — bedauernswerte Arititerseele, die nirgends mehr rein genießen kann, die auch da, wo sie vor dem Ganzen bewundernd steht, ihr kleinliches Zerpstücken und Schulmeistern nicht lassen kann.

Lese man nur die Beschreibung der Wanderschaft, wo sich der arme Walzbruder mit einem Freund und einem Stockfranzosen, dem es "wild aus den Rleibern und dem Schopfe bünstet", in eine Matrate und eine Dece teilen muß, — dann die prächtige Schilberung des Cislaufs und die des Tagwerdens, das der verliebte Schuster mit seiner künftigen Braut im Garten grabend erlebt, und das in dieser wunderbaren Schönheit, Aartheit und Fröhlichteit an die unvergeklichen Bilber von Meister Reller erinnert; lese man späterhin das Aussuchen ber Capeten zur Hochzeit, bei benen bie Meinungsverschiebenheit entbrennt, ob man für die Schlafstube eine Landschaftstapete mit Gartenhäuschen und Liebespaaren wählen soll ober nicht, während man doch nicht immer verliebt sein könne. "Es kamen Kinder und es wurde ernft. Dann hatten wir fort und fort diese Gartenhäuschen und Liebespaare ums Bett steben, auch wenn uns gar nicht banach war." Dann die auftauchende Unlust dieser jungen Wanderfeele gegen Awang und festgelegte Bürgerlickteit, das leise, erste Tönen eines Mißgefübls gegen die Braut und ihre alltägliche Rechtschaffenheit, die dieser Ton immer deutlicher und schärfer wird, anschwillt zu einem Brausen, den Bräutigam berausreißt aus dem sicheren Hafen in der Nacht vor dem Hochzeitstage und ihn wie ein Wirbelsturm in sein altes, rubeloses Leben wirft.

Dies alles lese man, und dann werfe man die spize Feder weg und freue sich. Endlich mal wieder einer, für den es keine Kritiker auf der Welt zu geben braucht.

Marie Diers



## Berliner Theater-Chronik

buard Studen hatte im vorigen Winter mit seinem Orama "Gawan" in den Kammerspielen einen tiesen Eindruck gemacht. Diese Mär von dem Ritter, der durch die Himmelsjungfrau selbst versucht und erlöst wird, bestricke, wenn auch nicht durch die Stärte der Gestaltung, so doch durch die Indrunst gläubigen Gesühls und durch den echten Goldgrund der Legendenmalerei.

Ein zweites Werk, gleichfalls aus dem Artuskreis und an derselben Stelle aufgeführt, hat leider jett enttäuscht und eine Joffnung betrogen. Das ist der "Lanzelot". Sein Vorspiel umspinnt zwar den Jörer, mystische Schwingung rührt ihn an, und es leuchtet ein Mirakelglanz wie von alten Kirchenfenstern in Notre-Dame oder Sainte-Chapelle.

49

754 Berliner Theater-Chronit

Passionsstimmung wird hier angeschlagen, Monsalwatsch ist die Stätte und Amfortas der leidende Held. Aus geheimnisvoller Dämmerung ragt im Kerzenschein die heilige Lanze, die des Erlösers Seite getroffen und sein Blut getrunten. Grün leuchtet die Smaragdschale des Gral. Und Amfortas der Sieche duldet in der Nachsolge Christi die ewig offnen Speermale und ersehnt aus Blut und Dunkel die Erlösung.

Für die Etstasen der Entrückung bringt Studen den tiefen und vollen Alang. Stark unterstützt ihn dabei die Gewalt dieses Stoffes aus alten Menscheitstiefen, erfüllt und durchtränkt von dem leidenschaftlichen Heilsverlangen der geängsteten Areatur. Aber isoliert für sich steht dies Präludium, und die Jandlung, die dann einsetzt, hat wenig zwingende Nacht.

Sie hebt zwischen Lanzelot und der Tochter des Amfortas, Claine, an. Sie bekennt ihre Liebe zu dem Artusritter, und sie stürzt auf die Kunde, daß er verwundet in einer Sinsiedelei leige, fort, ihn zu pflegen.

Dazu tommt alsbalb das dramatische Konflittsmotiv. Lanzelot ist tief erfaßt von der Holdheit und der Neigung des jungen Mädchens, aber viel zu schwer verstrickt liegt er in den sündigen Liebessessselleln, mit denen ihn Ginevra, das Weib seines Herrn und Freundes Artus, band.

Dies Thema vom Ritter zwischen der reinen magblichen Minne und dem schwülen dämonischen Sinnenbrand wirkt schematisch nach dem Typus Tannhäuser zwischen Benus und Elisabeth, wenn auch Elisabeth hier in Elaines Gestalt etwas von der mystischen Erotik der Ottogebe aus Hauptmanns "Armen Heinrich" hat.

Und ganz nach dem Tannhäusertypus geht's in dem Bilde zu, da Lanzelot zuerst in einer Reueanwandlung sich büßerisch dem Grale nähert, dann aber, als ihm nicht sogleich die Gnade wird, trozig aufbegehrt, gleich seinem Vetter sein Preislied auf die Venus singt und verwegen wild sich rühmt, "daß das erste Weib der Welt seine Buhle war".

Und wie im Cannhäuserfinale Elisabeth als Tote dahergetragen wird und Eriösung wirkt, so kommt hier im weißen Sterbekleid, unter Blumen gebettet, Elainens Leiche am Schluß auf einem Boot vor das Artusschloß gefahren, daß Lanzelot in sich gehe und zum Heiligen Lande pilgere.

Dazwischen aber läßt Studen seine Figur in ihrer Doppelliebe hin und her pendeln. Nur als eine äußerliche Bewegung tommt das heraus; der Ausdrud und die Gestaltung versagt; es gelingt nicht, einen zerstörerischen Widerspruch wirklich echt, aus Wesenstiesen heraus überzeugend darzustellen. Die sprachlichen Mittel erschienen — am Gawan gemessen — überraschend untauglich. Sie bleiben nicht nur unfruchtdar für die Erzeugung des Unheilstontattes, sie stören und hemmen sogar die willige Bereitschaft zur Einstimmung. Überwiegend gibt es hier klapprige, nur alzu naheliegende Reime; man hört sie meist von weitem schon kommen, und das erwedt einen satal parodistischen Beigeschmad. Störend drängen sich auch schlechtgewählte Worte, deren Situationsqualität Studen verkannte, aus. Und peinlich ist wie er unfreiwillig seine eigenen Absichten, aus Mangel an Fähigkeit zu schöpferischer Aussprache, entstellt. Dafür zeugt die ungewollte Kläglichteit der Artusgestalt. Studen beabsichtigte den König christanissierend in Herzenshoheit, geduldig und voll großer Süte zwischen den Irrenden, Sinover und Lanzelot, stehen und die Sünderin mit verzeihender Liebe schließlich entsühnen zu lassen. Was heraustam, war ein matt- und schwachherziger Cocu, der — wollte man schonungslos sein — in seinem Schlafrod mit der Krone offenbachisch zu belächeln war.

Studen versucht das Thema des Hinundherschwantens seines Lanzelots durch ein Romplitationsmotiv interessanter zu machen. Durch eine Intrige wird nämlich Lanzelot zu einem nächtlichen Stelldichein verlockt. Er glaubt, mit seiner Geliebten, der Königin Ginevra, zusammen zu sein, und im Frühschein ertennt er Claine. Sie hat sich zu dem Betrug hergegeben, weil eine alte Prophezeiung verhieß, daß ein Kind von der Amsortastochter und dem besten Kitter das Siechtum des Vaters lösen könne.

Auch hier wird man nicht bezwungen, sondern sogleich zu Einwendungen gereizt. Und

Wiener Cheater 755

auch hier wieder ist ein unfreiwilliger Stich ins Komische vorhanden, den der Autor nicht gemerkt hat. Daß der, dem "das erste Weib der Welt Buhle war", nicht unterscheidet, ob er seinen verzehrenden Dämon der Sünde in allen Appigteiten umarmt oder ein jungfräuliches Schmatterlein, das macht ihn ein dischen lächerlich und verweist ihn in die Sphäre der contes drölatiques. Einmal aber gelingt noch eine Szene voll Situationslyrit, ein Monodrama voll wehsüher Volksliedstimmung. Auf der Bühne stehen drei Menschen stumm: Sinevra, Lanzelot, Artus, und im Hintergrund, hinter der verriegelten eisenbeschlagenen Pforte, klagt die Stimme der vertriebenen, ausgestoßenen Etaine. Als dieser rührende Klang verweht, setzt sogleich wieder dramatische Jilslosigkeit ein. Die Schicklasatmosphäre wird durch das kümmerlichbürgerliche Motiv danalisiert, daß Sinevra Etaines Brief unterschlägt. Und so werden mählich unaushaltsame Figuranten und Figurantinnen des Oramas zu Rittern und Damen von der traurigen Gestalt. Aur einer sieht sie in der tragitomischen Verblendung des poetischen Vaters mit dem Auge der Illusion. Das ist Studen selbst.

Povero padre ...

Felix Poppenberg



## Wiener Theater

ochenlang wurde das Wiener Cheaterpublitum in gespannte Erwartung versetzt burch geschickt abgefaste und verteilte Zeitungenotigen über die bevorstebende l Uraufführung von Artur Schniklers bramatischer Historie: "Der junge Me bar dus". Man las, baf in bem Stude bei 80 Personen beschäftigt sein wurden, bag es die den gewöhnlichen Theaterabend weit überstelgende (bisher nur Goethe und Richard Wagner zugebilligte) Dauer von fünf Stunden in Anspruch nehme, daß es darin viele Tote gabe, daß viel geschossen wurde, daß auch für die Schaulust durch echte Alt-Wiener Trachten und interessante Alt-Wiener Lotalansichten in reichlicher Weise gesorgt sei und bergleichen mehr. Mochten diese Notizen die Neugierde des Durchschnittstheaterbesuchers in hohem Grade aufstacheln, so waren sie nicht minder geeignet, bei jedem ernsten Literaturfreunde schwere Bebenten bezüglich bes literarischen Wertes eines Studes zu erregen, bessen Aufführung an ber bevorzugten Stätte bes Burgtheaters man durch Verkündigung rein äußerlicher Umstände und Effette in so martischreierischer Weise präludieren zu sollen glaubte. Zene Bedenten haben sich durch die Aufführung ebenso wie durch die Lektüre von Schniklers Bühnenwerk (Buchausgabe: Berlin, 1910. S. Fischer. 290 S. 8 °. M 4.—) als nur allzusehr gerechtfertigt erwiesen. Berr Arthur Schnikler, der als Berfasser pitant-sentimentaler füßer Mädl-Geschichten und nach französischen Mustern gebildeter graziöser Einatter vom selben Charatter in gewissen Rreisen sehr (und, wie uns scheinen will, etwas über Gebühr) geschätzt und gepriesen wird, ist diesmal mit einem Schau- und Spettatelstück von monströsem Umfang getommen, in dem man auch beim besten Willen nichts von der den Schöpfungen des Oichters nachgerühmten Innerlichteit und pfpchologischen Vertiefung entbeden tann. Die fast ganglich frei erfundene Handlung spielt sich im Rahmen jener biftorischen Ereignisse ab, die das Jahr 1809 zu einem für Öfterreich und dessen Hauptstadt so benkwürdigen gemacht haben. Es war das Zahr, da ber torfifche Eroberer vor den Toren Wiens ftand und trot der Schlacht bei Afpern im Schonbrunner Schloß als rüchichtsloser Herrscher waltete. Diese Ereignisse bilden den Hintergrund oder besser: die Staffage des Studes und bieten ausgiedige Gelegenheit zu bewegten Bolksund Rampfesfzenen, stilgerechten Kostumen der Belagerten und Belagerer, Ranonendonner, fliegenben Granaten, Gewehrsalven, interessanten Beduten der Wiener Basteien, des Schönbrunner Schlosses usw. usw. Dabei ist das Stud alles eher als ein patriotisches Stud, wenn es auch durch gelegentliche Absingung von Kriegeliedern, durch Hochrufe und dergleichen bie 756 Wiener Theater

und da den Anlauf zu einem solden zu nehmen icheint. Aber die Wiener Bevölkerung tommt im groken und ganzen bei Herrn Schnikler recht schlecht weg. Wenn man sie nach den von ihm gelieferten gahlreichen Enpen beurteilen durfte, so bilbeten die Burger Wiens mit wenigen Ausnahmen in jenen sturmbewegten Sagen blof eine Schar von neugierigen Maulaffen, politischen Wetterfahnen und Feiglingen. Und auch die Wiener Studenten sprechen bei unfrem Autor am Borabend ihres Auszuges gegen ben Bedrücker bes Baterlandes eine so frivole. allen ibealistischen Bestrebungen widerstreitende Sprache, wie man sie in so ernsten Momenten wohl nie aus dem Munde deutscher Musensöhne gebort bat. Das Schlimmste aber an dem Stude ist, daß seine Hauptfigur ganzlich verfehlt ist und unser Anteresse auf die Dauer nicht au fesseln vermag. Bom jungen Medardus wird an einer Stelle gesagt: "Gott wollte ihn aum Belben ichaffen, der Lauf der Dinge machte einen Narren aus ihm." Es scheint nun, baf Berr Schnikler selbst es war, der den Medardus ursprünglich zu einer Heldengestalt erkoren batte. die aber unter dem Einflusse der steptischen, jeder einfachen, naturgemäßen Entwicklung abbolben Geistesart des Verfassers unmerklich zu einem Narrengebilde geworden ist. Dieser sonderbare Aungling nimmt fortwährend Anläufe zu Groktaten, zu deren Ausführung es nie tommt. Er wechselt ohne Unterlag die emphatisch verkündigten Plane, so daß der Auschauer, der anfänglich mit Spannung den Bühnenvorgängen gefolgt ist, sich schlieklich förmlich gefoppt porkommt und alles Anteresse an dem Gebaben eines Menschen verliert, der selbst nicht zu wissen scheint, was er eigentlich will, und wirklich ben Ginbrud eines Geistesgestörten macht. Dieser Eindruck wird besonders durch das Verhalten des jungen Medardus zu der ehrgeizigen Tochter des französischen Thronprätendenten bestärtt, das unausgesett zwischen glübender Liebe und wildem Hasse bin und her pendelt. Das ganze Stud besteht aus einer schier endlosen Reibe nur ganz äukerlich zusammenbängender Szenen, wesbalb eine genaue Anbaltsangabe weber von Belang noch auch gut möglich erscheint. Das Burgtheater hat der Novität, die in jeder Beziehung ungeheure Anforderungen an eine Bühne stellt, die ganze unvergleichliche Runft seiner Schauspieler, Regisseure und Detorateure zur Berfügung gestellt, und so konnte ber lärmende äukere Erfolg nicht ausbleiben, ber ja übrigens Berrn Schnikler bei der ihm fo aunstigen Stimmung des Bremierenpublitums und ber makgebenden Bresse von pornberein ziemlich sicher war. Ich möchte aber sehr bezweifeln, ob das Werk, das auf tiefere literarische Bebeutung leinerlei Unspruch machen kann, abgesehen von den für Keinere Bühnen fast unüberwindlichen Schwierigkeiten der Wiedergabe, auch anderwärts und unabhängig von den für Berständnis und Anteresse bier besonders gunftigen lotalen Borbedingungen auf stärteren Anklang rechnen könnte. — Der Erfolg der Premiere wurde übrigens aut fruktifiziert, indem wenige Tage nachber unter bem Andrang und Beifall derfelben dem Berfasser nabestehenden Kreise dessen betannter Einakterzyklus "Anakol" auf dem Deutschen Bolkstheater in Szene ging, so daß Schnikler nunmehr gleichzeitig beide großen Schauspielbühnen Wiens beherrscht.

Solche Gunst des Schickals und vor allem solche materiellen Erfolge pflegen in der Regel einheimischen Dichtern sonst nicht beschieden zu sein. Das zeigt am besten der Lebenslauf Franz Reims, eines österreichischen Poeten, der kürzlich anläßlich der Feier seines 70. Geburtstages erst wieder förmlich dem Grade der Vergessenheit entrissen werden mußte. Und doch vermag dieser Dichter schon auf eine stattliche Anzahl von Leistungen zurüczubliden, als deren hervorstechendste Züge idealistischer Schwung und terndeutsche Sesinnung zu bezeichnen sind. Gleich sein erstes, schon vor einem Menschenalter ausgesührtes Vrama "Sulamith" erweckte schöne Possinungen. Darauf sind dann andere Bühnenwerte, wie "Der Königsrichter", "Der Meisterschüler", "Der Schmied von Rolandseck", "Die Spinnerin am Kreuz", gesolgt, in welchen vaterländisch-volkstümliche Stoffe verarbeitet wurden, während der Dichter auch gelegentlich mit einzelnen in höherem Stile abgesaßten Vramen, wie dem "Mephistopheles in Rom" und den "Amelungen", Ersolge erzielte. Dazwischen ist er auch mit einer hübschen Sammlung lyrischer Gedichte ("Sturmgesang des Lebens") und einer seiner engeren ober-

Wiener Theater 757

österreichischen Beimat entlehnten epischen Dichtung "Stefan Fabinger" hervorgetreten. Und trok alledem im großen Bublikum so gut wie unbekannt — vergessen und verschollen! Freilich pakt die hohen Abealen zugewandte, von glübender Liebe zu seinem Volkstume erfüllte einfach-menschliche Dichtkunst Reims mit ihrer noch ber alteren Schule entstammenden Freude an rhythmischer Formschönheit ichlecht zu der heutigen Modebichtung, die so gerne im Schlamme wühlt und nach ausländischen Mustern in psychologisch-pathologischen Tüfteleien bei gänzlicher Ungezwungenheit der äußeren Form das Biel ihrer Bestrebungen sindet. Aber bennoch ist bas Los dieses Dichters ein sehr ungerechtes, und wenn man bebenkt, welch gefährliche und verderbliche Nahrung in sogenannten volkstümlichen Vorstellungen häufig geboten wird, so muß man sagen, daß gerade die Oramen Franz Keims es verdienten, dem Volle und besonders der Zugend, bei der sie begeisterter Aufnahme sicher wären, als durchaus gesunde geistige Speise recht oft dargereicht zu werden. Darum ist es auch mit Freude zu begrüßen, daß dem Dichter anläklich seines Zubiläums viele Beweise einer wenn auch verspäteten Buldigung und Anerkennung zuteil wurden, und daß auch das Burgtheater sich aus diesem Anlasse seiner wieder erinnerte und das schon vor achtzehn Zahren zum ersten Male aufgeführte Voltsftud "Die Spinnerin am Rreug" wieder auf die Buhne brachte. Freilich wiesen bezeichnenderweise die Logen und zum Teil auch das Parkett bei dieser Vorstellung gähnende Leere auf; aber um so echter und begeisterter klangen die Ovationen, die bem alten Boeten aus den dicht gefüllten höheren Rangen gespendet wurden. — Schlieklich sei noch eines Gedichtes Erwähnung getan, das Dr. Wolfgang Madjera, ein anderer öfterreichischer Dichter und Schidsalsgenosse Franz Reims, diesem zum 70. Geburtstage gewidmet hat und worin dessen Los so treffend und formschön charatterisiert wird, daß ich es mir nicht versagen tann, ein paar Strophen davon bier wiederzugeben:

"Sledzig Jahre! Du haft fie erklommen Und bist so endlich zu Ansehn gekommen. Wenn sich die Zahre die siedzig vermehren, Beginnt man in Östreich den Dichter zu ehren.

Begeifert, verleumbet und totgeschwiegen, Ist man dann plöhlich ans Licht gestiegen Und wird mit Pauten und mit Crompeten Ernannt zum "großen Heimatpoeten". . . . Sottlob, bist bu teiner ber Professoren Der hohen Schule, sonst wärst bu verloren, Sonst würde man jeht den Moment ersassen, Und dich bein Bündel schnüren lassen.

Ein Dichter aber ist besser bran, Der fängt erst mit Siebzig zu leben an. Darum, bu Jüngling im grauen Haare, Sel freudig begrüßt zum erst en Jahre.

Bum ersten Jahre, in bem man sich wundert, Daß etwa seit einem halben Jahrhundert In unster Mitte ein Dichter sich mühte, Indes Spetulanten der Lorbeer blühte!"

Bum Glüd gibt es doch noch Ausnahmefälle von dem normalen Dichterlose in Österreich. Und ein solcher betrifft erfreulicherweise nicht einen "Spekulanten", sondern einen wirklich hochbegabten Dichter von echtem Schrot und Korn. Ich spekulanten", sondern einen wirklich hochbegabten Dichter von echtem Schrot und Korn. Ich spekulanten", sondern Rarl Schönfter Beimer Dichtungen Heimatsetungt nuch der eigentlich literarischen, sondern auch weiterer Volkstreise wahrster und schönfter Bedeutung darstellen, und uns aus ihnen sozusagen der Erdgeruch seines wundervollen Heimatlandes entgegenströmt. Leider sind nicht alle Sympathien, deren sich Schönfter erfreut, nur der Ausfluß objektiver Beurteilung seiner dichterischen Leistungen, sie sind teilweise, namentlich seitens einer gewissen Heiperschen seiner gewissen Heimen Beiher Beiter bervorleuchten oder doch ohne Schwierigkeit in sie hineingelegt werden tönnen. Dies gilt in besonderem Maße von dem Orama "Slaube und geit mat", das kürzlich im "Deutschen Volkstheater" seine erfolgreiche Uraufführung erlebt hat. Der Dichter schildert darin, wie er sich ausdrückt, "die Tragödie eines Volks", nämlich die Leiden und Verfolgungen, denen die Bekenner des neuen evangelischen Slaubens zur Zeit der sogenannten Segen-

758 Wiener Cheater

reformation von seiten der katholischen Landesgewalt in den Alpenländern ausgesetzt waren. Es war gewiß eine schlimme Zeit, in ber es an Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten nicht gefehlt haben burfte. Doch so schlimm, wie es ber Reprafentant bes tatholischen Berricherhauses. "ber Reiter bes Raifers", in bem Stude treibt, ber im Blute ber "Reger" formlich mublt und sie, wenn sie nicht zum wahren Glauben zurücklebren wollen, erbarmungslos von Haus und Bof jagt, wird es, wenn überhaupt, wohl nur in einzelnen feltenen Källen zugegangen fein. Bei der ungleichmäßigen Verteilung von Licht und Schatten wird nun der Zuschauer, zumal wenn er schon mit vorgefagter Meinung bas Haus betritt, nur zu sehr geneigt sein, ben ihm porgeführten empörenden Fall als typisch anzusehen, was der demonstrationslustigen Menge. die bei jeder Vorstellung das Theater bis jum Giebel füllt, unausgesekt Anlak zu lärmenden Rundgebungen bietet. Und doch zeigt der Berfaffer auch in diesem Stude vielfach die Qualitäten bes echten Dichters, indem er seine Gestalten und ihre politischen und religiöfen Rämpfe in bie Sphäre reiner Menschlichkeit emporzuheben weiß und in ber lebensechten, wenn auch mitunter sehr berben Charafteristit der Alpler, wie überhaupt in der Zeichnung der Umwelt seine bewährte Runft im bellften Lichte strablen laft. Die wahren Freunde Rarl Schönberrs konnen aber nur munichen, daß er sich nicht allzusehr in das gefährliche Labyrinth ber Tendenzbichtung verirre und seinen Genius nicht zum Stlaven politischer Parteien berabwürdige.

Carl Seefeld





## Abhilfe der Künstlernot

Von Dr. Karl Storck

Cas greifbare Ergebnis der großes Auffehen erregenden Verfammlung, die von einer beträchtlichen Zahl Berliner Rünftler am Ende des verflossenen Sahres zur Darstellung der bosen Rünstlernot veranstaltet wurde, war — wie könnte es anders sein — die Gründung eines neuen Vereins. Die große Heilstat, zu der dieser Verein gelangte, war - wie könnte es anders sein - eine Runstausstellung. So geht das nun schon seit Sahren in unserem Runstleben. Es sind nur ganz wenige Rünstler, die als einzelne den Rampf zu führen entschlossen sind. Die Mehrzahl bat, und zum Teil mit Recht, die Überzeugung, durch den Zusammenschluß mit anderen eher an die Öffentlichteit dringen und zur Geltung tommen zu können. So bilden sich immer aufs neue Gruppen und Gruppchen, und was diese für ihre Mitglieder tun tonnen, gipfelt in der Ausstellung ihrer Werte. Der Unterschied zwischen der neuesten Gründung und den früheren beruht nur darin, daß diesmal gang offen die materielle Seite als Ursache der Neugründung angegeben wurde. Die meisten größeren Bewegungen ber letten Nabrzehnte, die als Sezessionen dem breiteren Publitum betannt sind, wobei dieses allzu leicht vergift, daß inzwischen von fast allen Sezessionen noch so und so viele weitere Sezessiönchen sich abgelöst haben, wurden unter künstlerischen Losungen vollzogen. In Wirklichkeit war aber auch da die eigentliche Triebfeder der Rampf ums materielle Dasein. Würden die Programme aller dieser Berbände erfüllt, waren die von ihnen veranstalteten Ausstellungen wirklich dazu da, ein Bild des kunstlerischen Schaffens der Öffentlichteit zu vermitteln, so hatten alle diese Streitigkeiten kaum stattgefunden, jedenfalls hätten sie niemals zu dieser schroffen Gegnerschaft geführt. Der Rampf wäre nicht halb so hitig, vor allem nicht so gehässig, wenn nicht mit dem Runftlerischen das Materielle so eng verbunden wäre. Die herrschende Richtung wahrt sich die besten Ausstellungspläte, das Mikliebige wird totgehängt, beiseite gedrängt und damit seine Vertaufsmöglichteit möglichst beschräntt. Es sind da teineswegs bloß tunstlerische Gegenfähe maggebend, auch die rein menschlichen spielen eine große

Rolle. Ich bin noch taum in einer Ausstellung gewesen, ohne so und so viele tüchtige oder auch ganz hervorragende Werke zu sinden, die ganz absichtlich schlecht gehängt, also einsach "gehenkt", oder — wenn man ihnen gerade keinen üblen Platz anweisen konnte — in solche Umgebung gebracht worden waren, daß sie auf den nicht geschulten Betrachter gar keinen Eindruck machen konnten. Da spielen die kleinen Menschlichkeiten eine sehr große Rolle, und so gern man zugeben muß, daß keine Hängekommission der Welt es allen recht machen kann, — was auf diesem Gebiete an Böswilligkeit und Kleinlichkeit geleistet wird, das könnte einen manchmal an der ganzen Künstlerschaft verzweiseln machen.

Nun ist nichts verkehrter, als es der Rünstlerschaft zu verargen, daß sie auch auf ihr materielles Fortkommen bedacht ift. Der Rünftler, der sein soziales Dasein auf seine Runst stellt, muß davon leben. Zebes Runstwert, mag es sich um ein für die Ewigkeit geschaffenes Meisterwert ober um eine durftige Sandwertsleistung bandeln, ist vom sozialen Standpunkt aus zunächst ein materieller Wert. dieser ist genau berechenbar. Die ethischen Werte stehen außerhalb aller Einschätzungsmöglichteiten. Es ift nun zwar sehr humoristisch, aber für die Lage unferer Rünstler recht folgenschwer, daß das Philistertum in gewissen Augenbliden feierlicher Einstimmung immer gern die Sande über dem satten Bauche faltet und mit salbungspoller Stimme von der Würde und Groke der etbischen Bedeutung der Runft salbadert, daß es dagegen alle Ausgaben für Runft als Lurus ansieht. und mit einer unglaublichen Schamlosigkeit gerade bei ber tünstlerischen Arbeit die Preise drudt. Ich kenne manche Runstler, darunter mehrere solcher, die diesen Ehrennamen im höchsten Grade verdienen, und habe bei diesen letteren tiefe Einblide in ihren Vertehr mit bem Bublitum, mit privaten und öffentlichen Auftraggebern gewonnen. Man kann dazu die Brief- und Memoirenliteratur früherer Runftler binguziehen. Wie erschredend gering find die Fälle, daß ein reicher Mann ober eine wohlhabende Behörde einem Runftler gegenüber in Geldfragen sich einmal wirklich vornehm gezeigt hat. Wie unendlich zahlreich sind dagegen die Fälle. in benen reiche Leute mit ber Not des Runftlers rechnen, auch mit seiner geistigen Not, die darin liegt, daß dem Runstler alles daran liegen muß, sein innerlich geschautes, innerlich geschaffenes Wert in die sichtbare dauernde Form zu bringen. Wie viele Fälle sind mir 3. B. bekannt, daß reiche Leute Bildhauern gegenüber beren inneres Bedürfnis, ihr Wert in einem befferen Material zu feben, babin ausnutten, daß sie ihre petuniäre Leistungsfähigkeit als gering hinstellten, so daß der Rünftler ichlieflich auf jeden Berdienst verzichtete, und um nur sein Wert in gutem Material liefern zu können, zu Gelbsttostenpreisen oder auch noch darunter arbeitete.

Es sind natürlich gerade die edelsten Künstlernaturen, die unter diesen Catsachen am meisten zu leiden haben. Das eine ist ganz sicher: für das soziale Austommen des Künstlers hat es niemals eine bessere Beit gegeben, als das absolutistische Beitalter. Von der wirklichen Noblesse, der Art des Auftrags und der Honorierung, wie sie hundertsach von absoluten Fürsten, aber auch Kirchenfürsten, Päpsten usw. verbürgt ist, ist unser Bürgertum, das jest als Kunstkäuser und Austraggeber an die Stelle jener getreten ist, weit entsernt. Aber auch das Bürger-

tum hat als Auftraggeber zu früheren Beiten bereits einen höheren Rang eingenommen. Das deutsche Bürgertum des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts z. B. war als Kunstäufer in jeder Dinsicht großzügiger als unsere heutigen reichen Industriefreise. Die Fälle, in denen ein Künstler jener Beit reichen Leuten seine Absicht, ein tostspieliges Kunstwert zu schaffen, mit der Aussicht auf Bestellung vortragen konnte, waren unendlich zahlreicher als heute, wie jede Geschichte des Kunstgewerdes zeigt. Wir haben z. B. zahlreiche kunstgewerdliche Gegenstände, in denen eine solche Fülle kostbaren Metalles und teurer Edelsteine verwendet ist, daß es ein Künstler niemals hätte gestalten können, wenn nicht von vornherein der wohlhabende Bürger ihm die spätere Abnahme des Kunstwertes zugesichert hätte. Der Fall war sogar meistens derart, daß auf des Künstlers Vorschlag hin der reiche Mann das Material lieserte und nachträglich dem Künstler die Arbeit honorierte, und zwar recht ost in durchaus vornehmem und hochherzigem Maße. Derartige Fälle kommen heute so gut wie gar nicht vor.

Viel vornehmer war das Empfinden dieses alten deutschen Bürgertums auch in sozialer Hinsicht. Man sammelte die Kunstschäfte nicht so sehr in sein Haus, wo man sie vor der Allgemeinheit verbarg, man stiftete sie vielmehr für diese Allgemeinheit. Man braucht nur an unsere Kirchen zu erinnern, die geradezu Musen waren, und zwar doch Musen für einen lebendigen Kunstgenuß, und nicht wissenschaftliche Stapelkammern. Man denke ferner an die vielen Kunstwerke auf öffentlichen Plätzen, an die Brunnen und dergleichen mehr, die in zahllosen Fällen Stiftungen reicher Bürger sind. Heute sinden wir diese Stiftungsfreude nur selten, und wo sie vorhanden ist, sindet sie leider zumeist noch nicht einmal das richtige Verständnis von seiten der Öffentlichteit.

Bumeist hat übrigens nur die h i st or i sch gewordene Kunst den Gewinn von dieser Stifterfreude. Wir haben geschickte Museumsdirektoren, die immer Seldgeber zu sinden wissen, um ihnen besonders schmerzliche Lüden in den Sammlungen auszufüllen. Da werden Unsummen geopfert für alte Werke, deren Besitz gewiß etwas sehr Schönes ist, aber doch zumeist so unverhältnismäßig teuer erkauft wird, daß man diese Art der Verwertung des für Kunst zur Verfügung stehenden Kapitals nicht nur im Interesse der lebenden Künstler, sondern auch im Interesse eines wirklich lebendigen Gegenwartsempfindens für Kunst bedauern muß.

Verfolgt man das Schickal der heutigen Privatgalerien, so sindet man, daß nur wenige von ihnen lange Zeit im Besitze derselben Familie bleiben, und auch nur ganz wenige schließlich in den Besitz öffentlicher Kunstanstalten übergehen. Immer häusiger wird dagegen der Fall, daß Sammlungen nach wenigen Jahrzehnten wieder versteigert werden. Einer großen Zahl dieser Fälle gegenüber wird man überhaupt den Verdacht nicht los, daß diese Sammlungen von vornherein als Spetulation sobjette zussammengebracht worden sind. Kunstwerte sind für Leute, die reich genug sind, für einige Jahre auf Zinsen verzichten zu können, eines der besten Spekulationspapiere, die es überhaupt gibt. Man kann als unbedingte Regel aufstellen, daß, wenn man auf die modischen Srößen verzichtet und sich an gediegene Kunstarbeit hält, man sich bei einiger Übersicht über den Kunstmarkt kaum überkaufen kann. Alle diese Werke steigen im Werte,

wozu bann wiederum fommt, bag die Rünstler immer gewillt sind, pripaten Sammlern ihre Werte so billig wie möglich abzugeben, so daß es ein alter Runfthändlerkniff ist, Privatleute als Räufer bei Rünstlern vorzuschieben, weil die Runsthändler wissen, daß ein Runstler fast nie ohne Erfolg an seinem Abealismus Es ware eine sehr wertvolle Aufgabe, einmal umfangreiches angefakt wird. Material über die Wertsteigerungen von Bilbern im Laufe einer turgen Reit au sammeln. Ach weiß, daß viele Bilber, die Bodlin für 2000 bis 3000 Mabaegeben bat, fünfzehn, zwanzig Rahre später für den zehn- ja zwanzigfachen Breis vertauft worden find. Ein gleiches gilt sicher in gablreichen Fällen für Bilber Mar Liebermanns, Thomas, Menzels, Leibls und, wenn auch in geringerem Make, für zahlreiche andere Werke aller jener Rünstler, die, wenn auch nicht als Genies. so doch als tuchtige Talente sich behauptet haben. Es wurde turalich in Berlin die Sammlung des Baselers La Roche-Ringwald versteigert, die einen Erlös von über 700 000 M brachte. Man darf gang tubn behaupten, daß vom Besiker dieser Sammlung teinesfalls mehr als 200 000 M dafür angelegt worden find. Bei der por einigen Rahren versteigerten Sammlung von Benneberg in Burich war das Verhältnis sicher noch viel schroffer, ebenso bei der Sammlung von Rabn in Paris. Wenn heute die Sammlung des Grafen Schad zur Versteigerung tame. wurde sie, von den Ropien abgesehen, mindestens das Zwanzigsache bessen ergeben. was ihr Sammler dafür angelegt hat. In diesem letteren Fall freuen wir uns von Herzen darüber, da diese Sammlung heute der Allgemeinheit gehört. Roche-Ringwald hatte die Absicht, seine Gemälbesammlung seiner Vaterstadt Basel zu vermachen. Es wird unten noch ein Wort darüber zu sagen sein, wesbalb es nicht dazu gekommen ist.

Aber sicher sind eine ganze Anzahl anderer Sammlungen — und diese Art der Sammlertätigfeit nimmt von Tag zu Tag zu — lediglich in der Absicht ausammengebracht worden, sie nach einigen Jahren mit großem Gewinn wieder zu vertaufen. Wir stehen also vor der Catsache, daß ein großer, vielleicht mußte man sogar sagen der größte Teil des für Runst aufgewendeten Rapitals ni emals ben Rünftlern zugute tommt, sondern, soweit alte bistorische Runstwerte in Betracht tommen, irgendwelchen Besitzern, Runstbändlern, die eigentlich gar teine Beziehungen zur Runft haben, in anderen Fällen wohlhabenben Spetulanten, die die sozialen Lebensumstände der Runftler ausnuten, um ibre Schöpfungen als Börsenpapiere bei Baisse ju taufen und nachber bei Saussestimmung loszuschlagen. Daß diese Verhältnisse ungefund und innerlich ungerecht sind, fühlt jeder. Es erhebt sich nun die Frage, ob sie nicht auch im gesetzlichen Sinne ungerecht find. Borläufig im streng geseklichen Sinne nicht, weil über diese Frage noch teine Gesethe vorhanden sind. Die Frage spitt sich also dabin au, ob es nicht geboten ist, dahingehende Gesetz au erlassen. Man hat in letter Beit in Auffähen und auch in nationalotonomischen Buchern wiederholt barauf hingewiesen, daß in der Sat nur der bilbende Runftler an der petuniaren Wertsteigerung seiner Arbeit keinen Unteil hat, und in der Binsicht viel schlechter gestellt ist, als alle übrigen tünstlerischen und geistigen Arbeiter. Wohl tonnen auch diese burch üble Berlagsvertrage um die Früchte eines verspäteten Erfolges gebracht



werden. Aber das sind doch Ausnahmefälle. In der Regel ist es doch so, daß der Berdienst eines Dichters, Musikers oder wissenschaftlichen Schriftstellers von seinen Büchern durchaus parallel ihrem Absate geht, und der Fall ist nicht selten, daß der Bucherfolg sich erft viele Rabre nach dem Erscheinen des Wertes einstellt, unter Umftanden überhaupt erft den Erben zugute tommt. Besonders beachtenswert ist dabei, das diese Späterfolge eigentlich ausnahmslos nur wirklichen Talenten ober gar Genies zuteil werben, die ihrer Zeit voraus waren, so daß diese sie eben nicht verstand und nicht würdigte. Die Modekunstler, die zu Lebzeiten gut bezahlt werden und reichlich verdienen, überleben zumeist ihren Rubm; aber gerabe fie find ja auch in der Lage, bei vernünftiger Wirtschaft für sich und ihre Antgehörigen zu forgen. Dagegen liegt zweifellos eine schreiende Ungerechtigkeit darin, wenn ein groker Runftler zeitlebens mit seinen Ungebörigen gedarbt bat. und wenn nun von seinem perspäteten Rubm niemand Gewinn bavonträgt, als einige Händler oder gunstigenfalls einige Liebhaber seiner Werte, die Diese balb geschenkt erhalten haben und nun Vermögen verdienen, während der Runftler selbst oder seine Angehörigen in Not bleiben. Für die bildenden Künstler ist ein berartiger Gewinnvertrag für ben Erfolg ihrer Arbeiten im allgemeinen bochftens in bezug auf die Reproduttionen nach ihren Werten geschlossen, nicht aber für ihre wirklichen Kunstleistungen, ihre Werte. Unsere Gesetze zum Schutze des geistigen und tunftlerischen Eigentums, die vielfach am gang falschen Ende schüken und Bestimmungen enthalten, durch die ganz andere Leute bereichert werden als die Urheber dieser kunftlerischen und geistigen Werte, zeigen hier eine verhängnisvolle Lude. Sang gewiß ist diese nicht leicht auszufüllen, aber man scheut sich ja sonst nicht vor recht verwickelten Gesetzen und Paragraphen. Warum soll man nicht die Runstwerke selber für ihren Schöpfer in der Art schützen, daß dieser genau so gut wie der Schöpfer eines Buches, eines Theaterstudes, einer Oper an der späteren Wertsteigerung seines Wertes beteiligt bleibt? Es müßten natürlich zu biesem Zwede alle Vertäufe notariell geschlossen werben, aber auch das ift sicher tein Hindernis für die Durchführung dieses Gesehes, dessen Gegen alle zugeben werden, die Spekulanten des Runsthandels vielleicht ausgenommen.

Sewiß bleibt der Fall immer etwas anders als bei literarischen und musitalischen Werten, denn hier wird nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist das Wert zu einem Semeinbesitz des Voltes. Dadurch, daß es von jedermann gedruckt, an jeder Bühne aufgeführt werden tann, wird es billig und deshalb allgemein zugänglich. Das Wert des bilbenden Künstlers dagegen bleibt dauernd nur in dem einen einzigen Eremplar vorhanden und man wird es einem privaten Besitzer nicht nach dem Ablauf dieser Schutzfrist absprechen und etwa einer öffentlichen Sammlung zuteilen tönnen. Aber den Sedanten der Wertzuwachssteuer sollte man wenigstens für die Fälle des späteren Bertaufes aufrecht erhalten, und zwar würde dann an diesem späteren Wertzuwachs, wenn die Rechtsansprüche des Künstlers dzw. seiner Erben abgelausen sind, die Allgemeinheit eintreten. Der Staat würde diese Summe erheben, die natürlich nun den staatlichen Geldern sür Kunstzwede zusließen müßten und so also wiederum der Kunst zugute tämen. Wir wollen einen erdichteten Fall als Beispiel ausstellen. Wenn heute ein Künstler

ein Bild für tausend Mark verkauft, so ist er damit ein für allemal abgefunden, mag das Bild auch nachher im öffentlichen Kunsthandel noch so hohe Werte erreichen. Hätten wir dagegen ein Sesek, das feststellte, daß der Künstler bei späteren Verkäusen seines Wertes ein Orittel der über den ursprünglichen Preis hinausgehenden Kaussumme erhalte, daß dieses Orittel bei noch späteren Verkäusen den Erben und nach Ablauf einer Schutzfrist dem Staate zusalle, so würden z. B. bei Karl Buchholz, der verhungern mußte und sich glüdlich schätze, wenn er für eines seiner Bilder hundert Mark betam, sicher schon dis heute wenigstens hunderttausend Mark und mehr der Allgemeinheit zugute gekommen sein, insofern der Staat für diese Summe neue Kunstkäuse machen könnte. Denn erst wenn Kunstwerke in öffentliche Sammlungen gelangen, hören sie auf, Marktwerke zu sein, da sie dann nicht weiter verkauft werden.

Man wird um so weniger gegen diese Art einer Wertzuwachssteuer auf Kunstgegenstände einwenden können, als der wirkliche Kunstfreund dadurch ja niemals geschädigt wird. Denn abgesehen davon, daß ihm ja immer noch zwei Drittel oder irgend ein anderer Prozentsat des Wertzuwachses verbleiben würden, wo er doch selber gar nichts dazu getan hat, hat er obendrein im Genuß des Besitzes dieses Kunstwerkes die vollwertige Verzinsung seines Anlagetapitals alle die Jahre hindurch gehadt. So blieben als Kläger höchstens die Kunsthändler zurück, von denen manche jezt einen noch gar nicht "gehenden" Künstler auftausen in der sicheren Erwartung, daß sich seine Werke im Lause der Zeit schon zu einer guten Marktware entwickeln werden. Auch sie haben keinen Grund zur Klage, denn in diesen Fällen pslegen sie zu so unglaublich billigen Preisen einzukausen, daß sie später ohne Schaden einen Teil des Gewinnes abgeben können.

Uberhaupt die Kunsthändler! Ich glaube es sehr gern, daß es ganz ehrliche Leute unter ihnen gibt. Es gibt sogar Enthusiasten darunter, die aus innerer Uberzeugung für einen noch nicht durchgedrungenen Künstler ihr Kapital und ihre Werbekräfte einseken. Das ändert nichts an der Tatsache, daß die Geschäftsgrundsäke, auf denen der Runsthandel aufgebaut ist, in keinem anderen Betriebe für lauter angesehen werden könnten. Der Besiker eines der größten Warenbäuser. dem ich dauernd zusetzte, an Stelle des Massenschundes doch auch gute Originalwerte zu führen und zu vertreiben, war mit gutem Willen und großen Opfern an die Sache herangegangen, erklärte mir aber bald, daß eine vernünftige Geschäftsführung nicht möglich sei, wo weder der Hersteller der Ware noch der Räufer mit festen Preisen rechne und es auch gar teine nachprüfbaren Grundsätze für die Bewertung der Arbeit gebe. Der Runsthändler hat als obersten Geschäftsgrundsak: möglichst billig einzukaufen und möglichst teuer zu verkaufen. Er schädigt also im Grunde alle mit ibm Verkebrenden. Der Rünstler wird im Vreise möglichst gedrückt. der Räufer möglichst geschraubt. Neben diesem sesten Berkaufsgeschäft führt der Runsthändler noch seine Ausstellungsgeschäfte, wobei er sich mit Prozenten, die aber doch meistens recht hoch gehen, am etwaigen Verkauf begnügt. Diese Brozente find deshalb vor allen Dingen hoch, weil der Kunsthändler sein Geschäft ja bereits am Ausstellen macht, indem seine Sammlungen ja nicht unentgeltlich, sondern nur gegen Eintrittsgeld zugänglich sind. Es ist sicher schon oft den regelmäßigen Besuchern unserer größten sogenannten Kunstsalons aufgefallen, an wie wenig Bilbern im Laufe des Jahres der Vermert "Verlauft" geprangt hat. Und wenn er sich dagegen dann die Größe des Geschäfts überlegte, das diese Ausstellung veranstaltete, sich auch bedachte, daß troß allem doch große Massen von Bilbern gekauft werden, so mochte er sich wohl nachdenklich fragen, wie alle diese Tatsachen zusammenzubringen seien.

In der Tat ist der Geschäftsbetrieb auch wesentlich anders, als es nach den Ausstellungen den Anschein hat. Für die meisten Besitzer dieser Runftsalons bat sich die Lage allmählich dahin entwickelt, daß sie die von ihnen veranstalteten Ausstellungen als ein Geschäft für sich betrachten, bei dem der Erlös aus den Besuchskarten die Grundlage gibt. Verkäufe der ausgestellten Werke sind natürlich sehr willkommen, aber es wird nicht eigentlich dafür gearbeitet. Alle diese Kunftsalons haben daneben noch ihre Runfthandlung. Ich hatte einen Bekannten, einen merkwürdigen Rauz, der durch volle dreißig Sahre an eine unserer ersten Kunsthandlungen monatlich vier Bilber ablieferte, für die er tausend Mark erhielt. Awei der Bilber batten Hochformat, das andere Baar Breitformat. Es waren Pendants, ich bin ihnen schon in manchen besseren Bürgerhäusern begegnet. Mein Betannter hat sein ganzes Leben lang nur diese vier Bilber immer wieder gemalt. Er hatte schon lange tein Atelier mehr, und wenn man am Abend in sein Haus tam, war nirgendwo etwas von einer Malerwerkstatt zu entdeden. Er hatte seine Bilber eben im Griff und faß täglich seine Bureaustunden por der Staffelei ab, die nach Schluß forgfam beiseite gepadt wurde. Die vier Bilber find geschickt gemalt, und ich kann mir wohl denken, daß, als er sie als Vierundzwanzigjähriger zum erstenmal jur Ausstellung brachte, er selber und auch die meisten Beurteiler ihn für ein fünstlerisches Talent hielten. Der Runsthändler hat es auch getan und darüber hinaus in ben Bilbern gute Vertaufsware erfannt. Der junge Rünftler mar gludlich, als ihm nicht nur die vier Bilder abgenommen wurden, sondern bald danach der Auftrag zuteil wurde, sie nochmals anzufertigen, und nach etlichem Widerstand ist er dann in das geschilderte Runstbeamtentum hineingeraten. Vielleicht ist dieser Fall, wenn auch nicht ganz so schroff, durchaus nicht so selten. Zedenfalls schildert auch Sepse in seinen "Kindern der Welt" einen Maler, dem es ähnlich ergangen ist, sicher nach dem Leben, und die Bahl jener Runftler ist außerordentlich groß, die, wenn sie auch daneben anderes malen, doch ein oder zwei Vorwürfe und Formate als Verkaufsware dauernd wieder herstellen muffen. Diese leicht gebende Vertaufsware will der Runfthändler haben. Sie braucht er für das glatte, rasche Geschäft. Der Runsthändler als Geschäftsmann bat gar tein Interesse daran, daß das taufende Publitum auf die Entdedung von tünstlerischen Werten ausgeht, daß es wählerisch wird. Für ihn find ftarte tunstlerische Perfonlichteiten höchstens Erschwerung und Störung des Geschäfts. Der Runsthändler vertauft am leichtesten und am porteilhaftesten eine recht gewöhnliche Marktware. Es braucht nicht erst gesagt zu werden, daß es nicht die Rünstler sind, um die wir uns sorgen und mühen, die von dieser ganzen Urt des Runsthandels Vorteil haben, daß hier vielmehr eine Ursache mehr für den Tiefstand des Runstgeschmades weiter Volkstreise liegt.

Ich denke nicht so trostlos schlecht vom Publikum, wie viele Künstler und

Runstschriftsteller. Ich habe zu oft erfahren, daß ein energischer, auch vor sogenannter Unhöflichteit nicht zuruchgredender Binweis auf die Seichtheit und Oberflachlichkeit des alltäglichen Geschmades zwar zunächst abgelehnt wird, nachträglich aber doch seine Wirkung tut, habe auch oft genug erfahren, daß die Teilnahme für tieferliegende tünstlerische Schönheit zu weden ist. Vor allen Dingen habe ich sehr oft erlebt, daß ungeschulte Leute oder auch solche, die im allgemeinen tein startes Runftempfinden betätigen, burch längeren Vertehr mit den Werten eines bestimmten Rünstlers, etwa gar auch durch Atelierbesuche, wo sie Stizzen und werdende Arbeiten kennen lernen konnten, allmäblich ein tieferdringendes Verständnis für die Werke dieses Rünstlers gewannen. Sobald man aber auch nur zu einem einzigen wirklichen Kunstwert ein tieferes Verbaltnis gewinnt, wandelt sich die Beziehung jur gesamten Runft jum Besseren um. Die Brude ist bann geschlagen, man findet ben Wea immer wieder über sie in des Runftlers Lande, in die man nach altem Worte geben muß, um den Runftler recht zu versteben. Noch viel leichter zu weden ift die Liebe jum tunftlerischen Originalwerte. Denn diese Liebe gehört jum naturlichsten im Menschen. Es ist die Liebe zum Stud an sich, zum Gegenstand, ber badurch, daß er etwas einzig Dastehendes, sonst nicht wieder Borhandenes ift, zu uns ein ganz anderes Verhältnis bekommt, als ein beliebig oft und überall zu Kindendes. Das Besikverhältnis bekommt hier einen persönlichen Charatter, es ist in dieser Form nur einmal vorhanden und ich selbst bin als Besiker ein Teil dieses Verbältnisses. Desbalb kann man es überall erleben, daß Leute, die ibre Wohnungen voll kostspieliger Reproduktionen baben, in ienen Stunden, wo man sich das Liebste und Beste des Besites zeigt, einen nicht auf diese teuren Reprobuttionen hinweisen, sondern auf irgendeinen vielleicht an sich ziemlich wertlosen Gegenstand, den man bei besonderer Gelegenheit erworben hat, der an bestimmte Menschen und Geschebnisse erinnert, turz und gut, der in sich und durch sich den Wert eines Einzigartigen — und darin liegt der Persönlichkeitswert des Gegenstandes - besitt.

Es kann nach alledem' auch gar nicht schwer sein, in breiteren Kreisen die Freude am Besitze eines Originalkunstwertes zu weden, und man wird die Erfahrung machen, daß, wo erst einmal der Grund gelegt ist, die weitere Entwicklung von selber sich einstellt. Wer erst ein Originalwert hat, läßt nicht nach, bevor er auch noch mehrere in seinen Besitz bekommt. Ich sehe barin einen sehr großen Schaden, daß weitaus der größte Teil der tunsterzieherischen Bewegung der letten awanzig Sahre, deren bestes Ergebnis doch die Berbreitung von Kunstwerken war, fast ausschlieklich Reproduktionen augute gekommen ist. Das wurde natürlich daburch noch gesteigert, daß Leute, die für diese Bewegung geistig arbeiteten, selber unter die Runftverleger gingen. Ein wirklich tiefgebendes Verhältnis zur Runft wird sich aber nur im Vertehr mit Originaltunstwerten entwickeln. Darin liegt ja auch der große Wert ihrer Aufstellung an allgemein zugänglichen Pläten, in Rirchen und bergleichen mehr. Die tiefe Antimität aber stellt sich nur beim Eigenbesik ein. Es mufte also das Bestreben aller derer sein, denen es um die tunstlerische Rultur - wir wollen das so übel abgegriffene Wort trot allem brauchen - zu tun ist, in immer weiteren Rreisen das Verlangen nach dem Originalkunstwerk zu steigern.

Als schwerstes Hindernis wird man dabei das Vorurteil finden, daß der Besitz von Originalkunstwerken ein Vorrecht der Reichen sei.

Dieser Glaube nimmt oft recht groteste Formen an. Der oben erwähnte La Roche-Ringwald, der ja in der Tat ein reicher Mann war, hat seine Galerie versteigert, weil er der ewigen Schikane mude war, die ihm die Steuerbehörde seiner Baterstadt bereitete. Die Logit dieser Steuerbehörden hat etwas Uberwältigendes: wenn sich dieser Mann leisten tann, immer neue Bilber zu taufen, also einen ganz wahnwikigen Luxus zu treiben, so mussen seine Einnahmen noch viel größer sein, als er angibt, und wir mussen ihn deshalb höher besteuern können. Ich weiß es aus dem Munde der Beteiligten selbst, daß unlängst in einer mittleven nordbeutschen Residenzstadt ein Bilderkauf bei einer öffentlichen Ausstellung unterblieb, weil der Liebhaber des Bildes erklärte: "Ich werde dann sofort mit der Steuerbehörde bei der nächsten Abschähung Schwierigkeiten haben." Man ift für diese Philister ein übler Verschwender, wenn man sich ein Bild für fünfhundert Mark tauft, während die selbigen Herren gar nichts darin sehen, wenn einer Tag für Tag so und so viele Schoppen aussticht und auf diese Weise eine viel größere Summe im Laufe des Jahres um die Ede bringt. Das gehört natürlich jum Leben. Alle Tage tann man es in den Wohnungen sehen, wie neben und über teuersten Möbelstuden die elendesten Bilderschmarren hängen, wie geradezu schäbige Nachahmungen von plastischem Material, Fabritbronzen herumstehen; wie der Grundsat maggebend zu sein scheint: "Wir progen mit einem teuren Rahmen, da barf natürlich das Bild, das im Rahmen stedt, nichts tosten." Ich habe das Gefühl, daß es langfam mit dem Büchertauf bei uns besser wird. Vor zwanzig, auch noch vor zehn Jahren, sind doch bei weitem nicht so viele Bücher in höhere Auflagen hineingekommen wie heute, wo alljährlich eine beträchtliche Bahl belletristischer Erscheinungen rasch zu zehntausend Absatz gelangen und auch teurere wissenschaftliche Werke gang beträchtliche Absakgiffern erreichen. Die Leihbibliotheten allein tun bas nicht, es muß die Freude am Buchbesit in immer weiteren Rreisen Plat greifen. Danach darf man ein Gleiches im Laufe der Zeit auch für die Bilder hoffen. Und wenn zurzeit viel, vielleicht allzuviel, für Reproduktionen und für lediglich auf die Allustrationen aufgebaute Zeitschriften ausgegeben wird, so wird doch die Freude am Original langfam und sicher zunehmen. Wer diese Freude in sich fühlt, wird von dem Willen nach dem Besitze erfatt, und wo ein Wille ist, findet sich auch ein Weg. Diefer Weg ift schon heute bei einigem Forschen nicht allzu schwer zu finden. Er beikt unmittelbarer Verkebr mit den Künstlern. Wer beim Besuch von Ausstellungen einen Rünftler tennen gelernt hat, dessen Art ihm gefällt, wird unschwer in Verbindung mit ihm kommen können und beim Besuch des Ateliers leicht ein auch für bescheibene Verhältnisse erschwingbares Bildchen finden. Wie bald hat a. B. der Grokstädter aweihundert, auch dreihundert Mark für Besuche von Theatern, ich meine reine Unterhaltungsstude wie Birtus, Varietés, und gang überflüssig zeitvertrödelnden Kneipenbesuch ausgegeben, mit denen er sich in den bauernden Besit eines wertvollen Bildes hatte seben tonnen, das in seinem Genufgehalt einfach unerschöpflich ift.

Aber es werden immer nur einzelne sein, die diesen Weg gehen. Damit

die breite Öffentlichteit zu einer gesunden Auffassung des Kunsttauses gelangt, muß der öffentliche Verkehr zwischen Künstler und Käuser vernünftigere Formen erhalten. Für diesen öffentlichen Verkehr bleibt nach wie vor die beste Form die Runstausstellung. Man wird also vor allem auf eine Reform dieser Kunstausstellungen bedacht sein müssen.

Wir mussen in Zukunft zwei Arten von Kunstausstellungen scharf auseinanderhalten. Die eine muß ganz offen den Charakter der Runst markthalle tragen und muß alle Mittel des geschäftlichen Verkehrs ausnuhen, um möglichst großen Absatz zu erzielen.

Unsere großen Ausstellungen werden in der Regel veranstaltet von einem Rünstlerverein, einer Runstgenossenschaft oder dergleichen. Und das mükte so bleiben. Die Mitgliedschaft in diesen Bereinen ist an einen gewissen Grad von künstlerischer Leistungsfähigkeit geknüpft, oder sollte es doch sein, der den ausgesprochenen Dilettantismus ausschließt. Man kann also sagen, daß die Mitglieder diefer Rünftlergenossenschaften gewissermaken ibr technisches Runsteramen bestanden haben und nunmehr ebensogut als "Künstler" auf die Menschheit losgelassen werden mögen, wie die "approbierten" Arzte, Juristen, Lehrer und bergleichen mehr. Es gibt auch in diesen Ständen in der Leistungsfähigkeit eine unendliche Fülle von Abstufungen. Dennoch genieft jeder das Recht, sich gegenüber dem Bublifum als geprüfter, gewissermaken vom Dilettantismus freigesprochener Ausüber seines Berufes barzustellen. Mit diesem Augenblide aber tritt er selbst als perantwortlich für seine Leistungen ein, und es bleibt höchstens übrig, daß er bei Mikbrauch seiner Stellung von der Arztetammer, der Anwaltstammer oder dergleichen ausgeschlossen wird. Warum sollten die Runftler strenger sein, als diese Berufe? Streng gewiß in ber ersten Forderung, für die Bulassung jum öffentlichen Auftreten in dieser Form. Es könnte unseren heutigen Rünstlergenossenschaften gar nichts schaden, wenn sie etwas von der alten Rünstlergilde bätten. das eine vorbehalten, daß ihre Beurteilung sich niemals auf etwas anderes erstreckt als auf die technische Leistungsfähigkeit. Ist man aber so weit, so gewähre man jedem Rünftler das gleiche Recht und befreie ihn von jeder Bevormundung. Auf die Ausstellungen angewendet heißt das: man verteile den vorhandenen Raum an die Mitglieder der die Ausstellung veranstaltenden Runftlerschaft und überlasse es jedem einzelnen Runftler, wie er den ihm zur Verfügung stebenden Raum ausnutt. Daß man gegen grobe Ausschreitungen und Migbräuche sich ichüken können muß, versteht sich von selbst. Von der so entstandenen Ausstellung muß der Ratalog bei jedem Bild den Preis angeben, und zwar ist es genau so Sache der Runftler, wie es Sache der Industrie gewesen ist, querft den Schritt aur Besserung der gesamten Preisverhaltnisse ju tun: Die Runftler muffen fic entschließen, nicht mit dem jest unter den ungunstigen Verhaltnissen bestebenden Absakgebiet zu rechnen, sondern muffen einmal versuchen, ob sich dieses Gebiet nicht erweitern läßt; also sie mussen billige Preise machen, Preise, bei benen sie fic als Arbeiter betrachten, wie jeder andere, auch atademisch gebildete Beruf. Es ift gang ficher, daß diefe Ausstellungen teine geringere Angiebungstraft ausüben würden, als es etwa heute die "Große Berliner" tut. Wir wollen uns doch ganz ehrlich eingestehen, daß reichlich zur Hälfte die Besucher in den Ausstellungspart gehen und die Kunstausstellung mitnehmen. Dabei bringt das neue Verfahren dagegen nicht mit sich, daß die Ausstellung geringwertiger zu sein braucht, und außerdem bleibt dem ausstellenden Verein ja natürlich vorbehalten, die Anziehungsträfte seiner Ausstellung genau wie jest zu vermehren: durch Sonderausstellungen hervorragender Künstler, durch Rückschauausstellungen, durch Vorführung fremdländischer Kunst und dergleichen mehr. Man könnte dabei noch ein Versahren einführen, das sich in Vänemark, wohl auch in Norwegen längst eingebürgert hat: die Versteigerung von Kunstwerken. Vort im Norden ist sie wohl meistens im Atelier üblich, wo die Künstler alle paar Jahre gründlich räumen und auf diese Weise sich dann die Mittel zum Leben und weiteren Schaffen erwerben. Bei uns könnte sie mit der Ausstellung verbunden werden.

Re schärfer so der Charatter der Bildermarkthalle herausgearbeitet wird, um so klarer und reifer kann dann auch die eigentliche Kunstausstellung sich ent-Das müßten sein: Ausstellungen von (im wesentlichen) zeitgenössischer Runft, die lediglich aus dem Gesichtspuntte zusammengestellt wurden, das Beste und Reiffte oder das Charafteristischste, Personlichste des zeitgenössischen Runstschaffens in erlesenen Sammlungen vorzuführen. Ze größer der zur Verfügung stehende Raum, um so besser für die immer möglichst klein zu haltende Zahl der Runstgegenstände. Nur bei dieser Raumfülle wird es gelingen, diese Kunstwerke als Raumkunft vorzuführen, als Gliederungs-, Schmudungs- und Verschönerungsmittel, ja geradezu als Raumbildungsmittel. Das wird von segensreichster Wirfung auf unsere Runst selbst sein, die dieses starte Raumgefühl fast ganz eingebükt und damit ein startes Anziehungsmittel für den taufenden Liebbaber verloren hat. Auch das Publikum wird so viel eber davon zu lernen vermögen, seine häuslichen Räume wirklich tunftlerisch zu schmuden. Neben ber sorgfältigen und begrenzten Auswahl wäre gleichzeitig die ausgiebige Sonderausstellung einzelner Rünstler zu pflegen und immer und immer wieder die Runst der Bergangenheit aum Vergleiche und aur steten Belebung des Anschauungsvermögens beizugesellen. Man fürchte ja nicht. daß diesen Ausstellungen, die natürlich sehr leicht auch im Winter stattfinden können, die Teilnabme weiter Areise feblen würde. Eine solche wäre ja auch noch zu erhöhen durch Veranstaltung von Vorträgen und Konzerten in geschlossenem Raum und bergleichen mehr. Als "burstige Seele" sebe ich auch niemals eine Entweihung solcher künstlerischer Beranstaltungen, wenn in unaufdringlicher Weise ein Wirtschaftsbetrieb damit verbunden ist. Rönnte doch gerade in einer Runstausstellung dabei die "angewandte" Runst angewendet vorgeführt werden!

Was die Zusammenstellung solcher Ausstellungen betrifft, so könnte dafür eine ähnliche Jury am Werke sein, wie sie jeht für unsere großen Runstausstellungen üblich ist. Nur fände ich es sehr am Platze, wenn zu den ausübenden Künstlern vielleicht im Verhältnis von einem Orittel der Mitglieder, Männer der Presse oder der Kunstwissenschaft hinzugezogen würden. Ich fürchte hier nicht zu schwere Parteikämpse für solche Ausstellungen; gewiß würde sich auch da die diktatorische Stimmung äußern, wie man sie bei manchen Künstlern, z. B. Lenbach, um nur ver Kurmer XIII, 5

Digitized by Google

770 Otto Soliau

einen zu nennen, beklagen mußte; aber es gäbe doch Gegenmittel genug, und gerade in der Anwesenheit von Vertretern der Presse sehe ich eines der stärksten. Im übrigen pslegen aber gerade die Künstler sehr weitherzig zu sein, wo es sich um rein tünstlerische Fragen handelt, und auch eine starke Witterung für das noch in ungefügen Formen stedende Talent zu beweisen. Für diese Ausstellungen könnte auch das Ausland stark hinzugezogen werden, während bei den Kunstmärkten man es genau so machen müßte, wie die Ausländer auch, das heißt nach Möglichkeit dahin streben sollte, daß das Geld im Lande bleibt.

Ich halte diese Trennung in unserem Ausstellungswesen für das beste Mittel zu seiner Gesundung und din fest überzeugt, daß die ganze soziale Seite unseres Kunstlebens eine außerordentliche Förderung in dem Augenblick ersahren wird, in dem sich die Künstler in dieser Hinsicht nicht mehr in einer Sonderstellung wähnen, sondern einsach als die Erzeuger von Warenwerten betrachten.

Ich fühle in mir so start die ehrfurchtsvolle Scheu vor der Beiligkeit aller großen Runst, daß ich um so ungescheuter eine solche nüchterne Behauptung ausspreche. Denn es wäre leicht der Nachweis zu führen, daß durch dieses klare soziale Verhältnis teines noch so idealen Rünstlers Denken und Fühlen schwerer bedrückt werden kann, als jetzt durch das elende Winkelkunsthändlertum, das die traurigen sozialen Verhältnisse zur Blutsaugerei an den Rünstlern wahrnimmt, und durch die Ungunst der sozialen Lage überhaupt.



### Otto Goltau

ir wollen hiermit den Versuch machen, durch eine Würdigung seines Wirtens einen neu auftretenden Künstler weiteren Kreisen bekannt zu machen, ohne in allzuoft geübter Art ihn gleich als Heiland unserer nach Erlösung schmachtenden Kunst zu verkünden. Das widerspräche diesem einsachen Menschen, der mit Gleichgültigkeit gegen künstlerische Modenarrheiten seinen Weg gegangen ist und gehen wird. Daß dieser Künstler—Otto Soltau— an Jahren noch jung ist, lassen seinen Arbeiten nicht erkennen; sie zeigen vielmehr eine ernste Reise und ein hartes Ringen, das zu reinem, klarem Ausdruck zu bringen, was ihn bewegt. Ernst ist der hervorstechendste Charakterzug Soltaus, sowohl in seinem Schafsen wie im persönlichen Umgange.

Von nordbeutschen Eltern stammend, am Meere aufgewachsen, lernte er als Kind schon von der großen Natur das für den Menschen und Künstler Wesentlichste, das Schweigen. "Malen und Zeichnen, als Erbteil des Vaters, Fabulieren, ein Erbteil mütterlicherseits, habe ich schon immer gekonnt", sagt er. So zum Künstler gestempelt, hat er von seinem fünsten Jahre an mit immer gleichmäßiger Ausdauer das Material beherrschen gelernt, und in späteren Jahren daneben, in Zurückgezogenheit ernsten Studien lebend, sich als Mensch umfassende allgemeine Kenntnisse, Reise und Sicherheit errungen.

Seiner Mutter, die der Künstler eine monumentale Frau nennt, verdankt er nach seinen eigenen Worten unendlich viel. Sanz ihren Kindern lebend, hat sie mit nie ermüdender Seduld durch Erzählen alter Märchen und Sagen des unermüdlich fragenden Jungen Phantasie genährt. — Den Zwölfjährigen sehen wir unter den Augen des Hamburger Landschafters As-

mussen mit Pinsel und Farbe eifrig malen; und schon damals sind Sachen entstanden, "die ich heute kaum besser nachen könnte". — Wenige Jahre später ist er in Hannover kätig. Erst einige Zeit rein handwerklich, dann künstlerisch im Atelier des seinsinnigen Malers Georg Greve, der in dem im besten Sinne naiven jungen Menschen das Künstlerblut erkannte und ihn als Schüler zu sich nahm. Die vier Jahre dieser künstlerischen Lernzelt faßt Soltau in die knappen Worte: "In dieser Zeit lernte ich, was nötig ist, um Mensch und Künstler zu sein" — gewiß ein schönes Lob für seinen Lebrer.

Der Neunzebnjäbrige stellte sich auf einige Küke und ging eigene Babnen, immer mlt gleichmäßiger Energie und hartem Willen. Zuerft wandte er sich ausschließlich der Tiermalerei zu. Nicht im trivialen "Zagdbilb"-Sinne, sondern er suchte das Cier pfpcologisch zu ergründen. Und ohne Frage bat er in diesen mit scharfer Sonderart aufgefakten Dierstücken ersttlassige Arbeiten gellefert. So behaupten sachverständige Beurteiler, unter ihnen Leute wie der Direktor des Magdeburger Raiser-Friedrich-Museums, Prof. Th. Volbehr, daß kein anderer Tiermaler die Seele des Tieres dem Beschauer menschlich so nahe gebracht habe wie Goltau z. B. in dem Löwenbilde "Der blinde König". — Alle Tiere und mehr noch die Fabelwesen auf den Bildern unseres Rünstlers baben etwas Gebeimnispoll-Menschliches im Blick. wie umgekehrt manche seiner Menschen und namentlich seine "Riesen" viel vom Siere in sich haben. Für einen so eng mit der Natur verknüpften Künstler wie Soltau sind alle irdischen Geschöpfe nahe miteinander verwachsen, alles ist ihm die eine, große Natur, für ihn gibt es teine seelenlosen Tiere. Dief und gebeimnispoll sind sie ibm, und ebenso wirten sie in seinen Darstellungen wieder auf den Beschauer, geheimnisvoll und oft furchtbar. Neben dieser bildlicen Psychologie des Tieres bilbete Soltau eine tunstvolle Stilisierung des Tiertörpers aus und erreichte so den außerlich höchsten Stil des Tieres, wie mehrere von ihm entworfene Architekturen beweisen. Doch geriet er allmählich auf biesem Wege in eine Sackgasse, es gab keine weitere Entwicklung mehr. Er dehnte sein Stoffgebiet jekt auf alles für den Maler Darstellbare aus. Aber seine Borliebe für Siere behielt er bei, und baber verwendet er diese noch oft in seinen Bildern. Auch auf fast allen in diesem Hefte wiedergegebenen finden wir sie.

Diese Erweiterung seines Stoffgebietes hängt noch mit einer anderen Umwälzung in den Anschauungen, oder vielleicht noch besser gesagt: mit der Klärung der Anschauungen Soltaus zusammen. Bu jener Beit nämlich — er war damals 20 bis 21 Jahre alt — nimmt er in seinem eigenen Schaffen die Kluft zwischen Naturalismus und Runst wahr. Sofort macht er nun mit Entschlossenheit tehrt und geht von da ab auf der neuen Bahn vorwärts. Und er geht durchaus auf eigenen Füßen, er bedarf keiner fremden Krüden und ist kein Grenzschieler. Dieser Rünstler von starter Subjettivität bringt seine eigenen Gedanten und Empfindungen in völlig eigenartiger Weise zum Ausbrud. Daber ist seine Kunft charatteristisch und wahr. Der schon genannte Brof. Th. Bolbehr hat diefe einmal in einem Briefe sehr treffend so gekennzeichnet: "Z¢ habe taum einen Rünstler tennen gelernt, bei dem die Runst so sehr wucherndes Wachstum, vegetative Lebensäukerung ist wie bei ibm." Die Urt des Künstlers und seiner Runstauffassung offenbart sich in jedem seiner Werte. Berrät die sorgfältige Beichnung und die vornehme Malweise hauptsäcklich die Sicherheit und Geschicklichteit in der Handhabung der technischen Mittel, so offenbaren sich in der ganzen Auffassungsweise zwei Geelen: einmal das Ernste und Sowermütige des Nordbeutschen und zum anderen ein ungemein gesunder und lebenbejahender sinnlicher Bug (sinnlich in der guten Auffassung verstanden: mit frischen, lebhaften, besonders aufnahmefähigen Sinnen). Der Ernst steigert sich oft dis zum Damonisch-Grausigen, oft dußert er sich in einem tiesen und gemütvollen Humor. Mit jener Sinnlickeit, die ein Ausfluß der unverbrauchten Kraft und Gesundheit des Künstlers ist, berührt sich die Haupteigenschaft Goltaus, ein Bug, ben man vor allen anderen von einem Künstler verlangen muß, der aber bei sehr vielen unserer Beit mangelhaft entwidelt scheint: die Phantasie. Soltau befikt eine sehr starte Gestaltungstraft, daneben aber auch alle anderen einem Künstler unent772 Otto Soliau

behrlichen Eigenschaften: Schwung, Geist, Leidenschaft, Gemütstiefe und eine ungewöhnlich schaffe Beobachtungsfähigkeit. Was seine machtvolle Phantasie mit Unterstützung der anderen Gaben erzeugt, das weiß unser Künstler mit durchaus stilgerechten Mitteln klar und überzeugend zu träftigem und in seiner Einsachseit und Größe wahrhaft monumentalem Ausdruck zu bringen. Oaß er die wertvollen Errungenschaften der modernen Maltechnit durchaus beherrscht, bedarf wohl kaum der Erwähnung. Als wirklicher Künstler und ehrliche Natur verzichtet er sedoch darauf, durch raffiniert moderne Technit wirken zu wollen, oder auch durch unnatürlich große Formate oder sonstige äußerliche und unwahre Mittel. Vielmehr läßt er jedem Bilde die Technit angedeihen, die es als Kunstwert verlangt.

Aber diese und alle anderen Fragen seiner Kunst, wie ihre Bedingungen, ihren Zweck, ihre Mittel, Grenzen usw., hat der gewissenhafte und grüblerische Künstler sich mündlich und schriftlich oft und eingehend ausgesprochen. Daher erscheint es angebrucht, um in das Verständnis seiner Bilder einzuführen, von seinen Anschauungen das Wichtigste mitzuteilen.

Runft ift die in sinnfälligen Formen, Tonen ober Farben wiedergegebene Sprache ber Natur, b. b. ber überfinnlichen Natur, die hinter ber finnlichen, fichtbaren waltet. Runftler ist ein Mensch, ber biese Sprache vermittelt. Bu diesem Bwede ift er mit besonders empfänglichen und empfindlichen Organen ausgerüstet. Er ist also nur Sprachrobr, Wertzeug. Es gibt gut- und schlechtleitende Sprachrohre. — Mit der uns umgebenden sichtbaren Natur hat Kunst nur fo viel zu tun, als ber Runftler aus ihr die bem menschlichen Geifte verftandlichen Erscheinungen, Formen und Farben, entlehnt, um mit ihnen eine neue Welt, eben die jenseits ber Erscheinung liegende Natur, aus dem eigenen Annern frei zu erschaffen. Das ist die Natur, welche die Urträfte vertorpert, welche im tiefften Wefen das Alleinwirkliche ift. Und zwar tut das der wahrhaft berufene Runftler nur traft feines inneren Duffens und Ronnens, von Wollen ist bei ihm teine Rebe. Aus dem porber Gesagten ergibt sich also, trokbem es auf ben ersten Blid als Widerspruch erscheint: je weiter ein Bilb sich von der Natur entfernt, desto mehr ist es Kunst. — Ze geringer die Mittel qualitativ und quantitativ, um so größer das Kunstwerk, selbstverständlich nur, wenn mit ihnen der Zwed völlig erreicht ist. Das Wenige aber, was da ist, sei vollendet und sittlich unantastbar. Das lekte ist natürlich nur dem Maler möglich, ber eine Perfonlichkeit ift und sittlich auf bochfter Bobe fteht.

Aus der Ferne schon muß ein Bild in Linien- und Farbentomposition auf den ästhetisch Empfindenden volltommen harmonisch wirten; es muß unbedingte Klarheit haben, und zwar in allem. Die Linien in ihrer Anordnung und die Farben in ihrem Zusammenklang müssen auf Entsernung schon von dem Gewollten unterrichten. Nähertreten darf diesen Eindruck nur st e i g e r n. In der Nähe muß jede Einzelheit die gleiche befriedigende Wirkung auf den künstlerisch empfindenden Beschauer ausüben wie das Ganze. Um dies alles zu bewirken, sei die Zeichnung, die Linie, herbe und hart — sonst ist teine Größe zu erreichen. Dazu muß man zeichnen können. Also zeichnen!! — Heute können sehr wen ig e zeichnen, wirklich zelchnen. — Die Malerei, der Farbenaustrag, sei dünn. Das dietet den einzigen Anhalt, die künstlerische Ehrlichkeit zu prüsen.

Auch über die Stellung des Publikums zur Kunst ist sich Soltau völlig im klaren. Kunst ist nicht für alle, sagte er einmal, sondern nur für wenige Auserwählte. Es gibt nur eine Kunst, aber viele Wege und Möglichkeiten, sie auszudrücken. Diese eine, große Kunst kann niemals "schn" im allgemeinen Sinne sein. Ein Werk, das "allgemeinen Beifall" sindet, ist Schund, weil die Allgemeinheit als solche nicht zum Kunsturteil befähigt ist. Über Kunst soll man daher auch nicht auf den Märkten reden, sondern nur zu einem oder wenigen. Der Künstler selbst aber schweigt am besten und zeigt durch die Tat, was sie ist.

Wenden wir nun einmal Soltaus Forderung von der Bildwirtung auf eins seiner eigenen Bilder an! Das am besten dazu geeignete ist natürlich das farbige, "Cotenwacht". Das Bild mißt 1,50 m zu 1,40 m. Aus entsprechender Ferne sehen wir eine frostige, fast farblose Früh-

Otto Soltau 773

morgenstimmung. himmel und Feld sind fast gleichmäßig fahl graubleu. Linienkomposition: pon lints nach rectts auffteigende Welle, die in der Wolle oben lints ihr Gegengewicht findet. Der erste Eindruck ift also: etwas duster Wogendes. Beim Nahertreten sehen wir, daß die Wellenhöhe ein hart erstarrtes Frauenantlik ift, und daß den Wellenkörper zwei Tote bilden. Aweiter Eindrud bemnach: wogender, bufterer Schmerz — jett erstarrt. Ein längeres Betrachten steigert biefen Eindruck. An der Abnlichteit der beiden Leichengesichter untereinander und mit den herben Bugen der weißbaarigen Alten ertennen wir die Berwandtschaft. Also britter Eindrud: Mutter, bei ihren erschlagenen Söhnen die Totenwacht haltend. Der eine mit Schwertgurt und hufttuch liegt mit geschlossenen Augen an seine Mutter gelehnt; ber vordere mit gebrochenen Augen, deffen Belm gerbeult und deffen Fell gelöft ift, weift eine breite Schwertwunde auf der Bruft auf, welche die Mutter mit der Hand dedt. — Die Technit zeigt herbe, sichere Beichnung, dünn aufgetragene Farbe, ungezwungene Gruppierung, klare, straffe Romposition, tünstlerische Raumausnukung und tein störendes Auviel. Hier ist mit wenigen Mitteln der geiftige Gebalt erfфöpfend zum Ausdrud gebracht; und diefe Einheit von Erfceinung und Gebalt, der Stil, ist es, der unsere volle künstlerische Befriedigung an dem Bilde hervorrust. Aatürlich wirkt bei dem ästhetischen Genuß noch ein anderer Rauber mit, der in dem Ausammenwirken der Stimmungen, Linien, Farben und aller anderen Einzelbeiten lieat, der wie ein Fluidum das ganze Werk durchgeistigt und sich daher der verkörpernden Beschreibung entzieht. Dieses gewisse Etwas, das lette Geheimnis des Stiles, läft sich bei allen Runstwerten eben nur empfinden.

Eine ähnliche Einheit zwischen Form und Inhalt wie in "Totenwacht" finden wir auch in den anderen Bilbern, wenn auch nicht in solcher Bolltommenheit wie dort.

"Abenb". — Goldiger Sommerabend liegt auf dem ganzen Bilde. Weich, still und friedenvoll stehen die Ahren im warmen Gold des Himmels. Braun, tiestonig, sammetartig liegt vorn der Brachader. Rechts zieht sich eine große Ferne in das Bild hinein, und links den Hügel hinunter kommt auf halbschlafendem, schwerem Pferde ein junger Spielmann. Der Frieden eines schönen Sommerabends kann kaum klarer und wärmer zum Ausdruck kommen.

Ganz anders "Wettersturm". Brandgelbe Föhn-Stimmung. Schwarze Wollen mit grellen Rändern. Die Landschaft fahlgelb — geschwollener Fluß — Pappeln — Sturm und Blitbeleuchtung. Bereiste, duftere Blode mit rotem, eingefrorenem Tang im Vordergrunde. Uber diese donnern zwei Reiter, der eine den andern verfolgend. Absichtlich sind beide ganz verlappt, um das Geschehen nicht ins Menschlich-Gewöhnliche zu ziehen. Aus dem selben Grunde ist auch das Schwert des auf dunklem Pferde sikenden, aanz in Silberrüstung und Schabrade gehüllten Verfolgers nur mit Griff und Stichblatt angedeutet, es verläuft im Glanz. Der Fliebende, in nebelgrauer Schabrade, dudt sich auf den Hals seines gespenstigen Scheden, um bem ju erwartenden Cobesstreich ju entgeben. - In biefem und bem folgenden Bilbesehen wir, wie in so manchem Werke Soltaus, einen Ausfluß der uralten naturmythen- und naturreligionenbildenden Vollsphantafie, die zur Erklärung ber Naturerscheinungen diese sich sinnbildlich durch Menschen, Tiere und selbsterfundene Geschöpfe und beren Eun porstellte. Diese naturdeutende und -belebende Phantasie, die aufs innigste mit startem und feinem Naturempfinden, begeisterter Naturliebe, Urwüchsigkeit und äußerst scharf empfindenden Sinnesorganen zusammenhängt, besitzt Soltau in einem Maße wie vielleicht taum ein anderer lebender Künstler. Und er weiß die Naturerscheinungen so eindringlich darzustellen, daß man fogar die mit ihnen verbundenen Geräusche bei Anblick dieser Bilder zu vernehmen glaubt. — Am "Wettersturm" also ist der Mannerta mpf eine sinnbilbliche Darstellung des Woltentampfesim winterlichen Gewitter.

Ein Zeugnis unbändiger Lebenstraft und Lebenslust ist "Bita"=Leben, ein im Vorwurf wie in den leuchtenden Farben angestimmtes Hohelied auf Kraft und Gesundheit. (Dies Bild und "Abend" befinden sich in Magdeburg in Privatbesitz. Daher konnten die Nachbildungen nur nach Photographien hergestellt werden.)

774 Otto Coltau

In dem "Wächter" dann, bessen Bildinhalt mit einem Blide zu ersassen ist, scheint mir das Höchste an Kraft erreicht zu sein, m. E. durch die vollständige starze Ruhe, alles Ausschalten des Nebensächlichen und fast jeglichen Verzicht auf Farbe. Auf dem ganzen Bilde sind nur die Augen des Mannes und sein Schwert betont. Trozdem der Reiter ein sast freundliches Lächeln zeigt, spricht doch aus dem leisen spöttischen Zug um seinen Mund ein surchtbarer Ernst: das Ganze ein mit Meisterschaft zum Ausdruck gebrachtes "Noli me tangere". Alles in allem aber ist "Der Wächter" ein selten machtvolles, eigenartiges und beherrschtes Wert. — Besonders durch die Beschräntung auf eine oder wenige Farben, die zusammen wie ein mehr oder weniger farbiges Grau wirten, ist bei diesem und anderen Werten, wie "Totenwacht", "Wettersturm" und den beiden noch zu behandelnden Rohlezeichnungen, vor allem der monumentale Eindruck erzielt. Trozdem wirten die drei erstgenannten Arbeiten, wie auch die Abbildung der "Totenwacht" beweist, durchaus als farbige Bilder. So untünstlerisch nämlich würde Soltau niemals versahren, daß er bei einem Gemälde das Hauptelement der Malerei, die Farben und ihre Wirtung, ganz ausschaltete.

Wie das rorhergehende ist auch das prachtvoll und großzügig stilisierte Bild "Hengsttampf" oder "Brunsthengste" inhaltlich ganz eindeutig. Es ist eine Kohlezeichnung auf grauem Tonpapier, mit Weiß gehöht, Format 1,60 m : 1,20 m. Romposition und Zeichnung, überhaupt die ganze Form ist dem Vorwurf trefslich angepaßt. Die z. T. in den schwierigsten Stellungen festgehaltenen Tierkörper verraten absolutes Beherrschen der gestellten Aufgabe.

Die andere Rohlezeichnung "Am Ende" (1,00:0,75 m) hat der Künstler auch wohl "Der Tod" genannt. Wenn diese Bezeichnung im ersten Augenblick auch trefsender erscheint, so sagt sie in Wahrheit doch nicht alles, oder wenigstens nicht so viel wie die erste. — An dem Tore, in das nur Spuren hinein-, aber teine heraussühren, hält der ganz in Schwarz gekleidete Tod auf verhängtem Pserde Wache. Das spricht seine Sprache! Mit den einsachsten Mitteln, mit der odenerwähnten Farbenbeschräntung und mit wenigen markanten Vertikal- und Horizontallinien ist in diesem Bilde eine wuchtige Monumentalität erreicht. Ein anderer künstlerisch seiner Zug ist die geringe Verwendung der Fußtapfen.

Bum Schluß ein Wert, "Groteste", in dem der Humor des Künstlers zu gutem Ausdruck tommt. Ohne Frage liegt in der Kontrastwirtung zwischen der schlanken weißen Reiterin und ihrem kläglich verschmitzt blidenden, schweren Gaul, sowie zwischen diesem und dem zierlichen Windspiel eine groteste Romik. Der künstlerische Hauptreiz dieses — wie ausdrücklich betont sein — rein detorativen Gemäldes liegt in seiner mit seinem Gefühl und sicherer Berechnung erzielten Farbenwirkung.

Bei einer genauen Besichtigung auch schon ber Nachbildungen ber Soltauschen Werte wird die gesunde Sigenart, Großzügigkeit und Monumentalität in der Auffassung aller Dinge auffallen. Das hat wohl zum Teil darin seinen Grund, daß Soltau seine Bilder niemals nach dem Modell "abmalt", sondern, nachdem er zahlreiche gewissenhafte Studien nach der Natur gezeichnet hat, seine Arbeiten absolut frei gestaltet, manchmal auf Rosten der "Richtigkeit". Sine Freiheit, die ein Künstler sich jederzeit erlaubt hat und — aus künstlerischen Gründen — erlauben darf.

Die Reproduktionen zu diesem Aufsatz und dieser selbst dürften auch gezeigt haben, daß Soltau ein durchaus gesunder, im eigenklichen und besten Sinne naiver und eigensinniger, starker Künstler ist, und daß wir von ihm bei seinem starken Schafsensvermögen Gesundes und Bedeutendes erwarten können. Pofsenklich teilt er nicht das unerfreuliche Schickal so manches anderen Künstlers, der es wagte, seiner Eigenart getreu zu bleiben, und der dafür zu Lebzeiten nur John und Mißersolge erntete.





# Geschichte und Bau des Klaviers

Von Dr. Karl Storck

(Vgl. das Januarheft)

ihre instrumentalen Schwächen nicht hinwegtäuschen. Das R I a vichor dord fennte über ihre instrumentalen Schwächen nicht hinwegtäuschen. Das R I a vichor dord tellen, daß es nur im kleinen Raum zu brauchen und überhaupt jeder Kraftentfaltung unzugänglich war. Der Ton des R I a v i z i m b e I s war wohl viel kräftiger, aber weil durch Anreißen entstanden, spit und schnell verhallend, außerdem nicht modulationsfähig, da die Saite ja immer unter denselben mechanischen Bedingungen angerissen wird, ob man die Taste stark oder schwach niederdrückt, ob man sie hält oder nicht.

Von Beginn des 16. Jahrhunderts an, wo diese beiden Klaviertypen in gebrauchsfähiger Form vorhanden waren, war es darum das stete Bemühen der Instrumentenbauer, ein Instrument zu schafsen, das die Ausdrucksfähigkeit des Klavichords mit der Confülle des Klavizimbels vereine. Fortwährend wird von neuen "Verbesserungen" berichtet; es wurde auch tatsächlich mit bewundernswertem Scharssinn viel Eigenartiges und auch manches Schöne geschafsen. Dem wesentlichen Übel ist aber innerhalb des bisherigen Rahmens nicht abgeholsen worden. Dazu mußte erst ein neues Prinzip der Congebung gefunden werden. Es war erst wieder der Rückschritt vom Klavizimbel zum Hackbrett nötig, bevor das Ham merklavier erstunden wurde, mit dem die eigentliche Glanzeit des Klaviers anhebt.

Bevor wir uns jedoch dieser Entwidlungsstuse des Klavierbaues zuwenden, wollen wir noch die geschichtlich und technisch merkwürdigsten Verbesserungen an den alten Instrumenten in Kürze betrachten. Wie man die Tonstärke durch Vermehrung der jedem Ton zugewiesenen Saiten und durch Hinzusügung eines Resonanzbodens zu erreichen strebte, wurde bereits erwähnt. Dann versuchte man es mit Verbesserung des Materials. Man hat die Saiten aus Edelmetallen oder auch

aus Tierdärmen gearbeitet und genaue Erfahrungen für die Saitenstärken gesammelt, die schließlich in sieben Abstufungen für je sechs bis sieben Töne verwendet wurden. Auch die Tangente des Klavichords wurde abwechselnd aus Metall, Holz, Fischbein und Leder hergestellt, während man sich für das Saitenmaterial schließlich auf Messingsaiten für die tiefen, und Stahlsaiten für die hohen Töne einigte.

Das Klavizimbel übernahm bald von der Orgel die doppelte Klaviatur, wobei dann das obere Rlavier um eine Ottave böber eingestimmt war. Beide Rlaviaturen fonnten nun für sich allein oder zur Verstärkung des Tones auch verkoppelt gespielt werden, ebenso wurde das 1545 von Bernardino für die Orgel erfundene Pedal so früh aufs Klavier übertragen, daß bereits Birdung von einem solchen Rlavier Erweiterte man dadurch einerseits den Conumfang, andererseits berichten kann. Die Spielmöglichkeit, so erreichte man die Verstärtung der tiefen Tone, indem man Saiten von doppelter Lange (baw. Dide) mit einspannte, die eine Ottave tiefer klangen und also nach unten dieselbe Aufgabe zu erfüllen hatten, wie die eine Oftape bober eingestimmten Saiten für die höberen Tone. Orgeltenner seben in alledem die Ubertragung der 8 Fuß, 16 Fuß und 4 Fuß-Verhältnisse von den Pfeifen der Orgel auf die Saiten; es wundert einen dann auch nicht, daß fernerhin die Mirturstimmen der Orgel nachgeabmt wurden, indem man noch Saiten einzog. die in die Quinte eingestimmt waren, wodurch ein eigenartig gemischter Con erzielt wurde. Um diese verschiedenen Saitengruppen nach dem Belieben des Spielers aum Alingen au bringen, wurde das System der "Züge" ausgebildet. Ein Zug (Rimbel) rudte den gesamten Saitenchor in die Anschlagsfläche, ein anderer (Unison) nur die gleichgestimmten Saiten, wieder andere toppelten die böberen baw, tieferen Ottaven. Dienten diese Buge hauptsächlich ber Rlang ft arte, so richtete man sie später auch noch nach Art der Orgelregister für die Klang far be ein. Besonders beliebt war da das Lautenregister, durch das besondere Springer in Bewegung gesett wurden, die die Saiten in der Nähe des Stimmstods trafen, wodurch der Ton lautenartigen Charakter erhielt. Wieder andere Züge brachten eigenartige "Dämpfungen". Bald ging man noch weiter, indem man durch diese Ruge das Rlavier einfach mit einem Orgelwerke oder auch mit Gloden, Pauken und Metallbeden in Verbindung sette.

Aus allen diesen Bemühungen geht hervor, daß man die Unfähigkeit des Mavizimbels, den Ton nach Stärke und Farbe abzustusen, als schwersten Nachteil empfand, was leicht verständlich ist, da auf diesen Sigenschaften die Beseelung und Ausdrucksfähigkeit des Tones beruht. Was so dem Instrument in ner lich sehlte und nach der Art der Tonerzeugung sehlen mußte, suchte man durch äußer-lich e Sinrichtungen und Hinzusügungen zu ersehen.

Die berühmteste Klaviersabrik dieser Zeit war die der Familie Ruckers in Antwerpen. Auf den 1555 geborenen Stammvater dieses Klavierbauergeschlechtes — Sohn und Enkel und viele Anverwandte betätigten sich ruhmvoll —, auf Jans Ruckers, scheint die Verwendung zweier Klaviaturen und getrennter Saitenbezüge für jede derselben zurückzugehn. Jauptsächlich aber beruhte die Süte der Ruckers-Instrumente, die in großer Zahl und Mannigsaltigkeit noch heute erhalten sind, auf der Güte der handwerklichen Arbeit. Auch erkannte er die Ve-

deutung der Holzart für den Resonanzboden und verlegte auf die richtige Incinanderfügung der Holzfasern sowie die genaue Abmessung aller Materialverhältnisse die höchste Sorgfalt.

Das zeitraubende und durch die Brüchigkeit der Federn kostspielige Bekielen der Flügel beseitigte der Anspacher Wiclest 740, indem er die Kiele durch Metallstiste ersetze. Hierher gehört auch der 1768 zuerst erprobte, später oft nachgeahmte Versuch des Niederländers Paskal Taskin zu Paris (1723 dis 1795), der neben den Federkielen auch noch Stücken aus Ochsenleder andrachte, die durch einen "Zug" an die Stelle der ersteren zu schieden waren. Der Gegensatz des verschiedenen Anreihens scheint sehr groß gewesen zu sein. Jedensalls rühmte man dem "Clavocin d bufsles" nach, daß es die Saiten "nicht mehr kneise, sondern liedkose". Ein dauerndes Verdienst erward sich der Braunschweiger Organist R. Lemme, der 1780 den disher sehr gekrümmten Tasthebeln eine gerade Gestalt gab, wodurch der Anschlag sehr erleichtert wurde.

Die Rlavizimbel ließ man sich in Deutschland, das die Rlavichorde besonders pflegte, sehr häufig aus Frankreich kommen, obwohl der Instrumentenbauer Mietde in Charlottenburg schon um 1680 sie ebensogut herstellte. Gerade für die Anstrumente behielt leider der treffliche Hamburger Rohann Mattheson noch lange recht, der in seinem "neueröffneten Orchester, oder gründlichen Anleitung, wie ein galant homme einen vollkommenen Begriff von der Hoheit und Würde der eblen Musik erlangen möge" (1713) klagt: "Es ist gewiß ben uns in allen Sachen fast ein recht schimpfliches Wesen eingerissen, daß wir alles, was aus der Frembde kommt, nicht darum allezeit, weil es schön und gut, sondern bloß weil es frembd ist, unsern einheimischen Versonen und Dingen, nicht weil sie etwan schlecht und recht, sondern einzig und allein, weil sie ben uns zu Sause gehören, unbilliger Weise vorzuziehen Gefallen tragen: Creaturen, die bikweilen keinen Schuk wehrt, und sich blok durch Intriguen oder Ränke einschleichen (wenn es nur Ausländer sind), hoch und in Ehren halten: hergegen, was in unserm eigenen Lande, in unserer Stadt, in unserem Sause sich mannichmahl befindet, ob es gleich, wenns beim Lichte besehen wird, vor andern ercelliret, verachten und hindanseken."

An einer anderen Stelle erläutert Mattheson die verschiedene Verwendbarkeit der beiden Klavierarten. Das Klavizimbel sei seiner "université" wegen ein aktompagnierendes, sasst unentbehrliches Fundament zu Kirchen-, Theatralund Rammermusik — der Rapellmeister dirigierte nicht, sondern spielte am Klavier mit als Maöstro al combalo —, dagegen würden "Hand- und Galanteriesachen", als da sind Ouvertüren, Sonaten, Tokkaten, Suiten usw., am besten und reinlichsten auf einem Clavicordio herausgebracht, auf denen man die Singart viel deutlicher mit Aushalten und Adoucieren ausdrücken könne als auf den allezeit gleich start nachklingenden Flügeln und Epinetten.

Zeitweilig verlor man auch das eigentliche Ziel aus den Augen und verwendete unsägliche Mühe auf Register und Züge, wodurch man allerlei "Veränderungen" hervorrief, die ja sehr sinnreich konstruiert waren, aber zuleht doch nur der Spielerei und einem erschrecklichen Lärmmachen dienten. Man lese einen Bericht aus dem "Literarischen Anzeiger" vom Jahre 1798 über ein von dem

Prager Universitätsprosessor Vinzenz von Blaha vorgeführtes Instrument. Danach sah es äußerlich verhältnismäßig harmlos aus, indem Evodie gewöhnliche Gestalt eines Flügels hatte. Aber darunter, hinter einem grünen Vorhang verborgen, war der ganze schreckliche Apparat zur türksichen Musik, den ein unschuldiges Pedal in Bewegung setze. Herr von Blaha ließ nun nicht nur den ganzen Spektakel los, sondern zur Abwechslung ertönten Trommeln und Pseisen allein; dann aber sang er dazu oder ließ wenigstens mittels eines Röhrleins im Munde "ein wahres Fagott" dazu ertönen. Mit einem einzigen Fußtritt veranlaßte dieser schreckliche Mensch einen Blasebalg, zwei Reihen von Orgelpfeisen mit belebendem Wind zu versehen. Eine schnarrende Sachseise und klappernde Rastagnetten sehlten nicht. Doch das alles war noch nichts. Herr von Blaha beginnt Weblich zu singen, eine süße, beschreibende Arie vom — Sewitter. Und plößlich dringt heulender Sturmwind ein, ein Hagelregen pladdert nieder, der Donner rollt und kracht — dann alles still. — Ver Perr Prosessor versichert, daß das alles "höchst erquicklich" wirke.

Schabe, daß trot aller Liebesmüh der Ton immer nur "pince", spisig, gezupft, gekniffen war. Die Bemühungen, Tone von längerer Dauer zu erzielen, hören denn auch seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts nicht mehr auf. Angesichts der großartigen Ausbildung der Streichinstrumente mußte der Mangel um so schmerzhafter empfunden werden. Andererseits glaubte man, bei ihnen die Abhilse zu sinden.

Eine allerdings sehr unvollkommene Lösung besaß man schon seit Jahrhunderten in der Orehleier (Bettler- oder Bauernleier), bei der ein durch eine Kurbel in Umlauf gesetztes, mit Harz bestrichenes Rad die Saiten, die zum Teil durch eine Klaviatur verkürzt werden konnten, zum Tönen brachte.

Eine Orehleier in sehr großem Maßstabe war das "Geigenwert", das der Nürnberger Johann Heiden um 1600 herstellte, bei dem die angeschlagenen Tasten die Saiten gegen kleine, mit Harz bestrichene Rädchen drückten. Diese wurden durch ein Pedal in Orehung erhalten und entlockten den Saiten einen der Seige ähnlichen Ton. Einige Jahre später ersetzte Georg Gleichmann in Ilmenau die Metallsaiten durch solche aus Tierdärmen und schuf so die Rlaviergambe. Aus demselben Wege schritt weiter Joh. Hohlseld in Berlin, der 1754 einen Bogenstügel vorführte, bei dem unter dem Saitenbezug ein mit Pserdehaaren bezogener Bogen durch ein Pedal bewegt wurde, so daß er die Darmsaiten strich. Während hier die Taste die Saite auf den Bogen drücke, hob sie bei dem von Meyer zu Knonau 1794 hergestellten Flügel die jeder einzelnen Saite zugeteilten Bogen gegen die in Ruhe verharrenden Saiten.

Von dem vielen, was in dieser Hinsicht noch geschaffen wurde, hat sich auf die Dauer nichts als brauchbar bewährt, die Bemühungen wurden denn auch bald wieder eingestellt.

Dagegen mussen wir noch eines Instrumentes gedenken, das zwar mit dem Tode seines Ersinders selber dem Runstleben erstard, aber doch einen so großen Eindruck hervorgerusen hat, daß wir ihm die Jauptanregung zum heutigen Jammer-klavier zu danken haben: Hebenstreits Pantaleon.

Pantaleon Sebenstreit wurde 1669 zu Eisleben geboren und war

Rlavierlehrer in Leipzig. Schulden halber mußte er von hier fliehen und fand Aufnahme bei einem Freunde in der Nähe von Merseburg. Bier hörte er in der Dorfichente oft das Racbrett spielen. Auch in der einfachen Gestalt gewährte dieses mit Holzklöppeln geschlagene Instrument im Gegensatzu seinem so boch entwidelten Abkommen, dem Rlavizimbel, die Möglichkeit der wechselnden Constärke. Hebenstreit tam auf den Gedanken, dieses verachtete Anstrument zu vervollkommnen. Er nahm ftatt der klirrenden Metallfaiten folche aus Darmen, übergog die barten hammer mit weichem Leber und erlangte eine folche Fertigkeit auf seinem Instrument, daß er sich 1705 auf Ronzertreisen begab und an sehr vielen Fürstenhöfen mit größtem Erfolg auftrat; Ludwig XIV. überhäufte ihn mit Gunstbezeigungen und benannte das Instrument mit dem Taufnamen seines Meisters: Pantaleon oder Pantalon. Der unruhige Geist trieb Hebenstreit von einem Ort zum andern, überall gewann er Ruhm, Gold und Fürstengunst: 1750 starb er als Der bedeutsame Musikhistoriker Joh. Nikolaus Rammermusikus in Dresden. Fortel berichtet begeistert über ben Eindrud, den Bebenstreit am fächlischen Rofe machte: "Sobald Herr Hebenstreit anfing und nur ein kleines Vorspiel hören ließ, erstaunte der ganze Hof über diese so neue und treffliche Musik, und selbst Die eifersuchtigen Welschen mußten gesteben, daß sie noch nichts Größeres und Vollständigeres auf einem einzigen Instrumente gehört hatten. Berr Bebenstreit wußte einer vollen Musik mit seinem Instrumente einen solchen Nachdrud ju geben, als wenn sie noch mit zwanzig anderen Instrumenten besetzt wäre."

Bu dieser Zeit war das Pantaleon viermal größer als ein gewöhnliches Hadbrett und von länglich vierectiger Gestalt. Es hatte zwei Resonanzböden und war auf der einen Seite mit Stahl- und Messing-, auf der anderen mit Darmsaiten bezogen, und die beiden Holztlöppel in den Händen des Spielers wurden bald mit ihrer weicheren, bald mit der die Saiten härter angreisenden Seite benutzt.

Hebenstreits "Pantaleon" schwand mit seines Erfinders Tode aus dem Musikleben, nicht nur der teuren Unterhaltungskosten und schwierigen Spielart wegen, sondern weil das Hammerklavier erschienen war, seine Erbschaft anzutreten.

Die geistige Bedeutung des Rlaviers wurde sehr früh erkannt und bald bezeichnete man es geradezu als das Instrument. Es besaß eben dieselben Fähigkeiten zum mehrstimmigen Spiel wie die Orgel, war aber viel weniger umständlich als diese und auch mechanisch leichter zu bewältigen. Vor allem hat das Rlavizimbel in der Musikgeschichte eine außerordentlich wichtige Rolle gespielt, die die heute noch nicht wieder vollgültig besetzt worden ist. Ja, ein für die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts außerordentlich bedeutsamer Faktor ist seit dem Verschwinden des Rlavizimbels aus unserem Musikbetriede ausgeschaktet worden, nämlich das Rlavizimbel als Generaldeß-Instrument. Als solches hatte es die Orgel und die Laute verdrängt. Die letztere übertraf es weitaus an Rlangfülle und in der Fähigkeit aktordalen Spiels, die erstere außer durch die Beweglichteit durch die größere Gleichartigkeit seines Tones mit dem des Orchesters. In dieser Hammerschlag Rlavizimbel auch weit über dem heutigen Rlavier, dessen scharfer Hammerschlag

immer von allen Streich- und Blasinstrumenten unangenehm absticht und sich diesen niemals völlig verbindet.

Im 18. Jahrhundert hielt man bei aller Ensemblemusit das Rlavizimbel für völlig unentbehrlich als Füllsel- und Verbindungsinstrument. Der Con, dem Ründe und Vollheit abging, war trot allem so start und durchschlagend, daß Phil. Emanuel Bach in seinem Versuch über die wahre Art, das Klavier zu spielen, urteilt: "Man kann ohne Begleitung eines Klavierinstrumentes kein Stück gut aufführen. Auch bei den stärtsten Musikern, in Opern, sogar unter freiem Himmel, wo man gewiß glauben solle, nicht das geringste vom Flügel zu hören, vermißt man ihn, wenn er wegbleibt. Hört man in der Jöhe zu, so kann man jeden Con desselben deutlich vernehmen." So begreift man den kurz zusammenkassenden Satz des trefslichen J. J. Quanz: "Den Klavizimbel verstehe ich bei allen Musiken, sie seien kleine oder große, mit dabei."

Durch die Entwicklung des neuen deutschen Orchesterstils, wie sie die Mannbeimer und Wiener Sinfoniter angebahnt, von Sandn zur erften Bobe geführt wurde, ist das Rlavizimbel aus dem Orchester verdrängt worden. Es fehlte ibm die dynamische Schmiegsamteit, die jett so sehr ausgebildet wurde. Außerdem aber wirtte es in der Instrumentation als solcher bei der jett so boch angestrebten Verteilung derselben zu massig. Man hat zunächst diesen Wegfall schmerzlich vermist, und Beinr. Chrift. Roch spricht noch 1802 in seinem musikalischen Lexikon Die Hoffnung aus, daß man ein Instrument erfinden wurde, das die Nachschlagtraft des Cembalo mit mehr Mildheit oder Biegfamkeit des Tones vereinigen wurde. Es ist anders gekommen. Das Orchester entwidelte sich rasch ohne ein Generalbak-Anstrument, und das neue Vianoforte, das Hammerklavier, verdrängte als Golound Hausinstrument balb völlig die anderen Arten. Erft in neuerer Reit tann man von einer gewissen Renaissance des Rlavizimbels sprechen. Die außerordentlichen Erfolge, die eine Barifer Ronzertgesellschaft durch Vorführung alter Musik auf alten Anstrumenten erreicht hat, haben viele Nachahmung hervorgerufen. Auf dem Gebiet der Rammermusit scheint mir das von höchster Bedeutsamteit zu sein. Das Klavizimbel bringt da, zumal in Verbindung mit Streichinstrumenten. ein so wunderbares Ausammenklingen des ganzen Anstrumentalkörpers, wie wir es lange permikt haben. Dagegen wäre es boch wohl mehr historische Spielerei. das Rlavizimbel als Solo-Instrument wieder beleben zu wollen, wogegen allerbings die Berücksichtigung der Tatsache, daß sie für dieses Instrument geschrieben worden ist, für eine richtige Beurteilung der alten Klaviermusik sehr ins Gewicht fällt, wie Rarl Nef noch für J. S. Bachs Klaviermusit überzeugend dargetan bat. Für die Ausführung der Klaviermusik überhaupt ist das Klavizimbel, auch als Solo-Anstrument, wichtiger gewesen, als das Rlavichord, was sich eigentlich schon aus der Tatsache ergibt, daß in England, Frankreich und Italien, wo die für die ältere Reit makgebende Entwicklung por sich ging, fast ausschlieklich Dockeninstrumente gebraucht wurden.

Das Klavizimbel war mit seinem anmutigen, hellen und festlich rauschenden Klang, seinem Silberton so recht das Instrument der froh eingestimmten Rokokozeit. Im Vergleich zu ihm hat das Klavichord etwas Sentimentales. Es ist auch in Deutschland erst in der Periode der Empfindsamteit zu dem vor allen anderen, auch vor dem neu austommenden Pianosorte beliebten Instrument geworden. Wir hören das aus Schubarts begeisterter Charafteristik heraus: "Clavichord, dieses einsame, melancholische, unaussprechlich süße Instrument, wenn es von einem Meister versertigt ist, hat Vorzüge vor dem Flügel und dem Fortepiano. Durch den Druck der Finger, durch das Schwingen und Beben der Saiten, durch die starte oder leisere Berührung der Faust können nicht nur die musikalischen Lokalsarben, sondern auch die Mitteltinten, das Schwellen und Sterben der Töne, der hinschmelzende, unter den Fingern veratmende Triller, das Portamento oder der Träger, mit einem Wort alle Züge bestimmt werden, aus welchen das Sesühl zusammengesetzt ist. Wer nicht gerne poltert, rast und stürmt; wessen zerz sich oft und gern in süßen Empfindungen ergießt, — der geht am Flügel und Fortepiano vorüber und wählt ein Clavichord von Friz, Spath oder Stein."

Philipp Emanuel Bach, der mit dem literarischen Leben dieser Beit in enger Verbindung stand, ist es denn auch gewesen, der das Klavichord so recht in den Mittelpunkt des häuslichen Musizierens gerückt hat. Allerdings hat es als Hausinstrument vor dem Klavizimbel auch den nicht zu unterschähenden Vorzug der Billigkeit besessen, und als Übungsinstrument (Epinette sourde oder muette) würde es vielleicht heute noch gute Dienste leisten können. Zedenfalls hat es in Deutschland in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts das Klavizimbel sast völlig aus dem Hause verdrängt und auf seine Tätigkeit als Generalbaf-Instrument beschränkt, dis dann das glänzend herangebildete Hammerklavier an beider Stelle in Haus und Konzertsaal trat.

#### 3. Pas Sammertlavier

Seine Herrscherstellung hat das Rlavier erst in der Form des Hammerklaviers errungen. Bald nachdem 1705 Hebenstreit seine Aufsehen erregenden Ronzertreisen mit dem Pantaleon begonnen hatte, tauchten an verschiedenen Orten Versuche auf, den so glanzend erprobten Schlag der Saiten mit Hämmern auch für das Rlavier nukbar zu machen. Es steht heute wohl fest, daß der Konservator der Instrumentensammlung Ferdinand von Medicis zu Florenz, der Instrumentenmacher Bartolommeo Cristofori (1655 bis 1731), der erste Erfinder war. Vielleicht unabhängig von ihm tamen auch der Barifer Rlavierbauer Marius, der sich bereits vorher durch die Erfindung eines zusammenlegbaren Rlaviers (clavecin brisé) bewährt hatte, und der Deutsche Christoph Gottlieb Schröter (1699 bis 1782), der allerdings erst 1763 mit seiner Erfindung hervortrat, jedoch mit der Behauptung, sie bereits 1717 gemacht zu haben, auf den Gedanken. Doch trokdem sie später als der Ataliener hervortraten, sind auch ihre Mechaniten viel unzulänglicher als die seinige, die bereits nach der 1711 von Scipione Maffei im "Giornale dei Letterati d'Atalia" gegebenen illustrierten Beschreibung und den noch porhandenen wenig späteren Eremplaren alles Wesentliche unserer heutigen Hammermechanit aufwies. Statt der bisherigen, die Saite mit einem Federkiel anreißenden Dode seben wir hier eine Reihe von hämmerchen, die von unten



gegen die Saiten schlagen. Der Schlag wird dadurch erreicht, daß die Taste gegen einen zweiten Jebel schlägt, auf bessen einem Ende eine kleine sedernde Stoßzunge angebracht ist, während das andere Ende ein mit einem Dämpfer versehenes Städchen trägt. Beim Niederdrücken der Taste schlägt deren hinteres Ende gegen diesen zweiten Jebel. Dadurch entsernt sich der Dämpser von der Saite und der Stößer schlägt gegen den in einem über dem Tastenhebel liegenden, von diesem unabhängigen Polzgestelle ruhenden Hammer. Der Stößer dient gleichzeitig als Auslöser, indem an ihm eine Feder aus Messingdraht besestigt ist, durch die der Hammer, nachdem er die Saite berührt hat, wieder in seine frühere Ruhelage zurückgezogen wird. Diese Ruhelage wird durch zwei gekreuzte Seidenfäden gebildet, in denen der Hammertops liegt. Die Jammerköpse selbst bestehen aus kleinen Polz- oder Kartonklößchen, die oben mit Hirschleder bedeckt sind und vom Jammerstiel durchbohrt werden.

Der Name, den Cristofori seinem Instrumente gab, Gravecembalo col piano e forte, zeigt, worin er den Hauptvorteil seiner Erfindung sah. Daß es nunmehr beim Spieler lag, durch die Kraft des Anschlages die Stärke des Tones zu bestimmen, erschien auch den Zeitgenossen so wichtig, daß das Instrument kurzweg als Fortepiano oder Pianosorte bezeichnet wurde.

Es ist ein Beichen dafür, wie start Italiens Vorherrschaft für die Instrumentalmusik bereits zuruckgegangen war, daß Cristoforis umwälzende Entdedung nur wenia Beachtung fand. Die eigentliche Einführung, wohl auch der allen Anforderungen Stand haltende Ausbau des Hammerklaviers, ist dem Deutschen Gottfried Gilbermann zu banten (1683 bis 1753). Vielleicht hatte Silbermann, dieser genialste unter den berühmten Trägern bieses in der Geschichte bes Orgel- und Rlavierbaues bekannten Namens, die Übersekung iener oben erwähnten Beschreibung der Erfindung Cristoforis gelesen, die Mattheson 1725 in feiner Kritika musica aufgenommen hatte. Rebenfalls gleichen nach des Engländers Hiptins Untersuchungen Gilbermanns Instrumente denen des Italieners in allem Mesentlichen. Silbermann batte sich auch sonst als Erfinder bewährt. An unserer Darstellung verdient einen Plat sein Cembal d'amour, ein Klavichord, bessen Saiten die doppelte der sonst üblichen Länge und keine Dämpfung hatten. Wenn nun die Cangente die Saite in der Mitte berührte, so ertonte die Ottave des Cones ber ganzen Saite doppelt, und zwar mit leichten Schwebungen, die die Lieblichkeit Seine Uberlegenheit aber beruht darin, daß er nach des Klanges vermebrte. stürmischer, abenteuerreicher Augend zu einem Manne berangereift war, der ein einmal erkanntes Ziel mit unerbittlicher Hartnäckigkeit verfolgte und an alle seine Arbeiten die bochsten Ansprüche stellte. "Bei ihm mußte alles echt und gut sein; für ben Schein arbeitete er nie und mangelhafte Arbeiten, selbst schon fertige Bianoforte zerschlug er mit der Holzart", rühmte von ihm sein Biograph Ludwig Mooser. So gelang es ihm zulett, auch Joh. Geb. Bachs weitgehende Unsprüche zu befriedigen.

Silbermanns Mechanik stellt sich als eine praktische Vervollkommnung derjenigen Cristosoris dar. Sie erhielt später den Namen "englische Mechanik", weil sie in England ihre endgültige technische Ausbildung erfuhr und auf lange Zeit dier die herrschende blieb.

Die sogenannte "deutsche Mechanit" erfand ein Schüler Andreas Silbermanns, eines Bruders des oben genannten, I o h. And reas Stein (1728 bis 1792). Bei seinen Instrumenten liegt der Hammer auf dem hinteren Ende der Taste. Er ist durch einen Stift in einer auf dem Ende des Tastenhebels sizenden Messingabel befestigt, aber so, daß er sich frei dewegen tann. Wird nun die Taste vom Spieler niedergedrückt, so hebt sich ihr hinteres Ende und der in der Gabel liegende Hammer stößt mit seinem Stielende gegen ein rechtwinklig ausgeschnittenes Polzstädichen, den Auslöser, und schnellt mit dem Ropfe gegen die Saite. Er fährt dann eben so rasch wieder zurück. Diese Auslösung bei den verschiedenen Mechaniken bedeutet einen außerordentlichen Vorteil gegen die Klavichorde, bei denen die Tangente so lange an der Saite liegen blieb, wie die Taste niedergehalten wurde. Beim Klavizimbel hatte ja die Tonerzeugung überhaupt bloß in einem Anreißen bestanden, ihm gegenüber beruhte der Vorzug in der Art des Klanges und der Möglichkeit des Stark- und Schwachspielens.

Bei all diesen Mechaniken ist die Dämpfung ein auf der Saite ruhendes Tuchpolster, so angebracht, daß es gleichzeitig mit dem Jeden des Hammers von der Saite entsernt wird und erst dann zurückfährt, wenn der Finger die Taste verläßt. Bur Beeinflussung dieser Dämpfer dienten später und heute noch die Pedal, der Fortezug (rechts) gleichzeitig die Dämpfer von allen Saiten, so daß die Saiten nachklingen können, wodurch auch der Ton durch das Mittönen der verwandten Saiten verstärkt wird. Der Pianozug (links) dagegen dient, wie sein Name andeutet, zur Abschwächung des Tones. Beim Flügel wird das dadurch erreicht, daß die Klaviatur um ein geringes verschoben wird, so daß die Hämmer nicht an die drei Saiten schlagen, die für den Bezug jedes Tones dienen, sondern nur an zwei, dei den älteren Instrumenten nur an eine, daher "una corda". Beim Pianino wird entweder die Hammermechanik verschoben, wodurch dann derselbe harfenartige Klang erreicht wird wie beim Flügel, oder es wird eine Dämpfervorrichtung gegen die Saiten gedrückt, durch welche diese am vollen Schwingen verhindert werden.

Stein betrieb seit 1755 in Augsburg ein glänzendes Geschäft. Er hat über 700 Instrumente gebaut. Mitteilenswert ist, was der junge Mozart über ihn und seine Rlaviere in einem Briese an den Vater vom 17. Ottober 1777 schreidt: "She ich noch von Stein seiner Arbeit etwas gesehen habe, waren mir die Späthschen Rlaviere die liebsten; nun muß ich aber den Steinschen den Vorzug lassen, denn sie dämpsen noch viel besser als die Regensburger. Wenn ich start anschlage, ich mag den Finger liegen lassen oder ausbeden, so ist halt der Ton in dem Augenblick vorbei, da ich ihn hören ließ. Ich mag an die Rlaves kommen, wie ich will, so wird der Ton immer gleich sein, er wird nicht scheppern, er wird nicht stärker, nicht schwächer gehen oder gar ausbleiben; mit einem Wort, es ist alles gleich. Es ist wahr, er gibt so ein Pianoforte nicht unter 300 fl., aber seine Mühe und Fleiß, die er anwendet, ist nicht zu bezahlen. Seine Instrumente haben besonders das vor andern eigen, daß sie mit Auslösung gemacht sind. Da gibt sich der Jundertste nicht damit ab; aber ohne Auslösung ist es halt nicht möglich, daß ein Pianosorte nicht schen Sämmerl, wenn man die Rlaves anspielt, nicht schen Seine Sämmerl, wenn man die Rlaves anspielt,

fallen in dem Augenblick, da sie an die Saiten binaufspringen, wieder berab, man mag den Klavis liegen lassen oder auslassen. Wenn er ein solches Klavier fertig hat (wie er mir felbit faate), fo fekt er fich erst bin und probiert allerlei Bassagen. Läufe und Sprünge, und schabt und arbeitet so lange, bis das Rlavier alles tut; denn er arbeitet nur zum Auken der Musik und nicht seines Aukens wegen allein, sonst wurde er gleich fertig sein. Er sagt oft: Wenn ich nicht selbst ein so passionierter Liebhaber der Musik wäre und nicht selbst etwas weniges auf dem Rlapier könnte. so bätte ich gewik schon längst die Geduld bei meiner Arbeit verloren: allein ich bin halt ein Liebhaber von Instrumenten, die den Spieler nicht ansetzen und die dauerhaft find. — Seine Rlaviere find auch wirklich von Dauer. Er stebt aut dafür. dak der Resonanzboden nicht bricht und nicht springt. Wenn er einen Resonanzboden zu einem Rlavier fertig hat, so stellt er ihn in die Luft, Regen, Schnee, Sonnenhitze und allen Teufel, damit er zerspringt, und dann legt er Spane ein und leimt sie hinein, damit er recht stark und fest wird. Er ist pöllig frob, wenn er springt; man ist halt hernach versichert, daß ihm nichts mehr geschieht. Er schneidet gar oft selbst binein und leimt ihn wieder zu und befestigt ihn recht."

Steins Erbschaft übernahm seine Tochter Nanette (1769 bis 1833), uns besonders wert als treuer Hausgeist Beethovens. Sie heiratete 1793 den Stuttgarter Joh. Andreas Streicher (1763 bis 1833), Schillers Rugendfreund auf der Rarlsschule und treuen Begleiter auf der Flucht nach Mannheim. Das Chepaar verlegte das Geschäft nun nach Wien, wo es bis auf den heutigen Tag besteht. Streicher, der sich erst verhältnismäßig spät mit dem Alavierbau beschäftigte, löste etwa gleichzeitig (1811) mit dem Londoner Robert Worn um das lang gesuchte Problem einer Mechanik des Hammerschlages von oben, die für das aufrecht stehende Pianino makgebend wurde. Ihre endgültige Ausbildung erfuhr diese Mechanik dann in Baris, aber durch einen Deutschen Beinrich Bape (1789 bis Überhaupt sind bie berühmten Pariser Pianofortefabriten Grundungen 1875). Deutscher. Der oben genannte ideenreiche Bape machte sich dann noch besonders verdient durch die Befilzung der Hämmer und die Erfindung der Saitenkreuzung. Diese außerordentlich wichtige Rreuzung der Saiten wird heute von fast allen Rlavierbauern der geraden Saitenführung vorgezogen, weil dadurch die Saiten länger genommen werden können, das Berhältnis der Länge zur geforderten Höhe, die Mensur also, eine natürlichere ist. Das Berliner Instrumentenmuseum besitzt ein treuzsaitiges Anstrument von Bape bereits aus dem Rahre 1836. Bald nach ihm ist auch der Betersburger Rlavierbauer Lichtenthal, übrigens auch ein Deuticher, auf den Gedanken gekommen.

Auch Tamil Pleyel (1788 bis 1855), in dessen Werkstatt Pape zuerst gearbeitet hatte, und der berühmte Sebastian Erard (1752 bis 1831) stammten aus Deutschland. Der letztere war 1768 als Shrhard aus Straßburg nach Paris gekommen, machte sich erst im Rlavizimbelbau berühmt und baute seit 1777 als erster in Frankreich Pianosortes. Er hat sich durch den Bau eines "Piano organise", eines Orgelklaviers, und vor allem auch durch die Ersindung der Doppelpedalharse 1811 verdient gemacht. Auf dem Gebiet des Rlavierbaues wurde am berühmtesten seine Repetitions mechanik (double echappement). Bei dieser Ver-

besserung der englischen Mechanit — diese wurde in Frankreich fast ausschließlich verwendet, die Papes Verbesserung eine Art Verschmelzung mit der deutschen herbeisührte —, wird der Jammer nach dem Anschlag zunächst so nahe den Saiten ausgefangen, daß ein leiser Druck auf die niedergehaltene Taste genügte, ihn sofort nochmals anschlagen zu lassen. Die Ersindung hat wohl hauptsächlich wegen des verwickelten Baues — die Mechanik jeder einzelnen Taste hat 64 Teile — keine weite Verbreitung gefunden.

Auch die englische Pianoforteindustrie geht auf Deutschland zurück. Das berühmteste Jaus Broadwood & Sons ist 1732 durch den Schweizer Burghard Tschudi begründet worden. Sie wurden durch ihre Harpsichords berühmt. Dann übernahmen sie die von Johann Zumpe 1766 nach England herübergebrachte und hier von einem anderen Deutschen A. Bacters weiterentwickelte Silbermannsche Hammermechanit und gewannen einen noch heute dauernden Weltrus. Auch die bedeutendste Fabrit Ameritas, Steinway & Sons, ist von dem Deutschen Heinrich Steinweg (1797 bis 1871) aus Wolfshagen i. Harz begründet. Er hatte erst die noch heute in Braunschweig (als Grotrian Helserich Steinwegs Nachs.) bestehende Fabrit gegründet und wanderte 1850 mit vier Söhnen nach Amerita aus, wo er 1853 die neue Wertstatt eröffnete, deren Erzeugnisse bereits zwei Jahre später auf der Neuporter Industrie-Ausstellung mit dem ersten Preise gekrönt wurden. Damit verhalf er dem Eisen ahm en zum Siege, der 1825 von Alpheus Babcod erfunden und von Chickering & Sons in Boston (seit 1823), Ameritas anderer Weltsabrit, übernommen worden war.

Nur in Deutschland selbst vermochte die Klavierindustrie nicht recht emporzukommen. Die Vorliebe für das Klavichord ist daran sicher weniger schuld, als die zerfahrenen politischen und die schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse. So war es in Deutschland die um die Mitte des 19. Jahrhunderts allgemein herrschende Sitte, daß in den Konzerten nur ausländische Flügel gespielt wurden. Das hat sich seither völlig verändert, und heute beherrscht die deutsche Klavierindustrie neben der amerikanischen den Weltmarkt. Wien hat neben seinen alten berühmten Häusern die Firmen Bösendorfer (gegründet 1828) und Shrbar; Schiedmayer in Stuttgart, Romhildt in Weimar, Kaps in Oresden, Ibach in Barmen, Bechstein, Dupsen, Soetze in Berlin und Blüthner in Leipzig (gegründet 1853) sind nur einige der zahlreichen deutschen Fabrikbetriebe.

Die Art des Baues ist heute im Grunde überall dieselbe und es sind nur kleine Konkurrenzeigenkümlickeiten, durch die sich die verschiedenen Fabrikate unterscheiden. Aur Blüthner ist in seinem Aliquotslügel auf eine alte Eigenart des Klavizimbels zurückgegangen, indem er einen doppelten Saitenbezug eingeführt hat, dei dem der höhere, von den Hämmern nicht berührte, eine Oktave höher eingestimmt ist und so zur Verbesserung des Tones beitragen soll.

Auch die äußere Klavierform hat jene Vereinheitlichung erfahren, die für die bauliche Entwicklung aller Instrumente charakteristisch ist. Un Stelle der früheren Vielgestaltigkeit sind heute nur noch die beiden Hammerklaviersormen des Flügels und des Pianinos im Gebrauch.

Sicher bedeutet der heutige Klavierbau einen Hochstand der Mechanik. Der Karmer XIII. 5 Aber auch hier gilt das Wort, daß Stillstand Rückschritt wäre. In der Tat hat die Geschichte des Klavierbaues von zahlreichen Bemühungen zu berichten, das Hammerklavier in seiner Klangkraft und seiner Spielfähigkeit zu steigern.



## Ein neuer holsteinischer Tondichter

in niederdeutschen Landen scheint heut' das meerumschlungene Holstein, wo Heide und See, Meer und Marsch sich ineinander verlieren, besonders anregend auf das tünstlerische Schaffen zu wirken. Dies Stüd Erde hat Stimmung. Nicht bloß die idpllische Stimmung, die den breiten, prangenden Kornseldern und den schissumstrazten moorigen Landseen der übrigen niederdeutschen Tiefebene eigen ist. Sondern Moor und Heide, mehr als das aber noch die graue, wilde Nordsee und die prächtige blaue Ostsee geben ihm ein Stüd Ewigkeitsstimmung, einen grandiosen Einschlag, einen Ausblick in das Erhabene, der anderen niederdeutschen Landen seblt.

Idell und großartige Naturstimmung, diese beiden Züge spiegeln sich auch in der Kunst Holsteins. Hebbel und Brahms vertreten den großen Stil, die vorwiegende Stimmung des Holsteiners aber geht auf das Idell und das Genre. Zu den jungen Holsteinern der letteren Richtung bekennt sich in der Mehrzahl seiner Tondichtungen, aber teineswegs in allen, der in Leipzig wirkende Musiker Walter Niemann, ein Schüler seines Vaters, Humperdincks und Reineckes, dessen Art und Kunst diese Zeilen weiteren Kreisen nahebringen möchten.

Walter Niemann stammt aus einem Dithmarscher Musikergeschlecht. In ber Marsch und in Holstein leben noch heute Berwandte von ihm, väterlicher- wie mütterlicherseits, als Stadtmusikdirektoren und Organisten. Sein Vater war der durch weit ausgedehnte Konzertreisen mit dem Geiger August Wilhelmi und als Musiker und Badagog bekannte ausgezeichnete Pianist Rubolf Niemann, der nach den Birtuosenjahren lange Beit in Hamburg, dann in Wiesbaben als hochgeschätter Lehrer seines Instrumentes wirtte. Walter Niemann ist zwar in Samburg 1876 geboren, aber seine Rindheit und Schuljahre (bie Rompositionszeit bei Humperbind eingeschlossen) verlebte er in Wiesbaben, und die Beimat seines Geschlechts, Dithmarschen, bat er erst als Rüngling zum erstenmal erblickt. Trokdem ist er im Wesen Norddeutscher, Holsteiner durch und durch. Er ist eine zarte Dichterseele, innig, gemütvoll, sensibel, begabt mit feinem und tiefem Naturgefühl und durch Bererbung und Wahlverwandtschaft eng verbunden mit dem heimischen Stud Erde, Meer und Beide in Solstein. Ungabligen Geschlechtern ba oben bat das b ausende Meer sein Lied gesungen, hat das öde, unheimliche Moor und die unabsehbare, einfarbige Heide, hat der märchenhafte Reiz verträumter Landseen die Phantasie eingenommen, und so ist es gang natürlich, daß grade diese phantastischen heimatlichen Landschaftsstimmungen am stärksten in ber Dichterseele Miemanns anklingen, wenn auch ber Sahl nach das rein idyllische Genre ohne den Hintergrund der phantastischen Natur in seinen Rompositionen überwiegt. Wir finden also beide Richtungen holsteinischer Beimatokunst bei Niemann wieder: die Balladenstimmung wie das idntlische Genre (auch Elegie und gemütvollen humor umfassend). Aber bazwischen liegt eine ganze Reihe von Auancen, die dem Enriter Niemann perfönlich eigen sind, und dann treten auch noch von verschiedenen Seiten dichterische und tondichterische Einflusse hinzu, die sich anfangs erkennbar in Niemanns Rompositionen abbeben, um bann später nur in Form einer bereicherten harmonischen und toloristischen Ausbrucksfähigteit sichtbar zu werden.



Man tann also wohl fagen: Niemanns Condictung erwächst im engen Anschluß an die holsteinische Heimat, aber sie bearbeitet die allgemeinen Stimmungen der Landschaft sehr subjettiv und verschmilzt sie mit anderen, dichterischen und musitalischen, Einslüssen. Daß es unter den Musitern drei Nordländer sind, die start auf ihn gewirtt haben (Brahms, Grieg und der schottischem Geschlecht entstammende Ameritaner Mac Dowell), bestätigt und befestigt den ausgeprägt nordländischen Charatter seiner Kunst. Brahmsens Einsluß ist ja für einen jungen holsteinischen Condicter sast selbstverständlich, subjektive Wahlverwandtschaft dagegen bekundet seine Hinneigung zu Grieg und später zu Mac Dowell.

Die Balladenstimmung, die phantastische Naturstimmung überhaupt ist es, die sich uns als bedeutendster Zug von Niemanns Kunst einprägt, aber sie stellt sich relativ selten ein. Weitaus überwiegt bei ihm das Genre, intime, elegische, sprische, zum Tell auch gemütlich humorvolle Stimmungen. Am liebsten erzählt uns dieser Hossteiner "Am Ramin", "Erinnerungen", zeigt uns "Bunte Bilder", "Reisebilder", gibt den kleinen Planisten sein allerliebstes "Musikalisches Bilderbuch" (nach Kate Greenawan) in die Hand, zeichnet und koloriert, wie schon erwähnt, höchst reizvolle heimatliche Idyllen, erfreut uns durch zierliche, intime, graziöse, sein gearbeitete Reinkunst. Fast alles dichtet er für sein eigenes Instrument, das Klavier, aber es sind auch Sachen sür Violine und Klavier dabei ("Am Ramin", vier lyrische Stücke opus 11, bei Hansen, Kopenhagen u. Leipzig) und Gesangskompositionen. Alles das ist Hausmusik die sein getönte Etucke-Poésie "La Cascade" (op. 14, Teresa Careño gewidmet), die wir uns im Konzertsaal denken können, die auf das jüngste, noch unveröffentlichte Variation en werk großen Stils, und schlesslich die auf die für die Kirche geschriebenen Motetten. Die Cascade hat eine Vorläuserin in der anmutig sließenden, leise von Grieg beeinslusten Rlavierstudie "An der Quelle" (Nr. 2 der "Pastellbilder" op. 5).

Aber sein Bestes gibt Niemann boch erst, wenn Naturromantik und Ballabenstimmung seiner Phantasie die Schwingen lösen. Das geschiebt zuerst in den Balladen für Singstimme und Klavier op. 4 (Breittopf & Härtel, Leipzig); namentlich "Der Anabe im Moor" ift eine ganz eigenartige, von unheimlicher Naturstimmung durchtränkte, dabei merkwürdig anschaulich konzipierte Condichtung, deren Durteil mit den farbigen Vorhaltharmonien ("Dic Lampe flimmert so heimatlich") schon ganz die charakteristische Lokalfarbe ausweist: hier haben wir Beimatskunft, und zwar solche in bedeutendem Sinne — nicht mundartliche Enge bes Gesichtstreises, sondern allgemein menschliche Stimmungen, gesehen durch die Farben der Beimat. Die Rlavierdichtung "Vor der Waldschmiede" (Ar. 4 der "Paftellbilder" op. 5, Magdeburg, Heinrichshofen) schlägt ebenfalls einen phantaftischen Con an, mehr geheimnisvoll als unheimlich, aber bei voller Rlarbeit bes Zeichnerischen doch durch und durch romantisch; es sind nicht lyrische Leiden und Freuden der einzelnen Perfonlichteit, sondern es ist die Naturstimmung selbst, die dem Dichter die Phantasie füllt — erst in bem traftvollen Mittelfak D-Dur fett die Menschenstimme in weitspannenbem Gefange Meeresbrausen, den donnernden Zubelton der heimischen Nordsee glauben wir in dem Präludium der Suiteim alten Stil (op. 6, bei Artur P. Schmidt, Leipzig; fälschlich "Meikner Porzellan" genannt!) zu hören. Auch in den übrigen Sähen ist die Suite voll Inspiration, Poefie, Mangfarbe und weitausgreifender Melodit, saktechnisch ein Dotument erstaunlich sicher und natürlich gestaltender, großzügiger Kontrapunktik. Daß die alte graue See den Tondichter inspiriert hat, es wird uns zur Gewifheit am Schluß ber "Holsteinischen 3byllen". Denn dies Schlußstud (durchaus nicht idyllischen, sondern eber mächtig epischen Charatters!) nennt sich "Rordseclandschaft" und atmet echte meerluftdurchtränkte Balladenstimmung. Die holfteinischen 3d nllen (op. 8, Bieweg, Berlin-Großlichterfelde) sind im übrigen — ein neues Werk im großen Stil ausgenommen das Farbigste, Quellendste, was Niemann in letter Beit geschrieben hat. Ein zarter Duft schwebt über diesen Studen. Bier schaute ber Dichter feine Beimat im Traum, die Birten, die Beibe,



das Moor, die See, den Wald — und ein Ouft von all den Herrlicksten der herben, jungfräulichen Natur da oben drang hinüber in die Leipziger Sbene. Die Holfteinischen Jdyllen stehen an Inspiration, an natürlichem Ouft höher als die "Reisebilder" op. 10, wenn diese auch im Stil, in der immer tonzentrierter sich gestaltenden Ourchführungsarbeit einen weiteren Schritt vorwärts bedeuten.

Vergessen haben wir noch ben Atapellatomponisten Niemann: er ist durch drei Motetten für gemischten Chor vertreten, die, im Stil der Palestrinazeit und doch mit persönlichmodernem Einschlag geschrieben, viel in den Kirchen gesungen werden (Leipzig, B. Senff).

Nun aber kommt als letztes Werk des Holsteiners und als eines der ersten in großer Form (3 Klaviersonatinen und eine Violinsonate liegen noch im Pult) sein Var i at i on e nwerk nach des holsteinischen Poeten Joh. Hinrich Fehr epischer Vichtung "Krieg und Hütte". In dem selbstersundenen Thema dieser Variationen, einer getragenen, am Schluß in frommen Gesang ausströmenden, sehr schönen Liedweise, mischen sich spielerisch-idyslische Elemente mit Naturstimmung und lyrischem Gefühlston. Das Thema ist die Peimat, wie sie sich in des Oichters Seele widerspiegelt:

"Ich sich noch, bu Hittlein in ber Nacht, alls Schmerz und Freube brinnen heftig rangen. dur Winterseit, ber Winter hauchte talt, Der Schnee lag blendend über Welt und Flur Und tnirsche laut bei jedem harten Tritt, Wie das zertreine Volt in Schleswig-Holstein. Die Eichen, die das Hüttlein rings umsäumten, Sie streche hoch der Zweige traus Sessecht Wie wirres Haar, und brüder prangte hehr Das Sternenzeit — es glänzte wie ein Baum Mit Millionen Lichtern in die Nacht, In jene Nacht, be vormals uns den Christ, Den milden Herrn und Helland hat gegeben."

Es ift holfteinisches Idyll, aber im Rahmen und oft auch im Gegensak zur großen Natur. Die strohgebedte Hütte, die unter dem Schneelleid und dem erhabenen Sternenhimmel des nordischen Winters in der unbegrenzten Weite von Meer und Beide fast verschwindet, die beimische Stätte, deren trauliche Enge dem Menschen Quelle aller Rultur ist, und die doch in nichts vergeht vor der Größe der Natur, der mit tausend Fäden an die heimatliche Hütte, Sitte, Religion geknüpfte Mensch in der Weite und im Kampf mit den großen Mächten des Lebens und der Natur — das ist das verborgene Brogramm dieses inbaltsreichen Wertes. In zehn Bilbern wird dies Thema abgewandelt, am schönsten und eigenartigsten unserm Gefühl nach ba, wo aus der tiefschmerzlichen Szene von Var. IV und dem wuchtigen, schneibenden Pathos von Bar. V die spielende Anmut des VI. Bildes hervorblickt; wie sich hier um das Heimatsthema in der Mittelstimme die wundervoll spielerische Gegenstimme des Distants rankt, bas ist ein Triumph feiner, beziehungsreicher Saktunst und bat zugleich dichterisch, in dem verschwiegenen Programm des Wertes, noch eine ganz besondere Bedeutung: nach schweren Seelentampfen erblubt bier bem Dichter, bem Beimatsmenschen, ein suger Eroft - bolbe Lebensfreude, Schönheit, Kunst erwächst auf dem Grunde der engen Heimat, Anmut und Poesie verwandeln die Hütte in ein Paradies. Die folgenden Bilder des Variationenwertes (ausgenommen etwa Var. IX) wenden sich mehr und mehr höheren Regionen zu und nehmen schlieklich den Ausbruck grandioser Kraft und Lebensbejahung an. Wenn am Schluß das Bild der friedlichen Heimatsbütte wieder auftaucht, so glauben wir es jekt in wesentlich anderem Lichte zu sehen: die enge Hütte, das trauliche Berdseuer sind es, die dem Menschen den Keim zu unersehlichen Kräften schenten; aber wachsen und werben, die Schale sprengen tann dieser nur draußen in der Welt!



Rum Schluß noch ein Wort über ben Schriftfteller Riemann, auf bessen "Rlavierbuch" (2. Aufl., Leipzig, Rahnt) and "Aorblandsbuch" (Berlin, Dunder) wir w e i t e r e Kreise binweisen möchten. Wir tönnen das getrost in diesem Zusammenhang tun; denn so groß auch der Forscherfleiß, so reichhaltig das Material dieser Werte und so selbständig und neu die in ibnen niedergelegten Runstanschauungen sind: nicht der Krititer und Historiter, sondern der Künstler und Dichter spricht in erster Linie aus ihrer plastischen Stoffgliederung und ihrer überaus liebevollen, anschaulichen und farbenreichen Schilderung der Runstwerke, Rünstler. Naturen und Landschaften. Diese Bücher waren ihrem Verfasser Herzens-, nicht Berstandessache. Das Klavierbuch wendet sich nicht etwa bloß an den Fachmann, sondern "an all die Ungezählten, die im Aavier ihren Freund und Eröster sehen; es will ihnen alles i n bunten Bildern mitteilen, was sie über die Entwicklung der Rlaviermusik und des Rlaviers, seiner Künstler, seiner Literatur wissen wollen und sollen". Noch weiter ist das Auditorium des Nordlandsbuches gedacht. Es richtet sich "an alle gebildeten und empfänglichen Kreise, keineswegs nur an Künstler ober Kunstfreunde. Es will einführen in nordische Natur und Kultur, es tann aber zugleich ein Vorbereitungsbuch für alle die sein, welche die moderne Lust Dr. Detlef Schulk (Leipzig) am Reisen ober das Studium zum Norden führt."



### Neue Bücher

as Deutsche Lied. Ernfte und heitere Lieder alter und neuer Meifter. Berausgegeben von Dr. Erich Urban (Berlin, Ullstein & Ro., M 3 .-- ). -- Wenn 🎖 fast zweihundert Seiten großen Notenformats gebunden für 🚜 3.— geboten werben und in diesem Bande Lieder von Brahms, List, Richard Strauß, Hugo Wolf, Schillings, Reger, d'Albert entbalten sind, also Lieder von Romponisten, deren Werte im allgemeinen recht teuer vertauft werden, so verdient die Verlagsleistung als solche böchstes Lob. Ein anderes ist es um den Gesamtinhalt. Der Berausgeber hat sich seine Aufgabe sträflich leicht gemacht. Nicht nur im Geleitwort, das mit seiner faloppen Art und völligen Inhaltlosigkeit am besten gang gefehlt hatte, sonbern vor allen Dingen auch in der Auswahl der alteren Lieber. Bei der Zusammenstellung des Abschnittes "Das moderne Lied" wird ja mancher Zwang durch die Verlagsrechte auferlegt gewesen sein. Darüber wollen wir also nicht rechten. Dann ift ein Abschnitt da "Lieder zum Lachen und Weinen". Der Herausgeber sagt, er habe ihn nur verschämt so genannt, in Wirklichteit seien diese Lieder nichts weiter als Gassenhauer. Das ist eine Ungerechtigkeit gegen eine ganze Anzahl dieser Lieder, z. B. die von Reißiger, Proch, Abt, Gumbert, Binder, Baumgartner. Und auch die übrigen sind eigentlich keine richtigen Gaffenhauer, sondern zum Teil ganz üble Schmarren. Lieder wie Bittor Hollaenders "Am Manzanares", Nelsons "Aur zum Spaß" sind in ihrem gewollten Humor so dumm, daß man sie schon nach einem Jahr nicht mehr ausstehen, und durch sie einem das ganze Buch verleibet werden fann. Es wäre bei einem folchen Werte, dem die weiteste Berbreitung sicher ist, Pflicht des Herausgebers gewesen, gerade die humoristischen Lieder mit höchster Sorgfalt auszuwählen und, statt zur Berbreitung der ohnehin wie eine Seuche grassierenden Eingeltangelware noch beizutragen, die benn doch glücklicherweise noch reichlich vorhandenen gesunden, lustigen volkstümlichen Lieder bekannt machen zu helfen. Mit einigen wikig sein sollenden Betreuzigungen vor ber gestrengen Kritit ist bas freilich nicht getan.





#### Das Kaiserhoch

are Dr. Ernst Benrici, ein Mann, ber früher einmal Lettor an der Leipziger Handelshochschule war und jest als politischer Agitator lebt, hat sich in eine Versammlung der Freistudentenschaft begeben, in der Herr Eduard Bernstein einen Vortrag über bas Programm der deutschen Sozialdemokratie hielt. Der Vortrag hat — und das wird man ihm vielleicht nachfühlen dürfen - bas Migfallen des Herrn Dr. Henrici erregt. Das bringt er, was gewiß sein gutes Recht ist, in der Distussion zum Ausbruck. Alls er dabei aber in der Versammlung nicht auf ausreichende Gegenliebe stößt, ruft er mit hellem boben Rlang: "Seine Majestät, ber Raifer lebe boch". Der Vorsikende ist der Ansicht, daß Berr Dr. Benrici mit diefer unnüglichen Führung des taiferlichen Namens weder sich, noch ber Sache, ber er zu dienen wünscht, einen Gefallen erwiesen bat, und bittet ihn ben Saal zu verlassen. Worauf Herr Dr. Henrici bingebt und in Presse und Versammlungen die Leipziger Freistudentenschaft und ihren Vorsitzenden des mangelnden Patriotismus und der antimonarchischen Gesinnung benunziert. Das ist geradezu ein Musterbeispiel für die vergiftete Art, wie heutzutage in den Niederungen der politischen Agitation getämpft wird. Wenn einem die Gedanten ausgehen, wenn man mit seinem Latein zu Ende ist und nichts mehr zu sagen weiß, dann brüllt man einfach: "Hoch lebe ber Raiser". Und ist mit einem Schlage aus aller Verlegenheit. Denn webe, wer nicht mitgerufen hat ober gar sigen geblieben ist! Auf den hetzt man, wenn

fie zugegen war, die Polizei, oder aber man macht in schäumender Entrüstung. Seltsamerweise haben an diesem Entrüstungssturm auch zwei nationalliberale Abgeordnete (wenigstens burch Herleihung ihrer Namensunterschrift) Die Berren sind offenbar teilgenommen. falfc informiert gewesen. Es ist ein schoner Brauch in unserem monarchischen Lande, daß bei festlichen ober politischen Zusammentünften das erste oder lette Wort — je nachbem - bem Raiser gehört. Aber bas Raiserboch soll uns boch nicht zum billigen Demagogenkniff werben, wit bem ein Dugendagitator, der sich festgeredet hat, sich aus der Rlemme zu reißen versucht. Darf uns vor allem nimmermehr zum Mittel werben, mit bem wir ad libitum Tumulte erregen und Ronventikel, die uns nicht passen, stören. Der junge Mann, der die Leipziger Studentenverfammlungen leitete, hat, als er Herrn Dr. Henricis Absichten so rasch ertannte, sogar einen nicht alltäglichen patriotischen Tatt bewiesen. Dak sie ihn darum jekt "antimonarchisch" und "antinational" schelten, foll ihn nicht anfechten. Vor foldem Vorwurf ift in diesen Zeitläuften keiner von uns sicher. Es ist das Kleingeld, von dem d i e Art Agitatoren lebt. Und daß es zum Kleingeld wurde, das gerade ist der R. B. Jammer.

# Selbstdemokratisierung der Monarchie

er älteste Raisersohn reist durch die Wunderwelt des ferneren und fernen Orients. Er hat — wir lasen's mehrsach — für die Reise sich sorgfältig vorbereitet; führt auch eine bändereiche Bibliothet mit sich

berum, um Lüden, die ihm etwa noch aufstoken, auszufüllen oder neu aufsteigenden Fragen ohne Mühial und Verzögerung eine Antwort zu suchen. Asiens uralter Rulturboden scheint freilich seltsam und anders als auf andere Leute auf den illustren Reisenden Wie Schulze und Müller im zu wirken. Schatten des Rapitols Stat flopfen, so widmet der deutsche Kronpring zwischen Centon und Hinterindien ausgiebig sich dem Tennis, dem Golf- und dem edlen Polospiel. Andes ist zuzugeben: ber Eindruck mag vielleicht nur durch das Ungeschick der Berichterstatter hervorgerufen sein. Durch Leute, die selber an ber Oberfläche leben und darum auch blog das Oberflächliche zu beobachten verstehen. Peinlicher im Grunde ift, was die modernen Bilderzeitungen uns Woche um Woche zu erzählen wissen. Sie berichten am letten Ende zwar genau dasselbe wie jene Korrespondenten auch nur von Ragben und Sportsfesten, Sportsfesten und Ragden — aber sie tun's auf eine besonders eindringliche, hartnädige Art. Ein Bild vor allem — Kronprinz Wilhelm in leichter Gewandung kreuzfidel und sans souci auf dem Ruden eines von ihm erlegten Elefanten thronend - wird, fürchte ich, den Beschauern auf lange, febr lange binaus im Gedächtnis bleiben. Und mir will scheinen: barüber hätten nicht nur die Sefühlsroyalisten, deren es ja auch noch immer in deutschen Landen geben soll, hätten auch wir anderen, die wir in der Monarchie die einzige für uns mögliche Staatsform sehen, ein Recht sich Nicht daß wir von betroffen zu fühlen. unseren Raisern und Königen eine orientalische Abgeschloffenheit wünschten. Nach der Richtung geschieht ohnehin reichlich genug: Berlin und Potsbam sind längst Stätten eines talten, hochmutigen Prunts geworben, ber der Hohenzollernmonarchie schwerlich neue Bergen gewonnen hat. Aber wir wollen doch wohl alle nicht, daß Momentphotographen und Rinos uns den Wandel unserer Fürsten wie irgend einen snobistischen Lebenslauf erzählen tonnen. Das führt zu einer Gelbstdemotratisierung ber Monarchie. Die aber ift mit Bopularisierung noch lange nicht identisch.

#### R. B.

#### Hetjagden und Hetbilder

Mollte man von gewissen Abbildungen illustrierter Blätter auf die Art der Betätigung unserer "bochsten und allerbochsten Berrichaften" schließen, so mußte man annehmen, daß sie diese vorwiegend im Sport, insbesondere aber auf dem Gebiete ber Parforce- alias Bekjagben suchen. Ammer wieder wird uns im Bilde porgeführt, wie etwa der Raiser einer Wildsau oder anderen von der lechzenden Meute zu Tode gehehten Rreatur den "Fang" gibt oder sonst dem "edlen Weidwert" obliegt. wechslung ist es auch mal eine Prinzessin oder andere Dame der hohen und höchsten Aristokratie, die sich diesem echt weiblichen Vergnügen hingibt. Die por zitternbem Blutdurst rauchenden Leiber der Meute bilden dann eine sehr dietrete Staffage zu solder Romantik. Nun hat kürzlich die Leipziger "Allustrierte Reitung" eine große, die gange Seite füllende Photographie gebracht, die folgende Szene veranschaulicht: Im Bintergrunde des Bildes hebt sich vom Abendhimmel der massige Bau des Schlosses Neuded, deffen Feniter in festlichem Lichterglanze erftrablen. Auf der Freitreppe por dem Schlosse stebt der Schloßberr, Fürst Bendel von Donnersmart, und sein Zagdgaft, Raifer Wilhelm II., beide in der bekannten Hofjagduniform. Sie bliden in den Schloghof hinab, auf deffen Boden fich ein riesiges W mit der Raisertrone darüber abzeichnet. hinter bem Raiser sieht man in respektvoller Entfernung die übrigen Fest- und Ragdgäste: die andere Seite des Rofes wird von dem fadeltragenden Jagdpersonal flanliert. Die Unterschrift des Bildes verrät, daß der Raiser am Abend eines Ragdtages die Beute besichtigt. Dabei ftebt die Bemerkung: "Das große Wift gebildet aus dem Ergebnis des Jagdtages, das unter anderem in 3700 Fafanen beftanb, von denen der Monarch 629 Studichog."

Angesichts dieses Bildes haben sich bem Frantfurter "Freien Wort" Betrachtungen aufgedrängt, benen ich zwar nicht in allen Stüden folgen tann, beren sittliche Beweggründe aber ebensowenig abzuweisen sind:

"In den großen Waldungen des Fürsten von Donnersmart werden bas gange Sahr durch Unmaffen jagdbarer Tiere für den Jagdbesuch des Raisers gehegt und gefüttert. Rommt dann der Raiser, so geht es eines Morgens binaus, nicht zu einer frischen, froblichen Ragd, sondern, mit nüchternen Augen gesehen, zu einem richtigen Scheibenschießen auf die in dem Gebege fast zahm gewordenen Diere. Der Raifer bat den besten Plat, und binter ibm steht irgendein Hofjagermeister, der ihm nach jedem Schuß eine frisch geladene Buchse reicht. Taufende von Tieren werben bei einer solchen Hofjagd zur Strecke gebracht, und an dem einen Jagdtag zu Neudeck hat der Raiser allein unter anderem 629 Fasanen erlegt.

Jeden Ticr- und Menschenfreund und wohl auch jeden echten Weidmann muß tieser Widerwille gegen eine solche Jagd ergreisen. Wie steht sie aber auch im Widerspruch zu den christlichen Reden und Ermahnungen des Kaisers, die unser Volk nun fast täglich zu hören bekommt! Dieses sinnlose und massenhafte Niederknallen wehrloser Tiere entspricht viel mehr dem Geiste, der in den Worten vom "Niederreiten der Sozialdemokratie" und "Pardon wird nicht gegeben" zum Ausdruck kam...

Fürst Bendel von Donnersmart, der große schlesische Magnat und Duxfreund des Raifers, bat feinem boben Gaft die Ragbbeute in Form eines W mit der Krone darüber vor die Füße breiten laffen. Stoly lächelnd und fiegesfroh hat der Raiser sein blutiges Anitial und die ebenfalls aus Fasanenleichen gebildete Raisertrone betrachtet. Sat er sich nichts babei gedacht in so ernster Zeit? Saben sich auch alle die Umstehenden nichts dabei gedacht. waren sie so geblendet von dem Glanze der taiferlichen Person? Und haben sich Redattion und Verlag der "Leipziger Allustrierten Beitung' nichts dabei gedacht, als sie für sensationslüsterne Lejer dieses Bild vom , Jagdglud' des Raisers aufnahmen?"

"Symbolisch für unsere Zustände" tann ich das Bild nun gerade nicht si.nden und ebensowenig möchte ich, wie das Franksurter Blatt,
"wünschen, daß die ganze Darstellung samt Unterschrift in allen politischen Versamnlungen der nächsten Reichstagswahlen und in allen Freidenkerversammlungen im Lichtbild vorgeführt" werde, weil das "auch in königstreuesten Kreisen mehr wirken würde als alle Worte und Schriften". Aber liegt nicht eine ernste Warnung in solchen "Wünschen"?

Ach für mein Teil wünschte vielmehr. daß der Raiser einmal in einem stillen Viertelstunden nachläse, wie sein großer Abn, der alte Fritz, auf den er doch sonst so große Stude hält, über die "noble Jagdpassion" geurteilt hat. Rein Zweifel, daß dabei, soweit es sich um eine bloke "Passion", ein Vergnügen und einen Zeitvertreib, handelt und nicht etwa um das notwendige und berechtigte Weidwert des Forstmannes, ataviftische Instinkte obwalten. Wir leben alle mehr ober minder im Banne der Vergangenheit und tun daher gut, uns vor allem Pharifaertum zu huten. Aber von biefem Banne loszutommen, die Stufen höherer Ertenntnis und geläuterter Menschlichkeit emporzusteigen: bas muß in allewege bas ernste und opferwillige Bestreben eines jeden von uns sein. Freilich, wie an den Sipfeln das scheidende Tagesgestirn, bangt an den Hochgeborenen ber Abgland der Vergangenheit am längsten ... Gr.

#### Der Hofbericht

du den gedankenärmsten und ungeschictesten Stilübungen, womit auf die öffentliche Meinungsbildung eingewirkt wird, gehören die Bulletins über die täglichen Unternehmungen der höchsten Herrschaften. Wer sich gewerbsmäßig auf die Ansertigung von Serenissimusanetdoten verlegt, für den sind sie alleidings unbezahlbar, er wird durch die Hosberichte wunderdar in die ihm erwünschte Stimmung versetzt. Es kommt denn auch oft auf ganz dasselbe heraus, ob man die einen oder die anderen liest.

Indessen außer der üblichen geistigen und stilistischen Hissosiateit, wodurch die Hofberichte herausfordernd auf die Kritit und das Mitleid wirken, haben sie doch auch Eigenschaften, in denen man nicht bloß das Undewußte ahnt. Da ist d. B. die Rede von den "Herren und Damen der Gesellschaft" und den dieser

zuteil werdenden Freuden. Was ist das für eine Sesellschaft, die Sesellschaft? — Sibt man einmal für das ganze staatsbürgerliche und königstreue Publikum solche Berichte aus, so tut man gut, sich mit etwas mehr Rücksichtnahme darauf, daß wir 1911 schreiben, auszudrücken. Es könnte mancher sonst auf die Dauer zu dem Eindruck kommen, es sei noch immer dieselbe Sesellschaft, die seit den Tagen des après nous le déluge den politisch-sozialen Revolutionen am wirksamsten in die Hände gearbeitet hat.

Während der Ausreise des sympathischen Rronprinzenpaares wurde anscheinend bei der Trennung in Indien ein Wechsel im Umte des Bulletinverfassers vorgenommen. erste Teil ging ungefähr auf diesen Stil: "Der Kronprinz benutte die in Ceplon verlebten Tage dazu, um die ihm hier zum erften Male entgegentretende Tropenwelt tennen zu lernen." Sie batte die Ebre, ibm bei dieser Gelegenheit entgegenzutreten und vorgestellt zu werden. Und nun kannte er also die Tropenwelt. Auch die Anerkennungen des "Verhaltens der Bevölkerung" hatten den bekannten oberen Naselton des Livreeträgers. — "Der Kronprinz und die Kronprinzessin, die sich in guter Stimmung befinden, betrachteten Messina und Reggio mit großem Interesse." Das lesen Tausende mit der Empfindung: ,wenn wir Die waren, wollten wir uns auch wohl in guter Stimmung befinden!' Warum ziemt es sich nicht, daß sie sich guten Befindens erfreuten; bann versteht man und freut sich, daß sie nicht seetrant sind. Und weshalb gerade bei so schredlich heimgesuchten Städten die gute Stimmung?

Wenn man nicht fortgesett wieder vernichten will, um was sich wohlmeinende Fürstlichkeiten Mühe geben, nämlich daß das Vertrauen zu ihrer geradwüchsigen Menschlichkeit erhalten bleibt, so sollte man Hosberichte solcher Art besser nur für — die Gesellschaft ausgeben.

#### Der p. Feith

er Kaiser hat laut Zeitungsbericht den zum Galadiner bei der Berliner Hochschulseier geladenen Studenten das Leben auf den amerikanischen Universitäten als nachahmenswert bezeichnet, dann aber baldigst zwei der gerichtlich verurteilten Bonner Borussen in Anwendung eines der höchsten Majestätsrechte der Begnadigung würdig erachtet, so daß wir nun wieder nicht wissen, wo das edelste Borbild für den deutschen Studenten zu suchen sei. Ohnehin weiß man in Berlin und Deutschland ja doch nicht genau, worin eigentlich das Leben auf den amerikanischen Universitäten besteht, außer im Football und in kindischen, aber roben Fuchspreliereien.

Jene Begnabigung ber zwei, an ber Beleidigung und Mißhandlung des Einjährigen-Unteroffiziers Feith Mitbeteiligten ist in ben Zeitungen viel erörtert worben. Daraufhin hat des einen gerichtlich verurteilten und taiserlich begnadigten Korpsstudenten Vater, Graf Finkenstein, Mitglied des Reichstags und preußischen Berrenhauses, an bas "Berliner Tageblatt" einen von diesem sicherlich mit Wonne abgedruckten Brief gesandt. Schreiben ist charafteristisch baburch, mit welder stillstischen Deutlichkeit fortgesett unterschieden wird zwischen "Graf Fintenstein" (filius) und dem "p. Feith", und es schließt, nachdem es dem unbefangenen Lefer das Blut einigermaßen in Wallung gebracht hat, mit dem verföhnenden Wunsche, "daß von dem Begnadigungsrecht in ähnlichen Fällen auch dann Gebrauch gemacht wird, wenn die Verurteilten nicht zu den durch Abstammung und Besit Bevorzugten gehören".

Es gibt in Deutschland noch immer eine ganze Anzahl von gebildeten Menschen, die das Gezeter gegen Junker und Agrarier von sich ablehnen und die am ehesten noch von der rechten Seite einsichtigen und dewusten Widerstand gegen die Unterhöhlung alles geschichtlichen deutschen Wesens hoffen und voraussehen möchten. Durch solche Briefe wird die individuelle Anwiderung von linksher dann wieder einmal drastisch ausgeglichen und man gezwungen, sich klar zu machen, daß man als Bürger mit seinen objektiven Gesinnungen in der Nähe dieser seudalen Regionen nichts zu suchen hat, daß man also, wenn auch mit trüben nationalen Empfin-

dungen, aus elementa ster Selbstachtung ein für alle Male besser dort ganz links bliebe, wohin man nach Meinung dieser p. Leute auch gehört.

#### Parteizersplitterung

🖚 as Rlagelied über die Zersplitterung der politischen Parteien in Deutschland ift alt. Es ist ein Rlagelied, — und sicherlich in mander Beziehung mit Recht. Aber im allgemeinen wird der Jammer doch recht übertrieben. Die Vielheit der Parteien hat auch ihre guten Seiten: sie zeigt, daß der Deutsche auch im politischen Leben ein gut Stud Charakter hat, genug, um zu verhindern, daß sich einer einem Parteiprogramm ober einer Cattit verschreibt, die wider seine Überzeugung geht; sie beweist, daß neben dem Willen zur Macht doch auch noch ber Wille zur Persönlichteit seine Wirtung ausübt. Und es ist auch gewiß tein leeres Gerede, wenn man fagt, die Vielheit der politischen Parteien befruchte das Interesse. Man tann ja wohl einwenden was in vielen Fällen auch stimmen wird —, daß manche durch die zahlreichen Differenzierungen und daraus crwachsenden gegenseitigen Befehdungen zurückgestoßen werden; aber es ist fraglich, ob das die tüchtigsten und besten Kräfte sind; ob jene nicht als wertvoller angesehen werden muffen, die fich um so mehr freuen, je reicher die Auswahl unter den Parteien ift, - bamit fie sich schließlich jener anschließen können, beren Programm nun von dem, was sie wollen, höchstens in ganz nebenfächlichen Buntten abweicht.

Es ist wahr: je zersplitterter die Partelen, besto zersplitterter auch der Kamps. Auch hier aber soll man sich vor Ubertreibungen hüten. Man verweist sehr oft auf England, — seine beiden großen Schlachtreihen der Whigs und Torps, die festgefügt gegeneinandet ständen, obgleich innerhalb dieser Parteien doch auch Meinungsverschiedenheiten der Einzelnen genug vorhanden wären. Man vergist dabei, daß bei den englischen Versassungsverhältnissen diese Seschlossenheit der beiden großen Parteien ganz anders nötig ist als bei uns in Deutschland: die englischen

Wahlen tennen den zweiten Wahlgang nicht, tennen teine Stidwahl. Derjenige Randidat siegt, der im ersten Wahlgang die höchste Stimmenzahl auf sich vereinigt. Eine Spaltung der Liberalen wäre also z. B. hier mahrer Gelbstmord: in den meiften Fällen ware es von vornherein flar, daß jest der konservative Kandidat mehr Stimmen erhalten wurde als jeder ber liberalen, und damit in das Parlament gelangte. Anders bei uns in Deutschland. Bier tonnten zwei liberale Randidaturen nebeneinander zwar auch bewirken, daß der Ronservative die meiften Stimmen erhielte. Aber er braucht damit nicht auch schon die absolute Mehrheit zu haben, und eine Stichwahl wird nötig. An dieser Stichwahl ist aber auch der eine der liberalen Kandidaten beteiligt, und wenn die Wähler des anderen liberalen Kandidaten jett diesem als dem fleineren Ubel ihre Stimme geben, kommt er doch noch in den Reichstag oder Landtag, trottem infolge der Bersplitterung zwei Liberale neben- oder auch gegeneinander gestanden hatten.

Es soll natürlich hier nicht das Wort geredet werden einer weiteren Berfplitterung ber Parteien — oder auch nur der Aufrechterhaltung all der vielen Parteiabstufungen, die wir heute haben. Aber wir wenden uns gegen jene Einheitsfanatiter, die Partciverschmelzung um jeden Preis möchten. Golange hüben und drüben nicht der Geist wirtlich berselbe geworden, solange noch Meinungsperschiedenheiten über wichtige programmmatische Fragen besteben, wird es segensreicher und gefünder für unfer Voltsleben fein. verschiedene Parteien zu haben, als geeinte, in benen die Leute mit abweichenden Ansichten gar zu leicht, wollen sie die "Disziplin" nicht gefährden, unehrlich ober doch lar im Festhalten ihrer eigenen, wohlerworbenen Aberzeugung werben. Und ce wäre vielleicht auch kein Schaben, wenn unter den beute bestehenden Parteien noch hier und da Spaltungen — ober sagen wir: Ausscheidungen einzelner Teile einträten, wo heute gar zu abweichende Meinungen unter einen Parteihut gebracht sind: wobei es ja nicht immer nötig wäre, daß die Ausscheidenden noch eine

neuc Partei gründeten; sie würden wohl bei einer Nachbarpartei Unterkommen sinden, die ihrer Überzeugung mehr entspricht als die alte, an der sie nur aus Tradition — und unter dem Orus von Schlagwörtern wie "Diszielin!" "keine weitere Zersplitterung!" usw. sestenbielten. \* Dr. S. N.

#### Freies, volkstümliches Wahlrecht

er Zentrumswahlausschuß in Börte, im "Wahltreise des jüngeren Spahn, soll, wie nach der "Frankf. Stg." in Reichstagsfreisen ergählt wurde, auf Grund eines einstimmigen Beschlusses an den Grafen Oppersdorff ein Schreiben gerichtet haben, worin er ihm seinen gang besonderen Dant für die Veröffentlichung seiner Broschure ausspricht und erklärt, daß er erft aus biefer Brofchure erfahren habe, welcher Urt der von ihnen gewählte Abgeordnete s e i, und daß er ihn niemals aufgestellt und gewählt haben würde, wenn er vorher, so wie es jett durch die Broschure des Grafen Oppersdorff geschehen ist, über die politischen und tirchenpolitischen Auslassungen des Professors Spahn unterrichtet gewesen wäre."

Ein wundervoller John auf die dem Parlamentarismus und Wahlrecht zugrunde liegende Fiktion, daß das Volk der Wahlkreise aus persönlicher Kenntnis und Würdigung die vertrauenswertesten Männer zu seinen Vertretern erwählte.

# Miederzwingen, zerschlagen, bernichten

er alte Herr Bued, der als Achtzigjähriger im Dezember von der Geschäftsführung des Zentralverbandes Deutscher Industrieller zurückgetreten ist, hat bei der Gelegenheit eine Rede gehalten, die man vielsach das sozialpolitische Testament des streitbaren Greises genannt hat. Er selber wird sie wohl auch dasür angesehen haben. Mit einer Leidenschaftlichteit, der die Jahre noch nichts von ihrem heißen Atem nahmen, hat er noch einmal die Maximen starrer Einseitigkeit zusammengesaßt, auf die er den Zentralverband, bessen eigentliche Seele er seit langem war,

gestellt batte. Und bat mit einer naiven Ebrlichteit, die eben darum doch wieder etwas Verföhnliches hat, vom Staat verlangt, daß er zweierlei Recht statuiere: für die Arbeitgeber eines und das andere für die Arbeiter. Der Staat solle sich überhaupt nicht um die Streitigkeiten zwischen Arbeiter- und Unternehmerschaft tümmern; nur wo es sich um den fogenannten . Arbeitswilligen der handele, solle er hilfreich hervorspringen und, als ob unsere Gerichte solcher Aufmunterung noch bedürften, harteste Strafen verhängen gegen jeden, der sie auch nur schief anzusehen wage. Im übrigen sollen die Arbeitgeber sich des Segens, der in der Organisation liegt, nach Herzenslust erfreuen dürfen; die Organisationen der Arbeiter aber seien — Herr Bued macht hier wie bie Leute seines Schlages grundsählich teinen Unterschied zwischen ben sozialdemotratischen Gewertschaften und benen auf anderer Grundlage — von der Industriellen vereinter Macht nieberzuzwingen, zu zerschlagen und zu vernichten. Man braucht mit bem eifernden Alten, der nach einem arbeitsreichen und auf seine Weise tüchtigen Leben von der Schaubuhne scheibet, nicht weiter zu rechten. Er ist der Sohn einer anderen Beit, war zudem nach Bilbungsgang und Entwidlung ein Aur-Praktiker (wennschon ein überaus intelligenter und mit einer nicht gerade alltäglichen Willensenergie begabter) und hat Probleme und Dinge angepact, wie er sie verstand. Bedentlicher stimmt schon, daß in der Versammlung, der doch zahlreiche jüngere Jahrgänge angehörten, sich so gar tein Widerspruch gegen dieses Programm der Vergangenheit erhob. darüber sollen wir uns doch klar sein: wer nicht gerade auf den Bürgerfrieg lossteuert, wird nach solchen Rezepten die deutsche Welt nicht mehr verwalten burfen. Die Zeiten des Batriarchalismus sind endgültig vorüber, und auch die gewiß nicht abzustreitende Satsache, daß dieser Prozeß vorerst sich vielfach in abstoßenden Formen äußert, tann uns der Ertenntnis nicht verschließen, daß unsere Urbeiter mündig wurden oder wenigstens im Begriff sind, es zu werben. Wir werben, nachdem die Arbeiter erft den Rugen ber

Organisation tennen gelernt haben, sie nicht zu zerschlagen und auch nicht zu vernichten vermögen. Selbst bann nicht, wenn wir nach dem Buedichen Vorschlag zunächst einmal probeweise die Metallarbeiter mit Krieg überzögen und den "zwei Millionen Maulern, die da täglich gefüttert werden müßten", das Sungern beibrächten. Wohl aber möchten wir so eine Saat des Hasses aussäen, vor der einen grauen tonnte. Sich abfinden ist sagt Gerhart Sauptmanns Menschenlos, Michael Rramer. Auch die gestrengen Herren vom Zentralverband Deutscher Industrieller werden lernen muffen, sich abzufinden, und vielleicht ist mit dem Rückritt des alten Bued ein wesentliches Moment, das bislang das verhinderte, aus dem Wege geräumt. Schon meldet sich in der nächsten Nachbarschaft des Zentralverbandes der Abfall. Der Samburger Arbeitgeberverband, ehedem einer der temperamentvollsten Rufer im Streit, hat bereits seit geraumer Weile sich entschlossen, bei Meinungsverschiedenheiten und Arbeitstämpfen auch mit den Vertretern der Arbeiterorganisationen zu verhandeln. Das ist nicht Resignation; das ist Rlugheit, die ihre Beit versteht. Mur so ist zu hoffen, bag auf die Epoche offener und geheimer Feindseligkeiten eine Epoche diplomatischer Verbandlungen folgt, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer zum Beile der deutschen Industrie zusammenführt, an dem — richtig verstanden — beide boch das gleiche Interesse haben. 98. 23.

#### Das neue Elsak?

er Titel "Das neue Elsaß" steht über einer Wochenschrift, die seit kurzem in Straßburg erscheint. Wir versehen die brei Worte mit einem Fragezeichen. Denn sofern zukunftsträftige Werte darin ausgedrüdt sein sollen, vermag uns dieses Programm nebst erster Aummer nicht davon zu überzeugen, daß hier "das" neue Elsaß typisch vertreten sei. In der Liste der Mitarbeiter sallen uns Namen wie Bucher, Dollinger, Eccard, Haug, Kiener usw. auf: Namen, die trotz des gut deutschen Klanges von Vertretern französ sies ein der Kultur

im Elsaß getragen werden. (Bucher und Dollinger stehen an der Spike der "Rovuo Alsacienne".) Dagegen fehlen Namen wie Lienhard, Chriftian Schmitt, W. Rapp. Hans Spicker und andere Vertreter de utschelsässischer Rultur. Sobann entbeden wir unter den Mitarbeitern einige Freunde und Unhanger ber bemotratijden "Neuen Stg."; und ein Haupt-Leitartitler jener Tageszeitung - Ernst Theodor - ist Herausgeber dieser neuen Wochenschrift. Alfo eine Verfdmelzung dieser linksliberalen Gruppe mit der Gruppe ber "Revue Alsacienne" - unter Ausber national-deutschen schluk Elsässer. Ist das wirklich "das neue Elsaß"??

Unter dem "neuen" Elfaß versteben wir unfrerseits jenes Elfaß, das sich endlich mit den Tatfachen ehrlich und sachlich abfindet und im Rahmen deutscher Kultur freudig mitzuarbeiten gewillt ift. Also ein Elsaß der V e rföhnung! Aber ein Blid in ben nervoserregten Leitartitel dieser neuen Beitschrift beweist leider, daß auch bier wieder die elfässische Phrase triumphiert. Es ist das übliche Schelten wider die Regierung im Namen einer angeblich mißhandelten elsässischen Voltsseele. "Man schreit (!) wider den culte du passé; man siebt in den Sprachen-Unträgen ein verstedtes Verwelschen bes Elsasses; man rührt wegen jeder (!) unschuldigen (!) Tritolore die Feuertrommel: man duldet ja taum die rot-weiße Fabne" — - so redet sich dieser Leitartiller in Bige. Es lieft sich, als fande im Elfaß ein unablässiges Treibjagen wider biebere Elfaffer ftatt, ausgeführt von einer schändlichen Regierung. Dabei gedeiht französische Liebhaberei üppiger als je, ungestörter als je! Systematisch wird in neuester Zeit französische Rultur "Sinnenkultur" heißt es so nett — immer und immer wieder ausgespielt gegen den angeblichen beutschen Ungeschmad, den bie meisten dieser Lotalpatrioten freilich ebensowenig an den Quellen studiert haben wie den französischen Geschmad.

So ist heute das Elsaß ein Tummelplat ber Phrase. Und wir werden voraussichtlich nun noch viel mehr einem Phrasen-Chaos entgegengehen. Es liegt im Interesse gewisser Gruppen, das "elsässische Problem" recht "tompliziert" zu gestalten — um der klaren Stellungnahme, die unausweichlich vor aller Augen als Forderung offen liegt, möglichst auszuweichen. So gelingt es einigen Duhend französsisch gestimmter Führer, die elsässische Wunde dauernd offen zu halten. So wird Vitterkeit gezüchtet in unsrem Lande; so wird Vitterkeit gezüchtet in unsrem Lande; so wird ein liebevolles Zusammenarbeiten zwischen verdienstvollen Eingewanderten und willigen Eingeborenen, die doch de i de deutschen Vlutes sind, bewußt und gestissentlich verbindert.

Auch diese neue Wochenschrift leistet keine Verföhnungsarbeit. Es ift immer wieder der alte enge Partitularismus, der sich nicht zu großen Berspettiven aufschwingen tann ober will. "Unter dem Drud (!) jener vier Jahrzehnte, die seit 1870 verflossen sind, und unter ben allerjungften Versuchen, bas Elfaß auf einen bestimmten Weg zu brangen (!), ist unser Stolz erwacht; der Stolz auf unfre Eigenart. Daneben aber etwas, das wertvoller ist als dieser Stolz: der Wille, unfre Wege felbst zu mablen, unfre Geschichte (!) in unfre Sande zu nehmen" ... Ift es etwa nicht Phrase, wenn in einer Zeit, die nach ogeanifchen Makstäben mikt, ein Landwinkel von einigen Junderttausend Einwohnern feine "Geschichte felbst in die gande nehmen" will?

Solche Dinge sind Symptome politischer Unreise. Es lohnt nicht der Kritit. Das Schicksal gebe dem Elsaß sach liche und nüchterne Männer von weitem Blick und warmem Herzen! Alsatious

#### Deutschland in Monte Carlo

... Ohne die Deutschen, schreibt Paul von Szczepanski im "B. T.", würde Monte Carlo heute kaum sein Dasein fristen. Wenn man in den Monaten Februar, März und April im oder vor dem Casé de Paris sitzt, kann man sich einbilden, im Romanischen Casé oder bei Josty zu sein. Schade, daß es unmöglich ist, über die Nationalität des in Monte Carlo verlorenen Geldes einen statistischen Nachweis zu erbringen. Ich glaube

nicht, daß zwanzig Millionen für Deutschland reichen. könnten ebensogut innerhalb der deutschen Grenzen verloren werden, und würden ber Modernisierung unserer Modebäder gute Dienste leisten. Aber selbst wenn man die Überschüsse der Spielbanken für wohltätige Zwede bestimmte, wurden wir in Deutschland immer noch das öffentliche Spiel für unmoralisch halten, trogbem wir bem Fürsten von Monaco teinen Vorwurf mehr daraus machen, daß er durch die Duldung des Gludsspiels sein Vermögen erheblich verbessert bat. Der wissenschaftliche Ernft seiner Dieffeeforschungen hat den früher vielfach Gescholtenen wahrscheinlich rehabilitiert, und die Beziehungen zwischen Monaco und Deutschland find feit Jahren schon nicht nur die zwischen Großmächten üblichen freundlichen, sondern besonders herzlich....

### Nibelungen-Treue!?

Parole 2000 = 2000 000, unter ber Peter Rosegger seinen Appell an die Reichen zur Erbauung nationaler Festungen an der Sprachgrenze erließ, erfüllt. Mit Ja res diuß waren bereits 1309 Bausteine zu je 2000 Kronen gezeichnet. Die Statistit über die Spender ist nach mancher Richtung hin interessant.

Roseggers Abee war, mit seinem Aufruf jene Kreise zu treffen, die bisher zur nationalen Schukarbeit sehr wenig beigetragen, die oberen Rebntausend. Denn die bestehenden Schukvereine werben durchwegs vom Mittelstand erhalten. Diese Absicht ist nun allerdings nur zum Teil verwirtlicht worden. Denn nur die Hälfte der Baufteine wurde von Einzelverfonen gezeichnet, wiederum war es das deutsche Bürgertum in seinen mittleren Schichten, das unermüdlich Bausteine aus tausend und tausend Ueinen Beträgen zusammentrug. Diefelben Leute, die obnebin für Schulverein, Südmark, Ost- und Nordmark fast täglich ibren Sechser beisteuerten. Eine Enttäuschung bereitete auch die Beteiligung des Deutschen Reiches. Von den 1309 Baufteinen wurden nur 123 aus Deutschland (barunter noch ein

Grokteil von naturalisierten Österreichern!) aezeichnet. Unter den Bundesstaaten steht Sachsen mit 26 Steinen an erster, Bayern mit 25 an ameiter Stelle. Berlin aab 19. Wenn man sich in Erinnerung ruft, daß Deutschland für Messina 9 Millionen aufbrachte, so scheint dieser tärgliche Erfolg unbegreiflich. Fehlte es an der Propaganda? am Willen? Das tann man taum annebmen, da das Verständnis für die Bedeutung der Eriftenz des öfterreichischen Deutschtums feit den letten Rabren im Reiche erfreulicherweise immer allgemeiner wird. Aukerdem berührt die Erhaltung des galizischen, schlesischen und böhmischen Deutschtums doch dirett das Interesse des Deutschen Reiches.

Hier sei des Vergleiches halber noch erwähnt, daß die polnische Truksammlung "Dar grunwaldzti" zwei Millionen, und die tschechische "St. Wenzelssammlung" in fünf Monaten eine Million (und heute dald die zweite) erreichte. Dabei gibt es vier Millionen Polen und sechs Millionen Tschechen in Österreich!

Die Deutsch-Österreicher, die ihr Volkstum nach fünf Fronten hin verteidigen müssen, tönnen ihre historische Nationalpslicht, Deutschland den Rücken gegen die Donauslawen zu decken, nur erfüllen, wenn man im Reich an ihrem Rampse nicht nur idealen, sondern auch werktätigen Anteil nimmt. Daran hats bisher arg gesehlt. Dr. O. F. L.

### Fritjof aus Berlin

Jon den deutschen Bergen tönt es: "Alles besett! Hier tann tein Denkmal mehr stehen!" Das große Bismardbentmal, welches ein Verein von vielen Umständlichteiten und wenig Temperament errichten will, fand schon teinen besseren Platz als gegenüber dem Niederwalddentmal. Wie die zween Löwen, die einander auszohren, so daß man nur die Schwänze sand, werden sie sich dort gegenseitig totmachen. Die letzte schwache Hossinung ist, daß die Sammelgelder mit vorbereitenden Rosten noch vorher wieder darausgehen.

Aber im germanischen Norden gibt es noch viel Berge von unberührter Stimmungs-

größe und episch geheimnisvoller Poesie. Am Sognefford, einem der ernstesten, feierlichsten, lotalisiert sich die Fridhthiofs-Saga pon dem Bondensobn, der als Vormund von König Hrings Söhnen dessen Witwe. die einst mit ihm erzogene schöne Ingibjorg, beimführte: eine bei den Auswanderern in Asland entstandene frei-epische, ungeschichtliche Dichtung. Da Bele in der Sage als Könia zu Soan bezeichnet wird, so bat man natürlich längst, infolge der popularisierenden schönen Nachdichtung des Schweden Tegner. Beles Grab bei dem vielbesuchten Balbolm wieder aufgefunden und einen modernen Bautastein baraufgesett, man ibentifiziert Framnaes mit Fritjofs Vangsnaes usw.

Dagegen ist nicht viel zu sagen, es ist ein nabeliegendes Bedürfnis des nachsuchenden. wenn auch tinblichen epischen Sinnes. Nicht jeder versteht es. daß es noch viel größer auf die Stimmung wirkt, wenn nichts mehr von Fremdenführern gezeigt werden tann. Wie in der Nibelungengegend von Pechlarn, wo alles Verklungenheit ift und ewiges Lied. Das Verhüllte, das Ungezeigte, Ungesagte, nicht Vorweggenommene, das die ganze Erregung hinüberverlegt in die eigenen seeliichen Schwingungen bes Wandernben ober des Hörers, Lesers, das ist, wie der Heinste Enriter weiß, die echte Poefie. Wir muffen frei in uns nacherschaffen, was die Dichtung in uns erregt; nur mit ihr haben wir zu tun; darum waren auch die illustrierten Goethe-Ausgaben mit ihren Solzschnitt-Roftumpuppen, wie sie einstmals der Grotesche Verlag unternahm, ein wahrer Mord der feineren Vorstellungstraft in den jugendlichen Lesern und eine von ihnen selbst sehr deutlich naiv gefühlte Enttäuschung.

Nun wird durch eine wieder einmal gutgemeinte großherzige Idee über dem Sognefjord der Bondensohn aufgestellt werden, gewaltig in den Abmessungen, damit er sich in der landschaftlichen Großartigkeit des schweigenden Felsenbildes umber behaupte. Fritjos, von Berliner Meisterhand modelliert, der Germane, wie er im Rostumwerk leibt und lebt, die Beine umwickelt, den ehernen Balt um den Magen, die Rechte gestützt auf das Langidwert und das Heldenhaupt nach dem Hotel gewendet, wo unermeßliche Sommerscharen von Deutschen und Amerikanern, bedient von jungen Ingeborgs in Nationaltracht, ihre Forellen og Coteletter vertilgen.

Ed. R.

#### Cherchez la femme!

Als sich unlängst ein junger Gemeinde-schullehrer wegen grober sittlicher Bergehungen an Schultindern vor Gericht zu verantworten batte, fand er zu seinem Glud milde Richter, die auf Anregung des Verteidigers als mildernden Umstand in Betracht zogen, er habe durch das "vielfach beobachtete berausfordernde Wesen von Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren jeden moralischen Halt verloren", man begnügte sich bamit, ibn zu der verhältnismäßig geringen Strafe von einem Rabr Gefängnis zu verurteilen. Vielleicht hat der Rettor Bod von der Ratholischen Maddenschule in der Gneisenaustraße zu Berlin, der demnächst wegen gleicher Delitte por den Schranken des Gerichts erscheinen muß, ebensolches Glud; es entspräche das nur dem allgemeinen Verfall des gesellschaftlichen Verantwortungsgefühls in der modernen Männerwelt. Überall nimmt man hier die Neigung mabr, binter irgendeiner Berfehlung eines Mannes nach der französischen Barole "Cherchez la femme!" eine weibliche Triebfeder zu wittern. Nur so ist es verständlich, daß sich jest große Berliner Tageszeitungen dazu hergeben, den Doktor Zidel, den Direktor des Berliner Lustspielhauses, in ihren Spalten von gleichgesinnten Geelen bedauern zu lassen, weil ihm auf Grund des § 53 der Reichsgewerbeordnung wegen unsittlichen Mikbrauchs seiner Autorität über bei ihm angestellte Schauspielerinnen die Konzession entzogen worden ist. Auch ein anderer Theaterdirektor hat ben traurigen Mut, den "armen Dottor Bidel" in Schut zu nehmen, indem er zwar plaudernd zugibt, daß es im Bureau eines Theaterdirektors Szenen gebe, "bei denen auch im Goetheschen Sinn Amor Ursache habe. schalkhaft und bescheiden' fest die beiden Augen zuzuhalten", aber gleich hinzufügt, es wäre da wohl eine Antwort auf jene Dottorfrage am Plat, die einst ein bekannter und besonders in Theatertreisen sehr beliebter Schriftsteller an ihn richtete; sie lautete: "Jalten Sie es für notwendig, daß ein Theaterdirektor den Verführungstünsten einer schönen, dei ihm engagierten Schauspielerin Widerstand leistet? Und halten Sie es für möglich, daß er es tann?" — "Da ich mich", meint der plaudernde Theaterdirektor hierzu, "in diesem kritischen Punkt einer Ahnlichkeit mit Joseph in Agypten zeihen muß, so bat ich um Bedenkzeit, und noch jeht grüble ich nach der Antwort auf diese Frage."

Fürwahr, es ist Zeit, daß die Frauen die herrschende Rolle in der Sesellschaft übernehmen; denn das Männerregiment ist doch bei uns zu einer Lüge geworden. Lehrer sühlen sich außerstande, den "Verführungstünsten" 13—15jähriger Schulmädchen zu widerstehen, Theaterdirektoren schamen sich nicht, einzugestehen, daß die "Verführungstünste" schoner Schauspielerinnen sie um die Herrschaft über sich selbst bringen, und es zeigen sich milde öffentlich Richter und milde öffentlich Meinende, die das verständlich und verzeihlich, wenn nicht selbstverständlich und gerechtsertigt finden.

Unsere Männer haben sich das Monopol der Sesetzebung und politischen Herrschaft zu erhalten gewußt und tun ihr möglichstes, um diese Privilegien gegen den Ansturm der Frauenrechtlerinnen zu behaupten. Sie sind jedoch nicht mehr Mannes genug, um die Verantwortlichteiten, die zu ihren Rechten gehören, allein zu tragen, und wälzen einen immer größeren Teil davon auf die schwächeren Schultern der Frauen ab, und stellen sich dann dumm und tun verwundert, wenn die Frauen zu den Verantwortlichteiten, die ihnen aufgeladen werden, die entsprechenden Rechte sordern! Es wird jenen nichts helsen; wenn der Mantel fällt, muß der Herzog nach.

O. C.

#### Seidene Jupons

pir wird mandmal um Deutschland bange. Nicht weil wir eine Großmacht wurden und Weltpolitik treiben, nicht weil wir reich werden und es werden wollen. Das ist nötig und wünschenswert, und je mehr bas Ausland uns den Spiegel der Vergangenheit vorhält, je mehr es uns an das bescheibene "Deutschland Goethes und Rants, an den deutschen Abealismus" erinnert, je beftiger es uns beweisen will, wir seien auf dem Holzweg, desto überzeugter bin ich vom Gegenteil. Es ware ibnen freilich sehr lieb, könnten sie weiter auf dem idealistischen, politisch obnmächtigen und zerrissenen Deutschland berumtreten, das sich früher mit der blauen Blume im Rnopfloch seines schäbigen Roces über alle Miseren des Daseins tröstete. Nein, vor Macht und Reichtum braucht uns nicht zu bangen. Unser Adealismus bat auch keinen Schaden erlitten, äußert er sich weniger in Philosophie und Dichtung, so um so stärker in praktischsozialer Arbeit, und das ist heute das Not-Die Philosophen und Rlassiter wendigere. des 18. Rabrbunderts baben auch auf einige Zeit voraus gedacht, und wir tonnen lange daran arbeiten, dies große Erbe in die Schillinge des täglichen Gebrauchs umzu-Was mich bedenklich macht, ist die Flut des törichten Luxus in Deutschland, verbunden mit prokigem Parvenüwesen. Friedrich der Groke sagt einmal: beute, wo jede Ruhmagd einen Seibenfaben an sich haben will. Nun, der Seidenfaden hat sich im 20. Rahrhundert auch bei der Ruhmagd zur seidenen Bluse ausgewachsen. Das ist eine natürliche Entwicklung und die Verbilligung des Bukes eine natürliche Folge des Maschinenbetriebs und gesteigerter Lebensaniprüche des aanzen Volts. Der Schaden liegt auch nicht darin, daß Deutschland beute beffer wohnt, beffer ift, fich beffer tleibet.

Er liegt nur in der N b e r s d ä h u n g dieser Dinge, als seien sie das eigentlich Lebenswerte, das Wesentliche für den Menschen. D e s-h a l b sind diese seitenlangen Annoncen seidener Matinées, seidener Zupons, seinster Abendmäntel, neuester Modelle, lehter Neuheiten, eleganter Abendschuhe in hochseiner Ausstattung, Kimonoblusen und Pelzboas aus Affenschwanz so unerfreulich. Erstens als Gewälsch — die meisten Worte sind Fremdworte — zweitens als Stil — er ist meist sürchterlich — drittens als Versührung der Massen (gebildeter wie ungebildeter), die nun ja glauben müssen, es sei wirklich das Alleinseligmachende, was ihnen da gepriesen wird.

Ich habe gar nichts dagegen, daß Deutschland sich hüdscher anzieht als früher — da war wirklich manches zu lernen und zu bessern — aber von einer puritanischen Unterschätzung des Außeren in eine banauslische Aberschätzung zu verfallen, ist das Zeichen innerer Unfertigkeit, und die ist gefährlich. Man kann eben nur dann, ohne Schaden an seiner Seele zu nehmen, "seidene Jupons" tragen, wenn man weiß, daß es wirklich nur seidene Jupons sind, d. h. ein paar beliedige Lappen, die dem Wert des Menschen nichts zusehen noch abnehmen.

Unster jungen Großmacht stehen noch heftige Stürme bevor, wir werden sie mit Ehren nur bestehen, wenn wir uns neben all diesem Tand das Wetterkleid der unverlierbaren Werte erhalten. Für Deutschland aber ist anscheinend dieser Lurus noch zu neu, als daß er uns als etwas Selbstverständliches und gleichzeitig Unwesentliches erscheinen könnte.

Dr. R. Sch.

### Zur gefl. Beachtung!

Wieberholt werben Briefe und Sendungen für den Türmer an einzelne Mitglieder der Redattion perfönlich gerichtet. Daraus ergibt fich, bag folche Eingänge bei Albwefenheit des Abresiaten uneröffnet liegen bleiben oder, falls eingeschrieden, gunächt überhaupt nicht ausgehänd bigt werden. Eine Derzögerung in der Erledigung der Eingänge ist in diesen Fällen unvermeiblich. Die geehrten Abserver werden baber in ihrem eigenen Interesse freundlich und bringen ber fuch, fämtliche Sufchten und en und ern und en, die auf Redattionsangelegenheiten des Türmers Bezug nehmen, entweder "an den herausgeber" ober "an die Redattion bes Türmers" (beibe Bad Dehnhausen i. B., Raiserstr. 6) zu richten.

Berantwortlicher und Chefrebatteur: Zeannot Emil Freiherr von Grotthuß, Bad Oepnhausen in Westfalen. Bilbende Runft und Musit: Dr. Karl Storck. Sämtliche Zuschriften, Einsendungen usw. nur an die Redaltion des Türmers, Bad Dehnhausen i. Westf. — Druck und Verlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart.

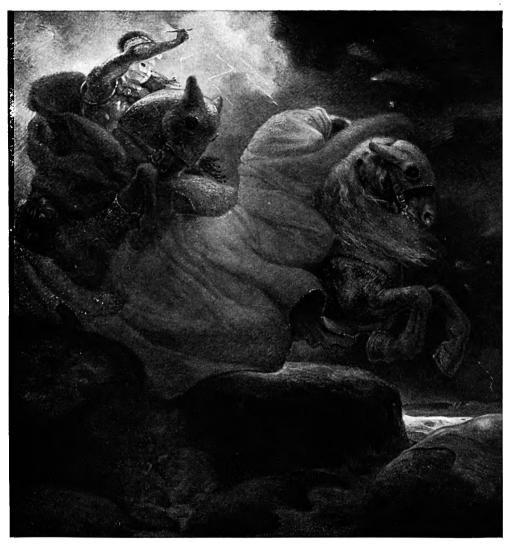

Im Wettersturm O. Soltau

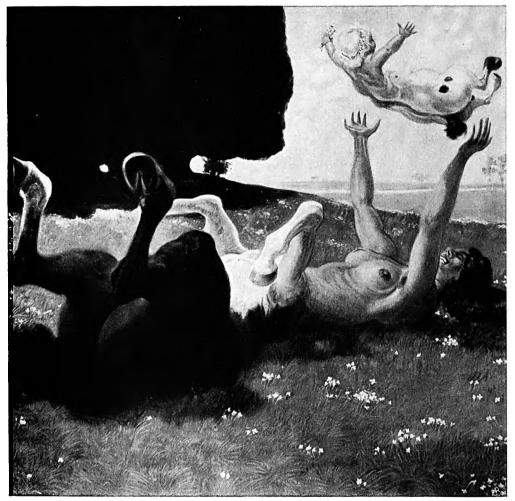

Vita O. Soltau

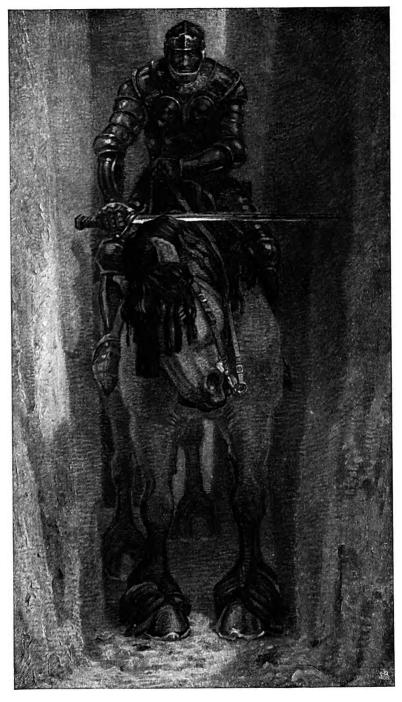

Der Wächter



O. Soltau





Hengstkampf



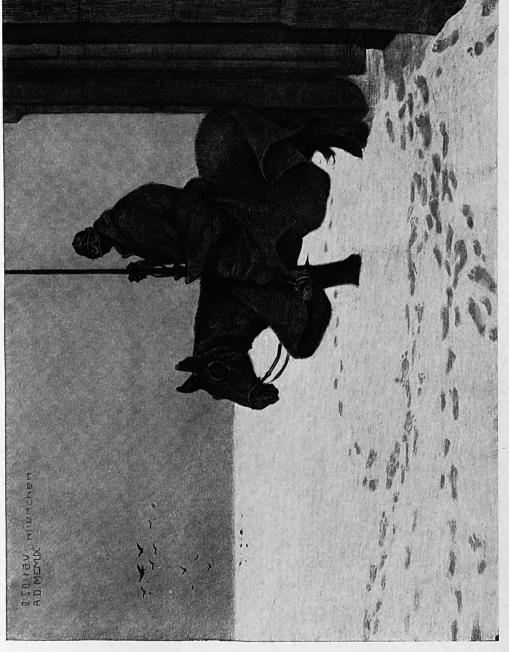

Am Ende

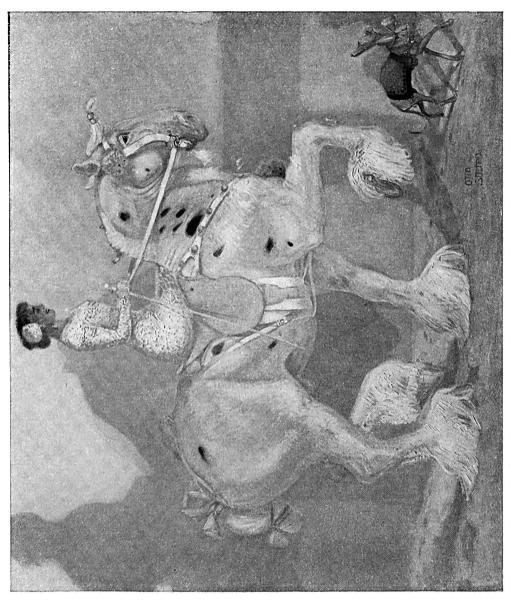

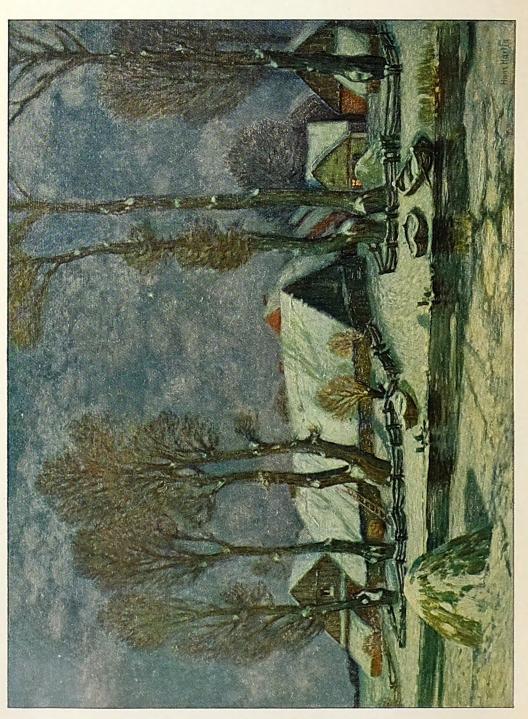



XIII. Jahry.

Mär; 1911

Beft 6

# Die elsässische Tragödie

Von Dr. Karl Storck

f die sogenannte elsässische Frage, die gerade jeht wieder alle Gemuter bewegt, sind zahlreiche Antworten erfolgt, bie Antwort ist bis jest nicht da. Das wird von einer immer größeren Rahl der 8 Beteiligten eingesehen. Während man früher der Meinung war, ble Arage wurde fich mit ber Beit von felber lofen, machft die Babl jener, die Die Meinung vertreten, sie werde mit jedem Tage fowerer. Und wenn bei der öffentliden und offiziellen Behandlung der Frage die Bolitiker und die Vertreter des Stantstechtlichen das große Wort führen und hüben und drüben getan wird, als 121 Wird politifide Maknahmen die ganze Angelegenheit in Ordnung zu bringen, to attenmen bie tiefer Busehenden immer icharfer, daß fich hier ein Bolts proh in animidelt hat, dessen Lösung außerordentlich schwierig und langwierig sein aus Sollwill es mir scheinen, als hätten manche die Hoffnung auf eine gute Lösung beerbaupt aufgegeben und seien auf dem Standpunkte angelangt, alles geben zu legjen Gove die Liebe tennt biese Gleichgültigkeit nicht. Wem diese Liebe nun and gilt; ob dem Deutschen Reiche, ob Frankreich, ob dem tünstlichen Gebilde eines poutlic für sich stehenden selbständigen Elfaß-Lothringen, ob diese Liebe deutsches Bottatum umfängt ober frangofische Kultur, — fie tann nicht gleichgültig bleiben the the Entiridiung des beganten und erlen Bolkstammes, der das Land zwischen Fer Jumer VIII. 6

Digitized by Google



Digitized by Google



XIII. Jahrg.

Mär3 1911

Beft &

## Die elsässische Tragödie

Von Dr. Karl Storck

uf die sogenannte elsässische Frage, die gerade jetzt wieder alle Gemüter bewegt, sind zahlreiche Antworten erfolgt, bie Antwort ist bis jest nicht da. Das wird von einer immer größeren Zahl der 8 Beteiligten eingesehen. Während man früher der Meinung war. die Frage wurde sich mit der Beit von selber lösen, machft die Bahl jener, die die Meinung vertreten, sie werde mit jedem Tage schwerer. Und wenn bei der öffentlichen und offiziellen Behandlung der Frage die Politiker und die Vertreter des Staatsrechtlichen das große Wort führen und hüben und drüben getan wird, als sei durch politische Magnahmen die ganze Angelegenheit in Ordnung zu bringen, so erkennen die tiefer Busehenden immer schärfer, daß sich hier ein Bolksprob l e m entwidelt hat, bessen Lösung außerordentlich schwierig und langwierig sein muß. Fast will es mir scheinen, als bätten manche die Hoffnung auf eine gute Lösung überhaupt aufgegeben und seien auf dem Standpunkte angelangt, alles gehen zu lassen. Aber die Liebe tennt diese Gleichaultiateit nicht. Wem diese Liebe nun auch gilt: ob dem Deutschen Reiche, ob Frankreich, ob dem künstlichen Gebilde eines politisch für sich stehenden selbständigen Elsak-Lothringen, ob diese Liebe deutsches Volkstum umfängt oder französische Rultur, — sie kann nicht gleichgültig bleiben für die Entwicklung des begabten und edlen Volksstammes, der das Land zwischen Der Turmer XIII, 6

Digitized by Google

Wasgau und Rhein bewohnt. Und täme man schließlich sogar zur Sleichgültigteit gegen die politische Staaten" so einwiegen, daß man die Zukunftsträume von "vereinigten europäischen Staaten" so einwiegen, daß man die Zugehörigkeit eines kleinen Landesteiles zu dem einen oder andern Reiche als ziemlich gleichgültige Machtsrage empfände, so bliebe immer noch ein schweres Rulturproblem, das gerade dann uns um so tieser berühren muß, wenn wir den Schwerpunkt der menschlichen Entwicklung ins Seistige verlegen.

Alls ich vor nunmehr dreizehn Jahren meine "Briefe eines Elfäffers" veröffentlichte (November 1897 bis Auni 1898 in der "Tägl. Rundschau"), geschah es aus tiefster innerer Not. Im Elsaß geboren, hatte ich als Sohn eines altdeutschen Beamten trok guter persönlicher Beziehungen zu zahlreichen Altelfässern alle die zahllosen kleinen Demütigungen und Bitterkeiten bis auf die Neige ausgekostet. die gerade die Augend mit besonderer Grausamkeit einem aus allgemeinen (jenseits des Persönlichen liegenden) Gründen Verhaften zu bereiten vermag. Es ist febr schwierig, jemandem, der ein Abnliches nie durchgemacht bat, diese Lage klarzumachen, die dahin führt, daß man in voller Bitterkeit jenes Fremdsein empfindet, für das unsere Vorfahren das Wort "Elend" brauchten. Dabei ist es nicht das leicht ertragbare, weil selbstverständliche Fremdsein im fremden Land, es ist ein Fremdsein im eigenen Lande. Ein Fremdsein, das doppelt schmerzlich und verzehrend ist, weil das Hochgefühl des eigenen Voltsempfindens die Zugehörigkeit dieses Landes zum eigenen großen Vaterlande behauptet und verlangt, weil tausend Rlammern geschichtlicher Erinnerung, sprachlicher, geiftiger, tultureller Verwandtschaft die Zugehörigkeit, die Einheit einem zu beweisen scheinen. Ich weiß, nicht alle im Elfaß wohnenden Altbeutschen empfinden so; aber die so bitterlich an ber "Fremde" leiden, sind viel zahlreicher, als man gemeinhin annimmt. Die vielen zwar, benen eine wohlwollende Natur eine dice Haut um ihr seelisches und geistiges Leben gehüllt hat, fühlen die meisten der Nadelstiche nicht, wehren sich darum auch nicht und empfinden schlieklich viel weniger als der Feinnervigere. Andere fühlen die Brust geschwellt mit dem Hochgefühl der Herrscherstellung und der Macht; wenn sich so viele Altbeutsche im Elsaß in der Tonart vergreifen, sollte man nicht vergessen, wie sehr sie durch die ganze Umwelt — oft ohne greifbare Schuld eines einzelnen — gereizt sind. Auf der anderen Seite wird es begreiflich, wenn aus Scheu vor dem dauernden Martyrium, das mit dem Verschiedensein von der Umgebung nun einmal verbunden ist, vor allem die im Elsaß geborene oder aufgewachsene Nachkommenschaft eingewanderter Altbeutscher die eigene Art verleugnet und sich der Umgebung fügt — in Dialektsprechen oder Französeln. Das ware eine perfonliche Angelegenheit, wenn nicht von elfassischer Seite baraus falsche Allgemeinschlusse gezogen wurden. Im Gegensatzu diesen Gruppen geraten alle jene unrettbar in diese geistige und seelische Einöde hinein, die aus irgendwelchen Gründen Volt und Land in seelischer und geistiger Liebe zu umfangen streben und das mit deutschem Herzen tun, aus deutschem Geistesempfinden, aus beutschem Volks- und Weltgefühl heraus. Und zwar gerät nicht nur jener in diese Lage, ber burch Blut mit Altbeutschland verbunden ist, sondern auch jener aus elfässischem Blut Kerporgegangene, der durch geistige und seelische Entwicklung

ins deutsche Volksbewußtsein eingemündet ist. Es wäre nicht schwer, hier bekannte Namen zu nennen. Doch würde dadurch das Bild verschoben und, wie so oft in all diesen Dingen, von Übelwollenden das allgemein gültige Problem zu einer ganz persönlichen Angelegenheit verdreht.

Ich schrieb die obengenannten "Briefe eines Elsässers" (die übrigens auch in Buchform erschienen sind unter bem Titel "Nationale Not im Elfah", Berlin 1900, Henmann), nachdem ich durch mehrjähriges Studium, durch ausgebehnte Reisen und eingehende Beschäftigung mit ber romanischen Rultur einen gewissen Abstand und die Möglichkeit überschauender Wertung gewonnen hatte. Gerade aus jener eingehenden Beschäftigung mit der romanischen, insbesondere der frangösischen Kultur, für die ein weitgebendes Verständnis zu besitzen mir auch von der französischen Kritik bis auf den heutigen Sag immer wieder bestätigt wird, hatte ich die Uberzeugung gewonnen, daß bie frangösische Rultur im Elsak nicht so tief erfakt, noch andererseits so bedeutsam eingedrungen war, daß darauf eine gefunde Entwicklung möglich gewesen ware. Denn nicht Die Innenwerte, fondern nur die Augenerscheinung frangofischer Rultur hatten auf das Elsaß gewirkt. Andererseits hatte mir die von der Mutter empfangene Blutszugehörigkeit zur Schweiz, in der ich alljährlich lange Zeiten verbrachte, gezeigt, daß im Elfaß die Vorbedingungen zu einer eigenen nationalen Entwidlung, wie sie der Schweiz, auf die man im Elfaß so gern binwies, beschieden gewesen, gar nicht vorhanden seien. Es blieb darum als einzige Möglichkeit einer segensreichen Entwicklung für das Elfaß nur das Bineinwachsen in die deutsche Rultur übrig und damit doch auch in deutiches Volkstum.

So zwang es mich damals, diesen Überzeugungen Ausdruck zu leihen, schonungslos aufzudeden, was nach meinem Dafürhalten dieser notwendigen Entwidlung entgegenarbeitete: auf politischem Gebiet, auf seiten ber eingewanderten Alltdeutschen wie der Einheimischen, in den kulturellen Verhältnissen. 3ch hatte die Erfahrung gemacht, daß man in altbeutschen Kreisen gar teine Ahnung von ben wirklichen Verhältnissen im Elfaß hatte; daß man bort zu besiten mabnte, wo es überhaupt erst langsam zu erwerben galt. Ich hatte die Uberzeugung, daß durch diese Oberflächlichteit in der Auffassung des gesamten elfässischen Lebens eine Verflachung desselben eintrat, durch die bei der steigenden Materialisierung unseres ganzen Daseins die geistige und seelische Kultur immer mehr verarmen mußte. 3ch sab, daß durch alle diese Umstände, durch eine gewisse Müdigkeit an den steten Rämpfen und Reibereien im Elfaß selbst sich ein Bustand entwidelte, ber vom wirklich start pulsierenden Leben benkbar weit entfernt war. Da entschlok ich mich. soweit es in den Rraften eines einzelnen steht, aufzurütteln. Die Aufrüttelung ift damals gelungen. In vielen tausend Exemplaren flog der Sonderabdruck der ersten jener Briefe in die Bauser Altbeutscher und Einheimischer des Elfaß. Die längst vergilbten und verstaubten Stöße von Briefen und Zeitungspolemiten, die sich an Die Brofchure knupften, enthalten ben aktenmäßigen Beweis, wie aufruttelnd bie Wirtung der Briefe gewesen ist. Satte ich auch bald erfahren mussen, daß meine Absicht, durch Anonymitat von der Person des Verfassers weg auf die Sache zu

lenken, mißlungen war, so wurde doch erreicht, daß seither wieder in ganz anderem Maße, als die fünfzehn Jahre zuvor, die schriftstellerische Beschäftigung mit dem elsässischen Problem einsetze. Und erst seit vieser Zeit spielt in all diesen Schriften die Problem einsetze. Und erst seit vieser Zeit spielt in all diesen Schriften die Problem einsetze. Und erst sult ur die Jauptrolle. Unmittelbar auf jene Briefe war auch Werner Wittichs Alrbeit "über deutsche und französische Kultur im Elsaß" erschienen, und seither ist gerade diese Seite der Frage so viel abgewandelt worden, daß bald jeder Straßburger Oroschenkutscher und jedes Waschweib sich als eine problematische Erscheinung der Zwitter- oder Ooppelkultur ansehen möchte.

Ach persönlich hatte für mich mit ienen Briefen den Gewinn der Selbstbefreiung, und ich babe mich desbalb seither auch nie wieder, von einigen rein sachlichen Darlegungen über literarische und fünstlerische Fragen abgesehen, mit bem elfässischen Problem befast. Es ist auch nicht Sitelkeit, die mich jest veranlaßt, diese persönlichen Verbältnisse darzulegen, sondern mehr das Verlangen, einen Berechtigungsnachweis zu erbringen, wenn ich im gegenwärtigen Augenblice, wo durch äukere und innere Geschehnisse die elfässische Frage wieder einmal in den Vordergrund gerückt wird, das Wort dazu ergreife. Den letten Anstof dazu gibt mir ein soeben erschienenes Buch "Die elfässisch e Tragodie", in bem ber elfässische Dichter Bans Rarl Abel ben beachtenswerten Versuch macht. das ganze Problem in ber Form eines Volksromans zu behandeln (Berlin, Mener & Zessen). Das Buch ist nicht zu verwechseln mit den vielerlei Romanen aus dem Elfaß, die auch in den letten Jahren erschienen sind, in denen diese Fragen mehr gelegentlich gestreift wurden. Bier tampft vielmehr ein Mann um seine Beimat. ein im Elfaß geborener und aufgewachsener Sohn eines Altdeutschen und einer Elfässerin, der in der deutschen Rultur einheimisch geworden ist, der diesen Besik nicht preisgeben kann und darf und nun mit deutschem Berzen das Elfaß als Beimat, die Elfässer als Beimatgenossen gewinnen und fühlen will.

Heimat und Volkstum sind, innerlich gefaßt, Werte stärkfter und tiefdringendfter Gemeinsamteit, sind weiter als der Begriff der Familie, zugleich aber auch in manchem Betracht erhabener und stärker. Rann das Elsak, kann dies Elsak, wie es heute ist, überhaupt noch in diesem höchsten Sinne Heimat sein? Das ist die Frage, vor der wir am Schlusse des Buches stehen. Um das eine vorauszuschicken: das Buch ist künstlerisch ungleichwertig. Neben dem starken dichterischen Erleben steht unvermittelt die bloke Beobachtung; neben den ruhig erzählenden Epiker tritt der disputierende Journalist, der für manche den Renner der Berhältnisse vertraut anmutende, jeden Auswärtigen aber befremdende Erscheinungen Erklärungen berbeizuholen sich verpflichtet fühlt. Aber diese Dinge treten gleich den Einwendungen, die man im einzelnen gegen Sprace und Romposition machen könnte, zurud hinter der Tatsache, daß hier aus startem Gefühl und mit tiefem Verständnis für die geschichtliche und geistige Entwicklung der Elfässer an einzelnen charafteristischen, ja typisch wirtenden Individuen die ganze Lage scharf beleuchtet wird. Gewiß mag man da sagen, daß eben nur von einzelnen Bersonen die Rede ift, wo es fich boch um ein ganzes Volk handelt. Aber so mannigfache Abstufungen auch da vorkommen mögen, gerade in dieser nationalen Frage liegt das Broblem

für die meisten ganz ähnlich. Und aus einem so charakteristischen Erleben eines einzelnen wird man eher einen Maßstab für die Beurkeilung der Gesamtheit gewinnen, als aus ganz allgemein gehaltenen und darum mehr im Theoretischen steden bleibenden Beobachtungen.

Den ersten Teil seines Buches bezeichnet Abel als Ep o s. Es mag an der durchgreisenden Umwandlung liegen, die das Leben von der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts ab ersahren hat — durch die Veränderung des Verkehrs, die soziale Umwälzung, die Verschiedung des Schwerpunkts in die Städte —, daß schier ein seder des heutigen Männergeschlechts Erinnerungen an Großväter und Urgroßväter in sich trägt, die etwas Hervisches an sich haben. Es ist wie das Sedenken an ein Seschlecht auch körperlich gewaltiger Männer, die Erstaunliches zu leisten vermochten, die wie Sichdäume im Leben standen, so ganz auf sich und in sich gestellt, deren Erlebnisse darum auch so merkwürdig stark erscheinen und in unserm Innern Saiten zum Klingen bringen, wie ein altes Helbengedicht. Im Elsaß bewahrt jedes Oorf, schier jede Familie die Erinnerungen an solche Sestaten, denn die Großväter oder Urgroßväter des heutigen Seschlechts waren Krieger Napoleons.

Der elsässische Napoleon kultus ist anders, ist tiefer und stärker als der französische, geschweige denn als der deutsche. Für das französische Empfinden hat Napoleon eine große Bahl von Werten, ein glänzendes Stück Vergangenheit zerstört; er hat dem Lande äußeren Glanz gegeben, aber doch nicht hindern können, daß es nachher tief gedemütigt wurde. Er hat von ihm unendliche Opfer herausgepreßt, hat seinen Bewohnern zahllose jener Wunden geschlagen, die auch im Gedächtnis der Nachsahren niemals verheilen. Im Elsaß dagegen hat Napoleon nichts zerstört, hier hat er nur Inhalt gegeben.

Daran, daß man in Deutschland weder 1871 noch jest, vierzig Jahre später, sich über die geschichtliche Vergangenheit des Elsak klar wird, liegt bie gang verkehrte Einstellung deutscher Rreise zum historischen elfässischen Volkstum. Logisch, wie der Busammenschluß der deutschen Bundesstaaten zum Reiche, wie die Rrönung dieses Bundes durch die Raiserkrone, war für deutsches Empfinben das Verlangen, die Provinzen, deren Raub man einst in der Beit der Schwäche und Schmach nicht hatte abwehren können, in der Zeit der Kraft sich wieder anzueignen. Denn das war deutsches Land, und in den Abern seiner Bewohner rollte beutsches Blut; sie redeten die beutsche Sprache; "verlorene Brüder", die man wieder gewonnen hatte mit ungeheuren Opfern an Blut und Catkraft, mit denen man nun, wo die Zeit des Rampfes vorbei war, sich jauchzend verbrüdern wollte. Man verstand es ja allenfalls, daß diese wiedergewonnenen Brüder nicht jauchzten, benn man konnte sich überlegen, daß sie viel persönliche Verluste gehabt. Aber daß bas Leid um die Verlorenen nicht heilen wollte, daß dieser deutsche Stamm vom arofen deutschen Bolte auf die Dauer nichts wissen wollte, ja es in steigendem Make ablehnte, — dafür fand man in Altbeutschland keine Erklärung. Das konnte nur Böswilligkeit, Verstocktheit und Arbeit der Reichsfeinde sein. Allenfalls konnte man zugeben, daß die eigene politisch e Tätigkeit nicht immer geschickt gewesen sei, daß man nicht immer die richtigen Mittel ergriffen habe. Aber diese Mittel konnte man ja wechseln, und in der Tat wird in den meisten deutschen Kreisen dis auf den heutigen Tag die Lösung der elsässischen Frage als eine rein politische Angelegenheit angesehen. Man erwartet sich vom Überlassen oder Versagen politischer Rechte entscheidende Erfolge und sieht noch immer nicht ein, daß mit allen diesen Dingen, und seien es selbst die an sich wertvollen der Versassung und des Parlaments, weiter nichts zusammenhängt, als die etwas mehr oder weniger günstige Regelung einer ganz äußerlich bleibenden Suge hörigteit zum staatlichen Organismus des Deutschen Reiches, daß damit aber die innere Verschmelzung des Elsässertums mit dem deutschen Volkstum gar nichts zu tun hat, oder doch nur so viel, als diese politischen Maßnahmen die für jene andere Entwicklung notwendigen Stimmungen beeinflussen.

Es ist voll tragischer gronie, daß die Altbeutschen, die gerade aus geschichtlichem Empfinden heraus und mit geschichtlichen Begründungen im neugewonnenen Elfaß ein Bruderland zu finden hofften, sich nicht darüber flar wurden, daß gerade die geschichtliche Entwicklung ihnen das Elsak so völlig entfremdet batte, wie es sonst nur die tiefsten natürlichen Grenzen und völlige Volksverschiebenbeit zu tun vermögen. Za noch mehr. Die Schweiz, Österreich und schließlich gerade auch Elfak in seinem Verhältnis zu Frankreich liefern den Beweis dafür, dak gemeinsames geschichtliches Erleben nationale Verschiedenheit eher zu überwinden permag, als die Gleichartigkeit des Volkstums über ein starkes gegensäkliches geschichtliches Erleben Meister wird. Denn nicht nur find in einem so großen Volkstume, wie es das deutsche ist, zahllose Abstufungen, die unter sich doch auch wieder Gegenfake bilden, es kommt auch binzu, dak sich dieses Volkstum durch politische Rugehörigkeit zu anderen Nationen durchaus nicht immer behemmt zu fühlen braucht. Das wird um so weniger der Fall sein, wenn, wie es oft für lange Reiten geschieht, das seelische und geistige Empfinden, in benen die verschiedenen Volksarten zuerst gegeneinander stoßen, hinter einem starken Eun und großem äußeren Erleben zurücktreten. Alles das trifft für das Elfaß zu.

Die Deutschen, die ins Elsaf tamen, saben auf den Bergen die Burgen, in den Tälern die alten Städtchen und Orte, deren Namen ihnen aus der mittelalterlichen Geschichte vertraut waren. Man wußte — gerade durch die Ereignisse bes Krieges war ja alles das neu belebt worden —, welch große Rolle das Elsak im deutschen Geistesleben vom zwölften bis siebzehnten Sahrhundert gespielt hatte. Im Wasgauwald war der Schauplak altdeutscher Heldendichtung; an den Dörfern und Weilern hingen deutsche Sagen; in Volkssitte und Tracht fand man eine Fülle von Zügen und Erscheinungen, für die die deutsche Romantik Auge und Berz wieder aufgetan hatte. Darüber vergaß man, daß dieses Land die deutsche Romantit nicht miterlebt hatte; daß seine Bewohner von deutscher mittelalterlicher Geschichtsberrlickeit, von deutschen Sagen und Gebräuchen nichts wußten und nichts wissen wollten; daß fie am allerwenigsten dazu neigten, altererbtes und treu behütetes Gewohnheitsgut sich wissenschaftlich ausbeuten oder in Museen einkapseln zu lassen. Man vergak, dak diese Leute überhaupt nichts davon wukten, dak jenseits des Rheins in mehr als hundertjähriger Arbeit erst ein seelisches und geistiges Deutschland und nun auch ein staatliches und soziales entstanden war.

Aber — wirft man ein — da war doch die durch Jahrhunderte treu behütete deutsche Sprache; da war doch ein Volkstum, dessen germanische Art nicht geleugnet werden konnte?! Gewiß, aber vielleicht war gerade das, was so urdeutsch anmutete, alt, zurückgeblieden, einer anderen Zeit angehörig als das Deutsche, das nun hinübertam, ganz abgesehen davon, daß die ungeheure Stammesverschiedenheit innerhalb des deutschen Volkstums sich auf diesem elsässischen Boden besonders schroff geltend machen mußte, wo noch gar tein Austausch und Ausgleich stattgefunden hatte. Vor allem aber hatte hier das geschicht ich e Erleben ungeheure statt und dem Deutschen schroff ent gegen geseht gewirkt.

Was war das für ein Reich gewesen, von dem 1680 das Elsaß losgerissen worden war?! Ohnmächtig, in sich zerfallen, sah damals das räumlich große beutsche Reich dem Schickfal der losgeriffenen Brüder zu. Hegte man für sie überhaupt Teilnahme? Man follte es heute nicht vergessen, wie sehr die Elfässer von dazumal bem deutschen Befen Treue hielten. Einem Deutschland tonnten sie die Treue ja nicht halten, denn ein solches war nicht da. Auch das Elsaß war zerklüftet in so und so viele Standesherrschaften, freie Städte und wie die kleinen und kleineren Staatsförmchen alle hießen. Bab hielten die Elfasser an ihren alten Rechten fest, die ihnen von Raiser und Reich verliehen worden waren, verteidigten sie Stud um Stud gegen das durch die Geschlossenheit seines Staatswesens so ungeheuer mächtige Königtum Frankreichs. B. R. Abel weist hier auf die Art hin, wie die Münstertäler Bauern Ludwig XIV. den Fehdehandschuh vor die Füße warfen, wie diese Talbauernschaft es geradezu auf den Krieg mit dem mächtigen Sonnenkönig ankommen lassen wollte. Über hundert Jahre hielt der Bauerntrot stand, und nur langfam vermochte die französische Staatsmaschine die Schrauben ber Gewalt so anzuziehen, daß sie dieses auf seine Art trutige Volt unterbetam. Das war um 1780 gewesen. Aber die erste Kunde vom Sturm auf die Bastille genügte, um diese Bauernschaft zu revoltieren, so daß fie die toniglichen Beamten über die Berge zurüchgeten, über die sie gekommen waren.

"Was war das für eine traurige Beit gewesen, die Zeit dieser fortwährenden Streitigkeiten um das altererbte Recht! Un Stelle des Gefühls der Zusammengehörigkeit mit dem alten Deutschland, das ja in sich zerfallen war und seine treuen Brüder jenseits des Rheins dem über die Berge dringenden welschen Nachbar und seiner Willtur völlig überlassen hatte, war Gleichgültigkeit getreten und Leere. Hatte man seine Sitten, seine Sprache, alles, was deutsch an einem war, verleugnen und sich den Franzosen an den Hals werfen sollen? Das konnte man und das wollte man nicht. Wozu aber der Widerstand? Man hatte ja kein Vaterland mehr! Es war eine bitterbose, eine tieftraurige Zeit, eine Zeit ohne Begeisterung, ohne Herz; es war eine Zeit, die den Charafter eines gesunden Volkes verderben kann. Da hinein, mitten unter die Vaterlandslosen, die Bersprengten, die Gleichgültigen, die Unterdruckten fällt die Parole: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit — und in Staub, in nichts zergangen und verweht ist alles, was sie zuvor bedrängte! Alles ist vergessen und verziehen, eine allgemeine Verbrüderung tritt an Stelle der alten Feindschaft. Die Vaterlandsliebe zu dem verjüngten, zu dem Licht in die Finsternis bringenden Frankreich halt ungestört ihren Einzug in die Herzen. Die große

Revolution war eine Erlösung. Sie räumte mit allem auf, was an Anechtschaft grenzte, und wie jubelte man ihr zu! Nun war Frankreich das Vaterland. — — — Die über den Portalen angebrachten Wappenschilder waren allerorts zerstört worden, und nirgends in ganz Frankreich hatte man sie gründlicher zertrümmert als im Elsas. Die neue Zeit gebar einen neuen Abel, der rasch und glänzend aus a 1 l e n Schichten des Volkes hervorschöß, als bei den Siegeszügen der in ein sarbenprächtiges, auf Wassenruhm begründetes Kaiserreich verwandelten Republik den Alemannenherzen Gelegenheit gegeben war, die altgepriesene Tapserkeit zu beweisen. Das Soldatenvolk der Elsässer hatte Vonaparte auf den Schild erhoben, er war für sie Symbol. — — So war das Elsaß welsch geworden; kein Herd war damals mehr im Lande, auf dem ein Fünkhen Liebe für ein deutsches Vaterland geglimmt hätte, als nur in Jäusern gelehrter Leute, die, angesichts der alten Venkmäler deutscher Größe, ihr Veutschtum nicht vergessen konnten." (Abel, a. a. O. S. 40 s.)

So ist es. Für den Elsässer von heute beginnt die Seschickte seines Vaterlandes mit der französischen Revolution. Was davor liegt, ist für ihn eine duntle Zeit, an die man nicht zurückdenken mag. Höchstenfalls, daß man aus den Baudenkmälern jener Zeit, in den Städten zumal, sich Beweise gewinnt für ein starkes, selbstbewußtes Bürgertum. Diese Zeit aber, dieses Viertelzahrhundert vom Sturm auf die Bastille die zur Schlacht dei Waterloo, das in seiner heldenhaften Tatkraft, in der überwältigenden Sewalt der Seschehnisse, wie in seinem urdemokratischen Charakter (insofern niemals sonst in diesem Maße ein jeder seinen Slückes Schmied war wie damals) — dieses in der gesamten Seschickte einzig dastehende Viertelzahrhundert hat Elsaß mit dem Volke, das diese Seschickte machte, viel einger zusammengeschweißt, als es Jahrhunderte einer im Sleichmaß dahinschreitenden und in der Sleichgültigkeit des Alltags dahinschleichenden Vergangenheit vermocht hätten.

So tat S. R. Abel recht baran, seinen Volksroman in dieser Zeit beginnen zu lassen. Napoleon ist von Elba zurückgetehrt, und wir sehen die Getreuen wieder zu ibm eilen. Zwei der Männer vertreten jene altgewordenen Soldaten, für die tein Plak in einer friedlichen Welt war. Der dritte, Martin Altis, verläkt Mutter und Braut im Awang der Treue für den Raiser, in der sicheren Hoffnung, wieder beimzukehren, wenn der Raiser gesiegt, und dann sein Haus zu begründen. Er kehrt beim nach des Raisers Niederlage und Verbannung, und auch sein Haus gründet er, wenn auch verspätet, weil das Weib, das er gewählt, ihm nicht in der unantastbaren Weise Treue gehalten batte, wie er es verlangte. So mussen sie, ibr zur Bufe und ihm zur Qual, noch eine Wartezeit durchmachen, bis dann doch die Jochzeitsgläser zusammenklingen, und damit der Hausstand gegründet ift, an bessen weiteren Schickalen wir die Entwicklung von Land und Volt miterleben. spätere Träger dieser Geschide ift allerdings tein Iltis, sondern ein Woden, der auch Diesen Namen zu Unrecht trägt. Denn er ist nicht des ehrlichen Bauern Sohn, der diesen Namen führte, sondern entstammt der sündigen Liebesnacht seiner Mutter mit einem französischen Emigranten, ber zur selben Stunde in seine Beimat zurudtehren wollte, in der die napoleonischen Soldaten ihrem wiederkehrenden Raiser entgegeneilten. Der Dichter mag wohl darin die symbolische Bedeutung gesucht haben, daß das elsässische Bolk, das die Seschide des neunzehnten Jahrhunderts erlebte, nicht die Frucht des alten ehelichen Volksbundes, sondern der Sproß der Liebesverbindung mit Frankreich war. Andreas Woden, die Frucht des Liebesbundes, wächst als eine Art Dorfkind heran und wählt im Zwang der überall lebendigen Erinnerungen an die große Zeit des Soldatenkaisers, in der Mannesmut und Manneskraft der sicherste Abelsbrief gewesen, auch seinerseits den Soldatenberuf.

Den zweiten Teil seines Buches überschreibt Abel Voltsergablung. Die epische Größe ist vorbei, das Leben geht gemächlichen Sang, und selbst die Sturme peitschen teine boben Wogen. Die Revolution des Jahres 1848 ist außerlich und innerlich flein im Vergleich zu der von 1789. Aber Männer finden doch die Gelegenheit, sich als Männer zu bewähren. Andreas Woden ist ein Goldat geworben, der benen Napoleons nichts nachgibt. Darum aber wird ihm auch der Bürgerkrieg auf den Barrikaden zuwider, und es verlangt ibn aus dem großen Paris beim in seinen Wasgau. Port will er Förster werden. Die Erzählung, wie Andreas, ber verachtete Bastard, die Tochter des angesehenen Martin Altis zum Weibe gewinnt, wie das tuchtige Paar zuerst auf einer abgelegenen Försterei, dann in besseren Verhältnissen die Jahre verbringt, ihm ein Töchterchen heranwächst, ist echte Heimatserzählung, einfach, warmherzig gegeben, treu aus den Verhältnissen heraus geschildert. Für die Beurteilung der allgemeinen Landeslage sind aber mehr die kleineren Begleitumstände charakteristisch. Sehr gut wird herausgearbeitet, wie biefe Esfässer den Unterschied ihrer Art von der französischen scharf und start empfanden und auch bewuft weiterpflegten, wie andererseits die vornehmen Franzosen es geschickt verstanden, das auf persönliche Unabhängigkeit stolze, durch und durch im besten Sinne des Wortes demokratische, aber andererseits doch auch leicht lenkbare Volt zu nehmen. So faste man 1849, als ein großer Teil der republikanisch gefinnten Bevölkerung einen waghalfigen Vorstoß gegen Rolmar unternahm, das Abenteuer von der leichten Seite auf und entließ bald die zahlreichen Verhafteten mit dem heilsamen Schreden. Unter dieser geschickten Verwaltung, die sich nicht mehr einmischte, als unbedingt notwendig war, paste sich das Elsas dem ganzen Frankreich leicht ein. Man fügte sich ber Präsidentschaft Napoleons III. und nahm die weitere Entwicklung der Dinge um so gelassener hin, als damals das große finanzielle Aufblühen Frankreichs und des damit verbundenen Elfak einsetze.

Das ändert aber nichts an der Tatsache, daß die Franzosen trot allem im Elsaß nicht eigentlich beliebt waren, daß sie vor allem, sobald sie irgendwie ihre Macht fühlen ließen, wenn das Volk seine Abhängigkeit von einer französischen Bentralstelle spürte, als fremde Eindringlinge empfunden wurden. Diese Stimmung verschäftet sich im letzten Jahrzehnt vor dem Kriege, denn das napoleonische Treiben der sechziger Jahre stieß das im Kern tüchtige Elsässertum ab. So ist es hier im Roman nicht ein Einzelfall, sondern entspricht durchaus den typischen Verhältnissen, daß die ganze bäuerliche Verwandtschaft der Frau Wodeys sich widersetzt, als Wodeys Tochter Luise sich mit einem französischen Leutnant verheiraten

will. "Rurz vor dem großen Kriege waren die französischen Beamten und Offiziere unbeliebt vom kleinsten auswärts dis hinauf zum größten im fernen, großen Paris." Es trug dazu auch dei, daß die Franzosen vor allem auch in ihrer Presse von den Elsäsern und ihrem Leben als von einer Art Hinterweltler sprachen. Es war ja leicht verständlich, daß man in Frankreich wenig Verständnis für die nach Sitte, Sprache und Sehaben urdeutsche Art der Elsässer hatte, zumal diese sich die französische Sprache und Kultur doch immer als etwas Fremdes zu eigen machen mußten und mit ihrer bei der Mehrzahl schlechten und fast niemals atzentsreien Benutzung der französischen Sprache leicht verlacht wurden. Die "têto carée" war eine beliebte Withlattsgur. Da trat wieder einmal mit wuchtigem Schritt die Seschichte in das der Kleinlichkeit verfallene Alltagsleben. "Seschicht es betitelt D. R. Abel den dritten Teil seines Wertes.

Eine Reihe von Bilbern aus dem siedziger Kriege, soweit er sich im Elsaß abspielt, läßt der Verfasser an uns vorüberziehen: Zeppelins verwegenen Kundschafterritt durch das seindliche Land, die furchtbaren Schlachten bei Weißendurg und Wörth, die heldenhaften Stürme der französischen Kürassierbrigaden bei Morsbronn und Fröschweiler; dann verweilt er ausführlich dei der Beschießung und Belagerung Straßburgs. Mit dem Roman im Buche sind diese Schilderungen dadurch verdunden, daß der Verlobte von Andreas Woders Tochter Luise unter den französischen Kürassieren steht, die bei Morsbronn im tollen Todesritt in den Sprentranz der französischen Tapferkeit eines der leuchtendsten Ruhmesblätter wanden, und daß andererseits Luise, um den Werbungen des Bürgermeisters ihres Heimatortes auszuweichen, eine Stellung als Erzieherin bei einer Kausmannsfamilie in Straßburg angetreten hat.

Aber auch die Geschichte des Volkes gebot die Behandlung dieser Ereignisse. Und gar für die elfässische "Tragödie" war das besondere Herausarbeiten der Geschehnisse in Strafburg erforderlich. Denn, so furchtbar und schrecklich die großen Schlachten waren, so unendlich viele Opfer sie verschlangen, die Mitlebenden saben da Mann mit Mann ringen. Es war ein Rämpfen mit gleichen Waffen, so daß bei den Franzosen und erst recht bei den Elsässern bald die Überzeugung entstehen mußte, daß auf deutscher Seite die überlegene Führung, die weit straffere Difgiplin, die bessere Fürsorge für die Truppen herrschte. Das hätte die Grundlage für eine Achtung und Bewunderung des bis dahin halb als barbarisch angesehenen Gegners geschaffen, auf der für spätere Zeit sich ein erträgliches Verhältnis eher hatte entwideln konnen, wenn nicht ber entsetliche Eindrud von ber Beschiefung und Belagerung Strafburgs in den Bergen des elfässischen Volkes eine schwer überwindbare Masse von Sag aufgehäuft hätte. Vernünftige Überlegung und sorgsam abwägendes Gerechtigkeitsgefühl haben ja auf solche Volksempfindungen keinerlei Einfluß. So war und ist man denn auch heute noch den Darlegungen nicht augänglich, daß die eigentliche Schuld an dieser entseklichen Beschiekung Strakburgs nicht ben Belagerern, sondern dem Befehlshaber ber belagerten Festung auguschreiben ist, der aus einem an sich gewiß hochachtbaren, aber unter den gegebenen Umständen völlig sinnlosen Mut und Trop heraus die von vornherein unhaltbare Feste zu behaupten suchte, während der Gegner unmöglich in seinem Rücken



ein Bollwert fremder Macht dulden konnte. Aber, wie gesagt, solche Erwägungen vermögen nicht aufzukommen gegen die ungeheuren Eindrücke, die allen jenen sich mitteilten, die als Leidende oder auch nur als Beschauer — und das halbe Elsaß gehörte zu diesen — in atemioser Spannung das Schickal Straßburgs miterlebten.

Trop alledem — und das betont auch Abel im vierten, Roman überschriebenen Teile seines Buches — waren die Stimmungsverhältnisse, die die einwandernden Deutschen unmittelbar nach dem Kriege antrafen, nicht so schlecht, wie man wohl annehmen könnte, ober wie sie später geworden sind. Es ist mir selber von so vielen Altbeutschen als ihr eigenes Erleben geschildert worden, daß sie personlich zunächst, wenn auch natürlich keine freudig jubelnde, so doch eine keineswegs schroff ablehnende, ja eher wohlwollende Aufnahme gefunden haben. Vor allem gilt bas vom Lande, von der Bauernschaft. Die Ehrlichkeit und Rechtlichkeit des deutschen Staatsbetriebes wirtte auf diesen geraden Stamm, und wenn wohl auch teiner ben neugeschaffenen Verhältnissen eine längere Dauer wünschte ober auch nur an die Möglichteit einer solchen glaubte, wenn jeder auf die baldige Wiedervereinigung mit Frankreich hoffte, so fügte man sich doch ohne Widersetlichkeit den gegebenen Verhältnissen. Es ist recht schwer festzustellen, warum es in den nächsten Jahren immer schlechter geworden ist. Es gibt ja manche Krankheitszustände, bei benen die Zeit des akuten Leidens für den von der Rrankheit Befallenen selbst, wie für alle jene, die mit ihm zu tun haben, eigentlich nicht so schlimm ist wie die Beit nachher, in der alles scheinbar verheilt, wo sich aber doch teine wirkliche Gesundheit wieder einstellen will. Sicher empfand man im Laufe der Zeit die Blutstrennung, die die Loslösung von Frankreich für unendlich viele Elfässer brachte, immer schwerer. Man sab erst jest, daß es sich nicht um die bloße Lostrennung eines Stud Landes handelte, sondern daß Taufende von Familien von einzelnen ihrer in Frankreich lebenden und wirtenden Mitglieder losgerissen waren. Als infolge der "Option" viele Tausende von Elsässern nach Frankreich auswanderten, wurde dieser Zustand noch verschärft.

Uuf der anderen Seite aber müssen wir doch auch zugestehen, daß eine große Bahl der eingewanderten Altdeutschen jenen günstigen Eindruck nicht zu behaupten vermochten, den die überwältigende Erscheinung des ganzen Volles im Rampf und Sieg des großen Rriegsjahres geweckt hatte. Dazu hätte man ein Beamtenheer von so auserlesenen Rräften nach Elfaß schiden mussen, wie es überhaupt tein Land besitzt. Nimmt man dazu die außerordentliche Schwierigkeit der jedem einzelnen für sein Auftreten gestellten Aufgaben, dazu die bei jedem "Sieger" leicht dur Überhebung neigende Hochspannung des Empfindens, dann die ungeheuren Schwierigkeiten, die in dem steten Gereiztwerden durch eine wo nicht von Sag, fo boch von Abneigung ober mindestens schroffer Burudhaltung erfüllte Bevölterung liegt, so wird man Entschuldigungsgründe genug dafür finden, daß ein großer Teil des subalternen Beamtentums bei aller treuen Pflichterfüllung den schwierigen Aufgaben dieser befonderen Verhältnisse nicht gewachsen war. Aber freilich, es tommen hierbei nicht nur diese menschlich so begreiflichen Schwächen der einzelnen in Betracht. Wir wollen es nur ruhig eingestehen: der Deutsche hat große Lüden in seiner Rultur des Alltags. Im häuslichen Leben vielfach reicher und tiefer, als der

Romane, ist sein Auftreten im ganzen öffentlichen Leben leicht formlos und aufbringlich. Wer viel auf Reisen gewesen ist und die verschiedenen Völter im Auslande beobachten konnte, weiß, was ich meine, weiß auch, daß es in den letzten Rabren bedeutend besser geworden ist. Auch ein zweites wird jeder leicht versteben. der den Rampf verfolgt, den unser Volk in großen Landesteilen mit den regierenden Gewalten, por allem gegen Beamtentum und Volizei um die Mündigkeit gerade des Alltagslebens zu führen gezwungen ist. Das Breukentum vertrugen und vertragen aber die Elfässer gar nicht. Ich weiß es nicht nur aus eigener Erfahrung. fondern auch aus vielfacher Bestätigung, dak der preukische Beamte im allgemeinen in der Form torretter und, rein äußerlich genommen, auch höflicher im Vertehr mit dem Bublikum ist als sein süddeutscher Rollege, oder als es z. B. im Elfaß gerabe die eingeborenen Beamten waren. Aber bas militärisch Schneibige, die Bebandlung jedes freien Mannes als Untergebenen, der ganze Soldatendrill ist nun einmal vom Breugen nicht zu trennen, und so kamen denn auch im Elsaf die fübbeutschen Beamten mit der Bevölkerung immer viel besser aus als die norddeutiden. Vor allen Dingen wurde das durchaus bemotratische, seit längster Zeit an eine große Selbständigkeit in der Gemeindeverwaltung und an eine gewisse Freiheit in der Regelung aller perfönlichen Angelegenheiten gewöhnte elfässische Volk auf tiefste erbittert durch jene im preukischen Verwaltungspstem liegende Bepormundung, die ja von Optimisten als Fürsorge gedeutet werden kann und sicher auch ihr Gutes hat, die aber einfach nicht mehr in unsere Zeit paft.

Un diesen allgemeinen Stimmungsverbältnissen gemessen, die sich natürlich in tausend Einzelfällen schwer entluden und in jedem einzelnen gekränkten oder an empfindlicher Stelle getroffenen Eingeborenen ganze Rreise mitverletten und mitverstimmten, scheinen mir die Snstemfehler in ber Verwaltung verhältnismäßig geringwertig. Ich kann hier natürlich nicht die ganze Verfassungsgeschichte und die Entwicklung des politischen Lebens im Elsaf darlegen. Es ist ja auch nachträglich viel leichter, über ben Wert ober bie Schädlichkeit einzelner Magregeln zu urteilen, als bevor diese getroffen werben. Auf einige Punkte muß ich aber turz hinweisen. Runächst auf die unabänderliche, aber für die Einverleibung eines neuen Landesteiles außerordentlich bedeutsame Tatsache, die in unserer Staatsform liegt. Frankreich ist ein einheitlicher Rentralstaat. Deutschland ein geeintes Staatenbundel. Wenn zu Frankreich ein neuer Gebietsteil kommt, gehört er naturgemäß in das eine große Staatsgetriebe und teilt mit diesem die ganze Art der Verwaltung, Gesetgebung usw. Das neugegründete Deutsche Reich mußte in Elfah-Lothringen ein bis dahin ihm selbst unbekanntes Neues, ein Reichsland schaffen, dem man aus politischen Erwägungen nicht von vornherein die Stellung der übrigen Teile des Landes als Bundesstaat einräumen zu können glaubte. Aber wenn man das auch getan hätte, so wäre damit ja keine innere Verschmelzung erfolgt, sondern man bätte von vornherein nur jenen Rustand einer in hobem Grade selbständigen eigenen Verwaltung geschaffen, nach dem jett Elsaß-Lothringen strebt. Von welch außerordentlicher Bedeutung das ist, soll nur an einem einzigen Beispiele belegt werden. Ein großer, wenn nicht der größte Teil der Abneigung gegen die altdeutschen Beamten beruht im Elfaß barauf, daß sie in tausend vom Lande

besoldeten Stellungen siken, die nach Analogie der anderen Bundesstaaten eigentlich den Elfässern zukämen. Am Anfang hat man sich ja wohl zu diesen Stellungen nicht gemelbet, aber nachdem die neugeschaffenen Verhältnisse sich als dauerhaft erwiesen batten, mußte sich die Empfindung doch auch darin verschieben, und sie tut es mit jedem Sahre mehr, wo die Sahl der eingeborenen Elfässer zunimmt, die sich bem Staatsbienste zur Verfügung stellen. Für eine Bentralverwaltung, wie sie Frankreich besitht, läge in einem solchen Umstande ein glänzendes Bindemittel, während er für Deutschland eine trennende Rraft ist. Denn der französische Staat, der ohne Rücksicht auf die Geburt in irgendeinem seiner Departements das ihm zur Verfügung stebende Beamtenmaterial nach Belieben im ganzen Reiche verteilt. wurde natürlich das ibm aus seinem neueroberten Gebiete zuströmende Beamtenmaterial in seinen anderen Landesteilen verwerten, während er aus diesen alten Landesteilen Beamte in das neugewonnene Gebiet schieden würde. Das geichab ja auch im Elfak zur französischen Zeit. Auf diese Weise sind Sausende von Wechselfäben zwischen alten und neuen Landesgebieten gesponnen worden, die jest zwischen Elfaß und Altdeutschland fehlen. Und gerade dieses Fehlen ber perfönlichen Beziehungen der Reichsländer zu in Altdeutschland Wohnenden ist das schwerfte Hemmnis zu einem wirklichen Verwachsen. Schon die alten Römer hatten commercium und connubium (Verkehr und Heirat) als die besten Bindemittel ertannt. Die regierenden Rreise in Deutschland hatten aus ber gartnädigteit, mit der die deutsch-gegnerischen Rreise im Elfaß auch die kleinsten Magregeln zu einem solchen Austausch (3. B. die Verpflichtung der Referendare, ein Jahr an einem preußischen Gerichte zu arbeiten) bekämpften, schließen können, wie bedeutsam solche Makregeln empfunden wurden. Doch ist ja leicht einzusehen, daß an diesem Buftande nichts zu ändern ift, da er ja eben in der Gesamtverfassung des Deutschen Reiches beruht und jetzt nachträglich an eine Zuteilung Elsaß-Lothringens zu verschiedenen deutschen Bundesstaaten ernstlich wohl nicht mehr gedacht werden Aber wem es nun wirklich um die Verschmelzung zu tun ist, der sollte wenigstens nicht vergessen, daß alle Mittel angewendet werden müßten, diesen Vertehr, die Verbindungen awischen Altdeutschland und dem Reichslande beraustellen.

Nur wer sich diese eigenartigen staatsrechtlichen Verhältnisse klar vor Augen hält, erkennt die außerordentlichen Schwierigkeiten der reichsländischen Versassungsfrage. Die Gleichstellung des Reichslandes mit den übrigen Bundesstaaten macht aus den neugewonnenen Provinzen, einem doch durchaus unsicheren Sediete, sast einen ganz selbständigen Staat. Es ist leicht begreislich, daß sich die deutschen Regierungen nicht entschließen konnten, einen solchen Fremdörper ihrem Organismus einzugliedern, trozdem sie sich sicher der ja durch das gesamte politische Leben bestätigten Erwägung nicht verschlossen haben, daß es einmal viel besser ist, aus eigenen Stüden Rechte zu bewilligen, die man auf die Dauer nicht versagen kann, daß es andererseits der verhängnisvollste Fehler ist, einem Gegner wirksame Rampfgründe in der Jand zu lassen. Eins scheint mir für das Reichsland jedenfalls zuzutreffen: man hätte v i e l f r ü h e r die Ausnahmezustände ausheben sollen, und man sollte sich auch jeht durch noch so unerfreuliche Erscheinungen nicht abhalten

lassen, es so bald wie möglich zu tun. Man wird in zehn und zwanzig Aabren ganz sicher eber mit einer stärkeren antideutschen Bartei zu rechnen baben als beute. wenn man inzwischen den antideutschen Elementen dieses aukerordentlich starte Agitationsmittel in der Hand läßt, das darin liegt, wenn dem Volke dauernd porgerebet werden kann, es werde schlechter behandelt als die übrigen Teile des Landes. Man hätte seinerzeit den Diktaturparagraphen, der im Grunde nur ein Schreckgespenst war, ruhig in den ersten Zahren nach dem Kriege aufheben können und hätte vielleicht mit der Verleihung einer Verfassung vor fünfzehn und zwanzig Rabren viel bessere Erfahrungen gemacht als jekt. Die Erfahrungen aller Bölter und Staaten muffen den Regierungen doch die Überzeugung beibringen, daß die Bölter heute so weit entwidelt sind, daß mit Ausnahmegesehen nur das Gegenteil der beabsichtigten Wirkung erreicht wird, daß Ausnahmezustände bas gunstigste Entwicklungsfeld für innerliche Gegenströmungen gegen die jene Ausnahmeverhältniffe schaffenden Mächte find. Im Elfaß ift jedenfalls in den letten Rabrzebnten der innere Rulturgegensak zu Deutschland, der in den gesamten Verhältnissen begründet ist, dauernd schärfer und vor allen Dingen bewußter und absichtlicher geworden. -

B. R. Abel geht auf diese politischen Fragen in seinem Roman nicht ein. obwohl er natürlich die daraus gewachsenen Verhältnisse schildern muß. Er tut das besonders geschickt für das Bürgertum der elsässischen Städte, vor allem Strakburgs, das zur französischen Zeit in der Sat ein außerordentlich selbstherrliches Leben geführt hatte und darum sich jest gegen die deutsche bevormundende Regierung am schärfsten auflehnte, wobei hinzukommt, daß bier wie in allen hauptsachlich dem kaufmännischen und industriellen Leben zugewendeten wohlhabenden Rreisen die Frauen die eigentlichen Träger der geistigen Rultur sind. Diese Frauen aber hatten im Elsak schon vor dem Kriege und erst recht nach ihm viel engere Beziehungen zum französischen Geistesleben, besser sagen wir wohl zur französischen Formenkultur gewonnen, weil sie in dieser auch das Mittel der gesellschaftlichen Höherstellung gegenüber dem breiten Bauerntum und dem Arbeitervolke hatten. Sie waren durch die Abernahme der französischen Sprache von jenen die deutsche Mundart sprechenden Rreisen geschieden, und so mukte sich gang von selbst das Gefühl entwickeln, daß das Französische das Bessere und jedenfalls Vornehmere sei. Nach dem Krieg kamen die gesamten Gefühlsstimmungen noch binzu, um die Überlieferung dieser frangösischen Bildung festzuhalten, wenn möglich im Werte noch zu steigern. Die Bensionatsjabre in Frankreich spielen für die elfässische Frauenwelt eine ganz andere Rolle, als sie auch in ben trübsten Beiten beutscher Abhängigkeit für Deutschland gehabt haben. Die allerbetrübendste Folge bleibt trot allem die, daß es unter diesen Umständen nur ganz wenigen gelingt, mehr als einen äußeren Rulturfirnis sich zu gewinnen, daß also in Wirklichkeit eine steigende geistige und seelische Verarmung in der bürgerlichen elsässischen Frauenwelt Blak greift. Man ist nicht fähig, das frangösische Rulturleben wirklich in lebendiger Teilnabme mitzumachen, und von dem beutschen will man nichts wissen. Noch täuscht man sich im Elsak selbstgefällig über diese Tatsache hinweg, rühmt sich gar einer Doppelkultur. Man wird sich nicht mehr lange in diesen nur durch die, meist recht mangelhafte, Sweisprachigkeit gestützten Vorstellungen wiegen können. Und dann gibt es ein trauriges Erwachen.

Hier sind wir in der eigentlichen essässischen Tragodie mitten darin. S. R. Abel läft sie uns mit dem Entel des alten Woden erleben. Wodens einzige Tochter Luise bat sich einige Rahre nach dem Kriege, in dem sie ihren Verlobten, den frangösischen Leutnant, gefallen wähnt, mit einem altbeutschen Förster Guler verheiratet. Sie hat in starter Liebe und als selbständige Persönlichkeit die halbe Verstohung aus dem Elternhause, die Entfremdung und Verachtung seitens ihrer Dorfgenossen für ihre Liebe in den Rauf genommen. Aber trot der Tüchtigkeit ihres Mannes und seiner sympathischen Bersonlichteit findet sie in der Che das erhoffte Glück nicht. Freilich auch ber Mann nicht. Die Verschiedenheit in zahlreichen Lebensauffassungen, in der ganzen Anschauung des Daseins, gerade des Alltäglichen, häuft eine Masse von innerer Unbefriedigung an, die sich vielleicht anderswo auslösen ließe, gerade hier im Elsaß aber, wo in der ganzen Luft diese Zwiespältigkeit liegt, keinen Ausgleich findet. Und wenn es auch schlieklich das Auftauchen ihres alten Verlobten ist, das die Ratastrophe herbeiführt, so wirtt doch diese gewaltsame Lösung — ber Förster Guler erschieft sich in einer Stunde der Veraweiflung — fast erleichternd im Vergleich au ber dauernden Gewitterschwüle, die sonst diese beiden, einander im Grunde berglich zugetanen Menschen belastete. Die Witwe, von tiefer Reue zerquält, zieht mit ihrem jungen Sohne in das Elternhaus ihres verstorbenen Mannes, ein altdeutsches Pfarrhaus. Sier wächft der junge Euler nach dem frühen Tode seiner Mutter beran, die ihn als Züngling bas Blut und die Sehnsucht nach dem Elsaf treiben, sich dort seine Beimat zu suchen.

Jörg Euler muß erfahren, daß jene, die wie er als Söhne Altdeutscher im Elsaß geboren sind, die Beimat nicht als Mitgift und Erbe der Scholle erhalten, auf der ihre Wiege stand, daß sie sich ihre Beimat erst gewinnen müssen als eine durchaus persönliche Angelegenheit. Jörg selber ringt sich in harten Prüsungen zu startem Deutschewußtsein. Es geschieht gerade im Widerspruch mit der deutsch-feindlichen Stimmung, die beim alten Großvater im elsässischen Weindorf und bei einer Straßburger Bürgerstochter bestimmend für seinen Lebensgang wirkt.

Während er selber sich durchringt und durch seine Kunst sich die Erlösung schafft, erkennt er immer mehr die elsässische Er a gödie. "Wie mußten sie in ihrem Innersten elend sein, sie, die nach dem Krieg im Elsaß gedoren und in einer Luft groß geworden waren, wie sie hier wehte, in dem Hause des Großvaters!" Hatten die Elsässer wirklich eine Heimat? "Der in fünfzig Schlachten sein Leben einst (unter Napoleon I.) einsetze — schug er sich für sein Vaterland? — Würden sich heute die Elsässer (im Falle eines Krieges) für ein solches schlagen?" Und dann wieder: "Das arme Elsaß besteht aus solchen, die sich nicht zurechtsinden. Ihnen klingt die Erinnerung an die Nutter in der edlen Sprache des Nachdarlandes, und deutsche Kunst und Wissenschaft werden, wie eine zweite Nutter, um ihre Perzen. Hier ein Stüd Beimat, dort ein Stüd Vaterland, nichts Ganzes, nichts Eigenes! Stiessinder denen gegenüber, die ihre He in at in eine m großen Vaterlande habe haben. — Mißverstanden, unglücklich, in sich zersplittert. Sie sind die Opfer, von denen niemand spricht." Danach noch die Schluß-

worte des Buches: "Alles Werden und Wachsen braucht die Stille. Wenn ein Volk, dem vom Schickal das traurige Los zusiel, ein Stück Beute zu bedeuten, sich wieder zurechtfinden soll, dann braucht es viel Geduld und einen langen Friede n."

H. Abel sieht die Lösung der Frage in dem Sich-näher-tommen Frantreichs und Deutschlands. Die Zahl derer mehrt sich täglich hüben und drüben, die einsehen, daß die alte Erbseindschaft begraben werden muß, die fühlen, daß das Zusammenwirken der beiden Bölker einen solchen Segen für die Rultur der Menschheit bedeuten würde, daß diese nicht dauernd darauf verzichten kann.

Es liegt in dieser "Lösung" aber wohl boch ein Abweichen von der eigentlichen Frage. Mit diesem Frieden der beiden Großen braucht ein glüdliches Rum-Frieden-tommen des zwischen ihnen eingekeilten kleinen Ländchens noch nicht perbunden zu sein. Denn — immer klarer und schärfer tritt bas hervor — diefer innere und fruchtbare Friede für das Elfak ist eine geistige Frage. Das geistige Vaterland muß erft gefunden, an dieses der vorbehaltlose Anschluß gefunden werden. Mur törichte Berblendung kann ben Glauben begen, daß dieses Landchen ohne eigene, in sich geschlossene nationale Vergangenheit eine ihm allein gehörige nationale Rutunft baben konnte. Die Beiten ber kleinen Staaten, geschweige benn ber kleinen Nationalitäten sind vorbei. Die Weltgeschichte zwingt mit eiserner Sand aum Zusammenschluß. Wohl wird bas Elfaß durch seine Vergangenheit, durch die Erziehung im Zwiespalt, die die Geschichte ihm auferlegt hat, eine besondere Aufgabe als Vermittler zwischen romanischer und germanischer Rultur erfüllen können. Aber boch erft bann, wenn es selber wieder in startem Mage kulturfähig geworben ist. Das aber ist nur zu erreichen durch die willige Aufnahme, den rüchaltlosen Anschluß an eine starte Rultur.

Rann wirklich ein ernster Zweifel bleiben, daß für das elsässische Volt als Sesamtheit nur die deutsche Kultur in Betracht kommt? Für einzelne mag ja durch die Erziehung die Möglichkeit der Wahl geschaffen sein; die Sesamtheit steht unter dem Zwang der Sprache und Rasse. Diese beiden haben es auch bewirkt, daß das hochbegabte elsässische Volt auf allen jenen Sedieten des geistigen und seelischen Lebens, wo es auf schop fer ische Svermögen ankommt, für die französische Kultur nichts geleistet hat. Nur in der germanischen Rultur wird dieser germanische Stamm sich fruchtbar betätigen können.

Es ist ein frevelhaftes Spiel, wenn aus politischen Gründen — ob sie berechtigt sind oder nicht, ist völlig belanglos — so gegen das geistige Dasein eines Volkes gesündigt wird, wie es von jenen elsässischen Kreisen geschieht, die mit allen Mitteln in französischer Kultur zu machen suchen. Schon die Tatsache, daß das nur durch die sprachliche Trennung von der Allgemeinheit, vom "elsässischen Volke" möglich ist, muß jeden Volksfreund von der Unmöglichkeit und Verderblichteit eines solchen Beginnens überzeugen. Leider gefällt sich die Eitelkeit der kleinen Seister und der Halbgebildeten ja gerade in einer solchen auffälligen Sonderstellung. Hoffen wir, daß endlich der so z i a l e Seist unserer Zeit sich nicht nur als politische Forderung nach Rechten, sondern auch als heiliger Zwang zu Pflichten gegen Volt und Volkstum erweisen wird. Dann wird die verhängnisvolle

Spielerei und Größtwerei mit Kulturfragen ernster Arbeit am Volkstum weichen müssen. Daß dadurch die politischen Verhältnisse im Elsaß sich so umwandeln, wie die Regierungsleute es sich träumen, ist unwahrscheinlich. Aber darauf tommt auch wenig an im Vergleich zu dem inneren Anschluß, zur fruchtbaren Mitarbeit an der deutschen Kultur. Zene politischen Verhältnisse sind einem steten Wechsel unterworfen; das Tiesste und Beste der Kultur liegt im Volkstum, das nur mit dem Volke selber untergehen dars. Das schwerste Verhängnis, das ein Volk treffen kann, ist das Verkümmern dieses Volkstums. Diesem Verhängnis geht das Elsaß entgegen, wenn der Wandel nicht eintritt. Hoffen wir, daß diese "elsässische Eragödie", die auch eine Tragödie des deutschen Geistes wäre, noch abgewendet wird.



#### Vorfrühlingstag · Von Audolf Leonhard

Die braunen Schollen stürzen über Schollen, Und über ihnen zittert blaue Luft; Sie saugt des Aders satten, kräftevollen Und werdensstrohen breiten Duft.

Sanz hinten trägt ein blaffer See Der Mittagfonne wedend schweren Schein; Und über letten ängstlich dürftigen Schnee Zieht Frühling still in meine Beimat ein.





## Zwei Menschen · Von Richard Voß

Roman in drei Teilen • Grster Teil: Junker Rochus

Elstes Kapitel: Fort aus Kom, nach Kloster Neustist, bei dem das grüne, grüne Vahrn liegt

Cann wurd ich Priester: "Pater Paulus!"

Der Beilige Vater schidte mir seinen besonderen Segen, und

mein Orden erwartet große Dinge von mir.

Ich lebe in dem Augustiner-Kloster auf dem Aventin und schaue aus dem Fenster meiner Belle auf die Ruinen des von der Kirche Christi bedwungenen, einstmals weltbeherrschenden heidnischen Rom herab. Unabsehbar erstreckt sich unter mir das Trümmerseld des besiegten Heidentums, und unbegrenzt ist die Macht der katholischen Kirche.

Nach wie vor verschmähe ich die gewaltigen Hilfsmittel meines Glaubens: anstatt mein Fleisch zu kasteien, ringe ich mit meinem Fleisch — bezwinge es!

Nach wie vor steige ich hinunter in die grauenvolle Totenstadt.

Seltsam ist der Mensch! Immer weniger wandelt mich das Selüst an, mein Lämplein erlöschen zu lassen, es nicht wieder anzuzünden und in der Finsternis durch die unermeßlichen Grüfte zu wandeln und zu wandern, die ich in Wahnsinn versalle oder verschmachtend hinsinke: ein Toter unter Toten.

Seltsam ist der Mensch! Ich gewöhne mich an meine braune Kutte und den weißen Strick; gewöhne mich an die Tonsur, die mein immer noch junges Haupt entstellt; gewöhne mich an den strengen Alostergeist und an all das Mönchtum, welches die Seele dem Himmel zusühren soll, den Seist jedoch tötet. Und ich gewöhne mich daran, den wohllautenden, stolzen Frauennamen seltener und immer seltener in meine Gebete zu mischen. Doch er steht in meinem Herzen eingegraben mit unverlöschlichen Lettern, wie auf den Grabstätten der ersten Blutzeugen und Märtyrer das geschlachtete Gotteslamm und der symbolische Fisch.

Meine Orbensbrüder lieben mich nicht. Das tut nichts. Abgesehen davon, daß niemand mich lieben darf, will ich von niemand geliebt sein. Nicht einmal ein Hund soll sich mir nahen, um meine Hand zu lecken! Es würde mir auch nicht leib sein, wenn Gott mich nicht lieben sollte. Mein Gelöbnis hat mich zur tiessten aller

Einsamkeiten verdammt, und die allertiesste Einsamkeit ist, wenn der Mensch von keinem anderen Menschen geliebt wird. Uberhaupt von keiner Areatur. Folglich würde ich auch den Hund fortjagen, der käme, meine Hand zu leden.

Ich will einsam sein!

Meine Ordensbrüder scheuen sich vor mir. Das ist mir recht. Ihre Scheu hält sie ab, sich mir gleich zu fühlen — unterschiedslos, wie wir alle sein sollen. Denn uns alle bekleidet die braune Kutte, umgürtet die weiße Schnur; wir alle sind gezeichnet durch Haltung und Gang; durch Tonsur, Miene und Blid...

Nein, darin unterscheide ich mich noch immer von allen! In Sang und Haltung, in Miene und Blick bin ich ihnen noch immer nicht gleich geworden, bin ich also noch immer kein Gezeichneter.

Es reut mich noch immer nicht, bemütiger Augustiner geworden zu sein, obgleich ich noch immer eine hochmütige Seele in mir trage, und obgleich die Söhne des großen Kirchenvaters zu den geringsten Dienern des Herrn gehören: gerade in unserer Armseligkeit können wir zeugen, wie machtvoll wir sind.

Von meinem Vater höre ich selten: er ist ein alter Mann geworden. Schloß Enna wird wohl mehr und mehr zur Ruine zerfallen sein. Sobald mein Vater das Zeitliche segnet, bekommt Schloß Enna einen neuen Herrn, der — nicht Junker Rochus heißt. Mein Herr Bruder wird eine Erbin freien. Dann kann aus dem Verfall eine neue Herrlichteit erstehen, und ich könnte auf Schloß Enna Raplan werden.

Beimat! Beimat!

Noch einmal auf der Plose den Jahn balzen hören; noch einmal im Schaldererbach Forellen fangen; noch einmal im Platterhof...

Judith Platter wurde bem Hochwurden die Hand nicht tuffen.

Von ihr höre ich nichts. Sie muß jett eine vollerblühte Jungfrau sein; vielmehr ein herrliches Weib! Viele werden um sie geworben haben. Wer von den vielen hat sie zum Weibe genommen? Es muß ein Königsmensch sein mit einem Herrscherzeist. Aber den ihren macht er sich doch nicht untertan!

Das vermag auf Erden nur einer . . .

Ob sie ihrem Chegatten von Junker Rochus erzählt?... Was? Daß sie den Junker Rochus liebgehabt, wie sonst keinen anderen auf der Welt; und daß der Junker Rochus der einzige ist, den Judith Platter liebhaben kann, der einzige, der zu ihr gehört, wie der Rosengarten zum Schlern... Ob sie ihrem Chegatten, von dem sie sich auf den Mund küssen läßt, wohl erzählt hat, daß sie mit Junker Rochus auf den Fluten des Sisads eine Todessahrt tat, und daß sie jest dis zum Tode mit ihm vereint wäre, hätte er nicht gen Rom — ziehen müssen.

Aber Junker Rochus blieb in Rom, wurde in Rom Pater Paulus und Judith Platter nahm einen anderen zum Mann.

Hilf Gott meiner geistlichen Seele!

Es geschah zur heiligen Osterzeit, daß ich einen großen Entschluß faßte. Ich werde dem Superior in der Beichte das Geständnis ablegen, daß ich

820 Vog: Zwei Menschen

den Menschen in mir immer noch nicht überwand, daß dieser Mensch in mir noch immer nicht aufhört, nach dem zu schreien, was in mir von der Welt ist. Ich werde meinem Vorgesetzten beichten, daß ich mich verzehre in Sehnsucht und Heimweh.

Heinweh!

Selbst in meinen allermenschlichsten Stunden ließ ich mir dieses Wort nicht entschlüpfen, erstickte ich es in seinem ersten Laut.

Heimweh!

Das Weh ist eine Folterqual. Meiner Mutter Seele habe ich aus dem Fegfeuer erlöst und habe meine eigene Seele verdammt zu Leiden, gegen welche alle höllischen Flammen Frühlingslüfte sind.

Heimweh!

Wir Tiroler sterben daran.

\* . \*

Den wilben Eisack wieder strömen zu sehen; die alten Kastanienbäume im Brixener Tale wieder rauschen zu hören; aus dem Erker von Schloß Enna die Sipsel der Dolomiten in Abendgluten sich entzünden zu sehen; die Luft der Heimat zu atmen und den Weg wieder zu wandern, der nach dem alten Herrenhause, den Eingange des Schalderertals führt . . . Herr, Herr, sind in dieser Welt solche Wonnen denn möglich?

Ich habe gebeichtet und ich habe für meine Schuld — denn mein Beimweh ist Schuld! — eine schwere Buße auf mich genommen.

Aber welche Weisheit liegt in der mir auferlegten Pönitenz! Nur ein Priester der katholischen Kirche vermag mit solcher Weisheit zu strafen.

Ich soll fort aus Nom; soll zurück nach Tirol; soll nach Aloster Neustift gehen! Angesichts der meinem ewigen Seelenheil drohenden Gesahr soll ich sie bekämpfen: in der Nähe von Judith soll ich über meine Leidenschaft triumphieren! Denn —

Ja, ja, ja: ich liebe sie mit einer Leibenschaft, die verzehrender ist als himmlische Lohe.

Sanz und gar trug ich meine Todsünde zu Gott. Und statt Kasteiung, statt Fasten und Gebet diese Strafe voller Weisheit, diese Buße voller Größe...

Fort aus Rom; fort von dieser Stätte, wo ich meine Jugend begrub! Denn obgleich mein Antlitz noch immer nicht gezeichnet ward; obgleich ich mein Jaupt noch immer hochtrage, habe ich doch keine Jugend mehr — jung, wie ich immer noch bin. Und meine Jugend war gleich einem Gesang von Kraft, Hoffnung und Leben.

Fort aus Rom! Nicht mehr St. Peter sehen; nicht mehr Vatikan und Lateran; nicht mehr Palatin und Rolosseum; nicht mehr Tiber und Campagna... Ich muß meinen Jubel gewaltsam erstiden, mein Frohloden angstvoll verbergen.

Bum Glück bin ich im Ersticken und Verbergen geübt, habe es darin zur Meisterschaft gebracht — schon jetzt, schon so bald. Aber ich will heute niedersteigen in die Ratatomben zu den ersten toten Christen und den Bischöfen und Märtyrern zujauchzen, daß ich fortgehe aus Nom, zurückehre in die Beimat; jauchzen will ich, daß die katholische Kirche göttlicher Weisheit voll ist.

Eine Prüfung soll es für mich und meine Priesterschaft werden — meinte der hochwürdige Superior. Ich werde die Prüfung bestehen! Jabe ich sie bestanden, so werde ich geseit sein wider alles, was von der Erde ist. Seweiht werde ich sein!

Dann erft gefeit und geweiht!

Ich bereite mich vor, abzureisen. Es ist wie die Vorbereitung für eine Wallfahrt. Ich möchte von Rom und dem Grabe des Apostelfürsten fortziehen auf bloßen Füßen. Und sollte meine Pilgerfahrt durch Disteln und Vornen führen, sollten meine Füße blutrünstig und todmüde werden, mein Jaupt versengt vom Sonnenbrande, meine Lippen verschmachten: ich vilgere der Neimat zu!

Heimat!

In dieses Buch, o Mutter, verzeichne ich dieses Wort, welches für meine Seele mehr frommen Wohllauts hat, als alle Ricchengloden Roms und der Christenheit.

Ich habe das heilige Wort in dieses Buch geschrieben, und mein Herz hat es geschrien alle diese Jahre, jeden Tag, jede Stunde. Sab ich auf meinem Wege burch Rom die Porta del Popolo, so dachte ich: "Durch dieses Tor führt der Weg beiner Heimat zu!" Erblickte ich die etruskische Bergkette, so dachte ich: "Port, binter ienem Gipfel, liegt beine Beimat!" Webte ber Wind pon Norben ber und stürmte er des Winters auch noch so eisig — es war Heimatluft! Oft ging ich bei wütender Tramontana aus dem Aloster. Ich ging hinaus in die Campagna, ließ mich vom Nordsturm umtosen und dachte dabei: "Von den Alpen braust er her, geradewegs vom Brenner! Durch das Brixener Tal saust der Wind über die Eisacwellen, über die Sipfel von Eidechs und Plose, und um den Platterbof treibt er sein stürmisches Spiel! Vielleicht schreitet Audith bei seinem wilden Weben durch den Frühlingsgarten oder unter den knospenden Wipfel des Rastanienwaldes, über den Teppich purpurfarbener Orchideen. Sie läkt sich von dem Alpensturm umbrausen, ohne ihr Haupt zu beugen. Ach kenne sie! Ach weik, dak sie blieb, was sie war: stolz und start. Ich weiß, daß sie ihr Haupt und Berg nur einem beugen tann; aber ber ward seiner toten Mutter zuliebe Briefter und Mönch."

So dachte ich bei dem Wehen des Nordwindes; und in meinem tiefsten Berzen dachte ich weiter:

"Nur meines Willens bedarf es und — ich beuge dein Haupt! Wenn nicht mir, dem Priester, so beuge ich es dem Herrn, meinem Gott! Judith Platter — oder wie du jetzt heißen magst: ich setze Stolz gegen Stolz, Kraft gegen Kraft. Wer wird der Stärkere sein? Mann oder Weib?

Ich bin fort aus Rom...

Von der Veroneser-Alause aus wanderte ich zu Fuß. Die Etsch wanderte ich stromauswärts. Die Etsch ist der Eisack. Ich hätte am liebsten mein priesterliches Gewand von mir getan und wäre in die rauschenden Wasser gestiegen, als wären sie der Fluß Jordan und ich müßte mit Heimatwasser die heilige Cause empfangen.

Gleich einem Verzückten schritt ich meines Wegs fürbaß zwischen rotbraunen, himmelhohen Felsenmauern hin. Da ich Priester war, hätte ich Psalmen hersagen

mussen; mein Mund blieb jedoch stumm. Aber meine Gedanken waren Gebete, und mein Herz jubelte den Psalm:

Beimat, Beimat!

Mit jedem Schritt, den ich porwärts tat, wurde die Segend heimatlicher. Himmel und Lüfte wurden mir vertraut. Wiesen und Buschwerk, Gräser und Blumen begannen zu mir die Sprache meiner Kindheit zu reden. Die ganze Natur brauste für mich auf zu einem Gesang, einem Hymnus.

Als Junker Rochus war ich por sieben Jahren nach Rom diese Straße gezogen, als Pater Paulus wallfahrtete ich sie zurück. Nicht einmal mein Name war von dem alten Menschen übrig geblieben. Und dennoch —

Rraftvoll vorwärtsschreitend, hoch erhobenen Hauptes und leuchtenden Blides mußte ich an meiner Rutte herabsehen, mußte ich die mich umgürtende Schnur mit meinen Händen betasten, um zu glauben, daß Pater Paulus durch den sprossenben Frühling am Ufer der Etsch hinschritt, dem Brixener Tal entgegen, der Beimat zu.

Wie unfaßbar wundersam ist es doch um das Gemüt des Menschen bestellt! Jahre des Kämpsens und Ringens, des Leides und der Qual kann eine einzige Stunde ungeschehen machen. Was hatte aller Kamps, was alle Qual genütt? Mit dumpsem Staunen mußte ich auf meinem Frühlingsgange erkennen, daß die vielen römischen Jahre in mir den Menschen nicht verwandelt hatten; daß ich nicht als Pater Paulus, sondern als Junker Rochus des Weges dahinschritt: leuchtenden Blick, laut pochenden Herzens, heiße Sehnsucht in der Seele. Nur eines war anders: aus dem Jüngling war inzwischen ein Mann geworden.

Hinter Trient fand ich am Flugufer die Stelle, an welcher das Judithlein und ich in jener Föhnnacht des Mai auf dem unter uns zerfallenden Weideneiland ans Land getrieben wurden. Ich erkannte den Platz an einer Felsenwand. Sie ragt wie eine Klippe aus den Wassern, die hier in jener Nacht in wilden Wirbeln getost hatten. Ein mühsames Erklimmen der steilen Ufer war es gewesen. Aber dann waren die beiden Kinder gerettet!

Jett stand ich allein an demselben Fleck. Damals brach gerade der Morgen an. Des steilen Absturzes wegen konnten wir uns nicht von der Stelle rühren, bis es vollends Tag geworden war. Wir standen und warteten, sahen die Sterne erblassen, sahen die Nacht hinsterben und den jungen Tag geboren werden. Es war so groß und seierlich, daß wir immer noch regungslos dastanden. Als über den Alpengipfeln die Sonne emporstieg, dog ich von meinem Finger einen Ring und —

Und an den Ring hatte ich nie wieder gedacht! Er gehörte meiner Mutter und ich schenkte ihn dem Judithlein.

"Ich nehme den Ring, auf daß du wissest und immer wissen sollst, wie meine Liebe dir gehört. Fest, fest werde ich an meinem Finger diesen Ring tragen. Er ist mir angeschmiedet und nichts kann ihn je von mir lösen."

Was geschah mir? Welcher Mund raunte mir diese Worte zu, als ich auf der Klippe über dem Flusse stand? Aus welchem Munde hatte ich diese Worte schon einmal gehört? Aus Judiths Mund! Wem galten die seierlichen Worte, die gleich einem Gelöbnis waren? Sie galten mir!

**≯:≥** 

n k

rina.

er. es

11.

in i

ين

1

g, l

Halb im kindischen Spiel hatte ich Judith den Ring meiner toten Mutter gegeben und voll heiligen Ernstes hatte das Kind meinen Ring genommen. Und das hatte ich in Rom vergessen können? Herr, mein Gott — dir habe ich Gelübde geleistet. Ich durfte es nicht; denn um mich dir anzugeloben, habe ich Gelübde gebrochen.

Und was nun?

Ich wußte es nicht, wußte nicht aus, nicht ein. Blitgleich tam zu der Ertenntnis meiner Schuld eine andere: daß ich ein falscher, ein schlechter Priester nicht nur sei, sondern immer gewesen war. Die Ertenntnis tam mir, daß ich ein falscher und schlechter Priester immer bleiben würde.

An der Stelle, an welcher ich damals mit Judith gestanden hatte, sant ich hin. Ich war wie ein von Gott Geschlagener. Mein Gesicht drückte ich gegen den Boden, darauf der geliebte Fuß geruht hatte. So lag ich, schaute tief in mich hinein, erkannte mich, rang — nicht mit meinem Gott, sondern mit mir. Aber wie ich auch rang, die Erkenntnis meiner Schuld konnte ich nicht zu Tode ringen. Sie wuchs und wuchs, stand vor mir riesengroß, titanisch, meinen ganzen Menschen vernichtend, wider mich zeugend und zu den Sündern mich wersend, mich verdammend.

Gebrochen an Leib und Seele erhob ich mich, verließ die Stätte meines vergeblichen Ringens, wandte mich von neuem der Landstraße zu, ging mit müden, schweren Schritten weiter.

"Was nun?"

Das war jett der Gedanke, der mich auf meiner Rücklehr"fortan geleikete ... Ich besaß ja wohl einen gewaltigen Willen? Mein Wille würde mir helfen, die mahnende Frage zu beantworten, und die Antwort zur Ausführung zu bringen. Einstweilen jedoch war meine Kraft durch mein Schuldgefühl in Bande gelegt. In diesem Zustande bereikete mir der demütige Gruß der mir Begegnenden große Qual. Zeht erklang er noch in der fremden Sprache; plöhlich wurde dem Wiedertehrenden ein erster traulicher Gruß in Heimatlauten geboten.

Rinder sprachen ihn aus!

Ich erbebte und blieb stehen. Die Kinder wollten auf mich zu, um mir die Hand zu küssen. Ich wehrte sie unfreundlich ab. Sie sahen mich aus großen Augen an, schienen in meinem Gesicht etwas zu sehen, was sie erschreckte und — wichen scheu vor mir zurück.

"Was nun?"

Zunächst mußte ich mit müber Seele weiter wandern, näher der Heimat zu. Ich tam durch ein Oorf, welches ich wiederertannte. In dem Wirtshause hatten wir beide, Judith und ich, damals gerastet, hatten wir ein Mahl eingenommen. Ich sah den Gasthof, ging vorüber, blieb stehen, kehrte um. Ich ging in das Haus, bestellte zu essen und zu trinken. In der Geißblattlaube, darüber damals ein goldgrüner Schimmer gebreitet lag, wollte ich das Mahl einnehmen. Damals hatte Judith mich fürstlich bewirtet: wir verzehrten mitsammen einen goldigen, gewaltigen Sierkuchen und tranken dazu roten Tirolerwein.

Ich war nicht der einzige Sast in der knospenden Seißblattlaube. Ein junges Paar war zugleich mit mir eingekehrt: zwei Zärtliche, Slückliche. Sie kümmerten sich nicht um mich. Für sie waren auf der Welt nur sie da! Im Tiefsten ergriffen starrte ich zu ihnen herüber. Schöne, junge Menschen waren es. Vor dem Wirtshause hielt der Reisewagen. Er war bekränzt, selbst die Pferde trugen Blumenschmuck. Also frisch vom Altar kamen die beiden! Sie suhren den Strom hinunter, um ihr junges Slück nach Italien zu tragen.

Daß es auf der Welt solches Glück gab!

Alls wären die beiden Slücklichen ein Wunder, starrte ich zu ihnen hinüber. Ein Wunder ist ja auch das Menschenglück! Es kommt vom Himmel zu uns herad. Alle Slücklichen sind zugleich Geweihte. Sie sind es mehr als wir, die wir die Seweihten des Herrn genannt werden.

Ich bemerkte nicht, daß die Wirtin zu den beiden trat und laut mit ihnen plauderte. Plöglich mußte ich hören, was sie sprach: von der großen Wassersnot jener Maiennacht! Die Wirtin erzählte, wie damals ganze Ortschaften zerstört und viele Menschenleben vernichtet wurden. Und bei all dem Entsetzlichen ein Geschehnis, welches einem leiblichen Wunder gleichtam: zwei Kinder wurden durch den Schutz der heiligen Jungfrau aus Wassersnot und Todesgesahr errettet.

Und die Frau Wirtin erzählte von mir und dem Judithlein . . .

Ich hörte zu; hörte, wie liebreizend das Mägdlein gewesen, wie stattlich der junge Mensch. Ich hörte, wie lieb die beiden sich gehabt hatten und welchen Sindruck sie auf die Menschen gemacht: "Wie vom Himmel selber füreinander geschaffen!"

Dann sagte die Frau:

"Jett sind sie gewiß längst schon Mann und Frau."

Ich stand auf, wollte die Wirtin rusen, brachte jedoch nur einen heiseren Ton hervor. Als die Frau sich zu mir wandte, um nach meinem Begehr zu fragen, deutete ich stumm auf das Geld, welches ich auf den Tisch legte. Ohne zu grüßen, schritt ich aus der knospenden Geißblattlaube und davon. Ich wußte, daß die Orei mir erstaunt, erschreckt nachschauten. Die beiden Glücklichen gewiß nur einen kurzen Augenblick.

Bier brechen die Aufzeichnungen des Pater Paulus ab.

Ende bes erften Teiles



### Zweiter Teil: Pater Paulus

Grstes Kapitel: Vom Judithlein, welches inzwischen eine Judith aeworden

Judith Platter schritt durch den sprießenden Frühling, der das graue Haus des alten Geschlechts im "grünen Vahrn" am Eingang des Schalderertals mit einem Knospen und Blühen ohne Ende umglänzte. Von ihrem Gefolge —

es hatte das Judithlein zu einer Märchenkönigin gemacht — war nur noch der Reiher übriggeblieben, und der war alt und flügellahm geworden. Zwar begleitete er die Herrin noch auf allen ihren Wegen. Aber nur mühfam, mit müdem Flügelschlag, hob er sich in die Lüfte, um adlergleich über dem Haupt der dunkelgewandeten Frauengestalt zu kreisen; und wenn er neben der stark und schnell Ausschreitenben einherslatterte, hatte der alte Herr etwas von der steisen Grandezza eines im Dienste seiner Fürstin ergrauten Ravaliers.

Rein Zubithlein mehr, sondern eine Zudith, schritt die Herrin des Platterhofs an dem glanzvollen Lenzmorgen aus ihrem Hause. Sie war höher gewachsen als die anderen Zungfrauen des gesegneten Brixener Tals, darunter sich überaus stattliche Gestalten besanden. Reine jedoch kam dieser jungen Tochter des ehrwürdigen Patriziergeschlechts gleich, weder an Sbenmaß der Glieder und Haltung, noch an Schönheit und Ausdruck der Züge.

Judith Platters Schönheit war von einer seltsam herben, nahezu strengen Art, als hätten ihre dunklen Augen frühzeitig in des Lebens schattenvolle Tiefen geschaut, in Menschenschlichselle und Menschenseelen, in der Dinge unerbittliche Wirklichkeiten. So glich sie denn in ihrem Wesen mehr einer jungen Frau voller Erfahrungen und Erkenntnisse, als einem von des Daseins Bitternissen noch unberührten Seschöpf, das sie ihren Jahren nach hätte sein müssen.

Unbedeckten Jauptes, wie es so ihre Gewohnheit war, schritt sie über die Plattform der Terrasse, stieg die Stusen hinab unter die Wipfel der Edelkastanien, die den altertümlichen Selsis wie einen feierlichen Hain umgaben, und die jetzt ein leiser, schimmernder Schleier umwod: entlocken Frühlingssonne und Lenzluft den grauen Asten der alten Niesen doch erst jetzt ein spätes schüchternes Sprießen, während sich ringsum die Welt bereits mit frischem Grün und bunten Blüten bedeckt hatte.

Judith brauchte nicht erst auf den schmalen Goldreif an ihrer rechten Hand zu sehen, um bei der Frühlingspracht eines Entfernten zu gedenken:

"Wie mag es in Rom sein, wenn dort Frühling wird?... Reine Maienwonne wie bei uns. Nur, wo der Winter lang und hart ist; nur, wo der Mensch leidenschaftlich nach neuem Lenz und Leben sich sehnt, kommt er gleich einem Erlöser von Eisesbanden und einem himmlischen Freudenspender... Rom! Es soll eine heilige Stadt sein, und es macht Abtrünnige, Treulose, Verräter. Ihn, den ich nicht vergessen kann, hat Rom sogar gegen sich selbst treulos und abtrünnig gemacht. Denn es ist nicht wahr, daß er aus heiliger Sohnesliebe Geistlicher und Mönch ward. Etwas anderes gewann in der Tiderstadt Gewalt über ihn ... Was? Ich will darüber nicht nachdenten, muß es trokdem und sinde es nicht."

Darüber nachdenkend und es nicht findend, nahmen ihre ernsthaften Augen jenen Ausdruck an, den alle, die sie gut kannten, an ihr scheuten. Es war, als stiege aus ihrer Seele etwas in ihren Blick auf: etwas Dunkles und Unheilvolles. Auch um ihren Mund, der weich und schwellend war, das einzige Liebliche an diesem herben Frauenwesen, legte sich ein harter, fast feindseliger Zug, als erstickte sie ein verächtliches Wort. Ein solches aussprechen zu müssen, wäre für sie bittrer gewesen, als wenn sie zu einem einstmals geliebten Menschen gesagt hätte: "Ich hasse dicht!"

Judith Platter war eine zu kraftvolle, zu gesunde Natur, um mit einem großen Leid nicht fertig zu werden, und wäre es auch ein Leid gewesen, das zu ihrem Leben geworden war. Aber in ihrer Natur lag zugleich, daß sie nicht vergessen konnte — nicht vergessen wollt e. Nur schwache Menschen wollen vergessen; und nur solche vermögen es. Wie sie den unansehnlichen Goldreif am Finger behielt, wollte sie ihre herrliche Jugendliebe im Herzen behalten. Das war nun einmal so ihre Art. Wenn der Junter Rochus für sie auch gleich einem Gestorbenen war — er hatte sich selbst für Judith Platter getötet —, so blieb er doch in ihrer Geele lebendig, welche die Qualen der Erinnerung nicht fürchtete, wie die matten Gemüter zu tun pslegen. So geschah es, daß ihr ganzes Leben mit allem Venten, Empfinden und auch Handeln gleich einem Gemälde von einem Hintergrund sich abhob, der ihre Kindheit und erste Jugend, ihre erste Freundschaft und Liebe war. Dieser Jintergrund erschen jedoch nicht etwa als einförmig dunkte Wolkenwand; er war vielmehr eine Casel, überslutet von Goldglanz:

"Wie schön und stolz er war, wenn er auf seinem Falben angesprengt tam, um mich zu grüßen. Ein Königssohn könnte nicht stolzer sein. Die Wipfel unserer Rastanien wölbten sich über ihm wie eine Ruppel aus Smaragd und die roten Orchideen breiteten einen Purpurteppich zu seinen Füßen... Nie wieder kommt er geritten; nie wieder schaut er den Frühlingsglanz seiner Heimat. Und würde ich durch Jahre hier stehen und auf ihn warten — er käme nicht! Den Ruckuk höre ich jeden Mai rusen; doch seine helle Stimme ist für immer verklungen. Und sie war für mich wie Frühlingsgesang."

Judith durchschritt mit ihrem gefiederten Gefährten die schöne Waldung, gelangte an den Rand eines von dunklen Erlen und lichten Birken eingefaßten Baches, und über einen Steg an das jenseitige Ufer. Hier wandte sie sich dem Ursprung des Bergwassers zu und stieg auf schmalem Pfade eine kannenbewachsene steile Lehne empor, begleitet von dem geschwähigen Rauschen des Wildbachs.

Blaßblaue Veilchen, gelbe Primel und weiße Anemonen schmudten die durch die Waldesschwärze schimmernde frischgrüne Wiese, welche auf der anderen Seite des Baches den sonnenbeschienenen Berg sich hinanzog; Finken übten ihre Lieder ein, mit denen sie auf fröhliche Freite ausziehen wollten, und eine Amsel slötete in so süßen Tönen, als wollte sie zeigen, die Welt bedürse der Nachtigall nicht, um schmelzende Sehnsuchtsweisen zu hören. Aber von den Bergen des Schalderertals herüber kreiste hoch in den Lüften eine Weihe, von Zeit zu Zeit einen gellenden Ruf ausstoßend: den Schrei des beutegierigen Räubers, der sein Opfer sieht.

Mit dem bedächtigen Schritt des Alpenkindes stieg das junge Mädchen durch den Cann auswärts, ließ den Bach hinter sich und wurde fortan nur noch von dem Wipfelrauschen dieser die Seele einwiegenden mystischen Musik des Waldes begleitet.

Rundigen Augs musterte Judith den Stand des noch jungen Forstes. Er befand sich in bester Ordnung. Das üppig wuchernde Unterholz und alles Dürre war sorglich entsernt, sämtliche krüppelhaften Stämme unerbittlich geschlagen, damit die gesunden sich kräftig entwickeln konnten. Man mußte weit wandern, um einen ähnlichen Waldbestand zu sinden, die Staatsforsten nicht ausgeschlossen. Und

Dog: Zwei Menichen 827

alles hatte der starke Wille des jungen Frauenwesens vollbracht, das keinen anderen Lehrmeister kannte als den eigenen verskändigen Sinn.

Durch die Dammerung der freien Bobe zustrebend, folgten der Berrin des Platterhofs ihre Gedanken, die gleichfalls nach oben drängten, lichten Sipfeln zu:

"Arbeit ... Es ist doch das Höchste im Leben! Arbeit vom Morgen bis zum Abend; Arbeit jahraus, jahrein; Arbeit voller Sorgen und Schweiß. Denn nur solche ist gesegnete Arbeit; um so gesegneter, je mühevoller sie ist. Arbeit als Lebensfreude, als Lebensglüd — das einzige Slüd, das der Mensch sich seben kann . . . Hier habe ich des Slüds nicht genug; denn ich habe hier nicht genug Arbeit."

Unwillkürlich hob sie ihr Jaupt . . . Sie gewahrte ein verdorrtes Tännlein, das der Waldhüter übersehen hatte, ging hin, faßte den dürren Stamm, riß ihn mit einem starten Ruck aus dem Boden, warf ihn jedoch nicht fort, sondern führte des Waldes toten Sohn als Stecken mit sich, um ihn an geeigneter Stelle einen steinigen Abhang hinunterzuschleudern.

Nun erreichte sie die Höhe. Ein Schritt und sie trat auf eine von prachtvollen Lärchen umschlossene kreisförmige Halde, von der aus der Blick weit hinschweifte über das Brixener Cal, über Plose und die Berge von Albeins dis zu den weißen wilden Geislerspigen hinüber.

Der steile Weg hatte Judith so wenig angestrengt, daß sie nicht tiefer Atem holte, als wäre sie auf ebener Landstraße gegangen. Wenn sie jetzt stehen blieb, geschah es nicht, um auszuruhen, sondern um sich der weiten Umschau zu freuen:

"Stünde der Platterhof nicht bereits seit drei Jahrhunderten an seinem festen Plat, würde ich ihn hier oben aufführen lassen. Ein Hausen in der Höhe ist doch etwas anderes, als in der dumpfen Tiefe zu sitzen: das ganze Leben wird dadurch in die Höhe gehoben. Was tut es, wenn hier oben die Stürme wilder toben, das Tagewerk mühsamer ist? Ich will damit schon fertig werden!"

Wer sie gesehen hätte, wie sie schlant und start auf der hohen Waldwiese stand, der hätte sich diese Frauengestalt nicht in Tiefen und Engen vorstellen können: Judith Platter gehörte auf Sipfel, umbraust von Alpenstürmen, denen sie widerstand, die sie nicht umwarfen . . .

Mit hellem Blid schaute sie jett hinab auf das große Landschaftsbild zu ihren Füßen: auf das vom Sisad durchslutete frühlingsgrüne Sal mit der vieltürmigen ehrwürdigen Bischofsstadt Briren. Un den Abhängen, über noch winterlichen Weinbergen lagen von schwärzlichen Tannen und lichten Lärchen umstandene Böse mit weißen Mauern und grauen Schindeldächern; lagen überragt von spitzigen, himmelan weisenden Kirchtürmen, einsame Oörfer, häusig noch in Höhen, wo Wald und Wiese ihr Ende erreichten. Das Bild von Sal und Berg abschließend, durchschnitt den Ather die gewaltige Rette der Oolomiten mit unzugänglichen, tahlen Schroffen und Spitzen, mit Zinken und Zaden, die sich in den Himmel zu bohren schienen, eine prachtvolle, eine furchtbare Felsenwelt, in einem Slanz erstrahlend, als würde sie von einem mystischen Feuer durchglüht.

Von der schönen Jalde aus auf die leuchtenden Sipfel schauend, tam Judith ihr Kindertraum in den Sinn: auf unwirtlichen Höhen in Wildnissen ein Stud Kulturland zu schaffen, aus eigenem Willen, eigener Kraft . . .

Auch heute lächelte sie nicht über die Phantastik des Gedankens; selbst heute noch erschien ihr eine Erfüllung desselben gar köstlich. Sie dachte daran, wie empört Junker Rochus darüber gewesen war, und daß er sie deshalb fast verachtet hatte: die letzte Platterin wollte den Hof der Platter verlassen, das Alte und Ehrwürdige mit Neuem und Gleichgültigem vertauschen, wollte sich selbst treulos werden!

Nun hatte sie das Alte als Herrin verwaltet, hatte geordnet und gebessert, bis es nichts mehr zu ordnen und zu bessern gab. Sie, das Mädchen und die Bürgerin, hatte gearbeitet, hatte geschafft und gewirtt, indessen der Mann, der Edle, gebetet, gefastet und gebüht hatte. Er lebte für den Himmel und die Ewigteit — sie für die Erde und die Beitlichteit. Mit jedem Perzschlag war sie Judith Platter geblieben, während er — Pater Paulus geworden . . .

Ihr Blid wollte die Stätte meiden; dennoch schaute sie hin, zu Schloß Enna hinüber.

Gerade noch konnte sie es von ihrem hohen Standpunkt aus erblicen: dort, wo das Brixener Tal sich engte und bei der Waldschlucht eine Bergkulisse sich vorschob. In der Talsohle sowohl wie auf den Höhen schmückten Sdelsitze und Schlösser das reiche Land; viele mit Türmen und Zinnen gleich Festungen, und alle mit einer Vergangenheit, die in des Landes Geschichte verzeichnet stand. Aber keine dieser alten stolzen Herrendurgen zwischen Mühlbach und der Rlosterstadt Rlausen glich an Schönheit der Lage und Shrwürdigkeit seines Baues dem Stammsitze der Grasen von Enna, deren Jüngster in Rom betete, statt seine Hände zu rühren. Und wie jung und start sie waren: Hände, geschaffen zur Arbeit! Zu einer Lebensarbeit voller Mühen, aber zugleich voller Krast. Wenn sie dann abends von einem schweren, einem köstlichen Tagewerk ausruhten, so hätten andere Hände nach ihnen sich ausgestreckt, um sie zu sassent ausruhten, bis der Tod von einem mühseligen, einem durch seine Mühsal gesegneten Tagewerk die sest verbundenen leise, leise löste . . .

Als sie von der Besichtigung des Forstes auf den Hof zurücktehrte, kam ihr die Schließerin entgegen mit der Meldung: von Schloß Enna sei ein Bote geschickt worden: sie möge sogleich kommen! Sie fragte:

"War es der alte Florian?"

"Einer von den jungen Anechten war's."

"Und er sagte?"

"Der gnädige Herr Graf lasse die Jungfer Platterin bitten, sogleich auf das Schloß zu kommen."

"Weshalb?"

"Das wußte der Mann nicht. Aber —"

"Aber was?"

"Auf Schloß Enna muß etwas geschehen sein."

Auf Schloß Enna etwas geschehen . . . Und der Graf von Enna schicke nach ihr. Das war seit langem nicht vorgekommen. Zudith Platter hatte sich von dem Grafen von Enna abgewendet: die Bürgerin von den Abelsleuten. Seit der Untreue des einen Grafen von Enna gegen sich selbst wollte sie mit der ganzen Sippe nichts mehr zu schaffen haben. Sie konnte jedoch nicht verhindern, dei dem bloßen Klange

des wohllautenden Namens ein heißes Erbeben zu fühlen. Heute nun rief man sie hin.

Was war geschehen? . . . Etwas Wichtiges, Grokes. Nichts Freudiges. Auf Schloß Enna konnte etwas Frobes sich nicht mehr begeben, seitdem des Sauses iünaster und liebster Sohn nach Rom gewallfahrtet und in Rom geblieben war seitdem der alte einsame Mann der Rudtehr des anderen Sohnes harrte, in dem das edle Geschlecht fortleben sollte. Der Alteste, jest Einzige des Stammes, befand sich noch immer in Wien, war noch immer unvermählt, scheute die Rückehr in seiner Väter Haus, das inzwischen mehr und mehr zur Ruine ward. Und wie bas Haus, fo ber gange Befit! Diefer Alteste und einzige mar am Raiserhofe gu Wien ein gar glänzender Ravalier, der Schulden über Schulden machte, infolgebessen von dem schlecht verwalteten väterlichen Eigentum jedes Jahr ein Acer um den anderen, eine Flur, eine Waldparzelle um die andere verkauft werden mußte, damit der Alteste und Einzige ein glanzender Ravalier sein konnte. Wie verächtlich das war! Aus voller Seele verachtete Judith Platter folch vornehmes Wesen. Junker Rochus hatte es verächtlich gefunden, daß sie ihr väterliches Erbe hingeben wollte, um durch den Erlös etwas Junges und Zukunftiges zu schaffen; und diefer Erbe seines Stammes verprafte Saus und Gut.

Jest wurde sie in Gile nach Schloß Enna gerufen!

Was wollte man dort von ihr? Was hatte sie dort noch zu tun? Sollte sie etwa helfen und retten? Sollte die Herrin des Platterhofs vielleicht Herrin von Schloß Enna werden? Weil es der Alteste und Einzige dis auf den letzten Acker in der lustigen Donaustadt verjubelt hatte?... Deshalb berief man sie plötzlich, dazu brauchte man sie jetzt.

Sie erkundigte sich nochmals bei ber Schließerin:

"3ch foll wirklich fogleich tommen?"

"So schnell Ihr gehen könnt."

"Und der Bote sagte kein Wort?"

"Er sagte: es musse ein Unglud geschehen sein."

"Dem alten Herrn?"

"Nein."

Wenn es das wäre! Ein Unglück geschehen in Rom mit dem Jüngsten und einstmals Liebsten?... Wenn Rochus von Enna in Rom gestorben wäre?... Rochus von Enna war gestorben. Gestorben für die Welt, gestorben für sein Geschlecht, gestorben für die Geliebte, die Braut. Wenn man in Rom den längst Gestorbenen jetzt begraben hätte, wie man andere Tote begrub? Wenn sie sich ihn als stillen, stummen Mann vorstellen könnte, mit ewig regungslosen Händen, ewig geschlossenen Lippen... Golcher Tod mußte schon sein! An dem Grabe eines geliebten Menschen trauern zu dürsen, war Trost und Glück, im Vergleich zu dem Jammer um einen Gestorbenen, den man in seiner Geele zu Grabe tragen mußte...

"Sogleich soll der Fuchs eingespannt werden!"

Dem Befehl war anzuhören, wie widerwillig er erteilt ward. Sie hatte dabei einen Zug um die Lippen, der diesen weichen jungen Frauenmund nahezu hart erscheinen ließ.

930 Bof: Zwei Menfchen

Während die Schließerin nach der Stallung eilte, begab sich Judith ins Haus, um für die Fahrt sich zu richten, als ob sie bei Fremden einen Besuch abstatten wollte. Bu dem grauen Kleide aus einem seidig schimmernden sessen Stoff setzte sie den breitrandigen Florentiner Strohhut auf, der vollkommen unverziert war. Wie anders hatte sie in anderen Beiten diesen Weg angetreten: über Brixen, den rauschenden Sisad hinab, die sie den stumpfen Turm, der mit braunrotem Biegeldach den Wipfeln des Schlokbodens entstieg, voll verbaltenen Aubels grüfte.

Judith ging in den Garten, der in üppigster Frühlingspracht prangte, und pflückte einen mächtigen Strauß weißer Narzissen, weißen Flieders und weißer Schwertlilien:

"Die Blumen bringe ich seiner Mutter. Sollten sie ihn in Kom begraben haben, kann ich keinen Kranz auf sein Grab legen. Seine Mutter mag ihm sagen: Judith Platter legte für dich aus ihrem Garten einen weißen Frühling auf mein Grab . . . Morgen ist der fünszehnte Mai. Sein Geburtstag! Vielleicht wird er gerade morgen zu Grabe getragen."

Sie fühlte ihre Glieder plöglich schwer von der Frühlingsluft, darin Wehen des Südwindes war: des Windes von Rom her! Müden Schritts ging sie zu dem leichten Sefährt, davor der junge Fuchs ungeduldig den Boden stampfte, die Herrin mit freudigem Wiehern grüßend. Fast wäre sie, die Starte und Aufrechte, mit ihrer Blumenlast einen Augenblick stehen geblieden, um eine plögliche Schwäche zu besiegen:

"Vielleicht wird er gerade morgen zu Grabe getragen —"

Und sie stand da, an ihrem Finger seinen Ning, den keine Hand abstreisen; in ihrem Berzen seine Treulosigkeit, die nichts sie vergessen machen konnke. Und im Berzen ihre Liebe, die nichts zu töten vermochte; die noch gewaltiger, noch herrlicher in ihr aussehen würde, wenn sie ihn in Nom zu Grabe getragen . . .

Behutsam, fast zärtlich, legte sie Blumen in den kleinen Tiroler Wagen, der fest genug gebaut war, um die Tiroler Straßen fahren zu können, stieg auf, ließ sich die Zügel reichen, wies den Knecht ab:

"Ich brauche dich heut' nicht."

Sie erteilte für Jaus und Wirtschaft noch einige Befehle, falls sie vor Nachtanbruch nicht zurück sein sollte, und fuhr dann fort, eine kurze Strecke von ihrem Hofmarschall begleitet. Aber der in ihrem Dienste ergraute würdige Herr hatte steife Beine und seine Flügel trugen diesen Segler der Lüfte auch nicht mehr recht.

Judith fuhr durch den Kastanienwald, um dessen Wipfel der Lenz goldige Schleier webte, dessen Grasboden in dem Purpur der Orchideen erglühte — genau so wie es Frühling um Frühling war, wie es Frühling um Frühling sein würde, während die Seschlechter, welche auf dem Sitz der Platter hausten, daselbst lebten, arbeiteten, starben, um neuem Leben, neuer Arbeit, neuem Streben Raum zu geben. Wenn Judith Platter nicht Chefrau und Mutter einer jungen Seneration ward, siel alles, was sie zurückließ, weit entsernten, nie gesehenen Verwandten zu, die sie nichts angingen. Schon deshalb sollte der Hof in Hände gelangen, deren Tatkraft und Arbeitsfreudigkeit sie kannte. Sie wollte sich danach umtun. Und das bald; das schon jetzt.

Indessen ihre Gedanken mit dem Ziele und der Ursache ihrer Fahrt beschäftigt waren, hielt sie Umschau in ihrem Eigentum, kein Versinken in Sorge und Vergessen ihrer Herrinpflichten sich gestattend:

"Die Marillenbäume stehen gut in Blüte. Wenn tein Nachtfrost mehr kommt, werden sie prächtig Frucht ansehen. Die Pflanzung anzulegen, war damals klug von mir. Freilich wollte ich gar nicht klug sein, sondern nur Nuhen schaffen. Für Alugheit besitze ich gar keine Begadung. Das schadet nichts. Die klugen Leute im Tal machen mir jeht meine Pflanzung nach, selbst die Schloßherren. Aur nicht der Graf von Enna. Ihm erscheint solch neues Wesen seines alten Namens nicht würdig. Dem Manne ist eben nicht zu helsen. Das Alte und Morsche, das nicht das Neue und Arastvolle will und tut, mag in Gottesnamen in sich selber verfallen, sich aussichen, zugrunde gehen . . Kürzlich hat wieder ein welscher Bauer einen Maisacker vom Schloßgut angekauft und darauf ein Haus errichtet. Wir selbst bringen unser schoßgut angekauft und darauf ein Haus errichtet. Wir selbst bringen unser schoßen Lieder den Matterhof muß ein Tiroler von echter rechter Art bekommen. Lieder deutsch als mit nur einem welschen Blutstropfen in den Abern! Der eine Blutstropfen kann für uns noch einmal zur blutigen Sündsstut werden, darin ganz Tirol versinkt . . . Und er blieb in Rom!"

Da war ihr Gemüt wiederum bei dem einen Punkt angelangt, um den ihre stolze Seele kreiste wie der Königsadler um den Gipfel des Schlern.

In Brixen wurde die junge Herrin vom Platterhof viel gegrüßt: mehr achtungsvoll als gerade vertraulich. Viele blieben stehen, schauten dem schmucken Gefährt und seiner Lenkerin wohlgefällig nach, stellten die Betrachtungen an:

"Weshalb sie wohl immer noch einspännig durchs Leben fährt? Als ob sie nicht auch jung wäre und ein Berz in der Brust hätte, genau wie andere Frauenzimmer. Unter den Besten brauchte sie nur zu wählen: unter Männern, die unsere Edelfräulein nicht abweisen würden. Aber der Platterin scheint keiner gut genug... Sauber ist sie und tüchtig wie keine Zweite im Lande; aber auch wie keine Zweite hochmütig und streng."

So oft Judith durch Brixen fuhr — sie tat es nur notgedrungen und nur einige Male des Jahres — mied sie den Gasthof zum "Elefanten". Lieder machte sie einen Umweg durch die von steinernen Laubengängen eingesaßten engen Gassen der altertümlichen, frommen Stadt, wo alle sie kannten und wo sie sich doch fremd fühlte. Fremd wollte sie bleiben. Mit jedem Jahre empfand sie mehr und mehr, wie wenig Gemeinsames mit den Menschen sie besaß. Selbst mit ihren Landsleuten. Es jagte sie förmlich aus dem fruchtbaren, reich bevölkerten Tale in die Einsamkeiten der Jöhen hinauf.

Jett ging die Fahrt wiederum längs des Eisack hin, über eine Brücke, die einem Stege glich, durch graue Oörfer, an hochgiebligen Sdelsitzen vorüber; dann grüßte sie mit Blick und Seele, was für sie nicht mehr auf der Welt sein sollte, und doch einen Teil ihrer Welt ausmachte. Unterhalb des Schloßbodens hielt sie den Fuchs an, schlang die Leine um eine Sche, nahm die Blumen aus dem Wagen und stieg einen Pfad hinauf, der durch ein nachtdunkles Sewölbe von Wipfeln und Zweigen zur Kapelle und den Grüften der Grafen von Enna führte.

832 Vog: Zwei Menschen

Bevor sie im Schlosse vernahm, weshalb sie so eilig gerufen ward, wollte sie den beiden Toten ihre Blüten bringen: galt ihr Gang doch auch dem Sohn seiner Mutter.

Als sei an der offenen Gruft die junge gute Frühlingsgöttin vorübergegangen, still gestanden und für einen Augenblick eingetreten, um von ihrer Fülle auch den Toten abzugeben, erschien Judith Platter in dem dämmernden Raum. Sie schritt zu dem Stein am Boden, darunter eine müde Seele zur Ruhe gebettet wurde, ließ aus ihren Armen die dustende, lichte Last niedergleiten — niedergleiten auf eine hingesunkene dunkle Gestalt.

Wie zu Boden gestreckt lag der Mönch auf dem weißen Marmor, wie auf einen Toten sielen Judiths Blumen auf den Regungslosen herab: auf den Sohn, der zur Mutter zurücklehrte.

Da er sein Sesicht auf den Grabstein prette, konnte sie ihm nicht ins Sesicht sehen. Um zu wissen, wen sie mit ihren Blumen zudeckte, bedurfte es jedoch nicht erst des Anblicks seiner Züge. Sie stieß keinen Schrei aus, tat keinen Laut. Aber als sie sich bewegen wollte, um sogleich wieder zu gehen, konnte sie kein Glied rühren. Sie blieb regungslos wie der Sohn auf dem Grabe seiner Mutter, der ich von ihren Blumen einhüllen ließ, ohne eine Bewegung zu tun, ohne es überhaupt zu empfinden, — so sehr war seine Seele bei der Toten.

Sie stand neben ihm, blickte auf ihn herab, hätte ihr Leben dafür gegeben, hätte sie sich zu ihm herabbeugen, ihn mit beiden Armen — ihren starken Armen! — umfassen und emporziehen können, um sein Haupt an ihre Brust, an ihr Herz zu legen, voller Schwesterliebe:

"Ruhe aus, du von deinem verfehlten Leben Todmüder! Hier ist dein Plat, um zu ruhen."

Ihr Leben hätte sie dafür gegeben, hätte sie sich zu ihm niederwerfen und neben ihm daliegen können, selbst einer Toten gleich, mit ihm zusammen gestorben, im Tode mit ihm vereint.

Sie konnte nicht, durfte nicht! Regen mußte sie sich; sich abwenden von ihm, der von ihr sich abgewendet hatte. Sie mußte davonschreiten, hinaus, ohne stehen zu bleiben und zurück zu schauen. Nicht mit einem einzigen Blick!

Aber jett —

Plöglich regte er sich wie im Traum; wie im Traum sprach er . . .

Sie mußte fort! Nicht einen Augenblick länger durfte sie bleiben! Sie durfte nicht mitanhören, was ein Sohn seiner Mutter sagte: dieser Sohn dieser Mutter.

Sie wollte fliehen und sie blieb.

Was rief er jett?... Einen Namen? Seiner Mutter Namen?... Wie ein Verzweifelnder, von seinem Gott Verlassener, seinem Gott Ausgestoßener schrieber Priester auf dem Grabe seiner Mutter den Namen zu der Toten hinab: immerfort nur den einen Namen:

"Judith! Judith! Judith!"

Ihr Name von diesen Lippen mit dem Aufschrei eines Sterbenden gerufen, gab Judith die Kraft, ihrer Entgeisterung sich zu entreißen. Mit einem Gesicht, weiß wie die Blumen, die sie gebracht hatte, entfernte sie sich.

(Fortsetzung folgt)





## Sleichmut · Von H. Scharrelmann

m See gehe ich entlang, am grünen Wasser. Sanz unten, wo die Riesel liegen. Es ist ein mühseliger Weg. Der ganz weite Seerand ist bedeckt mit faust- und topfgroßen Steinen. Da liegen sie zu Tausenden und Abertausenden. Alle sind unerdittlich ans Land geworsen, die plumpen, ecigen Sesellen, die dem lebendigen Strom im Wege waren. Da stürzt sie ein Bergwässerlein den Abhang herunter und schäumt durch den Wald und reißt Erde und Rieselchen und schwere Steine mit, ohne zu fragen, ob sie mögen oder nicht. Was im Wege liegt, wird erbarmungslos fortgeräumt, an die Seite geworsen, wenn es nicht den lustigen Tanz der Wellen mitmachen will. Und trifft das Wasser einmal einen gar zu schwerfälligen Sesellen, den es nicht aus der Bahn zu bringen vermag, dann schwurt es darüber hinweg, umbraust und umgießt seine Ecken und Ranten, scheudert kleine Stücklein Stein und Sand dagegen, die der Stein im Wege mit seiner eckigen Form so wenig wie möglich dem Strom des lebendigen Wassers Widerstand entgegensett. So wird er sein poliert und geschliffen.

Und ihr alle, ihr Abertausende von kleinen Reaktionären zu meinen Füßen, seid so in die Schule genommen worden von dem frischen Quelkwasser, das euch umrauschte. Und ein jeder von euch hat Eden und Ranten lassen müssen in diesem Rampse mit dem leichtflüssigen Slement. Da liegt ihr nun und wist nicht mehr, wozu ihr da seid, und die Wellen beleden und glätten euch immer noch, wenn sie euch nur erreichen können.

Ein famoses und tröstliches Bild. Willst du der Felsblock sein, der sich dem Strom der Entwickelung entgegensetzt durch seine Schwerfälligkeit und seinen Unverstand? Nun gut, dann mußt du es dir gefallen lassen, daß du ins Rollen kommst oder doch alle deine Ecken und Kanten abschleisst. Du magst wollen oder nicht. Und wenn's auch Jahrhunderte dauert. Deine Kraft ist nichts. Dein Konservatismus hält auf die Dauer doch nicht stand dem lebendigen Wasser, das das Erdreich befruchtet und die Blumen sprießen macht.

Man wird allen reaktionären Erscheinungen unserer Tage gegenüber recht versöhnlich gestimmt, wenn man sich in die tiese Bedeutung dieses Naturvorganges versenkt. Troht nur, stemmt euch nur entgegen — sie bewegt sich doch, die lebendigen Wasser sind nicht zu verschütten und zu begraben, sie ringen sich immer wieder ver Strmer XIII, 6

Digitized by Google

empor, und treibt ihr's gar zu toll, so werdet ihr in einem Vorfrühling lustig mit auf die Reise genommen, dis ihr sein poliert und glatt irgendwo als wertlos an das Ufer geworfen werdet. Oort könnt ihr dann dis an euer unseliges Ende murren über die Kraft, der ihr nicht gewachsen waret, und über die ungestümen Gesellen, die ihr aufzuhalten glaubtet.

Wie vielem Ungemach wurde man ruhiger ins Auge sehen, wenn man sich stets diesen simplen Naturvorgang eindringlich vor Augen führte! Laßt uns die Kinder zu dieser Gleichmütigkeit allen reaktionären Bestrebungen gegenüber erziehen, um so bessere Mikkampfer für den Fortschritt der Kultur werden sie sein.



#### Er war gegangen · Von Erika v. Watdorf-Bachoff

Er war gegangen — und sie blieb allein. Die andern nannten es: "Gestorbensein".

Und fromme Stimmen sagten: "Beimgegangen". Und einer sprach: "In Grabeenacht gefangen".

Sie aber hatte Augen voller Licht, Die strahlten sonnenhaft und weinten nicht.

Um ihren Mund ging nicht bas feinste Beben. Sie wollte Schones seben und erleben.

Sie wollte wirken, ohne je zu ruhn, Und alles Gute wissen und es tun.

Sie wollte viele Dinge um sich scharen, Das Tieffte fühlen, sammeln und bewahren.

Und jedes Denten, jegliches Geschehn Erinnernd weihn — wie für ein Wiedersehn.





# Die Geschichte von der silberfarbenen Wolkensaumweise · Von Gberhard König

(Fortsetzung)

Cer Geiger lag droben in der Kammer der Herberge zum Gülbenen Anter, anscheinend hart erkrantt danieder. Wilde Born- und Fluchreden hatte er noch geführt und um sich geschlagen. War bann in tiefen, schweren Schlummer versunten, um sich bald wieder von bunten Fiebergesichten umtreiben zu lassen. Da batte er obn' Ende von seiner Geige, ihren Rubinen und ihrer edlen Perle, von den weißen, zarten Brüften des tanzenden, seligen Weibes, dem schwarzen Schmied, den er anflehte, ibn mit seinem Todeshammer zu erschlagen, hatte von dem bleichen Meister drunten in Wien, dem blutigen Fechter in Mainz, dem Gebenkten im Weidenbaum, und gar von der silberfarbenen Wolkensaumweise gefabelt. Der Battalaureus war nicht von seinem Lager gewichen; des machten der Ankerwirt und sein Weib groß Rühmens von seinem guten Herzen; und obenein noch "so einem" zu lieb! War aber nicht Erbarmen und Menschenliebe, was ihn da oben in der Rammer so treulich festhielt: er mußte von Grund auf dahinter kommen, was diese feine, starte Seele erlebt und geschaut; und was er aus seinen Fieberreden auffing und staunend aneinander reibte, machte ibn nur noch neugieriger und erpickter. bie Wunder, in benen jener zu wandeln gewürdigt war, ganz zu wissen und zu deuten. Es war, als müsse er seinen Feind, der schon im Mutterschofe sein Widersacher gewesen, recht tennen lernen, mit all seinen Geheimnissen und seines Wesens Auch war's ihm wie grausame Lust, an den seltsamen Leiden des Seltsamen sich zu weiden, gleich als könnten dessen Leiden ihm ein Trost sein.

Am zweiten Abend kam der Kranke zu sich und fand erschrocken den Weggenossen an seinem Bett; der beugte sich mit teilnehmender Gebärde über ihn. "Wo din ich?" — "Ihr seid krank, lieber Freund — trank gewesen, wollen wir hoffen. Ich hab bei Euch gewacht und ein wenig den Samariter gemacht. Wie fühlt Ihr Euch, Lieber?" — "Ihr — Ihr bei mir?" — "Warum nicht?" — Peter schloß die Augen und bewegte das Jaupt leise, war's ein Kopsschütteln? Nach langer Beit schaute er wieder auf: "Verzeiht, Freund, ich tat Euch Unrecht, und — ich dank Euch. So sind wir Menschen, so ungut: weil Eure Art ein wenig anders als die meine! . . . bin überhaupt ein Narr — ein großer, trauriger Narr —

ein unheilbarer!" Da kam ein bitterlich Weinen über ihn. Endlich richtete er sich auf, trocknete die Tränen, lächelte wehmütig und streckte dem Fremden treuherzig die Hand hin: "Denkt nicht schlechter von mir, din sonst nicht gar weichgebacken — hab' nur Übermächtiges erlebt, Übermächtiges! — lassen wir's. Aun aber auf, das Ränzel geschnürt und weiter. Ich darf nicht rasten." — "Lieber Bruder, die Nacht bricht herein. Zest werdet Ihr Euch sein stätten durch ein kräftig Süpplein, vielleicht einen herzhaften Schoppen drauf. Alsdann so schlaft Ihr Euch rund und gesund und mögt morgen den Stecken weiter sehen."

So geschah's. — Ich hab' ihm wirklich schwer Unrecht getan, dachte ber gute Peter bei sich, wie sich ber Student um sein Bett her im Dämmerschein des Lämpchens mit Jühnerbrüh und Pfannetuchen und Zuspruch und Scherzrede über die Maßen betulich und niedlich machte.

Es waren gar trauliche, behagliche Abendstunden, dem Geiger war lange nicht so wohl gewesen; sie aßen zusammen, tranken zusammen, plauderten, und der Gesell in den sieben freien Künsten war schier zum Küssen gesprächig und unterhaltsam, dabei drollig und lieb, recht wie ein guter Junge, daß dem gläubigen Geiger das Berz warm und weit ward und er bei sich sprach: "Wo hatt' ich nur meine Augen? Ist das denn derselbe Mensch noch?"

Es ward dunkler und heimlicher. Und mählich lenkte der Bakkalaureus das Sespräch auf dunkle und geheimnisvolle Dinge, als da sind die weiße und die schwarze Magie, Wahrsagerei und Liebeszauber, die Wunder des roten Leun und der silbernen Lilie, Höllenzwang und clavicula Salomonis, dergleichen dermalen an den hohen Schulen mehr denn gut und gedeihlich herumspukte. Der wundersüchtige Seiger tat gar gelehrig beide Ohren auf. Das war ein Sespräch, wie er sich's lange gewünscht hatte; da war manches, davon er hie und da hatt' läuten hören, wußt' nur nicht, wo die Slocken hangen; hier war er, schien's, an einen geraten, der seiner Wißbegier Rede stehn konnte. Hei, war das gruselig-schön, schade nur, daß es nicht im Ofen bullerte und der Sturm nicht um die Jausecken tobte! Doch auch der dämmerige Raum hier, spärlich erhellt von dem einen Lämpchen, der Fremdling vor ihm mit dem schönen, fremdländischen Antlitz und der vollen, weichen und, wenn er leis-gewichtig sprach, seltsam bebenden Stimme, das schien alles gar sein auseinander gestimmt und gab zusammen einen geheimen Ton ergreisenden Zaubers.

"Ihr haltet, scheint's, nur wenig von unserer occulta philosophia, Freund Geiger—ich denke des Cons, in dem Ihr scherzweis von meiner achten Runst, die nur die verrusene Passauer sein könne, sprachet ..." — "Aber Ihr verkennt mich gar sehr, Lieber!" eiserte der im Bette, "Ihr ahnt gar nicht, wie arg Ihr mich verkennt, da ich ja selber so ein halber ... nein, das klänge wohl zu anmaßend, bin ich doch aller gelehrten Kenntnis dar; ich meine nur, der Mirakel und selksamen Abenteuer hat's mehr denn genug in meinem Leben, also, daß ich mich selber oft nicht versteht."

Er verstummte in Sinnen. Des Fremden Auge ruhte still beobachtend auf seinem Angesicht. Der Schelm, er verkannte ihn mit nichten, hatte ja genug aus seinnen Fieberreden erlauscht und wußte nur zu gut, wie diese Seele von Wundern und Seheimnissen ganz umstrickt war — fürwahr, höheren Wundern und Seheimnissen, als sie seine Bassauer Sauteltasche barg! — Aber sie sollte noch tieser hinein — zu

was Ende, das sah er selber noch nicht recht ab, nur das dunkle Gefühl leitete ihn, er tonne vielleicht mit seinen unsauberen Rünsten, seinem Zauberblendwert, dieser Seele Herr und Meister werden; das reizte ihn seltsam, wie den Rohen ein Frevel am Heiligen reizt. Aa, erniedrigen mußte er ibn, wenn nicht mebr, der sich so über ihn erheben wollte! Go sprach er liftig: "Ihr tonnet Euch leichtlich benten, daß ich, als jung-lüfternes Wifferlein in die Welt der Wunder losgelassen, alsobald um die schwarze Rüche und alle Stätten, wo nur ein blasser Rerl mit hohlen Augen Geheimnisse aus jener Welt feilzuhalten vorgab, herumzuschnüffeln anhub; jede Rräbe auf tahlem Ast hielt ich für Dottor Faustens schwarzen Raben — itom, ich habe neben meinen Studiis doch mancherlei von der magischen Kunst profitiert und darf wohl mitreden. Aber Ihr trinkt ja nicht! Lakt uns anklingen auf Eure Gefundheit, und daß Abr ein Berzensbezwinger werdet auf Eurer edlen Geigen! Ein feuriger Tropfen, wie er sich für ein kleines Rollegium zweier gescheiter Männer ziemt! Wenn's Euch nicht langweilt, erzähl' ich weiter: In Krakau war's, wo ein Nekromant, vor dem ich nie recht aufgehört hatte, mich zu fürchten — ich glaub' auch, es war nicht richtig mit ihm, er konnt' zuviel, was Ungrades war gewißlich dabei! — wo dieser Teufelsbraten mich ein wenig das grasse Kandwert lehrte. Kindische Neubegier war's, und heut' weiß ich gar wohl, was von dem allen zu halten sei: wohl kann man Heil und Segen damit schaffen, doch gar zu leicht auch Aluch und beillos Verderben."

Er streckte dem aufmerksamen Hörer bieder die Rechte hin und sprach in warmem Berzenstone: "Seht, und Heil bringen möcht' ich Euch mit meiner Kunst! Wollet mir nur willig gehorchen. Ihr trankt an einem Hirngespinst, Lieber, an einem gefährlichen, mein' ich! Just wie der unselige Mann, über den wir zwei insgeheim uns noch aussprechen wollten, der Meister zu Wien. Ein Zauber und gewiß kein guter, ist auch Euch angetan: Ihr hofftet der silberweißen Wolkensamweise habhaft und Herr zu werden, und seid auf dem besten Wege, an diesem Wahn zugrunde zu gehn."

"Ich hoffe? — Ich bin ihrer Herr! Ich hab' sie! Aber habt Ihr benn gestern nicht . . . " — "Papperlapapp! es ist weit schon mit Euch gediehen, armer Gesell."

Es mußt' ein Meister in der Kunst sein, Ton und Gedärde zu beherrschen, der soeden dem Seiger auf sein großes Wort so leichthin über den Mund sahren konnte; denn ihn hatte es getroffen wie ein Schlag aus Herz! Der andere legte verzweiselt und erschöpft das Haupt ins Kissen zurück und klagte: "Er glaubt's nicht, er glaubt's nicht! Wer glaubt mir's wohl auf der ganzen weiten Welt?!" — Des Bakkalaureus Gedanken sprangen wie angstgehetzt krause Biczackwege: das hatte er gleich empfunden, daß nicht alles eitel Hirngespinst, was der Fiederirre gesprochen, hatte sich auch scheunigst überzeugt, daß die seltsam schonen, schier undezahlbaren Reinode, von denen der geschwärmt, kein versiegend Traumgut seien, daß sie in Wahrheit im Besitz des armen Teufels waren. Und nun — was war das? — "Wo habt Ihr eigentlich die funkelnden Edelsteine und die herrliche Perle her, dergleichen ich in Ost und West noch nimmer sah? Ein närrisch Seschmud auf einer Fiedel! Die wären nicht zu gering, die

Arone des heiligen Römischen Reichs zu zieren." — Eine Weile lag der Seiger stumm, es kam ihn hart an, davon zu sprechen. Endlich sagte er leise und feierlich, die ernsten Augen wie um Andacht bittend, auf des Lauschenden Sesicht geheftet: "Soll ich's Euch denn vertrauen? Eben dort wurden sie mein, wo ich die seligste Weise gewann, eben dort! Und so wahr jene Kleinode in meinem Besitze sind, so wahr ist das noch herrlichere Kleinod jener heiligen Weise mein! Mehr darf ich Euch nicht sagen. Aber Ihr wisset es doch sehr wohl!"...—"Ich versteh' Euch nicht, Freund" — es klang fremd und heiser. — "Ihr gehört doch nicht zum trunkenen, blöben Pack, das gestern nacht mit uns gezecht hat! Warum wollt' Ihr's nicht wahr haben, daß Ihr's wisset?" —

Der Battalaureus, der mit mächtig ausgreifenden Schritten, wie ein Tigertier ben Räfig, ben Raum burchmessen, stund jego zu Bäupten bes Geigers, ber sich seines Schweigens wunderte. Sein Gesicht war verzerrt, seine Faust geballt: Der Narr! Der Hund! Wie er glaubte! An sich glaubte! Was ihn das Spiel des Runftlers nicht gelehrt, jest mußte er's dem Augenschein jener schimmernden Zier, mußte er's der Stimme der Wahrheit glauben, die gar zu vernehmlich sprach, die er nimmer verkennen konnte. Und daß er, er gestern nicht imstande gewesen, das Wunder mitzuerleben, zu erkennen die heilige Weise, das ließ ihn nun gar unversöhnlich ergrimmen: Zawohl! Du sagt es, argloses Geigerlein, er fühlte sich verworfen, jum Bad gestoßen, jum dumpfen, unbeiligen, jum ewiglich unerlösten. Dort schimmerte seine Laute durch die Dämmerung. Zerschmettern, zertreten hätt' er sie mögen: Schwindel und Trug, was ihn des ewigen Verlustes zu getrösten schien! Wie könnte ihn der billige Beifall der Brüder Nachbarn, Gevatter und Zunftgenossen, wie könnten ihn die beschämenden Romödiantensiege schadlos halten für das ewig verlorene Gut? Ein Versagen galt's hier bekennen, ein schnödes: Ich kann nicht, ich reiche nicht hinauf! Ob das brannte und sehrte! Der Ratsschreiber mag gern und neidlos bekennen, daß seiner stubenblassen Sand nicht möglich ist, was des Meisters Schmied sehnige Faust vermag, und der mag ohn' Weh und Beschämung des Federgeübten tunstvolle Schnörtel bewundern. Hier galt's einen Aranz, den er nicht ohne wütende Scham in des andern Händen seben durfte, als ging's ihn nicht an und hätt' jeder sein Gewerb und seine Kunst für sich! Der Simpel, der ungelehrte Tölpel, der follte es haben, was ihm ewig unerreichbar? Er knirschte, durchdrungen wie nie von seiner Gemeinheit, Verlorenheit, erfüllt wie nie von Neid und Sak wider seiner Seele unglückliche Liebe, das Hohe, Eble, Geistige. Im Bag ehrt ber Teufel bas Beilige. Wenn sie, bie ihn bewundernd strahlen sahen in seinen selbstzufriedenen Stunden, in seine ein sam en Stunden hineinschauen durften, ber Zwiesprach lauschen, die er mit sich selber halt, wenn seine Eitelkeit mit seiner Rlugheit Versteden spielt!

"Warum schweigt Ihr so?" fragte nach langer, langer Weile, in der ein jeder der zwei so ganz anderes durchdacht und durchlitten hatte, Peter den bösen Feind zu seinen Häupten. — "Ich bedaure Euch, armer Freund, und sinne, wie Euch zu helsen sei." — "Ich bedaure Euch nicht minder", sprach der im Bette, und gar nicht seindlich und spizig war's gemeint, sondern in redlichem Wehgefühl, traf aber gleichwohl wie giftiger, grimmer John. Verwirren diese klare Seele, erschüttern,

zermalmen! — "Darf ich Euch heilen, lieber Gesell?" — "Heilen? Wüßt fürwahr nicht, wovon!" — "Von Eurem verderblichen Wahn. Wollt Ihr den Wiener Meister schau en und von ihm Wahrheit hören, dem ewig-verlorenen, dem Opfer des gleichen Wahns?" — "Torheit, laßt mich in Frieden mit Hotuspotus. Dergleichen ist mal zum Plaudern gut für 'ne Schummerstunde, sonst aber Hand vom Sact! Was soll das auch hier?" — "Er hat gestrebt wie Ihr, hat dem Teusel drum seine Seele verschrieben!"

"Darum bem Teufel! Saha! Wahrlich, jum Lachen war's, fo bumm ift's, wenn's nicht jum Graufen ware. Seht Ihr, Battalaureus, seht 3br, da liegt's, ein Kind kann's fassen und deuten: er war vom Volke unreiner Lippen!" Der wadere Geiger faß erregt im Bette auf, bas Licht begludten Ertennens strablte aus seinen flaren, redlichen Augen: "Aur rein muß die Band fein, die fich nach bem ewigen Guteftredt! Meinem Schöpfer Dant und meinem toten Mütterlein, daß ich das große Wort sonder Scheu und Furcht aussprechen darf! Selig sind, die reines Bergens sind. Ihr konnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Groß sein wollen im Gemeinen biefer Welt, nimmer sein Herz läutern mögen — boch zugleich auch nach jener Rrone streben: seht 3hr's nicht ein? das ist ein Unding, ist tollster, frechster Wahnwit! Wo das anginge, Freund, was war' alles Unrecht der unvollkommenen Welt gegen folches Unrecht! Un dem tonnt' nur Satan, der Bater der Lüge, feinen Spaß haben. Um Tag, da solches wahr würde und ein Unheiliger Gott schaute, mukt' ja der Bau der Welt brechen, noch einmal, wie's in der Schrift steht, die Sonne ihren Schein verlieren und des Tempels Vorhang mitten entzwei reißen!" - Geine Wange glubte. Bleich wie Baft ftund der bunteläugige Feind, immer trokiger, leidenschaftlicher, ingrimmiger sich in den schwarzen Satansmantel töblichen gaffes und Neibes hüllend. Mit einer jähen Bewegung warf er den Ropf empor, ergriff die Lampe und schritt strack hinaus.

Der Geiger lag im Dunkeln. Schräg schielte ber Mond in die Rammer und legte einen schmalen Streif bläulich-weißen Lichtes auf die Diele. Das Bett ward ihm heiß. Eine sellsame Beklommenheit faste ihn. Was sollte hier werden? Der fremde Mensch, der ihm auf einmal wieder unbeimlich wurde, war er wirklich sein Freund ober war er sein Widersacher, ber's auf die Sicherheit seines Innern, die Einheit seines Gefühls abgesehen hatte? Er sprang auf, marf eine Dede um den blogen Leib und eilte jum Fenster, das er tief eratmend aufstiek. Die Nacht war duftig und tlar. Der Atem blübender Linden wehte auf den flaumigen Sowingen eines leisen Nachtwindes. Die hohen Säusergiebel schnitten schwarz in den tiefblauen, mondburchlichteten Simmel. Aller Raufer Augen schienen im Schlaf geschlossen, alles Leben in der Stadt zur Ruh' gegangen, nur bie und da blinkte ein Fensterlein in mattgelber Helle: Da wachte wohl ein Kranker, sang eine Mutter ihr weinendes Kindlein wieder in Schlaf. Drüben vom Markte her klang und plätscherte eines Brünnleins Riefelstrahl, ins mondflimmernde Wasserbeden fallend, gar verträumt und behaglich burch die Stille. In der Ferne verklang des Wächters Ruf in den einsamen Gassen.

Die Stille tat unserem Freunde wohl. Zeht wandern durch die mond-

tlare, leiswehende Nacht! Nach dem dunklen Bilde nächtig geballter Wipfel sehnte er sich, den herzvertrauten Flüsterstimmen der Waldnacht.

Da ging die Tür auf. Der Fahrtgesell trat ein. Er kam ohne Licht und trug etwas, etwas Schweres in den beiden Händen. In der halben Finsternis erkannte Peter, daß er den Ropf in eine schwarze Rapuze geborgen hatte. Er setzte was auf den Boden. Es klirrte metallen. Dann winkte er mit großer Gebärde dem unwillig Staunenden, beiseit' zu treten. Dem stockte das Wort im Halse, er wollte wehren: "Was soll das? Bringt Licht und laßt mich ungeschoren!" Es blieb ihm beklemmend auf der Brust liegen. Er setzte sich auf die ächzende Bettstatt und starrte, halb geängstigt, halb neugierig-gespannt, ins Dunkle, wo er die hohe, schwarze Gestalt des Fremden sich rätselhaft beugen, neigen und wenden sah.

Ein bläulich Licht quoll ihm mit leisem Zischen unter den Handen auf, wieder klang's wie ein Metallbeden, wenn du's leise rührst; das zitternde blaue Licht hob aus der Nacht ringsum ein paar wundersam bewegte, wie Phosphor leuchtende Hände heraus, lebendige, zudende Leichenhände, zu denen der Leib und die Arme zu sehlen schienen. Ein Murmeln, Raunen, Sprechen in einer Sprache, die keine ist, ein tolles, aberwißiges Rauderwelsch — Peter wollte aufspringen: "Ich bin nicht Euer Narr, hört auf!" Da stieg ein weißgelber, stinkender, erstidender Qualm brausend zur Decke, stieß droben gegen das Gebälk, senkte sich in schweren, fetten Wolken dur Decke, stieß droben gegen das Gebälk, senkte sich in schweren, fetten Wolken dum Halse griff, röchelte und schreien wolke — "Still! In Satans Namen, still! Ihr verderbt alles! — Jett! — Er i st da! —" raunte die heisere Stimme des unsichtbaren Beschwörers.

Fahles, bläuliches Licht schoß auflebend von unten her durch den wallenden Brodem, drin sich jetzt Umrisse zitternd bewegten, sester fügten, und da stund das Bild, nur leis überflimmert wie von heißer Lust, und von Rauchstreisen und -Fäden durchzogen — eines Mannes Gestalt, oben schon klar und deutlich das unvergessene Gesicht des geheimnisvollen Meisters aus der Donaustadt, aschgrau, erloschenen Blick, die Augensterne tot und blind wie die weißen Augen eines gesottenen Fisches. Und in dem greulichen Leichengesicht schwammen die Züge des Musitus, des adligen Wallonen und des gehenkten Strolches erschreckend ineinander! Petern erstarrte das Jerz, wie er um den dürren Jals des Phantoms den seltsamen Schmuck eines niederbaumelnden Strickes erblickte.

Hoch recte sich jetzt ber Bakkalaureus vor dem Spukbilde empor und erschien wie ein Riese in seinem schwarzen Gewande. Er hielt hoch in seiner Rechten die Seige Peters, der, zu Tode erschrocken, aufspringen und sie ihm entreißen wolkte. Aur ein Zauber nagelte ihn an seinen Sit und lähmte alle seine Slieder. Drohend und höhnend hielt der Nekromant die geweihte Seige dem Sespenste hin, und die Rubinen leuchteten in zauberischem Slanze und schossen sichten Blitze in das stinkende Qualmgewölk hinein — da trat Bewußtsein und Leben in die blicklosen Leichenaugen und war ein Erkennen voller Graun, Qual und Entsehen! Beide Arme lösten sich aus dem gestalklosen Dunkel, über dem nur das Haupt erschimmert war, sie reckten sich mit gespreizten, zukrallenden Fingern nach der Seige, die jener in satanischem Hohn vor dem Verlorenen

ì

schwenkte — babei begann das furchtbare Wesen wie ein todwundes Tier zu schreien! — zu schreien, zu heulen, zu plärren! — ein Ton war's, wie er nirgends in der Schöpfung erhört ward, von so grauenhafter Jäßlichteit, daß dem Seiger die Jaare auf dem Schädel wie Binsen stunden. "Rennst du die?" schrie jauchzend der Bakkalaureus — "Der hat sie — glaubst du's, armer Rerl, glaubst du's?" — "Der sei verslucht, der sei verslucht!" schrie das Sespenst. "Freitausen sollst du mich, du Hund, erlösen! Mit deiner Seige — mit deiner Seele! Frei, frei! Ist sie dir heute seil? Hier den Strick dafür!" — Die Sestalt wuchs und schwoll, Schritt um Schritt wich der Bakkalaureus, immer die Seige hoch in der Rechten, vor dem drohenden Wallen und Wogen des Dunstgebildes rückwärts, Petern näher, der plößlich mit einem Ruck ihm sein Sigen entriß. Auf dem Tischlein am Bette lag der Bogen, dort hatte ihn der Nekromant dei seinen Zurüstungen niedergelegt — bedrohlicher, entsessicher wuchs und bäumte sich das zerdehnte, verzerrte Grauenbild des Unseligen ihm entgegen, über ihn her, wie um ihn zu erdrücken —

Da, als hätte ein frommer Beschwörer dem Teuselssput den Namen des Heilands zugerusen, ein leuchtend Bild des Gekreuzigken in die Nacht des Grauens gereckt, also geschah's: Was war's? Nicht fromme Bannworke, kein Schimmer der Gnade von oben her, und doch eine Helle aus jener Welk: Wie silberne Lichtstrahlen schnitten selig-starke Siegesklänge in das düstere, wüste Schrecknis der magischen Stunde, lichte, warme, reine, himmelgläubige jubelnde Klänge! Wie ins Herz getrossen schne, warme, reine, himmelgläubige jubelnde Klänge! Wie ins Herz getrossen schne das Sespenst auf und stürzte sich wutwinselnd auf den Bakkalaureus, den es würgte, den es wie einen toten Balg zu Boden wars: "Satan! Tückischer denn Satan!" Das Fenster flog auf, frischer Wind blies herein, der Qualm schlug wolkend hinaus, zitternd durchleuchtet vom lieben Lichte des Mondes, und in immer helleren, lerchenhaft steigenden Siegesweisen jubelte die Geige. Unten pfiff einer, dann rief eine kräftige Stimme: "Heda, da heroben ihr! Ist bei euch fein Nord und Totschlag? Scharwache, ho!"

Die Dur stund offen, langst, bavon war das Fenster, das vordem Beter nur angelehnt hatte, aufgeflogen; längst stund da luftschnappend, zitternd der Wirt, eine Lampe fladernd in der Hand, und rang um ein Wort: Was war das? Dort ber Geiger, halbnadt, seine Geige noch in der gand, mit unnennbarem Ausdruck im Gesichte, halb sinnverwirrt und entsett, halb mit der Miene eines Verzudten, Berklärten, eines Siegers; am Boben auf seinem Angesicht, wie zu Cobe gefällt, ber liebe, prachtige, turzweilige Gefell, ber Baktalaureus; ihn überbedte ber schwarze Mantel, dessen Rapuze sein Haupt verhüllte, wie ein Bahrtuch! Neben bem Hingeschmetterten ein Roblenbeden, der ganze Raum voller Stunks und giftiger Dunfte, daß man taum zu atmen wagte. "Was habt Ihr ihm angetan, heimtückischer Schelm! Ihr verdächtiger Landstreicher, Zigeuner und Bettelmusikante, verdächtiger!" zitternd vor Wut schrie es der Ankerwirt. - "Ihr bringt enir mein Haus in Unehr', das ist ein driftlich Haus, daß Ihr's wisset! Was habt Ihr ihm getan?" — "Mäßigt Eure Bunge, Wirt! Fragt ihn selber. Er ist ein Teufelsbeschwörer und Finsterling. Vielleicht hat ibm der Sput, ben er frevelnd beschworen, den Rragen umgedreht. Ich weiß es nicht."

Er begann lich eiligst anzukleiden. der Wirt starrte ibn ganz perdattert an bis er schlieflich losbrach: "Lug bu und der Teufel! Das lustige, feine Herrlein bort ein Nigromant? Sucht Euch einen Dümmeren aus, der Euch foldes glaube, verstanden? Abr mit Eurem beimlichen Getu wart uns gestern schon nicht geheuer!" - "Refvett. Berr Wirt, Abr feid ein gewiegter Menschenkenner, haba!" lachte Beter. "Go mag's dabei bleiben!" rief er gebieterisch-start, "und ich rat' Euch in Treuen. Ihr Schlautopf, lagt mich fein ungeschoren von hinnen, oder Ihr tommt auf Die Nase zu liegen wie der da, und der rote Sahn springt Euch aufs Dach. 3br wisset. ich tann mehr benn Brot effen!" Er lachte wild und toll: "Go muß man Guch tommen, frech und falsch! Lustige Welt!" Der Wirt zog erschrocken bas Rappel: "Salten zu Gnaben . . . " — "Meine Schuldigkeit jest, Ankerwirt! bann will ich hinaus hier, Bäume muß ich ums Haupt rauschen hören, alle heiligen Stimmen der Gotteswelt, gesunden von all eurem Wust, eurer Dummheit und Niedertracht! Meine Schuldigkeit!" - "Die paar Beller, werter Berr, die paar Beller . . . " stammelte der Furchtschlotternde. Beter warf ein Goldstüd auf den Disch weiß der Kimmel, er batte doch was von einem boben Kerrn! woher nur? — Der Golddukaten sprang klingend auf, rollte über die Diele, perkroch sich unter bem bahrtuchmäkigen, schwarzen Mantel, der breit die regungslose Gestalt des Battalaureus bedte. Vorsichtig und wie von weitem schob der Wirt eine Sand unter ben einen Bipfel; als er ben Golbfuchs gludlich erfingert hatte, burfte er sich fein geziemend Ach und Web über bas schwarzverhüllte Unglud vergönnen: "Mein Gott, was mach' ich nur mit dem da? Wenn er nun tot ist? Er wird doch nicht. gelt, er wird doch nicht? - Berr Bakkalaureus, be! - Er bort nicht, er ift am Ende wirklich . . . O bu blutiger Heiland! — Herr Battalaureus, Herr Doktor! So tut mir boch die einzige Liebe . . . Meint Ihr, Berr Geiger, es sei aus mit ihm?" - "Rann sein, Wirt! red't ihm halt nochmal gut zu", sprach Beter und fuhr in die Stiefel. - "Red't Ihr 'nem Menschen zu, der maustot ift! O bu blutiger Beiland! Mein Baus, mein Geschäft — Die Obrigkeit — Der Burgemeister ich bin ein geschlagener Mann!" Plötslich schlug ber Jammerton in zornig Poltern um: "Da kommen sie daber, Gott weiß, woher, und suchen sich mein driftlich Baus aus und schlagen sich tot. Sie haben ihren Spaß, und ich hab' die Schmukerei!"

Der Bakkalaureus rührte sich. Seine Hände suhren beide an seinen Hals. Er gurgelte und röchelte. Es klang wie Worte — "Verspielt!" glaubte der Geiger zu vernehmen. Dann hub er sich in den Knien auf, reckte starr den Leib empor, sein Gesicht glich dem eines Wahnsinnigen: Weit offen starrten die großen Augen auf den Geiger, starrten und staunten, offen hing sein Mund wie eines, dem wüste Trunkenheit oder ekle Todesanzst das Sehnenband, so das Kinn sesthält, gelähmt, und die hangende, blasse Unterlippe zitterte wie vor Frost; mit zudenden Händen wiesen die ausgestreckten Arme auf den Geiger: "Der!" winselte er, zähneklappernd, — "der kleine, arme Geiger — ist stärker! besser! — ist gut, ist rein! — Ich Hund, ich Vieh! Er besitt sie, ich erkenne sie nicht, nie, nie! Ich Verworsener, ich Wegwurf, Auswurf! Ich Lügner — Lügner! Er — ist ausgewählt unter Tausenden, Gottes Liebling! Beuge dich, trohiger, frecher

Naden, beuge dich!" Und er schlug mit der Stirn hart auf den Boden. Dem Geiger tat das Jerz weh, heiß Erbarmen stieg in ihm auf. Der Wirt bekreuzte sich und zog wieder in ängstlicher Ehrfurcht vorm Geiger die Rappe. "Beuge dich, tieser!" murmelte durch die Zähne der Gebrochene. Er sprach das alles wie im Traum, unwissend, in dunklem Müssen — "tieser, Lump, noch tieser!" und schlug immer wieder grausamlich mit der stolzen Stirn den Boden. Peter mocht's nicht fürder ertragen, er packte den Traumbesangenen dei den Schulkern und rüttelte ihn: "Seid ganz von Sinnen, Bakkalaureus! Wacht auf, hört Ihr! — Seht, welches Unheil Ihr hättet anrichten können mit Euren vermaledeiten Künsten! Jabt Ihr nun genug davon? Sott sei Euch gnädig und lenke Euer arges Herz. Herr Wirt, gehabt Euch wohl."

Die Tür schlug hinter ihm zu. Mochten die zwei sich abfinden miteinander und dem, was geschehen; was ging's ihn an? Er eilte die knarrende Stiege hinab, schritt durch das dunkle Jaus. Die Tür war noch offen, hatt' eben der letzte Sast die Schenkstube wankend verlassen. —

Bei, der klaren, duftigen Nacht! Aufatmend recte und dehnt' er die Brust. Er hatte sich wieder! Aberlaut hallte sein mannlicher Schritt durch die einsamen Gaffen, in denen der liebe Mond allein sein stilles Wesen hatte. An das platschernde Brunnlein trat er, schöpfte bes tublen Waffers in die boble Band, sich Stirn und Augen zu netzen, dann beugte er durstig sich nieder und trank die frische Kälte in langen Zügen. Aun voran durch die schlummernden Straßen. Gott grüß Euch, Herr Roland vorm stattlichen Rathaus, was macht Ihr im Mondlicht für'n bummes Geficht? Mondhelle Plage, schattige Lauben, schattenenge Gäßchen. Sein Auge war neu zu freudigem Schauen erwacht, all seine Sinne stunden wieder offen ben Gestalten der Welt. Er freute sich ber langen Strafen, des Lichts, das wie blinkende Feuchte von den Rupferhelmen der Türme rann; des geheimen Lebens, das die Nachthelle den steinernen Aposteln und Beiligen an den Portalen ber Rirchen schenkte; ber hoben Schattenwände der Bauser zur Linken, und des zackigen, bewegten Randes des schwarzen Giebelschattens, den diese Straßenseite auf seinen hellen Weg legte; freute sich der reichen Schau zur Rechten, wie da alles in prallem Lichte lag, die kleinen Scheiben spiegelnd blinkten, die stattlichen Burgerhaufer mannigfachen Bierat ebler und großer Steinmegarbeit, bunter Schildereien, bemalten Gebältes, trausen, geschnitten Figurenwertes in der blauen Belle lichteten, die alle Farben wegtrant, alle Tiefen mit kräftigem Schwarz füllte. Am Tore gab's noch ein unleiblich Hin und Her mit Fragen: Wer er sei, woher und wohin der Fahrt, warum just inmitten der Nacht, die keines Menschen Freund sei, nebst manchem Ropfschütteln ber Wachtmannschaft, bie vom Würfeln und Rarteln aufgestanden war, den närrischen Rauz zu sehen. Doch über unsern Freund war ein seltsam startes, herzhaft und siegfrisch Wesen kommen, er blieb bei seinem mutwilligen Vorsatz und lachte aller Räuber, Strauchdiebe und gelben Tatern. "In Gottes und Sankt Jörgen Namen!" lachte schließlich der Wachthabende — "so Ihr's nit besser haben wollt!" Die Schlössellerten, das Schloß knirschte und knadte, das alte, schwere Cor knarrte langsam und bedächtig auf, ihn umfing Die Freiheit ber weiten Nacht, und ber Nachtwind fühlte seine Stirn und sprach:

"Willtommen." — "Willtommen da he im!" klang's in seinem Wandrerherzen. Hinter ihm hallte, brummte und summte vielstimmig von allen Türmen der alten Frankenstadt, in der er so viel Schrecknis erlebt, und zuleht doch einen Sieg, einen schweren, fürwahr, einen ernsten, schönen Sieg — der Chorus der kleinen und großen Glocken, der hellen und dunklen, die zwölste Stunde, klang ferner Wächterruf und verlorenes Jundegebell. Bürgerfriede, Bürgerruh' — fahr wohl! Er befahl seine Seele Gott und schritt rüstig fürdaß in die seierlich stille, dämmerlichte Weite. Rein Ungemach trat ihn an, in seiner Einsamkeit — fern von den Menschen.

Ja, fern von den Menschen!

(Fortsetzung folgt)



#### Die atmende Hand . Von Grete Massé

Ins Duntel weit zurüdgeneigt Dein schlasend Haupt, daß selbst dein Haar, Das weiße, taum als hellrer Streif Das Duntel schnitt, das um dich war.

Mühsam aus dieser Schatten Schacht Gräbt ein Ertennen sich mein Blick. Er tlagt: "Wie fliehst vor mir du weit In Nacht und Schlaf. O fehr' durück!" Bist bu schon tot? Um Stern und Mond Birtt schon bein Geist die Silberspur? Schwellt beines Fußes Abdruck schon Ein neues Blühn auf unster Flur?

Da fällt mein Blick auf beine Hand, Die in des Rerzenlichtes Kreis, Die tieffte Ruhe atmend, liegt, Start, glanzausstrahlend, klar und weiß.

Mir tlart sich die bewöltte Stirn — "Dem noch die Kraft im Marte glüht, Des Hand, deckt Duntel auch sein Haupt, Dem Leben so entgegenblüht!"





## Die Prügelstrafe in der Schule

Von W. Mader

s ist ein wichtiger und trauriger Gegenstand, den ich hier aus langjähriger Erfahrung als Schüler, Vater und Ortsschulinspektor behandeln will; und um den Leser von vornherein über den Zwed
dieser Ausführungen nicht im unklaren zu lassen, schiede ich gleich voraus, daß sie ein Notschrei sein sollen, daß doch endlich das mittelalterlich barbarische
und gänzlich wertlose Züchtigungsrecht der Lebrer abgeschafft werde.

In Frankreich, wo ich aufgewachsen bin, hat der Lehrer kein Züchtigungsrecht. Von meinem siebten dis zu meinem zehnten Jahre besuchte ich eine französische Privatschule, die von einem Deutsch-Schweizer geleitet wurde, der den Satzenstod nicht entbehren zu können glaubte. Wenn ich auch in diesen drei Jahren nur eine Tatze erhielt, so werde ich doch niemals das widerlich-wollüstige Slänzen der Augen und das dicke Anschwellen der Lippen jenes Lehrers vergessen, das jedesmal sein Gesicht vertierte, wenn er mit höhnischem Grinsen auf ein Opfer einschlug.

Alls ich hierauf ins Lycée (Staatsgymnasium) tam, hatte ich im ersten Jahre einen äußerst gutmütigen Lehrer, der sich jedoch über das Verbot der körperlichen Züchtigung hinwegsetzte. Es waren nur drei oder vier der unbegabtesten Schüler, die hierunter zu leiden hatten; aber diese auch beinahe täglich. Rechts und links von seinem Pult mußten zwei von ihnen niederknien, und bei der geringsten Vewegung riß sie der Lehrer bei den Haaren, teilte ihnen Rippenstöße und Fußtritte aus, daß wir andern mit verwundertem Crauen den sonst so gutmütigen, liebenswürdigen Pädagogen in seiner würdelosen Wildheit anstarrten.

Ich weiß nicht, warum seine Opfer sich nie beschwerten; ebensowenig ist mir bekannt, ob kurz darauf das Verbot körperlicher Züchtigung strenger gehandhabt wurde, oder ob jener Lehrer der einzige Übertreter war, — kurzum, in den übrigen Alassen, die ich bis zu meinem siedzehnten Jahre besuchte, sah und hörte ich nie mehr etwas von einer körperlichen Züchtigung.

Dabei war es mit der Schulzucht in Frankreich genau so bestellt wie bei uns: ein guter Pädagoge hielt ohne Züchtigung stramme Zucht, auch bei schlechtem Schülermaterial, ein hilstoser Schwächling brachte keine Zucht zuwege, so wenig dies bei uns einem solchen gelingt troh ausgiedigster Benühung des Züchtigungs-

rechts. Schon daraus sollte jeder vernunftbegabte Beurteiler zu der Erkenntnis kommen, daß die Prügelstrafe für die Schulzucht völlig wertlos ist. Dagegen richtet sie unberechendaren Schaden an.

In Frankreich gilt der Deutsche für einen Halbbarbaren, namentlich wegen seiner Prügelwut. Immer wieder mußte ich den verächtlichen Vorwurf hören, im deutschen Heere bestehe "La schlague", d. h. die Prügelstrase. Mit Mühe gelang es mir, meine Schulkameraden zu überzeugen, daß diese längst abgeschafft sei. Zu meiner Beschämung aber mußte ich später als deutscher Ortsschulinspektor erfahren, daß wenigstens in unserm Schulwesen tatsächlich noch die mittelalterlich barbarischen Instinkte ihre Orgien seiern und das Prügelspstem, troß seiner Vernunstwidrigkeit, seine Versechter sindet.

Wenn für verrohte erwachsene Burschen nach richterlichem Spruch die Prügelstrase wieder eingeführt würde, was ich zwar nicht befürworten möchte, so wäre das begreislicher und weniger barbarisch, als daß hilslose Kinder mit Zustimmung der Gesehe der Prügelwut unfähiger Pädagogen ausgeliesert werden: das Züchtigungsrecht bei unmündigen Kindern sollte lediglich den Eltern zustehen, bei denen selber es ja leider oft genug grausam ausartet.

Solange wir das Prügelrecht der Lehrer nicht abschaffen, mögen wir in sonstiger Hinsch alle andern Kulturvölker übertreffen, ein wirklich zivilissiertes Volksind wir nicht!

Das Züchtigungsrecht des Lehrers wird ja durch allerlei Erlasse möglichst gemildert und soll nach einer beliebten Phrase ein "väterliches" sein. Wohl dem, der ein Schlagwort gefunden hat! Das ist das bekannte Wort, das sich einstellt, wo Begriffe sehlen, mit dem man aber trozdem das Gewissen so sanst beschwichtigt und die Einwände theoretisch totschlägt.

Was ist das: "väterliche Büchtigung"? Ich frage jeden Vater und jede Mutter aufs Gewissen, — nicht die Rabenväter und Rabenmütter, die ihre Kinder mit ihren väterlichen und mütterlichen Züchtigungen in teuslischer Wollust zu Tode quälen, wie es ja heutzutage so häusig vorkommt, sondern die wirklich väterlichen Väter und mütterlichen Mütter; ja, ich frage euch: Sibt es für einen Vater und eine Mutter etwas Schwierigeres, als ein Kind aus reiner Liebe in Erkenntnis der Notwendigkeit des Verfahrens zu züchtigen? Ist es nicht in den meisten Fällen der persönliche Erger, der allein die Nacht hat, euch zum Oreinschlagen zu veranlassen?

Ich will durchaus die Möglichkeit und das Vorkommen einer wirklich "väterlichen" Züchtigung nicht leugnen. Aur das will ich herausstellen, daß es den leiblichen Eltern selber schwer wird, ohne Zorn zu züchtigen und im Zorn nicht zu züchtigen.

Bum Beispiel: wenn das Kind gelogen hat, empfängt es von der betrübten Mutter eine ernste, vielleicht sehr wirksame Ermahnung; hat das Kind aber, und dies ohne Böswilligkeit, der Mutter schönstes Möbelstud beschädigt oder sein Sonntagstleid beschmutzt, dann schlägt die empörte Mutter drein: das Vergehen ist wesentlich geringer, aber die persönliche Empfindlichkeit der Mutter ist eben an einer schwachen Stelle verletzt worden.

Der Vater läßt die Kinder mit Wohlgefallen in der Stube herumtollen und hat seine Freude an ihrem lustigen Übermut. Ein andermal aber trägt ihnen genau die gleiche übermütige Stimmung plögliche Schläge ein, weil der Vater in andrer Laune ist oder sich gerade empfindlich gestört fühlt, vielleicht auch weil sie im Umhertollen etwas umstießen, wobei ihm ein werter Gegenstand zertrümmert wurde.

Mag es sein, wie es will, es wird für die Eltern sehr schwer, rein aus tühler Überlegung und der ertannten Zweckmäßigkeit halber zu züchtigen, in der Jitze des Zorns aber schlagen sie gar zu leicht ohne viel Überlegung zu. Das gilt auch von denen, die sehr wenig züchtigen: wenn sie einmal züchtigen, so geschieht es eben oft aus recht menschlichen Regungen. Mag man es Wort haben oder nicht, gar zu leicht ist selbst die elterliche Züchtigung ein kleinlicher Racheakt.

Das Kind darf ruhig einen Fezen Papier ins Feuer werfen, war es aber zufällig ein Hundertmarkschein, den es eben auch für einen alten Fezen hielt, dann wird es gezüchtigt — für den Leichtsinn des Vaters, der das Geld leichtfertig auf dem Tische liegen ließ.

Rommt so etwas den Eltern vor, wieviel leichter dem Lehrer. Wie kann der überhaupt für jeden einzelnen seiner Schüler ein väterliches Empfinden haben? Ja, welcher Lehrer macht da keinen Unterschied?

Es ist doch das Natürliche und auch Gewöhnliche, daß dem Lehrer die besten, d. h. begabtesten Schüler die liedsten sind, denen er dann wohl auch etwas nachsieht. Während nun die Eltern oft die schwachen Kinder mit besonderer Liede und Rücksicht behandeln, wird das dem Lehrer besondere schwer: mit den schwachbegabten hat er am meisten Nühe und Ärger.

Was muß der Lehrer sich mit den Kindern ärgern! Er ist sich des Züchtigungsrechts bewußt; nun sind zwar Schläge an den Ropf verboten; wenn er aber nicht immer den Takensteden in der Hand hat, wie wohl manche es gewöhnt sind, so mag er nicht jedesmal nach dem Stod springen, wenn er zuschlagen will. Nun, da gibt er dem Kind eins mit dem Buch oder mit der Faust an den Ropf. Dadurch wird die Sesundheit manchen Kindes dauernd geschädigt.

Freilich kann er in solchen Fällen wegen Überschreitung des Züchtigungsrechtes verklagt werden; aber viele Eltern wagen das nicht, schon um der Kinder selbst willen. Der Schulzwang besteht, und das Kind ist dem Lehrer ausgeliefert. Auch ohne ferner geschlagen zu werden, kann ein solches Kind durch beständige Verhöhnung vor allen Kameraden und durch allerlei Schikane zur Verzweiflung gebracht werden.

Andrerseits, was hilft es Eltern und Kind, wenn der Lehrer nachträglich gestraft wird? Das geschädigte Kind erlangt dadurch seine Gesundheit nicht wieder.

Was hilft es auch, daß Lehrer, die ihr Züchtigungsrecht im gesetzlichen Sinne mißbrauchen, Ausnahmen sind? Was hilft das den Eltern und deren bedauernswerten Kindern, die eben einer solchen Ausnahme ausgeliefert sind?

Aber auch da, wo das Züchtigungsrecht nicht mißbraucht wird, ist es in allen Fällen nicht nur wertlos, sondern schädlich.

Es sind vor allem drei Klassen von Schülern, die in der Schule geschlagen werden:

1. Die frechen, faulen, unachtsamen Kinder. Sehört denen Strafe, so ist doch die körperliche Züchtigung die allererfolgloseste der Strafen. Weder Bescheidenheit, noch Fleiß, noch Ausmerksamkeit lassen sich einprügeln. Diese Sorte von Schülern macht sich meist wenig aus den Schlägen, an die sie gewöhnt ist. Eine ironische Bemerkung, die einen Frechling dem Gelächter seiner Mitschüler preisgibt, ist für die Frechheit die empfindlichste Strafe und das beste Beilmittel. Eine Strafarbeit oder eine halbe Stunde Nachsigen ist für Faulheit und Unaufmerksamkeit eine trefsliche homöopathische Kurmethode.

Übrigens ist es vielen Kindern einfach unmöglich, bei der langen Schulzeit stundenlang, selbst bei anregender Bebandlung des Stoffs, angestrengt aufzumerten. Die Unachtsamteit ist meist eine notwendige und unüberwindliche Reattion, die allein das überanstrengte Gehirn gesund erhalten kann. vollends, wenn der Unterricht pedantisch und langweilig ist! Man bedente doch. wie schwer es selbst bem Erwachsenen wird, ernsten Ausführungen längere Reit angespanntes Interesse zu widmen: Die Berren Reichstagsabgeordneten verlassen einfach den Saal nach Belieben. Das darf ein Schulkind nun nicht. ist ein Lehrer vielleicht selber nicht imstande, einer nur halbstündigen Bredigt seine Aufmerksamkeit zu schenken. Er vertieft sich beshalb etwa in Reitungsletture ober rückt unruhig bin und ber. Derfelbe Mann aber prügelt unbarmberzig ein gartes Rind, das er bei der kleinsten Unaufmerksamteit ertappt; und webe dem Schüler, der nicht gang stramm und still sigen bleibt, zwei, drei Stunden lang, während der Lehrer, der an und für sich schon durch seine aktivere Lehrtätigkeit im Vorteil ist, sich die ausgiebigste körperliche Bewegung während des Unterrichts gestatten tann.

- 2. Die zweite Alasse der Prügelknaben sind diejenigen, die zu Hause so sehr in Anspruch genommen werden, daß sie für ihre Schulaufgaben nicht genügend Zeit sinden, und oft müde und abgeheht in die Schule kommen. Was kümmert sich aber der Lehrer um die häuslichen Verhältnisse? Bei ihm heißt es: "Hie Rhodus, hie salta!" d. h. "ob du zu Jause Zeit hast oder nicht, das geht mich nichts an: hier in der Schule din ich Herr, da mußt du deine Ausgaben gut gemacht haben und gut können."
- 3. Die dritte Rlasse sind die Unbegabten, die körperlich und geistig Schwachen. Sie ärgern den Lehrer durch ihre oft bodenlose Begriffsunfähigkeit, und dieser Arger zwingt ihm den Stock in die Jand. Solche Kinder quälen sich oft ab mit ihren Aufgaben, auf die sie dreimal so viel Zeit verwenden als ein normal begabter Schüler. Sie begreisen aber nichts, sie bringen nichts zustande, sie bringen nichts in ihren Kopf hinein. All ihr Fleiß, all ihre Mühe sind umsonst: Die Schläge sind ihnen sicherer als das tägliche Brot. Mit Angst und Zittern gehen sie zur Schule, und allein schon die Furcht vor den unausweichlichen Strasen nimmt ihnen alle Sicherheit und alles Selbstvertrauen. Viele werden zuletzt stumpf und hartschägig, oder aber sammelt sich eine maßlose aber wohl gerechtsertigte Verbitterung in ihren Jerzen an.

Es blutet einem das Herz, zu sehen, wie ein Lehrer das Recht hat, solche armen Geschöpfe zu prügeln, und es oft auch tut, während die große Mühe, die sie sich geben, freilich ohne Erfolg, Lob und nicht Strafe verdiente.

Aber bei der Schulprüfung wird der Lehrer nach den Leistungen der Kinder beurteilt: was Wunder, wenn ihn die Nichtskönner ärgern!

Am ungerechtesten sind die Strafen, die für mangelhaftes Rechnen und Hersagen erteilt werden.

Rechnen ist nicht jedermanns Sache; vor allem versteht es auch nicht jeder Lehrer, den Kindern das rechte Verständnis für Arithmetik und Mathematik beizubringen. Einer, der nun einmal nicht rechnen kann und die Sache nicht begreift, dem hilft aller Fleiß nichts: ihn für seine Unfähigkeit zu strafen, ist die schreiendste Ungerechtigkeit, namentlich wenn des Lehrers unfähige Methode vielleicht der Hauptgrund des Mißstandes ist.

Auswendiglernen fällt dem einen leichter, dem andern schwerer, je nach dem Gedächtnis. Aber die völlige Sicherheit im Auswendiggelernten ist die Folge einer ganz speziellen Begabung. Bei größtem Fleiß und bestem Gedächtnis wird oft eine solche Sicherheit nicht erzielt. Am leichtesten fällt das Bersagen dem, der bei gutem Gedächtnis gedankenlos hersagt, was er sich einprägte, wobei er sich auch einen ausdrucksvollen Vortrag einprägen konnte, so daß die Gedankenlosigkeit des Persagens gar nicht bemerkt wird.

Wer aber beim Hersagen bentt, der kommt gar zu leicht aus dem Wortlaut. Wie oft hört man die Entschuldigung: "Zu Hause habe ich es gekonnt!" Aber da heißt es wiederum: "Hie Rhodus, die salta!" Und der Schüler, der sich gewissenhaft alle Mühe gab, seine Aufgabe zu lernen, wird wegen einer unverschuldeten Sedächtnisschwäche hart gezüchtigt. Vielleicht hat ihn allein schon die Angst vor den regelmäßigen Prügeln der nötigen Ruhe und Sicherheit beraubt. Und dabei hat er viel mehr Zeit auf das Pensum verwendet als ein andrer, der es sließend herleiert; und zu Hause hat er es wirklich gekonnt, und wird es hernach wieder können, auch ohne es nochmals anzusehen.

Ich habe ein vorzügliches Gedächtnis: zur völligen Sicherheit im Auswend en dig lernen habe ich es jedoch nie gebracht, trot aller redlichen Mühe. Dagegen genügte es mir, in Geschichte und Mathematik usw. den Stoff einmal durchzulesen, um in der Schule völlig gesattelt zu sein: da kam es ja nicht auf den Wortlaut an.

Für die Mathematik war ich besonders begabt. Vom ersten die zum letzten Schuljahr hatte ich in diesem Fache keinen ernsten Konkurrenten. Solange aber das Einmaleins abgehört wurde, was glücklicherweise nur im ersten Schuljahre der Fall war, bestand ich nie: die mechanische Sicherheit sehlte mir. Noch heute muß ich einzelne Produkte aus dem Einmaleins im Kopfe ausrechnen, was jedoch rasch geschehen ist. Undrerseits behalte ich die gewonnenen Zahlen gut im Gedächtnis, so daß ich auch ziemlich verwickelte Aufgaben im Kopfe lösen kann, die der Lehrer auf dem Papier damit zur Jälste fertig ist.

Ich will damit nur sagen, daß auch bei sehr gutem Gedächtnis die Sicherheit im Auswendiggelernten nicht von jedem Schüler gerechterweise gefordert Der Larmer XIII, 6
55 werden darf. Einen wegen mangelhaften Bersagens zu schlagen, ist eine Ungerechtigkeit und eine Grausamkeit.

Es ist auch ohne weiteres klar, daß solche Schläge gar nichts nützen, wohl aber durch Steigerung der Unsicherheit schädlich wirken.

Das ist aber überhaupt der Erfolg der ganzen roben Prügelmethode.

Ein echter Pädagoge hält auch unbotmäßige Schüler in Zucht und erzielt Erfolge, soweit sie nur möglich sind — auch ohne Prügel, ja am besten ohne Prügel.

Der Stock ist bloß die ultima ratio, das letzte Aufluchtsmittel des unfähigen Pädagogen, und zwar ein völlig zweckwidriges Mittel. Der Bakelschwinger prügelt weder Zucht noch Kenntnisse in die Schüler hinein.

Das Verderbliche am Züchtigungsrecht ist aber dies: es verführt Pädagogen, die ohne zu schlagen viel bessere Erfolge erzielen würden, zum gelegentlichen Dreinschlagen. Damit wird viel freudiger Lerneiser ertötet, manche Fähigkeit gemordet. Am eifrigsten lernt der Schüler, der seinen Lehrer liebt und verehrt. Nichts aber schadet dieser Liebe und Verehrung mehr als die Robeit des Hauens.

Ich frage jeden Leser aufs Gewissen, ob nicht selbst Schläge von seinen Eltern zuzeiten, wenn er sie als den Aussluß persönlicher Gereiztheit und damit als Ungerechtigkeit empfand, wenigstens einen vorübergehenden bitteren Groll gegen die Büchtiger auslösten. Wieviel mehr müssen die Büchtigungen eines Lehrers die Liebe, das Vertrauen und die Verehrung zu ihm beeinträchtigen, wenn nicht ausnahmsweise die Persönlichkeit eines besonders trefslichen Mannes solche Ausschreitungen übersehen oder vergessen läßt.

Es gehört eine ziemliche Sedankenlosigkeit und Urteilsschwäche dazu, die Prügelstrafe in der Schule als wertvolles oder gar notwendiges pädagogisches Hilfsmittel zu verteidigen. Die einfachste Überlegung sagt einem doch, daß, wenn es so wäre, es ganz vom Verhalten der Kinder abhängen müßte, ob sie viel oder wenig Schläge bekommen. Die oderstächlichste Ersahrung zeigt uns andrerseits, daß dies eben nicht vom Verhalten der Kinder, sondern vom Charakter und der jeweiligen Laune des Lehrers abhängt: die gleichen Kinder, die von einem milden und tüchtigen Pädagogen gar nicht oder kaum geschlagen werden, werden von einem sadistischen Schläge, wenn er schlecht gelaunt, als wenn er gut gelaunt ist. Die Kinder haben die rohen Instinkte und die pädagogische Unfähigkeit eines Lehrers zu entgelten.

Es ist unglaublich, daß es noch Männer gibt, die zivilisiert, gebildet, vernünftig und einsichtig sein wollen und dennoch glauben, die schändlichsten Auswüchse mittelalterlicher Rechtspflege für die zarten Schulkinder sesthalten zu müssen. Erinnert es nicht an die Folter, wenn ein Anabe auf die donnernde Frage: "Wer hat die Welt erschaffen?" aus Furcht vor dem Stock zitternd ruft: "Ich will's ja gestehen, ich hab's getan! Ich will's aber gewiß nicht wieder tun." Ia, mit der Prügelmethode läßt sich wie mit der Folter jedes Geständnis erpressen. Verstand, Charakter und Gesundheit der Kinder schwächen und ruinieren: das ist aber auch das einzige, was damit erreicht wird.

Am bebenklichsten aber ist, daß das Zücktigungsrecht dem unfähigen Pädagogen und oft einem ganz unreisen Jüngling die unumschränkte Willkür eines Eprannen verleiht. "Unumschränkt" nicht im allgemeinen, sondern im besondern Sinn. Die Art und das Maß der Züchtigung sind beschränkt; freilich werden die Schranken häusig nicht innegehalten. Aber die tyrannische Willkür ist nicht beschränkt. Das Kind hat keinen Advokaten, der es schühen kann vor ungerechten Prügeln: was hilft es, daß es die zur Erschöpfung gelernt und gearbeitet hat, was hilft es, daß es zu Hause seine auswendig gelernte Aufgabe konnte? Wenn der Lehrer sich einsach an dem Kinde rächt für den Ärger, den seine schwache Begabung ihm verursacht, so hat es keinen Schutz und kein Appellationsrecht; ja wenn es ganz ungerecht geschlagen wird, so kann es gegen das Urteil nirgends appellieren: die Strase wird verhängt und vollzogen mit absoluter Willkür. Wahrhaftig, der schlimmste Verbrecher genießt einen größeren Rechtsschutz, als das unmündige Kind.

In jedem Menschen stedt etwas Dippolbenatur, früher Sadismus genannt. Auch der gutmütigste Charakter schützt vor wollüstiger Grausamkeit nicht, wie ich im Eingang an zwei Beispielen zeigte. Das ist schon beim zarten Geschlecht so: da werden Weiber zu Hyänen! Ja, wenn die Bande des Gesehes gelöst werden, zeigt sich die Bestie im Menschen.

Gefährlich ist's, den Leu zu weden! Welch ein edler Jüngling war Nero, bis er die unumschränkte Gewalt hatte. Welch guter Mensch war Hauptmann Lothaire, die er der strengen Aussischt europäischer Gesetze entrückt war.

Was ist der berücktigte Tropentoller? Die Dippoldsnatur, die, von naher Aussicht und Zwang befreit, sich ungehemmt entwickett. Warum hassen solche Rolonialbeamte die Missionare? Weil diese ihnen zwar nichts zu sagen haben, aber doch ein moralisches, unter Umständen auch praktisch wirksames Hemmis der freien Entwicklung des "Tropentollers" bilden.

Warum ist noch nie ein Missionar vom Tropenkoller befallen worden? Weil die strenge Aussicht der Missionsgesellschaften, die gewohnte Selbstzucht und ihr moralischer Halt die niedern Instinkte bändigen. Dem Lehrer aber ist im Züchtigungsrecht eine Macht gegeben, die der Entwicklung der niedrigsten tierischen Instinkte im Menschen so förderlich ist, daß wir nur denjenigen bewundern können, der sie in strenger Selbstzucht dennoch niederhält; wer dies jedoch nicht vermag, ist zu bedauern, nicht zu verdammen. Die Schuld trägt allein der Staat, der an solchen mittelalterlich rohen Zuständen seschalt.

Der Staat zwingt die Eltern, ihre Kinder zur Erziehung fremden Händen anzuvertrauen. Daraus erwächst ihm die sittliche Pflicht, den Kindern und Eltern Schutz zu gewähren und dem fremden Erzieher das Recht zur Grausamkeit nicht zu gewähren.

Es sind noch andre Punkte, die da hereinspielen. In vielen Landgemeinden hat der Lehrer z. B. das Recht, das übrige Schulholz für sich zu benutzen.

Die Folge davon ist manchmal die, daß die Kinder im Winter blaugefroren in der Schule sigen und das Sis an den Fensterscheiben nicht auftaut. Selüftet wird nicht, um Jolz zu sparen (obgleich dieser Grundsat verkehrt ist).

Der Lehrer kann oft nichts dasur: er kommt gegen seine Frau nicht auf, die in der Wohnung eine Hitze von zwanzig Grad Réaumur erhält und das Brennmaterial umsonst haben will.

So erzählte mir ein Lehrer, er habe streng darauf gesehen, daß zu Schulbeginn im Schulzimmer eine Wärme von fünfzehn Grad Réaumur herrsche. Seine Frau aber, die einheizte, habe durchaus so viel Holz als möglich für sich sparen wollen. Da er energisch forderte, der zu niedrig zeigende Wärmemesser müsse höher stehen, schien sie nachzugeben. In den nächsten Tagen sand der Lehrer stets das Thermometer sehr hoch stehend, aber auch sehr rasch sallend die unter zehn Grad hinab. Als er seine Frau über das Phänomen befragte, raffelte sie: "Nun, ich hab' gedacht, wenn es bloß darauf ankommt, daß das lumpige Thermometer recht hoch steht, stelle ich es, ehe du herunterkommst, eine Weile in die Bratkachel."

Die Seschichte ist heiter, die Sache ist ernst, sehr ernst. Der Staat hat auch hier die Verpflichtung, Sesundheit und Leben der Rinder zu schüßen, die er zur Schule zwingt, und derartige veraltete Vergünstigungen abzulösen, die immerhin für menschliche Schwächen eine große Versuchung mit sich bringen und leicht zu Massenschungen an der Sesundheit der Schulkinder führen können. Mit schönen Phrasen vom guten Zutrauen, das man zu den Lehrern habe, oder entrüsteter Abwehr solcher Verdächtigungen kommt man darüber nicht weg.

Vor allem aber fordern wir Eltern von einem Kulturstaat, daß er das barbarische Züchtigungsrecht der Schule, dem nur Gedankenlosigkeit oder Verbohrtheit noch einen Wert beimessen können, abschaffe: das ist die erste und wichtigste Forderung einer vernünftigen Schulreform!



### Selige Welt! · Von Rudolf Leonhard

Mit darten grünen Spigen bringt Die junge Frucht aus braunem Feld, Und eine ferne Lerche singt: Selige Welt! Selige Welt!

Die weiße Woltenherbe schart Sich dicht, und warmer Regen fällt; O Sehnsucht, die Erfüllung ward — Selige Welt! Selige Welt!





## Neue Geschichtsliteratur

Zus der Fülle der in der lekten Zeit auf dem Gebiete der Geschichte und Biographie ans Licht getretenen größeren und kleineren Werke sei im folgenden eine Anzahl k besonders anziehender und wertvoller Bücher bervorgehoben. Da liegt zunächst ein kleines Buch von Professor Th. Birt in Marburg vor: Zur Rulturgeschichte Roms. Gefammelte Stiggen. (Leipzig. Berlag von Quelle & Meyer. # 1.25.) Der Berfaffer, ein grundlicher Renner bes Altertums, hat icon mehrfach für ben weiten Kreis ber Gebilbeten beftimmte geiftvolle kleine Schriften veröffentlicht, die viel Anklang gefunden baben. Auch das vorliegende Büchlein, das einen umfangreichen Stoff in engem Raume behandelt, zeichnet sich wie des Verfassers frühere Schriften durch Anschaulickeit. Lebendigkeit und Klarheit aus und gibt einen Überblick über das gesamte römische Leben. Man merkt es jeder Seite an, daß der Verfasser ben Stoff vollkommen beberricht, und überläft sich baber gern seiner tundigen Führung. Es ist etwa die Reit des Augustus und der ersten Raiser, in der das bier geschilberte römische Leben sich bewegt. Die damaligen Zustände werden nach allen Seiten hin in knapper, aber befriedigender Weise vorgeführt, selbst in das Rechtsleben erhält der Leser einen Einblid. Auch sonst weniger berücklichtigte Deile bes römischen Lebens, wie ber Gottesbienst, ber Claube und die Sittlickeit werden trefflich geschilbert: man erkennt deutlich, wie ber Boben für das Eindringen des Christentums in die römische Welt vorbereitet war. Zedem, ber sich für die großartige Entfaltung ber römischen Welt interessiert, insbesondere der reiferen Augend und gebilbeten Frauen, tann Birts Buchlein warm empfoblen werben, aber auch ber mit den hier dargestellten Verhältnissen Vertraute wird es mit Vergnügen lesen.

Von Theodor Lindners Weltgeschichte ist unlängst der sechste Band erschienen. (Stuttgart, J. G. Cottasche Buchandlung Nacht. A. 5.50.) Es wird darin die englische Revolution, dann das Zeitalter Ludwigs XIV. und die Geschichte Nordeuropas, endlich Österreich und Preußen unter Maria Theresia, Joseph II. und Friedrich dem Großen dargestellt, es wird also das Zeitalter des Absolutismus und die Spoche der Ausbildung des europässchen Gleichgewichts in diesem Bande behandelt. Lindners Darstellung ist auch hier wie in den früheren Bänden ruhig, klar und sachlich ohne besonderen Schwung. Vorzüglich sind wieder die Charatteristiken der hervorragenden Persönlichteiten, so Cromwells, Ludwigs XIV., Maria Theresias, Josephs II. Auch hier werden die Kriegsereignisse nur summarisch behandelt, gar zu kurz jedenfalls der Siedenjährige Krieg, der doch von so großer Bedeutung auch für das geistige Leden gewesen ist, wie denn überhaupt der Friedrich dem Großen gewidmete Abschnitt viel zu kurz und der Bedeutung dieses großen Fürsten nicht entsprechend ist. Auch Ruhland und Polen werden gar zu kurz abgetan. Von Katharinas II. Persönlichteit und ganz

854 Reve Geschickteratur

Europa beherrschenden Politik gewinnt man hier kein rechtes Bild. Dagegen ist die Seschickte der englischen Revolution wohlgelungen, ebenso die Schilderung Ludwigs XIV. und seiner Politik. Die Slanzpartie dieses Bandes ist aber, was der Verfasser als Selsteswerk der Epoche bezeichnet, d. h. die Seschichte der geistigen Rultur im weitesten Sinne, wozu wir auch die Abschildenitte über die Staatslehren und das Merkantissstem rechnen. Dieser Teil umfaßt von den Naturwissenschaften und der Philosophie an alle Sediete des geistigen Ledens dis auf die Religion und die Ronsession. Dier wird jeder Leser, mag er auch im einzelnen abweichender Ansicht sein, reiche Belehrung sinden. In den letzten Abschnitten des Bandes, die China, Indien, Assisten derhandeln, wird vieles in den disherigen Jandbüchern der Weltgeschichte nicht Enthaltene belehrend dargestellt. Am Schlusse sinden sich, wie das auch früher der Fall war, die literarischen Nachweisungen und, was immer dankbar anzuerkennen ist, ein sorgsältiges Register. Nun stehen noch drei Bände dis zum Abschluß dieser Weltgeschichte aus. Wird es Lindner gelingen, den gewaltigen Stoss der Welchuß dieser Weltgeschichte aus. Wird es Lindner gelingen, den gewaltigen Stoss der Wolfen von 1789 die 1871 in ihnen zusammenzudrängen? Wir wollen es hoffen und sehen voll Erwartung dem nächsten Bande entgegen.

Der großartige Bau beutscher Mythologie, ben Ratob Grimm einst aufgerichtet und an dem Uhland, Simrod, Mannhardt und viele andere fortgearbeitet, liegt gegenwärtig in Trümmern. Auf dem Grunde vergleichender Religionswissenschaft, kritischer Unterscheidung beutscher und nordischer Götterüberlieferungen, unter ber Annahme bewukt bichterischer Gestaltung der Mythen in späterer Beit bietet die germanische Mythologie gegenwärtig ein völlig anderes Bild als in J. Grimms Behandlung. Der Ursprung der meisten Götter wird auf Naturerscheinungen und Naturprozesse zurückgeführt und die nordischen Überlieferungen für durch driftlide Einflüsse wesentlich bestimmt ertlärt. Ob diese kritische Behandlung der germanischen. insbesondere der standinapischen Anthenüberlieferung, diese Lotalisierung der einzel en Götterwesen, diese Reduzierung der reichen Götterwelt auf eine lleine Anzahl von Gestalten das Endresultat der Erforschung der germanischen Mothen ist, erscheint uns sehr zweifelbaft, wir stehen bieser Richtung recht steptisch gegenüber. Ginen sorgfältigen guten Aberblick über bie gegenwärtig herrschenden Anschauungen gibt das Buch von Wolfgang Golther: Religion und Mythus der Germanen (Leipzig, Berlag Deutsche Zukunft, #4.—). Der Berfasser, als Forscher auf biesem Gebiete burch fein gandbuch ber germanischen Mythologie wohlbetannt, legt hier in Rürze belehrend die Grundgedanten der heutigen Mythenforschung dar. Da erscheinen denn viele Götterwesen in ganz anderer Gestalt als wir von früher ber gewohnt sind, sie uns porzustellen.

Zwei neue Begrbeitungen ber beutschen Geschichte find fast gleichzeitig, aber febr verschieden voneinander nach Umfang und Charakter, unlängst erschienen. Oskar Zaeger, ber burch seine langighrige erfolgreiche Tätigkeit im Rheinlande bekannte Babagoge, bat vor feinem turglich in Bonn in bobem Greifenalter erfolgten Cobe eine beutfche Gefchichte in zwei Banden herausgegeben, in der er gewissermaßen die Ergebnisse seines durch Rabrzebnte hindurch erteilten Geschichtsunterrichts ausammenfakt. (München, C. B. Becksche Berlagsbuchhandlung, jeder Band M 7.50.) Das trefflich ausgestattete, mit vielen porzüglich ausgeführten Abbildungen und belehrenden Rarten versehene Geschichtswert hat der Berfasser für ben weiteren Kreis ber gebildeten Männer und Frauen und insbesondere für Zunglinge bestimmt, die baburch zum Studium der Geschichte angeregt werden sollen. Zaegers Behandlung der Geschichte ist bekannt: schlichte, klare Darstellung, gute Zusammenfassung der wichtigsten Momente, ruhiges, selbständiges Urteil, nationale Gesinnung, prattischer Sinn und Verständnis für die Erscheinungen der Vergangenheit. Dagegen ist seine Darstellung schwunglos und ohne lebendige Anschaulichteit, lehrreich, aber nüchtern. Der Schwerpuntt von Jaegers Geschichtswert liegt in der Darftellung ber neueren Beit. Während im erften Bande die Geschichte von der Urzeit bis jum westfälischen Frieden vorgeführt ift, enthält der zweite, stärkere Band bie Schilberung der 250 folgenden Zahre bis zur Gegenwart. Zaeger steht in der Beurteilung

Reue Geschichteliteratur 855

ber Ereignisse auf entschieden protestantischem Standpunkte, er wird daher manchmal der katholischen Anschauung nicht gerecht. Jedenfalls ist seine deutsche Geschichte ganz geeignet, richtiges Verständnis der Vergangenheit und der Gegenwart weiteren Kreisen der Gebildeten du eröffnen. So kann man dies wissenschaftliche Testament des verdienten Versassers nur willkommen heißen.

Ganz anderer Art ist die deutsche Geschichte von Einhart (Leipzig, Dieterichiche Berlagsbuchhandlung, M 3.—), sie unterscheibet sich nach Anhalt, Auffassung und Bebanblung von allen bisherigen Darstellungen der beutschen Geschichte. Während A.B. Agegers beutsche Geschichte zwei starte Bande umfaßt, wird in Einharts Buche die deutsche Geschichte pon der Urzeit bis zur unmittelbaren Gegenwart auf 40.5 Seiten dargestellt. Das wäre bei einer gleicmäßigen Bebandlung aller Berioden unmöglich, wenn nicht ein turzgefaßtes Lebrbuch beabsichtigt ist. Einhart erreicht sein Ziel, eine allgemein verstänbliche, volkstümliche, sowohl dem gebildeten wie dem einfachen Manne begreifliche Entwicklung des deutschen Volkes vorzuführen baburch, daß er der Geschichte von der Urzeit bis zur Reformation nur 87 Seiten widmet, während die Geschichte von der Reformation bis zur Gegenwart den größten Raum des Buches einnimmt. Man sieht schon aus dieser Berteilung des Stoffes, daß der Berfasser recht eigentlich die neuere Geschichte der Deutschen dem Leser vorführt. Wie aber behandelt er auf diesem doch immerbin beschräntten Raume ben Stoff? Da müssen wir gesteben, daß uns lange tein Buch in die Hande gekommen ist, das so anziehend, so erfrischend und erquidend, so erhebend auf ben Lefer, auch den tundigen, wirtt, wie diese deutsche Geschichte. Die herzliche Liebe zum beutschen Volte, das tiefe Verständnis für seinen oft gestörten Entwicklungsgang, das selbständige, durch teine bergebrachten Ansichten beeinflukte, klare und scharfe Urteil Einbarts, die meisterhafte Charatteristit der Bersönlichteiten, die Tiefe der Auffassung fesseln den Leser von der ersten dis zur letzten Seite und bereiten ihm hohen Genuß. Dier ist echte Vaterlandsliebe, hier spricht ein tapferer Geist, ein edler Sinn, ein warmes deutsches Berz zu uns, hier rebet ein Deutscher zu Deutschen. Unb bazu tommt bie eigenartig pacenbe Form, turz, tnapp und oft in wenigen bezeichnenden Worten Urteile und Gedanten zusammenfassend, die Sprache oft schwungvoll und freudig geboben und dann wieder traurig und schwerzlich bewegt — so ist sie von hinreihender Kraft. Dah ein Mann wie Einhart Luther, Friedrich den Großen, Bismarc versteht und würdigt, ist selbstverständlich. Seine Charatteristit Bismarcs und seine Schilberung ber grokartigen politischen Wirtsamteit des Ranzlers ist meisterbaft, unabbängig und freimütig sein Urteil über des großen Staatsmannes Sturz und die Tätigkeit seiner Nachfolger. So hoch Einhart Wilhelm I. stellt, so ist doch von Byzantinismus bei ihm nicht die leiseste Spur. Eine vortreffliche Beigabe dieser Geschichte ist das Rapitel über das Deutschtum außerhalb der Reichsgrenzen, worin in groken Rügen, aber mit warmer Teilnabme die Schickale der vom Deutschen Reiche getrennten oder abgesplitterten beutschen Volksgruppen geschildert werden. Auch die gebrängte Darstellung ber geistigen Rultur bes beutschen Volles im 19. Zahrhunbert nach allen ihren Richtungen hin ist bei aller Kürze vorzüglich. Aur einen Wunsch möchten wir bem Verfaffer nahelegen: Rönnte er nicht die Darftellung der älteren Beit etwas erweitern und vervollstänbigen? In ihr flieken boch die Grundquellen der späteren Entwickung und sie umschliekt boch eine Glanzzeit bes beutschen Voltes. Möge bas vortreffliche Buch Einharts die weiteste Berbreitung finden, möge es in Häuser und Paläste Eingang erlangen, von alt und jung gelesen und sein Inhalt beherzigt werben, das wünschen wir von ganzem Herzen; möge es Begeisterung weden für die Größe des deutschen Boltes in dieser unserer nüchternen und erschlafften Beit, der Begeisterung und Aufschwung so sehr nottut.

In Romanen und Novellen ist Barbara Blomberg, die Geliebte Kaiser Karls V., die Mutter des großen Kriegshelden Don Juan d'Austria, oft behandelt worden, aber eine historisch zuwerlässige Biographie der merkwürdigen Frau war bisher in deutscher Sprache nicht vorhanden. Eine solche haben wir jeht von Paul Perre in dem Buche: Barbara Blomberg,

856 Reue Gefcichteliteratur

ein Rulturbild des 16. Jahrhunderts (Leipzig, Quelle & Meyer, M 3.60) erhalten. Die Quellen für die Geschichte Barbaras fließen spärlich, der Verfasser hat sie sehr forgfältig benutt. Die historische Barbara Blomberg entspricht sehr wenig bem poetischen Phantasiebilbe, nur ihre große Schönheit ist geschichtlich. Sie erscheint in Herres Parstellung als eine durchaus nicht bobe ober eble Frauengestalt, sie war leichtsinnig, verschwenberisch, in immer neue Liebschaften perstrict, unrubig und genuksüchtig in hohem Grade. Es erscheint sogar zweifelhaft, ob Rarl V. wirklich der Bater Don Zuan d' Austrias gewesen ist. Der Raiser hat sie an einen seiner Offiziere, Hieronymus Regel, verheiratet; ihre Ehe mit biefem war nichts weniger als glücklich. Später hat fie in den spanischen Niederlanden und zulezt in Spanien gelebt, wo Philipp II., ebenso wie vorber ihr Sohn Don Auan, viel Not mit ihr hatte. Sie starb zulett 1597 auf ihrem Landsik am Meerbusen von Biscapa. Herre bat zum Schluß das erbaltene Besikinventar Barbaras mitgeteilt. das kulturgeschichtlich von Anteresse ist. Abr Grabdenkmal ist verschwunden, ibr Grab selbst unbekannt. Barbara Blomberg ist keine sympathische Persönlickeit, eigentlich doch nur eine vornehme Abenteuerin, aber durch ihr Berhältnis zu Karl V. und als Mutter Don Augus und auch durch ihre Beziehungen zu Philipp II., der gegen sie viel Gebuld bewies. beansprucht sie ein gewisses Interesse.

Auf Anregung des Generalmajors Albert Pfister, der um die neuere Geschichte Württembergs fic vielfac verdient gemacht, hat der Württembergische Geschichts- und Altertumsverein ein großes Spezialwerk über eine bedeutende Periode der Landesgeschichte vor einigen Jahren zu veröffentlichen begonnen, das jekt zum Abschluß gelangt ist: "Berzog Rarl Eugen von Württemberg und seine Zeit", zwei Bände (Eklingen, Paul Neff, 🚜 32.—). Es ist ein Werk gewaltigen Umfangs, eine Sammlung von Monographien, die von verschiedenen fachtundigen Verfassern geschrieben sind. Bunächst wird selbstverständlich der Berzog Rarl Eugen nach seiner Bersönlichteit, seiner Entwidlung und seinem Charatter von E. Schneider unparteissch geschilbert, barauf seine Regierung und vor allem sein langbauernder bestiger Rampf mit der Landschaft bargestellt. Daran schliekt sich und nimmt den Nauptraum des groken Werkes ein die Schilderung der Rulturzustände Württembergs zur Beit des Herzogs, die nach allen Seiten bin aufs gründlichste behandelt werden: die Religion und das geistige Leben, die Literatur. die bilbenden Künste und die Musit, die Karlsschule und die Universität Eübingen, ebenso wie das wirtschaftliche Leben werden sachtundig und ausführlich beschrieben, im Mittelpunkt steht babei immer ber Herzog. Um Schlusse bes Wertes fehlt die Vergleichung bes bamaligen Württemberg mit dem heutigen, die sich Pfister selbst vorbehalten hatte; leider hat ein rascher Tob ben wadern Patrioten hingerafft, ehe er biesen Abschnitt zu schreiben imstande war. Das ganze, mit zahlreichen vorzüglichen Abbildungen ausgestattete Buch ist ein wahres Monumentalwerk, eine unerschöpfliche Fundgrube für die Rulturgeschichte Württembergs in jener Zeitepoche und zugleich zur Kenntnis des Landes und der Berbaltnisse, in benen Schiller erwachsen ist. Rein anderes beutsches Land bat für eine einzelne Beriode seiner Bergangenbeit ein so alle Gebiete des Lebens umfassendes, so gründlich bearbeitetes Werk wie dieses, auf das Württemberg stolz sein tann.

In die Zeit der Reformation, aber auch spätere Spochen führt uns das Buch von W. Walbschmidt in der Zeidelberg und sein Schloß" (Zena, Eugen Diederichs, M. 5.—). Wir erhalten hier die Biographien der Rurfürsten von der Pfalz und daran getnüpft die Seschichte des Landes. Die ältere Zeit ist nur summarisch behandelt, ausführlich wird die Varstellung seit der Reformation. Das Buch ist reich mit Bildern ausgestattet; nicht nur die Porträts der Kurfürsten nach gleichzeitigen Semälden und Holzschnitten werden uns geboten, sondern auch eine große Anzahl kulturgeschichtlich interessanter Bilder, so Ansichten von Beibelberg zu verschiedenen Zeiten. Die Schickslab des Schlosse werden im Anschluß an die Seschichte der Kurfürsten geschildert. Den Mittelpunkt dilbet die glänzende Zeit Ott Heinrichs. Auch Friedrich V., der böhmische Winterkönig und seine Semahlin Elisabeth werden

Pieue Geschichtsliteratur 857

ausführlich behandelt. Eingehend wird dann die furchtbare Zerstörung Beibelbergs und des Schlosses durch Melac dargestellt. Mit einem kurzen Ausblick auf die Gegenwart schließt das Werk. Die zahlreichen gut ausgeführten Bilder dienen wesentlich zur Veranschaulichung der Erzählung.

G. B. Volz liefert in seinem Buche "Aus der Zeit Friedrichs des Großen und seiner Umgebung. Sie betreffen meist das Privatleben des Königs und sind schon früher in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht worden, einige von ihnen knüpfen an neu erschienene Werke über die Zeit Friedrichs an, andere haben selbständigen Charakter. Alle sind dazu geeignet, uns Friedrichs Persönlichkeit zu vergegenwärtigen; auch des Königs Schwester Wilhelmine von Bayreuth und sein Bruder Beinrich werden in kurzen Umrissen geschildert. Das gut geschriebene Buch gewährt eine anziehende und anregende Lettüre.

Ein Abschnitt aus ber Zeit des untergebenden alten deutschen Reiches bildet den Gegenstand von A. Hashagens umfassendem Wert: "Das Rheinland und die französische Berrichaft. Beitrage jur Charatteriftit ibres Gegensages." (Bonn, Peter ganftein, # 15 .-.) Hashagen hat für seine Darstellung nicht nur gründliche archivalische Studien gemacht, sondern auch für sie zahlreiche jest sehr seltene Flugblätter und Beitungen benutt So ist sein Buch ein wichtiger Beitrag zur Geschichte bes Rheinlandes in jener traurigen Zeit; er liefert barin den Nachweis, daß das Rheinland in seiner Gesamtheit durchaus nicht, wie gewöhnlich gemeint wird, mit Freuden die französische Herrschaft begrüßt und willig aufgenommen hat, sondern vielfach eine starte Anhänglichteit an die früheren deutschen heimischen Berhältnisse und an die alte Berfassung, zum Teil sogar an die früheren beutschen Kurfürsten, sowie besonders an Österreich und vor allem an die Kirche sich bewahrt hat. Es zeigt sich mannigsach lokaler Widerstand gegen die französische Anstitution; im Mittelpunkt der Darstellung stebt babei Röln. Auch bie Anhänger ber französischen Republik werben mehr ober weniger eingehend harakterisiert, namentlich Joseph Goerres Stellung nach seinen ersten seltenen, noch gang in frangofisch-republikanischen Unschauungen verfasten Schriften grundlich gewürdigt; es ist dies ein sehr dankenswerter Abschnitt. Die französische Verwaltung fand allmählich vielfach Anertennung, aber ber lotale beutsche Charafter wurde in ben Stadten und Territorien dabei doch meist festgehalten. Sehr interessant ist das Rapitel über die deutschen literarischen Einflüsse auf das Rheinland während der französischen Herrschaft. So zeigt uns Hashagens gediegenes Werk die Zustande des Rheinlandes unter ber französischen Berrichaft vielfach in neuem Lichte.

Es war ein glüdlicher Gebanke bes Berlegers, die Zeit des Unglücks und der Unterbrudung sowie ber Wiebererbebung Deutschlands in ben Erzählungen ber Mitlebenben ber Gegenwart porzuführen und diesen Plan durch Friedrich Schulze ausführen zu lassen. So ist das Werk: "Die Franzosenzeit in deutschen Landen 1806 bis 1815" entstanden, zwei Bände (Leipzig, R. Boigtlanders Berlag, & 18,-). Der erfte Band umfakt die Reit des Ungluds und der Knechtschaft von 1806 bis 1812, der zweite die Beit der Erhebung und ber Siege von 1813 bis 1815. Es gewährt einen eigenen Reig, die betannten Ereignisse hier in den Schilberungen und Außerungen der Zeitgenossen an sich vorüberzieben zu lassen, ibr Urteil und ibre Hoffnungen mit ben späteren Catsachen zu vergleichen, bie Stimmungen jener Cage sich zu vergegenwärtigen und aus ben Schriften und Briefen ber besten und ebelsten Patrioten zu erseben, wie sie niemals an der Zutunft bes Vaterlandes verzweifelten und von der tommenden Befreiung fest überzeugt waren. Außer ben Berichten ber Beitgenossen sind auch ablreiche Ausschnitte aus Beitungen und seltenen Alugschriften jener Tage hier wiedergegeben. Wenn wir etwas in dem reichhaltigen Werke vermissen, so sind es die vielen patriotischen Gedichte jener Beit, die zur Belebung ber Darftellung wefentlich beigetragen hatten; vereinzelte Verse sind wohl bier und ba mitgeteilt, aber die sind boch tein

Ersat für die vollständigen Gedichte. Die reiche Fülle von gleichzeitigen Bildern und Porträts, von Faksimiles wichtiger Proklamationen und Oruckschriktentiteln, die aus den verschiedensten Sammlungen und Bibliotheten mit vieler Mühe zusammengebracht sind, verleihen dem Buche noch einen besondern Wert. Die zahlreichen Karikaturen Napoleons im zweiten Bande sind leider meist plump und zeugen von wenig Seschmack. Im zweiten Bande bildet die Schlacht bei Leipzig den Mittelpunkt. Mit einem Nachweis der benutzen Quellen und mit einem guten Register schließt das empsehlenswerte Werk. Es sollte in keiner Jugend- und in keiner Volksbibliothet sebsenwärtigung dazu angetan, durch die lebendige Vergegenwärtigung der Leiden wie der heldenmüktigen Siegeskämpse der Vorfahren echte Vaterlandsliede zu beleben und zu stärken.

Die Geschichte Öfterreichs seit 1848 ift eine ber verwickeltsten, an Wibersprüchen und Gegenfagen fo reiche wie teine andere ber neuesten Zeit, so daß es für den Fernerstebenden schwierig ist, sich in ihr zurechtzufinden. Es ist daber sehr verdienstlich, wenn von tundiger Seite Licht über diese verworrenen Verhältnisse verbreitet wird. Dies Verdienst erwirbt sich Beinrich Friedjung in feinem Buche: "Ofterreich von 1848 bis 1860" pon bem aunächst ber erfte Band, die Sabre 1848 bis 1851 umfaffend, bereits in britter Auflage porliegt (Stuttgart und Berlin, 3. G. Cottasche Buchbandlung Nachfolger, # 11.50). Professor Friedjung, durch fein treffliches Wert "Der Rampf um die Vorherrschaft in Deutschland" weithin betannt, hat in diesem neuen Buche sich porzüglich die Aufgabe gestellt, die innere Entwicklung Österreichs in der angegebenen Zeitepoche sowie die Kämpfe mit Ungarn darzustellen; nur auf die Beziehungen Österreichs zu der Nationalversammlung in Frankfurt geht er näher ein. Der Minister Fürst Schwarzenberg stebt im Mittelpunkte der Darstellung. Friediung bat für sein Geschichtswert den reichen schriftlichen Nachlaß des Ministers Alexander von Bach benuten tonnen und baraus vielfach neue Aufschlusse zu gewinnen vermocht. Die Reform ber Staatsverwaltung, die Verfassung vom 4. März 1849 werden eingehend geschildert und in einem besonderen Rapitel die Sozialpolitik und Agrarreform lebrreich dargestellt. Mit der Aufbebung ber Reichsverfassung und der Wiederherstellung des Absolutismus (1851) schlieft der erste Band. Man kann dem zweiten, der hoffentlich nicht lange ausbleiben wird, mit Erwartung entgegenseben.

Das beste zulett. Wie unenblich viel ist schon über Bismard geschrieben, wie viele türzere und umfangreichere Biographien des groken Mannes sind schon veröffentlicht worden. aber teine von ihnen tonnte als irgendwie abschließend und der Perfönlichteit des Großen und Gewaltigen entsprechend und würdig erscheinen. Wäre es Beinrich von Treitschke vergönnt gewesen, eine Biographie Bismards ober auch nur einen Essan über ihn wie ben über Capour zu ichreiben, dann würden wir ein Dentmal erhalten haben, von dem berufensten Meister bem größten Staatsmann errichtet, seiner ganz würdig; benn es würde mit der gewaltigen Leidenschaft, dem großen Berständnis, der begeisterten Baterlandsliebe, mit der hinreißenden Beredsamteit Treitschtes geschrieben worden sein. Er ist aber dahingegangen, ebe noch Bismard aus bem Leben schied. Lange schien jede Hoffnung auf eine rechte und befriedigende Biographie des großen Ranzlers geschwunden zu sein. Zeht endlich hat sich der Mann gefunden, ber uns die Biographie Bismards zu geben auf sich genommen hat. Wir brauchen ihn taum zu nennen, es ist Erich Mards. Von seinem groß angelegten Wert liegt zunächst der erste Band vor: "Bismard, eine Biographie. Band I. Bismards Jugend, 1815—1848" (Stuttgart und Berlin, J. G. Cottasche Buchhandlung Nachfolger, & 7.50). Diese Biographie befindet sich längst in aller Händen, aber wir würden es als einen Mangel unserer Übersicht ansehen, wenn wir ihrer nicht auch an dieser Stelle mit einigen Worten gedächten. Rards hat schon burch sein Buch über Raiser Wilhelm I. gezeigt, daß er volles Berständnis für eigenartige Charattere mit eindringendem Scharfblid und tiefer Auffassung verbindet und vorzüglich zu charakterisieren versteht. Für die Biographie Bismarcs hat er ein unvergleichlich reiches Material benuten

Napoleon auf Elda 859

können. Außer dem Bismarchiden Familienarchiv in Friedrichsruh und in Varzin waren ihm auch eine große Angabl anderer Familienarchive augänglich, sowie eine Menge schriftlicher Aufzeichnungen und munblicher Mitteilungen. Der eifrigfte Unterftüter und Forberer bes Wertes nach jeder Richtung war Fürst Berbert Bismard, bessen so frübes Sinscheiden (1904) Marcs mit Recht als unerseklichen Verlust beklagt. Das unendlich reiche Material kritisch gesichtet, geordnet und zu einer zusammenfassenden lebendigen Parstellung verwertet zu baben. ist Mards grokes Berbienst. Bismards Augend und Entwicklung bis zu seinem Auftreten im Landtage 1847 war bisber ber unaufgehellteste Teil seines Lebens, wenn auch manch einzelne Mitteilungen und Nachrichten barüber porbanden waren. Durch Marck Darstellung wird gerade über diese Zeit helles Licht verbreitet, soweit das überhaupt möglich ist. Vater und Mutter erscheinen bier nach ihrem Charafter und in ihrem Berbaltnis zum Sohne gang anders als bisber angenommen wurde: Bismard bat in seinem Wesen viel mehr vom Vater, dem er auch viel näher stand als der Mutter, von der er nur den scharfen und klaren Verstand geerbt hat. Alles neue, was wir hier über Bismards erste Lebensperiode erfahren, an dieser Stelle hervorzubeben, ist unmöglich, wir wollen nur einzelnes erwähnen, so die Schilberung seiner Studentenjahre, seiner Tätigteit als Landwirt, seiner ersten beißen Liebe zu Fräulein Ottilie von Putttamer. Ein Glanzpuntt ber Biographie ift die Schilberung von Bismards religiöfer Entwidlung, wie er vom entschiebenen Pantheisten allmählich zum positiven Christen unter Einwirtung verschiebener Personen und eigener Erlebnisse sich emporarbeitete, wie sich bas in großen Sügen ichon in seinem wundervollen Brief an den tunftigen Schwiegervater ausspricht. Auch sein Auftreten auf dem vereinigten Landtage von 1847 wird von Marcks eingehend und scharffinnig dargestellt; wir vermissen bier nur, bag bie Reden ber Gegner nicht größere Berudfichtigung gefunden haben, da durch sie erst Bismarck Reden zu vollem Verständnis gelangen. Befrembet hat uns, daß Mards die Betenner des positiven dristlichen Glaubens stets als Bietisten bezeichnet, was auf Thadden und Blandenburg gar nicht pakt. Mards Darstellung ist klar, einfach, fein, seine Charafterzeichnungen sind vortrefflich. Er schreibt mit warmer Liebe zu seinem Belben, aber unbefangen und mit felbständigem Urteil. Diese Biographie Bismards ist ein Buch, das in den Baufern aller rechten Deutschen sich finden sollte; sie follte nicht nur gelesen, sondern studiert werden. Ihrer Fortsekung werden wir alle mit großer Erwartung entgegensehen. Ŋ. D.



## Napoleon auf Elba

beit zu einer persönlichen Begegnung mit dem verbannten Imperator gefunden. Was er darüber aufgezeichnet hat, wird jeht in "Harper's Magazine" zum erstenmal veröffentlicht. Es sinden sich darunter auch zahlreiche sehr charatteristische Außerungen Napoleons, die der Kaufmann von den Personen gehört hat, zu denen der Kaiser sie getan hatte. Einer Sesucher fragte den gestützten Kaiser z. B., warum er denn nicht nach der Schlacht von Oresden Frieden geschlossen "Ich war noch st art genug, um auf Bessers zu hoffen." "Warum dann nicht am Rhein?" "Damals war ich zu sich wach, ich hätte Frankreich opfern müssen. Frankreich konnte Frieden schließen — ich nicht!" Das ist eine schlagende Charatteristit der politisch-militärischen Lage, wie sie in dem gedachten Augenblick war. Ein anderes Mal sagte Napoleon zu einem seiner Säste: "Man dachte, ich würde mich selbst töten und mein Sehirn ausblasen — ich hatte nie eine solche Absicht; m e i n e L a u f b a h n i st n o ch n i ch z u En d e." Diese lehten beziehungsreichen Worte erregten damals bei den Zuhörern Ver-

860 Napoleon auf Elba

wunderung — sie waren nicht darauf gefaßt, daß der gefangene Löwe noch einmal auszubrechen gedente.

Viel Interessantes brachte Mr. Richards über die Lebensgewohn heiten Aapoleons auf Elda in Ersahrung. Einen großen Teil seiner Zeit verbrachte er (wie auch später auf St. Helena) mit Dittieren. Im Zimmer auf und ab schreitend, dittierte er so geschwind, daß der Schreiber sich genötigt sah, eine ganze Anzahl von Worten nach eigenem Ermessen einzusehen. Napoleon machte aber über diese Eigenmächtigteit nie eine Bemertung, er schien sie gar nicht zu sehen, sondern es als selbstverständlich vorauszusehen, daß alles, was er las, seine eigenen Worte gewesen seien.

Den bescheidenen Palast, worin er residierte, nannte er naiv "seine Tuilerien" und sein Landhaus "sein Fontainebleau". Im ganzen war er in dieser Zeit meist guter Stimmung und sah gern Besucher bei sich; besonders solche, die in Agypten gewesen waren, tonnten immer auf sein Interesse rechnen. Sport oder Körperübung irgendeiner Art tried er nicht. Er suhr täglich ein paar Stunden aus und ging auch wohl spazieren. Aber obgleich man ihm mit Absicht Pserde auf seinen Wegen vor Augen brachte, entschloß er sich doch nie, zu reiten; er war, wie betannt, immer ein schlechter Reiter und liebte das Reiten nicht. Aus seinem Miniaturbeere auf Elda machte er sich gar nichts; Paraden und Besichtigungen in diesem Keinen Nachstabe hatten für ihn offendar keinen Reiz; und odwohl General Druot bei der Ablösung der Wache die Kapelle vor seinen Fenstern spielen ließ, um ihn an die Pariser Tage zu erinnern, so vermochte das doch Napoleons Teilnahme für sein Militär nicht zu erhöhen. Dagegen liebte er es, ab und zu mit der Schildwache am äußeren Tore sich zu unterhalten, wobei er dann während des Gesprächs mit auf dem Rücken gekreuzten Armen auf und ab zu gehen psiegte.

Mr. Richards, ber am 26. November 1814 in Elba angelangt war, mußte ziemlich lange warten, ebe er die erfehnte Sinladung zu Napoleon erhielt. Endlich fab er fich am Abend bes 4. Dezember dem Heinen Gewaltigen gegenüber. Er hat das Gespräch mit dem Raiser genau aufgezeichnet, und es ist aus der Aufzeichnung zu ersehen, daß der Raiser die Unterhaltung mit feinem Gaft als eine Art Inquisitorium behandelte. Er fragte ihm, wie man zu sagen pflegt, bie Seele aus bem Leibe, besonders über Englands Sandelsbeziehungen und ben Einfluß, ben seine, Napoleons, Caten darauf ausgeübt hatten. Als er hörte, daß Mr. Richards aus Frankreich tomme, stellte er ihm schnell hintereinander ein paar eindringende Fragen. Wie es mit den Soldaten stehe? Ob das Volk niedergeschlagen erscheine? Ob die Bourbons popular feien? Und er folog mit der Frage: "Glauben Sie, daß die Dinge tatfächlich in der gegenwartigen Berfaffung bleiben werben?" Der Englander war durch diefe Frage, beren Sinn er erst im nächsten Jahre verstehen sollte, sehr verblüfft und gab unschuldig zur Antwort, nach seiner Meinung wurden die Dinge in ihrer gegenwärtigen Form sich schon einleben. Allmählich wurde er inne, wie gründlich Napoleon ibn ausfragte, und er suchte bem Gespräch eine andere Wendung zu geben. Das gelang ihm aber nur insoweit, als er Napoleon auf seine Minen auf Elba und deren bessere Ausnuhung brachte. Dabei stellte der Raiser sehr eratte und zwedmäßige Fragen über die Berbeischaffung von Roble und abnliches. Später wurde auch die Schwester des Englanders dem Raifer porgestellt, mit der er sich bann über Literatur, Musik, Moben, Reisen und bergleichen unterhielt.

Recht interessant ist die Schilberung, die Richards von der Stimmung in Frankreich gibt, wie er sie bei seiner Heimreise kennen lernte. Da machte er die Ersahrung, daß sein Besuch bei Napoleon förmlich wie ein Freidrief wirtte. Die Zollbeamten ließen ihn, als sie ersuhren, daß er bei dem Raiser auf Elda gewesen sei, nach flüchtigster Untersuchung seiner Sachen liebenswürdig passeren, und er erhielt in Paris Einladung über Einladung, da jeder von "Bonaparte" hören wollte. In tausendfältigem Schot klang ihm dieser Name in dem bourdonischen Frankreich entgegen, und hochgestellte Personen, wie der General Lauriston, waren sehr erfreut, von dem Fremden Gutes über den verbannten Raiser zu hören.



Ein Jahr später — und die Tragödie von Napoleons zweiter Größe und endgültigem Fall spielte sich ab. Vielleicht, schließt die "Frkf. Btg.", der dieser Auszug entstammt, vielleicht hat das Schicksal des Mannes niemand so schlagend gekennzeichnet wie seine Mutter, von der Richards ein schr geistreiches Wort über ihren großen Sohn mitzutellen weiß. Sie sagte von ihm: "Er hat den Wunsch, auf einem Strohd ett zu liegen und zugleich eine Kerze mitten hinein zu steden."



# Heine aus seiner Matratengruft

**k**nter den Nachlakstüden, die der Neffe des Olchters, Maximilian von Heine-Geldern, bei Rarl Curtius erscheinen läßt, finden sich Briefe an seinen Bruder Gustav und an seine Mutter, die uns erschütternde Kunde von jener furchtbaren lekten Beit seines Lebens geben. "Das Schreiben wird mir sauer," heißt es in einem Brief an Gustav vom 1. Februar 1846, "denn ich sehe jeht so schlecht. Lesen tann ich gar nicht, schreiben nur wenig. Ein Auge ist seinem Jahr gang geschloffen, bas andere sehr matt, und zwei Orittel des Gesichts, inklusive den Mund, sind gelähmt. Dabei bin ich lebensmutig geblieben und habe gar teine Luft, mich ruhig mit Füßen treten zu laffen." Das Schreiben muß er ichlieglich faft ganz aufgeben. Mit gelähmten Gliebern liegt er im Bett und ift fast ganz blind: "Du haft keinen Begriff bavon, wieviel ich gelitten und noch leibe; beständig Krämpfe und Busammenziehungen, besonders der Beine und des Rückgrats, zusammengekrümmt liege ich auf einer Seite im Bette, ohne mich bewegen zu können, und nur alle 24 Stunden werbe ich auf einige Minuten wie ein Rind auf den Sessel assekt, während man mir das Bett macht: um die Schmerzen zu betäuben, nehme ich beständig Zuflucht zum Opium, auch mein Kopf ist baber sehr dumpfig." "Meine Lähmung ergreift auch den Oberteil des Körpers," tlagt er in einem anderen Briefe aus dem Jahre 1850, "und die Krämpfe der Kinnbaden und des ganzen Gesichts bekummern und ermuden mich außerordentlich. Ich leide wie ein Hund und habe doch das Leben zähe wie eine Rage." Schon seit zwei Jahren ist er nicht mehr ins Freie gekommen, sondern liegt auf seiner Matrake in dem trüben Häusermeer der Rue d'Amsterdam, wo über ibm Mavier gespielt wird und unter ibm Teppiche geklopft werden. Erst 1854 zog er nach den Champs Elysées, wo er, auf dem Balton rubend, ins duftige Grün sehen konnte. Leiber durfte er aber auch hier nur ein einziges Mal die entzückende Aussicht genießen: selbst den Besuch des Baltons gestattete ibm sein Leiden nicht mehr. Neben den törperlichen Leiden spielen literarische und finanzielle Miseren die Bauptrolle in den Briefen des Dichters. In ihm lebt noch ber alte Born und die alte Schärfe; mit um so ingrimmigerer Bitterteit empfindet er seinen hilflosen Buftanb. "Batte ich nur meine Beine!" ruft er bes öfteren aus. "Ich fterbe an den Prügeln, die ich nicht austeilen tann."



# Die Psychologie der Aussage

ie verhalten sich unsere Angaben, die wir über verschiedene Tatsachen unter verschiedenen Umständen machen, zu den Tatsachen selbst? Die Psychologie der Aussage, ein besonderer Zweig der Psychologie, den die Forschung der letzten Jahre herausgebildet hat, satt dieses Problem vom sicheren Ende an. Nicht der Tatbestand soll hier aus den Aussagen ermittelt werden, sondern umgekehrt: die Aussagen ermittelt werden, sondern umgekehrt: die Aussagen werden

an dem schon im voraus feststehenden Tatbestande geprüft und ihre Abweichungen von ihm in allen Teilen aiffernmäßig festgestellt und verarbeitet.

Ein besonders wichtiger Versuch dieser Art wurde Ende des Jahres 1908 in München unternommen. Hier handelte es sich um zirta 20 000 Antworten, die von Personen verschiedenen Geschlechts, Alters und Berufs über eine höchst einsangaben" (Körpergröße, Alter, Haarsarbe und Gesichtsform) über eine von ihnen deutlich gesehene Person zu machen, wobei die Dauer der Beodachtungszeit 4 Minuten betrug und die Beodachter im voraus nicht wusten, daß sie später die Beugenaussagen zu machen hätten. Die Ergebnisse dieses Massenversuchs sind vor kurzem in einer Bearbeitung von R. Heindl im H. Groß Archiv erschienen. Im Unterhaltungsblatt des "Vorwärts" wird daraus manches Überraschende mitgeteilt:

Die Rinder haben sich, troz ihrer erstaunlichen Beobachtungsgabe, als die schlechte steen Beugen erwiesen. Sie überschätzten, wohl aus Respekt vor Erwachsenn, beren Körpergröße sowie deren Alter durchschnittlich um 12 Zentimeter respektive 8.2 Jahre. Dabei ist es beachtenswert, daß diese Überschätzungstendenz besonders dem stärkeren Geschlechte zugute kam (18,4 Zentimeter, 10,8 Jahre), während die Frauen, vor denen das Kind bedeutend weniger heilige Scheu empfindet, viel richtiger eingeschätzt wurden. Mit dem Altersfortschitt verbessern sich die Kinderschätzungen, wobei die Mädhen vor den Knaben immer einen bedeutenden Vorsprung auch aus daben.

Mit dem Aberschreiten des 14. Jahres beginnt für die Mädchen eine Periode des üppigen Phantasielebens, während die Knaben, bei denen die Pubertät viel später eintritt, noch den objektiven Blick für die Wirklichkeit behalten. Dementsprechend erweisen sich die Knaben im Alter von 14 dis 17 Jahren als weit zuverlässigere Zeugen als die Mädchen. Ziffernmäßig äußert sich diese Überlegenheit im Fehlerdurchschnitt für die Knaben — 6,2 Zentimeter und 3,6 Jahre, für die Mädchen dagegen — 10,9 Zentimeter und 6,4 Jahre.

Die Ungleichheit der Leistungen des männlichen und weiblichen Geschlechts bleibt auch für die Erwachsenn bestehen. Während aber die Kinder bei der Größenschaung immer zu hoch greisen, begehen die Erwachsenen den gerade entgegengesetzen Fehler. Sie schähen durchweg zu niedrig, wobei die Frauen (wohlgemerkt: es wurden nur die Frauen gebildeter Stände geprüft!) viel schecht er als die Männer abschneiden (9,6 und 4,1 Zentimeter). Bei der Altersschäung erweisen sich die Frauen zuverlässiger als die Männer in solchen Fällen, wo es sich um die rasche Auffassung eines slüchtigen Eindrucks handelt.

Welchen Einfluß übt nun der Beruf auf die Zwerlässigkeit der Zeugenaussage? Diese hochwichtige Frage ist im vorliegenden Versuch leider nicht mit nötiger Aussührlichteit behandelt. Aber auch schon das, was darüber zutage gefördert ist, läßt keinen Zweisel auskommen, daß die akademisch Sebildeten dusssagen unzuverlässis gere Zeugen sind, als die Vauern und städtischen Ausberiter. Besonders schlecht steht es mit den Altersschähungen der Gedildeten; der Irrtum ist zweimal so groß wie dei den städtlichen Handwerkern und Gewerbetreibenden. Die Leistungen in den Größenschahungen geden ein etwas ungleichartigeres Vild. Die Philosophen und Philosogen aber stehen dei dieser Art Schähung am tiessten; von ihnen stammen die sinnlosesten Angaden, die man versucht ist für einen Ult zu halten. So haben z. B. einige von dieser Menschensorte die Körpergröße einer erwachsenen Person auf 130, 125, sogar auf 115 Zentimeter geschätzt.

Die Gesichtsformschähung ist bei allen Erwachsenen aller Beruse gleich schlecht ausgefallen; eine leicht erklärliche Ausnahme machen nur die Mediziner. Einzig in der Haarfarbenschaung stehen die Gebildeten höher als Handwerter und Bauern; ihre Leistungen sind beinahe doppelt so gut. Ubrigens ist es sehr zu bedauern, daß dieser Versuch, wie es scheint, das Polizeipersonal vollständig außer acht gelassen hat. Vielleicht wäre auch in dieser Hinsicht manche Aberraschung zutage getreten ...

Und zum Schluß noch eine pädagogische Überraschung. Die Musterknaben und Musterknaben fast durchweg die schlechtesten Eeist ung en aufzuweisen, während umgekehrt die schlechtesten Schlechtesten Schlechtesten eist die besten Angaben geliefert haben. Das wäre für die verständigen Lehrer ein Wint, zwischen theoretischer und praktischer Intelligenz wohl zu unterscheiden und nicht, wie es meist geschieht, die Kinder mit den total verschiedenen Anlagen über einen theoretischen Leisten zu schlagen.

#### FO

## Der erste Besuch Wilhelms II. bei Leo XIII.

chon turze Beit nach seiner Thronbesteigung, erzählt (nach der "Frantf. 8tg.") ber ebemalige Sefretär des Kardinals Galimberti, François Carry, im "Corriere della 🏂 Sera", — hatte Raiser Wilhelm dem König Humbert den Wunsch ausgedrückt, ihn in Italien zu besuchen. Buerst hatte man von Monza als dem Ort der Busammentunft gesprochen, aber Crispi bestand darauf, daß der Besuch in Rom stattfinde, und er fuhr selbst nach Friedrichsrube, um mit Bismard alle Einzelheiten zu regeln. Die Nachricht, daß Raiser Wilhelm bemnächst nach Rom tomme, rief im Batikan lebhafte Aufregung hervor. Seit Karl V. und Zoseph II. hatte kein deutscher Raiser die ewige Stadt betreten. Man erinnerte sich im Batikan baran, bak fogar Raifer Wilhelm I. während bes Rulturtampfes im Rabre 1873 auf einer italienischen Reise in Mailand Halt gemacht und es mit Rücksicht auf Pius IX. vermieden hatte, nach Rom zu kommen. Aun zeigte der Enkel Wilhelms I. weniger Rücklicht und wollte durch seinen Besuch Rom als Hauptstadt Italiens anertennen. Die päpstliche Diplomatie ärgerte sich zwar über das bevorstehende Ereignis sehr, tat aber nichts, um es zu verhindern. Als nun der Kaifer dem Bapft seine Absicht, bei Gelegenheit seines römischen Aufenthalts ihn zu begrüßen, mitteilte, war Leo XIII. nur noch von einem Gebanken beseelt: er gebachte dem Kaiser durch bie eigentümlichen Bebingungen für seinen Besuch im Batitan zu zeigen, in welch peinlicher und anormaler Lage bas Papsttum sich in Rom befinde.

Die Verhandlungen über das Zeremoniell für diesen Besuch wurden von Monsignore Galimberti, dem damaligen Auntius in Wien, mit dem dortigen deutschen Botschafter Prinzen Reuß geführt. Das vereindarte Zeremoniell gab die Grundlage auch für alle tünstigen Besuche ab. Einige Einzelheiten sind betannt: Der Raiser mußte, um sich in den Vatitan zu begeden, seine eigenen Wagen und Pserde aus Berlin tommen lassen und vor dem Besuch in der preußischen Gesandtschaft beim beiligen Studl eine Art Quarantäne durchmachen.

Um dem Batikan den Besuch angenehmer zu machen, hatte Vismard dem papstlichen Staatssekretariat in einer langen Depesche erklärt, daß der Besuch des Raisers deim Quirinal durch gedieterische politische und militärische Rücksichten veranlaßt werde, daß er aber keine ausdrückliche Anerkennung des bestehenden Zustandes bedeute. Am 11. Oktober 1888 kam Raiser Wilhelm in Rom an und begab sich gleich am Tage darauf, nachdem er beim Gesandten v. Schloezer gefrühstückt hatte, zum Vatikan. Der Berichterstatter hat den glänzenden Zug, der die Straßen von Rom durchsuhr, noch im Auge: im ersten Wagen saß der Raiser in der weißen Garde du Corps-Uniform mit dem Ablerhelm auf dem Ropf, im zweiten Prinz Heinrich von Preußen und in einem der folgenden Graf Herbert v. Vismarck, der damalige Staatssekretär im Auswärtigen Amt.

Der Besuch verlief sehr bramatisch. Kaiser Wilhelm war von großer Aufregung ergriffen. Im Vorzimmer vor dem papstlichen Gemach ließ er zuerst seinen Helm und dann die dem Papst mitgebrachte goldene Tabatsdose fallen, so daß die Anwesenden über diese Unruhe des Kaisers nicht wenig erstaunt waren. Der Papst dagegen dachte bei dieser Gelegenheit wie bei

sehr vielen anderen nur an die römische Frage und steuerte gleich nach den ersten Begrüßungen direkt auf sein Ziel du. Er sagte dem Raiser, wie gern er ihn mit dem Pomp empfangen hätte, den seine Vorgänger den deutschen Raisern gegenüber bei demselben Anlaß aufgeboten hatten, und klagte bei dieser Gelegenheit über die peinliche und demütigende Lage, in der sich das Papstum in Rom besinde. Za, Leo XIII. betlagte sich lebhaft auch über die Angriffe der ofsiziösen italienischen Presse gegen den Vatikan bei dieser Gelegenheit. Raiser Wilhelm antwortete ausweichend, indem er das moralische Ansehen und die Verehrung hervorhob, die man allgemein dem heiligen Stuhle entgegendringe; die Prehangriffe, so fügte der Raiser hinzu, seien nicht der Beachtung wert. Ein kurzes Stillschweigen solgte, dann aber kam der Papst noch einmal eindringlich auf sein Lieblingsthema zurück. Er betonte, wie peinlich es ihm sei, daß er den Besuch des Raisers nicht erwidern könne; wenn er ihn erwidern würde, setzte er seine persönliche Würde auss Spiel.

An diesem interessanten und entscheidenden Punkt wurde das Gespräch zwischen Bapk und Raiser unterbrochen: ein Stimmengerausch wurde vernommen, die Ture wurde mit einer gewiffen Beftigteit geöffnet und Pring Beinrich trat herein. Was war geschehen? Das vereinbarte Beremoniell hatte bestimmt, daß Pring Beinrich nach einer halbstündigen Unterredung awischen Raiser und Papst in das Gemach des Papstes geführt werden solle. Nachdem jedoch Bring Beinrich eine Biertelftunde gewartet hatte, verlangte Graf Bismard, daß ber Bruber bes Raifers fofort jum Papfte geführt werbe, und er bestand gegenüber ber Beigerung bes Majorbomus auf seiner Forberung, indem er heftig sagte, man lasse einen königlichen Brinzen von Breuken nicht im Borgimmer fteben. Bereinzelt vermutete man im Batitan, baf biefe Unterbrechung absichtlich herbeigeführt worden sei. Sicher endete der Besuch nicht befriedigend. Bei seiner Rudtehr hatte ber Raiser, bem Beremoniell entsprechend, zunächst zum Palazzo Capranica, dem Sig der preußischen Gesandtschaft beim Vatikan, fahren mussen. Als der Wagen jedoch in die betreffende Straße einbiegen wollte, befahl der Raiser durch eine beftige Handbewegung, direkt zum Quirinal zu fahren. Am Abend bei ber Galatafel bezeichnete er in feinem Trintspruch Rom als die "Bauptstadt Eurer Majestät", und während Erispi den Schwarzen Ablerorden erhielt, mußte sich Rampolla mit einem Diamanttreuz begnügen.

Nach der Ansicht François Carrys datiert die dreibundseindliche Haltung Leos XIII. von diesem Besuch an.

Der zweite Besuch Raifer Wilhelms II. beim Papfte verlief bekanntlich — viel freundlicher.





Die hier veröffentlichten, dem freien Meinungsaustausch dienenden Einsendungen sind unabhängig vom Standpuntte des Herausgebers

1

## Parteilose vor!

ei den letzten Reichstagswahlen haben reichlich zwei Millionen Wahlberechtigte oder mehr als 15 % sich der Abstimmung enthalten. Diese Stimmenzahl ist noch etwas größer als die, welche beide konservative Parteien, der Bund der Landwirte und die verschiedenen antisemitischen Parteien zusammen auf sich vereinigten, und reicht ganz nahe an die heran, welche für die Kandidaten des Bentrums abgegeben wurde.

Unter diesen zwei Millionen sind nun sicher Behn-, wenn nicht Hunderttausende, die sich ehrlich und mit Erfolg bemühen, unseren wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen unbefangen und vorurteilslos gegenüberzutreten, und deren Gesin nung und innerstes Streben wenigstens die sonst viel misbrauchten Bezeichnungen "national" und "patriotisch" mit in erster Linie verdient, da ihnen das Wohl der Nation, des ganzen Volkes und Vaterlandes— letzten Endes gegründet auf Recht und Gerechtigkeit — warm am Herzen liegt und stets vor Augen steht. An der Betätigung allerdings lassen sie es heute leider noch sehlen, meist wohl, well sie sich vom politischen Treiben in seiner gegenwärtigen Form mit dem fruchtlosen Parteigezänt abgestoßen sühlen. Auch sind sie wohl zu einem guten Teil des Slaubens, es sehle ihnen ohne den Hintergrund einer Partei an der Gelegenheit, sich zu betätigen, oder ihre Tätigkeit müsse so doch eine unfruchtbare bleiben.

Eins ist so verzeihlich, aber auch so — verhängnisvoll wie das andere. Denn nach Lage der Dinge möchte man fast sagen: Auf dieser Schar objektiv und im besten Sinne vaterländisch fühlender und denkender Männer beruht zurzeit die ein zige Hoffn ung für eine ruhige und gesunde Entwicklung unserer nachgerade arg versahrenen Verhältnisse. Und sobald sie nur einigermaßen geschlossen hervortritt, werden ihre Reihen außerdem auch sicher aus den verschiedenen Parteien Zuzug erhalten von disherigen Mitläusern, die dort nur "in Ermangelung eines Besseren" so lange Anschluß suchten. Auch dürste sie in den kleineren und größeren Gruppen, die sich bemühen, auf diesem oder jenem Gebiet unseres Wirtschaftsledens dem Ganzen dienlich zu sein, mindestens Bundesgenossen sienden.

In welcher Weise aber könnten diese Hervortreten und die ganze Betätigung möglicherweise ersolgen? Eine neue Parteigründung wäre wohl tunlichst zu vermeiden, ganz abgesehen davon, daß alle, an die hier gedacht ist, ja eben nicht "Partei" sein, sondern vielmehr stets das Ganze und dessen Wohl im Auge behalten wollen und sollen. Andererseits wird es aber ganz ohne Organisation mit Bentrale, Kasse und möglichst zahlreichen, überall im Lande verteilten Vertrauensmännern nicht gehen; vielleicht würden sich innerhalb oder neben der Bentrale auch noch einige Ausschüsse für besondere Zwede und Gebiete nötig machen.

Digitized by Google

56

866 Parteliose por!

Schwieriger als für die Organisation sind vielleicht die ersten Borschlage - au benen Die Anregung aber boch wohl verpflichtet - für die Art, in ber jene tätig fein und wirtfam werben tonnte. 3m Borbergrund burfte bier bas gefprodene Bort fteben. Demnach wäre wohl besonderer Wert auf das Heranziehen, nötigenfalls auch auf die Beranbildung tuchtiger Redner zu legen, die das wirtschaftliche und politische Getriebe überschauen, seine Brebsicaben und beren Grundursachen tennen, fie aufbeden und bie Borichlage zur Schaffung aefunder Bebingungen überzeugend barzulegen vermögen. Diefe Redner muften sowohl überall eigene Berfammlungen veranstalten, wie die der verschiedenen Barteien moglichst regelmäßig besuchen. Sie würden hier u. a. auch besonders zu betonen und darzutun haben. wie das Beste des Gangen auf bie Dauer zugleich das Beste aller seiner Teile bedingt wenigstens soweit ehrliche gantierung und mahrhaft nugliche Berufe in Frage tommen, mabrend beute im Beitalter ber schrantenlosen Partei- und Interessentampfe mitunter ber einzelne Stand und Beruf "bald oben, bald unten liegt". Darüber wurden mit der Zeit doch wohl manchem Barteimann die Augen und vielleicht auch das Herz aufgeben, und die Organisation wurde immer mehr Freunde gewinnen. Die Erfolge, ju benen u. a. auch eine allmabliche Milberung ber Gegenfage au rechnen fein durfte, wurden babei gewiß um fo größer fein, wenn die Redner obendrein im Ort und Begirt betannt sind. Die Aufstellung eigener Randidaten bei Wahlen wurde vorerst ja wohl taum ober nur in gang besonderen Fällen in Frage tommen. Wenn fie fich rubren, tonnen die Freunde des Gedantens aber wohl trog bem an pielen Stellen icon einen Einfluß auf diefem Gebiet ausüben. Go durfte bei der Auswahl der Barteitanbibaten balb bas ber numerifchen Starte weit überlegene moralifche Gewicht ber Organisation im allgemeinen und ihrer Angehörigen im Wahltreis im besonderen fich geltend machen tonnen. Den aufgestellten Randibaten aber, benen eine objettive und mehr als oberflächliche ober einseitige und im Sinne bes Fortwurstelns sich bewegende Betrachtung ber Verhältniffe und ihrer Urfachen junachft meift ebenfo neu fein wird wie ihren Bablern. ware in ben Berfammlungen u. a. auch immer wieder vorzustellen, bag und wie fie als "Bollsvertreter" verpflichtet sind, nicht nur die Interessen ihres Wahltreises und ihrer Bartei zu vertreten, sondern eben in erster Linie die des ganzen Landes und Voltes. Und auch da dürfte mit der Zeit ohne Frage manches gute Wort aus geachtetem Munde eine gute Statt finden und au einer Wandlung der einseitigen und engherzigen Anschauungen beitragen belfen.

Doch genug der Einzelheiten. Hier tam es nur darauf an, den Gedanten an zuregen und auszusprechen, daß gerade diejenigen Staatsdürger, welche, ohne eigene oder Partei-Interessen, verfolgen, selbstios nur eine Wiedergesundung der Verhältnisse und das dauernde Beste unseres ganzen deutschen Volkes wollen, disher aber untätig und ohnmächtig beiseite standen oder — weil ohne Zusammenhang — stehen mußten, in dieser ernsten Zeit miteinander Fühlung nehmen und sich zum Wohldes on zen die ihrem Streben zutommende Anertennung und Nachtstellung erringen möchten. Dieser Gedante mag manchem, ja vielleicht vielen zun ächst noch seltsam, seine Verwirtlichung schwer erscheinen; wer aber den Glauben an den Sieg des Guten — schon weil es das Vernünstigste und allen Zuträglichse ist — hegt und trot vieler scheinder widersprechender Tageserscheinungen sich bewahrt hat, der muß folgerichtig ihm beipflichten und ihm seine Unterstützung leihen. Mögen also geeignete tatträftige Männer die bescheidene Anregung aufnehmen, weiter ausbauen und durchführen zum Besten unseres lieben deutschen Vaterlandes!





## Römer oder Deutsche? · Die Autorität · Gesühnt? Retereien · Das liebe, böse Reich

as letzte Ringen Roms um die ihm entgleitende Weltherrschaft, das ist's, was wir jetzt erleben. Und diese Rämpse spielen sich wieder — wie könnte es anders sein! — auf deutschem Boden ab. Welcher andere hat sich denn auch so willig zum Kriegsschauplatz aller gegen alle hergegeben, zum blutgesättigten, zerstampsten Tummelplatze volks- und landsremder Mächte und Interessen? Das ganze Elend deutscher Geschichte steigt vor einem auf, die sogenannten Religionskriege, der Dreißigsährige, von dem wir nie genesen sind, in dem das alte Deutschland zugrunde ging ...

Daß Kom in offenem Angriff vorgeht, darf uns nicht täuschen: die beste Abwehr ist der Sied. Ze mehr es seine Berrschaft gefährdet sieht, um so rücksichter und gewalttätiger schlägt es zu, um so höhere Wälle sucht es zwischen seinem Berrschaftsbereich und der anstürmenden Kultur aufzutürmen. Und so prasseln denn die wälschen Siebe wie Jagel auf den deutschen Michel nieder: die Borromäus-Enzyklika, der Antimodernisteneid, der Papstbrief an den Kardinal Fischer und als "Beleuchtungsprobe", als weithin scheinwerfender triumphierender Scheiterhausen, die raffinierte Demütigung eines deutschen Königshauses.

Wahrlich, wer im zwanzigsten Jahrhundert seine Herrschaft nicht anders mehr behaupten zu können glaubt, als durch Abforderung eines Eides, durch den nichts Geringerem abgeschworen wird als der Vernunft und Wissenschaft, der mußsich wohl in dieser Herrschaft nicht allzu sicher fühlen. Heißt es doch in dem Abschwörungseide unter anderem wörtlich:

"Ich unterwerse mich noch mit aller verlangten Chrerbietung und stimme mit ganzer Seele zu allen Verurteilungen, Erklärungen und Vorschriften, welche in der Enzyklika "Pascendi" und in dem Vekret "Lamentabili", besonders in bezug auf das, was man die Vogmengeschichte nennt, enthalten sind.

Ebenso verurteile ich den Frrtum derjenigen, welche behaupten, daß der von der Rirch e vertretene Glaube mit der Geschicht ein Widerspruch stehen könnt e, und daß die katholischen Dogmen in dem Sinne, in dem sie heute

868 Cürmers Cagebuch

verstanden werden, mit den authentischen Uranfängen der dristlichen Religion teine Ühnlichkeit hätten.

Ich verdamme und verwerfe auch die Meinung derjenigen, welche glauben, die Persönlichteit des christlichen Krititers in zwei Teile zerlegen zu können, und den Gläubigen von dem Historiker unterscheiden; als ob der Historiker das Recht hätte, das aufrechtzuerhalten, was dem Glauben widerstreitet, oder als ob es ihm überlassen bliebe, unter der einzigen Bedingung, daß er direkt kein Dogma leugnete, Prämissen aufzustellen, aus denen man den Schluß ziehen könnte, daß die Dogmen entweder falsch oder zweiselhaft seien.

Ich verdamme in gleicher Weise jene Methode, die Heilige Schrift zu beurteilen und zu interpretieren, eine Methode, welche unter Abweichung von der Tradition der Kirche, von der Analogie des Glaubens und den Regeln des Apostolischen Stuhles die Arbeitsmethoden der Rationalisten befolgt und mit ebensoviel Frecheit wie Leichtfertigkeit als höchsten und einzigen Grundsatz die Texttritikgelten läßt.

Ferner verwerse ich den Irrtum derjenigen, welche behaupten, daß der Selehrte, welcher geschichtliche und theologische Fragen behandelt, oder wer auch immer sich mit diesem Gegenstande besaßt, zuerst sich von allen Vor aus sehung en freimachen müßte, sei es hinsichtlich des übernatürlichen Ursprungs der katholischen Tradition, sei es hinsichtlich des von Gott versprochenen Beistandes zur Erhaltung eines jeden Teils der offenbarten Wahrheit; und welche sodann behaupten, daß die Schriften eines jeden Kirchenvaters interpretiert werden müßten außerhalb eines jeden Zusammenhangs mit irgendeiner göttlichen Autorität, ausschließlich nach den Grundsähen der Wissenschaft und mit jener Unabhängigkeit des Urteils, welche man bei dem Studium irgendeines profanen Ootumentes anzuwenden psiegt. . . .

Um zu schließen, halte ich mit der größten Kraft daran sest und werde bis zum letten Atemzug daran sesthalten an der Lehre der Väter über das sichere Kriterium der Wahrheit, welches ist, war und immer bleiben wird, im Ep ist op at fortgepflanzt durch die Nachsolgerschaft der Apostel' (Fren. II, c. 26); nicht so, daß nur das sestgehalten werden soll, was dem Kulturgrade und dem Alter eines jeden mehr entspricht, sondern in der Weise, daß die absolute und unveränderliche, von Ansang an durch die Apostel gepredigte Wahrheit niemals in einem andern Sinne geglaubt oder aufgefaßt wird.

Alle diese Dinge verpflichte ich mich treu, unverkürzt und ehrlich zu beobachten, unversehrt zu bewahren, mich niemals davon zu trennen, sei es durch die Lehre, sei es anderweit durch Wort oder Schrift."

Wenn einmal später die Geschichte der Trennung von Staat und Kirche in deutschen Landen geschrieben werden wird, bemerkt zu alledem Dr. Rudolf Penzig in der "Ethischen Kultur", dann mögen wohl neben den großen Gipselpunkten priesterlicher Herrschsucht: der Bulle Unam sanotam ecclesiam Innozenz' VIII., dem Syllabus Pius' IX. von 1864, die beide die Oberhoheit der Kirche über alle Staatsakte forderten, und dem Infallibilitätsdogma von 1870, die Regierungsjahre Pius' X. mit seiner Enzyklika Pascendi dominiei gregis und das Motu pro-

Turmers Tagebuch 869

prio Sacrorum Antistitum vom 8. September 1910 als entscheidende Wendepunkte genannt werden.

Denn so unbedenklich auch zugegeben werden darf, daß alle diese papstlichen Alte durchaus innere Angelegenheiten ber römischen Rirche selbst betrafen, so unwidersprechlich wird es doch eben an ihnen flar, daß gewisse innerfirchliche Entwidlungen mit Notwendigteit ju einer reinlichen Scheibung ber Gewalten zwingen. Un der einfachen und brutalen Satfache, dak es diefelben Berfonen find, von benen ber Staat fittliche Treuepflichten fordert, und die gleichzeitig ein auswärtiger geistlicher Souveran mit allen ihren Überzeugungen unb ð e m baraus fliekenden werfungswillen. ausschließlich für i do i n Unipruch n i m m t — an diesem unleugbaren Faktum muß jede Verföhnungsaktion scheitern.

Wir bitten alle Freunde deutschen Staatswesens, vor allem auch unsere katholischen Mitbürger, sich einmal aufrichtig die Frage vorzulegen, ob es denkbar ist, daß Männer mit den Überzeugungen, die der Antimodernisteneid von ihnen fordert, in unserer heutigen Kulturwelt segensreich und fruchtbringend mitarbeiten können? ...

Daß der Gedanke eines unbeschränkten Fortschrittes der menschlichen Gewissensbildung zugunsten des einmal in der Kirche vorhandenen Offenbarungsschakes abgelehnt wird, läßt die Släubigen leider völlig aus der Armee der Kämpfer für fortschreitende Gesittung ausscheiden. Sie sind die Satten, die von ihrem Überfluß göttlicher Offenbarung einzig auszuspenden haben, während wir Modernen uns im Hunger an die zu erwerbende Wahrheit verzehren.

Am Zusammenhang damit steht die Vorschrift, die im Gegensate zu aller psychologischen Wertung des Slaubens als einer Willenstat, einer "festen Zuversicht dessen, was man hoffet und nicht zweiselt an dem, das man nicht siehet' in ihm vielmehr eine wirkliche Zustimmung des Verstandes zur von außen durch die Lehre (vom Hörensagen) genommenen "Wahrheit' erblicht und ihn so zu einem bloßen "Für-wahr-halten" auf Autorität hin herabdrückt. Männer, die von dem unendlichen Werte ihrer Herzensüberzeugung so durchdrungen sind, daß sie diese mit bergeversehendem Slauben gegen eine ganze Welt von widerstrebenden Wirtlichteiten verteidigen, so I ch e Männer könnte jedes Staatswesen gut brauchen. Aber welchen Wert verleiht wohl die verstandesmäßige Zustimmung zu traditioneller Lehrauffassung einer Kirche?

Wie aber weiter der wissenschaftliche Lehrauftrag, der nicht nur den Professoren der Jochschulen, sondern auch den staatlichen Organen der Schulinspettion und des Religionsunterrichts erteilt wird, sich mit den solgenden eidesstattlichen Bersicherungen der Richendiener in Einklang bringen lassen könnte, ist völlig nicht adzusehen. Wer nämlich fernerhin als guter Ratholik gelten will, hat den "Frtum" adzuschwören, daß "der von der Riche vertretene Slaube mit der Geschichte in Widerspruch stehen könnte, daß ferner der Historiker "das Recht hätte, das aufrechtzuerhalten, was dem Glauben widerspricht", daß die Methode der rationalistischen Sextkrittik (die frech und leichtsertig genannt wird) auch

870 Curmers Cagebuch

auf die Heilige Schrift angewandt werden dürfte, endlich den fundamentalen Fretum der Voraussehungslosigkeit bei der Wahrheitsforschung. Vielmehr werden ,bei der Behandlung geschichtlicher und theologischer Fragen' ausdrücklich ,die Grundsähe der Wissenschung ig teit des Urteils, welche man bei dem Studium irgendeines profanen Votuments anzuwenden pflegt', dem gläubigen Gelehrten untersaft...

Wir haben tiefstes Mitgefühl mit den inneren Kämpfen, in die unsere katholischen Mitbürger durch diese die ganze Kulturwelt in die Schranken fordernde Maßregel ihres kirchlichen Oberhauptes versetzt werden müssen. Aber trotzdem muß dies laut und deutlich gesagt werden: Menschen, die sich zu dieser Art blindesten Sehorsams gegen eine fremde Autorität verpflichten und damit die Grundlagen unserer ganzen auf geistigen Fortschritt und Entwicklung gestellten Kultur verleugnen, haben zum mindesten in führenden Stellungen unseres deutschen Staatslebens keinen Platz mehr."

Die Entscheidung musse stattfinden: Römer oder Deutsche? Daß man fürder nicht mehr glauben durfe, beides vereinigen zu können, dafür habe — der Antimodernisteneid gesorgt.

Mit dem selben naiven Optimismus, mit dem sich Herr von Bethmann und die preußische Regierung bei der Borromäus-Enzyklika durch die ironischen "Bon-hommien" der Kurie hatten düpieren lassen, mit der selben Treuherzigkeit glaubte man dort auch, daß die Abforderung des Antimodernisteneides ebensowenig wie auf die katholischen Theologieprosessoren sich auf die in Staatsdiensten stehenden Geistlichen erstrecken werde. Mit diesem heraussordernd frommen Glauben hat denn auch der Brief des Papstes an den Kardinal Fischer vom 31. Dezember 1910 schnell und gründlich ausgeräumt. Es heißt darin — umgekehrt wird ein Schuh draus! — mit erfrischender Deutlichkeit:

"Was die verabscheuenswerten grriehren der Modernift en betrifft, so haben wir im Gespräch mit Dir eine milbe Auslegung ber Vorschrift zugelassen und ausgesprochen, daß zu der von uns vorgeschriebenen Eidesformel durch jenes Motuproprio diejenigen Geistlichen nicht angehalten werden, die an staatlich en Hochschulen Theologie lehren. Hingegen lag und liegt es durcha u s n i ch t in unserer Absicht, d i e j e n i g e n von der allgemeinen Eidesverpflichtung aus zunehmen, die als staatliche Lehrer zugleich ein Priesteramt als Brediger oder Beichtiger versehen, eine geistliche Pfründe innehaben oder irgendwelches Rurial- oder geiftliche Richteramt bekleiden. Auch jene aber. die als staatliche Lehrer sich des Sides enthalten dürfen, werden vielleicht, falls sie vorziehen, von dieser Ermächtigung Gebrauch zu machen, noch teinen Verdacht gegen bie Reinheit ihrer Lehrmeinungen erweden, aber sicherlich eine tlägliche Unterord nung unter die Meinungen der Menschen bekunden, indem sie feige der Autorität berjenigen sich beugen, die nicht aus aufrichtiger Überzeugung, fondern aus Saf gegen das tatholische Betenntnis (! D.T.) mit lautem Schalle verkunden, durch folden Glaubenseid werde die Wurde der menschlichen Vernunft vergewaltigt und der Fortschritt der Wissenschaft gehemmt. Daber empfiehlt sich nicht, die Erlassung von diesem Eide aus anderer als der

Türmers Cagebuch 871

angegebenen Ursache zu gewähren. Übrigens hegen wir die Überzeugung, daß gerade diejenigen, denen wir den Siderlassen, behus Bekundung ihres männlichen Charakters ihn vor allen andern leisten und nötigenfalls dafür Schimpf erdulden werden: denn sie würden sich gewiß als des christlichen Lehramtes unwürdig vorkommen, wenn sie sich schämten, zu Dienern unseres Herrn Zesu Christi zu gehören."

War es denn, fragt erbittert der "Reichsbote", "war es denn noch nicht genug des offenen Hobnes von Rom für die 45 Millionen deutscher Brotestanten? Die Borromäus-Attade gegen Deutschlands Fürsten und Bölkerschaften sollte zurückenommen sein und wurde dennoch in Deutschland veröffentlicht, damit also ganz offiziell auch für uns aufrechterhalten. Gewissermaßen als nachdrücklichste Befräftigung folgte der Antimodernisteneid, der alle katholischen Briefter Deutschlands völlig zu willenlosen Wertzeugen Roms macht, mehr noch, als sie es früher waren, der damit nicht allein ein ganzes Beer von deutschen Staatsbürgern dem Schuke und dem Ginfluk unserer Geseke entzieht, sondern der sogar eine groke Rabl von beutschen Staatsbeamten mit ihrer amtlichen Tätigteit der volltommenen Einwirtung Roms preisg i b t. Und damit nur ja kein Aweifel darüber aufkommen könne, dak Rom in der Tat auch von jedem tatholischen Hochschul- und jedem Religionslehrer die unbedingte Unterwerfung verlangt, sett nunmehr der Brief des Papstes an den Kardinal Fischer das Bunttchen über das ,i' und sagt: Bur Leistung des Eides sollen biese nicht gezwungen werden, denn — sie werden sich ,moralisch verpflichtet fühlen, ihn zuallererst zu leisten, sie wurden ja sonst eine klägliche Unterordnung unter die Meinung der Menschen bekunden, die nicht aus aufrichtiger Überzeugung, sondern aus haß gegen bas tatholische Betenntnis (!!!) mit lautem Schalle verfünden, durch solchen Glaubenseid werde die Würde der menschlichen Vernunft vergewaltigt und der Fortschritt der Wissenschaft gehemmt!"...

Wie kommt der Papst dazu, den 45 Millionen deutscher Protestanten, die in dem unseligen Side eine schwere Gefahr für die Gewissensfreiheit erblicken, die "aufrichtige Überzeugung" abzusprechen? Jaben denn ihre Väter in der fluchwürdigen Versolgung ihrer Glaubensfreiheit nicht Ursache genug gehabt, die ehrlichste Überzeugung von dem höchst gefahrvollen neuen Vorstoße Roms gegen die Gewissensfreiheit zu gewinnen? Konnte die Geschichte eines Vierteljahrtausends spurlos an ihnen vorübergehen?

Wie tommt der Mann, der sich den Stellvertreter Gottes auf Erden nennt, dazu, der ganzen evangelischen Christenheit auf Erden den unerhörten Vorwurf des "Sasses gegen das katholische Bekenntnis" ins Angesicht zu scheudern? Nein, wahrlich, dafür können wir die Jand ins Feuer legen, daß unter den Millionen und aber Millionen Protestanten auf Erden sich auch nicht ein einziger befindet, der irgendwelchen Haß gegen das katholische Bekenntnis empfände. Haß kennen evangelische Christen überhaupt nicht (? D. T.), wohl aber empfinden sie eine tiefgehende Beunruhigung, eine schwere Besorgnis darüber, daß Rom immer wieder das katholische Betenntnis zu einem päpstlich eine Bekenntnis gemacht und nun gar dieses ent-

872 Cürmers Cagebuch

stellte Bekenntnis mit allen Mitteln des rücksichtslosesten Gewissenszwanges zur unantastbaren Herrschaft gebracht sehen will."

Die Regierung möge sich ja bisher vor der Verantwortlichkeit gescheut haben, einen neuen Kulturkampf heraufzubeschwören. Heute aber lägen die Verhältnisse wesentlich anders als im Beginne der siedziger Jahre: "Heute würden unzählige deutsche Katholiken und an ihrer Spike zahllose deutschgesinnte Geistliche mit Freuden in den Schutz der Regierung flückten, wenn diese nur stark sein wollke; denn eine derartige Geistesknechtung hat ihnen noch niemand zugemutet; selbst die Unsehlbarkeitslehre war nur ein schwacher, in der Ferne leuchtender Abglanz der Zumutung, mit der jett Rom an seine Gläubigen herangetreten ist. . . .

Den früheren Rulturtampf gewann die Hierarchie baburch, daß sie es verstand, in der tatholischen Bevölterung die Meinung zu erweden, man wolle ihr ben Glauben nehmen oder zerftoren. und so die Regierung als Feind ihres Glaubens darzustellen. In dieser Meinung stellte sich das katholische Volk auf die Seite der Hierarchie. Daraus muß man lernen, daß man es vermeidet, dem Rampf einen religiösen Charafter zu geben: beshalb darf sich die Staatsregierung auch nicht mit dem Modernismus und dem Unalauben der gebildeten Welt identifizieren, sondern fie muß sich auf die durch die Betätigung des Bapftes auf Grund seiner Unfehlbarteit unerträglich gewordenen rudfichtslofen, ben tonfessionellen Frieden ftorenden Ginmischungen in bie beutschen Berhältniffe beschränten. Diese Einmischungen. wie sie in ben Enankliten ber Bapfte feit ber Verkundigung bes Unfehlbarteitsboamas Mode geworden find — man bente, abgefeben von der Enaptlita des Papstes Leo XIII., an die Borromäus-Enzyklika, den Modernisteneid und den Brief an den Rardinal Fischer -, sind für Deutschland unerträglich, weil sie bagu angetan sind, die Sinigkeit und ben Frieden der deutschen Nation zu stören. Das kann das Deutsche Reich nicht ertragen; aber a uch für die katholische Bevölkerung werden biese ewigen klerikalen Berhehungen und Absonderungen von der evangelischen Bevölkerung, die gern mit ihr in Frieden lebt, nachgerade unerträglich. Wenn der Staat im Rampfe mit dem Batikan sich auf diese Stellung des Papstes zur katholischen Kirche in Deutschland beschränkt, so erscheint der Staat auch als Beschützer ber katholischen Kirche und der Gläubigen gegen Rom. wenn der Staat auf diese Weise das katholische Bolk auf seine Seite zieht, so gewinnt er eine flare und feste Stellung gegen den Vatitan, und die Religion bleibt aus bem Spiel. Die deutschen Bischöfe mussen wieder die alte Selbständigteit in deutschen Kirchensachen gegenüber dem Vatitan erhalten. Seit das Vapsttum bei der Borromäus-Enzyllika und auch jett beim Modernisteneid dem Staate und der öffentlichen Meinung gegenüber eine Unzuverlässigteit und Sinterbaltigteit bewiesen bat, die einen vertrauensvollen, ehrlichen Vertehr unmöglich machen. müssen die Beziehungen des Papstes zum deutschen katholischen Volke geändert werden: wir können einem Anstitut, das sich so unzuverlässig erweist, nicht den großen Einfluß auf die tatholische Bevolterung belaffen, den es bisher gehabt hat . . .

Berlohnt es sich nicht auch, den deutsch gesinnten Katholiken endlich in ihrer eigenen Heimat wirksamen Schutz zu bieten gegen eine geistige Vergewaltigung

Turmere Tagebuch 873

ohnegleichen?" Wie oft soll es noch gesagt werden, daß das Schreckgespenst des Bentrums, dem zuliebe wir alle diese Anwandlungen von Schwäche ersahren müssen, mit dem Augenblick wesentlich an seiner Schärfe verlieren würde, wenn dem deutsch gesinnten Teile seiner Mitglieder durch Anlehnung an eine starke Regierung die Möglichteit gegeben würde, sich vor allem als Deutsche zu fühlen und zu geben: "Aber auf wen sollen sie sich stützen, wenn sie sich der römischen Knechtschen wollen, so lange die Regierung selbst vor lauter Rücksichten gegen den Vatikan aus ihrer Haut nicht herauskann? ..."

Und doch meint der durch seine Verweigerung des Antimodernisteneides bekannte Raplan Ronstantin Wieland in seiner "Deutschen Abrechnung mit Rom" (München, Riegersche Buchbandlung), daß Dius X. mit seinen schroffen Maknahmen noch immer bas Gegenteil von bem erreicht habe, was er beabsichtigte. In der verhältnismäßig turzen Beit seines Pontifitats, so führt er aus, ist es ihm gelungen, das Unsehen des römischen Stubles in der verhängnisvollsten Weise ju erschüttern. Raum ein einziges Dekret bat er bis beute erlassen, bas er nicht schon nach wenigen Wochen unter Ausreden hätte einschränken muffen. seligste aller seiner Maknahmen war aber die Forderung des Modernisteneides; auch sie vermochte er jedoch nicht voll aufrechtzuerhalten. Er begann alsbald zurückzuweichen, indem er die staatlich angestellten Professoren der Theologie von der Pflicht zur Eidesleiftung befreite. Der Papft scheint nicht zu fühlen, eine wie schwere Beleidigung er mit einem berartigen Dispens dem ganzen übrigen Alerus zufügte. Wenn schon einmal der Modernisteneib geschworen werden sollte, bann mußte er von allen verlangt werden. Warum sollen just jene Versonen von der Eidesleistung ausgenommen werden, bei benen der Verdacht des Modernismus am ehesten begründet sein könnte und um derenwillen überhaupt der papstliche Untimodernistenfeldzug begonnen worden ist: Die Vertreter der theologischen Wissenschaft? Aber freilich, Rom fürchtete den Ronflitt mit den Regierungen; dafür ließ es die Rleinen seine Macht fühlen, in der festen Uberzeugung, daß sich, wenn Rom spricht, alle Anie beugen. Aber noch gibt es auch unter bem Seelforgklerus aufrechte Leute, die nicht gesonnen sind, sich widerspruchslos alles bieten zu lassen, und sich noch ein eigenes Gewissen und eine eigene Aberzeugung zu haben getrauen. Der Bapft follte fich nicht mit Chriftus verwechfeln; wir Deutsche wollen zwar gute Chriften bleiben, aber noch lange nicht römische Stlaven sein. Der ganze Eideshandel ist nur ein Produtt und Beweis der Angst, welche die römische Kurie befallen hat. Sie fühlt die altersgrauen Säulen ihrer Weltmacht wanten und hofft burch drakonische Magregeln den Zusammenbruch des mittelalterlichen Kirchengebäudes aufhalten zu können. Der Geist der neuen Zeit pocht mit Macht an die Pforten der römischen Kirche. Wieder ist eine Reformation so dringend notwendig geworden, wie sie es im 16. Sahrhundert war. Ebel waren die Rämpfe um die beutsche Freiheit und Einheit in den Jahren 1813 und 1870/71. Nicht minder edel aber ift ein deutscher Rampf zur Erringung der religiösen Freiheit und zur Erhaltung der reinen driftlichen Wahrheit ohne Menschenlehren und Menschensatungen.

874 Türmers Cagebuch

Nicht der tatholischen Rirde, nicht bem tatholischen Doama gilt der Rampf, sondern nur der widerchristlichen Menschen berrschaft, die sich seit Jahrhunderten in der Rirche breit macht. Ausdrücklich bekennt sich der Verfasser zum Glauben an das Dogma von der päpstlichen Unfehlbarteit, um seinen rechtgläubigen tatholischen Standpunkt offen barautun. Aber nur für das, was der Bapst mit seiner Unfeblbarteit decen und als göttliche Offenbarung verkunden kann, kann er religiösen Glauben verlangen. In der Ricche darf nichts angenommen werden, was nicht aus Gottes Offenbarung stammt, wie sie im Lebrschak der Apostel binterlegt und vom unfehlbaren Lebramt unter dem Beiltand des Reiligen Geiftes dargeboten ift. Alles Menschenwerk muß unter allen Umständen ausgeschlossen werden, und wenn es auch von Heiligen eingeführt und seit Aghrhunderten in Übung wäre. Die Kirche hat nicht das Recht. neue Gebote. Rate ober Übungen einzuführen. Damit fällt der weitaus größte Teil ber ungähligen römischen Bullen, Dekrete, Entscheidungen usw. als Menschenlebren und Menschensatungen in sich zusammen. Sie alle sind im Widerspruch gegen die von Christus der Rirche gegebene Verfassung erlassen, die allen Gewissenszwang und Androbung ewiger Höllengual, diese Eprannei, ausschliekt. All diese vielen, römischer Anmakung entsprungenen Gebote und Strafen sind ungültig und nichtig und von Gott nicht anerkannt. Aber im Munde der beutigen Rirche ist die driftliche Freiheit zum Hobn, wo nicht zur Lästerung geworden.

Das Grundübel des heutigen Ratholizismus besteht in der allgemeinen Unflarbeit über Umfang und Grenzen ber Glaubenspflicht. Riemand in der katholifchen Rirche vermag mit Gewißheit anzugeben, was er glauben muß und was nicht; niemand vermag mit Sicerbeit zu unterscheiben zwischen der offiziellen, von Gott geoffenbarten Glaubenslehre und unverbindlichen Schulmeinungen der Theologen. Rom tut nicht das geringste, um die Gläubigen auf diesen grundlegenden Unterschied aufmerksam zu machen; es bat ja natürlich ein arokes Anteresse an dieser Berschwommenheit der Glaubensgrenzen, an dieser Unklarbeit der Gewissen. Denn solange diese besteht, getrauen sich die Ratholiken nicht, an irgendeinem Worte des Papstes zu zweifeln oder zu deuteln. Auf diese Weise haben sich päpstliche Enzykliken und Entscheidungen eine Geltung verschafft, wie wenn sie autoritative Außerungen des unfehlbaren Lehramts wären. Auf diese Weise hat man den Ratholiken, Geistlichen wie Laien, das Rückgrat gebrochen, so daß sie Rom gegenüber keine Spur von Selbitbewuftsein mehr besiten, sondern mit getrummten Ruden auch die beleibigenbsten Rumutungen des Papstes bemütig hinnehmen und die Sand kuffen. bie sie schlägt. Beweis: Der Modernisteneid. Hätten die Briefter dem Bapfte gegenüber noch Selbstbewuktsein, so würden sie die Beleidigung nicht ertragen baben. daß die Theologie-Brofessoren vom Eid dispensiert, die Pfarrer und Rapläne aber dazu gezwungen werden.

Die Rirche kann mit unfehlbarer Autorität nur verkünden, was Christus selbst geoffenbart und die Apostel in seinem Auftrag verkündet haben. Nicht mehr und nicht weniger. Wußten die Apostel etwas von einem Gebot der Kirchensteuer oder gar von Stolgebühren? Wußten sie etwas von Brevier und Bölibatszwang? Curmets Cagebud) 875

Wußten sie etwas von Inder und Bücherzensur? Wußten sie etwas von der Feier des Gottesdienstes in einer dem Volke unverständlichen Sprache? Wußten sie etwas von Petri Alleinherrschaft? Wußten sie etwas von sklavischer Unterwerfung der Laien unter den Klerus? Wußten sie etwas von Fest- und Fasttagen, von Beiligenverebrung. Stapulieren, wundertätigem Öl und Wallfahrten?

Aber die schwerste Antlage, die wider die römische Hierarchie zu erheben ist, besteht darin, daß sie in ihrer Sorglosigkeit eine Verfälschung des Sottesbegriffes hat eindringen lassen. Das zeigt sich namentlich in der kirchlichen Lehre von der stellvertretenden Senugtuung und Versöhnung, welche Sott zum rachsüchtigen Egoisten stempelt; am deutlichsten aber in der kirchlichen Auffassung von der Erbsünde, welche Sott so ungerecht macht, wie es kaum der blindeste Mensch ist. Sie gibt so recht zu erkennen, die zu welchen Ungeheuerlichkeiten und Verzerrungen des Sottesbegriffs sich die kirchliche Theologie versteigen konnte. Und die Lehre vom Mehopfer beweist, daß sich die Theologen selbst nicht auskennen und ihr Heiligstes, das Dogma von der Erlösung und der Messe, mit der Vernunft nicht in Einklang zu bringen wissen. Diese Tatsache redet eine gewaltige Sprache und zeugt laut von dem trostlosen Zustand der katholischen Kirchenlehre.

Wie aber war der Modernisteneid möglich? Diese Frage untersucht Brofessor A. Meffer in der "Frantf. 8tg.". Da sei zunächst dieser "religiose Papft" selbst: "Wer möchte zweifeln, daß er aus reinem Pflichtgefühl, aus heiligem Seeleneifer seinen aximmigen Rampf gegen den Modernismus führt? Wie schlicht und einfach ist die geistige Struktur dieser Berfönlichkeit! Der Glaubensinhalt muß rein bewahrt werden, denn an seiner Unversehrtheit bangt das Seelenheil von Millionen. Die modernen Ideen gefährden diese Reinheit. Also Rampf gegen sie und Rampf gegen ibre Anbanger! Die bisberigen Makregeln ichienen nicht burchgreifend genug; nur eine auferliche Beugung der Modernisten schien badurch erreicht zu werden. Run greift er zum Gid, um sie auch innerlich zu beugen - oder zum offenen Abfall zu zwingen. Wie brutal dieses Mittel ist, wieviel leichtsinnige und faliche Eide, wieviel spätere Verletungen des geschworenen Eides hervorgerufen werben, wieviel Seelenqual, innerer Druck, Berriffenheit: das kummert biefen Papst alles nicht. Die Glaubensreinheit als der einzige Weg zum Seelenheil fordert dies Mittel, also wird es gebraucht. Man sieht, wie verhängnisvolle Konsequenzen es haben kann, wenn Menschen wähnen, über die Dinge des Zenseits vollft an dige Gewißheit zu besiten. Aus der tatholisch-ultramontanen Gottesporstellung, die Gott als unnachsichtigen Richter wachen läkt über die Reinheit bes Glaubens, folgt alles mit zwingender Logit. Auch die Hinrichtung von Regern ware ein taugliches Mittel, ihr und der anderen Seelenheil zu retten; barum halt man daran auch in der Theorie fest; nur fehlt die Macht, diese Theorie in Braxis umzuseken. Ebenso wie man jekt der Macht des Staates nachgebend auf ben Eid der Theologieprofessoren verzichtet hat — eine Schwäche und zugleich eine Willtur, die bei der inneren Logit des ganzen Vorgehens um so schreiender berportritt.

Wie erklärt sich aber psychologisch das Verhalten derer, die den Sid zu leisten hatten? Da ist zunächst das kleine Häuslein derjenigen, die den Sid verweigert

876 Curmers Cagebuch

haben. Als Beispiel mag der Raplan R. Wieland in Lauingen genannt sein. Wenn er in seiner Broschüre "Eine beutsche Abrechnung mit Rom' die Hierarchie der Fälschung des Gottesbegriffes bezichtet; wenn er die kirchliche Lehre von der stellvertretenden Genugtuung Christi und von der Erbsünde angreift, so bekennt er damit, daß er wirklich Modernist ist. Das wird nicht für alle zutreffen, die den Sid verweigerten. Manchen mag das Gefühl für das Mißtrauensvotum, das in dem Sidesgebot liegt, abgehalten haben und die Erkenntnis, wie wenig es im Sinne Zesu ist, einen solchen Sid zu erzwingen.

Aber zu denten gibt es doch, daß die Zahl derer, die den Sid ablehnten (soweit jett wenigstens bekannt), so außerordentlich gering ist, und daß selbst solche, die sich mit oder ohne Namensnennung entrüstet über die Zumutung des Sides ausgesprochen haben — ihn doch leisteten. Das gibt eine Vorstellung von der Festigkeit dieses Kirchenspstems und legt die Frage nahe, worauf sie beruht. Manche Motive, die auch Widerstrebenden den Nachen beugten, liegen ja auf der Hand: man fürchtet Amtsentsehung, und das bedeutet für die meisten nicht bloß materielle Notlage und Verlust eines bedeutsamen und angesehenen Lebensberuses, sondern Bruch mit einer Institution, an der das Herz mit tausend Fesseln der Liebe, der Verehrung, der pietätvollen Gewöhnung hängt; das bedeutet für viele auch Bruch mit Verwandten und Freunden. Und wer möchte aburteilen etwa über einen jungen Priester, der den Sid widerstrebend leistet, weil er weiß, die Weigerung und ihre Folgen würden seiner alten Mutter das schwerste Herzeleid und vielleicht den Tod bringen!

Aber noch eine andere seelische Macht läßt sich erkennen, die, mehr im Verborgenen wirtend, jegliche Aussehnung gegen das kirchliche Gebot erstidte. Selten spricht man darüber so offen und ehrlich wie der Freiburger Stadtpfarrer Hansjakob in der neuen Auflage seiner Erinnerungen. Schlagend legt er dar, wie entwürdigend der Modernisteneid ist, auch für einen, der sich von allem Modernismus frei weiß; und doch —: "Ich will und muß katholisch sterben, selbst um den surchtbaren Preis eines zu erduldenden Gewissenzwangs".

Das Wort erinnert an eine kleine Anekdote aus Vischers "Auch Einer": "Neulich auf der Fahrt nach Treviso; ein paar gebildete Venetianer im Wagen; Wagenfenster offen. Auf dem Bode sitt ein hagerer Pfaff. Wir kommen auf Klosterwesen, Zölibat, weiter auf anderes Ungesunde der katholischen Kirche zu sprechen, ganz gesetzt, ernsthaft. Der Pfaff draußen horcht mit halbgewendetem Kopf. Der Wagen hält einige Minuten. Schaut der Pfaff herein mit durchbohrendem Blick und ruft mit Stentorstimme: "Signori, la morte!"

Schon von frühester Jugend an wird im Ratholiten die instinktive menschliche Angst vor dem Code noch gesteigert durch die Schilderung der ewigen Qualen des Sünders, und mit unverwischbaren Schriftzügen wird in den kindlichen Seist die Lehre eingeschrieben, daß nur der demütige Sehorsam gegen die Rirche die Seele vor dem surchtbaren Schicksal errette. Diese Angst vor einem Sterben ohne die kirchlichen Gnadenmittel ist nach meinen Beobachtungen eine der stärksten Stüßen der kirchlichen Macht, sie würde nicht brechen, auch wenn die Sewissenschnechtung noch gesteigert würde. Die kirchlichen Machthaber trasen — instinktiv

Cürmers Tagebuch 877

oder bewußt — das für sie Richtige, als sie den Versuch Schells, die Lehre von der Höllenstrafe zu milbern, verdammten."

Man soll nun aber nicht benten, daß die Kirchenberrschaft auch nur von einer sehr beträchtlichen Minorität als drudende Gewissenschechtung empfunden werde: "Ich bin mir wohl bewußt, daß ich dieses Urteil nicht zahlenmäßig begrunden kann, aber aus meiner Renntnis des katholischen Seelenlebens glaube ich es doch aussprechen zu können. Der Protestant macht sich schwer eine Vorstellung bavon, welche tiefe Berehrung für bie Rirche ben tatholifchen Rinbern von früh an eingeflöst wird, und wie auch für die meisten Erwachsenen Religion und Rirche etwas ganz Untrennbares bleiben. dante eines religiösen Lebens außerhalb der Kirche ist ihnen darum sozusagen unfaßbar; mit der Zugehörigkeit zur Rirche glauben sie auch ihren Gott und ihr besseres Selbst, allen inneren Halt und Trost zu verlieren; sie können sich Gott nur katholisch porftellen. Alle Verehrung für die Rirche aber gipfelt in der Verehrung des Papftes. Was von ihm kommt, ist mit tieffter Chrfurcht und Demut hinzunehmen. es ein Mann wie Schell wagte, die Vorherrschaft der Italiener in der Rirche ju tabeln: wie sehr kontrastierte bas mit ber gewöhnlichen Saltung ber frommen Ratholiten! Man erinnert sich ja noch, wie es von der katholischen Presse als besonderer Beweis papstlicher Gnabe wurde, als ein Deutscher jum Aunzius in München ernannt wurde - was doch eine gang elementare Forderung der Vernunft und ber Gerechtigkeit war.

Bei dieser tief eingeimpsten Chrsucht vor dem Papst ist es sicher sehr vielen katholischen Priestern gar nicht schwer gefallen, den Sid zu leisten, zumal da ihnen dieser sachlich kaum neue Verpflichtungen auferlegte. Man braucht dabei gar nicht bloß an oberstächliche oder wesentlich auf die praktische Seelsorge gerichtete Naturen zu denken. Auch unter seiner fühlenden und theoretisch interessierten Geistlichen sind gewiß viele, die sich von aller Hinneigung zum Modernismus frei wissen und für das Erniedrigende der Nötigung zum Sid überhaupt keine Empfindung haben, eben weil sie — vom Papst e auferlegt ist.

Schwerer verständlich ist es, daß es auch heute noch Ratholiten, ja tatholische Universitätsprofessoren gibt, die schlankweg behaupten, sie fühlten sich in ihrer Forschungs freiheit durch ihren Slauben und durch den Modernisteneid durchaus nicht beeinträchtigt. So erklärt Professor J. Mausbach (Münster) in der "Kölnischen Volkszeitung" vom 14. Januar: "Verstehen wir unter Freiheit die Möglichteit, eine »ernste Prüfung« und »wissenschaftliche Untersuchung« über den Slauben und seine Grundlagen anzustellen, so besitzen wir als Ratholiten diese Freiheit, und als Theologen überdies die Verpflichtung dazu in gleichem Maße wie jeder andere!"

Gegenüber dieser kühnen Behauptung wäre es wirklich versorene Mühe, zum hunderisten Mal zu zeigen, daß da nicht von einer wirklich freien wissenschaftlichen Untersuchung gesprochen werden kann, wo die Ergebnisse bereits durch eine außerwissenschaftliche Instanz sestgestellt sind. Dagegen ist es für die religionspsphologische Betrachtung nicht ohne Interesse zu erforschen, unter welchen see-

lischen Voraussetzungen es heute noch einem gebildeten Manne möglich ist, mit gutem Gewissen eine solche Behauptung aufzustellen. Einen Fingerzeig für das psychologische Verständnis geben schon die folgenden Worte Mausbachs: "Ernstliche Prüfung schließt ja nicht ein, daß das Wahre verworsen werde, sondern nur, daß das Wahre vom Falschen gesondert, im Feuer des Dentens erprobt werde". Man nehme die auch von Mausbach wieder betonte katholische Lehre hinzu, daß "kein wirklicher Konflikt des Glaubens mit der wissenschaftlichen Wahrheit möglich sei", dann ergibt sich über die Seelenversassung, insbesondere über die stillschweigenden Voraussetzungen eines solchen katholischen "Forschers" folgendes:

Er lebt in der felsenkesten Gewißheit: die Wahrheit besit besithe ich, und zwar durch übernatürlichen Gewißheit: die Wahrheit im katholischen Glauben. Auch im wissenschaftlichen Forschen suche ich Wahrheit, und zwar mit den natürlich en Kräften der Vernunft. Ich kann also ganz frei forschen; denn niemals kann ein wirkliches Forschungsergebnis dem Glauben widersprechen; die Wahrheit kann ja nur eine sein. Wo ein solcher Widerspruch gegen den Glauben vorzuliegen scheint, da halte ich mein wissenschaftliches Urteil zurück. Tiefere Einsicht in die Sache wird die Harmonie zwischen Glauben und Wissen auch bier dartun.

"Der befürchtete Ronflitt zwischen Wissen und Glauben", bemertt einmal Mausbach, ist nur für denjenigen unerträglich, der sein augenblickliches Denken mit der Wahrheit selbst verwechselt, nicht für den, der seine Denktätigkeit als eine Bemühung, ber Wahrheit habhaft zu werben, betrachtet'. Daß alles menschliche Denken, ob es nun mehr vorübergehender oder mehr dauernder Art ist, ob es in ber wissenschaftlichen Forschung ober im religiösen Glauben enthalten ift - einen Bersuch' darstelle, der Wahrheit habhaft zu werden' — dieser Gedanke ist dem gläubigen Forscher' ganz unfaßbar. Gegen das Grundprinzip des modernen Geisteslebens, daß das Absolute, nämlich die absolute Wahrheit, Schönheit und Sittlichkeit — Abee, im Unendlichen liegendes Abeal sei, wird er immer wieder einwenden, das heiße: auf alles Objektive verzichten. Für das wiffenfchaftlich e Forschen — wenigstens sofern es mit bem Glauben in Ronflitt zu kommen brobt - erkennt er an, daß es im Such en nach der objektiven Wahrheit bestehe, und daß das Objektive nur erfaßt werde in subjektiver Gewisheit, die sich der Kritik und Rorrettur stets offenhalten musse. Dag aber se in e Überzeugung: die tatholische Kirche hat die objettive, die absolute Wahrheit — selbst nur eine subjektive Überzeugung sei, das will ihm nimmermehr in den Sinn. Er ist der Gegenstände dieses Glaubens so un mittelbar sicher, wie auch der naive Realist gar nicht mertt, daß er von der Eristenz des Tisches, der vor ihm steht, durch Bermittlung eines subjektiven Vorgangs, der Wahrnehmung, Runde bat. Diese naive Sicherheit ift eben charatteristisch für den echten und träftigen religiösen Glauben. Solcher Gläubigen gibt es aber noch viele in der tatholischen Rirche, und solche konnten auch mit autem Gewissen, und obne sich innerlich bedrückt ober gefesselt zu fühlen, ben Modernisteneid schwören."

Bum letten Sate wird man immerhin ein bescheibenes Fragezeichen machen dürfen. Auch der weitbekannte Stadtpfarrer Hansjakob in Freiburg i. B. hat den Eid geschworen, — aber "um den furchtbaren Preis eines zu erduldenden Ge-

wissensawanges", weil er als alter Mann, mit einem Fuße unter der Pforte des Todes, den er täglich ersehne und täglich erflehe, "tatholisch sterben will und muß". In seinen Erinnerungen schreibt er: "Christus der Berr bat einst gesagt: "Abr sollt gar nicht ich wören! Eure Rede sei ja, ja, nein, nein; was darüber ift, ist vom Bosen.' Der Herr hat aber noch vieles gesagt, was nicht befolgt wird, so tommt es, dak viel zu viel Eide geschworen werden. Die Rirche lehrt aber, dak man nicht ohne Not schwören solle, und schon das mosaische Geset verbietet, den Namen Gottes eitel, d. h. unnötigerweise zu nennen und ihn zum Zeugen anzurufen. Des Voltes Stimme, die bier sicher Gottes Stimme ift, fügt noch bingu, daß man keinen Menschen zu einem Eide zwingen soll. "Gezwungener Eid ist Gott leib', heißt das schöne Sprichwort im Volle. Im Falle des Modernisteneides trifft es nun zu, daß er ein unnötiger und ein gezwungener ist, benn wer nicht schwört oder den Eid nicht balt, soll in Rom angezeigt werden. Es kann bei den vielen Dingen, die ju beschwören sind, vortommen, daß mancher gegen seine Überzeugung oder leichtsinnig schwört, um seine Eristenz nicht zu verlieren. ober ben Eid nicht alleweg halt. Er schwört also einen falschen ober wenigstens einen fahrlässigen Gid, begeht nach dem Ratechismus eines der größten Berbrech en und lebt früher ober später in furchtbarfter Seelenqual. Alles um nichts. denn er wäre nie unter die Modernisten gegangen. Der Eid enthält aber Miktrauensvotum gegen den niederen ein arokes Rlerus, der an Glaubenstreue, an Geduld, Gehorsam, Selbstverleugnung und demütiger Unterwerfung das Menschenmögliche leistet. Rein anderer Stand im Deutschen Reiche würde sich im 20. Jahrhundert so lautlos alle Rechte entziehen und so unnötige Lasten auflegen lassen."

Re kräftiger Rom von den romanischen Völkern, den rein katholischen, zurückgewiesen wird, je mehr es sich dort wohl oder übel gefallen lassen muß, um so ungenierter greift es in Deutschland zu. Dies Vorgeben, meint nun das Frankfurter "Freie Wort", werde freilich durch zwei mächtige Faktoren unterstützt, Faltoren, die in der Person des deutschen Raisers lägen: nämlich durch "seine Berehrung des jeweiligen Bapstes" und "den mystischen Zug seiner Geistesrichtung": "Das von Rom inspirierte Bentrum ist unter seiner Regierung zu einer Machtstellung getommen wie nie vorher. Und auch die Einzelstaaten haben unter diesem Joche (Muß es gleich ein "Joch" sein? D. T.) zu leiden, nicht jum wenigsten Breuken und Banern. Aur in einem einzigen größeren Bundesstaat hat das Bentrum teinen Einfluß als politische Partei gewinnen können, in dem überwiegend protestantischen Sachsen. Und dieses Land, dessen Fürsten einst Schützer der Reformation waren, ist dem Bapsttum ein Dorn im Auge. Bum Glud für die Bapstkirche ist nun das sächsische Rönigshaus katholisch. Und Rom bat schon wiederholt Bersuche gemacht, um auf diesem Umwege bas politische Leben Sachsens zu beeinflussen und die "sächsische Enklave" unter den Arummftab zu beugen. Es war seinerzeit ein Erfolg ber Aurie, als Prinz Max von Sachsen in die Reihen der katholischen Geistlichkeit eintrat. fragt sich heute noch, wie es möglich war, daß unter der Regierung eines so frei denkenden Fürsten, wie es König Albert war, aus einem so flotten, lustigen und

ritterlichen Offizier ein bufterer Eiferer werden konnte. Wäre das ohne ultramontane Einflusse möglich gewesen? Auch in der für das Sachsenpolt berausfordernden Urt des Priesters Mar, ultramontane propagandistische Reden zu balten. fo daß sogar der königliche Landesberr eingreifen mußte, damit der religiöse Friede nicht ernstlich gefährbet werbe, muffen wir Einfluffe ber Rurie feben. Diefe ichienen sich unter der Regierung König Georgs noch mehr geltend machen zu wollen. Die Flucht der Kronprinzessin Luise sab das Volt an unter dem Gesichtswinkel ultramontaner Hekerei (wohl taum mit Recht. D. T.). Und als nun gar Sachsens König dem Papst Leo XIII. jum 25jährigen Papstjubilaum eine nambafte Gelbdotation gemacht hatte, nachdem zuvor seine Rivilliste erhöbt worden mar, ba machte sich der Unmut des sächsischen Volkes in der Reichstagswahl 1903 Luft. badurch protestierend gegen die unheilvollen Absichten der Rurie und ihrer Wertzeuge. Sachsen ward zum ,roten Königreich', aus 23 Wahltreisen schickte es 22 Gozialbemotraten in den Reichstag. Die so getrübten Beziehungen zwischen Bolt und Rönigshaus erfuhren aber nach dem Regierungsantritt Friedrich Augusts III. ernstliche Besserung, denn der war bemuht, alles Trennende aus dem Wege au räumen und ben religiöfen Frieden zu mahren. Diefes Beftreben mag dem ftrenggläubigen Ratholiten nicht immer leicht gemacht worden sein, denn seit den Sagen ber Kronprinzessinnenflucht soll der Einfluß der tatholischen Geistlichteit im Dresdner Rönigsschlok noch gestiegen sein. Erot alledem aber fand der Rönig die Anitiative au einer Sat, die ihm alle freibenkenden Deutschen boch anrechnen muffen. im Sommer 1910 der fromme und friedliebende' Papft Pius X . . . in der Borromäusenzyklika unerhörte Schmähungen gegen die Reformation den evangelischen Fürsten und Böltern ins Gesicht schleuberte, da war es der tatholische Ronia pon Sachsen, der diese Außerungen zurudwies. Ein tatholischer Fürst an Stelle Des protestantischen deutschen Raisers! Das hatte man in Rom sicherlich nicht erwartet. Das war der schimpflichste Teil der Niederlage, die die Rurie für diesen Angriff erlitt. Und wenn auch durch die Protestaktionen des evangelischen Deutschland Makregeln zur Milderung angeordnet wurden, so konnte der Papst doch die Genugtuung (? D. T.) haben, die Andersgläubigen empfindlich verlett zu haben. ... Aur eins wurmte, die Cat des Sachsenkönigs. Und wenn auch immer und immer wieder versichert wurde, daß die Beziehungen des Papstes zum hause Wettin die besten seien, so wußte doch jeder, daß Rom bestrebt sein wurde, sich empfindlich au rächen; benn Roms Rache ist wie die der Rorfen, sie weiß sich au verbergen. aber - sie erlischt nie.

Und es sollte sich allzubald Gelegenheit dazu bieten.

Vorher allerdings mußte sich Friedrich August III. eine Beschimpfung und Beleidigung eines Barons und päpstlichen Kämmerers Dr. Mathies gefallen lassen. In einem Buche "Wir Ratholiten und die andern' bespricht dieser die Sat des Sachsentönigs etwa in dem Sinne, wie denn ein Duodeztönig eines kleinen nur fünfzehntausend Quadratkilometer großen Ländchens es wagen könne, dem Papst Vorhaltungen zu machen ...

Wie vorzüglich Roms Apparat funktioniert, zeigt sich am besten in der Angelegenheit, die die Kurie selbst für geeignet hielt, um dem Könige von Sachsen

881 Eurmers Tagebuch

eine Demütigung zu bereiten. Den Anlaß dazu gab der bisher nicht nur als strenggläubiger, sondern sogar als übereifriger Verfechter Roms bekannte Brinz Max pon Sachsen, der eine Professur in der Canisiusstadt Freiburg angenommen batte. In einem Artitel der neuen Zeitschrift ,Roma o l'oriente' behandelt er unter der Aberschrift Pensées sur l'union des églises die Möglichkeit einer Wiedervereinigung ber römischen und griechischen Rirche. Auf Grund seiner tirchenhistorischen Studien und seiner Orientreisen kommt er nun dazu, anzuraten, bei einer Union den morgenländischen Christen eine weitgebende Selbstverwaltung und Befreiung von einer Unaabl späterer römischer Dogmen augubilligen. Was er aur Begründung dieser Unsichten angibt, sind nun allerdings für Rom sehr unliebsame historische Tatsachen. Aber deswegen darf sie ein tatholischer Briefter, Professor und Sistoriter immer noch nicht aussprechen. Und nun veröffentlicht sie ein getreuer Sobn' der Rirche. bas wirkte wie ein Blit aus heiterem Himmel. Für die theologische Behandlung dieses keherischen Artikels gab es nur einen Weg, den Widerruf. Und Brinz Mar hätte sich vorher genau überlegen mussen, vor welche Konsequenzen ihn diese Veröffentlichung stellte. Für einen Mann' gab es nur eins, seiner Überzeugung Ausdruck zu geben und sie zu vertreten. Freilich, katholischer Geistlicher kann man bei solchen Anschauungen nicht bleiben. Er bat diesen Weg nicht gewählt, sondern gezeigt, daß auch bei ihm die katholische Rirche vermocht hat, das Rückgrat zu brechen. Er hat widerrufen und als reuiger Sohn zu des Papstes Füßen gelegen. wäre alles weiter nichts, wenn es sich nur um einen tatholischen Briefter bandelte.

Aber die Kurie ... wollte durch diesen Fall zugleich den Sachsenkönig ihre Macht fühlen lassen. Und das hatte sie um so leichter, als eben Friedrich August III. strenggläubiger Ratholik ist. Von Regierungsseite war man in Sachsen bemübt. die Sache als rein privat anzusehen. Aber Rom war daran gelegen, sie ins Politische zu ziehen. Am 24. Dezember brachte das Dresdner Regierungsblatt im amtlichen Teil eine Aufsehen erregende Mitteilung, in welcher zu bem fraglichen Artifel Stellung genommen und erflärt wird. daß die fritischen Bemertungen nicht einwandfrei' seien, daß aber dem Prinzen vollkommen ferngelegen habe, sich mit der Gesamtlehre der Rirche in Widerspruch zu setzen. Diese Erklärung rief überall im Sachsenlande das größte Befremden hervor, noch mehr aber die Tatsache, daß sie bereits eine Stunde früher im Presdner Zentrumsorgan zu lesen war. Hatte die Regierung diese Bekanntgabe veranlaft? Im Gegenteil, die war selbst davon überrascht. Es stellte sich benn dann beraus, dak das Ministerium des Rgl. Hauses diese Veröffentlichung gemacht habe ...

So schnell aber, wie die Kurie hier ihre Interessen verfolgte, so langsam geht sie in der Beleidigung des Barons Mathies vor. Und wenn Bischof Schäfer sich zehnmal alle Mühe gibt, zu beweisen, daß dem König Genugtuung geworden sei, daß der Papst selbst Bericht eingefordert und den Baron veranlagt habe, sein Bedauern auszusprechen, so bezeugt die ... Erklärung des Barons das Gegenteil. Mit einer herzerfreuenden Frische, die besonders absticht von den Bemäntelungen des sächsischen Bischofs, schreibt er, sich neue Anrempelungen leistend: "Ich weiß selber um die ganze Affare lediglich aus den Reitungen. Sollte ich jemand in der Broschüre beleidigt haben, so spreche ich gern aus freien Stücken nochmals mein Der Türmer XIII, 6

Digitized by Google

57

Bedauern aus, daß ich solche Ausdrücke gewählt habe, durch die sich ir gend jemand beleidigt gefühlt haben könnte' ...

Ein sächsischer Prinz büßend zu des Papstes Füßen! Das ist der Kernpunkt im Kanossagange des Prinzen. Und wenn nun gar in einer neuen Enzyklika nach des Prinzen Unterwerfung diesem Worte ins Gesicht geschleubert werden wie ,verdammte Frrtümer', ,schwerer Tadel', ,schweres Ürgernis', ,schwerzliches Erstaunen', ,frechste Entstellung', so soll das den königlichen Bruder ebenso mit verletzen, wenn man es natürlich von römischer Seite auch nie zugeben wird.

Rom fühlt sich Deutschland gegenüber stark, das darf uns freilich nicht wundern, wenn der deutsche Raiser selbst in der Benediktinerabtei Beuron sagen kann, daß die Krone, die er trage, nur dann einen Erfolg verbürgen könne, wenn sie sich auf das Wort und die Persönlichkeit des Herrn gründes. Bonifatius VIII. bätte es nicht viel anders ausdrücken können."

Rom habe einem deutschen Fürsten seine Macht zeigen wollen. Daraus müßten aber Deutschlands Fürsten vor allem eines lernen: "daß tein Revolutionsgeschrei der Sozialdemokratie ihnen so viel schaden und ihren Shron so gefährden kann, wie die Außerungen der Kurie und die Maulwurfsarbeit ihrer gehorsamen Diener".

... Da nun aber doch Festigkeit nach irgendeiner Richtung markiert werden soll, so demonstriert die Autorität — gegen sich selbst. Anders kann man die fortgesetzten, beharrlichen Beeinflussungs- und Herabsetzungsversuche eines unabhängigen Richtertums von den Regierungstischen aus nicht gut kennzeichnen. Der Abgeordnete und Verteidiger Wolfgang Heine erklärte im Reichstage, daß was während der Moabiter Prozesse selse an solchen Versuchen vorgekommen, so ziemlich das Außerste sei, was man sich vorstellen könne:

"Die Richter und die Geschworenen sind an die Sache sicher nicht ohne die Borurteile herangegangen, die in der Öffentlickeit verbreitet waren, sie standen sicher unter dem Eindruck, es handle sich um eine sozialdemokratische Revolte. Ach habe es mit ansehen können, wie unter dem Sinfluß und dem Awange ber Reugenaussagen von Tag zu Tag mehr die Ansicht des Gerichts sich änderte: gerade diese Art richterlicher Tätigkeit verdient Lob. Man kann nicht immer an eine Sache unbefangen herantreten, man hat schon vorher davon gelesen und sich ein Bild davon gemacht; aber der gewissenhafte Richter soll dies Bild auf Grund ber Berhandlung korrigieren, und das haben die Moabiter Richter getan, sie haben nach dem geurteilt, was sie gehört und gesehen haben, und nicht nach dem, was ihnen von diefer Tribune aus vorgeschrieben wurde. Es war ein starkes Stück, bak, nach dem schon Hunderte von polizeilichen Ausschreitungen be wie sen waren, hier svom Reich skanzler!] gesagt wurde, die Bolizeibeamten baben nur ihre Schuldigteit getan. Das hieß doch: Das ist die Auffassung, die von höch ster Stelle aus gewünscht wird, und danach habt ihr euch zu richten. Man mußte boch blind sein, um nicht zu sehen, wie bas auf die Richter wirkt. Bon dieser Stunde an hatte das Gericht keine Möglichkeit mehr, unsere Beweisantrage abaulehnen, es hatte vielmehr die moralische Berpflichtung, selbst weniger begrünTürmers Tagebuch 883

deten Beweisanträgen stattzugeben, um nicht den Verdacht der Parteilichkeit auf sich zu laden. Die Herren, die sich das nicht vorher gedacht haben, haben die Richter zu niedrig eingeschätzt. Obwohl wir noch Junderte von Fällen hatten, brachen wir die Beweisausnahme ab, einige Wochen früher, als ursprünglich beabsichtigt war. Denn wir sagten uns: jest kann ein gewissenhaftes Gericht nicht mehr urteilen, es handelte sich nur um Ausnahmefälle. Das Gericht hat dann mit einer Schärfe, die auf Einstimmigkeit hinweist, erklärt, daß eine nicht unerhebliche Zahl von groben und schweren Ausschafter it ungen der Beamten vorgekommen ist.

Das war der Effekt unserer Arbeit und der ungeschickten Versuche, das Gericht zu dirigieren. Als dann das Laiengericht zusammenkam, wurde der Versuch wiederbolt, und awar vom preukischen Landtage. Von neuem war es nötig, die Unabhängigkeit der Richter und Geschworenen im Gerichtssaal selbst gegen die Angriffe, die im preukischen Landtage gegen das Gericht und die Zeugen erhoben wurden, zu verteidigen. Als der Vorsikende seine Rechtsbelehrung gegeben batte und das Urteil gesprochen war, hat der preußische Zustizminister den Landgerichtsdirettor Unger gur Rede gestellt. Er bielt es. wie er sich ausdrückte, für wünschenswert, von ihm selbst zu erfahren, wie er sich seine Rechtsbelehrung eigentlich tonstruiert habe. Mit welchem Rechte tommt er dazu? Die Rechtsbelehrung ift ein völlig unanfechtbarer Teil des Verfahrens. Und jest fragt der Austigminister den Vorsikenden, wie er sie konstruiert habe. Wo bleibt da die Unabhängigkeit der Richter? Geschieht das in einem Falle, so kann es auch in anderen geschehen. Es ist nicht angenehm, von bem Vorgesetten zur Rede gestellt zu werden, von bem es abhängt, ob man fein Leben lang vielleicht in Schneidemühl bleibt ober weiter kommt. Der Zustizminister kann nicht einen Augenblick in Zweifel gewesen fein, daß das eine Berausforderung und Einschückterung bes Richterstandes ist. Ich glaube nicht fehlzugeben, wenn ich sage: unter den besten der Berliner Richter hat die Außerung des Justigministers Beseler eine mahre Entrustung bervorgerufen. Der Minister bat sich nicht darauf beschränkt, den Landgerichtsdirektor Unger zur Rede zu stellen, sondern hat seine Rechtsbelehrung auch im preukischen Landtage kritifiert. Bunächst hat er sie so ausgelegt, wie es kein vernünftiger Mensch tun konnte, und dann hat er nachgewiesen, dak das falsch sei, was der Landgerichtsdirektor Unger gesagt habe. Aber was dieser gesagt hatte, war juriftisch und sachlich volltommenunanfechtb ar und stand auch nicht im Widerspruch zu der von Herrn Beseler zitierten Audikatur des Reichsgerichts. Der Landgerichtsdirektor Unger hat den Fall des ermordeten Arbeiters Herrmann zur Sprache gebracht. diesen Fall hatten Zeugen bekundet: Herrmann war aus seiner Wohnung gekommen. Lange Zeit nachdem die Polizei dort eine Menschenmenge verjagt hatte. Er hatte dort seinen Anaben suchen wollen, und als er aus dem Sause trat, tamen von der andern Seite zwei Schukleute herüber, die fofort mit Sabeln auf ibn einschlugen, bis ber alte Mann tot zusammenbrach. Dieser Fall, bei bem bie Mörder so wenig gefunden worden sind, wie die

884 Lumen Cagebuch

Shuldigen bei anderen Ausschreitungen der Polizei, war in der Verhandlung ausführlich erörtert worden, und der Landgerichtsdirektor führte ihn als einen Fall des wirklichen Mikbrauchs der Amtsaewalt. der nicht rech mäkigen Ausübung des Amtes an. Kätte der Austizminister die Aukerung des Landgerichtsdirektors wahrbeitsgemäß angeführt, dann hätte er auch sagen müssen: Herr Unger hat recht gehabt. Er wollte aber nicht zugeben, daß auch nur ein Beamter nicht seine Schulbigteit getan babe; benn bann batte er ja ben Reichstanzler desavouiert, der hier, nachdem der Kall Herrmann erörtert war. sagte: die Beamten haben nur ihre Schuldigkeit getan. Deshalb also polemisierte Herr Beseler, weil er die Polizei weiswaschen wollte. Und wozu das alles? Um den Richtern zu sagen: Hutet euch, so, wie es heute Herrn Unger geht, kann es morgen auch anderen gehen. Deshalb ist es nötig, die Unabhängigkeit ber Richter durch das Gesetz zu stabilisieren. Auch die Richter können irren. können auch nicht aus ihrer Haut heraus und sich den Einflüssen, die auf sie wirken, nicht entziehen. Aber was möglich ift: ben Richter vor ber Beeinfluffung von oben ju schüten, vor ber Sorge für seine Karriere, vor ber Angst, jur Rede gestellt zu werden. Natürlich ist es auch Herrn Landgerichtsdirektor Unger nicht angenehm, in dieser Weise von dem Zustizminister in die Öffentlichkeit gezerrt, bingestellt zu werden als ein Mensch, der nicht einmal weiß, was das Reichsgericht gesagt hat. Wir wollen durch unsere Antrage benen helfen, über die wir uns so oft beklagen. Wir helfen damit nicht bloß dem Richterstande, sondern auch der Gerechtigkeit, die ja die Grundlage jedes Reiches ift."

Allerdings babe der Reichstanzler bervorgehoben, daß auch vereinzelte Mikgriffe vorgetommen seien. "Es tommt aber darauf an, was für ein Tatbestand bamals icon vorlag. Und biefer Satbestand war der der Sotung des Serrmann und ber, daß ungählige anständige Frauen und Mabd en in einer Weise — ich will die Worte nicht wiedergeben, das würde nicht der Würde bes Saufes entsprechen -, in einer aubaltermäßigen Weifc beschimpft murben von toniglich preußischen Beamten in koniglich preukischer Uniform und in koniglich preukischen Diensten. Dieser Tatbest and stand damals schon fest. Aun ist allerdings im stenographischen Bericht das Wort ,nur' nicht enthalten. Aber das ist Nebensache. Wenn der Reichstanzler in jener Situation nichts anderes zu tun hatte, als diese Leute zu loben, anstatt sie ernstlich zu tadeln, so hat er die moralische Berantwortung bafür, wenn in anberen Fällen fich folde Dinge wiederholen. Der Versuch, das Gericht zu beeinflussen, ist auch in den Ordensverleibungen hervorgetreten. Und nicht nur pon der Behörde, auch pon privater Seite suchte man das Gericht zu beeinflussen, die Herren von der Rechten haben ja auch getobt gegen die Reugen und gegen das Gericht; wenn ich nicht irre, haben sie auch eine Sammlung veranstaltet jum Besten dieser Sabel- und Gummiknuppelschwinger, dieser Leute, die mit Gemeinheiten um sich warfen. Es ist ein Glud, daß alldem gegenüber bie Richter festgeblieben sind. Der Staatssetretär bestreitet einen Beeinflusgungsversuch des Reichstanzlers. Der Reichstanzler ist aber auch Jurist, und man

Türmers Tagebuch 885

erklärt es bei einem Beamten für unzulässig, wenn er etwas tut und sich die Folgen seiner Handlungsweise, ben Eindruck nach außen nicht rechtzeitig überlegt. Daran, daß die Worte des Reichstanzlers eine Beeinflussung darftellten, bat ja auch außer ihm und seinen Untergebenen tein Mensch gezweifelt. Wenn bas Gericht nicht standgehalten und die Entruftung der burgerlichen Bevölkerung uns nicht das Beweismaterial geliefert hatte, so ware Moabit ein zweites Essen geworden. Wenn man sich der Preistigkeit erinnert, mit der por einigen Tagen geäußert wurde, die Beugen, die gegen die Polizei aussagten, seien poreingenommen gewesen und bätten in Suggestion gebandelt, so tann man nicht daran zweifeln. Wenn von autoritativer Stelle aus von bewukten und unbewukten Reugenbeeinflussungen geredet ist, so muß ich sagen, es hätte leicht dazu tommen tonnen, daß die Zeugen des Moabiter Prozesses durch Meineidstlagen Meineidsverdächtigungen eingeschüchtert Das war ausgeschlossen bei der gewissenhaften Leitung, unter der die beiden Brozesse gludlicherweise gestanden haben. Aber ber preukischen Unklagebehörde ist es nicht zu danken! Sie hat das Ihrige getan, um die Zeugen, welche die Lockspikel bei der Arbeit gesehen haben, des Meineides zu verdächtigen, sie bat sich babei einer Berumschnuffelei in dem Vorleben der Zeugen bedient, die man bei einem Rechtsanwalt gewiß als Abvokatenstreich gebrandmarkt hätte. Der Staatssekretär fragte: was hatte denn der Minister zu dem Landgerichtsdirettor Unger sagen sollen? Nun, gar nichts. Und im Landtage batte er sagen sollen: Meine Herren! Sie tun unrecht, Berrn Unger anzugreifen. Der Berr Landgerichtsdirektor hat das und das gesagt. Ach weiß es zwar nur aus den Reitungen, denn ich habe n i ch t bas Recht, ihn gur Rebe gu ftellen, aber er wurde es schon berichtigt haben, wenn er es nicht gesagt hatte. (Buruf rechts: Er hat es schon berichtigt!) Nein, er hat nichts berichtigt und nichts zu seiner Erklärung hinzugefügt und nichts hinweggenommen. Seine Erklärung dedt sich sachlich vollkommen mit ber ersten in den Zeitungen erschienenen. Er hatte Herrn Unger und damit die Unabhängigteit des Richterstandes in Schutz nehmen sollen vor den Abgeordneten...

Ich bleibe dabei, daß die preußischen Behörden vom Justizminister bis zum Ministerpräsidenten hinauf und vom Polizeipräsidenten bis zum Schukmann herunter in dieser Sache so gehandelt haben, als ob sie die richterliche Unabhängigteit nicht respektierten."

Ein bemerkenswerter Aufzug, der da — selbstverständlich ohne Absicht, aber doch mit der Wirkung — gegen die Justiz und für Ungesehlichteit, gegen die Autorität und für Willkür (man nennt sie Anarchie) aufmarschiert ist: Der Herr Reichskanzler von Bethmann-Hollweg, der Minister des Innern von Dallwig, der Justizminister Dr. Beseler, der Polizeipräsident von Jagow, sekundiert von den privilegiertesten Stüzen des Staates, von Ehron und Alkar! Das Unverzeihlichste, das Unerhörte, das einsach Strasbare war ja freilich, daß dem Staatsbürger noch ein gewisses Recht auf Notwehr eingeräumt werden sollte —: da mußte freilich der Justizminister eingreisen! Leider, leider aber gibt's immer noch ein solches Recht, und zwar ist es, wie der Landrichter a. D. Ernst Mumm im "Berl. Tagebl." Bekanntes betont, nicht einmal auf den Angegriffenen be-

886 Carmers Tagebuch

schräntt, sondern jedermann freigegeben. "Im Falle der Notwehr darf dem rechtswidrig Angegriffenen jeder Dritte Beistand leisten. Das ist im § 53 des Reichsstrafgesetzuchs unzweideutig zum Ausdruck gedracht. "Notwehr"— so heißt es da —, ist diejenige Verteidigung, welche ersorderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem andere nach der en abduwenden." Der Angegriffene und irgendeine andere Person, die ihm Hisse leistet, stehen da nach dem Gesetze völlig gleich. Die Abwehr des einen so gut wie die des anderen ist "Notwehr". Der eine so gut wie der andere geht straffrei aus, wenn sie den Angriff durch eine strasbare Handlung — einen Schlag, Stoß oder Schuß — zurückweisen.

Natürlich ist nicht jede Art der Verteidigung statthaft. Bei einem recht mäkigen Angriff tann von Notwebr obnebin teine Rebe fein. auch, wenn ich von jemanden etwa mit einer Gerte ober einem dunnen Robrstod rechtswidrig bedroht werde, darf ich ihn nicht gleich wie einen tollen Hund niederknallen. Das Geset macht die Straffreiheit der Notwehr vielmehr davon abbängig, bak die gewählte Art der Berteidigung erforderlich war, um ben Angriff abzuwenden. Ausschlaggebend ist die Stärte des Angriffs. Bedroht der Angriff unmittelbar bas Leben einer Berson, bann freilich ist Abwehr mit ben schärfften Mitteln erlaubt. Wird — wie das im Moabiter Prozek im Falle des getöteten Herrmann festgestellt worden ist — bei einem Aufruhr ein unbeteiligter Bassant ohne jeden ersichtlichen Grund von Schukleuten mit den Sabeln niedergeschlagen, dann ist es nicht strafbar, wenn eine solche Brutalität von dem Angegriffenen ober einem Dritten mit einem ,wohlgezielten Revolverschuß' zurudgewiesen wird. Das und nichts anderes bat Landgerichtsdirektor Unger in seiner Rechtsbelebrung gefagt — gefagt allerbings mit erfreulicher Deutlichkeit und Unerschrodenheit. Dagegen ist ihm natürlich nicht eingefallen, zu erklären, es sei gestattet, bei einem ganz geringfügigen Angriff nach der Bistole zu greifen, und noch weniger hat er etwa als Notwehr die Zurückweisung eines rechtmäßigen Angriffs bezeichnet. Strolchen und Zuhältern wird durch den Notwehrparagraphen selbstverstänblich nicht das Recht verliehen, sich der gegen sie einschreitenden Schukleute mit dem Revolver zu erwehren.

Im übrigen ist zu beachten, daß das Gesetz sogar die Überschreitung der Notwehr für straffrei erklärt. Es schließt die Bestrafung ausdrücklich aus, wenn der Täter (also der Angegriffene oder irgendein Oritter) in Bestürzung, Furcht oder Schrecken über die Grenzen der Verteidigung hinausgegangen ist. . . . "

Die Toten reiten schnell! Nachdem — wieder von Stügen der Autorität! — Rede- und Tintenströme für eine Beschränkung der Beweiserhebung im Strafversahren vergossen sind, den Richtern warm ans Herz gelegt worden ist, doch um Himmels willen lieber weniger gerecht, dafür aber um so prompter und schneidiger zu richten, — da weist Gottes Finger auf die surchtbare Mahnung des Essener Zuchthausurteils, das nun mit der völligen Freisprechung der damals Verurteilten seine "Sühne" gefunden haben soll. "Als das freisprechende Urteil verkündet war," bucht die "Frankf. 8tg.", "wurden die Angeklagten von allen Seiten be-

Cürmers Cogebuch 887

alückwünscht; es berrschte Freude und Aufriedenheit, gleich als ob das alte Unrecht nun wirklich autgemacht ware. Einer aber war unter ben Freigesprochenen, ber brach, wie es im Gerichtsbericht heißt, mit dumpfem Fall auf der Anklagebant zusammen. Er ist ein Unglücklicher, ben die schwere Strafe torperlich ruiniert und feelisch gebrochen bat. Der Anblic bieses Mannes muste die allgemeine Genugtuung ftart berabstimmen und baran erinnern, daß in dieser Affare eine Summe von Leid und Bitterteit zurudbleibt, für bie es teinen Ausgleich und teine Entichabigung gibt. Ber ichentt den Effener Bergleuten Die vernichteten Sabre wieder, Die fie in der Bein des Buchthauses zugebracht haben; wer macht die gesundheitlichen Schaben gut, die mit einer solchen Einkerkerung unvermeidbar verbunden sind; und wer nimmt aus ihrem Berzen den Stachel, den das Bewuktsein grundloser Achtung in sie senten mukte? All bas ist nicht ungeschehen zu machen. Es ist nun einmal so: diese unbeimlich arbeitende, talte Staatsmaschine bat einige Menschenleben schwer verwundet, einige germalmt, und bis zu einem gewissen Grade ist das ein Unfall, dem man machtlos gegenübersteht. Auch auf diesem Felde werden Schlachten geschlagen, in denen es immer wieder einmal vorkommen wird, daß Unschuldige dem, was man das Staatswohl nennt, zum Opfer gebracht werden, und das tief Niederdrückende an diefer Erscheinung liegt barin, daß die fo Geopferten von den eigenen Volksgenoffen gefällt worben sind. Die Volksgemeinschaft ist diesen Leuten so gut wie jedem Beteranen verpflichtet; sie sind durch das Unglud, das sie erlitten, über die Alltäglichteit eines kleinen Einzeldaseins hinausgehoben, und die Gesellschaft, die sie geschlagen bat, schuldet ihnen Respett und Sympathie. Gegenüber den Essener Bergleuten fällt es besonders leicht, den schuldigen Tribut zu entrichten. Sie haben ihr Schickal tapfer auf sich genommen und nicht viel Wesens von sich gemacht. Man bekommt einen lebbaften Einbruck von der festen und schlichten, gut westfälischen Art dieser Leute, wenn man bort, was Schröder wenige Tage nach dem furchtbaren Urteil an seinen Berteibiger schrieb: ,3ch werbe bie Strafe mit mannlicher Gradbeit zu ertragen wissen. Das Gefühl der absoluten Schuldlosigkeit gibt mir Mut und Rraft, auch in diesen traurigen Tagen in meine unglückliche Bukunft zu seben.' Dies Gefühl der eigenen Unschuld gab den Verurteilten sogar den Stola, die Genehmigung eines Gnadengesuchs, das angesehene Verfönlichkeiten damals einreichen wollten, zu verweigern. Die Effener Bergleute wollten teine Gnade, sondern Recht, - und dieses ist ihnen nun endlich geworden.

Aber der Essener Fall ist schlimmer als irgend einer der vielleicht hier und da unwermeibbaren Irrümer der Kriminaljustiz (und darin liegt ein Moment, welches das Schuldbewußtsein der Gesellschaft gegenüber ihren Essener Opfern besonders schwer werden lassen muß). Er ist deshalb schlimmer, weil er, wenn man den Maßstab einer auch nur einigermaßen sorgfältigen Prüfung der Schuldfrage anlegt, ganz und gar unentschwerzeit, worauf ist. Man greift sich entsetzt an den Ropf, wenn man sich überlegt, worauf hin denn eigentlich damals sieden Bergleute des Meineids schuldig gesprochen worden sind! In einer aufgeregten Versammlung war es zu einem geringfügigen Konslikt zwischen einem Polizisten namens Münter und dem Bergmann Schröder gekommen, und es

888 Türmers Tagebuch

handelte sich darum, ob Münter bei diesem Anlak den Schröder gestoßen habe oder nicht. Schröder und sechs Ruschauer behaupteten es: Münter und ein Volizeitommissar widersprachen, und auf Grund dieses völlig unzulänglichen Tatbestandes wurde ein Meineibsperfahren gegen die eine Partei eingeleitet. Es scheint, das die Richter, die damals die Verhaftung der Bergleute anordneten, und die Staatsanwälte, die die Anklage erhoben, noch absolut nichts von der Psychologie der Reugenaussage wußten. Es war ihnen offenbar pöllig unbekannt, wie schwer es ist, über eine bewegte Szene durch Reugenaussagen etwas Sicheres festzustellen, selbst wenn es sich um Reugen bandelt, die ibre Beobachtungen schärfer zu kontrollieren pflegen als die Reugen des Essener Falls. Aber selbst wenn sie davon keine Ahnung hatten — man muk zugeben, dak man sich erst in der Reit nach 1895 intensiver mit diesen Dinaen beschäftiat hat — so hätte doch eine aanz laienbafte Beurteilung des Catbestandes, wenn sie nur leidenschaftslos erfolgt wäre, genügen muffen, um eine Anklage gegen die Bergleute von vornberein zu verbindern. Die Auslagen Münters und Schröders waren an sich nicht beweisträftig, weil sie von den unmittelbar Beteiligten ausgingen; von den übrigen Zeugen aber stand die Debrbeit auf der Seite der Bergleute, und schon deshalb bätte selbst ein Staatsanwalt zum mindesten zu einem non liquet gelangen müssen. Das wäre um so notwendiger aewesen, als ia die Beweisaufnahme in diesem Meineidsprozek unter allen Umständen unzulänglich sein mukte. Da waren auf der einen Seite die beiden Schukleute, die zu ungunsten der Angeklagten aussagten, und auf der anderen Seite die Entlastungszeugen, die gar nicht frei sprechen konnten, weil sie alle sich sagten, daß ihnen im Falle einer entlastenden Bekundung selbst verständlich bas gleiche Schidsal brobe wie den Angeklagten. ganze Prozek war eine Ungeheuerlichteit, sein Verlauf ist nur zu verstehen, wenn man die scharfen Gegensätze berücksichtigt, die bei uns zwischen den einzelnen Volksschichten porbanden sind, und die aufgeregte Stimmung, die gerade im Rubrrevier um die Mitte der neunziger Sabre berrschte.

Es gibt bekanntlich noch immer Leute, die in einem Sozialbemokraten einen sittlich minderwertigen Menschen sehen, und vor anderthald Jahrzehnten war die Bahl dieser Leute sicherlich noch viel größer als heute. Im Ruhrrevier hatte die Bergarbeiterbewegung, deren Formen den Bourgeois oft erschreckt hatten, das Ihrige getan, die Rluft zu vertiesen. Wenige Jahre später brach ein Bergarbeiterstreit aus, in dem die Sympathien ganz Deutschlands bei den Bergarbeitern waren; zur Zeit des Prozesses war von solcher Stimmung noch nichts vorhanden. Man hatte in den heftigen politischen und wirtschaftlichen Rämpsen die Fühlung miteinander verloren, und man kannte und verstand sich nicht mehr. Nur so war es möglich, daß man den sozialdemokratischen Bergleuten offenbar alles zutraute', obgleich diese Männer persönlich brave Rerle waren, in denen der Gedanke der Geschlichkeit sehr lebendig war, und deren moralischer Vorstellungskreis durchaus nicht von dem abwich, was die Ronvention gebot. Dennoch war das Nißtrauen gegen sie nicht nur bei den Behörden, sondern — der Spruch der Jury beweist es — auch in großen Teilen der nichtbeamteten Bevölkerung so stark, daß man einem

Türmers Tagebuch 889

beliebigen Polizisten eher Glauben schenkte als ihnen. Die ser unsinnige Respekt vor der "Staatsgewalt", der in der Seele des normalen Staatsdürgers trot allen gelegentlichen Räsonierens eingenistet ist, hat wohlt aum je verhängnisvoller gewirkt als hier. Zweischut-leute haben geschworen — wie sollte da ein Zweischut-leute haben geschworen — wie sollte da ein Zweisellt, daß der Hauptbelastungszeuge Münter ein recht zweiselhafter Beamter war, dessen Sewicht beanspruchen kann. Damals aber ist kein Staatsanwalt aus den Einfall gekommen, die persönlichen Qualitäten dieses Mannes einmal nachzuprüsen. Es wäre der Anklagebehörde gewiß als eine Beleidigung des preußischen Beamtentums und als Erschütterung der Staatsautorität erschienen, wenn sie dem Zeugen Münter mit dem gleichen Mißtrauen begegnet wäre, mit dem sie jeden Zeugen der Gegenpartei in so freigebigem Maße bedachte.

Wer trägt die Schuld? Es ist nicht möglich und auch nicht nötig, den einzelnen für den Fehlspruch Verantwortlichen heute ihr Maß von Fahrlässigkeit zuzumessen. Aber die Lehren diese Prozesses sollte man nicht vergesse sollte man nicht vergessen. Zeder Seschworene sollte, wenn er im Zweisel über seine Stimme ist, an den Essener Fall denken und der suchtbaren Sesahr sich dewußt werden, die ein leichtfertiger Spruch nicht nur für die betroffenen Individuen, sondern auch für den Staat und seine Autorität in sich dirgt. Und die gesamte Bevölkerung sollte die politische Mahnung, die der Essener Prozes hinterläßt, erkennen. Serade jett wieder sind Scharfmacher aller Art am Werke, für eine Bekämpfung des Segners mit schneidigen Strasprozessen Stimmung zu machen. Das Ende der Essener Alffäre wird vielleicht die Empfänglichkeit für solche Stimmungsmache mindern und die Erkenntnis verallgemeinern, daß es ein armseliges Sewerbe ist, den Strasrichter zum Exekutor parteipolitischer Sehässigkeit aufzurusen."

Wie schnell aber wird derartiges bei uns vergessen! Wie geräuschlos tritt es bald hinter die Nichtigkeiten des täglichen Erwerds- und Genußlebens zurück, das man in dieser Doppelung schon mit einem guten Teile Necht das deutsche Leben nennen dürfte. Zede lächerliche Nangstreitigkeit gewinnt da höhere Bedeutung. So z. Zu Naisers Geburtstag, wo es alljährlich aus solchem Anlaß zu bitteren Kämpsen kommt. Anthologien unfreiwilligen Humors lassen sich da zusammenstellen, und die diesjährige Feier hat die Sammlung wieder um einige Blüten bereichert.

-, Aber eine Rede verdient aufgehoben zu werben: des Geheimrats Witting, des ehemaligen Oberbürgermeisters von Posen und späteren Direktors der Nationalbant auf dem Reichstommers der alten Burschenschafter in den Ausstellungshallen am Berliner Boologischen Garten.

"Das unendlich arbeitsame, ökonomisch so strebsame deutsche Volk sieht man in einflußreich en Schichten vielkach kalten Erwerbsinst inkten sich ausschließlich hingeben; die großen politischen, nationalen, religiösen Fragen sind verdrängt durch die nach Arbeitsgelegenheit und Absahmärkten; das amerikanische Abeal der Quantität hat über das der Qualität gesiegt;



grandiose Errungenschaften der Technit verwechselt man häusig mit Rultur. Schweres Migverstehen und Mißtrauen zwischen Regierenden und Regierten erinnert an gewisse Stimmungen des Vormärz, als, wie Gustav Frentag klagt, niemand unter den Menschen in herrschender Stellung war, dem man sich aus ganzem Perzen hätte hingeben, für den man sich ehrlich hätte begeistern können...

Die Burschenschaft kann hier besonders erziehlich wirken. Wer in ihr nur eine Form mehr sieht für Biervertilgung, Couleursimpelei, nationale Hurrastimmung und Protektionsförderung sie andere studentische Burrastimmungen such auch die Burschenschaft ein gesundes, lebens- und wassensches Seschlecht heranzubilden; in frei gebotenem Sehorsam und selbstgewählter Disziplin fördert sie Freundschaft unter gleichgesinnten Jünglingen und Mannern, lehrt sie zunächst im kleinen Kreise Selbstverwaltung und Selbstzucht. Aber — was ihr den Sondercharakter verleiht auf Grund ihrer großen geschichtlichen Tradition, das ist die ihr Wesen ganz durchdringende vaterländische Sessimung. Nicht jene geräuschvolle, lärmende, kritiklose Unterwerfung unter alles Bestehende, Offizielle, mit serviler Beugung vor der jeweiligen Autorität, nur weil sie die Macht ist, — sondern jene stille, mit pslichstrenger Einordnung in den Staat und dessen, im Sinne Steins."

Dann gedenkt Witting der Geschichte der Burschenschaften und damit der wackeren Männer der Paulskirche:

"Es ist jest üblich, auf das politische Wirken dieser Männer überheblich herabzusehen, und es war sicherlich ihr verhängnisvoller Irrtum, von Frankfurt aus und
mit Parlamentsbeschlüssen die deutsche Frage lösen zu wollen. Aber durch un iverselle Seisteskult ur, durch hoh en Idealism us und tiesen sittlichen Ernst überragten die Politiker der Paulskirche recht hoch die große Mehrzahl
ber heut' im Vordergrund unseres politischen Lebens Stehenden.

Wir leben in einer Ura ber Maffen - mag man bas preisen, ober — als Anhänger individualistischer Rultur — aufrichtig bedauern. Diese Massen mit dem Staat, mit der Staatsidee zu verföhnen - nicht durch nachgiebige Schwäche, nicht durch Umschmeichlung oder demagogische Rünste, sondern durch Modernisserung des öffentlichen Lebens, durch Beranziehung von Kräften aus allen Schichten und zwedmäßige Verbreiterung ber Herrschaftspyramide — bas ist das große Problem ber Beit! Mag man sich von ber Sozialbemotratie mit ihrer dogmatischen Verknöcherung, ihrem versteinerten Bilbungsbunkel, ihrer traffen Antolerang und ihren Roheiten mit Born und Unwillen abwenden — vor den h e i fi e n S e h nsuchtstlängen, die aus den um Licht und Luft ringenden Massen ber vorton en, por dem elementaren Drang der wimmelnden Ungezählten nach oben, por ihrer ungebrochenen Phantasie und Kraft muß jeder denkende und kultivierte Mensch doch in Staunen und nicht ohne Respett stehen. Aus dem Demos sind fast alle weltgeschichtlichen Energien emporgestiegen — man mag an Zesus oder Luther benten, an Mohammed ober Paulus — und in hundert Beispielen lehrt die Geschichte, daß die Massen nur zu leiten sind durch Führer, die die Masse versteben, die von der Masse verstanden werden. Darum foll die Intelligenz als die

Türmers Tagebudy 891

berufene Führerin in s Volk gehen — und Volk sind keineswegs nur die Industriearbeiter, es sind vor allem unsere Bauern, Handwerker, wir alle sind das Volk — und man wird erkennen, daß dort noch neben schweren Schäben unerschöpfte Erzlager sittlicher Gesundheit und Gradheit zu sinden sind. . . .

Herrschaft der Massen — darin hat Schmoller recht — führt zur Korruption, zur Plutokratie, zum Zäsarismus, und wehe dem Staate, wo die Masse herrscht; aber Führer der Masse brauchen wir, die, selbst fest im vaterländischen Boden wurzelnd, die Massen mit vaterländischer Gesinnung zu erfüllen vermögen. — Führer, die in der brodelnden Unruhe des modernen Lebens den Weg zum Neuland, zu neuer beruflicher Gliederung, zu ungeahnten Möglichkeiten weisen, die über den Häuptern der Menge die Standarte einer großen Idee entsalten können, und denen das Volk zujauchzen würde, weil sie ans Herz des Volkes zu greisen wissen."

Was Witting hier sagt, ist, wie Bhd. in der "B. 8. a. M." nur feststellt, eigentlich se l b st v e r st ä n d l i ch, und d e s ch ä m e n d scheint es für den Siefstand unserer politischen Bildung, daß so etwas ü b e r h a u p t g e s a g t werden muß. "Zede Staatstunst, die auf die Höherentwicklung der Volkzgemeinsamteit hinzielt, gipfelt darin, aus allen Schichten die Intelligenzen zum Wohle des Sanzen zur höchsten Entfaltung zu bringen. Von solchem staatstünstlerischen Sipsel sind wir leider noch weit entfernt. Wir brüsten uns mit der geringen Zahl unserer Analphabeten und verzeichnen mit Stolz als Erfolg unserer Volksschule, daß Industrie und Jandel durch Scharen relativ gebildeter Angestellter und Arbeiter gefördert wird. Aber auf der anderen Seite wird kaum in einem anderen Staatswesen die durch die Anfangsgründe der Schulbildung geweckte Sehnsucht zu Höherem diesen Scharen so wenig gestillt wie im Deutschen Reiche.

Der Grund dafür: die Furcht vor der Herrschaft der Masse. Ein unsinniges Schlagwort. Auch Witting kann sich von der Vorstellung der Massenherrschaft nicht ganz freimachen. Aber wo hat jemals die Masse geherrscht? Nie. Immer war ihre Herrschaft nur scheinbar. Die Demagogen herrschten. Und ihre Herrschaft war um so unbeschränkter, je mehr sie den Massen einzureden verstanden, daß die Herrschaft beim Volke liege. Das Bluturteil gegen Ludwig Capet ist vom französischen Volke gebilligt, aber nicht von ihm ausgesprochen und unterzeichnet worden. Robespierre, Danton und Marat waren nicht die Masse, sie waren nur ihre Exponenten und ihre — Herrscher.

Die Kunst, auf die es ankommt, ist: die der Masse entstammenden Führer m die Staatsmaschinerie einzubeziehen. Heute entsremden wir sie dem Staatsganzen, weil wir ihnen von vornherein die wirksamsten Mitbestimmungsrechte vorenthalten. Es genügt nicht, wie Witting meint, daß die Intelligenz von oben zum Volke herabsteigt und sich mit ihm andiedert, wenn auch das nicht ohne Wichtigkeit scheint. Von viel erheblicherer Bedeutung aber ist, daß den aus der Masse kommenden Führern der Platz in der Staatspolitik eingeräumt wird, der ihnen gebührt. Die Masse fühlt sich mit ihren Führern geehrt oder beleidigt, je nachdem man ihre Führer behandelt. Und die Masse fühlt sich heute mit ihren Führern entrechtet, wenn sie sieht, daß die höchste Intelligenz ihre führenden Geister

292 Curmers Cagebud

nicht an jene Plätze bringt, an die die Führer anderer Schichten ohne weiteres kommen."

Geschichtliche Tatsachen — und dennoch Retereien.

Es ist noch gar nicht so lange ber, da war auch der Gedante an ein einiges Deutsches Reich eine sträfliche Rekerei, für die man eingelerkert werden konnte. Am 18. Januar find es nun vierzig Zahre seit der Gründung dieses Reiches. "Die Bewegung des Jahres 1848", heißt es in einem Rudblid der "Frankf. 8tg.", "batte ihr Ziel nicht erreicht, und in der Reaktionsperiode mußte zunächst auch der Gedanke der Reichseinheit zurücktreten. Bald aber erstand er wieder und erfaßte die weitesten Areise. Es mag baran erinnert sein, daß sich auch ein Mann wie Lassalle mit seinem ganzen Temperament für ihn einsette. In seiner Gedenkrede auf Fichte, Die er im Rabre 1862 hielt, schlok er mit den Worten, dak die philosophische Adee Fictes. das deutsche Volt muffe sich mit Bewußtsein machen', bereits zur Religion geworden sei und unter dem populären und dogmatischen Namen der Deutschen Einheit jedes edlere deutsche Berg durchbebe. Dann tam der Mann, der tein Philofoph und tein Gefühlsmensch, aber ein genialer politischer Rechner war. Bismard. und machte das Deutsche Reich. Er hat es natürlich nicht allein gemacht und auch nicht so, wie es manche von denen, in benen der Gedante von Anfang an gelebt hatte, gewünscht hätten. Aber das darf man wohl sagen, daß das, was damals wurde, ohne ihn nicht gekommen ware, benn ichlieflich bing es, wie Die Dinge lagen, von den Fürsten ab, und in ihnen lagen die treibenden Kräfte nicht. Man weiß, welche Schwierigkeiten Bismard zu überwinden hatte, und an welchen Rleinigkeiten das Werk manchmal zu scheitern drohte. Busch erzählt, daß der Bertrag mit Bayern, der zur Begründung der Einheit erforderlich war und der ebenso mit ben anbern subdeutschen Staaten geschlossen wurde, beinabe an ber Frage gescheitert wäre, ob Rragen ober Epauletten b. b., ob die bayerischen Offiziere ihre Rangabzeichen wie bis dahin am Rragen oder, wie die Norddeutschen, auf den Schultern tragen sollten. Vor allem war Rönig Wilhelm selbst von der mit der Einheit in Zusammenhang stehenden Raiserfrage gar nicht eingenommen. Die preukische Eigenart, über die uns der fünfte Reichstanzler philosophische Vorträge gehalten hat, war im Rönig Wilhelm sehr lebendig, und er war von der Würde der preußischen Krone so durchdrungen, daß er die Raisertrone nicht etwa als eine Erhöhung, sondern ihre Annahme als ein Opfer betrachtete, bas er den Deutschen ju bringen habe. Damals schrieb Bismard an seine Frau: ,Mich plagen die Fürsten mit ihrer Geschäftigkeit und mein Allergnadigster mit all den kleinen Schwierigteiten, die sich für ibn in der sehr einfachen Raiserfrage an fürstlich e Vorurteile und Rinterlit chen knupfen.' So haben menfchliche Schwächen auf Thronen die deutsche Einheit erschwert, und wohl nur ein Mann wie Bismard tonnte damals auch dies überwinden. Endlich am 18. Januar 1871 erfolgte die Broklamation in Berfailles, an deren Schluk es heikt: "Uns aber und unseren Nachfolgern an der Raisertrone wolle Gott verleihen, allzeit Mehrer des Deutschen Reichs zu sein, nicht an kriegerischen Eroberungen, sondern an den Gütern und

Türmers Lagebuch 893

Saben des Friedens auf dem Sebiet nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Sesittung.' Also auch auf dem Sebiet der Freihe it."

Von den Parteien seien sich die Ronservativen in der Stellung zum Reiche treu geblieben: "Ehre, wem Ehre gebührt. Beite konservative Rreise waren der Reichsgründung abgeneigt, welche Stimmung bis zu dem Ausspruche gelangte, bag bie Raifertrone eine jubifche Erfindung fei. Sanz fo rebet man heute ja nicht mehr, aber doch ähnlich; gestern schrieb die "Rreuzze it un ge: ,War die enge Form des Reichs die Idealgestalt für das neue Deutschland? Hatte nicht Bayern echt patriotische Beklemmungen, wenn es seine (anfänglich) 80 Rlauseln dem Reich entgegensette? Wer nicht vom Glanznebel gewisser Phrasen geblendet ift, wird zugeben, daß das wahre Wohlsein unseres Volkes in echter, treuer, frommer Deutschheit denn doch höher steht als irgendeine bloke Verfassungsform für eine politische Eristenz. Wir haben, Preugen por allem, bem Reich auch viel geopfert, und das freche Aufbegehren anderswoher stammenber Elemente gegen bas wahre preußische Wesen findet seinen Schuhmantel in dem Zauberwort ,das Reich'. Preugen hat ohne Bedenten bas reine Gold feiner Ronigstrone bineingeschmolzen in die kaiserliche, wie einst die Raiserin Runigunde ihren Chering in das Glodengut der Bamberger Gloden opferte, was ihnen dann so herrlichen Rlang gab. ... Man sieht, die Konservativen bedauern es noch immer, daß das Reich gegründet wurde, nicht am wenigsten deshalb, weil die Reichsgrundung anderswoher stammenden Elementen, womit die subdeutschen Liberalen gemeint sind, ein Recht gegeben hat, gegen das preußische Wesen ,frech aufzubegehren', b. h. auch über preußische Angelegenbeiten ein Wort zu fagen, also etwa eine Wahlreform zu befürworten. ,Mit fe in er Demokratie ist Preußen seit 1866 und 1870 ja fertig geworden; nun soll es von außen untergraben werden, und der Vorwand ist das Reich.' Man hört förmlich: möchte es doch der Teufel holen! Ganz anders das Zentrum; das hat sich vollständig gedreht. Als das Reich gegründet war, fuhr Kardinal Ledochowski nach Versailles und versuchte Bismard zu bewegen, daß er die weltliche Herrschaft des Papstes wiederherstelle, also einen Rrieg mit Italien beginne. Den Gefallen hat ihm Bismard natürlich nicht getan, und dann ist ihm das Bentrum als Oppositionspartei vor die Rase gesett worden. Der Rulturtampf hat das natürlich verschärft, und so erwarben sich die Bentrumsleute den Titel der Reichsfeinde. Das milberte sich dann, und heute äußert das Bentrum eine Zufriedenheit mit dem Reiche, wie keine andere Partei. ..."

Daß gerade das Zentrum vierzig Jahre nach Begründung des Reiches die "zufriedenste von allen deutschen Parteien" ist, das — ist jedenfalls eine bemerkenswerte zeitgeschichtliche Glosse. Hony soit qui mal y pense! ...



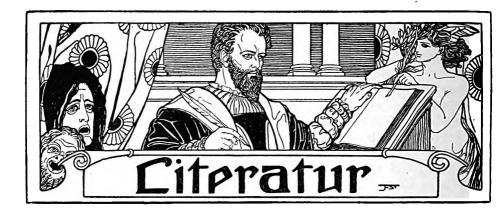

# "Bekanntlich der Einzigste...." Von Prof. Dr. Karl Bader

öse Bungen erzählen solgende, vielleicht wahre Geschichte: Begann da einst ein Redner mit lauter, sicherer Stimme seinen Vortrag, Toast oder was sonst mit den Worten: "Bekanntlich sagt so unvergleichlich unser großer Schiller ..."

Aber was "bekanntlich" unser Schiller sagt, wußte der Gute, so scheint es, selbst nicht, denn er stocke und zog mit zitternder Hand sein Manustript aus der Tasche des Fraces, und nun ging's flott! Alles lachte, aber über das Nichtwissen des Bitats, nicht über das eigentlich Lächerliche, das Vorgeben nicht vorhandener Kenntnisse.

Ja, ja, "bekanntlich"!

Es ist schabe, daß sich der Plan nicht verwirklicht hat, eine Atademie für die deutsche Sprace zu gründen, als oberste kaiserliche Aussichende und sprachgesetzgebende Körperschaft. Sonst wäre dei ihr vielleicht der rechte Ort zu folgender Ansrage: "It der Berr Reichssprachanwalt davon unterrichtet, daß mit dem Wort Bekanntlich' Tag für Tag großer Unfug getrieben wird?" Und ferner: "Was könnte geschehen, um die Verwendung der höchsten Steigerungsform, des Superlativs, auf ein erlaubtes Maß zu beschränken?"

Die Sache ist wirklich mehr als eine Angelegenheit für Philologen und Germanisten! Wort und Schrift sind ein gewaltiger Machtsaktor in unserem Vaterland geworden. Da kann es unmöglich gleichgültig sein, ob Redner und Schriststeller sich allgemein eines Wortes bedienen, das in sehr vielen Fällen Selbstäuschung oder Vorspiegelung falscher Tatsachen enthält. Man brandmarkt die Lüge, und das mit Recht. Wer aber "bekanntlich" sagt, lügt oft auch, nur denkt sich niemand etwas dabei, obwohl der also Bildung Heuchelnde sich auch einen Vorteil verschafft, indem er für wissender gilt, als er ist. "Bekanntlich" sollten untereinander nur ganz große Gelehrte oder Fachmänner bei ihren Sonderberatungen sagen, ja selbst da könnte einer an die Seschichte von den lachenden Auguren denken.

"Bekanntlich" ist zum mindesten eine unserer Sprachdummheiten. Ihnen hat Wustmann, der kürzlich Verstorbene, den Krieg erklärt. Da erschreckt man denn nicht wenig, wenn man als erstes Wort seiner Streitschrift (Wustmann, S., Allerhand Sprachdummheiten, 4. Aufl. Leipzig, 1908) das ominöse "Bekanntlich" sindet, aber gottlob heißt es weiter: "... oder wir wollen doch lieber ehrlich sein und einsach sagen ..." Ja, ehrlich! Seben wir doch zu, daß wir "bekanntlich" sagen, wo es meist sehr unbekanntlich ist. Was bekannt und nicht ist, es sein kann oder müßte, diese Frage schneidet das eine Wort "bekanntlich" gar kühn an, ohne sie zu lösen. Es ist im Grunde die Frage nach der Verbreitung gewisser Wildungs- und Wissensstoffe überhaupt.

"Bekanntlich" ist entweder der Ausdruck eines geistigen Pharisäerdünkels oder ein, wenn auch oft ungewollter Vorwurf der Unbildung an Hörer und Leser, benn dieser verzagt bann leicht gegenüber ber Menge des ihm nicht Bekannten ober unterschätt die Bestände seines vielleicht trot dieser Lude gang gründlichen Bur Frage der Bildung eines anderen von vornherein Stellung zu nehmen, ist sehr miklich. Die scharfe Umgrenzung des Begriffes: Bildung und der geringften Menge des zu Wissenden ist fast unmöglich, oder doch sehr verschiedenartig. Das ganze Leben lebrt, sich bescheiben. Im Wissen ift oft der höchste Gewinn die Einsicht: 3ch weiß, daß ich nichts weiß! Zu ihr sollte kommen, wer immer mitten im Lebenstampf der Gegenwart steht. Taufende machen sich nicht flar, daß etwa ber Zeitpunkt des Abiturienteneramens den höchsten Punkt in der Rurve ihres allgemeinen Wissens bedeutet, denn der von unserer Zeit so gebieterisch geforderten Spezialisierung der Interessen kann sich kaum einer entziehen; man mag das beklagen, aber man leugne es nicht! Wie oft hören wir bedauern, daß der Beruf gerade noch Zeit läßt, die allernotwendigste Literatur des erwählten Sondergebietes zu überschauen, nicht selten knapp diese. Die Allgemeinbildung geht burchaus nicht in dem Mage voran, wie man angesichts der Menge der veröffentlichten Bücher, der bedeutend erleichterten Belehrungsmöglichkeit durch Vorträge, volkstümliche und billige Schriften meinen sollte. Man frage nur einen hoben Beamten irgend einer Fakultät, wie viel ihm neben Dienst, Geselligkeit und Außenleben für seine Weiterbildung übrig bleibt. Man frage einen Großtaufmann, ob die fiebernde Hast des heutigen Erwerbslebens Muße zu prüfender Gelbstbesinnung und guter Letture läßt. Überhaupt, wer ein Zauberglas hätte, darin die wirklichen Renntnisse der Menschen zu schauen wären — der täme zu seltsamen, von der gewöhnlichen Bilbungsstatistit vielfach abweichenden Ergebnissen. Sicherlich wurde er das Maß des eisernen Bestandes an Wissen sehr herabseten und dabei milder und gerechter denken lernen. Unser modernes Leben läßt wahre Selbständigkeit bes Urteils in literarischen Dingen sehr schwer aufkommen. Zahlreiche Bücher aus ber Riesenmasse werden rasch gelesen, wenige aber erlebt, sie sind Mode und geben nur darum von Sand zu Sand. Die Reklame verbreitet sie, die Zeitung nicht minder. Alle gebührende Bewunderung vor den großen Verdiensten der Presse! aber sie bringt in Besprechungen und Anpreisungen doch gar oft das einzige, was viele von einem Buch erfahren, denn daß sie bie Leser zum Rauf veranlaßt, ist ja seltener der Fall. Als die für viele ausschliekliche und bequeme Vermittlerin verbreitet sie wohl Bildung und Wissen, aber sie vertieft es nicht. Oft verhallt auch ihre, am meisten und überall erklingende Stimme ungehört. In unseren öffenklichen Bibliotheken stehen reihenweise herrliche Werke — aber sie stehen und harren des Benuhers, harren lange und unberührt, es sei denn, daß die Puhstrau bei dem nächsten Reinigungstermin sich mit ihnen befaht. Das gibt zu denken!

Man sollte nie sagen: das Buch muß gelesen haben, wer gebildet sein will! Denn man abnt ja nicht, wie vielen Mitmenschen, von denen es niemand vermutet, man damit im Geiste das Praditat "gebildet" entzieht. Der Grazer Professor A. E. Schönbach hat in einem Buch: "Über Lefen und Bilbung" neben vielem anderen Beachtenswerten auch eine Liste gebracht von Büchern, die man leien follte. Obenan die Bibel. Run, wer die gelesen bat, wirklich gelesen bat, mag fortfahren, die Zusammenstellung der Liste mit seinen Lesefrüchten zu vergleichen. Wer da besteht, der soll es sagen; ich will beim tältesten Novembersturm den gut lang und tief vor ihm abnehmen; einstweilen fürchte ich indes von dieser Ehrfurchtsbezeigung keinen Schnupfen. Wenn die Liste Schönbachs nur bie kleinlaut machen wollte, die ihrer ansichtig werden, zumal sie doch nur ein Auszug ist! Rleinlaut und milber. Nicht gegen faule Randidaten, sondern gegen die, die in wahrem Verlangen nach den Früchten greifen, ohne daß die Nöte des Lebens sie ihnen in die Hand fallen lassen. Non multa, sed multum! Reine Ronversationslexitonstenntnisse, wenig, aber mit Vorteil gelesen, ohne Ansehen des Zweiges der Wissenschaft ober gar eines religiösen Betenntnisses, und zu dauernder, innerer Förderung. Dazu gehört vor allem die Erstarkung zur Wahrheit. Man braucht wirklich tein Tugendbold zu sein, um die Forderung zu unterschreiben: Rede klar und wahr und schwätze nicht von Dingen, die du nicht verstehst und nicht kennst!

Sm! Seben wir einmal zu: die Gesellschaftsräume des reichen Berrn & erstrahlen nicht etwa, wie es gewöhnlich in den Romanen heißt, "im hellsten Lichtscheine", nein — etwas Neues! — fie sind verdunkelt. 3m großen Salon balt ein Privatdozent der Runstgeschichte einen Lichtbildervortrag über einen italienischen Meister der Renaissance, zudem einen weniger bekannten. Die knapp bemessenc Zeit — die Zugend will später tanzen — nötigt zur Rurze. Darum leitet das gefährliche Wort "bekanntlich" den im übrigen von tiefem Wissen zeugenden Vortrag ein. Wir wollen gar nicht damit rechten, daß man über die Wendungen "er leistete als der bedeutendste, erste und einzigste Meister seiner Zeit das Höchste in seiner Runft", febr verschiedener Meinung sein kann. Wir wollen lieber einmal einen Blid auf die Rubörer werfen. Ein Bantbirettor - folaft. Er bat brei Nachte in ber Eisenbahn zugebracht und hat sich außer für Lombarden, Agio und Ultimo nie auffallend für italienische Dinge interessiert. Er ist ein hochgeachteter, genialer Finanz mann, aber für Renaissancemaler ist sein Sinn in den Unfängen der Entwicklung geblieben. Dafür hat seine Frau ein um so größeres Interesse für die Runft ber Modistin, aus deren Atelier der radgroße hut ihrer Nachbarin hervorging. Ein kleiner Referendar flirtet während der Verdunkelung mit der allerliebsten Tochter des Hauses, und ein Leutnant fragt einen Herrn, was denn der Ontel, von bem der Redner spricht, für ein Runde gewesen sei. Dabei sind alle, jeder in seiner Art, liebe und an ihrem Plat brauchbare Menschen. Schade ist nur, bat

nach dem Vortrag unter dem wieder erstrahlenden Lüster der Frau des Hauses wiederholt von einigen unter ihnen gang treubergig versichert wird, wie fabelhaft fesselnd und anregend der Vortrag gewesen sei, mit wie viel Dant diese darmante Neuerung im Salon zu begrüßen sei. Sie sei hervorragend geeignet, verblakte Renntnisse wieder aufzufrischen. Mundus vult decipi, ergo decipiatur! Bei Tisch spinnt sich die Unterhaltung im Gebiet der Runstgeschichte fort. Daß dieses berrliche Gebiet zugleich auch so glatter Boden für liebenswürdige Dilettanten sein kann! Mit dreistdummer Sicherheit versucht einer der Gäste, ein unbenanntes Gemälde an der Wand dem van Ond, und zwar einer ganz bestimmten Zeit seines Schaffens auzuweisen. Es fehlt nicht viel, daß er Monat, Tag und Stunde der Entstehung des Runstwerts festzulegen sich erfühnt. In erfreulichem Gegensat dazu steht das ehrliche, treue Bekenntnis eines andern, er wisse von dem Meister, den der Vortrag bebandelte, nicht mehr als den Namen. Es entsteht zwar einen Augenblick Stille, aber er läft sich nicht beirren und erzählt die wunderschöne Geschichte von dem braven sübdeutschen Brofessor, der nach einem Satum, zudem aus der von ihm vertretenen Wissenschaft gefragt, mit lauter Stimme sagte: "3 weiß nit auswendig, wenn Sie aber morge zu mir komme, will ich's Ihne gern nachschlage". Mut zur Wahrheit! Man sollte das Wort von Dubois Renmond: Ignoradimus: das werden wir nie ergründen, auch nötigenfalls in: Ignoramus verwandeln, eine offene Losung aller der Chrlichen, die genug anderes wissen oder sonst zu einer Lücke im Wissen stichhaltige Berechtigung haben. Dann wäre das Schickal des Wörtchens "Bekanntlich" besiegelt. Darum, o Freund, du seist Jurist oder Theologe, wenn dir einer eine Schrift dediziert "Über die Viskosität und magnetische Doppelbrechung des tolloidalen Eisenorydhydrates", so bestätige in treuer Teilnahme an feiner geistigen Arbeit den Empfang, schreibe aber nicht von der "hochinteressanten Abhandlung", so du kein Fachmann bift. Sag ihm, ich hab's nicht gelesen und werd's auch nicht lesen. Und noch eins: wenn du schon glaubst, etwas darüber sagen zu sollen, schneide die Schrift zuvor auf, denn wisse, e in Band nichtaufgeschnittenen Drudwerts redet Bande zur Wissensstatistit und zur Geschichte des Flunkerns und ift ein garftiger Belaftungszeuge gegen so viele Jünger von "bekanntlich". Im schlimmsten Fall berufe dich auf einen sehr klugen Mann, den Sprachforscher Gottfried Hermann und seinen herrlichen Sat: "Est etiam aliqua nesciendi ars et scientia", zu deutsch und ehrlich: Es gibt auch eine Kunft und Wissenschaft des Nichtwissens. Er hat ihn vielleicht auf höhere Dinge angewendet wissen wollen, wir dürfen ihn aber auch getrost für die täglichen Fragen des Bildungslebens gelten lassen. Rein Geringerer als Goethe hat ihn gebilligt und dabei von einer "freundlichen Nötigung zur Bescheibenheit" gesprochen.

Diese Bescheibenheit aber sollte auch zugleich eine Feindin sein der übertriebenen Redeweise in der höchsten Steigerungsform, im Superlativ. Es ist kein Zufall, daß die romanischen Bölker von diesem einen so ausgiedigen Gebrauch machen, nicht immer als Ausdruck einer dabei wirklich tiefgehenden Empfindung. Ze mehr die wahre echte Herzenssprache redet, desto mehr kommt der ehrliche gute Positiv zu Ehren. Er war ein edler, prächtiger Mensch, sagen wir am Grabe eines wirklich wertvollen Mannes, ja das höchste Lob gipfelt oft in dem jeglichen Eigenver XIII, 6

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

schaftswortes entbehrenden Sake: "Er war ein Mann, nehmt alles nur in allem". Gefährlich ist besonders, die höchsten "begeistertsten" Grade des Lobes oder Tadels dem zuzuerteilen, das mitten im öffentlichen Leben und damit der allgemeinen Rritik steht. Aedem Autor gefällt sein Beld als ber kühnste, jedem Bekenner seine Religion als die einzige. Einzige! nicht einzigfte. Dies lekte Wort hat Wustmann schon als solches einen Unsinn genannt und sein Beweisgrund: "Einziger als einzig tann boch niemand sein", wird taum widerlegt werden können. Aber ganz abgefeben von der Form: es drudt eine gefährliche Beschräntung aus, und gar mancher. ber nicht einen porsichtigen Busak gemacht bat, mußte später eine allzukühne Bebauptung mit nicht eben angenehmem Wiberruf buken. Bismard batte febr recht, als er dem Geschichtsforscher Reinrich von Spbel bemerkte: Der Superlativ reize zum Widerspruch. "Treitschle hat Metternich , ben eitelsten der Sterblichen" genannt, ben gleichen Superlativ aber, wenn ich nicht irre, auch auf Beine angewandt; das bewiese benn an sich schon, wie berechtigt ein Brotest gegen solche Superlative sein kann" (R. M. Mener, Stilistik S. 54). Also fort mit bergleichen. sonst ergeht es einem wie jenem Galan, ber allen Damen die gleichen bochst gesteigerten Eigenschaften in Romplimenten nachrühmte, bis eines Tages die damit Bedachten untereinander veralichen, was er gesagt batte —. Doch man könnte einwenden: ernste sprachliche Reflexionen kommen auf dem glatten Barkett des Salons bald zu Fall und gehören nicht in die Redeweise des Alltagslebens. Wohl! In der Cat, es gibt auch Fälle, wo "bekanntlich" und der Superlativ ruhig nach wie por verwendet werden mögen. Das bezeuge der folgende Briefwechsel einer Tochter mit ihrem Vater: "Lieber Papa! Bekanntlich wünschest Du, daß ich mich verheirate, wenn der Rechte fommt. Er ist da. Mein Liebster ist der herrlichste, beste, der einzigste und schönste Mann der Welt und ich bin der glücklichste Mensch unter der Sonne." Und die Antwort des Vaters: "Das war der gescheiteste Streich Deines Lebens." So aber ein Hagestolz dazu spräche: "ober der dummfte!" wollen wir bem nicht entgegen sein, auch nicht bem Chemann, ber meint, die Ebe werde schon von selbst den Superlativ in einen hoffentlich recht gesunden Positiv verwandeln; und wenn er gar hinzufügte: "Was bekanntlich meist und schnell der Fall ist", so sei's ibm unbenommen.



#### Berliner Theater-Chronik

Ratten". Der Dichter kehrt in ihm von den romantischen Fernen und Bersen Siederung will er gestalten, denn, wie es in einer nicht sehr zusammenhangsvoll eingeschobenen Literaturdebatte heißt: vor der Kunst sind wie vor dem Geset alle Personen gleich.

Hauptmann schwebte wohl eine Balzaciche Borstellung vor. In ein wimmelndes Kleinleutebaus des Berliner Scheunenviertels wollte er bliden lassen; die dunkten Winkel und Gange Berliner Theater-Chronit 899

Rumpel- und Rattenwinkel sollten sich auftun, und mit ihnen verstrickte Menschenwege, unheimlich groteske Existenzkreuzungen, Wahn, Narretei, Verbrechen, Tragitomik des Lebens. Es raschelt über Bodentreppen im Zwielicht, ein Kind wird heimlich auf Lumpen in der Ecke geboren, der Mord geht um und zuletzt rettet eine arme gehehte Seele sich in den Tod. Eine Mutterseele ist es, und wenn man dieses Stück erzählen will, so muß man verstreute und durch wucherndes Beiwerk zerrissene Züge zusammensuchen und nebeneinanderstellen; denn Jauptmann selbst — das schwächt seine Arbeit — hat hier ganz ohne Ökonomie gewaltet und unproportional das Unwesentliche breit, das Wesentliche beiläufig nur behandelt.

Bei einem folden Filtrieren stellt sich nun folgende Geschichte bar.

Die alternde Frau des Maurerpollers John, vereinsamt — ihr Mann arbeitet auswärts und tommt nur vorübergehend nach Haus — und durch den Tod des einzigen Kindes gemütsverstört und grüblerisch, hängt einem einzigen Gedanten nach, noch einmal das Glück des Muttergefühls zu genießen und ein Kind zu haben. Da es ihr selbst wohl versagt ist, setz sie eine raffinierte Intrige ins Wert und tauft, nachdem alles vorbereitet, einem polnischen Dienstmädchen, das bei ihr heimlich entbunden, den Säugling ab. Dieser äußere Betrug aber wird, darin liegt die psychologische Vertiefung des Hintertreppenmotivs — zu einem inneren Selbstbetrug. Die hysterische Frau, von der die Hausbewohner längst munteln, daß bei ihr "eine Schraube los", grübelt sich in eine sire Idee hinein; sie fühlt in dem untergeschobenen Kind ihr eigenes verlorenes wiedergeboren.

Eine mere imaginaire wird diese Frau, und sie spricht, den andern unverständlich und ratselbaft, von ihrem großen Gebeimnis.

Die Gefühlsüberspannung treibt sie in eine Katastrophe hinein. Der eingebildeten Mutter tritt sordernd die richtige Mutter, jenes polnische Mädchen, gegenüber. In ihr ist jetzt auch die Mutterleidenschaft entsacht und sie verlangt ungestüm ihr Kind zurück.

Eine ber wenigen, wirklich herzschlagstarten Szenen ist es, wie diese beiden Frauen aus dem Bolt mit natur-, ja tierhafter Wilbheit um das Rleine, das Menschenjunge tämpfen.

Dann aber gibt es wieder eine äußere verworren und unklar angestellte Intrige. Frau John versucht, der Polin einen elenden Säugling einer Heruntergekommenen vom selben Flur als Kind einzureden. Das mißlingt, die Bedrängnis geht weiter. Und da stiftet die John in ihrer Perzensnot und in der wahnsinnigen Angst, ihr Schmerzensglück zu verlieren, ihren Bruder, eine Kaschemmen-Eristenz, zur Gewalt an. Der bringt die andere um.

Diese Mordschuld, die nun über die ohnehin Verstörte hereinbricht, bringt sie vollends aus den Fugen, und als die Polizei tommt, als man ihr das Kind nehmen will, als ihr Mann sie von sich stökt, stürzt sie sich verzweiselt auf die Strake.

Aber diese Menschenwesen, das aus dem Stamme der Rose Verndt und der Henschelfrau ist, wird in dem Stück — freilich nur in der Buchausgabe, die dei S. Fischer erschien — ein gutes Wort gesagt: "Mag sein, daß in diesen vertrochenen Kämpsen und Schickseln manches heroisch und manches verdorgen Verdienstliche ist".

Bur Ausgestaltung kam es diesmal leider wieder nicht. Ein liedevoll nachfühlender Sinn wird sich mit einer gewissen Teilnahme dies Frauenschicksal aus dem Gestrüpp der Eplsoden herauslesen können; vor der Bühne sigend wird man aber durch das Abermaß der Episoden und Intermezzi, die nur ganz locker und ohne jede gegenseitige Durchdringung mit dem Jauptthema verbunden sind, peinlich irritiert und ungeduldig gemacht.

Tragit und Romit vermischen sich nicht wesensvoll, sondern stehen rubriziert nebeneinander.

Die Romit wird bestritten durch die Halmarsigur des vertrachten Theaterdirettors Hassenreuter, der auf dem Dachboden bei den Johns sein heimliches Reich, sein "Ratten-, Flohund Mäuseparadies" aufgeschlagen. Hier — man denkt unwillkürlich an die geheimnisvolle Bodenwelt der Wildente — geht er zwar nicht wie der alte Etdal auf die Rattenjagd, aber er

900 Biener Theater

gibt unter den Resten seines Fundus, Pappenheimer Rüstungen und Kostümen — die auch als Mastengarderobe verliehen werden, — bramatischen Unterricht, hat kleine nebeneheliche Fivo o' clooks, und zu manchen Überflüssseiten das überflüssigke Duett mit dem pastörlichen Vater eines seiner Schüler, der die reine Seele seines So nes von ihm verlangt. Dieser Schüler, ein entlausener Philologe, hat am gleichen Ort Lustspiel-Rendezvous mit Hassenreuters Tochter. Und auf dem Durchschültslussseinstellichen iteht auch die Komit der Hassenreutersigur mit Mimenbrusston, Majestätspathos, der großen Geste und dem Künstleraug' "in holdem Wahnsinn rollend".

Die Unterrichtsszenen mit dem Braut-von-Mcssina-Dellamatorium, an dessen "schöner Sprache" jener Schüler strandet und dagegen zur Wut seines Maestro den Naturalismus betont, haben manches Drollige und sind theaterwirtsam, aber sie halten den, der sich für den eigentlichen Vorgang, für das im Hintergrund spielende Mutterstück interessiert, lästig auf. Und diese Zuhörer sollten Hauptmann eigentlich lieber sein als das dantbare, lachbereite Hassenreuter-Bublitum.

Und ungeduldig machend ist es auch, wenn in diese Situation theoretisch kommentatorische Debatten eingeschoben werden, die mit der Gattung des Stückes spielerig hantieren, wenn Hassenreuter dem jungen Naturalisten höhnisch als Trumps einer Disputation über Ideales und Alltägliches in der Kunst zuruft, daß dann wohl die John seine tragische Muse sei. Dabei spricht er von der "Nattenplage, die an der Wurzel des Baumes des Idealismus nagt", und da haben wir endlich einen Anhalt, den unglücklich ausgeklebten Titel zu deuten.

Bum Ausgang aber muß Hassenter auf seines Schülers und Bukunstsschwiegersohnes Frage, ob hier nicht ein wahrhaft tragisches Verhängnis wirksam gewesen ist, selber verkünden: "Die Tragik ist nicht an Stände gebunden", und natürlich glaubt er in diesem Augenblick — diese Charatterironie ist hübsch —, daß er das schon immer gewußt und gesagt hat.

"Die Tragit ist nicht an Stände gebunden", aber sie braucht einen Schaffenden, der das Chaos bändigt. Hier aber wird einer von seinen eigenen Dingen überschrien.

Felix Poppenberg



### Wiener Theater

er grimmige Helb des Vischerschen Romans "Auch Einer" ärgert sich unter andrem auch darüber, daß die meisten im Gesprach unfähig seien, die Gedanten auch nur 🎖 fünf Minuten beisammen zu behalten. Unter ben Rünsten sei es die Musit, die am wenigsten zwinge, die Gedanken zusammenzuhalten, darum sei die Mehrzahl musikliebend. "Alle Menschen sind eigentlich W i e n e r." Wenn diese Qualisizierung des Wienertums richtig ift, so würde sie auch die Erklärung der Tatsache in sich schließen, warum gerade in der Donaustadt, bie von jeher die Musitstadt par excellence war, die Operette zu solch unerhörter Blüte gelangt ift, fo daß fie nicht nur die Wiener Bühnen beherrscht, fondern auch von hier aus ihren Siegeslauf in das Ausland angetreten hat. Und wenn es noch die frühere Operette der Supp6, Millöder, Aobann Strauk wäre mit ihrem Reichtum an reizenden, originellen Melodien und mit ihren arokenteils ganz vernünftigen und wikigen Certbüchern! Aber was jekt auf diesem Gebiete mit an Saschenspielertünste gemahnender Geschwindigkeit und Unerschöpflichkeit geleistet wird. das ist in musitalischer Beziehung mit wenigen Ausnahmen (wir nehmen vor allem den erfindunasreichen und gemütvollen Komponisten der "Lustigen Witwe", Lehar, aus) an- und nachempfundene Fabritsware ödester Sorte, die ihr Bestehen und Sedeihen nur der Schwierigteit, ja meist: Unmöglichteit, Urheberrechte auf musitalischem Gebiete zu wahren, verdantt. Was aber die (ebenfalls fabritsmäßig hergestellten) Texte zu diesen "Condichtungen" betrifft, so streitet in ibnen die Dummbeit mit der Trivialität um die Balme, indem sie sich im großen und ganzen

Wiener Theates 901

barauf beschränten, den Mitwirtenden Gelegenheit zu den unglaublichsten Gliederverrentungen, körperlichen Evolutionen, sowie zur Schaustellung nackten Aleisches zu bieten, im übrigen aber in geistiger Beziehung mit dem Wiederläuen der altesten Börsenwike und Ralauer bas Auskommen zu finden trachten. Das Traurige an der Sache ist nun, daß das Publikum diesen Darbietungen in hellen Scharen zuläuft, und daß die schlauen Theaterleiter, sich diesen bebenklichen Geschmad der Menge zunute machend, ben Operettenunsinn in immer steigendem Rake tultivieren, was ja bei bem bequemen Spfteme der hunderte von Malen fortgefetten En-suito-Vorstellungen schliehlich wirklich zur Verblödung der Schauspieler und Auschauer führen muß. So ist es benn getommen, baf bie meisten Wiener Theater nach und nach ber Operettenseuche erlegen sind, und daß, da die wenigen andern Bübnen, ebenfalls dem Auge der Reit folgend. größtenteils in Pitanterie machen, es fast nur mehr das Burgtheater ist, wo das gesprochene Wort noch eine würdige Pflege findet. Für eine Zweimillionenstadt und alte Kulturstätte, wie Wien, jedenfalls ein recht beschämender und beklagenswerter Austand! Aber selbst der Burgtbeaterleiter, und batte er auch die schönsten Antentionen und den bochsten Begriff von den Aufgaben ber bramatischen Runft, tann die Auswahl ber Stude nicht nach freiem Ermessen treffen. Er wird babei vielfach burch Rudfichten auf die maggebende Grofiftabtpreffe, die nicht leicht andre als ihr nabestebende Leute zur Geltung tommen läßt, in erster Linie aber durch Rücksichten auf den Kassenausweis beeinflukt und behindert.

Unter diesen Umständen muß man es Herrn Baron Berger zum besonderen Verdienste anrechnen, daß er kürzlich Sduard Studen so uden "Land "Land "Landsührung brachte, da es doch eine recht fremdartige Rost für das übliche Premierenpublikum bildete und die Erzielung glänzender Rassenerfolge von vornherein ausschloß. So hat also auch Wien eines der Dramen aus Studens der Artus- und Grassage entlehnten "Oramenfolge" und damit überhaupt den eigenartigen deutsch-russischen Dichter zum ersten Male kennen gelernt. Lanväl, auch einer von Rönig Artus Tafelrunde, verliedt sich in Finngula, die von ihrer Stiesmutter getötete und in einen Schwan verwandelte Königstochter. Er hat sie samt ihren beiden demselben Schässlae verfallenen Schwestern beim Mädchensee in Avelun durch Wegnahme ihres Schwanenhemdes in ihrer ganzen weiblichen Schönheit überrascht. Bevor sie seine stürmische Werbung erhört, muß er (wer erinnert sich da nicht Lohengrins?) ein Gelöbnis leisten:

"Doch eins gelobe mir. Ale barfit bu mich nennen Bor menschichen Wesen und nie unste She bekennen, Mußt stets bas Geheimnis wahren, welch Weld bu erkoren! Rein Sterblicher barf es erfahren — sonst bist bu verloren . . . "

Entgegen seinem Finngula, mit der er die Wonnen heißer Liebe durchlebt, gegebenen Bersprechen, dieht er an König Artus Hofe, um sich beim Turnier mit Agrovain à la dure main, bem Bruder ber ihm in treuer Liebe zugetanen Königenichte Lionors, infolge bessen Herausforderung, im Bweitampfe zu meffen. Wie er nun Sieger bleibt, dem Unterlegenen aber großmutig das Leben ichentt, will ihn der König mit der Hand feiner Nichte belohnen. Lanval aber lehnt ab, weil er schon verheiratet sei, was er auch beschwört. Auf Verlangen soll er die Gattin herbelschaffen, aber er ruft sie vergeblich an: sie erscheint nicht. Aun soll er wegen Meineibs von ben Rittern der Cafelrunde abgeurteilt werden. Doch noch vor Verkandigung des Urteils wird er mit Zustimmung des Königs und der Königin, die ihm auf Lionors' flebentliche Bitte verziehen haben, mit biefer getraut, um fo bem richterlichen Spruche zuvorzukommen und ihn unwirksam zu machen —, ein Verfahren zur Bemäntlung der Wahrheit, das, nebenbei bemerkt, eines so gepriesenen edlen Ritters wohl teineswegs würdig erscheint. Ja, noch mehr: beim Hochzeitsmahl vor den versammelten Gästen beteuert er, nur Lionors geliebt zu haben und höhnt Finngula als Zauberdirne, die wohl nur Ausgeburt seines Hirnes gewesen sei. hatte ihm, und ware sie auch nur ein echter Geist, ein Beichen geben mussen. Und wahrend er sie so höhnt, erscheint an der Wand ein Frauenfuß. Allgemeines Entsetzen und allgemeine

902 Wiener Theater

Verwirrung. Lanvâl deliriert. Plöglich tritt ein schwarzer vermummter Ritter ein und schreiket auf Lanvâl zu, der ihn durchbohrt. Beim Fallen des Helmes erkennt Lanvâl das Lodenhaar — Finngulas. Wie das Erscheinen dieser als schwarzer Ritter und das Cöten eines doch schwarzer Ritter und das Coten eines das Ritter und das Ritter und das Coten eines das Ritter und d

"Der Schmerz tann Perzen einen, bie bie Liebe geschieben; Und wenn wir zusammen weinen, so finden wir Frieden."

Er aber erwidert in wildem Troge, er wolle nicht weinen, sondern lachen:

"Ja, lachen, weil biefes All, biefes Weitall ein Sumpf, Ein fautiger Auglasstall, verpestet und dumpf, Und zu hoch ein Himmel broben und ein Gott zu fern, — Und wir loben, loben, loben, wir loben den Berrnt"

Er stößt Lionors zurud und wird barauf von Agravain erschlagen.

Die traurige Weltanschauung dieser Verse kommt auch an einer andern Stelle zu ebense lebhaftem, wie gedankenschwerem Ausdrucke. Nach dem Grunde seines schlechten Aussehens befragt, antwortet nämlich Lanvâl, es rühre vom vielen Lesen her, er suche darin ... "Erost für die blutigen Bisse der Sphinx, die zersleischend kost".

Und auf die weitere Frage, wen er meine:

... "Ihr fragt? Das Wunder des Ledens!

Dem Ruß dieser dissignen Magd entstlieht man vergebens!

Und da ich ihr Lösungswort selber nie riete und nennte,

Durchforsch' ich Schriftzüge gelder Pergamente,

Ob ich den grausamen Arallen die Antwort sinde:

Wozu wir grünen und fallen, Perhstidikter im Winde?

Wir segeln, umgeden von Rifsen, in seden Booten,

Za, auf steuerlosen Schissen, wir blinden Piloten!

Eine Salgenstist schent und der Penter und holt uns zum Schluß."...

Viele Szenen, namentlich die Begegnung am Madchenfee, das Ausammenleben bes Liebespaares auf Caftel Savage, die Vorgange wahrend des Turniers u. a. enthalten viel Boesie und machten, von einer stimmungsvollen Ausstattung und glanzenden Darstellung verstärft, großen Eindruck. Auch bewunderte man die Sprachkunst des Dichters, von der wir oben mit Absicht einige Broben gegeben baben. Er meistert ben Versbau mit einer Virtussität sonbergleichen, so daß unfer an sich sprodes Idiom in feinen Banden zum geschmeibigen Bertzeuge wird. Freilich läft sich nicht verkennen, daß ihr auch manchmal etwas Gewalt angetan wird, und daß die von ihm gewählte Form der End- und Innenreime mit ihrer oft schon im voraus geabnten Aufeinanderfolge eines gewissen spielerischen, ja mitunter auch parodifticen Beigeschmades nicht völlig entbehrt. So sehr die Dichtung in ihrem dem menschlichen Gefühl und Berständnis fasbaren Teile angesprochen bat, so wenig wußte das Bublitum mit ihren mpstischen Bestandteilen etwas anzufangen, und daher ist auch der lette Alt, in dem sich die Unbegreiflichteiten häufen, in seiner Wirtung gegen die früheren Alte start abgefallen. Jebenfalls muß man aber bem Burgtheater fehr bantbar bafür fein, uns die Betanntichaft eines intereffanten Dichters vermittelt zu haben, wenngleich diefe Betanntschaft, trot der freundlichen Aufnahme "Lanvals", aller Voraussicht nach, nicht von allzulanger Dauer sein durfte.

Da ist ein andres Stück, das im Burgtheater nach "Lanväl" als Neuheit gegeben wurde — obzwar es für andre Theater teine solche mehr ist —, von grundverschiedner Beschaffenheit. Ich will von des Dänen Es mann Lustspiel "Bater und Sohn" sprechen, das in der deutschen Bearbeitung Rudolf Presders gegeben wurde. Dier ist alles dem realen Boden des Lebens entnommen, für das der Verfasser in so schaffer Luge hat. Mögen überweise Krittler

noch so viel an dem Stüde auszusehen haben und insbesondere dessen konstruktive Technik tadeln, wonach im dritten Akte der Sohn auf die nämliche Weise den Vater behandelt, wie es dieser mit jenem im ersten Akte gemacht hat, man wird den Theaterbesuchern nicht ausreden können, daß sie an der trefslichen Charakteristik der Gestalten, an den einsachen, klarverständlichen und natürlichen Vorgängen und dem gemüklich-warmen Tone, der das ganze Stück durchzieht, nicht aufrichtiges Gesallen gesunden und das Theater nicht befriedigt verlassen. Und ich wage, die Meinung auszusprechen, daß Stücke dieser Art die beste Hausmannskost für die deutsche Bühne abgeben und jedensalls einer Menge andrer mit viel größeren Prätentionen auftretenden Machwerke voll parteipolitischer Tendenzen oder pathologisch-psychologischer Probleme vorzuziehen sind.



#### Vereinfachung der Bühne

urch Vereinsachung zur Sesundung! Der Ruf ist oft erhoben worden, nicht nur in Literatur, Theater oder Erziehungswesen, sondern in der Geistesgeschichte überhaupt, besonders auch in der religiösen Geschichte der Menscheit. Denn immer wieder wird der ursprüngliche Sinn einer Sache verdunkelt durch Aberladung und verzerrt durch Zutaten, dis die hochgesteigerte Unnatur zur Ratastrophe führt. So sind wir jetzt im Theaterwesen in bedenklichen Verzerrungen und Aberladungen der Luxus- und Ausstattungsbühne. Zu denen, die eine Rücklehr zur Einsacheit und Natürlichteit fordern, gesellt sich auch Jocza Savits in seinem Buche "Von der Absicht des Oramas" (München, Verlag Ehold & Ro.). Er schlägt eine gänzliche Umkehr vor.

Hier äußert sich beachtenswert ein alter Theatersachmann; Savits war viele Zahre Oberregisseur am Munchner Hoftheater. Er war ein Berteibiger der bortigen "Shatespearebühne", die durch Bereinfachung des Ausstattungswesens, unter Benützung einer Vorderund Hinterbühne, rasche und häufige Berwandlungen ermöglichte und auf diese Weise das Shalespearesche Drama nicht zu verstümmeln brauchte. Savits spricht in diesem Buche unbefangen davon, warum sich jene Einrichtung nicht recht eingebürgert und teine anderweitige Nachfolge erzielt hat. Jene vereinfachte Bühne hatte — an bemselben Hoftheater, auf benselben Brettern — mit dem Ausstattungslurus zu konkurrieren, auf den nun einmal die modernen Zuschauer eingestellt sind. So war teine gleichmäßige, stetige Entwicklung und Entwöhnung möglich. Überhaupt klingt manchmal in biesen 400 Seiten eines anregungsreichen Buches etwas wie Bitterkeit hindurch, ohne aber die sachliche und zuversichtliche Beweisführung zu beeinträchtigen. "Es widerstrebt mir" — heift es einmal gegen Ende (S. 377) —, "die vielfachen Unfeindungen und Bitterniffe ju schildern, die mir widerfahren find, weil ich den üblichen Unschauungen entgegen, nach reiflichen Studien und gründlichen Überlegungen meine eigenen Ibeen über Cheater und dramatische Runst gewann, obwohl ich niemandem zur Last fiel mit meinen Ibeen; benn nie habe ich ben Ruhm eines Cheaterreformators in Anspruch genommen, wohl aber den Ruf eines tonsequent dentenden Runstlers . . . Und so tann ich auch bei meinem Lefer vorläufig teinen andern Eindruck erwarten, als ich ihn bei meinen Berufsgenossen meistenteils gefunden babe: ben des Befrembens."

In der Cat, ich entsinne mich, eine Besprechung dieses Buches aus der Feder eines denkenden Fachmannes wie Ferdinand Gregori gelesen zu haben: sie war leider so unbehaglich und ungerecht wie nur möglich. Denn dieses Savitssche Werk hat zwar seine Fehler; diese Fehler liegen in der Komposition: sie ist überladen mit Zitaten und ermangelt der straff durchgeführten Grundlinie. Aber das wirst den außerordentlichen Wert der Grundgedanken nicht um. Diese Grundgedanken sindt umd gesund und der ernsten Erörterung würdig.



Dier eine Stide dieser Hauptgedanken. Unser Theater hat sich von der Freilichtbühne der einsachen, aber großzügigen Griechen, des Mittelalters, Alt-Englands und Alt-Spaniens entsernt und hat sich in die von Italien übernommenen Operntästen eingesperrt. Dier werden nun vierectige Ausschnitte, panoramatische Bilder gezeigt, in denen die Schauspieler gleichsam Staffage dilden; hier wird durch Maschinerien, Malerei, Detorationen, tostspielige Ausstattung die Absicht des Oramas überladen und überlärmt; so haben wir eine Lurusbühne erhalten, ausgehend von den Musit- und Ballettbühnen der absolutistischen Höse, aber teine Voltsbühne. Sinn und Absicht des Oramas ist aber die wirtsame, warmlebendige Oarstellung einer Handlung mittels Wort und Spiel; alles andere muß in den Hintergrund treten, sonderlich aller Prunt, alle Mätzchen, alle Effette. Der volle Nachdruck sei gelegt auf gutes Sprechen und Spielen — und zwar nicht einzelner Virtuosen, sondern vornehm zusammenwirtender Künstler. Und die Wühne sei nicht ein Suckfasten, sondern nach griechischer und Shakespearescher Art ein Platz inmitten des — amphitheatralischen — Buschauerraums, der dem Ganzen einer Handlung übersichtlich und einheitlich Entsaltung gestattet. Durch Wucht und Wert der tongenial dargestellten D ich tung soll das Theater wirten.

Diese vorzüglichen Grundgebanken hat leider, wie gesagt, der verdienstvolle Mann nicht in straffer Komposition vorgetragen, sondern selber wider seine Grundsorderung gesündigt: es ist des Zitierens und des Abschweisens zu viel. Auch seine Satzebilde, odwohl von schönem Feuer belebt, sind vost zu umständlich. Und so wird die Wirtung des wertvollen Buches geschädigt, wenn auch in seinen Sinzelheiten viel tüchtige Ersahrung und herzhafte Erkenntnis steckt.

Und doch hat Savits recht, den Dichter und die Dar steeller wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Die vereinsachende Sat, rust er, "wird getan werden, sie wird noch einmal getan werden, wie sie mehrmals versucht worden ist, schon von Sied und Immermann, zuletzt am Münchener Hoftheater. Der angesachte Funken erlischt nicht. Diese Sat wird noch einmal getan werden, umfassender, ausgreisender und mit hinreihender Sieghaftigkeit, wenn der kunstverlangende Wille eines geistig hochstrebenden und hochstehenden Volkes, angesacht und gepslegt durch einige mutige, kunstbegeisterte Männer, zur Einsicht und Reise gediehen, es fordert."

Anerkennend spricht Savits vom Harzer Bergtheater und vom Prinzip der Freilichtbühne. Und ein Gedante drängt sich auf: sollte in einer Zeit, die fortwährend Millionen für Luxustheaterbauten auswirft, nicht das verhältnismäßig geringe Geld aufzubringen sein, um in Berlin nach Savitsschen Grundsähen ein Mustertheater zu errichten? Könnte nicht dieselbe Truppe im Sommer dann im Harzer Bergtheater das Reformwert des Winters in freier Natur fortsehen?

Das wäre ein wertvoller Gegensat jum Reinhardtschen Ausstattungsprinzip.

F. L.





# Zeit= und Dauerwerte in der Kunst

Zum Ableben von Ludwig Knaus . Von Dr. Karl Storck

inundachtzig Zahre alt ist Ludwig Anaus gestorben. Manche mögen bei dieser Gelegenheit erstaunt aufgehorcht haben: "Ja lebte er benn noch?" Die Frage wird gestellt bei einem Manne, dem das Schickfal perfönlich insofern wohlwollte, als es ihn bis in die lette Beit seines Lebens gesund und schaffensfähig erhalten hatte. Die Welt, die engere Heimat des Künstlers, ja die Stadt Berlin, in der er nun seit Rahrzehnten geschaffen, nahm die Todesnachricht mit jener wohlwollenden Rube entgegen, die nur schlecht verhüllte Gleichgültigkeit ist. Die Runstkritik, die die Nachrufe zu schreiben hat, fand im allgemeinen den Ton sachlicher, historischer Würdigung. Wo nicht die perfönlichen Erlebnisse und Erinnerungen eines mit dem Heimgegangenen alt Gewordenen mitsprachen, fehlte jede stärkere Parteinahme oder Gegnerschaft. Wäre Knaus vor zehn oder fünfzehn Zahren gestorben, alle Wertschähung, die ihm als sympathischem Menschen von allen Seiten entgegengebracht wurde, bätte nicht verhindern können, daß sein Runstschaffen in leidenschaftlicher Weise beurteilt worden wäre. Und zwar hätten die Ablehner, die seine Art geradezu als Schaden unserer Runft, als Bemmnis der deutschen Runftentwicklung bingestellt baben würden. besseres Gebör gefunden als die Verteidiger. Denn diese hätten mit vielen Einschränkungen und Verklausulierungen ihre Fürsprache vorbringen müssen, hätten sich in der Stellung der Historiker befunden, während die anderen Gegenwartsleben vertraten. Wäre Knaus aber bereits vor fünfundzwanzig oder gar vor dreißig Jahren gestorben, wo er immerhin doch schon in einem Alter gestanden hatte, in dem im allgemeinen die künstlerische Berfönlichkeit abgeschlossen zu sein pflegt - auch für Anaus traf das zu -, fo hätte man in Deutschland sein Sinscheiden wie ein nationales Unglück betrauert.

Wenn die Einschätzung von Kunst und Künstlern so schnell und gründlich wechselt, und zwar nicht etwa beim einzelnen, sondern im allgemeinen Gefühl: wie stimmt dazu das Wort von der Ewigteit der Kunst? Gewiß, wir glauben an Ewigkeit des Kunstwerkes, seine Dauerkraft nur für die Tat des Genies. Aber

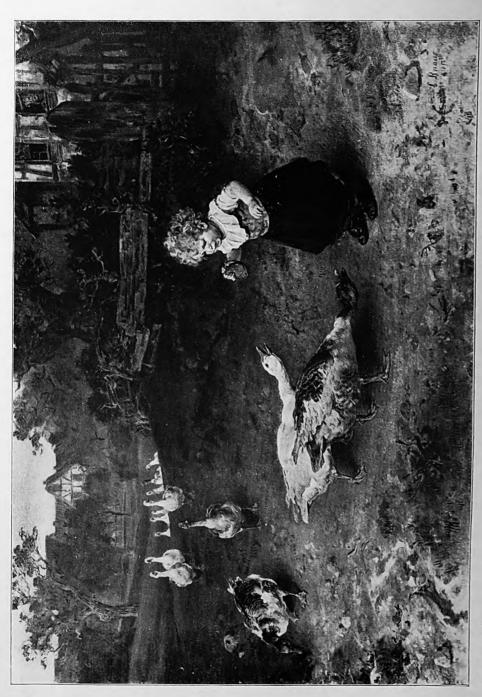

Digitized by Google

wer anders hält denn die Maßstäde in der Jand, Runstwerken die Größe der Genialität zuzuerkennen, als die anderen, die Runstempfangenden? Ach nein, auch die Größten haben den Wechsel der Einstimmung bei den Empfangenden erfahren müssen. Die Runstentwicklung selber bedingt diesen Wechsel der Wertschäung. Ohne ihn gäbe es Stillstand, Erstarrung. Zwänge sich nicht immer wieder dem folgenden Geschlechte auf, daß das vom vorangehenden Geleistete nicht das volle Leben sei, so sähen sich ja die späteren auf bloße Wiederholung, Nachahmung beschränkt, wo sie nicht ihr ganzes Tun als überslüssig erkännten, da ja doch das beste, was ihre Runst leisten könne, bereits erfüllt sei. Die dauernde Wirkungskraft, der Ewigkeitsgehalt der Runst, liegt nicht darin, daß sie ununterbrochen in gleicher Wirkung steht, sondern daß immer wieder einmal im Laufe der Zeit die Stimmung eintreten kann, der das seiner Entstehungszeit nach weit zurückliegende Runstwerk als eine Erfüllung oder doch wenigstens als eine Vorahnung erscheint.

Da wiederholt sich dann immer wieder dasselbe Schauspiel. Die hikigen Journalistennaturen unter den Runstschreibern berichten überschwenglich von neuentbecten Göttern und stürzen in berostratischer Rerstörungslust die Altäre der Die ruhig erwägenden Historiker verschieben die Beriodibisber angebeteten. sierung ihrer umfangreichen Rompendien und mußen neue Systeme der Ratalogisierung erfinden, um der neuen Rangliste gemäß die Würden richtig zu verteilen. Und auch in den Museen wird "umgehängt". Man muß "lang übersehene oder gar verachtete Schähe" aus dem Dunkel hervorholen und ins rechte Licht seben. Die "innerlich boblen, lediglich äußerlich prunkenden, lange überschätten Glanzstude einer früheren Zeit" werden von den besten Plagen entfernt, an die nun die neuen Wertstücke rücken. Und das Publikum? Nun, die Masse geht da immer ganz getreulich mit. Die Masse bleibt Sklavin der Mode ob diese Altes oder neu Entstebendes betrifft. Unsinn ist das Gerede vom sich immer mehr läuternden Geschmad. Soweit die Runft in Betracht kommt, gibt es keine Geschmadsläuterung, keine Fortschritte! Denn für die Runst gibt es nur Liebe. Die Liebe aber ist keiner Mode unterworfen. Der Geschmad hat nur Werte für alles das, was unter den Begriff der Zivilisation fällt. Die Runft aber steht zu dieser nur in dem ganz äußerlichen Verhältnis des mehr oder weniger starten Verbrauches an Runft.

Der Geschmad aber, von dem hier die Rede ist, bewegt sich in einem ewigen Rreislauf. Darum stehen abseits von diesem ganzen Getriebe jene einzelnen, die der Kunst in wahrer, tieser, leidenschaftlicher Liebe zugeneigt sind, für die die Kunst innerer Lebenswert und Lebensinhalt, und nicht mehr oder weniger äußere Berufssache ist. Ihnen vermag der Wandel der Zeiten keinen Wert zu rauben. Wie alle wahre Liebe, beruht auch ihre Liebe zur Kunst auf der Helssichtigkeit, die ganz für sich und durch sich Werte entdeckte. Diese Werte können einem nicht wegdisputiert werden; der Liebende hat höchstens das Gefühl, daß der andere ein Blinder sei, und ist glücklich in seinem eigenen Besitz. Er hat das Recht dazu, denn er ist der Reichere. Und so sind — und darin liegt ja auch nur Gerechtigkeit — die einzigen, die wirklich Vorteil von diesem Wandel in der Kunstanschauung haben, gerade diese echten Kunstliebhaber. Denn sie werden

durch jene "Entbedungen und Umwertungen" der Kunstwissenschaft auf Künstler und Kunstwerke aufmerksam gemacht, die sie bislang vielleicht übersehen haben, weil sie so sehr im Dunkel standen, und haben nun Gelegenheit, sich unter Umtänden zu bereichern, indem sie dank der Liebefähigkeit ihrer Natur neue Werte kennen lernen. Sie sind die einzigen, die dann nicht die alten Götter entthronen müssen, um die neuen anzubeten; denn die Kraft der Liebe und ihre Nacht zu umfassen ist unendlich.

Die künstlerische Einschätzung von Ludwig Knaus wird bei den meisten abbangig gemacht von ihrem Verbältnis zur Genrekunst. Als ob jemals eine Runft gattung als folche etwas für die Bedeutung des Runftwerkes zu fagen gehabt hätte! Als ob diese ganzen Runstgattungsbegriffe etwas anderes wären als Notbehelfe! Notbehelfe für die Runftwissenschaft und allenfalls für den Runft bandel. Wie müßig ist es, über Berechtigung oder Unwert einer Runstgattung zu sprechen, wo doch morgen der Rünstler kommen kann, der sie notwendig bat um seine Bersönlichkeit zum Ausbruck zu bringen. Lediglich auf diesen Rünftler auf seine Persönlichteit kommt es an. Es ist ein ebenso großer Wahnwik, über die Siftorienmalerei als solche den Stab zu brechen, wie über das bistorifche Drama. Wenn uns bereits ein Siftorienmaler von der hinreifenden Rraft eines Schiller beschieden gewesen ware, so brauchte man das nicht mehr zu beweisen. Aber auch so sollte schon der Name Rethels Schweigen gebieten. Ebenso unsinnig ift es, das Genre zu verurteilen, wo in der Gattung so manches schöne Werk geleistet worden ist. Nicht die Gattung ist schuld daran, daß so viel Minderwertiges dabei mit unterläuft, sondern die Unfähigkeit vieler Rünstler. Daß die sich in der betreffenden Gattung betätigten, lag in der Zeit. Es sind naturgemäß immer nur wenige Rünstler, die etwas Eigenes zu sagen haben, die wirklich Rünstle Die anderen sind eben Maler von Beruf, insofern sie sich durch Malere ihren Lebensunterhalt zu verschaffen suchen. Mit Runst hat ihr Schaffen nichts zu tun. Aber ihre Werke sind gleich wertlos, ob sie Genrestude, Sistorienmalerei kirchliche Malerei oder impressionistische Landschafterei sind.

Wir können uns immer nur für eine kurze Spanne Zeit über diese Tatsache hinwegtäuschen. Nämlich ebenso lange, als die betreffende Kunstgattung als solche gerade in Mode ist. In Mode aber ist eine Gattung, weil irgendein Zeitbedürfnis, ein Zeitverlangen, in ihr gerade seine Befriedigung sindet. Die Historienmalerei entsprach dem deutschen Sehnen nach nationaler Einigung und Größe und dem Jubel über das Gelingen dieser Einigung. Heute im Zeitalter einen gewissen Reichsverdrossenheit, in der die Betonung des Patriotischen und des im äußeren Geschehen liegenden Nationalen als überflüssig und heraussordernd, oder doch wenigstens als nicht dem tieseren Verlangen der Zeit entsprechend empfunden wird, stehen wir aller Historienmalerei von vornherein tühl gegenüber. Und ein Künstler müßte von ganz anderer Seite an uns herantreten als von der stofflichen, wenn er uns mit einem historischen Vorwurf ergreisen sollte. Das ist ja auch vielsach geschehen, aber es wirtt doch sehr beredt, daß die Versuche, an sich bedeutende historische Vorgänge mehr als rein malerische Vorwürse auszusassen, wie es etwa Angelo Jant und Ferdinand Hodler getan haben, die weitesten Kreise

des Volkes nicht zu befriedigen vermochten. Und zwar deshalb, weil die betreffenden Stoffe uns doch noch zu tief berühren, als daß wir eine rein dekorative Auffassung derselben vertrügen.

Das Genrebild seinerseits gehört sicher als Gattung zu den wenigen, für die dauernd bei einem sehr großen Teil der Menschen die Vorbedingungen des Verständnisses und der Gemütsanteilnahme vorhanden sind. Darum hat es auch zu allen Zeiten eine Genrekunst gegeben. Sie hat nur, der äußeren Formkultur und dem gesamten Leben der verschiedenen Spochen entsprechend, verschiedene Sinkleidungen erfahren. Aber wie unendlich viel Genre steckt in der Kunst der Renaissance, wie viel in der des französischen Rototo! Wir empfinden heute das Genrehafte in diesen Bildern naturgemäß viel weniger, als die damaligen Zeiten, weil die stofflichen Anspielungen im Orunherum, in der Gewandung, auch in den Gesichtstypen und im Ausdruck uns entrückt sind, so daß sich für uns nicht gleich jene tausend Beziehungen zum alltäglichen Leben einstellen, die die zeitgenössischen Beschauer jener Bilder empfanden.

Es kommt bei alledem immer nur auf die künstlerischen Persönlichkeiten an. Von dieser Persönlichkeit hängt vor allen Dingen auch die Einstellung zu den Runftmittelnab. Die Pfuscher, die das Handwerkliche ihrer Runft nicht beherrschen, können wir dabei vollständig außer acht lassen, trokdem gerade sie es find, die 3. B. die deutsche Genremalerei des 19. Aahrhunderts so furchtbar in Mikkredit gebracht haben. Aber darüber hinaus hatte die große Zahl der deutschen Genremaler, ich meine auch jene, die malen konnten, zum eigentlich Malerischen fein innerliches Verhältnis. Sie waren ihrer Natur nach Zeichner. Und wo cs gang nach ihrem innersten Bergen ging, waren sie Stiggierer. Ludwig Richter, der zumeist beim Zeichnen blieb, hat darum die tiefsten Werte auf diesem Gebiete geschürft. Aber auch bei den anderen findet man unter ihren Zeichnungen, vor allen Dingen unter den gang rasch hingeworfenen ihrer Skizzenbücher, eine Fülle des Schönen, Gewinnenden und Echten. Erst bei der Übertragung alles bessen in die Farbe, bei der Romposition zum Bilde, ging das Beste verloren. Es ist genau das Gegenteil von der Genrekunst der alten Hollander. Diese waren nicht Zeichner, sondern Maler. Sie waren zu den Erscheinungen der Welt malerisch eingestellt und saben barum bas Farbige. Ihnen war auch die wikige Unetbote, auch die schärfst berausgearbeitete Charafterfigur, der humoristische Enpus. im Grunde immer nur Vorwand, um zu malen, während für die meisten deutschen Genremaler des 19. Zahrhunderts das Malen nur ein Vorwand war, um luftige Anekboten zu erzählen, um scharfe Beobachtungen von Menschentypen mitzuteilen, um unter Umftanden auch feelische und geistige Stimmungen, Die fie bei anderen beobachtet hatten, auszudrücken.

Niemand wird leugnen können, daß auch diese Absichten an sich höchst wertvoll sein können, bloß bleibt natürlich bestehen, daß das gewählte Ausdrucksmittel, eben die Farbe, nur in wenigen Fällen sich als das natürlichste und zweckbienlichste für die künstlerische Absicht einstellen konnte. Darum wirken die meisten dieser Bilder auf uns unecht und unwahr. Ihrer Zeit erscheinen sie aber nicht so, weil für diese Zeit eine Fülle des von der Genremalerei vermittelten Stofflichen

nicht nur neu, sondern auch das tiefste Empfinden ergreifend war. Die Genremalerei brachte dieser Zeit eigentlich die Entdecung des Volkes. Die Freude am Bauerntum, am Rleinleben vergröberte sich hier gewiß aus dem rein künstlerischen Empfinden der romantischen Periode in ein mehr bürgerliches Behagen. Aber gerade darum konnte sie das Bürgertum so leicht miterleben. Heute stehen wir infolge der ungeheuren sozialen Entwicklung dem Volke ganz anders gegenüber. Es ist nichts mehr da von jener Art wohlwollender Herablassung, jenem fröhlichen, ich möchte sagen ferienhaften Genießen des Volkes und seiner Art, wie es die Genremalerei, genau wie etwa die Erzählungen eines Auerbach, erfüllte. Darum wirkt auf uns die in diesen Bildern lebende Empfindungswelt so leicht als gefälscht. Aber sie braucht darum weder bei den damaligen Künstlern, noch beim damaligen Volke falsch gewesen zu sein, und hat unbedingt auch ihre Werte gehabt.

Mit dieser historischen Begrenztheit der Richtigkeit, und damit der Wirkungsfähigkeit der betreffenden Kunstwerke hängt auch ihre geschichtliche Bedeutung zusammen, die weit über die rein künstlerische hinausgehen kann. Bei der Genretunst ist das zweisellos der Fall gewesen, indem sie überhaupt erst wieder die Malerei mit dem Gegenwartsleben und Gegenwartsempfinden in enge Wechselbeziehung gebracht hat.

Es steht um die Kunst g att ung genau wie um die Kunst techniten. Sie alle haben innerste Berechtigung und dauernden Wert, solange und insoweit sie Notwendigkeit waren für eine starke künstlerische Persönlichkeit, die sich anders der Welt nicht mitzuteilen vermochte. Daneben können sie auch noch zeitlich begrenzte Werte haben als Entwicklungsformen, die von der Masse der Kunsthandwerker ausgebaut und erst dadurch zum Allgemeinbesitz der Zeit oder des Volkes werden.

Gerade Ludwig Knaus hat diese Unterschiede deutlich erkannt, wie aus seinem Verhalten und allerlei Selbstbekenntnissen hervorgeht. Ein weiser, alter Mann geworden, sah er mit Ruhe das Treiben um ihn herum an und erkannte den Wechsel als innerlich geboten. Er erkannte auch, daß das Entstehen neuer Werte meist andere zerstört.

"Ich erkenne die großen Errungenschaften der Moderne an", erklärte er in einem bemerkenswerten Selbstbekenntnis, das Ottomar Beta nach Sesprächen mit dem Meister in der "Deutschen Revue" veröffentlicht hat. "Die Jugend hat das Wort, wie wir Alten es ehedem gehabt haben. Aber das "Semüt" verödet ein wenig unter diesem Jaschen nach virtuosen Effekten. Und man ist zu alt, um noch neue Künste zu lernen." Ihm war ja das Evangelium des Impressionismus nichts Neues; er hatte es schon in den fünfziger Jahren in Paris kennen gelernt, als er mit den großen Führern der französsischen Kunst in persönliche Berührung t.at. Ihm bot die so viel besprochene "deutsche Moderne" nichts Überraschendes. "Mir ist sie etwas Altes, eine willkommene Erinnerung aus der Jugendzeit", meinte er. "Ich habe mich vor vierzig Jahren, als ich auf acht Tage nach Paris ging und sechs Jahre dort blieb, schon damit abgefunden. Damals waren ja Manet und eine Reihe seiner Schüler en vogue. Plein air habe ich immer mit Vorliebe gemalt, aber die Lichtphänomene in der Natur und meine Richtung, das Senre,

die Sittenmalerei, sind ebenso unvereinbar wie die Farbenfluten des Serpentintanzes und ein Stud von Molidre. Was kunstlich ift, verlangt geschlossenen Raum. Wenn der Mensch des Menschen eigentliches Studium ift, so wird er auch das eigentlichste Objekt der Runstanschauung bleiben, nicht nach Art eines glänzenden Räfers oder eines Schmetterlings in Glanz und Sonnenschein, turz als Staffage in Bildern voll Ton und Lichteffetten, sondern als Dargestellter und Darsteller. die seelischen Vorgänge in des Menschen Leben und Angesicht malen zu können, brauche ich das Licht nicht als Objekt und Endziel der Kunst, sondern als Mittel, als ruhiges Clement, das sich so wenig aufbrängt und störend bemerkbar macht wie möglich. So war's, so wird es bleiben, weil es so in der Natur der Sache liegt. Darum will ich mit der heutigen Augend nicht rechten, die das Licht emanziviert und materialisiert. Man hat ja auch über mich Zeter und Mordio geschrien," fügte er ein wenig wehmutig lächelnd binzu, "und mich hart angefaßt und zum Bahnbrecher erhoben. Du lieber Gott! Ich malte eben ohne jede Polemit mit Pinsel und Öl, wie mir's ums Berg war, lediglich um die Menschen zu erfreuen." Anaus wußte, daß seine Sendung erfüllt war, und er war ein viel zu freier Geift, um andern seine Form des Sehens aufdrängen zu wollen: "Ein jeder Vogel singt fein Lied, man kann da keine Norm aufstellen, was gemalt werden sollte und was nicht. Ich trete nicht hervor, habe es nie getan, und jett, wo das Alter mich beschleicht, denke ich weniger daran als je, es zu tun. Was ich tun konnte, habe ich getan. Die Runst liegt hinter mir." — —

"Die Runst liegt binter mir": das Wort klingt wohl wehmütiger, als es gemeint war. Der Greis wollte wohl nur fagen, daß er nicht mehr gesonnen sei, mit dem eigenen Schaffen sich auf den Schauplatz des Meinungsstreites zu begeben. Uns drängt sich die Frage auf: "Liegt Knaus auch hinter der Runft?" Das heißt: ist er nur als historischer Wert anzuseben? Manche sind wohl gewillt. die Frage zu bejahen, aber ich glaube zu Unrecht. Seute sind wir noch keinesfalls imstande, ein abschließendes Wort über die Genremalerei, wie sie von Defregger, Vautier und Knaus vertreten worden, zu sprechen. Es kann leicht eine Zeit kommen — vielleicht ist sie sehr nabe —, wo die Verarmung unseres Lebens an Gemütswerten uns diese mit höchstem Eifer in der Runst wird suchen lassen. Das Tieffte und Stärkfte des deutschen Gemütslebens hat Knaus sicher nicht geoffen-Wenn man an manche Bauernbilder Hans Thomas benkt, — gerade an folde, wie Grokmutter und Kind. Rinderreigen, die auch zum Stoffgebiet von Rnaus gehören. — so fühlt man das am schärfsten. Es fehlt Rnaus bei aller Lebhaftigkeit des Vortrags die tiefe Liebe zu dem Volke, das er schildert. Er lebt nicht mit, er beobachtet. Er beobachtet aukerordentlich scharf und sieht sehr viel. Aber weil er so im wesentlichen Beobachter ist, betont er alles Gesehene und wirkt dadurch leicht absichtlich. Außerdem überfüllt er seine Bilber mit Einzelbeobachtungen, es kommt dadurch zu einem Nacheinander, das uns das Bild nicht als Ganzes erleben läßt.

In der Fähigkeit, zu beobachten und das Beobachtete sestzulegen, konnte es Knaus am Ende sogar mit Menzel aufnehmen. Das zeigen viele Skizzen, das ersieht man z. B. aus den Gänsen auf unserer Abbildung "In tausend Angsten".

Der Karmer XIII, 6



Aber während Menzel an sich ganz objektiv eingestellt ist, unerdittlich genau das Sesehene wiedergibt, ist Knaus durch sein Temperament schon bei der Beobachtung beeinflußt. Er sieht in allem Körperlichen den Ausdruck einer Empfindung oder Stimmung und will uns diese gleich mitzeigen. Dabei war dann Knaus besonders empfänglich für das Pfiffige, Verschmitzte, Witzige und daneben, vor allem bei den Kindern, für das Anmutige. Dier bei der Kinderwelt spricht wahre, echte Liebe mit; in der Darstellung von Kindern hat er sein Schönstes und Bestes gegeben. Da wir den Kindern gegenüber immer in der Stimmung der Verliebten bleiben werden, denen die Anmut und Lieblichkeit ein höchster Wert ist, kann man sich nicht denken, daß eine Zeit kommen sollte, die zu den besten Kinderdarstellungen von Knaus nicht das Verhältnis der Liebe sände. Hier also scheinen mir die Dauerwerte seiner Kunst zu liegen.

Abre Reitwerte sind natürlich viel zahlreicher und offensichtlicher. die glanzende Beherrschung des Handwerklichen gehört dabin, um so mehr, als seine Technit viel versönlicher war, als die der vielen anderen Deutschen, die in Baris in die Lehre gingen. Den ersten, für sein ganzes Leben entscheibenben Erfolg gewann er in Baris (1853), ohne vorher in einem französischen Atelier gelernt zu haben, im wesentlichen gestütt auf sein Studium der Natur. In diesem glanzenden Erfolg des deutschen Malers auf dem heißen Pariser Runstboden liegt ein anderer Beitwert: die Eroberung Frankreichs für das Genrebild. Für Deutschland war der Gewinn dieses Darstellungsgebietes erft recht bedeutsam, zumal Knaus auch noch die untern Schichten der städtischen Bevölkerung hinzunahm. Eine Fülle neuer Volkstypen, ein bislang unbeachtetes Leben wurde so für die Runst erobert. Aber auch in der fast gallischen Anmut, die Knaus auszeichnet, lag für die Schulung beutschen Volksgefühls ein starter Wert. Dann aber hat er offenbar bem Volksverlangen nach Freude und Genuß Nahrung geboten, wie taum ein zweiter. Sonst bätte er nicht die Fülle von Liebe erfahren, die ihm zuteil geworden ist. Nach seinem eigenen Geständnis war es Knaus vor allem um dieses Freude-bereiten und dadurch Liebe-ernten zu tun. So hatte er ein Recht, befriedigt auf sein arbeitsreiches Leben zurüchzubliden, und auch wir durfen an seinem Grabe ibm bantbar zugestehen, daß er eine wertvolle Lebensaufgabe treu erfüllt hat.



### Das Impressionistische in der Mode

as Impressionistische, das sich in der Malerei Bahn gebrochen, übt troz der Feindlichteit, mit der die Industrie den Künstlern gegenüber zu stehen pflegt, eine breite Wirtung auf die Mode aus. Obgleich die Modewarenhändler sich wehren, Borschriften oder auch nur Anregungen von den Künstlern aufzunehmen, geraten sie doch oft unbewußt unter deren Einsluß. Die Lieseranten sowohl wie ihre Abnehmerinnen. Denn es liegt nicht so sehr an dem Willen, einer bestimmten Kunstrichtung zu folgen, als an der Art, zu sehen, an die eine sich durchsekende Kunstrichtung uns gewöhnt.

Die Impressionisten und Pointillisten haben uns erzogen, die Dinge nicht so sehr auf ihre sesten Umrisse oder ihr Material als auf ihre Farbenwerte zu betrachten. Die alten Maler malten eine Frau in einem blauen Seidenkleide neben einem Tulpenbeete. Die modernen malen eine Orgie von Blau und Orange, das Blau und das Orange sind das Ausschlaggebende, der Seidenstoff und die Tulpenblüte sind Nebensache, auch das rosigweiße Gesicht der Frau wirtt nur als Farbensleck im Bilde. Wie weit diese Auffassung berechtigt ist, wie weit gesunde Erkenntnisse dabei übertrieben werden, ist hier nicht zu erörtern. Es soll nur gezeigt werden, wie diese Methode, zu seben, auf das tägliche Leben einwirkt.

Mit der Schausensterderoration sing es an. Einst waren die Auslagen ein Stapelplatztur alle die Sorten von Waren, die der Händler sührte. Heute beschändt man sich darauf, wenige Gegenstände hinter die Glasscheiben zu legen, die ihre Wirtung durcheinander erhöhen, indem sie aparte Farbenaktorde anschlagen. Man stimmt ein Fenster auf Violett. Alle Abstusungen der Farbe werden derücksichtigt, — das satte rötliche Samtblau von Bödlins wundervoller Pietd (man legt einen Mantel von dieser Farbe über einen Stuhl), die ein wenig stumpse Peliotropsarbe (vielleicht in einem zu dem Mantel gedachten Tuchrod), die freudige Fliedersarbe (etwa in einem großen Federhut), das hauchzarte Orchideenlisa (in einem flattrigen Ehssonschal) — und aus diesem vornehm ruhigen Lotalton leuchtet ein Strauß von goldgelben Lilien sanstenhell hervor. Es schwindet damit die seste Ernnerung an die einzelnen Gegenstände, die zum Kauf locken sollen, und es bleibt der Eindruck einer eigenartigen tünstlerischen Note. Dem Vertäuser genügt es, im Wechsel seiner Ausstellungen diesen Eindruck zu befestigen; er ist überzeugt, die Käuserinnen werden dadurch das Vertrauen gewinnen, daß er sie beim Vertauf seder Einzelbeit mit demselben Geschmack bedienen wird.

Für neue Wohnungseinrichtungen sind dieselben Grundsäte maßgebend geworden. Einst prunkte man mit Damastbezügen der Polster und dien Smyrnateppichen. Nicht daß man sie, zumal die letzteren, heute gering schätze: aber die "persönliche Note" geben sie den Räumen eines Hauses nicht mehr. Der granatrote Damastbezug, der türkisch-bunte Teppich, die ausdringlich gemusterte Tapete und die Goldrahmen der Ölbilder tonnten bei aller Rostdarteit ein höchst unharmonisches Ganzes ergeben. Ein modernes Zimmer kann für ein Viertel des Geldes ausgestattet und von vollkommener Schönheit sein; statt des echten Teppichs deckt den Boden vielleicht nur eine mattsarbige Friesbespannung, in deren Farbe auch die schlichten Velvetbezüge gehalten sind, und an den einheitlich grundierten Wänden hängen ein paar graphische Vlätter, wie man sie in den Kunsthandlungen jeht für sehr erschwingliche Preise ersteht. Die wohltuende Farbenimpression bestimmt den Gesamteindruck.

Für die Kleidermode wirten sich dieselben Gesetze aus, nur nicht mit der Auhe und Einheitlichteit, mit der sie auf anderen Gebieten herrschen. Denn die meisten Frauen wollen, auch wenn sie die Richtigkeit solcher Gesetze kennen, sich nicht völlig unterordnen. Sie wollen der eigenen Laune Spielraum lassen. Oft dienen sie ihnen halb undewußt, oft übertreiben sie sie zur Karikatur, weil eitle Frauen nichts weniger vertragen, als die Einstimmung in ein Milieu. Sie wollen hervorstechen, über die Nachbarin, die Gefährtin triumphieren. Dazu kommt, daß viele Frauen, die zwar den Modevorschriften treu ergeben sind, von den Forderungen der Asthetit nur ganz untlare Vorstellungen haben und deshalb durch Mißverständnis gute Anregungen ins Häßliche verkehren.

Diese Umstände haben in dem unverkenndar impressionistischen Bilde der heutigen Mode zu Auswüchsen und Entstellungen geführt, die den Spott verdienen. Es wäre ungerecht, deswegen die ganze Strömung zu verurteilen, die, richtig verstanden, sowohl der Einzelerscheinung zu einer interessanten tünstlerischen Wirtung verhilft, wie sie ein dewegtes Gesellschaftsbild reicher und lebendiger gestaltet.

Früher tannte man Modefarben. Eine Dame, die nicht über allzwiel Mittel verfügte, war zufrieden, wenn sie wenigstens durch einen Gürtel oder eine Schleife in der neuen Farbe

betunden tonnte, daß sie mit der Mode ging. Diese Schleife oder dieser Gürtel wurden dann zu einem vorjährigen Reibe oder Hut getragen, an deren eigenkräftigen Farben die erwartete Wirtung versoren ging. Das genierte nicht weiter. In älteren Modeblättern und auf Porträts der vergangenen Jahrhunderte bemerken wir mit Erstaumen die Vielsarbigkeit eines Frauenanzuges: tarrierte Seidenkleider, über die eine Spihenmantille mit Blumenmuster siel, und an den Hüten Schleischen und Blumen, in denen Rosa und Grün sich zum Blau und Rot der weiten Röde vertragen sollte. Es war nicht hählich, untereinander stimmten die Farben auch, aber die Frauenerscheinung wurde so in sauter Einzelheiten ausgelöst. Heute gibt sie einen Einklang. Das schließt nicht aus, daß bei einem modischen Reide drei, vier, auch fünf Farben am Taillenbesah vorkommen; aber sie sind dem Grundaktord so diskret untergeordnet, daß nur er entscheidet. Seit Rock und Bluse von abstechenden Farben nicht mehr als elegant gelten und man das Sesellschaftskleid wieder aus einem Guß herstellt, hat die Bewegung zur Eindeitsichteit gesiegt.

Wir sehen eine Frau in Grün. Wahrscheinlich ist der Halsausschnitt mit weißem Tüll gefüllt und der Tüll mit Goldstiderei überschleiert, in die sich ein rosa Neltentuff schmiegt; es tann trozdem sein, daß ein mattes Opalblau in schmalem Streisen den Stehtragen abschließt und daß die großen Straußensedern auf dem grünen Samthut sich ins Bräunliche verlaufen. Trozdem haben wir den Eindruck: eine Dame in Grün. Es liegt daran, daß die Nebenfarben so gewählt sind, daß ihr Ton teinen Einzelwert ausbringt, sondern, das Grün belebend, sich gleichfalls durch dieses belebt. Alle Zufälligkeiten sind heute von der Toilette ausgeschlossen.

Eine weitere Unterstügung der Impression ist der moderne Hut, der Rahmen für das Sesicht. Er gibt das Schwergewicht. Mit ihm erlaubt man sich die meisten Übertreibungen und verunstaltet so das unleugdar Malerische, das er der Umrihlinie verleiht, ins Platathafte. Zum Hut der ungeheuerliche Muff — beide leiten in eine Phantastit über, die auf der Straße nichts zu suchen hat. In der luxuriösen und gleichfalls phantastischen Umgedung geschlossener Räume mag auch die Laune fürs Überlebensgroße gelegentlich statthaft sein, sosen Figur, Gesichtsschnitt, Haltung und — Lebensstellung es vertragen.

Am Sommer wird die lede Umriklinie verstärtt durch den aufgespannten Schirm. Er wird bann jum entscheibenden Farbenfled, benn er gewährt jugleich die Beleuchtung ber gangen Erscheinung, weswegen seine Babl bas Wichtigfte ber Toilette ist. Wenn heute eine Frau, Die sich mit Verstand und Phantasie Meidet, über die Strake gebt, so haben wir durchaus den Einbrud eines Bilbes. Es pragt fich nicht wie früher ein, was für Schmud fie an ber Bruft trägt, ob sie banische ober Glackhandschuhe anhat und ob der Rleiderstoff Rein- oder Halbwolle ist; sondern die Farbenwirtungen des Kleides oder Mantels, des Schirms oder Muffs und des Butes gestalten bie Ampression. Auch auf Bilbern werben bie Rebenfachlichkeiten ber Butaten nur angebeutet. Darum, wenn sie fehlen, tann eine Dame — ohne lette Elegang zu besithen - noch immer tunftlerisch wirten, während sie bei liebevollster Pflege bes Rleinen am Angua unser astbetisches Empfinden verlett, falls sie nicht für die große Linie und die entscheibenben Farbenwerte forgt. Daber versagt die Rleinarbeit geringer Schneiberinnen, die sich um Kältchen und Rüschen und Bassen müben, so oft für die Erzielung wirklicher Schönbeit. Daber tonnen selbst echte Spiken und Brillanten den "Effett" nicht retten. Daber "betauft" sich manche unerfahrene Frau so leicht. Die Musterung eines Stoffes, die im Laben reigend aussah, wird baklich in der Verarbeitung gum Rleide, oder die weißen und blauen Streifen eines Gewebes erscheinen in einiger Entfernung grau.

Weiter ist es die Frisur, die die künstlerische Impression schaffen hilft. Gleichviel od es die unförmige Turbanfrisur, der tleidsame Wellenscheitel oder das trause Gelock am hintertopse ist — alle modernen Frisuren zeigen trotz lächerlicher Ubertreibungen die Tendenz, dem Gesicht den Rahmen zu spannen. Die Haarmasse soll wirten wie der Farbentupf des Sonnenschirms oder das Federngebausch des Hutes; an dem sorgsam gestochtenen Zöpschen



Hans Hartig 917

haben wir tein Interesse. So geht es mit der Schleppe. Wenn auch tausendmal betont wird, daß sie unhygienisch ist, sie gibt Linie, und deshald wird die Frau sie nie verabschen. So erbalten sich auch die Boa und der Schal als Requisiten der plastischen Haltung.

Einem drolligen Mißverständnis begegnet man häufig, wenn das Wort Künstlerkleid fällt; es wird durchaus mit dem Reformkleide verwechselt, weil einige Künstler vor Jahren Kleider, die als Ganzes von den Schultern niederfielen, erdacht haben. Seitdem gilt jeder greuliche Reformsack als Künstlerkleid. Den Künstler kümmert das Hygienische gar nichts. Zede Toilette, die die eigene Linie hat und harmonische Farbenwerte besitzt, ist ein Künstlerkleid. Das ist die Reform, die der Maler will.

An kleinen Bropinzstädten wird das in den Verkebrszentren überwundene Reformkleid linie möglichst verstedt. Was das Ampressionistische in der Mode bedeutet, wird am augenfälligsten, sobald man eine größere Gesellschaft von Frauen in der Großstadt mit einer solchen in der Provinz vergleicht. Die Rüchternheit des Gesamtbildes hier ist verblüffend. Und doch baben alle diese Frauen ibr Bestes an. Seidenkleider und wertvollen Schmuck. Sogar Handschube. Sie sind mit Angstlichteit darauf bedacht, den Bandschub nicht abzustreifen, während bie Großstädterin, wenn er ihr lästig wird, barin recht sorglos verfährt. Um so einmutiger entledigt sich die Rleinstädterin in Gesellschaft des Butes, den sich die Damen der Großstädte felbst beim Ball nicht rauben lassen wollen. Auf den unbehuteten Röpfen haben wir dann zwar den erfreulichen Anblick echter Haare, der anderwärts selten wird: freilich sind mit der Echtheit Schönheit und Fülle nicht identisch. Wir haben Respekt vor so viel Solidität; aber das geschulte Auge sehnt sich zurück nach dem malerischen und doch in sich gebändigten Gewoge jener Farben und Formen in den schimmernden Festsälen von Paris, Wien, München, Berlin. Der neuen Modeströmung ist zu wünschen, daß sie eine zunehmende tunstlerische Durchbildung ber Frauen von den Bergerrungen befreie. Dann darf man hoffen, daß ihr Sinn, das Impreffionistische von der Runft ins Leben zu tragen, sie zu bleibenderem Einfluß als zu dem einer Anna Behnisch-Rappstein Saisonlaune führen wird.

## Hans Hartig

er 1873 du Carvin in Pommern geborene Künstler gehört mit einer Reihe etwa gleichaltriger Maler du einer Landschaftergruppe, die auf den Ausstellungen der letzten Zahre besonders angenehm auffällt durch Kraft und Freudigkeit der Farde, schwungvolle Malweise, sichere Beherrschung des Zeichnerischen und eine aufs Große gerichtete Empfindungsweise. Neben dem vielen Gesuchten, Gespreizten und Gequalten in unserer zeitgenössischen Kunst wirkt diese Gruppe einsach, gesund und deutsch. Es ist die Schule Eugen Brachts, der früher in Berlin, jest in Dresden wirkt; genauer seine ältere Schule, die in die Berliner Alademiesahre zurückreicht.

Hans Hartig ist unter diesen Brachtschülern eine besonders sympathische Erscheinung dant der schlichten Natürlichteit, mit der er seine Persönlichteit gegenüber dem leicht in Bann schlagenden Temperament seines Lehrers durchsette. Den Zug ins Große, die Liebe für weite Linien, starte Flächen, für großzügige Gliederung teilt er mit dem Lehrer. Aber an die Stelle der Betonung des Herosschen, die zuweilen etwas theatralisch-pathetisch wirtt, tritt bei Hartig ein tieses lyrisches Empsinden. Selbst ein durch die Beherrschung des großen Naturausschnittes bewundernswertes Bild, wie das "Odertal", erhält troß der wuchtigen Gliederung etwas Verträumtes, Sehnsuchtsvolles. "Der einsame Grund" ist wie ein Gedicht von Scheiden, Meiden vausschaft der Wald und von ferne singt ein Waldhorn von der Liebe, von Scheiden, Meiden

918 Sans Bartig

und Wiederfinden; die Herzen des wandelnden Paares aber singen mit. Das ist ein Stud echter Romantit der Natur, die nie aussterben wird. In der "Bollbrüde" haben wir ein Stud jener Romantit des stillen deutschen Lebens, die man heute schon suchen muß. Auch hier klingt die Natur in vollem Aktord mit dem doch so einsachen stofslichen Inhalt zusammen und verdichtet sich zur persönlichen lyrischen Stimmung: Absterben, Hinschwinden, Vergehen. Das alles ohne Ramps, ohne Qual: es muß so sein, wie das Perbsteln in der Natur. Nichts Tragisches liegt darin, nur wehmutige Ergebenheit.

Diese melancholische Grundstimmung seines Wesens, die aber von aller Weinerlickeit frei bleibt und von einer starken Männlickeit in stetem Ramps zur Tat gezwungen wird, hat den Maler besonders empfänglich gemacht für die stille Schönheit des Winters. Wir haben schon vor einem Jahre (Januarheft 1910) zwei Winterbilder des Künstlers gebracht (Im Winterhasen und Die alte Stadtbrücke), und lassen hier ein drittes solgen. Es ist nicht die stürmische Sewalt noch die rauhe Not des Winters, die den Künstler anzieht, sondern seine Stille. Der Schnee liegt als Decke auf der Welt, als gälte es ein Zur-Ruhe-betten in warmer Häuslickeit, ein Befrieden in der Ruhe der Sammlung und Einkehr dei sich selber. Und wieder, troß der weichen Wehmut, die über allem liegt, nichts Weichliches, nichts Sentimentales oder Weltschmerzlerisches. Es bleibt alles voll echt männlichen Empfindens.

Natürlich sehlt diesem auch das Frohe nicht. Das "Ländliche Kindersess" ist voll innerer Freudigkeit. Aber — und das ist besonders bezeichnend — dieser Freude ist alles Laute und Lärmende fremd. Die Kinder singen und jubeln dort hinten in der grellen Sonne. Wir sitzen mit dem Künstler im einsam gelassenen, schattigen Sarten. Wir schauen hinaus in die Sonne und die Luft, aber wir stürzen uns nicht selbst hinein. Sedämpst klingt Singen und Lachen herüber; ein leises Lächeln stillen Mitsreuens geht über das Sesicht, und drinnen im Herzen summt eine alte Weise.





# ".... und hätte der Liebe nicht"

"Aosenkavalier"-Verstimmungen · Von Dr. Karl Storck

ach der Aufführung des "Rosenkavaliers" saß ich einsam in einer abgelegenen Oresdener Weinstube. Es war mir unmöglich gewesen, der Einladung von Freunden und Bekannten zum gemeinsamen Beschluß des Abends zu folgen. Ich fühlte mich zerschlagen, verärgert, vergrämt, als hätte ich ein schweres Unglück erlebt.

Mit einer Flasche alten Burgunders ist gut reden; sie versteht zuzuhören und wirft feurige Glut der Leidenschaft in die ohnmächtige Rälte entsagender Vernüchterung. Denn das war es ja gerade. Wenn ich mich zu innerst fragte, so batte ich ja gar teine Enttäuschung erlebt. Ich erwarte ja längst nichts mehr von Richard Strauk für sich selber und allein, sondern nur von dem glücklichen Zufall oder der autigen Fügung, die Richard Strauk mit einem wertvollen Geber, einer starten gesunden Rraft in Verbindung bringen würde, so daß er dann dieser von außen erhaltenen gesunden, starten Kraft die bezwingende Form gabe, über die er verfügt. Bu dieser Überzeugung war ich schon bei der "Elettra" gekommen und batte deshalb damals (März 1909) an dieser Stelle die Besprechung mit den Worten geschlossen: "Es tamen nach dieser "Clettra' Leute zu mir mit den Worten: "Jest habe ich die Hoffnung endgültig aufgegeben; dieser Mann ist für uns nur ein Verderben um so mehr, je mehr er kann.' Ich glaube bas nicht, glaube es um ber Schwäche wegen nicht, die in Strauf liegt. Er ist in seinem kunftlerischen Menschentum nicht an die Bahn gefesselt, in der wir ihn jest sehen. Darin ist er abbängig von der Welt um ihn herum, sagen wir vom Beitgeist. Wird ihm aus diesem ein gesunder, starter Wert zugetragen werden, er wird ibn mit berselben Leidenschaftlickeit ergreifen. wie jest diese innerlich tranten Stoffe, und mit demselben Gelingen zu Ende führen. Freilich legen wir damit auch die Grenzen offen: Strauß hat der Welt einen eigenen Anbalt nicht zu geben, er kann nur für einen ihm zugetragenen Inhalt eine Form finden. Diese Form unvergleichlich padend und hinreikend zu gestalten, dazu besist er unbestreitbar die Kraft. Wenn das Schicksal ihm und uns gnädig ist, stellt es ihn einmal vor eine Aufgabe, deren Lösung der Welt einen fruchtbaren Wert oder doch wenigstens eine gesunde Freude bringt, auf daß dieses einzigartige Können für die Kunst nicht fruchtlos vergeudet werde."

Aus dieser Erkenntnis der Erscheinung von Richard Strauß heraus burfte ich mir von der Verbindung Richard Strauß - Jugo von Hofmannsthal dieses Gefunde, Starte, wirklich Frohe und Lebendige nicht erwarten. Wober follte diefer Wiener Altbet dieses Mal eine jener Eigenschaften aufbringen, die er noch nie bewährt hat! Hat nicht im Gegenteil Hofmannsthal sich selber mit jedem neuen Werte mehr als ein schwacher, im Grunde immer ben Instintten jener Maffe. über die er sich so erhaben dunkt, gehorchender äußerlicher Rönner, niemals als ein innerer Runftler erwiesen! Es tommt ja nur barauf an, ben Begriff "Masse" richtig zu verstehen. Diese Masse ist für jenen Teilausschnitt unserer Literatur. von dem dauernd in der Presse die Rede ist, von dem die fritischen Literaturmacher wie die ästhetisierenden Snobs die gesamte geistige Entwickung abhängig sein laisen, teineswegs in jener breiten Gesamtheit des Voltes zu suchen, die man zunächst darunter versteht; nicht in unserem noch immer reichlich urwüchsigen Bauerntum: nicht in unserer strebsamen, mit allen Fragen des Lebens ernst ringenden Arbeiterschaft. Nein, diese Masse im literarischen Sinne besteht aus einer beute in allen beutschen Städten und durch ihren Einfluß auch in gewissen Schichten der Landbevölkerung porhandenen Gesellschaftstlasse, die durch die Bezeichnung Berlin W., gesteigert WW., am raschesten getennzeichnet wird. Diese mit einer mertwurdigen Nervosität und aufgeregten Sensationssucht auf alle Erscheinungen des literariichen und künstlerischen Lebens sich stürzende Bevölkerungsschicht nimmt an allen tunstlerischen Fragen einen so leidenschaftlichen Anteil, bringt für diese tunstleriichen Dinge icheinbar so viele Opfer an Geld, Zeit und Arbeit, daß man in Diefer Erscheinung wirkliche Kultur sehen und darüber glücklich sein könnte, wenn man nicht bei näherem Busehen erkannte, daß hier auch nicht die Spur von einer wahrhaft inn er en Bildung, von tieferer Herzensanteilnahme vorhanden ist, sondern daß das alles nur äußeres Getue, nur selbstsüchtige Nervenkikelei und Sensations-Diese Bevölkerungsschicht ist die unbeimlich gefährliche "Masse" für unser heutiges Literatur- und Runstleben. Sie ist auch deshalb in so startem Sinne Masse, weil die ihr Zugehörigen — mag ihre Zahl im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung auch klein sein — immer in Gruppen dicht beisammen sind, so daß sie an jedem einzelnen Orte verhältnismäßig in großer Babl, eben als Masse, auftreten gegenüber jenem Gemeindebegriff der einzelnen, die sich aus innerer Bergensanteilnahme, ohne einander zu kennen, ohne sich umeinander zu kummern, um einen Runftler zusammenfinden. Den Instinkten diefer Masse war hofmannsthal von jeher ein guter Diener, freilich niemals mehr, als in dieser Romödie für Musit "Der Rosenkavalier".

Ein Hiftoriker, der in einigen Jahrzehnten die Rulturgeschichte unserer Beit schreiben wird, wird eine lange Reihe von Erscheinungen unter den Begriff einer äst het ist er en den Er ot it, einer verspielten Sinnlichteit oder, wenn er es recht grob deutsch ausdrücken will, einer ver logen en 6 eilheit zusammen-

fassen tönnen. Er wird darunter die vielen äußerlich tostbaren bibliophilen Drucke von mehr oder weniger grob pornographischen Schmötern aufzählen, beren literarischen und kulturgeschichtlichen Werten die Löschpapierausstattung in der Regel durchaus entsprach. Er wird weiter darin aufzählen die Vorliebe für galante Rupferftiche und bergleichen, die in ihren obfgonen Nebenabsichten gesteigerte Wiederaufnahme ber Stich- und Zeichenkunst bes galanten Zeitalters durch Beardslen und seine zahllosen Nachahmer und Abwandlungen wie Bayros, Klimt und andere; er wird hierher rechnen die Nackttanze und die ganze Schwafelei von der Rultur des Nacten; dann die unbegreifliche Ausdehnung der seichtesten, oberflächlichsten, aber eben "erotischen" (keineswegs stark leidenschaftlichen) Operettenliteratur; ferner die unerklärlichen Erfolge von Werten wie "Das Tagebuch einer Verlorenen", "Der heilige Starabäus", "Das gefährliche Alter", halb und ganz wissenschaftlichen Beröffentlichungen auf dem Gebiete der Sexualpathologie usw.; er wird ein besonders startes Kriterium für seine Meinung darin finden können, daß in vielen ganz ernst und schwer auftretenden Werken geschlechtliche Dinge nicht nur nicht verhüllt, sondern mit einer brünftigen Aufdringlichteit behandelt werden. Er wird gerade nach dieser Richtung bin sich auf die neueste Schöpfung von Hofmannsthal-Strauß besonders stark berufen konnen. Wir sind diese Beiterscheinungen gewohnt; wir haben fogar bereits ihre Betämpfung zu einer Urt Mode werden feben (Rampf gegen die Schundliteratur usw.), und gerade wer weiß, wieviel bei all diesem Getue um Literatur und Runft und auch um Wissenschaft äußerlich ist, der kommt schlieklich dazu, diese Erscheinung doch nicht so hoffnungslos tragisch zu nehmen. Es ist durchaus nicht ausgeschlossen, daß in gar nicht fern liegender Zeit in denselben Rreisen, die beute ohne das Parfum der Libertinage — es ist wohl ein Glud, daß sich einem bei dieser Gelegenheit immer Fremdwörter aufzwingen — nicht austommen zu können glauben, Brüderie (sie werden es allerdings dann "Sittlichteit" nennen) wieder Mode wird.

Niemand wird diese Entwicklung Hofmannsthals tragisch nehmen. Warum billigt man nun nicht Richard Strauf ein gleiches zu, und seien es auch nur die milbernden Umftande einer üblen Beitstimmung, die allem Starten abhold ift und in ihrer aufgeregten Raschlebigkeit gerade jene leicht in den Strudel hineinreißt, die aus innerem Zwang diese Zeit selbst leidenschaftlich miterleben? Es ist die Liebe ju Richard Strauf' ungeheurer Begabung, der Glaube an sein kunftlerisches Vermögen, die Hoffnung, daß die gute Anlage in ihm endlich einmal schlackenfrei hervorbrechen muffe, die uns zu diefer Gleichgültigkeit gegenüber feiner Entwidlung nicht tommen läßt ober wenigstens bisher nicht tommen ließ. Richard Strauß ist ein Urdeutscher; er ist fein blutleerer Afthet, sondern ein Vollblutmensch; er ist kein tüftelnder und mit halb wissenschaftlicher Überlegung zusammenstellenber Runsthandwerter, sondern ein mit den Mitteln seiner Runft in toniglicher Unumschränktheit schaltender Rönner. Er ist — das bleibt trot allem und allem wahr und ergibt sich auch in diesem Werke aus Einzelheiten — nicht bloker Um- und Ausmunger des überkommenen und von allen möglichen Seiten ber zusammengetragenen Gutes, sondern er ist ein Reicher mit ursprünglichem Eigenbesitz. Und ba soll man ruhig zusehen, wie dieser Mann zum Opfer wird ber Beit, wie er von jenen



Rräften verschlungen wird, die er einst zur Selbstbefreiung aufgerufen hat, wie er zur Beute wird einer Zeit, zu deren Beherrschung er berufen ist?!

Er war Till Eulenspiegel sputte durchs "Helbensehen", und wir sekten sogar gerade auf den Eulenspiegel sputte durchs "Helbensehen Seit einer einer Seit. Das war, als er jene oben geschilderte Masse, die ihn duerst verhöhnt hatte, die ihm dann zujubelte, weil er Mode geworden war, an der Nase herumführte, ihr die mit Ratophonie und musitalischer Selahrtheit gepflasterte Pritsche um die entzückt sich reckenden Ohren schlug. Er blied Till Eulenspiegel, auch dann noch, als er von der Not der Menschen um das heilige Feuer der Runst redete, so daß er selber statt einer reinigenden Lohe nur ein schwelendes und flackerndes Flämmchen entzündete. Der Eulenspiegel sputte durchs "Heldenleben", und wir setzen sogar gerade auf den Eulenspiegel unsere Hoffnung, als wir Strauß sich in die, von Hofmannsthal statt in Purpur in Blutrünstigkeit getauchten, Sewänder des Atridenhauses hüllen sahen. Aber jetzt! Soll nun aus Till Eulenspiegel ein Clown werden?

Der Schritt ist furchtbar turz. Der Unterschied spikt sich dahin zu, ob man Lustigmacher aus Überlegenheit oder aus Abhängigkeit wird. Rann man von Strauf noch das erstere glauben? Ach täte es so gern, selbst wenn ich mir sagen müßte, der Mann bleibt immer Till Eulenspiegel, ein Lustigmacher, und wird kein Humorist. Allerdings bliebe auch dann die traurige Erkenntnis, daß dieser Mann die tiefe Sehnfucht der Besten seiner Zeit nach Größe und Stärte nicht vernimmt vor dem Geschrei ber Aufdringlichen, der Oberflächlichen, der Gassen- und Massenmenschen ber Aber im "Rosenkavalier" ist Strauß nicht einmal ein überlegener Sill Eulenspiegel. Bier ist er nicht mehr Berrscher über die Geister, die er rief, sondem nur ihr Stlave. Aur schlecht gelingt ihm die überlegene Gebärde, und es klingt wie ein schwacher Gelbsttrost: "Die ganze Affare und alles sonst, was drum und dran banat, ist mit dieser Stund' vorbei." Ja es ware ein Gluck, wenn man ein derartiges Werk einfach ausstreichen könnte. Aber ich fürchte, das kann Richard Strauß nicht mehr, selbst wenn er es wollte, selbst wenn der Trubel der sich an ihn Berandrängenden nicht die mahnenden Stimmen übertonte, die in ihm angesichts seines neuesten Bertes reden muffen. Die in ihm reden muffen, wenn "Tod und Vertlärung", "Heldenleben", die "Domestika" und so manche seiner Lieder und auch der lustige "Till Eulenspiegel" von einst wirklich sein waren.

Es gibt nichts Gefährlicheres und Unheilvolleres für den Künstler, als den Unernst. Daß das Lachen eine heilig-ernste Sache sei, hat uns Wilhelm Raabe gesagt, und daß die höchste Fröhlichteit in der Kunst ein Heiliges ist, das den ganzen Menschen im Künstler braucht, beweisen alle Großen der Weltkunstgeschichte, deweist bei den Musikern nicht nur als dionpsischer Dithyrambiker der zur Freude sich mühsam hindurchkämpsende Beethoven, sondern auch der weltselige Sonnenmensch Mozart. Der Künstler spielt nicht ungestraft mit sich und der Weltz sie Farce kann nicht mehr sein, als Augenblickslaune; die Ironie zerfrißt den Ironiker selbst, wenn sie zum dauernden Bustand wird.

Rünstlertum muß Menschentum sein, sonst ist es nichts. "Und ob er mit Engelszungen redete, und hätte der Liebe nicht, so wäre er ein tönend Erz oder eine klingende Schelle."

Richard Strauß hat diese Liebe nicht. Der Inhalt seines Schaffens war immer Selbstsucht, niemals Liebe zu den anderen. Das gilt selbst für "Tod und Verklärung" und "Heldenleben". Deshald ist dieses Heldentum Anklage und Tod und nicht Sieg der Kraft und der Freude. Aus diesem Mangel an Liebe trägt sein Heldentum so ungeheuer schwer an allen Widersachern, hat es gegen die anders Denkenden und anders Fühlenden nur die hochmütige Verachtung und die Schwäche der Flucht, es sei denn, daß das Schalksnarrentum, die Eulenspiegelei, eine doch immer nur augenblickliche Erlösung bringt.

Ich habe diesen Mangel an Liebe mir immer als eine Art Zeiterscheinung ertlärt. Wir können ja bei der ganzen modernen Runst jenen im tiessten Grunde schwächlichen Hochmut des Rünstlers verfolgen, der auf das Vorrecht des Rünstlertums pochend, der Welt das anfängliche Verkennen desselben zum schweren Vorwurf macht. Diese Tonart wirtt deshald so hochmütig, weil in alledem sich immer das persönliche Gekränktsein verdirgt; in der Tat haben ja die großen kämpsenden Künstler, die oft ein Leben lang um die Anerkennung ringen mußten, in ihren Runstwerken von ihrem Ingrimm über diese Gegnerschaft, von ihrem Zorn, ihrem Schmerz über die Blindheit und Kleinlichkeit der Welt kaum etwas verlauten lassen. In Briefen, oft in ganz groben Schimpsworten, mit irgendwelchen den Erscheinungsformen des Alltags angehörigen Mitteln haben sie sich die Entlastung von diesem Zorn gegen die Welt verschafft, um für ihre Kunstwerke selber frei davon zu sein, in diesen Kunstwerken jene Liebe zur Welt zu gestalten, ohne die ein Schöpfen im lekten Grunde sinnlos ist.

Nun ist unsere heutige Beit gerade gegenüber etwas erzentrischen, auffälligen Rünstlererscheinungen nur zu sehr zur Anerkennung gewillt. Aus der Absonderlichteit, aus der sofort ersichtlichen Neuartigteit folgert unsere Zeit, die ja im Grunde zu den Rünsten recht alexandrinisch-wissenschaftlich eingestellt ist, daß hier tünstlerische Originalität vorhanden sein müsse. Man schließt das aus den bekannten Runstlerfällen der Vergangenheit und folgert nun für sich den Grundsak, in jedem Falle dieser neuen Erscheinung zuzujubeln. Denn die Blamage, die man sich durch voreilige oder überschwengliche Anerkennung holen kann, wird vergessen, wird überhaupt taum sichtbar im Vergleich zu jener anderen, die im anfänglichen Widerstand gegen etwas Neues liegt. Ach für meine Verson muß bekennen, daß mir der auf wahrhafter Liebe zu einem Besitze beruhende Konservativismus in der Kunst viel wertvoller ist, als der heutige Modernismus, der ohne Beschwer heute die Altäre verbrennt, vor denen er gestern gebetet hat, und ängstlich Umschau hält, ob nirgendwo ein neuer Gott auftaucht, der ein Opfer verlangt. Unter den Rünftlern leiden heute niemals die irgendwie Auffälligen und Aufdringlichen, sondern nur die Stillen, die innerlich Eigenartigen, jene, zu denen man gehen muß, Die einen nicht durch ihre Gewaltsamkeit zur Stellungnahme zwingen.

Ich will keine anderen Namen nennen, sondern mich nur an Richard Strauß halten. Wie rasch und früh ist er zu einer Perrscherstellung im Musikleben gelangt! Warum also dieses stete Gezeter gegen die Gegner? Wohlverstanden, ich begreise, daß ein Mann wie Strauß gerade durch seine raschen Ersolge, durch das allzu schnelle Ausgeben des zunächst sich so heftig äußernden Widerstandes bei der Masse

zu einer ironischen Einschähung derselben gelangen kann. Und gerade darum konnte man sich seines Eulenspiegeltums freuen, mit dem er bekundete, daß er den fragwürdigen Wert der ihm dargebrachten Huldigungen wohl erkennt. Aber was soll uns der Künstler, wenn er nicht reicher, wenn er nicht besser und gütiger ist, als die Masse? Ist ihre Liebe Heuchelei oder modische Laune, so bringe er der Welt wahre Liebe entgegen und erzwinge so auch bei der Welt Wahrheit des Empfindens.

Nein, Richard Strauß hat die Liebe nicht. Man konnte sich darüber täuschen, weil er Leidenschaft besitzt. Leidenschaft und sinnliche Slut, die oft wie ein Sturmwind einherbrauste, oft die ganze Welt in die Slut ihrer Farbe tauchte. Aber war es Slut, war es nicht bloß Farbe? Ich glaube an die Echtheit, aber es war jene Liebe, die nur nimmt und nicht gibt. Ihr Urgrund war — man verzeihe das Wort — Brunst. Diese aber ist ein Zust and und keine Eigenschaften Schaffen, das in ihr die stärkste Nährquelle hat!

Nein, er hat die große Liebe nicht, nicht zu den Menschen und nicht zur Runft. Seitbem es eine Runftgeschichte gibt, bat tein Runftler für sein Schaffen fo gunftige Vorbedingungen gehabt wie Richard Straug. Man verstehe recht, was ich meine. Von allen Künstlern, die für die Sichtbarmachung ihrer Werke auf die Mitwirkung der Gesellschaft angewiesen sind, können überhaupt nur der Dramatiker und ber Musiker au so günstigen Schaffensbedingungen kommen. Der Architekt, der Blastiter, der Maler, sie alle brauchen für ihr Schaffen, wenn es ins Monumentale geht, die großen Aufgaben und die damit verbundenen großen pekuniären Mittel. die von der Gesamtheit, von einem außer dem Künstler stehenden Auftraggeber an sie berantommen. Man tann sich teinen Architetten vorstellen, ber etwa einen riefigen Dom, ein gewaltiges Gebäude, teinen Plastiter, der ein ungeheures Dentmal. keinen Maler, der ausgedehnte Fresken zu schaffen vermöchte, wenn nicht der Staat, die Gemeinde, mit einem Worte die Öffentlichkeit ihm die Gelegenheit aur Aufftellung gibt. Also selbst wenn der betreffende Rünftler über die ungebeuren Geldmittel verfügte, der Öffentlichkeit das in seinem Geiste, seiner Seele lebendig gewordene Wert fertig gestaltet ichenten ju tonnen, mußte erst die Offentlichteit bereit sein, das Geschent anzunehmen. Unders der Dramatiter, der Musikdramatiter und Sinfoniter, für den, wenn er über die petuniären Mittel, die Aufführung seines Werkes zu bezahlen, verfügt, kein Sindernis mehr zu dieser Aufführung besteht. Aber von hindernissen ist bei Strauf gar teine Rede. Er nimmt heute im Musitleben eine solche Stellung ein, daß jedes Wert, das er schafft, von pornberein der bereitwilligen Aufnahme bei allen in Betracht kommenden Rräften sicher ift. Richard Strauß ist heute so gestellt, daß er bei seinem Schaffen gar teine Rudlichten au nehmen braucht. Wenn in ihm ein Runftwert lebt, au deffen Aufführung es einer bisher unerhörten Bahl von Kräften bedürfte, das mit ganz neuartigen Borbedingungen arbeitete, — er kann dieses Runstwerk unbekümmert um all diese Widerstände schaffen. Er braucht keinerlei Rudficht auf die Geschmachrichtung der Masse, auf vorhandene Kräfte, auf die äußeren Erfolgsbedingungen zu nebmen. Alle diese Bedingungen fügen sich ihm! Er braucht nur das Werk zu schaffen, und alle reproduzierenden Kräfte werden ihren Ehrgeiz darin finden, es in die Wirklichkeit umzusehen. Unter so unvergleichlich idealen Bedingungen hat bis heute noch kein Musiker geschaffen. Und dieser Mann geht hin und schafft den "Rosenkavalier"!

In gewissem Sinne steht dieser Rosentavalier gang folgerichtig auf dem Wege, ben die "Feuersnot" bereits gewiesen. Und darin liegt, wenn man so will, die Entschuldigung für den Romponisten, freilich gleichzeitig das Preisgeben jenes Glaubens, der in ihm einen wahrhaft großen Künstler und nicht bloß einen verblüffenben Könner sab. Was sich in den rein sinfonischen Dichtungen trot "Don Quichotte" und "Also sprach Barathustra" nicht so sinnfällig zeigen konnte, das erkannte ber tiefer Zusehende in der Wahl der Stoffe und Dichtungen zu den Musitdramen: die starte Abhängigteit nämlich, in der Richard Strauf von der Zeit steht. kann an dieser Stelle auf meine früheren Darlegungen im Türmer, 1907 April und Mai, und 1909 März, verweisen.) Strauk ist eine journalistische Natur. Den Erscheinungen des Tages gibt er sich leidenschaftlich bin und läkt sich gang von ihnen erfüllen. Er schwimmt im breitesten Strome ber Beit und versucht nirgendwo, bagegen ju schwimmen, auch nicht, sich einen besonderen Weg zu suchen. Dort, wo dieser Zeitstrom sich am aufgeregtesten gebärdet, wo die Wellen am schnellsten rollen, dort schwimmt Richard Strauß und erscheint in diesem Kreise durch seine Kraft und Lebendigkeit als Führer. In Wirklichkeit wird er geführt. "Feuersnot" ließ er sich ein startes Erlebnis durch die Uberbrettelei in Seichtheit verspielen. In der "Salome" verschärfte er durch die eindrucksvolleren Mittel der Musik die Einstimmung für ververse Liebestriebe und eine an der Erscheinung der Dinge sich aufpeitschende Sinnlichkeit. Die "Elektra" war aus dem gleichen Geiste geboren, brachte als Nachahmung (von seiten des Dichters) die Wirkungsmittel der "Salome" verschärft und vergröbert und dadurch besonders aufpeitschend, daß die neue künstlerische Fassung zum Vergleich mit einer aus anderem Geiste gebildeten älteren zwang. Der in der Zeit liegende Sinn fürs Pathologische, das lufterne Interesse derselben Zeit für blutrünstige Stoffe und abnorme Gelüste fand bier eine Nahrung, die doppelten Genuß dadurch weckte, daß sie eigentlich so ganz etwas anderes war. Aun scheint die Beit dieser heftigen Aufregungen etwas mube ju fein. Dafür lebt die Freude an kleinen afthetischen Feinheiten, Rulturliebhaberei, verspieltes Getue um spielerisch aufgefaßte Probleme; betorative Stimmungen, Afthetentum, Galanterie statt Leidenschaft. Die Operette triumphiert! Wie sollte Richard Strauß dem Zug nach der Operette widerstehen?!

Ja, eine Operette ist der "Rosenkavalier", entgegen der vom Tertdichter gewählten viel anspruchsvolleren Bezeichnung: Romödie für Musik. Und das trot des riesigen Umfanges der aufgerusenen Kunstmittel, trotdem in einzelnen Stücken, zumal den rein sinsonischen Einleitungen (vor allem der zum dritten Akte), eine sinsonische Arbeit von allerhöchster Kunstfertigkeit geleistet wird, trotdem auch einzelne der Gesangsnummern die höchsten Ansprüche stellen und in ihrer Art auch erfüllen.

Ich brauchte eben die Bezeichnung "Aummer". Wirklich führt Strauß wieder zur Aummernoper zurück, womit nicht gesagt sein soll, daß das aus irgendeiner tieferen grundsählichen Überzeugung geschehen sei, noch daß aus diesem Schritt

auf die Richtung seines folgenden geschlossen werden durfte. Strauf hat teine tunftlerisch-ästhetischen Grundsätze für bas Wesen des Musikbramas. Ein eigentlicher Dramatiker ist er ja überhaupt nicht, sondern durch und durch Sinfoniker. "Salome" und "Elettra" bewirtte die einheitliche Stimmungs- und Gefühlsentwicklung der Stoffe, daß ihre Übersetzung ins Musikalische als eine sinfonische Entwicklung des zu Beginn gegebenen Themenmaterials erscheinen konnte; das verlieh jenen beiben Werken den Schein der dramatischen Geschlossenheit. Wirklichkeit war diese nur auf Rosten des eigentlich Oramatischen, vor allen Dingen der Dichtung gewonnen worden, und niemals ist ein Textbuch einerseits so vergewaltigt worden, insofern die Musik das Wort völlig zudeckte und unabbängig machte, noch hat andererseits jemals eine Dichtung so sehr in ihren Aukerlichteiten zur Bereicherung des Musikalischen berbalten müssen, wie bei diesen vielgerühmten Werten. Ach betonte schon damals, daß, da Strauß das Empfinden für dramatische Notwendigkeit abgehe, er mit derfelben Gewandtheit und Gleichgültigkeit gegen alle grunbfählichen Bebenken zur alten Form ber Nummernoper zurückehren würde, wenn die Anregung von außen dazu geboten würde. Es war darum töricht, wenn so viele erwarteten. Strauk würde uns vielleicht den Stil der lang gesuchten tomischen Oper bringen. Eine derartige stilbildnerische Leistung dürfen wir von Strauf selber nie erwarten; die wäre in dem Falle nur das Verdienst seines Cextdichters. Wenn er ein Textbuch bekäme, das die Forderungen der komischen Oper in bobem Make erfüllte. so wäre es wohl möglich, dak Strauk dann nach dieser Richtung hin angeregt wurde, falls es ihm nicht eben auch dann beliebte, die ganze Sache als Ult aufzufassen.

Ein großer Teil des "Rosenkavaliers" ist bewußte Parodie; so die vielen schmachtenden Walzer, so zahlreiche kleinere Gebilbe. Aber eigentlich als Barobie erkennbar ist nur die Arie des italienischen Sängers. Und selbst bier erweist sich die Gefährlichteit eines folden Beginnens. Wäre diese Urie noch etwas beffer gemacht, hätte Strauß gar eine echte italienische Arie eingelegt, und würde diese Arie dann mit wirklicher italienischer Gesangstunst gesungen, so könnte Till Eulenspiegel in biesem Falle die bose Erfahrung machen, mit einem Narrenspossen viel stärter zu ben Bergen gesprochen zu haben, als mit all seinen ernstgemeinten Gefühlen. Der naive Buhörer jedenfalls und auch die in kunstkritischer Sinsicht sehr gewählte Buhörerschaft der Premiere nahm die Walzer und Schmachtweisen durchaus als ernst Und weil ihnen diese Schmachtweisen gefielen, klatschten sie Beifall. Es ist Strauß also auf teinen Fall gelungen, die Verwendung dieser musitalischen Formen als eine Verspottung derselben, noch gar als eine ja durchaus berechtigte Satire auf die Verlogenheit der diese Formen zumeist gebrauchenden Operette wirken zu lassen. Wenn er das gewollt hat! Ich glaube nämlich nicht daran, glaube vielmehr, daß mit Strauß in diesen Fällen sein Musikantentum durchgegangen ift, ähnlich wie seinerzeit mit Hauff die Sentimentalität und Sinnlichkeit bei seiner Barodie Claurens im "Mann im Monde". Das eine trifft in jedem Falle zu: als Walzerkomponist kann Strauk mit seinen älteren Namensvettern, den beiden Johanns, nicht in Wettbewerb treten. Und selbst viel geringere Operettentomponisten haben erkannt, daß der Walzer keine Runstform für bewußtes Empfindungsspiel ist. Dafür aber verwendet ihn Richard Strauß, und darin liegt der größte Stilfehler des Werkes.

Auf dieses bewußte Spielen mit allem Lebensinhalt hat Hofmannsthal sein Buch aufgebaut. Was diesen Aftheten reizte, war, ein Zeitbild zu geben der galanten Rototoperiode mit den leichtgeschlossenen, zuweilen auch gefährlichen Liaisons vornehmer alternder Standesdamen mit überjungen Ravalieren (ben "petitmaîtres"); ber gesellschaftlichen Spielerei mit bem "Lever" ber großen Welt, dem übertriebenen Getue der groß sein wollenden Welt der reichen Emportommlinge, bem widerwärtigen Diensteifer bes gefamten Pobels, endlich mit ben im Grunde recht brutalen, durch die äußerliche Form der Etikette oft nur wenig verhüllten Instinkten. Dazu hat Hofmannsthal aus Eigenem beigesteuert, eine gedankentief tuende Sentimentalität, die etwas ganz anderes ist als der aus reicher Lebens- und Weltkenntnis geschöpfte Steptizismus der Rokotoperiode, und eine schleimige Geilerei, die unendlich widerwärtiger ist, als die frivolste geschlechtliche Ausschweifung der Abenteurer des galanten Beitalters. In diese Periode pagt, um auf die Musik zurückzukommen, der Walzer nicht hinein. Der Walzer kann wohl ebensogut sentimental wie derb sinnlich sein, aber er ist immer wahr. Es fehlt ihm alles, was überlegenes Spiel mit Empfindungen bedeutet. Dagegen hat ja auch die galante Periode eine Fülle von Tanzformen ausgebildet, die bis in den letzten Schritt und in die letzte Note hinein das überlegene Spiel des Ausführenden mit bem gesamten Leben, mit seinem perfonlichen Empfinden bekundet. Nicht daß diese Verwendung des Walzers historisch nicht stilecht ist, ist Strauß zum Vorwurf zu machen, aber daß sie geistig in die dargestellte Welt nicht hineinpaßt.

Nur ein Afthet wie Hofmannsthal, der das Orumberum des Lebens für bas Leben selber hält, konnte biese Nichtigkeit an Geist, Empfinden, Erleben und Geschehen zu einem stundenlang dauernden Oreiatter auseinanderzerren. Man tann sich vorstellen, daß bei einer solchen im Grunde auf Schilderung ausgehenden Behandlung das eigentlich Musikalische eines Stoffes völlig zerkrümelt werden muß, daß diefes dann gunftigftenfalls in Inrifden Stimmungsbildern liegen tann, die mit dem Wesentlichen des betreffenden Dramas nichts zu tun haben, sondern als Nummern hineingefügt sind. Solche Aftheten haben auch teinen Humor und teine Romik. Wie sollten sie auch? Sie könnten ja nur die Komik der Requisiten In der Cat arbeitet Hofmannsthal völlig sinnlos und unverständlich mit einem ganzen Berensabbat von verschiebbaren Fenstern, Geheimturen, Luten, Bodenversentungen, und führt zur Übertölpelung eines verliebten, greisen Trottels den ganzen Apparat einer Gespenstertragodie ins Feld. Strauß folgt ihm getreulich mit all seiner tonmalerischen Runft. Das soll nun tomisch wirten? Rein Mensch lachte bei all diesen Vorgängen. Sie befremdeten nur. Und selbst wenn Richard Strauß zum vierten, fünften und sechstenmal einen wuchtigen Schlag auf die große Paute führen läßt, um dadurch anzudeuten, daß eine der Gestalten auf der Buhne broben zu erschreden hat, - selbst dieser Clownseinfall versagt die Wirtung. Vielleicht wäre die Enttäuschung nicht so start und vor allen Dingen nicht so schmerzlich, wenn nicht so viele liebe Schatten aufstiegen. Man kann den Ochs von Lerchenau nicht sehen, ohne Falstaffs zu denken. Aber selbst der Falstaff ber

Oper Nicolais, von dem Shakspeares oder Verdis gar nicht zu sprechen, ist unendlich lebensvoller, blutsaftiger, humoristischer und komischer, als diese erklügelte, nirgendwo recht lebende Figur. Noch gefährlicher wird bei einzelnen Figuren, wie vor allem für das ganze Milieu, die Erinnerung an Mozarts "Figaro". Wie unendlich viel tiefer stehen wir heute, wenn wir jetzt, wo doch in bald anderthalb Jahrhunderten viel Häßliches und Widerwärtiges versunken sein sollte und vergessen, eine Zeit mit ihren Schwächen und Schönheiten so viel plumper, gröber, roher und — das Wort im höchsten Sinne verstanden — unsittlicher darstellen, als Mozart es mit dem galanten Zeitalter getan hat, in dem er selber lebte, unter bessen Einrichtungen er als Mensch und Künstler schwer gelitten hatte.

O gewiß, die Partitur von Richard Strauß enthält auch viel Schönes. Schon im ersten Atte ist eine, in der dargestellten Situation allerdings völlig unwahre, monologisierende Szene einer Frau, die sich Gedanken über das Altern macht. Im zweiten Att ist musikalisch außerordentlich sein das Zusammentressen der beiden jungen Menschen, des Rosenkavaliers und der Tochter des reichen Emportömmlings, dei der er den Brautwerber für den plumpen Lerchenauer macht. Und dann ist im dritten Akt ein Terzett zwischen drei Sopranstimmen von wunderbar melodischem Zauber und voll tiesster Empfindung.

Ich habe hochgeschätzte Musiker und liebe Kunstfreunde gesprochen, die um dieses Terzettes willen Richard Strauß den ganzen übrigen "Rosenkavalier" verzeihen wollen. Ich weiß nicht, ob man es darf. Im Korintherbrief, nach dem selbst die Rede der Engelszungen eitel und übel ist, wenn die Liebe sehlt, heißt es auch: "Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen, und hätte der Liebe nicht: so wäre mir es nichts nüge." Nein, er hat die Liebe nicht. Wie könnte sonst er, dem der Genius das Lebensbrot der Kunst zu eigen gegeben, dem hungernden Volke Steine statt Brot geben und ihm diesen Betrug, dieses Zum-Narren-halten dadurch doppelt fühlbar machen, daß zwischen einen Hausen Steine einige Bissen köstlichen Brotes gemengt sind?!

Das Bublitum der Erstaufführung verstehe ich allerdings nicht unter diesem bungernden Volke. Was diese Leute suchten, das baben sie reichlich gefunden. Darum waren sie auch so zufrieden. Diese Dresdener Uraufführungen Richard Strausscher Werte sind auf dem Gebiete des Theaterlebens wohl die eigenartigsten Sittenbilder unserer Beit. Sie sind längst keine örtlichen Ereignisse mehr. Für ganz Deutschland, ja sogar für das Ausland sind fie künstlerische Ereignisse. bei denen "man dabei gewesen sein muß". Es ist genau das Gegenteil der Stimmung von Barreuth. Statt der Sammlung — Berstreuung, statt der Bertiefung in ein als Lebenswert Erkanntes — der sensationelle Rikel eines noch unbewerteten Neuen, bei dem man selber Urteilsmacher spielen kann; statt des im Tempel der Runft sich versammelnden und por der Heiligkeit des Runstwerkes sich selbst vergessenden Voltes eine "Gesellschaft", die sich zeigen und sehen will, eine Gesellschaft, die sich eigentlich selber genug ist und die das Runstwerk nur als den Clou einer großen gesellschaftlichen Veranstaltung auffaßt. Darum ist auch alles ba. was gerade Mode und im Schwang ist. In Oresden durfte darum auch die neueste literarische Sensation, die literarische Entbederin des "gefährlichen Alters" nicht

fehlen, und ihre Anwesenheit wurde von den Reportern ebenso sorgfältig gebucht, wie die der auswärtigen Kritiker und Cheaterunternehmer, der inländischen Gesellschaftsmacher und Salongrößen der verschiedenen Großstädte.

Außerdem aber ist zur Stelle die ganze Musiktritik des deutschen Sprachgebietes. Die Postverwaltung hat ein eigenes Telegraphenbureau im Opernhaus selber eingerichtet, auf daß unmittelbar nach der Aufführung die tiessinnigen Urteile in alle Welt hinausgedrahtet werden können. Die Pietsche und Holzböcke der verschiedenen Städte sind abgeordnet, das glänzende Sesellschaftsbild zu schildern. Lange "Privattelegramme unserer Spezialkorrespondenten", lange "Berichte unserer eigens entsandten Kritiker" läßt man es sich kosten. Die hinterwäldlerischen Lokalblätter sogar bringen ein eigenes dar bezahltes Feuilleton.

Das war eigentlich der Grund, weshalb ich die Flasche Burgunder brauchte, um mich aus einer traurigen Resignation wieder aufzupeitschen. fo viele schwer tampfende, mubiam mit bem Ginfat ihres ganzen Daseins ringende Rünftler. Ich tenne solche Dramatiter des Wortes und der Musit, die es nach Sahren endlich erreichten, an einer kleineren Bubne, an ber ein ibeal gesinnter Dirigent wirkt, mit unzulänglichen, aber von der Größe der Aufgabe schließlich ergriffenen und bingeriffenen Runftlern, ihr Wert dur Aufführung zu bringen. Ich habe im Laufe der Jahre ein Dugend und mehr folder Werte gehört, die nicht nur, an diesem "Rosenkavalier" gemessen, wahre Offenbarungen an kunstlerischer Rraft und künstlerischem Menschentum bedeuteten, sondern auch von höchster Warte aus geseben Leistungen darstellten, die unserem Volte nicht vorenthalten bleiben dürften. Wo war da diese Rritit? Wo war da die Presse? Unmöglich ist es in solchen Fällen, Berichterstatter an diese Stätten zu bringen; unerreichbar ist sogar bas bischen Raum in den großstädtischen, die Meinung machenden Blättern, um eine begründete Würdigung dieser Ereignisse ber Öffentlichkeit mitteilen zu konnen. Sie sind ja nicht sensationell!

Aber was hat dann überhaupt die ganze Kunstkritik der Tagespresse noch für einen Zwed? Kann sie sich unter solchen Verhältnissen noch der törichten Einbildung hingeben, Führ er zu sein des Volkes? Ist sie etwas anderes als ein ganz elender Knecht der gewöhnlichsten Pöbelinstinkte? Was will unter solchen Umständen noch die Kritik, die ihre Aufgabe darin erblickt, Werte zu sinden, den ringenden Künstlern zu helsen, dem suchenden Volke die Wege zu weisen zu rein und reich sließenden Quellen der Kunst? Sie wird ja ersäuft in dem Meer von Tinte, das über die Lande sich hinwälzt, um von den äußerlichen Seschehnissen äußerlicher Kunstmacher zu berichten!

Ein schwacher Trost bleibt freilich: das Sute siegt und die Serechtigkeit gewinnt die Perrschaft mit der Zeit. Die nüchterne Statistik spendet den Trost. Der Opernspielplan des letzten Jahres verzeichnet die Rurswerte der Richard Straußschen Opernpapiere mit folgenden Zahlen: "Elektra" fiel von 105 Aufführungen auf 65, "Salome" von 85 auf 37. Angesichts dieser Zahlen gewinnt man dann sogar wieder den Jumor für die Tatsache, daß der Berliner Verleger des "Rosentavaliers" sein Haus nach Paris verlegt hat, um für dieses Wert die längere Schutsfrist von fünfzig Jahren nach des Romponisten Tode sich zu sichern.

# Rönigstinder

um per din de "Königstinde Aufnahme. Wenn der Romponist — er tut es mit einer und finden überall gastliche Aufnahme. Wenn der Romponist — er tut es mit einer natürlichen gewinnenden Freude — das erste Auftreten seiner "Kinder" an fremdem Orte persönlich überwacht, so steigert sich, sobald das Publikum davon Kenntnis erhält, diese freundliche Aufnahme zu wahrer Berzlichkeit, zu jener warmen Freudigkeit, mit der man einen lieben Menschen unter seinem Dache willkommen heißt. Wir haben Engelbert Humperdinck alle lieb, weil er in einer Zeit der Vernüchterung, der überreiztheit, der hastenden Gier und erschlafsten Übersättigung die vielen, vielen dummen großen Leute bei der Hand nahm und sie ganz einsach in den deutschen Märchenwald hineinssührte. Da erkannten diese großen Leute dann zur eigenen Überraschung, daß sie im Grunde ihres Berzens gar nicht so schrecklich "modern" seien, und daß es für sie alle eine Kinder- und Berzenswonne sei, wieder einmal im deutschen Märchenwalde spazieren gehen zu können. In diesem Walde, der überall und nirgends ist, an dem das Wunderbare, aber recht Bezeichnende, daß er gerade der Wald ist, den man vor lauter Bäumen nicht sieht.

In unserem Musikleben bedeuten Humperdinds "Hänsel und Gretel" eine Erlösung, eine Erlösung vor allem von dem blutrünstigen Naturalismus der Jungitaliener und ihrer Gesolgschaft, eine Erlösung aber doch auch vom Wagnerianismus, ja von Wagner selbst. Vom Wagnerianismus insofern, als hier endlich ein Künstler bewies, daß es nicht auf die Wagnernachahmung, sondern auf die Wagnerfolge ankam, nicht auf die Kurvenal-, sondern auf die Brünnhildentreue; von Wagner selbst, weil doch die ungeheure Welt der Wagnerschen Musikdramen auf uns lastete, weil gerade das Feierliche und Festsplelmäßige, das die eigenartigste Stärte der Kunst Wagners bildet, in dauerndem inneren Widerspruch steht zur Verwendung dieser Kunst als Unterhaltung und bloße Verschönerung des Alltags. Nun zeigte hier ein Künstler, daß aus demselden Geiste, aus dem jene erhadenen Tempelbauten entstanden waren, denen man nur im Festsagsgewande nahen sollte, auch die schöne traute Häuslichkeit erwachsen tonnte, in der man zum frohen Feierabend sich versammelt. Humperdinds "Känsel und Gretel" ist das einzige Wert geblieden, das sich in der deutschen Russtldramatit seit Wagner als dauernd lebenssähig erwiesen hat.

Es zeugt für die hohe künstlerische Shrlickeit Humperdinds und seine vornehme Art, daß er siedzehn Jahre wartete, bevor er uns wieder in den Märchenwald führte. Die Mehrzahl seiner Kunstgenossen erweist sich als geschäftiger und geschicker, günstige Rombinationen auszunußen. Und wenn wir ihm nachsagen können, daß er für seine Person den Weg ebensogut wieder gesunden hat, wie jenes erste Mal, daß er sein Heimatrecht im Märchenwalde auss neue beglaubigt hat, so liegt darin ein vollgültiges Zeugnis für die echte und reine Künstlerschaft dieses Mannes. Wenn wir aber nicht verhehlen können, daß uns anderen diesmal in der ihm gern geleisteten Gesolgschaft nicht so wohl wird, daß wir uns nicht voll daheim fühlen, so liegt die Schuld daran, daß neben Humperdind im Textdickter ein zweiter Führer schreitet, der selber nur als neugieriger Fremdling und nicht als naives Volkstind diese Stätte aussuchte.

Die Verlustliste, die die von allem Anbeginn an so problematische Gattung Oper auf die Schuldseite der Dichtung zu buchen hat, ist überlang. Seltsamerweise ist sie nach Richard Wagner, der als erster und einziger die "Notwendigkeit" dieser Verbindung der Künste erwies, noch viel schwerer belastet als früher. Das ist tiestraurig, aber freilich geht es doch wohl nicht an, dann einsach immer den Certdichter zu schelten und den Musiker zu bemitleiden. Denn es ist ein gerade nach Richard Wagner doppelt schwerwiegender Mangel, wenn ein Musiker, der sich zum Opernkomponisten berusen sühlt, nicht tieser in das Wesen dieser Gattung eingedrungen ist, wenn er nicht klarer die Vorbedingungen erkannt hat, die eine Dichtung erfüllen muß, um zur dramatischen Komposition geeignet zu sein, wenn er nicht schaffer alles das heraussühlt,

Rönigstinber 931

was dieser widerspricht. Im Falle der Königstinder ist mir das besonders unbegreislich, nicht nur weil es sich um Humperdind handelt, der sich immer als ein Künstler von stärtstem Stilgefühl erwiesen hat, sondern weil die schlimmsten Hemmnisse dieses Textes wie Fremdtörper dem ursprünglichen Märchenstoffe anhaften.

Ernst Rosmer, in Wirklichteit die Frau des bekannten Münchener Rechtsanwalts Bernstein, bat an sich in der Wahl des Stoffes einen glücklichen Griff getan. Ohne dak es ein geschlossen porliegendes Märchen wäre, sind die Bestandteile ihrer Dichtung echtes Märchengut. Da ist der junge Königssohn, der aus innerem Catendrang aus der Heimat binwegrannte in die Welt hinaus. Die Krone hat er sich ins Ränzlein gepackt und zieht nun als sorgenloser Bursch mit offenen Augen und lustigem Herzen durch die Lande, dis diese unbewachten Augen ein Mädchen sehen, bei dessen Anblick sein Herze spricht: "Das ist beine Königin!" Sie ist ein armes Rind — wie tönnt's im Märchen anders sein? —, hütet die Gänse und ist — das Märchen liebt es so — im Widerspruch zu seiner Umgebung und seinen Schickalen wie eine Blume der Wildnis zu folder Schönheit emporgeblüht. Echt märchenhaft ist es auch, wenn die Bürger der Stadt Bellabrunn sich einen König suchen, aber das in unscheinbarem Gewand einberziebende junge Paar nicht anerlennen wollen. Nicht mehr so urträftig, wie es das alte Märchen ist, eher aus bem weichen Stoffe, aus dem das spätere Voltslied gestaltete, ist der Schluß, der tein sieghaftes Durchbringen der Zugend durch Rampf und Wiberwärtigleit bringt, sondern ihr Unterliegen. Aber immerhin, es ist ein schönes Sterben, so Herz an Berz mit der Geliebten vom Schnee zugedeckt zu werden zum ewigen Schlummer.

Leiber hat es sich Ernst Rosmer an dem naiven Geschehen, das wir vielleicht gern geglaubt hätten, wenn es felber gläubig vor uns getreten wäre, nicht genügen lassen. Es sollte eine symbolische tiefere Bebeutung ben Vorgängen unterlegt werden. Da wäre das erste Erfordernis volle Marbeit der symbolischen Absicht gewesen. Bu der hatte die Dichterin den Mut nicht, weil sie den Mut zur verpönten Allegorie nicht fand. Was nun herausgekommen ist, ist übel verschwommen. Es soll wohl die Tragit des echten Königtums sein, das von den Menschen nicht erkannt wird und untergeht, wenn es nur innerlich vorhanden ist und ihm die äußere Aufmachung fehlt. Aber bann ist es boch recht schwach begründet, weshalb wir in ber Gansemagb ein Königstind sehen sollen. Vor allen Dingen, wenn diese Begründung auf die Hertunft des Mädchens aus dem wilden Liebesbunde einer Henkerstochter hinweist. Dann hätte die Dichterin wenigstens starte Königsnaturen, Kämpfer vor uns hinstellen müssen, die ihres Königtums in sich bewußt find und dafür tämpfen. Roch mehr vom Abel find eine Reihe tleiner Büge, die jeht geradezu verwirrend wirten (z. B. die Here und vor allem das Bacen des giftigen Ruchens, an dessen Genuß die Rönigskinder später sterben), und hinter denen einzelne schone Gebanken (z. B. daß ein Künstler, in der Gestalt des Spielmanns, und ein Kind die einzigen sind, die die Königskinder durch ihre elende Hülle erkennen) vollskändig verblassen. Allerdings sind sie auch nicht beutlich genug herausgearbeitet.

Diese Fremdgeistige zerstört den reinen Märchencharatter. Als zweites kommt hinzu eine üble Weitschweifigkeit. Mußte der magere Stoff eine abendfüllende Oper hergeben? Der zweite Att ist jetzt nicht viel mehr als eine schwache Nachahmung des Volkstreibens aus den Meistersingern. Die zweite Hälfte des dritten Attes ist überstüssig und abschwächend, genau so wie große Teile des ersten Attes. Eigentlich hat das Wert drei Szenen: 1. Der wandernde Königssohn erblicht im Wald die Sänsemagd und eint sich ihr in Liebe. 2. Die Sänsemagd hält ihren Einzug in die Stadt und trifft dort mit dem Königssohn, der sie im Unmut verlassen hat, wieder zusammen. 3. Der Tod der Königskinder in Elend und Not.

Immer beutlicher ertennt man auch aus den Miggriffen unserer Komponisten, wie sie durch und durch beherrscht sind vom sinfonischen Denken. Auch dieses Werk ist im Grunde eine Sinfonie, und was den Musiker Humperdind erfaste, was ihn nachher blind machte für alle vernichtenden Schwächen des Certbuches, hören wir klar heraus aus dem Weben seiner Musik.

932 Königstinber

Die erste und die dritte Szene sind Dur und Moll desselben musitalischen Stoffes. Es ist die gleiche Welt der Liebe, des Aur-sich-gehörens zweier füreinander bestimmter Menschen. Dort im Erwachen, im jubelnden Besitzergreisen, im blumenreichen Sommer des sorgenlosen Hinausblühens ins Leben — hier der Winter, das Sterbenmüssen der Blumen, die nur für sich und um ihrer selbst willen da waren; das stille, schmerzlose Sterben des Lebens, das seine volle Erfüllung gefunden hat. Zwischen beiden liegt der Höhepunkt des Daseins, dort wo das Leben zur Tat entstehen sollte, zum Kampf für sich und andere. Für sich zur Bereicherung des eigenen Seins, für andere zur Beglückung, zum Niederringen des Dunkels, der Dumpsheit und Dummheit.

Dieses sinfonische Schaffen ist wahre Musitdramatit, aber dann gehört dazu, daß der Dichter dieses sinfonische Empfinden teilt. Seit Richard Wagner ist das bei teinem der Fall gewesen. Solange sich dieser echt musitalische Dichter nicht sinden, werden unsere sinfonischen Musitdramatiter alle scheitern, und es wird höchstens gelingen, daß ein Musiter eine gute Oper schafft. Eine richtige, wahre Aummernoper, d. h. ein Wert, dei dem es dem Romponisten nicht darauf antommt, den seelischen und geistigen Indalt uns als Sanzes, als eine Entwicklung vorzusühren, sondern wo er sich damit begnügt, einzelne Zustände in dieser Entwicklungsreihe in geschlossenen Sebilden darzustellen. Dier zeigt sich uns die tiese Problematit unseres Opernschaffens, die nie schwerer gewesen ist als heute, wo das ungeheure, gewaltig leuchtende Beiseld Richard Wagners das Ideal des Musitdramas verlebendigt hat, während das Wünschen und Denten aller Aur-Musiter im Grunde nie weiter geht, als auf eine Oper. Senau wie umgetehrt der höchste Ehrgeiz der für Romponisten schaffenden Oichter auf ein wirtsames Textbuch gerichtet ist. Daß auch Jumperdind, der sich in seinem ersten Werte als tieser Ertenner des Wagnerschen Runstwertes erwiesen, diesem Swiespalt zum Opfer sallen mußte, ist ties bedauerlich.

Den Musiter Humperdind dagegen muß man nach diesem Werke noch höher einstellen, als man es nach Hänsel und Gretel getan hat. Vor allem leuchtet Humperdinds seines Stilgefühl, sein Sinn für die Jarmonie der Mittel um so strahlender, als beide unserer zeitgenössischen Musit sast überall sehlen. In der Hinsicht kann die Orchestrierungstechnik der "Rönigstinder" eine geradezu erlösende Kraft für unsere Romponisten haben. Denn wenn man es verstehen kann, daß der heutige Romponist das moderne Orchester als das Orchester ansieht, daß er auf die Fülle der Stimmen und Farben nicht verzichten will, die ihm dieses Orchester in die Hand gibt, so muß das Bestreben dahin gehen, die Technik dieses Orchesters so zu verseinern, daß das Rieseninstrument auch für kleinere Inhalte die sinngemäße Ausdrucksform bergibt. In dieser Inssicht ist die Partitur der "Rönigskinder" ein herrliches Meisterwert. War in "Hänsel und Gretel" die Instrumentation sast immer zu diet, zu wuchtig für das kleine Geschen, so ist jeht eine Durchsichtigkeit der Stimmführung, eine Feinheit des dabei immer leuchtenden Farbenaustrags erreicht, daß man von wirklicher Durchseistigung des riesigen Apparates sprechen kann.

Daß das thematische Material beim ersten Hören weniger überzeugend wirkt, als in "Hänsel und Gretel", hat seinen einsachen Grund in der reichen Verwendung von Volksliedern in der früheren Oper. Dafür hat Jumperdind sich noch niemals als so reicher Ersinder bewährt wie jetzt. Hinzureißen, überwältigen zu können, liegt nicht in seiner Art; aber beglückt lauschen tann man ihm, und manche Stellen schimmern von einer Schönheit, daß einem beim Hören der Atem stille steht, — ganz wie im Märchen. Er ist wohl keiner von jenen, die mit starten Händen aus der ungefügen Masse ungeahnte Gebilde sormen; er ist tein gewaltiger Vildenuer, wohl aber ein meisterlicher Goldschmied, der den edlen Stoff mit prächtigem Kankenwerk ziert, sinnreiches Figurenspiel entwickelt und da und dort kostdare Juwelen einsetzt, die in Schönheit leuchten.

Königstinder! — Nicht schwer sind sie zu erkennen, von diesem Spielmann geleitet. Wie gerne nahmen wir sie auf, wie gerne würden wir sie halten! Aber mag ihres Bleibens auch nicht sein, die Hoffnung halten wir auf den Meister, der sie schuf.





## Preußenkammer und Sozialdemokratie

ym preußischen Abgeordnetenhause führen **1** die konservativen Parteien unter Vorantritt bes herrn Prasidenten gegen bas sozialbemotratische Räuflein einen seltsamen Guerillatrieg. Der hatte schon im vorigen Sommer angefangen, als Herr Jordan v. Kröcher, der sonst eigentlich nicht zu den furchtsamen und zaghaften Gemütern gehört, sich plötlich so schuklos zu fühlen begann, daß er um der sechs Sozialdemokraten willen die Geschäftsordnung verschärfen ließ. Indes zeigt sich boch (woran einsichtige und unbefangene Leute nie gezweifelt haben), daß diefer Schutz wertlos ift. Am wertlosesten, wenn es dem Herrn Brafidenten beliebt, seinen nicht immer behaglichen Sumoren die Zügel schießen zu lassen. Dann kann es nämlich passieren, daß es aus dem Wald herausschallt, wie man in ihn hineinrief. v. Kröcher ist das ja bekanntlich neuerdings widerfahren. Er hat aus der umfriedeten Höhe seines Amtssitzes dem sozialdemotratischen Abgeordneten Hoffmann, ehedem ber Behngebote-Hoffmann genannt, die beruhigende Versicherung gegeben: er, ber Prasibent, könne den fröhlichen Deutschverberber nicht ernst nehmen, und verzichte deshalb auf die Erteilung des Ordnungsrufs. Worauf Berr hoffmann ichalthaft mit ber Frage geantwortet hat: ob der Herr Prasident ihn nun wohl ernft nahme, wenn er ihm erkläre: diese Bemertung sei eine Unverschämtheit?

Seither knirscht der Ingrimm im tonservativen Lager und kocht die Entrüstung.

Während Herr v. Kröcher, wenn ein Sozialbemotrat spricht, im Durchschnitt hinter jedes britte Wort des Redners einen Ordnungsruf sekt, steden seine Parteifreunde ihre geschäkten Köpfe zusammen und überlegen. wie der sozialdemotratischen Verwegenheit zu wehren sei. Man hat unwillkürlich die Empfindung, als sähen diese Berren allein schon in der Anwesenheit der Sozialdemokraten eine ungewöhnliche Dreistigkeit, die eremplarische Büchtigung verdiene. Als bätten die Ronservativen der Preußenkammer sich vorgenommen, überhaupt ein Schulbeispiel zu liefern für die richtige Behandlung der Gozial-So etwa in Clard v. Oldendemotratie. burgischem Abnthmus: Wir werden nicht schlapp. Wir zeigen den Kerls schon, was 'ne Harte ift. "Wir sind ein Volt, ein knorr'ges, sagt schon der Herr v. Borries" . . .

Eine wahrhaft kindliche Art. Politik zu treiben. Man schafft die Sozialdemotratie boch nicht aus der Welt, wenn man sie durch bas Wahlrecht von den Parlamenten ausschließt, und man vertilgt sie erst recht nicht, wenn man ihre Vertreter, fanden sie bennoch Eingang, drangsaliert und schikaniert. Schabe nur, daß von ihren bürgerlichen Rollegen das bisher den Herren auf der Rechten noch niemand gesagt bat. Man macht nicht mehr mit; man zuckt die Achseln; man spricht sich wohl auch in vertrauten Rreisen recht unverblümt über die naive Methode aus. Aber man protestiert und das bleibt bedauerlich - nicht öffentlich. Wobei allerdings zugegeben werden muß, daß die sozialdemokratischen Berrschaften einen solchen Protest gegen Unbill und Ungerechtigkeit einem ehrlich schwer machen.

## Singer

Ser Abgeordnete Singer, den die Sozial-demokratie mit dem Massenpomp, der ibr für folche Fälle jur Verfügung steht, am ersten Februarsonntag zu Grabe geleitet hat, war teiner von den eigentlichen Großen seiner Partei. Er hat die sozialdemokratische Theorie nicht mehren und nicht vertiefen helfen; hat auch nicht zu den zündenden Volksrednern gebört, die Herzen bezwingen und Gemüter auf-3m Grunde ein behäbiger rühren können. Bourgeois mit Bugen starter Gutmutigfeit und perfonlicher Liebenswürdigkeit, hat er sich seine imposante Stellung in der Sozialdemotratie durch dieselben Gaben geschaffen, durch bie er einst im Geschäftsleben seinen Weg sich gebahnt hatte. Er war ein vorwiegend prattisches Talent, das die geschäftlichen Unternehmungen der Partei — es sind sehr ansehnliche, wohl prosperierende barunter — mit Geschid zu inszenieren und zu verwalten verstand, und er war daneben ein ausgezeichneter Versammlungsleiter, den selbst in dem turbulentesten Wirrwarr sozialdemokratischer Rongresse (ich sah ihn einmal so in London, als man die Anarchisten um Domela Nieuwenhuis hinaustat) die überlegene Rube nicht verließ. In Summa also kein genialer, aber ein achtbarer Mann, der in dem Wirtungstreis, den er sich selber erwählt hatte, mancherlei Rütliches schuf und auf seine Art ein wohl ausgefülltes Leben lebte.

Hier und da — nicht allenthalben — ist in bürgerlichen Blättern dem Verstorbenen nachgefagt worden, er fei letten Endes ein großer Beuchler gewesen. Auch bei ihm hatten Leben und Lehre sich nicht gedect; indes er selber im beruhigenden Besit seiner Millionen prafte, hätten die Massen, deren Anwalt er sein wollte, gedarbt. 3ch möchte glauben: hier spielen die naiven volkstümlichen Vorstellungen aus den Anfängen ber Bewegung hinein, ba man in jedem Sozialisten einen auf Teilung und Eigentumeraub ausgehenden Ballonmützenträger fab. In Wahrheit haben noch alle oder jum minbeften bie meiften fogialbemotratifchen Führer ein nicht proletarisches Dasein Mit gutem Recht nebenbei: benn geführt.

nicht barauf geht der Sozialismus aus, ben einzelnen, dem fein perfonliches Geschid es gestattet, des Genusses der Rulturgüter zu berauben: sondern alle Volksgenossen, auch bie heute ihrer noch entbehren, dieser Guter teilhaftig du machen. Über Berechtigung und Aussichten dieser Theorie mag man streiten; nicht darüber, daß ein Millionär ehrlich und aus lauterer Überzeugung Sozialbemotrat sein tann. Auch als reicher Mann tann man ein warmes Herz für die Armen haben; auch so die Vorstellung nähren, daß unter sozialistiichen Produktionsformen für die Mehrzahl des Voltes besser vorgesorgt würde. Aur Hochmut und Herzenshärtigkeit würden fich schlecht mit dem Bilde des reichen Sozialdemokraten vertragen. Solcher Eigenschaften aber (auch sie sollen bisweilen zu beobachten sein) ist Singer nie schuldig befunden worden. Er gab gern und viel und geräuschlos: tein gerabe sympathischer, aber ein achtbarer Mann.

#### R. B.

## Zustament nöt

Der Berr Reichstanzler, der preußische Minister des Innern und die preußische Zustizverwaltung haben sich in Moabit — im Schwurgerichtssaale wie vor der Straftammer — zwei Nieberlagen geholt. **Das** ware an sich noch nicht schlimm; benn ein jeglicher von uns, auch der am höchsten Gestellte, hat das Menschenrecht auf den Arrtum. Schlimm wird ber Handel nur, wenn man aus Trok oder Eigensinn im Frrtum verharrt. Dann wird die Sache nämlich kleinlich; wie Trot und Eigensinn immer fleinlich sind. Die preußische Staatsregierung, von der als Ministerpräsident der Berr Reichstanzler ein gewichtiger Teil (pars magna) ist, bekommt da eine gewisse, nicht eigentlich erfreuliche Familienahnlichteit mit dem drolligsten Stilisten dieser sonst so melancholischen Bet läufte, bem Berliner Polizeipräsidenten v. Jagow, der auf dem Kaisergeburtstagessen seinen Beamten erklärte, die Soutmannschaft batte während der Moabiter Septembernächte nur ibre berbe Pflicht getan.

Ganz ähnlich argumentiert die Königlich Breußische Staatsregierung. Zwar haben in Moabit beide Gerichte festgestellt, daß unsere wackeren Schusseute sich zahlreiche Ausschreitungen haben zuschulden tommen lassen. Die preußische Staatsregierung aber zieht daraus den Schluß, daß die Verfehlungen nicht ans Licht gekommen wären, wenn man nicht gar so viel Zeugen vernommen hätte, und wird deshalb für die künftige, große Strasprozeskresorm beim Reich die Einschräntung der Beweisaufnahme anregen. Zustament nöt!

Es sind doch eigentümliche Vollspsychologen, diese preußisch-deutschen Staatsmanner. Raum eine Zeit war so von bohrendem Miktrauen, so sebr von sozialen und Klassengegensähen, die ganz naturgemäß auch vor bem Gerichtssaal nicht Salt machen, erfüllt wie die unsere. Rum Übermaß haben wir noch bieser Tage an dem um sechzebn Jahre verspäteten Freispruch der im Essener Meineidsprozef Verurteilten erfahren, wie verbängnisvoll auch Gerichte abirren können. und wie bitter not es tut, gegenüber dem namenlosen Leid, das teine nachträgliche Rebabilitation wegwischen kann, dem Angeklagten, der nicht immer ein Schuldiger zu sein braucht, jeden benkbaren Schut zu belassen. Die königliche Staatsregierung aber macht es wie ber im Stile des ersten Banernludwig (nur ohne dessen Gutmütigkeit) stotternde Polizeipräsident v. Ragow. Sie stemmt die beiden Arme in die Seiten und ruft: Justament nöt! Bernach aber wundert sie sich, wenn die Freude am Vaterlande in den Massen nicht aufkeimen will; wenn diese im Staat noch immer eine ihnen feinbliche Institution fehen. Als ob es ein Vorrecht für Reichstanzler, Minister und andere — Staatsmänner ware, die Politik nach dem "Justament nöt" zu orientieren. R. B.

## "Mehr Spartanersinn!"

en Männern, die uns vor vierzig Jahren das Reich erstritten, ist tein allzu günstiges Erbenlos zugefallen. Im allgemeinen hat der Cod sich ihnen mitleidiger erwiesen als das dantbare Baterland, und sie aus Orehorgelspiel und demütigenden Almosengängen heimgeholt in das Reich seines großen stummen Friedens. Immerhin: es

blieb noch Not genug zurüd und da sie, die man von Jahr zu Jahr mit Versprechungen vertröstet hatte, vor aller Öffentlichteit laut um Hilfe zu rusen begann, riet tühl die ans Herz hinan die "Kreuzzeitung" den Jammernden, gefälligst doch den Schmachtriemen enger — noch enger — zu schnallen und "mehr Spartanersinn" zu zeigen.

Um die selbige Beit wurde im Reichstag bie Zuwachssteuer beraten, aus beren Erträgnissen ein Teil an die Veteranen abgeführt werden soll. Die Regierungsvorlage hatte auch in diesem Falle mit verstimmender Dienstwilligkeit sich beeilt, das privilogium odiosum fürstlicher Steuerbefreiung zu bewahren. Aber die Rommission hatte es gestrichen und bei der zweiten Lesung tat das Plenum des Reichstages ein gleiches. Nun aber erwachte in der "Kreuzzeitung" (und in ihr Gesinnungsverwandten natürlich auch) ein beiliger Eifer und in sittlicher Entrüstung wandte sie sich gegen die bosen Demotraten, die ben Bundesfürsten zumuteten, auch etwas zu ben Lasten der nationalen Gemeinschaft und zur Linderung ber Beteranensorgen beizutragen. Dem Eifer ward benn auch alsbald ein schöner Lohn: bei ber britten Lesung wurde das Fürstenprivileg restituiert.

Man hat uns gesagt: Gelb hätte babei teine Rolle gespielt; allein auf das Brinzip sei es angekommen. Dem verberblichen und verhängnisvollen Drang, die Fürstenrechte abzubröckeln, hätte man beizeiten sich entgegenstemmen müssen. Kann sein. Indes hat ber Fürst von Lippe, der schon bei einem früheren Anlag ausdrücklich und feierlich auf die Exemtion verzichtete, boch ben Weg gewiesen, wie das Fürstenrecht grundsählich zu wahren ware, ohne daß man zugleich ber Steuer sich entzieht. Das Beispiel ist leider bislang ohne "Mehr Spartaner-Nachfolge geblieben. finn"! R. B.

## Sin Professor über Simplizissimus-Stimmung

Sone, wie wir sie sonst aus diesen Kreisen wohl kaum vernehmen, durften die Teilnehmer einer von den "Freien Studentenschaften" Münchens veranstalteten Versamm-

lung hören. Und diese Versammlung — sie galt der Erinnerung an die Gründung des Deutschen Reiches! Der aber die unhöfischen Töne vernehmen ließ, war ein Prosessor der — Geschichte, Dr. Siegmund Hellmann.

Erröten müsse man, wenn man die Freiheit nennen höre, von der ein Arndt gesungen:

"Wir Deutschen sind unfrei, weil uns bi e innere Freiheit und die freie Achtung vor der menschlichen Persönlichteit fehlt. Diese Erscheinung bestätigt sich uns in der Engherzigteit und Sarte, mit ber wir bas Privat leben abzuurteilen gewöhnt sind, wir finden sie wieder in den Urteilssprüchen unserer Gerichte, die oft das elementarste Verftandnis für das Menschliche vermiffen laffen, in der Überhebung des Beamten, der sich nicht als ein Diener, sondern als den Herrn des Staates fühlt und den als Untergebenen betrachtet, der seine Dienste in Unspruch nimmt, wir finden sie wieder in der Gewalttätigteit und Unduldsam teit unseres politischen das jeden ungewohnten Ge-Lebens. danken und jede Kritit als ein Verbrechen empfindet, das es am liebsten mit Ranonen und mit Staatsanwalt und Gefängnis befämpfen möchte.

Und wie die Achtung vor der fremden, so fehlt die Empfindung gegen die eigene Der Rudfichtslosigkeit nach Persönlichteit. unten entspricht der Mangel an Würde nach oben. Die Rlagen über Gervilität sind alt: aber galten sie einst nur dem eigenen Fürsten. allenfalls dem reisenden Fremden, so bat sich in den letten Jahrzehnten ihr Bereich gewaltig erweitert. Wo sind die Zeiten, wo der Deutsche stolz war, Überzeugung gegen Überzeugung zu seken? Wir sind immer mehr in eine Verehrung und Vergötterung alles Autoritativen hineingedrängt worden, die schlimmer ist als die Anarchie. Der Rultus der Autorität wirkt so gefährlich, weil er im Grunde unsittlich ist. Und auch er entspringt dem deutschen Grundfehler, bem Mangel stolzer, aufrechter Gesinnung. 3m Erwachen der achtung por der fremden und por der

eigenen Persönlichteit liegt bie Grundlage zu wahrer Sittlichteit und Freiheit, zur inneren sowie zur äußeren. Die Stände, die sich die gebildeten nennen, sind es, die hier vorangehen sollen. Aber gerade hier fehlt es oft am meisten. Sie sind es ja, die den Kultus der Autorität pslegen, weil er ihrer Gedantenlosigkeit entgegentommt. Wie viele sind nicht unter uns, die von absoluter Freiheit reden, und in dem Augenblich, wo sie die Hochschule verlassen, tehren sie jeder Freiheit den Rücken, vor allem der Freiheit der Gesinnung."

Ein merkwürdiges Schauspiel, dieses Volt von 60 Millionen mit dem so großen Erbe, mit dieser Menge tüchtiger Arbeit — und doch unfroh, und doch unzufrieden! Ein Schauspiel, das Deutschland freilich schon einmal geboten hat: — in den ersten Jahrzehnten nach den Befreiungskriegen . . . Gr.

## Der kleine Cohn und die lange Pistole

Ciefernste Verhandlung vor dem Kriegsgericht des rten Armeetorps. Angetlagt sind der Oberleutnant von G. wegen Berausforderung zum Zweikampfe und der Oberleutnant von 3. wegen Kartelltragens. Der aber die graufam große kriegerische Altion beraufbeschworen bat, das - ist ber "Leine Cobn". So wird er nämlich von seinen Freunden genannt. Der fleine Cobn ift in feinem Bivilverhaltnis Inseratenatquisiteur. Er foll über die Sattin des Beren pon G. und ibn selbst irgend ein unvorteilbaftes Gerücht verbreitet haben. Dieserhalb hat Berr von G. bereits eine Privatklage angestrengt. Aber völlig rehabilitieren fann den Oberleutnant natürlich ein bürgerliches Gericht noch lange nicht. Um dieses Biel zu erreichen, muß er dem fleinen Cohn noch ben Oberleutnant von B. auf die Bude schicken. Bedingungen: glatte Bistolen mit Visier und Korn, zweimaliger Rugelwechsel, 20 Schritt Diftanz. — Armer tleiner Cobn!

Als der Herr Oberleutnant sich seines ehrenden Auftrages entledigt, richtet sich der kleine Cohn in die Höhe, blickt den Krieger daghaft an und fragt: "Bin ich denn satisfaktionsfähig?"

Der Oberleutnant (streng): "Das müssen Sie selbst wissen."

Der kleine Cohn hatte aber so was munteln hören, daß Pistolen auch manchmal losgehen sollten und dann schon öfter großen Schaden angerichtet hätten. Er dankte also bescheiben für das in seine Satissaktionsfähigkeit bedingungsweise gesehte Vertrauen und brachte, um keine Vorsichtsmaßregel außer acht zu lassen, als geseh- und ordnungsliebender Staatsbürger die Sache gewissenhaft zur Anzeige.

Der Ankläger wußte den Ernst der Situation zu würdigen. Er meinte, richtiger wäre es gewesen, vor der Heraussorderung zum Duell erst gewisse Vorfragen zu erledigen. So z. B., od Herr Cohn auch satisfaktionsfähig, od er nicht vielleicht gar ein prinzipieller Gegner des Duells sei? Es gebe ja heutzutage viele solcher, es gebe Antiduellvereine, es gebe — na, und so weiter. Daher sei Vorsicht immer am Vlake.

Das hatte ja auch der Meine Cohn schon gemeint! —

So aber schreibt das Leben seine Satiren und Grotesten. \* Gr.

#### Studenten

OI is ich zuerst nach Dänemark tam, wunderte ich mich immer darüber, wie schlicht und unscheindar die Studenten aussahen mit ihren kleinen schwarzen Mühen und in ihren einsachen Anzügen. Voller Stolz dachte ich an unsere deutsche akademische Jugend, die doch einen ganz anderen Eindruck macht. Wie selbstbewußt trägt der deutsche Korpsstudent z. B. Tag für Tag auf der Hauptstraße seiner Universitätsstadt seine Würde spazieren, stolz im Bewußtsein dessen, was er bedeutet und was er wert ist. Aber allmählich ist mein Respekt vor ihm doch etwas gesunten, als ich sah, was der dänische Student leistet.

Romme ich ba vor Weihnachten in eine Keine Seitenstraße. Sanz erstaunt blide ich mich um, benn ble ganze Straße ist mit Kränzen aus Tannengrün geschmüdt, und

nicht nur diese, sondern auch all die angrenzenben. Man konnte beinabe benken, man sei in einem beutschen Dorfe zur Schützenfestzeit. Und wozu all die Arbeit, all die vielen 1000 Meter Rranze, bie ben öben, an und für fich so þäklichen Straken als Festtleid bienten? — Sie hatten weiter teinen Zwed, als auf die große Sammlung der Studenten aufmertjam zu machen, deren Ertrag diese jungen Menschen benugen, um eine großartige Weihnachtsbescherung für Arme und Alte zu veranstalten. Es kommt so viel Geld dabei zusammen, weil nicht, wie bei so vielen anderen Wohltätigteitsveranstaltungen, so viel durch die Untosten verschlungen wird. Als Sammelbüchsen dienen versiegelte Zigarrentisten mit der dänischen Flagge, alle Arbeit wird von den Studenten selbst getan: Cannenbaume geholt, Saben besorgt usw., und ich weiß nicht, wer wohl mehr Freude an der Bescherung hat, die Beschentten ober bie jungen Menschenkinber, bie alles eigene Wünschen und Begehren vergessen haben und sich ganz in den Dienst der Nächstenliebe stellen. Denn mit Weibnachten ist ihre Arbeit nicht getan: in einer Beinen Strafe haben sie ein geräumiges Zimmer gemietet, das stets für alle vom Leben Niebergedrückten geöffnet ist. Wird es einem armen Mütterchen zu einsam in seinem stillen Stübchen, so geht es dorthin, betommt umsonst oder für wenig Geld warmen Raffee und etwas zu essen, und immer sind einige Studenten dort, die ihren Gästen etwas vorlesen oder auf andere Weise Licht und Freude in ibr Leben bineinbringen.

Aber nicht nur für die Alten wird gesorgt, sondern auch für die Kinder, denen die Großstadtluft die Wangen gebleicht hat. Sie sollen im Sommer hinaus in Wald und Feld, um sich neue Kräfte zu holen. Um die Mittel hierfür zu beschaffen, ist in Schweden und Dänemart der sogenannte Bornehjelpsdag eingerichtet, ein Wohltätigteitsbasar in großem Stile. Und hier sind wieder die Studenten die ersten am Plaze. In Scharen ziehen sie in den Höfen herum; mit allerhand Musitinstrumenten ausgerüstet, geben sie ihre Weisen zum besten, und manches Fenster und mancher Gelbbeutel, der sonst verschlossen

938 Auf der Warte

bliebe, öffnen sich, wenn biese seltsame Kapelle heranrückt. — Gefährlich ist es, am Borne-hjelpsdag eine Brücke zu passieren, benn alle sind von den munteren Gesellen besetzt worden, und niemand kommt vorbei, ohne einen kleinen Boll zu entrichten.

Warum wenden unsere deutschen Studenten ihre Kraft und ihre Tatenlust nicht auch auf Dinge an, aus denen Segen für Tausende hervorwächst? Könnte nicht gerade der Student auch in Deutschland das Bindeglied sein zwischen den verschiedenen Klassen, und durch seine Arbeit der Jaß besänstigt werden, der gerade jeht mehr denn je wie ein breiter, dunkter Strom vornehm und niedrig voneinander trennt?

Ob man es auch wohl einst in Deutschland hören wird, was mir türzlich in Ropenhagen gesagt wurde: "Die Studenten sind es, die am besten für alles, was arm, schwach und trant ist, sorgen." Ist das nicht ein Band, das den jungen Menschen besser schwädend des vornehmsten Rorps?

### Der Oberlehrer

"Berteidigung" des Oberlehrers unternommen, die den bekannten Jenaer Professor W. Rein heraussordert, seinerseits den Oberlehrer gegen seinen "Berteidiger" zu verteidigen:

"Der frühere preußische Kultusminister v. Gokler hat einmal im Landtage berebte Rlage barüber geführt, bag unsere boberen Schulen an einem Grundmangel litten: sie besäßen wohl tüchtige Gelehrte, aber verhältnismäßig wenig Erzieher. Durchaus richtig. Hieraus erklärt sich auch im wesentlichen ber fortwährende Unfturm der Eltern gegen die böberen Schulen. Sie sind nicht damit einverstanden, daß der Lehrer nur unterrichtet, sondern sie wünschen, daß er einen heilsamen Einfluß auf die Entwicklung der Zugend ausüben musse, und zwar in möglichst engem Berein mit ber Familie. Haus und Schule sollen zusammengeben, damit aus der Jugend etwas Tüchtiges werde! Es beift den Oberlehrerstand geradezu herab-

seken, wenn man ibm nur die Rolle zuschiebt. der heranwachsenden Jugend ein gewisses Mag von Renntnissen und Fertigteiten, fo gut es eben geht, beizubringen. Das tann bann schlieglich ein Phonograph beforgen. Vielleicht tommen wir noch in unseren Schulen babin, wenn die Mechanisierung unseres Lebens weiter fortschreitet und in Verbindung damit die Auffassung, daß der Oberlehrer nichts weiter sei als ein Unterrichtsbeamter; bak man von ihm ebensowenig eine innere Berufung verlangen dürfe wie vom Richter, vom Arzt, vom Geistlichen." Es spreche aus diefer Auffassung ein so trostloser Bessimismus, baß man sie nur aufs tieffte bedauern tonne: "Welche Kälte und Herzlosigkeit tritt uns entgegen, wenn bem Lehrer gefagt wird: Du hast nur zu lehren und brauchst dich um nichts anderes zu fümmern; die Erziehung haben die Eltern zu beforgen; da haft du die Sand davon zu laffen! Eine folde mechanische Rollenverteilung soll das Ide**al bedeuten?** Schlimm genug, wenn es Oberlehrer gibt, die sich die Jugend möglichst weit vom Leibe halten und sich damit begnügen, als Staats beamte bloke Stundenhalter zu sein. äbnlich den Bureaubeamten, die ihre Zeit absiken aber aus dieser beklagenswerten Tatfache, die aus ber menschlichen Schwäche erklarbar ift, eine Theorie zu machen, das heißt doch einem herrschenden übel immer weitere Verbreitung sichern, statt ihm entgegenarbeiten."

## Welchen Wert hat die Religion?

en Mannheimer Voltsschülern (vergl. Türmer, Heft 4, S. 632) geschieht wahrscheinlich unrecht. Wenn man nach dem Werte einer Sache fragt, so liegt es für Kinder nahe, an eine Bewertung nach Geld zu denken. Diese Mannheimer meinten, welchen Geldertrag die Religion ihnen bringe. Da hatten sie in ihrer kindlichen, kindlichen Weise doch nicht ganz unrecht, daß die Religion keinen Wert habe. So darf man die Kinder nicht fragen. Wenn ferner von 104 Knaben 66 eine gleiche Antwort geben, so ist mir das höchst verdächtig. Ebenso ergeht es mir mit

ben 58. Nein, so viele Kinder haben mehr "eigene" Antworten.

Würde mir so etwas in der Schule passieren, so hätte ich sofort die Überzeugung, diese Antwort stamme nur von einem einzigen. Dieser einzige ist ein Dummer oder ein Schalt, die andern aber haben abgeschrieden oder nachgesprochen, weil sie überhaupt die untindliche Frage nicht verstanden. "Für unser Seschäft können wir sie nicht brauchen", — ganz recht. Mit der Religion wird tein Seld verdient, also muß sie doch wertlos sein.

Die Sache reizte mich, die gleiche Frage meinen Kindern zu stellen. Es waren 48 Kinder ba, Rnaben und Mädchen, im Alter von 10 bis 14 Jahren. Die Antwort mußte schriftlich angesertigt werden, niemand durste dem Nachbar aufs Konzept sehen; wer sertig war, drehte um, damit teins schielen konnte.

Die Mannheimer Frage wurde nur von 19 Kindern beantwortet, 29 hatten überhaupt nichts damit anzufangen gewußt. Die Antworten lauteten fast von jedem Kinde anders. Es hieß: Die Menschen wollen einen festen Grund haben. Wir wollen an Gott glauben. Wir wollen an Christum glauben. Sie hat den Wert, an etwas zu glauben. Die Menschen sollen aus der Natur lernen. Die Religion bat den Wert, die Menschen gludlich zu machen. Die Lehre Jesu soll verbreitet werden. Sie hat einen Wert, der nicht mit Gold und Silber bezahlt werden tann. Sie bat den Wert, daß die Beiden sich betehren sollen, daß die Menschen Liebe zueinander haben sollen, daß sich die Menschen wie Brüder und Schwestern vertragen sollten, daß sich bie Menschen an etwas festhalten tonnen, daß wir gludlich beieinander wohnen sollen, daß Jesus Christus uns von den Günden losgemacht bat. Die Menschen sollen aus ber Religion lernen. Die Religion hat den Wert, die Menschen glüdlich zu machen.

Ich war erstaunt und erfreut über biese Antworten im Hinblick auf Mannheim.

Wären diese Antworten mündlich gegeben worden, so hätten die 29 anderen irgend eine der ihnen genehmen Meinung nachgesprochen. — Ich schrieb nun folgende Frage an, die ebenfalls schriftlich zu beantworten war: Was hat Jesus Christus die Menschen gelehrt?

Zett betam ich 39 Antworten; ein Beweis, daß ich kindlicher gefragt batte, nur neun batten nichts zu sagen gewußt. 12 gaben eine gleiche Antwort, ich überzeugte mich aber, daß sie ganz zerstreut in der Rlasse sagen, bemnach ein Absehen ober Vorsagen ausgeschlossen war. Diese zwölf maren ber Unsicht, daß uns Resus Christus das Evangelium gebracht habe. Fünf hatten geschrieben, daß wir Liebe zu Gott und den Menschen haben sollten; fünf andere, daß wir die Menschen Zwei Antworten lauteten: lieben sollten. Jesus habe das Evangelium und die Nächstenliebe gelehrt; 2, daß wir in Frieden miteinander leben sollten. Ebenfalls zweimal war die Meinung ausgebrudt, die Menschen sollten alle gleich sein. Von den übrigen Untworten, die nur einen Autor hatten, erwähne ich noch folgende: Wir sollen uns als Geschwister betrachten, Gottes Rinder sein, das Christentum vertündigen, etwas lernen, das Evangelium verbreiten. Gine lautete: Die Menschen sind durch das Evangelium gerufen worden.

Nun stellte ich noch eine britte Frage: Was wollte Christus den Menschen bringen? Ach batte aber den Febler gemacht, die 39 Antworten vorzulesen. Zett bekam ich 42 Ansichten. 36 will nicht jebe mitteilen, sondern nur einige: Er brachte den Frieden, das Glück, die Freiheit; das Glück, die Liebe und die Eintracht; das Glud, den Frieden und die Freiheit, die Religion. Einer schrieb: Er wollte die Nachstenliebe ben Menschen bringen. Die meisten, über die Halfte, waren der Ansicht, daß Jesus den Menschen den Frieden bringen wollte. Wenn die einzelnen Untworten formell voneinander abweichen, jo war biefes boch ber Grundgebante. Dag gerade ber Friede besonders betont wurde, schrieb ich dem eben verflossenen Weihnachtsfeste zu, weil in bem Weihnachtsevangelium und in den Predigten das "Friede auf Erden" besonders betont wird.

Vielleicht wird die Sache in Mannheim oder in anderen Schulen ähnlich gemacht. Aber schriftlich und geheim! W.M.

## Ausgeschlachtete Binsenwahrheiten

**M**as hat eigentlich Frau Michaelis mit U ihrem Buch "Das gefährliche Alter" gefagt? "Eine Binfenwahrheit", ertlärt turz und tegerisch Jenensis in der "Standarte": "Etwas, was man eigentlich schon seit urlanger Zeit wußte, wenn man auch keine schlechten Romane darüber schrieb. Aber es gibt zahllose Menschen, benen Binsenwahrbeiten und Allerweltstatsachen erft zu Bewußtsein kommen, wenn ihnen jemand in einem Roman oder Drama darüber berichtet. Seit Hauptmanns ,Webern' gibt es gewiß zahllose Leute, die seitdem erst von der Tatsache erfuhren, daß es auch eine Arbeiterfrage aibt, und als uns Frank Wedekind die Weisheit auftischte, daß die Pubertätszeit den Menschen in seinem Empfinden beeinflusse, ba batte er mit dieser Feststellung nur desbalb einen so gewaltigen Erfolg, weil die meisten Menschen meinten, er habe damit eine Entbedung gemacht, genau so wie die gute Else Zerusalem die Prostitution ,entdect' hat. Und erklärt sich der starte Erfolg von Ostar Wildes "Dorian Gray" anders? Da gab es auch wiederum die Tausende von Geistesträgern, die mit verbundenen Augen durch die Welt laufen, ihre Renntnis von Leben aus Romanen schöpfen und nach beendeter Letture sich sagen: ,Also so was gibt's?"

Ja, so was gibt's in der Tat, und es ist eigentlich das beste Rezept für einen Romanschriftsteller, der einen großen Erfolg erzielen will, irgend eine Binsenwahrheit auszuschlachten; eine ganz unbestreitbare, selbstverständliche Tatsache schriftstellerisch zu verwerten, über beren Vorhandensein nur bie Mebrzahl der Menschen noch nicht nachgedacht hat. Weil sie nämlich zu träge dazu ist. Wenn man gerne erfahren möchte, wie es im alten Agypten zur Zeit der Pharaonen ausgesehen bat, da bleibt einem freilich nichts anders übrig, als fic aus Buchern mubfam fein Bild jener Tage zu machen. Aber über die Fragen des Lebens, unserer Beit, unserer Generation bazu braucht man nur hineinzugreifen ins volle Menschenleben, nur die tausend Möglichteiten zu benuten, die sich barbieten. Cate das ein jeder, so würden Werte, wie "Früblings Erwachen', wie der "Heilige Starabäus". wie bas "Gefährliche Alter", niemals folche Erfolge erringen tonnen, so von aller Welt verschlungen werben. Denn nicht bas "Wie' ist es, was die Leser lock, nicht der Runstwert der Darstellung, sondern das "Was", die Materie, das rein Stoffliche. Und dazu braucht man wahrlich teine erfundenen Geschichten; gerabe in unseren Sagen, die uns jo überreichlich mit Stoff verfeben, bie uns nach dem Schönebed-Prozek den Herberich-Brozek brachten und dadurch einen so tiefen Ginblid in die Seele mancher Frau im "gefährlichen Alter' gewährten. Einen Einblich freilich, der einen vernünftigen Menschen nicht verleiten darf, zu generalisieren; dem sonst steht er auf dem Standpunkt der Frau Rarin Michaelis."

"Seneralisieren" ist noch sehr wenig gesagt. Jahen doch Autoritäten der Psychologie aus ihrer langjährigen Praris sast statistisch nachgewiesen, daß "gefährliche Alter", wie sie die Frau Michaelis schildert, geradezu als Ausnahmen, als Seltsamkeiten angesprochen werden müssen, also weit davon entsernt sind, typisch zu sein oder irgendeine Norm darzustellen. Dergleichen kommt eben in der Tat vor, wie so manches andere auf der Welt, was darum ebensowenig aktuelles Interesse für die weitere Össentlichkeit hat, wie das gefährliche Altersbuch der Frau Karin Michaelis.

## Lang, lang ist's her!

as bekannte Warenhaus Wertheim in Berlin hat eine Ausstellung von Kinderspielzeug aus früheren Jahrhunderten veranstaltet. Aur klein ist diese Ausstellung, aber, wie der Geheime Oberregierungsrat Dr. Krohne in seiner warmherzigen Eröffnungsansprache betonte: es liegt ein inniger, gemüklicher und friedlicher Sauber darüber, in den man immer mehr eingesponnen wird, je länger man betrachtend und staunend unter den Erzeugnissen einer Zeit weilt, die den Wenschen aus die felber kommen ließ.

Mit welch unendlicher Liebe und ge-

duldigster Sorgfalt sind all diese Spielsachen gearbeitet worden. Welch herzliches Versteben awischen Eltern und Kindern läft sich aus ihm erkennen, und wie manche Stunde bindurch mögen Groke und Kleine gemeinsam daran gearbeitet haben! Das ist nicht fertig aus der Kabrit, dem Laden bezogen, von der Maschine schnell und gleichgültig bergestellt darüber waltet ber Zauber einer lieben Beimarbeit - nicht in dem traurigen Sinn. den das Wort heute durch die soziale Not bekommen hat. Wohl hat mancher Handwerker fein Geschid dazu berleiben muffen, aber bie Idee und die Ausführung bis ins kleinste, das entstand beim gemeinsamen Spiel von Eltern und Kindern.

Wenn man ba die alten Bauernhöfe betrachtet, in denen die strohbelegte Tenne nicht fehlt, das Holz unter dem Ramin aufgeschichtet liegt, die gemütlichen bunklen Rüchen, angefüllt mit allem, was notwendig ist, von dem teilweise verbeulten Rupfer- und Zinngeschirr bis zu dem alten Marktforb, die Schlächtereien, Brauereien, Schmieden, die Festungen usw., dann bekommt man Lust, selbst damit zu spielen und seufzt wohl: ach, wie viel Zeit batte man doch früher! Wie sorgfältig sind die vielen bölzernen Figuren das Holz spielt in dem Spielzeug früherer Jahrhunderte offenbar eine große Rolle geschnitt, wie verschieben und geschmadvoll find sie belleidet, und doch ist alles so einfach und fo recht gemutlich. Der Biebermeierchriftbaum mit den bunten hölzernen Eiern, den Ramelen und Drachen, dem Ruprecht usw. zeugt davon, daß unser Geschmad im Zeitalter der Maschine nicht besser geworden ist wenigstens nicht in Sinsicht auf Christbaumschmud und sonstiges Spielzeug. Beute gebt der Vater, wenn er abgehett von seiner Berufsarbeit nach Sause tommt, noch hastig in irgenbeinen Laben und tauft seinen Kindern zum Geburtstag, zum beiligen Abend irgendein Spielzeug — bamals hatte er Zeit, selbst mit seinen Rindern zu spielen, ihre Wünsche und Adeen anzuhören, die Anregungen ihrer unerschöpflichen Phantafie in Wirklichkeit umausegen - ohne große Rosten, mit dem Bewußtsein, wirklich Freude zu bereiten.

Es sind, bemerkt der Referent der "Berl. Volkzig.", sehr ernste Gedanken, die einem in dieser Spielzeugausstellung kommen. Man hörte schon am Eröffnungstage von den meisten Besuchern den Wunsch: Möchten doch unsere Kinder auch wieder solches Spielzeug benutzen können, und möchten die Eltern wieder so viel im engsten Verkehr mit ihnen bleiben können, wie es früher geschehen sein muß.

Wir reden so viel vom "Jahrhundert des Kindes", von den Fortschritten der Pädagogit ufw. bis ins Unenbliche, aber wir haben einen Standalprozeß über Rindermighandlung nach dem anderen, wir haben massenhaft nervose und anormale Rinder, wir haben Schülerselbstmorbe in trauriger Anzahl, weil man von unseren armen Kindern ein Verantwortungsgefühl gleich dem der Erwachsenen verlangt, und wir haben Jugendgerichtshöfe! Vor lauter Gorge für Rinder läßt man ihnen teine Beit, Rind zu fein. Die Ausstellung wirkt wie eine friedliche Oase, sie predigt von echter Kinderfreude und mahnt eindringlich. daß vieles in unseren beutigen Kinderstuben anders werden muß. Der Weg ist gezeigt worden, und wer diese kleine Ausstellung mit Verständnis besucht, dem bieten sich die Mittel von felbst dar. Aber eine leise Webmut neben der beralicen Freude wird nicht ausbleiben. und ein ernstes Nachdenken darüber, ob unsere Rinder bei allem Fortschritt und oft großer Freiheit wirklich glücklicher sind, als es die Rleinen waren, benen man die bunten Dinge por ber Weihnachtskrippe ober bem Christbaum aufbaute — und ihnen die Beit ließ, damit zu spielen und nach Berzenslust ein forgloses Rind zu sein!

## Auch eine Kunst

er Provinzstadt % war eine große Aberraschung angetündigt: Die berühmte Rünstlerin B. im Verein mit ihrer Schülerin Z. wollte sie mit ihren Vorstellungen beehren. Im! Ronnte man denn der Stadt, die auf musikalischem und theatralischem Gediet über erstklassige Kräfte verfügte, noch etwas Neues

bieten? Allerdings, benn diese Kunstlerin hatte ihr eigenes "Genre". Sie war eine Hungerkunstlerin mit einem etwas exotischen Namen und auch ziemlich hungrigem Aussehen; die Schülerin aber war eine "dralle Burendeern".

Merkwürdig! Jungersnot hat man wohl schon zu allen Zeiten getannt, seit wir des Paradieses, darinnen Milch und Honig sloh, so leichtsinnig verlustig gegangen sind. Auch einzelne Berusstlassen sollen ehedem auf diesem Gebiete schon Erstaunliches geleistet haben; man nannte ihre Vertreter aber nicht Jungertünstler, sondern Jungerleider. Sie hungerten auch nicht, um Geld zu verdienen, sondern weil sie nichts oder zu wenig verdienten. Hier aber tonnte man das Jungern gegen Entgelt von wenigen Nickeln lernen. Die waren offenbar sehr vorteilhaft angelegt, wenn man in dieser Kunst auch nur ein wenig prositierte.

Es sollte aber auch ein höherer ethischer Awed versolgt, nämlich der medizinischen Wissenschaft ein Dienst geleistet werden. Die beiden Künstlerinnen standen also während der zwanzig Tage, die für die Vorführungen in Aussicht genommen waren, dauernd unter ärztlicher Kontrolle. Der Name des Arztes, der sie ausgeübt haben soll, ist freilich nicht bekannt geworden.

Von einem größeren Bierlotal wird ein Raum mit besonderem Eingang durch Vorhänge über Manneshöhe abgezweigt, davon wieder ein kleinerer Raum für die Rasse abgesondert, und nun werden die Rünsklerinnen "eingemauert". Sie befinden sich in einem in der Mitte ausgebauten großen Glaskasten, der an Möbeln nur ein Tischen, zwei Stühle und zwei Betten enthält. Nun kann das Jungern losgehen.

Die ersten Tage brachten wohl mehr Zaungäste als zahlende Säste. Als die ersteren aber merkten, daß nicht das geringste Ritchen einen noch so bescheidenen Einblick in das Allerheiligste bot, minderte sich deren Zahl allmählich. Der Besuch der letzteren aber steigerte sich von Tag zu Tag. Das war auch nicht zu verwundern. Berichteten die Zeitungen doch alle paar Tage gewissenbaft

über das Befinden der Künstlerinnen und wieviel sie bereits an Gewicht abgenommen batten.

Nach einigen Tagen war zu lefen, sie brächten, um ihre Kräfte möglichst zu schonen, ben größten Teil des Tages im Bette zu. Das mußte ziehen. Zwei junge Damen im Bette zu sehen, die Gelegenheit durfte man sicht entgehen lassen. Bis tief in die Nacht hinein strömten Wisbegierige herbei. Wann am Morgen wieder geöffnet wurde, ist mir nicht bekannt; jedenfalls aber war den Künstlerinnen eine längere Schonzeit nicht gegönnt.

Was wurde nun für die drei Nicel geboten? Satte sich die Portiere hinter einem geschlossen, so gaffte man mit mehr ober weniger Genoffen schweigend in ben Glastaften, wo die beiden Damen entweder lasen und nur zeitweise einen gleichgültigen und gelangweilten Blid auf die Besucher warfen oder im Bette liegend nur ihre Gesichter bewundern ließen. Da der Ausgang an bet gegenüber liegenben Seite war, mußte man wenigstens einen balben Umgang machen, um ins Freie zu gelangen. Ins Freie? Go einfach war die Sache doch nicht. Erst ging es durch die Restaurationsräume, wo man sich von dem "erlittenen Genuß" durch anderartigen Genuk erbolen konnte.

So leicht scheint das Jungern aber doch nicht zu erlernen zu sein; benn schon etwa um die Balfte der festgesetten Beit mußte die Schülerin "auf ärztliche Verordnung ausgemauert" werben. Das brachte aber nicht etwa eine Verminderung, sondern im Gegenteil eine Erhöhung der "Attraktion". Dem Fräulein 8. war jest täglich zugegen, bielt Vorträge über die Runft des Hungerns und gab jedem bereitwillig Austunft über ihre Erfahrungen. Der Zubrang stieg enorm, besonbers an den Sonntagen, und die holde Weiblichkeit war fast noch wißbegieriger als das männliche Geschlecht. Die Runftlerin hungerte also unentwegt weiter bis zum 25. Tage, abermals einem Sonntage.

Am folgenden Tage war Schlußvorstellung. Vor etwa 100 Personen — mehr ließ der beschräntte Raum nicht zu, so berichtete die Zeitung — erfolgte die "Ausmauerung". Ob die Zuschauer gezahlt hatten ober Schrengäste waren, wird nicht berichtet. Raum war Fräulein 3. ihrem Gefängnis entstiegen, da wurde ihr aus dem Publitum beraus ein Schrentranz überreicht. Dann verzehrte sie vor demselben Publitum in Gesundbeit und mit Wohlbebagen ihre erste Mablzeit.

Der "tünftlerische" Erfolg übertraf alle Erwartungen. Die Künstlerin hat bereits eine Wiederholung für die nächsten Monate in Aussicht gestellt. \* Wg.

## Ratten, nichts als Ratten!

**P**ei der Aufführung von Gerhart Haupt-manns "Ratten" hatten fürwihige Arititer die Frage aufgeworfen, warum diese Tragitomobie eigentlich "Ratten" heiße, ba boch von Ratten in dem Stude selbst wenig ober gar nichts zu seben sei. Das ist nun teineswegs die Meinung Beinz Sperbers vom "Vorwarts": "Um gleich bamit anzufangen: ber Saal war voll davon. Die Ratten fagen im Saal. Es war ein Premierenpublikum von Ratten mit Frad und weißem Schlips, von dekolletierten Rattenweibchen, von Ratten der Finanzwelt, von politischen Ratten, von Runstratten, von snobistischen Ratten, von bekorierten Ratten, von Ratten mit Titeln, von verbummelten, verlebten, afthetischen. Sezessions- und anderen Ratten. Es waren Ratten mit langen Schnurrbärten bort, junge Ratten, ergraute Ratten, Ratten, die einander fast alle tannten, Ratten aus bemselben Nest. Diese Ratten betrachteten ein Stud ,Ratten' und fragten sich, wo die Ratten wären. Als aber ber Dichter ber ,Ratten' fich jum Schluß des Studes zeigte, jauchzten die Ratten außergewöhnlich, und besonders die snobistischen Ratten machten einen gewaltigen Lärm, um den "Ratten"-Dichter nochmal und noch einmal wieder vor der Rampe erscheinen zu sehen. Bleich, mit einem Lächeln, selbst nicht ahnend, wie die Ratten im Saal, die Ratten, vor denen er sich verneigen gelernt hat, die Ratten, wofür er nach ben "Webern' weiter gedichtet, die Ratten, die ihm zu Cantiemen verholfen, die Ratten bes monbainen Lebens, die Ratten des Ruhms und der Ehre, wie die nichts schonenben, alles unterwühlenben Ratten ibm die Rleidung von Rörper und Seele gefressen. wie sie ihn mit bem Droben ihrer gabne langsam gezwungen, selbst eine Ratte unter ben Ratten zu werden. Denn wenn der Ratten'-Dichter so groß batte ausschauen lernen, um bas auftommende Proletariat zu begreifen, wenn er mit seinem ursprünglichen Calent au unterscheiben gewurt batte, wer die neue Runft bringen muß, bann wurden feine Ratten' die Ratten der Gesellschaft, der heutigen Gesellschaft, die auf den Mehlboden fressenden Ratten, die parasitischen Ratten, die raubenden und stibigenden Ratten, die an gesunden Menschenseelen nagenden Ratten. die Ratten der Autorität, der Tradition derartig gegeißelt und gepeitscht haben, das die "Ratten" nie zur Aufführung gekommen wären."

Run wissen sie's, die Ratten! Sie sollten sich was schämen, die Ratten!

#### Damen?

m Mordprozeß Tippe durfte man wieder mal lesen: "Vor der Tür im Moabiter Gericht schlugen sie sich heute fast um ben Eintritt. Damen tampften in dem dichten Gedränge mit den Ellenbogen gegeneinander." Am Laufe der Verbandlung wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen, und zu ihrem tiefsten Schmerze werden (nicht einmal!) die Damen im Gerichtssaal geduldet, die es doch wirtlich vertragen könnten. Aber sie barren standhaft aus. Raum öffnen sich wieder die Türen, ba ereignen sich auch schon "wüste Szenen an ben Eingangen zum Saal, es entsteht ein furchtbares Gedränge, bei bem hauptfächlich bie anwesenden Damen sich besonders bervortun und mit Bilfe ihrer Ellenbogen sich Plat zu schaffen suchen. Gleich barauf ereignen sich dieselben Szenen an den Aufgängen zu ben Tribunen, so baf ber Larm bis in den Situngssaal hineinschallt und den Vorsigenden zu mehrfachen Aufforderungen, sich rubig zu verhalten, veranlagt". Es muß ein entzüdender Unblid gewesen sein, wie sich holde Weiblichkeit da durchgebort hat. Schirme, Bute und die mit ihnen auf Gebeih

und Verderb verbundenen Saare auf dem Rampfplat geblieben sind, wird leider nicht gemeldet, es ist aber nicht unwahrscheinlich. "Wir leben", bemerkt die "Staatsbürger-Beitung", "im Beitalter ber Runft, sensibler Nervenmenschen, die zusammenzuden, wenn ein warmberziger Volksfreund den vorgetäuschten Kunst- und Kulturschwindel mit einem berben, aber treffenben Wort belegt. Aber gerade dieses überempfindsame Bublitum und sein demimondaner Anhang ist es, ber bei Mord und Standalgeschichten die Gerichtsfäle bevölkert, sich wollustig weibet an ber, ach so ,scheuflich interessanten' Gestalt feiger Mordbuben oder ehebrecherischer Buhlweiber. So auch im Prozek Tippe.

Elegant gekleibete Damen ber Friedrichstadt tämpften wie die Weiber der Halle mit den Damen, die sonst die Villen des Tiergartenviertels bevölkern. Es ist ja so surchtbar prickelnd, einen leibhaftigen Mörder mit eigenen Augen gesehen zu haben. Das gibt Stoff für ästhetische Nachmittagsunterhaltungen und peitscht die entnervten Sinne, wenn sich bei der Slut des Raminseuers im Teesalon von den schönen Lippen einer Nichtbagewesenn ein neiderfülltes, Gräßlich schönstingt. Ekelhaft pervers! Ob sich ein Goethe auch heute noch zu dem Ausspruch verleiten ließe, daß das Ewig-Weibliche hinanzieht?"

## Wintersport!

Que unter den "Proletariern" gibt's eifrige "Sportsmen". Also wohl auch die nötige Muße und das nötige Kleingeld. Aber die Tatsache tann man sich ja nur von Berzen freuen, aber das sollte man auch auf "proletarischer" Seite und ganz offen und ohne Furcht, den Neid der besitzenden Klasse zu weden. Ein solcher "proletarischer" Sportfreund nun zieht im "Vorwärts" gegen den zur "Nobekrantheit" ausartenden "Wintersport" zu Felde und er hat nicht unrecht, wenn

er von einer Art "Vergnügenssport" spricht, ber sich verheerend auf die weiße Majestät da Landschaft stürzt:

"Der Wintersport ist industrialisiert worden. Da, wo noch vor zehn Jahren eine kleine Schar von Entbedern neuer Naturwunder sich in rauher Einsachheit von der Haft des Städtelebens erholt hat, rodelt und stiert jeht ein vornehmtuendes Modepublikum, richtiger Winterpöbel. Sie haben aus der Stadt den Lurus in Riedung, Wohnung, Essen und Trinken mitgebracht, d. h. das in der Jotelindustrie angelegte Rapital ist ihnen mit den "Ansprüchen der Neuzeit" bereitwilligk entgegengekommen. Diese Herrschaften sind der Ansicht, daß erst sie der winterlichen Natur den richtigen Reiz verleihen.

Überall entstehen auf den winterlichen Bergen Riesenhotels, die den Heiratsbureaus ber eleganten und elegantseinwollenden Welt ftarten Abbruch tun. Der Betrieb ift die Baupt fache geworden. Der Stimmungszauber ir timen Beifammenfeins, ben die erften Junger des Stilaufs, meistens einsame "Sonberlinge", die mit ihrem Tun lange genug verlacht worden waren, tannten und genossen baben, bat sich vor den Korben des Wintersports auf leisen Soblen bavongeschlichen, und wenn mm jett irgendwo noch die Wunderwelt be Winterwaldes in der großen Stille geniehen will, dann muß man sich schon in eines ba Blochäuser zurüctiehen, wie sie jest von den einsamen Wanderern gebaut werden, die w den modernen Schneehunnen geflüchtet sind.

Ihnen ist der Schneeschuhlauf noch mehr als "Sport". Er ist ihnen noch die großartige Uberwältigung der Natur in der herbsten Jahreszeit, das kühne Messen und Cüden des Winters, ein Zeitvertreib von großzügiger Wucht und eine Höhenkunst des Wanderns, die aus der winterlichen Enge und Lichtamut der Städte für einen Tag hinaushebt in ein reineres, freieres und kraftvolleres Dasein..."

Berantwortlicher und Chefrebatteur: Zeannot Emil Freiherr von Grotthuß, Bab Oepnhausen in Weitiden. Bilbenbe Runft und Muste: Dr. Ratl Stord. Samtliche Zuschriften, Einsendungen nim. mur an bie Redaktion bes Türmers, Bab Depnhausen i. Weitf. — Drud und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Guttgart.





Die Zollbrücke



Hans Hartig



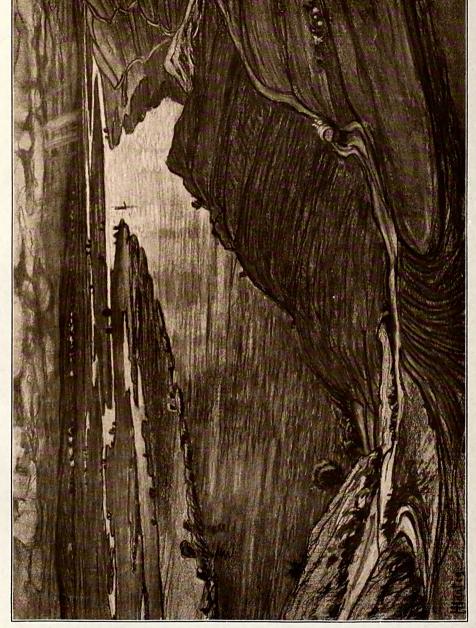

Odertal



XIII. Jahrg.

Oktober 1910

heft



Eigentum des Komponisten, abgedruckt mit Bewilligung des Josef Reiter-Vereins in Wien.







Digitized by Google

102

















November 1910

Theft 2

# Vier Lieder Richard Wetz

Nachdruck verboten









## DER EREMIT (E.L.Schellenberg)





## 4 MEIN BEICHTIGER (Wolfgang v. Goethe)







Dezember 1910

Theft 3

## Drei Lieder Jakobus Menzen

Nachdruck verboten

1

#### **CHRISTKINDLEIN**

(Albert Geiger)

Gräfin Nono Hoensbroech zu eigen





Digitized by Google







2
SCHLIESSE MIR DIE AUGEN BEIDE
(Th. Storm)





### SONNENSCHEIN KINDERLIED (Karl Enzlin)







## Zwei Klavierstücke

Theodor Kirchner \*)









105 Digitized by Google



Februar 1911

heft.

### Zwei Klavierstücke Walter Niemann

INTRATA\*)



\*) Mit freundlicher Erlaubnis des Originalverlegers Arthur P. Schmidt den "Drei Compositionen" Op. 7 (1906







#### DÄMMERUNG IN DER HEIDE

Nachdruck verboten Die Dämmerung wob schon ihr feines Gewebe über dem Lande Aber noch war alles, nahe und ferne, hell und deutlich erkennbar. Manch liebliches Leuchten auch spielte vereinzelt auf Büschen, auf Wegen und Feldern und einsamer Heide. Es lachte der Tag dem Abend entgegen

Heinrich Greter











März 1911

heft 6

## Heitere Lieder Otto R. Hübner

Nachdruck verboten

DIE MUSIK KOMMT
D.v. Liliencron









#### SELBSTBEHERRSCHUNG K. Mayer





#### **BEDINGUNGSWEISE**

Gisa Tacchi









This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

